

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Chem 7011.9

### Parbard College Library



FROM THE FUND OF

### CHARLES MINOT

Class of 1828

SCIENCE CENTER LIBRARY

• •

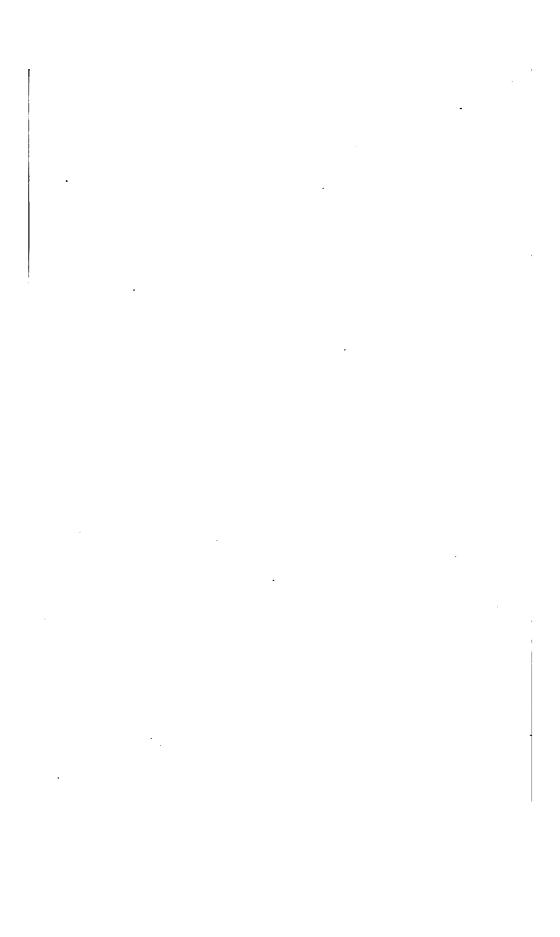

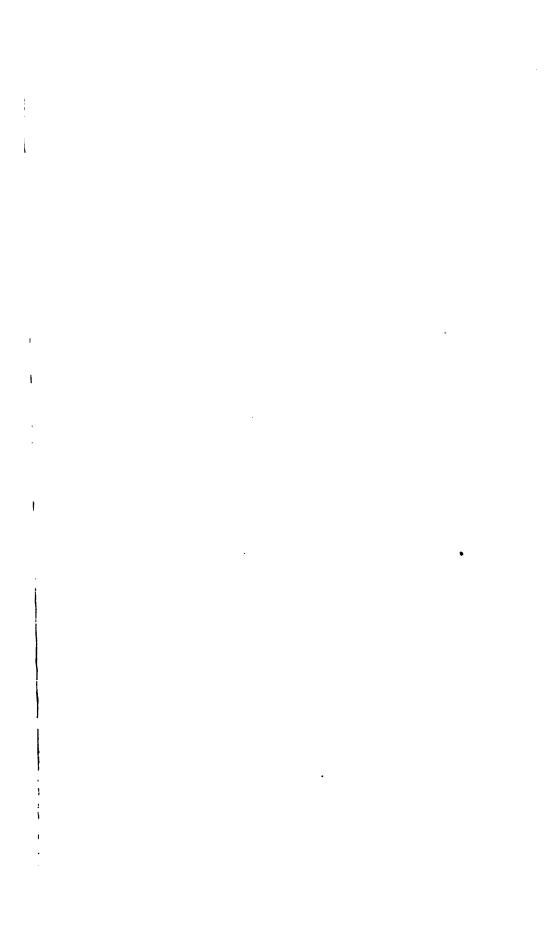

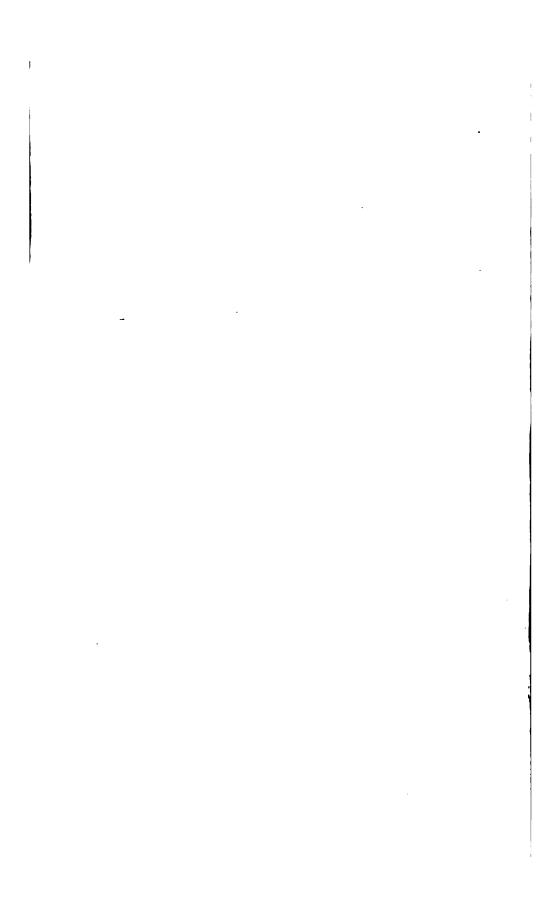

### Bolley's Technologie Neue Folge 12

### Sandbuch

ber

# chemischen Technologie

In . Verbindung

mehreren Gelehrten und Technikern bearbeitet

und herausgegeben

· Dr. P. A. Bollen und Dr. A. Birnbaum

Rach dem Tode der Herausgeber fortgefest

Dr. C. Engler

Bebeimeratb und Profeffor ber Chemie an ber technischen Sochichule in Rarlernbe

Rene Folge Zwölfte Lieferung Handbuch der Soda-Judustrie und ihrer Rebenzweige

Bon

Dr. Georg Sunge

Brofeffor ber technischen Chemie am eibgenöffifchen Bolvtechnifum in Burich

Pritte vollkommen umgearbeitete Auflage

Erfter Banb

Bandbuch der Schwefelfaure-Jabrikation

Mit 512 eingedrudten Abbildungen

Braunschweig Druck und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn 1903

### Antündigung.

In Folge des ungleichmäßigen Abfates der einzelnen monographischen Arbeiten aus benen bas unter dem Titel:

### "Sandbud ber demifden Tednologie",

herausgegeben von Brof. Dr. B. A. Bolley und Brof. Dr. R. Birnbaum, fortgefett von Brof. Dr. C. Engler,

erschienene Sammelwert besteht, ist der Fall eingetreten, daß von einigen derselben neue Auflagen nöthig wurden.

Da nun in Folge des raschen Fortschrittes der Industrie sowohl der Umfang als auch der Preis dieser letteren Bande ein wesentlich anderer geworden ist, als bei der ersten Auflage, so hat sich die Berlagshandlung genöthigt gesehen, mit diesen in neuer Austage erschienenen und noch erscheinenden Monographien eine neue Serie zu bilden.

In biefer nenen Folge werden auch biejenigen Arbeiten Aufnahme finden, beren Ginreihung in die Bande bes ursprünglichen Sammelwertes aus formellen oder sachlichen Grunden nicht möglich war.

#### Es find bierbon jest ericienen:

- Liefrg. 1. Fled, Dr. S. "Die Fabritation demifder Producte aus thierifden Abfallen", welche an die Stelle von Bollen, Technologie, Liefrg. 5 tritt.
- Liefrg. 2. Benrath, Dr. G. E. "Die Glasfabritation", welche an die Stelle von Bolley, Technologie, Liefrg. 6 tritt.
- Liefrg. 3. Fischer, Dr. Ferdinand. "Die chemische Technologie des Baffers", welche an die Stelle von Bolley, Technologie, Liefrg. 1 tritt.
- Liefrg. 4. Andes, Louis Edgar. "Die trodnenden Dele, ihre Eigenschaften, Busammensetzung und Beranderungen 2c."
- Liefrg. 5. Lunge, Dr. Georg. "Steinkohlentheer und Ammonial", welche an die Stelle von Bolley, Technologie, Liefrg. 33 tritt. Reue (4.) Auflage fiehe Liefrg. 10.
- Liefrg. 6. Anapp, Dr. F. L. "Mineralgerbung mit Metall = Salzen und Berbindungen aus diesen mit organischen Substanzen als Gerbemittel."
- Liefrg. 7. Lunge, Dr. Georg. "Handbuch der Soda Industrie und ihrer Rebenzweige." Zweite, volllommen umgearbeitete Auflage. Erster Band: Handbuch der Schweselsaure-Rabrisation.
- Liefrg. 8. Lunge, Dr. Georg. "Handbuch ber Soda-Industrie und ihrer Rebenzweige." Zweite, vollfommen umgearbeitete Auflage. Zweiter Band: Sulfat, Salzfäure, Leblancversahren.
- Liefrg. 9. Lunge, Dr. Georg. "Handbuch der Soda-Industrie und ihrer Rebenzweige." Zweite, vollsommen umgearbeitete Auflage. Dritter Band: Ammoniatsoda. Berschiedene Sodaversahren. Chlor. Elektrolyse. Nachträge. — Die drei Lieferungen 7, 8, 9 treten an die Stelle von Bolley, Techno-logie, Liefrg. 27, 28, 29.
- Liefrg. 10. Lunge, Dr. Georg. "Die Industrie des Steinkohlentheers und Ammonials." Bierte Auflage, umgearbeitet und start vermehrt von Dr. Hippolyt Köhler. Erster Band: Steinkohlentheer. Tritt an Stelle von Liefrg. 5 der "Neuen Folge".
- Liefrg. 11. Lunge, Dr. Georg. "Die Industrie des Steinkohlentheers und Ammonials." Vierte Auflage, umgearbeitet und start vermehrt von Dr. Hippolyt Köhler. Zweiter Band: Ammoniak. Tritt an Stelle von Liefrg. 5 der "Neuen Folge".

• • . •

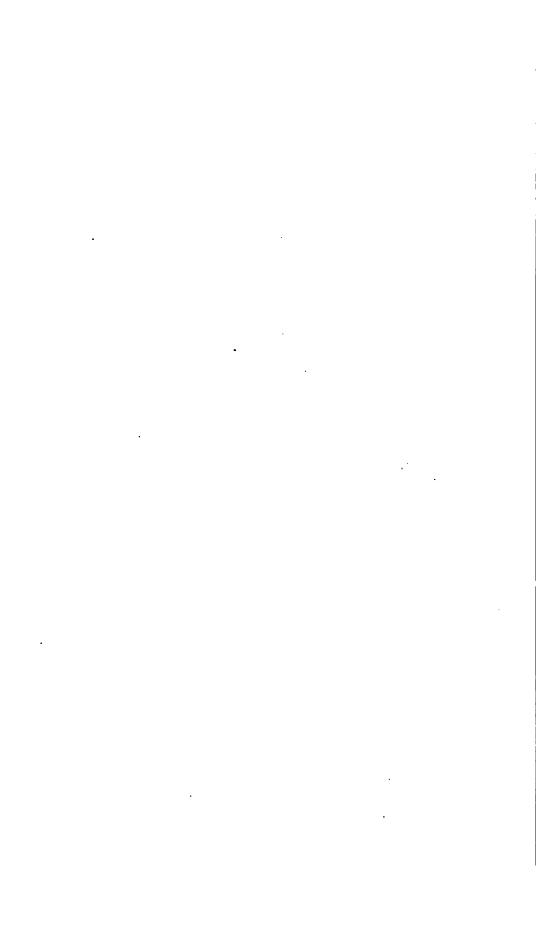

•

### Sandbuch

ber

# chemischen Technologie

In Berbindung

mit

mehreren Gelehrten und Technikern bearbeitet

und herausgegeben

oon

Dr. P. A. Bollen und Dr. A. Birnbaum

Rach bem Tobe ber Berausgeber fortgefest

Dr. C. Engler

Beb. hofrath und Brofeffor ber Chemie an ber technifden hochfcule in Rarlerube

Aene Jolge Zwölfte Lieferung Handbuch der Soda-Judustrie und ihrer Rebenzweige

Bo n

Dr. Georg Ennge

Brofeffor der technischen Chemie am eidgenoffischen Bolvtechnifum in Burich

Pritte vollkommen umgearbeitete Auflage

Erfter Banb

Handbuch der Schwefelsaure-Labrikation

Mit 512 eingebrudten Abbilbungen

Braunschweig

Druck und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn
1903

### Sandbuch

ber

# Soda-Industrie

unb

### ihrer Nebenzweige

Bon .

### Dr. Georg Lunge

Profeffor der technischen Chemie am eidgenöffischen Bolytechnitum in Burich

Dritte vollkommen umgearbeitete Auflage

Erfter Banb

Sandbud der Somefelfaure-Sabrikation

Mit 512 eingebrudten Abbilbungen

KBraunschweig Druck und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn 1903 Chem 7011.9



BOUND DEC 2 7 1909 .

Alle Rechte, namentlich basjenige ber Übersetung in fremde Sprachen, porbehalten

### Vorwort.

Die zweite Auflage bes erften Bandes meines handbuches ber Sodainduffrie, enthaltend die Schwefelfaurefabritation, ift im Jahre 1893 ericienen, aber die Behandlung biefes Gegenstandes wurde burch umfangreiche Rachträge am Schluffe bes britten Bandes bis zum Jahre 1896 fortgeführt. Es tann bemnach vielleicht etwas fruh erscheinen, wenn von einem so umfangreichen Werte jett schon wieder eine neue Auflage erscheint 1), aber schon ein flüchtiger Blid auf biefes Buch wird zeigen, daß eine solche Neubearbeitung allerdings am Plate war. Man wird dabei wohl in erster Linie an die völlige Umgestaltung denken, welche die Fabrikation des Schwefelsäureanhydrids und teilweise diejenige der Schwefelfaure felbft in ben letten Jahren burch ben Rontattprozeg erfabren hat, aber auch der Bleikammerprozeß in allen seinen Berzweigungen (der noch auf viele Jahre hinaus, soweit man es absehen tann, von größter Bedeutung bleiben wird), hat eine Menge wichtiger Verbefferungen erfahren, und auch seine Beschreibung muß wieder auf die Höhe der Zeit gebracht werben.

Durch eine bloße Kompilation der weitschichtigen Literatur, der Patentvorschriften u. s. w., auch ergänzt durch öftere Besuche in Fabriten, wäre der Zweck einer für den ausübenden Fachmann wertvollen Darstellung des Gegenstandes keinesfalls erreicht worden. Glücklicherweise ist mir aber auch für diese Auslage, ebenso wie für ihre Vorgänger, die äußerst schätzbare Mitarbeit einer großen Anzahl von Fachleuten zu teil geworden, die mitten in der Praxis der besten Fabriten stehen, und die weitsichtig und großherzig genug gewesen sind, ihre Ersahrungen mir für

<sup>1)</sup> Dies bezieht fich nur auf den ersten Band, umfassend die Darstellung der Schwefelsaure, Salpetersaure und der sich direkt daran schließenden Produkte. Eine Reubearbeitung des zweiten und dritten Bandes des "Handbuches der Sodafabrikation" wird in den nächsten Jahren nicht erfolgen.

dieses Buch und damit allen Fachgenossen zu Gebote zu stellen, ohne engherzige Furcht, daß die Belehrung des Rächsten ihrem eigenen Vorteile zum Schaden gereichen könne. Bon den großen Trustgesellschaften in England 1) und Amerika konnte ich allerdings keinerlei Auskunft erhalten.

In Bezug auf den Bleikammerprozeß habe ich, abgesehen von einer Menge von kleineren brieflichen Mitteilungen und Sonderabdrücken von Publikationen, ganz besonderen Dank folgenden Herren bezw. Firmen für die der vorliegenden Auflage gewidmeten besonderen Bereicherungen zu sagen: F. Benker, 129 rue Martre, Clichy-Paris; Geh. Bergrat Dr. Bräuning, Oter; G. E. Davis, 32 Blackfriars Street, Manchester; königl. Muldener Schwefelsäurefabrik bei Freiberg (Bergmeister Dürichen); Hermann Frasch, Cleveland, Ohio; W. C. Heraeus, Hausen; L. Reßler, Clermont-Ferrand; Dr. G. Arell, Hüsten-Bruch-hausen i. W.; Metallurgische Gesellschaft Frankfurt a. M.; H. Hiedenführ, Berlin W., Friedrich-Wilhelmstr. 3; Chemische Fabrik Rhenania, Stolberg (Dr. Robert Hasenclever † und Direktor Clar); Dr. A. Zanner, Laeken-Brüssel.

In allen Fällen ift die betreffende Quelle von mir im Texte deutlich bezeichnet worden.

In Bezug auf die Darstellung von Anhydrid und Schwefelsäure nach dem Kontaktversahren bin ich durch die zum Teil ganz ausstührlichen Beiträge sast aller Großinteressenten instand gesetzt worden, die Geschichte dieser heute so enorm wichtig gewordenen Industrie zum ersten Male ganz klar zu legen und auch deren gegenwärtigen Stand soweit genau zu beschreiben, als sich dies mit geschäftlichem Interesse vereinbaren läßt. Sine Menge bisher nicht bekannter Tatsachen sindet sich demnach in den im 11. Rapitel verwerteten Mitteilungen der Herren Dr. Ad. Arndt, Sinergraben-Barmen; Dr. Emil Jacob, Kreuznach; Dr. Constantin Krauß (Farbwerte vorm. Meister, Lucius und Brüning), Höchst; Dr. R. Messel, London; Charles Meunier-Dollfus, Thann; Dr. Hermann Rabe, Berlin; Dr. Schroeder, Hamborn; Berein

<sup>1)</sup> In England hat sich diese Angst vor Belehrung der Fachgenossen dahin erstredt, daß die früher für die Technik so außerordentlich wertvollen Berichte der staatlichen Alfaliinspektoren vor der Berössentlichung einer Art Zensur unterworsen und von allem purgiert werden, was der übrigen Welt irgend welche praktisch nützliche Aufstärung gewähren könnte. In starkem Gegensaße hierzu bietet das im Juni 1902 erschienene "Census Bulletin No. 210, Chemicals and Allied Products" der Bereinigten Staaten (versaßt von Nunroe und Chatard) eine Fundgrube wertvoller technologischer Daten, weit über das Gebiet der Statistik hinausgehend.

Bormori. VII

Chemischer Fabriken, Mannheim; Geheimrat Prof. Clemens Winkler, Dresden. Die Badische Anilin- und Sodafabrik hatte schon früher hern Dr. R. Anietsch gestattet, den Fachgenossen durch seinen großen Bortrag in der Deutschen Chemischen Gesellschaft eine Fülle der Belehrung zu geben, hat mir aber noch weitere wertvolle Mitteilungen speziell für dieses Werk gemacht.

Die Masse des mir neu zuströmenden Materials würde das Buch zu ganz unhandlichen Dimenfionen haben anschwellen laffen, wenn ich nicht durch Weglaffung eines Teiles des früheren Inhaltes Raum geschafft hatte. Wie beim Übergange aus der ersten in die zweite, sind jett beim Übergange aus der zweiten in die dritte Auflage viele Beschreibungen und Distussionen gefürzt, andere ganz weggelassen worden, abgesehen von unjähligen Anderungen im kleinen und von der völligen Umarbeitung vieler wichtiger Abschnitte. Bei allen wichtigeren Weglassungen ber Art ift auf die früheren Auflagen verwiesen worden, so daß der Leser der dritten Auflage ftets auch auf die alteren Materialien aufmertsam gemacht wirb. Dies ift bei einem Werke dieser Art nicht zu vermeiden, das auch den Zweck hat, dem Fachmanne als Rachschlagebuch zu bienen, um fich zu vergewissern, was icon früher dagewesen ist, wodurch ihm einerseits Anregungen für Reues, andererseits Enttäuschungen in Patentangelegenheiten erspart werden. Mancher wird es in der Tat in dieser hinfict vermiffen, daß nicht auch diese Auflage alles Frühere mit anführt, während es anderen vorkommen mag, als hatte ich mich nur auf das heute noch im wirklichen Gebrauche ftebende und auf die Aussprache heute noch giltiger Anfichten beschränken follen. Es wird eben nie möglich fein, jedem Lefer alles, aber nur alles, was er gerade braucht, zu liefern; ich mußte mich bamit begnügen, einen Mittelweg einzuschlagen.

Ich habe mich unter dankenswertem Entgegenkommen der Berlagshandlung bei der neuen Bearbeitung nicht gescheut, selbst wertvolle und
umfangreiche Abbildungen durch neue Taseln zu ersetzen, wo ich mir
die neuesten Konstruktionen verschaffen konnte, in welcher Beziehung ich
vor allem Herrn Riedenführ den wärmsten Dank schulde. Gewiß
wird es mancher nicht gern sehen, daß z. B. die schönen Zeichnungen
von Schaffners Etagenosen, nach denen ohne weiteres Hunderte solcher
Ösen sur Feinkies erbaut worden sind, im vorliegenden Buche nicht mehr
zu sinden sind, aber diese neben den neuen Zeichnungen von Niedenführ
zu geben, schien mir doch Raumverschwendung. So habe ich ja auch
meine eigenen Zeichnungen des Gloverturms, des Kammerspstems und viele

andere fallen gelaffen. Wer fie bennoch einzusehen municht, für den findet sich immer ber hinweis auf die früheren Auflagen.

Ein fehr ausführliches alphabetisches Register wird die Benutzung des Buches erleichtern.

Bor 24 Jahren ift die erfte Auflage bes erften Bandes bes Sandbuches der Sodaindustrie, umfassend die Schwefelsäurefabrikation nebst einigen Anhängseln, erschienen. Die beiden früheren Auflagen haben dem Berfasser alle Anertennung eingebracht, die er sich wünschen konnte, und weit mehr, als er ehrlicherweise beanspruchen tann, benn es wird hoffentlich niemandem anmaßend erscheinen, wenn ich meine, daß taum jemand berufener ift, die Schwächen dieses Werkes zu erkennen, als deffen Ber-Jertumer, Auslaffungen, Anführung von minderwertigem faffer felbit. Material wird gang ficher jeder sachverftandige Lefer an fo manchen Stellen treffen. Bon dem Ideal eines derartigen Sandbuches, wie es mir porschwebt, ift auch diese britte Auflage recht weit entfernt. Aber ieber tann nur leiften, mas in feinen Rraften fieht, und ber ju icharfer Rritit neigende, weil dies ober das besser missende Leser moge sich fragen, ob er felbst denn jenes Ibeal erreichen murde, wenn er ein foldes Buch ju ichreiben hatte, und ob er nicht auch dieser unvolltommenen Bearbeitung, Die vermutlich die lette bem Berfaffer vergonnte darftellt, icon einige Belehrung entnehmen tonne.

Zürich, im Mai 1903.

B. Lunge.

### Inhaltsverzeichnis.

| Ginleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Begriff der Sodainstrie 1. Bedeutung derselben 2. Bedeutung der Schweselssaurefabrisation 2. Salzsaure, Chlor, Wiedergewinnung des Schwesels 3.                                                                                                                                                                                               |    |
| Erftes Rapitel. Gefchichtliches und Allgemeines über Schwefelfanre-<br>fabritation                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  |
| Geschichte der Schwefelsaurefabrikation 4. Alteste Erwähnungen 4. Erste Fabrikation in Glasgesähen 5. Bleikammern in England 5, in Frankreich 6, in Deutschland 7. Ginführung des Bleikötens 7, des Schwefelsties 7, des Gap-Luffacturms 7.                                                                                                   |    |
| Allgemeine Prinzipien der Schwefelsaurefahritation 8. Geswinnung aus Schwefel oder Sulfaten 8. Berbrennung des Schwefels zu Schwefeldioryd 8. Umwandlung desfelben in SO, oder H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 8. Konstattversahren, Bleikammerversahren 9. Berschiedene Zweige der Schwefels jäurefahritation; Einteilung des Gegenstandes 9. |    |
| 3weites Rapitel. Die Rohmaterialien ber Schwefelfaurefabrikation (einschließlich Salpeterfaure)                                                                                                                                                                                                                                               | 10 |
| 1. Bediegener Schwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 |
| Beidictliches 10, als Robftoff für Schwefelfaure 10. Eigenschaften 11.                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| Allotropifche Buftande 11. Entzundung und Barmeentwidelung babei 12.                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Berbindung mit Bafferftoff 12. Loslichfeit 12. Raffinierter Schwefel 12.                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| Bortommen in der Ratur 12, in Sigilien 18, Gewinnung baselbft 13.                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| Apparate von Gritti, Gill 18, Bhite, de la Tour, Didert, Fraich                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 14. Analyfen 15. Preise 15. Ausfuhr aus Sizilien 15. Bortommen in Rorditalien, den Liparischen Inseln, Andalusien, Deutschland, Galizien,                                                                                                                                                                                                     |    |
| Rufland 16. Island, Afien, Afrika, Japan 17. Bereinigte Staaten 18.                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Britijo-Rolumbien, Chile, Benezuela 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Darftellung von Somefel aus vericiebenen Stoffen 19, aus Basreinis                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| gungsmaffe 19, aus Codarudftand 20, aus Pyriten 20, aus Comefel-                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| dioxyd 22, aus Sulfaten 23. Reinigung 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| Erzeugung auf der ganzen Erde 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| Technische Analyje des Rohfdwefels 24. Löslichleit in Schwefeltohlen-                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| ftoff 25. Feinheitsgrad, Sulfurimeter von Chancel 26. Analyse des                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| raffinierten Schwefels 26.<br>2. Aprit oder Schwefelkies                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27 |
| Eigenschaften bes eigentlichen Schwefelliefes 27, des Binarfiefes 27.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21 |
| Ragnetfies 28. Rupferties 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| Erfte Anwendung ber Pprite jur Schwefeljaurefabritation 29. Monopol                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| für ben fizilianifden Schwefel 29. Ginführung ber Bermendung von                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6611 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Schweselties in England, in Deutschland 30. Rupferhaltige Riese 31, andere tiesige Erze 31.  Bortommen des Schweseltses 31, in Deutschland 31, Österreich, Schweiz 34, Großbritannien 35, Belgien 37, Frankreich 38, Italien 40, Schweden, Rorwegen 41, Spanien, Portugal 48, Bereinigte Staaten 47, Rewsoundsland, Australien 48.  Durchschnittszusammensetzung von Schweseltses 49. Gewinnung von Schweseltses auf der ganzen Erde 49. Preise von Schweseltses 50. Wertsverhältnis der geringhaltigen gegensber den reichhaltigen Kiesen 50.  Analyse des Schweseltses 51. Ausschlagung auf nassem Wege 51. Fällung des Schweseltses 58. Ginfluß des Cisens und Entsernung desselben 54. Lunges Methode 56. Andere Methoden 57. Bestimmung der gebundenen Schweselsäure durch Titriermethoden 58. Bestimmung des nutbaren Schwesels 59. Rasch Bestimmungsmethoden für Schwesel 60. Untersuchung von Kiesabbränden 61. Magnetties (Phrrhotit) 62. Martasit 62. Bestimmung der anderweitigen Bestandteile von Pyriten 62, von Arsen 63. |      |
| 3. | Bintblende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64   |
| 4. | Andere Schwefelmetalle , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66   |
| 5. | Rebenprodutte von anderen Fabritationen (Gasichwefel, Schwefels mafferftoff u. f. m.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70   |
|    | Gasichwefel 70. Sodarücktand 73. Somefelwasserstoff 73. Someflige Saure aus anderen Fabritationsprozessen 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 6. | Chilisalpeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74   |
| 7. | Salpetersäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80   |
|    | Roftenberechnungen 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |

| Inb | alts | pera | éid | nis. |
|-----|------|------|-----|------|
|-----|------|------|-----|------|

| Inhaltsverzeichnis.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | XI    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €eite |
| Abfallfauren von Ritrierungsprozessen 116.<br>Berschiedene Bersahren zur Darstellung von Salpetersäure 117.<br>Transport der Salpetersäure 119. Unsälle durch Salpetersäure 121.<br>Statistik 121. Punnpen (Bulsometer) 121.<br>Analyse der Salpetersäure 122.                                         |       |
| Drittes Rapitel. Eigenschaften und Analyse der technisch augewendeten Ogyde und Säuren des Schwefels                                                                                                                                                                                                   |       |
| Schädliche Wirtungen der schwestigen Säure (des Hüttenrauches) 127. Gefundheitsschädlichkeit 127. Einstuß auf die Pflanzenwelt 128. Racheweis und Bedeutung der schwestigen Säure 131. Qualitative Reaktionen 131. Quantitative Bestimmung 132. Anwendungen der schwestigen Säure 134.                 |       |
| Schwefelfäureansports (wasserteie Schwefelsachwefelstrozh)                                                                                                                                                                                                                                             | 184   |
| Pyrojchwefeljäure                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 136   |
| Berjchiedenes 142.<br>Schwe felfäure                                                                                                                                                                                                                                                                   | 142   |
| Bildungswärme 144. Eigenschaften der Säure von 98 Proz. 144. Rurven<br>von Anietsch 145. Englische ober 66 grädige Säure 146.<br>Baumés Aräsmeter 147.<br>Ewabbells Aräsmeter 149.                                                                                                                     |       |
| Fleischers Denfimeter 150.<br>Tabellen für die spezifischen Gewichte von Schweselsauren 150. Besmerfungen dazu 156.<br>Temperaturkorrektion 156.<br>Hydrate der Schweselsaure 156.                                                                                                                     |       |
| Einfluß der Berunreinigungen auf die spezifischen Gewichte 157, der schwefligen Saure 157, der Stidstoffsauren 158, des Arsens 158, des Bleisulfats 159. Unzuverläfsigkeit der Ardometer bei den höchsten Konzentrationsgraden 159. Tahelle von Anthon über Mischung von Schwefelsaure und Wasser 160. |       |
| Schmelzpunkte von Schwefelfauren 160. Berdampfen von Schwefelsjäure. Siedepunkte 163. Spannung des Wasserdampfes in Schwefelsfäuren 164. Dampfdrud von Oleum 166. Spezifilche Barme von Schwefelsaure 166.                                                                                             |       |

Chemisches Berhalten ber Schweselsaure 167. Temperaturerhöhung beim Bermischen mit Wasser 167. Lösungswärmen 168. Wassersentziehende Wirkung 169. Zersetungen 169. Bildung von Salzen 170. Wirkung der Schweselsaure auf Metalle 171, auf Platin und Gold 171, auf Guzeisen 171, auf Schmiedeeisen 173, auf Blei 175. Berhalten der schwestigen Saure und Schweststure gegen die Oryde

bes Stidftaffs 180. Altere Arbeiten 180. Stidogybul 181. Stidogyb 181. Calpetrige Caure (Stidftofftrioryd) 182. Rammerfriftalle 183. Wir-

fung von SO, auf NO mit und ohne Gegenwart von Baffer und Sauerftoff 185. Wirtung von Baffer auf Rammerfriftalle 186. Berbalten ber Ritrofplichmefelfaure ju Schmefelfauren von verichiebener Rongentration 187. Stidftoffperogyd (Unterfalpeterfaure) 187. judungen von Beber 188, von Wintler 188, von Lunge 189, von Lunge und Beintraub 192. Spannung ber falpetrigen Saure in Begenwart von Schwefelfauren verschiedener Starte bei verschiedener Temperatur 192. Berhalten ber Ritrofplichmefeljaure ju reduzierenben Substanzen 197, zu Schwefeldioryd 197, zu Rofs 198. Analyje der Somefelfäure 199. Qualitative Rachweijung 199, im freien Zustande 199. Quantitative Bestimmung auf volumetrijchem Wege 200, mit Ladmus ober Phenolphtalein 200, mit Methylorange 201. Einftellen der Rormallojungen 202. Analyfe von raudender Schwefelfaure 204. Probenahme 204. Abwagen in Glastugeln 205, in Sahnpipetten 205, Rugelhahnpipette 206. Probeziehen von feftem Schwefelfaureanhydrid 207. Freiberger Methode 207. Tabelle jur Auffindung des Gchaltes bes Cleums an freiem SO, aus bem analytifch gefundenen Behalt an gefamtem SO, 208. Bestimmung ber ichmefligen Saure 210. Fige Berunreinigungen 211. Analyje burch Aufheben bes Rauchens nach Setlit 211, nach Rabe 211. Definition bes Behaltes von Dleum 212. Bestimmung ber Berunreinigungen ber Schwefelfaure. tativer Rachweis 213. Arfen 213. Stidftofffauren 214. Selen 216. Quantitative Bestimmung ber Stidstoffjauren 216. Nitrometer 218. Basvolumeter 222. Bestimmung ber falpetrigen Gaure burch Chamaleon 225, auf kalorimetrischem Wege 228. Kolorimetrische Bestimmung tleiner Mengen von Salpeterjaure 229. Biertes Rapitel. Darftellung ber fcwefligen Gaure . . . . . . . . . 230 Alte Somefelofen 230. Berbefferte Ofen 238. Dien von R. F. Stahl 287, von harrifon Blair 288, von &. Glover 242, von be hemp= tinne 242, von Remethy, Fift, Mannard, Gebr. Rörting 245. Bujammenfegung des Berbrennungsrudftandes 246. Abfühlung der Gaje 246. B. Darftellung von ichmefliger Saure aus Schwefelfiefen . . . . 1. Berfleinerung bes Schwefeltiefes von Sand 247. Dechanifde Riegbrecher 248. 2. Studtiegofen 251. Roften in Saufen ober Stadeln 251. Rilns Freiberger Ofen 253. Ofen mit Roft und Afchenfall 254. Englifche Roftbrenner 256. Gastanal 258. Roftftabe 258. Entladungsmagen (Afchenfarren) 261. Berhutung bes Ausblafens beim Entleeren ber Ajchenfalle 262. Riesofen mit gemeinicaftlichem Gasraum 264. Turen ber Ofen 264. Mauermert 265. Tiefe ber Ofen 265. Beichidungsmenge pro Quabratmeter 265. Bruppen von Ofen 267. Bleipfannen auf Ofen 267. Salpeterofen 268. Besondere Arten von Studtiesöfen 269. Betrieb von Studfiesofen 270. In Gang feken 270. Grab ber Abröftung 271. Abbrande 272, von metallurgifchen Prozeffen 275. Luftzufuhr 275. Bildung und Beseitigung von Schlacken (Sauen) 275. Rennzeichen für richtigen Zug 277. Regulierung des Luftzutrittes 277.

Einfluß ber Feuchtigfeit 281. Beididungsmengen 282. 3. Berbrennung von Feinfies 282. Entftehung besfelben 282. Berwendung jugleich mit Studfies 283. Rlumpen mit Ton eingebunden

Sonftige Behandlung ber Riesofen 279. Beißer ober talter Bang 280.

(Rlütten) 288. Berbrennung von Feinties mit Silfe von Rohlenseuerung in Fortichaufelungsöfen 284. Abröften von Feinties in durch Stüdkies, den geheizten Apparaten 285. Ofen von Olivier u. Perret 285, von Sasenclever u. Helbig 285. Berbrennung von Feinties ohne äußere Erhigung 286, als Klumpen aus mit Wasser feingemahlenem und beim Trodnen zusammentittendem Pulver 286. Ofen von Gerstenshöfer 287. Malétras Etagenosen 289. Außiger (Schaffnerschen) Etagenosen 291. Konstruktionen von Riedenführ 292, von Benker 293. Ergebnisse mit dem Plattenosen 293. Betrieb 294. Andere Kormen von Etagenosen 296.

Mechanische Feintiesofen. Ofen von MacDougall 296. Berbefferungen besselben 299. Ofen von Frasch 301, von herreshoff 301, andere Cfen der Art 303. Ofen von Spence 303. Öfen von Johnsson, Hering, Mason, Walter u. Carter 307, Brudner, Orsland, Walter (für Graupen) 308. Berbindung von Studfiess und Staubliesofen 308.

- 4. Öfen jum Rösten der Blende 309. Entwicklung derselben nach hajenclever 309. Ofen von hajenclever u. helbig 310, von Gichhorn u. Liebig 311. Rhenania-Röstosen 311. Andere Ösen 313. Mechanische Blenderöstösen von haas, hegeler, Bieille, Montagne 314. Berbindungsform des Schwefels in abgerösteter Blende 315. Behandlung von gemischten zinkblendehaltigen Erzen 315.
- 5. Ofen für Abroftung von Gasreinigungsmaffe 316.
- 6. Ofen für Berbrennung von Somefelwafferftoff 317.
- 7. Berfahren zur Absorption von schwessiger Saure aus hütten rauch, Feuergasen u. s. f. 319. Sewöhnliche Feuerungsgase 319. Verdünnung mit Luft 320. Sase von der Glassabrikation 320. Behandlung des hüttenrauches mit Wasser 321, mit Schweselsaure 321, mit Ügkalt 322, mit Ralksein 322, mit Magnesia oder Tonerde 323, mit Jinkoryd oder Rarbonat 324, mit Eisenoryd und Rohle 324, mit metallischem Eisen, Rupfer u. dergl. 324, mit Rupfer, Rupfersalz und Luft 324, mit Schweselswasserstellt wasserstellt und Luft 325, mit Schweselswasserstellt und Luft 325, mit Schweselswasserstellt und Luft 326, mit Schweselnatrium, Schweselschum u. s. w. 325, mit Holzfohle 326, mit glühenden Rohlen 326.
- 8. Darstellung von Schwefelbioryd in reinem Zustande 327, aus Schwefelsaure mittels Rupfer, Holztoble, Schwefeleisen 327, aus Ferros sulfat und Schwefel 327, durch brennenden Schwefel 328, aus Rost gasen nach Hänisch u. Schröder 328. Bersendung des flüssigen Schwefeldioryds 332. Berwendungen des stüffigen Schwefeldioryds 333. Leitungstanale von den Riesofen nach dem Gloverturm 335. Eisenröhren u. s. w. 335. Kühlung der Gase 335. Berwertung der

Sige ber Gase 336. Flugstaub 337. Zusammensetzung 337, von Blende 338. Beseitis

gung 338. Flugstaubkammern 339. Abfühlung 341. Zentrifugals staubfanger 342. Borrichtung für Sulfitellulose 343.

Die Röftgas von Rohichwefel. Berechnung des Bolums 348.

2. Röfigaje von Somefelties. Berechnung 344, für Sulfitcelluloje 347.

3. Roftgaje von Bintblende. Berechnung 347.

Schwefeltrioryd in Röftgasen 348. Methode zur Bestimmung 349. SO, in Röftgasen von Ries 349, von Schwefel 350, von Blende 351. Einfluß davon auf den Gehalt an Sauerstoff und Schwefeldioryd 351.

Durchichnitisgungmmeniegung ber Röftgafe 352. Temperatur 353.

Bergleichung von Rohichwefel und Schwefellies (bezw. Blende) als Material für Die Schwefelfdurefabritation 354.

Quantitative Bestimmung von Schwefeldioryd in Röstgasen 356. Reichs Methode 355, Lunges Methode zur Bestimmung der Gesaurtjäuren in Röstgasen 360. Andere Methoden 361. Bestimmung des Sauerstoffs zu Röste und Kammergasen 361. Bestimmung der Oryde und Sauren des Stidstoffs in Gasgemengen 363. Stidspydul 364.

#### Fünftes Rapitel. Die Ronftruftion ber Bleifammern . . . . . . . .

366

Rotwendigfeit großer Raume 366. Rammern aus anderen Materialien 367.

Bau ber Bleifammern in einiger Göhe über dem Boden 367. Fundas mente 368. Pfeiler 368. Schwellen 371. Kammergebalt 372. Eisenstonstruktion 374. Kammerblei 374. Bleilöten 377. Errichtung der Bleifammern 380. Laschen 381. Kammerbede 385. Boden 387.

Englijch - ameritanische Rammern 389. Rammergebaube 391.

Erneuerung ber Rammern 391. Schlamm 398. Beobachtungen über Abnutung 394.

Horm ber Rammern 395. Rammern ber Rhenania 395, bon H. Smith 396, von Delplace 396. Meyers Tangential-fammern 396. Benters Rammern 398. Rammerfysteme 399. Größe ber einzelnen Rammern 402. Berbindungsröhren 404. Rubifinhalt ber Rammern im Berhältnis zum verbrannten Schwesel 405. Intensive produktion 409. Rammerraum für arme Erze und hüttenprodukte 411. Einstuß der Eintrittstemperatur 411. Umwandlung verschiedener Bezgeichnungsarten ineinander 411.

Borichlage jur Berminberung des Rammerraumes 412. Anwendung von reinem Sauerftoff 412, von viel Salpeter (Intenfipproduftion) 413. Beffere Mijdung ber Gafe 413. Rondensationsflachen 413. Innere Scheidemande 414. Dijdung durch mechanische Mittel 415, durch Rofs 416, durch Injeftoren 416, durch Rühlicachte u. f. m. 417. Reaftionsturme 417. Mijchturme von Thuß 417, von Sorel 418, von Lunge 418. Plattenturm 422. Ronftruttion besfelben 422. Betrieb 424. Warmewirtungen barin 425. Stellung im Rammerfpftem 426. Ginführung in Die Pragis 427. Leiftung nach Riedenführ 428. Regeln für Errichtung der Plattenturme 429. Abmeffungen 431. Spftem aus Turmen ohne Rammern 432, von Türmen und Rammern 433. Anderweitige, nach dem Plattenturmprinzip fonstruierte Apparate 480. Röhrentürme von Sader und Gildrift 436, von Benter 437. Guttmanns Rugelturm 437. Bettenhaufer Regelturme 437.

hilfsapparate ber Bleitammern 438.

Abflufvorrichtung für die Saure 438. Sahne, Bentile 438. Geber 439, für Glasballons 441.

Sauretische 442. Mannloder 443. Stechheber 443. Thermometer 444. Drudmeffer 444. Saureftandmeffer 444. Laternen 444.

Apparate zur Einführung der Salpeterfäure 445. Bergleichung der Systeme mit dampssormiger und stüssiger Salpetersaure 445. Eins sührung von Salpetersaure im dampssörmigen Justande aus sestem Salpeter und Schwefelsaure 448. Salpeterosen 448. Damps aus gezewöhnlichen Salpeterretorten 450. Einsührung der Salpetersaure im stüssigen Zustande 451. Mariotteiche Flasche 451. Andere Borrichtungen 452. Zersetzung der Salpetersäure in Tambours 453. Rassaden 454. Speisung der Salpetersäure in Tambours 453. Rassaden 454. Speisung mit Salpetersäure durch den Gloverturm 456. Brundlossstelt der Einwände dagegen 455. Zerstäuber (Injektoren) sür Salpetersäure von Liebig 456, don Stroof 459, don Burgemeister 459, von Wolf 459, don Potut 460. Ausbewahrung der Salpetersäure auf den Rammern 460. Einführung einer wässerigen Lösung von

Natriumnitrat 461. Speifung ber Rammern mit falpetrigen Bafen, bie als Rebenproduft bei Orndationen erhalten werden 463. Dunlops Berfahren 463, falpetrige Baje von der Darftellung von Gifen, beige oder Rupfervitriol 463.

Bufuhr von Baffer in Dampf. ober Staubform 464. Wafferdampf 464. Drud im Dampfteffel 464. Speifung ber Rammern mit Abbampf 465. Regiftriermanometer 465. leitungen 465. Abzweigungen für Die Rammern 466. Manometer 466. Dampfregulatoren 467. Einführung ber Dampfftrablen in Die Rammern 467. Befamtmenge bes notigen Dampfes 469.

Anwendung von zerstäubtem Baffet 470. Sprengels Injettor 470. Griesheimer Spftem 471. Bermeibung von Rachteilen 471. Berftauber von Benter 472, von Gebr. Rorting 473. Streuduje mit Glasspige 473. Filtration bes Waffers 474. Benters Rammeripftem mit Wafferzerstäubung 475. Borzug bes Wafferstaubes bor Dampf 475.

Einrichtungen gur hervorbringung bes Buges in ben Bleitammern 476. Berechnung bes Buges bei Schwefelofen 476. Gervorbringung bes Buges barin 479. Berechnung für Riesofen 480. Abjugerohre 481. Injeftoren 481. Schornftein 482. Regulierung 484. Schieber 485. Laternen mit Scheibewand 486. Automatifche Regulatoren 486.

Rechanische Zugbeförderung 489. Bentilatoren 489. Cleftromotoren Bentilatoren aus Steinzeug 490, aus Gifen und Blei 490. Benfers Spftem 491.

Bugmeffer (Anemometer) 492. Boclet-Fletders Anemometer 492. Tabellen bafür 495. Andere Anemometer 500. Differenzialmanometer 503. Berechnung bes Bolums von feuchten Rammergajen bei boberer Temperatur bei verichiedener Starte ber Rammerjaure 504.

Sechstes Rapitel. Die Wiebergewinnung ber Salpetergase . . . . . . 506

Absorption burch ftarte Schwefeljaure 506. Gefcichte bes Gay-Luffacturms 507. Prinzip besielben 508. Dimenfionen 510. Fundamente 511. Geruft 511. Bleitonftruftion 512. Innere Fullung (Aus-jegung) 513. Rots 513. Steinzeugeplinder u. f. w. 515. Plattenturme 515. Ausraumen von Gap-Luffacturmen 516. Konftruttion eines Gap-Luffacturmes nach modernen Pringipien 517. Andere Salpeterwiedergeminnungsapparate nach Bay-Quffacichem Bringip 520.

Berteilung ber Caure 522. Segneriches Berteilungsrad 522. Uberlaufipftem 524. Regulierung bes Caurezufluffes 527. Balancierapparat 528. Saurebahne von Dard 530. Ausflugregulierung burch Raften mit mehreren Sahnen 530. Bilbs "Semper idem" 531. Regulierung burd Bulfometer 531. Bentralifierte Saureverteilung (Griesheimer Spftem) 581.

Apparate jur Caurehebung 584. Drudteffel 584. Ginlagventile berfelben 537. Automatijch wirfende Drudteffel 539. Berhütung des herausichleuberns am Ende ber Arbeit 539. Rombination mehrerer Drudteffel 541. Puljometer von Laurent 541, von Refiner 545, von Plath 546. Saurebehalter 546.

Arbeit mit dem Bap:Luffacturm 546. Rühlung des Gafes 546, Der Saure 547. Menge ber Absorptionsfaure 550. Beschaffenbeit ber Ritrofe 551. Behalt berjelben an Salpeterjaure ober Unterjalpeterjaure 552. Berfahren von Brivet, Lagne und Benter 552, von Benter 553. Regulierung des Buges 553. Salpeterverlufte im Turme 554. Sauerstoffgehalt der Gase 556. Behandlung der Austrittsgase 556.

Anderweitige Methoden gur Wiedergewinnung bes Salpeters 556.

Denitrierung ber Ritroje 557. Prinzipien 557. Alter Gtagensapparat 558. Gan: Buffacs Denitrificateur 559. Denitrierung mit Waffer und Dampf 561. Rochtrommeln 561.

Gloverturm 564. Erfindung 564. Ginmurfe und Wiberlegung berfelben 565. Allgemeine Ginführung 567. Funttionen 568.

Ronstruktion des Gloverturms 569. Brinzipien 569. Säurefestes Masterial für Auskleidung 569. Fundament 570. Gerüft 571. Bleimantel 571. Ablaufschauze 572. Turmdede 572. Zus und Ableitungsrohr 573. Innere Auskleidung 574. Füllung 574. Anwendung den gelochten Blatten 576, von Cylindern 577, von Niedenführschen Rörpern 578. Berteilung und Regulierung der Säure 579. Rubikinhalt des Turmes 579.

Beschreibung des Gloverturmes im Ganzen 579. Altere vieredige Türme 579. Runde Türme 580. Beschreibung von Lüty 581. Moderner Gloverturm nach Niedenführ 583.

Arbeit mit dem Gloverturm 586. Denitrierung 586. Mischung der Säuren 587. Temperaturen 588. Anwendung bei armen Erzen und Rohjchwesel 589, für verschiedene Zwede 590. Andere Funktionen 590. Ronzentration der Säure 591. Reubildung von Schweselsture im Gloversturm 592. Rachteile von zu hohen Glovertürmen 594. Schattenseiten des Gloverturmes 595. Berwendung von Ritrierabsalsturen im Gloverturm 596.

Denitrierung auf anderen Wegen 596.

#### Siebentes Rapitel. Der Betrieb ber Bleifammern

Inbetriebsetzung der Rammern 597. Unterbrechung für Reparaturen 599.

Bufuhr von Luft (Zug) 599. Richtige Zusammensetzung ber Röfiggie 600. Sauerstoff im Austrittsgase 601. Rachteile von zu startem ober ungenügendem Zuge 602. Regulierung 603. Quantitative Zug- und Druckverhältnisse in den Rammern nach Rörrenberg 604, nach Orecker 605. Rutlosigkeit mathematischer Formeln in diesem Falle 606.

Bufuhr von Basser (Dampf) 607. Regulierung 607. Stärke ber Säure zu ben Rammern 607, ber Tropssäuren 610. Folgen von salicher Wasserzusuhr 612. Zusuhr von Salveter 614, sur Systeme ohne Gap-Lussacturm 615, mit Gap-Lussacturm 616. Beobachtung der Rammersarbe 617. Chemische Brüsung der Rammersarbe 617. Chemische Brüsung der Rammersäuren auf Stidstoffsäuren 617, auf kolorimetrischem Wege 618. Regeln für den Gehalt an Stickstoffsäuren 619. Einsührung von Salveter in die letzte Rammer 621, von Gas aus der ersten in die letzte Rammer 621. Besamtmenge der im Rammersysteme vorhandenen Stickstoffsäuren 622.

Temperatur der Rammern 628. Beobachtung durch Thermometer 623. Unsichten über das Temperaturoptinum 624. Untere Temperaturgrenze 625. Beeinflussung durch Ausstrahlung u. j. w. 626. Beobachtungen von Lunge und Naef 626. Wirtung von Wasser als Tampf oder Staub 629. Wirtung der Salpeterzusuhr 630. Sorels Beobachtungen 632. Abnorme Temperaturen 632.

Tiefe ber Saureichicht 683.

Unregelmäßiger Betrieb. Salpeterverluste 633. Auftreten von "freiem" Stickstoffperoxyd 634. Folgen des Mangels an Salpeter 634. Bildung von Stickorydul 635. Mechanische und chemische Salpeterverluste 635. Berlust an salpeteriger Säure 636, an Stickoryd 637, durch Rolbfüllung 637.

Solugbemerfung über ben Rammerbetrieb 687.

Berteilung der Gaje und Berhaltnis der Bildung der Saure in den verschiedenen Teilen des Bleikammerspftems 638. Beobachtungen von Smith, Hafenclever 638, Raef 639, Mactear 640, Crowder 641, Lunge und Raef 642, über die Anweenheit von freiem Stidftoffperogyd in den Rammern 643, über die Berteilung der Gase und den Fortschritt des Kammerprozesses 644, über die Wischung der Gase 646. Abrahams Ansicht über den Beg, den die Gase in der Rammer zurudzlegen 648.

Roblenfaure in Rammergafen 649.

Beitbauer bes Durchganges ber Baje durch bie Rammern 649.

Untersuchung der Austrittsgase des Rammerspstems 650. Rotwendigseit 650. Gesegliches Maximum des Sauregehaltes in England und Deutschland 650. Kontrolle der Säureverluste 651. Apparat von Macstear 651. Einsacher Apparat 652. Apparat von Strype 652. Borsschriften des englischen Sodasabrikantenvereins 655. Gesamtsäuregehalt 657. Absorptionsstaschen 659. Bestimmung des Stidozyds 660. Besrechung der Wenge des verbrannten Schwesels aus dem Sauerstoffsgehalt der Austrittsgase 660.

Theorie des Schweselsaure-Bildungsprozesses in der Bleistammer 661. Allgemeines 661. Ansichten von Clement und Dessormes 661, von Davy und Gmelin 662, von Berzelius 663, von Peligot 664, von Weber 664, Wintler 667. Lunges Ansichten von 1878 668. Untersuchungen von 1885 669. Ansichten von Raschig 670. Lunges Theorie von 1885 und 1888 671. Sorels Anschauungen 676. Der Bleitammerprozes im Lichte der neueren Ansichauungen über Katalyse und Massenwirtung 681.

Mechanische Klärung 687.
Reinigung der Schwefelsaure von Arfen 688. Gehalt der Riese und der Säuren an Arsen 688. Schädlichkeit des Arsens 690. Reinigung durch Destüllation 691, durch Berwandlung des Arsens in Chlorür 692, durch Ausfällung als Schwefelarsen mittels Schwefelbaryum 693, Schwefelarisen, Schwefelnatrium, Schwefelartion, Schwefelnatrium, Schwefelaminischen 693, mittels Thiosulfate 694, durch Schwefelwassersoftsas 695. Freiberger Berfahren 695. Darstellung und Schwefelwassersofts 695. Robstein 695. Gasentwickler 697. Ausfällung des Arsens 698. Filtrieren und Auswaschen 700. Andere Formen des Berfahrens 701. Ausnützung der

Rebenprodutte 702. Schweselsaure für Attumulatoren 703. Reinigung der Schweselsaure von Sticktoffverbindungen 704, durch Schweseldioryd 704, durch Schwesel 704, durch organische Substanzen 705, durch Ammoniumsulfat 705.

Reinigung der Schwefelfaure durch fpezielle Methoden (Elettrolyfe u. f. m.)

Gefarbte Saure 706, durch Stidoppb 706, durch Selen 707. Saurester 707.

Darftellung von völlig reiner Schwefelfaure 707, durch Kristallisation 707, durch Deftillation 707. Berhütung des Stoßens 708. Deftillats faure aus Platinteffeln 709.

Reuntes Rapitel. Die Rouzentration ber Schwefelfaure . . . . . . . . 710 Berwendungen von Schwefelfaure ohne besondere Konzentration 710. Beschaffenheit der Dampse 710. Material der Gefähe 711. Grenze der

Beschaffenheit der Dampfe 710. Material der Gefähe 711. Grenze der Anwendung von Blei 711.

- 1. Bleipfannen mit Oberfeuerung 711. Borteile der Obersfeuerung 711. Berluft beim Berdampfen 712. Schutz der Pfannen vor dem Feuer 712. Konftruttion einer Oberfeuerpfanne 712. Rachteile berfelben 715. Berwendung für ftarte Saure 716.
- 2. Bleipfannen mit Unterfeuerung 716. Lange Pfannen aus einem Stud 718. Batterien von fleinen Pfannen 718. Geber oder Überläufe 719. Anordnung der Feuerung 719. Temperaturen und Stärfe der Säure in den einzelnen Pfannen 720. Einzelheiten eines Pfannenspflems nach Bode 722, in Freiberg 723. Undere Spfleme 724.
- 3. Bleipfannen mit Feuerung durch abgehende hite 724, auf Riesofen 724. Angebliche Schweierigkeiten 727, auf Schwefelofen 728.
- 4. Pfannen mit heizung burch gefpannten Wafferbampf in Bleischlangen 728. Altefte Form 729. Reue Form 729, in Freiberg 731. Reue Konftruttionen nach Art von Röhrenteffeln 782.

Rongentration bei 600 B. in Blatinicalen 783.

Die Ronzentration der Schwefelfaure auf 66° B. 733. Grenze der Arbeit im Gloverturm 733. Motive für Anwendung höherer Ronzentrationen 734, für extra-tonzentrierte Saure 784.

Darftellung von gewöhnlicher 66grabiger ober "englischer" Schwefelfaure 735. Frühere Anwendung von Glasretorten in Gasleerenöfen 735. Einführung von Platingefäßen 735. Übelftande berfelben 736. Rampf zwischen ben verschiebenen Systemen 786.

Ronzentration in Glasretorten 737. Englische Form 737. Batter rien 738. Berdichtung der Dämpfe 741. Anlage in Mülheim 741. Betriebsresultate 743. Kontinuierliches Spstem von Gridley 744. Andere Spsteme 747. Rosten des Berfahrens 748.

Ronzentration in Porzellanschalen oder Bechern. Spstem von Regrier 749, von Benter 752, von Webb 753. Abanderungen von Levinstein u. a. 755. Apparate von Robel 756, von Gattsmann 756, der Adamson Chemical Company 757.

Ronzentration in Platingefäßen 757. Altere Formen 757. Apparat von Prentice 757. Bon Delplace 760. Bon Desmontis u. Co. 764. Feuerung für Platinapparate 768. Liegel=Generatoren 770. Platinschalen mit Bleihut 772. System von Faure u. Rekler 774. Andere Formen von Platinapparaten 781. Berlust an Platin bei der Ronzentration der Schweselssauer 782. Preis des Platins 785. Platin=gold=Apparate 786. Peraeuskomposition 786. Absach in Platin=blasen 788. Explosion eines Platinapparates 789.

Ronzentration in Eisen 739. Bedingungen dafür 789. Berjehiedene Formen von Eisenapparaten 790. Quinans Psanne 792. Berwendung von Ritroglycerinabsallfäure 795. Eisentessel mit Platin-rand 795. Benters Apparat 796. Scheurer-Restners Gußeisenschalen mit Platinhelm 797. Grahams Apparat 799. Ressel der Clayton Aniline Co. 799. Rohrapparat von Krell 800. Andere Apparate 803. Kosten 804.

Wiedergewinnung von starker Schwefelfäure aus Abfallfäuren (Säureteer) 804.

Gußeisenapparate mit Schutz burch Email ober auf anderem Wege 806.

Ronzentration durch einen beißen Luftftrom 807. Apparat von

| ø, | ite |
|----|-----|

Goffage 808. Andere Apparate 809. Abdampfofen von L. Refler 810. Reuer Ofen desfelben (Radiator) 815. Apparat von Zanner 818. Konzentration im Luftverdünnten Raume 821. Zur Behandlung

bon Abfallfauren 824.

Rongentration burch Eleftrigität 824.

Allgemeine Bemerfungen 825.

Fabritation von Monohydrat durch Ausfrieren 825.

Berpadung und Berjendung ber Schwefelfaure 829. Saures ballons 829. Entleerung und Fullung berjelben 830. Berfrachtung ber Schwefelfaure 831. Reffelwagen 832. Saureboote 834. Seetransport 834.

### 

Allgemeines über Anlage einer Saurefabrik 835. Disposition ber Apparate 836. Anlage eines Spstems gewöhnlicher Art nach Riedens führ 838. Rosenanschlag dafür 839. Anlage mit vermindertem Rammersraum und Reaktionskurmen 840. Französische Anlagen 848.

Betriebsrefultate 844. Allgemeines 844. Berechnung ber probugierten Schwefelfaure 845.

I. Berbrauch an Ratronfalpeter bei Robichwefel 846, bei Schwefel- fies 846.

II. Ausbringen von Schwefelfaure aus Rohichwefel 848, aus Pprit 848, in frangöfischen Fabriten 849, bei Dr. Guffefelb 850. Berslufte beim Schwefelfaurebetriebe 852.

Roftenaufftellungen für Schweselsaurefabritation 858. I. Aus Schwefel 853. II. Aus Schweselties 854. In Teutschland 854. In Frankreich 855. In England 856. In Amerika 856. Rach Lüty und Riedenführ 857. Anlazekosten nach denselben für verschiedene Fälle 858. Bergleichung der Gestehungskosten für Rammerbetried und nach dem Kontaktversahren 860, für konzentrierte Säure 862. Endschlüsse 865. Rosten der Konzentration nach Janner 866. Gestehungskosten in Amerika nach Stahl 867.

## Elftes Rapitel. Die Fabrifation ber ranchenben Schwefelfaure (fachfifches ober Rorbhaufer Bitriolol-Oleum) und bes Anhydrids . . . 869 Gelwichtliches 869.

Die Fabritation bes rauchenben Bitriolöls aus Bitriolsflein 870.

Die Fabritation von Sowefelfaureanhydrid und rauchens dem Bitriolöl aus tünstlich dargestellten Sulfaten 875, aus Ferrisustat 875, nach Schubert im Bakuum 876, aus teeriger Absalläure 877, aus Magnesiumjulfat 877, aus Natriumbisulfat (Pyrossulfat) 878, mit Borfaure 879, mit Jusas von Magnesiumsulfat nach Bolters 879, durch Zersegung von Pyrosulfat mit Schweselsaure 880. Entwässerung von Schweselsaure durch Metaphosphorsaure 881. Berwertung des in Röftgasen enthaltenen Schweselsaureanhydrids 881. Anwendung von Elektrizität zur Darstellung von Schweselsaures anhydrid 881.

Die Darstellung von rauchender Schwefelsäure, Schwefels fäureanhydrid und gewöhnlicher Schwefelsäure durch Ronstattversahren 882. Allgemeines 882. Beobachtungen von Davy, Döbereiner, Berzelius u. s. w. über fatalytische Reaktionen 883. Ersindung der Platinsontakte pnthese von Schwefelsäure durch Phillips

Berfuche von Magnus 885, Dobereiner, Ruhlmann, Soneiber 885. Anwendung von Platinafbest durch Jullion, Betrie, Thornthwaite 886. Bersuche von Piria, Laming 886, Blondeau, Wöhler und Wahla, zu Cfer 887, von Kobb, Trueman, Schmerjahl und Bouck, Petrie 888. Hunt, Plattner, Deacon Brunde für langfame Entwidelung ber Rontalt-Ennthese 890. Steigen bes Bebarfes an rauchender Schwefelfaure 891. Beröffentlichung von Clemens Wintler 892. Patent von Squire und Weffel 892. Winklers Abhandlung von 1875 893. Folgen diefer Beröffentlichung 894. Ungerechtigfeit der ihm gemachten Borwürfe 895. Damalige Rentabilität von Bintlers Berfahren 896. Beitere Entwidelung besfelben 897, in Rreugnach und Ludwigshafen 897. Reues Berfahren von Squire, Ausführung in Thann 898. Weitere Beichichte ber Anhydridfabritation 899. Berbefferungen des Bintlerichen Berfahrens Andere Berfuche jur Gerftellung von ftochiometrifchen Gas-Anwendung von reinem Schwefelbiogyd 902, von gemijchen 901. reinem Sauerftoff 908, von Röftgafen 903.

Theorie ber Kontaftversahren für Darstellung von Schweselsaureanhydrid 905. Theorieen von Berzelius, Liebig, Bunsen 905, Oftwald 906. Zwischenreaktionen 906. Pseudofatalyse 907. Anwendung auf die Bereinigung von SO, und O 908. Einfluß von überschüssigem Sauerstoff und Stickstoff 908, von Wasserbampf 908. Arbeit von Knietsch 909. Bemerkungen von Lunge und Pollitt 915, Brobe 915, Keppeler 916. Brobes Berchnung der Maximalausbeuten 917.

Gegenwärtiger Stand der Fabritation von Schwefelfäures anhydrid und Schwefelfäure durch das Kontaktverfahren 918.

- I. Berfahren ber Babifden Anilin= und Godafabrit 919.
- II. Berfahren der Farbwerte vormals Meifter, Lucius u. Bruning in Socht 944.
- III. Das Schröder=Grillo=Berfahren 965.
- IV. Berfahren bes Bereins Chemifder Fabrifen in Mannheim 974.
- V. Freiberger (neues Winfleriches) Berfahren 982.
- VI. Rabes Berfahren 987.

Reuere Borichlage für Rontattverfahren 992.

- I. Reinigung ber Riesofengafe von Flugftaub nach Raynand und Bierron, Stone, H. Fraich 992.
- II. Regulierung der Temperatur nach Remmert, Raynand und Bierron, Babat 993, Daub, Wenmaeters, Stone, Raef, Tentelew, Herreshoff, Sebillot 994.
- III. Abjorptionsapparate von Stone 995. Rudficht auf Baffer 995.
- IV. Rontattsubstanzen nach El. Wintler 995, Löw 996, Majert, Langhans, Rlaudy u. Efrem, Reuendorf 997. Porter, Goldensberg, Saubermann, de haën, Borchard, Briegleb 998, Bladsmore, Frasch, Lunge und Pollitt 999.

Schwefelfaureanhybrid aus Abfallproduften 1001, aus teeriger Abfallaure 1001, aus Austrittsgafen bes Claus-Chance-Bersfahrens 1001.

- 3mölftes Rapitel. Anderweitige Methoden ber Schwefelfauredarstellung 1002
  - I. Ogydation ber ichmefligen Saure burch Stidogyde, aberohne Bleitammern 1002.
  - II. Oxydation von ichwefliger Saure ohne Salpeterjaure 1005.
  - III. Somefelfaure burd olorierende Röftung von Byriten 1006.

- IV. Somefelfaure burch Elettrigitat 1006.
- V. Schweselsaure aus Sulfaten 1007, aus Bips ober Anhydrid 1008. 1. Schweslige Saure aus Gips 1008. 2. Schweselwafferstoff aus Gips 1009. 3. Schweselsaure dirett aus Gips 1010.
- Dreigenntes Rapitel. Rebenprobutte ber Schwefelfanrefabritation . . 1011

Berwendung ber Abbrande von nicht tupfrigem Ries jum Auficonitien, jur Absorption von Schweselmafferftoff 1011, auf Gisenwitriol, Ferrifulfat, Gisenchlorid 1012, jur Darftellung von Gifen 1013. Gewinnung von Bint 1016.

Thailium 1018. Selen 1021.

Gewinnung von Aupfer aus den Pyritabbränden 1023. Extraction auf nassem Wege 1024. Aupsergehalt der Erze 1025. Zussammensetzung der tupserhaltigen Abbrände 1026. Mahlen und Mischen mit Salz 1028. Chlorierendes Rösten 1029. Ösen dafür: Flammösen 1029. Musselösen 1031. Kombinierte Ösen 1033. Mechanische Röste ösen 1035. Arbeitsweise 1038. Röstgut 1041. Kondensation der Röstgase 1044. Aussaugen des Röstgutes 1045. Rüdstand davon (Purple ore) 1047. Gewinnung des Bleies 1048.

Kupferlaugen 1048. Fällung bes Rupfers 1051, burch schwamms förmiges Gifen 1053. Ofen zu beffen Darstellung 1054. Jusammens jezung des Rupferniederschlages 1059. Berschmelzen desselben 1060. Geminnung des Silbers 1062, nach Claudet 1062, nach Gibb 1064, nach Anderen 1066. Berwertung der Mutterlaugen auf Ratriums julfat, Eisen u. f. w. 1067. Betriebsresultate 1069.

Andere Rupferextrattionsversahren 1070. Entfupferung sehr armer Erze 1071. Allgemeines 1072.

Bierzehntes Rapitel. Anwendungen ber Schwefelfaure und Statistif. 1074 Anwendungen 1074. Statistisches 1075. Deutschland 1075. England 1077. Andere Länder 1079.

#### Rachträge.

Siebepuntt bes Schwefels 1083.

Aussuhr von Schwefel aus Sizilien 1083. Eine und Aussuhr von Schwefel in Deutschland 1083. Schwefel in Siebenbürgen, Griechenland, Japan, den Bereinigten Staaten, Kanada 1084. Schwefel aus Schwefelemetallen 1084. Gewinnung von Schwefel in den Hauptproduktions-ländern im Jahre 1900 1084.

Analyse des Rohschwefels 1084. Nachweisung von Arfen und Selen im Schwefel 1085. Untersuchung des Schwefels auf seinen Feinheitsgrad 1085. Mahlen und Sieben 1085.

Erfte Berbrennung von Schwefelfiefen 1085. Eins und Ausfuhr von Schwefelfies in Deutschland 1085. Gewinnung und Einfuhr in den Bereinigten Staaten 1085. Schwefelfies in Öfterreich 1086. Spanische Riefe (gewaschene Riefe) 1086. Gewinnung von Schwefelfies auf der ganzen Erde 1086. Bestimmung von Roble in Priten 1086.

Sowefelfaure aus Schwefelwafferftoff 1086. Ratriumnitrat in Ralifornien 1087. Statiftit für Chilijalpeter 1087.

Sybrate der Salpeterfäure 1087. Salpeterfäureretorten 1087. Rons benjation der Salpeterfäure 1088. Darstellung von heller fonzentrierter Salpeterfäure 1089. Berwertung von Bijulfat 1089. Wiedergewinnung von Salpeterfäure aus Nitrierabfallfäure 1089. Darstellung von Salpeterjäure aus atmosphärischem Stickstoff 1090, aus Ammonial 1091. Statistif für Salpetersaure 1091.

### Inhaltsverzeichnis.

|                                                                                                                   | Clit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Schwefelsesquioxyd 1091.                                                                                          |      |
| Süttenrauch 1091.                                                                                                 |      |
| Spezifische Gewichte von Schweselsauren 1091. Ginfluß ber Ber-<br>unreinigungen auf das spezifische Gewicht 1091. |      |
|                                                                                                                   |      |
| Rachweis und Bestimmung von Arfen 1091. Analyse von rauchender                                                    |      |
| Schwefelsaure 1093.                                                                                               |      |
| Gerreshoffs Dfen 1093. Mechanische Blendeofen 1093.                                                               |      |
| Rühlung ber Rammergase 1093. Berbreitung ber Plattenturme 1093.                                                   |      |
| Berwendung von Wafferstaub 1093. Ventilatoren aus Steinzeug 1094.                                                 |      |
| Bentilator zwischen zwei Gloverturmen 1094.                                                                       |      |
| Drudmeffer 1094. Saurebebung 1094.                                                                                |      |
| Angriff der Schwefelfaure auf Blatin 1094.                                                                        |      |
| Wiederbelebung von teerigen Abfallfauren 1094.                                                                    |      |
|                                                                                                                   |      |
| Rontaltapparate 1094. Absorption von 80, 1094. Rontaktsubstanzen                                                  |      |
| 1094.                                                                                                             |      |
| Alphabetijches Regifter                                                                                           | 1095 |
| Drudfehler                                                                                                        |      |

### Einleitung.

Die "Sodaindustrie" im weiteren Sinne umfaßt nicht nur die Fabrikation ber Soda felbst in allen ihren technischen Formen, sondern auch diejenige der Materialien, welche einerseits als Ausgangsprodukte, andererseits als Zwischenund Rebenprodukte bei der eigentlichen Darstellung der Soda auftreten. Dies begreift in sich die Schwefelsäure, das Glaubersalz (Sulfat), die Salzsäure, den Chlorkalt, das chlorsaure Kali u. s. w.

Die technischen Umwälzungen ber letten Jahre, unter benen die Entwicklung bes Ammoniaksobaversahrens obenan steht, haben allerdings das frühere Berhältnis bieser Materialien zueinander erheblich verändert. Für die Ammoniaksoba fallen sämtliche eben genannten Ausgangs- und Nebenprodukte (lettere wenigstens heute noch) außer Betracht, und bei der Leblancsoda sind die "Rebenprodukte" ihres untergeordneten Charakters längst entkleibet und zu Hauptsachen geworden.

Wir umfassen hier also unter bem Sammelnamen "Sodaindustrie", welcher einsach der Kürze wegen beibehalten worden ist, die Beschreibung der technischen Darstellung aller der genannten Körper, gleichgiltig, ob diese Darstellung (wie es übrigens in sehr vielen Fällen wirklich geschieht) in einem und demselben Fabritstompler vereinigt ist oder nicht. Wir rechnen also dahin auch solche Fabriten, welche die Reihe der Prozesse nicht ganz vollenden und z. B. schon bei dem Glaubersalz oder gar bei der Schwefelsäure selbst aushören, da ja die meisten Fabriten, welche diese Materialien weiter verarbeiten, auch als Berztäufer derselben auftreten, und man mithin keine scharfe Trennung in dieser Beziehung einsühren kann.

In dieser weiteren Auffassung sind die Brodutte der Sodaindustrie notwendige Stoffe für viele metallurgische Prozesse, sür die Fabrikation der künstlichen Dünger, der Seise, der Fetts und Mineralölindustrie, des Glases, des Bapieres, vieler anorganischer und organischer Farbstoffe, namentlich so gut wie sämtlicher künstlichen Teerfarben, und sogar vieler Nahrungsgewerbe, also überhaupt fast aller wichtigeren Zweige der chemischen Industrie. Man kann mithin sagen, daß die Schwefelsäures und Sodasabrikation das Fundament ist, auf welchem die ganze chemische Industrie unserer Zeit überhaupt aufgebaut ift, und daß eine solche sich in keinem Lande irgend lebhaster entwickln kann, welches nicht zunächst eine blühende Sodaindustrie besitzt, oder wenigstens für den

Bezug der Erzeugnisse der letzteren ganz speziell gunftig gelegen ift. Eine wie wichtige Rolle demnach die Sodaindustrie in ihrer weiteren Auffassung für die Civilisation der ganzen Menschheit spielt, liegt offen am Tage, obwohl es auf der anderen Seite viel zu weit gegangen heißt, wenn man, wie das auch mitsunter geschehen ist, die Civilisation eines Landes überhaupt nach der Entwicklung gerade dieser Industrie bemessen will.

Da die Sodaindustrie in dieser weiteren Auffassung in Bezug auf die Masse der bewältigten Rohstoffe und ber erzeugten Produkte alle übrigen chemischen Fabrikationen übertrifft, und früher, ehe die Teerfarbenfabrikation ihre ungeheure Entwickelung gewonnen hatte, die Fabriken unseres Industriezweiges schon in ihrem äußeren Umfange vor allen anderen chemischen Fabriken hervorragten, so wurde und wird noch heute öfters diese Industrie spezifisch als "chemische Großindustrie" bezeichnet.

Früher war, wie oben gesagt, die Sodaindustrie in allen ihren Zweigen innigst mit der großen, vor etwas über 100 Jahren gemachten Erfindung Leblanes verwachsen, und obwohl das Ammoniatsodaversahren schon vor einem Bierteljahrhundert seinen Ersolg vollauf bewährt hatte, so wurde doch noch vor 20 Jahren die weitans größte Menge aller Soda nach Leblane dargestell. Hierbei sind die verschiedenen, zu diesem Komplex gehörigen Zweige in dem Grade voneinander abhängig, daß nur unter besonderen örtlichen Berhältsnissen einer oder der andere derselben ausgesassen kann.

Früher war dies noch mehr als jest ber Fall, wo der Mitbewerb der Ammoniaksoda einige der Borbedingungen ganz umgestaltet hat, so daß es z. B. in Deutschland meist nicht mehr lohnend ist, das Natriumsulfat in Soda umzuwandeln. Daher bleiben jest immer mehr Fabriken bei der Darstellung der Schwefelsäure stehen, während andere noch einen Schritt weiter gehen, nämlich Sulfat und Chlorprodukte erzeugen; nur ein Teil geht noch weiter, bis zur Darstellung der eigentlichen Sodaprodukte.

Allerdings ist die Fabrifation der Schwefelfäure eine großartige, für sich bestehende Industrie. Außerordentlich große Mengen derselben werden zur Erzeugung von künstlichen Düngemitteln gebraucht, und jede bedeutende Düngerfabrit muß ihre eigene Schwefelsäure machen. Manche Fabriken ersten Ranges von schwefelsaurem Ammoniat, Mineralölen, Teerprodukten u. a. stellen die sür ihre Prozesse benötigte Schwefelsäure, ganz wie die Leblancsobasabriken, selbst dar und bringen gar nichts zum Verkauf. Biele Fabriken erzeugen dagegen Schwefelsäure nicht oder nicht ausschließlich für eigenen Verbrauch, sondern sür den Verkauf. Seitdem man gelernt hat, diese Säure nicht mehr in Glasssachen, sondern in eisernen Kesselwagen zu transportieren, kann sie auf viel größere Entsernung als früher mit mäßigen Kosten besördert werden.

Da die Schwefelsaure meift aus Schwefelkies dargestellt wird, so ist ihre Fabritation an vielen Orten mit ber Darstellung von Rupfer aus den Abbränden verbunden, wobei Eisenoryd, Silber u. f. w. als Rebenprodukte absallen.

Eine fehr große (früher bie weitaus größte) Menge von Schwefelfdure wird am Orte ihrer Erzeugung felbst zur Darstellung von Sulfat, Natriumsober Raliumsulfat verarbeitet, wobei Salzfäure als notwendiges zweites

Brodukt auftritt. Zuweilen wird allerdings Sulfat ohne vorherige Darstellung von Schwefelsäure direkt aus den Rohmaterialien erzeugt (Hargreaves' Bersfahren), oder sonst als Nebenprodukt erhalten (wie in der Staßfurter Industrie). Eine erhebliche Menge von Sulfat wird als solches in der Glassabrikation verbraucht, aber eine gewisse, in England sogar weitaus größere, geht in den Leblancschen Sodaprozeß ein und liefert daun als Endprodukte calcinierte, fristallissierte oder kauftische Soda, womit die Reihe der Operationen nach dieser Richtung hin zu einem Schlusse kommt.

Die Salzfäure wird vielsach als solche verkauft; boch ist ihr Transport umständlicher als berjenige der Schwefelsäure, da man sie nicht in metallenen Gesäßen ausbewahren kann. Die größte Menge derselben wird sosort, zuweilen sogar ohne Berdichtung zu stülssiger Säure, in Chlor umgewandelt, welches Gas dann unmittelbar darauf zur Fabrikation von Chlorkalk, chlorsaurem Kali oder (seltener) anderen Produkten dient. Die Zeiten, wo die Salzsäure nur verdichtet wurde, um den Ansorderungen der zum Schutze der Gesundheit und der Pslanzenwelt gegen Luftverunreinigung erlassenen Gesetz zu genügen, und wo man sie dann in den nächsten Wasserlauf gehen ließ, sind vorbei; heute ist bei der Zersetung von Kochsalz durch Schweselsfäure die Salzsäure nicht nur Hauptprodukt, sondern der die Rentabilität in erster Linie beeinstussende Faktor geworden.

In neuester Zeit sind die Bedingungen des Leblancversahrens wiederum verändert worden, indem die Aufgabe der Wiedergewinnung des Schwefels aus den Sodarudständen vollständiger als früher gelöst worden ist. Dieses Bersahren stellt jetzt einen Chtlus her, in welchen auf der einen Seite Kochsalz und Kohle eintreten, aus dem auf der anderen Seite Soda und Chlor austreten, während Schwefel und zuweilen selbst Kalf immer von neuem Dienste leisten, wie im zweiten Bande des näheren ausgeführt ist, wo auch die das Ammoniakversahren betreffenden allgemeinen Bemerkungen gemacht werden.

#### Erftes Rapitel.

## Geschichtliches und Allgemeines über Schwefelsaurefabrikation.

#### Befdichte ber Schwefelfaurefabritation.

Es ift febr mahricheinlich, bag bie Schwefelfaure ichon ben Alten befannt war (nach Robwell, Birth of Chemistry); gewöhnlich schreibt man ihre erfte, wenn auch unbestimmte Erwähnung bem Araber Beber gu, welcher von dem "spiritus" fpricht, der sich aus Alaun anstreiben laffe und auflösende Kraft befige. Geber ift eine mythische Berfonlichfeit, und viele ber ihm jugefchriebenen Entbedungen find unrechtmäßigerweise in die lateinischen "Übersetzungen" seiner angeblichen Schriften hineingekommen, wie Berthelot und Steinfchneiber erwiesen haben. Bergl. auch Lippmann (Beitschr. angew. Chem. 1901, S. 646), ber zeigt, bag um bas Jahr 975 n. Chr. bie Schwefelfaure ben arabischen Schriftstellern vermutlich noch unbefannt war. bie Ehre ihrer Entbedung bem perfifden Alchemiften Abu-Betr-Alrhafes, welcher im Jahre 940 gestorben fein foll. Bincentius von Beauvais (um (1250) beutet auf fie hin, und Albertus Magnus (1193 bis 1280) fpricht von einem spiritus vitrioli Romani, ber nur Schwefelfaure gewesen fein fann; Mit aller Beftimmtheit auch fein "sulphur philosophorum" ift basselbe. beschreibt Bafilius Balentinus in feiner "Offenbarung ber verborgenen Handgriffe" ihre Bereitung aus calciniertem Bitriol und Kiefel, und im "Triumphwagen bes Antimonii" biejenige burch Berbrennung bes Schwefels mit Salpeter (Ropp, Gefch. d. Chem. 3, 303); er hielt jedoch beides für verschiedene Körper.

Gerhard Dornaeus (1570) beschrieb ihre Eigenschaften genau; Libavius (1595) erkannte die Ibentität der Säuren aus verschiedenen Darstellungsmethoden; dasselbe tat auch Angelus Sala (1613), welcher die seit Basilius
wieder in Bergessenheit geratene Tatsache hervorhob, daß man durch Berbrennen von Schwefel in feuchten Gefäßen (natürlich bei überschulfiger Luft)
Schwefelsäure erhalten könne; seitdem wurde sie auf diese Weise in den Apotheten
dargestellt. Eine wesentliche Berbesserung, nämlich der Zusat von etwas
Salpeter, wurde 1666 von Nicolas Le Fevre und Nicolas Lemery in
Paris eingesührt. Dies hatte dann eine Art von fabrikmäßiger Bereitung der

Somefelfaure gur Rolge, welche querft von Cornelius Drebbel nach England eingeführt worben fein foll; ficher ift nur, daß ein Quadfalber Namens Barb bie Schwefelfaurefabritation querft in Richmond bei London im großen (nach damaligem Maßstabe) betrieben hat, wohl schon um 1740 (ich finde eine Angabe für 1736). Warb wendete große Glasgefäße (bis 300 Liter Inhalt) an, welche in zwei Reihen in Sanbbabern lagen und horizontal herausstehenbe Salfe hatten; am Boben enthielten fie etwas Baffer. In jedem Balfe befand sich ein irbener Topf und barauf eine kleine glühende Blechschale, in welche eine Mischung von einem Teil Salpeter auf acht Teile Schwefel gebracht wurde; bann verichlof man ben Bale bes Gefäges mit einem Bolgpfropfen, ließ nach beendigter Berbrennung frifche Luft in bas Gefäß ftromen und wiederholte die Operation, bis bie Gaure ftart genug war, um die Ronzentration in Glasretorten lohnend zu machen. Ward nannte bas Produtt: "Oil of vitriol made by the bell" (wie auch fchon Bafilius Balentinus ben Ausbrud "per campanam" im selben Sinne brauchte), um ben aus Schwefel gemachten Bitriolgeift von dem aus Gifenvitriol bestillierten zu unterscheiben, welcher lettere icon fruber auch in England fabritmäßig gemacht worden mar. (Gine genaue Befdreibung davon gibt zuerft 3. C. Bernhardt 1755 in feinen "Chemifchen Berfuchen und Erfahrungen".) Barbs fo umftanbliches Berfahren verringerte aber immerhin ben Preis ber Gaure von 21/2 Schilling pro Unge (= 28,35 g), was die aus Eisenvitriol oder burch Berbrennen von Schwefel unter einer mit Basser befeuchteten Glasglode gekostet hatte, auf 2 Schilling pro Pfund (453 g).

Ein ungemein wichtiger Fortschritt in diesem Bersahren geschah durch die Einsührung der Bleikammern, welche nach übereinstimmenden Angaben einem Dr. Roebn d aus Birmingham zugeschrieben wird, der 1746 eine solche Kammer von 6 Fuß im Quadrat errichtete und in Gemeinschaft mit Garbett im Jahre 1749 eine daranf begründete Fabrit zu Prestonpans, an der Ostfüste von Schottland, erbaute, um Säure zum Bleichen von Leinwand zu liesern. Die Mischung von Schwefel und Salpeter in dem obigen Berhältnis wurde in kleinen eisernen Wagen auf einer Eisendahn in die Kammer eingefahren; diese wurde verschlossen und der Prozeß intermittierend auf diese Weise fortgest. Guttmann (Journ. Soc. Chom. Ind. 1901, p. 5) gibt aussuhrliche Beschreibungen und Zeichnungen solcher "Bleihäuser" und deren Betrieb aus dem Manusstript eines gewissen Sheffielb aus Birmingham, das zwischen 1771 und 1790 geschrieben sein muß. Die Perstellung der Säure kostet dam rechnen.

Bald folgten andere Fabriken zu Bridgenorth, zu Dowles in Worcestershire (wo die Kammern schon 10 Fuß im Quadrat gemacht wurden); 1772 wurde in London schon eine Fabrik mit 71 cylindrischen Bleikammern, jede 6 Fuß im Durchmesser und 6 Fuß hoch, errichtet. Im Jahre 1797 gab es in Glasgow allein schon sechs die acht verschiedene Fabriken; nach den von Mactear mitgeteilten Dokumenten ((Report on the Alkali and Bleaching Powder Manufacture of the Glasgow Destrict, p. 8) kostete damals die Säure in Glasgow dem Fabrikanten 32 Psb. St. pro Ton (etwa 640 Mark pro 1000 kg) und wurde verkauft zu 54 Psb. St. pro Ton (= 1080 Mark). Dagegen

war ber Selbstoftenpreis einer Fabrit in Radcliffe bei Manchester 1799 21 Pfb. St. 10 Sch. pro Ton (= 430 Mart), allerdings ohne Kapitalzinjen. Man hatte bort feche Kammern 12 Fuß lang (= 3,6 m), 12 Fuß breit (= 3,6 m), 10 Fuß hoch (= 3,3 m), mit Dachern nach Art von Häusern und Bentilen, die zwischen jeder Operation geöffnet wurden: auf ihrem Boben befanden sich 8 ober 9 Boll (= 20 bis 23 cm) Baffer; alle vier Stunden wurde in jeder Rammer eine Mifchung von 1 Bfund (à 453 g) Salpeter und 7 Pfund Schwefel auf eisernen Blatten verbrannt, von benen je vier in jeder Rammer, mit 9 cm Abstand voneinander, vorhanden waren. waren von fehr bunnem Gifen, um fich fcnell zu erhiten, und rubten auf Rahmen, mittels deren sie ein- und ausgeschoben werden konnten; eine Biertelstunde por jeder Operation wurden die Bentile und Turen geöffnet, um Luft Man verbrannte auf diese Weise wöchentlich 1386 Pfund (628 kg) Schwefel und 198 Bfund (= 90 kg) Salveter, welche 1800 Bfund (815 kg) Schwefelfaurehybrat ergaben, also einen Ertrag von 130 Proz. bes Schwefels mit einem Berbrauche von 14,28 Brog. Salpeter auf benselben. Bochen tam bie Stärte ber Saure erft auf 1,250 fpeg. Bew.; man ließ fie bann ab und konzentrierte fie auf 1,375, in welchem Buftande fie zur Berweudung und in den Hanbel tam. In Breftonpans erreichte man 1800 nur eine Brobuttion an Saure von 111 Brog. bes Schwefels, mit Berbrauch von 13 Proz. Salpeter auf ben Schwefel; 1813 hatte man bort schon 108 Rams mern von 14 Fuß Länge (= 4,2 m), 10 Fuß Bohe (= 3 m) und 41/2 Fuß 1805 existierte in Burntisland (bei Ebinburgh) eine Weite (= 1,35 m). Fabrif mit 360 Rammern à 5,43 cbm Inhalt.

Carpenter und Reid geben in der Diskussion über Guttmanns Bortrag (S. 5) noch weitere historische Notizen, z. B. über Rammern ans Granit mit bleiernem Boden und Dede, die in Cornwall existierten.

Inzwischen war im Jahre 1766 in Frankreich die erste Bleikammer in Rouen durch Solter errichtet worden. 3m Jahre 1774 wurde daselbst, auf ben Rat von de la Follie, eine bedeutende Berbefferung eingeführt, nämlich bie Ginleitung von Bafferbampf in die Rammern mahrend ber Berbrennung bes Schwefels. Im Jahre 1793 zeigten Clement und Deformes, daß die Bleifammern burch einen tontinuierlichen Luftstrom gespeift werden fonnten, wodurch viel Salpeter erspart wurde. Sie zeigten, daß die Ornbation ber schwefligen Gaure zu neun Behnteln auf Rosten bes atmosphärischen Sauerftoffs ftattfindet, und daß ber Salpeter nur die Rolle eines Bermittlers zwischen ber Luft und ber schwefligen Säure spielt. Damit war die moderne Anschauung vom Wefen des Schwefelfaureprozeffes ichon gegeben; es bauerte aber mertwürdig lange, ehe die Schwierigkeiten beseitigt waren, welche ber Einführung bes kontinuierlichen Systems in die Bragis gegenüber standen. Gewöhnlich . schreibt man bie Ginführung ber tontinuierlichen Schwefelverbrennung bem Bean Solfer (einem Entel bes Dbengenannten) im Jahre 1810 gu; boch hat Mactear gezeigt (a. a. D. S. 13), daß zu St. Rollog bei Glasgow ichon gu Ende 1807 ein kontinuierliches Suftem wenigstens teilweise eingeführt war; Danipf wurde aber baselbst erft 1813 ober 1814 eingeführt.

In Deutschland scheint die erste Bleikammer zu Ringkuhl bei Rassel errichtet worden zu sein. Gine der älteften Rammern in Deutschland ist die um 1820 von Dr. Richard in Botschappel bei Dresden errichtete, wobei er noch, in Ermangelung eines Bleilöters, die Kammer eigenhändig mit Zinnlot und Bügeleisen zusammensetzen mußte (nach Bode in einer Bearbeitung von H. Smiths Chemie der Schwefelsäurefabrikation, Freiburg 1874, S. 96). Diese Kammer wurde noch intermittierend beschieft und man erzielte für 100 Pfd. Schwefel nur gegen 150 Pfund Schwefelsäure, also nur die Hälfte des heutigen Ausbringens.

Reftner aus Thann war ber Erste, welcher bie Ronbensationsprobutte ber Rammerwände sammelte, um barauf gestütt einen regelmäßigeren Rammerbetrieb einrichten zu tönnen; und für so wichtig sah man biese Neuerung gleich von Ansang an, daß Restner nach Glasgow berufen wurde, um seine Wethode in der Tennantschen Fabrit einzuführen.

Sehr interessante Rotizen über die Einführung der Schwefelsaureindustrie in Deutschland gibt El. Winkler (Zeitschr. f. angew. Chem. 1900, S. 731). Nach ihm spricht Lampadius in seinem 1815 erschienenen Grundriß der technischen Chemie von der Schweselsäurefabrikation als einer in England und zu Schwenssal dei Leipzig bestehenden. Er beschreibt die Bleikammern als "Zimmer" von etwa 12 Ellen (8 m) im Geviert, mit Quadersteinen gepslastert und überall mit Bleiplatten belegt, mit zwei Thren zum Eintragen des Schwesels, von dem je ½ Zentner auf zwei eisernen Pfannen verdrannt wird. Der Schwesel wird vorher mit 20 Proz. Kalisalpeter gemischt und Dampf wird ans einem kupfernen Kessel durch Röhren und Hähne eingeleitet. Bier Röhren mit Hähnen dienen dazu, um im späteren Stadium des (3 Stunden dauernden) Prozesses Luft einzulassen. Trop hydraulischer Lustventile war das "Zimmer" insolge der Ausbehnung und Zusammenziehung bedenklicher Beanspruchung ausgesetzt. Die darin gebildete verdünnte Säure wurde in Glasztetorten im Sandbade auf das spez. Gew. 1,800 abgedampst.

Das Bleilöten ohne Lot mittels ber Wasserstoffslamme wurde 1838 von Desdassans be Richemond erfunden; die erste Erwähnung desselben in Dentschland (Oker) stammt aus 1859. Noch 1846 wird in Prechtls Technischer Enchklopädie, Bd. 14, S. 246, davon gesprochen, daß bei zu niedriger Temperatur der Kammer die Wände der letzteren mit einer ½ dis 1 Zoll dicken Kruste von Kammerfristallen bedeckt seien, woraus man das geringe Verständnis des Prozesses zu jener Zeit schließen kann. Schwefelties soll um 1836 gleichzeitig von Behrle in Nußdorf bei Wien und von Vrem in Lukawit in Böhmen versuchsweise angewendet worden sein (vergl. 2. Ausl. d. Buches I, S. 22), aber die Fabriken gingen erst von 1851 ernstlich dazu über; seit 1877 ist dem spanischen Kies eine Hauptrolle zugefallen. Gase aus den metallurgischen Betrieben wurden zuerst 1859 in Oker, 1861 in Freiberg auf Schwefelsäure verarbeitet.

Enblich folgte 1827 bie Erfindung des Gan-Luffacichen Rondensationsapparates für die aus ben Rammern entweichenden Salpetergase, welcher allerbings erst 1842 zu Chauny eingerichtet wurde, und wir sind hiermit der heutigen Produktionsweise so nahe geruckt, daß wir den historischen Teil unserer Aufgabe schließen können.

Allgemeine Bringipien ber Schwefelfäurefabritation.

Schweselsäure kann auf zwei verschiebenen Wegen sabrikmäßig gewonnen werden, nämlich erstens burch Berbrennung von Schwesel oder Sulfureten zu schwesliger Säure und weitere Oxybation der letzteren, und zweitens durch Zersetzung natürlicher oder künstlich erzeugter Sulfate. Auf der letzteren Quelle beruht, außer einigen dis jetzt nicht praktisch gewordenen Borschlägen, nur die heute auch schon obsolete Erzeugung von rauchendem Bitriolöl in Böhmen, von welcher erst später die Rede sein wird; bei weitem die Hauptmenge der Schweselsäure dagegen wird auf dem ersteren Wege gewonnen, mit welchem wir uns zunächst beschäftigen werden. Wir werden an erster Stelle nur diezenigen Apparate und Bersahren beschreiben, welche zur saktischen Fabrikation im großen dienen, und die Auszählung der nur vorgeschlagenen Abänderungen, zugleich mit den Darstellungsweisen nach ganz neuen Prinzipien, erst am Schlusse bringen.

Bei der Berbrennung des Schwefels, sei es freien oder an Metalle ober an Wasserstoff gebundenen, entsteht befanntlich in erster Linie Schwefels biornd (fcmeflige Saure), SO, 1). Schwefelwasserstoff, selbst gemischt mit 70 Proz. untätiger Gafe (Stidftoff), fann wie Leuchtgas angezundet werden und brennt ohne alle Schwierigkeit fort, indem neben SO, noch Bafferbampf Der freie Schwefel entzündet fich an ber Luft ichon bei einer unter 300° liegenden Temperatur, und wenn er einmal angefangen hat zu brennen, so genügt die dabei entstehende Hipe, um bei hinreichendem Luftzutritt den fämtlichen Schwefel auf bie Entzündungstemperatur zu bringen. verhält sich eine Reihe von Schwefelmetallen, deren bei weitem wichtigstes für unferen Zwed das Doppeltschwefeleisen, Fe S2, ift, obwohl man hier schon ein etwas tomplizierteres Berfahren einschlagen niuß, damit die ganze Maffe vollständig verbrannt, oder, wie man es hier nennt, abgeröstet werben fann. allen Fällen entsteht nun neben bem Schwefelbiornd, SO2, auch noch immer etwas Schwefeltrioryd, SO3 (Schwefelfäureanhydrib), und bei Gegenwart von Baffer ober Bafferbampf auch Schwefelfäure, SO4 H2, felbst, mehr ober weniger mit Wasser verblinnt. Auch die mäfferige Lösung ber schwefligen Säure verwandelt sich, bei Berührung mit Luft, nach und nach in Schwefels In beiden Fällen ist es natürlich ber Sauerstoff ber Luft, welcher bie SO2 in SO3 bezw. SO4H2 umwandelt, aber diefe Reaktion geht bei gewöhnlicher oder mäßig erhöhter Temperatur fo trage vor fich, daß eine Benutung berfelben für fabrikmäßige Zwede ganz untunlich wäre. Um nun bas Ber-

<sup>1)</sup> Es ist kaum nötig zu bemerken, baß man unter "schwestiger Säure" nur die (übrigens nur in Lösung bekannte) Berbindung H2SO3 verstehen und das Anhydrid derselben, SO2, nur als solches oder als Schweselbiogyd bezeichnen sollte; doch wird es in der Technik vielsach noch als "schwestige Säure" bezeichnet.

bindungsbestreben zwischen SO2 und O (sei es bei Gegenwart ober bei Abwesenheit von H2O) zu verstürfen, gibt es zwei Mittel. Das eine Mittel,
welches man am besten bei Abwesenheit von Basser benutzt, besteht in der Anwendung von sesten Körpern, welche als "tatalytische Substanzen" die Bereinigung von SO2 und O außerordentlich beschleunigen. Diese Berfahren,
welche zunächst immer zur Darstellung von Schwefelsaureanhydrid, SO2, dienen,
werden späterhin als "Kontaktverfahren" beschrieben werden.

Der zweite Beg, welcher aber nicht zu SO<sub>8</sub>, sonbern immer gleich zu wirklicher Schweselfäure, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, führt, wird bas Bleikammerversahren genannt und beruht auf ber Eigenschaft ber Säuren bes Stickhoffs, als übersträger bes Saucrstoffs auf Schwefelbioryd und Wasser zu bienen. Das Nähere über Biesen Borgang wird erst später, bei Betrachtung ber Theorie des Schwefelssäurebildungsprozesses, angeführt werden.

Die Reaktion zwischen Stickftoffsäuren und schwesliger Säure geht nur bei Gegenwart von Wasser vor sich, und es muß sofort hinzugefügt werden, daß in der Praxis bedeutend mehr Wasser ersorderlich ist, als hinreicht, um SO<sub>4</sub> H<sub>2</sub> zu bilden; es entsteht also immer eine verdunnte Schweselsäure, und biese muß für die meisten Zwecke noch weiter konzentriert werden.

Für manche Zwecke ist auch die gewonnene Saure noch von gewissen Substanzen zu befreien, welche durch die angewendeten Rohmaterialien oder Apparate in sie gelangen, und man hat dann also eine Reinigung der Schwefelsaure vorzunehmen.

Es ergibt fich baraus folgende Einteilung unferes Gegenstandes.

- 1. Beschreibung ber Rohmaterialien ber Schwefelsaurefabritation, sowie ber Eigenschaften und ber Analyse ber Sauren bes Schwefels.
- 2. Die Erzeugung von schwefliger Saure und zwar, ba bie betreffenden Brozesse sehr verschieben voneinander sind, sowohl was die Apparate als was die Aussuhrung betrifft a) aus Schwefel, b) aus Schwefelsmetallen.
- 3. Die Bermanblung ber ichmefligen Saure in Schwefelfaure in ben sogenannten Bleitammern.
  - 4. Die Reinigung.
  - 5. Die Rongentration ber Schwefelfaure.
  - 6. Die Rontattverfahren.
- 7. Die Berwertung ber bei ber Fabrifation namentlich aus Schwefelmetallen fallenden Rebenprodukte.

#### 3meites Rapitel.

# Die Rohmaterialien der Schwefelsäurefabrikation (einschließlich Salpetersäure).

#### 1. Gediegener Schwefel.

Der Schwefel, welcher ja in ber Natur im gebiegenen Zustande gefunden wird, ist dem Menschengeschlechte seit den ältesten Zeiten bekannt gewesen. Er wird sowohl in der Bibel, wie in den homerischen Gedichten öfters erwähnt. Die Römer erhielten ihn augenscheinlich schon in derselben Beise, wie dies jest geschieht, durch Ausschmelzen aus dem mergeligen oder anderen Rohgestein. Die Alten verwendeten ihn hauptsächlich zum Räuchern, sowohl zu Zwecken der Desinfektion als für religiöse Gebräuche (man denke an die wohlbekannte Stelle in der Obyssee, wo Odysseus sein Haus nach der Tötung der Freier reinigt); außerdem auch zu vielen anderen Zwecken, zu denen er noch heute verwendet wird, wie zur Reinigung von Weinfässen, zur Zerstörung von Bilzwucherungen in Weinbergen und Obstgärten, zu Pflastern gegen Hautkrankheiten, zum Anzünden von Feuern und zur Zubereitung von Fackeln, zum Kitten von Glas, zum Bleichen und zur Nielloarbeit auf Wetallen 1).

Befanntlich wird ber Schwefel heute außer zu diesen auch noch zu vielen anderen Zweden benutt, aber wir haben es hier nur mit feiner Berwendung in ber Fabrifation von Schwefelfaure zu tun.

Für diese ist der freie Schwefel zweiselsohne ber bequemste Rohstoff, und lange Zeit hindurch ist alle Schwefelsaure des Handels ausschließlich daraus dargestellt worden. Diese Sachlage hat sich jedoch schon längst geändert und wird kaum je wieder zurückehren, da ein billigeres Ausgangsmaterial, als es der gediegene Schwefel je bieten kann, im Schwefelsies (Byrit), namentlich in den einige Prozent Kupfer enthaltenden Arten desselben, und in der Zinkblende vorhanden ist. Trothem wird Rohschwefel noch immer in Amerika in großem Maßstabe zur Schwefelsaurefabrikation gebraucht, wenn auch kaum ans

<sup>1) 3</sup>ch verdante diese geschichtlichen Notizen einer Abhandlung von Prof. Blumner in der "Festschrift zur Begrugung der Philologenversammlung", Zurich 1887, S. 23 ff.

zunehmen ist, daß dieser Zustand anhaltend sein wird; aber auch in England wird eine nicht unbedeutende Menge Schwefel für diesen Zweck verwendet, während in ben anderen europäischen Ländern dies sehr wenig mehr der Fall ift.

Eine nicht ganz unbeträchtliche Menge Schwefel wird auch zur Darstellung von schwesliger Säure verwendet, besonders zum Zwede der Erzeugung von schwestigsaurem Kalt für die Papiersabritation.

#### Eigenschaften bes Schwefele.

Das Atomgewicht bes Schwefels ift 32,06 (Sauerstoff gleich 16); sein spezif. Gew. gleich 2,07. Er ist sehr spröde; Hatte 1,5 bis 2,5 ber mineralogischen Stala. Durchscheinend an den Kanten, hellgelb, bei erhöhter Temperatur dunkler werdend, bei — 50° fast farblos. Geruch und Geschmack sehr unbedeutend. Leitet Elektrizität nicht, sondern wird durch Reiben selbst elektrisch; daher ist er schwer zu pulvern, weil das Pulver an dem Mörser und Stößel anhaftet.

Schwefel schmilzt bei 111,5° und bildet eine dunne, hellgelbe Flüssigkeit, welche bei stärkerem Erhitzen, von 150° an, dunkler und dickslüssiger wird; bei 250 bis 260° ist sie fast schwarz und so zähe, daß sie beim Umkehren des Gefäßes nicht ausläust; bei noch höherer Temperatur (330 bis 340°) bleibt sie dunkelsarbig, wird aber wieder dunnstüssiger und bei 448° (nach Regnault; Hittorf u. a. setzen den Siedepunkt bei 760 mm Druck gleich 440°) gerät sie ins Rochen, unter Bildung eines braunroten Dampses, sublimiert aber schon bei niedrigerer Temperatur (die Schwärzung des Silbers deutet auf eine gewisse Flüchtigkeit des Schwefels schon bei gewöhnlicher Temperatur hin, wenn dies nicht auf Bildung von Schwefelwasserstoff zuruckzusstühren ist).

Der Schwefel tommt in verschiebenen allotropischen Buftanben vor. Der gebiegen in der Natur angetroffene Schwefel tommt oft in rhombischen Rris stallen vor, meist in zugespitten Rhombenottaebern von den oben angeführten physitalischen Eigenschaften; biefe a-Modifitation erhält man auch durch Kristallisation bes Schwefels aus seiner Lösung in Schwefelmasserstoff. \$-Modifitation erhalt man burch langfame Abfühlung von geschmolzenem Schwefel und Abgiegen bes fluffig gebliebenen Anteiles, wenn ein Teil erftarrt ift; fie besteht aus langen, bunnen, ichiefen, rhombischen Gaulen bes monoklinorhombischen Systems, von braungelber Farbe, durchsichtig, spezif. Bew. 1,96. Diefe Modifitation geht bei gewöhnlicher Temperatur langfam in die α=Modifitation über, vollständig nach einigen Tagen, plöplich bei Er-Schütterung, Rraten u. bergl. Die Farbe wird dann hellgelb und die Kriftalle verlieren ihre Durchfichtigfeit, bleiben aber Bfeudomorphofen bes B=Schwefele. Der Stangenschwefel besteht im frischen Bustanbe aus B-Schwefel, nach einiger Beit aus a-Schwefel. Wenn Schwefel bis zur Bahfluffigfeit erhitt und bann in sehr kaltes Wasser ausgegossen wird, so bildet sich die y-Modifikation, nämlich amorpher, weicher, gaber, rotbrauner Schwefel vom fpez. Bew. 1,957. Auch biefer geht allmählich in a-Schwefel über, vollständig erft nach einiger Beit, und fehr langfam, wenn fleine Mengen von harzigen Substangen, Job u. a. m.

bamit gemischt sinb. In ben "Schweselblumen" ist die peModifikation zum Teil vorhanden. Übrigens gibt es noch eine ganze Zahl von Unterarten bieser Modifikationen (vergl. den Artikel "Schwesel" im "Neuen Handwörterbuch der Chemie" von Fehling und Hell, herrührend vom Berkasser). Seitbem hat Engel eine neue kristallisierte Modifikation des Schwesels (Compt. rond. 1891, p. 866), sowie auch eine in Wasser lösliche Modifikation erhalten).

An der Luft auf 250° 1) erhist, entzündet sich der Schwefel und verbrennt mit violettblauer Farbe, unter Bildung von Schwefeldioryd, SO<sub>3</sub> (mit ein wenig Trioryd, SO<sub>3</sub>, vergl. 4. Kapitel). Hierbei gibt 1 g Schwefel 2221 Wärme-einheiten aus. Genauere Angaben sind die von Thomsen (Ber. 1880, S. 959), wonach die Verbrennungswärme der verschiedenen Modisitationen des Schwefels in Atomkalorien (1 Atomkalorie bei Schwefel ist gleich 32 Gramm-kalorien) beträgt:

S (rhombischer, ottaebrischer) 
$$+ 0_2 = 80_2 + 71080$$
 B.E. S (monotlinischer)  $+ 0_3 = 80_3 + 71720$  "

Daher muß die Umwandlung von 32 Gewtln. monotlinischen Schwefels in rhombischen von der Entwickelung von 640 B.-E. begleitet sein. Dagegen gibt Berthelot (Compt. rond. 90, 1449) die Berbrennungswärme des ottaedrischen Schwefels gleich 69 260 Atomfalorien ober 2164 Grammfalorien an.

Wasserstoff verbindet sich mit dem Schwefel in unbedeutendem Grade bei  $120^{\circ}$ , sehr merklich bei  $200^{\circ}$ . Beim Kochen von Schwefel und Wasser wird  $H_2$ S ausgegeben und Schwefelsäure findet sich im Rücklande (Croß und Higgin, Journ. Chem. Soc. 35, 249; Colson, Bull. soc. chim. [2] 34, 66; Böhm, Jahresber. 1883, S. 225).

Schwefel ist unlöslich in Wasser, sehr wenig löslich in Altohol und Glycerin, etwas mehr in flüchtigen Olen, leicht löslich (mit Ausnahme ber peModifitation) in Schwefeltohlenstoff und Chlorschwefel.

Der raffinierte Schwesel bes Hanbels ift im Zustande von Stangensoder Blockschwefel oft fast chemisch rein. "Schwefelblumen" (Schwefelblute) enthalten dagegen etwas schwessige Säure, teilweise auch Schwefelsäure, welche sie trot andauernden Waschens hartnäckig festhalten. Gerade dieser Eigenschaft verdanken sie ihre größere Wirtsankeit gegen die Traubenkrankheit (Ordium) und sonst. D. Rößler (Arch. d. Pharm. 1887, S. 845) gibt an, daß Stangenschwesel so gut wie frei von irgend welcher Säure ist. Schwefelblüte dagegen enthält in 100 g bis 3,14 ccm SO<sub>2</sub>, welche zum Teil in Schwefelsäure übergegangen sein kann. Unterschweslige Säure sindet sich in Schwefelblüte nicht, wohl aber bis zu 0,15 Proz. in Schweselmilch.

#### Bortommen bes Schwefels in ber Natur.

Schwefel kommt in der Natur in großen Mengen vor, sowohl im gediegenen Zustande als auch in Berbindungen mit anderen Körpern, als Schwefelmetalle und Sulfate. Absaße von freiem Schwefel bilden sich noch zur Jetzeit, nament-

<sup>1)</sup> Bergl. J. R. Hill, Chem. News 1890, 61, 126.

lich in vulkanischen Ländern durch die Zersetzung von Schwefelwasserstoff und schwefliger Säure. Daubrée (Compt. rend. 92, 101) bemerkte eine Reubildung von Schwefel im Untergrunde von Paris durch die Wirkung organischer Substanzen auf Sulfate; dieselbe Bildung ist oft bei Mineralquellen beobachtet worden, wo sie im besonderen der Einwirkung gewisser Algen, wie Beggiatoa, Oscillaria und Ulothrix, zugeschrieben wird (ebendas. 95, 846 und 1363).

Biel wichtiger sind aber die in früheren geologischen Spochen entstandenen Schwescllager, deren bedeutendste sich in Sizilien (in der Rreide) und nächstdem in der Romagna und anderen Teilen Italiens finden. Die sizilianische Schwefelgewinnung ist ausstührlich beschrieben in Schwarzenbergs Technologie der anorganischen chemischen Produkte, 1865, S. 3 bis 33 und in Stohmann-Rerls Chemie (3. Aust., 6, 26 ff.).

Ein fehr eingehender Bericht über die Schwefelinduftrie Sigiliens, nach einem amtlichen Berichte bes Bergingenieurs Barobi, ift von Angelo Barbaglia in bem Sofmannichen amtlichen Biener Ausstellungsbericht (I, S. 144 ff.) gegeben worden; es find bort auch bie neueren Dfen jur Bewinnung bes Schwefels burch Ausschmelgen beschrieben, welche freilich meift verlaffen worden find, ebenfo wie die Extrattion bes Schwefels vermittelft Schwefeltoblenftoffe; nur ber Apparat von Thomas jum Schmelzen mit gespanntem Bafferbampf (wefentlich) gegrundet auf ben Schaffnerichen, bei der Regeneration des Schwefels aus Sodarudständen zu beschreibenden Apparat) ift von, auch nicht allgemeinem, Erfolge begleitet gewesen. Rach A. Bauers offiziellem (öfterreich.) Ausstellungsberichte, Gruppe III, Settion I, S. 2, mare Gritti berjenige, welcher biefen Apparat in Sizilien eingeführt hatte. Der Grittifche Apparat, welchen Barbaglia nicht erwähnt, foll bie Mangel aller fruheren Apparate beseitigt haben. Jedenfalls erhalt man mit dem Dampfapparat ein viel höheres Ausbringen als mit bem Calcarone, 3. B. aus 22 prozentigem Erze mit Dampf 21 Schwefel, im Calcarone nur 15 Schwefel; bem gegenüber fteben die Roften für Brennmaterial und die boberen Anlageund Unterhaltungetoften ber Dampfapparate.

Bon neueren Beschreibungen seien erwähnt biejenigen in ber Chem. Btg. von 1882, S. 1389, 1405, 1421; Zeitschr. f. angew. Chem. 1890, S. 56; Journ. Soc. Chem. Ind. 1890, p. 118; Bechholb, Zeitschr. f. angew. Chem. 1894, S. 34; Frant, ebenb. 1900, S. 843; Jungsleisch, Monit. Scient. 1901, p. 511; Aichino, Mineral Industry 8, 592 (sehr eingehenb).

Bir geben hier nur einige Notizen über die in den letzten Jahren in der Schwefelgewinnung in Sizilien und anderwärts vorgekommenen Neuerungen. Nach Chom. Trade Journ. 14, 320 verdrängt der Gillsche Ofen immer mehr die Calcaroni, und foll dabei eine Mehrproduktion von 50 Broz. Schwefel erzielt werden. Dieser Ofen ist überwöldt; im Inneren besindet sich ein Keineres Gewölde, in dem ein Koksseuer brennt. Iede solche "Zelle" faßt 5 bis 30 cbm Erz; es werden deren meist sechs in einer ringsörmigen Batterie zusammengestellt. Aus der ersten Zelle treten die Gase durch Seitenöffnungen in die nächste über, und wenn die Schmelzung in der ersten Zelle beendet ist,

ist die zweite durch die heißen Gase schon auf den Enkzündungspunkt gebracht, brennt dann von selbst fort u. s. w. Die mit viel Schweseldampf beladenen Gase gehen also nicht, wie bei den Calcaroni, verloren, die Ausbeute ist viel größer als früher, die Zeit viel kürzer (drei dis vier Tage für jede Zelle) und infolge der viel geringeren Rauchmenge kann man fast das ganze Jahr hindurch ohne Schädigung der Begetation arbeiten. Im Jahre 1888 gab es nur 365 solcher Zellen in 40 Schweselgruben, 1894 aber schon 1821 Zellen in 225 Gruben (b. h. mehr als zwei Orittel aller Gruben).

E. P. White (Eng. Min. Journ. 62, 536) gewinnt Schwefel aus bessen badurch, daß er die letzteren zwischen zwei konischen, mit Dampf geheizten Gefäßen heruntergleiten läßt, wo der Schwefel schmilzt und unten abläuft.

Beitere Apparate zum Ausschmelzen des Schwefels sind konstruiert worden z. B. von De la Tour de Breuil (Compt. rend. 93, 456; vergl. auch C. Bincent, Bull. soc. chim. 40, 528), welcher eine 66 prozentige Chlor-calciumlösung anwendet. R. Walter beschrieb einen Apparat zur kontinuier-lichen Ausschmelzung von Schwefel durch Berbrennung eines Teiles des Schwefels, wobei das entstehende Schwefeldioryd in Bleikammern zur Schwefelsäuregewinnung benutzt wird (Chem.-Btg. 1886, S. 1199).

F. Didert (amerikanisches Patent Nr. 298734 und 301 222) beschreibt einen Apparat zum Ausschmelzen von Schwefel, bestehend aus einer doppeltwandigen Pfanne, verbunden durch eine durchlöcherte Scheidewand mit einer ähnlichen, aber umgekehrten doppelwandigen Pfanne, wobei Dampf in den Zwischenraum zwischen den Wänden eingeleitet wird.

Sehr sinnreich ist bas Berfahren von hermann Frasch (U. S. P. No. 461 429, 461 430 und 461 431, alle von 1891), erfunden zur Gewinnung bes Schwefels aus bem Borkommen in Louifiang, welches infolge pon schwimmenbem Gebirge auf ben gewöhnlichen Wegen nicht zu erreichen ift. Man macht ein Bohrloch genau wie beim Bohren auf Betroleum und füttert bies mit einem 25 cm weiten Eisenrohre aus, bas 3 m in bas Hangende bes Schwefellagers hineinreicht. In das Rohr wird ein solches von 15 cm, in biefes ein folches von 75 mm und im Mittelpunkt ein folches von 25 mm Beite eingesenkt. Das Bohrloch selbst geht bis zum Liegenden des Schwefellagers, und die inneren Röhren (anfangend von dem 15 cm - Rohr) gehen eben-Run preft man auf 1660 C. erhittes Baffer unter bem erforderlichen Drude burch das äußere Rohr, wodurch der außen befindliche Schwefel geschmolzen wird und sich im Bohrloche ansammelt. Anfangs versuchte man ihn einfach burch Bumpen zu Tage zu förbern; ba bies nicht gelang, so treibt man durch das zentrale 25 mm=Rohr gepreßte Luft hinunter, welche sich mit dem geschmolzenen Schwefel zu einer Art Schaum mischt, der in dem 75 mm = Rohre wegen seines geringen spezifischen Gewichts schnell aufsteigt. Auf biesem Wege hat man in 24 Stunden bis 150 Tons zu Tage gefördert, wozu man 50 Tons Roble unter bem Dampffessel verbrennen mußte. Natürlich ift ber Berluft an Warme fehr groß, und es ift unberechenbar, in welcher Art die Berunreinigungen die Röhren verftopfen tonnen. Im Jahre 1896 wurden aus einem in fehr reinem Erze hergestellten Bohrloche 2100 Tone Schwefel geforbert und bis 1898 waren im ganzen 4509 Tons geförbert worden, worauf angeblich nach "Mineral Industry" 7, 643 das Berfahren als unrentabel eingestellt wurde. Dies ist jedoch unrichtig. Bom Ersinder habe ich im Februar 1902 aufgenommene Photographieen erhalten, welche die Anlage, die Pumpen u. s. w. in voller Arbeit zeigen. Bisher wurde mit Dampstesselln von 2100 Pferdestärten gearbeitet und damit durchschnittlich 100 Tons Schwefel pro Tag gepumpt; aber die Ressels für weitere 2200 Pferdestärten waren schwefel pro Tag gepumpt; aber die Ressels für weitere 2200 Pferdestärten waren schwefel bis auf 21 × 18 × 1,5 m Größe gepumpt, wo er erstarrt und behufs Berladung in Stüden ausgehadt wird. Das Bersahren soll das billigste aller Gewinnungsversahren sein.

Mene (Monit. Scient. 1867, p. 400) gibt folgende Analysen von fixilianischem Schwefel:

| S löslich in CS | 96,2  | 92,1 | 92,1 | 91,3 | 90,1 | 90,0 | 88,7 |
|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                 | —     | -    | -    | 1,5  | 2,0  | 2,1  | 1,7  |
|                 | 0,5   | 1,0  | 1,1  | 0,7  | 1,0  | 1,1  | 1,0  |
|                 | 1,5   | 2,3  | 2,8  | 8,3  | 2,3  | 2,8  | 5,5  |
|                 | 1,8   | 4,1  | 3,0  | 2,5  | 4,1  | 3,0  | 2,8  |
| <br>!           | 100,0 | 99,5 | 99,0 | 99,3 | 99,5 | 99,0 | 99,7 |

(Mones Proben ftammten augenscheinlich von fehr schlechten Qualitäten.)

Der Durchschnittspreis bes Schwefels in Sizilien selbst betrug 1881 115 Lire, 1882 105 Lire, 1887 nur 69 Lire die Ton. Ein Bericht des italienischen Landwirtschafts-Ministeriums für das Jahr 1894 (Chem. Ind. 1895, S. 182) bespricht das gänzliche Daniederliegen der sizilianischen Schwefelindustrie. Diese hob sich jedoch 1896 durch die Bildung der mit englischem Kapital gegründeten Anglo-Sicilian Sulphur Company, wodurch das ruinöse Unterdieten der Preise aufhörte und teilweise bessere Methoden eingesührt wurden. 1900 war der Preis der gewöhnlichen Export-Qualität "dost thirds" Pfd. St. 3.13.6 (etwa 75 Mark) ab Catania. Die Gesamtaussuhr von Schwefel aus Sizilien in dem am 30. Juni 1900 endenden Jahre betrug 517741 Tons, in dem am 30. Juni 1901 endenden Jahre 521497 Tons. Dies verteilt sich auf die einzelnen Länder wie folgt:

|                   | •  |       |     |      |     |     |     | 1900/1901 | 1899/1900      |
|-------------------|----|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----------|----------------|
| Bereinigte        | ල  | taate | n   |      |     |     |     | 147 094   | 138846         |
| Frankreich        |    |       |     |      |     |     |     | 98 455    | 90 393         |
| Italien .         |    |       |     |      |     |     |     | 85 210    | 101 624        |
| Deutschlan        | 6  |       |     |      |     |     |     | 30549     | <b>26 29</b> 0 |
| Norwegen,         | ල  | dime  | ber | 1, I | Öär | ıem | art | 27 373    | 18313          |
| Griechenlar       | ıb | und   | T   | ürke | i   |     |     | 22304     | 19795          |
| <b>Großbritan</b> | ni | en    |     |      |     |     |     | 19923     | 25 933         |
| Rugland           |    |       |     |      |     |     |     | 19878     | 16815          |
| Dfterreich        |    |       |     |      |     |     |     | 19647     | 23067          |

| Holland   |     |   |   |   |  | • |   | 1581 <b>3</b> | 11 781 |
|-----------|-----|---|---|---|--|---|---|---------------|--------|
| Portugal  |     |   | • |   |  |   |   | 11 315        | 11462  |
| Belgien   |     |   |   |   |  |   |   | 9316          | 8845   |
| Spanien   |     |   |   |   |  |   |   | <b>3 56</b> 6 | 6 298  |
| Andere La | nbe | r |   | • |  |   | • | 11059         | 10259  |
|           |     |   |   |   |  |   |   |               |        |

(Ausfuhrzahlen aus früheren Jahren in ber 2. Aufl., G. 13.)

Norditalien, besonders die Romagna, lieferte früher sehr viel Schwefel, aber viele der Lager sind schon erschöpft und die Produktion ist langsam zurückgegangen (23274 Tons im Jahre 1886, 21663 Tons im Jahre 1887; Einzelheiten in Chem. Zeitschr. 12, 1659). Die ganze dort gewonnene Menge wird im Inlande zum Schwefeln der Weinreben verwendet.

Auf ben Liparischen Inscln und bei Reapel findet fich felenhaltiger Schwefel, jedoch nur in fleinen Mengen.

An vielen anderen Orten der Erde find Schwefellager aufgefunden worden, welche zuweilen für sehr wichtig erklärt worden sind; aber bisher hat keine einzige der neuen Schwefelgruben eine merkbare Einwirkung auf den Schwefelshandel gehabt, in welchem Italien noch immer fast ein Monopol hat.

Die wichtigeren biefer Schwefelvorkommen find folgende:

Andalusien produziert Schwefel, der zum Teil in Almeria raffiniert wird. In Deutschland ist Schwefel gefunden worden zu Staßfurt (Berl. 1890, S. 192) und bei Ratibor in Oberschlessen, wo ein 6 m mächtiges Lager vorsommt, das mittels Extraktion durch Schwefeltohlenstoff ausgebeutet worden ist (Chem. Ind. 2, 136; Fischers Jahresber. 1882, S. 233). Die Erzeugung von Schwefel (einschließlich des aus Sodarücktand gewonnenen) war 2317 Tons im Jahre 1897, 1954 Tons im Jahre 1898, 1663 Tons im Jahre 1899. Die Einsuhr betrug 1898: 30269 Tons; 1899: 31196 Tons; 1900: 40689 Tons. Die Aussuhr ist unbedeutend.

In Galizien besteht eine alte Schwefelgrube zu Swoscowice bei Krakau, welche einige Jahre lang mit großem Eifer ausgebeutet wurde; der Schwefel wurde baselbst zeitweilig nach dem Borschlage von El. Winkler aus dem mergeligen Erze durch Schwefelkohlenstoff ausgezogen, später durch Schwelzen mit gespanntem Wasserdamps. Dieses Lager ist aber so gut wie erschöpft. (Bergl. Wagners Jahresber. 1878, S. 333; 1879, S. 272; Fischers Jahresber. 1885, S. 204.)

Rußland besitzt verschiebene Schwefelvorkommen. Gluschkow fand im astrachanschen Gouvernement, am östlichen Ufer bes Salzses von Baskuntschak, ein Lager, bestehend aus einer Mischung von sandigem Gestein mit 30 bis 35 Proz. reinem Schwefel (Fischers Jahresber. 1884, S. 264). In Westzsibirien sollen Schwefellager vorhanden sein. Im Weichselbezirk wird ein solches zu Czarki ausgebeutet, welches 1883 60 000 Pud ergab. In der Sandsteppe von Karakum sind viele kegelsörmige Higel gefunden worden, bestehend aus schwesligem Gestein von 50 Proz. Gehalt (Chem.-Itg. 1884, S. 478). Baron Hendigem Gestein von 50 Proz. Gehalt (Chem.-Itg. 1884, S. 478). Baron Hendigen fat im Grodnobezirk, im nördlichen Kaukasus Schwefel gefunden (ebendas. 1887, S. 1620). Nach Chem. Ind. 1892, S. 443 wird das

Schwefellager zu Tschirfat in Daghestan in ber Art abgebaut, daß jährlich 300 000 Pud Schwefel gewonnen werben, welche nach Baku zu 1,18 Rubel pro Pub (16,38 kg) geliefert werben.

Nach ber Chem.-Zig. 1894, S. 2002 ift in Transkaspien, 60 Berst vom Hasen Usun-Aba am Kaspischen Meere und nur 2 Werst von der Eisenbahnlinie, ein großes Schwesellager entbedt worden, dicht unter der Erdoberstäche, also durch Tagebau zu gewinnen. Das Erz enthält 35 bis 40 Proz. S und stellt sich auf 20 bis 25 Kopeten pro Pud in Usun-Aba. Falls das Lager sich als reichhaltig erweist, so wurde es angeblich den sizilianischen Schwefel aus Rusland ganz verdrängen. Bielleicht ist dies dasselbe Borkommen, worüber in Journ. Soc. Chem. Ind. 1900, p. 867 als dem "reichsten in der Welt" berichtet ist, das 600 Meilen von Khiva entfernt sei und sich über 28 (engl.) Quadratmeilen erstrecke.

Chonsti berichtete 1895 (Chem.-Ztg. 1895, Repert., S. 411), baß bie an verschiedenen Orten in Rußland versuchte Schwefelgewinnung überall eingestellt sei. Er beschrieb die mit den verschiedenen Gewinnungsmethoden vers bundenen Rachteile. Sein Auffat sollte von denjenigen studiert werden, welche jedes neu aufgefundene Schwefellager für Bargeld ansehen.

Bergl. über Schweselvorkommen in Rußland auch Zeitschr. f. angew. Chem. 1897, S. 36; Chem. Ind. 1898, S. 241; Niedenführ, Chem. Itg. 1897, Nr. 30; Machalski, Engin. Min. Journ. 70, 216; Chem. Trade Journ. 1900, 27, 220.

Island befitt große Schwefellager, angeblich noch bebeutenber als die sizilianischen. Dasjenige zu Gulbbringe Spsel, im Sudwesten des Landes, soll vor einiger Zeit mit Borteil ausgebeutet worden sein.

Schwefel wird gefunden bei Mossul in Mesopotamien; in Nordsafrika bei Kairo und in Tunis. Zu Djemsah und Rangah am Roten Meere soll die Compagnie soukriere 300 Tons monatlich erhalten.

Mac Ivor beschreibt eine kleine Insel bei Neuseeland, augenscheinlich den Krater eines großen unterseeischen Bultans, mit großen Schwefellagern; sie wird vermutlich bald im Meere verschwunden sein (Chom. Nows 56, 251). 1900 lieferte Neuseeland 1692 Tons Schwefel.

Japan besitzt große Schätze von Schwefel; doch hat die Schwierigkeit der Fabrikation und Berschiffung bisher eine größere Ausbehnung dieser Industrie verhindert. 1890 (Journ. Soc. Chem. Ind. 1890, p. 234) wurde nur an einem Orte Schwesel in größerem Maßstade gewonnen, nämlich zu Atosanobori bei Kuschiro, im Südosten der Insel, auf welcher der Hafen Hatobate liegt. Die dortige Grube besteht aus einem Lager von 50 prozentigem Erz, im Krater und an den Abhängen eines erloschenen Bultans. Die gewinnbare Menge von Schweselerz soll nach den niedrigsten Schätzungen eine Million Tons, nach anderen das Fünfsache betragen. Der Schwesel kostet zu Kuschiro etwa 31 Mt., zu Hatobate schon 44 Mt., was zu teuer ist. Er wird sast anach San Francisco verschifft; die ausgeführte Menge betrug:

| 1885 |  | 1541 | Ton8 | 1888 |  | 3609   | Tons |
|------|--|------|------|------|--|--------|------|
| 1886 |  | 4972 | "    | 1895 |  | 15 700 | ,,   |
| 1887 |  | 7096 | ,,   |      |  |        |      |

Außer bem gewöhnlichen Schwefel kommt in Japan auch eine orangerote Abart vor, mit 0,17 Proz. Tellur, 0,06 Proz. Selen, 0,01 Proz. Arsen, Spuren von Molybban und erdigen Substanzen (Divers und Shimidzu, Chem. News 1883, No. 1256).

Sanz vor kurzem ist ein großes Vorkommen von Schwefel auf ber vulkanischen Insel Etrosu, halbwegs zwischen ber Nordspitze von Japan und Kamtschatta, in Ausbeutung genommen worden. 1900 wurden schon 10 000 Tons gefördert und man will auf 3000 Tons per Monat kommen (Journ. Soc. Chem. Ind. 1901, p. 300).

In den Bereinigten Staaten hat sich Schwefel an vielen Orten vorgefunden (Ginzelheiten in den Mineral Resources of the United States für 1885 und fpatere Jahre). Wichtigfte Fundorte: Cove Creek, Millard County, South Utah; Rabbit Hole Springs, Humboldt County, Nevada; bei Lake Charles, Louisiana; in Wyoming und anderweitig in den Roch Mountains. in Texas, Ralifornien u. f. f. Die meisten biefer Bortommen werben nicht ausgebeutet, teils wegen zu geringer Bedeutung, teils wegen Transportschwierig-Die Rabbit Bole-Grube ift bin und wieder, aber nie in großem Daßstabe ausgebeutet worden. Am wichtigsten ist noch die Cove Creek-Grube, für beren Ausbeutung eine Gesellschaft mit einem Kapital von zwei Millionen Dollars gegrundet wurde, die aber nur 2000 Tons Schwefel im Jahre 1886 und 2700 Tons im Jahre 1887 lieferte, so daß fie nicht einmal die Westkufte der Bereinigten Staaten vollständig versorgen tonnte, deren Jahresverbrauch von 4500 Tons jum Teil aus Japan, jum Teil aus Sizilien gebeckt wird. 3m Anfange bes Jahres 1888 hörte ber Betrieb biefer Grube ebenfalls gang auf; 1891 wurden bort wieder 1000 Tons gewonnen. Allerdings wurbe Nordamerika eine der Hauptquellen von Schwefel für die Industrie werden, wenn die an das Borkommen im Grand Gulf Basin im Staate Louisiana geknüpften Erwartungen fich bestätigen follten. Man bat bort in ber Rabe von Late Charles City fehr große Schwefellager gefunden, welche etwa in einer Tenfe von 135 m beginnen. Die Bohrungen haben eine Mächtigkeit ber Lager pon reichem Schwefelerz von im gangen 37 m ergeben, nebst etwa 100 m ichwefels haltigem Bips. Das erste und mächtigfte Lager zeigt oben einen Gehalt von 62 Brog., in der Mitte von 90 Brog. reinem Schwefel. Die einzige Schwierigkeit für die Ausbeutung ist eine Schicht von 72 m Triebsand oberhalb der Schwefellager, was man jedoch im Laufe bes Jahres 1892 burch Anwendung bes Gefrierverfahrens ju überwinden hoffte (vergl. S. 14). Die Grube gehört der American Sulphur Company in New York, welche glaubt, daß fie eine ber wichtigsten ber Erbe werben wirb.

In Unter-Kalifornien, nicht weit von der Mündung des Kolorado, ist Schwefel gefunden worden. Das Roherz foll 70 bis 80 Proz. reinen S entshalten (Fischers Jahresber. 1897, S. 420).

Gewinnung, Ginfuhr und Berbrauch von Schwefel in den Bereinigten Staaten in den letten Jahren nach Min. Ind. IX, p. 611 (Tons von 1016 kg):

|             | Be:     | !           | Gin                 | uhr                 |         | i         |
|-------------|---------|-------------|---------------------|---------------------|---------|-----------|
| Jahr<br>——— | winnung | Rohichwesel | Schwefel:<br>blumen | raffin.<br>Schwefel | Gefamt  | Berbrauch |
| 1896        | 3800    | 145 318     | 665                 | 447                 | 146 430 | 149 746   |
| 1897        | 1690    | 133 846     | 319                 | 148                 | 139 313 | 140 849   |
| 1898        | 2726    | 159 790     | 537                 | 163                 | 160 410 | 161 772   |
| 1899        | 1565    | 140 841     | ı <b>336</b>        | 184                 | 141 361 | 142 449   |
| 1900        | 4630    | 166 787     | 628                 | 142                 | 167 328 | 171 418   |

In Britisch=Rolumbien, am Steenastuß, ift ein großes Schwesellager, bas die Gegend am Buget Sund und schließlich die ganze Rufte des Stillen Meeres versorgen soll (Journ. Soc. Chem. Ind. 1901, p. 1040).

Auch an vielen anderen Orten in Amerika kommt Schwefel vor, so in ben vulkanischen Gegenden von Ecuador, zu Chillan in Chile u. s. w. Der Krater des Popocatepetl in Mexiko enthält große Mengen Schwefel, und es wurde eine Eisenbahn dahin projektiert, für welche jährlich ein Transport von 50 000 Tons Schwefel erhofft wurde; die ganze Linie entlang sollten Schwefelsäurefabriken errichtet werden (Fischers Jahresber. 1884, S. 265). Bisher scheint alles dies noch Projekt geblieben zu sein.

Auf der Infel Saba, einer der Kleinen Antillen, ist ein Schwefellager von durchschnittlich 45 Proz. Gehalt, welches einige Zeit ausgebeutet, aber als unlohnend wieder verlassen wurde (Dingl. polyt. Journ. 1886, 259, 43).

In Chile wird Schwefel in einer Höhe von etwa 4000 m über bem Meere gefunden. Die 1900 von einer zu Jquique domizilierten Gesellschaft eröffnete Grube besindet sich 54 engl. Meilen von der nächsten Eisenbahnstation. Das Produkt soll von sehr guter Dualität sein; es wird in den Provinzen Atacama und Tarapaca zur Gewinnung von Jod und zur Herstellung von Sprengpulver für die Salpeterfabriken gebraucht. Dies scheint das Lager von Taital zu sein, welches in einem im Journ. Soc. Chom. Ind. 1901, p. 1039 zitierten Konsularberichte erwähnt ist. 1901 wurde die Arbeit als unsohnend eingestellt (Zeitschr. f. angew. Chem. 1901, S. 1248).

In Benezuela ift 30 bis 40 km von der Rufte Schwefel gefunden worben, ber von der Deutsch-Benezolanischen Schwefelgruben-Aftiengesculschaft in Koln mittels einer Drabtscilbahn ausgebeutet wirb.

Darftellung von Schwefel aus verschiebenen Stoffen.

Bei der Leuchtgasfabritation werden, angesammelt in der gebrauchten Gasreinigungsmasse, große Mengen Schwefel erhalten. Insosern dieselben zur Tarftellung von schwefliger Säure dienen, werden wir davon in einem späteren

Abschnitte handeln. Diese Masse bient zuweilen auch zur Darstellung von freiem Schwesel, z. B. durch Ausziehen mit Schweselschlenstoff, ober nach Broadberry (Gas World 1895, 23, 643) mit heißem Benzol; boch schwistes meist nicht lohnend zu sein (Journ. Soc. Chem. Ind. 1883, p. 491) schon wegen der unvermeidlichen Berunreinigung mit Teer, weshalb er meist direkt verbrannt wird (vgl. 4. Kapitel).

Einige ber unten beschriebenen Berjahren beziehen sich auf Berarbeitung bieses Ausgangsmaterials.

Der Auslaugungsruckftand ber Sobafabriten (gewöhnlich einfad Sobaruckftand genannt) lieferte schon seit vielen Jahren eine gewisse, abe relativ unbedeutende Menge von Schwefel. Durch das im II. Bande zu be schreibende Bersahren von Chance ist er nunmehr eine sehr wichtige Duell von freiem Schwefel geworden, worüber jedoch auf diesen Band zu ver weisen ift.

Die Erzeugung von Schwefel burch Destillation ber Phrite ho gegenwärtig ihre Bedeutung verloren, wird jedoch noch immer auf ben Werke ber Firma 3. D. Stard zu Littmit in Altsattel in Böhmen betrieben, m bie zur Eisenvitriolgewinnung nötigen Riesabbrande zu erhalten. In be

Fig. 1.



Riesabbrände zu erhalten. In de Jahren 1863 bis 1872 gewann ma daraus 48821 Zentner Schwefel. D Destillation geschieht dort in tönerne Röhren, 1 m lang, 12 cm hoch un 14 cm breit, rildwärts ganz offen, na vorn zu einer Spitze von 2 cm Durc messer verengt; sie sind mit Kochsalz gliert und liegen zu drei Reihen von je siede Röhren in einem Ofen. Als Borla bient für jede Röhre ein halb mit Wassgesülltes Blechkistchen, welches an de versüngten Ende der Retorte angese

ist. Der Phrit wird durch das offene Ende eingetragen, ein schief geneigt Blechstud vorgeschoben und die entstandene Fuge mit Sand oder Riesabbra verschlossen, wie es obenstehende Fig. 1 zeigt.

Man gewinnt hier nur ein Drittel des im Byrit enthaltenen Schwefe dagegen soll man die Hälfte (?) des Phritschwefels in einem in Schwefe üblichen kontinuierlichen Ofen gewinnen, der nach Art eines kontinuierlick Kalkofens eingerichtet ist und dessen oberer Teil sich in einen hölzernen, Kondensationsraum fungierenden Schlot fortsett. Nachdem der Ofen ein allemal mit Brennstoff angeheizt ist, beschieft man ihn mit Phrit, von dem Teil verdrennt, während die Hälfte seines Schwefels sich verslüchtigt und okondensiert wird. Durch eine seitlich oben angebrachte Öffnung kann von zu Zeit neuer Phrit oben eingetragen und durch eine andere Öffnung die brände unten ausgezogen, mithin das Brennen kontinuierlich fortgesett wert (Dieses Versahren dürfte kaum so viel Schwefel als das zuerst beschriet geben und wäre in bebauten Gegenden von vornherein ausgeschlossen.)

Bon B. B. Sofmann (Dingl. polyt. Journ. 220, 232; Bagners Jahresber. f. 1876, S. 292) ift ein Borfchlag jur Bewinnung von Schwefel ans bem an ben Byritgruben maffenhaft erhaltenen und (fruber) schwer zu verwertenden Erzflein gemacht worben. Leitet man über zur buntlen Rotglut erhistes Schwefelcalcium (aus Sobarudftand) schweflige Saure, so wird die lettere anfänglich absorbiert; dann bestilliert Schwefel über und bas Schwefelcalcium verwandelt fich in Calciumfuljat. Leitet man nun über biefes im Glüben Leuchtgas, ober gluht man es nach genugenbem Bufas von Roble, fo erhalt man wieder Schwefelcalcium, welches von Frischem benutt werden tann. Man follte alfo, nach Dofmann, den Feinties gleich an den Gruben verbrennen, aus den Röstgasen mit Bilfe von Schwefelcalcium Schwefel abscheiben und in ben handel bringen, die Röftrucftande nach einem im 13. Rapitel biefes Bandes zu behandelnden Berfahren auf Zinkthlorid und Glauberfalz verarbeiten und bas bann fallenbe Gifenoryd in Sohöfen verhütten. Brattifche Musführung bat biefer Borichlag nicht gefunden und ift bazu auch feine Aussicht vorhanden, feitbem mit Silfe ber Etagenojen bas Erztlein fich minbeftens ebeuso gut wie bas Stuffers verwerten läßt.

Gerlach (Deutsches Bat. Rr. 229, 3. Juli 1877) will Schwefel aus Schwefelerzen und besonders aus der Reinigungsmasse der Leuchtgassadriten daburch gewinnen, daß er sie in eisernen oder tönernen Retorten erhitzt, indem gleichzeitig durch glühende Röhren überhitzter Wasserdampf durchgeseitet wird. Die Destillation des Schwefels soll ungemein rasch von statten gehen. Eine Beschreibung und Zeichnung sindet sich in Wagners Jahresber. 1879, S. 268. Ein in Sberschlesien damit für Schwefelmergel angestellter Bersuch gab kein günstiges Ergebnis (ebendas. 1882, S. 234).

D. C. D. Roß hat einen sehr ähnlichen Apparat patentiert (Engl. Bat. Nr. 713, 1879); weitere Apparate sinden sich im Scient. Amer. 39, 276 und in der Chem.-3tg. 1879, S. 241. Dubois (Deutsch. Pat. Nr. 41718) beschreibt eine dastir bestimmte Orehretorte.

Rach einem französischen Batent ber Gesellschaft von St. Gobain (Rr. 107820, 28. April 1875) sollte man auf der obersten Etage eines gewöhnlichen Plattenröstosens für Schweselsies (siehe deren Beschreibung im 4. Kapitel) eine irdene Retorte andringen, in welcher der Phrit zuerst durch Destillation eines Teiles seines Schwefels berandt wird, der in den bekannten Kondensationstammern als Stangenschwefel oder Schwefelblumen aufgefangen wird. Man läßt nach einiger Zeit den teilweise entschwefelten Phrit auf die nächste Etage und so weiter nach unten fallen; hier verdrennt dann der übrige Schwefel und die Röstgase gehen in die Bleitammern, während ihre Diese die Destillation des frischen Phrits in der Retorte bewirkt. — Dieses Bersahren taugt nicht viel; die Schwefelblumen, welche man erhält, sind ungemein sauer und sowohl der Ofen als auch die Bleitammern gehen ungemein schlecht. Ähnlich ist das Bersahren von Labois (Engl. Pat. Nr. 9761, 1884).

Holloways Berfahren (Engl. Bat. Dr. 500 und 1131, 1878) erregte feiner Zeit viel Auffehen. Er blaft heiße Luft burch geschmolzenen Byrit und verwandelt ihn so in einen Rupferstein und eine Schlade, mahrend freier Schwefel abbestilliert und aufgefangen werden kann. Der Hauptzwed war die Konzentration armer Kupfererze in Ländern mit teurem Brennstoff. Der Ersinder hat es in einem Bortrage vor der Society of Arts beschrieben; kritisiert wurde es schon daselbst, sowie später von Bode (Dingl. polyt. Journ. 232, 433). Angus Smith (Alkali Reports 1877—1878, p. 47) hielt dieses jedensalls sehr interessante Bersahren für vielversprechend, aber es ist nicht zur Durchführung gekommen.

Buisine (Deutsch. Bat. Nr. 73222) will halbgerösteten Schwefellies mit Schwefelsäure erhigen, wobei Eisenvitriol als Nebenprodukt gewonnen wird. Rach Nr. 79706 soll man zu diesem Zwecke den Schwefelsies in geschlossenen Gefäßen bei etwa 700° abdestillieren und den Rücktand mit Schwefelssäure behandeln; das so erhaltene Gemisch von Schwefel, Ferrosulfat und Kupferssulfat soll direkt zur Bekämpfung gewisser Traubenkrankheiten benutzt oder durch Auslaugen und Zementieren der Sulfate und Schwelzen des in Wasser unlöslichen Rücktandes auf metallisches Kupfer, Eisenvitriol und Schwesel verarbeitet werden.

Ch. W. Stidney (Amerikan. Bat. Nr. 475 824 vom 5. Mai 1892; Eng. Min. Journ. 65, 674) will aus einem Teile bes Erzes durch Wasserbampf bei Rotglut Schwefelwasserstoff, aus einem anderen durch gewöhnliche Luftröstung schweflige Säure entwickeln. Beibe Gase sollen gemischt und dann mit einer Lösung von Aluminiumsulfat in Berührung gebracht werden, wodurch ber Schwefel in leicht absetzbarer Form gewonnen wird (jedenfalls aber ganz unvollständig, da namentlich die H2 S-Bildung nur teilweise eintreten wird). Die Reaktion soll durch elektrische Funken befördert werden.

Fröhling, Fleming & Whitlod (Engl. Pat. Nr. 10 295, 1900) wollen so gut wie allen Schwefel aus Schwefellies durch Erhitzung desselben in einer Retorte im Strome von Kohlensäure oder Sticktoff unter Zusatz einer Kleinen, regulierten Menge von Sauerstoff erhalten, wodurch nur das Eisen zu Fe. 03 verbrannt werden soll, während der Schwefel frei wird. Das deutsche Patent von Whitlod, Nr. 127 565, betrifft denselben Gegenstand.

Es ist häusig vorgeschlagen worden, Schwefel mittels Leiten vou Schwefeldioryd enthaltenden Gasen durch glühende Kohlen darzustellen. Haenisch und Schröder (Teutsch. Bat. Ar. 33 100) versahren zu diesem Zwede wie folgt: Sie leiten die Gase zuerst durch seuerseste, mit Kots gesüllte und von außen durch Generatorgas geheizte Cylinder; die Berbrennungsprodukte streichen durch einen zweiten Cylinder, der mit lose gestellten Ziegeln gesüllt und durch die Abhitze des ersten Cylinders geheizt ist. Hier wirken das unzersetzte Schweselbioryd, das Kohlendioryd, der Schweselschlenstoff und das Kohlenorysulsid auseinander, so daß bei gehöriger Regelung des Gasstromes schließlich nur CO2 und S entstehen. Man kann auch die SO2 sofort mit CO behandeln, nach der Gleichung: SO2 + 2CO = 2CO2 + S. Eine Einrichtung in großem Maßkabe sur dieses Bersahren ist zu Oberhausen gemacht worden (Chem. Stg. 1886, S. 1039); mit welchem Ersolge, ist mit nicht bekannt.

3. und F. Weeren (Deutsch. Bat. Nr. 38014) erhalten SO2 für obigen 3med durch Glühen von Sulfaten mit Rieselsäure.

Heinrici (Zeitschr. angew. Chem. 1898, S. 525) will diese Reaktion zur Berarbeitung des bei der Reinigung von Mineralölen fallenden Säureteers benuten. Durch Erhitzung desselben entsteht SO2, welches durch glubenden Kots in S umgewandelt werden soll.

Schwefelwasserstoff ist sehr häufig als Ausgangsmaterial zur Gewinnung von Schwefel vorgeschlagen worden, was insbesondere durch das Bersahren von C. F. Claus ermöglicht worden ist, das im II. Bande (2. Aufl., S. 775 ff.) aussichtlich beschrieben ist. Indem wir hierauf verweisen, sühren wir nur einige wenige verwandte Berfahren, sowie seit 1896 vorgeschlagene Reuerungen an.

C. F. Claus (Engl. Bat. Rr. 6909, 1887) behandelt Schwefelmetalle mit überhitem Dampf und verbrennt den so erhaltenen Schwefelwassersten mit einer begrenzten Menge von Luft, um dadurch freien Schwefel zu erhalten.

A. M. und 3. F. Chance (Engl. Bat. Nr. 2495, 1888) reduzieren Gips ober verwitterte Sodarlichtände durch Glühen mit Rohle zu Schwefelcalcium und behandeln das mit Wasser gemischte Produkt mit Kalkofengasen, genau wie es im folgenden Bande bei der Wiedergewinnung des Schwefels aus Sodarlichtand beschrieben wird. Der entwidelte Schwefelwasserstoff wird entweder auf Schwefelsunge oder auf freien Schwefel verarbeitet.

Carulla (Journ. Soc. Chem. Ind. 1897, p. 980) verbrennt H<sub>2</sub>S statt im Claus-Ofen in einem gewöhnlichen Schwefeltiesofen, weil babei angeblich bas Ausbringen größer sein soll (?).

Baranow und Genossen (Engl. Pat. 7269, 1898) reduzieren natürliche Sulfate durch Rols, behandeln das Produkt mit CO2 und stellen aus dem H2S den S dar, wobei sie das H2S durch glühendes Sulfat leiten.

Palaschtowsti (Russ. Bat. Nr. 5464 u. 5477; Chem.-Ztg. 1902, S. 15) modifiziert dieses Berfahren wie folgt. Er bereitet aus dem Sulfat mit Kies und Teer Briketts, was die Reduktion sehr beschleunigt. Das Sulsid wird unter einem Drucke von zwei dis drei Atmosphären durch CO2 zersett. Das H2S wird am besten nicht gleich durch glühendes Sulsat, sondern durch eine Lösung des Sulsids geleitet, wobei sich Ca(SH)2 und NaHS bildet. Durch Na2SO4 verwandelt man auch das erstere in NaHS und stellt nun aus diesem durch CO2 dar: H2S und NaHCO3. Nur dieses H2S wird jest dazu verwendet, um durch Sulsate in S und SO2 umgewandelt zu werden.

Davidson und die United Alkali Co. (Engl. Pat. Rr. 17476, 1897 und Rr. 7088, 1898) beschreiben Berbesserungen bei der Sublimation von Schwefel.

Albright & Hood (Engl. Pat. Nr. 11 988, 1894) reinigen Schwefel, insbem fie ihn längere Zeit bis wenig unter seinem Siedepunkte erhitzen.

Die Gewinnung von Schwefel auf der ganzen Erde wird nach amtlichen Duellen in Min. Ind. 9, 611 wie folgt angegeben (Tons zu 1000 kg).

| Land               | 1895     | 1896    | 1897         | 18 <b>9</b> 8 | 1899    |  |
|--------------------|----------|---------|--------------|---------------|---------|--|
| Österreich         | 830      | 643     | 5 <b>3</b> 0 | 496           | 555     |  |
| Franfreich         | 4 213    | 9 720   | 10 723       | 9 818         | 11 744  |  |
| Ungarn             | 102      | . 138   | 112          | 93            | 116     |  |
| Deutschland        | 2 061    | 2 263   | 2 317        | 1 954         | 1 663   |  |
| Griechenland       | 1 480    | 1 540   | 358          | 135           | 1 150   |  |
| Italien            | 370 766  | 426 353 | 496 658      | 502 351       | 563 697 |  |
| Japan              | 15 557   | 12 540  | 12 013       | 10 339        | 10 241  |  |
| Rufland            | 190      | 437     | 574          | ?             | 3       |  |
| Spanien            | 2 231    | 1 800   | 3 500        | 3 100         | 1 100   |  |
| Schweden           | <u> </u> | 77      | i —          | 50            |         |  |
| Bereinigte Staaten | 1 676    | 3 061   | 1 717        | 2 770         | . 1590  |  |

Dies schließt nicht ben in Großbritannien aus dem Sodaruckstand regenerierten Schwefel mit ein, der für 1898 auf 31 000 Tons angeschlagen wird.

#### Technische Analyse bes Rohichwefels.

Man unterscheidet im Sandel bei dem fizilianischen Schwefel (dem einzigen, ber bis jest für die Schwefelfäurefabritation in Betracht tommt) drei Sorten. Die erfte besteht aus großen, glanzenben, bernfteingelben Studen (englisch : "firsts", italienisch: "prima Lercara" ober "prima Licata") und wird nur felten für ben vorliegenden Zwed gebraucht. Die zweite Qualität ("seconds", "seconda vantaggiata") ift nicht fo glanzend, aber noch schon gelb; die britte ("thirds", "torza vantaggiata") hat eine nicht mehr rein gelbe und noch mattere Farbe, und bei beiben Sorten ift, fo wie fie in England antommen, fehr viel Bulver. Sie sind übrigens im ganzen fehr rein und durften felten über 2 Proz. Afche hinterlaffen. Bei ber britten Qualität tommt allerdings ausnahmsweise bis 4 Brog. Afche ober felbst mehr vor; fie ift teils burch Bitumen, teils durch amorphen Schwefel bräunlich gefärbt. "Zolfo ventilato" ist Schwefel, der fein gemahlen, durch ein Becherwerk gehoben und durch einen Luftstrom fortgeblasen und badurch gesiebt wird. Man verwendet bazu nicht gewöhnliche Luft, sondern abgetühlte Rauchgase, welche wegen ihres geringeren Sauerstoffgehaltes weniger Entzündungsgefahr bieten. hiervon stellen Balter & Trewhella in Neapel und Catania jährlich 5000 Tons dar (Chem.-Ztg. 1901, Nr. 42).

Für gewöhnlich untersucht man Rohschwefel nur durch Berbrennen von etwa 10 g in einer kleinen Porzellanschale und Wägen der Afche. Besser bestimmt man auch die Feuchtigkeit durch Trocknen einer nicht ober nur gröblick zerkleinerten Probe (beim Feinreiben würde Wasser entweichen) von etwa 100 g im Luft- oder Wasserbade.

Bituminoje Substanzen erkennt man am leichtesten an ber Farbe be-

Schwefels; sie kommen in größter Menge in dem aus Gasreinigungsmasse gewonnenen Schwefel vor, der badurch manchmal ganz schwarz gefärbt ist.

In Robichwefel und besonders in aus Sodarudftanden regeneriertem Schwefel tommt öftere Arfen (ale As, S,) por. Beim Ausziehen mit Schwefeltohlenftoff bleibt bas Schwefelarfen zurud und tann gewogen werden. Schaeppi (Chem. Ind. 1881, S. 409) zieht vor, nach Borfchrift ber beutschen Pharmatopoe das As, S, mit verbünntem Ammoniak bei 70 bis 80° auszuziehen. Aus der löfung kann man mit Silbernitrat Schwefelfilber niederschlagen, welches filtriert, gewaschen und in heißer Salpeterfäure aufgelöst wird, worauf bas Silber als Chlorfilber bestimmt wird; 6 Mol. Ag Cl entsprechen 1 Mol. As Sz. Man arbeitet aber beffer auf volumetrischem Wege, indem man die ammoniakalische Löfung des Schwefelarfens mit reiner Salpeterfäure genau neutralisiert, stark verdüunt und mit 1/10-Normal-Silbernitrat titriert, bis ein Tropfen der Lösung bei Zusat von neutralem Kaliumchromat sich braun färbt. Bei Anwendung von 10 g Schwefel zeigt jedes Rubikcentimeter der 1/10=Normal=Silberlösung 0,041 Proz. As2 S3 an. — Zuweilen kommt in regeneriertem Schwefel Arfen als Eisen- oder Calciumarsenit vor, welches durch obiges Berfahren nicht gefunden wird; man muß bann ben Schwefel mit Schwefeltohlenstoff ausziehen und ben Rudftand mit Königswaffer bigerieren.

Sine qualitative Reaktion auf Schwefel besteht barin, daß man 1 g Schwefel mit 15 Tropfen Salmiakgeist in 2 com Wasser eine halbe Stunde lang schüttelt, filtriert, zu dem Filtrat 30 Tropfen Salzsäure und 15 Tropfen Oxalsäure sett, ein blankes Stud Messing in die Lösung stellt und auf 60 bis 100° erhitzt; bei Gegenwart von Eisen färdt sich das Messing grau oder schwarz (Hager, Bharm. Centralbl. 1884, S. 268 n. 443).

Selen findet man durch Berpuffen des Schwefels mit Kaliumnitrat, Auflösen in Salzfänre und Behandlung mit SO2, welches das Selen als rotes Bulver niederschlägt.

Reed (Chem. Itg. 1897, Rep. S. 252) beschreibt die in Amerika übliche Brobe auf Selen. Man kocht 0,5 g Schwefel mit einer Lösung von 0,5 g Syankalium in 5 com Wasser, filtriert und säuert das Filtrat mit HCl an. Benn eine rote Färbung innerhalb einer Stunde auftritt, so ist Selen vorhanden. Oder man kocht 1 g Schwefel eine Stunde lang mit 2 g Cyankalium in Lösung, setzt noch 0,5 g K Cy zu und kocht noch eine halbe Stunde. Natürlich wird etwa vorhandenes Eisen mit dem sich bildenden Rhodankalium ebenfalls reagieren.

Macagno (Chom. Nows 43, 192) schlug eine birekte Bestimmung bes Schwefels durch seine Löslichkeit in Schwefelsohlenstoff vor. Pfeiffer (Zeitschr. anorg. Chem. 15, 194) hat diese Sache weiter untersucht und gibt für diese Methode folgende Borschrift. Man schüttelt eine abgewogene Menge des Schwefels mit genau dem viersachen Gewicht von reinem Schwefelsohlenstoff, siltriert, dringt die Temperatur auf 15° und bestimmt das spezisische Gewicht der Lösung. Die folgende (aus dem Original abgekürzte) Tabelle gibt die Teile Schwefel an, welche von 100 Gewtln. CS, bei 15° bei verschiedenen spezisischen Gewichten aufgelöst sind.

| Fi  |      | 2.  |
|-----|------|-----|
| 1   | I    | T   |
| ŕ   | S.   |     |
| Н   |      | n   |
|     |      |     |
| И   |      |     |
| n   |      | k   |
| T   | 7:5  | 96  |
|     |      | ٩   |
| Н   |      | £   |
|     | E    | 100 |
| и   | Ē    |     |
| ı   | 를    | -90 |
| И   | Ę    |     |
| ı   | Ē    | -80 |
| П   | 를    |     |
| H   | 3    | 70  |
| 10  | Herr |     |
| me  | E    | -60 |
| Š   |      |     |
| ta. | Ē    | -50 |
| me  | Ξ    |     |
| uri | Ē    | 40  |
|     | 2    | П   |
| ſ,  | Ξ    | 30  |
|     | E    |     |
|     | E.   | -20 |
| I   | H    |     |
|     | =    | 10  |
| V   |      |     |
|     | E    |     |

| Spezif.<br>Gewicht | s   | Spezif.<br>Gewicht | s    | Spezif.<br>Gewicht | s    | Spezif.<br>Gewicht | s            |
|--------------------|-----|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|--------------|
| 1,2708             | 0,0 | 1,3003             | 6,5  | 1,3271             | 13,0 | 1,3517             | 19,5         |
| 1,2731             | 0,5 | 1,3024             | 7,0  | 1,3291             | 13,5 | 1,3536             | 20,0         |
| 1,2754             | 1,0 | 1,3045             | 7,5  | 1,3311             | 14,0 | 1,3553             | 20,5         |
| 1,2779             | 1,5 | 1,3066             | 8,0  | 1,3330             | 14,5 | 1,3571             | 21,0         |
| 1,2800             | 2,0 | 1,3087             | 8,5  | 1,3350             | 15,0 | 1,3587             | 21,5         |
| 1,2833             | 2,5 | 1,3108             | 9,0  | 1,3369             | 15,5 | 1,3605             | 22,0         |
| 1,2847             | 3,0 | 1,3129             | 9,5  | 1,3388             | 16,0 | 1,3622             | 22,5         |
| 1,2870             | 3,5 | 1,3150             | 10,0 | 1,3408             | 16,5 | 1,3640             | 23,0         |
| 1,2894             | 4,0 | 1,3170             | 10,5 | 1,3426             | 17,0 | 1,3657             | 23,5         |
| 1,2916             | 4,5 | 1,3190             | 11,0 | 1,3445             | 17,5 | 1,3674             | 24,0         |
| 1,2938             | 5,0 | 1,3211             | 11,5 | 1,3463             | 18,0 | 1,3692             | 24,5         |
| 1,2960             | 5,5 | 1,3231             | 12,0 | 1,3481             | 18,5 | 1,3709             | <b>25</b> ,0 |
| 1,2982             | 6,0 | 1,3251             | 12,5 | 1,3500             | 19,0 |                    |              |

Dieselbe Frage wird nochmals von B. Fuchs behandelt (Zeitschr. angew. Chem. 1898, S. 1189), dessen Zahlen ein wenig von denen Pfeiffers abweichen. Diese letteren, welche in meinem Laboratorium ermittelt worden sind, bieten jede Garantie der Genauigkeit.

Bur Betämpfung ber Traubentrantheit ist ber Feinheits, grab bes gemahlenen Schwefels von großer Wichtigkeit. In Frankreich wird bieser durch das Sulfurimeter von Chancel, Fig. 2, ermittelt. Dies ist ein unten geschlossenes Glasrohr mit Glasstopfen, 23 cm lang, 15 mm weit, in 100 Grabe von je 1/4 cm eingeteilt, vom Boben aus beginnend. Die 100 Grabe nehmen einen Raum von 100 mm ein. Wenn man gemahlenen Schwefel mit wasserreiem Uther schüttelt, so bilbet er nach dem Absessen eine Schicht, deren Höhe dem Feinheitsgrade des Pulvers entspricht. Man siebt den zu untersuchenden Schwefel durch ein Sieb mit 1 mm Maschenöffnung, bringt davon 5 g in das Rohr und setzt dazu Uther von 17,5° oder möglichst nahe dieser Temperatur die zur halben Höhe des Rohres. Man schüttelt dieses gut um, die zur Zerteilung der Klümpchen, und gießt mehr

Üther zu, bis 1 cm über den Teilstrich 100. Man schüttelt nochmals um und stellt das Rohr senkrecht. Wenn die Salpeterschicht nicht mehr zusammensinkt, so wird ihre Höhe abgelesen und als "Chancel-Grade" angegeben. Gewöhnlicher gemahlener und gesiebter Schwesel zeigt 50 bis 55° Chancel, seinere Quantitäten 70 bis 75°. Die seinste Qualität erhält man nicht durch Sieben, sondern durch ein Windgebläse, und dieser "Zolko ventilato" (S. 24) zeigt 90 bis 95° Chancel (Wacker, Chem. Ztg. 1901, S. 459). Zum Gebrauche in Weindergen sollte der Schwesel mindestens 60° Ch. zeigen; manche wollen bis 75° Ch. gehen.

Analyse bes raffinierten Schwefele. Blode ober Stangen-

schwefel ist meist so gut wie völlig rein, kann aber natitrlich auf Asche, Arsen und Selen untersucht werden.

Schwefelblumen sind nie ganz rein. Wenn sie nicht besonders gewaschen sind, sind sie immer sauer. Janda (Fischers Jahresber. 1897, S. 421) fand darin bis 0,283 Proz. Asche; im Durchschnitt von 30 Mustern 0,063 Proz. Er untersuchte auch die Löelichkeit in kochenber Natronlauge vom spez. Gew. 1,2; diese schwankt von 88 Proz. (in einem Falle nur 68 Proz.) bis 99,99 Proz. Durchschnitt 98,04 Proz.

#### 2. Pyrit ober Schwefelfics.

Was man im technischen Sinne als Schwefelties, Ries ober Pyrit bezeichnet, ift sehr felten reines Doppeltschwefeleisen (FoS2), vielmehr entweder ein Gemenge besselben mit Gangart, ober noch häufiger zugleich mit ein wenig von anderen Schwefelmetallen. Das Doppeltschwefeleisen felbst tann vorhanden fein als eigentlicher Schwefelties ober als Binarties. Der Schwefelfies (Gifenties, eigentlicher Pyrit) fristallifiert im regularen System, und zwar parallelflächig hemiedrisch; die Hemiedrie zeigt sich selbst auf den Burfelflächen durch verschiedene Streifung (vergl. Fig. 3, a. f. S.). Außer bem Bürfel I findet man häufig bas Oftaeber a, oft modifiziert durch die Flächen bes Bentagonalbobefaebers b und baburch, wenn beibe Flächen gleichmäßig ausgebildet find, bas Itofaeber (II) gebend. Das Bentagonalbobetaeber (Fig. IV) b ift fehr häufig; ebenso die tombinierten Formen (Fig. III, V, VI); auch tommen Zwillingefriftalle vor. Die Kriftalle find oft fehr beutlich ausgebildet, aber bei ben im großen angewendeten Byriten meiftens gang undeutlich (berb). Die Farbe bes reinen Pyrits ift speiegelb, und von der des Rupfertieses leicht au unterscheiden; ber berbe Ries des Hundels zeigt oft andere, selbst schiefergraue Farbe; Strich (Pulver) bräunlichschwarz. Seine Spaltbarkeit nach den Beraeberflächen ift nicht fehr ausgebildet; bie Bruchflächen find mufchelig ober Barte 6 bis 61/2, fpez. Gew. 4,83 bis 5,2. Reines Fe S2 enthalt in 100 In. 46,67 Eifen und 53,33 Schwefel.

Nach Mene enthalten die Phrite von vulkanischen Formationen kein Wasser, bagegen diesenigen von sedimentären Formationen sowohl Wasser als eingemengten Ton. Die ersteren seien die gelben oktaedrischen Phrite, welche an der Luft nicht verwittern; dagegen kommen aus den sedimentären Formationen die weißen, kubischen Phrite, welche sich sehr leicht zu Eisensulfat verändern (Compt. rend. 29. April 1867; Monit. Scient. 1867, p. 422).

Der Binarties (Strahlties, Wasserties, Markasit) tristallisiert im einund einachsigen Systeme. Rhombische Prismen  $M=106^{\circ}\,2'$ , mit Längsslächen  $l=100^{\circ}\,$  und r, und der Gradenbsläche P, zu welcher r unter  $158^{\circ}\,20'$  geneigt ist. Häussig in Zwillingstristallen, teilweise nach einer Fläche M zusammengewachsen und dann Speerties genannt; auch Drillinge, Vierlinge (Fig. 4, a. s. S.). Fünslinge u. s. w. in kammförmigen Gruppen als Kammties, in faserigen und dichten, knolligen, traubigen Barietäten u. s. w. als Strahlsties und Leberties.

Spaltbarkeit unbeutlich. Bruch uneben. Bew. 4,65 bis 4,88. Farbe graulichspeisgel

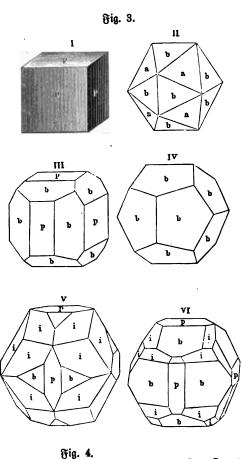

starbe graulichspeisgelb bis grünlichgrau, heller als Schwefelkies. Strich bunkels grünlichgrau. Der Binarkies findet sich namentlich sehr häusig in bituminösen Schiefern und in Steinkohlen und verwittert noch rascher als der Byrit unter Bildung von Eisenvitriol und basischem Ferrissusfat.

Über die Berschiebenheit im Berhalten von Pyrit und Marskaste sich Untersuchungen versöffentlicht worden von A. R. Brown (Chem. News 71, 132 ff.) und Stokes (Geol. Survey U. S. Bullet. No. 186, von 1901).

Dem Fe S. beigemengt ift in Handelserzen oft Magnetties ober Pyrchotit (rhomboedrischer Eisenkies) von der Formel Fe, S., mit 60,5 Eisen und 39,5 Schwefel; meist derb, Farbe zwischen Speisgelb und Kupferrot; Härte 3,5 bis 4,5. Spez. Gew. 4,4 bis 4,7. Magnetties tommt auch für sich in großen Lagern und Gängen vor, hat aber bisher teine technische Berwendung gefunden.

Der Kupferkies, welcher bem Eisenkiese häusig beigemengt ist, zeichnet sich vor ihm burch seine messinggelbe, oft goldgelbe Farbe aus, welche biejenige des Eisenkieses bei größerer Beimengung entsprechend modifiziert. Er krisstallisiert geneigtstächig hemiedrisch zweis und einachsig; jedoch kommt er in den uns inters

essierenden Erzen immer nur als undeutlich fristallinische, derbe Einmengung vor. Seine Härte ist 3,5 bis 4,0, sein spez. Gew. 4,1 bis bis 4,3. Nach der Formel Fo Cu S2 enthält der reine Kupferties 30,53 Eisen, 34,58 Kupfer und 34,88 Schwefel, doch sind in den zur Schwefelsäurefabrikation dienenden Erzen selten mehr als 4 Proz. Rupfer enthalten.

Die erfte Anwendung ber Bprite gur Schwefelfaurefabritation wird gewöhnlich einem Mr. Sill aus Deptford jugeschrieben, welcher schon 1818 ein Patent bafür in England nahm. In Franfreich fcheint Clement. Deformes bie erften Borichläge und Experimente in biefer Richtung gemacht au haben; seine Bersuche schlugen jedoch fehl, weil er glaubte, die Brennbarkeit bes Byrite burch Bufat von Roble erhöhen zu muffen; bies ift erftens unnötig bei richtiger Konftruktion ber Ofen und zweitens ift die dabei in die Kammern gebende Roblenfaure bem Brozeffe febr ichablich. Eine große Schwierigfeit bezog sich namentlich auf bas Anzunben ber Pyrite. Solange man versuchte, biefes in ber bei anderen Feuerungs - und Roftungsprozeffen üblichen Beife von unten her zu tun, tonnte man nicht zum Ziele tommen; nach mündlichen Mitteilungen von herrn B. Tobb (englischem Regierungeinspektor ber Sobafabriten) habe ein Arbeiter feines Baters in Cornwall um 1830 zufällig bas Angunden von oben aufgefunden, wie es noch jest allgemein ausgeübt wird. Indeffen wird allgemein bas Sauptverbienft bei ber Ginführung bes Byrits ben Berren Berret & Cobn in Cheffy jugefchrieben, welche barauf icon burch bie Notwendigfeit geführt murben, einen auf feinen Rupfergehalt ju verarbeitenben Byrit vorher zu entschwefeln und die babei fich entwidelnben Bafe ju tonbenfieren; an eine Berbrangung bes figilianifchen Schwefels murbe babei noch gar nicht gebacht. Die beiben Berret erforschten mit größter Sorgfalt alle für bie angemeffene Berbrennung bes Minerales nötigen Bebingungen, und ihnen gebührt die Ehre, die fich ber Lofung biefer Aufgabe entgegenstellenben Schwierigkeiten überwunden und ben Brozeft zu einem technisch brauchbaren gemacht zu haben. Schon 1833 hatten fie Gifenties mit Erfolg verbrannt, und in einem vom 20. November 1835 batierten Batente beschrieben fie ihr Berfahren, zu welchem Olivier, der mit ihnen affociiert war, den ersten Anftoß gegeben haben foll. 3m Jahre 1837 finden wir Schwefelties zu Lutawet in Bohmen von Behrle und Braun gur Erzeugung von ichmefliger Saure benutt (Graham Dtto, Lehrb. b. Chem., 4. Aufl., III, I, S. 545); schon 1833, also gleichzeitig mit Berret, war bie Methode von 3. Brem in Diterreich eingeführt worben (Bauer a. a. D., S. 6).

Diese Bersuche, die Schwefelsure aus Pyrit darzustellen, hatten jedoch nur lokales Interesse, und man wurde wohl noch lange nicht daran gedacht haben, sich des sizilianischen Schwefels entschlagen zu wollen, wenn nicht, sehr zur Unzeit, die neapolitanische Regierung im Jahre 1838 sich hätte verleiten lassen, dem Marseiller Hause Taix & Comp. ein Monopol für die Aussuhr von sizilianischem Schwefels uverleihen. Habgierigerweise erhöhte diese Firma sofort den Preis des Schwefels von 100 Mart auf 280 Mart und würde damit der eben im Ausblühen begriffenen Industrie der künstlichen Soda den Todesstoß versetzt haben, wenn man in der Welt keine andere Quelle für den Schwefel besäße, und wenn eine solche unnatürliche Maßregel sich überhaupt hätte durchsühren lassen. Aber der Versuch dazu kam eben zu spät, nachdem gerade Perret & Sohn bewiesen hatten, daß man den in den meisten Kulturländern vorsommenden Pyrit ohne Schwierigseit zur Schwefelsäuresabrikation benußen könne. Die Folge davon war ganz das, was man voraussechen konnte.

Nachbem einmal die Entbedung einer neuen Schwefelquelle zur Notwendigkeit geworben war, wurden binnen einem Jahre nach Eintritt der Preiserhöhung des sizilianischen Schwesels in England fünfzehn Patente für Berwendung von Byrit zur Erzeugung von schwefels eine Säure, und eine noch größere Anzahl für Darstellung von Schwefel aus Byrit, Gips u. f. w. genommen.

In England ware, nach 3. S. Muspratt (bessen Chemistry II, p. 1023), Dr. Thomas Thomson berjenige gewesen, welcher in dieser Krisis in England zuerst die Ausmerksamkeit auf den Byrit lenkte; doch ist es nicht anzunehmen, daß nicht viele andere damals gleichzeitig darauf gekommen seien. Erwiesen ist es, daß Thomas Farmer in London der erste in England gewesen ist, welcher 1839 in erheblicherem Maßstade den Pyrit zur wirklichen Schweselssäurefabrikation verwendet hat (Hosmann, Report dy the Juries on the Exhibition of 1862, Class II, Section A, p. 12). 1839 und 1840 wurden in der Musprattschen Fabrik größere Mengen von irländischem und Waliser Pyrit verbraucht und die kupserigen Rückstände zu St. Helens verarbeitet.

In Deutschland scheint es zuerst die Oterhütte am Rammelsberge bei Goslar gewesen zu sein, welche die dortigen Kiese in der Weise abröstete, daß die gebildete schweflige Säure in Bleikammern in Schwefelsäure übergeführt wurde, und andere Hütten (z. B. die Freiberger) folgten ihrem Beispiele. Dabei war nicht allein der Umstand maßgebend, daß die Schwefelsäure mit geringen Kosten als Nebenprodukt ans der sonst geradezu verlorenen schwefligen Säure gewonnen werden konnte, sondern daß letztere als "Hüttenrauch" die Begetation in weitem Umkreise um die Hütten herum zerstörte, und man sich genötigt sah, Mittel zu ihrer Beseitigung zu ergreisen, selbst wenn man dabei keinen Gewinn hätte erzielen können.

Das sizilianische Schwefelmonopol dauerte freilich nicht lange; biplomatischer Druck von Seiten Englands führte bald zu seiner Abschaffung, und nach Erniedrigung ber Schwefelpreise tehrte die Mehrzahl ber Fabriten zunächst zur Berbrennung von Rohschwefel zurud. Aber bas Gis war einmal gebrochen; man hatte fich überzeugt, daß man sich von dem sizilianischen Schwefel emangipieren konne; die Besitzer von Pyritgruben ließen es sich angelegen sein, die Berwertung des Pyrites durch billige Preise zu befördern, und so wurde im Laufe ber folgenben zwei Dezennien allmählich, aber ftetig, ber Schwefel aus feiner Rolle in ber Schwefelfaurefabritation immer mehr verbrangt, in bem Dage, als auf ber Seite ber Robichwefel aus ben oben berührten Urfachen (Traubenfrantheit u. f. w.) teurer wurde, und als mehr und mehr Pyritquellen eröffnet wurden. 1852 wurde in Lancashire gar tein Schwifel, im Thnebegirt nur noch 7580 Tonnen Schwefel verbraucht. Um bas Jahr 1860 ober wenig fpater hörte auch bies auf, und seitbem ist jebenfalls in England teine Goba mehr mit Rohfdwefel fabriziert worben, wenn auch folder, wie wir fpater feben werben, in jenem Lande noch in beträchtlicher Menge für Darftellung von reiner Schwefelfaure verbraucht wird.

Ein entscheibenbes Gewicht in die Wagschale zu Gunften ber Byrite warf ber Umftand, bag immer mehr tupferhaltige Byrite in ben handel tamen, bei benen ber Schwefel jebenfalls abgeröftet werben mußte, ehe fie auf ihren Aupfergehalt verarbeitet werden konnten. Schon für Berret & Sohn war bies ber Ansporn für ihre Bemühungen gewesen; aber in viel toloffalerem Rafftabe ift dies burch die Eröffnung ber Aupfertiesgruben in Subspanien (1859), Bortugal und Norwegen geschehen. In England find bie eigentlichen Schwefeltiefe (FeS2) fast gang verbrangt worben und haben ihren Blat ben tupferhaltigen Byriten einraumen muffen; weniger ift biefes bis auf die letten Jahrzehnte in Franfreich und Deutschland der Fall gewesen, wo man ausreichende einheimische Quellen von gutem, reichhaltigem Byrit hat, ber in England nur spärlich vorkommt; aber auch in jenen Ländern werden, besonders feit der Ginführung spanischer Riese (1877), immer mehr tupferhaltige Pyrite verwendet. Byrite verschiedener Art hatten schon im Jahre 1867 ben Schwefel in Frantreich so gut wie vollständig als Material der Schwefelfauregewinnung aus ben großen Industriezentren verdrängt (Rapport du Jury International, Expos. Univ. de 1867, tome VII, p. 19). In Deutschland ift bas Berhaltnis etwas später, aber ebenso vollkommen eingetreten, und bie Rudtehr zu sizilianischem Schwefel, über welche Safenclever (in Sofmanns Bericht über bie Biener Ausstellung von 1873, S. 155) von einigen Fabrifen in Hannover, Hamburg und Stettin, ale Folge ber boben Riespreise mabrend ber fieberhaften Jahre von 1871 bis 1873, berichtet, ift nur vorübergebend gewesen und mit dem Sinfen ber Breife bes Byrits sofort wieber verschwunden. (Bur Darftellung von Calciumbifulfit wird in Deutschland boch noch viel Rohschwefel verwendet, wie wir im 4. Rapitel feben werben.)

Bon ber Berwendung des Schwefellieses ausgehend ist man also zunächst zu kupferhaltigen Schwefelliesen übergegangen, und es folgte dann die Anwendung von blendigen und glanzigen Kiesen; ferner von Hittenprodukten, wie Aupserrohstein in Mansseld und Swansea; gegenwärtig verarbeiten die Freiberger Hitten, was früher ganz unmöglich ausgesehen hätte, sogar arme Bleisteine von etwa 22 Proz. Schwefelgehalt (Bobe, Beitr. z. Theorie und Brazis der Schwefelsäuresabrikation 1872, S. 1). Über die Berwendung anderer als eigentlicher Phrite und von Zinkblende wird später Räheres mitgeteilt werden.

Die hauptsächlichsten Byrit-Bortommen sind folgende, wobei die tupferhaltigen mit den kupferfreien zugleich aufgeführt werden, weil ohnehin die Grenzen nicht scharf gezogen sind; manche Byrite enthalten nämlich so wenig Kupfer (unter 1 Broz.), daß ihre Berwertung auf dasselbe untunlich erscheint, und diese geben mit den ganz kupferfreien in einer Klasse hin.

Das bebeutenbste beutsche Kieslager ist dasjenige von Meggen im Siegenschen (Westfalen), 3/4 Stunden von der Station Altenhunden der Ruhr-Siegdahn, ausgefunden im Jahre 1852. Die Lagerstätte tritt in Begleitung von mächtigem Schwerspat in dem sogenannten "Aramenzel" auf, ist dem Streichen nach auf 2000 Lachter Länge bekannt, und wechselt in der Mächtigfeit von 3/4 bis 3 Lachter und darüber ("Berggeist" 1864, Nr. 79; Wagners Jahresb. f. 1865, S. 221). Nach derselben Quelle ist der Kies sogenannter "Graueisenkies" und kommt nur ganz derb und frei von Arsen (?) vor.

Die oberhalb ber Talfohle anstehende Erzmasse wird mindestens auf 41/4 Mill. Tons geschätt; wie tief die Erze unterhalb der Talfohle nieder-

setzen, ist noch unbekannt (a. a. D.). Der äußeren Erscheinung nach ist bieses Erz nicht sehr bestechend; sein Ansehen ist grau und unscheinbar; aber es brennt sich sehr gut in ben Riesöfen und würde noch wertvoller sein, wenn nicht sein Zinkgehalt das Ausbrennen erschwerte (f. später).

Altere Analysen fanden sich in der 2. Auflage dieses Buches, I, S. 25. Aus neuester Zeit stammen die folgenden, mir durch die Gute von Dr. R. Hafenclever übermittelten Analysen der Chemischen Fabrik Rhenania.

|        |    |  |   |   | a     | b '         | Durchschnitt  |
|--------|----|--|---|---|-------|-------------|---------------|
| Ganga  | rt |  |   |   | 12,02 | 12,96       | 12,0          |
| Schwe  | el |  |   |   | 41,94 | 43,42       | 40,0 bis 43,0 |
| Gifen  |    |  |   |   | 34,92 | 35,56       | 35,0          |
| Bint   |    |  |   |   | 7,56  | 5,81        | 7,0           |
| GA (*: |    |  |   |   | 0,38  | nicht best. | 0,3 bis 0,5   |
| Ralt   |    |  |   |   | 0,50  | nicht best. | 0,1 ,, 0,5    |
| Arfen  | •  |  |   |   | Spur  | 0,05        | Spur " 0,05   |
|        |    |  | • | • | 97,32 | 97,80       | •             |

Obiger Durchschnitt entspricht 12,0 Gangart, 75,0 Pyrit (FoS2) und 10,5 Blende (ZnS).

Jurisch (Schwefelsäurefabrikation S. 14 ff.) gibt eine größere Anzahl von Analysen von westfälischem Ries, von F. Duinde 1892 angestellt. Nach biesen schwankt ber Schwefel von 41 bis 46,75 Proz., das Eisen von 29,55 bis 36,16 Proz., Zinkt von 8,2 bis 19,41 Proz. (ich schließe die 27,58 und 42,05 Proz. Zinkt haltenden, also schon wirkliche Blenden vorstellenden Muster aus); Blei von 0,3 bis 1,4 Proz., Arsen von 0,1 bis 0,2 Proz.; außerdem Kieselsäure, Tonerde, Kalk, Magnesia, Mangan, Alkalien und kleine Mengen anderer Substanzen. Daselbst sinden sich auch Analysen des Kieses von Bensberg (46,86 Proz. S), Aachen (46,0 Proz.), Rammelsberg (44,65 bis 48,4 Proz.), Freiberg (52,20 Proz.).

Schließlich eine vollständige Analyse vom 28. Januar 1898 des Erzes der Gruppe Philippine, vom Laboratorium Fresenius für die Gewertschaft Sizilia angestellt (im bei 100° getrockneten Zustande).

| Sizilia angeftell: | t (im  | ı bei | 10   | )Oo  | ge  | troc | inet | en   | Bu    | star  | ide) | •   |      |      |    | Proz. |
|--------------------|--------|-------|------|------|-----|------|------|------|-------|-------|------|-----|------|------|----|-------|
| Gifen              |        |       |      |      |     |      |      |      |       |       | •    |     |      |      |    | 34,89 |
| 3int               |        |       |      |      |     |      |      |      |       |       |      |     |      |      |    | 8,38  |
| Mangan .           |        |       | ٠.   |      |     |      |      |      |       |       |      |     |      |      |    | 0,155 |
| Robalt und L       | Rictel | [ .   |      |      |     |      |      |      |       |       |      |     |      |      |    | 0,024 |
| Blei               |        |       |      |      |     |      |      |      |       |       |      |     |      |      |    | 0,298 |
| Tonerbe            |        |       |      |      |     |      |      |      |       |       |      |     |      |      |    | Spur  |
| Ralt               |        |       |      |      |     |      |      |      |       |       |      |     |      |      |    | 1,41  |
| Magnesia           |        |       |      |      |     |      |      |      |       |       |      |     |      |      |    | 0,75  |
| Schwefel .         |        |       |      |      |     |      |      |      |       |       |      |     |      |      |    | 44,55 |
| Arfen              |        |       |      |      |     |      |      |      |       |       |      |     |      |      |    | 0,07  |
| Rohlenfäure .      |        |       |      |      |     |      |      |      |       |       |      |     |      |      |    | 1,90  |
| Phosphorfäu        | cc .   |       |      |      |     |      |      |      |       |       |      |     |      |      |    | Spur  |
| Gangart            |        |       |      |      |     |      |      |      |       |       |      |     |      |      |    | 5,83  |
| Sauerstoff, a      | (8 S   | ulfat | u    | nd S | Σhi | ofu  | lfat | ur   | ıb 11 | nit ( | S¢,  | wer | mei  | tall | en | •     |
| verbunder          | n, un  | d in  | ŧ ŧ( | eins | ter | M    | enge | יט י | orho  | ınbe  | ne   | Rö  | rpei | с.   | •_ | 1,743 |

100,000

Rleinere Lager von Schwefelties existieren in Deutschland an mehreren Orten in bauwürdiger Menge; z. B. bei Goslar, bei Schwelm in Bestfalen, bei Merzborf in Schlesien, an mehreren Orten am Rhein. Ihre Gesamt-produktion ist der Meggener gegenüber nicht sehr bedeutend. Der Ries vom Rammelsberg am Harz (in der devonischen Formation) soll nach Mene 48,4 Proz. Schwefel enthalten (wohl nur in ausgesuchten Stilden). Nach einer Analyse von hilgenfelb enthält Rammelsberger Rupfererz, welches immer noch hierher gerechnet werden muß:

| Rupfer  |      |     |     |      |      |     | •   |     |    |   | 12,22  |
|---------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|----|---|--------|
| Blei .  |      |     |     |      |      |     |     |     |    |   | 2,43   |
| Gifen . |      |     |     |      |      |     |     |     |    |   | 39,10  |
| Zint, A | Ran  | gan | , T | ?iđe | 1, 9 | Rob | alt |     |    |   | 1,23   |
| Arfen   |      | ٠.  |     |      |      |     |     |     |    |   | 0,18   |
| Antimo  | n.   |     |     |      |      |     |     |     |    |   | 0,16   |
| Schwefe | ı. 1 |     |     |      |      |     |     |     |    |   | 44,65  |
| Selen,  | Tha  | Uiu | m,  | In   | diu  | m,  | Wi  | ømi | ıt |   | Spuren |
|         |      |     |     |      |      |     |     |     |    | , | 99,97  |

Das Lager zu Schwelm in Westfalen, an ber Grenze ber mittelbevonischen Sandsteine und bes Eifeltaltsteins, hat 3 bis 10 m Mächtigkeit auf einer Fläche von 600 000 qm und ist von reichem Eisenstein bebeckt; ber Kies selbst besteht zu zwei Dritteln aus mehlförmigen Massen mit eingemengten massigen, meist schwefel; je nach bem Sehalt an Ton ist die Farbe schwingelb bis dunkelbraun. Der anhängende Ton wird durch Waschen entsernt. Nach einer Angabe wäre der reine Ries wegen Abwesenheit von Arsen von den Schweselssäurefabriken sehr geschätzt (Dingl. polyt. Journ. 128, 283). Nach Hielt dagegen enthält er sogar mehr Arsen als der Weggener Kies.

Auf der Insel Wollin findet sich ein Schwefellieslager in einer über 47 m mächtigen, zur Kreidesormation gehörigen Mergelschicht [Rerl=Stohmann (3. Aufl.) 6, 7].

Ein großer Nachteil bes beutschen Kieses ist sein Zintgehalt, ber einen entsprechenden Rückhalt von Schwesel (als Sulfat) in den Abbränden verursacht. In Schlesien sind 14 Proz. Zint als das Maximum gestattet, bis zu dem der Schweselgehalt noch voll bezahlt wird; darüber hinaus wird für jedes Prozent Zint 1 Proz. Schwesel abgezogen (Rosmann, Fischers Jahresber. 1886, S. 268).

Die Förberung von Schwefesties in Deutschland von 1853 bis 1890 ist in der 2. Auflage dieses Werkes I, S. 27 und 813 ausgeführt; diejenige von 1891 bis 1899 von Hasenclever, Chem. Ind. 1899, S. 25. Die größte Förderung, im Jahre 1872, betrug 143476 Tons; der Durchschnitt dieser Jahre etwa 130000 Tons, wovon etwa 65000 Tons sür Sussit. Cellulose verbraucht wird. Die Einsuhr von ausländischem, hauptsächlich spanischem Kies nach Deutschland ist seit 1891 von 238643 Tons auf 357017 Tons im Jahre 1897 gestiegen, ausschließlich für Schweselssarisation.

Fitr die letten Jahre betrug die Gewinnung von Schwefelfics, sowie besten Einfuhr und Aussuhr in Deutschland (in Tons):

|           |  |  | 1897           | <b>189</b> 8 | 18 <b>9</b> 9 | 1900           |
|-----------|--|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| Gewinnung |  |  | 133 302        | 136849       | 144 602       | _              |
| Einfuhr   |  |  | 357 <b>017</b> | 376817       | 437732        | <b>457</b> 679 |
| Ausfuhr . |  |  |                | 19219        | 16985         | <b>24</b> 936  |

Öfterreich besitzt verschiedene Schweselkieslager, von benen keines bisber von mehr als lokaler Bebeutung geworben ist. Bei Weißgrün in Böhmen wird (nach freundlicher Mitteilung von herrn Bergrat Woat) eine Art sehr leicht verwitternder Alaunschieser sur Schweselsäurefadrikation verwendet, welchem man dort den Namen "Witherit" gegeben hat. Er enthält 18 bis 19 Proz. Schwesel in Form von mikrokristallinischem, das Schiesergestein auf den Bruchslächen zeisiggrün färbendem Schweselkies, vermutlich zusammen mit Magnetkies; daneben noch 10 Proz. bituminöse Substanzen, deren Berdrennungswärme die Abröstung begünstigt. Außer Gängen oder Flözen dieses "Witherits" kommen daneben, ebenfalls im obersten Gliede der Steinkohlenformation, Gänge eines nur 9 bis 12 Proz. Schwesel enthaltenden Schieservor, welchen man auf Eisenvitriol verarbeitet.

In Tirol fommt Byrit mit 40,5 bis 41,3 Prog. S vor.

In Steiermart kommt nach Riebel (Zeitschr. f. b. chem. Großgew. II, S. 567) im Sauntal eine ganze Reihe von äußerst reinen, sich verhältnismäßig leicht zersetzenden, kompakten Lagern von Byrit im Tonporphyr vor, mit einem Schwefelgehalt von 48 bis 52 Proz. Es wird in den chemischen Fabriken zu Frastnigg und in Böhmen verwendet.

In Ungarn sinden sich bedeutende Lager zu Schennitz und Schmölnit. Der erstere enthält durchschnittlich 47 bis 48 Proz. S, 39 bis 40 Proz. Fe, 0,58 Proz. Cu, 1,5 bis 2 Proz. Zn, ein wenig Blei, Silber (81 g pro Tons) und Gold (22 g pro Tons). Der von Schmölnitz hält 44 bis 48 Proz. S, 0,4 bis 0,6 Proz. Cu, 2 bis 3 Proz. Zn. Jurisch (aus dessen Werk, S. 18, diese Angaben entlehnt sind) gibt eine Analyse dieses Rieses mit 48,89 Proz. S, 0,32 Proz. Cu, 0,14 Proz. As. Es werden jährlich 70 000 bis 80 000 Tons gewonnen. Der Ries brennt gut aus, ist aber ein wenig explosiv.

In ber Schweiz kommt ein Pyrit im Kanton Wallis vor, welcher bis jest technische Benutzung noch nicht gefunden zu haben scheint. Seine Zusammensetzung ist nach einer in des Berfassers Laboratorium gemachten Analyse:

```
Schwefel .
                   50,46 (bavon 0,05 als Bleisulfat in bem un-
Gifen . .
                   44,55
                             löslichen Rücftande bei ber Analyje)
Blei .
                     0.37
Ralt
                     1,13
Magnesia .
                     0,11
Rohlenfäure ...
                     1,01
Rieselsäure )
Eisenoryd
                     1,70 (unlöslich)
Tonerde
Wasser.
```

Diese Analyse gilt jedoch nur von dem zur Analyse eingesendeten Muster; im Durchschnitt soll der Schwefelgehalt dieses Kiefes nicht über 35 Proz. steigen, und er wird nicht einmal von den schweizerischen Fabriken verwendet, obwohl diese ihren Bedarf aus Frankreich importieren muffen.

Großbritannien hat mehrere Bortommen von Pyrit, teines jedoch von erheblicher Bedeutung. In Cornwall und Devonshire finden sich Pyrite von folgender Zusammensetzung:

|                           | Pattinson   | Clapham<br>(8 Analyjen) |
|---------------------------|-------------|-------------------------|
| Schwefel                  | 27,00       | 24,013-34,890           |
| Gifen                     | 22,69       | 27,076 €0,676           |
| Rupfer                    | 2,00        | 0,400 4,600             |
| Blei                      | Spur        | 0- 7,446                |
| Bint                      | 1,23        | 0 9,086                 |
| Raif                      | 0,22        | _                       |
| Sips                      |             | 0 0,596                 |
| Rohlenjaurer Ralf         | _           | 0 3,579                 |
| Magnefia                  | 0,12        | _                       |
| Arfen                     | 0,32        | 0- 1,160                |
| Unlösliches (Riejelfaure) | 45,06       | 2,00 —38,676            |
| Sauerstoff als Fe.O       | <b>0,13</b> |                         |
| <b>B</b> affer            | 0,64        | _                       |
|                           | 99,95       | _                       |

Der Byrit von Cleveland im Norden von Yorkshire wird nur in einer lotalen Fabrit gebraucht; im Jahre 1874 wurden 500 Tons bavon probuziert.

### Bufammenfegung:

| Gifenbifulfur<br>(entfpre |     |     |   |  |    | 52,12 | (nach Pattinson) |
|---------------------------|-----|-----|---|--|----|-------|------------------|
| Eifenornbul               |     |     |   |  |    | 11,92 | "                |
| Tonerbe .                 |     |     |   |  |    | 8,10  | ,,               |
| Ralt                      |     |     |   |  |    | 0,27  | ,,               |
| Magnesia.                 |     |     |   |  |    | 1,00  | "                |
| Rohlenfäure               |     |     |   |  | ٠. | 2,40  | "                |
| Unlöslich in              | Säu | re. |   |  |    | 11,12 |                  |
| Baffer .                  |     |     | • |  |    | 12,86 | <i>n</i>         |
|                           |     |     |   |  |    | 99,79 |                  |

In Irland finden sich ausgebehnte Lager von Phrit, namentlich in ber Grafschaft Wicklow, und bis ungefähr zum Jahre 1862 bilbete dieses irische Erz einen sehr bebeutenden Teil des in England konsumierten Phrites. Noch

1860 wurden 40 000 Tons davon nach dem Thne importiert, welches Quantum aber 1863 schon auf 4000 Tons gesunken war, und die Einsuhr von Byrit aus Irland hat dort längst gänzlich aufgehört. Dasselbe ist auch im Distrikt von Lancashire der Fall gewesen, und nur in Irland selbst brauchen noch einige Fabriken diesen Kies. Er wird in Wickow in Lagern von 6 bis 50 finz Dicke gesunden, welche konsorm dem Liegenden von kieseligem Tonschiefer aufsliegen. Die Lager gehen die in eine Teuse von 80 die 100 Lachtern hinad. Die Hauptmasse des Erzes hat nur 30 die 35 Proz. Schwefel; nur eine beschränkte Quantität von reicherem Schweselgehalte (Analysen a, b, c) ist im Tale von Ovoca gesunden worden. Das irische Erz ist zu hart und schiefersähnlich und brennt sich nicht gut; es verlangt große Dize und somit tiese Kilns. Der irische Kies ist sast immer kupferhaltig, aber selten so weit, daß es die Extraktion des Kupfers lohnte, wonach man die solgenden Analysen beurteilen muß. Die früher viel bedeutendere Produktion war 1874 auf 18272 Tons gesunken.

|                   |            |   |  | Pattin= | Clapham |                  |        |         |  |  |  |  |
|-------------------|------------|---|--|---------|---------|------------------|--------|---------|--|--|--|--|
|                   |            |   |  | 8.      | b       | С                | d      | е       |  |  |  |  |
| Schwefel          |            |   |  | 44,20   | 40,410  | 42,128           | 35,975 | 34,676  |  |  |  |  |
| Gifen             |            |   |  | 40,52   | 32,222  | 35,000           | 84,650 | 42,400  |  |  |  |  |
| Rupfer            |            |   |  | 0,90    | 4,133   | 2,400            | 2,400  | 1,333   |  |  |  |  |
| Blei              |            |   |  | 1,50    | 2,963   | 1,600            | 1,080  | 1,593   |  |  |  |  |
| 3int              |            |   |  | 3,51    |         |                  | _      | _       |  |  |  |  |
| Arfen             |            |   |  | 0,33    |         | 0,€02            | 0,400  | 0,183   |  |  |  |  |
| Ralt              |            |   |  | 0,24    |         | ¦ —              | _      | -       |  |  |  |  |
| Unlösliches       |            |   |  | 8,80    | 17,676  | 18,676           | 22,500 | 20,000  |  |  |  |  |
| Waffer            |            |   |  | 0,09    | _       |                  | _      | -       |  |  |  |  |
| Sauerstoff als Fe | <b>9</b> 0 | 8 |  | 0,25    | _       | <del>' -</del> _ | _      | _       |  |  |  |  |
|                   |            |   |  | 100,34  | 97,404  | 100,406          | 99,005 | 100,185 |  |  |  |  |

In Bales (in der Cae Coch-Grube) wird nach Drinkwater (Journ. Soc. Chem. Ind. 1885, p. 533) vollständig arsenfreier Phrit gefunden, mit 48,3 Proz. Schwefel, aus dem sehr reine Schwefelsäure dargestellt wird.

Es werden auch in England hier und da aus den Steinkohlen ausgelesen Riese (coal brasses) benutt, namentlich beim Aufzünden von Öfen, oder um beren Temperatur, wenn sie zufällig zu sehr gesunken ist, wieder zu heben. Wenn ganz frei von anhängender Kohle, sind sie sehr rein (nach R. D. Thomson bei Richardson und Watts a. a. D., S. 15, 53,35 Schwefel, 45,07 Eisen, 0,70 Mangan, 0,80 Kieselsäure), aber so kommen sie eben saktisch nicht in Verwendung und sind im allgemeinen wegen der Kohlensäurebildung nicht zu empsehlen. Im Jahre 1874 wurden in England davon etwa 10 000 Tons gewonnen, aber wohl großenteils auf Eisenvitriol und Engelrot verarbeitet. In der Schwefelsäurefabrikation empsehlen sie sich nur zum ersten

Anzunden von Pyritöfen, oder allenfalls zur Behebung von Störungen bersfelben bei sehr gesunkener Hite. In England werden sie übrigens (mit durchschnittlich 44 Proz. S) auch in gewöhnlichen Riesösen gebrannt und sollen bei passender Borsicht ganz klare Gloversaure geben.

Die Einfuhr von Schwefellies nach Großbritannien in den Jahren 1862 bis 1887 ist in der 2. Aufl. dieses Wertes I, S. 30 aufgeführt. hier sei die Einfuhr von Schwefellies (tupferhaltigem und anderem) seit 1888 angegeben (in metrischen Tons zu 1000 kg).

| Jahr |  | Schwefelties | Jahr | Schwefelties |  |         |
|------|--|--------------|------|--------------|--|---------|
| 1888 |  | 629 056      | 1895 |              |  | 591 782 |
| 1889 |  | 654 872      | 1896 |              |  | 598 480 |
| 1890 |  | 667 625      | 1897 |              |  | 633 544 |
| 1891 |  | 662 297      | 1898 |              |  | 665 544 |
| 1892 |  | 614 238      | 1899 |              |  | 712 393 |
| 1893 |  | 622 634      | 1900 |              |  | 752 605 |
| 1894 |  | 625 968      |      |              |  |         |

#### Die Gigenproduktion in Großbritannien betrug in den Jahren

| 1895 |   |  |  | 9 193 9 | Ton8 | Schwefellies |
|------|---|--|--|---------|------|--------------|
| 1896 | • |  |  | 10 177  | ,,   | "            |
| 1897 |   |  |  | 10752   | "    | "            |
| 1898 |   |  |  | 12 302  | "    | ,,           |
| 1899 |   |  |  | 12 426  | ,,   | ,,           |
| 1900 |   |  |  | 12 484  | ,,   | "            |

Belgien besitt einen Byrit, ber fich burch große Murbheit und Berreiblichkeit auszeichnet. Analysen:

|                            | 8.    | b      | c     | d     | е          | f          |
|----------------------------|-------|--------|-------|-------|------------|------------|
| Schwefel                   | 42,80 | 35,50  | 46,20 | 45,01 | 50,00      | 45,60      |
| Eisen                      | 36,70 | 38,60  | 40,50 | 39,68 | 43,61      | 38,52      |
| Sisenozyd                  | 7,23  | 4,24   | 2,20  | _     | l —        | —          |
| Sauerftoff als Gifenogyd . | -     |        | -     | 0,32  | 0,18       | 6,00       |
| Blei                       | 0,92  | 0,65   | 0,31  | 0,37  | <b> </b>   | _          |
| Binf                       | 0,40  | 5,26   | 0,22  | 1,80  | 1,75       | -          |
| arjen                      | 0,20  | 0,31   | 0,41  | Spur  | Sput       | Spur       |
| Thallium                   | \     | _      | -     | Spur  | i          | -          |
| Conerde                    | Spur  | _      | —     | _     | · —        | <b>—</b>   |
| Riejelfaure                | 8,86  | 14,90  | 9,10  | 12,28 | 2 85       | 9,00       |
| Rohlenfäure                |       | _      | _     | !     | 0,73       | ! _        |
| Calciumtarbonat            | 0,84  | Spur   | _     |       | · <u> </u> | 0,11       |
| Ralf                       | _     |        | _     | 0,25  | 0,92       | ' <b>–</b> |
| Baffer                     | 1,46  | 0,56   | 0,42  | 0,25  | 0,10       | 0,36       |
|                            | 99,41 | 100,02 | 99,46 | 99,91 | 100,14     | 99,59      |

(a, b und c nach Clapham in Richardson und Watts Chemical Technology, vol. I, part III, p. 14; d Phrit von Robieux bei Spa; e von Santons Grube an der Maas, beide nach Pattinson a. a. D.; f nach Mac Culloch, Chem. News 27, 125.)

Der belgische Phrit wird in der Regel nur als Nebenprodukt bei der Gewinnung von Bleis und Zinkerzen in den Provinzen Lüttich und Namur gewonnen; er erscheint derb, kristallinisch, oder in knolligen Stücken mit konzentrisch strahliger Struktur. Seine Qualität ist ungleichförmig; er wird meist nur im Lande und in Nordsrankreich angewendet; der Export nach England scheint aufgehört zu haben.

Die Forberung von Byrit in Belgien betrug :

| Jahr | Tons |  |        | Jahr | Tons |        |
|------|------|--|--------|------|------|--------|
| 1840 |      |  | 500    | 1875 |      | 30 747 |
| 1850 |      |  | 4 084  | 1879 |      | 15 577 |
| 1860 |      |  | 42 513 | 1880 |      | 7 91 3 |
| 1865 |      |  | 31 818 | 1881 |      | 2965   |
| 1870 |      |  | 28 665 | 1882 |      | 2555   |

Seit jener Zeit ift bie Forberung fehr unbebeutend gemefen.

In Frankreich find die wichtigsten Lager basjenige ber Rhone (gu Cheffy und Saint-Bel) und des Südens (Gard und Ardoche). Die Rhonelager finden fich auf beiben Ufern ber Brevenne, eines Nebenfluffes ber Saone, auf einer Breite von 6 ober 7 km. Das Lager auf bem linken Ufer ift bas von Cheffy, etwa 9 km lang und mehrere Meter bid. Diefer Byrit ift bellgelb, febr friftallinisch und murbe. Bei ber erften Forberung enthielt er 4 bis 5 Proz. Rupfer, aber die kupferhaltige Aber ist erschöpft und die Förderung von nicht tupferigem Erz auf biefer Seite ift fast ganz eingestellt. Auf ber rechten Seite findet fich bas Lager von Saint-Bel ober Sourcieux. Der nördliche Teil liefert ein festeres Erz als bas von Cheffy, meift frei von Rupfer, boch gibt es auch eine Aber mit 4 bis 5 Brog. Rupfer. Die Gangart ift meift Schwerspat. Biel wichtiger ist der fübliche Teil, die "Masse de Bibost". Das Erz ist hier sehr reich an Schwefel, grün mit gelbem Reflex und sehr mürbe, so daß fast ebenso viel Grubenklein wie Stucke fallen; die Gangart ift fast gang fieselig. Die Lager in Subfrantreich find gablreicher, aber viel weniger wichtig. Das bedeutenoste ist bas von Saint-Julien-be-Balgualgnes im Departement du Gard; eine andere Grube ist bei Sonons, in der Ardeche. anderen französischen Borkommen sind unwichtig. Gine ausführliche Beichreibung ber frangösischen Byritgruben ift von Girard und Morin gegeben worden (Compt. rend. 1875, 81, 190); baher rühren auch bie folgenden Analysen, welche zuverlässiger als die in der 1. Aufl. d. Bandes, S. 81 nach Mène (Monit. Scient. 1867, p. 410) gegebenen zu fein scheinen.

| 1                                                          | Ch                                | elip !         |                       | €aint=                                | Bel                    | i                     | M≀       | ijje d               | e Bibost                            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------|----------------------|-------------------------------------|
|                                                            | Stüde                             | Rleines        | fupferfrei            | fupferig                              | · ·                    | von der<br>rfläche    | pon      | m<br>bers<br>iche    | 115 m<br>von der<br>Obers<br>fläche |
| Schwefel 47,34<br>Gifen 41,72                              |                                   | 43,20          | 46,2<br>39,07         | 37,89<br>29,92                        | 47,1<br>40,5           | 47,98<br>41,11        |          | ,89<br>,46           | 52,49<br>46,43                      |
| Rupfer                                                     | 0,05<br><br>0,02<br>10,79<br>0,08 | Epur           | 0,05<br>13,92<br>0,17 | 4,61<br>6,36<br>0,06<br>21,25<br>0,09 | —<br>€pur<br>12,4      | Spur<br>10,79<br>0,20 | E        | ichte<br>vur<br>),37 | leichte<br>Evur<br>0,90             |
|                                                            |                                   | 1              | 20                    | eaint : Ju                            | lien<br>50 m           | !                     |          |                      | opons                               |
|                                                            | n n                               |                | nd   32<br>Ht)        | unter To                              |                        | 87 m                  | 1        |                      | ogons                               |
| Schwefel Gijen                                             |                                   | 49,11<br>43,24 |                       |                                       | 12,8 <b>7</b><br>37,94 | 41,18<br>36,88        |          | •                    | 4—49,68<br>5—4 <b>3</b> ,04         |
| Arjen                                                      |                                   | 0,11<br>2,55   | 0,<br>5,              | 05<br>52                              | 0,10<br>2,86           | 0,06<br>9,68          | •        |                      | 6— 0,39<br>—                        |
| MgCO <sub>3</sub><br>CaSO <sub>4</sub><br>CaF <sub>4</sub> | • • •<br>• • •                    | Spur           | ] -                   | - ,                                   | Spur<br>—<br>Spur      | 0,08<br>—<br>Spui     | ļ        | 0<br>Spu             | — 1,67<br>т— 0,63                   |
| Unlösliches<br>Überfcuß von Sau                            | erstoff                           | 2,48           | 10                    | <b>,20</b>                            | 13,19<br>1,40          | 11,28<br>0,38         | 3        | 4,1<br>0             | 5—11,76<br>— 1,02                   |
| Beuchtigfeit                                               |                                   | 1,33           | 1                     | 74                                    | 1,59                   | 0,57                  | 7 i'<br> | 0,8                  | 6 4,58                              |

Mithin enthält der Byrit von der Rhone oder von Saint-Bel durchschnittlich 46 bis 48 Proz. Schwefel, mit 10 bis 12 Proz. Gangart von Ton, Sand und Schwerspat. Im süblichen Teile des Distriktes von Saint-Bel ershebt sich der Schwefelgehalt auf 50 bis 53 Proz.; die Gangart ist gering und frei von Baryt. Arfen ist nicht in bestimmbaren Mengen vorhanden. Im Distrikt von Saint-Julien (le Gard) sindet sich der Byrit nicht im Tonschiefer, wie zu Saint-Bel, sondern im Lias oder Trias; der Schwefel variiert von 40 bis 45 Proz.; die Gangart ist kalkig und macht zwischen 3 und 6 Prozaus. Arsen ist bis zu 0,1 Proz. vorhanden; auch zuweilen Flußspat in des stimmbaren Mengen. Der Phrit von Ardèche hält von 45 bis 50 Proz. Schwefel; die Gangart ist tonig, frei von Kalk; Arsen sommt bis zu 0,3 Proz. vor. Fluorcalcium kommt in manchen Fällen in schädlicher Menge vor; der sich daraus entwickelnde Fluorwasserssoft zerstörte in einem Falle die gläsernen Apparate zur Berteilung der Salpetersäure und die letztere gelangte dadurch auf den Kammerboden und griff denselben an.

Im Jahre 1874 wurden in Franfreich ilberhaupt 178 400 Tone Bprit

im Werte von 4800000 Mark verbraucht. Davon lieferten die Lager von Saint-Bel, welche zwei Drittel der französischen Fabriken versorgen, 120000 Tons, die von Saint-Julien im Dep. Gard 24600 Tons, die von Le Soulier (Dep. Gard) 6000, die von Soyons (Dep. Ardèche) 900 Tons; aus Belgien, Norwegen und Spanien wurden 18000 Tons eingeführt. Die französischen Borräte sollen noch auf 100 Jahre langen.

Nach Scheurer-Restner (in Würg' Dictionnaire de Chimie, tome II, p. 138) enthält der Phrit von Chessy und Saint-Bel 45 bis 48 Proz. Schwesel mit sehr wenig Arsen und Selen; berjenige von Chessy auch 1 bis 2 Proz. Rupser und Zint; das Kupser wird aus den Rücktänden zu Gute gemacht, wenigstens in der Fabrit von Chessy selbst, indem man das geröstete Mineral in großen Haufen liegen läßt und mit Wasser besprengt; die ablaufende Flüssigkeit enthält Kupser- und Zintsusfat, und das Kupser wird durch Zementation aus ihr gewonnen. Fast alle chemischen Fabriken in Frankreich (auch die im Elsaß und in der Schweiz) beziehen ihr Erz aus diesen beiden Gruben; nur diejenigen von Gard und Marseille beziehen es von Alais, wo der Kies 38 bis 42 Proz. Schwesel enthält; einige wenige nordstranzösische Fabriken verwenden belgischen Kies, einige im Süden spanischen Kies.

| 1891 |  | 243 030 | 1896 |  | 295 325 |
|------|--|---------|------|--|---------|
| 1892 |  | 226 304 | 1897 |  | 298 571 |
| 1893 |  | 227 288 | 1898 |  | 306 002 |
| 1894 |  | 278 452 | 1899 |  | 313 087 |
| 1895 |  | 248 934 |      |  |         |

Italien. Pyrite aus der Provinz Bergamo zeigen nach Wagners Jahresber. 1879, S. 272:

|                                          | Bruch<br>Redolta | Bru <b>c</b><br>Paffevra | Grube<br>S. Giufeppe | Grube<br>Ballantica |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| Eisen                                    | 36,29            | 41,72                    | 48,35                | <b>36,7</b> 9       |
| Rupjer                                   | Spur             | Spur                     | 0,07                 | 1,69                |
| 3inf                                     | Spur             | _                        | 0,18                 | <u>.</u>            |
| Blei                                     | _                | _                        | _                    | Spur                |
| Silber                                   | _                | <del>-</del>             | _                    | 0,014               |
| Schwefel                                 | 39,32            | 44,36                    | 30,97                | 41,56               |
| Arfen                                    | 0,53             | 0,14                     | -                    | 0,18                |
| Tonerde                                  | 2,37             | 1,28                     | 1,86                 | 1,25                |
| Ralt                                     | 5,89             | 0,88                     | 1,70                 | 0,37                |
| Magnefia                                 | 0,66             | 0,39                     | 0,14                 | 0,10                |
| Riefelfaure                              | 7,16             | 9,68                     | 10,45                | 16,40               |
| CO <sub>2</sub> , O und H <sub>2</sub> O | 7,78             | 1,55                     | 6,28                 | 1,646               |
| (als Differenz)                          | 100,00           | 100,00                   | 100,00               | 100,00              |

Im Bal d'Aosta besinden sich mehrere Gruben, von denen einige start arsenhaltigen Kies sühren. Diejenigen von Brosso bei Ivrea, der Firma Sclopis e Cia. gehörig, welche zur Zeit 20000 Tons im Jahre liefern, enthalten sehr wenig Arsen. Eine Sorte davon enthält 48 bis 49 Proz. S und 0,2 Proz. As, die andere fast 50 Proz. S und Spuren von As. Es ist zu explosiv, um in Form von Stüden gebrannt zu werden, aber sehr gut in Form von Schliech. Eine andere Grube besindet sich zu Pré Saint-Didier in demsselben Tale. Der Kies von Aosta muß wegen seines hohen Arsengehaltes unter besonderen Borsichtsmaßregeln gebrannt werden; die Abbrände werden auf Kupser, Gold und Silber verarbeitet.

Größere Lager von Schwefelties befinden fich zu Agordo (Cabore), bei Sestri Levante und sehr guter in Sizilien. Rach Candiani (Chem. Ind. 1895, S. 135) brennen sämtliche 24 Schwefelsaurefabriken Italiens Schwefelsties, ber zum Teil aus Spanien kommt, keine einzige Schwefel.

#### Italien produziert an Phriten:

| 1897. |   |  |  |  |  | <b>57 3</b> 83 | Tons |
|-------|---|--|--|--|--|----------------|------|
| 1898. | : |  |  |  |  | 66 120         | "    |
| 1899. |   |  |  |  |  | 75 308         | ,,   |

Schwedischer Byrit von Fahlun, variiert von 43 bis 48 Broz. Schwefel. Er ist nur in sehr beschränkten Duantitäten nach England und Deutschland importiert worden. Das Erz wird beim Gewinnen von Kupfererzen nebenbei erhalten und soll in enormen Mengen vorhanden sein; jedoch infolge der Transportschwierigkeiten lohnt sein Export nicht. Es soll sich übrigens gut brennen.

#### Unalyfen von fcwebischem Byrit.

|             |     |     |                  |    |   | Ą | Battinson | Browell und Marreco             |
|-------------|-----|-----|------------------|----|---|---|-----------|---------------------------------|
| Schwefel    |     |     |                  |    |   |   | 43,70     | 38,05                           |
| Gifen .     |     |     |                  |    |   |   | 39,01     | <b>42,</b> 80                   |
| Rupfer .    |     |     |                  |    |   |   | 0,60      | 1,50                            |
| Blei .      |     |     |                  |    |   |   | 0,12      |                                 |
| Zint .      |     |     |                  |    |   |   | 2,57      | •                               |
| Ralt .      |     |     |                  |    |   |   | 0,85      | _                               |
| Magnesia    | :   |     |                  |    |   |   | 0,69      | _                               |
| Arfen .     |     |     |                  |    |   |   | Spur      | _                               |
| Unlösliches | }   |     |                  |    |   |   | 11,66     | 12,16                           |
| Sauerftoff  | ale | 8 F | e <sub>2</sub> ( | 03 |   |   | 0,22      |                                 |
| Wasser .    | •   |     |                  |    | • | • | 0,20 {    | Sauerstoff } 5,49 und Berlust } |
|             |     |     |                  |    |   | · | 99,62     | 100,00                          |

In Rorwegen finden sich sehr reiche Lager sowohl von tupferfreiem (armem) als von tupferhaltigem Byrit. Bon den vielen dort existierenden Gruben haben alle diejenigen eingehen mussen, welche ein Erz von 35, 38 und 40 Broz. Schwefel produzierten. Dagegen haben sich einige der reicheren,

selbst tupferarmen Erze dauernd im Berbrauch erhalten, weil sie fehr gutartig beim Brennen sind, sich leicht entzünden und die Site gut halten, nicht leicht schladen u. f. w. Sie find meist fehr hart und schwer zu zerkleinern.

Als Schwefelerz ist ber norwegische Kies meist beliebter (ausgenommen bie schwierigere Zerkleinerung) benn als Kupfererz; bie Kupferhütten verhütten bie Abbrände bavon nicht sehr gern. Ein großes Borkommen von Byrit mit 45 Proz. S und 3 Proz. Cu zu Bigsnaes wurde von einer in Antwerpen bomizilierten Gesellschaft ausgebeutet; ist aber jest erschöpft.

| Analyfen von norwegischem Bi | hrit. |
|------------------------------|-------|
|------------------------------|-------|

|                        | Pati            | infon            | Mac Culloch |       |  |  |
|------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------|--|--|
|                        | von<br>Piteroen | von<br>Drontheim | I.          | II.   |  |  |
| Schwesel               | 44,50           | 50,60            | 46,15       | 38,17 |  |  |
| Eifen                  | 89,22           | 44,62            | 44,20       | 32,80 |  |  |
| Rupfer                 | 1,80            | Spur             | 1,20        | 1,10  |  |  |
| Binf                   | 1,18            | 1,34             | 2,10        | 2,32  |  |  |
| Blei                   | _               | Spur             | _           | _     |  |  |
| Ralt                   | 2,10            | Spur             | _           | _     |  |  |
| Rohlenjaurer Ralf      | _               | _                | 2,55        | 11,90 |  |  |
| Magnefia               | 0,01            | Spur             | _           | _     |  |  |
| Rohlenfaure Magnefia . | _               | _                |             | 1,06  |  |  |
| Rohlenjäure            | 1,65            |                  | _           |       |  |  |
| Arfen                  | -               | -                |             | Spur  |  |  |
| Unlösliches (fiefelig) | 9,08            | 3,15             | 3,20        | 12,20 |  |  |
| Sauerstoff als Fe.O    | 0,45            | _                | _           | -     |  |  |
| Wasser                 | 0,17            | 0,20             | . 0,40      | 0,25  |  |  |
|                        | 100,16          | 99,91            | 99,80       | 99,82 |  |  |

Durch herrn Dr. R. hafenclever empfange ich folgende Mitteilung bes herrn Direktor Anubsen in Sulitjelma. Norwegen exportierte 1901 ungefähr 90 000 Tons Schwefelties, nämlich aus

|       |            |     |     |     |    |      |     |   |               |      | Calmete | Begun |
|-------|------------|-----|-----|-----|----|------|-----|---|---------------|------|---------|-------|
| Grube | Sulitjelma | bei | Bo  | boe |    |      |     |   | 35 000-36 000 | Tons | 45      | Proj. |
| "     | Rillingbal |     |     |     |    |      |     |   | 25 000        | "    | 43-4    | 4 "   |
| ,,    | Nöros bei  | Dro | nth | eim |    |      |     |   | 15 000        | "    | bes     | gĺ.   |
| ,,    | Bogmo in   | Rar | len | bei | Di | conf | hei | m | <b>15 000</b> | ,,   | 48-5    | 0 "   |

Weitaus die bedeutenbste ber Gruben ist die erstgenannte, die eine Ergiebigkeit für mehrere hundert Jahre verspricht. Der kupferreiche, schwefelgärmere Ries wird an Ort und Stelle auf Rohkupfer verarbeitet, der kupferarme mit 45 Proz. S und sehr wenig Arsen haltende wird verschieft. In diesem Jahre soll 20 000 bis 25 000 Tons mehr produziert werben. Der Ries von

Killingbal und Röros ift ebenfalls kupferhaltig, ber von Bosmo kupferfrei, mit Spuren von Arsen. Borläusig wegen zu geringen Kupfergehaltes noch nicht ausgebeutet, aber bei späterer Erschließung durch Eisenbahn imstande 60 000 bis 90 000 Tons pro Jahr zu liefern, sind die Gruben Polbal, Baarteigen und Nubal, mit Kiesen von 43 bis 44 Proz. S und höchstens 2,5 Proz. Cu.

Spanien und Bortugal besiten bie größten befannten Lagerstätten von Porit, welcher großenteils tupferhaltig ift und fich jugleich burch fein febr gutartiges Berhalten beim Brennen auszeichnet, fo daß man die Ofen dabei viel weniger tief als früher hat bauen können, und bebeutend weniger Arbeit damit hat. Das Lager, welches erft feit bem Jahre 1855 wieder ausgebentet wird, ift schou den Römern und vor ihnen den Böniziern und Karthagern bekannt gewefen, wovon fich vielfache Spuren vorgefunden haben. Es murbe aber bis ju jener Zeit nur an ben Stellen ausgebeutet, wo es am tupferreichsten mar. Sämtliche Lagerftatten (Schönichen, Dingl. Journ. 170, 448, Bagners Jahresb. f. 1863, S. 195) liegen in einer Zone von 5 Leguas Breite, Die sich parallel der Sierra Morena von der Westgrenze der Provinz Sevilla über das füdlich von jenem gelegene Hügelland hin durch Portugal bis an das Atlantische Meer erstreckt und eine Längenausbehnung von ungefähr 30 Leguas beiitt. Es herrschen dort im allgemeinen Tonschiefer und fristallinische Schiefer., aber parallel mit bem granitischen Gebirgezuge ber Sierra Morena haben Felfitporphyre und Quarzite die Schieferschichten auseinander gebrängt, und nur in ber Nahe solcher Durchbruche finden fich bie Rieslagerstätten. Die Form ber Lagerstätten ift sehr abnlich ber bes Rammelsberger Erzstockes bei Goslar; es find große linfenförmige Ginlagerungen im metamorphischen Tonschiefer, die bei einer Mächtigkeit von 20 bis 36 Lachter eine Längenausbehnung von 170 bis 260 Lachter erreichen. Die gange Lagerstätte ift angefüllt mit reinem Ries, ohne irgend welche fur bas Auge mahrnehmbare Bangmaffe; an einigen Orten wird er schon 1 bis 2 Lachter unter ber Erbe unzerset und in fandigem Bustande angetroffen, fo bag er durch Tagebau gewonnen werben tann. An anderen Orten reicht bie Berwitterungszone 10 bis felbst 50 Lachter in das Erdinnere. Der Rupfergehalt variiert von 21/2 bis 40 Proz., jedoch find Riefe von über 10 Brog. Aupfer nur in kleinen vertikalen Zonen innerhalb ber großen Daffen vorhanden; nur biefe "fchwarzen" Riefe wurden von ben Bhöniziern und Römern bergmannisch gewonnen. Die Menge bes bort vorhandenen Pyrits ift fast unerschöpflich ju nennen und tann sicher ben Bedarf ber Menscheit an Anpfer sowohl wie an Schwefel für Jahrtausenbe beden.

Eigene Chaussen und später zum Teil Eisenbahnen sind angelegt worden, um die Kommunitation mit den Hafenplätzen Huelva, San Lucar de Guadiana und Bomaron zu erleichtern; doch wird noch viel Erz auf dem Rücken von Maulefeln eine Strecke weit transportiert.

Bon ben vielen Gesellschaften, bie sich zur Ausbeutung bes bortigen Bortommens gebilbet hatten, sind die meisten burch Fusion u. f. w. eingegangen und nur einige wenige zuruckgeblieben, sämtlich in englischen und französischen

Banben. Bon biefen ift eine fleinere bie Buitron Pyrites Company, welche bie Gruben von Buitron und Poderosa ausbeutet. Die Tharsis Sulphur and Copper Company besitzt viel umfangreichere Gruben, eine eigene Gisenbahn, eine Berschiffungswerft in Suelva und eine ganze Anzahl Fabriken in England und Schottland zur naffen Berhuttung ber ihr wieder gurudgelieferten Rupferabbrande. Das Tharsis-Erz ist fehr gut, aber etwas weich und läßt viel Staub beim Zerkleinern. Die Grube von San Domingos liegt auf portugiesischem Gebiete; ihr Erz ift nach bem Bauptbesitzer als Masons Erz befaunt und als das beste unter allen geschätt, so daß es immer einen Borzugspreis be-Die lette, aber größte von allen Gefellschaften ift bie Rio : Tinto-Gefellschaft, welche so große Mengen von Pyriten auf ben englischen Markt geworfen hat, daß der Preis von 1875 auf 1876 um mehr als ein Drittel Auch ihr Erz ift von ausgezeichneter Qualität. Die Gruben von Carpio und Lagunazo in ber Proving Huelva werben noch nicht fur ben Export ausgebeutet.

Die spanischen (und portugiesischen) Kiefe halten nie unter 46 und bis 50 Broz. Schwefel; daneben gewöhnlich noch 3 bis 4½ Broz. Kupfer, welches aber von der großen Mehrzahl der englischen Schwefelsauresabrikanten nicht mit angekauft, sondern in Gestalt der Abbrände von den Pyritösen dem Berkäufer in natura zurückgegeben wird. Der Wert des Kupfers (wenn es angekauft wird) wird noch immer nach dem sogenannten Cornish assay sestgestellt, d. h. einer nur wenigen in Redruth und anderen Städten in Cornwall ansässigen Prodierern genau bekannten dokimastischen Prode, deren große Ungenauigkeit allen Beteiligten volltommen bekannt ist; sie zeigt z. B. 2 Broz., wenn 4 Broz. nach wirklich chemischer, nasser Analyse vorhanden ist, und aus diesem Unterschiede muß der Käufer die Berhüttungskosten und seinen Prosit machen, da der sür das Kupfer im Erz nach Cornish assay zu zahlende Preis manchmal höher als der Wert einer gleichen Menge gediegenen Kupfers ist. Dieses merkwürdig irrationelle System hat noch nicht erschüttert werden können.

Ein ähnliches Berhältnis wie in England ift seit einigen Jahren in Deutschland eingetreten, wo ebenfalls eine Anzahl von Schwefelsaurefabrikanten spanische Riese (namentlich Rio Tinto) verarbeiten, ihre kupferhaltigen Rudstände aber sämtlich an die Duisburger oder Hamburger Rupferhütte abgeben. Auch die Fabriken zu Oker verarbeiten solche Riese, welche an Ort und Stelle auf Kupfer verhüttet werden.

Die Erze ber brei Hauptgefellschaften stehen sich in ihrer Zusammensetzung sehr nahe. Analysen berselben find folgende (f. Tab. a. S. 45 oben).

Manche Sorten bes spanischen Rieses sind unter ben Fabritanten als "explosiv" ober "betonierend" berüchtigt, weil sie in ben Ösen kurze Zeit nach bem Anzünden unter lauten Detonationen befrepitieren und babei so viel seines Pulver geben, daß die Kilns in kurzem sich verstopsen und verschlacken. Jurisch (S. 30 ff.) gibt weitere Analysen. Im Jahre 1879 schwankte der Gehalt des Rio Tinto-Erzes zwischen 48,18 und 48,77 Proz. und betrug im Durchschnitt 48,55 Proz. S. Der Grund dieser detonierenden Eigenschaften

|                           |        | Patt  | infon |       | Claudet<br>(San Domingos)   | MacCulloch<br>(San Domingos |
|---------------------------|--------|-------|-------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| Schwefel                  | 48,00  | 49,60 | 44,60 | 49,30 | 49,00                       | 49,80                       |
| Gifen                     | 40,74  | 42,88 | 38,70 | 41,41 | 43,55                       | 42,88                       |
| Rupfer                    | 3,42   | 2,26  | 3,80  | 5,81  | 3,20                        | 2,26                        |
| Blei                      | 0,82   | 0,52  | 0,58  | 0,06  | 0,93                        |                             |
| 3int                      | Spur   | 0,10  | 0,30  | Sput  | 0,35                        | 0,10                        |
| Ralf                      | 0,21   | 0,18  | 0,14  | 0,14  | 0,10                        | 0,18                        |
| Magnefia                  | 0,08   | Spur  | Spur  | Spur  | _                           | _                           |
| Thallium                  | Spur   | Spur  | Sput  | Spur  | _                           | _                           |
| Arjen                     | 0,21   | 0,28  | 0,26  | 0,31  | 0,47                        | 0,28                        |
| Unlösliches (Riefelfaure) | 5,67   | 2,94  | 11,10 | 2,00  | 0,63                        | 2,94                        |
| Sauerstoff (als Fe. O.)   | 0,09   | 0,15  | 0,23  | 0,25  | 1,07                        | _                           |
|                           |        |       |       |       | (auch mit and.<br>Metallen) |                             |
| Waffer                    | 0,91   | 0,95  | 0,17  | 0,05  | 0,70                        | 0,95                        |
|                           | 100,15 | 99,86 | 99,88 | 99,93 | 100,00                      | 99,39                       |

ift noch nicht ganz aufgeklärt, bürfte aber wohl auf einem Wassergehalte bes Erzes (vielleicht von Zeolithen herrührend) beruhen 1).

Folgende Analysen zeigen bie Durchschnitte-Busammenfetzung ber brei hauptforten :

|    |           | Rio Tini | to             | San D       | Tharfis    |            |
|----|-----------|----------|----------------|-------------|------------|------------|
|    | (Cumenge) | (Caron)  | (Nivista Min.) | (Pattinfon) | (Bartlett) | (Bartlett) |
| S  | 48        | 50,7     | 49             | 49,9        | 49,80      | 47,50      |
| Fe | 40        | 41,3     | 43,55          | 41,41       | 43,55      | 41,92      |
| Cu | 3,42      | 3,5      | 3,20           | 2,46        | 3,20       | 4,21       |
| Pb | 0,82      |          | 0,93           | 0,98        | 0,93       | 1,52       |
| Zn | Spur      | _        | 0,35           | 0,44        | 0,37       | 0,22       |
| As | 0,21      | _        | 0,47           | 0,55        | 0,47       | 0.38       |

Rach Sjelt beträgt der burchschnittliche Arsengehalt ber spanischen Riefe 0,91 Broz.

Eine andere Sorte ist ber Ries von St. Marby Tinto Santarossa. Rach Lunge u. Bänziger (Zeitschr. f. angew. Chem. 1896, S. 421) entshält er 0,85 Proz. Feuchtigkeit, 5,20 Proz. Unlösliches, 43,87 Proz. Schwefel, 42,12 Proz. Eisen, 1,09 Proz. Arsen.

Renerdings ift aus Spanien auch viel Ries in ben Sandel getommen, ber tupferfrei ift ober boch zu wenig Rupfer enthält, um bie Rudftanbe

<sup>1)</sup> Rach Blount (Journ. Soc. Chem. Ind. 1885, p. 674) enthält der explosive Pyrit aus der Coshen Rupsergrube bei Scull Harbour, Grafschaft Cork (Frland), eingeschlossenes Rohlendioxyd und Wasser.

barauf verarbeiten zu können. H. F. Davis in New York gibt folgende Analysen solcher Sorten:

|    | Aracena | Balmacca | San Tolmo |
|----|---------|----------|-----------|
| s  | 51,77   | . 50,19  | 46,40     |
| Fe | 45,53   | 45,61    | 40,11     |
| Cu | 0,29    | 0,20     | 1,90      |
| Si | 1,90    | 8,00     | 11,27     |
| As | ?       | 3        | nichts    |

Das wichtigste Borkommen von nicht kupferhaltigem Kies in Spanien ist das von nicht kupferhaltigem Pyrit von Aguas Teñidas (ber Société Maritime et Commerciale zu Antwerpen gehörend). Dieser Pyrit ist sehr reichhaltig und rein; Analyse:

| Fe.               |  | 46,60          | Proz. | As  |     |   |   |   | Spuren |
|-------------------|--|----------------|-------|-----|-----|---|---|---|--------|
|                   |  | 5 <b>3,</b> 15 |       | Cu  |     |   |   |   | "      |
| Si 0 <sub>2</sub> |  | 0,20           | "     | Se, | Αg, | A | u | • | "      |

Nach neueren Analysen geht ber Schwefelgehalt zuweilen auf 511/2 Proz-

Dieser Kies wird sowohl in Studen wie auch als Pulver gelieset und brennt leicht bis 0,5 Proz. ab, so daß die Abbrände, welche 68,5 Proz. Eisen, dabei aber kein Kupfer, Phosphor, Blei und Zink enthalten, für den Hochosenprozeß sehr wertvoll sind. Die Produktion war die 200 000 Tons gestiegen, ist aber durch eine Störung im Betrieb neuerdings zuruchzegegangen.

Nach United States Mineral Resources für 1900, S. 826 produziert Spanien an eigentlichem Schwefelkies (b. i. nicht ober unbedeutend kupfershaltigem):

| 1891 |  | 279 161        | <b>Ton8</b> | 1896 |  | 98 393  | <b>Long</b> (?) |
|------|--|----------------|-------------|------|--|---------|-----------------|
| 1892 |  | <b>435</b> 906 | "           | 1897 |  | 217 545 | "               |
| 1893 |  | 393 453        | "           | 1898 |  | 255 896 | ,,              |
| 1894 |  | 511 769        | "           | 1899 |  | 316 212 | "               |
| 1895 |  | 480 255        | "           |      |  |         |                 |

Rupferhaltige Schwefeltiefc. Nach berfelben Quelle (S. 186) probu-

|      | Produttion     | Cu Proz. | <b>E</b> gport |
|------|----------------|----------|----------------|
| 1898 | 1 465 380 Tons | 2,852    | _              |
| 1899 | 1 649 844 "    | 2,719    |                |
| 1900 | 1894504 "      | 2,744    | 704 803        |

Die Tharsis Sulphur & Copper Company:

|       |  |  | Produttion   | Export       |
|-------|--|--|--------------|--------------|
| 1899. |  |  | 572 854 Tons | 222 475 Tons |
| 1900. |  |  | 468 738 "    | 220 019 "    |

Mason & Barry exportierten aus Portugal an tupferhaltigem Ries:

| 1899 |  |  | 339 298 | Tons |
|------|--|--|---------|------|
| 1900 |  |  | 394 740 | ,,   |

Enorme Mengen dieser kupferhaltigen Riese werden, wie man aus obigem sieht, in Spanien selbst ohne Berwertung des Schwefels auf Aupfer verarbeitet.

Die Bereinigten Staaten von Amerika sind sehr reich an Pyrit. Die wichtigsten gegenwärtig abgebauten Gruben sind die folgenden (nach den Mineral Resources of the United States, Jahrgänge 1883 bis 1887). In New Hampshire: die Milangruben, Coos County. Das Erz ist sehr schön und wird in zwei Qualitäten von folgender Beschaffenheit verkauft:

|               |    |  | <b>K</b> r. 1 | Nr. 2 |                  | Nr. 1   | Nr. 2 |
|---------------|----|--|---------------|-------|------------------|---------|-------|
| S             |    |  | 46,0          | 35,0  | SiO <sub>2</sub> | <br>6,2 | 25,5  |
| $C\mathbf{u}$ |    |  | 3,7           | 5,0   | Zn               |         | 8,0   |
| Fe            | ٠. |  | 40,0          | 30,5  | As               | <br>0   | 0     |

Rr. 1 ist am meisten gesucht, aber auch Nr. 2 brennt sehr gut und ist leicht verkäuflich. Zur Gewinnung bes Kupfers und Silbers bestehen Huttenwerke.

Im Staate New York: in Hermon, County St. Lawrence, wurden 2000 Tons von 38 Proz. Schwefelgehalt gefördert. Eine Grube in Ulster County mit 39 prozentigem Erz war ersoffen.

In Massachusetts: die Gruben der Davis Company zu Charlemont sind nur 200 km von New York, im Mittelpunkte eines Eisenbahnnetzes, gelegen. Das Erz enthält 48,5 Proz. Schwefel und keine Spur von Arfen, Antimon oder Kobalt, wenig oder kein Zink, Blei und Calcium, 1,5 Proz. Kupfer, 45,3 Proz. Eisen und unter 3 Proz. Kieselsäure. Es ist körnig, leicht von Hand zu brechen und brennt die 3 Proz. ab. 1884 wurden etwa 30 000 Tons davon in vier Fabriken gebrannt.

In Birginien: Arminius Copper Mines Co. und Sulphur Mines Co., beibe in Louisa County gelegen. Das Erz enthält 49,5 Proz. S, 0,5 Proz. Cu, 43,5 Proz. Fe, 6,4 Proz. SiOz u. s. w. Förberung 1885: 13 000 Tons. Enthält eine Spur Arsen; die daraus dargestellte Säure 0,008 Proz. As.

In Georgia: Dallas Mine, Paulbing County; bas Erz enthält 40 Proz. S, 2,75 Proz. (zuweilen bis 11 Proz.) Cu, 8 Proz. SiO2, kein As.

Die Abwesenheit von Arfen in ben meisten ber bisher geforberten amerifanischen Pyrite ift bemerkenswert.

Beitere Analysen von amerikanischen Schwefelliesen gibt Stahl (Zeitschr. f. angew. Chem. 1893, S. 54). Nr. 1 von Talkapoosa Mine, Georgia 1882; Nr. 2 Rogers Mine, Paulbing Co., Dallas, Georgia; Nr. 3 Sulphur Mines Co. of Birginia, Louisa Co. 1884. Nr. 4 Peru Zinc Co., La Salle, Il. Nr. 5 Dobgeville, Wis. Nr. 6 bieselbe Grube wie Nr. 3, aber von 1891. Nr. 7 Davis Sulphur Ore Co., Franklin Co., Mass. 1891.

|               | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Waffer        |      | _    | 2,9  | _    | _    | 1,3  | 0,8  |
| Schwefel      | 45,1 | 37,6 | 37,1 | 50,2 | 43,7 | 40,6 | 42,4 |
| Gifen         | _    | 40,6 | 41,5 | _    | _    | 37,3 | 35,4 |
| Rupfer        | 3,1  | 5,2  | 0,6  | _    | _    | 1,0  | 1,4  |
| 3inf          | 3,0  | 4,5  | 0,8  |      | _    | 1,9  | 5,5  |
| Radmium       | 0,1  | 0,01 | ?    | _    | _    | ?    | ?    |
| Unlösliches . | 2,9  | 9,5  | 14,7 | _    | 1,4  | 10,5 | 6,1  |
| Arjen         | ş    | 3    | 0,02 | _    |      | Spur | Spu1 |

Im Jahre 1882 gab es in ben Bereinigten Staaten nur 2 Berke welche Pyrit brannten; 1885 waren es schon 19 (Boston und Oftbezirk 6, New Yorkbezirk 7, Philadelphia 2, Baltimore und Sübstaaten 3, Bestbezirk 1), mit einem Gesamtverbrauch von 91 400 Tons, wovon ein Teil aus Spanien und Portugal eingeführt wurde. Im Jahre 1886 wurden im ganzen 112 000 Tons verbraucht, wovon etwa die Hälfte eingeführt wurde. Rach Min. Ind. 9, 614 betrug die Gewinnung, Einsuhr und Berbrauch an Schweselses in den Bereinigten Staaten (abgesehen von dem in Kanada verbrauchten golbhaltigen Pyrit) in den letzten Jahren:

| Jahr  |  | Gewinnung |   | Einfuhr | Berbrauch |
|-------|--|-----------|---|---------|-----------|
| 1896. |  | 109 282   |   | 199 678 | 308 960   |
| 1897. |  | 133 368   | • | 259 546 | 392 914   |
| 1898. |  | 191 160   |   | 171 879 | 363 039   |
| 1899. |  | 178 408   |   | 310 008 | 488 416   |
| 1900. |  | 201 317   |   | 329 449 | 530 766   |

Die meisten amerikanischen Riese (auch ber von Newfoundland) sind körnig und eignen sich am besten für Berwendung von Feinkiesbrennern.

In Kanaba sind zwei Gruben, die Albertmine und die Crownmine. Gerade diese haben den ersten in den Bereinigten Staaten gebrannten Kieß geliesert. Das Erz enthält 40,0 Broz. S, 35,0 Broz. Fe, 4,0 Broz. Cu und 20,0 Broz. SiO2. Förberung im Jahre 1885 35000 Tons, 1890 etwa 50000 Tons, 1895 30534 Tons, 1899 35742 Tons.

Auf Pilleys Island in Newfoundland ist ein großes Schweselkies-lager, zugänglich durch einen Schacht von 18 m Tiefe. Es ist 22 m mächtig und 8,5 m davon enthält 3 bis 4 Proz. Der Kies brennt sehr gut. Der nicht kupfrige zeigt bei der Analhse: Cu 0,07 Proz.; S 51,16 Proz.; Fe 48,35 Proz.; SiO<sub>2</sub> 0,18 Proz.; CaO 0,22 Proz.; As 0,02 Proz.; kein Sb, Pb, Zn, Bi (Eng. Min. Journ. 1892, p. 467).

In Südaustralien findet sich Rice mit 48,7 Broz. S und 2,8 Proz. Cu (Mène, Mon. Scient. 1867, p. 411).

Durchschnitts-Zusammensetzung von Schwefellicsen. (Rach United States Mineral Resources 1886, p. 652.)

| herfunft                   | s     | Fe    | Cu   | As         | Zn       | <b>Pb</b> | Calciums<br>u. Wagnes<br>fiumfarbos<br>nat und<br>Sulfat |       |
|----------------------------|-------|-------|------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------|-------|
| Milan : Mine, Rew Samp:    |       | !     |      |            |          |           |                                                          |       |
| ibire Rr. 1                | 46,00 | 40.00 | 3.75 | Spur       | 4,00     | 0         | ! —                                                      | 6,25  |
| Diefelbe Rr. 2             | 35,00 | 30,50 | 5,0  | 0          | 8,00     | l —       |                                                          | 21,50 |
| Davis-Mine, Daff           | 49,27 | 45,30 | 1,47 | Spur       | <u> </u> | ¦ —       | -                                                        | 3,83  |
| Elizabeth:Mine, Berm       | 33,00 | 50,00 | 3,50 | <u> </u>   | <b>-</b> | l —       | _                                                        | 13,50 |
| St. Lawrence (f. Rem Port) | 38,00 | 34,00 | 3,00 |            | _        | —         | _                                                        | 25,00 |
| Armining-Mine, Ba          | 46,00 | 44,50 | 2,10 | _          |          | l —       | _                                                        | 7,40  |
| Capelton, Ranaba           | 40,21 | 35,20 | 5,10 | Spur       |          |           | 8,00                                                     | 12,00 |
| Rio Tinto, Spanien         | 48,50 |       | 4,21 | 0,33       | 0,22     | 1,52      | 0,90                                                     | 3,46  |
| Tharfis                    | 49,90 | 42,55 | 3,10 | 0,47       | 0,35     | 0,93      | 0,87                                                     | 2,20  |
| S. Domingo, Port           | 49,07 | 44,28 | 3,25 | 0,38       | <u> </u> | <u>-</u>  | 0,93                                                     | 2,50  |
| Schweben, Durchichn        | 38,05 | 42,80 | 1,50 | 0          | _        | l —       | 5,09                                                     | 12,56 |
| Rormegen                   | 46,15 | 44,20 | 2,10 | Spur       | 1,20     | _         | 2,50                                                     | 3,35  |
|                            | 46,60 | 39,70 | 0    | <u>-</u> - | <u> </u> | _         | 0,20                                                     | 13,50 |
|                            | 45,60 | 38,52 | ! —  | 0,96       | 6,00     | 0,74      | _                                                        | 8,19  |
| Belgien "                  | 42,80 | 36,70 |      | 0,20       | 0,40     | 0,92      | 5,45                                                     | 12,47 |
| England                    | 34,34 | 32,20 | 0,80 | 0,91       | 1,32     | 0,40      |                                                          | 30,03 |
| Irland (?) "               | 47,41 | 41,78 | 1,93 | 2,11       | 2,00     | _         | -                                                        | 4,77  |
| ***                        | 1     | l ´   | i .  |            |          |           |                                                          | ,     |

Gewinnung von Schwefelfies auf ber ganzen Erbe (nach Min. Ind. 9, 615; aus amtlichen Quellen. Die Abweichungen von ben im Text weiter oben, ebenfalls aus amtlichen Quellen gegebenen Zahlen sind in ber Statistit nichts Ungewöhnliches).

|                | 1895      | 1896           | 1897      | 1898            | 1899      |
|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| Belgien        | 2 510     | 2 560          | 1 828     | 147             | 283       |
| Bosnien        | 1         | 2 000          | 3 670     | 240             | 430       |
| Ronada         | 31 024    | 30 586         | 35 299    | 29 228          | 25 117    |
| Frantreich     | 253 416   | 282 164        | 303 448   | 310 972         | 318 832   |
| Deutichland    | 127 036   | <b>129 168</b> | 133 302   | 136 849         | 144 623   |
| Ungarn         | 69 195    | 52 697         | 44 454    | 58 079          | 79 519    |
| Italien        | 38 586    | 45 728         | 58 320    | 67 191          | 76 538    |
| Rewfoundland   | 34 879    | 27 712         | 33 316    | 83 100          | 31 500    |
| Rorwegen       | 61 994    | 60 507         | 94 484    | 89 760          | 90 000    |
| Bortugal a)    | 200 000   | 200 000        | 210 265   | 248 218         | 275 658   |
| Aukland        | 11 042    | 11 550         | 19 380    | 20 000          | 25 000    |
| Spanien b)     | 60 267    | 100 000        | 217 545   | <b>26</b> 0 016 | 319 285   |
| Soweden        | 221       | 1 009          | 517       | 386             | 150       |
| Brogbritannien | 9 193     | 10 178         | 10 753    | 12 302          | 12 426    |
| N              | 107 371   | 117 782        | 128 468   | 194 219         | 181 963   |
| Insgejamt      | 1 007 732 | 1 075 191      | 1 295 046 | 1 460 710       | 1 580 624 |

- a) Für Portugal ist die Schätzung für 1895 und 1896 eine ungefähre. Für dieses Land ist nur Kies mit weniger als 1 Proz. Cu eingeschlossen.
- b) Für Spanien ift ber kupferige Ries, aus bem Aupfer gewonnen wird, nicht mit eingeschlossen (vergl. S. 47).
- E. R. Muspratt (Journ. Soc. Chem. Ind. 1886, p. 405) macht folgende Angaben über die im Liverpooler Bezirk für den Schwefel im Pyrit gezahlten Preise (angegeben "por unit", d. h. mit dem Prozentgehalt zu multiplizieren, um den Preis für die Tonne von 21 Zentner gleich 1067 kg herauszubekommen).

| Monat  | Jahr                                                                                 | Breis pro<br>Einheit S<br>Bence                               | Monat                     | Jahr                                                                                 | Preis pro<br>Einheit S<br>Pence                        |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Januar | 1861<br>1862<br>1863<br>1865<br>1866<br>1866<br>1868<br>1868<br>1868<br>1869<br>1869 | 10,85<br>9,625<br>8<br>9<br>9,5<br>11,02<br>10,04<br>9,5<br>8 | Januar<br>bis<br>Dezember | 1870<br>1871<br>1872<br>1873<br>1876<br>1877<br>1878<br>1879<br>1884<br>1885<br>1885 | 6,5<br>7,52<br>7,5<br>7,5<br>5,5<br>4,5<br>4,5<br>5,75 |  |

1892 war ber Preis noch unter 3 Pence pro Einheit.

Jurisch ("Schwefelsaurefabrikation", S. 58) gibt Preise für bemichen Schwefelkies von 1853 bis 1892, aber ohne Angabe bes Schwefelgehaltet. Bor 1883 war ber Preis immer über 10 Mark pro Ton, 1884 bis 1892 um 7½ Mark herum. 1881 sollen 100 kg S aus Rio Tinto-Ries 4,65 bis 5,10 Mark gekostet haben (was merkwürdig niedrig scheint), 1900 war der Preis von beutschem Kies an den Gruben = 12 Mark pro Ton; für längere Kontrakte vermutlich etwas darunter.

## Wertverhältnis ber geringhaltigen gegenüber ben reichs haltigen Riefen.

Es ist nicht zu verwundern, daß die reichen und zugleich gutartigen spanischen Kiese und die ihnen ähnlichen Sorten überall, wo sie überhaupt sich Eingang verschaffen konnten, die armen Kiese aus dem Felde geschlagen haben. Ein Kies von 35 Broz., wie der von Wicklow, hat selbst für gleiches Schweselsgewicht einen viel geringeren Wert als ein 45 prozentiger; denn erstens nuß der Brechlohn und der Lohn für die Abwartung der Sen in beiden Fällen sich auf das Bruttogewicht beziehen, also auf den Schweselgehalt viel mehr bei armem Kiese als bei reichem betragen, und zweitens sindet sich unter sonig gleichen Umständen ebenso viel unverbrannter Schwesel in den Abbränden. Wenn dieser z. B. 5 Broz. ausmacht, so beträgt dies bei 35 prozentigem Pyrit

 $\frac{35}{5}=^{1}/_{7}$ , bei 45 prozentigem nur  $\frac{45}{5}=^{1}/_{9}$  bes Ganzen; es ist also bas ins Auge zu fassenbe Berhältnis nicht 35:45=7:9, sondern 30:40=3:4. Ferner gilt basselbe, wie vom Arbeitslohn, auch für die Anlage und Reparaturkosten, und endlich, da gerade die armen Kiese gewöhnlich nur wenig Kupfer halten, auch für die Kosten zur Entsernung der Abbrände. Wo also nicht etwa das Abrösten nur eine vorbereitende Operation für metallurgische Behandlung und der Schwesel somit ganz Nebensache ist, da wird man den schweselarmen Kiesen möglichst aus dem Wege gehen.

### Analyse bes Schwefeltieses.

Bei der Analyse von Pyriten für technische Zwede tommt in erster Linie nur ihr Behalt an Schwefel in Betracht, und es ist baher in bei weitem ben meiften Fällen nur üblich, ben Schwefelgehalt, allenfalls auch noch ben Feuchtigfeitsgehalt zu bestimmen. Bei solchen Phriten, welche später auch auf Rupfer zu verarbeiten find, tommt naturlich auch biefes in Anschlag; wo jedoch, wie dies in der Mehrzahl der Fabriken der Fall ift, das Aupfer gar nicht von den Schwefelfaurefabritanten mit angetauft, vielmehr bie Abbranbe bem Lieferanten jurudgegeben werden, wird ebenfalls bie Bestimmung bes Rupfers in ben demijden Fabriten in ber Regel ale unnut unterlaffen. Die Befchrantung auf eine Bestimmung bes Schwefelgehaltes tann jedoch nur ba flatthaben, wo es fich um Byrite von bekannten Fundstätten handelt, beren allgemeine Busammensetzung und Eigenschaften vollkommen erforscht find, und bei benen es also nur auf den Gehalt an dem Hauptbestandteil, dem Schwefel, ankommen Absolut nötig ift eine Schweselbestimmung, wenn ber Pyrit jedesmal nach bem Schwefelgehalt bezahlt wirb, wie es ficher am rationellsten scheint. In England wird nicht nur jebe Schiffeladung, sondern jede aus diefer an verschiedene Fabrikanten abgegebene Partie für sich untersucht, indem nach rationellen, allbekannten Methoden in Gegenwart von Agenten des Berkäufers in ber Fabrik während ober nach der Ablieferung ein großes Durchschnittsmufter gezogen, gehörig verkleinert und reduziert und in beiberseitig verflegelten Flaschen einem gewöhnlich schon im Ablieferungskontrakte genannten Sandelsanalytiter jugefendet wird, auf beffen Beugnis bin ber Schwefelgehalt bis jum viertel Prozent hinab bezahlt wird. Wenn z. B. ein Abschluß für Pyrit zu 6d "pro Unit" gemacht wird, so bedeutet dies, daß für jedes bei der Analyse gefundene Prozent Schwefel die Einheitssumme von 6d pro Tonne gezahlt wird; also z. B. bei  $48^{1}/_{4}$  Proz. Schwefel:  $48^{1}/_{4} \times 6^{d} = 24$  sh.  $1^{1}/_{2}$  d. pro Man rechnet übrigens babei allgemein bie Tonne zu 21 Zentner, ftatt 20 Bentnern, ober, in anderen Worten, man gibt bem Raufer eine Bewichtereduktion von 5 Proz. zu gute (vgl. S. 50).

Als analytische Dethode für Bestimmung bes Schwefels wirb gegenwärtig wohl meist die Aufschließung des Pyrits auf naffem Bege durch rauchende Salpeterfäure oder Königswasser angewendet; im einzelnen gehen aber die Berfahren etwas auseinander. Die Aufschließung wurde früher häufig bewirkt nach ber Borfchrift von Fresenius burch rote, rauchende Salpeterfaure; diese ift freilich nicht immer leicht gang schwefelfaurefrei zu erhalten, und ce ift unangenehm, bamit zu arbeiten. Dan bat baber öftere ftatt berfelben chlorfaures Rali mit Salgfaure, ober, noch beffer, mit Salpeterfaure von 1,36 fpez. Bew. angewendet. Um besten, sichersten und billigften habe ich immer Königswasser (bereitet aus 1 Il. rauchender Salzsäure und 3 bis 4 In. Salpeterfaure von 1,36 bis 1,4 fpez. Bew.) gefunden. Das hochft fein gepulverte und gebeutelte Mineral (bas Bulvern follte junachft im Stahlmorfer ober burch Zerschlagen mit bem Hammer in Bapier, bann in einer Achatschale, nicht in einem Borzellans ober Steingutmörfer, wie vielfach in England, ausgeführt werden) wird dann mit etwa 50 Iln. biefes Königswassers übergoffen und, wenn nicht sofort eine Reaktion eintritt, auf bem Bafferbade facht erwarmt, bis eine lebhafte Reaktion beginnt, worauf man fofort bas Becherglas vom Bafferbabe entfernen muß; erft wenn die Reaftion wieder febr fdmach geworden ift, ftellt man bas Becherglas wieder auf bas Bafferbad und findet meift nach höchstens 10 Minuten, daß die Aufschließung eine vollständige ift. Selbstrebend muß bie Operation in einem geräumigen Becherglase, beffer noch in einem Erlenmenerichen Rolben vorgenommen werben, welche mit einem Trichter ober Uhrglase bebedt find, um teinen Berluft burch Uberfprigen ju haben, und man muß unter einem Dunftabzuge arbeiten, wegen ber maffenhaft fich entwickelnben fauren Gafe. Collte Die Aufschließung auch nach langerem Erwarmen nicht vollständig fein, fo mußte man etwas mehr Ronigewaffer gusegen und wieder erwärmen; meist wird ce jedoch von zu grobem Bulvern herruhren, und man tann bann bie Analyse nicht leicht zu Ende führen. biefer Art ber Aufschliegung, welche fehr schnell und sicher vor sich geht, tritt bie unangenehme Erscheinung ber Abscheidung von Schwefel bochft felten ein; wenn boch, fo fest man vorsichtig eine Mefferspite von chlorfaurem Rali gu.

Im Aufschließungeruckstande wird man, neben Rieselsaure und Silikaten, nur allenfalls etwas Blei oder Barnum, beide als Sulfate, haben. Obwohl ihr Schwefel auf diese Weise nicht mitbestimmt wird, so tut das nichts zur Sache, da er ohnehin für den Fabrikanten keinen Wert hat. Bleisulfat ist in konzentrierten Säuren ziemlich löslich, wird aber durch die spätere Behaudlung großenteils abgeschieden.

Man muß nämlich jedenfalls sämtliche vorhandene Salpetersäure zerftören oder entfernen, weil bekanntlich die Bestimmung der Schwefelsäure durch
Barnumchlorid bei Gegenwart von Salpetersäure oder deren Salzen erheblich
zu hohe Resultate liefert. Man dampft also das Ganze mit einem Überschuß
von Salzsäure im Wasserbade 1) zur Trocknis ein, wobei zugleich sämtliche
etwa löslich gewordene Kieselsäure in unlösliche Form übergeführt werden wird,
übergießt die Masse mit ein wenig mehr starter Salzsäure, und wenn beim

<sup>1)</sup> Bei einiger Borficht tann man auch ein Sanbband, Afbestpappe u. dergl. anwenden, mas sehr fördert, wenn man nur das Gefäß augenblicklich wege nimmt, sobald die Masse eingetrocknet ist; es tann sich dann noch keine Schweselzsäure verstüchtigt haben. Am sichersten ist, zuerst so weit wie möglich auf dem Basserbade und zuletzt auf dem Sandbade oder auf Asbestpappe abzudampfen.

schwachen Erwärmen damit keine gelben Dämpfe und kein Geruch nach salpetrigen Brobukten entstehen, so verdünnt man mit heißem Basser und filtriert die klare Lösung vom Rücktanbe ab. Man muß sich dabei hüten, zu viel Salzsäure anzuwenden, weil das Barhumsulfat in konzentrierten Säuren in der hite nicht ganz unlöslich ist; auf der anderen Seite muß genug Säure vorhanden sein, um sämtliche Eisensalze aufzulösen, worüber man durch die Farbe und das sonstige Berhalten des Lösungsrücktandes in keinem Zweisel gelassen werden wird.

Ranche ziehen die Aufschließung mittels einer Lösung von Brom in Salzsäure vor, was ich nicht sehr gut befunden habe. Drown (Chem. News 43, 89) erhitzt den Kies mit Natronlauge vom spez. Gew. 1,25, seht vorsichtig Brom im Überschuß zu, säuert mit Salpetersäure an und erhitzt zur Trocknis. Noailson (Zeitschr. f. angew. Chem. 1897, S. 351) schließt den Kies mit einem Gemisch von Natriumchlorat und Salpetersäure auf.

Bo es nicht auf größtmögliche Genauigfeit antommt, tann man die nun folgende Ausfällung des Baryumfulfats dirett wie folgt vornehmen. Die klare Lofung wird zu vollem Sieden erhitt, und in fie mabrend bes Siedens eine cbenfalls beiße Lösung von Barpumchlorib gegoffen, und zwar am beften, bamit man nicht einen zu großen Überschuß anwende, eine abgemeffene Menge einer konzentrierten löfung von bekanntem Behalte, welche jebenfalls mehr als genugt, um alle vorhandene Schwefelfaure zu fallen. Man gießt die Chlorbarpumlöfung langfam, unter fortwährenbem Umruhren gu; bies tropfenweife ju tun, wie Glabbing (Chem. News 70, 181) vorschreibt, ift gang unnötig; vergl. meine Bersuche, Zeitschr. f. angew. Chem. 1895, S. 69. Wenn man auf die angegebene Beise verfährt, so wird man finden, daß bas Baryumsulfat fich immer in gang turger Zeit vollständig, mit hinterlaffung einer völlig flaren Bluffigfeit, abfest, und bag abfolnt nichts bavon burch bas Filter geht, wenn man nur ein magig gutes Filterpapier anwendet. Es ift burchaus nicht nötig, bas Abfigen langere Zeit bauern zu laffen; wenn fo operiert wirb, wie angegeben, tritt auch eine nachträgliche Trubung bes Filtrates nie ein. Man tann alfo, was die Arbeit außerordentlich beschleunigt und namentlich in Fabriken von Bichtigfeit ift, die fast siedend beiße Fluffigfeit 20 bis 30 Minuten nach bem Fallen auf bas Filter bringen. Die Bunfeniche Filtriervorrichtung mit Absaugen burch eine Basserluftpumpe ist bafür ein wenig zu start wirkend; bagegen bedient man fich mit vorzüglichem Erfolge eines schon vor vielen Jahren von Biccard angegebenen einfachen Silfemittele, welches auch für andere Falle bei analytischen Operationen ausgezeichnete Dienste leiftet, nämlich eines durch ein Rautschufrohrchen an ben Trichter angesetten Berlangerungerohres mit einer einen zusammenhängenben Strahl befördernben, schlingenartigen Biegung (Fig. 5, a. f. S). Der gerabe Teil besselben unterhalb ber Schlinge barf etwa 20 bis 25 cm lang sein; das Filter muß bicht an die Wand des Trichters angebrudt werben, bamit feine Luft eingefaugt werbe. Bei Unwendung biefer nicht fo gewaltsam wie bie Bafferluftpumpe saugenden Borrichtung läuft bie Fluffigfeit, solange nicht zu viel Nieberschlag auf bem Filter ift, in zusammenhängendem Strahle durch.

Ubrigens braucht man felbst diefe Borrichtung gar nicht, wenn man gute,

im Winkel von 60° geneigte Trichter mit nicht zu weitem Ablaufrohr hat, und wenn man das Filter so einsetzt, daß nach dem Anseuchten keine Luftblasen zwischen ihm und der Trichterwand zurückbleiben; dann wird die heiße Flüssekeit stets das ganze Trichterrohr anfüllen und sehr schnell ablaufen.

Man gießt junachst nur klare Flüssigkeit, soweit irgend möglich, von dem bicht jusammengesetten, körnigen Niederschlage ab, übergießt biesen mit

Fig. 5.



Bewöhnlich zeigt es fich, felbft wenn bie Löfung vor ber Fällung ziemlich ftark fauer war, bag ber Nieberschlag burch mitgeriffenes Gisenoryd ober basisches Ferrisulfat gelblich gefärbt ift, welches fich auch burch Rochen mit verbunnter Salzfäure nicht aus ihm entfernen läßt. Dbwohl bies bie Anwesenheit einer Berunreinigung im Barpums fulfat erweist, welche bas Enbergebnis zu hoch ausfallen laffen follte, so zeigt es sich boch in Birklichkeit, bag bie Ergebniffe zu niedrig find. Die Urfache biefes anscheinenben Widerfpruches find von Jannafch und Richards erforscht worden (Journ. f. pratt. Chem. [2] 39, 321), welche fanden, bag in Gegenwart von Gifen fich ein Barpumeisensulfat nieberschlägt, welches beim Gluben langfam einen Teil seiner Schwefelfäure abgibt. Wenn bas Gluben außerordentlich lange fortgefest wird, tann ber fo entstebende Irrtum ein volles Prozent Schwefel ober noch barüber ausmachen; aber ich habe gezeigt (ebendaf. 40, 239 und Zeitschr.

f. angew. Chem. 1889, S. 473), daß bei der gewöhnlichen Arbeitsweise der Irrtum 0,18 Proz. nicht übersteigt, weshalb die oben von mir beschriebene Methode immer anwendbar bleibt, wo nicht die vollste Genauigkeit erfordert wird und wo schnell gearbeitet werden soll. Westmoreland (J. Soc. Chem. Ind. 1887, p. 84) behauptet sogar, daß die Ergebnisse meiner älteren mit denen meiner neueren Methode (j. u.) vollkommen übereinstimmen; doch muß ich dem widersprechen.

Bo die größtmögliche Genanigkeit und Bermeibung von Fehlern erfordert wird, also 3. B. bei ber Untersuchung eines einen großen Bosten vertretenben Durchschnittsmufters, wirb es notwendig, ben ftorenben Ginflug bes Gifens ju entfernen. Dies tann fowohl auf trodenem wie auf naffem Wege geschehen. Der trodene Beg wird von Fresenius empfohlen (Beitschr. f. anal. Chem. 16, 335). Er schreibt vor: Aufschließung bes Riefes burch Schmelzen mit 20 Iln. einer Difchung von 2 Iln. trodenem, völlig fcmefelfaurefreiem Ratriumlarbonat und 1 Tl. eben foldem Raliumnitrat, Ginleiten von Rohlenfaure in die Lofung jur Fallung bes Bleies, Rochen bes Rudftanbes mit Sobalöfung und bann mit Baffer, Anfauern mit Salzfaure und wieberholtes Abbampfen bamit jur Austreibung ber Salpeterfaure, worauf wie gewöhnlich weiter verfahren und mit Chlorbarpum gefällt wird. Diefes Berfahren ift viel umftanblicher und langwieriger als bie unten beschriebene naffe Methode und verurfacht ftarten Angriff ber anzuwendenden Platintiegel. Gin Nachteil besselben ift es auch, daß dabei nicht nur ber Schwefel des Gisen- und Aupfersulfurets, fonbern auch berjenige bes Bleiglanges und Schwerspats mit bestimmt werben, welche für die Schwefelfäurefabritation volltommen nutlos find 1). Auch fann man nicht fo gut Leuchtgas zum Aufschließen anwenden, weil beffen Schwefelgehalt einen Irrtum verursachen fann; beshalb werben besonders zu diesem Zwede tonftruierte Spirituslampen vorgeschrieben. tann man allerbings vermeiden, wenn man ben Blatintiegel nicht in einem Drabtbreied', fondern in einem eutsprechenben Loche eines Studes Afbestpappe aufhängt, wo bann die Berbrennungsprodukte des Gases seitlich abgeführt werden.

Hayes hat in sehr undeutlicher Weise [Wagners Jahresber. 21 [1875], 292] eine Aufschließungsmethode für Phrit mit alloholischem Natron und Kalt beschrieben, deren Borteile in keiner Weise in die Augen springen.

Fahlberg und Iles (Ber. d. beutsch. chem. Ges. 11, 1187) empsehlen, das Schwefelmetall mit Ütztali (minbestens 25 g auf 0,1 g Schwefel) in einem Silbertiegel zu schwefels mit Bromwasser, im Filtrat die niedrigen Orybationsstufen des Schwefels mit Bromwasser zu orydieren und mit Chlorbaryum zu füllen.

Clark (J. Soc. Chem. Ind. 1886, p. 329) erhist ben Byrit mit einem Gemenge von Natriumkarbonat und Magnesia auf dunkle Rotglut, laugt die Masse mit Wasser aus, leitet Kohlensäure ein und bestimmt die Schwefelsäure auf gewöhnlichem Wege. J. Pattinson (ebendas., p. 724) zeigte, daß dieses Berfahren genau dieselben Resultate wie das meinige gibt (natürlich nur bei Abwesenheit von Bleiglanz und Schwerspat, was gegen Clarks Bersahren spricht).

Angesichts bes Umftanbes, daß eine naffe Aufschließungsmethobe viel bequemer als eine trodene ift, habe ich ein Berfahren ausgearbeitet, welches auch auf naffem Bege ben durch bie Gegenwart von Gifen verursachten Irrtum

<sup>1)</sup> über die Einwirfung der Salpeterfaure auf Bleisulfat vergl. meine Mitteilung in Journ. Soc. Chem. Ind. 1887, p. 96.

vermeibet. Dieses Berfahren wurde zuerst in der Zeitschr. f. anal. Chem. 1880, S. 419 beschrieben und ist seitbem sehr allgemein zu Handelsanalysen von Phrit angewendet worden. Die von Jannasch und Richards (Journ. f. prakt. Chem. [2] 39, 321) gegen mein Berfahren gemachten Einwikrse sund von ihnen selbst zurückgezogen worden (ebendas. 40, 236) und sind vollkommen widerlegt worden durch Bersuche, welche in meinem Laboratorium von zwei unabhängigen Beodachtern angestellt wurden (Zeitschr. f. angew. Chem. 1889, S. 473). Daher darf das setzt zu beschreibende Bersahren als das genausste der bekannten sür die Bestimmung des Schwesels im Phrit angesehen werden, wo es wünschdar ist, den Schwesel des Bleiglanzes und Schwerspates nicht mit zu bestimmen; zugleich ist es sehr leicht und schnell auszusühren, wenn die solgenden Anweisungen genau beachtet werden.

Etwa 0,5 g Byrit werben mit 10 com einer Mischung von 3 Bol. Salpeterfäure und 1,4 spez. Gew. und 1 Bol. starter Salzsäure, beide natürlich volls tommen frei von Schwefelfaure, in ber S. 52 befchriebenen Beife aufgeschloffen, fo bag tein Berluft burch Sprigen ftattfinbet. Man erwärmt von Beit gu Zeit, bis die Aufschließung beendet ist, bampft auf dem Wasserbade und schließlich auf Afbestpappe u. bergl. zur Trodnis ein, fest 5 com Salzfäure zu, verdampft nochmals (wobei feine falpetrigen Dampfe mehr entstehen follten), fest 1 com Salgfaure und 100 com beißes Waffer ju, filtriert durch ein kleines Filter und wafcht mit heißem Waffer. Den unlöslichen Rudftand tann man trodnen, glühen und magen; er tann außer Rieselfaure und Silitaten bie Sulfate von Barnum, Blei und felbst Ralt enthalten, beren Schwefel absichtlich als nuplos vernachlässigt wird. Wenn man den Auckstand nicht wägen will, so braucht man nicht zu filtrieren und tann die Entfernung bes Gifens fofort mit ber trüben Flüssigfeit wie folgt vornehmen. Filtrat und Baschwäffer werben mit Ammoniat, unter Bermeibung eines größeren Überfchuffes, gefättigt, unb 10 Minuten bei magiger Barme bigeriert; die Fluffigkeit follte bis zulest febr beutlich, nicht nur schwach, nach Ammonial riechen. (Anderenfalls tann ber Nieberschlag basisches Ferrisulfat enthalten.) Der Nieberschlag von Gisenhydroxyd wird noch warm abfiltriert, unter Anwendung eines Trichters mit einem Winkel von genau 600, und einem nicht zu weiten Abflufrohre, weld ce von der ablaufenden Fluffigfeit vollkommen gefüllt wird, oder mit einem Biccarbichen Rohre (S. 53) ober aber einer Filterpumpe. Das Filtrierpapier follte hinreichend bicht, aber schnell wirkend fein; bas Filter muß an der Trichterwand genau anliegen, so daß zwischen Papier und Glas tein Ranal bleibt. Zuerst gießt man die heiße Fluffigkeit von dem Niederschlage ab und spult diesen bann mit siedendem Wasser auf bas Filter. Das Auswaschen wird mit beißem Baffer in ber Art fortgefett, daß jedesmal der ganze Niederschlag vollständig zu einem Brei aufgerührt wird, und sich keine Ranäle bilben. Beobachtung diefer Borschriften kann das Auswaschen in einer halben bis einer Stunde beendigt sein, und bleibt keine Spur von Schwefelfaure im Niederschlage. Das Gesamtvolum im Filtrat und in den Waschwässern braucht 200 bis 250 ccm nicht zu überschreiten, so daß man nicht durch Eindampfen zu tonzentrieren braucht, was allerdings geschehen muß, wenn das Bolum über

Das Ende bes Auswaschens wird angenommen, wenn 1 com 250 ccm fteigt. bei Zusat von Chlorbaryum auch nach einigen Minuten kein Opalisieren zeigt. (In befonders wichtigen Fällen empfiehlt es fich jur Kontrolle, ben Gifenorydniederschlag zu trocknen, mit reiner Soba zu schmelzen, mit Baffer auszulaugen und die Lofung nach bem Anfauern mit Chlorbarpum zu verfeten, welches feine Trubung hervorrufen foll.) Die klare Fluffigkeit, welche nunmehr famtliche Schwefelfaure in Berbindung mit Ammoniat enthält, wird mit reiner Salzfäure in sehr geringem Überschuß angefäuert, zum Sieden erhitt, ber Brenner entfernt, und 20 com einer zehnprozentigen Lösung von Chlorbaryum, bie man vorher erhitt bat, langfam jugegoffen. Diefe Menge, welche jebenfalls filt 0,5 g Pyrit ausreicht, wird in einem mit einer Marte versebenen Reagiercolinder ungefähr abgemeffen und gleich in bemfelben erhitt. sehe darauf, teinen allzu großen Überschuß von Chlorbaryum anzuwenden, weil bann bie Resultate bis um 1 Brog. zu hoch ausfallen können. Nach erfolgtem Infat läßt man die Fluffigfeit eine halbe Stunde stehen, worauf der Niederichlag volltommen abgesett sein follte. Die klare Fluffigkeit wird abgegoffen und bas Auswaschen burch Defantieren mit siebendem Baffer fortgesett, wie auf S. 53 angegeben, wo and bas Bluben bes Nieberschlages beschrieben ift. Der geglubte Rieberschlag foll volltommen weiß und im Buftanbe von lofem . Bulver fein; 1 Gewtl. beefelben ift gleich 0,13733 Schwefel. Die Genauigfeit meiner neuen Dethobe und bie vollfommene Übereinstimmung ber Ergebniffe (bei reinen Ergen) mit ber trodenen Aufschließungsmethobe von Frefenius ift von Battinfon bestätigt worben, welcher zugleich auf die weitaus größere Bequemlichteit meiner Methode hinweist (Journ. Soc. Chem. Ind. 1890, p. 21).

Berfchiedene Chemiter schließen ben Schwefelties mit Natriumperoryd auf; jo hempel, hahnel (Arch. Pharm. 1894, S. 222), Glaser (Chem. 3tg. 1894, S. 1445).

Küster & Thiel (Zeitschr. anorg. Chem. 19, 97) gehen von ber irrigen Annahme aus, daß das Ferrihydrat sich nach meiner Auswaschmethode (S. 56) nicht völlig von Sulfat befreien lasse — eine Annahme, welche durch die Analhsen von Handhsen von Studierenden in meinem eigenen Laboratorium und durch Tausende von Analhsen anderer Chemiter widerlegt wird. Sie schlagen daher das Baryumsulsat ohne Filtration des Ferrihydrates nieder und entsernen das letztere nachtröglich durch mehrstündige Digestion mit Salzsäure. Oder aber sie verhüten das Mitreißen von Eisensalzen mit dem Baryumsulssat durch Zusat einer großen Menge Ammoniumoxalat. Beide Methoden ersordern viel mehr Zeit als die meinige, ohne irgend welche größere Genauigkeit zu gewähren, wie ich selbst in Zeitschr. anorg. Chem. 19, 454 und Herting in Zeitschr. f. angew. Chem. 1899, S. 274 nachgewiesen haben.

Nach Heibenreich (Zeitschr. anorg. Chem. 20, 233) kann man die Bersunreinigung des Baryumsulfats durch Eisensalze badurch vermeiden, daß man das Ferrisulfat durch Zink zu Ferrosulfat reduziert und während der Fällung Jukritt von Luft und Licht abhält. Herting & Lehnardt (Chem.-Ztg. 1899, Rr. 75) bewirken dasselbe schneller durch Reduktion mit Zinnchlorur.

Moaillon (3. 53) will bie Filtration des Ferrippbrates baburch ver-

meiben, daß er die Flufsigteit auf ein bestimmtes Bolum verdunnt und einen abgemessenen Teil davon zur Fällung mit Chlorbaryum verwendet; aber diese Methode ist aus mehr als einem Grunde verwerslich.

Der Bestimmung ber (gebundenen) Schwefelsaure als Baryumsulfat durch Gewichtsanalyse ziehen manche die Titrierung mit Normallösung von Chlorbaryum vor. Dies ist zuerst von Wildenstein empsohlen worden (Zeitschr. f. anal. Chem. 1, 432); später, im besonderen gerade für Pyrit, von Teschemacher und Smith (Chem. News 24, 61 und 66; vergl. auch Glendinning und Ebger, ebendas, S. 140). Obwohl dieses Bersahren, trot deren gegenteiliger Außerung, ganz sicher nicht genauer als die Gewichtsanalyse, und in den meisten Händen weniger genau als diese ist, und odwohl es wohl nur von wenigen Chemikern in wichtigen Fällen angewendet wird, so wollen wir es doch sier beschreiben, da es in vielen Fabriken zur Bestimmung des Sulfats in Rohsda und zuweilen auch zur Bestimmung des Schwesels in Pyrit, Blende, Röstrückständen u. bergl. für innere Fabrikzwecke angewendet wird.

Man tocht die Fluffigkeit in einer Porzellanschale, set Chlorbarnumlösung aus einer Burette zu und filtriert von Zeit zu Zeit einige Tropfen (mit einem Glasrohr entnommen) durch ein ganz kleines Filterchen auf eine Glasplatte mit schwarzer Unterlage, auf welche eine Anzahl Tropfen von verdunnter



Schwefelsäure und andererseits von Chlorbaryum ausgesets sind. Wenn das Filtrat noch mit einem Chlorbaryumtropfen eine auf dem schwarzen Grunde leichter sichtbare Trübung gibt, so wirft man das Filterchen in die Porzellanschale zurück und setzt mehr Chlorbaryumlösung aus der Bürette zu, probiert wieder n. s. f. Man hört auf, wenn ein filtrierter Tropfen sowohl mit Schwefelsaure als mit Chlorbaryum eine ganz leichte Trübung gibt. Die Arbeit wird sehr erleichtert, wenn man die von Wildenstein angegebene, in Fig. 6 dargestellte Vorrichtung anwendet. Die angesäuerte Lösung wird in ein Gesäß A geschüttet, bestehend aus einer Flasche mit abgesprengtem Boden u. dergl., durch deren Stopfen eine gebogene Röhre B durchgeht, welche unten mit einem

Duetschhahn l, oben mit einem abwärts gebogenen Trichter f endigt. Der lettere, welcher Glodenform haben muß, ist verschlossen mit zwei Scheiben Filtrierpapier und einem über alles gebundenen Stücken Leinengaze, und die Flüssigteit muß über dem Ganzen stehen. Diese Vorrichtung gestattet es, nach Belieben einige Tropfen klarer Flüssigteit abzuziehen, welche man in ein Reagierrohr lausen läßt und mit einem Tropfen Chlorbaryumlösung verset. Natürlich muß man erst einige Kubikcentimeter aus dem Rohr B entnehmen und nach A zurückgießen, ehe man das eigenkliche Pröbchen entnimmt, und nach der Probe muß man die Flüssigteit immer wieder nach A zurückgießen. Wenn man zufällig den Endpunkt der Reaktion überschritten hat, setzt man einige Kubikcentimeter titrierter Schweselsaure zu und zieht deren Betrag nachher wieder ab.

C. und 3. Beringer (Chem. News 59, 41) titrieren mit Chlorbaryum nach Zusatz von Natriumacetat und Essigläure.

In ben Lehrbuchern von Fresenius und Dohr find verschiedene andere volumetrische Methoden zur Bestimmung von Gulfaten beschrieben von Carl Rohr, Ab. Clemm, Bilbenftein (2. Meth.), Schwarz, Bappenheim; aber sie sind komplizierter und nicht genauer als die direkte Titrierung mit Chlorbargumlöfung, wie fie eben beschrieben worden ift. Bir geben baber bier nur eine diefer Methoden, welche nutlich ju fein icheint. Bilfing (Chem. Ind. 1886, S. 25) fest zu ber neutralen Lösung eines Sulfate, welche in einer Porzellanschale tocht, eine 4 prozentige Lösung von Chlorbaryum von genau befanntem Gehalt, bann einige Tropfen einer altoholischen Lösung von Phenolphalein und eine 2 prozentige Löfung von Soba; sowie das letzte Chlorbaryum als BaCO3 niedergeschlagen ist, wird die Flüssigkeit rot, so daß die Soda als Raß für die ursprünglich vorhandene Schwefelfaure bient. Wenn die zu prüfende Lösung fauer ober alkalisch reagiert, muß man sie vorher burch Coda ober Salgfaure genan neutralifieren, ebenfalls unter Anwendung von Phenolphtalein.

L. Andrews (Chem. 3tg. Rep. 1889, S. 39) arbeitet mit Baryumschromat, so daß er schließlich freie Chromfäure mit Ratriumthiosulfat aussitrieren kann. Bergl. auch Reuter (Chem. 3tg. 1898, S. 357) und Marsboutin und Moulinier (Chem. Centralbl. 1898, 1, 218).

Berschiedene Methoden sind zur Bestimmung bes nurbaren Schwefels wir Schwefelerzen vorgeschlagen worden, b. h. besicnigen Anteils, welcher in Fig. 7.



Form von SO2 und SO3 verflüchtigt werden kann. W. G. Mixter (Amer. Chem. Journ. 2, 396) verbrennt den Pyrit im Sauerstoffstrome und leitet die Tämpse in ein Gemenge von Brom und wässeriger Salzsäure. Einen ähnslichen Weg empsiehlt Zulkowsky (Fischers Jahresber. 1881, S. 160) auch sür Gasreinigungsmasse. Lettere enthält stets Sägespäne, Teer und wechselnde Mengen von Kalk, welcher bei der Berbrennung Schwesel zurückält, so daß eine Bestimmung des Gesamtschwesels für praktische Zwede nutslos ist. Der dazu benutzte Apparat, Fig. 7, enthält ein 60 cm langes Verbrennungsrohr, das bei a verengt ist und am Ende in eine lange, nicht zu dünne und schließlich abwärts gebogene Röhre ausgezogen ist. Zwischen a und b besindet sich eine

Schicht Platinasbest von 20 bis 25 cm Länge, und 7 oder 10 cm davon ents fernt kommt ein Borzellanschiffchen mit etwa 0,4 g Gasreinigungsmaffe ober Das Ende k ift mit einem Sauerftoffgasbehalter verbunden. Absorption ber Dampfe erfolgt in ben beiben Dreifugelröhren c und d von 8 cm Sobe und der mit Glaswolle gefüllten Röhre e. Die Absorptionsfluffigteit wird bargestellt burch Auflösung von 180 g (mit Altohol von Sulfaten gereinigtem) Aptali in Baffer, Bufat von 100 g Brom unter Abfühlung und Berdunnung auf 1 Liter. 30 com hiervon genugen zur Bestimmung von 0,5 g Schwefel. Auch bas Rohr e follte bamit benept fein. Buerft erhipt man bas Röhrenftud zwischen a und b, indem man gleichzeitig feuchten Sauerftoff durchleitet; bann erhipt man bas Schiffden von rechts nach links zu, zulest bas Robr bis zur Stelle f. Der Gasstrom muß viel ftarter als bei einer Elementaranalpfe fein, bamit tein Schwefel unverbrannt entweicht, aber nicht fo ftart, bag irgenb welche SO, ber Absorption entgeben könnte. Solange bei h ein Beschlag ents fteht, muß man ihn mit einem Bunfenbrenner in bie Borlage treiben. Wenn bies aufhört (meift nach etwa einer Stunde), ift ber Berfuch beendigt. Dan nimmt bann bie Borlagen ab, mafcht fie aus und gewinnt bie in h juridbleibende Saure durch mehrmaliges Auffaugen von Baffer. Alle Fluffigfeiten werben vereinigt, mit Salgfaure überfättigt, die Berfetjung bes unterbromigfauren Ralis erhitt, nach Bedarf tonzentriert und die Schwefelfaure in gewöhnlicher Art burch Chlorbarpum ausgefällt.

Man tann die Methode von Mixter und Zultoweth viel bequemer machen, wenn man in den Borlagen Basserstoffsuperornd anwendet und die darin zurückgehaltene Schwefelsaure entweder gravimetrisch oder alkalimetrisch bestimmt. Im ersteren Falle muß man natürlich den Gehalt des Basserstoffssuperornde an Schwefelsaure, im letzteren die schon vorher vorhandene Acidität kennen.

Jannasch (3. f. prakt. Chem. [2] 40, 237) erhitzt Byrit in einer Mischung von Luft oder Sauerstoff mit Salpetersauredämpfen und absorbiert die Dämpfe von SO<sub>2</sub> und SO<sub>3</sub> in Bromwasser. (Man muß beachten, daß vor der Bestimmung der Schwefelsaure alle Salpetersaure ausgetrieben werden muß, weil sonst das Barpumsulsat hartnäckig Nitrat zurüchkält.)

Graeger (Dingl. polyt. Journ. 241, 53) erhitt Byrit mit metallischem Gisen, zersetzt das entstehende FeS mit verdünnter Salzsäure und titriert das entweichende H<sub>2</sub>S durch Einleiten in Jodlösung. Treadwell (Berl. Ber. 24, 1937) hat diese Methode weiter ausgearbeitet und auf andere Sulside ausgebehnt. Man kann bei derselben den Schweselwassersoff natürlich auch nach Eliasberg (Zeitschr. f. analyt. Chem. 1887, S. 240) in Wasserstoffsuperoxyd aufsaugen und die gebildete Säure alkalimetrisch bestimmen.

Rafche Bestimmungsmethoben für Schwefel und Byrit sind vielfach vorgeschlagen worden, jedoch ist feine berselben genau genug für Handelsanalpsen, und manche berselben nicht einmal brauchbar zur Bestimmung des Schwefels in Abbranden.

Die sogenannte mechanische Schwefeltiesprobe von Anthon (Dingl. polyt. Journ. 161, 115) ift zu roh und unzuverlässig auch nur für ganz

ungefähre Bestimmungen; man soll in einer Glasröhre ben Unterschied zwischen 8 g zusammengerütteltem seinem Bulver von reinem Schweselties, bann von 8 g feinem Quarzpulver beobachten, bas entsprechende Röhrenstück in 50 Tle. teilen und ein zu prüsendes Rieserz banach bis auf 2 Proz. bestimmen können, wenn man wieder 8 g bavon in die Röhre bringt.

In den Freiberger Fabriten mengt man, nach Schwarzenberg, 1 g fein geriebenen Kies mit 2 g wasserfreiem Natriumkarbonat und ebenso viel Salpeter, schmilzt das Gemenge in einem kleinen eisernen Schälchen in einem rotglühenden Musselosen zusammen, löst es in heißem Wasser auf und filtriert in ein Becherglas, in dem sich Salzsäure zur Sättigung der überschülssigen Soda besindet. Dann läßt man kurze Zeit sieden und bestimmt die Schweselsäure darin durch titrierte Chlordarymlösung. Es handelt sich also hier nur um eine trockene Ausschließung nach längst bekannter Methode gegenüber der nassen mit Königswasser. Rach Liebig (Post, Techn. chem. Anal., 2. Ausl., 1, 677) soll diese Methode schnell und leicht auszusühren nud für alle Fälle geeignet sein, wo teine große Genauigkeit erfordert wird.

Rach Belouze (Compt. rend. 53, 685; Ann. de chim. et de phys. [3] 63, 415; Bagnere Jahreeber. f. 1861, S. 148) foll man ben fein gepulverten Byrit mit chlorsaurem Rali, Rochsalz und einer genau gewogenen Menge von Natriumtarbonat mengen und gluben, wobei man fich eines eisernen Löffels bedienen tann. Die Schmelze wird in Baffer gelöft, filtriert, ausgewafchen und die nicht in Sulfat verwandelte Soda auf alkalimetrischem Wege bestimmt. Diefes Berfahren wird in frangofischen Werten noch bis in die neueste Beit hinein empfohlen, tropbem viele Chemiter feine Ungenauigfeit tonftatiert und jum Teil feine Fehlerquellen nachgewiesen haben, wie Barreswil, Bottomlen, Bocheroff, Lunge und befondere Rolb (Notes sur l'essai des pyrites de fer, 1869; bei Safenclever, a. a. D., G. 164). Rolb fand bie Rehlerquelle einerseits in ber Bildung von Natriumfilitat, andererseits in ber Bersetung bes Raliumchlorats bei Gegenwart von Eisenoryd in Chlor, Sauerftoff und Aptali. Reue, in des Berfaffere Laboratorium von S. Ren gemachte Berfuche zeigen ebenfalls, bag die Methode unrichtig ift, felbst wenn man den von Belouze zugegebenen "tonftanten Fehler" von 1 bis 1,5 Brog. in Rechnung zieht. Namentlich ift es taum möglich, mechanischen Berluft burch Spripen bei der Schmelze zu vermeiben.

Dies wird allerdings vermieden bei der von Kolb (J. pharm. chim. [IV] 10, 401) für Kiesabbrände vorgeschlagenen Methode. Er erhipt 5 bis 10 g Erz mit 5 g reinem Natriumkarbonat in 50 g Kupseroryd 15 Minuten in einer Eisenschale auf dunkle Rotglut, unter Umrühren, laugt die Masse und bestimmt die nicht verbrauchte Soda auf volumetrischem Wege. Die in des Bersassers Laboratorium vorgenommenen Bersuche zeigten, daß kein Spripen eintritt, aber daß man nicht zu lange crhipen darf, um die Bilbung von Silistaten zu vermeiden. Die Auslaugung der großen Masse von Kupser = und Sisenoryd ist langwierig und die Methode ist durch den Berbrauch von 50 g Kupseroryd für jeden Bersuch etwas kostspielig; auch sind die Ergebnisse nicht besonders gut (s. u.).

Eine weitere Methode gur Analyse von Abbranben ift die von 3. Wation (J. Soc. Chem. Ind. 1888, p. 305). Man mischt 2 bis 3g bavon mit 1 bis 2 g Natriumbifarbonat mit befanntem Titer, erhist bas Gemijch 5 bis 10 Minuten in einem Ricel-, Borgellan- ober Blatintiegel mittels einer fleinen Bunfenflamme, ruhrt und erhipt nochmals 15 Minuten mit etwas stärkerer Flamme, behandelt mit heißem Wasser, filtriert und wascht aus. Die Lösung wird mit Salzsäure und Methylorange titriert; ber Titerverluft gegenüber bem urfprünglichen Behalt bes Bitarbonats ift ein Dag für bas gebilbete Die entweichenbe Rohlenfäure halt die Maffe poros; Spripen tritt nicht ein und die Auslaugung geht leicht und schnell vor fich. Bei ber Rach prufung fand ich jedoch, daß fast immer etwas Gifenorgb burch bas Filter geht und dadurch die Titration unmöglich wird. Ich habe aber die Methode burch folgende Abanderung (Zeitschr. f. angew. Chem. 1892, S. 447) brauchbar gemacht und halte fie nun für die beste gur Untersuchung von Byritabbranden (für Abbrande von Binkblende ober an Blende fehr reichem Byrit ift fie nicht verwendbar). Bur Auslaugung ber geglühten Maffe wird nicht Baffer, fondern eine gefättigte Lösung von reinem Rochsalz (frei von Magnesiumchlorib und neutral reagierend) verwendet. Dies verhindert vollständig bas Durchgeben von Eisenoryd burch bas Filter und gestattet eine genaue Titration bes Filtrate.

Magnetkies (Pyrrhotit), Fo<sub>7</sub> S<sub>8</sub>, ist besonders in manchen amerikanischen Kiesen enthalten. Da dieses Erz seinen Schwefel in gewöhnlichen Brennern sehr unvollständig abgibt, so kann seine Bestimmung von Wichtigkeit werden. Cone (J. Amer. Chem. Soc. 18, 404) nimmt sie dadurch vor, daß er daß Erz zerreibt, bis es durch ein Sieb mit 60 Maschen pro Zoll geht (nicht feiner!) daß Kulver auf Glanzpapier ausbreitet, einen Magnet darauf bringt, den mechanisch anhängenden Pyrit durch gelindes Klopsen des Magnets entsernt und dann den Magnetkies nach Anlegung des Ankers besonders abbürstet. Dies wiederholt man fünf oder sechsmal und bestimmt den Schwefel in den getrennten Anteilen.

Markasit (Binarkies) und Pyrit kann man durch die leichtere Zersseung des ersteren beim Kochen mit Lösungen von Ferrisalzen trennen, was H. N. Stokes im einzelnen ausgearbeitet hat (Bulletin U. S. Goolog. Survey, No. 186). Für die technische Analyse hat dies keine Bedeutung.

Bestimmung ber anberweitigen Bestanbteile von Pyriten.

Gewöhnlich genügt es, ben Schwefelgehalt eines Byrits zu bestimmen, wenn bessen Natur sonst bekannt ist. Wenn man dagegen mit einem Pyrit von unbekannter Zusammensetzung zu tun hat, so ist zur Beurteilung seines Wertes für die Schweselsäurefabrikation eine vollständige, nach den gewöhnlichen Regeln der Mineralanalyse ausgeführte Bestimmung aller seiner Bestandteile unerläßlich. Wenn z. B. der Pyrit kohlensauren Kalk enthält, so wird dieser beim Rösten eine äquivalente Menge von Schweselsäure binden (0,32 Proz. S für jedes Proz. CaCO3); war Gips von Ansang an vorhanden, so wird bessen Schweselsäure ebenfalls von der gefundenen Menge des Schwesels abzurechnen

sein. Benn Blei beim Aufschließen in Lösung gegangen ist, so wird man rechnen müssen, daß eine ihm äquivalente Menge Schwefel verloren geht, und ganz ebenso ist dies mit dem Zink der Fall, weil die Sulfate dieser beiden Metalle sich bei der Temperatur des Pyritosens so gut wie gar nicht zersetzen. In Frankreich betrachtet man die Histe des an Zink gebundenen Schwefels — 0,245 Proz. S pro 1 Proz. Zn als verloren, ebenso 0,505 Proz. S pro 8 Proz. Aupfer. Häusig wird man auch auf Arsen prüsen müssen, und selbst Kieselsäure kann von Wichtigkeit sein, einmal, weil man bei viel Rieselsäure "explosive" Eigenschaften des Pyrits (s. S. 41 und 44) befürchten muß, und zweitens, weil im Falle von kupserhaltigem Pyrit die Kieselsäure bei größerer Menge den Wert der Abbrände verringert. Selbst auf Silber und Gold wird manchmal im Pyrit durch analytische Methoden gesahndet (z. B. in Bezug auf Gold s. Chemical News 26, 63; 34, 94, 132, 152, 172), aber man kann nicht sagen, daß daburch der Handelswert der Byrite irgendwie beeinsslußt wird.

Jedenfalls können wir hier nicht auf die Bestimmung diefer Substanzen eingehen, nicht einmal auf diejenige des Kupfers 1), obwohl in den meisten Füllen dasselbe einen großen Teil des Wertes eines Pyrits ausmacht. Ich verweise im besonderen auch noch auf das von mir herausgegebene "Taschenbuch für Sodafabrikation u. s. w.". Wir machen nur mit Arsen eine Ausnahme, weil für die Bestimmung desselben im Pyrit besondere Methoden ausgearbeitet worden sind, welche sich in den gewöhnlichen Handblichern nicht vorsinden.

Das zu Freiberg angewendete (von Reich ausgearbeitete) Berfahren ift folgendes. Man bigeriert etwa 0.5 g fein gepulverten Byrit in einem Borgellantiegel, ber mit einem Uhrglafe bebedt ift, bei mäßiger Warme mit tongentrierter Salpeterfaure, bis ber Rudftand hellfarbiger und ber ausgeschiedene Schwefel rein gelb geworden ift. hierauf erhitt man ben Tiegel auf bem Sandbade bis zur Berjagung bes Säureüberschusses, aber nicht bis zur Trodnis, fett 4 g Soba baju, trodnet auf bem Sandbabe vollständig aus und erhitt, bis der Inhalt des Tiegels 10 Minuten lang in ruhigem Schmelzen gewesen ift. Man laugt bie Schmelze mit heißem Baffer und filtriert; bas Filtrat enthalt alles Arfen als arfenfaures Natron. Man fäuert mit Salpeterfäure an, erwärmt zwei Stunden auf bem Sandbabe zur Austreibung aller Rohlenfäure. sett eine genügende Menge Silbernitrat zu und neutralisiert sorgfältig mit verdunntem Ammoniat. Der rotbraune Rieberschlag von arfensaurem Gilber wird filtriert, gewaschen, getrochnet, so gut wie möglich vom Filter abgenommen, bas Filter in einer Muffel eingeafchert, ber Nieberschlag und eine genügenbe Menge Probierblei zugegeben und das Silber durch Aupellation bestimmt. 100 Tle. Gilber entsprechen 23,15 Iln. Arfen.

Leron D. Mc Can hat diese Methobe ungemein vereinfacht (Chom. Nows 48, 7), indem er den überschuß bes Silbers nach Bolhards Methobe bestimmt.

<sup>1)</sup> Eine ungemein ausführliche Arbeit über die Bestimmung von Rupser im Bprit, namentlich auch den "Cornish assay", ist von Westmoreland gegeben worden (Journ. Soc. Chem. Ind. 1886, p. 49); Kritif darüber ebenda, S. 277. Ran vergleiche ferner Lunges Taschenbuch für Soda-Industrie und dessen Chemische technische Untersuchungsmethoden, Bb. I, für die Bestimmung des Rupsers u. s. w.

Später (Amer. Chem. Journ. 8, No. 2) empfahl er als noch beffer, bas Aga As O4 in verdünntem Ammoniat aufzulösen und entweder bas Silber in ber löfung nach Bolharde Methode mit Rhodanammonium zu bestimmen, ober einzubampfen, zu trodnen und ben Rudftand in einer bunnen Platinicale zu wägen. — Wenn man bas Arfen als As, S, nieberschlagen will, was fonft eine langwierige Operation ist, so empfiehlt Mc Can (Amer. Chem. Journ. 9, No. 3 und 10, No. 6), die Lösung in einen Rolben mit gut paffendem Stopfen ju gießen, mit HCl anzusäuern, mit frisch gekochtem Baffer beinabe ganz auf aufüllen, H.S bis gur Sättigung einzuleiten, ben Stopfen einzuseten und gu befestigen und bas Bange in einem Bafferbabe eine Stunde lang zu erhiten. Alsbann wird alles Arfen als Bentafulfid niebergeschlagen sein, welches teinen freien Comefel enthalt.

Clark (J. Soc. Chem. Ind. 1887, p. 352) empfiehlt folgende Methode als besonders geeignet zur Bestimmung sehr kleiner Mengen von Arfen in an Schwefel reichem Pyrit. Man mischt 3 g Byrit in einem Platintiegel mit 12 g einer Mifchung von gebrannter Magnefia und Anatron, erhipt 10 Minuten bei magiger Sige, gieht die gefinterte Maffe mit tochendent Baffer aus, fanert bie Lösung mit Salzfaure an (wobei fich viel H2S entwickelt), tocht einige Minuten und fattigt mit HaS, welches alles Arfen als Gulfid nieberfclagt. Den Nieberschlag majcht man, extrahiert bas Schwefelarfen mit Ammoniat, verbampft die Lösung zur Trodne, löft in starter Salpeterfäure auf und bestimmt bas Arfen als arfenfaure Ammonial-Magnesia, oder, wie oben beschrieben, mit Gilber-Ober aber man reduziert die geglühte Masse nach Neutralisation mit Salgfaure burch Rupferchlorur, bestilliert die Lofung langfam in Baffer und wiederholt dies zweimal mit ftarter Salzfäure, wodurch alles Arfen als AsCl, übergeht und entweder burch H2S niedergeschlagen oder mit Job titriert werben fann. Clark weist auf die Notwendigkeit bin, alle Reagentien forgfältig auf Arfen zu prufen, wovon er 0,02 Proz. selbst im täuflichen Unatron fand.

Es sei noch auf die Berfahren von Nahnsen (Chem. 3tg. 11, 692) und von D. Fresenius (Zeitschr. f. analyt. Chem. 1884, S. 34) verwiesen. Cehr genaue Borfchriften zur Bestimmung von Arfen in Riefen, sowohl auf naffem wie auf trodnem Bege, geben Blattner und Braffeur (Zeitschr. f. angew. Chem. 1898, S. 262; Lunges Chem. tedn. Untersuchungemethoden I, S. 251).

#### 3. Binfblende.

Dieses Mineral ift jest bas wichtigste Zinkerz. Bor Reduktion bes Binks muß man die Blende röften, um fie in Zinkornd zu verwandeln, was man früher ohne Rudficht auf Berwertung des Schwefelbioryds tat, bis die Behörden aus Rudficht auf die Schädigung ber Umgebung durch ben Buttenrauch eine Abstellung dieses Übelstandes erzwangen. Ein Teil des entstehenden Schwefeldioryds wird heutzutage auf flufsiges Schwefeldiornd verarbeitet, wie wir im vierten Rapitel sehen werden; das meiste bient zur Darstellung von Schwefelsäure, und Blende ift jett eines der wichtigsten Rohmaterialien diefer Industrie. Die bistorifche Entwidelung ihrer Berwertung wird im vierten Rapitel befchrieben werden. Blenbe kommt in großen Mengen in Schlesien, Westfalen, Rheinland, Sachsen, Österreich, Belgien, Wales, auf ber Insel Man, in Spanien, Italien, Frankreich und ben Bereinigten Staaten vor und wird fast in allen diesen Ländern zur Fabrikation von Schweselsaure benutzt.

Reine Zinkblende, Zn.S, enthält 32,9 Proz. S und 67,1 Proz. Zn. Das gewöhnliche Erz ist natürlich immer unrein. Minor (Chem. Zeitschr. 1889, S. 1602) gibt folgende Analysen von rheinländischer Blende:

| Schwesel              | 30,24 | 27,94 | 22,11             | 21,05 |
|-----------------------|-------|-------|-------------------|-------|
| Zint als ZnS          | 22,73 | 27,14 | 34,46             | 31,16 |
| , in anderen Formen   | 5,03  | 4,75  | 5,83              | 6,65  |
| Gifen                 | 15,98 | 12,12 | 2,06              | 2,33  |
| Gangart (durch Diff.) | 21,02 | 27,02 | 35,5 <del>4</del> | 38,84 |

Drasche fand in Blende aus Kürnten: ZnS 68,41 Proz., PbS 4,55 Proz., FeS2 2,05 Proz., ZnCO3 2,40 Proz., CaCO3 8,93 Proz., MgCO3 10,62 Proz., Al2O3 0,63 Proz., Duarz u. s. w. 2,32 Proz. Genth in Blende aus Bennsplvanien: S 32,69 bis 33,06 Proz., Zn 66,47 Proz., Fe 0,38 Proz., Co 0,34 Proz. Jurisch (Schwefelsaurefabritation, S. 61) gibt Analysen verschiedener in der chemischen Fabrit Rhenania verwendeter Blenden, mit Schwefelsgehalt von 18,40 bis 32,20 und Zintgehalt von 14,90 bis 50,22 Proz. Hänisch & Schröder (Chem. Ind. 1884, S. 118) geben den Schwefelgehalt schlessischer Blenden = 23 bis 37 Proz. an, bei ordinären 8 bis 21 Proz. S.

Nach diretter Austunft von der chemischen Fabrit Rhenania vom Jahre 1902 wird bort meist Blende aus Westdeutschland, zum Teil aber auch aus anderen Weltgegenden abgeröftet, mit 20 bis 30 Proz., durchschnittlich 25 bis 28 Brog. Schwefel. Ginen nachteiligen Ginfluß bes Gifengehaltes auf die Abröftung hat man bort nicht gefunden, wohl aber natürlich einen folchen bes Kalkes, ber sein Aquivalent an S als CaSO4 zurücktält. Ein Bleigehalt wirkt nachteilig auf die Saltbarteit ber Ofensohlen; ein Teil des Bleis verflüchtigt sich mit etwas Gilber und findet fich im Flugftaub, in ben Turmen und Rammern wieber. Bäufig findet sich Fluor und Quedfilber vor, welche bei ber Röftung sich verflüchtigen und in den Konzentrationsapparaten schäblich wirken (f. später). Nach Broft und Lecocq (Chem. Centralbl. 1902, II, 163) wird in Belgien fluorhaltige Blende gar nicht verwendet, wo die Röstgase zur Schwefelsaurefabritation bienen sollen. An Quedfilber enthält die rheinische Blende nur 0,02 Broz., aber biejenige von Aviles in Afturien 0,135 Broz. fommt im allgemeinen in ber Blende so wenig vor, daß man die daraus bargestellte Schwefelfaure meist als technisch arfenfrei bezeichnen kann. anderen Quellen tommt in ber Blende häufig Cabmium vor.

Die Produktion von Blende betrug 1890 in Preußen 362464 Tons, 1889 in Belgien 12376 Tons, 1887 in Frankreich und Algier 13800 Tons, 1885 in Spanien 2488 Tons.

Analysen ber Zintblenbe. Der Schwefel wird nach der S. 56 beschriebenen naffen Methode bestimmt. In den Abbranden nuß man dieselbe Methode anwenden, da die trodenen Methoden, g. B. die von Watsons

Lunge (S. 62) ganz falfche Zahlen liefern. Einzelheiten barüber und über bie Nebenbestandteile ber Zinkblende in Lunges Taschenb. f. Sobaindustrie und besselben Chem.-techn. Untersuchungsmethoden.

#### 4. Andere Schwefelmetalle.

Der eigentliche Schwefellies hat so gut wie gar teine anderweitige Berwendung als diejenige für Schwefelfaurefabritation, und er wird fast ansfcilieglich fpeziell für biefen Zweck geförbert. In manchen Fallen fann allerbings ber Röftrudstand auf Gifen ober Gifensalze verarbeitet werben, was aber immer Nebensache bleibt. Bei dem tupferhaltigen Schwefelfiese fteht die Sache schon so, daß ber Schwefelgehalt besselben nur einen Teil, aber allerdings einen wefentlichen Teil feines Wertes ausmacht. Wie die Preisverhältnisse des Kupfers stehen, würde die Berhüttung von daran so armen Erzen wie die, um welche es sich hier handelt, nicht lohnen, abgesehen von dem unerträglichen "Buttenrauche" bei ber unvermeiblichen Röftung, wenn ber Brundpreis folcher Erze nicht ein fehr mäßiger ware, und bies ift eben nur baburch ermöglicht, bag bie Schwefelfaurefabritanten einen Teil bes Breifes bezahlen, was sie auch ganz gut können, da die kupferhaltigen Pyrite gewöhnlich gerabe zu ben gutartigsten gehören, mas ihr Berhalten im Riesofen betrifft, und fie bem Schwefelfaurefabritanten im Berhaltniffe ihres Schwefelgehaltes ebenso viel wert sind wie die besten tupferfreien Byrite.

Andere fteht es nun freilich mit ben meiften anderen geschwefelten Erzen, welche in ber Huttenpragis vortommen, alfo früher ber Binkblende und noch bem bem Bleiglang, ben vielen gemischten Ergen, welche die obigen Mineralien neben Eisenties und Rupferties enthalten, den reicheren Rupfertiefen felbst und endlich ben fogenanten "Buttenprobutten" ober "Steinen", Bleiftein, Rupferftein u. f. w. Auch diese bedurfen zu ihrer metallurgischen Berwertung einer Röftung, wobei fich schweflige Gaure entwidelt; aber bie Berhaltniffe liegen babei anders als bei einem guten Gifentiefe, ob berfelbe einige Prozente Rupferties enthalte ober nicht. Im allgemeinen find alle diefe Erze und Brodutte viel armer an Schwefel als die gewöhnlichen guten Pyrite und sind schon darum schwieriger in solcher Weise ju roften, bag bie Roftgafe nutlich verwendet werden tonnen, weil die Barmeentwidelung burch Berbrennung ihres eigenen Schwefels nicht mehr hinreicht, um den Brozeg lebhaft zu unterhalten. Es mußte eine äußere Beranlaffung bazu kommen, um die betreffenden Hutten mächtiger anzuspornen, an eine Berwertung ber in ben Röftgafen enthaltenen fcmefligen Gaure ju geben, und biefe lag in den Berwüftungen, welche durch den "Buttenrauch" in der Umgebung der Hutten weit und breit angerichtet wurden. Die badurch verursachten Entschädigungeforderungen, Prozesse und Magregeln ber Beborben machten es Schließlich ben Sitten an fehr vielen Orten unmöglich, in ber alten Beife fortzuarbeiten, und obwohl es anfangs ben Anschein hatte, als konne man bie schweflige Saure in biefem Falle gar nicht ober nur mit petuniarem Berluft ju Schwefelfaure tonbenfieren, fo ift boch bie Technit bahin gelangt, für bie meisten (wenn auch nicht alle) Fälle biefer Art die gestellte Aufgabe zu erfüllen, wesentlich burch Konstruktion verbesserter Röstöfen, wovon im pierten Kapitel näher die Rede sein wird. Freilich kann man nicht behaupten, daß diese Aufgabe in ihrem vollen Umfange gelöst worden sei; der Erfolg ist wohl in den meisten Fällen nur ein teilweiser gewesen. In vielen Fällen, wo die Röstung eines einzelnen Erzes unmöglich mit Berwertung der schwesligen Säure hätte geführt werden können, hat man sich durch Gattierung desselben mit anderen geholsen, wie z. B. die Halsbrücker Hütte bei Freiberg Bleiglanz und Blende mit kiesigen Erzen zusammen röstet und aus den Röstgasen schon 1870 über 8000 Tonnen Schweselssünre dargestellt hat; über die Produktion der Oferhütten s. u.

Bas die als "Buttenrauch" entweichende schweflige Saure betrifft, so führt Leplay an (bei Berch, Metallurgy 1862, 1, 337), daß in Gud-Bales jahrlich gegen 46 000 Tonnen Schwefel ale fcweflige Saure in die Luft gingen. Daneben geben aus biefen Sutten Arfen-, Fluor-, Blei- und Zintverbindungen in bie Luft, trop aller Konbenfationstammern u. bergl. In ber Tat war bamals die Umgegend von Swanfea von allem Pflanzenwuche faft entblögt, und auch in Freiberg bezahlten die Butten noch 1864 über 55 000 Mart Entschädigung für durch fie bewirften Schaden, während nach Einführung befferer Rondensationseinrichtungen 1870 nur noch 4783 Mart zu gablen waren. Übrigens darf man nicht vergeffen, baß schweflige Gaure in quantitativ enormen Mengen, wenn auch in viel weniger tongentriertem Bustande, auch in allem Steintoblenrauche und folglich in ber Atmosphäre und bem Regenwasser (noch mehr im Schnee) aller großen Stäbte vorhanden ift, und bag teine noch fo volltommene "Rauchverbrennung" biefen Übelstand beseitigen kann. Weit schäblicher als ber burch bobe Schornfteine entweichende und baburch balb verbunnte Rauch zeigt fich berjenige von Feldziegeleien, Rotsofen und ahnlichen Feuerungen, welche ihren Rauch in geringer Bobe über bem Boben ausstoßen.

Der englische Sodafabritinspettor Fletcher hat berechnet, bag bie zu St. helens entweichenden Sauredampfe folgende Betrage ausmachten:

| Aus | gewöhnlichen | Feu | erg | asen |   | 800 | Tons | wöchentlich, |
|-----|--------------|-----|-----|------|---|-----|------|--------------|
| ,,  | Rupferhütten |     |     |      |   | 380 | ,,   | "            |
| "   | Glashütten . |     |     |      |   | 180 | "    | ,,           |
| ••  | Sobafabriten |     |     |      | _ | 25  |      |              |

Genauere Angaben macht berfelbe im 28. Alfali-Report (für 1891), S. 16, wo er die zu St. Helens in die Luft gehenden Säuremengen, als HCl berechnet, per Jahr wie folgt angibt:

| , ,, | Onde ion loide million.    | Tons    |   |               |
|------|----------------------------|---------|---|---------------|
| Aus  | Rupfer- und Bleihütten     |         |   |               |
| ,,   | Glashitten                 | 7500 .  |   | 19 313        |
| ,,   | Fabriten von Englischrot . | 338     |   |               |
| "    | Rohlen (11/2 Proz. von     |         |   |               |
|      | 1 040 000 Tons)            |         |   | <b>15</b> 600 |
| ,,   | Chance - Claus - Berfahren |         |   | 620           |
| "    | Bleitammern                | . 173 ( |   | 575           |
| **   | Sulfatöfen u. f. w         | . 402   | • | 010           |
|      |                            | •       |   | 36 108        |

Dies ist das Äquivalent von 72 216 Tons SO3 ober 110 586 H2 SO4, wozu die Schwefelfäure = und Sodafabriken nur 11/2 Proz. beitragen. Diese Säuren werden auf einem Areal von etwa drei englischen Quadratmeilen abgegeben, so daß in St. Helens jede Quadratmeile das Äquivalent von 12 036 Tons Schwefel erhält, während London im Sommer nur 11 Tons, im Winter 44 Tons Schwefel erhält.

Ahnliche Berechnungen sind von Safenclever gemacht worden (Chem. 3nd. 1879, S. 225), der ftarke Beweise für den durch Steinkohlenrauch an sich angerichteten Schaben geliefert hat.

Im vierten Rapitel werden wir die verschiedenen Versuche zur Verwertung oder wenigstens Verdichtung der beim Rösten von Erzen entstehenden sauren Gase behandeln und werden hier nur die verschiedenen Klassen von Erzen und Hittenprodukten aufzählen, welche zu "Huttenprodukten aufzählen, welche zu "Huttenprodukten geben, der auf Schwefelsäure verarbeitet werden kann.

Bon Zinkblende ist schon früher (S. 64) besonders die Rede gewesen. Kupferkiese und Gemenge von solchen mit Zinkblende, Bleiglanz u. s. w. werden an verschiedenen Orten mit Benutung der schwestigen Saure sir Bleitammern in Schachtösen (Kilns) geröstet. So z. B. in Chessy bei Lon; in Ofer am Harz; in Mansseld; in Swansea. Auf der Altenauer Siberhütte im Oberbergamtsbezirk Clausthal wurden im Jahre 1872 4568 Zentner Schweselssäure von 50°B. aus Rupferkiesen (und 6283 Zentner von 50°B. aus Bleistein) produziert (Wagners Jahresber. 20 [1874], 276). In Freiberg sind zwei Hütten: die Muldener und Halsbrücker Hütte, welche in ähnlicher Weise arbeiten, jedoch nur die schweselseinen Erze und Hüttenprodukte auf Schweselssäure benutzen.

Durch die Gute bes herrn Geh. Bergrat Dr. Brauning habe ich folgende Mitteilungen über die zu Ofer verarbeiteten Materialien erhalten. Die Erze find:

|               |      |   |  |   |   |   |  | Stufferz<br>Tons | Shliech<br>Long | Summa  |
|---------------|------|---|--|---|---|---|--|------------------|-----------------|--------|
| Rupfererze !  | Nr.  | 1 |  | _ | _ |   |  | 1 205            | 895             | 2 100  |
| ,             | #    | 2 |  |   |   |   |  | 4 095            | 88              | 4 183  |
| ,             | ,    | 3 |  |   |   |   |  | 1 417            | 78              | 1 490  |
| Melierte Er   | ze   |   |  |   |   |   |  | 7 916            | 3770            | 11 686 |
| Riefiges Ble  | ierz |   |  |   |   |   |  | 805              | 64              | 809    |
| Rupferftein . |      |   |  |   |   |   |  | 6,288            | _               | 6 288  |
| Bleiftein     |      |   |  |   |   |   |  | 3 377            | _               | 3 377  |
| Spurstein .   |      |   |  |   | • | • |  | _                | 1620            | 1 620  |
|               | _    |   |  |   |   |   |  | 25 103           | 6510            | 31 613 |

### Bufammenfetung biefer Materialien:

|    | R     | upfere | rz    | Mel.<br>Erz | Riefiges | Rupfer= | Blei: | Spur: |
|----|-------|--------|-------|-------------|----------|---------|-------|-------|
|    | 1     | 2      | 8     |             | Bleierz  | ftein   | ftein | ftein |
| Cu | 17,70 | 9,70   | 4,75  | 4,60        | 1,05     | 30,47   | 18,20 | 64,38 |
| Fe | 23,00 | 30,40  | 33,50 | 12,40       | 24,50    | 24,80   | 21,70 | 8,93  |
| Zn | 9,50  | 5,80   | 4,90  | 21,50       | 15,50    | 8,75    | 15,00 | 1,34  |
| Pb | 3,70  | 2,40   | 1,75  | 10,05       | 6,75     | 5,80    | 7,10  | 2,95  |
| S  | 32,00 | 36,00  | 40,5  | 24,00       | 84,00    | 18,70   | 17,00 | 20,70 |

Die jährliche Säuregewinnung in Ofer beträgt 21 000 Tons von 50° B., wozu fünf Rammerspsteme von zusammen 19 656 cbm bienen, b. h. 1068,38 kg Säure 50° B. pro Kubitmeter Kammerraum. Die Röstgase halten 4 bis 5 Proz. SO2.

Spuren von Quecksilber, Kadmium, Thallium und Selen sind teils in den Erzen, teils in den daraus erhaltenen Zwischenprodukten nachgewiesen worden.

Am geeignetsten für die Fabritation ber Schwefelfaure find, abgesehen von ben reinen Schwefeltiefen, die "ordinaren Erze", welche ben Schwefel vorzugsweise als FoS, enthalten; weniger gunftig find die melierten Erze wegen ihres Behaltes an Bleiglang, sowie bie reichen Rupfererze wegen bes hoben Aupferfiesgehaltes. Bon ben Bleiergen find nur bie reichlich mit Schwefellies burchfesten brauchbar für die Schwefelfaurefabritation. Der Schwefelgehalt ber gu Dier verarbeiteten Erze ichwantt zwischen 20 und 40 Brog. und beträgt im Mittel 30 Brog., wobei jeboch zu bemerten ift, bag ber Schwefel bes Bleiglanges als vollständig unwirtfam für die Schwefelfaurefabritation anzusehen ift; nicht viel gunftiger gestaltet sich bies Berhaltnis bei vorherrschendem Rupferties, ba biefer einmal weniger tongentrierte Bafe liefert und zweitens bei ber Röftung betrepitiert und zu Bulver gerfallt. Wenn jedoch ber Rupferlies nicht mehr als 35 Brog. vom Schwefellies ausmacht, fo schabet er nichts. Abnlich, aber etwas gunftiger verhalt fich bie Blende; Bleierze, welche 35 Prog. Blende neben 25 Prog. Schwefelties enthalten, geben noch für ben Rammerbetrieb gang geeignete Bafe.

Die erste Schweselsäurefabrit zu Ofer wurde im Jahre 1841 erbaut; jest eristiert bort eine ber umsangreichsten Produktionen von Schweselsäure in ganz Deutschland, nämlich 14 Rammersysteme mit 22 500 cbm Inhalt.

Bleiglanz wird bis jest wohl nirgends in der Beise verhüttet, daß man seinen Schwefel als Schwefelsure ausbringt. Un und für sich enthält reinster Bleiglanz nur 13,4 Proz. Schwefel, geht aber beim Rösten in Bleisusst und verliert erst in stärkster Weißglut einen Teil seines Schwefels als schweflige Saure; obendrein sind die metallurgischen Prozesse, denen er unterworfen wird, nicht der Art, daß andere als sehr arme Gase daraus resultieren könnten. Dieser Gegenstand ist aussührlich von Bobe in

seinen "Beiträgen zur Theorie und Praxis der Schweselsäurefabrikation", Berlin 1872, S. 32 bis 33, S. 63 bis 71, erörtert worden, wobei er zu dem Resultate kommt, daß selbst in Wengungen von Bleiglanz mit kiesigen Erzen der Sehalt an ersterem nicht über 18 bis 20 Proz., oder 16 bis 17 Proz. Blei, steigen dürfe, wenn man sie noch mit Borteil in Röstösen für Schweselsüure soll abrösten können.

Rupferrohstein wird namentlich im Mansfelbschen auf Schwefelsaure geröstet. Ein solcher aus 34 Proz. Rupfer, 28 Proz. Eisen und 28 Proz. Schwefel bestehend, gibt nach Bode  $5^{1}/_{2}$  Bol.-Proz. schweflige Säure in den Röstgasen und ebenfalls eine hinreichend hohe Temperatur, um mit dem Gloverturm arbeiten zu können. In vielen Fällen ist es aber bis jest nicht gelungen, Rupferstein mit Berwertung der schwessigen Säure zu rösten.

Bleistein wird in Freiberg und im Unterharz, wohl auch anderwärts, zur Schwefelsäurefabrikation verwendet und zu diesem Zwecke in großen, weiten Schachtöfen von 12½ Tonnen Inhalt geröstet. Der Stein verliert dabei die Hälfte seines Schwefelgehaltes und gibt Gase, welche ungefähr 4 die 6 Proz. (nach Bode 5 die 5½ Proz.) schwessige Säure enthalten. Die Temperatur ist dabei noch immer so hoch, daß man dabei, nach Bode, noch mit dem Gloverturm arbeiten kann. In den meisten Fällen (z. B. im Oberharz) ist eine nützliche Berwendung des Schwesels von bleisschen Erzen und Hittenprodukten noch nicht möglich geworden.

# 5. Rebenprodutte von anderen Fabritationen (Gasschwefel, Schwefelwasserstoff u. f. w.).

Gasschwefel, b. h. die bei ber Reinigung des Leuchtgases mit Eisenhydroxyd erhaltene schwefelreiche Masse (häusig auch Lamingsche Masse
genannt, welche eigentlich etwas anderes ist und heutzutage fast gar nicht mehr
angewendet wird), wird an vielen Orten zur Schweselsäuresabrikation verwendet.
Dieser Schwefel stammt im Grunde auch von Pyriten, nämlich denjenigen, welche
der Steinkohle beigemengt sind (vergl. S. 67) und bei deren trockener Destillation
dem dabei produzierten Leuchtgas einen Schwefelgehalt, größtenteils in Form
von Schweselwassersches, mitteilen. Die Reinigung des Gases von Schweselwassersschaft sigt in allen größeren Fabriken nach dem Bersahren von
F. C. Dills, patentiert 1857, nämlich durch eine Mischung von Eisenhydroxyd
mit Sägemehl. Dabei entsteht Einfach-Schweseleisen neben Wasser und
Schwesel nach der Gleichung

$$2 \operatorname{Fe}(OH)_3 + 3 H_2 S = 2 \operatorname{Fe}S + S + 6 H_2 O_4$$

und wenn die untätig gewordene Reinigungsmasse ber Luft ausgesett wird, so geht sie wiederum in Eisenhydroxyd mit weiterer Abscheidung von Schwefel über nach der Gleichung

$$2 \operatorname{FeS} + O_3 + 3 H_2 O = 2 \operatorname{Fe}(O H)_8 + S_2.$$

Das fo regenerierte, allerdings mit Schwefel gemischte Gifenhydroxyd

wird von neuem in den Reinigungstäften angewendet und auf diese Weise 30° bis 40 mal abwechselnd gebraucht und regeneriert, dis sich der Schwesel darin so weit angehäuft hat, daß die Wischung nicht mehr genügend wirkt; sie wird alsdann durch frische Wasse ersett, und die unbrauchdar gewordene an die Schweselsaure abgegeben.

| Nach | Phipson | enthält | eine | foldhe | Masse | ungefähr: |
|------|---------|---------|------|--------|-------|-----------|
|------|---------|---------|------|--------|-------|-----------|

| Wasser      |       |       |     |      |      |     |             |     |      |     |      |     |     | 14   | Proz. |
|-------------|-------|-------|-----|------|------|-----|-------------|-----|------|-----|------|-----|-----|------|-------|
| Schwefel .  |       |       |     |      |      |     |             |     |      |     |      |     |     | 60   | ,,    |
| Organische  | Subst | anz,  | ur  | ılöé | lid  | in  | <b>9</b> (1 | Coh | οĺ   |     |      |     |     | 3    | ,,    |
| "           | ,,    |       | ľö  | Ølic | h i  | n 9 | llto        | hol | (8   | err | octy | nco | ı(= |      |       |
| cium, Rh    | obanc | alci  | um  | , &  | thol | dan | amı         | moı | riui | n,  | ©a   | lmi | ıŧ, |      |       |
| Rohlenwe    | Merft | offe) |     | •    |      |     |             |     |      |     |      |     |     | 1,5  | ,,    |
| Ton und S   | anb   | •     |     |      |      |     |             |     |      |     |      |     |     | 8    | ,,    |
| Calciumfarb | onat, | Eis   | eno | the  | u.   | ſ.  | w.          | •   |      |     |      |     |     | 13,5 | "     |
|             |       |       |     |      |      |     |             |     |      |     |      |     |     | 100  | Rros  |

00 Proj

Durch heißes Wasser kann man die Ferrocyan- und Rhodanverbindungen, neben Salmiak, ausziehen und die zur Trocknis eingedampste Lösung durch Altohol in zurückleibendes Ferrocyancascium und sich lösende Rhodanverbindungen (neben Chlorammonium) zerlegen.

Wenn die Maffe nicht von Chanverbindungen befreit wird, so können diese, nach dem englischen amtlichen Alkali-Roport, No. 31, p. 89 schlimme Störungen im Rammerbetriebe veranlaffen.

Rach genaueren Analysen von Davis [Chom. News 29, 30 (1874)] enthielten brei Proben von gebrauchtem Gisenoryb:

|                   | I.            | II.     | III.     |
|-------------------|---------------|---------|----------|
| Schwefel          | 64,376        | 62,358  | 67,956   |
| Gifenhydrogyd     | 14,421        | 17,112  | 15,335   |
| Unlosliches       | 11,052        | 5,099   | 8,304    |
| Feuchtigkeit      | 2,079         | 5,387   | 3,900    |
| Raif (als CaS)    | 2,399         | _       | <u> </u> |
| Eagemehl          | 2,470         | 1,776   | 1,002    |
| Calciumtarbonat   |               | 5,135   | 3,006    |
| Rhodanammonium    | <b>2,6</b> 62 | 1,324   | 1,102    |
| Chlorammonium     | 0,605         | _       | _        |
| Ferrocpanammonium | _             | 1,663   | _        |
| Berliner Blau     | Spur          | 0,366   | Spur     |
|                   | 100,064       | 100,220 | 100,605  |

Diese Muster scheinen von gefülltem Gisenhybrogyd herzurühren, nach ben weiteren Analysen von Davis in Chem. News 36, 189 zu schließen, worin auch auf teerige Substanzen Rücksicht genommen ist (s. umstehende Tabelle).

Dan fieht aus biefen Analyfen, erftens, bag es beffer ift, die Daffe

erst mit Wasser auszuziehen, nm die Ammoniakverbindungen zu entsernen, welche an sich wertvoll sind, und andererseits, wenn sie in den Gloverturm und die Kammern gesangen, eine große Menge salpetrige Säure zerstören würden; zweitens, daß man in manchen Fällen erhebliche Mengen von Calciumkarbonat vorsindet, welches in den Gassabriken durch absichtlich oder sehlerhaft zugesetzten Kalk hineinkommen kann und natürlich eine äquivalente Menge von Schwesel in Form von Gips binden wird. In der Tat enthielt auch eine Probe des nach dem Abrösten bleibenden Rückstandes

| Unlösliches . |  |  | 33,386 |
|---------------|--|--|--------|
| Eisenoryd .   |  |  | 52,399 |
| Calciumfulfat |  |  | 13,315 |
| Schwefel .    |  |  | 0,200  |

Man muß benjenigen Berunreinigungen, welche durch Bindung von Schwefelsäure einen Verlust verursachen, sowie der an Basen gebundenen Schwefelsäure, die ja auch keinen Nuten bringt, in der Analyse Rechnung tragen. Man hat dies, nach Davis, früher durch Ausziehen des Schwefels mit Schwefelsohlenstoff, Berdunsten der Lösung, Schwelzen und Wägen des Schwefels getan; dabei ist aber die Anwesenheit der teerigen Substauz eine Fehlerquelle, und Davis macht jetzt die Bestimmung durch Berdrennung des Schwefels im Luftstrome in einer Verbrennungsröhre von böhmischem Glase, Einleiten der gebildeten schwesligen Säure in einen Absorptionsapparat, welchemit Normal-Jodlösung gefüllt ist, und Rücktitrieren des nicht verbrauchten 306s mit Natriumthiosulsat (Chem. News 36, 190; also ähnlich wie Mixter und Zulkowsky, S. 59).

| Rüdftände, herrührend von                 |                                    |                           |                          |                           |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|
|                                           | präzipit.<br>Fe (O H) <sub>s</sub> | Rafen=<br>eifenerz        | Gifenvitriol             | "Schlechte<br>Dzyde"      |  |  |  |  |  |
| Eisenhydroryd                             | 17,74—19,36<br>1,98— 4,72          | 15,96—26,42<br>1,14— 3,72 | , , .                    | 1 .                       |  |  |  |  |  |
| Calciumfarbonat                           | 0 - 1,04                           | 0 — 1,73                  | 0                        | 0 —10,36                  |  |  |  |  |  |
| Ammoniumrhodanür<br>Ammoniumferrocyanür . | 1,99— 2,74<br>Spuren               | 0,94— 1,93<br>Spur— 0,21  | 1 .                      | 1,18— 4,72<br>Spur— 0,44  |  |  |  |  |  |
| Teerige Substanzen                        | 0,72— 1,22<br>62,44—67,18          | 0,92— 1,14<br>48,76—57,44 | 1 '                      | 0,55— 1,04<br>32,42—42,16 |  |  |  |  |  |
| Unlösl, in verd. II Cl .                  | 3,66— 5,47                         | 9,74—11,42                | 7,82—12,68               | 12,12—20,71               |  |  |  |  |  |
| Berliner Blau Calciumfulfat               | _                                  | Spur— 0,17<br>—           | Spur— 1,74<br>Spur— 1,43 | Spur— 0,64<br>0 — 3,23    |  |  |  |  |  |
| Ammoniumfulfat                            |                                    | 7 22—10 82                | 12,78—16,72              |                           |  |  |  |  |  |
| Feuchtigkeit (d. Differenz)               | 4,72— 5,76                         | 7,22—10,82                | 7,98— 9,22               | 7,49—33,4                 |  |  |  |  |  |

Das Abrösten dieses Gasschwefels findet gewöhnlich in Plattenöfen, ähnlich wie sie für Pyritschliech gebraucht werden, statt; sie werden später näher

beschrieben werben. Schon 1861 wurden zu Barking Creek an der Themse 2180 Tons davon verbraucht, aber man hätte noch viel größere Quantitäten davon erzielen können, denn nach A. W. Hofmann (Report 1862, S. 15) wurden schon damals mindestens 10000 Tons Schwesel im Londoner Leuchtzgase entwickelt.

Rach neueren Nachrichten von Herrn Davis (1902) wird in England nicht gerade viel Gasschwefel verbraucht; die daraus gemachte Säure wird als "brimstone soid" verkauft (d. h. eigentlich Säure aus sizilianischem Rohsichwefel).

Auch in Frankreich hatte sich um 1862 die Berwendung des aus den Gassabriken stammenden Schwefels schon in großartigem Maßstabe verbreitet; die der Gesellschaft von St. Godain gehörige Fabrik in Aubervilliers benutte nur solchen; ferner tun dies Senbel & Co. in Liesing und Kunheim in Berlin (Wagners Jahresber. 10 [1864], 153; Hasenclever a. a. D. [1875], S. 167).

Die rationelle Behandlung ber Gasteinigungsmasse zur Gewinnung von Ammoniaksalzen, Ferrocyaniden und Rhobansalzen ist in Lunge und Köhlers "Industrie des Steinkohlenteers und Ammoniaks", 4. Aufl., II, S. 223 beschrieben. Hier sein nur darauf aufmerksam gemacht, daß eine ganz vollständige Entsernung der Ammoniaksalze nicht leicht möglich ist, und daß beshalb besondere Borsichtsmaßregeln getrossen werden sollten, um nicht durch die Reaktion von NH3 auf N2O3 Berluste zu erleiben, wie wir im 6. Kapitel sehen werden.

Der im Sobarlidstanbe in Gestalt von Schwefelcalcium enthaltene Schwefel ist schon oft als Material zur Schwefelsäurefabrikation vorgeschlagen worben, wobei er fast immer zunächst in Gestalt von Schwefelwasserstoff frei gemacht wird. Das einzige erfolgreiche Berfahren bieser Art, basjenige von Chance, gehört in den Bereich der Sodafabrikation und kann nicht in diesem Bande erörtert werden; nur die Borrichtungen zur Berbrennung des Schwefelwasserstoffs werden im nächsten Kapitel beschrieben werden.

Bornträger (Deutsch. B. Nr. 15757) will die gelben Laugen vom Sodarficstande mit gemahlenen, nassen Riesabbränden behandeln, den niedersgeschlagenen Schwefel und das Schwefeleisen absiltrieren, trocknen und in Etagesöfen verbrennen. [Eisenoryd in dieser Form ist ein sehr ungenügendes Reagens zur Entfernung des Schwefels aus gelben Laugen u. dergl.]

Ein anonymer Erfinder hat zur Lösung einer Preisaufgabe ber Mill-hausener Industriegesellschaft den Borschlag gemacht, Schwefelwasserstoff durch in Wasser sufgendiertes Eisenhydroxyd zu absorbieren, den Rücktand durch eine Filterpresse zu schieden, zu trocknen und auf Etagenösen zu verbrennen. Wyß (Bull. Soc. ind. Mulh. 1890, p. 281) hat gezeigt, daß dieser Vorschlag weder neu noch irgend aussichtsreich ist.

Der bei ber Fabrikation von ichwefelsaurem Ammoniak entstehenbe Schwefelwafferstoff wird häufig zur Schwefelsaurefabrikation verwendet (vergl. Lunge und Röhlers Steinkohlenteer und Ammoniak II, 3.221), jedoch nur ausnahmsweise, da er zu sehr mit anderen Gasen verunreinigt und babei von fehr ungleicher Konzentration ift, so daß seine Berarbeitung auf

Schwefelfdure meift teinen Borteil bringt. Dasfelbe gilt von ben meiften anderen Fällen, in benen Schwefelwafferstoff als ein Nebenprodukt entsteht.

Schweflige Saure entsteht als lästiges Nebenprobukt bei vielen anderen Fabrikationsprozessen als von ben schon behandelten, und auch hierbei ist öftere ihre direkte ober indirekte Umwandlung in Schwefelsäure vorgeschlagen worden. Die speziellen Fälle, in denen dies versucht worden ist, werden im vierten Kapitel behandelt werden.

#### 6. Chilifalpeter.

Chilisalpeter ift ein etwas verunreinigter Natronsalpeter (Natriumnitrat), bessen Eigenschaften im reinen Zustande zuerst beschrieben werden sollen.

Natriumnitrat, Na NOs, besteht aus

$$^{1/2}$$
 (Na<sub>2</sub>O) = 31,05 36,47 Proj.  
 $^{1/2}$  (Na<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) =  $\frac{54,04}{85,09}$   $\frac{63,53}{100,00}$  "

Hätte 1,5 bis 2; Bolumgewicht 2,09 bis 2,39. In großen Kristallen farblos durchsichtig, glasglänzend, in kleinen Kristallen weiß und undurchsichtig. Die Kristalle sind Rhomboeder mit den Winkeln 106° 30' und 73° 30'. Schmelz punkt 316 bis 319° (Carnelly, J. Chem. Soc. 1878, 2, 277); dei Rotglut zerfällt es in Natriumnitrit und Sauerstoff. Sein Gemisch mit Kohle brennt deim Erhitzen unter Funkensprühen ab. Es hat einen kühlenden, bitteren Geschmack. An der Luft ist es in ganz reinem Zustande beständig, aber wenn es nur ganz wenig mit Chloriden verunreinigt ist, zieht es Wasser an und wird seucht. Es ist leicht löslich in Wasser, mit bedeutender Temperaturerniedrigung. I. I. Na NO3 braucht nach Marx 1,58 Tle. Wasser bei — 6°, 1,25 Tle. bei 0°, 0,46 Tle. bei 119° zur Lösung. Nach Kopp braucht bei 18,5° 1 Tl. Na NO3 1,14 Tle. Wasser, oder 100 Tle. Wasser lösen 87,72 Tle. des Salzes. Durch Gegenwart von Chlornatrium wird die Löslickieit vermindert.

#### (Tabelle fiehe nebenftehenb.)

Natriumnitrat tommt an vielen Orten in kleineren Mengen bor; aber die einzigen großen Lager, welche die Welt mit dieser Ware versorgen, befinden sich an der Westliste von Sudamerika, in einem fruher zu Bern und jest zu Chile gehörigen Landstriche.

Dieses Vorkommen und die darauf gegründete Industrie sind namentlich in verschiedenen Mitteilungen von Langbein beschrieben worden (Bagners Jahresber. 1871, S. 300; 1872, S. 290; 1879, S. 380); auch von Billingshurst, von dessen (spanisch geschriebenem) Buche Darapsty in der Chem. Zeitschr. 11, 752 einen Auszug gibt; vergl. auch einen amerikanischen Konsularbericht im J. Soc. Chem. Ind. 1890, p. 664. Ferner Buchanan (ebendal. 1893, S. 128) und Behrend (Zeitschr. beutsch. Ingen. 1899, S. 1199: Fischers Jahresber. 1899, S. 406).

Die Salpeterlager sinden sich hauptsächlich in der Provinz Tarapacs, zwischen 68° 15' und 70° 18' geographischer Länge und 19° 12' und 21° 18' 30'

Löslichteitstabelle nach Berlach bei 200.

| Proj.<br>Na N O₃ | Bolum:<br>gewicht | Broj.<br>Na N O.       | Bolum:<br>gewicht | Proj.<br>Na N Os | Bolum:<br>gewicht |
|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1                | 1,0065            | . 18                   | 1,1260            | 35               | 1,2679            |
| 2                | 1,0131            | 19                     | 1,1338            | 36               | 1,2770            |
| 3                | 1,0197            | 20                     | 1,1418            |                  | 1,2863            |
| 4                | 1,0264            | 21                     | 1,1498            | 38               | 1,2958            |
| 5                | 1,0332            | 22                     | 1,1578            | 39               | 1,3055            |
| 6                | 1,0399            | 23                     | 1,1659            | 40               | 1,3155            |
| 7                | 1,0468            | 24                     | 1,1740            | 41               | 1,3255            |
| 8                | 1,0537            | 25                     | 1,1822            | 42               | 1,3355            |
| 9                | 1,0606            | 26                     | 1,1904            | 43               | 1,3456            |
| 10               | 1,0676            | 27                     | 1,1987            | 44               | 1,3557            |
| 11               | 1,0746            | <sup> </sup> 28        | 1,2070            | 45               | 1,3659            |
| 12               | 1,0817            | 29                     | 1,2154            | 46               | 1,3761            |
| 13               | 1,0859            | 30                     | 1,2239            | 47               | 1,3864            |
| 14               | 1,0962            | 31                     | 1,2325            | 48               | 1,3968            |
| 15               | 1,1035            | 32                     | 1,2412            | 49               | 1,4074            |
| 16               | 1,1109            | <sup>j</sup> <b>33</b> | 1,2500            | 50               | 1,4180            |
| 17               | 1,1184            | 34                     | 1,2589            | !                |                   |

füblicher Breite; auch etwas weiter füblich, besonbers bei Antofagafta und Taltal. Sie find 1821 von Mariano de Rivero entdedt und seit 1830 ausgebeutet worben. Die Salpeterzone befindet fich in einer Bobe von 1100 m über bem Meeresspiegel. Die gesamte Oberfläche berfelben wird von Billing. hurft auf 21 212 Eftacas (etwa 60 000 ha) und die baraus gewinnbare Menge von Ratronfalpeter auf 1980 Millionen fpanische Bentner angeschlagen. Das salpeterhaltige Gestein, Caliche genannt, findet sich in Schichten von 0,25 bis gn 1,5 m Machtigkeit, die nur in feltenen Fallen gu Tage treten. Das barüber liegende Gestein (costra) hat eine Dide von 1/2 his 2 m und besteht vorzugsweise aus einem harten Ronglomerat von Sand, Felbspat, Phosphaten und anderen Mineralien. Die Busammensetzung bes Caliche wechselt; es enthalt 48 bis 75 Proz. Natriumnitrat, 20 bis 40 Proz. Chlornatrium und wechselnde Mengen von Natriumsulfat, Calciumsulfat, Raliumnitrat, Raliumjobat, Magnefiumchlorid u. f. w., fowie unlösliche Erdteile und organische Substangen (Buano). Es wird zuerst auf einer Steinbrechmaschine zerkleinert und bann in die Auflosekeffel gebracht. Diefe find teils offene vieredige Behalter, teils (und beffer) geschloffene eiformige Reffel mit zwei beweglichen Dedeln, oben jum Ginfüllen des Caliche, unten jum Entleeren des Rudftandes. Die Maffe rubt auf einem burchlöcherten Boben; die Reffel werden mit bem gertleinerten Rohmaterial gang, mit Mutterlauge gur Balfte angefüllt und wurden früher ftete burch biretten, unter bem falfchen Boben einftromenben Dampf erhipt. Rach 11/4 bis 21/2 Stunden wird die dann genugend mit Salpeter gefättigte Flüffigfeit in Rlarbottiche abgelaffen; aus diefen fließt fie nach mehrftundiger Rube in einen zweiten Rlarbottich, wo fie burch halbstündige Rube noch mechanisch suspendiertes Rochsalz absetzt, und gelangt bann in flache Kristallisiergefäße. Der Rückstand aus dem Siedelessel, der noch 15 bis 35 Proz. Natronsalpeter enthält, wird entweder sofort entleert oder noch einmal mit frischem Wasserausgekocht. Die in den Kristallistergefäßen abgeschiedenen Kristalle werden nach dem Abtropsen der Mutterlauge auf einer großen, dem Luftzuge ausgesetzten Fläche in Schichten von 30 bis 50 cm Dicke ausgebreitet und unter häusigem Umarbeiten getrocknet. Die Gesamtkosten des Natronsalpeters die zur Einsuhr nach europäischen Häsen sollen sich nach Langbein im Jahre 1871 auf 8,90 Mark pro Zentner belaufen haben, was bei dem damaligen Durchschmittspreise von 12 Mark (zeitweise ist derselbe die 16 Mark und höher gegangen) einen schönen Rutzen ließ; heut ist sowohl der Gestehungs wie der Berkausspreis viel niedriger (vergl. S. 77).

Die oben beschriebene Art der Ausschung durch direkte Dampfeinströmung ist neuerdings durch geschlossene Danupsichlangen u. dergl. ersest worden; zugleich wird auf 120 bis 150° erwärmte Luft vermittelst Injektoren durch die Flüssigekeit gepreßt, um die Berdampfung zu vermehren. Auf diesem Wege erhält man stärkere und zugleich reinere Laugen, indem die Menge des Chlornatriums dieselbe in den stärkeren wie in den schwächeren Laugen ist.

Analyfen von rober Salpetererbe.

|                           |        |        | Costra   |        |            |
|---------------------------|--------|--------|----------|--------|------------|
|                           | 8.     | b      | c ·      | d      | е          |
| Natriumnitrat             | 70,62  | 60,97  | 51,50    | 49,05  | 1<br>18,60 |
| Ratriumjodat              | 1,90   | 0,73   | <u> </u> |        | _          |
| Natriumjodid              | _      | -      | Spuren   | Spuren | _          |
| Natriumchlorid            | 22,89  | 16,85  | 22,08    | 29,95  | 33,80      |
| Natriumsulfat             | 1,80   | 4,56   | 8,99     | 9,02   | 16,64      |
| Raliumchlorid             | _      | -      | 8,55     | 4,57   | 2,44       |
| Magnefiumchlorid          | i —    |        | 0,43     | 1,25   | 1,62       |
| Magnefiumfulfat           | 0,51   | 5,88   | •        |        |            |
| Calciumfulfat             | 0,87   | 1,31   |          |        |            |
| Calciumfarbonat           |        | _      | 0,12     | 0,15   | 0,09       |
| Riefelfäure und Gijenorgd |        | _      | 0,90     | 2,80   | 3,00       |
| Unlösliches               | 0,92   | 4,06   | 6,00     | 3,18   | 20,10      |
| Wasser                    | 0,99   | 5,64   | '        | ,      |            |
|                           | 100,00 | 100,00 |          |        |            |

Die Analysen a und b (a weißer, b brauner Caliche) rühren von Machattie her (Chem. News 1875, 31, 263), sind aber einigermaßen verbächtig, einmal wegen völliger Abwesenheit von Kaliumsalzen, zweitens wegen bes höchst unwahrscheinlich hohen Gehaltes an Natriumsobat. Dies ist um so auffallender, als Machattie zu gleicher Zeit angibt, daß der Durchschnittsgehalt von fünf Proben Mutterlauge 0,56 Proz. Jod, gleich 0,873 Proz. Natriumsjodat, ergeben habe, was eher der Wahrheit näher kommen mag. Die Analysen c, d und e stammen von B. L'Olivier (Compt. rend., 26. Oktober 1875).

Das aus den Mutterlaugen des Chilifalpeters gewonnene Jod bildet jett eine der Hauptquellen dieses Stoffes. Bedurts (Arch. d. Pharm. 224, 333; Techn. Jahresber. 1886, S. 305) und viele andere fanden in allen Sorten von Chilifalpeter kleine Mengen von chlorsauren und überchlorsauren Salzen.

Ein neues Lager von Natriumnitrat ist in Kolumbien aufgefunden worden (J. Soc. Chem. Ind. 1894, p. 1001). Es befindet sich etwa 100 km entsfernt von San Juan de la Cienaga und war bis dahin auf einem Bezirke von 75 qkm nachgewiesen worden. Es hat eine Mächtigkeit von 30 cm bis 3 m, hält durchschnittlich 11 bis 12 Broz. Na NOz, daneben Calciumkarbonat, Calciumfulfat und Silikate. Eine Schätzung des zu gewinnenden Nitrats hat eine Menge von über 7 Mill. Tonnen ergeben, wovon aber im Handel noch nichts erschienen ist. Bon einem anderen, angeblich sehr reichhaltigen Lager in Texas wird in Chem. Ind. 1902, S. 265 berichtet.

Ein großes Lager von Ralifalpeter ift bei Cochabamba in Bolivien gefunden worden (Sacc, Compt. rend. 99, 84). Es besteht aus 60,7 Broz. Kaliumnitrat, 30,7 Broz. Borax, etwas Rochfalz und 8,6 Broz. organischer Substanz. Benn man die Salzmasse in beigem Wasser auflöst und abfühlen läßt, fo friftallifiert reiner Ralifalpeter aus. Der Untergrund enthalt große Mengen von Ammoniumtarbonat und Schwefelammonium, Borar, Bhosphaten und fosfilen Anochen, so daß man annehmen darf, das Lager sei burch bie Berfetung von enormen Mengen vorweltlicher Tiere entftanden. mutlich bilbeten sich gleichzeitig Kalium - und Natriumnitrat, von benen bas erstere durch Rapillarität an die Oberfläche geriet, mahrend das lettere durch den Regen ausgewaschen und in der Rähe der Küste in Form der allbekannten Lager von Chilifalpeter (Caliche) abgefest murbe. Diefe Spothefe, betreffend die Bilbung ber Salpeterlager, wiberfpricht allerdings ber fonft ziemlich allgemein angenommenen von Röllner (Wagn. Jahresber. 1868, S. 290), wonach burch Sturme gewaltige Mengen von Seetang in jene bamals viel tiefer liegende Bucht geworfen worben feien, und ber Stidftoffgehalt bes Tanges bei seiner langsamen Orybation Beranlaffung zur Bilbung von Ratriumsalveter Dafür fpricht ber tonftante Gehalt bes Caliche an Job, bas Borberrichen ber Bestwinde in jener Gegend, die Regenlosigfeit berselben, welche bas Answaschen bes gebildeten Salveters verhindern mußte, und bie befannte allmähliche Erhebung jener gangen Rufte über ben Meeresspiegel.

Statistische Angaben über den Handel mit Chilisalpeter in früheren Jahren sinden sich in der 2. Aufl. I, 66, 67 und 816. hier seien nur die Zahlen sur den Berbrauch von Chilisalpeter in den letten Jahren angegeben.

|                                                | 1698<br>Tons                            | 1899<br>Tons       | 1900<br>Tons           | 1901<br>Tons         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| England                                        | 132 500<br>904 500<br>125 000<br>16 000 | 981 000<br>133 000 |                        | 1 036 000<br>192 000 |
| Bujammen<br>Preis in Liverpool am 31. Dezember |                                         | 1                  | 1 350 000<br>8 s. 6 d. |                      |

Beim Ausschütten bes Chilifalveters aus ben Gaden bleibt immer eine nicht unbedeutende Menge des stets feuchten Salzes daran hängen, was nicht nur Berluft verurfacht, sondern auch die Sade unbrauchbar und Bugleich höchst feuergeführlich macht. Dan tut baber gut, Die Gade mit beigem Baffer auszulaugen und bann zu trodnen; die Lösung bampft man auf ein fleines Bolum ein und läßt friftallifieren. In der Mutterlauge bleiben immer fehr viel Chloride, was dafür fpricht, daß die Zerflieglichkeit des Natronfalpeters nicht ihm selbst, sondern dem beigemengten Magnesium- oder Calciumchlorid jutommt, ba gerade nur bas feuchtefte Salz an den Saden hangen bleiben wirb. Die gewaschenen und getrodneten Sade sollten nicht in größeren Mengen aufbewahrt werben, ba fie fehr leicht brennbar find.

## Bufammenfegung bes Chilifalpeters.

R. Wagner fand im täuflichen Natronsalpeter (Jahresber. f. 1889, S. 248):

| Natriumnitrat        |  |  |  |  | 94,03  |
|----------------------|--|--|--|--|--------|
| <u>Natriumnitrit</u> |  |  |  |  | 0,31   |
| Chlornatrium         |  |  |  |  | 1,52   |
| Chlorkalium .        |  |  |  |  | 0,64   |
| <b>Natriumfulfat</b> |  |  |  |  | 0,92   |
| Natriumjodat         |  |  |  |  | 0,29   |
| Chlormagnefium       |  |  |  |  | 0,93   |
| Borfaure             |  |  |  |  | Spuren |
| Waffer               |  |  |  |  | 1,36   |
|                      |  |  |  |  | 100.00 |

Der nach England eingeführte Natronsalpeter, wie ihn die Schwefelsaure fabrikanten verwenden, ist, nach vielen Analysen des Berkassers, viel reiner als obiges Mufter. Gewöhnlich garantieren die Bertaufer in England mindeftens ein Maximum von 5 Brog. "Refrattion", bas heißt Gefamtgehalt aller fremben Bestandteile, inklusive Wasser; häufig aber 4 und selbst 31/2 Broz. Refraktion. In ber Tat wurde ein englischer Schwefelfaurefabritant einen Salpeter mit über 3 Brog. Chloriben, wie ber von Bagner analysierte, ganz zurlichweisen, weil man mehr als höchstens 1 Broz. barin für unstatthaft hält; die daraus entstehende Salzfäure gibt naturlich mit ber Salpeterfäure Chlor und feine Berbindungen mit Stickoryben, und führt zu einem Berluft an ben letteren. Die durchschnittliche Zusammensetzung des Natronsalpeters "für chemische Fabriten" blirfte in England fein:

- Natriumnitrat (influsive Nitrit, Jodat u. f. w. 96
  - Chloribe (berechnet als Na Cl),
  - 0,75 Sulfate (berechnet als SO4 Na2),
  - 2,75 Feuchtigfeit.

Über Perchlorat vergl. S. 77 und 79.

Bilbert (Zeitschr. f. angew. Chem. 1893, S. 495) macht barauf aufmertfam, daß im Chilifalpeter immer Ralifalpeter vortomme und ftete vorgetommen fei, weshalb ber in neuester Zeit erhobene Barnungeruf bagegen

unbegründet sei, daß man den Chilisaspeter auf Grund der Bestimmung des Richtsalpeters [der "Refraktion"] kause und dabei zum Teil KNO3 süberschreite sehr au Sticksoff reichere NaNO3 erhalte. Der Gehalt an KNO3 überschreite sehr selten 5 Proz. und die dadurch entstehende Berminderung des Sticksoffgehaltes werde durch den höheren Wert des Kalis für die Landwirtschaft mehr als aufgewogen. Die alte Differenzmethode werde mit Bestimmtheit von den Produzenten sestigehalten und sei praktisch sehr nützlich, sogar besser als die einsache Sticksoffgarantie von 15,5 Proz., welche die landwirtschaftlichen Bersuchsanstalten verlangen. Jones (ebend. S. 698) erwähnt, daß zeitweise auch kalireichere Sorten im Handel vorkämen, die aus dem Kielwasser der Salpeterschiffe gewonnen werden, aber nur in geringer Wenge.

[Bei diesen Diskussionen ift nur der Standpunkt der Landwirtschaft wahrsenommen worden, für welche das Kali allerdings von Ruten ist. Der Schwefelsäure- oder Salpetersäurefabrikant hingegen hat von dem Kali nicht den mindesten Ruten, und für ihn hat in der Tat nur die Sticksoffbestimmung einen Wert, wie ich schon in der Chem. Ind. 1883, S. 369 betont habe; vergl. unten. Die längst geübte Gewinnung von Salpeter aus dem Kielswasser der Salpeterschiffe ist in neuester Zeit in England als etwas Neues patentiert worden!]

Poelsch (D. R.-P. Nr. 125206) gibt eine Methode an, um das in den Mutterlangen der Salpetersabrikation sich anhäusende Na Cl O4 durch Abkühlung auf 0° zu entfernen.

## Analyse bes Chilifalpeters.

Die Sanbelsanalytiter bestimmen ben Behalt bes Salpeters meift nur Man trodnet 10 g in einem Porzellanschälchen scharf aus, mägt wieder, löft auf, bestimmt, wenn nötig, den Lösungerudstand, verdunnt auf ein bestimmtes Bolum und bestimmt in aliquoten Teilen ber Löfung Chlor und Schwefelfanre auf befannte Beife. Die Summe von Feuchtigkeit, unlöslichem Rudftand, Chlornatrium und Natriumsulfat wird die "Refraktion" genannt und der Rest als reines Natrinmnitrat angesehen. Dies tann indessen zu erheblichen Irrtumern führen, wenn z. B. die Ware etwas Kaliumnitrat enthält. Ein Fall dieser Art, wobei ein Irrtum von 2 Proz. verursacht wurde, ift vom Berfaffer auf Grund von Mitteilungen von Berrn Stroof in Griesheim bejchrieben worben (Chem. Ind. 1883, S. 369). Das Perchlorat verursacht ebenfalls einen Fehler bei biefer Methode. Es versteht sich von felbst, daß ber Raufer zu feinem Rechte nur burch eine wirtliche Bestimmung ber Salpeterfaure tommt. Aber bie Intereffen ber Importeure und Bandler liegen eben Rach Fischers Jahresber. 1899, S. 407 bestehen die Hamburger Importeure auf ber "indiretten" (b. h. burchaus irrefuhrenden) Analyse und wollen bas Berchlorat als Nitrat gerechnet feben.

über Bestimmung bes Perchlorats vergl. Lunges Chemisch-technische Untersuchungsmethoben I, 283 ff. und Dupré, J. Soc. Chem. Ind. 1902, 825.



Die direkte Analyse, b. h. die Bestimmung bes Nitrat - Ctidftoffe läßt fic nach vielen Methoben ausführen, bie in meinen Chemisch technischen Unterfuchungemethoben I, 273 ff. aufgezählt Um meiften bavon fteben für andere Fälle in Gebrauch die Methoden von Schloefing. Granbeau mb von Ulfch (vergl. unten bei Galpeterfaure), aber in Schwefelfaure fabriten wird wohl meift die Ritro. meter-Methode angewenbet, die im folgenden beschrieben ift (bie Anwendung bes Nitrometers für bie Analyse ber "Nitrofe" wird im britten Rapitel befchrieben werden). Man löft eine Durch schnittsprobe, etwa 20 bis 50 g, in ihrem boppelten Gewicht Baffer auf, wobei man fehr mäßig erwarmt. Diervon mägt

man dann eine etwa 0,4 g Na NO<sub>8</sub> entsprechende Menge in einem gewöhnlichen Wägegläschen, oder in einem Hahnrohre, Fig. 8, wie sie zur Bestimmung von rauchenden Schwefelsäure dienen, ab und gießt dieselbe in ein "Angelnitrometer", Fig. 9, oder noch besser in das ungraduierte Bersetzungsgefäß eines Lungeschen "Gasvolumeters", wie es im nächsten Kapitel beschrieben werden wird, bei welchem teine Temperatur- und Druckbeobachtungen erforderlich sind. Das Röhrchen wird nicht ausgespült, was zu viel Flüssigkeit ergeben würde, sondern, wie es ist, zurückgewogen. Man zerset

nun die Lösung mit der genügenden Menge von konzentrierter Schweselsaure und Quecksilber und bringt das entwickelte Stickoryd in der im nächsten Kapitel zu beschreibenden Weise zur Messung, wo auch eine Tabelle zur Reduktion der Ablesungen auf Na NO3 gegeben ist.

## 7. Salpeterfäure 1).

Man muß auch diesen Körper, obwohl er selbst ein Fabritat ift, für die Schwefelfäurefabritation als Rohprodutt anschen.

Die reine Salpetersäure,  ${\rm HNO_8}$ , hat das Molekulargewicht 63,05 (O = 16) und kann gedacht werden als bestehend aus 85,71 Gewtln. Salpetersäureanhydrid

<sup>1)</sup> Einige interessante Angaben über die Darstellung von Salpetersäure in Engsland im 18. Jahrhundert macht Guttmann, J. Soc. Chem. Ind. 1901, p. 7. Damals tosteten 200 Pfund = 91 kg Säure vom spez. Gew. 1,375, ohne Arbeitsslohn etwa 165 Mark.

nnb 14,29 Gewtln. Wasser. Im reinsten Zustande ist sie farblos, aber gewöhnlich ist die ftärtste Saure gelb oder selbst rot gefärbt, indem sie etwas Sticksoffperoxyd (Untersalpetersäure), N2O4, enthält. Sie siedet bei 86°. Beim Sieden von wasserhaltiger Saure geht zuerst starte Saure über, bis der Siedepunkt auf 126° gestiegen ist, bei welchem Bunkte das Thermometer stehen bleibt, und eine Säure von konstanter Zusammensepung für jeden bestimmten Druck überdestilliert. Genan denselben Bunkt erreicht man andererseits durch Destillation verdünnterer Säuren, wobei zuerst Wasser übergeht und die Rückstandssäure immer konzentrierter wird, dis derselbe Punkt erreicht ist, bei dem die Säure beinahe die Zusammensepung 2 NO3 H, 3 H2O, einen Gehalt von 60 Brod. N2O3 oder 70 Brod. HNO3 und ein Bolumgewicht von 1,42 hat.

Folgendes sind die Siedepuntte der Salpetersauren und verschiedener Starte:

| Бред. <b>Ве</b> т. | Siedepunkt | Spez. Gew. | Siedepuntt | Spez. Gem. | Siedepuntt |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1,15               | 104        | 1,35       | 117        | 1,48       | 115        |
| 1,20               | 108        | 1,40       | 119        | 1,50       | 99         |
| 1,30               | 113        | 1,42       | 123        | 1,52       | 86         |

Die in der ersten Auflage gegebene Tabelle von Kolb (Bull. Soc. ind. Mulh. 1866, p. 412; Wagners Jahresber. 1866, S. 172) ist durch die von mir und Ren ausgearbeitete (Zeitschr. f. angew. Chem. 1891, S. 165) zu ersetzen. Sie gibt die Bolumgewichte für reine Salpetersäure bei 15°, bezogen auf Wasser von 4° und den luftleeren Raum. Die Tabelle ist geordnet nach den spezisischen Gewichten, woneben die Grade des "rationellen" Baumsschen (= ° B.) und diesenigen der in England ausschließlich üblichen Twaddellschen Ardometer (= ° T.) angesührt sind. Neben diesen werden im Folgenden häusig Angaben nach dem Fleischerschen Densimeter gemacht werden, bessen häusig Angaben von 0,010 fortschreiten, so daß 1° D. (wie wir sie bezeichnen) 2° T. ist (siehe Tabellen a. S. 82 dis 85).

Für Temperaturen von einigen Graben über und unter 15° find bie solgenden Korretturen anzubringen:

| Bolumgewicht | Rorrettion für ± 1° | Bolumgewicht | Rorreftion für<br>± 1° |
|--------------|---------------------|--------------|------------------------|
| 1,000—1,020  | ∓ 0,0001            | 1,281—1,310  | ∓ 0,0010               |
| 1,021—1,040  | 0,0002              | 1,311-1,350  | 0,0011                 |
| 1,041—1,070  | 0,0003              | 1,351-1,365  | 0,0012                 |
| 1,071—1,100  | 0,0004              | 1,366-1,400  | 0,0013                 |
| 1,101—1,130  | 0,0005              | 1,401-1,435  | 0,0014                 |
| 1,131-1,160  | 0,0006              | 1,4361,490   | 0,0015                 |
| 1,161-1,200  | 0,0007              | 1,491-1,500  | 0,0016                 |
| 1,201-1,245  | 0,0008              | 1,501-1,520  | 0,0017                 |
| 1,246-1,280  | 0.0009              | , ,          |                        |

|                             | 82                                                      |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     | Rol   | þm    | ate   | rial  | ien   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|                             | Saure von 481/2 B.                                      | 0.001 | 0,010 | 0,019 | 0,029 | 0,039 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,077 | 0,087 | 960'0 | 0,107 | 0,116 | 0,126 | 0,135 | 0,145 | 0,155 | 0,164 | 0,173 | 0,184 | 0,198 | 0,203 | 0,212 | 0,223 | 0,283   |
| ogramm                      | Saure von Saure von Saure von 36° B. 40° B. 48¹/2 B.    | 0.002 | 910'0 | 0,081 | 0,045 | 0,061 | 9/0′0 | 0,092 | 0,107 | 0,121 | 0,137 | 0,152 | 0,168 | 0,182 | 0,198 | 0,213 | 0,228 | 0,244 | 0,258 | 0,278 | 0,289 | 0,304 | 0,820 | 0,335 | 0,850 | 998'0   |
| Liter enthalt Rilogramm     | Saure von<br>36° B.                                     | 0,002 | 0,019 | 0,036 | 0,053 | 0,072 | 0,089 | 0,108 | 0,125 | 0,142 | 0,161 | 0,178 | 0,197 | 0,214 | 0,238 | 0,250 | 0,267 | 0,286 | 0,308 | 0,320 | 0,339 | 0,356 | 0,875 | 0,892 | 0,411 | 0.480   |
| 1 Liter                     | HNO,                                                    | 0,001 | 0,010 | 0,019 | 0,028 | 0,038 | 0,047 | 0,067 | 990'0 | 0,075 | 0,086 | 0,094 | 0,104 | 0,113 | 0,123 | 0,132 | 0,141 | 0,151 | 0,160 | 0,169 | 0,179 | 0,188 | 0,198 | 0,207 | 0,217 | 0.227   |
|                             | N2 O6                                                   | 0,001 | 0,008 | 0,016 | 0,024 | 0,033 | 0,040 | 0,049 | 0,067 | 0,064 | 0,078 | 0,081 | 0,089 | 0,097 | 0,105 | 0,118 | 0,121 | 0,129 | 0,137 | 0,145 | 0,153 | 0,161 | 0,170 | 0,177 | 0,186 | 0.196   |
|                             | Saure von<br>481/2 B.                                   | 0,10  | 1,08  | 1,96  | 2,87  | 8,79  | 4,72  | 5,64  | 6,54  | 7,45  | 8,34  | 9,22  | 10,09 | 10,95 | 11,81 | 12,66 | 13,49 | 14,31 | 15,12 | 15,98 | 16,74 | 17,55 | 18,35 | 19,15 | 19,95 | 90 7K   |
| nthalten                    | Saure von Edure von Saure von<br>36° B. 40° B. 481/2 B. | 0,16  | 1,61  | 3,07  | 4,52  | 5,98  | 7,43  | 888   | 10,30 | 11,72 | 13,13 | 14,52 | 15,89 | 17,25 | 18,59 | 16'61 | 21,24 | 22,53 | 23,80 | 25,08 | 26,35 | 27,63 | 28,89 | 30,15 | 31,41 | 90 A7   |
| 100 Bewichtsteile enthulten | Saure von<br>36° B.                                     | 0,19  | 1,89  | 3,60  | 5,30  | 10′2  | 8,71  | 10,42 | 12,08 | 18,75 | 15,40 | 17,03 | 18,64 | 20,23 | 21,80 | 23,35 | 24,91 | 26,42 | 26'12 | 29,41 | 30,91 | 32,41 | 88'88 | 36,36 | 36,84 | 10 00   |
| 100 Ger                     | NHO                                                     | 0,10  | 0,1   | 1,90  | 2,80  | 3,70  | 4,60  | 5,50  | 6,38  | 7,26  | 8,18  | 8,99  | 9,84  | 10,68 | 11,51 | 12,33 | 13,15 | 18,95 | 14,74 | 15,53 | 16,32 | 11,11 | 17,89 | 18,67 | 19,45 | 00 00   |
|                             | N <sub>e</sub> O <sub>s</sub>                           | 90'0  | 0,85  | 1,62  | 2,39  | 3,17  | 3,94  | 4,71  | 5,47  | 6,22  | 26'9  | 1,71  | 8,43  | 9,15  | 8'6   | 10,57 | 11,27 | 11,96 | 12,64 | 18,31 | 18,99 | 14,67 | 15,34 | 16,00 | 16.67 |         |
| ę                           | Ewaddell                                                | 0     | -     | 61    | ຕ     | 4     | 2     | 9     | 7     | œ     | 6     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | ଛ     | 22    | 23    | 98    | }       |
| e                           | Grade<br>Baumé                                          | 0     | 0,7   | 1,4   | 2,1   | 2,7   | 3,4   | 4,1   | 4,7   | 5,4   | 0'9   | 6,7   | 7,4   | 8,0   | 8,7   | 9,4   | 10,0  | 9′01  | 11,2  | 11,9  | 12,4  | 13,0  | 13,6  | 14,2  | 14.9  | = >/    |
| BolGew.                     | bei $\frac{15^{\circ}}{4^{\circ}}$ (luftleer)           | 1,000 | 1,005 | 1,010 | 1,015 | 1,020 | 1,025 | 1,030 | 1,035 | 1,040 | 1,045 | 1,050 | 1,055 | 1,060 | 1,065 | 1,070 | 1,075 | 1,080 | 1,085 | 1,090 | 1,095 | 1,100 | 1,105 | 1.110 | 1115  | 7 241/4 |

| 9000  | 7000  | 0,90  | 0.324 | 0,334 | 0,345 | 0,856     | 0,386 | 0,376 | 0,388 | 0,898 | 0,409 | 0,419 | 0,431 | 0,441 | 0,452 | 0,466 | 0,476 | 0,487 | 0,498 | 0,511 | 0,522 | 0,534 | 0,547 | 0,558 | 0,570 | 0,583 | 0,596 | 0,608 | 0,621 | 0,633 | 0,646 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0.489 | 0.470 | 0,494 | 0,510 | 0,526 | 0,543 | 0,260     | 0,577 | 0,593 | 0,610 | 0,627 | 0,644 | 0,661 | 0,678 | 969'0 | 0,712 | 0,730 | 0,748 | 0,767 | 0,786 | 0,804 | 0,822 | 0,841 | 0,860 | 0,879 | 988'0 | 0,918 | 0,938 | 0,967 | 0,977 | 0,997 | 1,017 |
| 0.542 | 0.561 | 0.540 | 0,598 | 0,617 | 0,636 | 0,657     | 0,676 | 0,695 | 0,715 | 0,736 | 0,756 | 0,775 | 0,795 | 0,815 | 0,536 | 998'0 | 0,877 | 006'0 | 0,921 | 0,943 | 0,965 | 0,987 | 1,009 | 1,031 | 1,054 | 1,077 | 1,100 | 1,128 | 1,146 | 1,169 | 1,193 |
| 0.286 | 0 206 | 0,306 | 0,316 | 0,326 | 0,386 | 0,347     | 0,367 | 0,867 | 0,378 | 0,888 | 0,399 | 0,409 | 0,420 | 0,430 | 0,441 | 0,462 | 0,463 | 0,475 | 0,486 | 0,498 | 0,509 | 0,521 | 0,538 | 0,544 | 999'0 | 0,568 | 0,581 | 0,593 | 0,605 | 0,617 | 0,630 |
| 0,245 | 0,254 | 0,262 | 0,271 | 0,279 | 0,288 | 0,297     | 908'0 | 0,816 | 0,824 | 0,838 | 0,842 | 0,351 | 0,360 | 0,869 | 0,378 | 0,387 | 0,897 | 0,407 | 0,417 | 0,437 | 0,437 | 0,447 | 0,457 | 0,467 | 0,477 | 0,487 | 0,498 | 0,508 | 0,519 | 0,529 | 0,540 |
| 25,48 | 26.20 | 20,72 | 27,82 | 28,59 | 29,36 | 80,13     | 80,90 | 81,67 | 82,43 | 88,19 | 38,94 | 84,69 | 35,44 | 86,18 | 86,98 | 87,72 | 88,49 | 89,27 | 40,06 | 40,84 | 41,62 | 42,40 | 43,18 | 43,97 | 44,76 | 45,55 | 46,34 | 47,18 | 47,92 | 48,71 | 49,50 |
| 40,13 | 41,35 | 42,57 | 43,80 | 45,08 | 46,24 | 47,45     | 48,66 | 49,87 | 21,07 | 52,26 | 53,23 | 64,21 | 55,18 | 56,16 | 57,64 | 59,13 | 19′09 | 61,84 | 63,07 | 64,31 | 65,54 | 92′99 | 64,99 | 69,23 | 70,48 | 71,72 | 72,96 | 74,21 | 76,45 | 76,70 | 77,94 |
| 47,06 | 48,49 | 49,92 | 51,36 | 62,80 | 54,22 | 55,64     | 20'29 | 58,49 | 69'69 | 67'19 | 62,67 | 50,49 | 66,44 | 66,82 | 68,24 | 99'69 | 71,08 | 72,52 | 73,96 | 75,42 | 98'92 | 78,30 | 79,74 | 81,20 | 82,65 | 84,11 | 85,57 | 82,08 | 88,48 | 89,94 | 91,40 |
| 24,84 | 25,60 | 26,36 | 27,12 | 27,88 | 28,63 | 29,38     | 80,18 | 80,88 | 31,62 | 32,36 | 88,09 | 38,82 | 34,55 | 35,28 | 86,08 | 36,78 | 37,53 | 38,29 | 39,06 | 39,85 | 40,58 | 41,84 | 42,10 | 42,87 | 43,64 | 44,41 | 45,18 | 45,95 | 46,72 | 47,49 | 48,26 |
| 21,29 | 21.94 | 22,60 | 28,26 | 28,90 | 24,54 | 26,18     | 25,83 | 26,47 | 27,10 | 27,74 | 28,86 | 88,88 | 29,61 | 80,24 | 88/08 | 81,53 | 32,17 | 32,82 | 83,47 | 34,13 | 84,78 | 35,44 | 36,09 | 36,75 | 37,41 | 38,07 | 38,73 | 89,39 | 40,05 | 40,71 | 41,37 |
| 98    | 81    | 8     | 88    | *     | 38    | 98        | 33    | 88    | 66    | 9     | 41    | 3     | 48    | 4     | 45    | 9     | 47    | 48    | 49    | 28    | 51    | 22    | 53    | 27    | 25    | 92    | 22    | 28    | 69    | 8     | 61    |
| 18.8  | 8.01  | 19,8  | 20,8  | 6,08  | 21,4  | 22,0      | 22,5  | 28,0  | 28,5  | 0,72  | 24,5  | 25,0  | 25,5  | 26,0  | 26,4  | 26,9  | 27,4  | 27,9  | 28,4  | 8,83  | 29,3  | 29,7  | 30,2  | 9'08  | 81,1  | 31,6  | 32,0  | 32,4  | 32,8  | 33,3  | 33,7  |
| 1,150 | 1,155 | 1,160 | 1,166 | 1,170 | 1,176 | 36.<br>1. | 1,186 | 1,190 | 1,195 | 1,200 | 1,205 | 1,210 | 1,215 | 1,220 | 1,225 | 1,230 | 1,235 | 1,240 | 1,245 | 1,250 | 1,255 | 1,260 | 1,265 | 1,270 | 1,275 | 1,280 | 1,285 | 1,290 | 1,295 | 1,300 | 1,305 |

Twaddell Grade

Baumé Grade

301.5@em. bei 15° Iuftleer)

1,038
1,059
1,059
1,059
1,137
1,137
1,148
1,148
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149
1,149 1,218 1,243 1,246 1,294 1,294 1,396 1,440 1,427 1,455 1,456 1,456 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 0,0643 0,0666 0,0670 0,770 0,770 0,770 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,873 0,887 0,887 0,887 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,9 0,551 0,552 0,573 0,603 0,603 0,621 0,621 0,623 0,671 0,684 0,735 0,711 0,735 0,736 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 0,738 50,33 51,17 52,01 52,85 54,15 54,15 56,46 56,46 56,46 56,91 60,91 61,85 62,84 63,51 63,84 64,85 66,97 66,97 66,97 79,26 80,57 81,90 83,22 84,68 86,27 86,27 86,71 90,10 91,51 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 92,97 100,80 102,41 104,41 105,67 100,73 110,76 111,20 111,27 111,88 111,27 111,88 111,27 111,88 111,27 111,88 111,27 111,88 111,27 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 111,88 11 49,07 50,17 51,53 52,37 52,37 52,37 52,37 52,37 52,37 52,37 53,37 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54,07 54

1,810 1,815 1,826 1,825 1,835 1,835 1,846 1,346 1,356 1,356 1,356 1,356 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366

6,04 8,04 1,12 1,04

| 1,178          | 1,108  | 1,224  | 1,260  | 1,278  | 1,307  | 1,335  | 1,869  | 1,404  | 1,447  | 1,456  | 1,465  | 1,478  | 1,481  | 1,488  | 1,494  | 1,502  | 1,508  | 1,514  | 1,519  | 1,524  | 1,528  | 1,532  | 1,535  | 1,539  | 1,543  | 1,546  | 1,549  | 1,551  | 1,554  |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1,410          | 1,880  | 1,927  | 1,969  | 2,012  | 2,068  | 2,108  | 2,156  | 2,211  | 2,278  | 2,293  | 2,306  | 2,319  | 2,882  | 2,343  | 2,853  | 2,364  | 2,874  | 2,384  | 2,392  | 2,400  | 2,406  | 2,413  | 2,418  | 2,424  | 2,429  | 2,434  | 2,439  | 2,443  | 2,447  |
| 2,107          | 2,212  | 2,259  | 2,309  | 2,300  | 2,418  | 2,466  | 2,528  | 2,598  | 2,672  | 2,689  | 2,704  | 2,720  | 2,735  | 2,748  | 2,759  | 2,778  | 2,784  | 2,795  | 2,805  | 2,814  | 2,822  | 2,829  | 2,835  | 2,843  | 2,848  | 2,854  | 2,860  | 2,864  | 2,869  |
| 1,121          | 1,168  | 1,198  | 1,219  | 1,246  | 1,274  | 1,902  | 1,335  | 1,369  | 1,411  | 1,420  | 1,428  | 1,436  | 1,444  | 1,451  | 1,457  | 1,464  | 1,470  | 1,476  | 1,481  | 1,486  | 1,490  | 1,494  | 1,497  | 1,501  | 1,504  | 1,507  | 1,510  | 1,512  | 1,515  |
| 0,041          | 1001   | 1,028  | 1,045  | 1,068  | 1,092  | 1,116  | 1,144  | 1,174  | 1,210  | 1,217  | 1,224  | 1,231  | 1,288  | 1,244  | 1,249  | 1,255  | 1,260  | 1,265  | 1,270  | 1,274  | 1,277  | 1,280  | 1,283  | 1,287  | 1,289  | 1,292  | 1,294  | 1,296  | 1,299  |
| 50,04<br>HO,03 | 80'78  | 83,61  | 86,08  | 86,62  | 88,26  | 96'68  | 91,90  | 98,98  | 96,50  | 80'26  | 97,52  | 00'86  | 98,46  | 98'86  | 99,27  | 99,65  | 100,00 | 100,35 | 100,62 | 100,84 | 101,06 | 101,26 | 101,44 | 19'101 | 101,76 | 101,89 | 10201  | 102,12 | 102,23 |
| 194,941        | 120,17 | 131,49 | 183,88 | 186,30 | 138,97 | 141,63 | 144,70 | 147,98 | 151,96 | 152,78 | 158,55 | 164,31 | 155,04 | 155,67 | 156,27 | 156,86 | 167,47 | 10'891 | 158,43 | 158,79 | 159,13 | 159,45 | 159,72 | 160,00 | 160,22 | 160,43 | 160,63 | 160,81 | 160,97 |
| 140,383        | 161,47 | 154,20 | 167,00 | 159,94 | 162,97 | 166,09 | 169,69 | 178,48 | 178,19 | 179,16 | 180,07 | 180,96 | 181,81 | 182,55 | 183,25 | 183,96 | 184,65 | 185,30 | 185,79 | 186,21 | 186,61 | 186,98 | 187,30 | 187,63 | 187,89 | 188,14 | 188,37 | 188,58 | 188,77 |
| 74,40          | 70,0H  | 81,42  | 06,28  | 84,45  | 30'98  | 87,70  | 99,68  | 91,60  | 94,09  | 94,60  | 92,08  | 96,55  | 96,00  | 96,39  | 96,76  | 97,18  | 97,50  | 97,84  | 98,10  | 98,32  | 88,53  | 98,73  | 98,90  | 20'66  | 99,21  | 99,34  | 99,46  | 99,67  | 69,67  |
| 64,38          | 68,5d  | 60,73  | 21,00  | 72,89  | 78,78  | 76,18  | 78,80  | 78,52  | 80,65  | 81,09  | 81,50  | 16'18  | 82,29  | 82,68  | 82,94  | 88,26  | 83,58  | 88,87  | 84,09  | 84,28  | 84,46  | 84,63  | 84,78  | 84,92  | 86,04  | 85,15  | 85,26  | 85,35  | 86,44  |
| Es             | 80     | 3      | 76     | 36     | 8      | 84     | 88     | 66     | 100    | ı      | 1      | ı      | ı      | 101    | ļ      | ı      | 1      | ı      | 102    | ı      | I      | ı      | 1      | 103    | ı      | l      | ı      | ı      | 104    |
| 10.1           | 7'07   | 45,8   | 46.1   | 46,4   | 46,8   | 47,1   | 47,4   | 47,8   | 48,1   | 1      | 1      | l      | 1      | 48,4   | 1      | 1      | 48,5   | 1      | 48,7   | ı      | 1      |        | 1      | 49,0   | 1      | 1      |        | ı      | 49,4   |
| 007.1          | 1,400  | 1.465  | 1.470  | 1,476  | 1,480  | 1,465  | 1,490  | 1,495  | 1,500  | 1,501  | 1,502  | 1,503  | 1,501  | 1,505  | 1,506  | 1,507  | 1,508  | 1,509  | 1,510  | 1,511  | 1,512  | 1,518  | 1,514  | 1,515  | 1,516  | 1,517  | 1,518  | 1,519  | 1,520  |

Loring Jackson und Wing (Chem.-Ztg., Repert. 1887, S. 273), später R. Hirsch (Chem.-Ztg. 1888, S. 911) haben barauf hingebeutet, daß die Gegenwart von salpeteriger Säure ober Untersalpetersäure in der Salpetersäure einen ganz erheblichen Einfluß auf das Bolumgewicht hat. So besaß z. B. der Borlauf einer Destillation das Bolumgewicht 1,62, aber enthielt 12 Gew.-Proz. HNO2. Hirsch nimmt an, aber ohne genilgenden Beweiß, daß jedes Prozent HNO2 das Bolumgewicht um 0,01 erhöht. Der Berfasser hat mit Marchlewsti diesen Gegenstand näher untersucht (Zeitschr. f. angew. Chem. 1892, S. 10). Bei Säure von 1,49 specif. Gew. (bei  $\frac{150}{40}$ ) muß man die in solgender Tabelle angegebenen Abzilge machen, um das der wirklich vorhandenen NO3 H entsprechende spezisische Gewicht zu sinden, wenn die beistehenden Gehalte an N2O4 vorhanden sind.

| Proj.<br>N <sub>1</sub> O <sub>4</sub> | Änderung<br>des spezifischen<br>Gewichts<br>durch die<br>N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> | Pro3.<br>N2O4 | Änderung<br>des spezifischen<br>Gewichts<br>durch die<br>N.O. | Proj.<br>N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> | Änderung<br>des spezifischen<br>Gewichts<br>durch die<br>N.O. |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 0,25                                   | 0,0005                                                                                 | 4,50          | 0,0288                                                        | 8,75                                   | 0,0583                                                        |
| 0,50                                   | 0,0008                                                                                 | 4,75          | 0,0305                                                        | 9,00                                   | 0,0600                                                        |
| 0,75                                   | 0,0015                                                                                 | 5,00          | 0,0323                                                        | 9,25                                   | 0,0616                                                        |
| 1,00                                   | 0,0030                                                                                 | 5,25          | 0,0837                                                        | 9,50                                   | 0,0633                                                        |
| 1,25                                   | 0,0048                                                                                 | 5,50          | 0,0360                                                        | 9,75                                   | 0,0650                                                        |
| 1,50                                   | 0,0068                                                                                 | 5,75          | 0,0378                                                        | 10,00                                  | 0,0660                                                        |
| 1,75                                   | 0,0078                                                                                 | 6,00          | 0,0395                                                        | 10,25                                  | 0,0682                                                        |
| 2,00                                   | 0,0105                                                                                 | 6,25          | 0,0418                                                        | 10,50                                  | 0,0698                                                        |
| 2,25                                   | 0,0125                                                                                 | 6,50          | 0,0430                                                        | 10,75                                  | 0,0714                                                        |
| 2,50                                   | 0,0143                                                                                 | 6,75          | 0,0448                                                        | 11,00                                  | 0,0730                                                        |
| 2,75                                   | 0,0163                                                                                 | 7,00          | 0,0465                                                        | 11,25                                  | 0,0745                                                        |
| 3,00                                   | 0,0180                                                                                 | 7,25          | 0,0472                                                        | 11,50                                  | 0,0760                                                        |
| 8,25                                   | 0,0199                                                                                 | 7,50          | 0,0500                                                        | 11,75                                  | 0,0775                                                        |
| 3,50                                   | 0,0217                                                                                 | 7,75          | 0,0517                                                        | 12,00                                  | 0,0785                                                        |
| 3,75                                   | 0,0235                                                                                 | 8,00          | 0,0533                                                        | 12,25                                  | 0,0805                                                        |
| 4,00                                   | 0,0253                                                                                 | 8,25          | 0,0550                                                        | 12,50                                  | 0,0820                                                        |
| 4,25                                   | 0,0269                                                                                 | 8,50          | 0,0566                                                        | 12,75                                  | 0,0835                                                        |

Saposchnikoff (Chem. Centralbl. 1900, II, 708 und 1901, II, 1330) hat die Bedingungen des Gleichgewichts zwischen HNO3, HNO2 und NO, d. h. die Bildung von HNO3 und NO aus HNO2 und die Reduktion von HNO3 durch NO zu HNO2 genauer untersucht.

Die oxybierenben Eigenschaften ber Salpetersäure find wohl bekannt und tönnen hier nicht weiter beschrieben werden, nur sei angeführt, daß eine Saure, welche mit niedrigeren Stickstofforyden beladen ist als die "rote rauchende Salpetersäure", noch stärter oxydierend wirft als reine Salpetersäure, was wir später bei der Theorie der Schwefelsäurebildung werden in Betracht ziehen mussen.

Salpetersaure ist seit ber Zeit Gebers, im 8. Jahrhundert v. Chr., betannt gewesen; 1225 zeigte Raymundus Lullus, wie man sie durch Destissation einer Mischung von Ton und Salpeter darstellen könne. Heute wird sie stets durch Destillation von Chilisalpeter mit Schweselssaure gewonnen, wobei man in der Praxis mehr Saure, als nach der Formel:

 $2 \text{ Na NO}_8 + \text{H}_2 \text{SO}_4 = 2 \text{ HNO}_3 + \text{Na}_2 \text{SO}_4$ Rach diefer Formel brauchen 85 Tle. erforderlich wäre, anwenden muß. NaNO, 49 Tle. H2SO4, und geben 63 Tle. HNO3 mit 71 Tln. Na2SO4, ober, was basselbe sagen will, 100 Tle. 95 prozentigen Chilisalpeters brauchen 57,6 Tle. Ha 804 ober 60 Tle. gewöhnlicher tonzentrierter Schwefelfaure (660 B. = 840 D.). Wenn man aber mit biefen Berhaltniffen arbeitet, fo wird stets ein gewiffer Teil der Salpeterfaure unter Abspaltung von Sauerstoff gerfett, und rote, rauchende Saure erhalten. Um diefen Berluft ju vermeiben, wird ftets mehr als die theoretische Menge ber Schwefelfaure, nämlich 20 bis 30 Broz. Überschuß angewendet. Dies hat zugleich ben Borteil, daß eine entsprechende Menge von Natriumbisulfat entsteht, welche ben Deftillationerlicftanb leichter schmelzbar macht und feine Entfernung aus ben Retorten ungemein erleichtert. Benn die Saure in Sodafabrifen gemacht wird, wendet man meift noch mehr Schwefelfaure als oben angegeben an, ba ber Rudftand (technisch "Bifulfat" genannt) ja nicht verloren geht, sondern in Mischung mit Rochsalz in die Sulfatfabritation eingeht.

Die Fabrikation ber Salpeterfäure findet in ganz ähnlichen Apparaten statt, wie fie fruher auch zur Salzfäurefabritation angewendet wurden und im zweiten Bande diefes Bertes beschrieben sind, nämlich in Glasretorten (jest taum mehr im großen angewendet) und gußeisernen Retorten, entweder in Cylinder- oder in Reffelform. Die Cylinder haben 3. B. etwa 0,6 m im Durchmeffer und 1,5 m Länge, mit 4 cm Metallftarte, wobei zwei von berfelben Feuerung geheizt werben. Jeber Cylinder nimmt eine Beschidung von 75 kg Salpeter und dieselbe Menge Schwefelfäure von 58 bis 60° B. (= 67 bis 71° D.) auf. Fig. 10 und 11 (a. S. 88 u. 89) zeigen bie früher gewöhnlich angewendete Bestalt der Retorten und deren Einmauerung nach richtigen Maßen in 1/50 der Naturgröße. Die beiben Enden ber Cylinder liegen gewöhnlich frei und bestehen aus 4 cm biden Bußeisenscheiben, welche in an die Enden des Cylinders angegossene Falze mit dem gewöhnlichen Eifenkitt (100 Eifenfeile, 5 Schwefelblitte, 5 Salmiak) ober einer Difchung berfelben mit gemahlenem, feuerfestem Ton u. bergl. eingekittet werben. Iebenfalls ift bas hintere Ende in biefer Weife festgekittet; es ist mit einem Abzugerohre fitt die Dampfe verfeben; das andere ift zum Abnehmen eingerichtet und bient jum Gintragen bes Salpeters, jur Entleerung bes Rudstandes und (vermittelst eines S-förmigen Rohres) zur Beschickung mit Schwefel-Diefe Dedel verurfachen große Abkühlung und baber Berluft an Brennmaterial; man fann sie aber burch schlechte Wärmeleiter (Steinplatten) so ziemlich vor Abkühlung schützen, da der hintere überhaupt gar nicht herausgenommen zu werden braucht, und ber vordere ebenfalls an feiner Stelle bleiben fann, wenn in ihm ein kleines Mannloch zum Eintragen des Natronfalpeters und bicht über bem Boben ein mit geschliffenem Gisenstopfen verfehenes Aus-



fanisht für das Ende der Operation zurückleibende flüssige Salzgemenge angeracht ift, genan wie dies später bei Anwendung von Salpeter hinter den Kins beschrieben werden wird. Man muß dann natürlich etwas mehr Sawejelsaure bei der Zersetzung verwenden, um einen leichter slüssigigen Rückland zu erhalten. Die Konzentration der Schwefelsaure wird für die Schwefelsauriabritation gewöhnlich zu 60° Baumé (71° D.) genommen, und man erhält dam in den Borlagen eine Salpetersäure von 40 bis 42° B. (38 bis 41° D.); will man schwassere Säure haben, so bringt man etwas Wasser in die Konden-





imegefäße; will man stärkere, so muß man stärkere Schwefelsäure anwenden; wie sommt dies für die Schwefelsäurefabrikation nicht vor. Die stärkste inchende Säure von 50°B. (53°D.), wie sie sür Nitricrungszwecke gebraucht in, kann nur aus getrocknetem Chilisalpeter und Schwefelsäure von 66°B.
14°D.) erhalten werden.

Der bei der Zersetzung des Natronsalpeters angewendete Überschuß von Etweselsäure ist nicht verloren, da der Rückstand (das "Bisulfat") in den Sodsjadriken immer als Zusat bei der Zersetzung des Kochsalzes mit Schweselsure angewendet wird, und man so viel Schweselsäure erspart, als er Antriumsulfat (SO4HNa) enthält.

Zuerst feuert man ziemlich start; sobalb aber die ersten Borlagen warm werden, hält man mit dem Feuern inne, so daß während 18 Stunden von acht Borlagen nur die ersten fünf sich warm anfühlen. Wenn die Hitze zu sehr steigt, kann der Inhalt der Retorten überkochen. Das Ende der Operation wird daran erkannt, daß die Borlagen kalt werden; man verstärkt dann das Feuer auf kurze Zeit und läßt es dann ausgehen.

Die Chlinder werden zuweilen in der Art gegossen, daß man ihre obere Hälfte durch Ausmauern mit saurefesten Steinen gegen den Angriff der Säure schützen kann (Fig. 12); dies schadet aber vielleicht eher nicht, als es nütt, denn wenn nur der obere Teil der Retorte recht heiß wird, so daß sich durchaus keine Säure daran kondensieren kann, so wird er von den Dämpfen gar

nicht angegriffen.

Eine bessere Form von Cylinbern sind die in Fig. 13 bis 16 gezeigten, wie sie in Griesheim angewendet werden. Die Maße sind alle eingetragen 1). Diese Retorten verarbeiten in 24 Stunden je 400 kg Salpeter mit Berbrauch

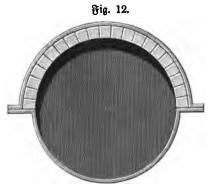

von etwa 125 bis 130 kg Kohlen. Nötigenfalls kann man noch 100 kg mehr verarbeiten, ohne überschäumen befürchten zu müssen, was überhaupt eher bei Anwendung von starker (1,84 spez. Gew.) als von schwächerer Schwefelsäure (1,70 spez. Gew.) eintritt. Die Einmauerung ist berart, daß die Feuergase den Chlindermantel vollständig umgeben. Die Enden bestehen aus Sandsteinplatten, die eingekittet und durch von außen gegen sie den Schiedende eiserne Schienen sest

gehalten werben. Bei dieser Konstruktion sindet kein Angriff des Eisens statt, weshalb die in Fig. 12 gezeigte Konstruktion ganz unnötig ist. Die Gasaustrittsöffnung setzt sich in ein Glasrohr sort, das mit dem Kondensationsapparat in Berbindung steht. Die Borrichtung für Ablassen des Bisulfats ist aus der Zeichnung deutlich ersichtlich.

Der bisweilen gegen bie chlindrischen Retorten erhobene Vorwurf, daß man bamit nicht leicht die stärkste Salpetersäure machen könne, wird die vieljährige Erfahrung in den verschiedenen Anlagen der chemischen Fabrik Griessheim widerlegt.

An vielen Orten (wie es scheint, in neuerer Zeit noch weit mehr als früher) verwendet man Retorten von ganz anderer Gestalt, nämlich gußeiserne Ressel von etwa 1,2 bis 1,5 m Weite und ebenso großer Göhe, 4 bis 5 cm im Metall start, welche oben eine weite, mit einem Dedel verschließbare Öffnung

<sup>1)</sup> Diese Zeichnungen find dem Artifel "Salpeterfäure" (von Saußermann) in Muspratt: Buntes Encytlopadie d. techn. Chem., 4. Auft. 7, 651 ff. entnommen, wie auch einige andere Rotizen im folgenden.

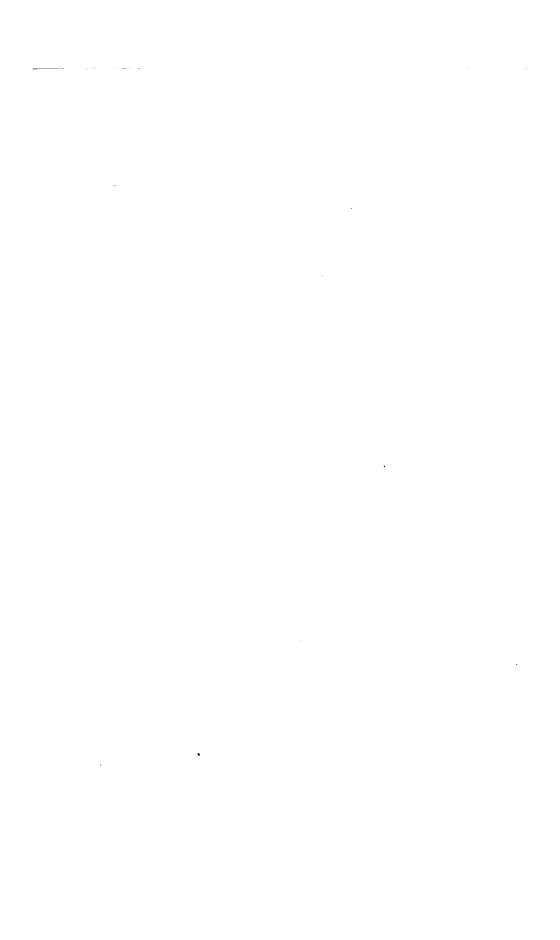

74 II.



ur Einführung von Salpeter und Schwefelfaure und barunter ein seitliches thzugsrohr für die Dämpfe haben, also einer Laboratoriumsretorte ähnlich ehen. Das Ganze ist in der Art eingemauert, daß es vollständig von den zeuergasen umgeben ist. Fig. 17 zeigt die Retorte mit Einmauerung, nach eichtigen Maßen in 1/50 der wirklichen Größe. a ist der Hals zum Beschicken,



verschlossen durch einen mit einer Mischung von Ton und Gips verkitteten Teckel. b ist das Rohr zur Ableitung der Dämpfe, welches auch, wie bei einer Laboratoriumsretorte, seitlich abgebogen sein kann; es sollte mit einem tönernen Rohre so weit ausgefüttert sein, als es sich dis zu dem Punkte abstühlen kann, wo das Metall von der Salpetersaure angegriffen werden würde.

Das Rohr c dient zur Einführung ber Schwefelsäure, d zum Ablassen bes Rückftandes (burch einen Überzug vor dem Berbrennen zu schlitzen). Zuweilen fehlt bas Rohr d; dann muß man ben Rückftand am Schluß ber Operation



burch a ausschöpfen, was sehr unangenehm ist. Die Tur e, bestehend aus einer mit Asche gefüllten Eisenschale, bient bazu, um zu bem Mannloch a zu gelangen. Der Umstand, daß die ganze Retorte, einschließlich bes Deckels, von

den Fenergasen umgeben ift, bewirkt Ersparnis von Brennmaterial und gleichsförmigere Erhitzung, was wegen der Gefahr des Springens vorteilhaft ift. Ein Kessel von 1,5 m Weite und gleicher Höhe faßt eine Beschickung von 450 kg Salpeter und braucht 16 bis 18 Stunden für jede Operation, einschließlich des Füllens und Entleerens. Hiervon kann man eine Stunde zum Beschicken

Grundriss 30

Fig. 16.

und Dichten, 6 Stunden für das erste Stadium, wo rote Dämpfe auftreten, etwa ebenso viel für das zweite Stadium der fast farblosen Dämpfe und 4 ober 5 Stunden für das lette Stadium rechnen, wo die Temperatur viel höher steigen muß, gelbe und rote Dämpfe wieder auftreten und mehr Wasser mit der Säure herübersommt.

Die Klasse von Kesselretorten, bei benen ber Deckel (mit Mannloch) ber Lust ausgesetzt ift, ist in Fig. 18 (a. f. S.) im Maßstab 1:60 bargestellt. Diese Retorte gehört zu bem später zu beschreibenden Bakuumversahren von Balentiner. Der für eine Beschickung von 1000 kg bestimmte Kesselbesteht aus zwei Teilen. Das Ablaßrohr für Bisulfat läuft sast horizontal und ist daher leicht zu reinigen. Das Gasaustrittsrohr mündet in eine kleine Borlage, wo der übersprizende Schaum zurückgehalten wird. Diese Retorten

verarbeiten je 1000 kg Salpeter in 12 Stunden, mit Berbrauch von 200 kg Kohlen.



Der Gute bes herrn h. h. Niedenführ verdanke ich die Zeichnungen Fig. 19, 20 (a. S. 96), 21 (a. S. 97), welche die von Guttmann für sein Kondensationssystem (s. unten) verwendeten Retorten zeigen, die sich besonders für Fabrikation von starker Säure sehr bewährt haben. Die Zeichnungen erklären sich von selbst; es sei nur hinzugefügt, daß der Zweck

der inneren Flanschen ber ift, die überschäumende Beschickung nach der Mitte hin zu leiten und die fich etwa tondensierende Säure von ben Seiten abzuhalten.



Diese sehr zwedmäßig eingemauerten Retorten verarbeiten 600 kg Salpeter in 29 Stunden mit einem Kohlenverbrauche von 17 Proz. Die Deckel sollten mit Asche bebeckt ober übermauert sein, um sie vor Abkühlung zu schützen. Das

Trodnen des Salpeters wird dann nicht auf dem Dedel, sondern an einem am Ende der Batterie eingerichteten Orte durch die abziehenden Feuergase bewirkt.

An manchen Orten verwendet man halbeglindrische Gußeisentröge mit breiten Flanschen und senkrecht aufstehendem Nande, um ein Gewölde darüber zu spannen oder eine Steinplatte darauf legen zu können; oder große, auf der Seite liegende Kessel mit gerundetem Boden, während das offene Ende in der Borderwand des Ofens liegt und durch eine Steinplatte verschlossen ist. Beide Formen sind nicht sehr gebräuchlich.



Brentice (Deutsch. Bat. Nr. 79 645) nimmt den Prozeß in kontinuierlicher Weise vor. Das Natriumnitrat wird außerhalb der Retorte innig mit Schwefelsaure gemischt, am besten in einer Mörtelmühle (nach dem englischen Pat. Nr. 8902, 1893 soll man dabei einen großen Überschuß von Schwefelsaure nehmen und den Rückstand später zur Fabrikation von Superphosphat benußen). Der so entstehende Schlamm wird in eine erwärmte Borkammer geführt, in der sich das Nitrat in der Säure aussöst, aber noch keine Salpeters säure abgespalten wird [?]; hier werden Chlor und Untersalpetersäure frei und entweichen in eine Berdichtungsvorrichtung. Insolge davon wird die Salpetersäure später rein von slüchtigen Berunreinigungen sein [?]. Das Gemenge kommt nun in die Retorte, welche länglichen Grundriß hat und durch vom

Ledel herfommenbe, nicht gang bis zum Boben reichende Scheibewande in eine Anahl von Einzelkammern geteilt ift. Über jeder derfelben ift der Deckel mit emem helm und Dampfabzug versehen. Die Retorte wird von unten geheizt and die Feuergase umspülen bann auch bie Seiten berfelben. Das aus ber Berfammer austretende Gemisch fommt in die erste Rammer ber Retorte, wo tine Rochen gerät und große Mengen von ftarter Salpeterfaure, mit etwas Unterfalpeterfaure, entwickelt, bie nach einem Berbichter abgeleitet werben. Das Emiich fließt nun, ohne aus bem Rochen zu tommen, immer weiter von





Rammer zu Rammer, unter Abgabe von reiner Salpeterfäure, die aber in den igenden Kammern immer schwächer wird. In der letten, unmittelbar über m Feuer liegenden Rammer ift die Temperatur am höchsten; hier wird die Bu Salpeterfaure mit viel Baffer und etwas Schwefelfaure abgetrieben, und bi von Salpeterfaure freie Bifulfat abgezogen. hierdurch foll es gelingen, at als zwei Drittel an Brennstoff und vier Fünftel ber Berbichtungsanlage Ein wöchentlich 4000 kg erzeugender Deftillationsapparat foll u fparen. miger als 2000 kg wiegen. — Ein von Brentice darüber gehaltener Bor-34 (Journ. Soc. Chem. Ind. 1894, p. 323) bietet nichts Neues. In ber Listuffion wurde bezweiselt, ob sich das System für folche Fabritanten, die inge, Cebaintuftrie. I. 8. Aufl.

wendet werden.

nicht zugleich aus bem Rücktande Superphosphat machen können, anwenden lasse. Nach neueren Nachrichten soll man viel mehr Schwefelsäure als bei dem alten Verfahren verbrauchen und ist das Verfahren von Prentice eingestellt worden.

Eine wichtige Neuerung in der Salpetersäurefabrikation ist das als D. R.-P. Nr. 106 962 von der Chemischen Fabrik Rhenania patentierte Berschren, wossur ich R. Hasenclevers Beschreibung (Chem. Ind. 1901, S. 189) hier aussuhrlich wiedergebe. (Ein zweites Patent von Dr. Übel ist Nr. 127647; sein Inhalt ist in folgender Beschreibung schon mit inbegriffen.)



Es wurde in der Chemischen Fabrik Rhenania ein Berfahren und ein Apparat zur Aussührung gebracht, welche beiden von Dr. Übel angegeben sind, und wodurch in volltommenster Weise die Übelstände, die mit der disherigen Salpetersäuredarstellung verbunden sind, vermieden werden. Es wird bei bedeutend verminderten Anlages und Fabrikationskosten eine kontinuierliche Darstellung von Salvetersäure, getrennt in hochprozentige und schwache Säure, ermöglicht. Das Bersahren gestattet die Darstellung hochprozentiger Salpeterssäure auch ohne Verwendung konzentrierter (66°) Schweselsäure und können dazu nitrose Absalsäuren, welche man direkt in die Schale C einführt, vers

Das Verfahren beruht im Prinzip auf der Beobachtung des Erfinders, daß beim Erhiten von Bisulfat mit wässeriger Schwefelsäure bis 300°C. nur Wasser entweicht unter Bildung von Polysulfat, welches als Erfat für konzentrierte Schwefelsäure zur Zersetzung des Salpeters bienen kann. Ferner

liegt der Anordnung des Apparates die Beobachtung zu Grunde, daß beim Einslassen von noch salpetersäures und wasserhaltigem, also durch nur gelindes Erhitzen von starter Salpetersäure befreitem Bisulfat in auf 300° erhitztes Bisulfat eines zweiten Kessels die Austreibung der letzten Reste von HNO3 und H2O in kürzester Zeit und unter Bermeidung des Ausschäumens erfolgt. Durch Kombination zweier nebeneinander liegender Salpeterzersetzungskesselsel derart, daß diese mit einer gemeinschaftlichen Kondensation verdunden, abwechselnd beschickt, erhitzt und dann in den unteren Kessel abgelassen werden, wird eine sontinuierliche Destillation der Salpetersäure erzielt. Aus den Fig. 22 bis 24 ist die Anordnung des Apparates ersichtlich:

Zwei nebeneinander liegende Keffel A und A' werden abwechselnd mit Salveter und, wenn ftarte Salveterfaure fabrigiert werden foll, mit Bolpfulfat beichickt und erhitzt. Ift bann die Hauptmenge ber Salpetersäure ausgetrieben, so wird ber Inhalt ber oberen Reffel in einen barunter befindlichen Reffel B abgelaffen, welcher ftets beiges Bifulfat enthält. Bier entweichen bie letten Refte von Salveterfäure. Das beiße Bisulfat des unteren Reffels wird mit vorgewärmter 60 er Schwefelfäure in berechnetem Berhältnisse in eine vorgelegte Gukschale C abgezogen, wobei das Hydratwasser der Schwefelsäure ents weicht und durch einen Dunftfang abgeleitet wird. Die Salfte bes gebilbeten Bolpfulfate wird zur Zerfetung einer neuen Menge Salpeter im oberen Keffel hochgebracht. Ift eine anderweitige Berwendung des überschüssigen Polyfulfats nicht beabsichtigt, so wird jeweils nur die Salfte des im unteren Ressel  $m{B}$  ausgeseuerten Bisulfats mit Schweselsäure in die Schale C abgezogen, die andere Halfte bagegen feitwarts abgelaffen und wie bisher als Bifulfat anderweitig verwendet oder verkauft.

Die Feuerung F erhitt die Retorte C und dann den Ressel B, welche beide vor der Stichslamme durch Gewölde geschützt sind, und die abziehenden Gase bestreichen, je nach der Schieberstellung, dann die Ressel A oder A'. Die beiden oberen Ressel, welche zur ersten Zersetzung des Salpeters dienen, werden zu diesem Zwede auf eine Temperatur von 170 bis 200° erhitt. Der Ablaßsstutzen von B zur Schale C mit Bentil v'' ist so hoch angeordnet, daß B nie vollständig leer laufen kann, sondern darin ein Sumps von Bisulsat zurückbleibt. Dieses im unteren Ressel B stets besindliche Bisulsat wird auf einer konstanten Temperatur von 280 bis 300° C. gehalten, um aus dem zusließenden Inhalt der oderen Ressel die letzten Reste von H N  $O_3$  und  $H_2$  O auszutreiben und die sür die Entwässerung des zu bildenden Polysulsats nötige Temperatur zu erreichen.

Die Arbeitsweise ist folgende: Der Apparat wird angeseuert; einer der oberen Kessel, z. B. A, wird mit etwa 400 kg Salpeter beschick, der in flachen Trodenschalen TT' auf der Ofendede vorgetrocknet werden kann; die Einsstührung des Salpeters erfolgt durch die Öffnungen HH', welche nach dem Einstüllen und Ansbreiten im Kessel durch gut passende Deckel verschlossen und durch ausgeworsenen Salpeter vollständig abgedichtet werden. Ist in vorstehender Weise Kessel A mit Salpeter beschickt, so wird durch den S-Verschluß geschmolzenes Polysussal mittels des hochgebrachten Kipptübels K direkt oder nach vorheriger Entleerung in Meßkasten allmählich eingesührt.

Steht zur Inbetriebnahme des Apparates kein Polysulfat zur Berfügung, so hat natürlich die erste Beschickung der beiden oberen Kessel mit Salpeter und Schweselsäure zu ersolgen. Die Einführung des etwa 120 dis 150° heißen Polysulfats muß zur Bermeidung einer zu heftigen Salpetersäuredestillation allmählich geschehen und ersordert je nach der Größe der angewandten Salpetermenge 1/2 dis 1 Stunde. Während der Einführung des heißen Polysulfats ist der Feuerschieder z von Kessel A geschlossen und z' geöffnet. Dierauf wird Kessel A durch Öffnung von Schieder z erwärmt. Hat der Kesselsinhalt von A eine Temperatur von etwa 170° C. erreicht, so ist die meiste Salpetersäure ausgetrieden, und die leicht slüssige Schmelze enthält nur noch geringe Mengen Salpetersäure mit Wasser, dessen Menge abhängig ist von dem Feuchtigseitsgehalt des Salpeters und dem Wassergehalt des Polysulfats oder

Ria. 23.



ber Schwefelfäure. Es wird bann ber Inhalt von A burch Bentil v langfam in den unteren Reffel B abgelaffen. Durch bas Einlaffen bes oberen nur etwa 170 bis 180° heißen und baher ungenügenb ausgetriebes nen Resselinhaltes von  $oldsymbol{A}$  in die heiße Bisulfatschmelze des unteren Ressels  $oldsymbol{B}$  wird unter Bermeibung bes beim bireften Ausfeuern ber Reffel nach altem Berfahren fo läftigen ftarten Aufschäumens bes Reffelinhal= tes alle noch in ber Schmelze enthaltene Salpeterfäure und alles Baffer in fürzefter Beit ausgetrieben.

Der von A abgelassene Inhalt bleibt so lange in B, bis der in der Zwischenzeit beschickte Ressel A' so weit abgetrieben ist, daß er nach B

abgelassen werben kann. Es bauert bies etwa  $3^{1}/2$  bis 4 Stunden. Dann wird Kessel B in Schale C abgelassen und gleichzeitig läuft die gemessen Menge 60 er Schweselsaure ober Absallsaure zu. Dadurch ist Kessel B zur Aufnahme des unterdessen abgetriebenen Inhalts von A' vorbereitet. Zur Wiedersbeschickung von Kessel A nach ungefähr einstündigem Stehen dei geschlossenem Schieder e zur Absühlung wird der Inhalt der Polhsulsatschale C in Kübel K abgezogen, mittels Hebevorrichtung hochgezogen, und es wiederholt sich die Arbeit wie vorbeschrieben, indem etwa alle A Stunden abwechselnd Kessel A und A' neu mit Salpeter und Polhsulsat beschickt werden. In gleicher Weise und mit denselben Vorteilen in Bezug auf Leistung und Kohlenersparnis kann mit

biesem Apparat die Salpeterzersetzung statt mit Polysussat auch mit Schwefelsäure ausgeführt werden. Dies wird zweckmäßig in solchen Fällen geschehen, wo nicht die Herstellung von ausschließlich hochprozentiger Säure gesordert wird oder die Beschaffung von hochkonzentrierter Schweselsäure, wie z. B. bei herstellung derselben nach dem Anhydridversahren, keine wesentlich höheren Untosten verursacht als die geringerer Konzentration. Bei der Zersetzung des Salpeters mit Schweselsäure ohne vorgängige Überführung in Polysussat fällt natürlich das Hochbringen des in Schale C hergestellten Polysussats fort und auch diese Schale selbst, falls nicht anderweitige Berwertung des Polysussats beabsichtigt ist 1).



Bergleicht man die Koften für Errichtung einer alten Anlage filt Salpeterfäure mit einer solchen nach dem Übelschen Bersahren, so ergibt sich, daß für
die gleiche Leistung, für Aufstellen der Apparate zur Entwicklung und Kondensation nur der halbe Raum beansprucht wird. Das Fabrikgebäude kostet also
für die gleiche Gewichtsmenge an produzierter Salpetersäure nur die Hälfte
und die Einmauerungskoften und die Ausgaben für gußeiserne Apparate sind
viel billiger. Da der Betrieb ein kontinuierlicher ist, so genügt dieselbe Konden-

<sup>1)</sup> Dr. Übel machte bereits vor einigen Jahren die Beobachtung, daß, wenn man zu erhitztem, fluffigem Bijulfat verdünnte Schweselsäure einstießen läßt, nur Bassedampf entweicht und sich Salze bilden zunächt von der Formel Na HSO<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, dann bei weiterem Jusius von Schweselsäure und stärterer Erhitzung: Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, 3 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Diesen Salzen und den Zwischenprodutten gibt er den Rollestivnamen Polyjulfat. Es unterliegt seinem Zweisel, daß diese an Säure ansgereicherten Sulfate wie rauchende Schweselsäure wirten, jedoch natürlich nur in den Fällen gebraucht werden konnen, wo der Natriumgehalt der Berwendung nicht hinderlich ist.

sation für die Gewinnung der doppelten Menge Salpetersäure im Bergleich zum bisher üblichen Berfahren.

Was die Ersparnis bei den Herstellungskosten betrifft, so ist durch die bessere Ausnutzung der Wärme eine weit geringere Kohlenmenge nötig, und da die Arbeiter weniger Feuerungen zu bedienen haben und durch die Betriebsweise sich die Arbeit auf den ganzen Tag gleichmäßig verteilt, so reduzieren sich auch die Ausgaben für die Arbeitslöhne beim Übelschen Bersahren ganzwesentlich.

Ein englisches Patent (Claes, Nr. 1072, 1900) beschreibt die Fabrikation solchen "Polysulfats" aus gewöhnlichem Bisulfat und Schwefelsäure zu Berkaufs-aweden.

Kitte für Salpetersäureretorten u. f. w. Ein guter, sehr hart werbender Kitt für die Retorten besteht aus 10 In. gepulverter Bolviclava, 7 In. Eisenseile, 7 In. Schweselpulver, 7 In. seuersestem Ion, 10 In. gemahlenen Schamottesteinen, mit möglichst wenig Wasser angeseuchtet und in die Fugen eingestemmt.

Für die Kondensationsapparate empfiehlt sich ein Kitt aus 5 Aln. heißem Leinöl, 2 Aln. Schwefel, 2 Aln. Kautschukabfällen mit so viel Schwerspat, daß

ein gaber Teig entsteht, ben man beiß anwendet.

Der gewöhnliche Kitt für Salpeterfäure und andere Säuren ist Afbesttitt. Nach Guttmann soll man 1 Al. festes Wasserglas in 19 Aln. Wasser
lösen (besser wird man 1 Al. ber gewöhnlichen 33 prozentigen Wasserglaslösung
mit ihrem 8 sachen Bolum Wasser vermischen) in kleine Mengen Abestpulver
nach und nach hineinkneten, bis ein zäher Teig entsteht. Um sehr harten Kitt
zu erhalten, sett man etwas Schwerspatpulver zu, aber dies ist nicht anzuraten,
wenn man Tonröhren auswechseln muß, weil man diesen Kitt nicht ohne Gesahr
für die Röhren entsernen kann. Der Kitt wird in kleinen Mengen in die Fugen eingebracht und mit einem stumpsen Werkzeug eingestemmt. Die Obers släche wird geebnet und mit etwas Wasserglaslösung beseuchtet. Wenn der Kitt in den Fugen schwindet, so kratt man etwa 10 mm heraus und gibt
frischen Kitt hinein.

Asbeststitt darf nie zuerst mit reinem Wasser in Beruhrung gebracht werden, das das Wasserglas herauslösen würde; man muß zuerst Säure (oder Säuredämpfe) darauf wirken lassen, um die Erhärtung durch die sich aussscheidende Kieselsaure zu bewirken.

Die aus ben Retorten entweichenben Sase und Dämpse enthalten neben Salpetersäure: Wasserdamps, Sticktoffperoryd, Chlorwasserstoff (ber fast vollständig in die beiden folgenden Gase umgewandelt wird), Chlor, Nitrosylchlorid und ein wenig 30d. HCl, Cl und NOCl entweichen hauptsächlich anfangs infolge der Zersetzung von NaCl; aber gegen das Ende treten sie wieder auf, infolge der Zersetzung von Perchlorat. Sie sind alle in kalter Salpetersäure löslich und kommen daher in der gewöhnlichen, ungebleichten Salpetersäure vor.

Volney hat eine größere Zahl von Laboratoriumsuntersuchungen über bie Borgänge in der Salpeterfäureretorte vorgenommen (Journ. Amer.

Chem. Soc. 1891, p. 246; 1901, p. 489; 1902, p. 226; Journ. Soc. Chem. Ind. 1901, p. 544, 1189). Das Schäumen tritt nach ihm immer erst im letten Stadium ein, wenn die starke Säure übergegangen ist und die letten Anteile des Salpeters plöglich angegriffen werden. Jest ist neben Na NO<sub>8</sub> nur noch Na HSO<sub>4</sub> vorhanden, und entwidelt sich Wasserdamps. In der ersten Periode, wenn die Temperatur nicht über  $100^{\circ}$  ist, bildet sich eine Berbindung Na  $H_3$  (SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, welche er als Trisulsat bezeichnet, die aber ein Tetrasulsat ist, durch die Realtion:

$$NaNO_3 + 2H_2SO_4 = HNO_3 + NaH_3(SO_4)_2$$
.

Zwischen 100 und 121° spielt sich die zweite Beriode ab mit der Reaktion:

$$NaNO_3 + NaH_3(SO_4)_2 = HNO_3 + 2NaHSO_4.$$

In der ersten Periode destilliert reine Salpeterstürre über, Siedep. 81 bis 88°; in der zweiten zersett diese sich zum Teil in niedrigere Oxyde und Wasser, so daß jett verdünntere Säure entsteht. Später unterschied Bolney drei Perioden: 1. Temperatur 77 bis 122°, wo Säure von 77 bis 90° Siedep. überdestilliert. 2. Temperatur 130 bis 165°, überdestillierende Säure vom spez. Gew. 1,505, Siedep. 94 bis 100°. 3. Darüber zersett sich HNOz und gelbe Säure destilliert über. Arbeitet man bei vermindertem Luftdruck (s. u. Balentiners Bersahren S. 112 st.), z. B. bei 300 mm, so geht die erste Periode dei 65 bis 100° vor sich, während die stärsste Säure dabei von 45 bis 75° stedet; die zweite Periode, wo das Polysussat auf weiteres Nitrat wirst, fängt dann bei 100° an und endet bei 120°, statt bei 165° unter gewöhnlichem Luftdruck.

[Bolneys Bersuche wurden im kleinen in Glasretorten gemacht. Im großen, beim Arbeiten in Eisengefäßen, lassen sich höhere Temperaturen nicht vermeiden und entstehen daher auch mehr nitrose Dämpfe. Das Schäumen im letzten Stadium schreibt man gewöhnlich der teilweisen Zersetung von Bisulfat in Byrosulfat und Wasser zu: 2 Na HSO4 = Na2 S2 O7 + H2 O.]

Bei sehr starkem Bakuum (110 mm absoluter Druck) geht die erste Periode bei 74°, die zweite Periode (Einwirkung des Polysulfats) bei 85° vor sich. Die Anhentemperatur des Bades war 140°; der Siedepunkt des Monohydrats, HNO3, lag bei 30°. Bei Anwendung von konzentrierter Schwefelsäure entstand starkes Schäumen, aber nicht mit 60 grad. Säure. Bei Anwendung der letzteren destilliert die meiste Salpetersäure ohne Schäumen bei 118°; bei 110 mm Druck dei 74°, mit geringem Schäumen; in beiden Fällen bestand der Rücktand aus Bisulfat mit Kristallwasser. Die entstehende Salpetersäure zeigte in beiden Fällen 1,38 spez. Gew. bei 21° und mußte zur Gewinnung stärkerer Säure mit konzentrierter Schwefelsäure umbestilliert werden.

Die Kondensation der Salpetersäure ist im wesentlichen nur ein Abfühlungsprozeß, wird aber am besten in der Art ausgesührt, daß zunächst die stärkere und schwächere Säure, wie sie in den verschiedenen Stadien übergeht, besonders aufgefangen wird, und daß man wo möglich die S. 102 erwähnten Berunreinigungen aus der Säure entsernt hält und besonders behandelt. Es sommt uns jest sonderbar vor, daß man viele Jahre hindurch bei diesem Prozesse nur Luftfühlung anwendete; erst seit den lepten 10 oder 15 Jahren

ist die bei anderen Destillationsprozessen allgemein angewendete Wasserkühlung auch auf die Salpetersäure, und zwar durchaus ersolgreich angewendet worden.

Der früher allgemein angewendete Kondensationsapparat bestand ausschließlich aus einer Anzahl von Steinzeugvorlagen (Woulffschen Flaschen, Bombonnes, Turills), von denen je nach der Größe der Retorten 6 bis 20 oder mehr kombiniert werden. Zuweilen werden zwei oder drei solcher Borslagen übereinander gestellt, um die Kühlssläche zu vergrößern.

Je nach der beabsichtigten Konzentration der Salpetersäure läßt man diese Borlagen leer oder beschickt sie mit ein wenig Wasser. Zuweilen, aber nur ausnahmsweise, werden sie auch auswendig mit Wasser gefühlt. Jede Borlage hat einen Bodenhahn zum Ablassen der Säure; diejenige aus den beiden ersten Borlagen ist stets durch etwas übergerissene Schwefelsäure und Eisen versunreinigt. Je weiter die Borlagen von der Retorte abstehen, desto schwächer ist die Säure. Da diese Flaschen hin und wieder springen, so ist es zwedzmäßig, sie auf mit einer Schnauze versehene schüsselsörnige Unterlagen zu stellen. Die dassur angewendeten Kitte sind S. 102 beschrieben worden.

Fig. 25.



Solche Apparate findet man auch heute noch vielsach, namentlich ukleineren Fabriken, aber man muß sie für durchaus rücktändig erklären, da die Luftkühlung dabei zu unvollkommen ist, die vielen Dichtungen sehr lästig sint und das häufig vorkommende Springen der Turills großen Schaden und Besahmit sich bringt, wobei auch die Kondensation der Dämpse stets unvollkommen ist



Eine gewisse Berbesscrung besteht darin, daß mar zwischen der Retorte und dem ersten Turill ein Leitung von Glasröhren anbringt, welche etwa konisch zulausen und einfach ohne Berkittung ineinande gesteckt werden (Fig. 25); nur muß man dem ganze System so viel Fall geben, daß die kondensierl Säure nicht in den Röhren stehen bleiben und dur die Fugen zurücktreten kann. Bei einer Länge vo 3 bis 4 m (je länger desto besser) ist die Kühlun durch die Luft allein schon sehr wirksau.

Bafferfühlung wurde meines Biffens zu erstenmal von Göbel vorgeschlagen (Dingl. Jour

220, 241), in Form eines geraden, an beiden Enden abgebogenen Glasrohre bas in einem Wassertroge lag. Dieses Berfahren hat sich vermutlich wege häusigen Springens der Röhren kaum weiter verbreitet, obwohl es im Prinzschon ganz rationell war.

Biel wirksamer und dauerhafter sind Steinzeugschlangen, in eine mit Wasser gespeisten Rühlbottich stehend. Zuerst wurden solche von Doulte

md Batts in Lambeth (London) angefertigt, wie sie in Fig. 26 gezeigt sind; in längerer Zeit werden sie auch von mehreren deutschen Firmen, z. B. den Bereinigten Tonwarenfabriken in Charlottenburg, in vorzüglicher Qualität

geiefert. Diese Schlangen ersetzen gwöße Anzahl von Turills, wiem oft über 300 Operationen und und gestatten eine gute Fraktio-wienung der Produkte. Sie werden gwöhnlich nur bei Darstellung ihmächerer Säure, bei 1,41 spez. Eem, angewendet.

Es gilt beute für unerläßlich, eme Borrichtung anzubringen, um die aus der letten Borlage austretenden Gase noch mit Sicherheit aller nicht tonbenfierten, aber noch siglich verwendbaren Stidftoffverbindungen zu berauben, ehe sie in bi Ramin treten. Buweilen ift bies Bomefelfaurefabriten ein fleiner 6an-Luffacicher Absorptionsimm, bestehend aus übereinander mieten Conröhren, gefüllt mit Role und tontinuierlich mit Schwe-'chante von 60 ober 620 B. gefpeift; E Gafe treten unten ein und oben und geben dabei fämtliche falenige und Untersalpetersäure an be Edwefelfaure ab, welche unten de mehr oder weniger reiche "Niwie" anlangt und als solche in der Edweielfäurefabritation verwendet seiden lann. Auf je 1000 kg Edveter verbraucht man 180 bis 💯 kg Schwefelfäure und erhält March, je nach bem Chlorgehalt ht Salpeters, Stidftoffverbin= Engen entsprechend 3 bis 5 Brog. Enpeterfaure von 1,33 fpez. Bew.

Ran kann auch (namentlich) wichtt sich dies mehr für Salsarsänresabriken, welche nicht in schindung mit einer Schwefelsarsabrik stehen) den Kokstirm witmt mit Schwefelsäure nur mit



Wasser speisen. Wenn man bafür sorgt, daß immer überschüssige & handen ist, so wird nicht nur der lette Rest von Salpetersäure kont sondern auch nach der Formel  $N_2\,O_4\,+\,O\,+\,H_2\,O\,=\,2\,H\,N\,O_3$  die Unters



jäure in Salpetersäigewandelt und so gleverwertet. Man bieselbe Reaktion simehreren anderen um die früher als un loren gegebenen reduren des Stickster in Salpetersäumandeln.

12.1

Den Rofstür schieben vorzuziehe von bem Berfaf L. Rohrmann) ta ten "Blattent! deren Ronftruftig (im 6. Rap.) im ein fchrieben werben fei fcon barauf bir daß die Berwen Rots schon barum rationell fein to dieser Salpeter! falpetriger Saure Stidoryd reduzie Plattenturm bet aus beftem faur gen Steinzeug 1 fonstruiert, daß mögliche Rondenfe fung eintritt, inde rührung zwischen und dem Waffer u möglichst vielfach ... nige ift. Fig. 27 in der Tonwarer Arauschwitz für faure ausgeführ bination. Es beb ABC ben aus bern zusammu Turm, D den I

Fig. 27.



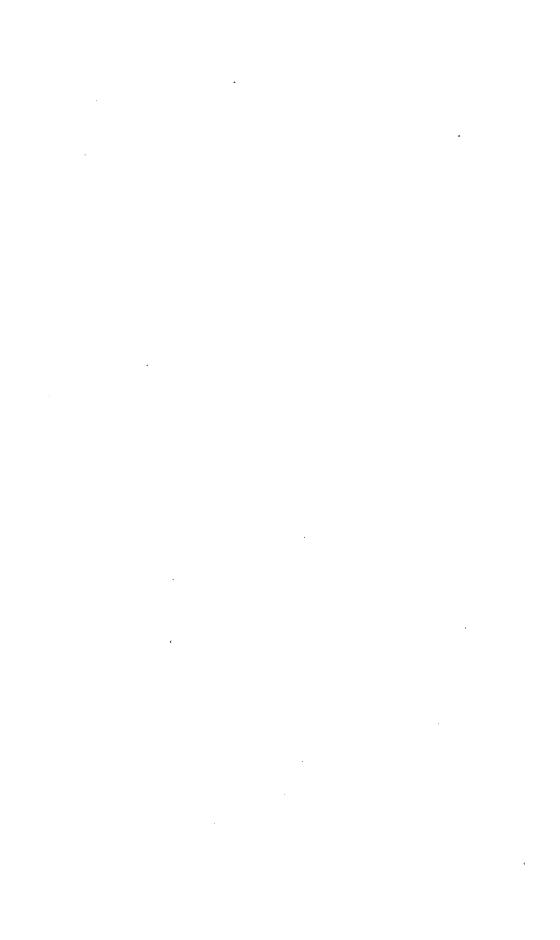

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  | ٠ |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

ift bie bei anderen Destillationsprozessen allgemein angewendete Baffertuhlung auch auf die Salpeterfanre, und zwar burchaus erfolgreich angewendet worden.

Der früher allgemein angewendete Rondensationsapparat bestand ausichlieflich aus einer Anzahl von Steinzeugvorlagen (Boulffichen Flafchen, Bombonnes, Turille), von benen je nach ber Große ber Retorten 6 bis 20 ober mehr tombiniert werden. Zuweilen werden zwei oder drei folcher Borlagen übereinander gestellt, um die Rühlfläche ju vergrößern.

Be nach der beabsichtigten Ronzentration der Salpeterfäure läßt man diefe Borlagen leer ober beschickt fie mit ein wenig Baffer. Zuweilen, aber nur ausnahmsweise, werden sie auch auswendig mit Wasser gefühlt. Jede Borlage hat einen Bodenhahn zum Ablaffen der Säure; diejenige aus den beiden erften Borlagen ift ftets burch etwas übergeriffene Schwefelfaure und Gifen verunreinigt. Je weiter die Borlagen von ber Retorte abstehen, besto schwächer ift die Saure. Da biefe Flaschen bin und wieder springen, so ift es zwedmäßig, fie auf mit einer Schnauge verfebene schuffelformige Unterlagen gu ftellen. Die bafür angewendeten Ritte find S. 102 beschrieben worben.







mit sich bringt, wobei auch die Kondensation der Dampfe ftete unvolltommen ift. Eine gewiffe Berbefferung befteht barin, bag man zwischen ber Retorte und bem ersten Turill eine Leitung von Glasröhren anbringt, welche etwas fonisch zulaufen und einfach ohne Berkittung ineinander gestedt werben (Fig. 25); nur muß man bem gangen Syftem fo viel Fall geben, bag die tonbenfierte Säure nicht in ben Röhren fteben bleiben und burch bie Fugen zurücktreten kann. Bei einer Länge von 3 bis 4 m (je langer besto beffer) ift bie Rublung burch die Luft allein schon fehr wirtsam.

> Wafferfühlung wurde meines Biffens zum erftenmal von Göbel vorgeschlagen (Dingl. Jonrn.

220, 241), in Form eines geraden, an beiden Enden abgebogenen Glasrohres, bas in einem Waffertroge lag. Dieses Berfahren hat fich vermutlich wegen häufigen Springens ber Röhren taum weiter verbreitet, obwohl es im Bringip fcon gang rationell mar.

Biel wirksamer und bauerhafter find Steinzeugschlangen, in einem mit Waffer gespeiften Rühlbottich ftebenb. Zuerft wurden folche von Doulton

geliefert. Diefe Schlangen erfegen eine große Anzahl von Turille, halten oft über 300 Operationen aus und gestatten eine gute Fraktios nierung der Produtte. Sie werden gewöhnlich nur bei Darstellung ichwächerer Gaure, bei 1,41 fpez.

Bem., angewendet.

Es gilt beute für unerläglich, eine Borrichtung anzubringen, um bie aus ber letten Borlage austretenden Gafe noch mit Sicherheit aller nicht kondensierten, aber noch nütlich verwendbaren Stidftoffverbindungen zu berauben, ehe sie in das Ramin treten. Buweilen ift bies in Schwefelfäurefabriten ein tleiner Bay = Enffacicher Abforptionsturm, bestehend aus übereinanber gesetzten Tonröhren, gefüllt mit Rots und kontinuierlich mit Schwefelfaure von 60 ober 620 B. gefpeift; die Gase treten unten ein und oben aus und geben dabei fämtliche falpetrige und Untersalpeterfaure an bie Schwefelfaure ab, welche unten als mehr ober weniger reiche "Ritrose" anlangt und als solche in ber Schwefelfäurefabrikation verwendet Auf je 1000 kg werben fann. Salpeter verbraucht man 180 bis 200 kg Schwefelsäure und erhält badurch, je nach bem Chlorgehalt bes Salpeters, Sticfftoffverbindungen entsprechend 3 bis 5 Brog. Salpeterfäure von 1,33 fpez. Gew.

Man tann auch (namentlich empfiehlt sich bies mehr für Salpeterfaurefabriten, welche nicht in Berbindung mit einer Schwefelfaurefabrit fteben) ben Roteturm anstatt mit Schwefelfaure nur mit

und Batte in Lambeth (London) angefertigt, wie fie in Fig. 26 gezeigt find; feit langerer Zeit werden fie auch von mehreren beutschen Firmen, g. B. ben Bereinigten Tonwarenfabriten in Charlottenburg, in vorzüglicher Qualität



Wasser speisen. Wenn man bafür sorgt, baß immer überschüssige Luft vorhanden ist, so wird nicht nur der lette Rest von Salpetersäure kondensiert, sondern auch nach der Formel  $N_2\,O_4\,+\,O\,+\,H_2\,O\,=\,2\,H\,N\,O_3$  die Untersalpeters



fäure in Salpeterfäure umgewandelt und so gleichfalls verwertet. Man benutzt ja bieselbe Reaktion schon in mehreren anderen Fällen, um die früher als unnütz versloren gegebenen niedrigen Säuren des Stickftoffs wieder in Salpeterfäure umzumandeln.

Den Rofstilrmen ents schieben vorzuziehen sind bie von bem Berfaffer (mit 2. Rohrmann) tonftruierten "Blattentürme", beren Ronftruftion fpater (im 6. Rap.) im einzelnen befchrieben werben foll. Sier fei ichon barauf hingewiesen, daß die Berwendung von Kots schon barum unmöglich rationell fein fann, weil biefer Salpeterfäure falpetriger Säure und fogar Stidoryd reduziert. Plattenturm besteht nur aus beftem faurebeständis gen Steinzeug und ift fo tonstruiert, daß die bestmögliche Rondensationswirfung eintritt, inbem bie Berührung zwischen ben Gafen und bem Baffer u. f. w. eine möglichft vielfache und innige ift. Fig. 27 zeigt bie in der Tonwarenfabrit gu Rraufchwit für Galpeterausgeführte Rombination. Es bebeutet bier ABC ben aus Toncylinbern zusammengesetten Turm, D ben Dedel mit

Fig. 27.



älteren Konstruktion gebaut worden und haben sich recht gut bewährt, namentlich für Fabrikation von starker Säure. Im Laufe der Zeit hat Guttmann
dann viele Berbesserungen angebracht. So bringt er neuerdings (Zeitschr. f.
angew. Chem. 1893, S. 37; D. R.-B. Nr. 73421) einen mit komprimierter
Luft betriebenen Injektor in dem Ausgangsrohre aus der Salpetersäure-Retorte
an, wo die Dämpfe noch gar nicht kondensiert sind; sie werden dadurch schneller
abgesaugt und mit heißer Luft gemischt. Hierdurch soll angeblich der Gehalt
an N2O4 auf 0,7 Pro3. herabgemindert und während der ganzen Destillation
eine farblose Säure von 97 Pro3. erhalten werden [freilich müßte man ja dann
nicht nur getrockneten Salpeter, sondern auch Schweselsaure von über 97 Pro3.
anwenden, da ja durch die Spaltung von HNO3 in NO2, O und H2O immer
Wasser gebildet wird; so starte Schweselssäure wird aber wohl nirgends verwendet].

Eine weitere wichtige Berbesserung ist der Ersat der Luftkussung durch Wasserkithlung. Man braucht dann nur noch sechs Röhren, wovon eine der Luft ausgesetzt ist und fünf sich in einem Kühlbottich besinden, durch dessen Boden sie mittels Kautschukbichtungen hindurchgehen. Rach Guttmann muß man hier alle Säure mit 96 Proz. HNO2 und nur wenig über 1 Proz. N2O4 ershalten. Auch diese "Wasserbatterie" wird immer mit einem Plattenturme verbunden. Weitere Patente sind Engl. Pat. Nr. 18189, 1897 und 13694, 1901. Letzteres beschreibt eine Vorrichtung, um die Salpetersäure bei vershältnismäßig hoher Temperatur zu kondensieren und sie dadurch freier von niederen Oryden zu erhalten.

Fig. 33 bis 35 zeigen eine Guttmann-Batterie neuesten Stils in der Art, wie sie nach Angaben von H. H. Niedenführ von der Krauschwitzer Tonwarenfabrik gebaut wird. Die Zeichnung erklärt sich selbst. Eine solche Batterie kann mit den gewöhnlichen Kessellen 600 bis 700 kg, mit größeren Kesseln sogar 1000 kg Chilisalpeter in einem Arbeitstage von 12 bis 14 Stunden bewältigen.

Hart (Engl. Bat. Nr. 17289, 1894) verwendet einen einerseits dem Guttmannschen wie andererseits den sonst angewendeten Klüsschlangen ahnslichen Kondensationsapparat für Salpetersäure, bei dem ein System von nur schwach gegen die Horizontale geneigten, übereinander liegenden Glasröhren in Anwendung kommt, die von einem senkrechten Standrohre ausgehen und in ein anderes senkrechtes Rohr einmünden; die Kühlung sindet durch Aufsprizen von Wasser staat, welches dabei verdampft und sehr wirksam kühlend wirkt. Die Dämpfe gehen also gleichzeitig durch alle die geneigten Köhren hindurch. Hart behauptet, daß nach seiner Methode die Destillation doppelt so schnell als gewöhnlich, mit sehr geringem Brennstoffauswand und sehr geringer Bildung von N2O4, eintrete. Zeder Apparat enthält 15 Röhren von 25 mm Weite und 1,8 m Länge, genügend zur Berarbeitung von 450 kg Salpeter in acht Stunden. Harts System hat sich in verschiedenen englischen und amerischanischen Fabriken gut bewährt.

Dieterle und Rohrmann (D. R.-B. Nr. 85240) befördern die End wickelung der Salpeterfäure aus der Retorte durch Einführung eines inerten Gases, was aber der Kondensation schaden muß. Rationeller wird der Zwed



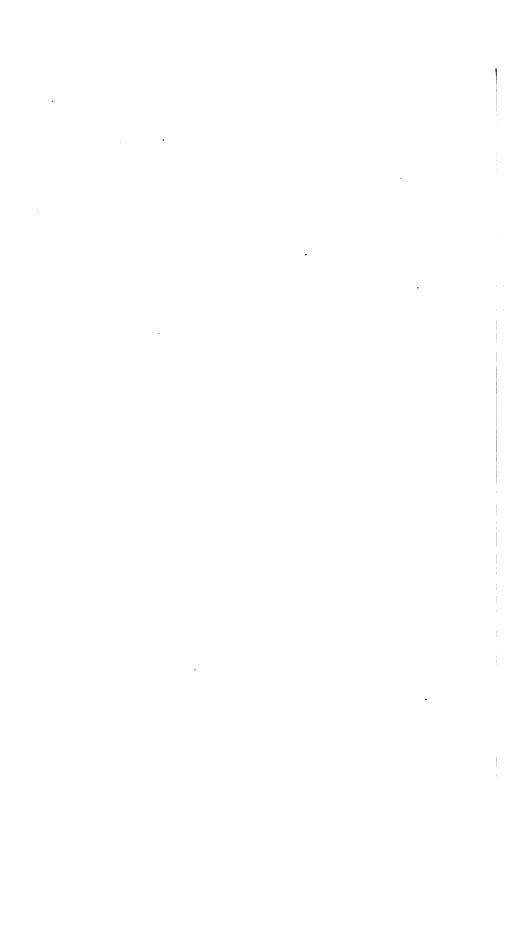

wie folgt burch Abfaugung erreicht (vergl. auch Guttmanns Injektor, S. 109).

Die Fabritation von Salpeterfaure im luftverbunnten



Raume wird von Balentiner (Deutsch, Bat. Nr. 63 207) in der Art ausgeführt, daß die zur Zersezung des Natriumnitrats mit Schwefelsaure dienende stehende Retorte mit einer Kühlschlange und diese wieder luftbicht mit einer Borlage verbunden ist, aus der (mit Einschaltung einer Boulfsschen Flasche) die Luft durch eine Luftpumpe abgesaugt wird. Hierde kann man höchst fonzentrierte, reine Salpetersäure gewinnen. [Nach diesem Bersahren gewonnenes, ganz reines Salpetersäurehydrat kommt jest in den Handel. Daß man solches durch Anwendung der Destillation im lustverdunnten Raume erhalten kann, hatte ich in Zeitschr. f. angew. Chem. 1891, S. 167 gezeigt. Die betressende Rummer erschien am 15. März 1891; Balentiners Patent datiert vom 8. September 1891.] Fig. 36 und 37 verdeutlichen diese System.

Hallwell (Chem. - Zig. 1895, S. 118) macht über die praktische Ausführung bes Berfahrens näbere Angaben. Die (in Fig. 18, S. 94 gezeigte) aufeiserne Retorte fast eine Ladung von 800 kg Nitrat und hat eine der Rugesform fich annähernde Geftalt; fie wird nicht birett von ber Flamme, fondern nur von heißen Gafen umspült. Sie besitt oben Stuten zum Abbestillieren der Säure, jum Ginfullen von Nitrat, jum eventuellen Ginlaffen von Luft, für ein Thermometer (unten gefchloffen) und jum Ginfaugen von Schwefelfaure. Muf ben 200 mm weiten Destillierftuten ift ein zur Beobachtung bes Inneren bienenber Glaschlinder aufgedichtet; bann tommt ein Tonfrummer gur Berbindung mit ber tönernen Rühlschlange. Diese hat 60 mm lichte Weite und etwa 4,7 qm Rublfläche: fie endet in einem Berbindungerohre mit Dreiweghahn. kommen zwei Tonflaschen von 260 Liter Inhalt mit unterem Abflußhahn, eine kleinere von 80 Liter Inhalt, eine kleinere Tonschlange von 60 mm Lichtweite und 2,4 gm Rühlfläche, eine Tonflasche von 260 Liter Inhalt und fünf fleinere Tonflaschen von 80 Liter Inhalt, alle mit Ablaßhähnen am Boben und kleinen Lufthahnen oben. In der zweiten kleinen Tonflasche hinter ber zweiten Rublflasche wird Wasser, in der vierten Schwefelsäure vorgelegt; in diesen beiden Flaschen gehen die Eintrittsrohre bis in die Flüssigkeit. Die letzte Tonflasche ift birekt mit ber Luftpumpe verbunden. Die beiben großen Flaschen hinter ber ersten Rühlschlange empfangen ben größeren Teil ber tonbenfierten Gaure und werben vermittelft des Dreiweghahnes abwechselnd eingeschaltet, fo bag die Säure mahrend bes Betriebes abgezogen werben tann.

Die Dichtungen werden alle burch gerillte Flanschen mit Wasserglasasbestkitt besorgt, die durch das Bakuum um so dichter zusammengehalten werden; sie halten vorzüglich.

Nach dem Füllen mit Nitrat werben alle Stuten geschlossen, die Lustepumpe wird angelassen und durch den betreffenden Stuten nach Offnung seines Hahnes wird Schwefelsaure eingesaugt. Sofort entwidelt sich viel Gas; zuerst Nitrosylchlorib, das meist die Borlagen hinter der zweiten Schlange geht. Wenn das Bakuum auf 500 mm Quecksilber gestiegen ist, wird angeseuert. Das Thermometer steigt auf 80° und wird während der Hauptphase auf dieser Temperatur gehalten. Die Lustverdünnung hält man auf 650 bis 670 mm. Zulett muß man die Temperatur auf 120 bis höchstens 130° steigern. Wenn

dabei nichts mehr übergeht, wird die Luftpumpe abgestellt und die Temperatur auf 170 bis 175° gesteigert, um das Bisulfat dunnflüssiger zu machen.

Durch bie niedrige Temperatur wird die Berfetung ber Galpeterfaure und die reduzierende Wirkung ber Gisenwandungen auf ein Minimum gebracht. Die Ausbente ift daher nach Sallwell fast gleich der theoretischen und fast ganz in Form von konzentrierter Saure. Bei nicht getrodnetem 95 prozentigem Salpeter und Schwefelfäure von 60° B. erhält man 95,7 Proz. der theoretisch gewinnbaren Saure mit einem Durchschnittstiter von 45°B. (78 Brog. HNO8) und in ben hinteren Borlagen 3,8 Brog. als bunne, unreine Saure von 140 B., jufammen 99,6 Broz. Mit ungetrodnetem Salpeter und Schwefelfaure von 640 B. erhalt man 99 Proz. als Saure von 46°B. (81 Proz. HNOz) und 0,8 Proz. als bunne Saure, gufammen 99,8 Prog. Die bunne Saure lagt man in ben Borlagen, bis fie auf 36°B. getommen ift. Mit trodenem Salpeter und Schwefelfanre von 66°B. erhält man wirkliches Monohybrat. Die Säure von 480 B. enthält nur 0,04 Brog. N. O. und gar tein Chlor, magrend bie fonft an Sprengftofffabriten gelieferte chlorfreie Saure von 48° B. 0,95 bis 1.92 Broz. N. O. enthält.

Bährend man fonft nur Labungen von 300 bis 400 kg Nitrat macht und bazu 15 bis 20 Stunden braucht, erforbert hier nach hallwell eine Labung von 800 kg nur fieben bis acht Stunden. Man macht bequem zwei Ladungen in 24 Stunden, also vier- bis fünfmal so viel wie fonft. Der Roblenverbrauch ift 8 bis 9 Tle. fitr das Heizen und 6 bis 7 Tle. für das Bakuum, zusammen 14 bis 16 Tle. auf 100 Salpeter; bei bem alten Berfahren 32 bis 35 Tle. auf 100 Salpeter. Much wird ber Dampf und die tomprimierte Luft für bas Raffinieren gespart. Die Haltbarkeit ber Retorten ift gewiß größer als früher, ebenso bie ber Ton-Die ersten Borlagen werben nur 35 bis 420 warm, die binteren bleiben talt; Springen tritt nie ein, noch weniger Busammenbruden burch bie Luft. Die Befage werben etwas ftartwandig und fast tugelförmig gemacht. Sprünge in ben Arummern und schlechte Stellen in ben Borlagen werben durch Auflegen von in Bafferglas getauchtem Afbestpapier repariert. starfem Schäumen, welches man burch den Glascylinder beobachten kann, wird durch Offnen des Lufthahnchens sofort Rube geschafft. Der ganze Apparat nimmt nur eine gange von 12m, ber Ofen eine Breite von 5,50 m, bie Ronbenfation 1,50 m ein. Es follen Apparate in größerem Stile, für 2500 bis 3000 kg, eingerichtet werden. Die hygienischen Bebenten ber gewöhnlichen Salpeterfäurefabrikation fallen beim Arbeiten im Bakuum natürlich voll-Ständig fort.

Die immer noch aus ber Konbensation entweichenben sauren Gase (besonders NOCl) würden die Luftpumpe schnell umbrauchbar machen, wenn man sie nicht in ber letten Borlage burch Kalkmilch zuruchhielte.

Beitere Mitteilungen über das Balentiner-Berfahren sind von Franke (Chem.-Ztg. 1897, S. 511 und Zeitschr. f. angew. Chem. 1899, S. 269) gemacht worden. Für je 1000 kg beschickten Salpeters soll man etwa  $2^{1}/_{2}$  obm Kondensationsraum verwenden. Die Retorten sollen vollständig vom Feuer umgeben sein, oder aber man muß ihren Oberteil und das Gasrohr durch ein

fäurefestes Futter ichligen. Bei genügendem Konbensationsraum und guter Rühlung, und Bermeibung ber Bilbung von N2O4, fei bas Ausbringen faft bas theoretische, ba nur bie Chloride jum Teil entweichen konnen. fulfat ist frei von Stickftoffverbindungen; die erste, mit Wasser gefüllte Borlage braucht selbst nach mehreren Operationen nicht gewechselt zu werden. Während ber eigentlichen Destillation ift bie Temperatur taum 1000, aber fpater muß fie auf 1750 fteigen, um bas Bifulfat genugend fluffig zu machen. entstehenden beifen Dampfe tonnen etwas von der tondensierten Saure gersetzen, wenn man fie nicht unmittelbar hinter ber Retorte gut abfühlt. retisch follten 1000 kg 96 prog. Salpeter, mit 2 Brog. Baffer, behandelt mit 1000 kg 94 proz. Schwefelfaure 796,5 kg Salpeterfaure vom fpez. Gewicht 1,486 (= 89,3 Prog. HNOs) geben; aus 1000 kg 96 prog., vorher getrodnetem Salpeter und 1000 kg 96 proz. Schwefelfäure follte man. 771,5 kg Salpeterfaure vom fpez. Gewicht 1,497 (92,2 Brog. HNO3) erhalten, und in ber Praxis follte man nicht viel weniger bekommen. Aber bei Anwendung von tonzentrierter Schwefelfaure tritt startes Schaumen ein (vergl. hier, wie überhaupt für Destillation im Bakuum, die Arbeit von Bolney, S. 103), indem fich N2O4 bilbet, weil die Saure ben Salpeter nicht gleich vollständig befeuchten Dies tann man vermeiben, wenn man mehr Schwefelfaure anwendet ober fluffige Salpeterfaure in die Retorte bringt.

Balentiner ist jetzt bazu übergegangen, stärkere Säure nicht birekt bei ber Zersetzung des Salpeters, sondern durch Destillation von schwächerer Säure mit konzentrierter Schwefelsäure im Bakuum zu machen, aber diese doppelte Destillation koste boch erheblich mehr Säure, Kohlen und Arbeitslohn als die direkte Destillation.

Bergmann (Zeitschr. f. angew. Chem. 1900, S. 1003) berichtet ebenfalls günftig über dieses Berfahren; nur musse man jedenfalls das Nitrosplchlorid durch Anwendung von Kalkmilch in der letten Borlage zurüchalten. Für eine Beschickung von 800 kg Salpeter verbrauche man 250 kg Kohlen.

Drenfus hat auf die Fabrikation von Salpetersäure im Bakuum bei einer Temperatur von 170 bis 190° ein englisches Patent genommen (Nr. 13826, 1895).

Trot des Übelstandes, daß man bei dem Balentiner-System starte Salpetersäure nur durch boppelte Destillation machen kann, hat es sich doch weit verbreitet. Infolge der niedrigen Temperatur hält sich die Apparatur länger, die Säure wird reiner und die Ausbeute ist fast die theoretische. Allerdings bemerkt Guttmann, daß letzteres bei allen gut gestihrten Fabriken zutreffe. 100 Tle. wirkliches NaNO3 sollte 74,13 Tle. wirkliche HNO3 geben, aber hiervon geht natürlich das entstehende NO2 ab, und mindestens 5 Prozent wird stets als schwache "Turmsäure" erhalten.

Über die Borzüge des Balentinerichen ober Guttmannichen Syftems hat sich ein Streit entsponnen, der in der Zeitschr. f. angew. Chem. 1901, S. 413, 495, 571, 658 und 731 ausgesochten, aber taum unzweideutig entschieden worden ift. Dan fann nur fagen, daß diese beiden, nebst dem ilbel-

ichen und Griesheimer System, heute im Bordergrunde siehen und so annähernd gleiche Resultate geben, daß die Auswahl großenteils eine Frage der Anlagekosten und Batentgebühren sein wird.

Rongentration ber Salveterfäure (vergl. Balentiners Berfahren. 3. 114). Colin (Franz. Bat. Nr. 211 045) bestilliert bie verbunnte Salveterfaure in emaillierten eifernen Retorten. Erouard (D. R.-B. Nr. 62714) jest zu verdunnter Salpeterfaure oder Abfallfaure farte Schwefelfaure oder eine Lösung von Chlorcalcium oder Chlormagnesium (!) zu und destilliert in Retorten, welche bas Gemisch im Bichadweg burchläuft. B. A. Frasch (Deutsch. Bat. Rr. 82578) stellt fehr tongentrierte Salpeterfaure bar, indem er die Dampfe aus ber Salpeterfaureretorte burch einen über ben Siebepunft ber Saure erhitten Turm auffteigen läßt, in welchem beiße, tonzentrierte Schwefelfaure herabströmt, ober in bem andere mafferentziehende Mittel, wie mafferfreies Natriumsulfat ober gebrannter Gips, auf die gemischten Dampfe wirken konnen. Der Mannnheimer Berein demifder Fabriten (D. R.B. Rr. 85 042) bringt zwischen ber Retorte und ber Kondensation einen Dephlegmator an, in dem die verdunnte Saure sich verdichtet und in die Retorte gurudlauft. Man halt ben Dephlegmator auf einer Temperatur von 850, fo daß die ftarte Säure burch ihn in Dampfform hindurchgeht.

Der seste Rudstand von ber Salpetersäuresabritation, technisch als "Bisulsat" bezeichnet (im Englischen "nitro-cako"), ist im wesentlichen ein Gemenge von neutralem und saurem Natriumsulsat, zuweilen mit kleinen Mengen von unzersetztem Nitrat. Er enthält etwa 25 bis 30 Proz. "freie Säure", berechnet als SO3, d. h. sauer reagierende Sulsate, und soll nur Spuren von Sticksoffsäuren zeigen. Wir behandeln ihn ausstührlicher im zweiten Bande ("Glaubersalz und Salzsäure") und bemerken hier nur, daß der größte Teil davon in den Sodasabriken mit Kochsalz gemischt auf gewöhnliches Sulsat und Salzsäure verarbeitet wird. Ein Teil wird auch direkt an die Glashütten verkauft, wo das Bisulsat jedoch nur unvorteilhaft verwertet wird. Kirkmann (Engl. Pat. Nr. 5703, 1889) will es als Absorptionsmittel sür Ammoniak anwenden, wodei aber das Na2SO4 gar nicht verwertet wird. Ranche Fabriken sind gezwungen, es ganz wegzuwersen. Über Verwendung zur Salpetersäuresabrikation selbst s. 117 und 118.

Giles, Roberts u. Boate (Engl. Bat. Nr. 11979, 1890) wollen das sogenannte Bisulfat burch Zusatz von Schwefelsäure in ein "Bentasulfat" Na<sub>2</sub>O, 5 SO<sub>3</sub> + 3 aq., umwandeln, welches in eisernen Trommeln oder gewöhnlichen Fälsern transportiert werden kann und für gewisse Zwecke günstige Berwendung findet (vergl. Übels Polysulfat, S. 101 und Claes, S. 102).

Folgende Rostenberechnung für Salpeterfäure, welche aus ber Praxis stammt, mag hier wiedergegeben werden, obwohl sie schon ziemlich alt ist (wie schon aus dem hohen Salpeterpreise hervorgeht), und ich auch sonst nicht dafür einstehen kann.

| a) Für Säure von 36°B. (33°D.):                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| 4 Chlinder à 200 kg Natronfalpeter zu 40 Fres.   | 320,00 Frc.            |
| 800 kg Schwefelsaure 60°B. ju 7 Frcs             | 56,00 "                |
| 500 " geringe Brauntohle zu 1,80 Fres            | 9,00 "                 |
| 2 Arbeiter zu 3,50 Frcs                          | 7,00 "                 |
| Binfen und Abschreibung                          | 10,00 "                |
| Generaltosten                                    | 2,00 "                 |
| Berpactung u. f. w                               | 70,00 "                |
| 1050 kg Salpeterefäure 36°B                      | 474,00 Frcs.           |
| 100 " " 360 "                                    | 45,14 "                |
| b) Für Säure von 500 B. (530 D.):                | •                      |
| 300 kg Salpeter (getrodnet) zu 48 Frce           | 144,00 Frcs.           |
| 300 " Schwefelfaure 660 B. ju 16 Frcs            | 48,00 "                |
| 300 " Braunkohle zu 1,80 Frcs                    | 5,40 "                 |
| Arbeitslohn                                      | 6,00 "                 |
| Diverse und Generalkosten                        | 15,00 "                |
| Rleine Ausgaben                                  | 14,00 "                |
| 180 kg Salpeterfäure 50° B                       | 232,40 Frcs.           |
| Abzüglich 250 Bisulfat zu 8 Frcs                 | 20,00 "                |
| Alfo 100 kg Saure von 50°B. = 118 Frcs. (oh)     | ne Berpadung).         |
| Sorel gibt folgenbe neuere Roftenberechnung ar   | 18 einer französischen |
| Fabrit (St. Gobain) für 100 kg Salpeterfaure von |                        |
| Anwendung von zwei großen Cylindern:             | •                      |
| Aufficht (1/4 bes Lohnes bes Borarbeiters)       | 0,59 Frcs.             |
| Arbeitelohn                                      | . 1,13 "               |
| 76,33 kg Salpeter zu 27 Frce                     | 20,69 "                |
| 83,69 " Schwefelfaure 60° B. (71° D.) zu         | ·                      |
| 2,25 Frcs                                        | 1,89 "                 |
| 36 kg Kohlen zu 2,15 Frcs                        | . 0,77 "               |
| Beleuchtung                                      | . 0,27 "               |
| Reparaturen                                      | 2,55 "                 |
| AUgemeine Kosten                                 | 0,65 "                 |
| _                                                | 28,54 Frcs.            |
| Abzüglich 88,54 kg Bisulfat zu 2,25 Frcs         | . 1,99 "               |
|                                                  | . 1,99 "               |

Berwertung von Abfallfäuren aus Nitrierungsprozeffen.

Sehr große Mengen von Salpeterfäure, stets gemischt mit tonzentrierter Schwefelsäure, werben für die Fabrikation von Nitrobenzol, Nitrotoluol und anderen bei der Fabrikation von Teerfarbstoffen gebrauchten Nitrokörpern verwendet; ferner für die Darstellung von Nitroglycerin, Nitrocellulofe und anderen Materialien der Sprengstoffindustrie. Die bei der Farbstoff.

fabrikation auf biesem Wege entstehenden Absallsäuren enthalten selten über 1 Broz. Salpetersäure, daneben  $^{1}/_{4}$  Broz. Nitrobenzol u. s. w. und können direkt im Gloverturm verwendet werden, wo neben der Schwefelsäure auch die Salpetersäure nuthar gemacht wird. Besondere Denitrierungsversahren werden sür diese Absallsäuren selten verwendet, am wenigsten mit der Absallsät einer Wiedergewinnung der Salpetersäure, was die Kosten kaum decken würde.

Sanz anders sieht es mit ben Abfallsäuren ber Sprengstoffsindustrie. Die Ritroglycerinabfallsäure enthält etwa 10 Broz. HNOz, 70 Broz. H2SO4, 10 Broz. H2O; die Schießwollabfallsäure 11 bis 12 Broz. HNOz, 80 Broz. H2SO4, 8 Broz. H2O (bisweilen auch mehr Baffer). Woes angeht, kann man sie ebenfalls im Gloverturm verwenden, unter sorgfältiger Anshaltung aller Öltröpfchen u. s. w. Wo man Schwefelsäureanhydrid macht, kann man sie durch bieses direkt verstärken und wieder bennten.

Sonst aber muß man sie benitrieren, was durch Anwendung von Dampf geschieht und im Rudstand eine Schwefelsaure von etwa 1,60 spez. Gew. ergibt. Dabei entweichen die Stickstofforyde zum Teil bis zu NO reduziert und werben in ber S. 107 beschriebenen Weise zu Salpetersaure regeneriert 1).

Der beste Denitrierungsapparat besteht aus einer aus einem Stud hergestellten "Rochtrommel" aus Bolvic-Lava, gefüllt mit Studen von Feuerstein oder Duarz (vergl. 6. Rapitel). Dampf wird in solcher Menge eingeleitet, daß die absließende benitrierte Schwefelsaure ein spezisisches Gewicht von etwa 1,635 zeigt; sie ist oft start gefärdt und wird durch Eindampsen wieder konzentriert. Die aus der Kochtrommel entweichenden Dämpse werden durch Anssaugen oder Einblasen mit Luft gemengt und durch sechs oder acht Borlagen geleitet, worauf eine kleine Gutumannsche Batterie (S. 109) und dann ein Plattenturm (S. 106) solgt, der mit sehr wenig Wasser berieselt wird; zulest kommen dann noch einige Turills.

Für größere Anlagen biefer Art empfiehlt fich ber von Diebenführ gnfammengestellte und G. 107 beschriebene Apparat.

Bericiebene Berfahren gur Darftellung von Salpeterfäure.

Glod (D. R.B. Nr. 110254) erhipt Chilisalpeter in einem mit Rührwert versehenen Ressel auf 120 bis 150° und läßt auf 100 bis 130° erwärmte Schwefelsare im Aquivalent bes Salpeters in bunnem Strahle einslaufen. Die Zersehung wird am Schlusse burch Dampf oder einen bunnen Wasserkrahl befördert. Zulet bläft man Luft durch und schöpft das seste, pulverrige, neutrale Natriumsulfat aus. Man kann auch das Nitrat gleich anfangs auf 250° erhipen. [Dieses Berfahren sieht nicht fehr leicht durchsührbar aus.]

Darftellung von Salpeterfäure ohne Schwefelfäure. Campbell u. Walter (Engl. Pat. Nr. 9782, 1894) mahlen Bifulfat mit Chili-

<sup>1)</sup> Eine ausführliche Beschreibung der Denitrierung von Ritroglycerinabsalfauren gibt Guttmann in seiner "Industrie der Explosivstoffe" und Zeitschr. f. angew. Chem. 1895, S. 456.

salpeter zusammen und behandeln das Gemisch in einer mit mechanischem Rührwerk versehenen Retorte.

Garroway (Journ. Soc. Chem. Ind. 1901, p. 1191) mischt gewöhnliches Bisulfat mit Natriumnitrat, erhist bas Gemisch in einer Retorte und bläst mittels komprimierter Luft einen nebelförmigen Strom von verdünnter Salpetersäure barüber. Die sich bilbenden Stickstofforyde werden durch Lust und Wasser zu Salpetersäure vermittelst Türmen u. bergl. (S. 106) regeneriert. Man soll schließlich eine Säure von 96 Proz. erzielen können (dies ist ganz gewiß mit keinem der bekannten Apparate auf diesem Wege möglich!). Der Rückstand besteht aus neutralem Sulsat von 98,36 Proz. Dieses Versahren soll seit drei Jahren in Glasgow ausgeführt werden.

Garroway (Engl. Bat. Nr. 2466, 1895) will auch Natriumnitrat mit Eisenvitriol ober Alaun erhitzen und aus dem Rücktande Natriumsulfat nebst Eisenoryd ober Tonerbe gewinnen. Derselbe patentiert die Zersetzung von Natriumnitrat durch Kiefelsäure.

Sehr interessant sind die Berfahren, durch die Natriummitrat in solcher Weise zersetzt werden foll, daß außer Salpeterfäure sich Agnatron bilbet. Theoretisch sind diese Berfahren bem gewöhnlichen außerordentlich überlegen; man braucht feine Schwefelfaure, und es entsteht fein geringwertiges Bifulfat; vielmehr wird bas Natron in seiner wertvollsten Form gewonnen. Aber feines biefer Berfahren ift in regelmäßigen Gebrauch getommen. Sie leiben alle an bem Ubelftanbe, daß die Berfetjungstemperatur fehr hoch ift, mas besondere Formen von Retorten und große Abnupung berfelben verurfacht und bewirft, daß ein oft fehr betrüchtlicher Teil ber Salpeterfäure zu niedrigeren Orgben reduziert wird. Diefe tonnen ja burch innige Berührung mit Luft und Baffer ju Salpeterfaure regeneriert werden (vergl. S. 107), aber nie ohne merklichen Berluft und man tann babei nie birett fo ftarte Saure gewinnen, wie fie für die Fabritation von Sprengstoffen und viele andere Zwede erforderlich ift. Ich beziehe mich baher auf die Aufzählung dieser Berfahren im 3. Bbe. d. B., 2. Aufl., S. 227 ff. und führe hier nur einiges neu hinzugetommene auf.

Für bas von Lunge und Lyte beschriebene Versahren ber Zersetzung von Natriumnitrat mit Eisenoryb (D. R. B. Nr. 74487) ist eine besondere Retorte konstruiert worden (D. R. B. Nr. 90654), bestehend aus einem sich brehenden, schräg liegenden Cylinder mit inneren Hervorragungen und Borrichtungen zur Speisung und zur Absaugung der Gase ohne Unterbrechung bes Prozesses. Eine genaue Beschreibung des ganzen Versahrens ist von C. F. Vogelies. aud Min. Journ. 1900, p. 408 gegeben worden.

Main, Stevenston und Mc Donald (Engl. Pat. Nr. 23819, 1898) erhitzen Natriumnitrat nebst Manganogyben; Garrowan (D. R. B. Nr. 79699) mit Kalf und überhitztem Wasserdampf. Bogt (Engl. Pat. Nr. 22018, 1891) mit Kalf, Eisen oder Manganogyben im Strome von Wasserdampf und Kohlensäure.

Darling und Forreft (Engl. Bat. Nr. 5808, 1894) wollen Salpeter- fäure burch Elettrolyfe von geschmolzenem Alfalinitrat neben metallischem

Kalium ober Natrium erhalten. Dieses Berfahren wird durch das Batent Rr. 13 171, 1895 auch auf die Erzeugung von Stickhofforyden (neben Natronhydrat) für die Schwefelfäurefabrikation ausgedehnt.

Darftellung von Salpetersäure burch birette Berbinbung von Sauerstoff und Stickftoff unter bem Einflusse ber stillen Entladung. Siemens u. Halste (Deutsch. Bat. Anm. S, Rr. 8134, 1894) wollen diese bekannte Reaktion, die unter gewöhnlichen Umständen viel zu langsam verläuft, dadurch befördern, daß sie Ammoniakgas zutreten lassen, worsauf eine reichliche Bildung von Ammoniumnitrat eintritt, das sich in sestem Zustande abscheibet und von Zeit zu Zeit entsernt wird.

Ein anderes Patent für Anwendung von Eleftrizität ift das von Mc Dongall (Engl. Bat. Nr. 4843, 1899).

Erootes (Electr. World 33, 319; Fischers Jahresb. 1898, S. 307) zeigt, daß man burch Industionsfunken pro Kilowattstunde 74 g NaNO3 bilden tann, also 1000 kg durch 24 000 Kilowattstunden. Dies würde heute mit den besten Dampsmaschinen und Dynamos etwa 500 Mark tosten und wäre baher gewiß nicht ökonomisch durch Dampsmaschinen, sondern nur durch sehr billige Wasserkraft zu erreichen.

W. Oftwald (Engl. Bat. Nr. 898, 1902) benutt die bekannte Umwandslung von Animoniat in Salpeterfäure durch Katalyse unter dem Sinssusse bes Platins in neuer Beise. Er läßt Ammoniakgas, gemischt mit seinem zehnsachen Bolum Luft, oder noch mehr, dei Rotglut über blankes Platin streichen, das mit einer Schicht von Platinschwamm oder Platinnohr überzogen ist. Das blanke Platin verursacht die Berbrennung des Ammoniaks zu Salpetersäure sast ohne sede Bildung von freiem Sticktoss. Das fein verteilte Platin beschleunigt beide Reaktionen, die zweite noch mehr als die erste. Wenn man eine mäßige Menge des sein verteilten Platins zugleich mit dem blanken Metall anwendet, so kann man so arbeiten, daß die Operation schnell, aber unter Bildung von nicht viel freiem Sticktoss vor sich geht. Denselben Esselt haben Iridium, Rhodium, Balladium, die Superocyde von Blei und Mangan, die Oryde von Silber, Kupfer, Eisen, Chrom, Nickel, Kobalt.

#### Transport ber Salpeterfaure.

Die Salpetersaure wird gewöhnlich in Glasslaschen (Säureballons) ober in Tontrügen verschiaft. Starke, rauchende Säure, wenn sie in luftbicht verschlossenen Befäßen enthalten ist, kann dabei, namentlich bei Sonnenhitze u. dergl., gefährliche Mengen von Dämpfen entwickln. Guttmann empfiehlt, die Ballons lose zu bedecken mittels eines Glass oder Porzellanbechers, der über den Hals gestüllet wird; ferner solle man das Verpackungsstroh durch Eintauchen in eine Lösung von Chlorzink oder Bisulfat unverbrennlich machen (dies wird das Stroh schnell zerstören; neutrales Sulfat ist jedenfalls vorzuziehen) und die dem Sonnenlicht ausgesetzte Oberstäche des Glass mit Kalktiunchen. Man solle auch die Ballons an einem vertieften Orte ausbewahren,

### Rohmaterialien.

Fig. 38.

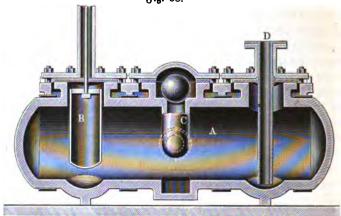

Fig. 39.



wo ein Bruch nicht so viel Schaben bewirke, weil man mit Baffer übersichwemmen tann. Bisweilen entsteht burch Brechen eines Ballons eine Entzündung des Strohs durch die Salpeterfäure, in welchen Fällen ein Einatmen der giftigen Dämpfe äußerst gefährlich ist. Überhaupt gehören die Dämpfe der Salpeterfäure und der niedrigen Stickopyden zu den schlimmsten unter den Nineralsäuren; sie wirken sowohl ätend als blutvergiftend und zeigen die letztere Birtung oft erst nach einigen Stunden.

Starte Salpeterfäure kann in gußeisernen ober bleiernen Gefäßen aufsbewahrt und behandelt werden, aber natürlich wird bei Berbünnung burch Feuchtigkeit aus der Luft oder anderswoher ein heftiger Angriff stattfinden. Aluminium widersteht auch etwas verdünnterer Säure.

Schut gegen Unfälle burch Dampfe von Salpeterfaure und Untersalpeterfaure. Hierüber werden wir im 6. Kapitel bei bem Gay-Luffac- und Gloverturm reden. Un diesem Orte mögen nur die von der Berufsgenoffenichaft für chemische Industrie niedergelegten Berhaltungs-maßregeln (Fischers Jahresber. 1899, S. 411) und der Bericht von Duisberg (Zeitschr. f. angew. Chem. 1897, S. 492) erwähnt werden.

Eine Statistik über die Fabrikation der Salpetersäure ist mir nicht gelungen aufzustellen. Für 1894 schätzt die Firma Gehe u. Co. in Dresben die deutsche Salpetersäurefabrikation auf 54000 Tons, wofür 40000 Tons Chilisalpeter verwendet wurden.

Pumpen der Salpetersäure. Für diesen Zwed hat Paul Reftner in Lille ganz aus Steinzeug bestehende Pulsometer konstruiert, die sich sehr gut bewährt haben. Fig. 37 zeigt den Eylinder A, den Schwimmer B, das Luftventil C und das Druckrohr D. Alle Flanschen haben gut geschliffene und polierte Flächen und werden mit bunner Asbestpappe gedichtet. Der Betrieb ift genau wie berjenige des im 6. Kapitel erwähnten Pulsometers.

Ein anderes automatisches und tontinuierlich wirfendes Bulsometer ift pon Blath tonftruiert und wird von ben Bereinigten Tonwarenwerfen in Charlottenburg geliefert. Es besteht ebenfalls gang aus Steinzeug, einschlieflich Die Gaure fommt burch Bentil a an; bie hoble der Bentile (Fig. 38). Rugel desfelben ift fo belaftet, daß fie in der Fluffigteit gerade einfinkt und baher beim Einfliegen berjelben leicht gehoben wirb. Wenn bas Befag voll ift, so gelangt die Saure an das andere Bentil, beffen Augel b so leicht ift, daß sie felbst auf Baffer schwimmt. Sie wird burch die Saure gehoben und schließt den oberen Luftkanal c ab. Die komprimierte Luft tritt nun durch d ein und brudt bie Saure im Steigrohre e in bie Bohe und in bas obere Refervoir. Sobald bas Befag leer ift, fallt bie Rugel b herab, was durch bie in e ftebende Fluffigkeitofaule beforbert wirb. Die Drudluft tann jest nicht mehr eintreten, und da nun tein Gegendruck vorhanden ift, so wird a wieder gehoben und Saure aus bem unteren Refervoir tritt wieder ein. Diefes Spiel geht fo lange fort, ale Saure in bem unteren Reservoir und Drudluft bei d vorhanden ift. Die Rugeln a und b find genau geschliffen. Diese Druckfessel werben ju 100 Liter (Mt. 375) und 200 Liter (Mt. 425) Inhalt angefertigt und heben 2 bis 4 cbm pro Stunde. Bei einer neueren Form berfelben ift

bafür geforgt, bag beim Befchiden feine Drudluft verloren geht.

Schärtler (Zeitschr. f. angew. Chem. 1901, S. 729) beschreibt einen von D. Guttmann fonstruierten Injettor und einen kontinuierlich wirkenden Sauredruckfessel 1) aus Steinzeug.

### Analyje ber Salpeterfaure.

Die Salpeterfäure wird häusig nur mit dem Aräometer untersucht, aber dies ist infolge des Einflusses des Stickftossperoryds (S. 86) ganz unsicher. Bei der Titration, die natürlich vorzuziehen ist, muß man bedenken, daß salpetrige Säure das Methylorange zerstört, aber dies kann auf dem im nächsten Kapitel dei Besprechung der Indikatoren gezeigten Wege vermieden werden. Durch Titrieren mit Natronlauge erfährt man den Gesamtgehalt an Säuren: d. h. HNO3, N2O4 (welches dabei wie HNO3 + HNO2 reagiert), H2SO4 m. s. w. Man sollte daneben wenigstens noch durch Chamäleontitrierung ermitteln, wieveiel N2O4 vorhanden ist.

Die Berunreinigungen ber täuflichen Salpeterfäure tönnen folgenbe sein. Chlor, Schwefelsaure, fester Rücftand, Eisen sind in bekannter Beise leicht nachzuweisen. Salpetrige Säure und Untersalpeters fäure werden am besten bestimmt, indem man die Säure aus einer Bürette in eine warme, verdünnte Lösung von Kaliumpermanganat einlaufen läßt, wie im nächsten Kapitel beschrieben werden wird. Der Einsluß der salpetrigen Säure auf das Bolumgewicht der Salpetersäure ift schon S. 86 bemerkt worden.

Job erkennt man, indem man 1 ccm zur Entfernung der niedrigeren Stickoryde und zur Drydation allen Jods zu Jobsaure kocht, mit 5 ccm vorher ausgekochtem Wasser verdünnt und einige Tropfen einer Lösung von Jodkalium und Stärke in suftfreiem Wasser zusett. Eine blaue Farbe zeigt die Anwesenheit von Jod in der ursprünglichen Säure durch die Reaktion:

$$HJO_3 + 5KJ + 5H_2O = 5KOH + 6J.$$

Nach Bedurts (Fischers Jahresb. 1886, S. 305) ift diese Reaktion weit empfindlicher als die gewöhnliche (Reduktion der Johläure durch Zink und Ausziehen des freien Jods durch Schwefelkohlenstoff); aber selbstverständlich muß man einen Gegenversuch machen, um sich zu überzeugen, daß das angewendete Johlalium nicht von vornherein jodsaures Kali enthielt.

<sup>1)</sup> Im Original heißt es immer noch "Montejus", während felbst die Franzosen nur "monte-acide" jagen und ben ersteren Ausbruck nur auf Zuckerjaft anwenden.

### Drittes Rapitel.

# Gigenschaften und Analyse der technisch angewendeten Ornde und Sauren des Schwesels.

### Schwefelbiogyd, SO<sub>2</sub> (Schweflige Saure, Schwefligfaureanhydrib).

Das Schwefelbioryd ist bei gewöhnlicher Temperatur und Druck ein farbloses Gas von erstickendem Geruch, weder brennbar noch die Berbrennung unterhaltend. Selbst bei Berdunnung mit sehr viel Luft hat es noch eine sehr schädliche Wirkung auf die Pflanzenwelt (vergl. unten) und auf den tierischen Organismus.

Schwefelbioryd besteht aus 50 Gew.-Proz. Schwefel und 50 Proz. Sauersstoff. Sein Bolumgewicht ist von verschiedenen Beobachtern zwischen 2,222 und 2,247 (Luft = 1) gefunden worden; die Berechnung aus dem Molekulargewicht ergibt 2,2136. Ein Liter bes Gases wiegt bei 0° und 760 mm Druck 2,8608 g. Sein Ausbehnungstoefsizient ist nicht genau gleich dem der Luft, sondern etwas größer, besonders bei niedrigeren Temperaturen, nämlich nach Amagat für jeden Grad Celsius:

```
zwischen 0° und 10° : 0,004233 bei 150° : 0,003718

" 10° " 20° : 0,004005 " 200° : 0,003695
bei 50° : 0,003846 " 250° : 0,003685

" 100° : 0,003757
```

Seine spezisische Bärme ist 0,1544 (Basser = 1) ober 0,3414 (Lust = 1); nach Mathias (Compt. rend. 119, 404) zwischen — 20 und + 130° = 0,3172 + 0,0003507 t + 0,000006762 t<sup>2</sup>.

Die Dichte von gesättigtem Dampfe von gassörmigem Schweselbioryd (d. h. in Berlihrung mit flussigem SO2), im Berhältnis für Wasser von 0° als Einheit, ist nach Cailletet und Mathias (Compt. rend. 104, 1563):

| bei | 7,30 €. |  | • | 0,00624 | bei 45,4° C. |  | 0,0218 |
|-----|---------|--|---|---------|--------------|--|--------|
| "   | 16,50 " |  |   | 0,00858 | " 58,2° "    |  | 0,0310 |
| "   | 24,70 " |  |   | 0,0112  | " 78,7° "    |  | 0,0464 |
| ,,  | 37,50 " |  |   | 0,0169  | " 91,0° "    |  | 0,0626 |

124

| bei | 100,60        | <b>©</b> . |  | 0,0786 | bei | 144° ©    |    |    |       |     | 0,2195 |
|-----|---------------|------------|--|--------|-----|-----------|----|----|-------|-----|--------|
| "   | $123^{\circ}$ | "          |  | 0,1340 | "   | 152,50    | C. |    |       |     | 0,3426 |
| "   | 130°          | "          |  | 0,1607 | "   | 154,90    | "  |    |       |     | 0,4017 |
| ,,  | $135^{\circ}$ | "          |  | 0,1888 | "   | $156^{0}$ | ,, | fr | itiſd | jer | Buntt. |

Die Bilbungswärme eines Molekus SO<sub>2</sub> (= 64) aus gewöhnlichem, rhombischem Schwefel ist nach Thomsen == 71 080 B.-E., nach Berthelot == 69 260 B.-E.

Durch mäßige Abkühlung kann Schwefelbioryd selbst ohne Anwendung von Druck zu einer Flüssigkeit verdichtet werden, welche farblos und beweglich ist, fast dieselbe Lichtbrechung wie Wasser besitzt und bei  $-10^{\circ}$  siedet. Wenn man sie bei gewöhnlicher Temperatur aus einem Behälter abläßt, so bleibt sie einige Zeit im flüssigen Zustande, indem die Verdampfung sie unter ihren Siedepunkt abkühlt. Die latente Wärme bei  $0^{\circ} = 91,2$ , bei  $10^{\circ} = 88,7$ , bei  $20^{\circ} = 84,7$ , bei  $30^{\circ} = 80,5$ . Die Dampsspannung ist

```
bei 0° = 0,53 Atmosphären Überbruck,

" 10° = 1,26 " "

" 20° = 2,24 " "

" 30° = 3,51 " "

" 40° = 5,15 " "
```

Das spezifische Gewicht von flussigem Schwefeldioryd bei verschiedenen Temperaturen ist von A. Lange (Zeitschr. f. angew. Chem. 1899, S. 275) wie folgt bestimmt worden:

| Spezifisches Gewicht   | Spezifisches Gewicht  | Spezifisches Gewicht  |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| bei — 20° = 1,4846     | bei + 10° = 1,4095    | bei + 35° = 1,3441    |
| $-10^{\circ} = 1,4601$ | $15^{\circ} = 1,3964$ | $40^{\circ} = 1,3264$ |
| $-5^{\circ}=1.4476$    | $20^{\circ} = 1.3831$ | $50^{\circ} = 1,2957$ |
| $0^{\circ} = 1.4350$   | $25^{\circ} = 1,3695$ | $60^{\circ} = 1,2633$ |
| $+ 5^{\circ} = 1,4223$ | $30^{\circ} = 1.3556$ | ļ                     |

Er fand, daß absolut wasserfreies, slüssiges SO<sub>2</sub> bei 100°C. auf Eisen nicht einwirkt. Technisches Schwefelbioryd hat ein wenig Einwirkung insolge der Gegenwart von etwas Wasser; die Einwirkung beginnt bei um so höherer Temperatur, je reiner das SO<sub>2</sub>, also z. B. bei einem Wassergehalte von 0,7 Proz. bei 70°. Da stüssiges SO<sub>2</sub> nicht über 1 Proz. Wasser ausschen kann, so vermag selbst die denkbar unreinste Ware bei gewöhnlichen Temperaturen nicht auf die eisernen Transportgesäße einzuwirken. Das sich bilbende Gemisch von Ferrosulsit und Thiosulsat wirkt als Schutzschicht. In Kälteerzeugungsmaschinen, die mit flüssigem Schweselbioryd arbeiten, wobei die Temperatur in den Pumpen ziemlich hoch ansteigen kann, sollte man nur vollkommen wasserfreics Schweselbioryd anwenden. Vergl. auch Zeitschr. f. angew. Chem. 1899, S. 300 u. 595.

Das Schwefelbioxyd entsteht beim Berbrennen des Schwesels und beim Erhiten (Rösten) vieler Schwefelmetalle bei Luftzutritt; bei der Einwirkung von ftarken Mineralsäuren sowohl auf die Salze der schwesligen Säure selbst (Sulfite) als auch auf diejenigen der Thioschweselsäure (früher unterschwestlige Säure genannt) und sämtlicher Polythionsäuren; deim Erhiten von Schweselsäureanhydrid mit Schwesel, oder von konzentrierter Schweselsfäure mit Schwesel, Roble, organischen Körpern, manchen Metallen; beim starken Erhiten des Dampses von Schweselsfäureanhydrid oder von Schweselsfäurehydrat neben Sauerstoff bezw. Wasser und beim Glühen vieler Sulfate, wobei das zuerst frei werdende Schweselstrioxyd sofort in Schweselbioxyd und Sauerstoff zerfällt.

Es entsteht also auf fehr verschiedenen Wegen Schwefelbioryb burch Reduktionsprozesse aus ber Schwefelfaure und beren Anhybrid. Unbererfeits aber geht mit noch größerer Leichtigkeit bas Schwefelbioryb burch Oxybationsprogeffe in Schwefelfaure über, und es ift baber eines ber häufigsten und wirtfamften Redultionsmittel. Unter gewissen Umftanden (burch Einwirtung bes Lichtes, des elektrischen Stromes ober sehr hoher Temperatur bei gleichzeitigem ftarten Drud) zerfällt bas Schwefelbioryb in Schwefel und Schwefelfaureanhydrid. Bei Gegenwart von Sauerstoff, z. B. aus ber atmosphärischen Luft, oder von leicht Sauerstoff abgebenden Körpern, wie der höheren Orybe des Stidftoffe, des Mangane, bes Bleies, bilben fich Schwefelfdure ober beren Gine fehr wichtige Reaftion ift auch biejenige mit Schwefelwasserstoff. Die trodenen Gafe wirken, wie es scheint, gar nicht aufeinander ein. Auch bei Gegewart von Feuchtigkeit tritt feine Einwirfung ein, wenn die Temperatur über 400° ift (E. Mulber). Bei gewöhnlicher Temperatur entsteht Wasser und Schwefel, baneben aber immer Bentathionfaure, nach ber Gleichung:

$$5 SO_2 + 5 H_2 S = S_3 O_6 H_2 + 4 H_2 O + 5 S.$$

Bugleich geht baneben ber noch ber Borgang:

$$SO_2 + 2H_2S = 2H_2O + S_3$$

und wiegt der eine ober andere vor, je nach dem Berhaltniffe ber beiben Gafe in ber Mischung.

Mit Waser bilbet bas Schwefelbioryd, SO2, nicht die eigentliche schweslige Säure, SO3 H2, sondern nur unter bestimmten Berhältuissen eine seste Berbindung mit bedeutend mehr Wasser (9, 11 oder 15 H2O auf SO2), über welche noch keine volle Bestimmtheit herrscht. Das Schwefelbioryd löst sich jedoch in ziemlich bedeutender Menge in Wasser, und diese Lösung verhält sich in jeder Beziehung, als ob sie eigentliche Säure, SO3 H2, enthielte; daraus dunstet freilich schon bei gewöhnlicher Temperatur nur Schweselbioryd, SO2, ab. 1 Maß Wasser absorbiert bei 0,76 m Druck und 0° beinahe 80 Maß SO2. Der Absorptionstoefsizient ist nach Bunsen und Schönfeld bei Temperaturen zwischen 0 und 20°.

$$79,789 - 2,6077t + 0,029349t^2$$

zwischen 21 und 400:

$$75.182 - 2.1716t + 0.01903t^2$$
.

126

Die gefättigte Säure enthält bei 0° 68,861 Maß gasförmiges SO2 und hat ein Bolumgewicht von 1,06091; bei 10° enthält sie 51,383 Bol. gasförmiges SO2 und hat das Bolumgewicht 1,05472, bei 20°: 36,208 Bol. SO2, Bolumgewicht 1,02386. Das absorbierte Gas entweicht nicht beim Gefrieren; beim Kochen erst nach längerer Zeit vollständig. Weingeist absorbiert ein viel größeres Bolum Schwefelbioryd (bei 0,76 m Druck und 0° 328,62 Bolum SO2).

Eine nicht sehr abweichende Tabelle über die Löslichkeit von Schwesels bioryd in Basser und verschiedener Temperatur bei 0,760 m Quedfilberbrud findet sich im Jahresbericht von Kopp und Bill für 1861, S. 54.

Giles und Shearer (Journ. Soc. Chem. Ind. 1885, p. 503) geben bie folgende Tabelle über ben Prozentgehalt ber Lösungen von schwesliger Same bei verschiedenen spezifischen Gewichten bei 15,5° C.:

| Spez. Gem. | Prozent SO. | Spez. Gew. | Prozent SO. | Spez. Gew.  | Prozent SO, |
|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1,0051     | 0,99        | 1,0297     | 5,89        | 1,0541      | 10,75       |
| 1,0102     | 2,05        | 1,0353     | 7,01        | 1,0597      | 11,65       |
| 1,0149     | 2,87        | 1,0399     | 8,08        | (bei 12,5°) |             |
| 1,0204     | 4,04        | 1,0438     | 8,68        | 1,0668      | 13,09       |
| 1,0252     | 4,99        | 1,0492     | 9,80        | (bei 11º)   |             |

Scott (Wagners Jahresbericht für 1871, S. 219) gibt folgende Tabelle über die Bolumgewichte der wässerigen schwesligen Säure bei 15°:

| Brozentgehalt<br>an SO <sub>2</sub> | Bolum≠<br>gewicht | Prozentgehalt<br>an SO2 | Bolum=<br>gewicht | Prozenigehalt<br>an SO <sub>2</sub> | Bolum:<br>gewicht |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 0,5                                 | 1,0028            | 4,0                     | 1,0221            | 7,5                                 | 1,0401            |
| 1,0                                 | 1,0056            | 4,5                     | 1,0248            | 8,0                                 | 1,0426            |
| 1,5                                 | 1,0085            | 5,0                     | 1,0275            | 8,5                                 | 1,0450            |
| 2,0                                 | 1,0113            | 5,5                     | 1,0302            | 9,0                                 | 1,0474            |
| 2,5                                 | 1,0141            | 6,0                     | 1,0328            | 9,5                                 | 1,0497            |
| 3,0                                 | 1,0168            | 6,5                     | 1,0353            | 10,0                                | 1,0520            |
| 3,5                                 | 1,0194            | 7,0                     | 1,0377            |                                     | •                 |

Erheblich höhere Zahlen werden von Bellet (Journ. Soc. Chem. Ind. 1902, p. 171) angegeben, nämlich:

Tle.  $SO_2$  in 100 Wasser: 1 2 3 4 5 6 Spez. Gew. bei 15 bis 17°: 1,0075 1,015 1,0225 1,030 1,0375 1,045

Ein Apparat zur Darstellung von Schwefligfäurelösungen in Baffer wird von Holzhäufel angegeben (D. R.=B. Nr. 49 164).

Lösungen von schwefliger Saure geben in Gegenwart von Sauerstoff allmählich in Schwefelfaure über.

Nach Scott wendet man bei dem zur Darstellung von konzentriertem (nur mit Kohlendioryd, aber nicht mit Luft gemischtem) Schwefelbioryd in der Technik üblichsten Berfahren, nämlich bei dem Erhitzen von Schwefelfäure mit Rohle, die erstere am besten mit einem Gehalte von 74 Proz.  $SO_3 = 1,825$  Bolumgewicht an. Bei stärkerer Schwefelsäure wird ein Teil derselben zu Schwefel reduziert, welcher mit dem Eisen des Apparates Schwefeleisen geben kann, bei verdunnterer tritt Schwefelwasserstoff auf. Um das Präparat vollständig rein zu erhalten, solle man dem Waschwasser zweckmäßig schwesligsaures Blei oder grob zerkleinerte Kohle zusehen.

Ihrer Konstitutionsformel entsprechend bilbet die schwestige Saure zwei Reihen von Salzen, gesättigte ober neutrale, SO3M2, und saure, SO3MH, welche mit den Salzen der Kohlensaure isomorph sind.

Durch Bereinigung von trodenem gasförmigen Schwefelbiornb und trodenem Sauerstoff unter bem Einflusse eines starten elettrischen Stromes entsteht nach Berthelot bas fristallisterenbe Anhydrid ber Überschwefelfäure,  $S_2\,O_7$ .

Schwefelbioryd wird von wasserfreiem Baryumoryd bei 200°, besser bei 230°, absorbiert; von Strontiumoryd bei 230°, besser bei 290°; in beiden Fällen bildet sich das normale Sulsit. Calciumoryd gibt damit bei 400° ein basisches Sulsit Ca<sub>6</sub> S<sub>3</sub>O<sub>16</sub>, welches bei 500° in Sulsat und Sulsit zerfällt. Wagnesia absorbiert SO<sub>2</sub> sehr langsam bei 326°, und bald darüber entsteht Sulsat (Birnbaum und Wittich, Ber. d. deutsch. Gem. Ges. 1880, S. 651).

Die zwischen schwesliger Saure und ben Oryben und Sauren bes Sticksstoffs eintretenden Realtionen werden in einem späteren Teile dieses Rapitels behandelt werden.

## Schabliche Birtungen ber ichwefligen Saure (bes Buttens rauches).

Die Menge von SO<sub>2</sub>, welche in der Luft vorhanden sein kann, ohne der Gesundheit zu schaden, wird von Hirt (Gewerbetrankseiten, S. 15) auf 1 bis 3 Proz. angegeben; aber dies ist offendar total unrichtig, wie auch die entsprechenden Angaben desselben Berfassers über die schödlichen Wirkungen anderer Gase. Ogata (Archiv f. Hygiene 1884, S. 223) fand, daß 0,04 Proz. SO<sub>2</sub> nach einigen Stunden Atembeschwerden verursacht; er konnte die Luft, welche 0,05 Proz. SO<sub>2</sub> enthielt, nicht einen einzigen vollen Atemzug tun. Sie ist ein atutes Blutgift.

Lehmann (Archiv f. Hygiene 18, 180; auszügl. Zeitschr. f. angew. Chem. 1893, S. 612) hat Untersuchungen über die gesundheitsschäblichen Wirkungen ber  $SO_2$  Dämpfe gemacht. Nicht baran Gewöhnte werden durch 0,012 pro Mille sehr wenig, durch 0,015 pro Mille schon mehr belästigt. 0,030 pro Mille bewirkt nach wenigen Minuten heftiges Nasenbeißen, Niesen und

leichten Hustenreiz, was nach zehn Minuten wieder abnahm. Die Beamten und Arbeiter ber Fabrit werden auch durch 0,037 pro Mille nur wenig bestäftigt, so daß die Empfindlichkeit gegen SO<sub>2</sub> durch Gewöhnung abzunehmen scheint.

Schweslige Saure ift auch der Pflanzenwelt sehr schäblich und ift einer der hauptbestandteile des "hüttenrauches", welcher so oft in Fabrikgegenden zu Rlagen Beranlassung gibt. Allerdings enthält der hüttenrauch andere schäbliche Bestandteile, namentlich solche von saurer Ratur, wie Schwefelsaure, Salzsaure und zuweilen Stickstoffsauren. Indem wir die letzteren und an diesem Orte auch die Salzsaure außer Betracht lassen, wollen wir nunmehr eine Beschreibung der Wirtungen des gewöhnlichen hüttenrauches geben, wie er vor allem durch metallurgische Operationen entsteht, und welcher hauptsächlich SO2 und SO3 enthält.

Eine ausführliche Untersuchung über den Einfluß des Hüttenrauchs zu Freiberg auf die Begetation und die Gesundheit der Haustiere ist von Frentag angestellt worden (Jahrbuch für bas Berg - und Hüttenwesen im Ronigreich Sachsen 1873, S. 3 bis 73), aus welcher folgendes ein Auszug ber Ergebniffe ift (nach Wagners Jahresber. 1873, S. 180): Die fcmeflige Saure, Schwefelfaure, arfenige Saure und bie Bintfalze ber Freiberger Butten konnen unter ungunftigen Umftanben auch noch bei ben heutigen Konbensationseinrichtungen ber Begetation ber benachbarten Grundftude einen fichtbaren Schaben in ber Beife zufügen, daß fie bei hinreichender Konzentration auf ben schwach betauten Blättern aufgenommen werben, beim Berbunften bes Wassers die befallenen Organe torrobieren und genau in ben Buftand verfeten, in welchen fie beim Erlöschen ber Begetation von felbst tommen. Diese Beschädigungen laffen fich ftete schon durch den Augenschein und ebenso durch die chemische Analyse er-Bon einer Bergiftung bes Bobens ober ber gangen Pflanze fann tennen. hierbei unter teinen Umftanden bie Rebe fein. Die Unnahme einer unfichte baren Beschädigung ber Begetation burch die Buttenbampfe und eines barauf begründeten Schadenersates ist unstatthaft und unzwedmäßig; denn sie widerfpricht dem Grundprinzip aller exakten Forschung und gibt der urteilslosen Masse Beranlassung, immer neue Ansprüche für angeblich durch die Hütten erlittene Berluste zu erheben. Eine Abnahme bes Nährwertes ber Futtermittel bei sichtbarer Beschädigung der Blätter tann nur in dem Berlufte diefer Blatter und der verringerten Befähigung der Pflanzen, Kohlenfäure zu zerseten und baraus organische Materie zu produzieren, gesucht werden. Die auf ben Blattern der Futtergewächse haftenden Metallorpbe und Metallfalze können dem tierischen Organismus durch Entzündungen der Schleimhäute gefährlich werden und unter fehr ungunftigen Umftanden den Tod herbeiführen; biefe Tatfache läßt fich aber ftete burch die Gektion und die chemische Analyse ficher feststellen. Die Annahme, daß die in der dortigen Begend unter dem Rindvieh auftretende "Säurefrankheit" und die Tuberkulose durch den Hüttenrauch erzeugt werden, ist völlig unbegründet und muß ihr auf bas Bestimmteste widersprochen werden. Frentag nimmt an, daß Luft, welche mehr ale 0,003 Bolumprozent SO, enthalte, ber Pflanzenwelt schädlich sei.

Über die Einwirkung speziell ber schwefligen Saure auf die Begetation wurden von Schröber (Bagnere Jahresber. 1874, S. 277) ausgebehnte Berfuche angestellt, beren Sauptergebniffe folgenbe find: Aus einer Luft, welche auch nur 1/5000 ihres Bolumens an schwefliger Saure enthält, wird biefes Gas von den Blattorganen der Laub : und Nadelhölzer aufgenommen; diese fixieren es jum größeren Teile; jum geringeren Teile bringt es in Bolg, Rinbe und Blattstiele ein, sei es als folches ober nach Orybation zu Schwefelfaure. Nabelbolablätter nehmen auf gleicher Blattfläche weniger fcmeflige Saure aus ber Luft auf als Lanbholzblätter; bie Aufnahme geschieht gleichmäßig über bie gange Blattfläche, nicht burch bie Spaltoffnungen, und fteht baber in feiner Beziehung zu deren Anzahl. Gine Hauptursache bes schäblichen Ginflusses ber ichmeftigen Saure liegt in ber baburch bewirften Depreffion ber normalen Bafferverbunftung, beren Störungen mit ber Menge ber schwefligen Saure in Broportion fteben; am ftartften wird bie Berbunftung bei Gegenwart von Licht, bei hober Temperatur und bei trodener Luft burch Aufnahme von schwefliger Nabelholz wird bei gleicher Menge fcmefliger Gaure Gaure benachteiligt. noch nicht sichtbar in seiner Transpiration herabgesett, wo sich bereits eine beutliche Einwirfung am Laubholz zeigt. Die Schäbigung burch schweflige Saure ift größer, wenn die Aufnahme burch die Unterseite, als wenn sie burch die Oberseite fattfindet.

Andere, zum Teil benen Schröbers widersprechende Mitteilungen ilber diesen Gegenstand sind von Stöckardt gemacht worden (Zentralbl. f. Agrifulturchemie 1872, S. 16; auszüglich Wagners Jahresber. 1874, S. 278). Rach seinen Beobachtungen zu Zwidau schützt eine Entsernung von 680 m selbst die empsindlichte Begetation gegen die Wirkung gewaltiger Rauchmassen, vorauszesetzt, daß diese durch mindestens 25 m hohe Schornsteine entweichen. Nadelhölzer sind weit empsindlicher als Laubhölzer; die absteigende Reihe der Empsindlichteit ist: Tanne, Fichte, Kiefer, Lärche, Weißdorn, Beißbuche, Virte, Obstbäume, Haselnuß, Rostastanie, Eiche, Kotbuche, Esche, Linde, Aborn, Bappel, Erle, Ederesche. In den durch schweselssäure torrodierten Pflanzenteilen ist nicht mehr diese selbst, wohl aber mehr Schweselsfäure nachzuweisen, als in den gleichen und gleichzeitig gesammelten Pflanzenteilen aus rauchsreien Segenden.

Eine turze Busammenftellung der diesen Gegenstand betreffenden Arbeiten bat Fischer in Dingl. polyt. Journ. 220, 87 gegeben.

Schröber und Schertel (Wagners Jahresber. 1879, S. 234) fanden in gesunden Fichtennadeln 0,162 bis 0,234 Proz. SO<sub>3</sub>; Schaden zeigte fich erst, wenn der Gehalt über 0,250 stieg; der höchste gefundene Gehalt war 0,592 Proz. bei Freiberg, 1,33 Proz. im Oberharz.

Fride (Chem. Ind. 1887, S. 492) gibt folgende Unterschiede im Gehalt an SO, amischen gefunden und beschäbigten Pflanzen:

| •          | Gejund | Bejchädigt |
|------------|--------|------------|
| Bohnen     | 6,119  | 6,551      |
| Buchweigen | 5,110  | 5,880      |
| Gras       | 7,105  | 8,336      |
| Roggen     | 3,684  | 5,610      |
| Beigen     | 2,179  | 4,412      |
| Rohl       | 27,29  | 30,843     |
| Bafer      | 2,926  | 6,783      |
| Kartoffeln | 13,00  | 17,50      |

In den meisten Fällen sind die Unterschiede zu gering, um sichere Schlüsse barauf bauen zu können. Hafer, Weizen und Kartoffeln widerstehen den sauren Gafen besser als junge Wiesenpflanzen.

Inft und heine (Chem. Ind. 1889, S. 252) fanden ebenfalls fehr wechselnden Schwefelfauregehalt in angeblich durch SO<sub>2</sub> beschädigten Pflanzen, so daß diefer Weg, den Schaden nachzuweisen, fehr unsicher ericheint.

Morren (Chom. Trade Journ. 2, 188) zeigt, daß Blätter empfinblicher gegen SO2 als Blüten sind. Wenn 1/80000 davon in der Atmosphäre vorshanden ist, so zeigen sich die Blätter von Obstdumen in drei dis füns Stunden sichtbar angegriffen und diese Wirtung scheint fortzugehen, auch nachdem die direkte Einwirtung des Gases aufgehört hat. Alte Blätter sind meist empfindlicher als junge. Die Nerven werden am wenigsten angegriffen und bleiben meist grün. In Wasser gelöste schwestige Säure ist sast wirtungslos auf der oberen Blattsläche, während auf der Untersläche jeder kleine Tropfen die Vildung eines auf beiden Flächen sichtbaren Flecks bewirkt. Eine solche Lösung geht nicht sehr schwesselssane won derzenigen der schwessligen Säure ist.

König (Dingl. polyt. Journ. 229, 299) beschreibt bas Aussehen von Baumen, welche burch ben beim Röften von Blende entstehenden Rauch, geschäbigt worben waren.

Hafenclever (Chem. Ind. 1879, S. 225) gibt farbige und photolithographische Abbildungen der durch saure Dämpse und Metallsulfate auf den Blättern von Pflanzen und in Baumpflanzungen angerichteten Schäden, zugleich mit solchen, welche durch Frost, herbstliches Abwelten, Pilze, Dürre, Überwipfelung durch andere Bäume u. s. w. entstanden waren. Die letzteren gleichen den ersteren ungemein und werden daher oft mit Unrecht den chemischen Fabriken zugeschoben. Sbenso wenig ist die Bestimmung der Sulfate und Chloride in den geschädigten Blättern u. dergl. irgend ein sicherer Fingerzeig zur Entdeckung der wirklichen Ursache, wenn man an die ungeheueren Mengen Säure denkt, welche überall da, wo Kohlen in großem Maßstade verbraucht werden, in die Luft gehen. Zu Stolberg bei Nachen, auf einer Grundsläche von 650 ha, schickten damals 220 Kamine täglich 34½ Tons SO2 durch Berbrennung von Kohlen und beinahe 51 Tons SO2 aus Zinkslitten, Glashütten u. s. w. in die Luft, während die chemischen Fabriken nur 480 kg SO2 und 750 kg HCl hinzusügen.

Daher follte man die chemischen Fabriken nicht mit dem gesamten ober auch nur dem hauptfächlichen Schaben behaften, der in dieser Gegend entsteht.

Eine wichtige Arbeit über biesen Gegenstand ist biesenige von hamburger (Journ. Soc. Chem. Ind. 1884, p. 202). Seine auf zahlreiche Analysen von beschädigten Blättern gegründeten Schlüsse stimmen fast ganz mit benen von hasenclever überein, nämlich darin, daß die Säuren des Hittenrauches unzweiselhaft der Pflanzenwelt Schaden tun, daß aber eine große Unsicherheit über den bestimmten Rachweis hiervon in Spezialfällen besteht und daß auf alle Fälle die in gewöhnlichem Steinkohlenrauch enthaltene SO2 sehr bedeutend zu der im Publikum den chemischen Fabriken ganz und gar zugeschobenen Schäbigung beiträgt.

Ein Forstmann, Reuß, hat teils für sich, teils in Gemeinschaft mit Schroeber die schäblichen Wirtungen der schwesligen Säure auf Bslanzen studiert. Seine Schlüsse werden von einem anderen Forstmann, Borggreve, in seinem Buche: "Baldschäden im oberschlesischen Industriebezirt", Frankfurt 1895, kritisert. Hasenclever hat verschiedene Irrtümer in dieser Kritik nachgewiesen. Aber alle Autoritäten stimmen darin überein, daß das Bachstum der Bäume nur dann durch Hittenrauch behindert wird, wenn sichtbare Schädigungen der Blätter vorhanden sind. Wenn die Blätter oder Nadeln grün bleiben, so kann die chemische Analyse wohl die Gegenwart von Säuren nachweisen, aber keinen wirklichen Schaden setstellen.

El. Winkler (Zeitschr. f. angew. Them. 1896, S. 378) schreibt ben schäblichen Einfluß ber Rauchgase von Ziegeleien hauptsächlich beren Gehalt an Bafferdampf zu, welcher bei ber Abkühlung zur Konbensation von schwesliger Saure und Salzschure führt.

Beitere Mitteilungen über ben Einfluß bes Hittenrauchs und beffen Untersuchung sind diejenigen von Hagen (Chem. Zeit. 1896, S. 238); Oft (ebend. 1896, S. 165); Niffenson u. Neumann (Bergs u. huttenm. Zeit. 1896, S. 145); Schröber u. Schmitz-Dumont (Dingl. polyt. Journ. 300, 65); Oft n. Behmer (Chem. Ind. 1899, S. 233); Seydler (Fischers Jahresb. 1899, S. 358); Ramann u. Sorauer (ebend. 1900, S. 332); Bislicenus (Zeitschr. f. angew. Chem. 1901, S. 689).

Nachweisung und Bestimmung ber fcmefligen Gaure.

Qualitative Reaktionen der schwesligen Säure. Der Geruchssinn ist ein sehr gutes Reagens auf die Gegenwart von SO2, wo andere ihn reizende Säuren sehlen. Gasgemenge, welche SO2 mit anderen Säuren zugleich enthalten, leitet man am besten durch ein Absorptionsmittel, z. B. Sodalösung, mit welcher man später die gewöhnlichen Reaktionen auf SO2 anstellt. Wenn man solche Gasgemenge durch eine Lösung von Kaliumpermanganat oder von Jod in Jodsalium streichen läßt, so werden sie entfärdt, wobei das Jod zu Jodwasserstoff reduziert wird. Die letztere Reaktion läßt sich auch auf Reagenspapier ausstühren. Andererseits bläut sich ein Reagenspapier, dargestellt durch Eintauchen in eine Abkochung von 2 g Weizenstärke mit 100 ccm Wasser, mit

Zusat einer Lösung von 0,2 g jobsaurem Kali in 5 ocm Wasser, durch SO<sub>2</sub>, indem Job frei wird. Man kann diese Reaktionen auch zum Nachweis von SO<sub>2</sub> verwenden, wenn solche durch Schweselsäure aus ihren Salzen frei gemacht wird. Eine der besten Reaktionen auf SO<sub>2</sub>, welche namentlich auch auf ihre Nachweisung in Schweselsäure anwendbar ist, besteht in ihrer Reduktion zu H<sub>2</sub>S durch reines Zink oder noch besser durch Alaminium in saurer Lösung. Der H<sub>2</sub>S wird dann durch seine Reaktion auf Bleipapier oder durch die Burpurfärbung einer ammoniakalischen Lösung von Nitroprussidnatrium nach gewiesen.

Wenn man eine neutrale oder mit etwas Natriumbikarbonat versette Lösung eines Sulsits gerade eben mit Essiglüure ansäuert und in eine ein wenig Nitroprussidnatrium enthaltende Lösung von Zinksulfat gießt, so entsteht eine rote Färbung oder ein solcher Niederschlag, entweder sosort, oder bei Anwesenheit von sehr wenig SO2 nach Zusat von etwas Ferrichankalium. Diese Reaktion wird nicht durch thiososymphesessen (unterschwessigsaure) Salze hervorgerusen, welche sich außerdem von den Sulsiten dadurch unterscheiden, daß sie, meist allerdings erst nach einiger Zeit, beim Zusat von starten Säuren einen Niederschlag von Schwesel geben.

Nach Reinsch kann man SO2 erkennen, wenn man bie Lösung mit einem blanken Kupferstreisen kocht, welcher badurch geschwärzt wird, indem sich Schweselkupfer bilbet. Diese Färbung verändert sich nicht beim Erhitzen des Streisens in einem Glasrohre, während im Falle, daß die Färbung durch Arsen verursacht worden wäre, sich ein weißes Sublimat von arseniger Säure in dem Rohre bilbet.

Nach Schützenberger tann man schweslige Säure in einer Lösung ertennen, wenn man ganz wenig Indiglösung zufügt und mit einem Zinkstäden umrührt; infolge der Bildung von unterschwesliger Säure,  $HSO_2$  (Schützensbergers hydroschwesliger Säure), verschwindet die blaue Färbung, tritt aber bei Luftzutritt schnell wieder auf.

Die quantitative Bestimmung ber schwefligen Gaure im freien Bustande kann in der unten für ihre Salze beschriebenen Weise, oder durch Titrierung mit Normalalkali stattfinden. Im letteren Falle muß man jedoch baranf achten, daß ber Farbenumichlag nicht immer unter gleichen Berhältniffen eintritt, nämlich bei Phenolphtalein bann, wenn bas normale Salz Na2803 gebilbet worden ift, so daß also jedes Rubitzentimeter bes Normalaltalis (= 0,031 g NaOH) dann 0,032 g SO2 anzeigt. Ratikrlich darf man als Normalalfali nur Rali oder Natron, nicht Ammoniak verwenden, was für Phenolphtalein nicht angeht. Wenn man aber Methylorange als Indicator anwendet, fo tritt der Farbenumschlag genau bei Bildung von Na HSO3 ein, so daß jedes Rubitzentimeter Normalalfali 0,064 g SO2 anzeigt. Lackmus gibt zwifchen biefen beiden Grenzen stehende Refultate und ift daher hier nicht zu verwerten. Man tann daher freie SO2 in Gegenwart stärkerer freier Säuren in folgender Art Man titriert eine Brobe mit Methylorange und eine andere mit Bhenolphtalein als Indifator; im letteren Falle wird man mehr Alfali brauchen und der Unterschied der bei den beiden Titrationen verbrauchten Rubitzentimeter von Normalalkali, multipliziert mit 0,064, gibt bie Menge ber freien SO<sub>2</sub> (Lunge, Dingl. polyt. Journ. 250, 230; Thomfon, Chem. News 47, 136; Blarez, Compt. rond. 103, 69 führt bies nochmals ohne irgend welche Reuigkeit an).

Da die sauren Sulsite mit Methylorange neutral reagieren, so kann man mit diesem Indikator die über NaHSO3 hinaus vorhandene SO2 titrieren. Die im NaHSO3 selbst vorhandene SO2 kann man mit Normalnatron und Phenolphtalein titrieren, wobei jedes Kubikzentimeter 0,064 g SO2 anzeigt. Normale Sulsite, wie Na2SO3, kann man mit Methylorange und Normal-Salzsäure oder -Schwefelsäure titrieren, indem die rote Färbung eintritt, sobald sich NaHSO3 gebildet hat, und jedes Kubikzentimeter der Normalsäure zeigt hier 0,064 g SO2 an.

Andere Methoben zur Bestimmung der schwestigen Säure, entweder im freien Zustande oder in ihren Salzen, gründen sich auf ihre reduzierenden Eigenschaften. Die hierfür dienenden Reagentien sind entweder 1/10-Normaljodissung oder Chamäleonlösung, welche hier nicht erst beschrieben zu werden brauchen. 1/10-Normallösungen beider zeigen für jedes Aubikzentimeter 0,0032 g SO2 an. Die für Bestimmung der SO2 in Riesosen-Röstgasen zu empfehlende Methode wird in einem späteren Kapitel beschrieben werden. Man muß besonders darauf achten, bei Bestimmung der SO2 luftfreies Wasser anzuwenden. Dies ist jedoch nicht nötig, wenn man die Lösung der schwessigen Säure oder des Sulsits in die Joblösung einlausen läßt (Giles und Shearer, Journ. Soc. Chem. Ind. 1884, p. 197 und 1885, p. 303).

Die quantitative Bestimmung ber schwestigen Säure geschieht oft durch Umwandlung in Schweselsäure mittels Chlor, Brom, Jod, Wasserstoffsuperoryd u. s. w., worauf die Schweselsäure in gewöhnlicher Weise bestimmt wird.

In sehr großer Berbunnung mit indisserenten Gasen kann SO2 neben H2S vorkommen, 3. B. in den Austrittsgasen von der Berbrennung des Schweselswasserstoffs zu Wasser und freiem Schwesel nach dem Bersahren von C. F. Claus. Wan bestimmt beide Gase, indem man das Gemenge durch Joddssung in Iodskalium, und hierauf durch eine Lösung von Thiosulsat, leitet. Die Reaktionen sind:

$$H_2S + 2J = 2HJ + S$$
  
 $SO_2 + 2J + 2H_2O = 2HJ + H_2SO_4$ 

Demnach verändert nur SO<sub>2</sub>, aber nicht H<sub>2</sub>S die Acidität der Lösung über die dem Jodwasserstoff entsprechende Menge hinaus, während beide Gase auf Jod wirken, und jedes Aubikzentimeter \(^1/10^2\) Normal - Jodlösung stets 0,0032 Schwefel anzeigt. Man erfährt also den Gehalt an SO<sub>2</sub> durch Rücktitrierung mit Kormalalkali unter Abzug der dem verbrauchten Jod entsprechenden Menge, denjenigen an H<sub>2</sub>S nach Kücktitrierung der Jodlösung aus dem Unterschiede beider Bestimmungen. Man muß jedoch hinter der Jodlösung noch eine Abssorptionsstassen. Wan muß jedoch hinter der Jodlösung noch eine Abssorptionsstassen. Wan besten Wege zurückgehalten wird. Man vereinigt die Lösung vor der Kücktitrierung mit der Jodlösung. (Näheres im zweiten Bande im Kapitel: Schweselregeneration.)

### Anwendungen ber ichwefligen Gaure.

Die größte Menge ber schwesligen Säure wird zur Fabrikation von Schweselsäure dargestellt. Nächstdem kommt an Wichtigkeit ihre Berwendung zur Darstellung von Bapierzeug aus Holz (Sulfit-Cellulose), wobei sie meist als Calciumbisulfit (bas man auch als Lösung von CaSO3 in schwesliger Säure ansehen kann) angewendet wird. Eine der ältesten Berwendungen der schwesligen Säure, in Form von brennendem Schwesel, ist die als desinsizierendes und fäulnisverhinderndes Mittel. Für den ersteren Zweck steht sie nicht mehr in so hohem Ausehen wie früher, nachdem es sich gezeigt hat, das viele Krankheitsteime der Wirtung der schwesligen Säure längere Zeit Widerstand leisten. Die gärungs- und fäulnisverhindernde (pilzvertilgende) Wirtung der SO2 kommt ins Spiel bei dem Schweseln der Weinsässer, dei der Aushaltung der Färung der Bierwürze, bei der Leimfabrikation (wo sie zugleich als Bleichmittel wirkt) und in vielen anderen Fällen.

In der Textilindustrie wird schwestige Säure vielsach als Bleichmittel gebraucht, namentlich für Wolle, Seide, Stroh u. s. w. Es ist nicht ganz sicher, in welcher Weise sie hier wirkt; vielleicht durch Bildung einer Verdindung mit den Farbstoffen der Fasern. Früher nahm man an, daß die schweslige Säure beim Bleichen als reduzierendes Mittel wirkte; doch trifft dies jedenfalls nur in manchen, nicht in allen Fällen zu. Die reduzierende Wirkung der SO2 wird bei vielen chemischen und metallurgischen Operationen benutzt.

### Schwefelfäureanhydrid, SO3

(Wafferfreie Schwefelfaure, Schwefeltriornb)

besteht aus 40 Gewichtsprozenten Schwefel und 60 Gewichtsprozenten Sauer-Es existiert nach Marignac [Arch. scienc. phys. nat. 22, 225 (1853); 52, 236 (1875); 58, 228 (1877)] und Schult-Sellad (Berl. Ber. 3, 215) in zwei verschiedenen Modifikationen, einer fluffigen und einer festen. Das flüffige Anhydrid schmilzt bei + 16° und beginnt bei + 35° zu sieden (nach Schult:Sellack siedet es bei 46°). Bolumgewicht bei + 13° = 1,9546, bei + 20° (geschmolzen) = 1,97. Es ist im geschmolzenen Zustande dunnflüssiger als Bitriolöl und, wenn ganz rein, farblos, gewöhnlich aber burch Staub braun gefarbt. Bei langerem Aufbewahren in gewöhnlicher Temperatur (unter 250) geht es in das feste B-Andydrid über, beffen Schmelzpunkt fehr verschieden angegeben wird (von 50 bis 1000); mahrscheinlich schmilzt es, anfangend bei 50°, erst unter allmählichem Übergange in bie a-Mobifitation; es verbampft schon bei gewöhnlicher Temperatur allmählich. Es bilbet feine, feberartige, amianthahnliche weiße Nabeln. Das β-Anbudrid ift nach ihm vielleicht ein Polymeres ber a-Modifitation. Buff (Ann. Chem. Pharm. Suppl. 4, 151) bestätigt dies. Nach R. Beber (Bogg. Ann. 159, 313) ware jedoch bas nach feiner Methode völlig rein und mafferfrei bargestellte Schwefeltriornd bei der Sommertemperatur eine sehr bewegliche farblose Flüssigkeit, welche bei langsamer Abkühlung zu langen, burchsichtigen, prismatischen, dem Salpeter ähnlichen Kristallen erstarrt, ganz verschieden von den weißen, opaken Kristallen des gewöhnlichen, nicht ganz wasserfeien Anhydrids. Diese Kristalle schmelzen dei 14,8°. Unter gewissen Umständen kann das Anhydrid, wie viele andere Körper, bedeutend unter seinen eigentlichen Erstarrungspunkt abgekühlt werden, ohne sest zu werden, erstarrt aber dann ganz plößlich. Rach einem Jahr zeigt es noch dieselbe Zusammensehung und densselben Schmelzpunkt wie das frisch bereitete. Weber verwirft daher die Annahme zweier isomerer Modistationen und schreibt die von anderen beobachteten Erscheinungen dieser Art einem minimalen Rüchalt an Wasser zu. (Bon Webers Beobachtungen scheint jedenfalls so viel richtig zu sein, daß der Übergang des leicht schmelzbaren in das schwerer schmelzbare, polymerisierte Anhydrid am leichtesten unter dem Einslusse einer außerst kleinen Menge von Wasser vor sich geht.)

Aufgeklärt worden sind diese Berhältnisse erst 1891. Obbo (Rend. Acc. Lincei [5] 10, 207; Chem. Centralbl. 1901, I, 969) erwies endgiltig das Bestehen der beiden Modisiationen durch kryostopische Feststellung ihrer Moletulargewichte. Die dei 13,8° schwelzende Berbindung ist das wirkliche Trioxyd,  $SO_3$ ; die faserige Berbindung, welche nicht unverändert schwiszt, sondern sich bei 50° langsam und dei 100° schwell in  $SO_3$  umwandelt, ist Dischweselsäuresanhydrid,  $S_2O_6$ . Das wirkliche  $SO_3$  verbrennt organische Substanzen augenblicklich und verursacht tiese Wunden;  $S_2O_6$  ist viel weniger aktiv und kann mit den Händen berührt werden. Obd o schreibt die Struktursormel von  $SO_3$ : OSSO; dieseinige von  $S_2O_6$ : OSSO

Schend (Lieb. Ann. 316, 1) halt die fluffige Modifitation für eine Lösung des asbestähnlichen Polymers in wirklichem SO<sub>3</sub> im Zustande von labilem Gleichgewicht.

Die Bilbungswärme eines Molekils  $SO_3 = 80$  Gewichtsteilen aus S und  $O_3$  ist 103230 B.-E. (Thomfon); aus  $SO_2 + 0 = 34400$  B.-E. im festen oder 22600 B.-E. im dampfförmigen Zustande (Berthelot). Die Berdampfungswärme eines Molekils  $SO_3$  ist = 11800 B.-E.; die Auflösungswärme von 1 Mol.  $SO_3$  in großem Überschuß von Wasser = 39170 B.-E. (Thomson).

An feuchter Luft bildet das Schwefelfäureanhydrid sofort dicke, weiße Rebel; mit Basser zischt es wie ein glühendes Eisen; viele organische Körper werden dadurch sofort verkohlt. Bei völliger Abwesenheit von Wasser rötet es Lackmus nicht.

Das Schwefelsaureanhydrid gibt mit Schwefel verschiedene Berbindungen, beren Farbe bei absteigender Menge des Schwefels braun, grün und blau ist (in der blauen Berbindung hat Weber das Sesquiogyd, S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, nachgewiesen). Auch mit Schwefelbiogyd scheint sich eine bestimmte Berbindung, SO<sub>2</sub> + 2SO<sub>3</sub>, zu bilden. Mit Wasser gibt das SO<sub>3</sub> augenblicklich die Schweselssäure, SO<sub>4</sub> H<sub>2</sub>, und deren verschiedene Hydrate. Es ist jedoch nicht ganz leicht, das bei technischen Röstprozessen oft in größeren Wengen dampfförmig auf

tretende Schwefelsaureanhybrid, selbst bei Anwendung von großen Baffermengen und vielfacher Berührung, vollstänbig als Schwefelsaure zu verdichten, und es muffen bazu ganz besondere Borsichtsmaßregeln getroffen werden.

Das Anhydrid, SO3, zerfällt, durch eine start glühende Röhre geleitet, in SO2 und O, bildet sich aber bei etwas niedrigerer Temperatur aus diesen Sasen zurück, namentlich bei Gegenwart von Platin und von verschiedenen Wetallopyden. Wir werden die technische Anwendung dieser Reaktion später kennen lernen.

Für wissenschaftliche Zwede wird das Schweselsureanhydrid durch schwackes Erhiven von rauchendem Bitriol, oder durch Glühen von pyroschweselsurem Natron, Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, dargestellt; die Darstellung in völlig reinem Zustande beschreibt Weber a. a. D. Für technische Zwede ist es früher nicht bennst worden, teils wegen Kostspieligkeit seiner Darstellung, teils wegen der der bestürchteten Schwierigkeit seiner Handhabung und Ausbewahrung. In der neuesten Zeit jedoch ist es gelungen, seine Darstellung so viel billiger zu machen, daß gewisse Industriezweige das Anhydrid schon mit Borteil verwenden; die Ausbewahrung desselben hat sich ungemein einsach gestaltet, da man es in Büchsen von Sisenblech versenden kann. Seine Handhabung ist allerdings dadurch unangenchm, daß die Berührung der Haut mit stüssigem oder eben durch Wasser schwelzendem Anhydrid sehr bösartige und langsam heikende Brandwunden verursacht. Seine sabrikmäßige Darstellung wird im elsten Kapitel beschrieben werden.

### Byrofdwefelfäure, S.O. H.

(Dischwefelsäure),

Ronstitutionsformel: SO<sub>2</sub>OH, SO<sub>2</sub>OH

enthält die Bestandteile von 89,89 Teilen Anhydrid und 10,11 Teilen Basser, oder von gleichen Molekulen Hydrat und Anhydrid. Durchsichtige, kristallinische Masse vom Schmelzpunkte 35°. Zersetzt sich schon bei mäßiger Erwärmung in Anhydrid, SO<sub>3</sub>, und Bitriolöl, SO<sub>4</sub> H<sub>2</sub>.

Die Byroschwefelsäure ist in dem Nordhäuser rauchenden Bitriolöl des Handels enthalten, welche neuerdings oft fast ganz daraus besteht und dann als "sestes Oleum" in den Handel geht. Auch aus dem gewöhnlichen, flüssigen, rauchenden Bitriolöl ist die Byroschwefelsäure leicht durch Abkühlen unter 0° zu erhalten. Man kann sie endlich auch durch vorsichtige Bermischung von Anshydrid und englischer Schwefelsäure erhalten; bei geringer Menge der letzteren entsteht nach R.-Weber (a. a. D.) ein intermediäres Hydrat,  $H_2SO_4.3SO_3$ , welches 94,69 Proz.  $SO_8$  entspricht.

Die Phroschwefelsäure existiert auch in Salzen, von benen die der Alfalien am bekanntesten und wichtigsten sind. Das phroschwefelsaure Natron, S2O7Na2, entsteht z. B. durch Schwelzen des primären Natriumsulfats, SO4NaH, in schwacher Glühhitze (unter 400°); bei Rotglut zerfällt es dann weiter in neu-

trales Natriumsulfat, SO<sub>4</sub> Na<sub>2</sub>, und Schwefelfäureauhydrid, SO<sub>3</sub>; diese Reaktion wird zuweilen zur Darstellung des letteren benutzt. In Berührung mit Basser gehen die pyroschwefelsauren Salze allmählich wieder in primäre (saure) Sulfate über.

Es läßt sich auch eine Berbindung mit 14,44 H2O erhalten, welche in dunnen, durchsichtigen Prismen fristallisiert, an der Luft raucht und bei 26° schmilzt. Formel:

$$3 \, \text{H}_2\text{O}, \, 4 \, \text{SO}_3, \, \text{ober} \, \begin{array}{c} \text{SO}_3 - \text{O} \, \text{H} \\ \text{SO}_3 - \text{O} \, \text{H} \end{array} + \, 2 \, \text{SO}_2 \, \begin{array}{c} \text{O} \, \text{H} \\ \text{O} \, \text{H} \end{array}$$

Die rauchende Schwefelsäure, dessen fabrikmäßige Darstellung später (im elsten Kapitel) beschrieben werben wird, ist ein Gemenge von Pyroschweselsäure mit Schweselsäuremonohydrat oder Schweselsäureanhydrid in wechselnden Berhältnissen, das demnach auch ganz verschiedene Erstarrungspunkte zeigt. Es raucht an der Lust und kocht bei 40 bis 50° mit Entwickelung von Anhydrid (oft 25 Proz. und darüber), während Monohydrat im Rücklande bleibt. Baser sührt es unter starker Erhitzung sofort in gewöhnliche Schweselssäure über. Das früher in Böhmen dargestellte "Nordhäuser ranchende Bitriolöls" ist sast von der darzichen dach, viele andere Berunreinigungen, namentlich Eisen, Natrium, Calcium, Aluminium u. s. w. als Sulfate, schwesslige Säure, Selen, organische Materien u. s. w. Da in den Borlagen bei seiner Darstellung englische Schweselssäure vorgeschlagen wird, so muß das darin sich verdichtende rauchende Bitriolöl anch alle Berunreinigungen der englischen Schweselssäure enthalten.

Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die Gemische von SO3 und H2SO4, welche man unter dem Namen "rauchende Schwefelsaure" oder "Oleum" (von Oloum Vitrioli herstammend) zusammenfaßt, auch wenn sie meist aus Anhydrid, SO3, bestehen und bei gewöhnlicher Temperatur fest sind.

Schmelzpunkte von Dleum (nach Anietsch, Berl Ber. 1901, S. 4100; vergl. auch weiter unten bei "Schwefelfaure").

| Prozente<br>SO.                | Schmelzpunkt                                                   | Prozente<br>SO.                  | Schmelzpuntt                                                      | Prozente<br>SO <sub>s</sub>      | Schmelzpunti                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0<br>5<br>10<br>15<br>20<br>25 | + 10°<br>+ 3,5<br>- 4,8<br>- 11,2<br>- 11,0<br>- 0,6<br>+ 15,2 | 85<br>40<br>45<br>50<br>55<br>60 | + 26,0°<br>+ 33,8<br>+ 34,8<br>+ 28,5<br>+ 18,4<br>+ 0,7<br>+ 0,8 | 70<br>75<br>80<br>85<br>90<br>95 | $\begin{array}{c} + 9,0 \\ + 17,2 \\ + 20,0 \\ + 33,0(27,0^{\circ})^{1}) \\ + 34,0(27,7) \\ + 36,0(26,0) \\ + 40,0(17,7) \end{array}$ |

<sup>1)</sup> Die eingeklammerten gablen bebeuten bie Schmelgpuntte von frifchen, noch nicht polymerifierten Sauren.

Siebepuntte von Dleum (Anietich, a. a. D., S. 4110).

| SO <sub>8</sub> , total<br>Prozente | SO <sub>3</sub> , freie<br>Prozente | Siedepunkt | Barometerbrud<br>mm |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|
| 82,3                                | 3,64                                | 212°       | 759                 |
| 83,4                                | 9,63                                | 170        | 759                 |
| 86,45                               | 26,23                               | 125        | 759                 |
| 89,5                                | 42,84                               | 92         | 759                 |
| 93,24                               | 63,20                               | 60         | 759                 |
| 99,5                                | 97,2                                | 43         | 759                 |

Auch die Dampfbrude verschiedener Arten von Oleum find a. b. O. angeführt; vergl. auch die Kurve S. 145.

Meffel (Journ. Soc. Chem. Ind. 1885, p. 573) gibt folgende spezifische Gewichte von rauchenden Schwefelsauren bes Handels, sowohl für 26,6°, der Bestimmungstemperatur, als auch umgerechnet auf 15,5°.

| 99 of 4 of family                         | Prozente        | Spezifische Gewichte |           |  |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|--|
| Beschaffenheit                            | SO <sub>3</sub> | bei 26,6°            | bei 15,5° |  |
| Flüffig                                   | 8,3             | 1,842                | 1,852     |  |
| Fluffig                                   | 30,0            | 1,930                | 1,940     |  |
| Rriftallinifche, falpeterabnliche Maffe . | 40,0            | 1,956                | 1,970     |  |
| Kriftallinische, salpeterähnliche Masse . | 44,5            | 1,961                | 1,975     |  |
| Rriftallinische, salpeterähnliche Maffe . | 46,2            | 1,963                | 1,977     |  |
| _                                         | 59,4            | 1,980                | 1,994     |  |
| Fluffig                                   | 60,8            | 1,992                | 2,006     |  |
| Fluffig                                   | 65,0            | 1,992                | 2,006     |  |
| Ծւնկինց                                   | 69,4            | 2,002                | 2,016     |  |
| Kristallinisch                            | 72,8            | 1,984                | 1,988     |  |
| Kriftallinisch                            | 80,0            | 1,959                | 1,973     |  |
| Aristallinisch                            | 82,0            | 1,953                | 1,967     |  |

C. Winkler gibt die folgende Tabelle über die spezifischen Gewichte von rauchenden Schweselsauren bei 20°, bei der man jedoch bemerken muß, daß er nur mit Handelssäure arbeitete, und daß daher alle von ihm gesundenen Bolumgewichte merklich höher als die der reinen Säuren sind; deshalb ist es auch nicht zu verwundern, daß die von Messel bei anderer Handelssäure gestundenen Werte mit Winklers Tabelle nicht ganz stimmen.

| 8.                      | ъ              |                  |               | c                                       | d                                                        |                   |  |
|-------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--|
|                         | Gehal          | lt an            | 8             | halt an                                 | Gehalt an                                                |                   |  |
| Bolumgewicht<br>bei 20° | Gesamt=<br>SO, | H <sub>2</sub> O | 80,           | Schweselsaure<br>von 66° B.<br>(84° D.) | Abdeftils<br>lierbarem<br>Anhydrid<br>(SO <sub>n</sub> ) | H <sub>z</sub> SO |  |
| 1,860                   | 81 <b>,84</b>  | 18,16            | 26,45         | 78,55                                   | 1,54                                                     | 98,16             |  |
| 1,865                   | 82,12          | 17,88            | 27,57         | 72,43                                   | 2,66                                                     | 97,34             |  |
| 1,870                   | 82,41          | 17,59            | 28,76         | 71,24                                   | 4,28                                                     | 95,76             |  |
| 1,875                   | 82,63          | 17,37            | 29,95         | 70,05                                   | 5,44                                                     | 94,56             |  |
| 1,880                   | 82,81          | 17,19            | <b>30,3</b> 8 | 69,62                                   | 6,42                                                     | 93,58             |  |
| 1,885                   | 82,97          | 17,03            | 31,03         | 68,97                                   | 7,29                                                     | 92,71             |  |
| 1,890                   | 83,13          | 16,87            | 31,67         | 68,23                                   | 8,16                                                     | 91,84             |  |
| 1,895                   | 83,43          | 16,66            | 32,52         | 67,48                                   | 9,34                                                     | 90,66             |  |
| 1,900                   | 83,48          | 16,52            | 33,09         | 66,91                                   | 10,07                                                    | 89,93             |  |
| 1,905                   | 83,57          | 16,43            | 83,46         | 66,54                                   | 10,56                                                    | 89,44             |  |
| 1,910                   | 83,73          | 16,27            | 34,10         | 65,91                                   | 11,43                                                    | 88,57             |  |
| 1,915                   | 84,08          | 15,92            | 35,52         | 64,48                                   | 13,33                                                    | 86,67             |  |
| 1,920                   | 84,56          | 15,44            | 37,27         | 62,73                                   | 15,95                                                    | 84,05             |  |
| 1,925                   | 85,06          | 14,94            | 39,49         | 60,51                                   | 18,67                                                    | 81,38             |  |
| 1,930                   | 85,57          | 14,43            | 41,56         | 58,44                                   | 21,34                                                    | 78, <b>66</b>     |  |
| 1,935                   | 86,23          | 13,77            | 44,23         | 55,77                                   | 25,65                                                    | 74,35             |  |
| 1,940                   | 86,78          | 13,22            | 46,46         | <b>5</b> 3,54                           | 28,03                                                    | 71,97             |  |
| 1,945                   | 87,13          | 12,87            | 47,88         | 52,12                                   | 29,94                                                    | 70,06             |  |
| 1,950                   | 87,41          | 12,59            | 49,01         | 50,99                                   | 31,46                                                    | 68,54             |  |
| 1,955                   | 87,65          | 12,35            | 49,98         | 50,02                                   | 32,77                                                    | 67,23             |  |
| 1,960                   | 88,22          | 11,78            | 52,29         | 47,71                                   | 35,87                                                    | 64,13             |  |
| 1,965                   | 88,93          | 11,08            | 55,13         | 44,87                                   | 39,68                                                    | 60,32             |  |
| 1,970                   | 89,83          | 10,17            | 58,81         | 51,19                                   | 44,64                                                    | 55,36             |  |

Knietsch (a. a. D., S. 4101) gibt folgende Tabelle der spezisischen Gewichte vom Oleum, nach dem Kontaktversahren hergestellt. Die Wägungen wurden bei 15° gemacht und bezogen auf Wasser von 15°, mit Messinggewichten und ohne Reduktion auf den luftleeren Raum bestimmt 1). Die Temperaturen, auf die sie sich beziehen, sind 35 und 45° für Oleum und 15° für dieses und stärkste gewöhnliche Schweselsäuren. Die Kurven zeigen ein Maximum etwas unter H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; für Oleum ist das Maximum bei 60 Proz. freiem SO<sub>3</sub> bei 15°, bei 56 Proz. freiem SO<sub>3</sub> bei 35°, und bei 50 Proz. SO<sub>3</sub> bei 45°.

<sup>1)</sup> Die Werte für Sauren von 100 Proz. H. SO. und barunter ftimmen nicht ganz mit den von Lunge und Raef gefundenen und weiter unten bei "Schwefelsfäure" ausgeführten. Dies kann auch gar nicht anders fein, da die letzteren mit reinen Sauren arbeiten und ihre Zahlen auf Wasser von 4° und den luftleeren Raum bezogen. Die einzige wesentliche Ausnahme ist, daß Anietsch nicht, wie die Obengenannten, ferner auch Rohlrausch und Schertel, ein Minimum des spez. Gewichts bei 100 Proz., sondern bei 99,40 Proz. findet.

Eigenschaften der Oxpbe und Sauren des Schwefels.

· 140

Spezififches Gewicht ber rauchenben Schwefelfaure bei 350.

| Gef. SO2<br>Proz.      | SO <sub>s</sub> frei<br>Proz. | Spez. Gew. | Gej. SO,<br>Proz. | SO <sub>s</sub> frei<br>Proz. | Spez. Gew. |
|------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|------------|
| 81,63                  | 0                             | 1.8186     | 91,18             | 52                            | 1,9749     |
| 81,99                  | 2                             | 1,8270     | 91,55             | 54                            | 1,9760     |
| 82,36                  | 4                             | 1,8360     | 91,91             | 56                            | 1,9772     |
| 82,73                  | 6<br>8                        | 1,8425     | 92,28             | 58                            | 1,9754     |
| 83,09                  | 8                             | 1.8498     | 92,65             | 60                            | 1,9738     |
| 83,46                  | 10                            | 1,8565     | 93,02             | 62                            | 1,9709     |
| 83,82                  | 12                            | 1,8627     | 93,38             | 64                            | 1,9672     |
| 84,20                  | 14                            | 1,8692     | 93,75             | 66                            | 1,9636     |
| 84,56                  | 16                            | 1,8756     | 94,11             | 68                            | 1,9600     |
| 84,92                  | 18                            | 1,8830     | 94,48             | 70                            | 1.9564     |
| 8 <b>5</b> ,30         | 20                            | 1,8919     | 94,85             | 72                            | 1,9502     |
| 85,66                  | 22                            | 1.9020     | 95,21             | 74                            | 1.9442     |
| 86,03                  | 24                            | 1,9092     | 95,58             | 76                            | 1,9379     |
| 86,40                  | 26                            | 1,9158     | 95,95             | <b>7</b> 8                    | 1,9315     |
| <b>86,7</b> 6          | 28                            | 1,9220     | 96,32             | 80                            | 1.9251     |
| 87,14                  | 30                            | 1,9280     | <b>96,6</b> 9     | 82                            | 1,9183     |
| 87,50                  | 32                            | 1,9338     | 97,05             | 84                            | 1,9115     |
| 8 <b>7</b> ,8 <b>7</b> | 34                            | 1,9405     | 97 <b>,42</b>     | 86                            | 1,9046     |
| 88,24                  | 36                            | 1,9474     | 97,78             | 88                            | 1,8980     |
| 88,60                  | 38                            | 1,9534     | 98,16             | 90                            | 1,8888     |
| 88,97                  | 40                            | 1,9584     | 98,53             | 92                            | 1,8800     |
| 89,33                  | 42                            | 1,9612     | 98,90             | 94                            | 1,8712     |
| 89,70                  | 44                            | 1,9643     | 99,26             | 96                            | 1,8605     |
| 90,07                  | 46                            | 1,9672     | 99,63             | 98                            | 1,8488     |
| 90,44                  | 48                            | 1,9702     | 100,00            | 100                           | 1,8370     |
| 90.81                  | 50                            | 1.9733     | 1                 |                               |            |

Spezififches Gewicht ber tonzentrierten und randenben Schwefelfaure bei 15 und 45°.

| H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub><br>Proj. | Gef. SO <sub>8</sub><br>Proz. | SO <sub>s</sub> frei<br>Proz. | Spez. Gew.<br>bei 15° | Spez. Gew.<br>bei 45° |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 95,98                                   | 78,35                         | _                             | 1,8418                |                       |
| 96,68                                   | 78,92                         |                               | 1.8429                | _                     |
| 96,99                                   | 79,18                         |                               | 1,8431                | ***                   |
| 97,66                                   | 79,72                         |                               | 1,8434 War.           | _                     |
| 98,65                                   | 80,53                         |                               | 1,8403                |                       |
| 99,40                                   | 81,14                         | _                             | 1.8388 Min.           |                       |
| 99,7 <b>6</b>                           | 81,44                         | _                             | 1,8418                | _                     |
| 100,00                                  | 81,63                         | 0,0                           | 1,8500                | 1.822                 |
| <u> </u>                                | 83,46                         | 10,0                          | 1,888                 | 1,858                 |
| _                                       | 85,30                         | 20,0                          | 1,920                 | 1,887                 |
|                                         | 87,14                         | 30,0                          | 1,957                 | 1,920                 |
|                                         | 88,97                         | 40,0                          | 1,979                 | 1,945                 |
|                                         | 90,81                         | 50,0                          | 2,009                 | 1,964 Ma              |
|                                         | 92,65                         | 60,0                          | 2,020 Mag.            | 1,959                 |
|                                         | 94.48                         | 70,0                          | 2,018                 | 1,942                 |
|                                         | 96,32                         | 80,0                          | 2,008                 | 1,890                 |
| _                                       | 98,16                         | 90,0                          | 1,990                 | 1,864                 |
| _                                       | 100,00                        | 100,0                         | 1,984                 | 1,814                 |

Spezififche Barme von Dleum (Anietich, a. a. D., G. 4103).

| Gej. SO <sub>s</sub><br>Proj. | SO, frei<br>Proz. | Spez.<br>Wärme | Gej. SO <sub>s</sub><br>Pro <sub>d</sub> . | SO, frei<br>Proz. | Spez.<br>Wärme |
|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 76,8                          | _                 | 0.3691*        | 91                                         | 51,00             | 0,370          |
| 78,4                          |                   | 0.3574*        | 92                                         | 56.45             | 0,400          |
| 80                            |                   | 0.350          | 93                                         | 61,89             | 0,425          |
| 80,0                          |                   | 0.3574*        | 93,3                                       | 63.5              | 0,4325*        |
| 81,5                          |                   | 0,3478*        | 94                                         | 67.34             | 0.455          |
| 82                            | 2,0               | 0,345          | 94,64                                      | 70,6              | 0.4730*        |
| 83,46                         | 10,0              | 0,3417*        | 95                                         | <b>72,7</b> 8     | 0,495          |
| 84                            | 12,89             | 0,340          | 96                                         | <b>78,23</b>      | 0.535          |
| 85,48                         | 20,95             | 0,3391*        | 96,52                                      | 81,0              | 0.5598*        |
| 86                            | 23.78             | 0,340          | 97                                         | 83,67             | 0,590          |
| 87,13                         | 29,74             | 0,3392*        | 97,99                                      | 88,6              | 0,6526*        |
| 88                            | 34,67             | 0,350          | 98                                         | 89,12             | 0,650          |
| 88,75                         | 88,75             | 0,3498*        | 99                                         | 94,56             | 0,710          |
| 90                            | 45,56             | 0,360          | 99,8                                       | 98,9              | 0,7413*        |
| 90,1                          | 46,1              | 0,3599*        | 100                                        | 100,0             | 0,770          |
| 90,73                         | 49,4              | 0.3660*        | i l                                        | ·                 | •              |

Die mit \* bezeichneten Zahlen find besbachtete Berte, die anderen find graphisch hieraus ermittelt.

Die Lösungswärmen wurden von Anietsch sowohl mittels eines Kalorimeters wie auch burch Wägungen in größerem Maßstabe ermittelt. Wir geben hier die Werte für Oleum und später bei "Schwefelsaure" diesjenigen für gewöhnliche Schwefelsaure.

|                          | a                             | leum        |                                               |
|--------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| SO <sub>s</sub><br>Proj. | SO <sub>a</sub> frei<br>Proz. | Ralorien    | Lösungswärme des<br>festen Oleums<br>Ralorien |
| 82                       | 2,0                           | 199         | _                                             |
| 83                       | 7,5                           | 210         | 1 —                                           |
| 84                       | 12,9                          | 223,5       | · –                                           |
| 85                       | 18,3                          | 237,5       |                                               |
| 86                       | <b>23</b> ,8                  | 250         | l <u> </u>                                    |
| 87                       | 29,2                          | 265         | _                                             |
| 88                       | 34,7                          | 278         | l —                                           |
| 89                       | 40,1                          | 292         |                                               |
| 90                       | 45,6                          | 308         | 286                                           |
| 91                       | 51,0                          | 325         | 304                                           |
| 92                       | 56,4                          | 344         | 322                                           |
| 93                       | 61,9                          | 363         | 340                                           |
| 94                       | 67,3                          | <b>3</b> 81 | 360                                           |
| 95                       | <b>72,</b> 8                  | 401         | 380                                           |
| 96                       | 78,3                          | 421         | 402                                           |
| 97                       | 83,7                          | 442         | 423                                           |
| 98                       | 89,1                          | 465         | 442                                           |
| 99                       | 94,6                          | 490         | 463                                           |
| 100                      | 100,0                         | 5 <b>15</b> | 486                                           |

Rnietsch gibt a. a. D. auch Tabellen für ben elettrischen Biberftand, die Ausflußgeschwindigkeit (Bistofität) und die kapillaren Steighöhen im Oleum und Schwefelfauren zwischen 0 Broz. und 100 Broz. 80s.

Die Birtung von rauchenden Sauren auf Gifen wird unten zugleich mit derjenigen gewöhnlicher Sauren beschrieben werden.

Die Unalpfe von rauchender Schwefelfaure wird nach berjenigen ber gewöhnlichen Schwefelfaure beschrieben werben.

## Schwefelfaure, H2 SO4.

Natürliches Bortommen von Schwefelfaure.

Wegen ihrer großen Berwandtschaft zu allen basischen Körpern kann sich die Schwefelsaure in der Ratur nur ganz ausnahmsweise im freien Zustande vorfinden, während doch die Sulfate in allen Naturreichen die ausgedehnteste und teilweise äußerst massenhafte Berbreitung genießen, vor allem als Gips und Anhydrit, welche ganze Gebirgsformationen bilben.

Im freien Zustande ist die Schwefelsaure namentlich in einigen Quellen vulkanischen Ursprungs gefunden worden; dann auch in solchen Flüssen, welche durch jene Quellen gespeist werden. Siner der bekanutesten Fälle dieser Art ist der Rio Binagre in Mexiko, welcher 0,111 Proz. freie Schweselsaure (berechnet als SO<sub>8</sub>) und 0,091 freie HCl enthält; er sührt täglich 38 Tons, nach anderen sogar 69 Tons von beiden Säuren in das Meer. Biele ähnliche Fälle sind an anderen Orten der Erde beodachtet worden (vergl. 1. Ausl. d. W. 1, 12). Biele andere Fälle hängen mit der Orydation von Schweselerzen zusammen, indem die Säure aus den zuerst gebilbeten Sulfaten durch hitz ausgetrieben wird. Eine dem Bergmann nur zu bekannte Erscheinung ist ja das Austreten von freier Säure in den Grubenwässern aus ähnlichen Ursachen, wobei die metallenen Pumpen und die Dampstessel zerfressen werden; selbst das Leder der Bentile wird dadurch brüchig und die Holzteile werden verkohlt. Übrigens wird dei Bulkanen jedenfalls auch die Orydation des Schweselwassersossen.

Selbst im Tierreiche hat man freie Schwefelsäure gefunden, nämlich in ben Speichelbrüfen einiger Mollusten, insbesondere von Dolium galea, welche 2,47 Proz. freie Schwefelsäure und 0,4 Proz. freie Salzsäure enthalten (Böbeter und Troschel, de Luca und Pauceri).

## Schwefelfaure-Monohnbrat, HaSO4.

Die eigentliche Schwefelsaure, gewöhnlich als "Monohybrat" bezeichnet, hat die rationelle Formel:  $SO_2 \longrightarrow OH$  und kann angesehen werden als enthaltend 81,63 Proz.  $SO_3$  und 18,37 Proz. Wasser. Es ist eine farblose, wasserhelle, ölige Flüssigkeit. Ihr Bolumgewicht bei 0° ist 1,853; bei 15° (verglichen mit Wasser von 4°) nach Lunge und Naef: 1,8384; nach Schertel: 1,8378;

nach Marignac, F. Kohlrausch, Mendelejeff: 1,83721). Bufat von febr wenig SO3 als ber von wenig Baffer erhöhen bas Bolumgewicht (f. u.). Das reine Monohydrat erstarrt etwa um 0° und bilbet große Ariftallblätter, welche bei + 10,5° schmelzen; sie bleiben erheblich unter bieser Temperatur fluffig, erftarren aber burch Bewegung ober noch beffer burch Gintragung eines Rriftallchens bes feften Sybrats. Diefe Saure fangt bei 2900 an ju fieben; ber Siedepuntt fteigt auf 3380 (Marignac), mas beweift, bag fie nicht unverändert bestilliert. In der Tat geht ein Gemisch von Sybrat, Anhydrid und Wasser über. Diefe Diffogiation beginnt viel früher (vergl. S. 146); das reine Monohydrat raucht (b. h. gibt etwas SO3 ab) fchon ein wenig bei gewöhnlicher Sommertemperatur, fehr entschieben bei 300 ober 400. Dem entsprechend tann es unmöglich burch Gindampfen ober Deftillieren aus verbunnter Saure erhalten werben; man erhalt es, indem man gu ber ftartften, durch Ronzentration erhaltenen Saure die genau richtige Menge Anhydrid jest, ober durch Abtühlung folder Gaure unterhalb 00 und mehrmaliges Umfristallisieren. Das letigenannte Berfahren ift von bem Berfaffer gur technischen Darftellung bes Monohybrats verwertet worben, welches feitbem einen Sandelsartitel bilbet (vergl. 9. Rapitel).

Der Dampf ber Schwefelsäure besteht jedenfalls größtenteils oder ganz (je nach der Temperatur) nicht aus den Molekulen  $SO_4H_2$ , sondern aus isolierten Molekulen  $SO_3$  und  $H_2O$ ; die Theorie würde für  $SO_4H_2$  (2 Bolumina) eine Dampfdichte von 3,3862, für getrennte Molekule von  $SO_3$  und  $H_2O$  (4 Bolumina) 1,6931 ergeben, während Deville und Troost dei  $440^{\circ}$  1,74 fanden. Die Dissoziation ist also im dampfförmigen Zustande so gut wie vollständig, und es stimmt ganz und gar mit unseren jezigen Begriffen vom gassörmigen Zustande (seit Clausius) überein, anzunehmen, daß auch unterhald des Siedepunstes einige Molekule der  $SO_4H_2$  sich schon dissozieren, woraus sich alle obigen Erscheinungen nach Dittmar (Chem. News 20, 258) erklären.

Bilbung ber Schwefelfäure. Es ist behauptet worden, daß in feuchten Schwefelblumen schon bei gewöhnlicher Temperatur sich Schwefelsäure bilde; ebenso soll dies beim Erhitzen von Schwefel mit Wasser auf 200°, ober durch ben elettrischen Strom geschehen; mit Leichtigkeit wird Schwefel durch Chlor, unterchlorige Säure, Salpetersäure, Königswasser u. s. w. zu Schwefelsäure orydiert. Ferner liefern die Trie, Tetrae und Bentathionsäure, die erstere schon beim Erhitzen, alle drei bei Einwirfung von Chlor oder Brom, oder schon bei längerer Einwirfung von stärkeren Säuren, welche sie im freien Zustande ausescheiden, Schwefelsäure neben schwefliger Säure und Schwefel. Auch aus untersichwefligsauren Salzen (Thiosulsaten) wird durch Chlor Schwefelsäure gebildet. Alle diese Zersetungen können bei der Sodasabrikation in Betracht kommen.

Bei weitem am häufigsten jedoch bilbet sich Schwefelfaure aus schwefliger Saure; die wässerige Lösung berselben geht schon an der Luft allmählich in Schwefelsaure über, sofort aber durch Chlor, Brom, Jod, unterchlorige Saure, Salpetersaure und mehrere Metallsalze, wie schwefelsaures Manganoryd, salpeter-

<sup>1)</sup> Bergl. Berl. Ber. 1884, S. 1748, 2536, 2711.

faures Queckilberorybul u. s. w. Schwefelbioryd mit Sauerstoff burch ein glühendes Rohr geleitet, welches Blatin, platinisierten Asbest, Eisenoryd u. bergl. enthält, gibt bei Gegenwart von Wasser Schwefelsäure, bei Abwesenheit besselben Schwefelsäureanhydrid. Diese Reaktion ist in den letzten Jahren von großer technischer Wichtigkeit geworden: vergl. 11. Kapitel. Früher war allein von technischer Bedentung die Bildung von Schweselsäure aus Schweselbioryd durch Übertragung des atmosphärischen Sauerstoffs auf dasselbe unter Bermittelung der salverigen Säure, welche die Grundlage der Fabrikation der Schweselssaue bildet und daselbst näher besprochen werden wird.

Die Bilbungewärme von 98 Gew.- Iln. Ha SO4 ift:

|     |                 |   |  |   | flüssig       | in verdunnten Lösungen |
|-----|-----------------|---|--|---|---------------|------------------------|
| aus | SO2, O, H2 (    | ) |  | • | <b>54 000</b> | 72 000 WE.             |
| "   | $S, O_3, H_2 O$ |   |  |   | 124 000       | 141 000 "              |
| "   | $S, O_4, H_2$   |   |  |   | 193 000       | 210 000 "              |

Die Reutralisationswärme von 1 Mol. (98 Sew.·Tin.) H2 SO4 durch 2 Mol. (80 Tie.) Na OH in Gegenwart von 400 Mol. Waffer wird von Thomsen = 31 380 B.-E. angegeben.

Das ftartfte, burch Ronzentrieren von gewöhnlicher reiner Schwefelfaure in ber Site zu erhaltenbe Bitriolol enthalt eine gewiffe Menge Baffer, welche von verschiedenen Beobachtern (Marignac, Pfaundler, Roscoe, Dittmar, Lunge und Naef) nicht übereinstimmend angegeben wird, so daß man nicht behaupten tann, diefes Bitriolol ftelle eine bestimmte chemische Berbindung von Monohydrat mit mehr Waffer vor. Die Angaben schwanten von 97,86 bis 98,99 Brog. SO4 H2 in biefer Saure; jedenfalls ist es nahe an 98,3 Brog. Die bestillierte Schwefelfaure erstarrt etwas unter 00, zeigt jedoch ebenfalls bas Phanomen ber Überschmelzung in hohem Grabe. Ihr Siebepunkt wird von Dalton ju 326 bis 327° angegeben; nach Marignac ift er 338°, nach Pfaundler und Bölt ist er 315 bis 317º (?). Die Angabe von Marignac wird gewöhnlich für die zuverlässigste gehalten; die Gaure von Pfaundler und Bolt enthielt wohl etwas mehr Baffer. Das Sieben findet bei ftarterem als bem gewöhnlichen Drude ruhig ftatt, bei schwächerem Drude jeboch unter heftigem Swien, welches man durch Ginlegen von Platinschnitzeln ober Blatindraht, ober nach Dittmar besser durch Einleiten eines schwachen Luftstromes während des Siedent vermeiden kann (vergl. 8. Rapitel).

Diese unverändert überdestillierende Saure von 98,3 Proz. H2SO4 besitst eine Anzahl weiterer Eigentümlichkeiten, aus benen hervorgeht, daß sie einen gewissen Gleichgewichtszustand, sozusagen eine kritische Konzentration, darstellt. Dies zeigt sich sehr gut in dem von Knietsch (Berl. Ber. 1901, S. 4089) gegebenen Kurvendilde, Fig. 40, worin die Linie 1 — die Schmeszpunkte, 2 — die spezisischen Gewichte dei 15°, und — dieselben dei 35°, 3 —— die spezisischen Wärmen, 4 — die Lösungswärmen, 5 — die elektrischen Widersch dei 25°, 6 — die Siedepunkte, 7 + die Dampsbrucke bei 100°, 8 — die Ausslußgeschwindigkeiten, 9 — die kapillaren Steighöhen, 10 — die Wirkung auf Eisen versinnlicht.

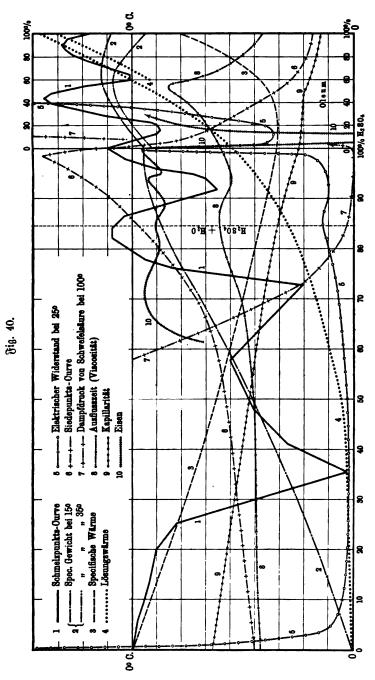

Yunge, Codainbuftrie. I. 8. Aufl.

Man bemerkt bei jener Konzentration eine scharfe Spitze des Siedepunkts, maximums, nämlich bei 330°. Unter biesem Punkte bestilliert Wasser oder verdinnte Schwefelsaure, darüber Schwefelsaureanhydrid, bis in beiden Fällen die tonstant übergehende Konzentration 98,3 Proz. erreicht wird. Die Dampsbichte bei derselben ist = 0, bei 100° im Vakuum beobachtet; das spezisische Gewicht der wasserhaltigen Säuren erreicht hier ein Maximum, von dem es nach beiden Seiten hin absällt; der elektrische Widerstand fängt bei dieser Konzentration plöslich an zu steigen, nach einem Maximum hin, das bei satt 100 Proz. H2 SO4 erreicht wird; im Zusammenhange damit nimmt die Wirkung der Säure auf Eisen ab (vergl. später).

Die im folgenden beschriebene Eigenschaft der etwa 98 Proz. H2SO4 enthaltenden Säure ist für die Schwefelsäurefabrikation durch das Kontaktversahren von großer Wichtigkeit. Knietsch (a. a. D.) hat gesunden, daß die Umwandlung des SO3 in wasserhaltige Schwefelsäure nicht leicht in der ausscheinend einsachsten Art, nämlich vermittelst Durchleiten der aus dem Kontaktosen kommenden Gase durch eine Reihe von mit Wasser oder verdünnter Säure beschickten Gesägen im Gegenstrom, vorgenommen werden kann. Obwohl die Ausschläusswärme von SO3 in Wasser erheblich größer als diesenige in Schwefelsäure ist, so ist es doch besser, Säure von 97 bis 98 Proz. zur Absorption anzuwenden, welche das SO3 sofort und vollständig zurückhält, wenn man nur Sorge trägt, stets so viel Wasser oder verdünnte Säure zulausen und so viel konzentrierte Schwefelsäure ablausen zu lassen, daß die obige Stärke von 97 bis 98 Proz. immer erhalten bleibt.

Sadur (Zeitschr. f. Elektrochemie 1902, S. 81) erklärt bies burch bie (längst bekannte) Tatfache, daß bei gewöhnlicher Temperatur das wirkliche Monohydrat schon ein wenig in H2 SO4, H2O + SO3 dissoziiert ist (vergl. S. 143), aber bei Begenwart von wenig Baffer, entsprechend bem Behalte baran von 98 proz. H2 SO4, ift ber Partialbruck bes SO3 auf feinem Minimum angelangt, und baber bat biefe Saure bas Maximum ber Abforptionsfraft für  $SO_3$ . Bis zu diesem Buntte ift tein freies Waffer vorhanden, aber bei größerer Berdunnung tritt dies ein. Der Umstand, daß solche verdunnte Säuren schlechtere Lösungsmittel für SO3 find, erklärt sich durch die Beobachtung von Dbbo (S. 138), wonach bas wirkliche, bei 14° schmelzende SO3 sich leicht in H2SO4 auflöst, aber bas Polymer, S2O6, nur langfam. fich aber S2 O6 aus SO3 unter bem Ginfluffe minimer Mengen von Baffer, und entsteht baber auch, wenn SO3 in Sauren von weniger als 98 Proz. H2 SO4 eingeleitet wird, die eben schon gang kleine Mengen von freiem Baffer enthalten.

Die "englische" oder "66 gräbige" (b. h. nach Baumés Ardometer) Schwefelsaure enthält stets mehr Wasser als der höchste durch Destillation zu erreichende Ronzentrationsgrad. Ausnahmsweise wird sie bis 98 Proz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> konzentriert; die gewöhnliche sogenannte 66 gräbige Säure enthält nur 96 bis herunter auf 93, zuweilen gar nur 92 Proz. Die Schwankungen entstehen zum Teil dadurch, daß bei den höchsten Konzentrationsgraden ein geringer Unterschied im spezisisschen Gewicht schon einem erheblichen Unterschied im Prozentgehalt

entspricht; zum Teil badurch, daß das spezisische Gewicht der Handelssäure infolge der stets vorhandenen fremden Beimengungen immer höher als das der reinen Säure ist; aber abgesehen hiervon ist auch die Genanigseit der gewöhnlich angewendeten Ardometer keine sehr hohe. In England besteht wenigstens die Röglichkeit, alle Ardometer genau gleich zu machen, da sie dort nach dem rationellen System von Twad dell eingerichtet sind, wo jeder Grad einem Unterschiede von 0,005 im spezisischen Gewicht entspricht. Aber auf dem europäischen Kontinent und in Amerika steht leider Baumés Ardometer in allgemeinem Gebrauch, dessen Grade schon nach den verschiedenen Autoritäten sehr verschiedene Werte haben, während die im Handel gefundenen Instrumente noch größere Abweichungen zeigen. Das sogenannte "rationelle" Baumsssche Ardometer, welches auf einer mathematischen Grundlage ruht und daher immer in gleichsserniger Weise hergestellt werden könnte, ist das auf der Formel

$$d = \frac{144,3}{144,3-n}$$

bernhende, wo d irgend ein spezielles Bolumgewicht und n dem diesem entsprechenden Stalenteil des Aräometers entspricht. (Die mathematische Herleitung dieser Formel sindet sich in der 1. Aufl. d. W. 1, 15.) Diese Stala ist jest in Deutschland und Frankreich sehr verbreitet und ist die im vorsliegenden Werke allein angewendete. Nur bei dieser kommt der Grad 66, welcher überall sür die konzentrierte Handelssäure angewendet wird, dem wirklichen spezissischen Gewicht einer reinen Schweselssäure von 96 Proz., oder einer Handelssäure von 94 bis 95 Proz., nämlich 1,840, sehr nahe. Leider werden aber auch daneben verschiedene andere Baumé-Stalen benutzt, wie die Gerlachsche, welche viel niedrigere Werte haben. Um die Berwirrung noch ärger zu machen, haben die amerikanischen Fabrikanten neuerdings wieder eine andere Stala, mit

der Basis  $n=145-\frac{145}{d}$  angenommen. Diese Stala sindet sich im "Chemical Trade Journal" 2, 183. Um das Berhältnis dieser Stalen wenigstens tlar zu stellen, seien im Folgenden die drei wichtigsten Baumé-Stalen mit den entsprechenden Bolumgewichten zusammengestellt. (Die augenscheinlichen Unregelmäßigkeiten der Stala für das amerikanische Ardometer sind nicht Schuld des Berkasses, der sich an die oben angeführte Duelle hielt.)

Bergleichung verschiebener Baumé:Araometer mit bem Bolumgewichte.

|                 |                                                   |                                         |                              |            | <u> </u>                                          |                                         |                            |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Grade           | Rationelles Ardometer $d = \frac{144,3}{144,3-n}$ | Baumésches<br>Argometer nach<br>Gerlach | Amerikanifches<br>Arciometer | Grade      | Rationelles Ardometer $d = \frac{144,3}{144,3-n}$ | Baumsiches<br>Arcometer nach<br>Gerlach | Ameritani des<br>Ardometer |
| 1               | 1,007                                             | 1,0068                                  | 1,005                        | 34         | 1.308                                             | 1,3015                                  | 1,309                      |
| 2               | 1,014                                             | 1,0133                                  | 1,011                        | 35         | 1,320                                             | 1,3013                                  | 1,303                      |
| 3               | 1,022                                             | 1,0208                                  | 1,023                        | ١٠٠        | 1,020                                             | 1,0101                                  | 1,011                      |
| 4               | 1,029                                             | 1,0280                                  | 1,029                        | 36         | 1,332                                             | 1,3250                                  | 1,334                      |
| 5               | 1,037                                             | 1,0353                                  | 1,036                        | 37         | 1,345                                             | 1,3370                                  | 1,342                      |
|                 |                                                   | -,                                      | _,                           | 38         | 1,357                                             | 1,3494                                  | 1,359                      |
| 6               | 1,045                                             | 1,0426                                  | 1,043                        | 39         | 1,370                                             | 1,3619                                  | 1,368                      |
| 7               | 1,052                                             | 1,0501                                  | 1,050                        | 40         | 1,383                                             | 1,3746                                  | 1,386                      |
| 8               | 1,060                                             | 1,0576                                  | 1,057                        | ١          |                                                   |                                         |                            |
| 9               | 1,067                                             | 1,0653                                  | 1,064                        | 41         | 1,397                                             | 1,3876                                  | 1,395                      |
| 10              | 1,075                                             | 1,0731                                  | 1,071                        | 42         | 1,410                                             | 1,4009                                  | 1,413                      |
|                 | 1 000                                             |                                         |                              | 43         | 1,424                                             | 1,4143                                  | 1,422                      |
| 11              | 1,083                                             | 1,0810                                  | 1,086                        | 44         | 1,438                                             | 1,4281                                  | 1,441                      |
| 12              | 1,091                                             | 1,0890                                  | 1,093                        | 45         | 1,453                                             | 1,4421                                  | 1,451                      |
| 13              | 1,100                                             | 1,0972                                  | 1,100                        | 46         | 1,468                                             | 1,4564                                  | 1,470                      |
| 14              | 1,108                                             | 1,1054                                  | 1,107                        | 47         | 1,483                                             | 1,4710                                  | 1,480                      |
| 15              | 1,116                                             | 1,1138                                  | 1,115                        | 48         | 1,498                                             | 1,4860                                  | 1,500                      |
| 16              | 1,125                                             | 1,1224                                  | 1,122                        | 49         | 1,514                                             | 1,5012                                  | 1,510                      |
| 17              | 1,134                                             | 1,1310                                  | 1,136                        | 50         | 1,530                                             | 1,5167                                  | 1,531                      |
| 18              | 1,142                                             | 1,1398                                  | 1,143                        | ١          | '                                                 |                                         |                            |
| 19              | 1,152                                             | 1,1487                                  | 1,150                        | 51         | 1,540                                             | 1,5325                                  | 1,541                      |
| 20              | 1,162                                             | 1,1578                                  | 1,158                        | 52         | 1,563                                             | 1,5487                                  | 1,561                      |
|                 |                                                   | ,                                       | 1 -7-55                      | 53         | 1,580                                             | 1,5652                                  | 1,573                      |
| 21              | 1,171                                             | 1,1670                                  | 1,172                        | 54         | 1,597                                             | 1,5820                                  | 1,594                      |
| <b>22</b>       | 1,180                                             | 1,1763                                  | 1,179                        | 55         | 1,615                                             | 1,5993                                  | 1,616                      |
| 23              | 1,190                                             | 1,1858                                  | 1,186                        | 56         | 1,634                                             | 1,6169                                  | 1,627                      |
| 24              | 1,200                                             | 1,1955                                  | 1,201                        | 57         | 1,652                                             | 1,6349                                  | 1,650                      |
| 25              | 1,210                                             | 1,2053                                  | 1,208                        | <b>5</b> 8 | 1,671                                             | 1,6533                                  | 1,661                      |
| 00              | 1.000                                             |                                         |                              | 59         | 1,691                                             | 1,6721                                  | 1,683                      |
| 26              | 1,220                                             | 1,2153                                  | 1,216                        | 60         | 1,711                                             | 1,6914                                  | 1,705                      |
| 27              | 1,231                                             | 1,2254                                  | 1,231                        | ١          |                                                   |                                         | •                          |
| 28              | 1,241                                             | 1,2357                                  | 1,238                        | 61         | 1,732                                             | 1,7111                                  | 1,727                      |
| <b>29</b><br>30 | 1,252                                             | 1,2462                                  | 1,254                        | 62         | 1,753                                             | 1,7313                                  | 1,747                      |
| aυ              | 1,263                                             | 1,2569                                  | 1,262                        | 63         | 1,774                                             | 1,7520                                  | 1,767                      |
| 31              | 1,274                                             | 1,2677                                  | 1,269                        | 64         | 1,796                                             | 1,7731                                  | 1,793                      |
| 32              | 1,285                                             | 1,2788                                  | 1,285                        | 65         | 1,819                                             | 1,7948                                  | 1,814                      |
| 33              | 1,297                                             | 1,2901                                  | 1,293                        | 66         | 1,842                                             | 1,8171                                  | 1,835                      |
|                 |                                                   | -,                                      | -,                           | ]          | -,                                                | .,0.11                                  | 2,000                      |
|                 |                                                   |                                         |                              | •          | . '                                               |                                         | •                          |

Bur Ermöglichung von Bergleichen mit bem in England ausschließlich angewendeten Araometer von Twabbell folgt noch eine Tabelle filt biefes, bie übrigens durch eine leichte Kopfrechnung erspart werden kann, ba n Grabe Twadbell immer = 1 + 0,005 n finb.

| Ewade Twade | Spez.<br>Gewicht | Grade<br>Twaddell | Spez.<br>Gewicht | Grade<br>Twaddell | Spez.<br>Gewicht | Grade<br>Twaddell | Spez.<br>Gewicht | Grade<br>Twadbell | Spez.<br>Gewicht |
|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1           | 1,005            | 36                | 1,180            | 71                | 1,355            | 106               | 1,530            | 141               | 1,705            |
| 2           | 1,010            | 37                | 1,185            | 72                | 1,360            | 107               | 1,535            | 142               | 1,710            |
| 3           | 1,015            | 38                | 1,190            | 73                | 1,365            | 108               | 1,540            | 143               | 1,715            |
| 4           | 1,020            | 39                | 1,195            | 74                | 1,370            | 109               | 1,545            | 144               | 1,720            |
|             | 1,025            | 40                | 1,200            | 75                | 1,375            | 110               | 1,550            | 145               | 1,725            |
| 6           | 1,030            | 41                | 1,205            | 76                | 1,380            | 111               | 1,555            | 146               | 1,730            |
| 7           | 1,035            | 42                | 1,210            | 77                | 1,385            | 112               | 1,560            | 147               | 1,735            |
| 8           | 1,040            | 43                | 1,215            | 78                | 1,390            | 113               | 1,565            | 148               | 1,740            |
| 9           | 1,045            | 44                | 1,220            | 79                | 1,395            | 114               | 1,570            | 149               | 1,745            |
| 10          | •                | 45                | 1,225            | 80                | 1,400            | 115               | 1,575            | 150               | 1,750            |
| 11          | 1,055            | 46                | 1,230            | 81                | 1,405            | 116               | 1,580            | .151              | 1,755            |
| 12          | 1,060            | 47                | 1,235            | 82                | 1,410            | 117               | 1,585            | 152               | 1,760            |
| 13          | 1,065            | 48                | 1,240            | 83                | 1,415            | 118               | 1,590            | 153               | 1,765            |
| 14          | 1,070            | 49                | 1,245            | 84                | 1,420            | 119               | 1,595            | 154               | 1,770            |
| 15          | 1,075            | 50                |                  | 85                | 1,425            | 120               | 1,600            | 155               | 1,775            |
| 16          | 1,080            | 51                | 1,255            | 86                | 1,430            | 121               | 1,605            | 156               | 1,780            |
| 17          | 1,085            | 52                | 1,260            | 87                | 1,435            | 122               | 1,610            | 157               | 1,785            |
| 18          | 1,090            | 53                | 1,265            | 88                | 1,440            | 123               | 1,615            | 158               | 1,790            |
| 19          | 1,095            | 54                | 1,270            | 89                | 1,445            | 124               | 1,620            | 159               | 1,795            |
| 20          | 1,100            | 55                | 1,275            | 90                | 1,450            | 125               | 1,625            | 160               | 1,800            |
| 21          | 1,105            | 56                | 1,280            | 91                | 1,455            | 126               | 1,630            | 161               | 1,805            |
| 22          | 1,110            | 57                | 1,285            | 92                | 1,460            | 127               | 1,635            | 162               | 1,810            |
| 23          | 1,115            | 58                | 1,290            | 93                | 1,465            | 128               | 1,640            | 163               | 1,815            |
| 24          | 1,120            | 59                | 1,295            | 94                | 1,470            | 129               | 1,645            | 164               | 1,820            |
| 25          | 1,125            | 60                | 1,300            | 95                | 1,475            | 130               | 1,650            | 165               | 1,825            |
| 26          | 1,130            | 61                | 1,305            | 96                | 1,480            | 131               | 1,655            | 166               | 1,830            |
| 27          | 1,135            | 62                | 1,310            | 97                | 1,485            | 132               | 1,660            | 167               | 1,835            |
| <b>2</b> 8  | 1,140            | 63                | 1,315            | 98                | 1,490            | 133               | 1,665            | 168               | 1,840            |
| 29          | 1,145            | 61                | 1,320            | 99                | 1,495            | 134               | 1,670            | 169               | 1,845            |
| 30          | 1,150            | 65                | 1,325            | 100               | 1,500            | 135               | 1,675            | 170               | 1,850            |
| 31          | 1,155            | 66                | 1,830            | 101               | 1,505            | 136               | 1,680            |                   |                  |
| <b>32</b>   | 1,160            | 67                | 1,335            | 102               | 1,510            | 137               | 1,685            |                   |                  |
| 33          | 1,165            | <b>6</b> 8        | 1,340            | 103               |                  | <b>13</b> 8       | 1,690            |                   |                  |
| 34          | 1,170            | 69                | 1,345            | 104               | 1,520            | 139               | 1,695            | 1                 |                  |
| 35          | 1,175            | <b>7</b> 0        | 1,350            | 105               | 1,525            | 140               | 1,700            | 1                 |                  |
|             |                  | •                 | ,                |                   | ,                | •                 | •                | •                 |                  |

Ebenso rationell wie die Twadbellsche Stala ist die des von Fleischer vorgeschlagenen "Densimeters", dessen Grade Intervallen von 0,010 entsprechen, so daß ein Grad des Densimeters immer zwei Graden Twaddell entspricht. Eine Reduktionstabelle dasür ist mithin ganz unnötig, da man ja, um diese Grade auf Bolumgewicht zurückzusühren, immer nur 1 mit dem Dezimalkomma vorzusehen braucht, also z. B. 74 °D. = 1,74 spez. Gew. Obwohl dieses Instrument disher erst in wenigen deutschen Fabriken eingesührist, so wäre doch seine allgemeine Einsührung (wenn man nicht das Twaddellsche Aräometer vorziehen will) äußerst wünschenswert, und einer amtlichen Sichung könnte auch hier kein begründeter Widenstand entgegengesetzt werden. Um die Einsührung des Densimeters möglichst zu befördern, wird dasselbe in diesem Werke neben dem Baumsschen Aräometer ausgiedig verwendet werden, wobei die Bezeichnung als °B. und °D. keine Verwechselung ausstammen lassen wird.

Der Prozentgehalt von Gemischen von Schwefelfaure und Baffer wird meift nur mit bem Araometer untersucht, und viele Tabellen find für biefen Zwed gegeben worben.

Es wäre sehr wünschenswert, wie Hasenclever hervorhebt (Hofmanns Bericht 1, 181), wenn sämtliche Schwefelsäurefabrikanten gleiche Reduktionstabellen bei ihren Berechnungen anwendeten; benn bei den Angaben über das Ausbringen an Schwefelsäure (und in vielen anderen Fällen) werben hanfig verschiedene Tabellen zu Grunde gelegt, so daß sich dann die Betriebsresultate verschiedener Fabrikanten nicht immer direkt miteinander vergleichen lassen. Dies geht mit großer Deutlichkeit aus folgender Zusammenstellung hervor:

| a u m é          | nað                  | Gehalt der Schwefelfäure an SO4H3 nach |         |              |                                 |      |       |       |       |  |  |  |
|------------------|----------------------|----------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------|------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Grade nach Baumé | Volumgewicht<br>Rolb | Bauquelin                              | d'Arcet | Tabell       | Tabellen verschiedener Fabriken |      |       |       |       |  |  |  |
| 10               | 1,075                | 11,73                                  | _       | 11,5         | 11,40                           |      | 10,98 | 11,0  | 10,8  |  |  |  |
| 20               | 1,162                | 24,01                                  | l       | 23,3         | 23,46                           |      | 21,97 | 22,4  | 22,2  |  |  |  |
| 30               | 1,263                | 36,52                                  | _       | 36,9         | 36,60                           | _    | 35,93 | 34,9  | 34,7  |  |  |  |
| 40               | 1,383                | 50,41                                  | _       | 51,6         | 51,49                           | _    | 49,91 | 48,4  | 48,3  |  |  |  |
| 50               | 1,530                | 66,45                                  | 66,45   | 66,9         | 66,17                           | 63,8 | 63,92 | 62,7  | 62,5  |  |  |  |
| <b>6</b> 0       | 1,711                | 84,22                                  | 82,34   | 83 <b>,3</b> | 82,80                           | 79,4 | 79,90 | 78,0  | 78,1  |  |  |  |
| 66               | 1,842                | 100,00                                 | 100,00  | 100,00       | 100,00                          | 94,0 | 97,87 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |

Die (ganz unrichtige) Tabelle von Bauquelin und b'Arcet wurde bamals in Subfrankreich noch ausschließlich gebraucht.

Wir werden hier diese veralteten Tabellen nicht berucksichtigen, ebenso wenig biejenigen von Ure, Dalton, Otto u. s. w., und verweisen auch für die zuvverlässigeren Tabellen von Bineau und Kolb auf die erste Ausgabe dieses Werkes. Hier geben wir nur die neuesten und genauesten Resultate, diejenigen

Spezifische Gewichte von Schwefelfäurelösungen nach Lunge und Isler.

| Spez.<br>Gew.                                  | aumé   | 15               |       |                  | teile ents<br>reiner         |                              | 1 Lite<br>bei d | er enthä<br>hemisch | lt Rilog<br>reiner C | ramm<br>Säure       |
|------------------------------------------------|--------|------------------|-------|------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| bei $\frac{15^{\circ}}{4^{\circ}}$ (luftl. N.) | 8      | Grab<br>Twaddell | S O.  | Broj.<br>H. S O. | Proz.<br>60 grādige<br>Saure | Prog.<br>50 grabige<br>Saure | 80°s            | H.80,               | 60 grabige<br>Saure  | 50 grabige<br>Saure |
| 1,000                                          | 0      | o                | 0,07  | 0,09             | 0,12                         | 0,14                         | 0,001           | 0,001               | 0,001                | 0,001               |
| 1,005                                          | 0,7    | 1                | 0,68  |                  | 1,06                         | 1,33                         | 0,007           | 0,008               | 0,011                | 0,013               |
| 1,010                                          | 1,4    | 2                | 1,28  | 1,57             | 2,01                         | 2,51                         | 0,013           | 0,016               | 0,020                | 0,025               |
| 1,015                                          | 2,1    | 3                | 1,88  | 2,30             | 2,95                         | 3,68                         | 0,019           | 0,023               | 0,030                | 0,037               |
| 1,020                                          | 2,7    | 4                | 2,47  | 3,03             | 3,88                         | 4,85                         | 0,025           | 0,031               | 0,040                | 0,050               |
| 1,025                                          | 3,4    | 5                | 3,07  | 3,76             | 4,82                         | 6,02                         | 0,032           | 0,039               | 0,049                | 0,062               |
| 1,030                                          | 4,1    | 6                | 3,67  | 4,49             | 5,78                         | 7,18                         | 0,038           | 0,046               | 0,059                | 0,074               |
| 1,035                                          | 4,7    | 7                | 4,27  | 5,23             | 6,73                         | 8,37                         | 0,044           | 0,054               | 0,070                | 0,087               |
| 1,040                                          | 5,4    | 8                | 4,87  | 5,96             | 7,64                         | 9,54                         | 0,051           | 0,062               | 0,079                | 0,099               |
| 1,045                                          | 6,0    | 9                | 5,45  | 6,67             | 8,55                         | 10,67                        | 0,057           | 0,071               | 0,089                | 0,112               |
| 1,050                                          | 6,7    | 10               | 6,02  | 7,37             | 9,44                         | 11,79                        | 0,063           | 0,077               | 0,099                | 0,124               |
| 1,055                                          | 7,4    | 11               | 6,59  | 8,07             | 10,34                        | 12,91                        | 0,070           | 0,085               | 0,109                | 0,136               |
| 1,060                                          | 8,0    | 12               | 7,16  | 8,77             | 11,24                        | 14,03                        | 0,076           | 0,093               | 0,119                | 0,149               |
| 1,065                                          | 8,7    | 13               | 7,73  | 9,47             | 12,14                        | 15,15                        | 0,082           | 0,102               | 0,129                | 0,161               |
| 1,070                                          | 9,4    | 14               | 8,32  | 10,19            | 13,05                        | 16,30                        | 0,089           | 0,109               | 0,140                | 0,174               |
| 1,075                                          | 10,0   | 15               | 8,90  | 10,90            | 13,96                        | 17,44                        | 0,096           | 0,117               | 0,150                | 0,188               |
| 1,080                                          | 10,6   | 16               | 9,47  | 11,60            | 14,87                        | 18,56                        | 0,103           | 0,125               | 0,161                | 0,201               |
| 1,085                                          | 11,2   | 17               | 10,04 | 12,30            | 15,76                        | 19,68                        | 0,109           | 0,133               | 0,171                | 0,213               |
| 1,090                                          | 11,9   | 18               | 10,60 | 12,99            | 16,65                        | 20,78                        | 0,116           | 0,142               | 0,181                | 0,227               |
| 1,095                                          | 12,4   | 19               | 11,16 | 13,67            | 17,52                        | 21,87                        | 0,122           | 0,150               | 0,192                | 0,240               |
| 1,100                                          | 13,0   | 20               | 11,71 | 14,35            | 18,39                        | 22,96                        | 0,129           | 0,158               | 0,202                | 0,253               |
| 1,105                                          | 13,6   | 21               | 12,27 | 15,03            | 19,26                        | 24,05                        | 0,136           | 0,166               | 0,212                | 0,265               |
| 1,110                                          | 14,2   | 22               | 12,82 | 15,71            | 20,13                        | 25,14                        |                 | 0,175               | 0,223                | 0,279               |
| 1,115                                          | 14,9   | 23               | 13,36 | 16,36            | 20,96                        | 26,18                        | 1 '             | 0,183               | 0,234                | 0,292               |
| 1,120                                          | 15,4   | 24               | 13,89 | 17,01            | 21,80                        | 27,22                        | 0,156           | 0,191               | 0,245                | 0,305               |
| 1,125                                          | 16,0   | 25               | 14,42 | 17,66            | 22,63                        | 28,26                        | 0,162           | 0,199               | 0,255                | 0,318               |
| 1,130                                          | 16,5   | 26               | 14,95 | 18,31            |                              | 29,30                        |                 | 0,207               | 0,265                | 0,331               |
|                                                | 17,1   | 27               | 15,48 | 18,96            |                              | 30,34                        | 0,176           |                     | 0,276                |                     |
|                                                | 17,7   | 28               | 16,01 | 19,61            | 25,13                        | 31,38                        | 0,183           | 0,223               |                      | 0,358               |
|                                                | 18,3   | 29               | 16,54 | 20,26            | 25,96                        | 32,42                        | 0,189           | 0,231               | 0,297                |                     |
| - 1                                            | 18,8   | 30               | 17,07 | 20,91            | 26,79                        | 33,46                        | 0,196           | 0,239               | 0,308                | 0,385               |
| 1,155                                          | 19,3   | 31               | 17,59 | 21,55            | 27,61                        | 34,48                        | 0,203           | 0,248               | 0,319                | 0,398               |
| 1,160                                          | 19,8   | 32               | 18,11 | 22,19            | 28,43                        | 35,50                        | 0,210           |                     | 0,330                | 0,412               |
| 1,165                                          | 20,3   | 33               | 18,64 | 22,83            |                              | 36,53                        | 0,217           | '                   | 0,341                | 0,426               |
| 1,170                                          | 20,9   | 34               | 19,16 | 23,47            | 30,07                        | 37,55                        | 0,224           | 0,275               |                      |                     |
| 1,175                                          | 21,4   | 35               | 19,69 | 21,12            | 30,90                        | 38,59                        | 0,231           | 0,2:3               |                      | · _ ·               |
| 1,180                                          | 22,0   | 36               | 20,21 | 24,76            | 31,73                        | 39,62                        | 0,238           | 0,292               |                      | 0,467               |
| 1,185                                          | 22,5   | 37               | 20,73 | 25,40            | 32,55                        | 40,64                        | 0,246           | 0,301               | 0,386                | , ,                 |
| -7-00                                          | Jan 19 | 1                |       | 20,20            | 32,00                        | 10,01                        | ,-10            | ,,,,,,,,            | ,,,,,,               | ,                   |

| Spez.<br>Gew.                                  | Baumé | e II             |               |               | teile enti                   |                              |       | er enthä<br>hemisch |                     |                     |
|------------------------------------------------|-------|------------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| bei $\frac{15^{\circ}}{4^{\circ}}$ (luftl. R.) | æ     | Grad<br>Twaddell | Prog.<br>S.O. | 11, S O.      | Proz.<br>60 grādige<br>Sāure | Proz.<br>50 grabige<br>Säure | 808   | H, SO,              | 60 gräbige<br>Saure | 50 grabige<br>Saure |
| 1,190                                          | 23,0  | 38               | 21,26         | <b>26,</b> 04 | 33,37                        | 41,66                        | 0,253 | 0,310               | 0,397               | 0,496               |
| 1,195                                          | 23,5  | 39               | 21,78         | 26,68         | 34,19                        | 42,69                        | 0,260 | 0,319               | 0,409               | 0,511               |
| 1,200                                          | 24,0  | 40               | 22,30         | 27,32         | 35,01                        | 43,71                        | 0,268 | 0,328               | 0,420               | 0,525               |
| 1,205                                          | 24,5  | 41               | 22,82         | 27,95         | 35,83                        | 44,72                        | 0,275 | 0,337               | 0,432               | 0,539               |
| 1,210                                          | 25,0  | 42               | 23,33         | 28,58         | 36,66                        | 45,73                        | 0,282 | 0,346               | 0,444               | 0,553               |
| 1,215                                          | 25,5  | 43               | 23,84         | 29,21         | 37,45                        | 46,74                        | 0,290 | 0,355               | 0,455               | 0,568               |
| 1,220                                          | 26,0  | 44               | 24,36         | 29,84         | 38,23                        | 47,74                        | 0,297 | 0,364               | 0,466               | 0,583               |
| 1,225                                          | 26,4  | 45               | 24,88         | 30,48         | 39,05                        | 48,77                        | 0,305 | 0,373               | 0,478               | 0,598               |
| 1,230                                          | 26,9  | 46               | 25,39         | 31,11         | 39,86                        | 49,78                        | 0,312 | 0,382               | 0,490               | 0,612               |
| 1,235                                          | 27,4  | 47               | 25,88         | 31,70         | 40,61                        | 50,72                        | 0,320 | 0,391               | 0,502               | 0,626               |
| 1,240                                          | 27,9  | 48               | 26,35         | 32,28         | 41,37                        | 51,65                        | 0,327 | 0,400               | 0,513               | 0,640               |
| 1,245                                          | 28,4  | 49               | 26,83         | 32,86         | 42,11                        | 52,58                        | 0,334 | 0,409               | 0,524               | 0,655               |
| 1,250                                          | 28,8  | 50               | 27,29         | 33,43         | 42,84                        | 53,49                        | 0,341 | 0,418               | 0,535               | 0,669               |
| 1,255                                          | 29,3  | 51               | 27,76         | 34,00         |                              | 54,40                        | 0,348 | 0,426               | 0,547               | 0,683               |
| 1,260                                          | 29,7  | 52               | 28,22         | 34,57         | 44,30                        | 55,31                        | 0,356 | 0,435               | 0,558               | 0,697               |
| 1,265                                          | 30,2  | 53               | 28,69         | 35,14         | 45,03                        | 56,22                        | 0,363 | 0,445               | 0,570               | 0,711               |
| 1,270                                          | 30,6  | 54               | 29,15         | 35,71         | 45,76                        | 57,14                        | 0,370 | 0,454               | 0,581               | 0,725               |
| 1,275                                          | 31,1  | 85               | 29,62         | 36,29         | 46,50                        | 58,06                        | 0,377 | 0,462               | 0,593               | 0,740               |
| 1,280                                          | 31,5  | 56               | 30,10         | 36,87         | 47,24                        | 58,99                        | 0,385 | 0,472               | 0,605               | 0,755               |
| 1,285                                          | 32,0  | 57               | 30,57         | 37,45         | 47,99                        | 59,92                        | 0,393 | 0,481               | 0,617               | 0,770               |
| 1,290                                          | 32,4  | 58               | 31,04         | 38,03         | 48,73                        | 60,85                        | 0,400 | 0,490               | 0,629               | 0,785               |
| 1,295                                          | 32,8  | 59               | 31,52         | 38,61         | 49,47                        | 61,78                        | 0,408 | 0,500               | 0,641               | 0,800               |
| 1,300                                          | 33,3  | 60               | 31,99         | 39,19         | 50,21                        | 62,70                        | 0,416 | 0,510               | 0,653               | 0,815               |
| 1,305                                          | 33,7  | 61               | 32,46         | 39,77         | 50,96                        | 63,63                        | 0,424 | 0,519               |                     | 0.830               |
| 1,310                                          | 34,2  | 62               | 32,94         | 40,35         | 51,71                        | 64,56                        | 0,432 | 0,529               | 0,677               | 0,845               |
| 1,315                                          | 34,6  | 63               | 33,41         | 40,98         | 52,45                        | 65,45                        | 0,439 | 0,538               | 0,689               | 0,860               |
| 1,320                                          | 35,0  | 64               | 33,88         | 41,50         | 53,18                        | 66,40                        | 0,447 | 0,548               | 0,702               | 0,876               |
| 1,325                                          | 35,4  | 65               | 34,35         | 42,08         | 53,92                        | 67,33                        | 0,455 | 0,557               | 0,714               | 0.892               |
| 1,330                                          | 35,8  | 66               | 34,80         | 42,66         | 54,67                        | 68,26                        | 0,462 | 0,567               | 0,727               | 0,908               |
| 1,335                                          | 36,2  | 67               | 35,27         | 43,20         | 55,36                        | 69,12                        | 0,471 | 0,577               | 0,739               | 0,923               |
| 1,340                                          | 36,6  | 68               | 35,71         | 43,74         | 56,05                        | 69,98                        | 0,479 | 0,586               | 0,751               | 0,938               |
| 1,345                                          | 37,0  | 69               | 36,14         | 44,28         | 56,74                        | 70,85                        | 0,486 | 0,596               | 0,763               | 0,953               |
| 1,350                                          | 37,4  | 70               | 36,58         | 44,82         | 57,48                        | 71,71                        | 0,494 | 0,605               | 0,775               | 0,968               |
| 1,355                                          | 37,8  | 71               | 37,02         | 45,55         | 58,11                        | 72,56                        | 0,502 | 0,614               | 0,787               | 0,983               |
| 1,360                                          | 38,2  |                  | 37,45         | 45,88         | 58,79                        | 73,41                        | 0,509 | 0,624               | 0,800               | 0,998               |
| 1,365                                          | 38,6  | 73               | 37,89         | 46,41         | 59,48                        | 74,26                        | 0,517 | 0,633               | 0,812               | 1,014               |
| 1,370                                          | 39,0  | 74               | 38,32         | 46,94         | 60,15                        | 75,10                        | 0,525 | 0,643               | 0,824               |                     |
| 1,375                                          | 39,4  | 75               | 38,75         | 47,47         | 60,83                        | 75,95                        | 0,533 | 0,653               | 0,836               | 1,044               |
| 1,380                                          | 39,8  | 76               | 39,18         | 48,00         | 61,51                        | 76,80                        | 0,541 | 0,662               | 0,849               | 1,060               |
| 1,385                                          | 40,1  | 77               | 39,62         | 48,53         | 62,19                        | 77,65                        | 0,549 | 0,672               | 0,861               | 1,075               |
| 1,390                                          | 40,5  | 78               | 40,05         | 49,06         | 62,87                        | 78,50                        | 0,557 | 0,682               | 0,873               | 1,091               |
| 1,395                                          | 40,8  | 79               | 40,48         | 49,59         | 63,55                        | 79,34                        | 0,564 | 0,692               | 0,886               | 1,107               |

| Erej.<br>Ven.                       | aumé         | 15               |             |                | teile entj<br>reiner S       |                             |                | r enthä<br>gemij <b>c</b> h |                     |                     |
|-------------------------------------|--------------|------------------|-------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| lei <u>15°</u><br>Leid. <b>R</b> .) | 1 &<br>1 &   | Grad<br>Twadbell | S Os        | Wrog.<br>H.SO. | Prog.<br>60 grabige<br>Saure | Prog.<br>50gräbige<br>Saure | s os           | H, SO,                      | 60 grabige<br>Caure | 50 grabige<br>Edure |
| 1,400                               | 41,2         | 80               | 40,91       | 50,11          | 64,21                        | 80,18                       | 0,573          | 0,702                       | 1,899               | 1,123               |
| 1,405                               | 41,6         |                  | 41,33       | 50,63          | 64,88                        | 81,01                       | 0,581          | 0,711                       | 1,912               | 1,138               |
| 1,410                               | 42,0         |                  | 41,76       | 51,15          | 65,55                        | 81,86                       | 0,589          | 0,721                       | 1,924               | 1,154               |
| 1.415                               | 42,3         | 83               | 42,17       | 51,66          | 66,21                        | 82,66                       | 0,597          | 0,730                       | 1,937               | 1,170               |
| 1.420                               | 42,7         | 84.              | 42,57       | 52,15          | 66,82                        | 83,44                       | 0,601          | 0,740                       | 1,949               | 1,185               |
| 1.425                               | 43,1         | 85               | 42,56       | 52,63          | 67,44                        | 84,21                       | 0,612          | 0,750                       | 1,961               | 1,200               |
|                                     | 43,4         | 83               | 43,36       | 53,11          | 68,06                        | 84,98                       | 0,620          | 0,759                       | 1,973               | 1,215               |
| 1.435                               | 43,8         |                  | 43,75       | 53,59          | 68,68                        | 85,74                       | 0,628          | 0,769                       | 1,986               | 1,230               |
|                                     | 44,1         |                  | 44,14       | 54,07          | 69,29                        | 86,51                       | 0,636          | 0,779                       | <b>1,9</b> 98       | 1,246               |
|                                     | 44,4         |                  | •           | 54,55          |                              | 87,28                       | 0,643          | 0,778                       | 1,010               | 1,261               |
| 1,450                               | ,-           |                  | 44,92       | 55 <b>,03</b>  |                              | 88,05                       | 0,651          | 0,798                       | 1,023               | •                   |
| 1,455                               | -            | 91               |             | 55,50          |                              | 88,80                       | 0,659          | 0,808                       | 1,035               | 1,292               |
| 1.460                               | 45,4         | 92               | .*          | 55,97          |                              | 89,55                       | 0,667          | 0,817                       | 1,047               |                     |
|                                     | 45,8         | 93               | 46,07       | 56,43          | 72,31                        | 90,29                       | 0,675          | 0,827                       | 1,059               | 1,323               |
| 1.470                               | 46,1         |                  | 46,45       |                | 72,91                        |                             | 0,683          | 0,837                       | 1,072               | 1,338               |
| 1,475                               | 46,4         |                  | 46,83       | . ,            | 73,51                        | 91,79                       | 0,691          | 0,846                       | 1,084               | 1,354               |
| 1,490<br>1,485                      | 46,8         | 96               |             | 57,83          |                              | 92,53                       | 0,699          | 0,856<br>0,865              | 1,097               | 1,370               |
| 1,490                               | 47,1         | i                | 47,57       |                |                              |                             | 0,707          | 0,876                       | 1,109               | 1,385               |
| 1.495                               | 47,4         | 1                | 47,95       | . '            | 75,27                        |                             | 0,715          | 0,885                       | 1,122               | 1,400               |
| 1,500                               | 47,8         | 99               |             | 59,22          | 75,88                        | 94,75                       | 0,723          | 0,896                       | 1,134               | 1,417               |
| 1,505                               | 48,1<br>48,4 | 1                | 48,73 49,12 | 59,70          | 76,50                        | 95,52                       | 0,731<br>0,739 | 0,906                       | 1,147<br>1,160      | 1,433<br>1,449      |
| 1,510                               | 48,7         | 1                |             | 60,18          | 77,12                        | 96,29<br>97,04              | 0,748          | 0,916                       | 1,174               | ,                   |
| 1,515                               | 49,0         | ١.               | 49,89       | 80,65<br>61,12 | 77,72<br>78,32               | 97,79                       | 0,756          | 0,926                       | 1,187               | 1,481               |
| 1 520                               | 49,4         | !                | 50,28       | 61,59          | ;                            | 98,54                       | h '            | 0,936                       | 1,199               | 1,498               |
| 1.525                               | 49,7         | 105              | • •         | 62,06          | 79,52                        | 99,30                       | 0,773          |                             | 1,213               |                     |
| 1.530                               | 50,0         | t                |             | 62,53          | 1                            | 100,05                      | 0,781          | 0,957                       | 1,226               |                     |
| 1,535                               | 50,3         | 1                |             | 63,00          | 80,73                        | 100,80                      | 0,789          | 0,967                       | 1,239               | 1,547               |
| 1.40                                | 50,6         | 108              |             | 63,43          |                              | 101,49                      | 0,797          | 0,977                       | 1,252               | 1,563               |
| 1545                                | 50,9         | 109              | 52,12       | 63,85          | •                            | 102,16                      | 0,805          | 0,987                       | 1,264               | 1,579               |
| 1,550                               | 51,2         | 110              | 52,46       | 64,26          |                              | 102,82                      | 0,813          | 0,996                       |                     | 1,593               |
| 1.55                                | 51,5         | 111              | 52,79       | 64,67          | 82,87                        |                             | 0,821          | 1,006                       | 1,289               | 1,609               |
| 160                                 | 51,8         | 1                | 53,12       | 65,08          | i .                          | 104,13                      | 1 .            | 1,015                       | •                   | 1,624               |
| 1,565                               | 52,1         | 113              | 53,46       | 65,49          | -                            | 104,78                      | 0,837          | 1,025                       |                     | 1,640               |
| 1.570                               | 52,4         | 114              | 53,80       |                |                              | 105,44                      | 0,845          | 1,035                       | 1,325               | 1,655               |
| 1.575                               | 52,7         | 115              | 54,13       | 66,30          | 84,95                        | 106,08                      | 0,853          | 1,044                       | 1,338               | 1,671               |
| 1.580                               | 53,0         | 116              | 54,46       | 66,71          | 85,48                        | 106,73                      | 0,861          | 1,054                       | 1,351               | 1,686               |
| 1,535                               | 53,3         | 117              | 54,80       | 67,13          | 86,03                        | 107,41                      | 0,869          | 1,064                       | 1,364               | 1,702               |
| 1.590                               | 53,6         | 118              | 55,18       | 67,59          | 86,62                        | 108,14                      | 0,877          | 1,075                       | 1,377               | 1,719               |
| 1,595                               | 53,9         | 119              | 55,55       | 68,05          | 87,20                        | 108,88                      | 0,886          | 1,085                       | 1,391               | 1,737               |
| . 6.00                              | 54,1         | 120              | 55,93       | 68,51          | 87,79                        | 109,62                      | 0,895          | 1,096                       | 1,405               | 1,754               |
| 1,605                               | 54,4         | 121              | 56,30       | 68,97          | 88,38                        | 110,35                      | 0,904          | 1,107                       | 1,419               | 1,772               |
|                                     |              |                  | 1           | ı              | ı                            | 1                           | 11             | I                           | !                   | 1                   |

| Spez.<br>Gew.                                  | Baumé   | eII              |       |                  | teile ents<br>reiner ©       |                              |       | er enthä<br>hemij <b>c</b> h |                     |                  |
|------------------------------------------------|---------|------------------|-------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------|------------------------------|---------------------|------------------|
| bei $\frac{15^{\circ}}{4^{\circ}}$ (luftl. R.) | Grad Ba | Grad<br>Twaddell | Stoj. | Stol.<br>H. S.O. | Prog.<br>60 gradige<br>Saure | Prog.<br>50 grabige<br>Saure | 808   | H,80,                        | 60 grabige<br>Saure | 50 grabige Edure |
| 1,610                                          | 54,7    | 122              | 56,68 | 69,43            | 88,97                        | 111,09                       | 0,913 | 1,118                        | 1,432               | 1,789            |
| 1,615                                          | 55,0    | 123              | 57,05 | 69,89            | 89,56                        | 111,82                       | 0,921 | 1,128                        | 1,446               | 1,806            |
| 1,620                                          | 55,2    | 124              | 57,40 | 70,32            | 90,11                        | 112,51                       | 0,930 | 1,139                        | 1,460               | 1,823            |
| 1,625                                          | 55,5    | 125              | 57,75 | 70,74            | 90,65                        | 113,18                       | 0,938 | 1,150                        | 1,473               | 1,840            |
| 1,630                                          | 55,8    | 126              | 58,09 | 71,16            | 91,19                        | 113,86                       | 0,947 | 1,160                        | 1,486               | 1,857            |
| 1,635                                          | 56,0    | 127              | 58,43 | 71,57            | 91,71                        | 114,51                       | 0,955 | 1,170                        | 1,499               | 1,873            |
| 1,640                                          | 56,3    | 123              | 58,77 | 71,99            | 92,25                        | 115,18                       | 0,964 | 1,181                        | 1,513               | 1,889            |
| 1,645                                          | 56,6    | 129              | 59,10 | 72,40            | 92,77                        | 115,84                       | 0,972 | 1,192                        | 1,526               | 1,905            |
| 1,650                                          | 56,9    | 130              | 59,45 | 72,82            | 93,29                        | 116,51                       | 0,981 | 1,202                        | 1,540               | 1,922            |
| 1,655                                          | 57,1    | 131              | 59,78 | 73,23            | 93,81                        | 117,17                       | 0,989 | 1,212                        | 1,553               | 1,939            |
| 1,660                                          | 57,4    | 132              | 60,11 | 73,64            | 94,36                        | 117,82                       | 0,998 | 1,222                        | 1,566               | 1,956            |
| 1,665                                          | 57,7    | 133              | 60,46 | 74,07            | 94,92                        | 118,51                       | 1,007 | 1,233                        | 1,580               | 1,973            |
| 1,670                                          | 57,9    | 134              | 60,82 | 74,51            | 95,48                        | 119,22                       | 1,016 | 1,244                        | 1,595               | 1,991            |
| 1,675                                          | 58,2    | 135              | 61,20 | 74,97            | 96,07                        | 119,95                       | 1,025 | 1,256                        | 1,609               | 2,009            |
| 1,680                                          | 58,4    | 136              | 61,57 | 75,42            | 96,65                        | 120,67                       | 1,034 | 1,267                        | 1,623               | 2,027            |
| 1,685                                          | 58,7    | 137              | 61,93 | 75,86            | 97,21                        | 121,38                       | 1,043 | 1,278                        | 1,638               | 2,046            |
| 1,690                                          | 58,9    | 138              | 62,29 | 76,30            | 97,77                        | 122,08                       | 1,053 | 1,289                        | 1,652               | 2,064            |
| 1,695                                          | 59,2    | 139              | 62,64 | 76,73            | 98,32                        | 122,77                       | 1,062 | 1,301                        | 1,667               | 2,082            |
| 1,700                                          | 59,5    | 140              | 63,00 | 77,17            | 98,89                        | 123,47                       | 1,071 | 1,312                        | 1,681               | 2,100            |
| 1,705                                          | 59,7    | 141              | 63,35 | 77,60            | 99,44                        | 124,16                       | 1,080 |                              | 1,696               | 2,117            |
| 1,710                                          | 60,0    | 142              | 63,70 | 78,04            | 100,00                       | 124,86                       | 1,089 | 1,334                        | 1,710               | 2,136            |
| 1,715                                          | 60,2    | 143              | 64,07 | 78,48            | 100,56                       | 125,57                       | 1,099 | 1,346                        | 1,725               | 2,154            |
| 1,720                                          | 60,4    | 144              | 64,43 | 78,92            | 101,13                       | 126,27                       | 1,108 | 1,357                        | 1,739               | 2,172            |
| 1,725                                          | 60,6    | 145              | 64,78 | 79,36            | 101,69                       | 126,98                       | 1,118 | 1,369                        | 1,754               | 2,191            |
| 1,730                                          | 60,9    | 146              | 65,14 | 79,80            | 102,25                       | 127,68                       | 1,127 | 1,381                        | 1,769               | 2,209            |
| 1,735                                          | 61,1    | 147              | 65,50 | 80,24            | 102,82                       | 128,38                       | 1,136 | 1,392                        | 1,784               | 2,228            |
| 1,740                                          | 61,4    | 148              | 65,86 | 80,68            | 103,38                       | 129,09                       | 1,146 |                              | 1,799               | 2,247            |
| 1,745                                          | 61,6    | 149              | 66,22 | 81,12            | 103,95                       | 129,79                       | 1,156 | 1,416                        | 1,814               | 2,265            |
| 1,750                                          | 61,8    | 150              | 66,58 | 81,56            | 104,52                       | 130,49                       | 1,165 | 1,427                        | 1,829               | 2,284            |
| 1,755                                          | 62,1    | 151              | 66,94 | 82,00            | 105,08                       | 131,20                       | 1,175 | 1,439                        | 1,845               | 2,303            |
| 1,760                                          | 62,3    | 152              | 67,30 | 82,44            |                              | 131,90                       | 1,185 | 1,451                        | 1,859               | 2,321            |
| 1,765                                          | 62,5    |                  | 67,65 | 82,88            | 106,21                       | 132,61                       | 1,194 | 1,463                        | 1,874               | 2,340            |
| 1,770                                          | 62,8    | 154              | 68,02 | 83,32            | 106,77                       | 133,31                       | 1,204 | 1,475                        | 1,890               | 2,359            |
| 1,775                                          | 63,0    |                  | 68,49 | 83,90            | 107,51                       | 134,24                       | 1,216 | 1,489                        | 1,908               | 2,381            |
| 1,780                                          | 63,2    | 156              | 68,98 | 84,50            | 108,27                       | 135,20                       | l ' l | 1,504                        | 1,928               |                  |
| 1,785                                          | 63,5    | 157              | 69,47 | 85,10            | 109,05                       | 136,16                       | 1,240 | 1,519                        | 1,947               |                  |
| 1,790                                          | 63,7    | 1 1              | 69,96 | 85,70            | 109,82                       | 137,14                       | 1,252 | 1,534                        | 1,965               | 2,455            |
| 1,795                                          | 64,0    | 159              | 70,45 | 86,30            | 110,58                       | 138,08                       | 1,265 | 1,549                        | 1,983               | 2,479            |
| 1,800                                          | 64,2    | 160              | 70,94 | 86,90            |                              | 139,06                       | 1,277 | 1,564                        | 2,004               | 2,503            |
| 1,805                                          | 64,4    | 161              | 71,50 | 87,60            | 112,25                       | 140,16                       | 1,291 | 1,581                        | 2,026               | 2,530            |
| 1,810                                          | 64,6    | 162              | 72,08 | 88,30            | 113,15                       | 141,29                       | 1 '   | 1,598                        | 2,048               | 2,558            |
| 1,815                                          | 64,8    | 163              | 72,69 | 89,05            | 114,11                       | 142,48                       | 1 '   | 1,621                        | 2,071               | 2,587            |
| 1,010                                          | 04,0    | 100              | 12,09 | 00,00            | 114,11                       | 144,40                       | 1,019 | 1,021                        | 2,011               | 2,001            |

| Spezif.<br>Gew.                                        | ımé          | פנו         | 100 (<br>bei | Bewichtst<br>chemisch | eile entsp<br>reiner S      | rechen<br>aure              |       |                | lt Rilog<br>reiner |                     |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|--------------------|---------------------|
| bei $\frac{15^{\circ}}{4^{\circ}}$ (luftl. <b>R</b> .) | Grab Baum    | Errad &     | SOS.         | Brog.<br>H. SO.       | Prog.<br>60grābige<br>Edure | Prog.<br>50grabige<br>Saure | 808   | H,SO,          | 60gräbige<br>Saure | 50 grabige<br>Saure |
| 1,820                                                  | 65,0         | 164         | 73,51        | 90,05                 | 115,33                      | 144,08                      | 1,338 | 1,639          | 2,099              | 2,622               |
| 1,821                                                  | ٠            |             | 73,63        | 90,20                 | 115,59                      | 144,32                      | 1,341 | 1,643          | 2,104              | 2,628               |
| 1,822                                                  | 65,1         |             | 73,80        | 90,40                 | 115,84                      | 144,64                      | 1,345 | 1,647          | 2,110              | 2,635               |
| 1,823                                                  | . ••         |             | 73,96        | 90,60                 | 116,10                      | 144,96                      | 1,348 | 1,651          | 2,116              | 2,643               |
| 1,824                                                  | 65,2         | ا ا         | 74,12        | 90,80                 | 116,35                      | 145,28                      | 1,352 | 1,656          |                    | 2,650               |
| 1,825                                                  |              | 165         | 74,29        | 91,00                 | 116,61                      | 145,60                      | 1,356 | 1,661          | 2,128              | 2,657               |
| 1,8 <b>26</b>                                          | 65,3         |             | 74,49        | 91,25                 | 116,93                      | 146,00                      | 1,360 | 1,666          | 2,135              | 2,666               |
| 1,827                                                  | ·<br>, ••    |             | 74,69        | 91,50                 | 117,25                      | 146,40                      | 1,364 | 1,671          | 2,142              | 2,675               |
| 1,828                                                  | 65,4         |             | 74,86        | 91,70                 | 117,51                      | 146,72                      | 1,368 | 1,676          | 2,148              | 2,682               |
| 1,829                                                  |              | ۱ ۱         | 75,03        | 91,90                 | 117,76                      | 147,04                      | 1,372 | 1,681          | 2,154              | 2,689               |
| 1,830                                                  |              | 166         | 75,19        | 92,10                 | 118,02                      | 147,36                      | 1,376 | 1, <b>6</b> 85 | 2,159              | 2,696               |
| 1,831                                                  | 65,5         | •••         | 75,35        | 92,30                 | 118,27                      | 1 <b>47,6</b> 8             | 1,380 | 1,690          | 2,165              | 2,704               |
| 1,832                                                  |              | ·           | 75,53        | 92,52                 | 118,56                      | 148,03                      | 1,384 | 1,695          | 2,172              | 2,711               |
| 1,833                                                  | 65,6         |             | 75,72        | 92,75                 | 118,85                      | 148,40                      | 1,388 | 1,700          | 2,178              | 2,720               |
| 1,834                                                  | • •          | ا <b></b> ٰ | 75,96        | 93,05                 | 119,23                      | 148,88                      | 1,393 | 1,706          | 2,186              | 2,730               |
| 1,835                                                  | 65,7         | 167         | 76,27        | 93,43                 | 119,72                      | 149,49                      | 1,400 | 1,713          | 2,196              | 2,743               |
| 1,836                                                  | ••           | ••          | 76,57        | 93,80                 | 120,19                      | 150,08                      | 1,406 | 1,722          | 2,207              | 2,755               |
| 1,837                                                  |              |             | 76,90        | 94,20                 | 120,71                      | 150,72                      | 1,412 | 1,730          | 2,217              | 2,769               |
| 1,838                                                  | <b>6</b> 5,8 | l •• .      | 77,23        | 94,60                 | 121,22                      | 151,36                      | 1,419 | 1,739          | 2,228              | 2,782               |
| 1,839                                                  | ١ ا          | ••          | 77,55        | 95,00                 | 121,74                      | 152,00                      | 1,426 | 1,748          | 2,239              | 2,795               |
| 1,840                                                  | 65,9         | 168         | 78,04        | 95,60                 | 122,51                      | 152,96                      | 1,436 | 1,759          | 2,254              | 2,814               |
| 1,8405                                                 |              |             | 78,33        | 95,95                 | 122,96                      | 153,52                      | 1,441 | 1,765          | 2,262              | 2,825               |
| 1,8410                                                 |              |             | 79,19        | 97,00                 | 124,30                      | 155,20                      | 1,458 | 1,786          | 2,288              | 2,857               |
| 1,8415                                                 | ••           |             | 79,76        | 97,70                 | 125,20                      | 156,32                      | 1,469 | 1,799          | 2,305              | 2,879               |
| 1,8410                                                 |              |             | 80,16        | 98,20                 | 125,84                      | 157,12                      | 1,476 | 1,808          | 2,317              | 2,893               |
| 1,8405                                                 |              |             | 80,57        | 98,70                 | 126,48                      | 157,92                      | 1,483 | 1,816          | 2,328              | 2,906               |
| 1,8400                                                 | ••           |             | 80,98        | 99,20                 | 127,12                      | 158,72                      | 1,490 |                | 2,339              |                     |
| 1,8395                                                 |              | !           | 81,18        | 99,45                 | 127,44                      | 159,12                      | 1 1   |                | 2,344              | 2,927               |
| 1,8390                                                 | ••           |             | 81,39        | 99,70                 | 127,76                      | 159,52                      | 1,497 | 1,834          | 2,349              | 2,933               |
| 1,8385                                                 | ••           | ••          | 81,59        | 99,95                 | 1 <b>28,</b> 08             | 159,92                      | 1,500 |                | 2,355              |                     |

(Natürlich entspricht in dieser Tabelle jeder Grad Twaddell immer einem halben Grade des Denfimeters.)

von Lunge und Isler (Zeitschr. f. angew. Chem. 1890, S. 129), für bie Bolumgewichte bis 1,71, und die von Lunge und Naef (Chem. Ind. 1883, S. 37) für die höchsten Konzentrationen 1).

<sup>1)</sup> Eine sehr ausstührliche Untersuchung über die Bolumgewichte von Schwesel, saureldsungen ift seitdem von Pidering veröffentlicht worden (Journ. Chem. Soc. 57, 64). Ich habe in der Zeitschr. f. angew. Chem. 1890, S. 569 meine Gründe dasur entwidelt, warum man dieser Untersuchung durchaus nicht das Vertrauen ents

Die spezissischen Gewichte wurden immer bei genau 15° ermittelt und mit Wasser von 4° verglichen, unter Nedustion der Wägungen auf den luftleren Raum. Es muß besonders darauf ausmerksam gemacht werden, daß alle älteren Tabellen (einschließlich derer von Bineau, Otto und Kold) in Bezug auf die höchst konzentrierten Säuren durchaus unrichtig sind, da das Maximum des Bolumgewichts nicht, wie es in diesen Tabellen ausgedrückt ist, mit der höchsten Konzentration, d. h. mit reinem Monohydrat,  $H_2SO_4$ , zusammenfällt. Das Maximum ist vielmehr dei etwa 98,5 Proz., und von diesem Punkte ab fällt das Bolumgewicht wieder die 100 Proz.  $H_2SO_4$ ; über diesen Punkt hinaus, d. h. wenn  $SO_3$  zugegen ist, steigt es sosort wieder (Kohlrausch, Bogg Ann., Ergänzungsband 8, 675; Schertel, Journ. f. pr. Chem. [2] 26, 246; Lunge und Naef, Chem. Ind. 1883, S. 37, u. a. n.; vergl. auch Fußnote zu S. 139).

Auch ist besonders darauf zu achten, daß alle Tabellen die Bolumgewichte nur filr chemisch reine Säuren anzeigen; diejenigen von Handelssäure sind stets höher, und wir werden auf diesen Bunkt unten zurlickkommen. Die Genauigkeit in obiger Tabelle ist gleich  $\pm$  0,05 anzusetzen, so daß die erste Dezimalstelle sicher ist, die zweite aber nur zur Bestimmung der ersten dient.

Ein Auffat von Mendelejeff (Zeitschr. f. physik. Chem. 1, 273) über bie spezifischen Gewichte von Mischungen von Schwefelsaure und Wasser hat nur theoretisches Interesse.

Eine Korrektion ber Aräometerablesungen für Temperaturen über ober unter 15° bei ber Ablesung ist natürlich notwendig. Bineau hat eine kleine Tabelle dassür gegeben, welche jedoch für die verdünnten Säuren unrichtig ist. Der Berfasser hat aus vielen in seinem Laboratorium gemachten Beobachtungen eine Tabelle berechnet, welche die Anderungen zeigt, die man für alle Temperaturen von O bis 100° anbringen muß, um sie auf 15° zu reduzieren. Die ganze Tabelle ist in Lunges Taschenbuch sür Sodasabrikation u. s. w. abgedruckt; hier geben wir nur die Hauptzahlen. Für jeden Grad über oder unter 15° muß man zu dem beobachteten spezisischen Gewicht zuzählen oder davon abziehen:

| 0,0006 | bei | Säuren | bis | zu |  |       |     | 1,170 |
|--------|-----|--------|-----|----|--|-------|-----|-------|
| 0,0007 | "   | ,,     | nod |    |  | 1,170 | bis | 1,450 |
| 0,0008 | ,,  | "      | ,,  |    |  | 1,450 | "   | 1,580 |
| 0,0009 | ,,  | "      | "   |    |  | 1,580 | ,,  | 1,750 |
| 0,0010 | "   | ,,     | ,,  |    |  | 1,750 | "   | 1,840 |

Alle Beobachter stimmen barin überein, baß die Lösungen ber Schwefelsssäure bestimmte Hybrate enthalten. Die Literatur über diesen Gegenstand ist sehr umfangreich, und wir führen hier nur die wichtigsten Tatsachen an (vergl. Menbelejeff, a. a. D. und Pickering, a. a. D.). Während ein Sesquis

gegenbringen tann, welches fie durch ihre (eben nur anscheinende) Genauigkeit auf ben ersten Blid in Anspruch nehmen möchte.

hydrat der Schwefelsäure sich nicht mit Bestimmtheit als chemisches Individuum konstatieren läßt, so kennt man mit Sicherheit das Doppelhydrat,  $SO_4H_2 + H_2O$ , welches aus etwas verdünnter Schwefelsäure (z. B. 60 grädiger) in der Kälte auskristallisiert. Es enthält 84,48 Monohydrat + 15,52 Wasser (oder 68,97 Anhydrid + 31,03 Wasser); schmilzt bei + 8°C., erstarrt aber wegen Überschmelzung gewöhnlich erst unter dieser Temperatur, z. B. in strenger Winterkälte, und versiert schon bei 205 bis 210° ein Molekul  $H_2O$  unter Zurucklassen von gewöhnlichem Bitriolöl. Die Kristalle bilden große wassers helle Säulen, sechsseitig mit zugespitzten Flächen. Bolumgewicht nach verschiedenen Beobachtern 1,78 bis 1,79. Durch Auskristallisieren dieses Hydrats werden im Winter häusig Säureballons zersprengt; man muß daher Säure von 60° und ähnlicher Stärke nur an solchen Orten lagern lassen, wo die Temperatur nicht zu sehr sinkt (z. B. unter den Bleitammern). Stärkere und schwächere Säure kann man ohne Gefahr der Winterkälte aussezen.

Man nimmt noch ein brittes Hybrat,  $SO_4H_2 + 2H_2O$ , an, weil beim Berbünnen von Bitriolöl mit Wasser auf diese Stärke, also entsprechend 73,13 Proz. Monohybrat ober 59,70 Anhybrid, die größte Kontraktion (von 100 auf 92,14 Bosumina) eintreten soll. Auch aus Erscheinungen bei der Elektrolyse verdünnter Schwefelsäure macht Bourgoin (Bull. soc. chim. [2] 12, 433) dieselbe Folgerung. Das Bosumgewicht dieses Gemisches wird von den verschiedenen Beobachtern ziemlich verschieden angegeben, nämlich 1,6321 bis 1,6746. Übrigens ist das Kontraktions-Maximum je nach der Temperatur etwas verschieden. Diese Säure siedet nach Liebig zwischen 163 und 170°; zwischen 193 und 199° verliert sie ein Molekul Basser und wird genau zu  $SO_4H_2 + H_2O$  (Graham).

Bidering (Chem. News 60, 68) hat ein Hybrat von der Formel H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 4 H<sub>2</sub>O, mit 57,66 Broz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, erhalten, das bei — 25° schmilzt. Bei Zusas von wenig Wasser oder Schwefelsaure sinkt der Schmelzpunkt allmählich bis auf — 70°.

Die in den Tabellen gegebenen Zahlen beziehen sich natürlich sämtlich auf reine Säure und können für die gewöhnliche Säure des Handels, welche ja immer Berunreigungen enthält, nicht als unbedingt genau angenommen werden. Kolb hat den Einsluß der gewöhnlichen Berunreinigungen der Schweselsäure auf deren Dichtigkeit bestimmt, nämlich der schweseligen Säure, der Sauerstöffverbindungen des Sticktoffs und des schweselsauren Bleies. Das Arsen (und auch wohl das Eisen) kommen gewöhnlich in zu geringer Menge in der Schweselsäure vor, als daß sie ihr spezisisches Gewicht beeinslussen könnten; doch können entschieden Fälle eintreten, wo eine Schweselsäure mit Eisens, Alumisniums oder Natriumsalzen u. s. w. start verunreinigt ist, obwohl Kolb dies nicht ansührt. Das Eisen kann herrühren z. B. von Phritstaub, das Aluminium von der Füllung des Gloverturms, oder von dem zur temporären Dichtung von Leden viel angewendeten seuersesten Ton, das Natrium von Lösungen von Chilisalpeter oder von Glaubersalz, die manchmal durch Unachtsamkeit in die Rammern gelangen.

Für gefättigte Lofungen von ichmefliger Gaure in Schwefelfaure von

verschiebener Stärke gibt Kolb eine Tabelle (Bull soc. industr. Mulhouse 1872, p. 224), die sich als ungenau gezeigt hat (2. Aust. 1, 114).

3. T. Dunn (Chem. News 43, 121; 45, 270) hat gezeigt, daß Kolbs Zahlen zu niedrig sind. Indem er einen Strom trodener, reiner SO2 durch Schwefelsäure von 1,841 spez. Gew. leitete, fand er, daß sie auflöst:

| Temperatur | Bolum bei 760 mm<br>Druck | Bolumgewicht ber Löfung<br>bei ber Berfuchstemperatur |
|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| bei 11,1   | 33,78 Vol. SO.            | 1,823                                                 |
| 16,1       | 28,86 "                   | -                                                     |
| 17,1       | 28,14 "                   | _                                                     |
| 26,9       | 19,27                     | 1,822                                                 |
| 42,0       | 12,82                     | 1,821                                                 |
| 50,9       | 9,47 "                    | 1,818                                                 |
| 62,3       | 7,21 ,                    | 1,816                                                 |
| 84,2       | 4,54 "                    | 1,809                                                 |

Berbunnte Sauren lösen bei Temperaturen von 15 bis 16° bie folgenden (auf 760 mm Druck) reduzierten Bolume:

In solchen Mengen (bis zur Sättigung) kommt übrigens schweflige Säure nie in der Schwefelfaure des Handels vor, und überhaupt findet fie fich darin selten mehr als spurenweise vor, da sie sich mit den Sauerstoffverbindungen bes Stidftoffe nicht verträgt, welche man um fo häufiger in ber Schwefels fäure bes Bandels antrifft. Salpeterfäure kommt sicher nur in gang geringen Mengen in täuflicher Schwefelfaure vor und verandert baber auch ihr Bolumgewicht nicht merklich; namentlich kann dies bei Saure von mehr als 60° nicht eintreten, außer möglicherweise bei der "Ritrose" aus dem Gay-Lussac-Turm, welche aber nur ganz ausnahmsweise mehr als Spuren von Salpeter säure enthält. Auch Stickornd kann vernachlässigt werden; weder konzentrierte noch verbunnte Schwefelfaure löft mehr als Spuren bavon. Salpetrige Saure hat freilich einen sehr merklichen Einfluß auf ben scheinbaren Gehalt einer Schwefelfäure nach der aräometrischen Brobe, obwohl nur in ber "Nitrose" so starte Gehalte von salpetriger Säure vorkommen, daß sie das Bolumgewicht der Schwefelfäure erhöhen.

Rolb (a. a. D.) hat für die spezisischen Gewichte von Nitrosen eine Tabelle gegeben, die in unserer 2. Aufl., 1, 115 wiedergegeben, hier aber sorts gelassen ist, da sie auf ganz irrigen Annahmen begründet ist.

R. Kigling (Chem. Ind. 1886, S. 137) hat ben Ginfluß eines Arfengehaltes auf das spezifische Gewicht der Schwefelsaure untersucht. Die spezifischen Gewichte zweier Handelssäuren, A und B, wurden bei 15° beobachtet, und auf Wasser von 4° und den luftleeren Raum reduziert, um mit Lunge und Naefs Zahlen für reine Säure (S. 155) vergleichbar zu sein.

Der Bergleich mit der Tabelle S. 155 zeigt ben erheblichen Ginfluß bes Arjengehaltes auf bas Bolumgewicht der Saure fehr beutlich.

|                       | A                                       |                                         | В                  |                                         |                                         |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Spez. Gew.<br>bei 15° | Proj.<br>H <sub>2</sub> 80 <sub>4</sub> | Proz.<br>As <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | Spez. Gew. bei 15° | Proz.<br>H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> | Proz.<br>As <sub>2</sub> O <sub>2</sub> |  |
| 1,8377                | _                                       | 0,137                                   | 1,8367             | 93,82                                   | 0,024                                   |  |
| 1,8387                |                                         | 0,137                                   | 1,8372             | 93,67                                   | 0,035                                   |  |
| 1,8393                | 92,87                                   | 0,192                                   | 1,8373             | 93,72                                   | 0,028                                   |  |
| 1,8409                | 93,28                                   | 0,258                                   | 1,8384             | 93,72                                   | 0,037                                   |  |
| 1,8412                | 94,25                                   | 0,219                                   | 1,8386             | 93,96                                   | 0,037                                   |  |
| 1,8413                | 93,60                                   | 0,254                                   | 1,8388             | 94,04                                   | 0,039                                   |  |
| 1,8414                | 93,93                                   | 0,231                                   |                    |                                         | ,                                       |  |
| 1,8415                | 93,77                                   | 0,231                                   |                    |                                         |                                         |  |

In Bezug auf das Bleifulfat fand Rolb, daß bei gewöhnlicher Temperatur

bavon auflösen. Bei größerer Verdünnung ist das Blei taum zu bestimmen. Salpetersäure, die ja ohnehin nur in sehr geringen Mengen vortommt, wirtt nicht sehr start, salpetrige Säure gar nicht auf die Löslichkeit des Bleisulfats in Schwefelsäure. Mithin tann der Einfluß des Bleisulfats bei gewöhnlicher Temperatur auf das Bolumgewicht der Schwefelsäure vernachläsigigt werden; es würde nur die vierte Dezimalstelle abändern.

Obwohl also die Berunreinigungen der gewöhnlichen Schwefelsanre (von "Ritrose" ist hier nicht zu reden) ihr Bolumgewicht sehr wenig verändern, so ist doch bei den höchsten Konzentrationsgraden das lettere kein ganz zuverlässiges Bestimmungsmittel für den Gehalt der Säure an wirklichem  $SO_4H_2$ , selbst wenn man die Temperaturkorrektion nach S. 156 andringt, weil bei diesen Konzentrationsgraden ein unbedeutender Unterschied im Bolumgewichte schon einem sehr bedeutenden Unterschiede im Gehalte entspricht. Am allerwenigsten kann man in solchen Fällen die gewöhnlichen Aräometer benutzen und muß dann wenigstens das Bolumgewicht nach genaueren Nethoden ermitteln; aber auch diese werden nach S. 156 für die allerstärtsten Säuren nicht mehr angewendet werden können. Die Fabriken bedienen sich für die höchsten Grade besonders angefertigter Spindeln, bei denen die Grade z. B. von 60 bis 66° B6. weit auseimandergezogen und in Zehntel eingeteilt sind. Eine solche Genauigskeit ist freilich nur ganz scheindar, wenn nicht einmal das Aräometer ein ratios

nelles ift (s. oben S. 147) und wenn nicht außerbem bie Normaltemperatur, für welche es bestimmt ist, genau eingehalten wird. Die stärksten Säuren (96 bis 99 Proz.) sollten immer nach wirklicher alkalimetrischer Bestimmung gewertet werben, weil hier bas Bolumgewicht gar zu kleine Differenzen bietet.

Folgende Tabelle von Anthon durfte auch von praktischem Rugen sein; bie Spalte a zeigt, wie viel Teile stärkster englischer Schwefelsäure man mit 100 Tln. Wasser bei 15 ober 20° mischen muß, um eine Säure vom spezifischen Gewicht b zu erhalten.

| 8.         | b     | 8.           | b     | 8.          | b     |
|------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|
| 1          | 1,009 | 130          | 1,456 | 370         | 1,723 |
| 2          | 1,015 | 140          | 1,473 | 380         | 1,727 |
| 5          | 1,035 | 150          | 1,490 | <b>390</b>  | 1,730 |
| 10         | 1,060 | 1 <b>6</b> 0 | 1,510 | 400         | 1,733 |
| 15         | 1,090 | 170          | 1,530 | 410         | 1,737 |
| 20         | 1,118 | 180          | 1,543 | 420         | 1,740 |
| 25         | 1,140 | 190          | 1,556 | 430         | 1,743 |
| 30         | 1,165 | 200          | 1,568 | <b>44</b> 0 | 1,746 |
| 35         | 1,187 | 210          | 1,580 | 450         | 1,750 |
| 40         | 1,210 | 220          | 1,593 | 460         | 1,754 |
| 45         | 1,229 | 230          | 1,606 | <b>4</b> 70 | 1,757 |
| 50         | 1,248 | 240          | 1,620 | 480         | 1,760 |
| 55         | 1,265 | 250          | 1,630 | 490         | 1,763 |
| 60         | 1,280 | <b>26</b> 0  | 1,640 | 500         | 1,766 |
| 65         | 1,297 | 270          | 1,648 | 510         | 1,768 |
| 70         | 1,312 | 280          | 1,654 | 520         | 1,770 |
| <b>7</b> 5 | 1,326 | 290          | 1,667 | 530         | 1,772 |
| 80         | 1,340 | 300          | 1,678 | 540         | 1,774 |
| 85         | 1,857 | 310          | 1,689 | 550         | 1,776 |
| 90         | 1,372 | <b>32</b> 0  | 1,700 | 560         | 1,777 |
| 95         | 1,386 | 330          | 1,705 | 580         | 1,778 |
| 100        | 1,398 | 340          | 1,710 | 590         | 1,780 |
| 110        | 1,420 | 350          | 1,714 | 600         | 1,782 |
| 120        | 1,438 | <b>36</b> 0  | 1,719 | 1           | l· ·  |

Über die Schmelapunkte von Schwefelsauren macht Papen (Précis de chimie industr. 1877, 1, 281) Angaben, die man heute als veraltet ansehen muß (wiedergegeben in unserer 2. Aufl., 1, 219). Hier folgen zunächst meine eigenen Bestimmungen (Berl. Ber. 1881, S. 2649).

| Spezifisches Gewicht<br>der Säure bei 15° | Erftarrungspunkt  | Schmelzpunft   |  |  |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------|--|--|
| 1,671                                     | fluffig bei — 20° | fluffig        |  |  |
| 1,691                                     | besgl.            | besgl.         |  |  |
| 1,712                                     | besgl.            | besgl.         |  |  |
| 1,727                                     | — 7,5°            | 7,5°           |  |  |
| 1,732                                     | — 8,5°            | 8,5°           |  |  |
| 1,749                                     | 0,2°              | + 4,5°         |  |  |
| 1,767                                     | + 1,6*            | + 6,5          |  |  |
| 1,778                                     | + 8,50            | + 8,5°         |  |  |
| 1,790                                     | + 4,5°            | + 8,00         |  |  |
| 1,807                                     | <b>—</b> 9,0°     | <b>— 6,8</b> ⁰ |  |  |
| 1,822                                     | flüffig bei - 200 | fluffig        |  |  |
| 1,840                                     | desgl.            | besgl.         |  |  |

Ausführliche Angaben, aber von zweiselhafter Zuverlässigkeit, über diesen Gegenstand macht Bidering (Journ. Chem. Soc. 1890, 57, 331); weitere ausssihrliche Tabellen hierüber gibt eine aus R. Pictets Laboratorium stammende Arbeit von Thilo (Chem. Ztg. 1892, S. 1688; Journ. Soc. Chem. Ind. 1893, p. 827), deren Wiedergabe hier nicht lohnend wäre. Pictet selbst gibt solgende Tabelle, welche auffällige Abweichungen von allen anderen Bestimmungen enthält (Compt. rend. 119, 642):

| Formel                                                                                                                                     | Broz. Spez. Gefriers<br>SO4H2 Gew. puntt                                                                                                                                                                                            | Formel                                                                                       | Proz.<br>SO4H2                                                                    | Spez. Gefriere<br>Gew. puntt                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> + H <sub>2</sub> O . H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> + 2 H <sub>2</sub> O . 4 | 100,00 1,842 + 10°<br>84,48 1,777 + 8°<br>73,08 1,650 - 70°<br>57,65 1,476 - 40°<br>47,57 1,376 - 50°<br>40,50 1,311 - 65°<br>35,25 1,268 - 88°<br>33,11 1,249 - 75°<br>31,21 1,233 - 55°<br>29,52 1,219 - 45°<br>28,00 1,207 - 40° | H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> + 15 H <sub>2</sub> O  16  18  20  25  50  75  100  300  1000 | 26,63<br>25,39<br>23,22<br>21,40<br>17,88<br>9,82<br>6,77<br>5,16<br>1,78<br>0,54 | 1,196 — 34° 1,187 — 26,5° 1,170 — 19° 1,157 — 17° 1,129 — 8,5° 1,067 — 3,5° 1,045   0 1,032 + 2,5° 1,007 + 4,5° 1,001 + 0,5° |

Am wertvollsten ist die von Anietsch (Ber. 1901, S. 4100) für die Schmelzpunkte gewöhnlicher und rauchender Schweselsaure von 0 bis 100 Broz. SO3 ermittelte Tabelle, die ich durch Hinzusugung der entsprechenden Gehalte an H2SO4 vervollständigt habe und hiermit wiedergebe. Unter "Schmelzpunkt" versteht Anietsch die Temperatur, bei der die abgekühlte Säure, in der die Aristalbildung angefangen hat, konstant bleibt, wenn man sie aus dem kühlenden Babe herausnimmt, die die Erstarrung beendigt ist. Gine dem Original beigegebene Aurventasel (auch die Aurve Nr. 1, S. 145) zeigt auch die Temperaturen,

bei benen sich die ersten Kristalle bilden, und diesenigen, bei benen bei vorsichtiger Erwärmung die letzten Kristalle schmelzen. Die Kurven zeigen ein deutliches Maximum bei dem Punkte  $H_2SO_4$ ,  $H_2O$ , ein Minimum bei  $2H_2SO_4$ ,  $H_2O$ , ein schmitte dem ersten zusammensallendes Maximum bei  $H_2SO_4$ , ein Minimum bei  $4H_2SO_4$ , SO<sub>3</sub>, ein hohes Maximum bei  $H_2SO_4$ , SO<sub>3</sub> (Pyrroschwefelsaure), ein Minimum bei  $H_2SO_4$ ,  $2SO_3$  und das höchste Maximum für  $SO_3$  im polymerisserten Zustande.

|                   | J                                       |                   |                   |                                         |                   |                   |                   |                  |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                   |                                         | S th we f         | eljäure.          | •                                       |                   |                   | Oleum             |                  |
| Gej. SO,<br>Proj. | H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub><br>Proz. | Schmelz=<br>punkt | Gej. SO,<br>Proz. | H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub><br>Proz. | Schmelz=<br>punft | SO, frei<br>Proz. | Schmelz:<br>punti |                  |
| 1                 | 1,22                                    | — 0,6°            | 69                | 84,52                                   | + 7,0°            | 0                 | +10,00            |                  |
| <b>2</b>          | 2,45                                    | 1,0°              | 70                | 85,75                                   | + 4,00            | 5                 | + 3,50            |                  |
| 3                 | 3,67                                    | - 1,70            | 71                | 86,97                                   | — 1,0°            | 10                | - 4,8°            |                  |
| 4                 | 4,90                                    | _ 2,00            | 72                | 88,20                                   | — 7,2°            | 15                |                   |                  |
| 5                 | 6,12                                    | - 2,7°            | 73                | 89,42                                   | - 16,2°           | 20                | — 11,0°           |                  |
| 6                 | 7,35                                    | <b>— 3,6º</b>     | 74                | 90,65                                   | <b>→ 25,0°</b>    | 25                | — 0,6°            |                  |
| 7                 | 8,57                                    | — 4,4°            | 75                | 91,87                                   | — 34,0°           | 30                | + 15,20           |                  |
| 8                 | 9,80                                    | — 5,3°            | 76) jog.          | 93,10                                   | - 32,0°           | 35                | + 26,00           |                  |
| 9                 | 11,02                                   | <b>−</b> 6,0°     | 77 \66°           | 94,83                                   | <b>— 28,2°</b>    | 40                | + 33,80           |                  |
| 10 ·              | 12,25                                   | — 6,7°            | 78) <b>B</b> é.   | 95,05                                   | — 16,5°           | 45                | + 34,80           |                  |
| 11                | 13,47                                   | — 7,2°            | 79                | 96,77                                   | — 5,2°            | 50                | + 28,50           |                  |
| 12                | 14,70                                   | <b>— 7,9º</b>     | 80                | 98,00                                   | + 3,00            | 55                | + 18,4°           |                  |
| 13                | 15,92                                   | - 8,20            | 81                | 99,25                                   | + 7,00            | 60                | + 0,7°            |                  |
| 14                | 17,15                                   | <b>—</b> 9,0°     | 81,63             | 100,00                                  | +10,00            | 65                | + 0,80            |                  |
| 15                | 18,37                                   | - 9,30            | 82                | _                                       | + 8,20            | 70                | + 9,0°            |                  |
| 16                | 19,60                                   | <b>—</b> 9,8°     | 83                | _                                       | <b>—</b> 0,8°     | 75                | +17,20            |                  |
| 17                | 20,82                                   | — 11,4°           | 84                | _                                       | 9,20              | 80                | + 22,00           |                  |
| 18                | 22,05                                   | — 13,2°           | 85                | _                                       | — 11,0°           | 85                | + 33,00           | (27°) 1)         |
| 19                | 23,27                                   | — 15,2°           | 8 <b>6</b>        |                                         | - 2,2°            | 90                | + 34,00           | $(27,7^{\circ})$ |
| 20                | 24,50                                   | — 17,1°           | 87                |                                         | + 13,50           | 95                | + 36,0            | $(26^{\circ})$   |
| 21                | 25,72                                   | 22,50             | 88                |                                         | + 26,00           | 100               | + 40,00           | (17,7°)          |
| 22                | 26,95                                   | - 31,0°           | 89                | _ :                                     | $+34,2^{\circ}$   |                   | ,                 |                  |
| <b>2</b> 3        | 28,17                                   | - 40,1°           | 90                | _                                       | + 34,20           |                   |                   |                  |
|                   | _                                       | unter             | 91                | _                                       | + 25,80           |                   |                   |                  |
| _                 |                                         | <b>}— 4</b> 0,0°  | 92                | -                                       | + 14,20           |                   |                   |                  |
| 61                | 74,72                                   | - 40,0°           | 93                | _                                       | + 0,80            |                   |                   |                  |
| 62                | <b>75,9</b> 5                           | 20,00             | 94                | '                                       | $+4,5^{\circ}$    |                   |                   |                  |
| 63                | 77,17                                   | 11,5°             | 95                | _                                       | +14,80            |                   |                   |                  |
| 64                | 78,40                                   | - 4,8°            | 96                | _                                       | + 20,30           |                   |                   |                  |
| 65                | 79,62                                   | - 4,2°            | 97                | _                                       | + 29,20           |                   |                   |                  |
| 66                | 80,85                                   | + 1,20            | 98                | -                                       | + 33,80           |                   |                   |                  |
| 67                | 82,07                                   | + 8,00            | 99                |                                         | + 36,00           |                   |                   |                  |
| <b>6</b> 8        | 83,89                                   | + 8,00            | 100               | 1                                       | + 40,00           |                   |                   |                  |
|                   |                                         |                   |                   | i                                       |                   |                   |                   |                  |

<sup>1)</sup> Die eingeklammerten Zahlen bebeuten die Schmelzpunkte bes noch nicht polymerifierten, frifch hergeftellten Oleums.

Beim Kochen einer verbilinnten Schwefelsaure entweicht anfangs reines Waser; nach Graham mischt sich dem Wasserdampf erst dann Säuredampf bei, wenn sie nur noch 2 Mol. Wasser auf 1 Anhydrid enthält, also bei einem Gehalte an Monohydrat von 84,48 oder einem Bolumgewicht von 1,78. Nach mehreren Erörterungen über den Berlust von Schwefelsaure beim Konzentrieren zwischen Lunge, Bode, Walter u. a. darf man annehmen, daß auch in der Größprazis ein merkliches Verdampfen von wirklicher Schwefelsaure beim Kochen wenigstens bis zu einer Grädigkeit von 60 oder selbst 62° nicht statischet; doch wird bei lebhaftem Kochen fast immer, namentlich aber bei Oberseuer und sicher auch im Gloverturm, etwas Säure in Form von seinen Tröpsichen oder Rebel mechanisch mit fortgerissen. Wenn ruhige Verdunftung bei mäßiger Sitze stattsindet, tritt wohl gar kein Verlust an Schwefelsaure ein.

Der Siebepunkt bes Schwefelsaure-Monohybrats wird von Marignac = 338°, von Pfaunbler = 317° angegeben. (Man kann eigentlich nur von bem Siebepunkte bes konstant überbestillierenden Gemenges mit etwa 98½ Broz. H2SO4 reben; vergl. S. 144.) Die Siebepunkte von wasserhaltigen Schwefelsauren wurden von Dalton im Anfange des 19. Jahrhunderts untersucht. Seine augenscheinlich unrichtige Tabelle ist durch neue Beobachtungen des Berkasserserstet worden (Berl. Ber. 11, 370), auf welche folgende Tabellen gegründet worden sind:

Tabelle. I.

| Beobachtetes<br>Bolumgewicht | Temperatur<br>Grade C. | Bolumgewicht<br>reduziert auf<br>15° C. | Entiprechen:<br>der Gehalt<br>an SO <sub>4</sub> H <sub>2</sub> | Beobachteter<br>Siedepunft<br>Grade C. | Barometers<br>ftand redus<br>ziert auf 0° |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1,8380                       | 17                     | 1,8400                                  | 95,3 Proz.                                                      | 297                                    | 718,8                                     |
| 1.8325                       | 16.5                   | 1,8334                                  | 00.0                                                            | 280                                    | <b>72</b> 3,9                             |
| 1,8240                       | 15,5                   | 1,8245                                  | 00.4                                                            | 264                                    | 720,6                                     |
| 1.8130                       | 16                     | 1,8140                                  | 90,4 "<br>88,7 "                                                | 257                                    | 726.0                                     |
| 1,7985                       | 15,5                   | 1,7990                                  | 000                                                             | 241,5                                  | 720,1                                     |
| 1,7800                       | 15                     | 1,7800                                  | 04'9 "                                                          | 228                                    | 720,5                                     |
| 1,7545                       | 16                     | 1,7554                                  | 01.0                                                            | 218                                    | 726,0                                     |
| 1.7400                       | 15                     | 1,7400                                  | 90.6                                                            | 209                                    | 720,6                                     |
| 1,7185                       | 17                     | 1,7203                                  | 72'0                                                            | 203,5                                  | 725,9                                     |
| 1,7010                       | 18                     | 1.7037                                  | 77 5                                                            | 197                                    | 725,2                                     |
| 1.6750                       | 19                     | 1,6786                                  | 75 9                                                            | 185.5                                  | 725,2                                     |
| 1,6590                       | 16                     | 1,6599                                  | 79 0                                                            | 180                                    | 725,2                                     |
| 1,6310                       | 17                     | 1,6328                                  | 71 5                                                            | 178                                    | 725,2                                     |
| 1.6055                       | <b>17</b>              | 1,6072                                  | GO'S "                                                          | 169                                    | 730,1                                     |
| 1.5825                       | 15                     | 1,5825                                  | 67,2 "                                                          | 160                                    | <b>728,8</b>                              |
| 1,5600                       | 17                     | 1,5617                                  | GE A                                                            | 158,5                                  | 730,1                                     |
| 1,5420                       | 17                     | 1.5437                                  | 040 "                                                           | 151,5                                  | 730.1                                     |
| 1,4935                       | 18                     | 1,4960                                  | 50.4                                                            | 143                                    | 730,1                                     |
| 1,4620                       | 17                     | 1,4635                                  | 56,4 "                                                          | 133                                    | 730,1                                     |
| 1,4000                       | 17                     | 1,4015                                  | 50 Q "                                                          | 124                                    | 730,1                                     |
| 1,3540                       | 17                     | 1,3554                                  | 45.9                                                            | 118,5                                  | 730,1                                     |
| 1,3180                       | i7                     | 1,3194                                  | 41,5 "                                                          | 115                                    | 730,1                                     |
| 1,2620                       | 17                     | 1,2633                                  | 947                                                             | 110                                    | 732,9                                     |
| 1,2030                       | î7                     | 1,2042                                  | 97.6                                                            | 107                                    | 782,9                                     |
| 1.1120                       | 17                     | 1,1128                                  | 120                                                             | 103,5                                  | 73 <b>2</b> ,9                            |
| 1,0575                       | Î7                     | 1,0580                                  | 8,5 ,,                                                          | 101,5                                  | 7 <b>3</b> 5,0                            |

Tabelle II. (Berechnet durch graphische Interpolation.)

| Proj.<br>SO <sub>4</sub> H <sub>2</sub> | Siebe=<br>punft | Proj.<br>S O₄ H₂ | Siede:<br>pun <b>t</b> t | Вгоз.<br>SO₄ H₂ | Siede=<br>punit | Broz.<br>SO4H2 | Siede:<br>puntt |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 5                                       | 1010            | 45               | 118,50                   | 70              | 170°            | 86             | 238,5°          |
| 10                                      | 102             | 50               | 124                      | 72              | 174,5           | 88             | 251,5           |
| 15                                      | 103,5           | 53               | 128,5                    | 74              | 180,5           | 90             | 262,5           |
| 20                                      | 105             | 56               | 138                      | 76              | 189             | 91             | <b>26</b> 8     |
| 25                                      | 106,5           | 60               | 141,5                    | 78              | 199             | 92             | 274,5           |
| 30                                      | 108             | 62,5             | 147                      | 80              | 207             | 93             | 281,5           |
| 35                                      | 110             | 65               | 153,5                    | 82              | 218,5           | 94             | 288,5           |
| 40                                      | 114             | 67,5             | 161                      | 84              | 227             | 95             | 295             |

Die Spannung des Basserdampfes in Schwefelsäuren verschiedener Konzentration ist 1845 von Regnault für Temperaturen von 5 bis 35° bestimmt worden (Ann. do chim. [3] 15, 179). Wir geben hier seine Tabelle sur jeden zweiten Grad wieder und fügen zu den von ihm bezeichneten Hydraten noch den Prozentgehalt und das spezifische Gewicht. Ferner geben wir auch Sorels Tabelle (s. f. S.), welche für höhere Temperaturen berechnet und das durch für die Zwede der Schweselsauresabrikation brauchbarer ist. Die Spannungen sind ausgedrückt in Millimetern Duecksilberdruck.

Regnaulte Tabelle ber Wafferbampffpannungen verbünnter Schwefelfäuren.

| Grad Celfius | 1,780, H 1,200, H 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200 | 1,50, + 2 H <sub>2</sub> O<br>73,1 \$103. | 7. H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> + 3H <sub>2</sub> O<br>64,5 \$ros. | H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> + 4H <sub>2</sub> O 25 57,6 Pro3. | 05 H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> + 5H <sub>2</sub> O<br>52,1 Proj. | 05 H,SO <sub>4</sub> + 7H <sub>2</sub> O<br>48,7 \$to <sub>3</sub> . | 0,4 H 8 O,4 + 9 H,2 O,4 H 1,2 S,7 7 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | 1,57,<br>1,50, + 11 H,0<br>88,1 \$to3. | 1,1 H,8O, + 17 H,0 924,8 Wros. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 5            | 0,105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,388                                     | 0,861                                                                | 1,294                                                            | 2,137                                                               | 3,168                                                                | 4,120                                                                                     | 4,428                                  | 5,478                          |
| 7            | 0,108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,430                                     | 0,985                                                                | 1,510                                                            | 2,464                                                               | 3,643                                                                | 4,728                                                                                     | 5,164                                  | 6,300                          |
| 9            | 0,112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,476                                     | 1,125                                                                | 1.753                                                            | 2,829                                                               | 4,176                                                                | 5,403                                                                                     | 5,980                                  | 7,216                          |
| 11           | 0,118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,527                                     | 1,280                                                                | 2,025                                                            | 3,240                                                               | 4,773                                                                | 6,166                                                                                     | 6,883                                  | 8,237                          |
| 13           | 0,124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,586                                     | 1,454                                                                | 2,331                                                            | 3,699                                                               | 5,443                                                                | 7,013                                                                                     | 7,885                                  | 9.374                          |
| 15           | 0.131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.651                                     | 1.648                                                                | 2.674                                                            | 4,215                                                               | 6,194                                                                | 7,958                                                                                     | 8,995                                  | 10,641                         |
| 17           | 0,139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,725                                     | 1,865                                                                | 3,059                                                            | 4,793                                                               | 7,036                                                                | 9,014                                                                                     | 10,222                                 | 12.054                         |
| 19           | 0,149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,808                                     | <b>2,10</b> 8                                                        | 3,492                                                            | 5,440                                                               | 7,980                                                                | 10,191                                                                                    | 11,583                                 | 13.628                         |
| 21           | 0,159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,901                                     | 2,380                                                                | 3,977                                                            | 6,166                                                               | 9,039                                                                | 11,506                                                                                    | 13,090                                 | 15,383                         |
| <b>2</b> 3   | 0,171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,006                                     | 2,684                                                                | 4,523                                                            | 6,979                                                               | 10,226                                                               | 12,974                                                                                    | 14,760                                 | 17,338                         |
| <b>2</b> 5   | 0,184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,125                                     | 3,024                                                                | 5,135                                                            | 7,892                                                               | 11,557                                                               | 14,613                                                                                    | 16,610                                 | 19,516                         |
| 27           | 0,199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,258                                     | 3,405                                                                | 5,822                                                            | 8,914                                                               | 13,050                                                               | 16,443                                                                                    | 18,659                                 | 21,944                         |
| 29           | 0,216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,408                                     | 3,830                                                                | 6,594                                                            | 10,060                                                              | 14,723                                                               | 18,485                                                                                    | 20,929                                 | 24,650                         |
| 81           | 0,235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,557                                     | 4,305                                                                | 7,459                                                            | 11,345                                                              | 16,600                                                               | 20,765                                                                                    | 23,443                                 | 27,666                         |
| <b>3</b> 3   | 0,256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,767                                     | 4,838                                                                | 8,432                                                            | 12,785                                                              | 18,704                                                               | 23,311                                                                                    | 26,228                                 | 31,025                         |
| 35           | 0,280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,981                                     | 5,432                                                                | 9,524                                                            | 14,400                                                              | 21,063                                                               | 26,152                                                                                    | 29,314                                 | 34,770                         |

|       | €           | Spannı     | inger  | t .d  | <b>e\$</b> . | 280   | affer | rda   | mp    | feS   | po    | n     | S¢,   | we    | felj  | ăuı   | en.   |       |             |       |       | 165        |
|-------|-------------|------------|--------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|------------|
|       | 86°         |            | 1      | ļ     | 1            | 1     | 251,5 | 222,0 | 195,0 | 169,5 | 146,0 | 125,0 | 106,0 | 0,88  | 72,0  | 67,0  | 43,4  | 81,5  | 22,0        | 16,8  | 11,0  | 6,8        |
|       | 0.6         | -<br> <br> | 1      | 1     | ı            | 236,7 | 6'202 | 183,5 | 160,0 | 138,5 | 118,7 | 100,7 | 83,7  | 0'02  | 0'99  | 44,4  | 38,7  | 24,5  | 18,5        | 18,0  | 8'6   | 9,6        |
|       | 998         |            | 1      | 1     | ı            | 192,6 | 166,5 | 146,8 | 128,2 | 110,6 | 94,0  | 78,2  | 63,8  | 52,5  | 42,5  | 83,9  | 26,2  | 19,5  | 16,0        | 10,5  | 7,5   | 4,7        |
|       | 08          |            | Į.     | ı     | ļ            | 152,0 | 131,2 | 116,1 | 100,9 | 86,2  | 72,3  | 2'69  | 48,0  | 39,0  | 31,4  | 26,5  | 20,0  | 16,4  | 11,8        | 8,5   | 6,2   | 8,9        |
|       | 760         |            | ı      | I     | 132,1        | 118,1 | 104,5 | 95,6  | 908   | 68,4  | 2'99  | 46,2  | 87,4  | 30,3  | 24,4  | 19,8  | 15,4  | 12,1  | 9,5         | 0,7   | 6,0   | 8,2        |
|       | 90          | 1          | ī      | 1     | 107,2        | 96,8  | 84,5  | 24,8  | 65,0  | 55,4  | 46,1  | 87,7  | 80,8  | 2,2   | 19,4  | 15,5  | 12,0  | 9,6   | 7,5         | 2,2   | 4,1   | 2,7        |
| u o   |             | <b></b>    | ı      | 96,4  | 86,8         | 0'22  | 6'29  | 6'69  | 9'19  | 44,0  | 36,7  | 90,0  | 28,9  | 161   | 15,4  | 12,1  | 9,6   | 7,5   | 6'9         | 0,4   | 8,8   | <b>64</b>  |
| atuı  | •09         | llimete    | 1      | 76,5  | 0′69         | 61,8  | 24,0  | 47,2  | 41,6  | 34,5  | 28,7  | 23,9  | 18,7  | 15,2  | 12,3  | 9,5   | 7,5   | 6,0   | <b>4</b> ,8 | 3,5   | 2,9   | 2,0        |
| 2 4   | 929         | 111        | 1      | 9'69  | 58,5         | 47,4  | 41,5  | 36,2  | 91,0  | 26,1  | 21,6  | 17,7  | 14,0  | 11,6  | 9,8   | 2,7   | 6,0   | 4,9   | 4,0         | 8,0   | 2,4   | 1,7        |
| ii o  | \$          | 1 M        | 48,3   | 44,4  | 40,1         | 35,9  | 31,5  | 27,8  | 24,1  | 20,4  | 16,9  | 18,9  | 10,9  | 8,9   | 7,2   | 6,9   | 4,8   | 8,9   | 3,0         | 7,2   | 1,9   | 1,4        |
| •     | <b>4</b> 5° |            | 87,4   | 9'88  | 31,5         | 27,4  | 24,1  | 21,8  | 18,6  | 15,8  | 13,0  | 10,5  | 8,2   | 6,5   | 5,4   | 4,4   | 9'8   | 3,1   | 2,6         | 2,1   | 9′1   | 1,1        |
| ,     | \$          |            | 28,1   | 26,3  | 28,9         | 21,4  | 18,9  | 16,5  | 14,2  | 12,0  | 10,0  | 8,1   | 6,5   | 5,4   | 4,5   | 8,8   | 8,2   | 2,6   | 2,1         | 1,7   | 1,3   | 6,0        |
|       | 35°         |            | 20,9   | 19,7  | 18,1         | 16,4  | 14,5  | 12,5  | 11,0  | 9,1   | 7,8   | 6,5   | 5,5   | 4,5   | 8,8   | 8,8   | 2,8   | 2,1   | 1,8         | 1,4   | 1,1   | 0,5        |
|       | 900         |            | 15,5   | 14,5  | 18,4         | 12,0  | 10,9  | 9,5   | 8,1   | 7,2   | 6,1   | 2,0   | 4,0   | 3,5   | 8,0   | 2,5   | 2,0   | 1,7   | 1,4         | 1,1   | 8′0   | 0,5        |
|       | 26°         |            | 11,6   | 10,5  | 9'6          | 8,8   | 7,9   | 2,0   | 6,0   | 5,1   | 4,3   | 3,6   | 9,0   | 2,5   | 2,1   | 1,8   | 1,4   | 1,2   | 1,0         | 8′0   | 9′0   | <b>4</b> , |
| 1     | စ္လ         |            | 8<br>7 | 1,7   | 7,1          | 6,5   | 8,8   | 6,0   | 4,8   | 8,5   | 3,0   | 2,6   | 2,2   | 1,8   | 1,5   | 1,3   | 1,0   | 9′0   | 0,5         | 0,4   | 0,3   | 0,2        |
|       | 15          |            | 6,1    | 5,5   | 2,0          | 4,5   | 4,0   | 3,6   | 3,1   | 2,6   | 2,1   | 1,8   | 1,6   | 1,4   | 1,2   | 0,1   | 8,0   | 9′0   | 0,4         | 0,3   | 0,2   | 0,1        |
| 1     | °o          |            | 4,4    | 4,0   | 8,7          | 8,8   | 8,0   | 2,6   | 2,2   | 1,9   | 1,6   | 1,4   | 1,2   | 1,1   | 6'0   | 8′0   | 0,7   | 0,5   | 0,4         | 0,3   | 0,2   | 0,1        |
| '0S'1 | H insg      | 018        | 44     | 46    | 48           | 20    | 22    | 7     | 92    | 82    | 8     | 62    | 5     | 99    | 89    | 8     | 72    | 74    | 92          | 78    | &     | 82         |
| Gpcs. | Der Der     | oduren     | 1,342  | 1,861 | 1,380        | 1,399 | 1,418 | 1,439 | 1,459 | 1,480 | 1,502 | 1,525 | 1,547 | 1,569 | 1,592 | 1,615 | 1,638 | 1,662 | 1,687       | 1,710 | 1,733 | 1,755      |

Zorcie Tabelle ber Mafferbampffpannungen von verbunuten Schwefelfauren,

Knietsch (a. a. D., S. 4111) hat ebenfalls die Dampsspannungen bestimmt, zunächst von gewöhnlicher, konzentrierter Säure, bei  $100^{\circ}$ . Ratürlich sinken diese Spannungen schnell mit der Konzentration, da sie von Wasserdamps herrühren, und sind für Säuren von 90 bis 98,3 Proz. bei  $100^{\circ}=0$ . Son da an steigen die Dampsbrucke, jetzt verursacht von  $80_3$ , rasch an, wie die Tabelle zeigt, welche die Drucke von 3/4 Vol. rauchender Säure verschiedener Stürken +2 Vol. Luft in Atmosphären angibt; vergl. auch die Kurve Nr. 7 S. 145.

Depreffion in mm Hg.

| H <sub>2</sub> S O <sub>4</sub><br>Proz. | 20°<br>mm | 40°<br>mm | 60°<br>mm | 80°<br>mm | 100°<br>mm |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 61,7                                     | 3         | 10        | 25        | 68        | 143        |
| 70,9                                     | 2         | 8         | 8         | 22        | 57         |
| 81,4                                     | 1         | 1         | 1,5       | 3         | 10         |
| 89,23                                    | h         |           |           |           | 1          |
| 93,8                                     | H         |           |           |           | İ          |
| 96,26                                    | } o       | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 97,76                                    |           |           |           |           | !          |
| 98,56                                    | IJ        |           |           |           | [          |

Dampfbrud einiger Oleumforten. (3/4 Bol. Oleum + 1/4 Bol. Luft.)

| Temperatur | Druck<br>von<br>Oleum<br>30 Proz. | Druck<br>von<br>Oleum<br>40 Proz. | Druck<br>von<br>Oleum<br>50 Proz.<br>Am. | Druck<br>von<br>Oleum<br>60 Proz. | Druck<br>von<br>Oleum<br>70 Proz.<br>nim. | Druck<br>von<br>Oleum<br>80 Proz.<br>Atm. | Drud<br>von<br>Oleum<br>100 Proj. |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 35⁰        | -                                 | _                                 | _                                        | _                                 | _                                         | 0,150                                     | 0,400                             |
| 40         | ! <b>-</b>                        | 0,075                             | _                                        | 0,225                             | 0,375                                     | 0,500                                     | 0,650                             |
| <b>4</b> 5 | 0,050                             | 0,125                             | _                                        | 0,350                             | 0,575                                     | 0,650                                     | 0,875                             |
| <b>5</b> 0 | 0,100                             | 0,175                             | 0,350                                    | 0,525                             | 0,775                                     | 0,875                                     | 1,200                             |
| 55         | 0,140                             | 0,225                             | 0,450                                    | 0,675                             | 1,025                                     | 1,200                                     | 1,600                             |
| 60         | 0,200                             | 0,275                             | 0,550                                    | 0,825                             | 1,400                                     | 1,500                                     | 1,850                             |
| 65         | 0,225                             | 0,350                             | 0,700                                    | 1,025                             | 1,650                                     | 1,900                                     | 2,250                             |
| 70         | 0,275                             | 0,400                             | 0,825                                    | 1,275                             | 2,050                                     | 2,300                                     | 2,725                             |
| 75         | 0,340                             | 0,475                             | 1,000                                    | 1,570                             | 2,525                                     | 2,800                                     | 3,300                             |
| 80         | 0,400                             | 0,575                             | 1,150                                    | 1,850                             | 3,100                                     | 3,500                                     | 4,000                             |
| 85         | 0,450                             | 0,675                             | 1,400                                    | 2,150                             | 3,700                                     | 4,175                                     | 4,900                             |
| 90         | 0,530                             | 0,825                             | 1,700                                    | 2,575                             | 4,400                                     | 5,050                                     | 5,900                             |
| 95         | 0,625                             | 0,950                             | 2,050                                    | 3,150                             | 5,200                                     | 6,000                                     | -                                 |
| 100        | 0,730                             | 1,100                             | 2,400                                    | 3,700                             | 6,000                                     | -                                         | -                                 |

Die spezifische Wärme bes Schwefelsaure-Monohybrats bei 16 bis 20° ift 0,3315 (Wasser == 1°). Marignac gibt bie spezifischen Barmen vers bunnterer Sauren wie folgt:

$$H_2SO_4 + 5 aq. = 0,5764$$
" + 10 " = 0,7212
" + 15 " = 0,7919
" + 25 " = 0,8537
" + 50 " = 0,9155
" + 100 " = 0,9545
" + 200 " = 0,9747
" + 400 " = 0,9878

Bode hat eine für den praktischen Gebrauch bequemere Tabelle berechnet (Zeitschr. f. angew. Chem. 1889, S. 244):

| • <b>%</b> . | Spez. Gewicht | Spez. Wärme | ۰98. | Spez. Gewicht | Spez. Wärme |
|--------------|---------------|-------------|------|---------------|-------------|
| 66           | 1,842         | 0,3315      | 35   | 1,320         | 0,67        |
| 63           | 1,774         | 0,38        | 30   | 1,263         | 0,73        |
| 60           | 1,711         | 0,41        | 25   | 1,210         | 0,78        |
| <b>55</b>    | 1,615         | 0,45        | 20   | 1,162         | 0,82        |
| 50           | 1,530         | 0,49        | 15   | 1,116         | 0,87        |
| 45           | 1,453         | 0,55        | 10   | 1,075         | 0,90        |
| 40           | 1,383         | 0,60        | 5    | 1,037         | 0,95        |

Bergl. auch Bidering (Journ. Chem. Soc. 57, 90).

Knietsch (a. a. D., S. 4102) gibt die spezifischen Wärmen von hoch fonzentrierten und rauchenden Schwefelsäuren bis 100 Proz. SOz. Die S. 145 gezeigte Kurve (Nr. 3) fällt kontinuierlich mit der Konzentration, bis man zu 20 Proz. SOz kommt; dann steigt sie wieder bis 100 Proz. SOz, wo sie auf die bedeutende Höhe 0,77 kommt. Die Hauptwerte sind:

| Gejamt<br>SO, | Freies SO. | Spez. Wärme | Gejamt<br>S O <sub>s</sub> | Freies SO, | Spez. Wärme |
|---------------|------------|-------------|----------------------------|------------|-------------|
| 80            |            | 0,3574      | 92                         | 56,45      | 0,400       |
| 82            | 2,0        | 0,345       | 94                         | 67,34      | 0,455       |
| 84            | 12,89      | 0,340       | 96                         | 78,23      | 0,535       |
| 86            | 23,78      | 0,340       | 98                         | 89,12      | 0,650       |
| 88            | 34,67      | 0.350       | 100                        | 100        | 0,770       |
| 90            | 45,56      | 0,360       |                            |            |             |

Chemifches Berhalten ber Schwefelfaure.

Beim Bermischen ber konzentrierten Schwefelsäure mit Wasser entsteht eine bedeutende Temperaturerhöhung, indem eine chemische Bindung von mehr Wasser zu bestimmten Hobraten stattfindet, deren Eigenschaften S. 156 f. beschrieben worden sind. Außerdem tritt, wie auch schon erwähnt, beim Mischen von konzentrierter Schwefelsäure und Wasser eine nicht uns

bebeutende Kontraktion ein, welche ebenfalls mit Bärmeentwickelung verbunden sein muß. Bei Bermischung von konzentrierter Schwefelsäure mit Schnee dagegen wird starke Kälte erzeugt, und zwar durch die Bärmebindung bei der Berflüssigung des Schnees, welche die Bärmeentwickelung infolge der chemischen Berbindung bedeutend übersteigt. Dies tritt jedoch nur ein, wenn das Berbältnis zwischen Säure und Eis bestimmte Grenzen nicht überschreitet; es muß auf 1 Il. Schwefelsäure mehr als 11/4 Tle. Schnee vorhauden sein; bei weniger Schnee entsteht eine Temperaturerhöhung.

Selbst bei größerer Berbunnung mit Wasser wird noch viel Barme frei. Biele Beobachter haben sich mit biesem Gegenstande beschäftigt; wir geben hier nur die Ergebnisse von Thomsen (Berl. Ber. 3, 496), wonach 98 g H<sub>2</sub> S O<sub>4</sub> bei Bermischung mit & Grammmolekülen Basser die folgenden Barmemengen geben:

| Mol. E | I, O |    |   |   |   |  |        |       |
|--------|------|----|---|---|---|--|--------|-------|
| 1      | ٠.   |    |   |   |   |  | 6272   | W.≠E. |
| 2      |      |    |   |   |   |  | 9 364  | "     |
| 3      |      |    |   |   |   |  | 11 108 | ,,    |
| 5      | •    |    |   |   | • |  | 13082  | ,,    |
| 9      |      |    |   |   | • |  | 14940  | "     |
| 19     |      |    |   |   |   |  | 16248  | "     |
| 49     |      |    |   |   |   |  | 16676  | "     |
| 99     |      | •. |   | • |   |  | 16850  | "     |
| 199    |      |    | • | • |   |  | 17056  | ,,    |
| 499    |      |    |   |   |   |  | 17 304 | . "   |
| 799    |      |    |   |   |   |  | 17632  | ,,    |
| 1599   |      |    |   |   |   |  | 17848  | ,,    |

Bidering (Journ. Chem. Soc. 57, 94) erhielt etwas höhere Zahlen.

| Schwefelfäure            |                                         |           | િ            | <b>ówefelj</b> ău                       | Te         | Schwefelfäure |                                         |      |  |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------|------|--|
| SO <sub>s</sub><br>Proj. | H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub><br>Proz. | Ral.      | SO.<br>Broj. | H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub><br>Proj. | Ral.       | SO.<br>Proj.  | H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub><br>Pro3. | Ral. |  |
| 50                       | 61,25                                   | 39        | 61           | 74,73                                   | <b>6</b> 8 | 72            | 88,20                                   | 119  |  |
| 51                       | 62,48                                   | 41        | 62           | 75,95                                   | 72         | 78            | 89,43                                   | 126  |  |
| 52                       | 63,70                                   | 44        | 63           | 77,18                                   | 75         | 74            | 90,65                                   | 133  |  |
| 53                       | 64,93                                   | 46,5      | 64           | 78,40                                   | 79         | 75            | 91,83                                   | 139  |  |
| 54                       | 66,15                                   | 49        | 65           | 79,63                                   | 88,5       | <b>7</b> 6    | 93,10                                   | 146  |  |
| 55                       | 67,38                                   | 51,5      | 66           | 80,85                                   | 88         | 77            | 94,33                                   | 152  |  |
| <b>56</b>                | 68,60                                   | 54        | 67           | 82,08                                   | 93         | 78            | 95,55                                   | 160  |  |
| 57                       | 69,83                                   | <b>57</b> | 68           | 83,30                                   | 98         | 79            | 96,78                                   | 168  |  |
| 58                       | 71,05                                   | 59,5      | 69           | 84,53                                   | 103        | 80            | 98,00                                   | 178  |  |
| 59                       | 72,28                                   | 62        | 70           | 85,75                                   | 108        | 81            | 99,28                                   | 188  |  |
| 60                       | 73,50                                   | <b>65</b> | 71           | 86,98                                   | 113        | 81,63         | 100,00                                  | 193  |  |

Rnietsch (a. a. D., S. 4106) gibt bie vorstehenden Lösungswärmen für Schwefelfauren (biejenigen für Dleum vergl. S. 141), welche eine vollständig

tontinuierlich verlaufende Kurve zeigen, vergl. Rr. 3 auf S. 145, wonach also bie Bildung der einzelnen Hydrate nicht mit besonderen Wärmetönungen versbunden ist.

Wegen bieser bebeutenben Wärmeentwicklung muß die Bermischung von konzentrierter Schweseksäure und Wasser immer mit Borsicht geschehen; man soll nie das Wasser in die Säure gießen, sondern die Säure in dunnem Strahle unter Umrühren ins Wasser laufen lassen. Dei plötlicher Bermischung wird so viel Wärme auf einmal frei, daß die Säure ins Rochen geraten kann und umhergespritzt wird, und Glasgefäße springen dabei sehr leicht.

Die Berwandtschaft der Schwefelsäure für Wasser zeigt sich auch in ihrer großen Hygrostopizität. Die konzentrierte Schwefelsäure ist eines der besten Mittel, um Gase zu trochnen, und wird dazu nicht nur in unzähligen Fällen sir wissenschaftliche Zwede, sondern bisweilen auch für technische Zwede angewendet. So z. B. bei der Chlorbereitung nach Deacon, wobei das Gemeinge von Gasen, nachdem ihm durch Wasser die Salzsäure entzogen worden ist, durch einen Kotsturm passert, in welchem Schwefelsäure herabläuft, um ihm seine Fenchtigkeit zu entziehen. Ebenso wird das Chlorgas getrochnet bei der Methode, verzinnte Eisenabsälle durch Behandlung mit Chlorgas zu entzinnen, welches letztere im trochenen Zustande bei niederer Temperatur auf Eisen nicht einwirkt, aber mit dem Zinn wassersies Tetrachlorid liesert. Im großen wird zum Trochnen von Gasen meist Schwefelsäure von 60° B. angewendet, die sich dabei aber nicht weiter als die 55° B. verdünnen darf, wenn sie noch wasseranziehend wirken und nicht umgekehrt Wasser abgeben soll.

Auch auf flüssige und feste Körper wirft die tonzentrierte Schwefelsaure wasserntziehend, ober sogar wasserabspaltend, wenn in der Substanz noch tein sertig gebildetes Basser, aber dessen Elemente vortommen. Auch hierauf gründet sich eine Wenge von wissenschaftlichen und technischen Anwendungen der Schwefelsaure, welche bei dieser Gelegenheit häusig die sogenannten Sulfosauren, in der Regel sehr reaktionssähige Körper, bildet. Als Beispiele solcher Wirfungen diene die Bildung des Athers unter der spaltenden Einwirfung der Schweselsaure, mit der Zwischenbildung von Athylschweselsaure, diesenige des Athylens bei weiterer Basserabspaltung; die Darstellung des Ritrobenzols, der Pikrinsaure, des Ritronaphtalins u. s. w., die Fabrikation des Resorcins und Alizarins durch die alkalische Schmelzung von Sulfosauren des Benzols und Anthrachinons und viele andere Fälle.

Auch die Bertohlung von vielen organischen Substanzen (Holz, Buder u. bergl.) bei Berührung mit konzentrierter Schwefelsaure ist aus berselben Duelle abzuleiten, und es folgt von selbst, daß diese Säure aus bemselben Grunde auf ben tierischen Körper höchst giftige Eigenschaften ausüben ung, jedoch nur in konzentrierter Form. Das gewöhnlich angewandte Gegenmittel, gebrannte Magnesia, kann freilich wenig mehr helfen, wenn die Schleims häute des Schlundes und Magens einmal zerstört sind.

Die Bermandtschaft ber tonzentrierten Schwefelsaure zu Wasser macht sich auch barin geltend, daß fie in offenen Gefägen, burch Anziehen von Feuchtigkeit

aus der Atmosphäre, leicht zum Überlaufen tommt, was man bei wiffenschaftlichen Apparaten beachten muß, wenn man folche durch Aufstellen von tonzentrierter Schwefelsaure vor dem Rosten bewahren will.

Zersetungen ber Schwefelsäure. Solche sind zum Teil schon angesührt worden, z. B. diejenige in Anhydrid und Wasser durch Berdampsen S. 143; der gemischte Damps läßt sich infolge der ungleichen Dissusseschwindigkeit beider Dämpse durch Dissusseschwindigkeit beider Dämpse durch Dissusseschwindigkeit in seine Bestandteile zerlegen, so daß man bei 520° in einer Stunde einen Rückstand von 60 Proz. Monohydrat und 40 Proz. Anhydrid erhalten kann, bei 445° 75 Proz. Hohrat und 25 Proz. Anhydrid. (Wantlyn und Robinson, Proc. Royal Soc. 12, 507; Liebig, Jahresber. 1863, S. 38; Gmelin-Kraut II, 1, 303); vielleicht läßt sich darauf ein Bersahren zur Gewinnung von rauchender Säure begründen. Auch bereits weit unterhalb des Siedepunttes sindet in der slüssigen Säure Dissoziation statt; es ist S. 143 darauf hingewiesen worden, daß schon bei 30 bis 40° das Monohydrat Dämpse von Anhydrid ausgibt (Marignac), was durch die genauen Untersuchungen von Dittmar (Chom. Soc. Journ. [2] 7, 446) und Pfaundler und Pölt (Zeitschr. Ehem. 13, 66) bestätigt wird.

Eine weitergehende Zersetung findet statt: in Schwefelbioryd, Sauerstoff und Wasser, beim Durchleiten des Dampses von Schwefelsäure durch statt glühende, am besten mit Porzellanstücken gefüllte Porzellans oder Platinröhren (diese Zersetungsmethode ist von Deville und Debray als "billige" Darstellungsmethode für Sauerstoff empsohlen worden, hat sich aber wegen ungenügenden Abzuges sür die schweslige Säure oder deren Salze nicht als solche bewährt, dagegen schien es einige Zeit, als ob sie eine große Rolle sür die Anhydriddarstellung nach El. Winkler spielen würde; vergl. 11. Kapitel). Schweselsaure wird ferner zersetz beim Erwärmen mit Kohle auf 100 bis 150° in Kohlendioryd und Schweselsioryd; durch Phosphor beim Kochen mit Abscheidung von Schwesel; beim Kochen mit Schwesel unter Bildung von Schweselsioryd; durch den elektrischen Strom in Wasserstoff, Schwesel und Sauerstoff u. s. w. (in verdünnter Schweselsäure tritt jedoch durch den elektrischen Strom nur Wasserzespeung ein).

Die Schweselsaure galt früher bei Temperaturen unter ihrem Siebepunkte sür bie stärkte aller Säuren, weil sie sämtliche übrigen Säuren aus ihren Salzen austreibt, wenn Löslichkeitsverhältnisse u. s. w. dies erlauben; doch ist es von Interesse, daß umgekehrt auch das Natriumsulsat durch Salzsäure zersetzt werden kann. Auch die "Aviditätsverhältnisse" zeigen, daß bei gewöhnlicher Temperatur Salzsäure und Salpetersäure stärkere Säuren als Schweselsäure sind. Boufsingault zeigte zuerst (Annal. chim. phys. [5] 2, 120), daß trockenes Salzsäuregas in der Rotglut die Sulsate des Kaliums, Natriums, Barhums, Strontiums und Calciums zersetz (hierüber mehr weiter unten). Feuerbeständigere Säuren treiben bei höheren Temperaturen die Schweselsäure aus, z. B. Borsäure, Kieselsäure und Phosphorsäure.

Mit ben Basen bilbet die Schweselsäure zwei Hauptreihen von Salzen, nämlich saure, nach der Formel  $SO_2<_{OM}^OH$ , und neutrale, nach der Formel

 $SO_2 < \stackrel{OM}{OM}$ . Sehr häufig kommt sie auch in basischen, selten in übersauren Salzen vor.

Auf der großen Berbindungsfähigkeit der Schwefelsaure mit allen Basen beruhen ihre technischen Anwendungen zum großen Teile. Bon ihren Salzen, welche zum Teil Bitriole genannt werden, sind die sauren und neutralen in Wasser löslich, ausgenommen die neutralen Salze mit Barpum, Strontium, Blei, Silber und Duecksilder (-oxydul), welche sehr schwer oder fast gar nicht in Basser und verdunten Säuren löslich sind. Schwefelsaures Calcium ist in Basser schwer löslich. Die Sulfate sind meist unlöslich in Weingeist. Die basischen Sulfate sind meist unlöslich in Basser. Die Sulfate neigen sehr zur Bildung von Doppelsalzen, von denen diesenigen Alaune genannt werden, welche einwertige und dreis (resp. viers) wertige Metalle kombiniert enthalten.

Die neutralen Sulfate ber Alfalien, von Calcium, Magnesium, Silber, Mangan und Ferrosum (Eisenorydul), letteres, wenn ganz frei von Säure und Sesquioryd, röten das blaue Lackmuspapier nicht, während alle anderen löselichen Sulfate dies tun. Beim Erhitzen zur Rotglut bleiben nur die neutralen Sulfate der Alfalien, alfalischen Erden und des Bleies unverändert; bei noch höherer Hitze (ber des schmelzenden Eisens) zerfallen auch diese, außer den Alfalizulfaten, welche sich unverändert verstüchtigen. Auch Zink- und Manganvitriol sind schon schwer zersetzbar; dies erklärt die Schwierigkeit, Blende volltändig in Zinkopyd umzuwandeln.

Beim Rösten geben die zersesbaren Sulfate Metalloxyde, Schwefeldioxyd und Sauerstoff. Biel leichter werden die Sulfate durch gewisse Zuschläge (Kohle, Gisen u. f. w.) beim Erhitzen zerlegt.

Auf die Metalle wirkt die Schweselsaure in sehr verschiedener Beise. Die wasserzetzenden Metalle geben mit ihr in der Kälte nur Wassersoffgas; in der Bärme jedoch geben selbst Zint und Sisen schweslige Säure, und Zint kann dabei, wenn in bestimmter Beise versahren wird, sogar Schweselwasserstoff geben (Fordos und Gelis, bei Gmelin-Araut l. c. und Kolbe, Dingl. polyt. Journ. 162, 77). Die meisten Schwermetalle wirten in der Kälte und bei verdunntem Zustande der Säure nicht auf Schweselsaure ein und entwideln erst beim Erhigen mit konzentrierter Säure Schweselsoryd, B. Arsen, Antimon, Bisnut, Zinn, Blei, Kupfer, Duecksilder, Silber, mit gleichzeitiger Bilbung von Sulfaten; Gold, Platin, Iridium, Rhodium wirten bei keiner Temperatur auf reine Schweselsäure ein.

Auf reines Platina hat reine Schwefelsaure höchst geringe Wirkung, selbst bei Siedhitze; die in kauslicher Säure nie sehlenden Berunreinigungen verursachen jedoch einen gewissen Angriff, wie wir sehen werden, wenn die Konzentration der Schwefelsaure in Platingefäßen behandelt werden wird; ebenso wird auch unreines Platin unter Umständen stärker angegriffen als reines, während Gold einen kaum merklichen Angriff erleibet.

Das Berhalten bes Gußeifens zu Schwefelfaure ift von großer technischer Bichtigkeit. Man hat längft gewußt, bag tonzentrierte Schwefelfaure weber in

ber Kälte noch in der Hitze irgend erheblich auf Gußeisen wirkt, vorausgeset, daß keine Luft zutreten kann, deren Feuchtigkeit die Säure verdünnen und eine stärkere Einwirkung hervorrusen würde. Trothem hielt man es anfänglich sür einen ungemein kühnen Schritt, als einige Sodasabrikanten in Lancashire begannen, das Rochsalz mit Schweselsaure in eisernen Schalen zu zerseten, wie wir bei der Fabrikation des Sulfats sehen werden. Seitdem sind die Fabrikanten weitaus kühner geworden, und schon seit vielen Jahren wendet man gußeiserne Gesäße zur Scheidung von Gold und Silber durch siedende Schweselsaure, zur Fabrikation von Nitrobenzol und analogen Produkten vermittelst Wischungen von starker Schweselsäure und Salpetersäure in unzähligen anderen Fällen an, wo man mit starken Säuren in der Kälte oder in der Hitze arbeiten muß, sogar sür die letzte Konzentration der Schweselsäure selbst. Auch mäßig verdünnte Säure wirkt in der Kälte oder ganz mäßiger Wärme dei Lustabschluß auf Sußeisen nicht ein; man kann daher dieses Material sür Drudkessel zum Heben der Kammersäure und für ähnliche Zwecke verwenden.

Es wird meist angenommen, daß gewisse Sorten von Gußeisen dem Angriff der Säuren besser als andere Widerstand leisten. Dieser Punkt ift zugleich mit einigen anderen hier einschlägigen in des Verfassers Laboratorium untersucht worden (Chem. Ind. 1886, S. 47), worllber in der 2. Ausl. d. B. 1, 141 ff. ausstührlich berichtet ist.

Es ließ sich baraus Folgendes schließen:

Bei gewöhnlicher Temperatur (und Luftabschluß) ift die Einwirtung aller untersuchten Sauren auf alle Gußeisenmischungen sehr unbedeutend und sind irgend erhebliche Unterschiede gar nicht wahrzunehmen.

Beim Siehepunkte bes Baffers ift ber Angriff schon bedeutend ftarter, und zwar zeigt es sich ganz burchgangig, bag bie 66 grabige Saure (= 840 D.) ben geringsten Angriff bewirkt, bie 60 grabige (= 71°D.) aber bas Bugeifen um etwa das 11/2 fache und die 50 gradige dasselbe um das Dreifache von ber 66 grabigen Saure angreift. Weitaus stärkere Unterschiede treten aber nun beim Siedepunkte ber Sauren hervor. Während die 66 grabige Saure bei 2950 bas Gufeisen nur gang unbedeutend mehr als bei 1000 angreift und felbst bie (etwas Stidftofffauren enthaltenbe) Banbelsfaure wenn auch merflich, boch nicht erheblich ftarter ale bie reine Saure ober bie etwas 80. haltige wirtt, fo finden wir, daß die 60 gradige Saure bei ihrem Siedepuntte (2000) um bas 10: bis 20 fache (im Durchschnitt um bas 14 fache) ftarter als bei 1000 wirtt (und im Durchschnitt um bas 20 fache ftarter ale bie 66 grabige bei 295%). Die Handelsfäure von 60° Baume wirkt in zwei Fallen bei 200° etwas ftarfer, in zwei anderen gang ebenfo ftart wie die reine Saure von berfelben Dies zeigt, bag man nicht gut die Schwefelfaure von niedrigerer Stärte in Gifengefäßen auf 660 B. = 95 Brog. H. SO4 bringen fanu; erft von diefer Stärke ab barf man fie in Bugeifen jum Rochen bringen.

Die 50 grädige Saure (= 53°D.), welche bei 100° boppelt so start wie die 60 grädige wirft, greift bas Eisen bei ihrem Siedepunkte, also 147°, merklich weniger als die 60 grädige bei deren Siedepunkte, 200°, an, nämlich etwa nur 3/4 mal so viel, aber immer noch 14 mal so viel als die 66 grädige Saure bei

295°. Ein Unterschied zwischen reiner und Handelssäure ift bei 50° B. gar nicht zu spuren.

Bas die einzelnen Eisenmischungen betrifft, so verschwinden beren Unterschiede gegenüber der 66 gräbigen Säure in allen Fällen, und gegenüber den schwächeren Säuren bei 20° und 100°E. Dagegen zeigt es sich beim Siedepunkte der schwächeren Säuren deutlich, daß Holzkohlenroheisen und Hartguß recht merklich weniger als alle übrigen Sorten angegriffen werden. Ein Unterschied zwischen heißem und kaltem Eisenguß ist dabei nicht zu bemerken. Bei allen übrigen Sorten resp. Mischungen sind die Berhältnisse etwas komplizierter, so daß bestimmte Unterschiede sich nicht so leicht ausstellen lassen; am stärksten ist jedenfalls der Angriff auf das schottische Roheisen (Nr. 8) und die Mischung von diesem mit Hamatit-Roheisen (Nr. 7).

Die folgenden Bersuche zeigten die Wirfung des nach des Berfaffers Gefrierverfahren im großen dargestellten Schwefelsauremonohybrats (mit 993/4 Broz. H2 SO4) bei Luftabschluß auf verschiedene Metalle.

| Metall        | •                 | verluft in<br>ozent  | Gewichtsverluft in<br>Gramm pro Quadrat=<br>becimeter |                      |  |
|---------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--|
|               | 6 Tage<br>bei 20° | 2Stunden<br>bei 100° | 6 Tage<br>bei 20°                                     | 2Stunden<br>bei 100° |  |
| Bugeisen      | 0,041             | 0,071                | 0,062                                                 | 0,105                |  |
| Schmiedeeisen | 0,175             | 0,313                | 0,056                                                 | 0,095                |  |
| Rupfer        | 2,63              | —¹)                  | 1,115                                                 | —¹)                  |  |
| Blei          | <b>3,4</b> 8      | 8,65                 | 1,790                                                 | 1,847                |  |

Mithin kann man sagen, daß das Schweselsäuremonohydrat auf Gußund Schmiedeeisen bei gewöhnlicher Temperatur und bei 100° sehr wenig einwirkt, wenn die Luft ausgeschlossen ist. Ein merklicher Unterschied zwischen
dem Monohydrat und der gewöhnlichen 66 grädigen Säure ist in dieser Beziehung nicht vorhanden. Rupfer und Blei dagegen werden schon bei gewöhnlicher Temperatur stark angegriffen, Blei noch mehr als Kupfer. Bei 100°
leidet das Blei kaum mehr als bei 20°, während das Kupfer schon in hestige
Reaktion, mit Entwickelung von SO2, eintritt. Als am meisten maßgebend
dürfen wir den Oberstächenangriff, 3. B. den Gewichtsverlust pro Quadratbecimeter, ansehen.

Föhr (Fischers Jahresber. 1886, S. 295) zeigt, daß Eisen, welches saurebeständig sein soll, viel chemisch gebundenen und wenig graphitischen Kohlenstoff enthalten muß, während genau das Gegenteil in Bezug auf Widerstand gegen alkalische Einstüffe, wie z. B. bei Schmelzkesseln für Unnatron, gilt. Im

<sup>1)</sup> Der Angriff auf Rupfer bei 100° war fo ftart, daß feine genaue Bestimmung bes Berluftes möglich war.

ersteren Falle sollte das Eisen viel Mangan und wenig Silicium, im letzteren wenig Mangan und viel Silicium enthalten. Schmelzende Alkalien lösen gebundenen Kohlenstoff und Mangan, aber sehr wenig Graphit und Silicium (?) auf. Eine Mischung, welche gute Sulfatkessel (ober Säurekonzentrationskessel) liefert, muß schlechte Sobakessel ergeben und umgekehrt.

Schmiedeeisen wird weit stärker als Bußeisen angegriffen; aber bei gewöhnlicher Temperatur widersteht es boch stärkeren Schwefelsauren bis zu 1,70 spez. Gew. hinunter vollkommen (vielleicht noch bis etwas unterhalb obiger

Abnahme pro Quabratmeter und Stunde in Gramm nach 72 ftündiger Einwirkung ber Saure bei 18 bis 200.

| H, S O,       | S 0 <sub>8</sub>          |                  | <u> </u>  |              |
|---------------|---------------------------|------------------|-----------|--------------|
|               | _                         | <b>B</b> ußeisen | Flugeifen | Schweißeisen |
| Proz.         | Proz.                     |                  |           |              |
| 48,8          | . 39,9                    | 6,2177           | _         | _            |
| 61,2          | 50,0                      | 0,1510           | _         | 0,3032       |
| 67,7          | 55,3                      | 0,0847           | _         | 0,0789       |
| 73,4          | 59,9                      | 0,0662           | _         | 0,0623       |
| 79,7          | 65,0                      | 0,1560           | _         | 0,1159       |
| 83,7          | 68,4                      | 0,1388           | <u> </u>  | 0,1052       |
| 85,1          | 69,5                      | 0,1306           | _         | 0,1034       |
| 88,2          | 72,0                      | 0,1636           | _         | 0,1417       |
| 90,6          | 73,9                      | 0,1760           | _         | 0,1339       |
| <b>92,</b> 0  | 75,2                      | 0,0983           | · - · ·   | 0,1040       |
| 93,0          | 75,9                      | 0,0736           | 0,0987    | 0,0855       |
| 94,3          | 77,0                      | 0,0723           | 0,0933    | 0,0708       |
| 95,4          | 77,9                      | 0,1274           | 0,1471    | 0,1209       |
| 96,8          | 79,0                      | 0,1013           | 0,0815    | 0,0988       |
| 98,4          | 80,3                      | 0,0681           | 0,0533    | 0,0655       |
| 98,7          | 80,6                      | 0,0583           | 0,0509    | 0,0570       |
| 99,2          | 81,0                      | 0,0568           | 0,0418    | 0,0504       |
| 99,30         | 81,07                     | 0,057            | 0,042     | 0,050        |
| 99,50 ·       | 81,25                     | 0,060            | 0,038     | 0,049        |
| 99,77         | 81,45                     | 0,066            | 0,042     | 0,049        |
| 100,00        | 81,63                     | 0,037            | 0,088     | 0,076        |
| 81,8 Bej. SOa | 0,91 SO <sub>s</sub> frei | 0,201            | 0,393     | 0,323        |
| 82,02         | 2,00                      | 0,190            | 0,285     | 0,514        |
| 82,28         | 3,64                      | 0,132            | 0,441     | 0,687        |
| 82,54         | 4,73                      | 0,154            | 0,956     | 1,075        |
| 82,80         | 7,45                      | 0,151            | 0,566     | 1,321        |
| 83,50         | 10,17                     | 0,079            | 0,758     | 1,540        |
| 84,20         | 12,89                     | 0,270            | 1,024     | 0,892        |
| 84,62         | 16,16                     | 0,271            | 1,400     | 0,758        |
| 85,05         | 18,34                     | 0,076            | 1,988     | 1,530        |
| 86,00         | 23,78                     | 0,070            | 0,245     | 0,471        |
| 88,24         | 34,67                     | 0,043            | 0,033     | 0,053        |
| 90,07         | 45,56                     | 0,040            | 0,018     | 0,019        |

Prozent Prozent
Gef.-Rohlenstoff Graphit
Gußeisen 3,55 2,787

0,115

0,076

Flugeifen .

Comeifeifen .

Behalt an Bef. Rohlenftoff unb Graphit.

Konzentration). Wo jedoch burch ben Einfluß feuchter Luft die Säure verbünnter wird, tritt eine sehr starke Reaktion ein. Daher müssen die jest so allgemein zum Transport der Schwefelsäure verwendeten Eisenfässer oder Kesselswagen gegen jeden Luftzutritt in ihr Inneres im leeren Zustande verwahrt werden, und an den Stellen, wo dies nicht möglich ist, z. B. an den Mannslöchern, schützt man sie durch einen Überzug von Bleiblech.

Anietsch (a. a. D., S. 4109) gibt vorstehende Tabelle über die Angreifbarteit des Gifens. hierzu macht er folgende Bemertungen (a. a. D., S. 4090). Gußeiferne Gefäße eignen sich sehr gut für die Darstellung von hydratischer Schwefelfaure, aber nicht für rauchende Sauren, benn obwohl biefe bas Bufeifen nur wenig angreifen, fo verurfachen fie boch eine Berfprengung besfelben, manchmal gang plöplich mit lantem Anall. Augenscheinlich biffundiert Oleum in die Boren des Gugeifens, wo es ju SO2 und H2S reduziert wird, und wobei aus dem Rohlenstoff auch CO2 entsteht, alles Gase, deren kritische Temperaturen ziemlich niedrig liegen, wodurch im Innern des Bugeifens hohe Spannungen erzeugt werben. Schmiebeeisen (und Zint) wird von schwach rauchenden Säuren (bis 27 Proz. SO2) relativ ftart angegriffen, was sich aus der Kurve für die Zunahme der elektrischen Leitungsfähigkeit Nr. 5, Fig. 39, S. 145 erflärt. Deren Minimum liegt bei 100 Proz. H2SO4, worauf bie Kurve wieder scharf ansteigt bis zu einem Maximum von 10 bis 15 Proz. freiem SO3, worauf fie ebenfo fcnell bis ju fehr fleinen Berten herabfinft. Dleum mit 27 Brog. freiem SO, ift wieder vollständig paffiv; baber fonnen schmiedeeiserne Apparate viele Jahre lang für die Fabrikation von starken (Bergl. auch Kurve Nr. 10 auf S. 145.) Cleumforten benutt werben.

Die Wirtung ber Schwefelsäure auf Blei ist öfters untersucht worden. Calvert und Johnson (Compt. rend. 56, 140; Dingl. polyt. Journ. 167, 358) fanden, daß Blei um so mehr angegriffen wird, je reiner es ist, und zweitens, daß ein starter Angriff erst bei einer Stärke der Schwefelsäure von mehr als 60° Baume stattsindet. Mallard (Bull. Soc. Chim. 1874, 2, 114; Bagners Jahresber. f. 1875, S. 363) und Hafenclever erhielten ähnliche Resultate. Bauer (Berl. Ber. 1875, S. 210) fand, daß 50 g Säure von 66° B. mit 0,2 g reinem Blei eine namhafte Gasentwickelung bei 175°, eine stärkere bei 190° hervorbrachte; bei 230 bis 240° wird plöglich alles Blei in Sulfat verwandelt, unter Auftreten von 802, H und S. Blei, welches Wismut (0,71 — 4 — 10 Proz.) enthielt, wurde noch stärker angegriffen, während kleine Mengen von Antimon und Kupfer das Blei widerstandsfähiger

machen; Platina wirkt ähnlich; eine Legierung von 90 Blei mit 10 Zinn verhält sich wie reines Blei.

Nach Bersuchen von 3. Glover (Chom. Nows 45, 105) wird reines Blei, in einer Bleikammer aufgehängt, weniger angegriffen als solches, welches 0,1 bis 0,75 Broz. Kupser und 0,1 bis 0,5 Broz. Antimon enthält. N. Cookson (ebend., S. 106) fand, daß starte Säuren bei hoher Temperatur auf antimonhaltiges Blei stärter als auf reines Blei wirken, während schwacke Säuren bei niedriger Temperatur sich umgekehrt verhalten.

Napier und Tatlod (ebend. 42, 314) fanden, daß die Wirtung der Schwefelfäure auf Blei von einer Wasserstoffentwickelung begleitet ist, welche ein Auftreiben der zugelöteten Bleigefäße, in denen die Saure öfters verschickt wird, verursachen kann. Diese Wasserstoffentwickelung ist sehr ungleich bei verschiedenen Bleisorten. Pitkin (Journ. Chem. Soc. 1885, 2, 460) sindet, daß bei Antimongehalt (bis zu 10 Proz.) das Blei durch Schwefelsäure in der Kälte weniger, bei 100° aber mehr als reines Blei angegriffen wird. Zinn und Zink vermehren, Wismut (über 1 Proz.), Kadmium, Silber verminden den Angriff.

Hoch stetter (Bull. Soc. Ind. du Nord de la France 1890, p. 231) sand, daß ganz tupserfreies Blei von Schwefelsaure sehr start, aber schon bei einem Gehalte von 0,02 Broz. Cu sehr wenig angegriffen werde. Auch Antimon soll schlikend einwirken. Seine Bersuche waren im großen, an Apparaten der Fabrikation, angestellt, aber rein empirischer Natur, und es kann doch dabei ein Irrtum untergesausen sein, da Gewichtsversuste nicht bestimmt wurden. Wöglicherweise wurde der mechanische Widerstand durch größere Härte mit dem chemischen vermengt.

Rach Bersuchen von Belen (Journ. Soc. Chem. Ind. 1891, p. 211) foll ein Gemisch von Salpetrigsaure und Salpetersaure stärker als jede der beiden Säuren für sich auf Blei wirken. Dies hat jedoch kaum irgend welche Bichtigekeit für die Schwefelsabrikation, da hier die Salpetersaure, wenn sie überhaupt auftritt, stets von salpetriger Säure begleitet ist, überdies aber das Borhandensein des ungeheuren Schwefelsaureüberschuffes die Bedingungen von Grund aus modisizieren nuch.

Eine ausgebehnte Untersuchung über die Wirkung der Schwefelsaure auf Blei ift von Ernst Schmid mit mir ausgeführt worden (Zeitschr. f. angew. Chem. 1892, S. 642). Eine ganz kurze Zusammenstellung der von uns gezogenen Schlüsse folgt hiermit.

1. In der Bärme ist in allen Fällen das reinste Blei widerstandsfähiger gegen reine nitrose Schwefelsaure, mit oder ohne Luftzutritt, als "Antimonblei" mit 18 Proz. Sb, "Hartblei" mit 1,8 Proz. Sb oder auch nur 0,2 Proz. Sb enthaltendes Weichblei.

In der Kälte verhält sich Blei mit 0,2 Proz. Sb unbedeutend besser als das reinste Blei; Hartblei mit 1,8 Proz. Sb erheblich schlechter, noch schlechter als die Legierung mit 18 Proz. Sb.

2. Ritrofe Saure, wenn fonzentriert, greift in allen Fallen ftarter an als reine Saure. Bei etwas verbunnten Sauren (fpez. Gew. 1,72 bis 1,76)

greift die Nitrose Beichblei und Hartblei weniger als reine Saure an, augenscheinlich, weil sich sofort eine schutzende Decke von Bleisulfat bilbet. Bei größerer Berbunnung tritt starkerer Angriff ein (f. n.).

- 3. In allen Fällen wirkt Nitrofe bei Luftzutritt stärker als bei Luftabichluß ein.
- 4. Bon zwei Sorten "Weichblei" ist das reinere auch das bessere; namentlich scheint auch ein sehr geringer Wismutgehalt (0,044 Proz.) schon schädlich zu sein.
- 5. Es ist burchaus unzulässig, die Angreisbarkeit eines Bleies durch Schweselsaure aus der Menge des entwickelten Gases (Wasserstoff) ableiten zu wollen. Weichblei entwickelt sehr viel, Hartblei, bei viel größerem Gewichtsverluste, äußerst wenig Wasserstoff (1/200 der theoretischen Menge), vermutlich insolge von galvanischen Wirtungen. Gerade aus diesem Grunde soll man aber zum Transporte von konzentrierter Schweselsaure in dicht verschlossenen oder verlöteten Bleigefäßen nicht Weichblei, sondern nur Hartblei wählen, weil sonst ein Auftreiben oder Sprengen der Gefäße durch den Wasserstoff eintreten kann.
- 6. a) Blei mit bis 0,2 Broz. Aupfergehalt (stärfer tupferhaltige Legierungen, z. B. mit 1 Broz. Cu, laffen sich nicht mehr homogen auswalzen) wird in tonzentrierter, reiner Schwefelsäure in ber Kälte mehr als reines Blei angegriffen; bei Ritrose ist kein großer Unterschieb.

Bei 100° wirten alle Arten von Sauren auf reines und fupferhaltiges Blei so gut wie gleich ein, tonzentrierte reine Saure etwas schwächer als tonzentrierte Ritrose, aber mehr als Nitrose von 1,720 (ähnlich wie bei antimonshaltigem Blei, vergl. Nr. 2).

Bei 200° greift konzentrierte Säure das Weichblei und das 0,02 Proz. Kupfer haltende gleich stark, dasjenige mit stärkerem Kupfergehalte merklich, jedoch nicht sehr wesentlich, schwächer an. Nitrose wirkt auf kupferhaltiges Blei eher stärker.

- b) Oberhalb 200° (225 bis 255°) wird ein mit 1 Proz. Antimon legiertes Blei von reiner Schwefelfäure weitaus (bei 225°: 26½ mal) stärker als reines Blei angegriffen; dagegen ist ein mit 0,2 Proz. Kupfer legiertes Blei bei 235° 17 mal, bei 255° 26½ mal widerstandsfähiger als Jungfernblei.
- 7. a) Reines Weichblei zeigt bis 220° mit konzentrierter Schwefelsaure feine sichtbare Gasentwickelung. Bon hier ab treten immer mehr Gasblasen auf und bei 260° löst sich das Blei momentan unter heftigem Aufschäumen, Geruch nach SO<sub>2</sub> und Abscheidung von Schwefel auf, wobei die Temperatur bis 275° steigt.
- b) Dasselbe Blei, mit 0,2 Proz. Kupfer legiert, zeigt mit Schwefelsaure erst bei 260° beutliche Gasentwicklung, die dis zum Siedepunkte (über 310°) etwas zumimmt; beim Siedepunkte löst sich das Blei nur ganz allmählich auf.
- c) Dasselbe Blei wie zuerst, mit 1 Proz. Antimon legiert, zeigt mit Schwefelsäure die erste Gasentwicklung bei 175°, stärker von 225° ab, und bei 275 bis 280° tritt dieselbe stürmische, momentane Auslösung ein wie bei reinem Beichblei.

(Ahnliches ist von Bauer, Ber. d. beutsch. chem. Ges. 1875, S. 210, beobachtet worden, nach dem 0,73 Proz. Wismut die Temperatur der plote-lichen Auflösung des Bleies von 240 auf 160° heraborlickt.)

Mithin ift reinstes Blei bei einer Temperatur von 260° einer plöte lichen, vollständigen Auflösung durch Schwefelsaure ausgesetzt. Ein Zusat von 1 Proz. Sb erhöht diese Temperatur nur um etwa 20°; 0,2 Proz. Aupfer dagegen benimmt dem Blei diese Tendenz fast vollständig (vermutlich sind Hochsters Bersuche, S. 176, hierdurch zu erklären).

8. Der Gehalt des Weichbleies an Sauerstoff (Drhd) ift auch in extremen Fällen äußerst gering und scheint mit der Angreifbarkeit durch Schwefelsäure in keinem Zusammenhange zu stehen. Dagegen ist diese, wie leicht begreiflich, geringer bei mechanischer Berbichtung der Oberstäche.

9. Alls Enbichluß für die Auswahl einer Bleisorte für Konftruktion ber in ber Schwefelfaure vortommenden Apparate ift folgender hinzustellen:

Für Schwefelfäurekammern, Türme, Refervoire, Rohreleitungen und alle anderen Fälle, in benen die Temperatur nur bis zu mäßiger höhe, jedenfalls nie auf 200° C. steigen kann, ist das reinste Weichblei allen übrigen Bleisorten unbedingt vorzuziehen; es wird von warmer, verdünnter oder konzentrierter, reiner oder nitroser Säure am wenigsten angegriffen.

Ein irgend höherer Gehalt an Antimon schäbigt in fast allen Fällen, Rupfer nutt wenigstens gar nichts; ausgenommen sind naturlich die Fälle, wo man dem Blei größere Härte geben will, und der in Nr. 5 erwähnte, von luftbicht zu verschließenden Transportgefäßen. Ein Zusat von etwa 0,2 Proz. Antimon tann deshalb bei Apparaten, die nur mit kalter Säure in Berührung tommen, nütlich sein; bei warmer Säure ist selbst dieser Zusat lieber zu vermeiden.

Filr ganz hohe Temperaturen, also z. B. filr die heißesten Konzentrationspfannen, die zwar nicht über 200° steigen sollten, aber boch einmal zufällig darüber kommen könnten, ist ein Zusat von 0,1 bie 0,2 Broz. Kupfer vorteilhaft, während Antimon hier unbedingt vermieden werden sollte (vergl. Nr. 6 b). Zwar hilft das Rupfer bei 200° noch nichts, wohl aber von 225° ab, und bei etwaigem Wismutgehalte schützt ein Kupfergehalt das Blei vor der hin und wieder beobachteten plöglichen Zerstörung.

- 10. Technisches "Monohybrat" greift das Blei bei 50° vielmal stärker als konzentrierte Schwefelsäure an. [NB. Das benutte "Wonohybrat" hatte schon etwas Wasser angezogen und enthielt nur 98,85 Proz.  $H_2SO_4$ ; es griff das Blei  $13^{1/2}$  mal so stark wie gewöhnliche konzentrierte Säure von  $96^{1/2}$  Proz.  $H_2SO_4$  an. Bei frischem Monohybrat von  $99^{1/2}$  bis  $99^{3/4}$  Proz. wäre der Unterschied sicher noch viel größer gewesen.]
- 11. Rauch ende Schwefelsäure greift bas Blei viel ftärker als gewöhnliche konzentrierte Säure an; Dleum von 20 Broz. SO3 32 mal so start, stärkeres Dleum wieder etwas weniger als das 20 prozentige, weil sich sofott eine kompakte Schicht von Bleisulfat auf dem Blei bildet. Jedenfalls ift also Blei nicht mit rauchender Schwefelsäure zusammenzubringen.

- 12. Salpeterfäure von bem spez. Gew. 1,37 bis 1,42 kann in ber Ralte mit Blei in Berührung gebracht werben, schwächere Säure nicht; aber auch stärfere Säure greift bas Blei wieder mehr an, boch nicht mehr als konzentrierte Schwefelsäure. Gemenge von konzentrierter Schwefelsäure und starker Salpetersäure greifen das Blei äußerst wenig, viel weniger als konzentrierte Schwefelsäure oder Salpetersäure für sich, an und können ohne jedes Bedenken in bleiernen Gefäßen behandelt werden.
- 13. Bersuche mit Mischungen von Schwefelsaure und Nitrosylsschwefelsaure, teils auch mit Salpetersäure, welche sämtlich so gestellt waren, daß sie ursprünglich 0,1 Proz. N enthielten, aber durch längeres Stehenlassen und Erwärmen auf 65° absichtlich auf den Zustand gedracht worden waren, in dem sie in einer Bleikammer wirklich existieren können, zeigen solgende Erscheinungen. Wenn man einer verdünnten Schwefelsäure etwas Salpetersäure zusetzt und dann erwärmt, so verslüchtigt sich ein wenig Salpetersäure, aber es bildet sich keine Nitrosylschwefelsäure, die Konzentration über 1,5 spez. Gew. steigt. Von hier an entweicht Sauerstoff und dei 1,768 ist die Salpetersäure sast ganz verschwunden und durch SO<sub>5</sub> NH erset. Ebenso bildet sich umzgesehrt aus Nitrose durch Berdünnen Salpetersäure, und zwar augenscheinlich bei längerem Erwärmen teilweise nicht durch Spaltung in NO<sub>3</sub>H und NO, sondern durch Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft.

Gerabe um ben Bunkt herum, wo die Nitrofpsichwefelsaure eben noch existenzfähig ift, ist ber Angriff ber Saure auf Blei weitaus am schwächsten. Er steigt mit ber Berdunung, und zwar proportional derselben, augenscheinlich burch vermehrte Bilbung von NO2H; ebenso mit größerer Konzentration, späterhin sogar rapide, da nun die Wirkung der konzentrierten Schwefelsaure sich mit berjenigen der Nitrosplichwefelsaure und der Salpetersäure vereinigt. Das Minimum des Angriffes liegt zwischen 1,5 und 1,6 spez. Sew., also gerade bei der Stärke, welche die Säure in den Bleikammern weder unters noch überschreiten sollte. Dies zeigt, daß es schon aus diesem Grunde unrationell ist, die Säure in der ersten Kammer zu stark zu halten (vergl. 7. Kapitel).

Bie wir sehen, wird Bismut meist als ein besonders schäblicher Bestandteil des Bleies in Bezug auf die Wirkung der Schwefelsäure angesehen. Aber H. D. Hofmann (Mineral Industry 5, 398) behauptet, daß Wismut bei 2 Proz., jedenfalls aber in den in täuflichen Bleisorten vorkommenden Mengen, die Angreisbarkeit des Bleies in Schwefelsäurekammern nicht erhöhe; es sei viel wichtiger, die Oberstäche des Bleies rein und glatt zu erhalten, um das Anhaften von Säuretröpschen zu verhüten. [Während der letzte Sat ohne Biderspruch bleiben wird, widerstreitet denn doch die das Wismut betreffende Behauptung fämtlichen sonstigen Ersahrungen!]

In einem mir vorgekommenen Falle verhielten sich zwei Glovertürme ganz verschieben, indem der eine 13 Jahre lang ohne Bleireparatur ging, während der andere schon vor Berlauf von zwei Jahren in Reparatur kam. Das Blei hatte in beiden Fällen fast identische Zusammensetzung, enthielt aber im ersten Falle 0,004 Broz., im zweiten 0,012 Broz. Wismut.

Nach Junge (Sächs. Jahrb. f. Berg. u. hüttenwesen f. 1895) ziehen manche Schweselsaurefabrikanten bas nach Pattinson entsilberte Blei bem nach Parkes entsilberten vor, weil das lettere angeblich mehr Zink enthalte. Hofmann (a. a. D.) zeigt, daß im Gegenteil das Parkes-Blei weniger Zink, aber mehr Wismut als Pattinson-Blei enthält. Man stimmt darin überein, daß sur Berdampfpfannen Pattinson-Blei besser als Parkes-Blei ift. Dies würde dazu stimmen, daß Pattinson-Blei tatsächlich mehr Kupser und weniger Wismut als Parkes-Blei enthält (vergl. S. 178).

Flußsäure, wie sie durch flußspathaltige Blenden in die Schweselsäure kommen kann, verursacht nach Broft (Chem. 3tg. 1902, S. 12) schon in sehr geringer Menge große Schädigung in Glovertikrmen und Kammern. Meist enthalten die Blenden nur Spuren von Fluor, aber in einem Falle sand er 7 Proz. (Die angesührten Versuche zeigen bis 2 Proz. HF keine erhebliche Mehrwirtung der Schweselsaure auf Blei. Gassörmiger Fluorwasserstoffscheint viel stärker zu wirken. Bergl. S. 65.)

Muir und Robb (Chem. News 45, 70) fanden, daß Zint in Berührrung mit Schwefelfaure von der Formel H2SO4, 5 H2O noch ein etwas H2S-haltiges, mit H2SO4, 6 H2O jedoch reines Wasserstoffgas gibt. Zinn wird von einer Säure von dem Wassergehalte = H2SO4, 3 H2O nicht angegriffen.

Berhalten ber schwefligen Säure und Schwefelfäure gegen bie Oxyde bes Stickftoffs.

Die Reaktionen zwischen ben Oryden und Sauren des Stickftoffs und Schwefels sind von außerordentlich großer Wichtigkeit für die Theorie des Schwefelsaureprozesses im allgemeinen und für die Wiedergewinnung der Stickftoffverbindungen im besonderen; wir werden sie an dieser Stelle abhandeln.

Die älteren Arbeiten von Clément=Desormes, Dalton, Davy, Berzelius, Gay-Luffac, 2B. Henry, Gaultier de Claubry, de la Provostaye, A. Rofe, Koene, Weltzien, Rebling, Müller haben jest nicht viel mehr als historisches Interesse. Die neuere Literatur dieses Gegenstandes beginnt mit den Arbeiten von R. Weber in den Jahren 1862 bis 1867; fie find teils im Journ. f. prakt. Chem. (85, 423; 100, 37), teils in Bogg. Ann. (123, 341; 127, 543; 130, 277), teils in Dingl. polyt-Journ. (167, 453) publiziert und in den Wagnerschen Jahresberichten für 1862, S. 208; 1864, S. 157; 1866, S. 114; 1867, S. 166 resumiert Gine andere höchst wichtige Arbeit barüber verbanten wir Clemens Winkler (Untersuchungen über die chemischen Borgange in den Gap-Lussacichen Rondensationsapparaten der Schwefelfäurefabriken. Freiberg 1867; furzer Auszug baraus in Wagners Jahresber. 1867, S. 174). Dann tamen bie Arbeiten von Rammelsberg (Ber. b. beutsch. chem. Gef. 1872, S. 310; Bagnere Jahreeber. 1872, S. 250) und von Michaelis und Schumann (Ber. b. beutsch. chem. Ges. 1874, S. 1075; Wagners Jahresber. 1875, S. 335).

Die eigenen Untersuchungen des Verfassers in diesem Gebiete umfassen die folgenden Beröffentlichungen. 1877: Berl. Ber. 10, 1073 u. 1432,

1878: ebend. 11, 434 u. 1229; Dingl. polyt. Journ. 228, 70, 548 u. 553; 1879: ebend. 233, 63; Berl. Ber. 12, 357 u. 1058; 1881: ebend. 14, 2188 u. 2196; 1882: ebend. 15, 488 u. 495; 1884: Chem. 3nd. 1884, S. 5; 1885: ebend. 1885, S. 2; Berl. Ber. 18, 1376, 1384, 1391; 1888: ebend. 21, 67, 3223; 1889: Zeitschr. f. angew. Chem. S. 265, 385; 1890: ebend. S. 195; 1899: ebend. S. 393.

Bon den verschiedenen Stickstofforyden braucht uns das Stickorydul,  $N_2O$ , an dieser Stelle nicht aufzuhalten. Es ist in Schwefelsäure sehr wenig löslich, weit weniger als in reinem Wasser; da es, wenn es einmal entstanden ist, nicht wieder zu NO oder höheren Stickoryden oxydiert wird, so ist es für die Fabrikation der Schwefelsäure ganz und gar verloren; auch geht es mit Schwefelsäure keine chemische Berbindung ein.

Das Stidoryd, NO, sollte nach henry und Plisson bei längerer Berührung mit konzentrierter Schwefelsaure von dieser unter Bildung von Salspetrig-Pyroschwefelsaureanhydrid (s. u.) absorbiert werden; aber schon Berzelius, Gay-Lussac und viele andere haben diese Angabe widerlegt, namentlich aber auch Winkler (a. a. D., S. 58). Daraus folgt, daß auch dersenige Teil der Lyde des Stidstoffs von der Schwefelsaure des Absorptionsapparates nicht zurückgehalten wird und unabsordiert entweicht, welcher die zu Stidoryd reduziert ift, und dies beweist wieder die Notwendigkeit eines Sauerstoffüberschusses in den austretenden Kammergasen, weil nur dadurch das Vorhandensein von erheblicheren Mengen von Stidoryd in denselben unmöglich gemacht wird. Kleine Mengen von Stidoryd können übrigens selbst dei Anwesenheit von Sauerstoff der Oxydation entgehen und sinden sich daher in den Kammeraustrittsgasen vor.

Die Löslichkeit des Stidoxyds in Schwefelsäure ist zwar nicht gleich Rull, ist aber doch sehr gering. Rach den Bersuchen des Bersassers (Berl. Ber. 1855, S. 1391) löst 1 com konzentrierte Schwefelsäure 0,000593 g = 0,035 com NO; verdünnte Saure noch weniger. Diese Löslichkeit besitzt daher keine praktische Wichtigkeit.

Bei Gegenwart von Sauerstoff wird bas Stidoryd von Schwefeljäure absorbiert (Buffy, Binkler u. a.); aber alsdann handelt es sich gar nicht mehr um Stidoryd, sondern um salpetrige Säure, und Binkler hat zuerst nachgewiesen, daß die Gegenwart der Schwefelsäure es gerade bedingt, daß nicht mehr Sauerstoff aufgenommen wird, als zur Bildung von salpetriger Säure notwendig ist, welche sich dann mit der Schwefelsäure unter Basserabspaltung zu Nitrosplichwefelsäure verbindet:

$$2 SO_2(OH)_2 + N_2O_3 = 2 SO_2(OH)(ONO) + H_2O.$$

In verschiedenen der oben aufgeführten Aufsätze habe ich bestimmte Beweise für dieselbe Tatsache geliefert, nämlich, daß beim Durchleiten von Stickoryd zugleich mit einem sehr großen überschuß von freiem Sauerstoff durch tonzentrierte Schwefelsäure nichts als Nitrosplichwefelsäure gebildet wird, b. h. daß  $2\,\mathrm{NO}$  nur  $1\,\mathrm{O}$  aufnehmen; aber außerhalb der Flüssigkeit, schon unmittelbar über derselben, tritt die Reaktion  $2\,\mathrm{NO}\,+\mathrm{O}_2=\mathrm{N}_2\,\mathrm{O}_4$  ein, und sowie

diese Berbindung mit Schwefelfäure zusammentrifft, gibt sie gleiche Moleküle Salpetersäure und Nitrosylschwefelsäure (f. u.).

Salpetrige Säure. Die wirkliche salpetrige Säure, HNO2, ist im reinen Buftande nicht bekannt, nur in verbunnten Lösungen. Wenn man ihr Anhydrid, No Og, in Waffer loft, fo bilbet fich etwas falpetrige Saure und bleibt im überschüffigen Waffer gelöft, aber ein großer Teil spaltet fich nach ber Gleichung: 3 NO. H = 2 NO + HNO. + H.O. Das Anhybrib, auch Stidftofftrioryd genannt, Na Oa, bildet eine dunkelblaue, unter 00 fiedende Fluffigfeit. Beim Berdampfen zerfallen die Dämpfe größtenteils in NO und NO2, mit mehr oder weniger N2O4, je nach der Temperatur; aber eine kleine Menge N2O3 besteht augenscheinlich auch im Dampfzustande. Es muß bier von näherem Eingehen auf die viel distutierte Frage über die Eriften des Na Oa im Gaszustande abgesehen werden; nur die Literatur barüber fei am gegeben: Lud (Berl. Ber. 1878, S. 1232 u. 1643); Bitt (ebend. S. 2188); Ramfan u. Cundall (Journ. Chem. Soc. 47, 187, 672); Lunge (ebend. 47, 457; Zeitschr. f. anorgan. Chem. 7, 209); Diron u. Beterfin (Proc. Chem. Soc., Mai 1899, p. 115).

Dbwohl zweifellos ber größte Teil ber frither als Dampf von N. 03 angesehenen "falpetrigen Dampfe" hauptsächlich ein Bemisch von Stidogob (NO) und Stidftoffperoryd ift (wir bezeichnen bies ber Einfachheit megen als NO2), mit fehr wenig wirklichem N2 O3, fo muffen wir die ebenfo zweifellofe Tatfache im Auge behalten, daß ein Gemisch gleicher Moletel von NO und NO, sich bei allen Reaktionen mit anderen chemischen Berbindungen genau fo verhält, als ob es N2O3 ware. Beim Einleiten in eine Alfalilöfung entsteht quantitativ ein Nitrit: 2 Na OH + NO + NO<sub>2</sub> = 2 Na NO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O. Bei Berührung mit fonzentrierter Schwefelfaure wirb jenes Gemifch quanin Nitrosylschwefelsäure umgewandelt: 2 H2 SO4 + NO + NO2 = 2 SO5 NH + H2O. Wir haben baher bas Recht, anzunehmen, daß ein Gemifch gleicher Molekule von NO und NO2 in chemischer Beziehung auf basselbe wie gassörmiges N2O3 heraustommt, und ich werbe in diesem Buche meine Ertlärungen häufig baburch vereinfachen, daß ich von jenem Gemifch als N2O2 spreche, obwohl es physikalisch nur ein Gemenge von NO und NO2 ift. Dazu besteht um so mehr Berechtigung, als zweisellos eine gewiffe Menge N2O3 auch im Gaszustande vorhanden ist und als nach dem Massenwirtungs gefete fich biefes N2O3 immer wieder neu bilben muß, wenn es burch chemifche Reaktionen entfernt worden ift.

Iene Ansbruckweise ist ferner um so mehr berechtigt, als jeder Chemiker von der Destillation der Schwefelsäure oder der Sublimation des Salmials spricht, obwohl wir wissen, daß bei der Destillation die Schwefelsäure sich sast ganz in  $\mathrm{SO}_3$  und  $\mathrm{H}_2\mathrm{O}$  spaltet, welche sich bei der Kondensation wieder vereinigen (S. 143), und daß das Chlorammonium beim Verdampfen größtenteils in  $\mathrm{NH}_3$  und  $\mathrm{HCl}$  zerfällt.

Salpetrigfäureanhydrid ober Stidftofftrioryd, N2O8, loft sich in Schwefelfaure, um so leichter, je tonzentrierter die lettere ift, aber auch,

wie wir sehen werben, wenn sie eine gewisse Menge Wasser enthält. Die hier eintretende Reaktion ist: 2 H2 SO4 + N2O3 = 2 SO6 NH + H2O.

Rammelsberg (a. a. D.) behauptet, daß bei Anwendung eines übersschuffes von Salpetrigsäureanhydrid auch Salpetersäure und Stickoryd entständen:  $H_2SO_4+2N_2O_3=SO_5NH+HNO_3+2NO$ ; aber diese Reaktion tritt nur bei Gegenwart von Wasser ein, und die Vildung der Salpetersäure und des Stickoryds muß als eine sekundäre Reaktion aufgefaßt werden, vernrsacht durch das wohlbekannte Verhalten der salpetrigen Säure bei überschuß von Wasser. Wo genug Schweselsfäure und kein Überschuß von Wasser vorhanden ist, kommt Rammelsbergs Reaktion nicht ins Spiel.

Die durch die Wirkung der Salpetrigfäure auf Schwefelsäure gebildete Berbindung von der empirischen Formel SO, NH ist schon längst im festen Zustande als "Kammerkristalle" und in schwefelsaurer Lösung als "Nitrose" bekannt gewesen; aber ihre wahre Zusammensehung und Struktur sind erst später ermittelt worden.

Am leichtesten werden die Kammerkristalle rein dargestellt, wenn man Schweseldioryd in gut abgekühlte, rauchende Salpetersäure leitet, bis die Masse breiartig erstarrt ist, nicht aber dis zur völligen Zersezung der Salpetersäure, und wenn man die Kristallmasse dann auf einer Tonplatte unter einer Glocke neben Bitriolöl trocknet. Sie bildet, auf diese Beise erhalten, oder auch, wie man sie in den Berbindungsröhren von Bleikammern und an anderen Stellen, wo es an Dampf sehlt, sindet, vierseitige Säulen oder gerade rhombische Kristalle; erscheint aber bei Darstellung im kleinen meist als blätterige, sedersartige oder körnig-kristallinische Masse, welche farblos und durchscheinend ist. Ihr Schmelzpunkt wird von Beltzien auf 73°, von Gaultier de Claubry auf 120 bis 130° angegeben; jedenfalls zersezen sie sich schon vor dem Schmelzen teilweise unter Ausgabe roter Dämpse.

über die Zusammensetzung der Bleikammerkristalle hat früher Unsicherheit darüber geherrscht, ob sie, um nach den älteren Formeln zu reden, eine Berbindung von Schweselsäure mit Untersalpetersäure oder mit salpetriger Säure seien. Noch R. Müller (Ann. Pharm. 122, 1; Wagners Jahresb. 1862, S. 207) sprach sie für das erste an; R. Weber dagegen bewies 1862 und noch schärfer im solgenden Jahre, daß ihnen die Formel nach der zweiten Annahme zustommen mitse, indem er alle einzelnen Bestandteile nach unzweidentigen Wethoden bestimmte. Seine Resultate waren:

|                                                                      | Molekulargewicht | berechnet | gefunden |                |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------|----------------|--|
| 2 SO <sub>3</sub>                                                    | 160              | 62,99     | 63,90    | 64,00          |  |
| $N_2O_3$                                                             | <b>7</b> 6       | 29,92     | 27,14    | 27 <b>.9</b> 6 |  |
| $\mathbf{H_2}\mathbf{O}$                                             | 18               | 7,09      | 9,50     | 10,50          |  |
| 2 SO <sub>3</sub> , N <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> O | 254              | 100,00    | 100,54   | 102,46         |  |

Diese Formel ift anch von Michaelis und Schumann (a. a. D.) bestätigt worden, welche zugleich aus ben Zersezungsproducten mit Phosphorpentachlorib herleiteten, daß die Berbindung, nach Halbierung obiger Formel, als Nitrosulfonsäure,  $SO_2 < \frac{OH}{NO_9}$ , angesehen werden musse, also als Schwefel-

fäure, in der ein Hydroxyl durch die Nitrogruppe, oder als Salpeterfäure, in der das Hydroxyl durch die Sulfongruppe ersetzt ist.

Diese Anschauungsweise läßt sich jedoch nicht ganz unverändert festhalten. Sowohl aus der Bildungsart wie aus der Zersetung der Berbindung muß man unbedingt schließen, daß sie nicht die Nitrogruppe,  $NO_2$ , sondern die Nitrosogruppe,  as Mitrosofischen:  $SO_2 < \frac{OH}{ONO}$ , oder  $SO_2(OH)(ONO)$ , und man muß sie als "Nitrosplsussat" oder noch genauer als "Nitrosplschwefelsäure" bezeichnen, nämlich als Schweielsaure, in der eines der Wasserstoffatome durch die Nitrosogruppe, d. h. das Radital der Salpetrigsäure, NO(OH), ersetzt ist, also ein gemischtes Halb-Anhydrid der Schweselsäure und der salpetrigen Säure.

Es gibt auch eine schon oben erwähnte, mafferstofffreie Verbindung abnlicher Art, bas Salpetrig-Phroschwefelfaureanhydrid von der Formel N2O4, 2SO2, rationell geschrieben:

$$\begin{array}{c}
N0 \\
S0_{2} > 0 \\
S0_{2} > 0, \\
N0 > 0
\end{array}$$

jedoch entsteht diese z. B. nur aus stüssigem Schwestigsäureanhydrid und Untersalpetersäure in der Kälte unter Druck (Provostane), oder aus Schweselsäureanhydrid mit getrocknetem Stickoryd (H. Rose), oder aus Schweselsäureanhydrid und Untersalpetersäure beim Erhitzen (Weber), kann also in der Schweselsäuressabrikanien gar nicht in Frage kommen.

Sbenso wenig ist dies der Fall mit der von R. Weber (Bogg. Unn. 142, 602; Wagners Jahresb. f. 1871, S. 219) durch Einleiten von Schwefelsaute anhydrid in konzentrierteste Salpetersäure dargestellten Verbindung, welcher er die empirische Formel N2O5, 4SO5, 3H2O gibt.

Nitrosplschwefelsaure bilbet sich nicht nur in der oben erwähnten Beise, sondern auch auf vielfache andere Arten. Wir haben schwe erwähnt, daß sie sich aus Schwefeldiornd und Salpetersäure bildet:

$$SO_2 + NO_3H = SO_2(OH)(ONO).$$

Sie entsteht auch, wenn ein Gemenge von ftarter Schwefelsaure und Salpetersaure erhitzt wird, unter Freiwerden von Sauerstoff (A. Rose und spater Lunge, vergl. S. 179 u. 190):

$$H_2SO_4 + HNO_3 = SO_2(OH)(ONO) + H_2O + O.$$

Andererseits kann Schwefelbioryd diese Berbindung auch mit niedrigeren Stickstofforyden bilden, wenn Wasser und Sauerstoff zugegen sind; bei N2O4 ift letzterer nicht erforderlich. Im volltommen trockenen Zustande wirkt Schweselbioryd nicht auf die trockenen Stickstofforyde, aber in Gegenwart der geringsten Menge von Wasser entstehen Kammerkristalle, wenn SO2 mit N2O4 oder aber mit NO oder N2O3 und zugleich mit Sauerstoff zusammentrifft. Winkler hat gezeigt, daß in einer Atmosphäre von seuchter Kohlensäure Stickstofftrioryd mit Schweselbioryd keine Kammerkristalle bildet, während Stickstoffterroryd dies tut,

und er unterscheidet  $N_2O_3$  und  $N_2O_4$  auf diesem Wege. Die Dämpse von  $N_2N_3$  geben mit überschüssigem  $SO_2$  und  $H_2O$  bei Abwesenheit von Sauerstoff gar feine Kammerkristalle; sie entfärben sich unter Bildung von NO und Schweselssure. Sowie aber Sauerstoff oder Luft zugelassen wird, treten angenblicklich Kammerkristalle auf; ebenso, wenn  $N_2O_4$  mit  $SO_3$  in Gegenwart von Basser zusammentrisst. Diese Beobachtungen Winklers sind oft bestätigt worden; aber natürlich ist das, was man damals als Dämpse von  $N_2O_3$  bezzeichnete, ein Gemenge von  $NO + NO_2$ , welches sich chemisch wie  $N_2O_3$  verhält.

Da von den früheren Beobachtern einige Puntte noch nicht volltommen aufgeklärt worden waren, und ihre Ergebnisse teilweise im Widerspruch zuseinander zu stehen scheinen, so stellte der Verfasser eine neue Untersuchung der gegenseitigen Wirtung von Schwefelbioryd und Stickoryd mit oder ohne Gegenswart von Wasser und Sauerstoff an (Berl. Ber. 14, 2196), welche zu folgenden Ergebnissen sührte:

- 1. Trodenes NO und SO<sub>2</sub> haben keinerlei Wirkung aufeinander, weder bei gewöhnlicher Temperatur, noch bei 50 ober 100°, wenn Luft und Feuchtigskeit vollständig ausgeschlossen sind.
- 2. NO, SO<sub>2</sub> und Baffer wirfen in der Art auseinander, daß so viel NO gebildet wird, als dem ursprünglich vorhandenen SO<sub>2</sub> entspricht. Eine Reduktion bis zu elementarem Stickftoff konnte nicht nachgewiesen werben.
- 3. Benn NO und SO<sub>2</sub> in Gegenwart von verdünnter Schwefelsaure (von 1,455 spez. Gew.) zusammentreffen, tritt keine Reduktion NO zu N<sub>2</sub>O ein, selbst bei großem Überschuß von SO<sub>2</sub>, gleichgiltig, ob man viele Stunden bei gewöhnlicher Temperatur oder bei 60° digeriert. Selbst bei Anwendung von Schwefelsaure von 1,32 spez. Gew. konnte keine Reduktion von NO durch SO<sub>2</sub> beobachtet werden.
- 4. Benn NO, SO<sub>2</sub> und O in Gegenwart von Baffer zusammentreffen, tritt eine unbedeutende, aber boch deutlich bemerkliche Bilbung von N<sub>2</sub>O ein. Benn aber statt Baffer verdünnte Schwefelsäure von 1,32 spez. Gew. angewendet wird, kann man diese Reduktionswirkung nicht bemerken.

Die Anwendung dieser Ergebniffe auf die Theorie des Bleitammerprozesses wird später (Kapitel 9) besprochen werden.

Eine spätere Untersuchung des Berfassers (Berl. Ber. 18, 1384) hat die obigen Resultate bestätigt. Es zeigte sich, daß im trodenen Zustande Stickoryd mit überschülsigem Sauerstoff fast oder ganz ausschließlich N2O4 gibt; wenn umgetehrt überschülsiges trodenes NO mit O zusammentrifft, so entsteht N2O3 neben N2O4. In Gegenwart von Wasser wird NO mit überschüssigem O vollständig in Salpetersäure umgewandelt. Wenn jedoch NO mit O in unmittelsbarer Berührung mit karter Schweselsaure zusammentrifft, so bildet sich weder N2O4 noch HNO3, selbst beim größten überschuß von Sauerstoff, und die Oxydation geht nur dis zum Stadium der salpetrigen Säure, die aber nicht frei, sondern als Nitrosylschweselsaure entsteht, so daß die wirkliche Reaktion die solgende ist:

$$2 H_2 SO_4 + 2 NO + O = 2 SO_2 (OH)(ONO) + H_2 O.$$

Sowie die Gase aus der unmittelbaren Berührung mit der Schwefelsäure entsernt sind, schon gleich über derselben, tritt dieselbe Reaktion wie bei trockenen Gasen ein:

$$2NO + O_2 = N_2O_4$$

Eine sehr eingehende Untersuchung über die Bechselwirtung von salpetriger und schwesliger Säure ist von Raschig veröffentlicht worden (Lieb. Ann. 241, 161). Er fand dabei eine Anzahl von neuen Berbindungen auf, stellte einige der Behauptungen von Fremy und Claus über die früher von ihnen beschriebenen Berbindungen richtig und entdedte eine sehr bequeme und bilige Methode zur Darstellung von Hydrocylamin. Aber da fast alle Bersuche Raschigs in alkalischen Lösungen, und die wenigen mit sauren Lösungen gemachten beim Gefrierpunkt angestellt waren, also unter Berhältnissen, wie sie niemals in einer Bleikammer vorkommen, so hat es keinen Zweck, seine Resultate näher zu beschreiben. Unter den von Raschig gewählten Bedingungen bilden sich N2O, NO, Amidosulsonsäure, Hydrocylamin und Ammoniak, aber nur in sehr kleinen Mengen; oberhalb der von ihm eingehaltenen niedrigen Temperatur ist die Bildung jener Substanzen vollkommen unsücher und jedenfalls zu unbedeutend, um weiter von uns in Betracht gezogen werden zu können.

Wirkung des Wassers auf Kammerkristalle. Diese sind sehr zersließlich, und ziehen lebhaft Wasser aus der äußeren Luft an. In Berührung mit wenig Wasser lösen sie sich schnell unter Entwidelung von viel Wärme und von Stidoryd auf. Beim Eintragen in eine größere Masse Wasser lösen sie sich ohne sichtbare Gasentwidelung auf; aber in der Tat wird noch Stidoryd, wie auch Salpetersäure neben Salpetrigsäure gebildet. Dies hat zu verschiebenen Erklärungsversuchen geführt. Rammelsberg und Philipp haben behauptet, daß genau 1/4 des Stidstoffs in NO, 5/8 in Salpetrigsäure und 13 in Salpetrigsäure übergehe:

$$1680_{3}NH + 9H_{2}O = 16H_{2}SO_{4} + 4NO + 2HNO_{3} + 5N_{2}O_{3}$$

Aber es ist ganz unnötig, eine so komplizierte und unwahrscheinliche Reaktion anzunehmen. Jede in dieser Beziehung beobachtete Tatsache läßt sich ganz einfach durch folgende Reaktion erklären:

$$SO_2(OH)(ONO) + H_2O = H_2SO_4 + NO.OH;$$

b. h.: Nitrosylschwefelsäure nimmt die Elemente des Wassers auf und bidet bamit Schwefelsäure und salpetrige Säure; die lettere, wie man längst weiß, ist in Gegenwart eines großen Wasserschusserschusses unbeständig, und spaltet sich babei in Salpetersäure und Stickoryd:

$$3 \text{ NO.0H} = \text{HNO}_3 + 2 \text{ NO} + \text{H}_2\text{O}$$

Bei Gegenwart von weniger Wasser bildet sich aus Kammerkristallen auch Salpetrigsäureanhydrid, welches in braunen Dämpfen entweicht und dabei größtenteils in NO und NO2 zerfällt:

$$2 SO_5 NH + H_2 O = 2 H_2 SO_4 + N_2 O_3$$
.

Für fast alle Zwede tann man Nitrofplichwefelfaure, ober ihre Auflöfung in Schwefelfaure (Nitrofe) als eine Löfung von Salpetrigfaure in Schwefelfaure ansehen.

Bon großem Interesse ist das Berhalten ber Nitrosylschwefelsaure zu Schwefelsauren verschiebener Konzentration. In konzentrierter Schwefelsaure lösen sich die Kristalle leicht und unzersetz, und diese Lösung hat sogar solche Beständigkeit, daß sie destilliert werden kann, ohne salpetrige Säure zu verlieren, während doch die isolierten Kristalle schon bei gelinder Erwärmung zersetz werden; zur Hälfte bestilliert, bleibt ein an salpetriger Säure reicherer Rücktand. Ich habe gezeigt (Zeitschr. f. angew. Chem. 1888, S. 661 und 1890, S. 447), daß bei vierstündiger Destillation einer solchen Säure, wobei 40 Proz. der Schwefelsaure übergegangen waren, nur 5 Proz der Salpetrigsäure sich im Destillat, die anderen 95 Proz. im Rücktande vorsanden, und gar nichts davon zerstört worden war.

Man fann Lösungen von 1,9 Bol. Gew. erhalten; fie entwideln mit Baffer Stidornd, entzunden Phosphor bei 62°, orydieren Schwefel beim Deftillieren, auch viele Metalle unter Entwidelung von Stidoryb; mit ichmefelfaurem Ammoniat auf 160° erhist, entwideln fie Stidgas. Diese Lösung von Nitrofplichwefelfaure in tonzentrierter Schwefelfaure von 660 Be. wird auch bei anhaltendem Durchleiten von trodenem Schwefelbiorph nur unvollständig gersett, und Zusat von Baffer gibt alsbann noch burch Entwidelung von braunen Dampfen bie Anwesenheit von falpetriger Gaure zu erkennen. Daher kommt auch die den Kabrikanten wohl bekannte Tatlache, daß eine mit salvetriger Säure verunreinigte fongentrierte Schwefelfaure burch schweflige Saure nur schwierig In ber Barme gerfest Schwefelbiornd bie Bleitammerju reinigen ift. friftalle unter Entwidelung von Stidorybul (Fromy). Beitere Angaben über bas Berhalten bes Schwefelbiorybs ju ber Lofung von Bleitammertriftallen in Schwefelfaure, ber "Nitrofe", werben bei Betrachtung ber Borgange im Gloverturm gemacht werben. Es ift bemerkenswert, und für die Praxis ber Schwefelfaurefabritation von größter Bichtigfeit, bag felbft verdunntere Schwefelfauren von 1,7 bis 1,55 bie Rriftalle in ber Ralte ungerfest lofen; bie Berfesung hebt erft an, wenn die Dichte der verdunnten Saure auf 1,55 bis 1,50, alfo unter bie Dichte ber gewöhnlichen Rammerfaure gefunten ift (Beber).

Stidftoffperoryb 1) (Unterfalpeterfaure), fei es im Buftanbe

<sup>1)</sup> Ich verwende meist diesen Ramen für die Berbindung, welche man früher und oft auch jetzt noch "Untersalpetersaure" nannte und auch zuweilen "Stickftossebiogyd" oder "Stickftossebrenden. Bekanntlich besteht sie beim Gaszustande aus einer Mischung von Molekülen von NO2 und N2O4 in je nach der Temperatur wechselnden Berhältnissen. Bei niedriger Temperatur, auch im sülssigen Justande, ist sie gleich N2O4; oberhalb 160° gleich NO2. Ich ziehe den Ramen "Berozyd" vor, weil man es in der Praxis bei der gassomigen Substanz stels mit einem Gemenge von NO2 und N2O4 zu tun hat. N2O4 muß als gemisches Unhydrid der salpetrigen und Salpetersäure: NO-O-NO2, angesehen werden; die Konstitution der Versbindung NO2 ist unbekannt. Das Berhältnis der Moleküle von NO2 und N2O4 bei verschiedenen Temperaturen ist folgendes:

<sup>26,7°</sup> C. 80 \$roj. N<sub>2</sub>O<sub>4</sub> + 20 \$roj. NO<sub>2</sub>
39,8° " 71 " " + 29 " "
60,2° " 47 " " + 53 " "
80,6° " 23 " " + 77 " "
135° " 1 " " + 99 " "

von Fluffigfeit ober Bas, wirtt fehr ftart auf Schwefelfaure ein. nach Beber, Unterfalpeterfaure, welche burch gelindes Erwarmen von rauchender Salpeterfäure bereitet, alfo jedenfalls noch falpeterfäurehaltig mar, gu Schwefelfauren von verschiedener Ronzentration, fo zeigt fich folgendes: Englifche Schwefelfaure und Gaure von 1,7 nimmt folche auf, ohne fich ju farben. Säure von 1,55 wird gelb; die Unterfalpeterfäure ist also hier wahrscheinlich zum großen Teil als folche aufgelöst, wie von bem Salpeterfäurebydrat, und es ist nicht eine Spaltung nach ber Gleichung: N2O4 + SO4H2 = NO3H + SO, NH eingetreten, mahrend man dies bei ben ftarteren Gauren am nehmen muß. (Dbigem wibersprechen jum Teil meine Resultate, G. 189 f.) Saure von 1,49 farbt fich grunlichgelb; folche von 1,41 intenfiv grun; folche von 1,31 dagegen färbt sich blau und entbindet Stickorydgas, das bei gelindem Erwärmen unter heftigem Schäumen entweicht. Schwächere Sauren werben mur vorübergehend gefärbt. Demnach wurde anzunehmen fein, daß Gäuren von 1,8 bis 1,7 bie Untersalpeterfäure unter Erzeugung von Nitrosplichwefelfäure aufnehmen, etwas schwächere Sauren fie einfach auflofen und bie ftarter verbilinnten fie unter Bilbung von Stidoxpb, falvetriger Gaure (und Salpeterfaure) Die Einwirtung der schwefligen Saure auf diese Gemische ift je nach der Ronzentration verschieden. Die Lösung der Rammerfriftalle in englischer Schwefelfäure wird badurch, wie oben erwähnt, selbst nach längerem Durchstreichen nur unvollkommen zersett; bagegen wird bas gelbe Gemisch von 1,55 fpez. Gew. und die gefärbten verdunnteren Sauren unter heftigem Schäumen mit Entbindung von Stidornbgas gerfett. Es wird fich später zeigen, wie alle biefe Berhaltniffe bei ber Biebergewinnung ber Salpetergafe in ber Braris mitspielen, wo es barauf antommt, die Gafe erst burch Schwefelfäure von 1,7 zu absorbieren und dann aus dieser Lösung wieder zu ents binden.

Nach Winkler ift jedoch bas Berhalten ber fluffigen Unterfalpeterfäure verschieden von dem, welches Weber beschreibt. Sie soll sich zwar mit Schwefelfaure bis zu 600 Be. (1,71 fpez. Gew.) herab mischen laffen, aber eine Löfung geben, welche von ber Lofung ber Bleifammertriftalle in Schwefelfaure gang verschieden ift; die mit Unterfalpeterfäure gemengte Schwefelfaure fei nämlich gelbrot und ftoge fortwährend rote Dampfe aus. Beim Erhipen braufe fie auf und entwidele fturmifch gasformige Unterfalpeterfaure; wenn bas Bemenge mit 60 gräbiger Schwefelsaure bereitet war, so verflichtige sich die N2O4 dabei volls ftändig weit unter bem Siebepunkte ber Schwefelfaure, fo bag ber mit Baffer verdunnte Rudftand Chamaleon nicht mehr entfarbt. Wenn man bagegen 66 gradige Caure gur Auflosung genommen bat, fo gibt die Fluffigkeit gwar auch beim Erhiten ben größten Teil ihrer Unterfalveterfaure ab: bas Aurudbleibende verhalt fich aber wie eine Löfung von Bleitammertriftallen in Schwefelfaure und gibt beim Bermifchen mit Waffer rote Dampfe aus, welche fich daburch als falpetrige Säure, und nicht als Unterfalpeterfäure, charatterifieren, daß fie mit feuchter schwefliger Gaure teine Bleitammertriftalle bilben.

Zwischen den Angaben von Weber und benen von Winkler, namentlich über bas Berhalten der Untersalpeterfäure, bestehen einige wefentliche Berfchiedenheiten, welche ich burch weitere Unterfuchungen aufgeklärt habe (f. n.).

Bermischt man konzentrierte Schwefelsaure mit ein wenig konzentrierter Salpetersäure und leitet in das Gemisch Schwefelbioryd, so wird die Salpetersäure in der Rälte nur zu salpetriger Säure reduziert, welche mit der Schwefelsaure verbunden bleibt; diese Berbindung widersteht dann der serneren Einwirkung der schwefligen Säure, wie die aus konzentrierter Schwefelsäure und Bleikammerkristallen bereitete Lösung. Dagegen werden verdünntere Gemische von Schwefelsäure und Salpetersäure, unter 1,7 spez. Gew., nach Raßgabe ihrer Berdünnung mehr oder weniger leicht von schwesliger Säure zersest.

Folgenbes sind die Resultate einer längeren Untersuchung, welche ich in Dingl. polyt. Journ. 232, 63, 155, 235 veröffentlicht habe (im Auszuge Ber. d. beutsch. chem. Gef. 12, 1058).

1. Die Untersalpetersäure kann als solche unter gewöhnlichen Umständen in Berührung mit überschüssiger Schwefelsäure nicht bestehen, sondern zerlegt sich in salpetrige Säure, welche mit einem Teile der Schwefelsäure sofort Ritrosylschwefelsäure (Rammerkristalle) gibt, und Salpetersäure, welche sich als solche auflöst, nach folgender Gleichung:

$$N_2O_4 = SO_2(OH)_2 = SO_2(OH)(ONO) + NO_3H.$$

- 2. Die Nitrosplschwefelsaure (Kammerkristalle) löst sich in der überschüssisgen Schwefelsaure zu einer sarblosen Flüssigkeit auf; jedoch nur dis zu einer bestimmten Grenze, welche man als Sättigungskapazität der Schwefelsaure für Nitrosplschwefelsaure bezeichnen kann, und welche um so höher liegt, je konzentrierter die Schwefelsaure ist. Diese Grenze ist z. B. sür Säure von 1,84 Bol.s Gew. bei einem Gehalte von 55,34 mg N2O3 = 185 mg (SO2)(OH)(NO2) auf 1 com noch nicht erreicht.
- 3. Über biese Grenze hinaus macht sich zunächst eine gelbliche Farbe bemerklich, welche natürlich bei stärkeren Schwefelfäuren erst bei einem höheren Behalte an Nitrosplichwefelfäure eintritt; bies war z. B. ber Fall bei Säure von 1,887 Bol.-Gew. (aus reiner Schwefelfäure von 1,84 bereitet), welche auf 1 com

147 mg 
$$N_2O_3 = 372$$
 mg  $(SO_2)(OH)(NO_2)$ 

enthielt, aber auch schon bei Säure von 1,706 Bol. Gew., welche auf 1 ccm nur  $56,7~\text{mg}~N_2O_3=190~\text{mg}~(\mathrm{S\,O_3})(\mathrm{O\,H})(\mathrm{N\,O_2})$  enthielt. Da auch solche Säuren bei längerem Kochen farblos werden, so scheint ber Überschuß von Ritrosylschwefelsäure einigermaßen lose gebunden zu sein; die Temperatur des Basserbades scheint ihn jedoch noch nicht zu affizieren.

4. Der von Winkler beobachtete Zustand, wo eine Mischung von 66 gräbiger Schwefelsaure und Untersalpetersäure schon in der Kälte gelbrote Farbe
zeigte, rote Dämpse ausstieß und beim Erwärmen stürmische Entwickelung von
Untersalpetersäure stattsand, wo man also noch unveränderte Untersalpetersäure
annehmen muß, kann augenscheinlich erst stattsinden, wenn das Gemenge weit
mehr Untersalpetersäure enthält als das stärkse oben erwähnte, oder je in der
Schweselsäurefabrikation vorkommende. Biele Bersuche mit längerem Erwärmen

im Wasserbabe beweisen die Abwesenheit von merklichen Mengen freier Unterfalpeterfäure in allen untersuchten Fällen. In verdünnteren Säuren ist diese noch weniger anzunehmen, und es ist baher unstatthaft, sie bei Analhsen von Schweselsaure aufzuführen.

- 5. Alle Nitrosen, b. i. Auflösungen von Nitrosplschwefelsaure (Kammer-fristallen) in Schwefelsaure, gleichgiltig, ob diese daneben Salpetersaure enthalten ober nicht, nehmen beim Erwärmen weit unter ihrem Siedepunkte eine goldgelbe ober noch dunkter gelbe Farbe an, werden aber beim Erkalten wieder sarblos. Diesen Farbenwechsel kann man beliebig oft wiederholen; er dentet kaum auf eine Lockerung der Berbindung hin, da ja diese auch bei viel höherer Temperatur große Beständigkeit zeigt, sondern läßt sich wohl eher mit der Intensitätserhöhung der Farbe von Eisenchlorid beim Erwärmen vergleichen.
- 6. Die Beständigkeit der Nitrosplschwefelsaure in schwefelsaurer Lösung ist selbst beim Siedepunkte der Schwefelsaure sehr groß, wenn die Konzentration der letzteren nicht unter 1,70 Vol.-Gew. fällt. Es geht zwar beim Kochen stets Sticktoff verloren, und zwar um so mehr, je weniger konzentriert die Säure ist; aber wenn man in der Art kocht, daß die entweichenden Dämpfe sich nicht kondensieren und zurücksießen können, so sindet man selbst dei Säure von 1,65 Vol. Gew. noch Nitrosplschwefelsaure im Rücktande. Wenn aber die Dämpfe kondensiert werden und zurücksleßen, so tritt dei Säuren von 1,80 an und in steigendem Maße bei zunehmender Berdünnung, wo das Kondensat höchst verbünnte Säure oder selbst reines Wasser ist, ein bedeutender Berlust durch Denitrierung ein.
- 7. Bis zu einer Konzentration von 1,65 Bol. Sew. herab ist die Berwandtschaft der Schwefelsaure zu salpetriger Säure, b. h. die Tendenz zur Bilsbung von Nitrosplschwefelsaure, so groß, daß die daneben vorhandene Salpetersäure, sei sie als solche zugesett oder durch Zerlegung von Untersalpetersäure entstanden, unter Sauerstoffabgabe reduziert und zur Bildung von nitrosen Schwefelsäure verwendet wird. Bei Säure von 1,71 Bol. Dew. und stärkeren sindet diese Umwandlung schon nach kurzem Kochen fast vollständig statt, bei 1,65 Bol. Sew. nur noch unvollständig.
- 8. Unter 1,65 Bol. Wew. ist die Nitrosusschure schon so wenig beständig, daß z. B. aus Säure von 1,6 Bol. Gew. etwas davon (allerdings nur wenige Prozent) beim Erwärmen im Wasserbade, und das Meiste, aber nicht alles, bei kurzem Kochen sortgest. Bei Säure von 1,5 Bol. Wew. tritt augenblicklich schon in der Kälte teilweise Zersetung der zugesetzten salpetrigen Säure unter Bildung von Salpetersäure und Stickoryd ein, aber bei einstündigem Erwärmen im Wasserbade bleiben doch noch erhebliche Mengen von Nitrosplschweselssäure unzersetzt, während ein anderer Teil in Salpetersäure übergegangen ist. Beim Kochen geht erstere völlig verloren. Insolge der sehr geringen Sättigungskapazität einer Schweselsfäure von 1,5 Bol. Gew. sür Nitrosplschweselsäure ist neben dieser in der Kälte jedenfalls schon freie salpetrige Säure anwesend. Bei noch schwächern Säuren tritt dies natürlich in erhöhtem Maße ein; es ist jedoch wahrscheinlich, daß selbst sehr verdünnte Schweselsäure in der

Kälte ein wenig Ritrosplichwefelfäure enthalten tann, wenn reduzierende Einfluffe abwefend find.

- 9. Die neben der Nitrosylschwefelsture vorhandene Salpetersäure bleibt auch in verdünnten Säuren (von 1,5 Bol.-Gew. und darunter) selbst bei längerem Rochen noch großenteils in der Flüsseit zurück. Wenn also die Nitrosen aus dem Gay Lussachen Absorptionsturme der Schwefelsäuresabriten durch sehlerhaften Betrieb neben salpetriger Säure auch Salpetersäure enthalten, so ist an eine vollständige Denitrierung derselben durch heißes Wasser oder Damps, wobei man wohl in der Praxis nie unter 48° B6. = 1,5 Bol.-Gew. geht, nicht zu denken; diese ist nur durch reduzierende Agentien möglich, also im großen durch schweflige Säure im Gloverturm, im kleinen durch Duecksilber im Nitrometer. Man kann im letzteren recht deutlich sehen, wie viel schwieriger und langsamer auch hier die Denitrierung ersolgt, wenn Salpetersäure zugegen ist.
- 10. Die Tendenz zur Bilbung von Nitrosplichwefelsaure ist so start, daß selbst bei sehr großer gleichzeitiger Zufuhr von Luft, also von Sauerstoff, während des Einleitens von salpetriger Säure, ebenso wie desjenigen von Stickoryd in Schwefelsaure sich keine Orydation zu N2O4 ober NO3H wahrnehmen läßt.
- 11. Salpetrige Saure läßt sich burch Natronlauge nicht ohne Berlust absorbieren, weil babei eine teilweise Spaltung in Salpetersäure und Stickoryb stattfindet.
- 12. Die violette Färbung, welche sich bei ber Einwirkung reduzierender Agentien auf nitrose Säure zeigt, rührt von einer Auflösung von Stidornt in solcher Säure her und ift möglicherweise einer sehr unbeständigen Berbindung von Stidftoff und Sanerstoff, welche zwischen NO und N2O3 steht, zuguschreiben.

Obwohl meine Bersuche mit aller Deutlichkeit erwiesen hatten (vergl. bes. Schlug 1 und 4), daß bas Stidftoffperoryd fich nicht als folches in ber Schwefelfaure unter Bilbung einer lofen Berbinbung aufloft, aus ber man es burch Erwarmen wieber unveranbert austreiben tonnte, fo ift boch biefe (feither von Wintler felbft als irrtumlich erfannte) Angabe aus ber chemischen Literatur nicht mehr verschwunden, und hat u. a. zu einer entschieden unrichtigen Erklärung bes Berfahrens von Laene und Benter gur Behandlung ber Gap-Luffactürme Beranlassung gegeben. 3ch habe baher biese Sache nochmals unterjucht (Berl. Ber. 15, 488) und gezeigt, daß Mischungen von Stickstoffperoryd mit felbst nicht ganz konzentrierter Schwefelsäure, bis herunter zum fpez. Gew. 1,65, sich quantitativ als gemischte Lösungen gleicher Moletule von Nitrosulschwefelfaure und Salpeterfaure verhalten; daß beim anhaltenden Erhiten im Wafferbade solche Lösungen in Säure von 1,75 nichts, solche in Säure von 1,65 sehr wenig von ihren Stidstoffverbindungen verlieren. Bei anhaltenbem Sieden entweicht ein Teil ber letteren; aber eine große Menge Nitrofplichwefelfaure bleibt gurud, mehr als ursprünglich vorhanden war, indem ein Teil der Salveterfäure unter Sauerstoffverluft in folche übergeht. Die Idee einer "losen" Berbindung amifchen N.O. und Schwefelfaure muß baber gang und gar aufgegeben werben, und barans folgt auch die Unrichtigkeit der von manchen Braktikern gehegten Meinung, bag No O4 weniger leicht als No O3 von Schwefelfaure aufgenommen werbe, weshalb viel von der ersteren im Gay Luffacturm verloren gebe. 3ch

habe biese Meinung auch birekt widerlegt, indem ich zeigte, daß Dämpse von  $N_2O_4$  äußerst leicht, schnell und vollständig von Schweselsäure von 1,71 spez. Gew. absorbiert werden, wie sie im Gap-Lussacturme angewendet wird, und daß diese (farbsose) Lösung weder durch längeres Erwärmen auf  $100^{\circ}$ , noch durch längeres Durchleiten eines Luststromes irgendwie verändert wird.

Eine weitere, abschließende Untersuchung über bas Berhalten des Stidflosse peroxyds zu Schwefelsaure ist von mir zusammen mit Weintraub angestellt worden (Zeitschr. f. angew. Chent. 1899, S. 393). Hier folgt nur eine Zusammenstellung ber babei gewonnenen Schlüsse.

1. Die Reaktion zwischen Schwefelsaure und Stickstoffperoryd ist umtehrbar, indem die sich bilbende Salpetersaure eine gewisse Birkung auf Ritrosplschwefelsaure hat, unter Bilbung von Schwefelsaure und Stickstoffperoryd:

H2SO4 + N2O4  $\Longrightarrow$  SO3NH + HNO3. In Gemischen von Schwefelsaure und Stickstoffperoxyd entsteht ein Gleichgewichtszustand, wobei alle vier Körper: Schwefelsaure, Stickstoffperoxyd, Ritwssplfchwefelsaure und Salpetersaure vorhanden sind.

- 2. In Berührung mit konzentrierter (95 proz.) Schwefelfäure geht fast alles Stickftoffperoxyd in Nitrosylschwefelsäure und Salpetersäure über. Die Umkehrung tritt in merklichem Grade nur dann ein, wenn sehr wenig Schweselssäure im Berhältnis zur Salpetersäure vorhanden ist.
- 3. Die Verwandtschaft der Schwefelsaure zum Sticktoffperoryd nimmt mit der Zunahme ihres Wassergehaltes start ab, so daß dei Schwefelsaure vom spez. Gew. 1,65 die Wirkung der Salpetersäure auf die Nitrosphschwefelsaure die Oberhand bekommt; daher bleidt dann ein großer Teil des zugesetzten Sichstoffperoryds als solches bestehen, obwohl die Wenge der durch die Reaktion selbst gebildeten Salpetersäure nur klein ist.
- 4. In der Praxis der Schwefelsäurefabrikation überwiegt die Menge der Schwefelsäure im konzentrierten Zustande so stark diejenige der Salpetersäure, daß man das Stickhoffperoxyd als so gut wie vollständig in SO<sub>5</sub>NH und HNO<sub>3</sub> übergegangen betrachten kann. Dies gilt natürlich auch für den Fall, daß man stür analytische Zwecke salpetrige Dämpse in konzentrierter Schwefelsäure absorbiert. Daher bleiben die früher gezogenen Schlüsse Nr. 1 und Nr. 4 (S. 189), obwohl nicht mathematisch genau, doch als praktisch richtig bestehen.

Die Spannung ber salpetrigen Säure in Gegenwart von Schwefelsäuren verschiebener Etärke bei verschiebener Temperatur ist zuerst von Sorel untersucht worden (Zeitschr. f. angew. Chem. 1889, S. 272). Seine Beobachtungen waren jedoch nicht zahlreich und noch dazu meist an Säuren und bei Temperaturen angestellt, welche in den Bleikammern nicht leicht vorkommen. Sie sind wohl vollständig überholt worden durch die von mir in derselben Zeitschr. 1891, S. 37 veröffentlichten Beobachtungen von Zaloziecki und Marchlewski, aus welchen folgende Tabellen berechnet worden sind, welche für vier verschiedene Säurekonzentrationen mit einem von 1 g pro Liter auswärts variierenden Gehalte an N2O3 die bei verschiedenen Temperaturen durch einen Luftstrom in einer Stunde weggeführte Menge von N2O3 ebenfalls in Gramm pro Liter angeben.

1. Ritrofe vom fpez. Gew. 1,720 (ungefähr 78 Broz. H2SO4). Ber= Inft an N2O3 in Gramm bei einstündiger Behandlung bei:

| lriprünglicher<br>Gehalt an<br>N <sub>2</sub> O <sub>2</sub><br>in Gramm<br>in 1 Liter | 50°            | 60°      | 70*            | 80°                     | 90°            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|-------------------------|----------------|
| 1                                                                                      |                | _        | _              | _                       | 0,006          |
| 2                                                                                      | <del>-</del>   | <u> </u> | ' <del>-</del> | _                       | 0,018          |
| 3                                                                                      | _              | <u> </u> | -              | _                       | 0,025          |
| 4                                                                                      | _              | -        | _              | _                       | 0,031          |
| 5                                                                                      | _              | i —      |                | _                       | 0,037          |
| 6<br>7                                                                                 | _              | !        | i – i          |                         | 0,043          |
|                                                                                        | r —            | _        |                | 0,006                   | 0,056          |
| 8                                                                                      | _              | _        | -              | 0,010                   | 0,068          |
| 9                                                                                      |                | _        | -              | 0,012                   | 0,081          |
| 10                                                                                     |                | ! -      | _              | 0,018                   | 0,093          |
| 11                                                                                     | _              | _        | _              | 0,025                   | 0,112          |
| 12                                                                                     | _              | _        | _              | 0,030                   | 0,125          |
| 13                                                                                     | _              | -        | _              | 0,031                   | 0,143          |
| 14                                                                                     |                | _        |                | 0,043                   | 0,168          |
| 15                                                                                     |                | -        | 0,006          | 0,056                   | 0,193          |
| 16                                                                                     | _              | _        | 0,010          | 0,068                   | 0,218          |
| 17                                                                                     | <del></del>    | _        | 0,006          | 0,087                   | 0,250          |
| 18                                                                                     |                | i —      | 0,012          | 0,106                   | 0,281          |
| 19                                                                                     | <del></del>    | -        | 0,025          | 0,125                   | 0,318<br>0,356 |
| 20                                                                                     |                | _        | 0,031<br>0,043 | 0,1 <b>5</b> 0<br>0,175 | 0,400          |
| 21                                                                                     |                |          | 0,045          |                         | 0,450          |
| 22                                                                                     |                | 0,006    | 0,062          | 0,200<br>0,237          | 0,500          |
| 23                                                                                     |                | 0,018    | 0,001          | 0,237                   | 0,550          |
|                                                                                        | 0,006          | 0,031    | 0,100          | 0,312                   | 0,600          |
|                                                                                        | 0,012          | 0,043    | 0,150          | 0,356                   | 0,662          |
|                                                                                        | 0,018          | 0,062    | 0,181          | 0,400                   | 0,725          |
|                                                                                        | 0,031          | 0,081    | 0,101          | 0,450                   | 0,800          |
|                                                                                        | 0,043          | 0,100    | 0,256          | 0,500                   | 0,850          |
|                                                                                        | 0,062          | 0,125    | 0,293          | 0,550                   | 0,956          |
| 30                                                                                     | ),081          | 0,162    | 0,337          | 0,612                   | 1,043          |
| 31                                                                                     | ),093          | 0,200    | 0,387          | 0,641                   | 1,125          |
| · 1                                                                                    | ),112          | 0,237    | 0,391          | 0,743                   | 1,206          |
| · 1                                                                                    | ),125          | 0,275    | 0,475          | 0,806                   | 1,287          |
| · · ·                                                                                  | 0,143          | 0,312    | 0,525          | 0,868                   | 1,375          |
| i) .                                                                                   | 0,156          | 0,350    | 0,575          | 0,931                   | 1,456          |
| 1                                                                                      | 0,175          | 0,381    | 0,618          | 1,000                   | 1,543          |
| z. r                                                                                   | 0,193          | 0,418    | 0,662          | 1,062                   | 1,625          |
| 38 ∦                                                                                   | 0,206<br>0,237 | 0,456    | 0,718          | 1,125                   | 1,712          |
| <b>39</b> //                                                                           | U,231          | -,       | -,             | -,                      | -,             |

| Ursprünglicher<br>Gehalt an<br>NgOs<br>in Gramm<br>in 1 Liter | 50° 60° |       | 70°   | 80°   | 900   |  |
|---------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|--|
| 40                                                            | 0,268   | 0,500 | 0,775 | 1,193 | 1,800 |  |
| 41                                                            | 0,293   | 0,543 | 0,831 | 1,256 | 1,890 |  |
| 42                                                            | 0,825   | 0,587 | 0,887 | 1,331 | 1,975 |  |
| 43                                                            | 0,350   | 0,631 | 0,937 | 1,400 | 2,062 |  |
| 44                                                            | 0,376   | 0,675 | 0,993 | 1,468 | 2,150 |  |
| 45                                                            | 0,406   | 0,712 | 1,050 | 1,537 | 2,237 |  |
| 46                                                            | 0,437   | 0,756 | 1,106 | 1,606 | 2,325 |  |
| 47                                                            | 0,462   | 0,800 | 1,162 | 1,675 | 2,392 |  |
| <b>4</b> 8                                                    | 0,493   | 0,837 | 1,218 | 1,743 | 2,500 |  |
| 49                                                            | 0,518   | 0,881 | 1,268 | 1,806 | 2,587 |  |
| 50                                                            | 0,550   | 0,931 | 1,325 | 1,875 | 2,675 |  |

2. Nitrofe vom fpez. Gew. 1,686 (ungefähr 76 Proz. H2SO4). Berluft an N2O3 in Gramm im Liter in einer Stunde bei Temperaturen von:

| Ursprünglicher<br>Gehalt an<br>N <sub>2</sub> O <sub>8</sub><br>in Gramm<br>in 1 Liter | 500      | 60°   | 70°   | 80°   | 90*   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 8                                                                                      | <u> </u> |       | _     |       | 0,025 |
| 9                                                                                      | <u> </u> | _     | _     | _     | 0,036 |
| 10                                                                                     | _        | _     | _     | 0,012 | 0,050 |
| 11                                                                                     | <u> </u> |       | _     | 0,018 | 0,062 |
| 12                                                                                     | _        | _ ·   | _     | 0,025 | 0,096 |
| 13                                                                                     | <u> </u> | _     | 0,010 | 0,050 | 0,125 |
| 14                                                                                     |          | _     | 0,012 | 0,075 | 0,162 |
| 15                                                                                     |          | _     | 0,025 | 0,100 | 0,225 |
| 16                                                                                     | _        |       | 0,050 | 0,150 | 0,286 |
| 17                                                                                     | _        | 0,010 | 0,062 | 0,200 | 0,350 |
| 18                                                                                     | _        | 0,012 | 0,100 | 0,262 | 0,436 |
| 19                                                                                     |          | 0,025 | 0,150 | 0,350 | 0,525 |
| 20                                                                                     |          | 0,050 | 0,186 | 0,425 | 0,625 |
| 21                                                                                     | _        | 0,075 | 0,250 | 0,525 | 0,750 |
| 22                                                                                     | _        | 0,112 | 0,300 | 0,650 | 0,975 |
| 23                                                                                     | _        | 0,136 | 0,350 | 0,775 | 1,200 |
| 24                                                                                     |          | 0,175 | 0,400 | 0,900 | 1,436 |
| 25                                                                                     | 0,010    | 0,200 | 0,462 | 1,025 | 1,662 |
| 26                                                                                     | 0,012    | 0,236 | 0,512 | 1,175 | 1,900 |
| 27                                                                                     | 0,025    | 0,262 | 0,562 | 1,300 | 2,125 |
| 28                                                                                     | 0,036    | 0,300 | 0,612 | 1,436 | 2,350 |

| Uriprünglicher<br>Gehalt an<br>N.O.<br>in Gramm<br>in 1 Liter | 50°            | 60°   | 70°   | 80°          | 90°   |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|--------------|-------|
| 29                                                            | 0,050          | 0,336 | 0,675 | 1,575        | 2,600 |
| 30                                                            | 0,062          | 0,862 | 0,750 | 1,700        | 2,812 |
| 31                                                            | 0,100          | 0,412 | 0,850 | 1,812        | 3,086 |
| 32                                                            | 0,136          | 0,462 | 0,950 | 1,975        | 3,350 |
| 33                                                            | 0,186          | 0,512 | 1,050 | 2,100        | 8,625 |
| 34                                                            | 0,225          | 0,575 | 1,150 | 2,236        | 8,900 |
| 35                                                            | 0,275          | 0,625 | 1,250 | 2,862        | 4,175 |
| 36                                                            | 0,312          | 0,675 | 1,836 | 2,500        | 4,450 |
| 37                                                            | 0,350          | 0,725 | 1,436 | 2,625        | 4,736 |
| 38                                                            | 0,400          | 0,525 | 1,536 | 2,762        | 5,000 |
| 39                                                            | 0,436          | 0,836 | 1,636 | 2,900        | 5,275 |
| 40                                                            | 0,486          | 0,886 | 1,736 | 3,025        | 5,550 |
| 41                                                            | 0,5 <b>5</b> 0 | 0,950 | 1,850 | 3,150        | 5,850 |
| 42                                                            | 0,612          | 1,050 | 1,986 | 3,275        | 6,125 |
| 43                                                            | 0,686          | 1,125 | 2,112 | 3,412        | 6,400 |
| 44                                                            | 0,750          | 1,212 | 2,250 | <b>3,525</b> | 6,700 |
| 45                                                            | 0,825          | 1,300 | 2,325 | 3,736        | 6,975 |
| 46                                                            | 0,886          | 1,386 | 2,500 | 3,825        | 7,250 |
| 47                                                            | 0,962          | 1,475 | 2,636 | 3,962        | 7,536 |
| 48                                                            | 1,025          | 1,512 | 2,762 | 4,100        | 7,825 |
| 49                                                            | 1,100          | 1,650 | 2,886 | 4,236        | 8,100 |

3. Ritrofe vom fpez. Gew. 1,633 (ungefähr 711/9 Broz. H2SO4). Berluft an N2O3 in Gramm im Liter in einer Stunde bei Temperaturen von:

| Uriprünglicher<br>Gehalt an<br>N2O2<br>in Gramm<br>in 1 Liter | 50° 60° |       | 70°   | 80°   | 900   |  |
|---------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|--|
| 1                                                             | 0,012   | 0,025 | 0,036 | 0,100 | 0,150 |  |
| 2                                                             | 0,050   | 0,075 | 0,086 | 0,225 | 0,300 |  |
| 3                                                             | 0,100   | 0,150 | 0,186 | 0,350 | 0,436 |  |
| 4                                                             | 0,162   | 0,212 | 0,300 | 0,586 | 0,612 |  |
| 5                                                             | 0,212   | 0,300 | 0,436 | 0,736 | 0,825 |  |
| 6                                                             | 0,300   | 0,425 | 0,636 | 1,000 | 1,112 |  |
| 7                                                             | 0,400   | 0,562 | 0,836 | 1,275 | 1,425 |  |
| 8                                                             | 0,500   | 0,712 | 1,036 | 1,550 | 1,750 |  |
| 9                                                             | 0,600   | 0,835 | 1,236 | 1,812 | 2,062 |  |
| 10                                                            | 0,700   | 0,986 | 1,436 | 2,086 | 2,375 |  |
| 11                                                            | 0.800   | 1,125 | 1,636 | 2,350 | 2,712 |  |

| rjprünglicher<br>Gehalt an<br>N.O.<br>in Gramm<br>in 1 Liter | 50°   | 60°   | 70°           | 80*    | 90*    |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|--------|--------|
| 12                                                           | 0,871 | 1,262 | 1,825         | 2,636  | 3,075  |
| 13                                                           | 0,986 | 1,400 | 2,036         | 2,900  | 3,436  |
| 14                                                           | 1,086 | 1,536 | 2,225         | 3,175  | 3,800  |
| 15                                                           | 1,186 | 1,675 | 2,412         | 3,450  | 4,162  |
| 16                                                           | 1,275 | 1,800 | 2,612         | 3,725  | 4,512  |
| 17                                                           | 1,375 | 1,936 | 2,786         | 4,000  | 4,886  |
| 18                                                           | 1,475 | 2,036 | 2,975         | 4,262  | 5,236  |
| 19                                                           | 1,562 | 2,250 | 3,186         | 4,550  | 5,600  |
| 20                                                           | 1,662 | 2,412 | 3,400         | 4,850  | 5,986  |
| 21                                                           | 1,812 | 2,612 | 8,650         | 5,162  | 6,400  |
| 22                                                           | 1,975 | 2,812 | 3,912         | 5,512  | 6,862  |
| 23                                                           | 2,186 | 3,062 | 4,250         | 5,912  | 7,425  |
| 24                                                           | 2,436 | 3,336 | 4,612         | 6,350  | 8,036  |
| 25                                                           | 2,700 | 3,636 | 5,000         | 6,800  | 8,662  |
| 26                                                           | 3,000 | 3,950 | 5,412         | 7,300  | 9,362  |
| 27                                                           | 3,312 | 4,300 | 5,8 <b>50</b> | 7,812  | 10,150 |
| <b>2</b> 8                                                   | 3,662 | 4,636 | 6,325         | 8,400  | 11,000 |
| 29                                                           | 4,025 | 5,012 | 6,812         | 9,025  | 11,986 |
| 30                                                           | 4,412 | 5,412 | 7,850         | 9,675  | 13,125 |
| 81                                                           | 4,800 | 5,836 | 7,950         | 10,386 | 14,500 |
| 32                                                           | 5,236 | 6,825 | 8,575         | 11,175 | 16,362 |

4. Nitrose vom spez. Gew. 1,60 (ungefähr 69 Broz. H2804). Berluft an N2O3 in Gramm im Liter in einer Stunde bei Temperaturen von:

| lrsprünglicher<br>Gehalt an<br>N <sub>2</sub> O <sub>8</sub><br>in Gramm<br>in 1 Liter | 50°           | 60•   | 70°   | 80°   | 90*   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|--|
| 1                                                                                      | <b>0,05</b> 0 | 0,086 | 0,175 | 0,336 | 0,412 |  |
| 2                                                                                      | 0,100         | 0,236 | 0,436 | 0,725 | 0,912 |  |
| 3                                                                                      | 0,325         | 0,525 | 0,775 | 1,150 | 1,500 |  |
| 4                                                                                      | 0,562         | 0,836 | 1,250 | 1,910 | 2,100 |  |
| 5                                                                                      | 0,812         | 1,150 | 1,500 | 2,120 | 2,700 |  |
| 6                                                                                      | 1,050         | 1,450 | 1,900 | 2,500 | 3,350 |  |
| 7                                                                                      | 1,286         | 1,800 | 2,350 | 3,100 | 4,112 |  |
| 8                                                                                      | 1,512         | 2,150 | 2,800 | 8,725 | 4,900 |  |
| 9                                                                                      | 1,750         | 2,425 | 3,250 | 4,336 | 5,686 |  |
| 10                                                                                     | 1,975         | 2,812 | 8,712 | 4,900 | 6,475 |  |
| 11                                                                                     | 2.250         | 3.162 | 4.436 | 5.625 | 7.300 |  |

| Uriprünglicher<br>Gehalt an<br>N <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br>in Gramm<br>in 1 Liter | 50*   | 60°   | 70°   | 804    | 900    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--|
| 12                                                                                     | 2,512 | 3,536 | 4,675 | 6,325  | 8,125  |  |
| 13                                                                                     | 2,786 | 3,936 | 5,150 | 7,012  | 8,962  |  |
| 14                                                                                     | 3,065 | 4,250 | 5,650 | 7,700  | 9,750  |  |
| 15                                                                                     | 3,360 | 4,612 | 6,125 | 8,400  | 10,625 |  |
| 16                                                                                     | 3,600 | 4,975 | 6,612 | 9,125  | 11,462 |  |
| 17                                                                                     | 3,862 | 5,350 | 7,100 | 9,525  | 12,250 |  |
| 18                                                                                     | 4,150 | 5,712 | 7,600 | 10,462 | 13,136 |  |
| 19                                                                                     | 4,425 | 6,075 | 8,086 | 11,350 | 13,975 |  |
| 20                                                                                     | 4,700 | 6,425 | 8,562 | 11,850 | 14,800 |  |

Das Berhalten ber Nitrosplichwefelfaure zu reduzierenden Stoffen ift von größter Bebeutung, sowohl für ben Kammerprozeß im allgemeinen, als auch für die Wiedergewinnung der Sticksoffverbindungen. Der wichtigfte ber in Betracht tommenden Stoffe ift die schweflige Säure, deren Wirkung durch folgende Gleichung verbeutlicht wird:

$$2 SO_5 NH + SO_2 + 2 H_2 O = 3 H_2 SO_4 + 2 NO;$$

d. h. sie bilbet mit der Nitrosplichwefelsaure Schweselsaure und Stickorgd. Dies ift die Hauptwirfung des Gloverturmes, wie wir später sehen werden, und sie muß auch in den Kammern selbst, vor allem in deren erstem Teile, vor sich gehen.

Sorel (a. a. D.) hat gezeigt, daß bei Einwirkung eines Gemisches von SO2 und O auf nitrose Schwefelsaure und NO entweder eine Reduktion ber Salpetrigfaure ju NO, ober eine Drybation von NO ju N2O3 (in Form von SO3 NH) eintreten fann, je nach Abanberungen in ben folgenden Bedingungen: Temperatur, Berdunnung ber Saure, Berhaltnis zwischen SO, und O, Prozentgehalt an NO. Die außersten Falle find ichon langft gut bekannt; eine Rebuttion tritt ein bei hohen Temperaturen, Mangel an Sauerstoff und Überschuß von Wasser; eine Orydation bei Überschuß an Sauerstoff, konzentrierter Säure und niedrigen Temperaturen. Für die bazwischen liegenden Fälle hat Sorel einige besondere Bersuche angestellt, aus benen fich ergab, bag bei ibentischen Mischungen eine Steigerung ber Temperatur von 70 auf 800 genugte, um bie Exphation in Redultion zu verwandeln. Bei gleichen Temperaturen trat eine Reduktion ein, wenn das Gasgemenge 31 Proz. SO2, 10 Proz. O, 59 Proz. N enthielt, aber eine Ornbation mit 21 Proz. SO2, 12,1 Proz. O, 66,9 Proz. Nu. f. w. Die Reaktion von SO2 auf nitrofe Schwefelfäure ist durchaus nicht fo einfach, als man früher annahm. Wenn die Saure die Konzentration 1,630 übersteigt, so reduziert das SO2 das N2O3 nicht zu NO, sondern bildet mit N2O3 und Schwefelfäure Nitrosplichwefelfäure, solange Sauerstoff im Überschuß vorhanden ist und die Atmosphäre mehr N2O3 enthält, als der Tension der betreffenden Säure bei ber speziellen Temperatur entspricht (vergl. oben).

Anderenfalls tritt eine Reduktion zu NO ein. Säuren unter 1,600 spez. Gew. können unter gleichen Bedingungen noch N2O3 fixieren, aber nur bei vershältnismäßig niedrigen Temperaturen; bei höheren Temperaturen tritt selbst bei Überschuß an O und N2O3 eine Reduktion ein.

Ein anderes reduzierendes Agens, bessen Wirtung früher übersehen worden ist, ist der Kohlenstoff, in Form des zur Füllung des Gap-Lussacturmes verwendeten Koks. Ich habe gezeigt (Chem. Ind. 1885, S. 2), daß Koks eine sehr stark reduzierende Wirkung auf in der Schwefelsure gelöste Salpetersäure ausübt, was zum großen Teile die Tatsache erklärt, daß die "Nitrose" von den Gap-Lussacturmen nie, außer unter ganz exceptionellen Umständen, Salpetersäure zeigt, selbst wenn in den Austrittsgasen N2O4 in erheblichen Mengen vorgekommen war. Aber die Reduktion geht noch weiter; sogar die N2O3 (als Nitrosussschuselssäure) kann durch den Koks zu niedrigeren Stickstöstigken kaben und auf diesem Wege verloren gehen. Dies ist in meinem Laboratorium bestimmt nachgewiesen worden (Zeitschr. f. angew. Chem. 1890, S. 195), und da diese Sache von Wichtigkeit ist, so mögen hier die Ergebnisse tabellarisch angesührt werden:

|                    |                         |                   | Urfprüngs<br>licher                                             | Abn                                                   | ahme                                                        |
|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Materia l          | Tempe:<br>ratur<br>Grab | Zeit<br>(Stunden) | Gehalt<br>in Gramm<br>N <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>im Liter | in Gramm<br>N <sub>2</sub> O <sub>8</sub><br>im Liter | in Brog.<br>des N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> .<br>Gehaltes |
| 1. %               | itrose vom sp           | ezififden B       | ewicht 1,887                                                    | 75                                                    |                                                             |
| Gastots, Stude     | . 15                    | 24                | 18,93                                                           | 0,330                                                 | 1,71                                                        |
|                    | . 14                    | 2                 | 18,92                                                           | 0,539                                                 | 2,86                                                        |
|                    | . 70                    | $\overline{2}$    | 19,30                                                           | 0,742                                                 | 3,84                                                        |
| Comelgfots, Stude  | . 15                    | 24                | 19,30                                                           | 0.285                                                 | 1,48                                                        |
|                    | . 40                    | 2                 | 18,92                                                           | 0.362                                                 | 1,91                                                        |
|                    | . 70                    | 2                 | 19,30                                                           | 0,452                                                 | 2,34                                                        |
| Gastofs, Bulver    | . 15                    | 24                | 19,30                                                           | 0,790                                                 | 4,09                                                        |
|                    | . 40                    | 2                 | 18,92                                                           | 0,858                                                 | 4,54                                                        |
|                    | . 70                    | 2 2               | 16,22                                                           | 0,903                                                 | 5,57                                                        |
|                    | . 100                   | 2                 | 16,22                                                           | 4,611                                                 | 28,43                                                       |
| Comelgiois, Bulver | . 15                    | 24                | 19,30                                                           | 0.379                                                 | 1,96                                                        |
|                    | . 40                    | 2                 | 18,92                                                           | 0.451                                                 | 2,38                                                        |
|                    | . 70                    | 2 2               | 16,22                                                           | 0,527                                                 | 3,25                                                        |
| , , , , ,          | .   100                 | 2                 | 16,22                                                           | 2,770                                                 | 17,08                                                       |
| 2. N               | itrose vom sp           | ezifijchen @      | ewicht 1,72                                                     | 5                                                     |                                                             |
| Bastofs, Bulver    | . 15                    | 24                | 19,50                                                           | 0,386                                                 | 1,98                                                        |
|                    | . 40                    | 2                 | 19,50                                                           | 0,574                                                 | 2,94                                                        |
|                    | . 70                    | 2                 | 19,50                                                           | 0,891                                                 | 4,57                                                        |
|                    | 100                     | 2                 | 19.50                                                           | 3.410                                                 | 17.49                                                       |

Wir können hieraus folgende Schlüsse ziehen. Roks wirkt schou bei gewöhnlicher Temperatur reduzierend, b. h. zerstörend auf Nitrose ein, wobei Rohlensaure und Stidoryd, möglicherweise auch andere Gase entstehen. Diese Wirkung steigert sich sowohl mit der Temperatur, als auch mit der Bergrößerung ber Berührungsfläche und ist, wie zu erwarten, bei dem weicheren Gas-

tots stärter als bei dem harten Schmelzkoks. Bei 40°, also einer im Gay-Lusiacturm wenigstens im Sommer leicht vorkommenden Temperatur, kann sich der Gehalt der Nitrose an N2O3 bei zweistündiger Berührung mit Koks schon um 2,4 bis 4,5 Proz. reduzieren. Eine sehr starke Wirkung (bis 28 Proz. Reduktion) tritt allerdings erst bei Temperaturen über 70° ein, wie sie im Gay-Lusiacturm wohl nie, aber doch im oberen Teile des Gloverturms vorkommen können. Die Einwirkung ist stärker dei Lösungen von Nitrosylsschwefelsäure in ganz konzentrierter, als dei solchen in mäßig konzentrierter Schwefelsture.

Man follte bemnach im Gloverturm jedenfalls, beffer auch im Gays Luffacturm, teine Rotsfüllung anwenden (vergl. 6. Rapitel).

## Analyse ber Schwefelfaure.

Qualitativ wird bie Schwefelfaure immer am ficherften baburch erkannt, daß sie, sowohl im freien Zustande als in den Lösungen ihrer Salze, selbst bei sehr großer Berdunnung mit Chlorbaryum einen weißen Niederschlag von Barnumfulfat gibt, welcher sich bei irgend größeren Quantitäten balb als schweres Bulver zu Boden sett, aber bei außerorbentlich großer Berbunnung ber Flüfsigkeit manchmal erst nach einiger Zeit als Trubung berfelben auftritt. Das Baryumsulfat ist so gut wie unlöslich in Wasser, Salzlösungen und freien verbunnten Sauren; in tongentrierten Sauren ift es einigermagen löslich, namentlich beim Erhiten, auch in tongentrierter Schwefelfaure felbft und in Andererfeits tann bei großer Ronzentration Lösungen von Gifenchlorid. einer schwefelfaurefreien Fluffigfeit, wenn fie viel Salgfaure und namentlich Salpeterfaure enthält, burch Bufat von Chlorbarhum ein Nieberfchlag von Chlorbaryum felbft ober von Baryumnitrat entstehen, welcher sich jedoch von Baryumfulfat ichon burch fein friftallinisches Aussehen und noch mehr baburch unterscheidet, daß er beim Berdunnen ber Fluffigkeit sofort verschwindet; vom Barnumseleniat ift ber Niederschlag von Barnumsulfat durch die Löslichkeit bes ersteren in konzentrierter Salzfäure beim Rochen und sein Berhalten vor bem Lötrohre zu unterscheiben. Diese Reaktion weist die Schwefelsäure sowohl im freien Bustande als in ihren löslichen Salzen nach. Um Schwefelfaure im freien Bustande neben sauer reagierenden Sulfaten zu erkennen, tann man entweber ben Umftand benuten, bag bie freie Gaure in Beingeift loslich, die Sulfate jedoch barin fämtlich unlöslich find, und somit in dem weingeistigen Auszuge ber Substanz bie Reattion mit Chlorbarnum vornehmen, ober man benutt die vertohlenden Eigenschaften der tonzentrierten Schwefelfaure, indem man die Lösung mit sehr wenig Rohrzucker in einem Porzellanschälchen auf bem Bafferbabe eindampft und beobachtet, ob eine Schwärzung bes Buders stattfindet. Jedoch tritt diese Reaktion auch bei solchen Salzen der Schwefelfäure ein, welche sehr schwache Basen (Aluminium, Gifen als Ferricum u. f. w.) enthalten; auch von Salzfäure ober Salpeterfäure tann man baburch Schwefelfaure nicht mit Sicherheit unterscheiben, wohl aber von Phosphorfaure, Effigfaure, Beinfaure u. f. w., in benen man auf biefe Beife ben geringften Schwefelfauregehalt nachweisen tann. Am besten reagiert man auf freie

Schwefelsäure (wie überhaupt auf freie starte Säuren) mit gewissen Azosarbstoffen, z. B. Methylorange u. f. w.; biese werben durch Metallsalze nicht verändert, wohl aber sofort durch die geringste Menge freier starter Säuren.

In unlöslichen Sulfaten erkennt man die Schwefelsture nach ihrer Aufschließung durch Schmelzen mit kohlensauren Alkalien, oder durch Kochen mit konzentrierten Lösungen derfelben, und darauf folgendes Filtrieren der gebildeten Alkalisulfatlösung von den unlöslichen Karbonaten. Oder mit dem Lötrohre auf Kohle durch Bildung von Schwefelnatrium, nach bekannten Methoden.

Die quantitative Bestimmung ber freien Schwefelsäure sindet für technische Zwede wohl ausnahmslos durch maßanalytische Methoden ober durch das Araometer statt. In beiben Fällen werden natürlich Berunreinigungen mit anderen Substanzen störend wirken, können aber für technische Zwede sast immer vernachlässigt werden. Die aräometrische Bestimmung der Schwefelsäure ist oben (S. 150 ff.) ausstührlich besprochen worden, und soll hier nur noch einmal darauf ausmerksam gemacht werden, daß man bei Anwendung des Aräometers die Temperatur durchaus nicht vernachlässigen darf.

Die volumetrische Bestimmung der freien Schwefelsäure geschieht gewöhnlich durch eine Normallösung von Kali, Natron oder Ammoniak. Je nach der gewünschten Schärfe der Bestimmung nimmt man eine eigentliche Normallösung (d. h. eine solche, welche im Liter ein Äquivalent in Gramm ausgedrückt enthält), oder eine halbe oder Fünstel-Normallösung u. s. w.

Als Inditator tann man bei fünftlicher Beleuchtung Lackmustinftur nicht gut verwenden; bas Rot erscheint fast masserhell, bas Blau bunkelviolett, aber der Übergang aus dem Weinroten in das Burpurne u. f. w. ist nicht mit Sicherheit zu feben. Dan fann fich burch monochromatifches Licht helfen; wenn man die Beleuchtungeflamme mit Rochfalz gelb farbt, fo erscheint das Rot wafferhell, das Blau tiefschwarz und der Übergang ist noch schärfer als bei Tageslicht mahrzunehmen. Ladmus hat ben großen Nachteil, bag es auch gegenüber allen schwachen Sauren empfindlich ist und burch Schwefelwasserstoff zerftort wirb. Wenn man daher kohlensaure Salze titricren will, so muß man dics bei der Siedhitze tun und das Sieden längere Zeit fortsetzen. Bei Gegenwart von Sulfiden muß man einen Überschuß von Gaure zuseten, allen H28 burch langeres Sieben austreiben, erst bann bie Ladmuslösung zuseten und ben Bersuch durch Rücktitrieren beenbigen. Dies macht die Anwendung des Ladmus in der Altalimetrie sehr unbequem; ja es wird durch die Notwendigkeit des anhaltenden Siedens ein wirklicher Irrtum eingeführt, wenn man dies in Glasgefäßen tut, welche dabei stets etwas Alkali abgeben. In der Acidimetrie ist dieser Übelstand weniger fühlbar; aber nur dann, wenn das Normalalkali vollkommen frei von Kohlenfäure gehalten wird, was in der täglichen Praxis einer Sodafabrit nicht leicht ift.

Phenolphtalein wird häufig bem Lackmus vorgezogen. Es ist einer ber empfindlichsten Indicatoren und der Übergang der farblosen sauren Lösung zu beutlichem Rot durch die kleinste Spur von freiem Alkali wird selbst bei kunft-licher Beleuchtung leicht wahrgenommen. Aber dieser schöne Indikator hat zwei Schattenseiten. Erstens ist er nur zu empfindlich selbst gegenüber den

ichwächsten Säuren, z. B. ber Kohlensäure, und zweitens ist er bei Gegenwart von Ammoniak nicht zu gebrauchen. Der erste Umstand bedingt genan diesselben Schwierigkeiten wie bei Lackmus; man muß beim Titrieren mit gewöhnlicher, also etwas karbonathaltiger Alkalilauge eine halbe Stunde oder noch länger kochen, bis die Operation beendigt ist. Während also Phenolphtalein sturation der schwachen Säuren der beste aller Indikatoren ist, so steht es weit hinter dem Methylorange zuruck, sowohl für die Titrierung starker Säuren, wie auch für diesenige der Alkalien, wenn diese ganz oder teilweise als Karbonate vorhanden sind.

Der eben genannte Inditator, das Methylorange<sup>1</sup>), wird heutzntage in Schwefelfaure- und Sodafabriten fast allgemein in Anwendung. Es ist die Dimethylanilinazobenzolsulfosaure, oder beren Natronsalz,

$$(SO_8 Na) C_6 H_4 - N_2 - C_6 H_4 N (CH_3)_2$$

und wird in verdünnter Lösung (1:200 ober noch verdünnter) angewendet. Am besten bewahrt man die Lösung in einer Flasche auf, durch beren Rort ein unten fein ausgezogenes Glasrohr geht, welches als Bipette zur Abgabe von einem ober mehr Tropfen bient. Die Farbe bes Methylorange ift orange in neutralen ober alkalischen Lösungen, aber nur schwach gelb bei großer Berbunnung, und man foll nicht mehr bavon ber zu titrierenden Lösung zuseten, als hinreicht, um fie eben merklich gelblich ju farben. In diesem Falle verursacht ber kleinste Überschuß einer ftarten Saure einen scharfen Übergang nach Rot. Aber wenn man zu viel von der Inditatorlösung zugeset bat, fo daß die Farbe der Lösung orange ist, so ist der Übergang nach Rot (in diesem Falle Burpurrot) nur ein allmählicher, und daher unbrauchbar. Dan muß baber bei Methplorange die bestimmte Regel beobachten, immer so wenig als möglich bavon anzuwenden; auch foll man bei gewöhnlicher Temperatur arbeiten. Dies wird ermöglicht durch den Umstand, daß Metholorange von den ichwachen Sauren, wie Roblenfaure, Schwefelmafferstoff, Effigfaure u. f. w. nicht veranbert wirb; und zwar ift bies eine feiner wertvollsten Eigenschaften, ba die Mühe und der Zeitverlust des längeren Kochens der Flüfsigkeiten, sowie auch ber hierbei durch die Berwendung von Glasgefüßen verursachte Irrtum Sowohl Na. CO. ale Na HCO. tann man bamit birett in ber Ralte austitrieren, genau wie NaOH, wobei famtliches Natron angezeigt wirb. Schweflige Saure verhalt fich in ber fcon S. 133 erwähnten Beife, b. b. bie Berbindung Na2 SO3 ift gegen Methylorange alkalisch, Na HSO3 aber neutral. Dralfaure und die anderen ftarten organischen Sauren stellen sich zwischen Schwefligfaure und bie ftarten Mineralfauren; man tann bamit teine scharfen Refultate erhalten, und daher tann man Dralfäure bei Anwendung von Methyl-

<sup>1)</sup> Dieser von mir für diesen Indikator, den ich zuerst für die Bolumetrie vorgeschlagen habe, eingeführte Rame hat die früheren Ramen: Boirriers Crange III oder Gelianthin wohl so gut wie vollständig verdrängt. Jedenfalls ist es ganz undegründet, etwa die freie Saure als "Helianthin" und deren Ratriumsalz als "Methylorange" zu bezeichnen; beide Worte bedeuten sowohl die freie Farbsäure, wie deren Ratronsalz.

orange nicht als Normalfäure verwenden. Andererseits verhält sich Ammoniat, welches man bekanntlich nicht mit Phenolphtalein titrieren kann, gegenüber Methylorange ebenso normal wie Kali und Natron. Die normalen Sulfate und Eisenoryde, Tonerde u. s. w., welche mit Lackmus sauer reagieren, sind gegen Methylorange neutral, so daß man mit letzterem Indikator die zugleich vorhandene freie Säure titrieren kann.

Methylorange wird burch falpetrige Säure zerstört; bei größerem Gehalte daran kann man also Schwefelsaure nicht direkt damit titrieren. Die gewöhnliche Schwefelsaure bes Handels, auch Rammersäure, enthält kaum jemals so viel salpetrige Säure, daß diese störend einwirken könnte. Aber selbst bei Gegenwart von ganz bedeutenden Mengen von salpetriger Säure, wie z. B. in der "Ritrose" oder in rauchender Salpetersäure, kann man (wie ich zuerst aus einer Mitteilung von Herrn Dr. Lang in Griesheim ersahren und selbst bestätigt habe) vollkommen gut mit Methylorange arbeiten, wenn man den Indikator erst kurz vor vollständiger Sättigung zusetzt und dann schnell austitriert; oder wenn man zuerst mit dem Alkali übersättigt, dann Methylorange zusetzt und zurücktitriert.

Die salpetrige Säure wirkt auf Methylorange wie eine ftarte Mineralfäure ein, und wird also vollständig gesättigt, ehe der Farbenumschlag aus Rot in Hellgelb eintritt, wenn man nicht Zeit zur Zerstörung des Farbstoffes lagt.

Freie Schwefelfäure (einschließlich ber neben Sulfaten vortommenden) wird bestimmt, indem man einen Tropfen Methylorangelösung zusett, welche eine nelkenrote Farbe hervorruft, und dann Normalnatron zusett, bis die Farbe in Hellgelb umgeschlagen ist. Am besten kontrolliert man dies, indem man durch Zusat eines Tropfens Normalsäure auf Rot zurudgeht.

Der Titer ber Normalaltalilöfung felbft wird am beften mit einer Normalfäure gestellt (Schwefelfäure ober Salzfäure), und biefe selbst ihrerseits wird wiederum am bequemsten durch schwach geglühtes, chemisch reines Ratrium. karbonat geprüft, das man sich unschwer verschaffen oder selbst bereiten kann, 3. B. burch Auswaschen und Glühen von Natriumbikarbonat, das übrigens häufig schon chemisch rein in den Apotheken u. f. w. vorkommt. Startes Gluben ift allerdings zu vermeiben, ba fich bann ein wenig Natriumorph bilden kann; boch ist der dadurch allenfalls entstehende Fehler meist sehr klein, wenn nicht übertrieben ftart und lange geglüht worden ift. Banz ficher geht man, wenn man im Luftbabe eine Stunde lang auf etwa 300° erhipt. Wenn eine als chemisch rein getaufte Goda sich ohne allen Rudstand löst, und burch bie gewöhnlichen Reagentien fein Chlor und feine Schwefelfäure, ober nur unwägbare Spuren bavon, erfennen läßt, fo tann man fie nach mäßigem Glüben fofort gur Titerstellung ber Normalfäure benuten. Bei Anwendung von Methylorange ale Indifator tann man allenfalls biefen Ummeg erfparen und bie reine Goda selbst ale Normallösung, nämlich 53 g im Liter, für genauere Bestimmungen in größerer Berdunnung anwenden. Letteres empfiehlt fich namentlich auch beehalb, weil bei eigentlicher Normal=Natriumkarbonatlösung gern Ausblühungen an ben Burettenspipen u. bergl. vorkommen, was ichon bei 1/2= Normallofung faum, bei 1/5= Normallofung gar nicht (außer nach langem Steben) eintritt.

Obwohl dies für die Alkalimetrie wichtiger als für die Acidimetrie ist, wollen wir doch hier auch die Normalsäure abhandeln. Als solche brauchen sehr viele Fabrikschemiker Schwefelsäure. Wir aber ziehen Salzsäure vor, sowohl weil man diese auch zur Titrierung von alkalischen Erden benutzen kann, als auch vor allem, weil man babei den Titer auf zwei ganz verschiedenen Begen bestimmen kann, volumetrisch mit reinem Natriumkardonat und gewichtsanalytisch mit Silbernitrat, eine weitaus genauere Wethode als die gewichtsanalytische Bestimmung der Schwefelsäure mit Chlordaryum. Die von Wohr so warm empfohlene und daher von vielen Chemikern angewendete Dxalsäure hat große Nachteile. Es ist änßerst schwierig, sie in vollkommen reinem und trockenem Zustande herzustellen, ohne etwas von dem Kristallwasser zu verlieren; sie ist in schwächeren Lösungen nicht haltbar, und sie gestattet nicht die Anwendung von Wethylorange.

Da man in einem Laboratorium doch sehr häufig die Kontrolle von Mormalfäuren vorzunehmen bat, fo empfiehlt man zuweilen, auch wenn man nicht eine folche Lösung ohnehin ale Normalaltali zur Titrierung mit Methylorange gebraucht, gleich 26,5 g geglühten reinen Natriumtarbonats abzuwägen, ju einem Liter Fluffigfeit aufzulofen, diefe Lofung in einer Flasche mit Glasstopfen aufzubewahren und von der Fluffigkeit für jede Titrierung, je nach Bedarf, 10, 20 ober 50 ccm mit einer Bipette zu entnehmen, nachbem man bie Flasche vorher geschüttelt hat, um etwa nach ben oberen Banben abgedunftetes Baffer wieder aufzunehmen. 3ch tann bies nicht empfehlen. wirklich genaue Bestimmungen muß man unbedingt jede Portion Natriumkarbonat gleich nach bem Glühen und Ertalten aus bem Platintiegel ober Bägeröhrchen in bas Becherglas abwägen, ba man nie fo genau meffen als wägen tann, schon barum, weil die Megapparate bochft felten ganz genau miteinander ftimmen. Daß man übrigens auch in ben Fabriklaboratorien sich nicht mit billigen Büretten, Bipetten und Deffolben ohne weiteres begnugen foll, fonbern biefe durch Auswägen ober sonst wie kalibrieren muß, wenn man nicht die Roften für amtlich geeichte Inftrumente aufwenden will, ift gang felbstverstänblich.

Die Normalsäure wird nach Äquivalenten gestellt, nicht nach Molekülen; d. h. wenn es Schwefelsäure ober kristallisierte Dralsäure ist, so wird sie ½ mal das Molekulargewicht berselben in Gramm enthalten, also 49 resp. 63 g, weil diese Säuren zweiwertig sind, dagegen von Salzsäure ober Salpetersäure, welche einwertig sind, das ganze Molekulargewicht, also 36,46 g HCl oder 63 g NO3H. Wan prodiert erst nach vorläusiger, nicht ganz ausreichender Berbünnung der Sänre, wie viel Kubikzentimeter davon zur Neutralisserung einer bestimmten Menge Natriumkarbonat nötig sind, berechnet danach, wie viel Basser man zusehen muß, um genaue richtige Normalsäure zu erhalten, und überzeugt sich nach geschehere Mischung durch nochmaliges, wiederholtes Titrieren mit Natriumkarbonat von ihrer Nichtigkeit. Man nehme dabei nicht weniger als 2 oder 3 g Natriumkarbonat. Will man durchaus mit Lachnus operieren, so seht man zu der alkalischen Lösung einige Tropsen neutrale Lachmustinkur die zur deutlichen Bläuung, dann so viel Säure, die ein starkes

Brausen eintritt, und erhist bann zum Kochen; barauf sett man zu der heißen Flüssigeit allmählich mehr Säure, so lange, bis die blaue Farbe durch das Biolett und Rotviolett der Kohlensäurefärbung in das Hellrot der Schwefelsäurefärbung übergegangen ist. Die durch den Säurezusat abgekühlte Flüssigkeit muß immer wieder erhist werden; man findet oft, daß nach minutenlangem Kochen die schon anscheinend rote Flüssigkeit wieder violett und dann blau wird. Wenn man mit ganz tochenden Flüssigkeiten arbeitet, so kann man über den Punkt, wo das reine Rot eintritt, auch nicht um einen Tropsen im Zweisel sein. Man muß aber durchaus in einer Porzellanschale, nicht in einem Bechergsase arbeiten, da dieses Alkali abgeben könnte. Genau ebenso muß man bei Anwendung von Phenolphtalein versahren. Alle diese Umständlichseiten erspart man bei Anwendung von Methylorange als Indicator und kalter Titrierung.

Wenn man nun einmal eine ganz richtige Normalfäure hat, so stellt man sich aus ihr mit aller Leichtigkeit bas Normalalkali bar, also Amnoniak, Ratrowlauge ober Kalilauge, ober auch Natriumkarbonat (f. oben s. S. 202), und braucht bann biese zur acidimetrischen Brüfung ber Schwefelsäure. Konzentrierte Schwefelsäure muß natürlich vorher in gewöhnlicher Weise verdünnt werden, um die zu heftige Reaktion zu vermeiden. Für irgend genanere Bestimmungen sollte man die zu analysierende Säure nie abmessen, sondern immer abwägen, am besten mittels der Hahnpipette, Fig. 42 ober 43, S. 206.

Die Bestimmung ber Schwefelfäure in Sulfaten ift schon S. 53 ff. beschrieben worben, wo es sich um die Analyse der Phrite handelte.

## Analyfe von rauchenber Schwefelfaure.

Hierüber sind Aufsche unter anderem von folgenden Berfassern erschienen: Fürstenau (Chem. Zeitg. 1880, S. 18), Möller (ebend., S. 569), Beder (ebend., S. 600), Winkler, (Chem. Ind. 1880, S. 194), Clar und Gaier (ebend. 1881, S. 251). Wir werden aber hier im wesentlichen die im "Taschenbuch für Sodasabrikation u. s. w." gegebenen, aus der Praxis herrührenden Vorschriften mit einigen seitdem entstandenen Verbesserungen beschreiben.

Im vorliegenden Falle ist nicht einwal das Ziehen einer richtigen Probe eine ganz leichte Aufgabe. Abmessen in einer Bipette steht ganz außer Frage; man kann nur an Wägen benken. Aber auch zu diesem Zwecke muß man die Substanz, wenn sie sest ist, zuerst verstüsssigen. Dies läßt sich bei nur teilweise kristallisierter Säure oder auch bei sester Pyroschweselsäure verhältnismäßig leicht bewerkstelligen. Man kann diese ohne alle Geschr in einem geschlossenen Gesäße durch Erwärmen auf einem Sandbade bei 30° verstüssigen. Zugelötete Blechslaschen werden gewöhnlich in einem hinreichend erwärmten Trockenraume aufgestellt. Es sindet kein merklicher Berlust an Gehalt stat, wenn man die dazu bestimmte Öffnung schon vorher aufmacht und sofort mit einem Uhrglase bedeckt. Dies verhütet das Entstehen von Druck in dem Sesäße während der Erhitzung, was sonst beim Öffnen einen Unfall verursachen könnte. Anders steht es mit den an SO3 reicheren, dem reinen Anhydrid nahe stehenden

Produkten. Diese lassen sich nicht vollständig verflüssigen; ein Teil bleibt immer in Form eines gallertartigen Rudstandes. Dieser Rudstand hat aber genau dieselbe Zusammensetzung, wie der flüssige Teil; man kann also das Muster aus dem letzteren entnehmen, ohne Furcht einen Fehler zu begehen.

Das Muster wird entweder in Glastugeln ober in einem gläsernen Sahnrohre ausgewogen. Die ersteren sind sehr dinne Rugeln von etwa 2 cm Durchmeffer, beiberseits in einem Kapillarrohre endend (Fig. 41). Die verstüfsigte Säure (2 bis 3 g) wird ohne Gesahr für den Arbeiter mittels einer Flasche eingesogen, durch deren Kautschukstopfen ein dicht schließender, an seinem freien Ende mit einem Kautschukschofen ein dicht schließender, an seinem freien Ende mit einem Kautschukschofen verbundener Glashahn geht. Man saugt an dem Schlauche, schließt den Hahn, streift den Schlauch über eines der kapislaren Enden der Bägekugel, und zieht durch die Öffnung des Hahnes eine genügende Menge Säure in die Kugel ein. Dann reinigt man die Kugel und

schmilzt bas eine ber kavillaren Enben por ber Lampe 311; das andere tann man ohne Gefahr eines Berluftes von SO3 ober Anziehen von Feuchtigkeit mahrend bes Bägens offen laffen. Die Bägung geschieht zwedmäßig auf einem kleinen Platintiegel mit zwei Ausschnitten, auf benen bie Enben ber Rugel aufruben. Sollte lettere burch einen Zufall zerbrechen, fo fließt die Saure in den Tiegel, nicht auf die Bage. Nun wird die Rugel mit bem offenen Ende nach unten in einen fleinen Erlenmepertolben gestedt, in beffen Sals fie genau paffen follte, wie es Fig. 41 zeigt; ber Rolben enthält so viel Wasser, daß das Rapillarrohr ziemlich tief hineintaucht und kein Berlust an SO3 beim Bermischen ber Säure mit Wasser entstehen Jest bricht man bie andere Spige ab, läßt bie Saure ausfliegen, fprist einige Tropfen Baffer



in die obere Kapillare und spült schließlich das ganze Kugelrohr burch mehrmaliges Ansaugen von Wasser aus. Die Flüssigkeit wird auf 500 com verbünnt und für jede Probe 50 com herausgenommen. Die Titrierung erfolgt mit Fünftel-Normalnatron (1 com = 0,008 g SO3) und Ladmus ober Methylsorange als Indikator. Der so ermittelte Säuregehalt wird um die der SO2 entsprechende Zahl vermindert, welche man durch Titrieren eines anderen Musters mit Jodiösung ermittelt.

Dieser von Clar und Gaier vorgeschlagenen Kugelröhre ist für Oleum von mäßiger Stärke die von Cl. Winkler angegebene Glashahnpipette vorzuziehen, wie sie Fig 42 (a. f. S.) zeigt. Der Hahn muß ohne Einsteten dicht schließen, und das darunter befindliche Rohr muß allmählich konisch zulausen. Man süllt es durch Saugen in der oben angegebenen Art mit etwa 0,5 g rauchender Säure, aber nicht mehr, um die Titrierung direkt, ohne Abpipettieren eines aliquoten Teiles aus einer größeren Menge nach geschener Berdünnung, vornehmen zu können. Sowie die passende Menge Säure eingetreten ist, schließt man den Hahn, reinigt das Rohr von außen mit Fil-

trierpapier und kann es sofort wägen, ohne eine Anderung des Gewichtes auf der Wage besorgen zu muffen. Es ist indessen doch vorzuziehen, eine Pipette von der in Fig. 43 gezeichneten Art anzuwenden, welche in ein äußeres Glasgehäuse eingeschliffen ist, das natürlich mit dem leeren Rohre zusammen tariert wird. Nach dem Wägen stellt man die Pipette mit der Mundung nach abwärts in Wasser, oder im Falle der allerstärkten Oleumarten in eine Schicht von kristallissertem, grob gepulvertem Glaubersalz, worauf man ihren Inhalt



langsam austaufen läßt. Dann sprist man einen Tropfen Wasser von oben in das Rohr, läßt einen Augenblick stehen und spült gründlich mit Wasser nach. Das einmal behufs des Einsaugens geschmolzene Anhydrid bleibt lange genug stüssig, um das Wägen und Austausen ohne Wiedererwärmung zu gestatten.

Weitaus am bequemften für die Abwägung von rauchenber Schwefelfaure (wie auch von anberen rauchenben Säuren ober fonftigen, Dampfe entwickelnden Substanzen) ist die in einer Abhandlung von Lunge und Rey (Zeitschr. f. angew. Chem. 1891, S. 165) beschriebene "Rugelhahnpipette", Fig. 43, bei welcher fowohl die Füllung, wie auch die Abwägung und Entleerung ohne jeben Berluft an Dampfen ausgeführt und zugleich jebe befonbere Saugvorrichtung erspart wirb. Über bem Sahne a befindet sich eine Rugel b von etwa 2 cm Durchmeffer und barüber ein zweiter hahn c. Der untere Teil ber Bipette ift in eine unten geschloffene Glasröhre d eingeschliffen. In bem fonisch eingeschliffenen Teile ber Bipette befinder fich eine zur Sälfte hinabreichende Rinne e, beren andere Salfte f fich in bem Schliffe bes

äußeren Rohres befindet. Je nach Drehen ber Bipette taun man baburch einen Kanal von außen nach innen in die Röhre d herstellen, oder aber biesen verschließen. Zum Gebrauche ber Pipette schließt man den unteren hahn a, saugt oben mit bem Munde und

schließt während bessen den Hahn c, so daß in der Kugel b eine Luftverdünnung eintritt. Wenn man nun die Spitze der Pipette in die Säure eintaucht und den Hahn a öffnet, so steigt die Säure auf; man schließt aber den Hahn wieder, ehe die Säure bis an ihn gelangt ist, oder überhaupt, wenn man abschätzungsweise genug hat. Nun reinigt man die Pipette außen, steckt sie in das Glassrohr d und wägt. Hierauf stellt man dei Salzsäure, Salpetersäure, Ammoniat u. dergl. so ein, daß die Rinne e und f zusammenfallen, spritzt von oben unter Hspitzung des Hahnes e Wasser in die Kugel b, und läst dieses durch a in die Pipette, und die gesamte verdünnte Säure in das äußere Rohr laufen, welches

man dann in ein Becherglas entleert. Hierbei kann die Luft aus d vermittelst e und f nach außen entweichen, wenn die Säure nach d gelangen soll. Bei rauchender Schwefelsäure ist es vorzuziehen, die Pipette aus dem Rohre d heranszunehmen, letzteres in das zum Titrieren bestimmte Becherglas auszuspülen, den Inhalt der Pipette durch Öffnen von a unter Wasser (bezw. in gepulvertem Glaubersalz, wie oben beschrieben) möglichst zu entleeren, dann, eventuell nach vorherigem Schließen von a, durch e Wasser einzusprizen und durch dieses die Pipette in dasselbe Glas auszuwaschen.

Bei dieser Borrichtung erspart man jede mehr oder weniger umständliche Borrichtung zur Ansaugung von rauchenden Säuren. Die in der kleinen Glastugel durch vorheriges Ansaugen mit dem Munde entstandene Luftverdünnung ist vollkommen genügend. Man verliert auch keine Dämpse aus der Säure, wie dies bei Anwendung anderer Saugvorrichtungen unvermeidlich ist; die Dämpse bleiben eben in der Kugel und werden später mit herausgewaschen. Auch die wenigen bei den höchsten Konzentrationen aus der Spitze der Pipette in das Rohr d entweichenden Dämpse gehen nicht verloren.

Reuerdings zieht man es vor, statt die start rauchende Säure (70 proz. Dleum und darüber) unter Glaubersalz auslaufen zu lassen (was den Umschlag mit Methylorange weniger scharf macht), lieber wie folgt zu versahren. Wan wägt die Säure in Glaskügelchen (S. 205) ab, schmilzt diese an beiden Enden zu, bringt das Kügelchen in eine ziemlich viel Wasser enthaltende Flasche, verschließt diese mit einem dicht schließenden Glasstopfen, zertrümmert das Kügelchen durch Schlitteln der Flasche, läßt etwas stehen und titriert.

Das Probenziehen von festem Schwefelsäureanhubrid, wie es in Sisenstaschen in den Handel kommt, ist keine leichte Aufgabe. Es ist zu sest und zäh, um ein Muster mittels eines Hohlbohrers entnehmen zu können; ebenso wenig kann man abwarten, bis es sür den Gebrauch in einer Heizkammer un dergl. verstüfsigt worden ist, da die dicken Dampswolken dann keine Prodenahme zulassen. Man hilft sich, indem man einige Stücke in einer Flasche mit Glasstopfen wägt und mit so viel genau analysiertem Monohydrat mischt, daß ein bei gewöhnlicher Temperatur stüfsig bleibendes Oleum von etwa 70 Proz. SOz entsteht. Die Lösung wird durch Erwärmen auf 30 bis 40° bei lose aufsgesetem Stopfen befördert. Alsbann entnimmt man mittels der eben beschriebenen Augelhahnpipette ein Muster und analysiert dieses wie oben, selbstverständlich unter genauer Berücksichtigung des im "Monohydrat" noch enthaltenen Wassers.

Rosenlecher (Zeitschr. f. anal. Chem. 37, 209) beschreibt bie in Freiberg angewendete Methode. Man stellt sich aus einem 8 bis 10 mm weiten Glasrohre eine Anzahl von Kügelchen der in Fig. 44 (a. f. S.) gezeigten Form her, deren Abmessungen mit den hier gezeigten genan stimmen sollen. Die tapillaren Enden werden vor der Spirituslampe auf ½ mm Weite verengert, bei startem Anhydrid auf ¼ mm. Man füllt diese Kugeln mittels eines auf das stürzere Ende aufgesteckten Kautschuftschlauches, wobei man nötigenfalls ein mit Kristallsoda gefülltes Rohr beim Saugen einschaltet. Man saugt so lange, bis die Säure in der Kugel steht, ehe die schweren Dämpse in die kürzere Kapillare

eintreten. Alle Rügelchen werben mit den Kapillarspiten nach auswärts gestellt, außen gereinigt und in einem mit Ausschnitten versehenen Kästichen ausbewahrt. Die Wägung geschieht in einem Blatintiegel (S. 205) oder einem bazu hergerichteten Drahtgestell. Wan braucht kein Anziehen von Feuchtigkeit während des Wägens zu befürchten, aber man darf die Kügelchen nicht durch Berührung mit den Fingern erwärmen. Sie werden dann in Flaschen gebracht,



bie mit 20 ober 30 com Wasser von gewöhnlicher Temperatur und bem Indifator beschieft sind, und zwar so, baß die Saure nicht aus ben Kügelchen aussließt. Der angenöste

Stopfen wird dicht aufgesett, die Flaschen auf die Seite gelegt (bis dahin follte die Farbe des Inditators noch unverändert bleiben), die Kügelchen durch Schütteln zerbrochen und nach Verschwinden aller Dämpfe die Filtration in der Flasche selbst ausgeführt.

Die Resultate der Titrierung werden zuerst auf Prozente von Gesant-SO<sub>3</sub> (mit oder ohne Wasser) berechnet, wobei jedes Kubikzentimeter Natronlange 0,040 g SO<sub>3</sub> anzeigt; das Berhältnis zwischen freier SO<sub>3</sub> und dem vorhandenen H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> kann dann aus folgender, von Knietsch (Berl. Ber. 1901, S. 4114) berechneter, Tabelle entnommen werden. Man kann sich auch der allgemeinen Formel

$$80_s = S - 4,444 (100 - S)$$

bedienen, in welcher SO<sub>3</sub> bas freie Schwefeltrioryd, und S die durch Titrierung gefundene Gesantacidität, berechnet als SO<sub>3</sub> bedeutet.

Tabelle zur Auffindung bes Gehaltes bes Oleums an freiem SOs aus bem analytisch gefundenen Gehalt an gefamtem SOs.

| s     | SO <sub>s</sub> |      | SO <sub>s</sub> |      | 0,   | S    | SO <sub>8</sub> |      | 0,   | S    | 0,   |
|-------|-----------------|------|-----------------|------|------|------|-----------------|------|------|------|------|
| Gef.  | frei            | Bej. | frei            | Gef. | frei | Bef. | frei            | Gef. | frei | Gej. | frei |
| 81,63 | 0,0             | 82,6 | 5,3             | 83,6 | 10,7 | 84,6 | 16,2            | 85,6 | 21,6 | 86,6 | 27,0 |
| 81,7  | 0,4             | 82,7 | 5,8             | 83,7 | 11,3 | 84,7 | 16,7            | 85,7 | 22,2 | 86,7 | 27,6 |
| 81,8  | 0,9             | 82,8 | 6,4             | 83,8 | 11,8 | 84,8 | 17,2            | 85,8 | 22,7 | 86,8 | 28,1 |
| 81,9  | 1,5             | 82,9 | 6,9             | 83,9 | 12,3 | 84,9 | 17,8            | 85,9 | 23,2 | 86,9 | 28,7 |
| 82,0  | 2,0             | 83,0 | 7,5             | 84,0 | 12,9 | 85,0 | 18,3            | 86,0 | 23,8 | 87,0 | 29,2 |
| 82,1  | 2,6             | 83,1 | 8,0             | 84,1 | 13,4 | 85,1 | 18,9            | 86,1 | 24,3 | 87,1 | 29,8 |
| 82,2  | 3,1             | 83,2 | 8,5             | 84,2 | 14,0 | 85,2 | 19,4            | 86,2 | 24,9 | 87,2 | 30,3 |
| 82,3  | 3,6             | 83,3 | 9,1             | 84,3 | 14,5 | 85,3 | 20,0            | 86,3 | 25,4 | 87,3 | 30,9 |
| 82,4  | 4,2             | 83,4 | 9,6             | 84,4 | 15,1 | 85,4 | 20,5            | 86,4 | 26,0 | 87,4 | 31,4 |
| 82,5  | 4,7             | 83,5 | 10,2            | 84,5 | 15,6 | 85,5 | 21,0            | 86,5 | 26,5 | 87,5 | 31,9 |

| 80           | O <sub>a</sub> | s    | 0,   | SO,  |      | SO,  |      | S            | O <sub>8</sub> | s    | O <sub>3</sub> |
|--------------|----------------|------|------|------|------|------|------|--------------|----------------|------|----------------|
| Bej.         | frei           | Bej. | frei | Bej. | frei | Bej. | frei | Bej.         | frei           | Øej. | frei           |
| 87,6         | 32,5           | 89,7 | 43,9 | 91,8 | 55,4 | 93,9 | 66,8 | 96,0         | 78,3           | 98,0 | 89,1           |
| 87,7         | 33,0           | 89,8 | 44,5 | 91,9 | 55,9 | 94,0 | 67,3 | 96,1         | 78,8           | 98,1 | 89,7           |
| 87,8         | 33,6           | 89,9 | 45,0 | 92,0 | 56,4 | 94,1 | 67,9 | 96,2         | 79,8           | 98,2 | 90,2           |
| 87,9         | 34,1           | 90,0 | 45,6 | 92,1 | 57,0 | 94,2 | 68,4 | 96,3         | 79,9           | 98,3 | 90,7           |
| 88,0         | 34,7           | 90,1 | 46,1 | 92,2 | 57,5 | 94,3 | 69,0 | 96,4         | 80,4           | 98,4 | 91,3           |
| 88,1         | 35,2           | 90,2 | 46,6 | 92,3 | 58,1 | 94,4 | 69,5 | 96,5         | 81,0           | 98,5 | 91,8           |
| 88,2         | 35,8           | 90,3 | 47,2 | 92,4 | 58,6 | 94,5 | 70,1 | 96,6         | 81,5           | 98,6 | 92,4           |
| 88,3         | 36,3           | 90,4 | 47,7 | 92,5 | 59,2 | 94,6 | 70,6 | 96,7         | 82,0           | 98,7 | 92,9           |
| 89,4         | 36,8           | 90,5 | 48,3 | 92,6 | 59,7 | 94,7 | 71,2 | <b>96,</b> 8 | 82,6           | 98,8 | 93,5           |
| ∜8, <b>5</b> | 37,4           | 90,6 | 48,8 | 92,7 | 60,3 | 94,8 | 71,7 | 96,9         | 83,1           | 98,9 | 94,0           |
| 88,6         | 37,9           | 90,7 | 49,4 | 92,8 | 60,8 | 94,9 | 72,2 | 97,0         | 83,7           | 99,0 | 94,6           |
| 88,7         | 38,5           | 90,8 | 49,9 | 92,9 | 61,3 | 95,0 | 72,8 | 97,1         | 84,2           | 99,1 | 95,1           |
| 88,8         | 39,0           | 90,9 | 50,5 | 93,0 | 61,9 | 95,1 | 73,3 | 97,2         | 84,8           | 99,2 | 95,6           |
| 88,9         | 39,6           | 91,0 | 51,0 | 93,1 | 62,4 | 95,2 | 73,9 | 97,3         | 85,3           | 99,3 | 96,2           |
| 89,0         | 40,1           | 91,1 | 51,6 | 93,2 | 63,0 | 95,3 | 74,4 | 97,4         | 85,8           | 99,4 | 96,7           |
| 89,1         | 40,6           | 91,2 | 52,1 | 93,3 | 63,5 | 95,4 | 75,0 | 97,5         | 86,4           | 99,5 | 97,3           |
| 89,2         | 41,2           | 91,3 | 52,6 | 93,4 | 64,1 | 95,5 | 75,5 | 97,6         | 86,9           | 99,6 | 97,8           |
| 89,8         | 41,7           | 91,4 | 53,2 | 93,5 | 64,6 | 95,6 | 76,1 | 97,7         | 87,5           | 99,7 | 98,4           |
| 39,4         | 42,3           | 91,5 | 53,7 | 93,6 | 65,2 | 95,7 | 76,6 | 97,8         | 88,0           | 99,8 | 98,9           |
| 39,5         | 42,8           | 91,6 | 54,3 | 93,7 | 65,7 | 95,8 | 77,1 | 97,9         | 88,6           | 99,9 | 99,5           |
| 89 <b>,6</b> | 43,4           | 91,7 | 54,8 | 93,8 | 66,2 | 95,9 | 77,7 | '            | •              | ·    |                |

Dieselbe Tabelle kann für die oft vorzunehmende Operation der Mischung eines Oleums von bestimmtem Brozentgehalt an SO3 mit konzentrierter Schwefelsaure behufs Darstellung einer Saure mit weniger freiem SO3 bienen. hierzu hat Gerfter (Chem. 3tg. 1887, S. 3) folgende Formel angegeben:

$$x = 100 \; \frac{b-a}{a-c},$$

worin x diejenige Menge von Schwefelsäure bedeutet, welche man zu 100 Tln. des Oleums zuzusetzen hat; a ist das Gesamt- $80_3$  in 100 Tln. der gewünschten Säure; b das Gesamt- $80_3$  in 100 Tln. des zu verdünnenden Oleums; c das  $80_3$  in 100 Tln. der zur Berdünnung verwendeten Schwefelssäure. Die Werte für a und b werden den Tabellen S. 151 ff. und S. 208 f. entnommen; c wird leicht berechnet, indem man den Prozentgehalt an  $H_2 80_4$  mit  $^{80}/_{98}$  oder 0,816 multipliziert. Ein Beispiel wird dies klarer machen. Geset, es wäre auf Lager ein Oleum von 25,5 Proz.  $80_3$  und eine Schwefelssäure von 98,2 Proz.  $H_2 80_4$ , und es wird eine Säure von 19 Proz.  $80_3$  gebraucht. Wir sehen dann an:

$$a = 85,1;$$
  $b = 86,3;$   $c = 98,2 \times 0,816 = 80,1.$   
 $x = 100 \frac{b-a}{a-c} = 100 \frac{86,3-85,1}{85,1-80,1} = \frac{120}{5} = 24.$ 

Bunge, Sodainduftrie. L. 8. Aufl.

Das heißt: Wenn ich 100 Tle. Oleum von 25,5 Proz. SO3 mit 24 Tln. einer Schwefelfäure von 98,2 Proz. H2SO4 mische, so erhalte ich ein Oleum von 19 Proz. SO3. [In Wirklichkeit ist ber Gehalt der Wischung ein wenig unter dem berechneten, da ein geringer Berlust bei der Operation doch nicht vermieden werben kann.]

In Zeitschr. f. angew. Chem. 1895, S. 221 habe ich darauf aufmerksam gemacht, daß bei ber Berechnung ber schwefligen Gaure in diesem Falle zuweilen ein schlimmer Fehler gemacht wird. Dan bestimmt nämlich allgemein die schweflige Saure mit Joblofung und bringt fie bann von der gleichzeitig ermittelten Gesamtacibitat in Abzug. Aber hier muß man berudfichtigen, bag beim Titrieren der schwefligen Säure der Umschlag der Farbe des Indisators unter gang verschiedenen Bedingungen ftattfindet. Bei Anwendung von Phenolphtalein tritt ber Umichlag ein, wenn auf 1 Mol. SO, gerabe 2 Na OH tommen, also Na SO, entstanden ist; bei Methylorange bagegen, wenn auf 1 Wol. SO, 1 Mol. Na OH verbraucht ist, also Na HSO3 entstanden ist. Ladmus tann man für fdimeflige Saure gar nicht anwenben, ba bier gang unbestimmte, zwischen beiben eben ermähnten Grenzen liegende Ergebniffe erhalten werben. Bei Anwendung von Methylorange wird man also bedenken muffen, daß 1 ccm Normalnatron (0,040 g NaOH), welches 1/2 Mol. SO3 (0,040 g SO3) anzeigt, ein ganzes Mol. SO2 (0,064 g SO2) neutralifiert. Man barf also für jedes verbrauchte Rubikzentimeter der 1/10-Joblöfung nicht, bem Aquivalentverhältniffe nach, je 0,1 ccm Normalnatron, sonbern nur 0,05 ccm Normalnatron ober 0,1 ccm 1/2 = Normalnatron u. s. w. von dem Gesamttiter in Abzug bringen. Wird biet vernachläffigt, fo begeht man bei rauchenber Schwefelfaure einen febr großen Fehler. Da nämlich bei der Analyse alles, was nicht als SO3 ober SO4 vorhanden ift, ale Baffer gerechnet wirb, fo wird man bei ber unrichtigen Berrechnung ber SO2 nicht nur zu wenig SO3, sonbern auch gerabe ebenso viel zu viel Waffer finden, wird dieses natürlich mit der entsprechenden Menge 803 (= 4,444 mal ber Menge des Baffers) verbunden benten muffen, und bann viel zu wenig freies SO3 zu haben glauben.

Dies sei durch ein konkretes, aus der Praxis genommenes Beispiel klarer gemacht. Zur Analyse wurde verwendet 3,5562 g Oleum, das auf 500 ccm gebracht wurde; sür jede Probe wurde 100 ccm = 0,71124 g Oleum verbraucht. Bei der Titrierung verbrauchte man 5,40 ccm Jodlösung, entsprechend

$$5,40 \times 0,0032 = 0,01728 \,\mathrm{g } \,\mathrm{SO_3},$$

b. i. 2,43 Proz. SO<sub>2</sub> im Oleum. Ferner brauchte man beim Titrieren mit Methylorange 34,40 ccm  $^{1}/_{2}$ -Normal-Natronlauge. Hätte man nun dem einfachen Üquivalentverhältnisse nach 1 ccm  $^{1}/_{10}$ -Normal-Jod = 0,2  $^{1}/_{2}$ -Normal-Natron gesetzt (wie es in der betreffenden Fabrit in der Tat geschehen war!), so hätte man von den 34,40 ccm  $^{1}/_{2}$ -Normal-Natron sür die SO<sub>2</sub> 0,2 × 5,40 = 1,08 ccm in Abzug bringen müssen; die übrigen 33,32 ccm entsprechen dann 0,6664 g SO<sub>3</sub> oder 93,70 Proz. SO<sub>3</sub>. Das Oleum enthielte dann in 100 Tsn.:

| 93,70 | Proz. |  |  |  | SO <sub>3</sub> |
|-------|-------|--|--|--|-----------------|
| 2,43  | ,,    |  |  |  | 80,             |
| 3.87  |       |  |  |  | H. O.           |

3,87 Proz. Waffer entsprechen 17,20 Proz. SO3; bas Oleum ware also Massififiziert worden als 93,70 — 17,20 = 76,50 Proz. freie SO3 haltend.

In Wirklichkeit durfte man aber für die 5,40 ccm  $^{1}/_{10}$ -Normal-Jod nur 0,54 ccm  $^{1}/_{2}$ -Normal-Natron abziehen, behielt also 33,86 ccm = 0,6772 g  $80_{3}$  = 95,21 Broz. Das Oleum enthielt also in Wirklichkeit:

| 95,21 | Proz. | • | • |  | $SO_8$            |
|-------|-------|---|---|--|-------------------|
| 2,43  | ,,    |   |   |  | 80,               |
| 2,36  | "     |   |   |  | H <sub>2</sub> O. |

Den 2,36 Proz. H<sub>2</sub>O entsprechen 10,49 Proz. SO<sub>3</sub>; somit bleiben noch 95,21 — 10,49 = 84,72 Proz. freies SO<sub>3</sub>. Man hatte also burch unrichtige Verrechnung ber schwefligen Säure einen Irrtum von 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Proz. freiem SO<sub>3</sub> zum Nachteil ber Fabrik begangen!

Im obigen ift, wie bei allen bisher gegebenen Anweisungen zur Gehaltsbestimmung bes Oleums, alles als H<sub>2</sub>O angenommen, was nicht als SO<sub>3</sub> und SO<sub>2</sub> gefunden worden ist. Es wird sich jedensalls empfehlen, auch die fixen Berunreinigungen durch Abdampfen zu bestimmen, da sonst ber 4,444- sache Betrag berselben an freier SO<sub>3</sub> zu wenig gefunden wird.

Setlit (Chem. 3tg. 1889, S. 1670) fcblagt ftatt ber Titrierung mit Natronlange folgende Methobe für Untersuchung von rauchender Schwefelsäure vor. Man mägt 50 bis 100 g in einem langhalfigen Rolben ab und läßt fehr langfam Baffer aus einer in 1/10 oom geteilten Bürette einfließen, bis das Rauchen aufgehört hat. Während der Arbeit muß ber Kolben gut abgefühlt werben. Um den Endpunkt zu erkennen, muß man gegen das Ende hin den Rolben nach Zusat jedes Tropfens umschwenken, bis die Dampfe von der Saure vollständig abjorbiert worden find. Wenn an der Oberfläche gar teine Dampfe mehr entstehen und ein in die Mitte ber Saure fallenber Tropfen Baffer sich ruhig auflöft, ift bas Enbe erreicht. Säure mit mehr als 35 Brog. SO3 muß vorher mit Monohydrat verdunnt werben. Setlit behauptet, daß diese Methode viel schneller zum Ziele führend und ebenso genau wie die alkalimetrische sei, aber die von ihm felbst gegebenen analytischen Belege, bei benen Abweichungen bis zu 0,9 Proz. 80, vorkommen, sprechen gar nicht bafür; wir können seine Rethode nur für den inneren Fabritsbetrieb, aber nicht für den Berkauf als genügend ansehen.

Rabe (Chem. Ztg. 1901, S. 345) bestimmt den Gehalt von rauchender (ober gewöhnlicher) Schwefelfäure unter Benutung der Tatsache, daß Dleum die Eigenschaft des Rauchens bei Beruhrung mit Luft in dem Augenblice verliert, wenn alles SO<sub>3</sub> in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> durch das in gewöhnlicher Schwefelfäure entshaltene Wasser umgewandelt ist:

$$a H_2 SO_4 + c H_2 O + b H_2 SO_4 + c SO_3$$
= a H\_2 SO\_4 + b H\_2 SO\_4 + c H\_2 SO\_4.

orange nicht als Normalsäure verwenden. Andererseits verhält sich Ammoniak, welches man bekanntlich nicht mit Phenolphtalein titrieren kann, gegenüber Methylorange ebenso normal wie Kali und Natron. Die normalen Sulfate und Eisenoryde, Tonerde u. s. w., welche mit Lackmus sauer reagieren, sind gegen Methylorange neutral, so daß man mit letzterem Indikator die zugleich vorhandene freie Säure titrieren kann.

Methylorange wird burch falpetrige Säure zerstört; bei größerem Gehalte baran kann man also Schwefelsäure nicht birekt damit titrieren. Die gewöhnliche Schwefelsäure bes Hanbels, auch Kammersäure, enthält kaum jemals so viel salpetrige Säure, daß diese störend einwirken könnte. Aber selbst bei Gegenwart von ganz bebeutenden Mengen von salpetriger Säure, wie z. B. in der "Ritrose" oder in rauchender Salpetersäure, kann man (wie ich zuerst aus einer Mitteilung von Herrn Dr. Lang in Griesheim erfahren und selbst bestätigt habe) vollkommen gut mit Methylorange arbeiten, wenn man den Indikator erst kurz vor vollständiger Sättigung zusetzt und dann schnell austitriert; oder wenn man zuerst mit dem Alkali übersättigt, dann Methylorange zusetzt und zurücktitriert.

Die salpetrige Saure wirkt auf Methylorange wie eine starte Mineralssäure ein, und wird also vollständig gesättigt, ehe ber Farbenumschlag aus Rot in hellgelb eintritt, wenn man nicht Zeit zur Zerstörung des Farbstoffes läßt.

Freie Schwefelfäure (einschließlich ber neben Sulfaten vorkommenden) wird bestimmt, indem man einen Tropfen Methylorangelösung zusett, welche eine nelkenrote Farbe hervorruft, und dann Normalnatron zusett, bis die Farbe in Hellgelb umgeschlagen ist. Am besten kontrolliert man dies, indem man durch Zusat eines Tropfens Normalfäure auf Rot zurückgeht.

Der Titer ber Normalalkalilösung selbst wird am besten mit einer Normalfäure gestellt (Schwefelfäure ober Salzfäure), und diese selbst ihrerseits wird wiederum am bequemften durch fonvach geglühtes, chemisch reines Ratrium. karbonat geprüft, das man sich unschwer verschaffen ober selbst bereiten kann, 2. B. burch Auswaschen und Glühen von Natriumbikarbonat, das übrigens häufig schon chemisch rein in ben Apotheken u. f. w. vorkommt. Starkes Glühen ift allerdings zu vermeiben, ba fich bann ein wenig Natriumoryd bilben fann; boch ift ber baburch allenfalls entstehenbe Fehler meift fehr klein, wenn nicht übertrieben start und lange geglüht worden ift. Banz ficher geht man, wenn man im Luftbade eine Stunde lang auf etwa 300° erhipt. Wenn eine als chemisch rein gekaufte Soda sich ohne allen Rückstand löst, und burch bie gewöhnlichen Reagentien fein Chlor und feine Schwefelfäure, ober nur unwägbare Spuren bavon, erfennen läßt, fo tann man fie nach mäßigem Bluben fofort gur Titerstellung ber Normalfaure benuten. Bei Anwendung von Methylorange als Inditator tann man allenfalls biefen Umweg ersparen und die reine Soba selbst ale Normallösung, nämlich 53 g im Liter, für genauere Bestimmungen in größerer Berdunnung anwenden. Letteres empfiehlt fich namentlich auch beshalb, weil bei eigentlicher Normal=Ratriumkarbonatlösung gern Ausblithungen an den Bürettenspiten u. bergl. vorkommen, was schon bei 1/2= Normallösung faum, bei 1/5=Normallösung gar nicht (außer nach langem Stehen) eintritt.

Obwohl dies für die Alkalimetrie wichtiger als für die Acidimetrie ist, wollen wir doch hier auch die Normalsäure abhandeln. Als solche brauchen sehr viele Fabrikschemiter Schwefelsäure. Wir aber ziehen Salzsäure vor, sowohl weil man diese auch zur Titrierung von alkalischen Erden benutzen kann, als auch vor allem, weil man dabei den Titer auf zwei ganz verschiedenen Wegen bestimmen kann, volumetrisch mit reinem Natriumkarbonat und gewichtsanalytisch mit Silbernitrat, eine weitaus genauere Methode als die gewichtsanalytische Bestimmung der Schwefelsäure mit Chlorbaryum. Die von Mohr so warm empsohene und baher von vielen Chemikern angewendete Dxalsäure hat große Nachteile. Es ist änßerst schwierig, sie in vollsommen reinem und trockenem Zustande herzustellen, ohne etwas von dem Kristallwasser zu verlieren; sie ist in schwächeren Lösungen nicht haltbar, und sie gestattet nicht die Anwendung von Methylorange.

Da man in einem Laboratorium doch sehr häufig die Kontrolle von Rormalfäuren vorzunehmen bat, fo empfiehlt man zuweilen, auch wenn man nicht eine folche löfung ohnehin ale Normalalfali jur Titrierung mit Methplorange gebraucht, gleich 26,5 g geglühten reinen Natriumfarbonats abzumägen, ju einem Liter Fluffigfeit aufzulöfen, biefe Lofung in einer Flasche mit Glasstopfen aufzubewahren und von ber Flussigfeit für jede Titrierung, je nach Bedarf, 10, 20 oder 50 com mit einer Pipette zu entnehmen, nachbem man bie Flasche vorher geschüttelt hat, um etwa nach ben oberen Wänden abgebunftetes Baffer wieder aufzunehmen. 3ch tann bies nicht empfehlen. wirklich genaue Bestimmungen muß man unbedingt jede Bortion Natriumkarbonat gleich nach bem Glüben und Erfalten aus bem Platintiegel ober Bägeröhrchen in das Becherglas abwägen, ba man nie fo genau meffen als magen tann, fcon barum, weil bie Degapparate bochft felten gang genau miteinander ftimmen. Daß man übrigens auch in den Fabriklaboratorien sich nicht mit billigen Büretten, Bipetten und Deffolben ohne weiteres begnugen foll, fondern diefe burch Auswägen ober sonft wie talibrieren muß, wenn man nicht bie Roften für amtlich geeichte Instrumente aufwenden will, ift gang felbste verständlich.

Die Normalsäure wird nach Äquivalenten gestellt, nicht nach Molekülen; b. h. wenn es Schwefelsäure ober kristallisierte Dralsäure ist, so wird sie 1/2 mal das Molekulargewicht berselben in Gramm enthalten, also 49 resp. 63 g, weil diese Säuren zweiwertig sind, dagegen von Salzsäure oder Salpetersäure, welche einwertig sind, das ganze Molekulargewicht, also 36,46 g HCl oder 63 g NO3H. Wan probiert erst nach vorläusiger, nicht ganz ausreichender Berbünnung der Säure, wie viel Aubikzentimeter davon zur Neutralisserung einer bestimmten Wenge Natriumkarbonat nötig sind, berechnet danach, wie viel Wasser man zusesen muß, um genaue richtige Normalsäure zu erhalten, und überzeugt sich nach geschehener Mischung durch nochmaliges, wiederholtes Titrieren mit Natriumkarbonat von ihrer Richtigkeit. Wan nehme dabei nicht weniger als 2 oder 3 g Natriumkarbonat. Will man durchans mit Lacknus operieren, so setzt man zu der alkalischen Lösung einige Tropsen neutrale Lacknustinktur dis zur deutlichen Bläuung, dann so viel Säure, dis ein starkes

handen ist, muß die Arfenfäure, das Filtrat die arfenige Säure enthalten. Die Marshsche Reaktion wird übrigens sowohl durch die Gegenwart von schwefliger Säure als von salpetriger Säure, Salpetersäure u. s. w. gestört.

Selmi (Gazz. chim. 10, 40) behauptet, daß Arsen in einer Säure, welche keine Reaktion nach Marsh gibt, entbeckt werden kann, wenn man zu 1000 g berselben 300 g Wasser und etwas Chlorblei gibt, destilliert und die ersten Anteile des Destillats mit Schwefelwasserstoff pruft.

Seybel u. Witanber (Chem. Ztg. 1902, S. 50) weisen Arsen in Schweselsäure ober Salzsäure burch ben gelben Riederschlag von As J<sub>3</sub> nach, ben man durch Zusat einer Lösung von Jodkalium bekommt. Schweselsäure wird auf 45°B. verdünnt, Salzsäure wird im konzentrierten Zustanbe angewendet. Die Reaktion wird natürlich durch die Anwesenheit von freiem Chlor, Ferrisalz oder salpetriger Säure gestört, welche mit Jodkalium ebenfalls gelbbraune Färdung durch Ausscheidung von freiem Jod geben; ferner durch Blei, welches gelbes Jodblei gibt, so daß sie sich auf Handelssäuren meist nicht anwenden läßt.

Sehr eingehende Vorschriften für die Anwendung der Marshschen Probe, besonders bei Bier und anderen Nahrungs- und Genußmitteln, gibt ein Spezialkomitee der englischen Society of Chemical Industry (Journ. Soc. Chem. Ind. 1902, p. 94). Wan soll danach 1 Tl. As in sieben Millionen Substanz entdecken und annähernd bestimmen können.

Bon flüchtigen Substanzen kann die Schwefelsäure enthalten: Salzfaure (burch Rochfalzgehalt bes Salpeters), nachzuweisen nach Berbunnung ber Schwefelfaure durch Silbernitrat (Silberfulfat ift auch fehr schwer löslich); Fluffäure, nachzuweisen durch Erwärmen in einer Platinschale, welche mit einer wachsüberzogenen und barin eingeripte Figuren enthaltenden Glasplatte bebeckt ist; schweflige Säure, wird erkannt durch Entfärbung einer schwach gebläuten Jobstärfelösung, ober in febr scharfer Beise durch Reduktion mit Bint ober Aluminium ju Schwefelwafferstoff, ben man feinerseits burch bie Bräunung von Bleipapier ober burch die purpurrote Farbung einer alkalischen Lösung von Nitroprussidnatrium erkennt. Die Sauerstoffverbindungen des Stickstoffs sind in technischer Schwefelsäure fast immer vorhanden. Um einfachsten und bei forgfältiger Ausführung fast fo genau wie durch irgend eine andere Probe werden sie erkannt, entweder durch Entfärbung eines Tropfens verbunnter Indigsolution beim Erwarmen, ober indem man auf die in einem Broberobre enthaltene Schweselfäure eine Lolung von Gisenvitriol vorfichtig aufgießt, fo bag fich die Fluffigkeiten nicht mifchen. Bei Unwesenheit von Spuren von falpetriger Saure ober ber boberen Stickorybe wird ichon ein brauner Ring an ber Berührungestelle entstehen, bei größerem Gehalte baran färbt sich die Eisenvitriollösung bunkelschwarz, nach einiger Zeit aber entfärbt fie fich wieber, namentlich wenn fie burch die Reaftion warm geworben ift. Auch Selen gibt mit Gifenvitriol einen abnlichen roten Ring wie Spuren von Sauren bee Stidftoffe, aber ftatt bag die Farbung allmählich verschwindet, bleibt fie und verwandelt fich beim längeren Stehen in einen roten Niederschlag am Boben des Proberohres (vergl. S. 216.) Die salpetrige und Untersalpetersäure

werden auch an der Bläuung von jodfaliumhaltigem Stärkelleister erkannt. Wohl das schärffte aller Reagentien auf Salpeterfäure u. f. w. ist bas Diphenyls amin. Man verwendet biefes am besten in einer Lösung von 0,5 g in 100 ccm konzentrierter, mit etwa 20 com Wasser versetter Schweselsäure. Man gießt einige Rubitzentimeter diefer Lösung in ein Brobierrohr ober Relchglas und gießt bie zu prufende Lösung sorgfältig oben barauf, so bag nur allmähliche Mifchung ftattfindet. Benn Spuren von Stickftofforgben jugegen find, fo entsteht ein tornblumenblauer Ring an ber Berührungsfläche. Da aber alle anderen orgbierenben Substangen, auch selenige Saure, Diese blaue Farbe bervorrufen, fo tann namentlich burch bie fo häufige Anwesenheit von Selen in der Schwefelfaure eine Täuschung entstehen, indem dann auch bei Abwesenheit von Stidftofffauren Diphenplamin die blaue Reaktion gibt. Um sicher zu geben, muß man also zuerft, wie oben beschrieben, mit Gifenvitriol probieren, und wenn man dabei Selen gefunden hat, so verwendet man eine Lösung von Brueinfulfat (am besten frijch bargestellt), welche bei Anwesenheit ber fleinften Spuren von Stidftofffauren eine fcon rote Farbe gibt, mahrend Selen es nicht verändert (Lunge, Berl. Ber. 1887, S. 2031).

Brucin zeigt bei Gegenwart eines großen Überschusses von Schwefelssäure nur Salpetersäure, nicht salpetrige Säure an; die letztere reagiert auf Brucin nur in Lösungen, welche auf viel Wasser weniger Schwefelsäure (sage 2:1) enthalten. Um nur auf Salpetersäure zu reagieren, muß die Lösung wenigstens zu zwei Drittel ihres Bolums aus konzentrierter Schwefelsäure bestehen. Man kann dann das Brucin entweder in fester Form (eine kleine Messerspie) oder z. B. 1 oom einer Lösung von 0,2 g Brucin in 100 com starker Schwefelsjäure auf 50 com der zu prüsenden Lösung zusehen. Bei Gegenwart von nur 1/100 mg Ritrat-Sticksoff entsteht dann eine rote Farbe, die in der Kälte langsam, in der Hise schwell in orange und dann in goldgelb übergeht. Dies kann man zu einer quantitativen Bestimmung kleiner Mengen von Salpeterssäure auf kolorimetrischem Wege verwerten (Lunge u. Lwoff, Zeitschr. s. angew. Chem. 1894, S. 347; vergl. auch ebend. 1902, S. 1, 170 n. 241). Größere Mengen von Eisensalzen machen die Reaktion weniger empfindlich.

Alle erwähnten Reagentien zeigen sowohl Salpetersäure wie auch salpetrige Säure (Nitrosplschwefelsäure) an. Man kann jedoch die salpetrige Säure leicht für sich nachweisen, z. B. durch eine Mischung von Stärkelösung mit Jodzink, welche eine blaue Färdung hervorruft, und durch verschiedene organische Amine, welche mit salpetriger Säure entsprechende Azosarben geben (Grieß, Berl. Ber. 11, 624). Bon diesen sind die am meisten verwendeten: Metaphenylens diamin, welches mit 0,1 mg Salpetersäure in 1 Liter Wasser eine gelbe Färdung gibt, oder aber eine Kombination von Sulfanissäure und & Naphtylamin. Der Bersasser der eine Kombination von Sulfanissäure und & Naphtylamin. Der Bersasser des beiden, vorher in verdünnter Essigläure gelösten Substanzen sofort mischt und diese Lösung für den Gebrauch vorrätig hält; wenn aus der Laboratoriumsluft Salpetrigsäure hineinsonnt, so verrät sich dies durch Rotwerden des Reagens, welche Färdung man durch Schütteln mit Zinkstand und Filtrieren wieder entsernen kann. Zum wirklichen Gebrauche erwärmt man die auf

Salpetrigfäure zu prüfende Lösung auf etwa 80° und sett einige Aubikcentimeter bes gemischten Reagens zu, worauf schon in ein bis zwei Minuten eine rote Färbung entsteht, wenn selbst noch weniger als ein Tausendstel Milligramm N2O3 vorhanden ist. Lösungen, welche zu viel Salpetrigsäure enthalten, geben nur eine gelbe Färbung. Um ein Reagens zu erhalten, welches beim Stehen nicht mißfarbig wird, kocht man ein wenig «Naphtylamin mit einigen Kubikzentimetern Wasser, gießt die heiße Lösung vom Rücktande ab, mischt die Lösung win wit verdünnter Essigsäure und sett eine verdünnte essigsaure Lösung von Sulfanissäure zu.

Selen wird durch die rote, bei Zusat einer Lösung von Ferrosussat besonders beim Erwärmen entstehende Farbe erkannt, die nach einiger Zeit in einen roten Niederschlag übergeht, oder auch durch schwessige Säure bei Gegenwart von 0,01 Proz., während Codein und Morphin, die man auch als Reagentien auf Selen empsohlen hat, nach Jouve (Chem. Centralbl. 1901, I, S. 1389) erst 0,5 Proz. So anzeigen. Alle diese wirken nur auf selenige Säure, nicht auf Selensäure, während Acethlen schon 0,001 Proz. So in beiden Formen durch Rotsärdung anzeigt. Ein wenig Salzsäure beschleunigt die Ubscheidung des Selens, welches sich in der heißen Schweselsäure mit grüner Farbe auflöst. Auch Orlow (Chem. Centralbl. 1901, I, S. 480) verwirft Codein und empsiehlt SO2, besonders unter Erwärmen. 5 Tie H2SO4 mit 10 Tin. Wasser und 10 Tin. Lösung von SO2 gibt sofort einen roten Niederschlag bei Anwesenheit von 0,3 Proz. Se, nach einigen Tagen mit 0,03 Proz. Se, beim Erwärmen schon nach einigen Stunden; selbst 0,003 Proz. gibt noch eine schwache Rosafärbung.

Rofenheim (Chem. Centralbl. 1901, II, S. 234) bespricht die Birkung bes Selens auf die gewöhnlichen Broben für Arfen.

Die an manchen Orten in ber Fabrifation auftretende rote Farbung ber Schwefelfaure ruhrt meist von einem minimen Gehalte von Selen her; fie tritt nur auf, wenn bei ber Denitrierung ein Überschuß von SO2 angewendet worden ift.

Die quantitative Bestimmung ber in ber Schwefelfaure enthaltenen Berunreinigungen wirb am besten mit verschiedenen Teilen bes Muftere angestellt. Gewöhnlich werben folgende Körper in Beachtung . Blei bestimmt man durch Berdunnung ber Saure, wenn fie tonzentriert ist, mit ihrem eigenen Bolum Wasser und dem doppelten Bolum absoluten Alkohols, und Wägung des dann niedergeschlagenen PbSO4. Eifen bestimmt man durch Reduktion mit reinem Zink und Titrieren mit Chamaleon, wobei jedoch natürlich beachtet werden muß, daß dieses auch auf  ${
m SO_2}$ ,  ${
m N_2O_3}$  u. s. w. Eine fehr bequeme tolorimetrifche Methobe gur Bestimmung von Eifen in fehr kleinen Mengen habe ich in Zeitschr. f. angew. Chem. 1896, S. 3, beschrieben; vergl. auch meine Chem. techn. Untersuchungsmethoden I, S. 325. Arfen bestimmt man burch Rebuktion ber Arfenfaure zu arfeniger Säure mittels  $SO_2$ , Austreiben der letzteren durch  $CO_2$  und Niederschlagen mit H2 S. Die Gegenwart von Blei, Antimon, Rupfer, Platin u. f. w. macht biese Bestimmung sehr kompliziert; vergl. Mc Cap, Amer. Chem. Journ. 7, 6.

Wenn ziemlich viel Arsen vorhanden ist, so reduziert man wie oben durch  $SO_2$ , gesolgt von  $CO_3$ , neutralissert mit Soda und tritriert die  $As_2O_3$  mit Jodissung (Risling, Chem. Ind. 1886, S. 137). Wehr darüber in meinen "Untersuchungsmethoden" I, S. 327.

Die flüchtigen Berunreinigungen bestimmt man wie folgt: Schweflige Säure, wenn sie überhaupt in bestimmbarer Menge vorhanden ist, kann durch eine Joblösung nach Bunfens Methode bestimmt werden. Die Säuren des Stickoffs (salpetrige, Untersalpetersäure, Salpetersäure) können nicht leicht in bestimmbarer Menge gleichzeitig mit schwefliger Säure vorhanden sein; ihre Menge ist dagegen sehr erheblich (bei Abwesenheit von schwesliger Säure) in Zwischenprodukten der Fabrikation ("Ritrose") und die Bestimmungsmethoden daster sind daher von großer Wichtigkeit. Auch in der Kammersäure und konzentrierteren Produkten sindet sich viel öfter Salpetersäure und Salpetrigsäure, wenn auch in kleiner Menge, als schweslige Säure, und in diesem Falle ist die Bestimmung selbst kleiner Mengen von Wichtigkeit, weil diese beim Eindampfen der Säure in Platingefäßen sehr schwischen Wirtung äußern.

Stidoryb, wie S. 181 gezeigt, löst sich in Schwefelfäure nur in äußerst geringer Menge, die man bei ben Analysen meift vernachlässigen tann. In ber Braxis wird man also namentlich bei ben ftarteren Gauren auf bas Stickornb gar teine Rudficht zu nehmen brauchen, ba es doch nicht in bestimmbarer Menge vorhanden fein tann, und tann fich auf die Bestimmung ber eigentlichen Sauren bes Stidstoffs beschränken. Bon biefer wird man aber wieber nur auf falpetrige Saure und Salpeterfaure Rudficht ju nehmen brauchen; Stidftoffperoryd (Unterfalpeterfaure) fpaltet fich ja bei Auflöfung in Schwefelfaure in gleiche Moletule Salpeterfaure und Salpetrigfaure (vergl. S. 189 und 192). Salpetrigfaure als folche tommt nur in ziemlich verbunnter Schwefelfaure vor; in einigermaßen tonzentrierter Saure eriftiert fie als Nitrofplichwefelfaure, 802 (OH) (ONO) (vergl. oben S. 183 ff.). Die Löfung biefer Berbindung in Schwefelfaure verhalt fich aber gegenüber orybierenben Agentien und in den meiften anderen Beziehungen genau wie eine Löfung von falpetriger Saure, welche in ber Tat bei Berbunnung mit Baffer baraus entsteht. Gewöhnlich wird babei ein Teil ber Salpetrigfaure in Stickoryd und Salpeterfanre zerlegt (S. 186), boch fann man, wie wir feben werben, biefen ftorenben Borgang bei ber Analyse burch paffende Borsichtemagregeln vermeiben.

Zunächst hätten wir die Methoden zu besprechen, welche salpeterige und Salpetersäure gemeinschaftlich bestimmen, wobei man das Resultat als  $N_2O_3$ ,  $N_2O_5$  oder  $NO_3$  H u. s. w. nach Belieben berechnen kann; häufig wird es bei technischen Bestimmungen sogar auf  $NO_3$  Na umgerechnet, weil der Ratronsalpeter das direkt angewendete Rohmaterial ist, auf dessen Berbrauch es wesentlich ankommt.

Bon ben vielen für diesen Zwed vorgeschlagenen Methoben führe ich nur biejenigen an, welche für technische Zwede Anwendung finden können.

Die Methobe von Belouze, modifiziert von Fresenius u. a., eignet sich zwar nur zur Bestimmung ber Salpetersaure, wird aber auch bisweilen für ein Gemenge berfelben mit falpetriger Saure benutt, nachdem man bie lettere

in Salpeterfäure umgewandelt hat, &. B. burch Chlor, Raliumbichromat, Raliums permanganat u. s. w. Sie beruht darauf, daß freie Salpeterfäure das Eisenschlorur ober Ferrosulfat nach folgender Gleichung oxydiert:

$$6 \, \text{Fe Cl}_2 + 2 \, \text{NO}_3 \, \text{H} + 6 \, \text{HCl} = 3 \, \text{Fe}_2 \, \text{Cl}_6 + 2 \, \text{NO} + 4 \, \text{H}_2 \, \text{O}.$$

Es wird eine genau bekannte Menge Eifenchlorür genommen, und der durch obige Reaktion nicht in Anspruch genommene Überschuß desselben durch Kaliumpermanganat (ober nach Fresenius durch Kaliumbichromat) bestimmt. Diese Methode ist in der 2. Aufl., 1, 159 bis 162 genau beschrieben, was jett fortfällt, da sie durch die weit bequemere Nitrometermethode verdrängt worden ist.

Eine andere Klasse von Methoden, welche auf der Wirtung der Ferrossalze auf Sticktofssäuren beruhen, ist die zuerst von Schlösing vorgeschlagene und von vielen anderen abgeänderte. Bei diesen Methoden wird der Versuch in der Art durchgeführt, daß alle vorhandene Salpetrigsäure und Salpetersäure in Stickoryd übergeführt wird, welches dann in verschiedener Art bestimmt wird; meist durch Messung seines Bolumens als Gas. Dieses Versahren wird sehr viel von Agrikulturchemitern angewendet, besonders in der zuerst von Grandeau vorgeschlagenen Abänderung. Baumann (Zeitschr. f. angew. Shem. 1888, S. 662) hat eine Tabelle zur Reduktion der Bolume von NO auf Gewichte von N2 O3 für verschiedene Temperaturen und Drucke berechnet. Für nitrose Schwesselssäure dies die unten zu beschreibende Nitrometermethode ist.

Eine größere Zahl von Methoben beruht auf ber Redultion der Stickstoffs fäuren zu Ammoniat durch Zink, Eisen oder beide zusammen. Alle früheren Formen dieser Methode sind durch die von Ulsch eingeführte verdrängt worden (Zeitschr. f. angew. Chem. 1891, S. 241; meine Chem. etchn. Untersuchungssmethoden I, S. 275), die für Analyse des Natriumnitrats viel gebraucht wird, jedoch kaum für die Bestimmung der Säuren des Stickstoffs in der Schwefelsfäure.

Das nitrometrische Berfahren zur Bestimmung ber gesamten Stidftofffauren in ber Schwefelfaure (wie auch jur Analyse bee Ratronfalpeters, S. 80, bes Nitroglycerins und für viele andere Awecke) ist begrundet auf die von Balter Crum (Phil. Mag. 30, 426) entbedte Reattion. besteht barin, daß man die zu untersuchende Substanz in Gegenwart einer größeren Menge von ftarter Schwefelfaure mit Quedfilber ichuttelt, wodurch alle Stidstoffsäure in Stidoryd, NO, übergeht, bessen Bolum man nach gasometrifchen Methoden mißt. Erume Berfahren war schon hier und ba gur Bestimmung von Nitraten angewendet worden, 3. B. von Frankland und Armftrong, und war für Nitrofe fpeziell von G. E. Davis empfohlen worden (Chem. News 37, 45). Es war aber namentlich von ben technischen Chemifern febr wenig beachtet worben, ba es in ber bamaligen Gestalt, wo immer mit einer Quedfilbermanne gearbeitet wurde, schwerfällig und toftspielig und babei infolge der ichwierigen Sandhabung feineswege zuverläffig mar. Der Ber= faffer hat (Berl. Ber. 11, 436) biefes Berfahren aufgenommen und basfelbe

allgemeiner brauchbar gemacht, indem er einmal durch Fundamentalversuche seine Genauigkeit für die hier vorliegenden Fälle nachwies, und indem er zweitens einen besonderen Apparat dasur konstruierte, dessen Handhabung äußerst leicht und einsach ist. Dieses Instrument, welches seitdem eine große Anzahl verschiedener Anwendungen in der gasometrischen und gasvolumetrischen Analyse gesunden hat, ist das "Ritrometer" genannt worden. Es wird für versichiedene Zwede von verschiedener Gestalt gemacht (vergl. z. B. S. 80); das sür Analyse von Ritrose bestimmte hat die in Fig. 45 gezeichnete Gestalt 1) (a. S. 220).

Sein Hauptteil ist ein in 1/10 com geteiltes, etwas über 50 com faffendes Rohr a. Unten ift es fpit ausgezogen; oben endigt es in einen Trichter c, welcher mit bem Inneren bes Rohres burch einen Dreiweghahn d fommunigiert; fein Schluffel hat nämlich eine Bohrung, burch welche ber Trichter mit bem Megrohre tommuniziert, und eine andere Bohrung, burch welche man den Inhalt des Ritrometers nach außen austreten laffen tann. Die Teilung des Degrohres beginnt von dem Sahn felbft an und geht von oben nach unten. Das Megrohr a sitt in einer Klammer e, welche man durch eine Feder augenblidlich öffnen und somit bas Rohr ausheben tann. Gine andere, an bemfelben Stative gleitenbe Rlammer f tragt ein einfaches cylindrifches, unten verjungtes Glasrohr b von gleichem Inhalte und nabezu gleichem Durchmeffer wie bas Defrohr; die unteren Enden beiber Röhren find durch einen ftartwandigen Kantschutschlauch verbunden. Das Rohr b ift in seiner Klammer mit Reibung auf und nieber zu verschieben. Um nun ben Apparat zu gebrauchen, stellt man das Niveaurohr b so, daß sein unteres Ende etwas höher als der Hahn d steht, und gießt bei offenem Sahn Quedfilber durch b ein, bis es eben in den Trichter c eindringen will; da es von unten in a einfließt, so wird es sich natürlich ohne alle Luftblasen an beffen Wände anlegen. Man schließt bann ben Sahn d, wobei tein Quedfilber in dem Trichter gurudbleiben barf, stellt b tiefer und läßt nun die zu prufende Saure in den Trichter c laufen, wobei man eine genaue Bipette anwenden muß; natürlich muß man vorher eine Idee bavon haben, ob nicht fo viel Stidoryd fich entwideln wird, daß bas Rohr a bafur gar nicht ausreicht, und wird die Menge ber Saure banach einrichten muffen. Durch vorsichtiges Offnen bes Sahnes d tann man die Saure in a einlaufen laffen, ohne Luft mitzureißen, und spult in ähnlicher Weise den Trichter zweimal mit tongentrierter reiner Schwefelfaure nach. Es ift nicht ratlich, mehr als 8 bis 10 com Saure in bem Apparate zu haben; es ist viel beffer, wenn man weniger, 3. B. 4 bis 5 com im gangen, anwendet; jedenfalls aber muß ein Überschuß von starker Schwefelsäure vorhanden sein, wenn die Reaktion gelingen Man nimmt nun bas Rohr a burch Offnen ber Feberklammer heraus foll. und fcuttelt es gut burch. Die Gasentwickelung beginnt bei falpetriger Gaure sofort unter violetter Farbung ber Gaure, bei Galveterfaure erft nach einigem

<sup>1)</sup> Seit der Beröffentlichung meines oben erwähnten Aufjages haben Campbell, Davis, Dupont u. a. dem meinigen sehr ähnliche Apparate beschrieben, wofür sie meinen Ramen "Ritrometer" angenommen haben, von denen aber keiner die sämtlichen Borzitge meines Instrumentes vereinigt.

Schütteln. Rach ein bis zwei Minnten langem Schütteln (fünf Minnten sind sehr felten nötig) ift die Realtion beendigt. Dieweilen, namentlich wenn man ein neues ober frisch gereinigtes Instrument anwendet, banert es einige Zeit,



lich auf biefem Bege nicht möglich, die falpetrige Säure neben der Salpeterfäure zu bestimmen, sondern beibe werden immer zusammen in NO umgewandelt.

 $N_2 O_3$ , ober 2,417 mg  $N_2 O_5$ , ober 4,521 mg  $NO_3 K$ , ober 3,805 mg  $NO_3 Na$ . Es ift natürs

Nach Beendigung der Ablefung stellt man b wieder höher, öffnet den Hahn d so, daß das Innere des Megrohres a mit dem seitlichen Röhrchen kommuniziert, und treibt dadurch crit das Stickoryd und dann die Säure, welche durch Quecksilbersulfat getrübt ist, heraus. Wenn das Quecksilber ebenfalls

auszutreten anfängt, schließt man ben Sahn, und ift nun sofort für eine neue Analyse geruftet.

Bei Gegenwart von irgend erheblicheren (burch Geruch) wahrnehmbaren) Mengen von schwefliger Säure ift es besser, der Säure etwas gepulvertes Kaliumpermanganat suzuseten, von dem jedoch irgend größerer überschuß vermieden werden muß.

Die zuerst konstruierten Nitrometer waren mit einem Dreiweghahn nach der Konstruktion von El. Winkler versehen, welcher eine Oner- und eine Längsbohrung besitzt; neuerdings werden jedoch andere Hähne, die Greiner- Friedrichsschen oder die Geißler-Miescherschen vorgezogen, welche viel leichter zu handhaben und dem Leden weniger ausgesetzt sind; die Zeichnung Fig. 45 zeigt einen Greiner-Friedrichsschen "Batenthahn".

Bahley behauptet, man muffe die Saure im Nitrometer bei Beendigung bes Bersuches verdünnen, um das von der Schwefelsaure absorbierte Stickoryd auszutreiben, sonst begehe man einen Irrtum im Betrage von etwa 0,5 ccm. Der Berfasser hat gezeigt, daß dies unrichtig ist, insofern als in der im Nitrometer enthaltenen Saure keine megbare Menge Stickoryd aufgelöst ist (Berl. Ber. 1885, S. 1391 und 1886, S. 111). Bahley konnte dies nicht in Abrede stellen, behauptete aber nun, daß das in der Saure aufgelöste Ferrosulfat

| Rubit:<br>zentimeter | ]     | Ň      | N      | 0      | N <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |        |  |
|----------------------|-------|--------|--------|--------|-------------------------------|--------|--|
| NO                   | 8     | b      | 8      | b      | 8.                            | b      |  |
| 1                    | 0,627 | 0,0366 | 1,343  | 0,0785 | 1,701                         | 0,0995 |  |
| 2                    | 1,254 | 0,0732 | 2,686  | 0,1570 | 3,402                         | 0,1990 |  |
| 3                    | 1,881 | 0,1098 | 4,029  | 0,2355 | 5,103                         | 0,2985 |  |
| 4                    | 2,508 | 0,1464 | 5,372  | 0,3140 | 6,804                         | 0,3980 |  |
| 5                    | 3,135 | 0,1830 | 6,715  | 0,3925 | 8,506                         | 0,4975 |  |
| 6                    | 3,762 | 0,2196 | 8,058  | 0,4710 | 10,206                        | 0,5970 |  |
| 7                    | 4,389 | 0,2562 | 9,401  | 0,5495 | 11,907                        | 0,6965 |  |
| 8                    | 5,016 | 0,2928 | 10,744 | 0,6280 | 13,608                        | 0,7960 |  |
| 9                    | 5,643 | 0,3294 | 12,087 | 0,7065 | 15,309                        | 0,8955 |  |

| Rubit-<br>zentimeter | NO             | ) <sub>8</sub> H |        | erjäure<br>B. |                | erfäure<br>B. | Na NO <sub>3</sub> |        |  |
|----------------------|----------------|------------------|--------|---------------|----------------|---------------|--------------------|--------|--|
| NO                   | 8              | b                | 8.     | b             | 8.             | b             | 8.                 | b      |  |
| 1                    | 2,820          | 0,1648           | 5,331  | 0,3116        | 4,570          | 0,2671        | 3,805              | 0,2225 |  |
| 2                    | 5,640          | 0,3296           | 10,662 | 0,6232        | 9,140          | 0,5342        | 7,610              | 0,4450 |  |
| 3                    | 8,460          | 0,4944           | 15,993 | 0,9348        | 13,711         | 0,8013        | 11,415             | 0,6675 |  |
| 4                    | 11,280         | 0,6592           | 21,324 | 1,2464        | 18,282         | 1,0684        | 15,220             | 0,8900 |  |
| 5                    | 14,100         | 0,8240           | 26,655 | 1,5580        | 22,852         | 1,3355        | 19,025             | 1,1125 |  |
| 6                    | 16,920         | 0,9888           | 31,986 | 1,8696        | 27,423         | 1,6026        | 22,830             | 1,3350 |  |
| 7                    | 19,740         | 1,1536           | 37,317 | 2,1812        | <b>8</b> 1,993 | 1,8697        | 26,635             | 1,5575 |  |
| 8                    | <b>22,56</b> 0 | 1,3184           | 42,648 | 2,4928        | 36,564         | 2,1368        | 30,440             | 1,7800 |  |
| 9                    | 25,380         | 1,4832           | 47,979 | 2,8044        | 41,134         | 2,4039        | 34,245             | 2,0025 |  |

als Lösungsmittel für NO bienen könne. Hierauf erwiderte der Berfasser (Chom. Nows 1886, 53, 289), daß die in käuflicher Säure enthaltene Eisensmenge nie zu einem meßbaren Irrtum der Art führen könne, um so mehr, als das Eisen in Form von Ferrisulfat zugegen sein muß.

Das abgelesene Bolum bes Stickorybs wirb, nach Reduktion auf 0° und 760 mm Druck, durch vorstehende Tabellen auf Gewichtsmengen von Stickstoff



oder dessen Berbindungen reduziert, wobei die Spalten a immer Millisgramme, die Spalten b Gewichtsprozente bei Anwendung von 1 ccm Säure von 60° B. zur Prüfung besbeuten.

Trop ber großen Bequemlichfeit, Schnelligfeit und Genauigfeit ber nitrometrischen Bestimmung ber Stickstofffauren haben anfange viele Chemiter es unterlaffen, biefe Methobe anzuwenden, weil ihnen die unvermeibliche Umrechnung bes abgelesenen Sasvolumens auf 00 und 760 mm Drud zu langwierig mar. Bur Befeitigung biefes Übelftanbes hat ber Berfaffer Tabellen berechnet, welche burch je eine einzige Ablesung bie Reduftion jedes Bolums von O bis 100 für beliebige Temperaturen auf 00, und für beliebige Drude auf 760 mm gestatten. Diefe Tabellen find im Anhange ju ber 1. Aufl. b. W., in meinem "Taschenbuch für die Sodafabritation u.f. w.", im Chemiter=

falender u. f. w. abgedruckt und sind auch zum Gebrauche in Platatform bei Fr. Vieweg u. Sohn besonders herausgegeben worden. Andere, wenig mehr Zeit erfordernde Tabellen sinden

fich an vielen anderen Orten. Wir sehen hier davon ab, diese Tabellen wiederzugeben, um so mehr als ein von dem Berfasser erfundener Apparat, das "Gassolumeter" (Berl. Ber. 1890, S. 440; Zeitschr. f. angew. Chem. 1890, S. 139), alle und jede Berechnungen und Tabellen zur Reduktion von Gassolumen auf 0° und 760 mm Druck unnötig gemacht hat.

Diefes Instrument besteht, wie es Fig. 46 zeigt, aus brei Glasröhren, alle burch starte Rautschutröhren mit einem Dreischenkelrohr D verbunden, und

in ftarten Federklammern auf und abschiebbar. Das Rohr A ift daß Deßrohr, B das Reduftionsrohr, C das Niveaurohr. A ist in  $^{1}/_{10}$  com eingeteilt und enthält gewöhnlich 50 com; wenn größere Gasvolume zu meffen find, gibt man ihm diefelbe Gestalt wie B, wo es bann 60 ober 100 ccm in bem oberen, weiteren Teile und noch 30 ober 40 com, geteilt in 1/10, in dem unteren, engeren Teile enthält. Man fann auch Instrumente verwenden, die unter bem Sahne eine enge Röhre mit Teilung von 1 bis 30 ober 1 bis 40 com, bann eine Erweiterung und barunter wieder eine Berengerung haben, welche lettere die Teilung von 100 bis 140 com trägt; folche Inftrumente laffen fich gleich gut für Deffung von fleinen und großen Gasvolumen (alfo für Ritrofe ebenfo gut wie für Salpeter) verwenden. Das Rebuktionsrohr B enthält 100 com in dem oberen und weitere 30 com, geteilt in 1/10, in dem unteren Teile. Dieses Rohr wird in folgender Weise ein für allemal eingestellt. Nachdem man den Apparat zusammengestellt und teilweise mit Duecksilber gefüllt hat, beobachtet man die Temperatur burch ein bicht bei B aufgehängtes Thermometer

und das Barometer 1) und berechnet nach der befannten Formel:  $\frac{(273+t)\,760}{2}$  $273 \times b$ 

(wo t die Temperatur in OC., b den Barometerstand in Millimetern bedeutet), welches das Bolum von 100 com trodener Luft unter ben bestehenden atmojphärischen Bedingungen sein würde. (Natürlich kann man statt obiger Formel irgend eine ber befannten Tabellen für biefen 3med benuten.) Es fei 3. B. t = 20°, b = 750 mm. In biefem Falle wurden 100 com trodene Luft das Bolum 108,8 einnehmen. Wir stellen jest die Röhren B und C jo, während der Hahn f offen steht, daß das Quedfilberniveau in B auf 108,8 fteht, mabrend es naturlich in C auf gleicher Bobe fteht. Schon vorher ift ein Tropfen tonzentrierte Schwefelfaure in ben Luftraum von B eingeführt worden, jedoch nicht fo viel, daß die Saure über den Quedfilbermenistus reicht, was beim Ablesen fioren wurde. Wir muffen dies tun, weil wir spater die Bafe im trodenen Buftanbe meffen wollen. (In bem fonft häufigeren Falle, daß das Instrument zur Meffung von feuchten Gafen bestimmt ift, führt man ftatt ber Schwefelfaure einen Tropfen Baffer in bas Rohr B ein, und zieht bei ber Berechnung von dem Barometerbruck die ber herrschenden Temperatur entsprechende Wasserdampffpannung ab.) Best schließt man ben Sahn f und macht ihn ficher bagegen, daß später Luft ein ober austreten Roch sicherer ift es, ftatt eines Sahnes ein Rapillarrohr anzuwenben, welches man mit einer kleinen Flamme zuschmilzt, nachbem man ein burchbohrtes Stud Afbestpappe über die Spite von B geschoben hat, um eine Ausbehnung ber Luft barin mahrend bes Bufchmelgens zu verhüten. Am bequeinften ift der von mir tonstruierte, mit Quedfilber gedichtete "Becherhahn"=Berfchluß, niebe meine Chem.-Techn. Untersuchungemethoden I, S. 131.

<sup>1)</sup> Der Apparat fann felbft als Barometer bienen, indem man bas Rohr C fo meit fentt, bis das Quedfilber in A unterhalb bes hahnes tritt, und dann ben Bertifalftand bes Quedfilberniveaus in A und C migt. Raturlich barf in A feine Spur Luft enthalten fein.

Es ist nun klar, daß jedesmal, wenn man das Niveaurohr C so weit hebt, daß das Quecksilber in B auf den Bunkt 100 steigt, die Luft in B auf das Bolum komprimiert ist, welches sie bei 0° und 760 mm einnimmt, unabhängig von den zusällig existierenden Temperatur- und Luftdruckverhältnissen. Wenn wir nun in dem Rohre A ein gewisses Gasvolum entwickelt oder ein solches aus einem anderen Gefäße nach A übergeführt haben, und die Stellung der drei Röhren so anordnen, daß das Quecksilber in B auf 100 und dassenige in A genau auf demselben Niveau wie in B steht, so steht augenscheinlich das Gas in A unter demselben Niveau wie in B, und wenn die Temperaturen von A und B gleich sind (was dei Nahestellung der Röhren angenommen werden kann), so wird das Gas in A ganz ebenso wie das in B auf das Bolum komprimiert sein, welches es dei 0° und 760 mm Druck einnehmen würde. Somit gibt die Ablesung in A sofort das korrigierte Bolum, ohne daß man Thermometer und Barometer zu beobachten, oder irgend welche Berechnungen oder Tabellen zu benutsen hätte.

Das Rohr A könnte ein gewöhnliches Nitrometer fein; aber es ift entschieben vorzuziehen, bieses Rohr nur als Wegrohr zu benuten und es somit immer rein und trocken zu halten, während man die eigentliche nitrometrische Operation in dem Hilfsapparat EF vornimmt.  $\,m E$  ist ein nicht eingeteiltes "Schüttelgefäß" von 100 bis 150 ccm Inhalt, durch ein starkes Kautschufrohr mit dem Niveaurohr  $oldsymbol{F}$  verbunden. Das Gefäß E besitt oben ben gewöhnlichen Dreiweghahn und Becher c. Das Seitenröhrchen a tann man durch eine kleine aufgeschliffene Rappe b ober eine Rautschuttappe schließen. Che man die Operation beginnt. hebt man das Rohr F so weit, daß das Queckfilber eben aus a austritt; man sept dann die Rappe b an und schließt den Hahn c. Nun führt man die Nitrofe (oder Lösung von Natriumnitrat, vergl. S. 80) durch c ein, indem man F vorsichtig herunterzieht, so daß nur die Flüssigkeit, aber keine Luft in bas Innere von E gelangt; hierauf mascht man ben Becher c mit starter Schwefelfaure nach, ichließt ben Sahn und ichuttelt E heftig, bis die Berfetzung zu Ende ift und kein NO mehr abgegeben wird. Die Kappe b verhütet dabei. daß das Queckfilber im Röhrchen a mahrend des Schüttelns herausgeschleudert Run läßt man abtublen und bringt die Röhren bann in die in ber Figur gezeigte Stellung, so daß die Röhrchen a und d fast zusammenstoßen. Schon vorher hatte man ein turges Studden Rautschufrohr über d gestreift und burch Heben von C bas Quecksilber an das Ende von d gedrängt. nimmt man die Kappe b ab und stedt a in das kurze Kautschufrohr, bis die Enben ber Glasröhrchen a und d aufeinander stoßen. Bett fentt man C. hebt F (wie in der Zeichnung), und öffnet den Hahn c vorsichtig, wie Das Gas wird bann von E nach A hinübertreten; in dem Augenblide, wo die Schwefelsäure in die Bohrung von e eintritt, aber ehe sie in das Innere von  $m{A}$  gelangt, schließt man  $m{e}$  ab. Jett liest man wic oben beschrieben ab; den Apparat EF tann man jederzeit abnehmen und nach Bedarf reinigen.

Die abgelesenen Stidorydvolume in A tann man nach den S. 221 gegebenen Tabellen in Gramm N2 O3 oder Na NO3 u. f. w. umrechnen. Wenn man Salpeter zu analysieren hat, so zeigt jedes Rubitzentimeter 3,805 mg

Na NO3 an; wenn man daher für ben Bersuch 0,3805 g Na NO3 anwendet, so zeigt die Zahl der Aubikzentinieter NO sofort den Prozentgehalt an Na NO3. Bei der Untersuchung von Ritrose wird meist die angewendete Menge nicht gewogen, sondern mit einer Pipette abgemessen, und man muß dann zur Reduktion auf Gewichtsprozente die Resultate mit dem spezissischen Gewicht der Säure dividieren. Wenn das spez. Gew. 60° B., d. h. sehr nahe an 1,7 ist, so ist dies unnötig; denn in diesem Falle liesert eine 1 com=Pipette 1,70 g Säure ab, und da jedes Aubikzentimeter NO 0,0017 N2O3 anzeigt, so bedeutet die Zahl der entwicklten Aubikzentimeter NO unmittelbar Zehntelprozente N2O3 in der Nitrose.

Wir wenden uns nun zu ben in Schwefelfäurefabriten angewendeten Methoden zur Bestimmung der falpetrigen Säure für fich (b. h. natürlich auch ber in Nitrosplichwefelfäure umgewandelten), wofür zwar auch verschiedene Bege eingeschlagen werben können, was aber in unserem Falle stets burch Orybationsmethoden geschieht.

linter allen biefen analytischen Methoben ift sowohl die bequemfte als auch zugleich die genaueste biejenige mit Raliumpermanganat (Chamaleon), welche zuerst von Felbhaus vorgeschlagen worden ist; auch für wissenschaftsliche Zwede gibt es, bei Abwesenheit anderer oxydierbarer Körper und bei richtiger Aussuhrung, keine schäftere Bestimmungsmethode für salpetrige Säure und Nitrite als die mit Chamaleon.

Schon bas Stidoxyd wird burch biefes Reagens nach folgender Gleichung oxydiert:

$$\begin{array}{l} 10\,NO\,+\,6\,Mn\,O_4\,K\,+\,9\,SO_4\,H_2 \\ =\,10\,NO_8\,H\,+\,3\,SO_4\,K_2\,+\,6\,SO_4\,Mn\,+\,4\,H_2\,O. \end{array}$$

Demnach wird die halbnormale Lösung von Chamaleon, welche per Kubitzentimeter 0,004 g O entspricht, für jedes Kubitzentimeter 0,005 NO zeigen.

Man kann also auf der einen Seite durch dieses Reagens das Stickoryd quantitativ bestimmen, andererseits aber wurde das Stickoryd die Bestimmung der salpetrigen Saure ungenau machen, wenn es gleichzeitig vorhanden wäre, was glücklicherweise in der Schwefelsaure nicht der Fall ist (S. 181).

Die falpetrige Saure felbst orybiert sich burch Chamaleon nach folgender Bleichung:

$$5 N_2 O_3 + 4 Mn O_4 K + 6 SO_4 H_2$$
= 10 NO<sub>3</sub> H + 2 SO<sub>4</sub> K<sub>2</sub> + 4 SO<sub>4</sub> Mn + H<sub>2</sub>O.

Früher ließ man allgemein die Permanganatlösung in die Nitrose einslaufen, was jedoch, wie ich gezeigt habe, ganz ungenau ist, weil dabei viel salsvetrige Säure in NO und HNO3 übergeht.

Branchbare Resultate erhält man jeboch, wie ich gezeigt habe, wenn man ein bestimmtes Bolum Chamaleon nimmt, und die Nitrose ganz allmählich unter öfterem Schütteln aus einer Bürette in das Chamaleon einsließen läßt, die Flüssigieit eben entfärbt ist. Bei gewöhnlicher Temperatur muß dies sehr langsam geschehen, sonst werden die Resultate unrichtig, weil bei sehr ver-

bunnten Lösungen bie Wirkung bes Permanganats auf die salpetrige Säure nicht augenblicklich eintritt. Wenn man aber bei etwa 30 bis 40° arbeitet, so orvbiert sich die salpetrige Säure sofort und vollständig, ausschließlich auf Kosten bes Permanganats, und kann somit dadurch genau gemessen werden; die Salpetcrsäure hat bekanntlich im verdünnten Zustande keine Wirkung auf Chamäleon. Wenn man mit konzentrierter Schwefelsäure arbeitet, so wird diese Temperatur ohne künstliche Erwärmung eintreten; anderenfalls erwärmt man die (jedenfalls zu verdünnende) Chamäleonlösung vorher, etwa durch Zusat von 100 com sauwarmen Wassers. Zuweisen entsteht, namentlich wenn man etwas zu sehr erwärmt, beim Titrieren ein brauner Niederschlag von Manganzbiorydhydrat; aber beim weiteren Zusat von Säure verschwindet dieser wieder, die rosenote Farbe tritt wieder ein, und das Endergebnis ist ganz ebenso genau wie in den Fällen, wo keine solche Ausscheidung stattgesunden hatte.

Bei der Untersuchung von Kammersäure darf man höchstens 5 com halbnormales Chamäleon anwenden, weil sonst eine gar zu große Menge von
Säure zu bessen Entfärbung verbraucht wird. Für Nitrose vom Gay-Lussacturme darf man bis 50 com Chanäleon nehmen. Nennt man die Menge des
Chamäleons (in Kubikzentimetern) x, und die verbrauchten Kubikzentimeter der
nitrosen Säure y, so ist die in einem Liter der Säure vorhandene Menge
von  $N_2O_3 = \frac{9.5 \ x}{y}$ ; berechnet als  $HNO_3 = \frac{15.75 \ x}{y}$ , oder als  $NaNO_3$   $= \frac{21.25 \ x}{y}$ 

Die Tabelle S. 227 f. erspart die Rechnung filr den Fall, daß x=50. Die Spalte y gibt die Zahl der verbrauchten Kubitzentimeter von Nitrose, a immer den Gehalt in Gramm pro Liter, de Gewichtsprozente bei Säure von  $60^{\circ}$  B.  $(71^{\circ}$  D.). (Für andere Konzentrationen berechnet man die Gewichtsprozente aus der Spalte a, indem man deren Zahlen mit  $10 \times$  dem spezisischen Gewicht der Säure dividiert.)

Bei Gegenwart von anderen oxydierbaren Körpern, wie schweflige Säure, Eisenoxydulsalzen, organischen Substanzen u. a. m., sind alle Dxydationsmethoben, sei es die mit Chlorfalt ober mit chromsaurem Kali ober mit Chamäleon, natürlich ungenau. Für gewöhnlich schaden diese Berunreinigungen jedoch sehr wenig, weil sie in zu geringer Menge vorhanden sind; namentlich da, wo größere Mengen von salpetriger Säure zu bestimmen sind, wie in der Gay-Lufsac-Turmsäure, ist für die Zwecke der Fabrikationskontrolle die Chamäleonmethode vollkommen hinreichend. Nur arsenige Säure kommt unter den oxydablen Körpern in solchen Wengen vor, daß sie quantitativ ins Gewicht fällt, aber auch diese nur sehr wenig in der "Nitrose", wo sie zum großen Teile in Arsensäure übergegangen ist.

Die Bestimmung von salpetriger Säure kann auch durch Anilin ober Sulfanissäure geschehen, welches dadurch in ein Diazobenzolsalz verwandelt wird, wobei der Endpunkt der Reaktion durch Jodkaliumstärke angezeigt wird. Diese schon lange vorher den Farbensabriken bekannte Methode ist von Green und Rideal (Journ. Soc. Chem. Ind. 1886, p. 633) als neu ver-

| Berbrauchle<br>Saure | N <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |                | NO,H         |                | NO.          | Na.            | Salpete<br>36° | erjäure<br>B.  | Salpeterjäure<br>40° B. |                |  |
|----------------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|--|
| ទីស្វ                | 8                             | Ъ              | 8            | b              | 8            | b              | 8              | b              | 8.                      | ь              |  |
| y com                | g im l                        | Gew.:<br>Proz. | g im l       | Gew.:<br>Proz. | g im l       | Gew.s<br>Proj. | g im l         | Gew.=<br>Proz. | g im l                  | Gew.,<br>Proz. |  |
| 10                   | 47,5                          | 2,80           | 78,8         | 4,62           | 106,2        | 6,22           | 148,9          | 8,91           | 127,7                   | 7,48           |  |
| 11                   | 43,2                          | 2,54           | 71,6         | 4,20           | 96,5         | 5,65           | 135,3          | 7,92           | 116,0                   | 6,80           |  |
| 12                   | 39,6                          | 2,33           | 65,7         | 3,85           | 88,5         | 5,18           | 124,2          | 7,27           | 106,4                   | 6,23           |  |
| 13                   | 36,5                          | 2,15           | <b>6</b> 0,6 | 3,55           | 81,7         | 4,78           | 114,5          | 6,70           | 98,2                    | 5,75           |  |
| 14                   | 34,0                          | 2,00           | 56,2         | 3,28           | 75,9         | 4,44           | 106,0          | 6,20           | 90,9                    | 5,31           |  |
| 15                   | 31,7                          | 1,86           | 52,5         | 3,07           | 70,8         | 4,14           | 97,3           | 5,80           | 85,0                    | 4,97           |  |
| 16                   | 29,5                          | 1,74           | 49,3         | 2,89           | 66,4         | 3,91           | 93,2           | 5,45           | 79,9                    | 4,68           |  |
| 17                   | 27,9                          | 1,64           | 46,3         | 2,71           | 62,5         | 3,65           | 87,5           | 5,12           | 75,0                    | 4,39           |  |
| 18                   | 26,4                          | 1,55           | 43,7         | 2,56           | 59,0         | 3,45           | 82,6           | 4,84           | 70,8                    | 4,15           |  |
| 19                   | 25,0                          | 1,47           | 41,5         | 2,43           | 55,9         | 3,27           | 78,4           | 4,58           | 67,2                    | 3,95           |  |
| 20                   | 23,7                          | 1,38           | 39,3         | 2,30           | 58,1         | 3,11           | 74,8           | 4,34           | 63,7                    | 3,73           |  |
| 21                   | 22,6                          | 1,33           | 37,5         | 2,19           | 50,6         | 2,96           | 70,9           | 4,14           | 60,7                    | 3,5 <b>5</b>   |  |
| 22                   | 21,6                          | 1,27           | 35,7         | 2,09           | 48,3         | 2,82           | 67,5           | 3,95           | 57,8                    | 3,39           |  |
| 23                   | 20,6                          | 1,21           | 34,2         | 2,00           | 46,3         | 2,71           | 64,6           | 3,77           | 55,3                    | 3,24           |  |
| 24                   | 19,8                          | 1,17           | 32,8         | 1,92           | 44,4         | 2,60           | 62,0           | 3,62           | 53,0                    | 3,11           |  |
| 25                   | 19,0                          | 1,12           | 31,5         | 1,84           | 42,5         | 2,49           | 59,4           | 3,47           | 51,0                    | <b>2,9</b> 8   |  |
| 26                   | 18,3                          | 1,08           | 30,3         | 1,77           | 40,8         | 2,39           | 57,1           | 3,33           | 49,0                    | 2,87           |  |
| 27                   | 17,6                          | 1,03           | 29,1         | 1,71           | 39,4         | 2,30           | 5 <b>5</b> ,0  | 3,23           | 47,3                    | 2,76           |  |
| <b>2</b> 8           | 17,0                          | 1,00           | 28,1         | 1,64           | 38,0         | 2,22           | 53,0           | 3,10           | 45,5                    | 2,66           |  |
|                      | 16,4                          | 0,96           | 27,1         | 1,58           | 36,7         | 2,15           | 51,1           | <b>2,9</b> 8   | 44,0                    | 2,57           |  |
| 30                   | 15,8                          | 0,98           | 28,3         | 1,54           | <b>35</b> ,5 | 2,08           | 49,6           | 2,91           | 42,5                    | 2,49           |  |
| 31                   | 15,3                          | 0,90           | 25,5         | 1,49           | 34,3         | 2,01           | 48,2           | 2,82           | 41,3                    | 2,42           |  |
| 32                   | 14,8                          | 0,87           | 24,6         | 1,44           | 83,3         | 1,95           | 46,5           | 2,72           | 40,0                    | 2,34           |  |
| 33                   | 14,4                          | 0,85           | 23,9         | 1,40           | 32,3         | 1,89           | <b>45</b> ,0   | 2,64           | 38,6                    | 2,27           |  |
| 34                   | 13,9                          | 0,82           | 23,2         | 1,36           | 31,3         | 1,84           | 43,7           | 2,56           | <b>37,</b> 5            | 2,20           |  |
| 35                   | 13,6                          | 0,80           | 22,5         | 1,32           | 30,4         | 1,78           | 42,5           | 2,49           | 36,5                    | 2,13           |  |
| 36                   | 13,2                          | 0,78           | 21,9         | 1,28           | 29,5         | 1,73           | 41,3           | 2,42           | 35,5                    | 2,07           |  |
| 37                   | 12,8                          | 0,75           | 21,3         | 1,25           | 28,7         | 1,68           | 40,3           | 2,36           | 34,5                    | 2,02           |  |
| <b>38</b>            | 12,5                          | 0,73           | 20,7         | 1,21           | 28,0         | 1,64           | 39,3           | 2,28           | 83,5                    | 1,96           |  |
| 39                   | 12,2                          | 0,72           | 20,2         | 1,18           | 27,3         | 1,60           | 38,2           | 2,23           | 32,7                    | 1,91           |  |
| 40                   | 11,9                          | 0,70           | 19,7         | 1,15           | 26,6         | 1,56           | 37,2           | 2,17           | 31,8                    | 1,86           |  |
| 41                   | 11,6                          | 0,68           | 19,2         | 1,12           | 25,9         | 1,52           | 36,3           | 2,12           | 31,1                    | 1,81           |  |
| 42                   | 11.8                          | 0,66           | 18,8         | 1,10           | 25,3         | 1,48           | 35, <b>5</b>   | 2,08           | 30,4                    | 1,78           |  |
| 43                   | 11,0                          | 0,65           | 18,3         | 1,07           | 24,7         | 1,45           | 84,5           | 2,02           | 29,7                    | 1,74           |  |
| 44                   | 10,8                          | 0,63           | 17,9         | 1,05           | 24,2         | 1,42           | 33,8           | 1,98           | 29,0                    | 1,70           |  |
| 45                   | 10,6                          | 0,62           | 17,5         | 1,02           | 23,6         | 1,38           | 33,1           | 1,93           | 28,3                    | 1,66           |  |
|                      | Il                            | I              | l            | I              | I            | I              | j l            | 15             | •                       | I              |  |

| Berbrauchte<br>Saure | N <sub>2</sub> O <sub>8</sub> |               | NO <sub>8</sub> H |                | NO.    | , Na           |        | erjäure<br>B.  | Salpeterjäure<br>40° B. |                |
|----------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------|----------------|
| ર્ફું છે             | 8.                            | b             | 8.                | b              | 8.     | b              | 8      | b              | 8.                      | b              |
| y ccm                | g im l                        | Gew.<br>Proz. | g im l            | Gew.:<br>Proz. | g im l | Gew.s<br>Proz. | g im l | Sew.=<br>Proj. | g im l                  | Gew.=<br>Proz. |
| 46                   | 10,4                          | 0,61          | 17,1              | 1,00           | 23,1   | 1,35           | 32,3   | 1,89           | 27,6                    | 1,62           |
| 47                   | 10,1                          | 0,59          | 16,8              | 0,98           | 22,6   | 1,32           | 81,7   | 1,85           | 27,1                    | 1,59           |
| 48                   | 9,9                           | 0,58          | 16,4              | 0,96           | 22,2   | 1,80           | 81,0   | 1,81           | 26,6                    | 1,56           |
| 49                   | 9,7                           | 0,57          | 16,1              | 0,94           | 21,7   | 1,27           | 30,3   | 1,78           | 26,0                    | 1,53           |
| 50                   | 9,5                           | 0,56          | 15,8              | 0,925          | 21,3   | 1,25           | 29,8   | 1,74           | 25,6                    | 1,50           |
| <b>5</b> 5           | 8,6                           | 0,50          | 14,4              | 0,835          | 19,3   | 1,13           | 27,2   | 1,58           | 23,3                    | 1,35           |
| 60                   | 7,9                           | 0,46          | 18,1              | 0,765          | 17,7   | 1,04           | 24,6   | 1,44           | 21,2                    | 1,24           |
| 65                   | 7,3                           | 0,43          | 12,1              | 0,705          | 16,4   | 0,96           | 22,8   | 1,33           | 19,6                    | 1,14           |
| 70                   | 6,8                           | 0,40          | 11,2              | 0,655          | 15,2   | 0,89           | 21,0   | 1,23           | 18,0                    | 1,06           |
| 75                   | 6,3                           | 0,37          | 10,5              | 0,615          | 14,15  | 0,827          | 19,8   | 1,16           | 17,05                   | 1,00           |
| 80                   | 5,9                           | 0, <b>35</b>  | 9,85              | 0,575          | 13,3   | 0,778          | 18,6   | 1,09           | 15,9                    | 0,93           |
| 85                   | 5,6                           | 0,33          | 9,2               | 0,538          | 12,5   | 0,730          | 17,4   | 1,02           | 15,1                    | 0,87           |
| 90                   | 5,3                           | 0,31          | 8,7               | 0,510          | 11,8   | 0,692          | 16,4   | 0,965          | 14,1                    | 0,825          |
| 95                   | 5,0                           | 0,29          | 8,3               | 0,485          | 11,2   | 0,655          | 15,6   | 0,915          | 13,5                    | 0,785          |
| 100                  | 4,7                           | 0,28          | 7,9               | 0,462          | 10,6   | 0,620          | 14,9   | 0,875          | 12,8                    | 0,75           |

öffentlicht worden. Nach zahlreichen, in des Verfassers Laboratorium angestellten Bersuchen ist diese in Farbensabriken häusig noch angewendete Methode, welche übrigens viel umständlicher als die Chamaleonmethode ist, für den allgemeinen Gebrauch nicht zu empfehlen (Zeitschr. f. angew. Chem. 1891, S. 629 und 1902, S. 169). In Schwefelsäurefabriken kommt sie wohl nie in Anwendung.

Quantitative Bestimmung fehr fleiner Mengen von falpetriger Saure auf tolorimetrifchem Bege (Beitichr. f. angem. Chem. 1894, S. 348). Hierzu eignet fich bas Reagens von Grief in ber von mir angegebenen Modifitation, die icon oben S. 215 erwähnt ift. Dan bereitet es, wie folgt: 0,1 g weißes a-Naphtplamin wird durch viertelftundiges Rochen mit 100 com Baffer aufgelöft, bazu 5 com Giseffig ober bie aquivalente Menge von ichwächerer Effigfaure gefeht, eine Lofung von 1 g Gulfanilfaure in 100 com Baffer jugefügt und die Lofung in einer gut verfchloffenen Flasche aufbewahrt. Bang ichwach rofenrote Farbung berfelben ift ohne Belang, da sie bei Anwendung von 1 com auf 50 com der zu prüfenden Lösung nicht mehr wahrnehmbar ift; wenn sich bas Reagens später ftarter farbt, fo tann man dies durch Schütteln mit Zintstaub und Filtrieren befeitigen. 1 ccm bes Reagens zeigt 1/1000 mg Nitritstickftoff in 100 ccm Baffer burch eine nach zehn Minuten eintretenbe Rosafärbung beutlich an. Starte Mineralfauren erfchweren ober verhindern bie Farbung; man fest in diesem Falle eine größere Menge reines Natriumacetat zu, welches die freie Mineralfäure abftumpft.

Zum quantitativen Gebrauche bereitet man sich eine Normallösung aus 0,0493 g reinem Natriumnitrit (= 10 mg N) in 100 com reinem Wasser und sett hiervon 10 com tropsenweise zu 90 com reiner Schweselsäure, so daß diese Lösung nun im Aubitzentimeter 1/100 mg Nitritstäcksoff in vollkommen stadiler Form enthält. Man gibt nun in zwei parallele Kalorimeterchlinder je 1 com des Grieß-Lungeschen Reagens, dazu 40 com Wasser, dann etwa 5 g sestes Natriumacetat und sett in dem einen der Eylinder 1 com der Rormallösung, in dem anderen 1 com der unbekannten Säure zu, mischt sofort gut durch und wartet fünf dis zehn Minuten, woraus man die Farbenintensstät vergleichen kann. Bei ungleicher Färdung verdünnt man die stärker gesärbte Lösung, dis man auf den gleichen Farbton dei Durchsicht durch gleich dicke Schichten kommt, und berechnet aus der Berdünnung den Gehalt an Nitrittässchoff.

Minime Mengen von Salpeterfäure tönnen ebenfalls burch das von mir und Ewoff in Zeitschr. f. angew. Chem. 1894, S. 347 beschriebene kalorimetrische Berfahren mit Brucin mittels der bei 70° eintretenden gelben Färbung bestimmt werden. Meist wird die Salpetersäure in Schwefelsäure nur indirekt bestimmt, indem man mittelst des Ritrometers (S. 219 ff.) den Gesamtsticksoff und mittels der Permanganatmethode (S. 225) den Salpetrigsäuresticksoff ermittelt.

## Biertes Rapitel.

## Die Darftellung der Schwefligen Saure.

## A. Berbrennung von Rohichwefel.

Schon im historischen Teile (S. 6) ist barauf aufmerkjam gemacht worden, daß ein wichtiger Fortschritt in der Schwefelsaurefabrikation eintrat, als man die periodische Berbrennung von Schwefel innerhalb der Schwefelsaurekammern durch eine kontinuierliche Arbeit in besonderen, an die Bleikammer angebauten Apparaten vornahm. Dies führte dann dazu, den Berbrennungsosen für den Schwefel vollständig von der Kammer abzulösen und die in ihm erzeugten Gase durch einen Kanal oder Schornstein in die Kammern einströmen zu lassen.

Bährend bei dem alten periodischen Betriebe nur das in der Kammer jedesmal vorhandene Luft- (resp. Sauerstoss-) Bolum zur Geltung kam, und daher nach jeder Berbrennung die Kammer durch Öffnung der Tür und eines besonderen Bentiles mit frischer Luft versehen werden mußte, natürlich mit sehr viel Gasverlust und Unannehmlichteit, wird bei dem kontinuierlichen Betriebe die nötige Luft fortwährend durch passende Öffnungen in den Berbrennungsosen in dem Maße einströmen, wie die Berbrennungsprodukte durch den in dem ganzen Systeme varhandenen Zug vermittelst des Berbindungskanales in die Kammer abgesogen werden. Die Kontinuität der Arbeit muß außerdem noch dadurch bewirkt werden, daß gleichzeitig mehrere abwechselnd beschickte Berbrennungsapparate angewendet werden, damit immer brennender Schwesel vorhanden sei. Es gibt auch Öfen, in denen der Schwesel kontinuierlich zugesührt wird, um die selbst bei Kombination mehrerer einzelner gewöhnlicher Ofen auftretenden Übelstände der unregelmäßigen Gasentwickelung, Luftzusuhr u. s. w. zu vermeiden.

Die einfachsten Schwefelöfen, wie sie in England in den meisten Fällen ausgeführt wurden und auch heute noch öfters benutzt werden, haben folgende Konstruktion (Fig. 47 bis 49).

Der Ofen besteht aus einem überwölbten Raume von Mauerwert, Fig. 47, bessen Boden burch eine in Fig. 49 besonders abgebildete gußeiserne Platte a gebildet ist. Diese Blatte hat an den beiden Längsseiten und der hinteren Schmalseite einen etwas schräg ansteigenden Rand von etwa 71/2 cm Dohe, vorn jedoch nur von  $2^{1/2}$  cm Dohe, damit man die Asche leichter heraus-

schaffen kann. Sie geht nicht ganz durch den Ofen hindurch, sondern läßt das hintere Drittel besselben frei, um dem sich immer bilbenden Schwefeldampfe

Big. 47.



noch Gelegenheit zu geben, sich mit der überschüssigen Luft zu mischen und zu verbrennen, was übrigens dadurch selten vollständig genug erreicht wird, um die Sublimation von Schwefel ganzlich zu verhindern. Die lettere ift nicht nur

dadurch schied, daß der Schwefel verloren geht, sondern führt auch leicht dahin, daß die Kanmersäure trüb wird und sich mit einer seinen Haut überzieht, welche die für den Kammerprozeß höchst nötige Berühsrung zwischen der Bodensäure und den Gasen verhindert. Der Ofen ist ferner mit einer durch Kette und Gegengewicht beliebig zu stellenden, in einem Rahmen gehenden eisernen Tür d und mit einem Abzugsrohr für die Gase c versehen. Ein bei d sichtbarer Luftsanal unter der Bodens



platte steht mit einem kleinen Schornstein in Berbindung, oder ist auch nur einfach durchgehend gemacht, um die Eisenplatte etwas abzukühlen und die Sublimation von Schwefel möglichst zu hindern. Es sind immer mehrere

Fig. 49.



Ösen bieser Art kombiniert; jeder einzelne bavon kann, bei einer Größe der Blatten von 2,4 m Länge auf 1,2 m Breite, in 24 Stunden 250 kg Schwefel, also etwa 87 kg pro Quadratmeter, verbrennen, welche in sechs Bortionen eingetragen werben, also alle vier Stunden je 41,6 kg Schwefel; wenn vier Öfen vorhanden sind, so wird alle Stunden ein neuer beschickt. Häusig macht man jedoch erheblich öftere und stärkere Beschickungen (s. u.) 1). Es sei hier gleich bemerkt, daß man in diesen Öfen häusig (früher regelmäßig) gleichzeitig die Salpeterssäure frei macht, indem man dreibeinige gußeiserne Töpfe mit einem Gemisch von Natronsalpeter und Schwefelsäure vermittelst einer Zange auf die Bodensplatte inmitten des brennenden Schwefels stellt.

Beim Beginn ber Operation werben die Platten erst burch ein kleines Feuer von Holzspänen bei offener Tür angewärmt, aber nicht bis zum Glühen bes Eisens, sondern nur so weit, daß die erste Portion Schwefel sich darauf von selbst oder durch ein glühendes Eisen leicht entzündet; bei den späteren Beschickungen findet man den Ofen immer hinreichend warm vor, um dies entbehren zu können. Ganz unnötig ist eine Rostseuerung unter der Platte, die man ja nur beim ersten Anzünden gebrauchen soll, und auch dafür entbehren kann. Der Luftzutritt wird durch mehr oder weniger weites Offinen der Tür dreguliert und die Stellung derselben durch einen Keil unter der Tür, oder durch Sinhaken der Sewichtskette an einen außen im Mauerwerk stedenden Ragel sestgehalten. Bei Ansang der Operation, also bei mit Luft gefüllten Kammern, öffnet man den im Abzugsrohr nach denselben besindlichen Schieber nur alls mählich, um die Luft besser zu vertreiben.

Die Art ber Arbeit ift meist eine ziemlich robe, und muß man bebenten. bag überhaupt in großen Fabriten, wo man mehr Beaufsichtigung der Arbeit eintreten laffen tann, folche Djen gar nicht mehr vortommen. Arbeiter die Arbeitstur aufzieht, überzeugt er fich von bem Buftanbe ber Rammer, um danach zu beurteilen, wie viel Salpeter er gleichzeitig mit bem Schwefel, aber natürlich für fich in ben Topfen, eintragen foll. Häufig wird ber Salpeter gar nach bem Augenmaß genommen. Erft wird ber Schwefel eingeworfen, bann fofort bie Tur herabgelaffen, bann auf ben Salpeter in ben Töpfen eine hinreichende Schwefelfaure, Rammerfaure von gerade vorhandener Stärke, immer nur nach Augenmaß, gegoffen, die Tur wieder aufgezogen, und die Töpfe vermittelft einer bagu tonstruierten Gabel auf den jett schon in Brand geratenen Schwefel geftellt. Die bei ber immer weiter fortschreitenben Berbrennung entstehende Sige treibt bie Salpeterfaure aus und biefe tritt gugleich mit ber schwefligen Saure in die Rammern.

Wenn die Zeit um ist, wird die Titr wieder gehoben und die Asche mit einer Krüde herausgescharrt, nachdem vorher die Salpetertöpse herausgehoben worden sind und ihr flussiger Inhalt sofort, vor dem Erstarren, entleert worden ist. Dann wird von neuem beschickt u. s. f. Auch in allen später zu beschreibenden Schweselösen, mit Ausnahme der kontinuierlichen, wird in ähnlicher Weise gearbeitet; nur daß die Einfuhrung des Salpeters öfters in etwas

<sup>1)</sup> Davis (Chemical Engineering II, 123) gibt an, daß man per Quadratsfuß und Stunde bis 2 Pfd. Schwefel brennen tönne, was pro Quadratmeter 9 kg pro Stunde oder für einen Ofen obiger Größe über 600 kg ausmachen würde. Dies ist fast das Doppelte der höchsten mir bekannt gewordenen Leistung und ist kaum als zuverlässig anzusehen.

weniger rober Beife, ober als fluffige Salpeterfaure in ben Rammern felbst geschieht.

Ein Zeichen, daß der Ofen gut geht, ist es, wenn der Schwefel mit rein blauer Farbe brennt; sowie die Flamme eine braune Färbung annimmt, so bedeutet dies, daß viel Schwefel sublimiert, und muß dann für Kühlung der Platte durch die darunter befindlichen Züge sorgen.

Ein etwas volltommenerer Apparat ift in Rnapps chemischer Technologie, 3. Aufl., 1 [2], 300 bargeftellt, Fig. 50.

AA ist ber Unterbau, B ber Raum zum Berbrennen bes Schwefels, C bas Abführrohr für die Gase. Der von zwei Gewölben durchbrochene Unterbau trägt eine gußeiserne Platte, welche die ganze Diensohle bedeckt, und etwas nach vorn geneigt ist. Die Begrenzung des Brennraumes wird an den beiden Langseiten durch Mauerwerf, vorn, hinten und oben aber durch Gußeisenplatten gebildet; vorn sind zugleich die Beschidungstüren bb und darunter kleine mit Schiebern versehene Offinungen aa zum Regulieren des Luftzutrittes



angebracht. Die Ofensohle ist den Türen und Zuglöchern entsprechend durch 75 bis 100 mm hohe Eisenschienen in drei Abteilungen geteilt, welche abwechselnd bedient werden. Man sieht endlich im Inneren die Töpfe, in welche die Mischung von Salpeter und Schweselsäure eingegeben wird. Übrigens sind häusig die Einzelheiten der Konstruktion sehr verschieden von der Zeichsnung; es sinden sich Ösen mit mehr oder weniger Arbeitsräumen, mit anderer Luftregulierung, mit Schienen über den Bodenplatten zum Einschieden eines Kastens statt der Töpfe für Salpeter u. s. f. Man darf nur sehr wenig Salpeter in die Töpfe hineingeben; sonst läuft man gar zu viel Gesahr, daß sie überschäumen, wobei das Natriumsulfat auf der Bodenplatte große Unannehmslichseit verursacht. Da, wo man mit Salpetersäure arbeitet, fallen natürlich die Salpetertöpfe ohnehin fort.

In manchen Fällen hat man die eisernen Bande der Schwefelöfen doppelt gemacht und dazwischen einen Luftkanal gelassen, so daß man die Temperatur des Ofens in der Tat ganz genau regulieren kann; wenn er zu heiß wird, so

tann man Zug durch die Doppelwand veranlassen und den Ofen bald abtühlen; wird er aber zu talt, so schließt man den Zug ab, und die Luftschicht dient dann gerade dazu, um die Wärme zusammenzuhalten.



Ein von mir in England verwendeter Schwefelofen, welcher mehrere der oben berührten Übelstände vermeibet, ift in den Figuren 51 bis 54 abgebildet, die zwei nebeneinander liegende Bfen barftellen.



į

Fig. 54 ist ein in zwei verschiebenen Sohen genommener Grundriß, Fig. 58 ein Längsschnitt, Fig. 51 zur Salfte Borderansicht, zur Salfte Duersschnitt, Fig. 52 Ansicht von hinten. a ift die Bodenplatte von Gußeisen zum Rösten bes Schwefels; sie ist auf Pfeilern hohl gelagert, und bie

wand gebildeten Kanäle bb unter der Platte kommunizieren durch die Kiming c mit der äußeren Luft, so daß die Platte von unten gekühlt werden kan. In Berdindung damit stehen die etwas tiefer liegenden, im Fundament wegeharten Kanäle dd, welche schließlich nach außen münden (bei d¹). Sezen der Niveau = und Temperaturdifferenz wird immer Zugluft durch d¹ wätrömen und bei c ausströmen, deren Menge man natürlich durch teilweises deschäsießen von c leicht regulieren kann. Die Tür e ist in gewöhnlicher Weise wigehängt. Das Gas des Brenners streicht aber nicht sosort nach der Kammer, indern zumächst durch die Öffnung f in den oberen, durch ein Gewölbe von weigentlichen Brenner getrennten Raum. Gerade darüber ist ein Rost anzimacht, auf den vermittelst der Tilr g die nit der Salpetermischung beschickten diese geschoben werden. Hier besindet sich noch eine kleine, durch ein eisernes siehr ausgefütterte Öffnung h, vermittelst der man mehr Luft zulassen kann,



un etwa sublimierten Schwesel in dem oberen Stockwerk zu verbrennen. Das Erzi geht darin erst nach der Borderseite zurück, kehrt durch das Loch i und die speite Hälfte des oberen Raumes nach hinten zurück und entweicht dann endlich dats gußeiserne Rohr k, welches je zweien Ösen gemeinschaftlich ist; diese sind weten in dem oberen Stockwerke nicht identisch, sondern symmetrisch konstruiert.

Diesen Ofen habe ich aus längerer Braxis als recht zweckmäßig für kleinere kerfülmisse kennen gelernt, obwohl er den unten beschriebenen, z. B. denen von Itahl, Glover und Hemptinne, natürlich nachsteht; der etwa doch trot der Acculierung unter dem Boden der Platte sublimierende Schwefel wird auf dem Azen Bege in dem oberen Stockwerk sicher teils verbrannt, teils als solcher kleicht und kann nicht in die Kammern gelangen. Das überschäumen der Liefe läßt sich hier auch leichter durch einfache Einrichtungen unschädlich machen. Den hat einige Analogie, in einfacherer Form, mit dem unten zu besteinden kontinuierlichen Ofen von Harrison Blair, eignet sich aber surd kinen Betrieb, was mit dem letzteren nicht der Fall ist. In der Tat wird

beim wirklichen Betriebe bie Arbeitstur bis auf einen ganz kleinen Nitz gesichloffen, und die Hauptmenge ber Luft durch bas Rohr h eingelassen, besten Beffnung nach Beburfnis verengert oder erweitert wird. Es arbeiteten vier Ofen zusammen, und wurden alle halbe Stunden je 25 kg Schwesel eingetragen; es kam also jeder Ofen alle zwei Stunden an die Reihe.





ზig. ნ

Um den allen Schwefelösen gemeinschaftlichen Übelstand, nämlich die hohe Temperatur, welche zur Sublimation von Schwefel führt, und welt man manchmal auch durch Netzen desselben mit Wasser zu beseitigen sucht, a anderem Bege unschädlich zu machen und sogar nützlich zu verwenden, hat mbie Decke des Schweselosens zum Trocknen von feuchten Materialien benn oder aber ihr die Form einer Pfanne gegeben, in der man z. B. Basser i

den Dampflessel oder andere Zwecke vorwärmte, oder auch Säure konzentrierte. Lesteres ist das weitaus Rationellste, da man hicr einen Teil der in der Fabrik nötigen Konzentration kostenlos aussühren kann.

Ein großer Schwefelosen, ber mit Berbampfpfannen bedeckt ist, wird in Fig. 55 bis 57 gezeigt. Fig. 55 ist ein Längsschnitt nach der Linie EFGH Wig. 56.





von Fig. 56; diese selbst ist ein Grundriß nach ABCD von Fig. 55; Fig. 57 Aufriß. Diese, einen in Amerika wirklich im Betriebe befindlichen Ofen vorstellenden Beichnungen verdanke ich der Gute des Herrn Dr. Karl F. Stahl aus Bittsburg. Der Ofen ist von 26 mm starken Eisenplatten umgeben, welche auch Boden und Decke desselben bilben. Sie sind mittels 15 cm breiter

Flanschen aneinander gebolzt und mit Rostfitt verdichtet. Eine 22 cm starke Ziegelmauer ist in einem Abstande von 5 cm rings herum aufgeführt; mittels einiger unten und oben lose eingesetzter Ziegel kann man nach Bedarf an heißen Sommertagen Luftühlung schaffen. Auf den Deckplatten stehen Bleipfannen sur Konzentration von Schwefelsäure,  $1,1 \times 3,3$  m auf 17 cm Tiefe, mit einem Bleigewicht von 40 bis 60 kg pro Quadratmeter. Der Boden besteht aus sinf Platten (Fig. 56); auf den drei vorderen derselben (à  $1,1 \times 3,6$  m) verbrennt man alle 24 Stunden 450 bis 585 kg Schwefel.

Die von Ruhlmann versuchte Einrichtung, einen Dampftessel mit bem Schwefelofen zu tombinieren (1. Aufl. b. B., S. 124), ift längst als unspraktisch aufgegeben worden.

Sämtliche bisher beschriebenen Schwefelofen find auf periodische Beschidung eingerichtet und wurden, wenn nicht immer eine Bahl bavon gusammenarbeiteten, einen fehr ungleichmäßigen Basftrom ergeben. Da man naturlich ben Schwefel fo viel wie möglich ausbrennen laffen muß, fo gibt ber Dfen im späteren Stadium, und namentlich gerade vor seiner Neubeschickung, sehr wenig Schwefelbioryd aus, mahrend man doch den Luftzutritt nicht gerade fo regulieren fann, daß auch genau um so viel weniger Luft hineingeführt wird, als weniger Schwefel verbrennt. Wenn nun endlich bie Titr aufgemacht wirb, um frifch ju beschicken, so strömt eine gang große Luftmenge in den Ofen und weiter in die Rammer, ohne irgend welches Schwefelbiornd mit fich ju flihren. Diefe im Rammerbetriebe außerst schabliche Unregelmäßigkeit wird freilich jum großen Teile dadurch ausgeglichen, daß immer mehrere Ofen (brei, vier, fünf und mehr) in der Beise zusammenarbeiten, daß sie abwechselnd beschickt werben, 3. B. bei vierstündiger Schicht und vier Bfen je einer berselben alle Stunde baran kommt, also gerade bann am wenigsten Gas ausgibt, wenn seine Rachbarn im vollen Brennen sind. Man hat indessen verschiedene wirklich ton = tinuierliche Ofen tonstruiert, wodurch man viel Arbeit spart, und baneben bie Regulierung bes Gasftromes eine viel grundlichere ift, als bies bei ben Einzelöfen ber Fall fein fann.

Zwei folche kontinuierlichen Schwefelöfen find von Petrie konstruiert worden; Beschreibung und Abbildung berselben in der 1. Aufl. d. B., S. 125 u. 126.

Bolltommener wird der von Petrie verfolgte Zwed durch den Ofen von Harrison Blair erreicht, in welchem die, sonst eine Schwierigkeit darstellende, Berstücktigung von Schwefel geradezu benutt wird, um die Berbrennung kontinuierlich zu machen. Der Apparat besteht auß drei Teilen, wovon der erste zur teilweisen Berbrennung und vollkommenen Berstlüchtigung des unverdrannten Schwefels dient; der zweite dient zur vollkommenen Berbrennung des letzeren, und der dritte zur Zersetung der Salpetermischung. Obwohl beide erste Abteilungen während der Arbeit in voller Rotglut stehen, ist doch eine Sublimation von Schwefel so gut wie unmöglich, und dabei ist der Prozeß fast vollsständig kontinuierlich, indem man nur einmal alle 24 Stunden die Rückstände auszuziehen braucht. Fig. 58 zeigt nach der Patentschrift einen Grundriß, Fig. 59 einen Längsschnitt des Osens. A ist der einer gewöhnlichen Schwefelsosenplatte entsprechende Raum, der etwas erhöhte Seiten hat und nach der Tür

in abfällt, aber 60 cm von berselben wieder etwas ansteigt, um die borthin zujemmengescharrten Rückstände noch vollständig ausbrennen zu lassen, ehe man
sie, was alle 24 Stunden geschieht, durch die Tür B herauszieht, worauf man
die von dem übrigen Teil des Osens zusammengescharrten Rückstände an dieielbe Stelle bringt und ihrerseits noch 24 Stunden ansbrennen läßt. Der
herd des Osens besteht nicht aus Eisen, sondern aus dicht zusammengesetzen
Zugeln mit gut verstrichenen Fugen. Dieser Raum A ist 2,7 m lang, 1,8 m
breit und 0,3 m hoch. Die Tür B ist eine eiserne Platte, lose in einem
Rahmen gehend, aber etwas schräg, so daß sie fast lustdicht anliegt und sehr
leicht zu entsernen ist. Sie ist mit einer Anzahl von löchern versehen, welche

Fig. 58.



in Regulierung des Luftzutrittes durch einen Schieber teilweise oder ganz verschoffen werden können. Der Schwesel wird entweder für alle 24 Stunden unf einmal durch die Arbeitstür, oder durch einen Trichter C allmählich einzetragen; C setz sich durch ein gußeisernes Rohr von 18 cm Durchmesser die 15 cm vom Boden des Raumes fort; zum Schutz gegen zu schnelle Berztrenung ist das Rohr von einem weiteren umgeben. Der Trichter und seine Fortsetzung sind fortwährend mit Schwesel gefüllt, und dieser wird, sowie er unten abschmilzt, oben durch neuen ersetzt. Die einfachere Art der Beschickung kurch die Tür scheint sich übrigens besser bewährt zu haben, also nur einmal ale 24 Stunden. Man reguliert nun den Luftzutritt durch B in der Art,

baß nur so viel Schwefel verbrennt, als hinreicht, um den Dfen recht beiß zu machen, ber größte Teil bes Schwefels aber einfach verdampft; zugleich muß burch die Regulierung des Luftzutrittes die Berteilung des Prozesses über den ganzen Tag bewertstelligt werben. Die Banbe bes Ofens find aus einer 11/2 Ziegel ftarten Mauer gebaut, um die Barme beffer jusammenzuhalten. Die gemischten Gase und Dampfe geben nun burch einen Fuchs von 221/2 cm im Quadrat, dessen Öffnung durch einen Schieber aus Tonmasse D reguliert werben tann, in ben eigentlichen Berbrennungeraum EE, 2,4 m lang und 1,8 m weit, der durch drei nicht gang burchlaufende Zwischenwände in vier abwechselnd vorn und hinten durch 22 cm weite Offnungen in Berbindung stehende Abteilungen getrennt ift. Hier tritt zugleich frische Luft burch die Offnung F ein, welche mit einem Schieber von 71/2×20 cm verseben ift. Man läßt jest genug Luft zu, um allen Schwefel zu verbrennen, mas man baraus mit Sicherheit erkennt, daß beim Öffnen bes Stopfens G die badurch eindringende Luft feine neue Flamme erzeugen foll. Die Dede bes Berbrennungsraumes E wird burch Tonplatten gebilbet, auf welchen als zweites Stodwert ber Salpeterofen steht. Daselbst befinden sich nämlich in drei Reihen die Töpfe N mit Salpetermischung, getrennt burch netformig burchbrochene Banbe, welche zugleich eine andere Dede von Tonplatten als Dede bes 45 cm hohen Salpeterofens tragen. Es wird aus der Zeichnung flar werben, wie die heißen Gafe um die Salpetertöpfe herunispulen muffen. Die Töpfe werben alle feche Stunden erneuert, fo baß alle zwei Stunden je eine Reihe baran tommt. Die heißen Base, gemischt mit bem Salpetergas, passieren nun zunächst unter bem gußeisernen Dom H zur teilweisen Abkühlung, dann durch ein 7,2 m hohes eisernes Raminrohr Iin eine kleine Ruhlkammer von 5,4 m Lange, 1,6 m Breite und 45 cm Höhe, beren Boben und Dede mit Waffer bebedt find, und bann in die Bleitammern.

Später ist auch Dampf mit der Luft in den Berbrennungsofen eingelassen worden, was die Bildung von Schwefelsaure beschleunigen soll. Mit einem Ofen von den angegebenen Dimensionen soll man in einer Woche 26 Tons Schwefel (was 15 gewöhnlichen Schwefelöfen entspricht) in völlig genügender Weise verbrannt haben, soll aber durch verminderte Luftzusuhr auch im stande sein, in derselben Zeit nur 5 bis 6 Tons (= 3 bis 3½ Brennern) zu verbrennen; man soll auch dei gleichem Kammerraume eine viel größere Menge von Schwefel, unbeschadet des Brozesses, als bei Anwendung gewöhnlicher Schwefelöfen konsumieren können, infolge des stetigen Ganges und der Berzmeidung von Luftüberschuß.

Der Blairsche Ofen (bessen praktische Ausführung von der oben gegebenen Zeichnung natürlich ziemlich weit abweicht) wird in der Tat sehr gelobt, und der Umstand, daß er sich nicht weit verbreitet hat, rührt vermutlich nur daher, daß bald nach seiner Ersindung fast sämtliche größeren Fabriken (und nur solche können ihn gut brauchen) vom Schwesel zum Schweselkies übergegangen sind.

Heutzutage witrbe freilich niemand an die Art Abkühlung des Gases benken, wie sie durch den gußeisernen Dom H versinnlicht ist. Man wilrde heute die hies bes Gases in einem Gloverturm, oder auch vorher noch zur Konzentration von Schwefelsaure ausnutzen, wie es 3. B. bei den Ofen von

Stahl (S. 237 f.) und H. Glover (a. f. S.) geschieht. Man witrbe auch bie in ber Zeichnung gezeigte Art ber Beschidung mit Salpeter burch bie voll- tommeneren, weiter unten in Berbindung mit ben Riesbfen gezeigten Einrich-



Qunge, Codainduftrie. I. 8. Aufl.

tungen erseben, oder wurde sie ganz fortlassen und die Rammer durch ben Globerturm mit Salpeterfäure speisen.

Eine besondere Form des Prinzips der Berbrennung des sublimierten Schwefels durch Einführung von Luft hinter dem Schwefelofen ist von Henry Glover angegeben worden (Deutsch. Pat. Nr. 3774). Er bringt hinter dem Ofen eine lose mit Ziegeln ausgesehte Kammer an, in welcher sich der versdampfte Schwefel abset, ehe er in die Bleikammern gelangen kann. Wenn diese Kammer teilweise mit Schwefel gefüllt ist, so verbrennt man diesen durch Zulassung von Luft. Die hie wird zur Konzentration von Schwefelsaure verwertet, und die Gase gehen zuletzt noch in einen Gloverturm, wo sie die Denitrierungsarbeit verrichten. Dieses Spstem ist in einer Fabrik in Philasbelphia ausgesührt worden, wo ich es nach fünssähriger Arbeit in durchaus zusseichenstellender Art in Betrieb gesehen habe, ohne daß die dahin irgend welche Reparaturen erforderlich gewesen wären.

Fig. 60 (a. v. S.) zeigt bie erwähnte Ginrichtung. A ift ber eiferne Berbrennungsherd, B ber Speiseapparat (nach bemfelben Pringip wie bei Blair); bie Röstgase, mit verdampftem Schwefel, treten in die Rammer C ein, mo fle mit Luft zusammentreffen, welche burch die Röhren F zutritt und entweber kalt oder vorher erhitt ist. Das Gemisch streicht bann durch die Kammer D, die mit einem Gitterwert von Ziegeln, ahnlich einem Siemensichen Regenerator. gefüllt ift; die Mifchung und Berbrennung werden hier vollendet und die jest von freiem Schwefel vollkommen befreiten Gase gehen durch H und den Kanal IKfort. Um ihre hite zu verwerten, ift eine Platinpfanne E zur Konzentration von Schwefelfaure auf ber Rammer D angebracht und andere (bleierne) Pfannen J und G bienen gur Bormarmung ber Saure. Bon bier aus geht bas Gas in einen Gloverturm, wo feine Bite noch hinreicht, um famtliche Gan-Luffacfäure (= 11/2 mal ber Tagesproduttion) auf 620 B. (750 D.) zu bringen und fie auf 127 bis 1320 C. ju erwärmen. Die Bleipfannen GI und die Platinichale F liefern täglich über 4 Tone Saure von 91 bis 92 Brog. H2804, aus Rammerfaure von etwa 550 B. (610 D.), b. h. etwa zwei Drittel ber Produktion ber täglich verbrannten 1800 kg Schwefel. Da man die Saure direft aus ben Rammern entnimmt (bie Gloverfaure wird nur fur ben Gan-Luffacturm verwendet) und nicht über 92 Proz. konzentriert, so findet man nie Rruften von Gifenfalgen in ber Blatinpfanne.

Ein anderer auf dem Prinzip der kontinuierlichen Zusuhr von süssigem Schwesel beruhender Ofen ist der von de hemptinne in Brüssel konstruierte (aus dem Bulletin du Musée de l'Industrie de Belgique, Januar 1882, übersandt vom Berkasser). Fig. 62 und 63 zeigen diesen Osen. Das gußeeiserne Gewölbe A ist durch Berankerung verstärft und ruht auf einer großen Schmiedeeisenplatte mit Rand und slachen Nieten, welche man durch darunter angebrachte Züge erhitzen oder abfühlen kann. Auf dieser Platte stehen nebeneinander, vollkommen horizontal, vier gußeiserne Platten mit aufstehenden Rändern von 75 mm höhe, zur Berbrennung des Schwesels, welcher ihnen durch vier Rinnen aus einem gußeisernen Kasten C zugeführt wird, der in vier Abteilungen geteilt und in der in der Zeichnung gezeigten Art in die Border-



wand bes Ofens eingebaut ist. Sentrechte Scheidewände D bienen als hydraulische Abschlüsse, um das Ausströmen der Berbrennungsgase nach außen hin zu verhlten; sollte die Berbrennung sich nach außen hin verbreiten, so wird ein (hier nicht gezeigter) Deckel aufgelegt und dadurch sofort die Flamme ansgeloscht. In dieser Weise findet die Berbrennung des Schwesels ganz regels mäßig statt; die vier in Angeln gehenden Türen aa an der Borderseite dienen





nur zum Eintritt ber Luft und zum Ausräumen ber Asche. Das Gewölbe A besteht aus 10 burch Bolzen vereinigten Stüden; es ist mit leichten Blechladen EE bedeckt, welche nach berselben Krümmung gebogen und mit einer Mischung von Lehm und Stroh überzogen sind; man kann sie mittels Kette, Rollen und Gegengewicht auf= und niederlassen. Dies bient zur Regulierung der Tempe=ratur; wenn die Hige im Ofen zu sehr steigt, so hebt man eines oder mehrere

der Bleche EE auf. Sin in einem Kupferrohr stedendes Thermometer I mit Lantevorrichtung erklärt seinen Zweck selbst. Die Gase gehen durch das Eisenrohr F sort, das auf einem dickwandigen Kasten G steht, aus dem der sich abseitende Schwesel durch J ausgezogen werden kann. Durch H kann man mehr Luft in das Rohr F zulassen. (Diese Borrichtung für nachträgliche Berbrennung ist entschieden unvollständig.)

Zur Darstellung von kaltem und trodenem Schwefelbioryd, frei von Schwefelsiure, wie es besonders zur Darstellung von Laugen für die Holz- Eellusse-Fadrikation erwünscht ist, empsiehlt Remethy (Dentsch. Pat. Rr. 48 285) die Berbindung eines auswendig durch Wasser gekühlten Berbrennungsofens mit einer darunter angebrachten Kammer, die mit Eisendohrspänen gefüllt ist, und worin die Schwefelsaure zurückgehalten wird. Bon hier streichen die Gase durch eine Anzahl von schwalen, senkrechten Eisenkäften, die durch daran herablausendes Wasser gekühlt werden, und dann in den zur Abssorption durch Kalkmilch dienenden Apparat.

Bei dem Schwefelbrenner von E. H. Fish (Deutsch. Bat. Nr. 62216) ist die einzige wesentliche Abweichung von den läugst bekannten Formen die, daß die Bodenplatte nach einem Ende zu etwas geneigt ist, so daß die brennende Masse zu einer Lewegung gegen dieses Ende zu veranlaßt wird, wobei eine Trennung des brennenden Schwesels von der Asche stattsindet. Der frisch beschickte Schwesel stöge schwesels von der Asche vor sich her, so daß die Asche schwesels in eine am Ende angebrachte Bertiefung fällt, aus der sie sich leicht ausräumen läßt. Unter der Bodenplatte besindet sich eine Wasserpfanne, um den Boden durch aufgespriptes Wasser abkühlen zu können.

W. Maynarb (Engl. Bat. Nr. 6982, 1884) verbrennt Schwefel in Schalen, welche in einer Rammer aufgestellt sind, und saugt die Gase aus dieser durch ein Schwanenhalsrohr ab, welches von der Kammerbede in einen gesschlossenen Kasten führt, der durch einen Trichter mit einem anderen darunter befindlichen Kasten verbunden ist. In diesen Trichter, dessen Seiten mit Rillen versehen sind, wird Wasser eingeleitet, welches beim Herums und hinablausen einen Strudel bildet und die Gase aus der Verbrennungskammer absaugt. (Augenscheinlich soll diese Borrichtung nicht zur Schwefelsäurefabrikation, sondern zur Darstellung einer Lösung von schwefliger Säure dienen.)

Der auf S. 244 abgebilbete Apparat von Gebrüber Körting (Fig. 63 und 64) dient zur Darstellung kleinerer Mengen von schwesliger Säure zum Bleichen, sür Leimfabrikation, Zellstoffsabrikation, sür Saturation von Zuderssäften u. s. w. A ist eine gußeiserne Retorte mit einer durchlöcherten Schale a, in welche der Schwesel kommt. B ist ein aus Hartblei gesertigter Körting scher Injektor, welcher mittels eines Dampsstrahles Luft durch die Löcher bb nach A einsaugt und den Schwesel zur Berbrennung bringt. Die Dämpse müssen nach unten in das innere Rohr des gußeisernen Kühlers C treten, in dessen rinförmigen Raum Kühlwasser von unten eintritt und oben wieder abläuft. Der Kasten D, auf welchem der Kühler steht, hält sublimierten Schwesel und andere Berunreinigungen zurück, und von hier sührt ein Rohr das gerreinigte Schweselbioryd nach dem Orte, wo es verbraucht werden soll.

Folgende Analyse des Berbrennungsrückftandes aus den Schwefels öfen rührt von Richardson her (aus Richardson and Watt's Chemical Technology, vol. I, part V, p. 198):

| Natriumfulfat 1)  |     |      |     |    |  |  | 13,77     |
|-------------------|-----|------|-----|----|--|--|-----------|
| Calciumfulfat 2)  |     |      |     |    |  |  | 28,49     |
| Calciumfilitat 2) |     |      |     |    |  |  | 15,91     |
| Natriumfilitat .  |     |      |     |    |  |  |           |
| Eisenoryb und T   | on  | erbe | :   |    |  |  | 2,80      |
| Baffer und Sch    | wef | elfä | ure | 1) |  |  | 13,05     |
| Unlöslich         |     |      |     |    |  |  |           |
|                   |     |      |     |    |  |  | <br>99 41 |

Eine befondere Abfühlung ber Bafe ift in den einfachen, alteren Schwefelöfen in der Regel nicht nur unnötig, sondern sogar schablich, so daß z. B. bei bem in Fig. 61 gezeichneten Dfen das vertifale Gifenrohr, welches bie Gafe in bie Rammer leitete, burch Ummauerung vor Abfühlung geschützt werben mußte. Selbst wo man gar teine Abfühlung durch Borwarmer, Dampfteffel u. f. w. stattfinden läßt, kommen die Gase oft nur 100 bis 120° warm in das Abzugsrohr, was nur eben hinreicht, um die Salpeterfaure fich nicht tonbenfieren gu laffen, ehe fie in die Rammer gelangt - eine burchaus zu vermeidende Erscheinung. Bo man Bafferbehälter, Saurepfannen u. f. w. anwendet, foll bie Temperatur bes Gases zuweilen gar auf 40° berabkommen; in biesem Falle wird man unbedingt bavon absehen milfen, ben Salpeter in ben Schwefelofen ju zerfeten, und nur fluffige Salpeterfaure für die Rammern verwenden tonnen. Bei bem Blairschen ober Gloverschen tontinuierlichen Dfen jeboch steigt die Temperatur viel höher und muß, wie beschrieben, für Abkühlung geforgt werben, wenn man nicht, was weit beffer ift, die Site ber Bafe in einem Gloverturm ober fonft wie nütlich verwendet. Bang anders fteht es, wenn man die Schwefelofengafe jur Berftellung von Calciumbifulfitlaugen für die Fabrifation von Bapierstoff aus Solz verwenden will. Dann muffen bie Gafe nicht nur gekuhlt, sondern auch möglichst von Schwefeltrioryd befreit Bergl. barüber Nemethys Apparat, S. 245, und fpater am Schlusse dieses Rapitels.

In Deutschland machten im Jahre 1900 33 Papiersabriten Sulfitcellulose mittels Rohschwefel, wovon sie 15 000 Tons verbrauchten, gegenüber 33 Fabriten, welche 70 000 Tons Schwefelties verbrauchten. Beide zusammen stellten 350 000 Tons Sulfitstoff bar.

<sup>1)</sup> Das Ratriumfulfat und die freie Schwefelfaure (vielmehr die als primares Ratriumfulfat vorhandene) rühren augenscheinlich vom Überschäumen der Salpetersfäure her.

<sup>2)</sup> Der Ralt ftammt jedenfalls teilweise von den Ziegelwanden des Ofens.

# B. Die Darftellung von ichwefliger Säure aus Schwefeltiefen.

#### 1. Bertleinerung bes Schwefeltiefes.

Der Schwefelties, so wie er in ben Hanbel tommt, ist allerdings immer schon so rein, daß eine Scheidung von Gangart nicht notwendig wird; dies ist nur der Fall bei dem aus Rohlen ausgelesenen Riese (S. 36), welcher aber nicht eigentlich hierher gehört, da es dabei sich nur um ein lokal gebrauchtes Rebenprodukt handelt.

Dagegen ift allerdings eine Berkleinerung ber größeren Stude jur vollftandigen Abroftung bes Riefes unbedingt erforberlich, und gefchieht immer in den Fabriten selbst, ausgenommen einige Fälle, wo die Fabriten schon aus ber Grube birett Grubentlein (Schliech) beziehen. Die Mehrzahl ber Fabriten laffen ben Ries durch Sandarbeit gertleinern, wobei verschiedene Sorten fich fehr verschieben verhalten. Am hartesten sind die norwegischen Riese; man muß bei biefen bie großen Stude mit Buschlaghammern von 10 kg Gewicht gerschlagen, mas eine fehr mühfame Arbeit ift. Nachstdem tommt ber Siegener Ries. welcher schon viel leichter zu gerkleinern ift. Roch leichter geht bies bei bem ipanischen und portugiesischen und einigen frangosischen Riesen: es fällt aber dabei schon sehr viel Kleines (10 Brog, und oft weit mehr). Am weichsten find einige Sorten bes Phrits von Cheffy, welche aus lofe aneinander hangenben Rriftallindividuen bestehen und beim Schlage mit dem hammer in Bulver zerfallen; auch in Spanien tommen ahnliche grobtriftallinische Erze vor. Diese Erze find fehr unangenehm für die Berwendung als Studfies.

Man zerkleinert in England im allgemeinen die Erze so weit, daß sämtliche Stücke durch ein Sieb mit etwa 7½ om Maschenössnung gehen. Auf der anderen Seite sucht man so wenig wie möglich Kleines zu machen; das zerschlagene Gemenge muß noch einmal gestebt werden, um das Kleine auszuhalten, und zwar nehmen manche Fabriken die Maschenössnung des Siedes gleich 12 mm, andere nur gleich 6 mm. Was auf dem Siede bleibt, ist Stücklies (Stuserz); was durchfällt, ist Kleines, Schliech oder Staub; beide müssen besonders behandelt werden. Es ist sehr wichtig, daß das Erz weder in zu großen noch zu kleinen Stücken angewendet werde; im ersteren Falle brennt es sich nicht ganz durch; es bleiben rohe Kerne im Inneren der Abbrände, wie man nach deren Zerschlagung leicht sieht; auch werden diese großen Stücke beim Rösten zu heiß und können, unter Bildung von Fo S, schmelzen und schlacken, wortlber später mehr gesagt werden wird. Wenn die Stücke aber wieder unter eine bestimmte Größe sinken, so verwehren sie den Zutritt der Luft in zu hohem Grade, und ähnliche Erscheinungen treten ein, wie im vorigen Falle.

Augenscheinlich kann man Riesöfen nur bann in möglichst vorteilhafter Beise betreiben, wenn bas Erz in möglichst gleichförmig großen Studen gebrannt wird, und es wäre baber bas Beste, obwohl es praktisch kaum durchsührbar ist, das zerkleinerte Erz in eine Anzahl von verschiedenen Korngrößen zu sondern und diese in verschiedenen Ösen zu brennen. In Oter wurde früher das Erz auf Rußgröße gebrochen, um in den später zu beschreibenden Röstofen gebrannt

zu werben. Für die heute bort allein angewendeten tiefen Schachtöfen bricht man das Erz in Studen von 6 cm Seite. Das Feine wird durch ein Sieb mit 6 mm Maschenweite gesiebt und in den später zu beschreibenden Rhenanias öfen abgeröstet.

Wegen der großen Mühe und Arbeit, welche das Zerkleinern von Schwesclies verursacht, hat man schon seit Jahren die mechanischen Steinbrechmaschinen sur diese Arbeit eingesührt, die zunächst zum Zerschlagen von Chaussesteinen für makadamisierte Straßen bestimmt worden waren. Sehr verbreitet ist die Maschine von Blake, die von der Maschinensabrik von Marsden in Leeds gebaut wird und durch die Figuren 65 und 66 veranschaulicht wird. — Sie wird in verschiedenen Größen angesertigt und variiert dem entsprechend



sowohl in ihrer Leistungsfähigkeit, als auch in ber Größe ber durch sie zu bewältigenden Steine. A und B sind die beiden arbeitenden Teile, die "Backen" (jaws) der Quetsche. A steht sest und vertikal, B ist beweglich und schließt mit A einen etwa 72° messenden Winkel ein, indem sie um die sestliegende Achse D in kleinen Schwingungen odzilliert. Diese Bewegung wird der Backe'B durch den Kniehebel EE' mittels des Kurbelgetriedes GH von der Schwungradwelle H aus mitgeteilt, und zwar so, daß der Kniehebel die Backe B gegen die aufgegebenen Steine drückt, während der Kückgang von B durch die Gummisseder F bewirkt wird. Der Kniehebel ist mittels der hinter dem Schenkel E' liegenden Keilvorrichtung N verstellbar. Die Walze C bewirkt das regelmäßige Auswersen der zerkleinerten Steine und erhält ihre Bewegung durch Riemenbetried von der Hauptwelle H aus mittels der Scheiben K und L nebst der Spannrolle M. Die Umdrehung der Schwungrads und Kurbelwelle H geschieht

durch Riemenbetrieb, wofür die Fest- und Losscheibe I und I' angebracht sind. Unten endigt die Waschine in einen vierrädrigen Wagen. Sie macht starkes Geräusch und ist Reparaturen ziemlich viel ausgesetzt, doch sind die hauptssächlich leidenden Teile, die "Backen", zum leichten Auswechseln eingerichtet.



Die Blatefche Maschine ift von Broads beut & Son ju Stalegbridge baburch verbeffert worben, bag jum Burlidziehen ber Baden an Stelle ber in Rautschuf eingebetteten Spiralfeber eine einfache, leicht abjuftierbare Bebelverbindung mit bem Drudarm bes Aniehebels angewenbet wird; baburch wird ber mit ber urfprünglichen Arbeitsart verbundene Rraftverluft vermieben. Leiftung je nach Größe ber Maschinen 40 bis 130 Tons in 10 Stunden; Breis 140 bis 375 Bfb. Sterl. (2800 bis 7500 Mt.; Dingl. polyt. Journ. 224, 249). In Ofer (nach Brauning) betreibt eine Dampfmaschine von 12 Pferbestärten zwei terraffenförmig übereinanber ftehenbe Brecher, von benen ber obere bie groben Stude empfängt, ber untere fie ju bem bortigen Riesbrennerformat zerkleinert. Die Leiftung ift bort bei



harten Erzen, wenn man bis zu 6 cm Seite ber Stude heruntergeht, nur 60 Tons, bagegen 72 Tons pro Schicht von 10 Stunden bei milberen Erzen.

Eine neue Zerkleinerungsmühle ist von Motte in Dampreny bei Charleroy erfunden worden und wird von der Märkischen Maschinenbauanstalt in versbesserter Gestalt (Fig. 67 a. S. 249) gebaut (Deutsch. Pat. vom 16. Oktober 1877). Ihr Prinzip ist das einer eigentümlichen Reibschale mit hohlem Boben; eine Reule wirft darin in zermalmender Weise (Dingl. polyt. Journ. 227, 58).

Neuere Steinbrechmaschinen sind u. a. folgende: Diesenige von Durand und Chaptal, bestehend aus einer Anzahl von Hämmern, die an einer horizontalen Welle angebracht sind. Sie soll weniger Staub als andere verursachen. Die kleineren brechen 8 bis 25 Tons in 10 Stunden mit zwei bis drei Pferdeskärlen, die größeren 80 bis 130 Tons mit sechs Pferdeskärlen.



Baparts Schleudermühle (Abresse: Chenée, Bieille-Wontagne) arbeitet

Die Maschinenbauanstalt Humboldt zu Köln (Deutsch. Pat. Nr. 1906) will mit ihren Maschinen für gleiche Kraft boppelt so viel als bie früheren leisten.

mit Bentrifugalfraft.

Bergl. auch Brown (Scient. Amer. 1879, p. 124) und Belter (Deutsch. Bat. Nr. 7494).

Fig. 68 zeigt ben von Ernft Mack in Berlin S.W. gelieferten "Settorator" von Breuer. Eine gerabe Bade a ift mit bem Gestell fest verbunden; die bewegliche Bade b bewegt sich in zwei Stahlzapfen gegen a. Daburch, daß die eine Bade gerabe, die andere gekrimmt ist, wird ein Ausweichen

bes Erzes nach oben gehemmt. Die Öffnung am Boben ist durch einen Reil während der Arbeit regulierbar. Hinter dem Excenter befindet sich eine Gußeichenlatte c, die absichtlich so schwach gehalten ist, daß im Falle zu großer Beanspruchung der Maschine dieser leicht ersetzbare Teil zuerst nachgeben muß.

Selbst in einigen großen Fabriten zieht man es vor, von Steinbrechymaschinen abzusehen, hauptsächlich aus zwei Gründen. Der erste ist, daß sie mehr Grus und Staub machen als die Zerkleinerung von Hand; doch scheint dies nicht mehr viel Gewicht zu haben, seitdem man das Byritklein noch vorzieishafter als die Stücke brennen kann. Ein anderer Grund ist der, daß es in größeren Fabriken stelle eine Anzahl von Leuten gibt, welche für andere Arbeit invalidiert, oder welche zeitweise unbeschäftigt sind, die man aber sehr gut zum Steinbrechen anstellen kann.

#### 2. Stüdtiesöfen.

Bei den zum Rösten von Byrit für die Schwefelsäurefabrisation bestimmten Tsen hat man zunächst zwischen solchen zu unterscheiden, die zum Brennen von Stückließ, und solchen, die für pulversörmigen Rieß (Feintieß, Schliech) bestimmt sind. Es ist durchauß nötig, beide Sorten auseinander zu halten und ganz verschiedene Apparate oder mindestens andere Bersahren für sie anzuwenden, denn wenn das zerkleinerte Erz ohne Absieben deß Pulvers in die Röstösen gestürzt würde, so würden sich die Lufttanäle, welche immer zwischen den Stücken bleiben müssen, dah teilweise mit Pulver zusetzen; dadurch würde die Lustzussihrung ganz unregelmäßig; es bilden sich Schlackenkuchen (Sauen) und eine regelmäßige Arbeit ist dann völlig unmöglich. Außer dem bei der Zerkleinerung sallenden gröberen und seineren Pulver gibt es noch im Handel eine große Wenge von solchem, welches durch nasse Ausbereitung gewonnen wird, also von vornherein als "Schliech" auftritt.

Benn tupferiger Ries ohne Rudficht auf die Berwertung bes Schwefels geröftet wirb, nur jum Zwede ber Bewinnung bes Aupfers, fo werben meift gar keine Ofen dazu verwendet, sondern das Erz wird in "Haufen" oder "Stadeln" geröftet. Dies geschieht in febr großem Magitabe in Gubfpanien; aber der baburch ber Befundheit und ber Bflanzenwelt zugefügte Schaben mar io groß, daß ein Geset erlaffen wurde, um die Fabritanten zur Abstellung bes übelstandes zu zwingen. Berschiedene Borschläge sind nun gemacht worden, um der Rotwendigkeit zu entgeben, eine entsprechend große Menge von geschlossenen Dien mit Zubehör zu erbauen. Nach Fleming (Engl. Bat. Nr. 10153, 1887) foll man über bem Röfthaufen und noch bis jum oberen Drittel ber Seiten hinab, soweit Gase entwickelt werben, eine inwendig mit Teer angestrichene und oben mit einem schlecht leitenden Material bedeckte eiserne Saube anbringen, welche mittels Retten an zwei Baaren von Kranpfahlen aufgehängt und burch Eisenstreifen verstärtt ift. An einem Ende der Saube befindet sich ein Rohr, durch welches die Röftgase in Kondensationstanäle geführt werden, wo sich arfenige Saure nieberschlägt, worauf bann bie Gafe in Bleikammern geben. Benn zu viel Luft babei ift, läßt man die Bafe noch burch Röstöfen geben; im umgekehrten Falle läßt man Luft burch Schieber in ben Kanalen zutreten. (Absgesehen von allen anderen Einwurfen gegen bieses Berfahren barf man auch sagen, daß die mit Teer augestrichene Eisenhaube nur eine sehr kurze Lebenssbauer haben wurde.)



Die Berbrennung bes Stüdfieses für die Schwefelsäures fabritation findet stets in solcher Beise statt, daß die Berbrennungswärme zur Unterhaltung des Prozesses ohne Anwendung von besonderem Brennstoff ausgenutt wird. Dies geschieht vermittelst Schachtösen, welche auch in Deutschsland häusig mit dem englischen (oder eigentlich keltischen) Borte "kiln" bezeichnet werden. In der 1. Aust. d. B. 1, 133 bis 136 sind die älteren Formen von Phritösen abgebildet und beschrieben, wie derjenige von Farmer

die erste Form der Schachtöfen ohne Rost, die Kilns zu Oker zum Rösten der Erze vom Rammelsberg. Diese Öfen (außer demjenigen von Farmer) bestigen teinen Rost und werden noch immer für arme Erze, Bleistein u. s. w. angewendet. Auch sindet sich in der 1. Auflage die Beschreibung der ganz veralteten belgischen Herdösen und Marseillerösen (S. 138 dis 140). Auch in der 2. Aust. d. W. sinden sich einige jetzt veraltete und daher hier nicht wiedergegebene Öfen, vor allem die älteren Freiberger Öfen (I, 196 dis 199). Statt dieser din ich durch die Güte der betreffenden Amtkstellen imstande, hier die heutzutage (1902) in den königlichen Hüttenwerken zu Freiberg und dem Kommunionhüttenwerke zu Oker gebrauchten Ösen zu beschreiben.

Für arme Erze und puttenprodufte, die man abröften muß (G. 68 ff.), braucht man eine Art von Dfen, bie fehr verschieden von für eigentlichen Schwefelfies in Studen überall gebräuchlichen Roftbrennern ift. Die heute (1902) auf ber Mulbenhutte bei Freiberg arbeitenben Ofen (Rilns) find in Fig. 69, 70 und 71 (lettere auf S. 254) gezeigt. Sie bienen für arme, blenbehaltige Schwefelfiefe und Arfenfiefe, wie auch für Bleiftein und Rupferftein. Statt ber Rofte find hier fchräge Bugplatten g angebracht. Die Enft tritt nicht mehr durch befondere Ranale, fonbern burch bie Austrageund Arbeiteöffnungen ein. a zeigt ben Fülltrichter, b den Ranal, durch ben das Erz in ben Dfen gelangt. e die Gaseintritteöffnung.



d Öffnungen zum Ausbreiten der Beschickung, e Arbeitsöffnungen, f Austragssiffnungen. Jeder Ofen röftet etwa 1250 kg Ries in 24 Stunden ab, und zwar auf 4 bis 5 Proz. S in den Abbränden. Fünf Öfen sind zu einer Batterie verbunden.

Für reichere und reinere Riese verwendet man in Freiberg Rostbrenner, bestehend aus drei Öfen, jeder nit einer Rostssäche von 2,5 qm und 1,25 m Abstand in den beweglichen Rosten bis zum Gewölbescheitel. Jede Batterie röstet etwa 1800 kg Ries in 24 Stunden auf 2 bis 3 Proz. S herab.

In Ofer verwendet man ganz ähnliche Dfen in zwei Größen. Die tieferen Ofen (2,8 m tiefe Erzschicht) dienen für armere Erze, die weniger tiefen (mit einer Erzschicht von 1,75 m) für die reicheren Erze, nach der S. 68 f. gegebenen Klassisiation. Für diese Erze haben sich die früher dort angewendeten Rostbrenner nicht bewährt und sind abgeworfen worden.

Schachtöfen (Kilns) ber eben beschriebenen Art muß man für Abröftung von armen Erzen, Stein u. s. w. verwenden, wo die hite nicht hoch genug steigt und die Schweselsaure nur Nebenprodukt ist. Wenn man aber, wie in der eigentlichen Schweselsauresabrikation, Riese mit über 40 Proz. Schwesel verwendet, so werden diese stets in Den mit Rost und Aschenfall abgeröstet. Die dadurch bewirkte Verbesserung im Gange der Osen ist in der Tat sehr groß. Wo die Luft nur durch eine Schicht von abgeröstetem Ries (Abbränden) hindurchtreten muß, ist an die Regulierung ihrer Menge auf diesem Wege gar nicht zu denken; eine solche kann dann nur durch Schieber am anderen Ende

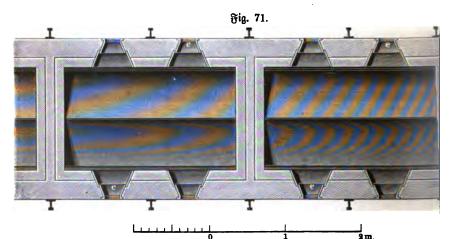

bes Ofens geschehen. Wichtiger noch ist es, daß die Verteilung ber Luft Ofenraume dabei eine sehr unregelmäßige ist; je nach dem größeren of geringeren Widerstande, den einzelne Stellen darbieten, wird die Luft durch Riesschicht sehr ungleichmäßig durchstreichen, und zwar gerade da am wenigst wo am meisten Kies liegt, wo man sie also am meisten gebraucht. Die Lbringung eines Rostes und verschließbaren Aschenfalls ändert die Sachl dahin, daß schon durch die Aschenfalltur nur eine bestimmte Luftmenge gelassen wird, und daß ferner diese Luft sich zunächst gleichsörmig unter ! Rost verteilen und über den ganzen Duerschnitt des Ofens hin aufsteigen n Dadurch sind dann, bei viel vollständigerer Durchschnittsröstung der Kreichere Gase zu erzielen, was mit einem besseren Kammerbetriebe, höh Ausbeute an Schweselstäure und geringerem Verbrauche von Salpeter glebebeutend ist. Ferner wird die Operation des Ausziehens eine viel rimäßigere und gewährt größere Garantie, daß nicht unverbrannter Ries

Fig. 72.



Fig. 73.



Fig. 74.



Dagftab für Fig. 72 bis 76. 1 : 50.

fommt. Endlich tommt es nicht fo oft vor, daß im Ofen fich Schladentuchen ober Sauen bilben, obwohl bei mangelhafter Führung bies auch bei Borhandensein von Roften febr balb eintreten wird.



Un die Ginführung der Roste schloffen fich später andere Berbesserungen junächst eine Berringerung der Sobe der Riesofen, welche fie fehr viel hand licher für das Bearbeiten machte und namentlich bei leichter schmelzbaren Erze äußerst gunftig wirkte, obwohl man dabei an manchen Orten bis zu der anderen Extreme gar zu bunner Riesschichten gegangen ift.



Die englischen Roftbrenner wie fie fich um bas Jahr 1860 i bicfem Lande entwidelt haben ut bente überall für gewöhnlichen Still ties in Berwendung fteben, feien ni genauer beschrieben. Die Figuren 7 73 und 74 (a. S. 255) zeigen ei einfachere Ronftruktion, wobei m mit Berbgufplatten austommt, wi rend die Frontplatten ber Figuren und 76 fdwierigere Bufftude f und babei burch bie Bobelbant, Dr bant u. f. w. nachgearbeitet wer muffen; fie toften beshalb boppeli viel, find freilich auch viel faube aussehend und namentlich barum r

licher, weil tein Kaltmörtel zum Dichten ber Turen nötig ift. Übrigens ton es auch bei biesen Frontplatten vor, daß sie sich werfen, wo dann bie Et nicht mehr bicht schließen und doch verkleistert werben muffen.

In Fig. 72 find zwei Dien in Borberansicht und einer im Durchid gezeigt; an bem ersten Dien sind bie Turen ber Arbeits- und Afchenöffnu

weggenommen. Fig. 73 ist ein Duerdurchschitt, welcher zeigt, wie zwei Ofenreihen aneinander gebaut sind. Fig. 74 ist ein Grundriß, wobei ein Ofen gerade über dem Roste, die anderen in der Witte der Thrössinung durchschnitten gedacht sind. a ist die Arbeitsössung mit der Tür d, welche in den an die Frontplatte angegossenen, mit Nuten versehenen Schienen oo geht. In ganz ähnlicher Weise geht die kleine, nur in Ansnahmefällen zu öffnende Tür d. Die entsprechenden Maueröffnungen sind durch Eisenplatten geschützt. e ist der dewegliche Deckel des Aschensalles, mit Luftlöchern versehen. Is sind die Rosteräger, deren vorderster si zugleich die Bodenplatte sür die Bordermauer trägt ind mit runden Löchern durchbohrt ist, während sis halbrund ausgeschuitten sind. Die Deckgewölbe sind parallel mit den Arbeitsössinungen gespannt, sie sind durch die Füchse gg in Berbindung mit den Gastanälen da gesetzt. Lettere sind, sowie der Osendau selbst, ganz mit gußeisernen Platten armiert und mit Tonssiesen bedeckt.

Eine etwas tostspieligere, aber volltommenere Einrichtung zeigen Fig. 75 und 76 in Borderansicht, Längsdurchschnitt und Querschnitt. a ist die Arbeitstür mit der Schiebestappe b zum Beobachten des Ofeninnern; sie geht in Angeln und liegt, wie man aus Fig. 76 sieht, auf einem an die Frontplatte angegossenen, schief nach unten hervorragenden Borsprunge auf, wobei die Berührungsslächen glatt abgehobelt und geschliffen sind, um luftdichten Schluß zu gewähren. Sanz in derselben Beise sind die Türen och für die Roste und a für den Aschenfall gedaut, während die kleine Arbeitstür e und die in den Zuglanal führende Tür f, welche selten geöffnet werden, auf dieselbe einsache Beise wie in Fig. 72 sonstruiert sind. Die Öfen sind als die letzten der Reihe dargestellt, so daß sich der später genauer zu besprechende Salpeterosen g mit dem Halbeylinder h, der Bodenplatte i und dem Trichter k unmittelbar daran schließen. Die Zeichsnungen sind alle im Maßstade von 1:50 angesertigt und die Dimensionen aus denselben abzunehmen.

Die englischen Riesofen (Pyrites burners) ober Rilns haben einen mäkigen Horizontalquerschnitt, etwa 1,20 bis 1,50 m Breite und 1,35 bis 1,8 m Tiefe (von vorn nach hinten) in der Ebene des Roftes (Bien mit nur 1 am Querfchnitt, wie fie in einigen technischen Werten als gewöhnlich in England angegeben werben, hat der Berfaffer nirgends gesehen). Die Innenwände bes Ofens fleigen zuweilen gang fentrecht auf; öfters jeboch läßt man die beiben Seitenwände und die hinterwand nach oben bis zur Bohe der Arbeitstür ein wenig schräg zurlicktreten, jedoch taum jemals mehr als 221/2 cm, häufig nur 15 cm ber Breite nach und halb fo viel von vorn nach hinten; barüber fteigen bie Bande wieder fentrecht bis zur Gewölbehöhe auf. Die viel bunnem (22 cm), außen fast immer mit einer Gußeisenplatte von 25 bis 37 cm Dide bekleibete Borberwand fleigt fenfrecht auf und ist von den verschiedenen Arbeiteöffnungen durchbrochen. Der Aschenfall besitt entweder fentrechte Bande ober ift nach unten etwas zusammengezogen, um bas Ausräumen ber Abbrande zu erleichtern. Die Tiefe bes Afchenfalles wechfelt von 40 bis 60 cm; das Niveau der Arbeitstur, welches die Bobe der Riesschicht bestimmt, findet sich zwischen 52 und 75 cm über bem Rofte schwantend; jedoch ift 52 cm, nach Erfahrungen bes

Berfassers und übereinstimmenden Ansichten ber englischen Techniker, zu wenig und 75 cm ju viel, wenigstens bei Erzen von Durchschnittsqualität; bas richtige Mittel liegt zwischen 61 und 71 cm, aber naber ber oberen Grenze. Deutschlaud werben überwiegend geringere Schichthöhen, gewöhnlich 50 cm und selbit bis 40 cm hinunter, angewendet; als Grund bafür wird meift die Furcht vor Sauenbilbung angegeben, mas burch die englischen Erfahrungen mit ben gleichen Erzen als unbegrundet erwiesen wird. Die Sohe vom oberen Niveau ber Riesschicht bis jum Biberlager bes Deckgewölbes beträgt gewöhnlich etwa ebenso viel wie biejenige ber Arbeitstur (24 bis 30 cm) und bis zum Scheitel bes Bewölbes weitere 20 bis. 33 cm. Dies Dechgewölbe felbst ift entweber (wie allgemein in den Newcastler Fabriten) seitlich gesprengt, also von einer gemeinschaftlichen Trennungswand zweier Ofen zur anderen, mit dem Borteil einer großen Entlastung ber Mauern und bequemeren Arbeitens durch die Arbeitsturen hindurch; oder (wie in Lancashire gebräuchlich) von vorn nach hinten, was jedoch mehr nur in dem Falle anzuraten ift, wo zwei Reihen von Öfen mit der Rückseite aneinander gebaut sind, und wo man dann das Gewölbe über beibe Reihen zugleich, mit einer Stupwand in der Mitte, sprengt (f. Rig. 76 a. S. 256). Die Anordnung der Ofen in zwei mit bem Ruden aneinander ftogenden Reihen empfiehlt sich übrigens, wo es die Lokalverhältniffe erlauben, auch bei feitlicher Sprengung ber Bewolbe gang entschieben; man spart dabei eine Rückwand vollständig, hält die Wärme besser zusammen und fann einen gemeinschaftlichen Gastanal anwenben.

Der Gastanal befindet sich bei den englischen Den immer oben auf denselben, indem bei jedem derselben im Gewölde ein Loch von etwa 10 bis 13 cm im Onadrat ausgespart ist, welches in den Kanal führt. Diese Füchse sind nicht immer mit Registern versehen, sondern es ist oft nur durch allmähliche Bergrößerung der Öffnung bei größerem Abstande der Einzelösen von dem Hauptkanal sur gleichmäßigen Zug gesorgt. Der Kanal selbst kann aus Ziegeln mit Asbestmörtel gemauert und mit Tonsliesen bedeckt werden; solider ist es jedoch, und in sast allen neueren Fabriken gebräuchlich, die Borderplatte des Ofens gleich hoch genug zu machen, um auch mit für den Gaskanal zu dienen; dieser ist dann durch ein zweites, in etwa 15 bis 30 cm Entsernung über dem ersten angebrachtes Gewölde gebildet, welches sich über die ganze Breite des Brenners fortzieht.

Die hauptsächlichste Eigentümlichkeit ber englischen Riesöfen jedoch, und die, welche sich auch ohne ihre übrigen Konstruktionsdetails in fast allen kontinentalen Fabriken, abgesehen von metallurgischen Schachtöfen, S. 252, eingeführt hat, beruht auf ber Ammendung von eckigen (meist quadratischen, seltener oblongen) Rost ft aben, welche in Lagern drehbar sind und je nach ihrer Stellung einen engeren oder weiteren Zwischenraum zwischen sich lassen. (Nach Hafen-clever und Hosmanns amtl. Bericht 1875, I, 158 sind schon seit 1848 drehbare Roststäbe in Frankreich angewendet worden.) Fig. 77 stellt einen solchen Roststab für sich dar, wobei man die Stellen bemerkt, welche kreisrund geschmiedet resp. gegossen sind, um in den betreffenden Aushöhlungen der Roststäger mit Leichtigkeit sich drehen zu können. Bei Anwendung von Stäben,

welche 50 mm im Duadrat halten, macht man sie meist von Schmiebeeisen (Duadrateisen); die oblongen Roststäbe, welche 50 × 75 mm im Duerschnitt haben und bei der Aufrechtstellung einen größeren Zwischenraum zwischeneinander laffen, eignen sich eben darum beffer für gröber zerbrochene Kiese, und sind

Fig. 77.



meist gegossen. Die Roste ruhen auf gußeisernen Trägern von der Gestalt, wie sie Fig. 78 zeigt; es sind davon bei den flacheren Ofen (1,35 bis 1,50 m von vorn nach hinten) zwei, bei den tieferen (1,60 bis 1,80 m) zuweilen brei angebracht, wonach sich natürlich auch die Zahl der behuss des Umbrehens abgerundeten Stellen an den Roststäben richtet. Um die Stäbe nicht zu schwächen,

Fig. 78.



wird ber Durchmesser ber runden Stellen bei den quadratischen Stäben fast ganz gleich der Seite des Duadrates, bei oblongen natürlich nur gleich der Schmalseite gemacht. Jedenfalls bleibt das vordere Stüd des Roststabes, wo es aus dem Rostträger hervorsteht, quadratisch resp. oblong, damit es mit einem entsprechenden Schlüssel, Fig. 79, gefaßt und der Stab dadurch um seine Achse

Fig. 79.



gebreht werben kann. Die Zwischenräume zwischen ben Roststäben sind meist so angeordnet, daß sie bei Stäben von 50 mm
im Duadrat etwa ebenso viel betragen, wenn
bie Stäbe in ber Lage wie in Fig. 80 stehen;
dagegen, wenn die Stäbe um 90° gedreht
sind, wie in Fig. 81, werden die Zwischenräume nur etwa 32 mm betragen. In einem

anderen Beispiele aus der Praxis war der Durchmeffer der Stäbe 32 mm, die lichte Entfernung in der geraden Stellung 36 mm, in der schiefen 25 mm. Benn endlich die Lage wie in Fig. 82 ift, wo die Halfte der Stäbe gedreht

Fig. 80.



ift, so werden die Zwischenräume zwischen beiben obigen Grenzen in ber Mitte fieben, und ba man jeben Stab einzeln nach Belieben stellen kann, so kann man sehr viele Rombinationen hervorbringen. Für gewöhnlich nun stehen die Stäbe wie in Fig. 81, also fämtlich mit ber Diagonale in ber Horizontalebene, ober mit möglichst engen Zwischenräumen, so daß die Riesstücke nicht durchfallen können; sobald man aber einen Teil bes Rieses entleeren will, faßt ber Arbeiter mit bem Schlüffel das vordere Ende eines Stabes und breht ihn einige Male hin und her. Dabei wird einmal eine zerbrechende Wirkung auf die zwischen



bie Oberfläche der Stäbe kommenden, ohnehin ziemlich morschen Abbrände ausgelibt, serner werden die Zwischenräume momentan erweitert, und drittens wird beim Herumbewegen der Stäbe das zwischen ihnen Stedende gewaltsam nach unten herausgedrückt; man muß also ziemliche Krast dabei anwenden. Zugleich wird durch die Wirkung des Schlüssels die Riesschicht die auf einige Höhe aufgerüttelt und gelodert. Der Arbeiter geht nun von einem Stabe zu dem anderen, wobei er übrigens meist je einen überspringt, und schüttelt sie nach Augenmaß so, daß eine gleiche Menge von Abbränden über die ganze Obersstäche der Roststäche entleert wird; was durchgeht, bleibt zunächst in dem Afchen-



fall liegen, bis die Zeit kommt (einmal alle 24 Stunden), die unterfte Tür aufzumachen und den Abbrand fortzunehmen.

Eine neue Form von Roststäben, die sich aber nicht in der Praxis einzgeführt zu haben scheinen, ist von W. Helbig angegeben worden (Dingl. polyt. Journ. 227, 67). Sie ist die eines schraubengangförmig eingedrehten Stabes von rechteckigem ober länglich elliptischem Duerschnitt, oder die eines Rundstabes mit einem fest ausliegenden Schraubengewinde von geeignetem Duerschnitt, am besten von Gußeisen. Die Steigung und der Duerschnitt der Schraubenzgewinde richtet sich nach der Maximal- und Minimalkorngröße des Kieses, sür welchen der Rost verlangt wird. (Genauere Beschreibung und Abbildung 2. Aufl., 1, 202.)

Harlan und Grensham (D. R.-P. Nr. 100243) beschreiben Riesöfen mit hohlen Roststäben, mit sich nach oben verengenden hohlen Fortsäten, bie fast bis zur Oberseite der Riesschicht reichen, so daß die Luft nicht nur am Boben, sondern auch oben in den Ries eingesührt wird.

Dr. Burgemeister (briefl. Mitteil.) hat versuchsweise Roststäbe für Stude kiesöfen aus Areuzeisen angebracht; beim Dreben berselben fallen die kleineren Stude glatt burch, größere legen sich zwischen die Stäbe und fallen entweber beim Rudwärtsbrehen burch ober werden zerbrudt. Folgendes Schema zeigt die Stellung:

+ \* \* +

Sehr angenehm, aber selten zu finden, weil es eine tomplizierte Anlage auf und unter ber Buttensohle bedingt, ift es, wenn ber Afchenfall tief genug

ift, um einen eisernen Wagen einführen zu können, bessen Oberfläche ber ganzen Oberfläche bes Rostes gleich ift; natürlich muß bann auch die Tür bes Aschenfalles über bessen ganze Breite und höhe laufen. Die Abbrände fallen direkt in diesen Wagen und können im Augenblicke herausgesahren werden; für gewöhnlich muß man sie mit Handarbeit herauskraten, während welcher Zeit natürlich, bei offenstehender Tür, viel falsche Luft in den Brenner tritt. Wo nicht zwei Reihen von Öfen Rücken an Rücken gebaut sind, kann man auf der einen Seite beschicken, auf der anderen entleeren. Dies nimmt viel Plat ein, aber man kann dabei den frischen Ries leichter vor Berunreinigung durch Abbrand und umgekehrt schützen.



Statt ber eben erwähnten Anlage, welche ein entsprechendes Tieferlegen der Sohle, Drehscheiben u. s. w. bedingt, kann man auch auf sehr einsachem Wege durch passenden Aschenkarren zum Ziele kommen, wie solche z. B. von der Königin-Marienhütte in Kainsdorf geliefert werden und in Fig. 83 und 84 dargestellt sind. Diese Karre besteht aus zwei Teilen, erstens einem vieredigen eisernen Kasten (610 × 710 × 560 mm) mit zwei Zapsen an seiner Oberkante und zweitens einem starken, aber leichten, auf Käbern gehenden Rahmen, welcher mit Gabeln unter jene Zapsen sast. In dem in der Zeichnung abgebildeten Zusstande stellt das Ganze eine gewöhnliche eiserne Schiebekarre vor, mit der man

auf jedem harten Boben fahren kann. Durch Aufheben der Handgriffe aber senkt sich zuerst der Kasten auf den Boden, dann lösen sich die Gabeln aus und der Rahmen kann zurückgefahren werden. Das Wiederaufnehmen des Kastens geschieht durch Untersahren mit dem Räderrahmen und Niederdrücken der Handsgriffe, so daß die Zapfen von den Gabeln erfaßt werden. Man kann nun dem Kasten eine solche Gestalt geben, daß er gerade in den Aschenfall des Riesofens paßt, und die Abbrände bei geschlossener Aschenfalltür durch Schüttelu der Roste direkt in ihn entleeren. Natürlich empfehlen sich ähnliche Karren auch in vielen Füllen zum Entleeren gewöhnlicher Aschenfälle und zu anderen Zwecken.

Ilm nicht während des Schüttelns der Roststäbe den ganzen Aschenfall öffnen zu müssen, ist dei allen besseren Öfen die Einrichtung getroffen, daß in der Borderplatte des Ofens ein Schlitz angebracht ist, durch den die nicht ganz dis vorn reichenden Roststäde zugänglich sind; für gewöhnlich ist der Schlitz mit einer (besser in zwei horizontal nebeneinander besindliche Hälften geteilten) Tür bedeckt, welche nur während des Schüttelns geöffnet wird.

Bur Berhutung bes Ginftromens von falfcher Luft und bes Ansblafens von Gas beim Entleeren der Afchenfälle von Riesöfen macht Norrington (Engl. Pat. Nr. 4131, 17. Oktor. 1878) die Afchenfallturen einer Ofenreihe in horizontalen Rahmen gleitenb, verbindet fie fämtlich durch (leicht auslösbare) Querftangen und bringt am Ende ber Reihe ein Schraubengewinde an, so bag in 1/4 Minute alle Turen auf einmal horizontal hin und her bewegt und baburch geöffnet oder geschlossen werden können. Letteres geschieht jebesmal, wenn irgend eine der Arbeitstüren zum Chargieren u. f. w. aufgemacht wird. Da mithin teine Luft, außer durch biefe Tur felbst, eintreten tann, so findet durchaus tein Ausblasen von Gas statt. Die einzelnen Ofen brennen mit gang gleichmäßiger Stärke (?). Auch foll baburch (nach einem Brivatschreiben bes Erfinders an ben Berfaffer) bedeutend an Salpeter gespart werden; man verbrauche für 50 Tons Pyrit von 49 Brog. Schwefel per Woche nur 1/2 Ton Ratronsalpeter und laffe bochftens 21/2 Brog. Schwefel im Ructftande. Wenn man in bemselben Spfteme 64 Tone Pyrit brenne, so werde 11/4 Pfd. Salpeter auf 112 Pfd. Pyrit verbraucht. Das Ausbringen an Bitriolol (wohl nur sogenannte 66 grabige Saure) fei 3 Tons auf bie Tonne verbrannten Schwefel. Der amtliche Bericht bes Regierungeinspettore Dr. Ballarb (Report of the Local Government Board for 1879, p. 180) spricht sich sehr glinstig über obige Borrichtung aus.

Nach Mitteilung von Herrn K. Walter in Mailand kann man folgendes einfache Mittel zur Berhütung des Ausblasens von Sas an den Arbeitstüren bei der Beschickung anwenden. Man bringt unter den Kiesösen einen mit dem Kamin in Berbindung stehenden Zug an, welcher während der Beschickung gerade hinreichend geöffnet wird, um das Ausblasen an den Arbeitstüren zu verhindern. So wird weniger Gas verloren und weniger Gestant verursacht, als sonst durch die Arbeitstüren geschieht. Bei dieser Einrichtung brauchen die Ascheinstüren zu haben.

In England wurde selbst eine vorübergehende dirette Berbindung ber Ofen mit dem Ramin taum gestattet werden. Dies wird burch die von Safenclever



(Chem. Ind. 1895, S. 494) beschriebene und in Fig. 85 bis 88 (a. S. 263) gezeigte Einrichtung vermieben. Wie er sagt, werden zuweilen die Kammern hoch genug über die Kiesösen gestellt (mindestens 5 m über die Hittensohle), um zu allen Zeiten genügenden Zug zu sichern, aber selbst dann verursacht die dein Beschieden eindringende salsche Luft Unannehmlichseiten in dem Bleitammern. Der von Iurisch ("Über die Gesahren für die Arbeiter in chemischen Fabriken", S. 37) gemachte Borschlag, einen direkt von den Kiesösen nach den Kammern führenden Nebenkanal für die Gase anzubringen, der mittels eines Schiebers jedesmal beim Beschieden der Dsen geöffnet werden sollte, ist ganz undurchsührbar und wohl nirgends ausgesührt worden. Die Ausgabe läßt sich aber dadurch lösen, daß man während der Beschiedung den Aschensall mittels eines besonderen Kanals mit einem Kamin verbindet, der so wenig Zug hervordringt, daß zwar kein Röstgas nach unten durch in den Kanal und den Kamin gesaugt, aber doch die Berbrennung des Kieses im Ofen unterbrochen wird.

Fig. 85 bis 88 (a. S. 263) zeigen, wie dies in der Chemischen Fabrik Rhenania bewertstelligt wirb. Bugleich feben wir bier die Ginrichtung ber auf bem Rontinent vielfach gebrauchten Riesofen mit gemeinschaftlichem Gasraum und verhältnismäßig niedriger Erzichicht (50 cm), mit Wegschaffung ber Abbrände durch in den Aschenfall eingefahrene Kippwagen (S. 261). Für gewöhnlich geht das Röstgas aus der Flußsandkammer durch das Rohr h in den Gloverturm. Bebesmal, wenn man burch Schutteln ber Roftstäbe bie Abbranbe in ben Afchenfall hat fallen laffen, wird ber Schieber bede (Fig. 86 und 87) geschloffen, so daß der Zug f gegen die Außenluft beinahe, aber nicht hermetisch abgeschlossen ift, und ber Schieber S wirb geöffnet, ber burch g in einen Ramin führt, welcher mit keinem Ofen verbunden und nur 8 bis 9 m hoch ift, so bak er eben über bas Dach bes Gebanbes hinausragt. Die um den Schieber bcde herum eintretende kleine Luftmenge wird zum Teil in diesen Kamin gesaugt und ber Ries brennt baber fo langfam, bag aus ben Titren a, a1, a2, a3 tein Gas. herausbringt. Die Arbeiter bringen nun burch biese Türen die neue Beschickung ein, schliegen die Turen, laffen ben Schieber S herab und ziehen ben Schieber bede herauf, worauf die Entwickelung des Schwefelbiornds von neuem beginnt und um fo regelmäßiger vorangeht, je mehr Brenner zu einer Batterie berbunden find. Die Erfahrung hat gezeigt, daß hierbei tein Röftgas nach fg hineingesogen wird, so daß durch den besonderen Kamin nichts entweichen tann.

Die Staßfurter Chemische Fabrit vormals Borster und Grünesberg (D. R.=B. Rr. 100 708) verbindet zwei Ofenbatterieen oder aber die einzelnen Ofen einer Batterie durch einen unterhalb der Roste verlausenden Kanal. Wenn dann beim Beschicken die Türen eines Ofens offen in die des anderen geschlossen sind, und die Luftöffnungen unterhalb der Roste in beiden verschlossen sind, so wird der zweite Ofen seine Luftzusuchr dem ersten entnehmen, und zwar durch dessen offene Türen, so daß aus diesen kein Gas ausblasen kann.

Bei richtig tonftruierten Riesofen laufen faintliche Turen, zum Beschiden, Umarbeiten, Schutteln ber Roftstäbe und Ausräumen ber Abbranbe, entweber in Nuten horizoital bin und ber, ober sie sind, was noch besser ist, auf Angeln gehängt, und der an die Vorderplatte angegossene Türrahmen ist nach unten und manchmal auch nach der einen Seite schief hervortretend gemacht, so daß die Tür durch ihr Gewicht fest auf ihm auslbegt; da sowohl der Türrahmen, als die auf ihn zu liegen kommenden Ränder der Tür selbst abgehobelt sind, so schließen die Türen ohne weiteres beim Auslegen sest und gasdicht, während man bei den Schieberrahmen immer dien Kalkbrei zur Hand haben muß, um die Fugen zu bichten.

Sämtliches Mauerwerk, soweit es von der hitze berührt wird, also die Bände oberhalb der Roste, das Gewölbe und der Gastanal, ist mit einem Futter von hartgebrannten, seuersesten Ziegeln angelegt; die Sesamtstärke desselben beträgt vorn einen Ziegel, hinten (oder als Zwischenwand zweier Längsreihen) zwei Ziegel; die Seitenwände, welche je zwei Ösen in der langen Reihe voneinander trennen, sind  $1^{1}/_{2}$  dis 2 Ziegel stark, nehmen aber nach oben aus einen Ziegel ab. Das Gewölbe braucht nur halbe Ziegelstärke zu haben. Als Mörtel dient seuersester Ton, wie gewöhnlich bei Feuerbauten; in den kälteren Teilen, z. B. bei aus Ziegeln vertikal gebauten Gasschächten, Kandlen u. s. w., hält dieser nicht so gut als Teermörtel (aus die eingekochtem Teer und Sand) oder Asbestitit (S. 102).

Falbing (Min. Ind. VII, 666) baut die Borberwand der Byritöfen hinter ben gußeisernen Berkleidungsplatten aus Hohlziegeln, so daß von dem Niveau der Roste dis oben hin Luftkandle entstehen. Dies hält das Gebäude kühler und angenehmer zum Arbeiten und man gewinnt zugleich Bärme sur berdampfung von Säure in auf den Ofen angebrachten Bleipfannen; oder man kann diese Bärme zur Berstärkung der Wirkung des Gloverturms oder, falls dies erforderlich ift, zur Speisung der Öfen mit heißer statt mit kalter Luft verwenden.

Selbstverständlich find die Bfen ftart verankert, entweder durch besondere Saulen mit Zugstangen, ober durch an die Borberplatten angegoffene Berftartungerippen (Rig. 74) mit Löchern für die Zugstangen.

Die Anfichten, wie tief man (von hinten nach vorn) bie Riesofen machen folle, geben ziemlich auseinander. In der Mehrzahl der Falle findet man Kleinere Ofen, mit etwa 1,35 bis 1,55 m lichter Weite von der Arbeitstur bis anr Rudwand; bie bafür angegebene Urfache ift bie, bag man bei größerer Länge ber Rofte fie nicht mehr fo gut bedienen tonne, und ferner, daß in einem größeren Ofen die nen aufgetragene Riesschicht zu flach liege (bie Tiefe ber gangen Riesschicht, einschließlich ber fruberen, aber noch nicht gang ausgebrannten Beschidungen, wird baburch nicht beeinflußt). Der Berfaffer bat aber viele Jahre lang mit größeren Dfen (von 1,80 m lichter Weite von der Arbeitstur bis nach hinten) gearbeitet und babei beffere Resultate der Abröftung erzielt als faft famtliche ber vielen Rachbarfabriten, welche mit ben kleineren Ofen Allerdings tonnte er bie gewöhnliche 24 ftundige Beschickung des arbeiteten. Ofens (7 Atr. = 360 kg) nur in einer Boft aufbringen, mahrend man fie bei den kleineren Ofen in zwei Bosten alle 12 Stunden einbringt, und es behaupten viele Braktiker, daß die 12 stundige Beschickung bei entsprechender Umarbeitung vorteilhafter fei, doch mußten einige berfelben gerade in die Fabrit bes Berfaffers tommen, um zu sehen, wie er es anfinge, ba ihre Resultate nicht

zufriedenstellend waren. Dagegen ist es ein entschiedener Miggriff, wenn man auf der größeren Rostsläche auch mehr Kies durchseten will, z. B. 400 bis 500 kg. Dies geht nur allenfalls bei sehr armen Erzen, wie sie jetzt nur noch ganz lokal zur Berwendung kommen; reichere, namentlich kupferhaltige Erze werden durch die zu große Site ganz sicher ins Schlacken kommen und dem Fabrikanten die größte Berlegenheit bereiten. Als Resultat vielzähriger Ersahrung möchte der Bersassen die Rostsläche von 1,35 × 1,72 m (eingerechnet die vorstehenden Enden die zur Frontwand) und Schichtiche von 67 om bei einmaliger Beschickung in 24 Stunden mit 357 kg reichhaltigem Kies (spanischem Erz) für ein sehr günstiges Berhältnis erklären.

Das eben ermähnte Berhältnis ist nur = 154 kg 48 prozentigem Ries pro Quadratmeter Rostfläche in 24 Stunden. Bei armerem, 40. bis 42 prozentigem Ries verbrannte ber Berfaffer allerdings für die gleiche Rostfläche 406 kg = 175 kg pro Quadratmeter und bei 38. bis 40 prozentigem Ries fogar 457 kg = 198 kg pro Quabratmeter. Man geht wohl in England fehr felten über ein Maximum von 200 kg 48 prozentigem Ries pro Quabratmeter Roftfläche (ich tann ale genaue Bahlen einer ber größten englischen Fabrifen 173 bis 192 angeben), während nach Hafenclever in den deutschen Fabriten, bei Anwendung von 44 prozentigem Meggener Ries, die Berhältniffe 203 (ale Minimum), 217, 232, 282, 294 und 317 kg pro Quabratmeter waren (Wagners Jahresber. f. 1871, S. 212). Rach Ausfunft von ber Chemischen Kabrit Rhenania betrachtete man 1902 bei Siciliaties 200 kg pro Quabratmeter ale Normalleiftung; bei 230 kg findet sich die Abröftung schon benachteiligt. Auch nach Bobe (ebendaß, f. 1874, S. 245) braucht man pro Quabratmeter bei Meggener Ries von 41 bis 42 Broz. 250 bis 312 kg; bei norwegischen und schwedischen Riefen von 41 bis 42 Prog. 187 kg und weniger, bei Walliser Ries mit 35 Proz. Schwefel bis 450 kg in 24 Stunden. Favre (Monit. Scient. 1876, p. 271) fei bas von ihm beobachtete gunftigfte Berhältnis 270 kg von 40 prozentigem Schwefelkies pro Quabratmeter.

In ben Oferschen Fabriten betrug im Jahre 1901 die Roftstäche ber brei tiefen Öfen (S. 253), welche für ein Kammerspstem von 5289 cbm bienen, 33,55 qm, b. h. 0,00634 qm pro Rubitzentimeter Kammerraum. In 24 Stunden wird pro Quadratmeter Roststäche 0,45 Tons Kupfererz, 0,50 Tons kiesiges Bleierz, 1,40 Tons Kupferstein ober 1,60 Tons Bleistein abgeröstet (vergl. S. 69 über die Zusammensehung dieser Erze).

In England wurden vor 30 bis 40 Jahren viele Kiesöfen etwa 0,838 m breit und 0,266 m tief in Rosthöhe, aber 1,067 × 1,067 m in der Höhe der Arbeitstür gebaut, nämlich mit 0,23 m Erweiterung nach oben an den Seiten und 0,15 m nach hinten. Später macht man sie größer, etwa 1 × 1,067 m in Rosthöhe und 1,22×1,29 m an den Arbeitstüren, häusig sogar 1,37×1,5 oder 1,67 m Rostsläche. Die kleinsten brennen 200 kg spanisches Erz in 24 Stunden, oder 186 kg pro Quadratmeter, die größten 350 kg, oder 130 kg und darüber pro Quadratmeter. Die gewöhnlichste Größe ist 1,48 bis 1,67 qm in Rosthöhe und 2,04 dis 2,33 qm an den Arbeitstüren, mit Verbrauch von 350 kg in 24 Stunden, d. i. 156 bis 173 kg pro Quadratmeter.

Dies ist ziemlich die größte Leistung bei reichen Erzen, die ohne Sauenbildung möglich ist, aber von armem Erze kann man mehr brennen (Thorpes Diction. of appl. chem. III, p. 719). Davis (Chem. Engin. II, p. 124) gibt für das sehr gut brennende Aguas-Teñidas-Erz 55 Pfund pro Quadratsuß = 232 kg per Quadratmeter an, wobei die Abbrände auf 1 Proz. S herunterkommen.

Es ist taum notwendig, zu bemerken, daß die Kiesöfen immer in Gruppen angewendet werden. Gewöhnlich werden 12 bis 24 Öfen durch dieselbe Arbeiterschicht bedient und milfen dann in der Art betrieben werden, daß jeder in regelmäßiger Reihenfolge daran kommt, wie dieses aus der Notwendigteit einer regelmäßigen Gasentwickelung von selber folgt. Man sindet zuweilen die Kiesösen unterhalb der Bleikammern angebracht; sie müssen in jedem Falle nicht nur durch ein Dach (wenn sie nicht unter den Kammern stehen) vor Regen geschützt sein, sondern dürsen auch nicht in einem seitlich offenen Kaum steheu, da bei startem Winde ihr Gang sonst ganz unregelmäßig ausfallen würde, einmal zu schnell, ein anderes Mal so, daß das Gas unaushaltsam aus den Thren hinausdringt. Man wendet als seitlichen Abschluß des Raumes am besten leichte Mauern oder Bretterwände mit nach dem Winde stellbaren Jalousieen an.

Bie die (S. 254 bis 256) gegebenen Zeichnungen ber englischen Dfen ausweisen, ift bort jeder Ofen von dem anderen gang unabhängig, und fie tommunigieren nicht miteinander, sondern nur durch ben Fuche im Gewölbe mit bem oberen Zugtanal. Jeder Dfen follte bafur auch feinen eigenen Schieber haben, mas man freilich nicht immer findet. Auf dem Kontinent findet man bagegen häufig bie Einrichtung, bag die einzelnen Dfen nur burch niedrige Scheibewande voneinander getrennt find (Fig. 86, S. 263). Das Erz liegt meift nur 45 bis 50 om tief. Dabei ift eigentlich bas gange Spften ein großer Dfen, nur mit geteiltem Rofte, aber man tann nicht, wie bas in England geschieht, jeden einzelnen Ofen als Individuum behandeln und ihm nach Bedarf mehr oder weniger Zng nach bem Ranal geben, ober ihn auch zu Reparaturen ausrangieren. Tropbem ziehen viele kontinentale Braktiker biefes System vor, in ber Anficht, bag 45 om Schichthobe bei reichen Erzen gang ausreichend fei, und bag man bei Berbinbung bes Basraumes aller Ofen zu einem Bangen alles leichter überfehen und eber einen Brenner burch ben anderen unterftuten tonne. Es scheint wirklich mit biefem Spftem ebenso gut wie mit bem englischen zu geben. In ber Tat fagte man mir an einem Orte, wo eine Batterie englischer Ofen neben einer folden mit niedrigen Scheidemanden arbeitet, bag bie letteren nicht nur ebenfo gut wie bie ersteren arbeiteten, sonbern auch weniger empfindlich in Bezug auf Bugftorungen feien.

In kontinentalen Fabriken, namentlich solchen, welche keinen Gloverturm befitzen, ift es oft üblich, die Kammersäure bis auf 60°B. (71°D.) in Bleispfannen zu konzentrieren, welche auf den Pyritöfen stehen und durch deren sonst verloren gehende hitz geheizt werden. Unter allen Methoden zur Konzentration der Säure ist diese, wie wir im 9. Kapitel sehen werden, die billigste, mit alleiniger Ausnahme des Gloverturmes, und es liegt kein Grund vor, warum

solche Pfannen nicht auch auf die beschriebenen englischen Dfen gesetht werden sollten, wenigstens wenn diese einen über die ganze Breite des Ofens reichenden Gastanal haben. In England hat der Versasser jedoch eine solche Einrichtung nie gesehen, auch noch vor der Zeit, als die allgemeine Einsührung der Glovertürme zur völligen Abschaffung aller Bleitonzentrationspfannen für gewöhnliche Fälle sührte. Es wird aber doch dort in sehr vielen Fällen der Raum auf dem Ofengewölbe nützlich verwendet, zum Trodnen von "Klütten" aus Pyritstaub und dergleichen.

Die Einführung ber Salpetermischung (flussige Salpeterfäure wird in ben großen englischen Fabriten noch heutzutage nicht verwendet) geschieht neuerdings fast burchgangig in der Weise, daß die Riesofen dadurch nicht leicht gestört werden können. Noch vor 20 Jahren fand man fehr häufig die Salpetertöpfe zwischen die Ofen auf dazu angebrachte Pfeiler eingesett, wo also zwei Dfen kommunizieren mußten; man brachte bann in der Borderwand besondere Türen bafür an und sette die Salpetertöpfe in eiserne Schalen. Unterfaße waren etwas nach vorn geneigt, um bas überlaufende faure Sulfat nicht in die Ofen felber gelangen ju laffen. Dafür lief es bann ju ben Beschickungstüren hinaus und gab ihnen ein höchst unsauberes Ansehen, und schließlich gelangte es boch fehr häufig in bie Bfen felbst, mit ben schon fruber beschriebenen höchst unangenehmen Folgen. In allen befferen Fabriten findet man schon längst nicht mehr biefe Form, sonbern fantliche zu einem System gehörenden Salpetertöpfe werden in einem befonderen "Salpeterofen" (nitreoven) aufgestellt, welcher fattisch nur eine Answeitung bes Gastanals ift und zuweilen noch über den Kiesöfen liegt, zuweilen aber auf besonderen Fundationen hinter denselben angebracht ift. Die lettere Anordnung ist stets vorzuziehen, wo es immer angeht, benn wenn man auch jebenfalls eine Gugeifenplatte als Boden des Salpeterofens anbringt, welche das Überfließende nach außen ableiten foll, so tann man boch, wenn ber Salpeterofen über einem ober mehreren Riesofen angebracht ift, es langere Zeit übersehen, wenn die Platte gesprungen ift, so daß das saure Sulfat dann in die Züge und durch diese in die Ofen fließt, bis großer Schaben angerichtet ift. Wenn bagegen die Einrichtung biejenige wie in Fig. 75 ift, wo übrigens statt ber Salpetertopfe eine beffere, fpater zu beschreibende Einrichtung angebracht ist, so fällt jede Befahr ber eben berührten Art vollständig weg.

Favre (Monit. Scient. 1876, p. 271) berichtet allerdings, daß damals in den sübfranzösischen Fabriken der Salpeter und die Schwefelfäure in eisernen Gefäßen von 0,80 m × 0,45 Grundfläche und 0,30 m Tiefe eingeführt wurden, welche auf der Brücke zwischen zwei Pyritöfen standen. Dies beweist aber nur, daß jene Fabriken in dieser Beziehung hinter den Fortschritten der Technik zurückgeblieben waren, und Favre hebt selbst die damit verbundenen übelstände hervor, ohne aber des Schlimmsten zu gedenken, nämlich des überfließens in die Byritöfen.

### Befondere Arten von Studfiesöfen.

Ein eigentümlicher Riesofen ist von 3. und 3. Abbie patentiert worden (Engl. Pat. Nr. 180, 1886). Er besteht aus einem weißglühenden Aupolofen, in welchem der Ries zusammen mit Sandstein oder anderen schladenbildenden Zuschlägen beschickt und mittels heißer Gebläseluft verbrannt wird, in der Art, daß die Abbrände sich in eine geschmolzene Schlade verwandeln, welche von Zeit zu Zeit abgestrichen wird. Wenn dieser Apparat nicht für ganz spezielle, aus der Beschreibung nicht erhellende Zwede bestimmt ist, so muß man ihn vom Standpunkte des chemischen Fabrisanten aus für sehr unpraktisch halten.

Hargreaves, Robinson u. Hargreaves (Engl. Bat. Rr. 5681, 1886) beschreiben eine ziemlich tomplizierte Beranstaltung zum Rösten von Byrit, bei ber nicht die Schwefelsaurefabrikation, sondern die Sewinnung von Arsen, Antimon, Rupser, Silber und Gold die Hauptsache zu sein scheint. Eine ganze Batterie von Ofen ist in der Art miteinander verbunden, daß die Luft oder die zuerst entstehenden Röstprodukte in regelmäßiger Anseinandersolge durch alle Osen hindurchgehen. Die in Regeneratoren vorgewärmte Luft streicht zuerst abwärts durch sast erschöpftes Erz, dann nacheinander durch schwefelereiches Erz. Der Röstrückstand wird mit sauren Gasen behandelt, um die Metalle in Lössung zu bringen.

Riesofen für Rupferfteinröftung. Bage (Berg- u. Buttenm. Rtg. 1893, S. 383) beschreibt bas von ihm ju Britonferry bei Swanfea an-Der bortige Rupferstein ließ sich burchaus nicht in gewendete Berfahren. Mansfelber Rilns abröften, ebenso wenig in gewöhnlichen Riesbrennern. Dies gelang erft burch Bervorbringung größerer Site, junachft infolge ber Behandlung des Steines, dann durch Abanderungen der Konstruktion der Ofen. Stein wurde fünstlich poros gemacht, indem man ihn in Sandbetten abstach, die vorher ein wenig angeseuchtet und mit feinem Rohlenstaub überstreut waren. Er wurde bann mit Blatefchen Steinbrechern gerkleinert, bei benen eine ber geriffelten Brechbaden burch eine glatte Bade erfett worden war, um flache, bichter liegende Stude zu bekommen, die durch ein Sieb mit 3/8 Boll Dafchenweite von feineren getrennt werben. Die Dfen haben bie gewöhnliche, S. 256 ff. befdriebene Geftalt ber englischen Riesofen, nur etwas andere Dimenfionen: Roftfläche 4'3" × 4'4"; Fläche in ber Bohe ber oberen Arbeitefläche 5' × 4' 9"; Bohe vom Roft bis jur oberen Arbeiteflache 2', bis jum Anfat bes Gewölbes 3' 4", bis jum Scheitel 3' 8"; Rauchtanal 6" fleinfte, 1' 4" größte Bobe; Augenhöhe ber Brenner 7' 10". Das Anfeuern geschieht von oben, genau wie S. 270 beschrieben; nach zwei bis brei Tagen ist bas System in Arbeit. Man beschickt bann jeben Brenner alle 12 Stunden mit 300 bis 375 kg rohem Rupferstein. Nach brei Stunden ift alles glubend, nach feche Stunden in heller Rirschrotglut. Jest wird burch bie untere Arbeitstur mit einer 21/2" ftarten, vorn zugefpitten Stahlftange bas Innere bes Breuners durchgerüttelt und etwa gesinterte Massen wieder zerbröckelt, ebenso auch durch die obere Arbeitstur die Maffe burchgearbeitet und geebnet. Nach

weiteren zwei bis vier Stunden ist die hite am höchsten gestiegen, und meist die obere Türplatte dunkelrotglühend. Dann fällt die hite; nach 11½ Stunden, von Anfang an gerechnet, dreht und schüttelt man die Roststäde, um den fertig gerösteten Stein zu entfernen, und nach 12 Stunden ist man für die neue Beschickung bereit. Auslesen und Zurückgeben von unvollständig geröstetem Stein ist unnötig, da alles gleichmäßig gut geröstet ist. Der Zug muß gut geregelt werden; es soll ein kleiner überdruck im Innern der Brenner herrschen.

Man röstet auf diesem Wege Steine mit 20 bis 47 Broz. Kupfergehalt; bie ärmeren Steine gehen etwas heißer, geben etwas reicheres Gas und mehr Schwefelsäure. Bei 20 prozentigem Stein kommt man auf 9 Broz., bei reicherem auf 11 Broz. Schwesel im gerösteten Stein, ber sofort bereit für die Spurarbeit ist. Bei 40 prozentigem Stein bekommt man 47 bis 48 Broz. vom Gewichte des abgerösteten Steins an Kammersäure von 51°B., mit 0,8 bis 1 Broz. Berbrauch an Salpeter vom Gewichte der Kammersäure. Die Gase sind so heiß, daß der dahinter geschaltete Salpeterzersetzungsosen reines geschmolzenes Bisulfat liefert und im Gloverturm völlige Denitrierung der Säure stattsindet, die zwischen 140 und 155° heiß abläuft.

#### Betrieb ber Stüdfiesofen.

Um einen Studfiesofen in Gang ju feten, wird er, wenn er neu erbaut fein follte, in gewöhnlicher Weise burch ein langfames Feuer ausgetrodnet und alebann bis auf etwa 8 cm unter ber Arbeitetur mit icon abgeröftetem Erz gefüllt. Sollte man tein folches zur Disposition haben, fo mußte man gewöhnliche Riefel und bergleichen nehmen, die natürlich binreichend weit zerbrochen fein muffen, um beim bin und Berbreben der Roftstäbe amifchen benfelben durchzufallen. Man fchließt ben Schieber im Fuche bee Dfens und läßt die Arbeitstur offen. Dann häuft man gewöhnliches Brennmaterial, Holz ober gute Studtohlen, auf die Erzlage und gundet es an. Nach awölf bis vierundzwanzig Stunden wird der Ofen und die oberfte Erzlage Rotglut angenommen haben; man zieht bann die gröberen, etwa noch vorhandenen Roblenstude aus und gibt eine gewöhnliche Beschidung von Schwefelties auf. Diese wird sich in turzem durch die Hitze ber Ofenwände, der Erze unterlage und bes noch vorhandenen Brennstoffes entzunden; wenn fie in vollem Brennen ift, schließt man die Arbeitstur, öffnet den Schieber, welcher zum Gastanal führt, und läßt die Gafe in die Bleitammern ftromen. beim Anheizen nicht zu weit geben, mas ben Ofen schaben würde.

Hiermit ist ber Brozeß in Gang gebracht und wird nun regelmäßig ohne Unterbrechung fortgesubrt, bis äußere Ursachen wieder einen Stillstand herbeissühren. Reparaturen sind in den Riesösen höchst selten nötig; aber diejenigen der anderen Teile des Fabrisationsapparates können eher zu ihrem Stillstande nötigen. In einigen Fabrisen in England werden die Schieber alle Sonnabende um Mitternacht eingesteckt und erst Sonntag mitternacht wieder aufgezogen; inzwischen bleiben natürlich alle anderen Öffnungen sorgfältig verschlossen und der Osen behält dabei seine hise so gut, daß die neuen Beschidungen sich ohne weiteres entzünden, wenn sie eingebracht werden.

Wenn es sich um eine zeitweilige Unterbrechung bes Betriebes für nicht über vier bis sechs Tage handelt, so gelingt es gewöhnlich in ähnlicher Weise, die Bjen warm zu halten, ohne sie wieder mit Brennmaterial aufzünden zu milissen.

Bei dem regelmäßigen Fortgange des Röstprozesses verfolgt man einen doppelten Zwed, aus welchem sich alle dabei zu beobachtenden Borsichtsmagregeln herleiten. Erftens will man ben Schwefel bes Riefes fo weit wie möglich abbrennen, und zweitens will man babei eine gerade hinreichende Menge von Luft verwenden, nicht mehr und nicht weniger, als erforderlich ift, damit ber Prozeg ber Schwefelfauretammer fich in ber gunftigften Beife vollzieht. Da bies die Notwendigkeit mit sich bringt, außer ber für die Berbrennung des Schwefels ju schwefliger Saure (bie eigentliche Röftung) nötigen Luft noch fo viel einftromen ju laffen, um die Beiterorybation ju Schwefelfaure ju ermoglichen, und ba fchlieflich zur Erreichung bes letteren Zwedes immer noch ein gewiffer überschuß von Luft erforberlich ift, so wird man unter allen Umftanden mehr als nötig Luft einführen muffen, um famtlichen Schwefel bes Riefes ju verbrennen, und die beiben aufgestellten Bedingungen fchliegen fich bemnach Dies gilt jedoch in aller Strenge nur vom Rohichwefel nicht gegenseitig aus. und von einem reinen Schwefelties, welcher teine Zintblenbe, Bleiglang u. f. w. enthalt, benn nur ber erftere tann burch feine eigene Berbrennungshite icon vollständig entschwefelt werden. Die Sulfate bes Eifens, welche immer zum Teil als Zwischenprodutte entsteben, zerfeten fich ichon bei einer verhaltnismäßig nieberen Temperatur wieder in Eisenoryd, Sauerftoff und Schwefelbioryd, ober in Gifenoryd und Schwefelfaureanhydrid, fo bag die Bige bes Riesofens bagn vollständig ausreicht. Schon etwas schwieriger ift biefes bei bem Schwefeltupfer; jedoch auch die Berfepungstemperatur des Rupferfulfates liegt noch innerhalb der Rotglut. Übrigens liegt ben Sutten, welche die Abbrande später auf naffem Bege auf Rupfer verarbeiten follen, gar nichts an einer vollftanbigen Entschwefelung, sonbern nur an einer magigen, nicht über 4 bis bochftens 6 Brog. Schwefel in ben Abbrunden gebenden. Wenn bagegen bie Erze Zintblende ober Bleiglang halten, welche fich beim Röften in Zintsulfat ober Bleifulfat verwandeln, so tann im Riesofen an eine vollständige Entschwefelung nicht gedacht werben; das Zint- und Bleisulfat zersetzen sich erft bei ftarter Beifglut, also einer im Riesofen gar nicht statthaften Temperatur, und fie werben baber großenteils im Rudftanbe bleiben. Ferner wirb, wenn ber Schwefelties Bips ober tohlenfauren Ralt enthielt, eine entsprechenbe Menge Calciumfulfat im Rucftanbe bleiben muffen. Etwa vorhandenes Barnumfulfat wurde als "unlöslich" schon bei der Schwefelbestimmung im frischen Ries nicht berudfichtigt worden fein, und ebenfo wenig in ben Rudftanben.

Wenn man von fehr zint- und bleireichen Erzen absteht und nur die gewöhnlichsten Schwefeltiessorten berücksichtigt, so wird man, bei recht guter Arbeit, in den Stücksiesöfen auf durchschnittlich 3 bis 4 Proz. Schwefel in den Abbränden kommen. Ein geringerer Schwefelgehalt als 3 Proz. kommt im Durchschnitt des ganzen Jahres wohl in sehr wenigen Fabriken vor, doch erfahre ich (1902) von der Chemischen Fabrik Rhenania, daß in Stolberg die Siciliastucksiese mit 6 bis 7 Proz. Zn auf 2 bis 3 Proz., ausnahmsweise

4 Broz. S abgeröstet werden. Um so häufiger ist die Überschreitung der oberen Grenze, und viele Fabriken arbeiten mit 6, ja 8 Proz. Schwefel und mehr in ben Abbranden, mahrend ihre Nachbarn in bemfelben Erze nur 4 ober 5 Brog. Die Schulb bavon tann entweber an ben Ofen ober an ber Schwefel lassen. Bei ben jest gebräuchlichen schwefelreichen Riefen wird die Schichthohe des Pyrite in England 60 bis 71 cm, in Deutschland 45 bis 50 cm genommen (f. S. 258 und 264). Wenn bie Ofen fo gebaut find, daß ber Ries weniger tief liegt, also fruber durch Schutteln ber Rofte entfernt wird als im ersten Falle, so wird er leicht schlecht gebrannt heraus-Aber auch bei gang richtig gebauten Ofen hangt es noch gang von ber Sorgfalt und Beichidlichfeit ber Dfenarbeiter ab, ob die Röftung eine gute ift ober nicht. Wenn fie nicht bas Erz täglich mehrere Male burch bie Arbeitsturen gut burcharbeiten, wobei fie fich fehr ftarter Brechstangen bedienen muffen; wenn fie es beim Befchiden in bem Dien ungleichmäßig verteilen. statt es in einer von der Hinterwand und den Seitenwänden nach vorn regelmäßig um etwa 5 cm fintenden Abdachung einzubringen; wenn fie bas Schütteln der Roste ungleichmäßig vornehmen, so daß an einzelnen Stellen die Masse schneller herabgeht als an anderen; wenn endlich der Ries in zu groben Stillden aufgegeben wird: fo kann man keine gute Abröftung erwarten. Außerbem aber hangt diese innig mit ber Bermeibung von Sauenbilbung ausammen. die auf der gleich zu besprechenden richtigen Luftzufuhr beruht.

Eine Ausnahme von der oben gegebenen Regel bilden die außerordentlich reichen und reinen Schwefelfiese, welche neuerdings aus Spanien an den Markt kommen. Selbst kupferige Kiese lassen sich zuweilen auf 2,5 Proz. heruntersbrennen; mit Aguas-Tenidas-Ries (s. S. 46) und ähnlichen Qualitäten kommt man sogar auf 0,5 Proz. Schwefel in den Abbränden, so daß die letzteren ein gutes Erz für den Hochosen liefern. Allerdings kann man einen so hohen Entschwefelungsgrad nur dadurch erhalten, daß man den Raum vor den Öfen, wo die Abbrände ausgezogen werden, vollkommen rein hält und Sorge trägt, daß durchsaus kein rohes Erz unter die Abbrände kommt. Dassenige, was beim Wegkarren von der Karre herunterfällt, darf nie wieder zurückgeschaufelt werden, weil es doch etwas frischen Erzstaub enthalten kann, sondern muß wieder in den Ofen zurück.

Ob der Kies gut abgeröftet ist, kann man schon großenteils mit bloßem Auge durch Betrachtung der Abbrände erkennen. Durch das Rösten schwellen die Stude an und bersten an einigen Stellen auf; zugleich werden sie leicht und porös und nehmen naturlich die rote Farbe des Eisenorydes (bei kupferhaltigem Kies eine mehr schwarzrote Farbe) an. Es mussen also die Abbrände, abgesehen von dem immer reichlich vorhandenen und meist hinreichend schweselsfreien pulversförmigen Teile derselben, aus leichten, porösen Studen von der richtigen Farbe bestehen. Schon beim Aussehen der größeren Stude wird man an ihrem Gewichte ihre Abröstung ungefähr abschäßen können, und noch sicherer wird man gehen, wenn man solche Stude mit dem Hammer zerbricht und nachsieht, ob sie nicht einen Kern von ungeröstetem Kies in der Mitte enthalten. Auch die Gegenwart von vielen Schlacken (Sanen) auf dem Abbrandhausen wird mit Sicherheit auf schlechte Abröstung deuten.

So wichtig auch solche empirischen Rennzeichen sinb, so wird man sich selbstverständlich mit ihnen in keiner gut eingerichteten Fabrik begnügen, soudern eine Kontrolle durch chemische Analyse eintreten lassen, was wenigkens zwelmal wöchentlich, bester täglich, mit einem gut gemischten und verkleinerten Muster geschehen sollte. Bei dem Abbrand von Erzklein lassen ohnehin jene empirischen Kennzeichen ganz im Stiche, außer in den gröbsten Fällen. Die chemische Analyse der Kiesabbrände ersolgt nach den S. 51 ff. für die Byritanalyse selbst beschriebenen Methoden. Obwohl es dabei nicht auf so große Genauszseit antommt, als dei den Byritanalysen selbst, und absürzende Methoden um so mehr am Platze sind, so muß man doch auch dei diesen noch Borsicht anwenden, um gröbere Irrtümer zu vermeiden. Am bequemsten und zugleich genausesten unter den abgekürzten Methoden ist die von Watson, von mir selbst abgeändert (S. 62).

Der in ben Kiesabbränben burch die Analyse nachgewiesene Schwefel ist darin nicht als Doppeltschweseleisen vorhanden, außer wenn durch grobe Nachlässeit ganz rohe Stücke oder rohe Kerne innerhalb großer Stücke mit in die Abdrände tommen. Aber auch die seinpulverigen oder ganz porösen, augenscheinlich voll abgerösteten Rücktände enthalten immer noch Schwefel, selbst bei ganz reinem Schweselkies, der frei von Blei, Zink und Kalk ist, und da man nicht annehmen kann, daß sie dann noch Fosz enthalten, so kann die Frage nur die sein, ob sie Einsachschweseleisen, Fos, oder Sulfate des Eisens (am wahrscheinlichsten größtenteils basisches Ferrisulfat) enthalten, oder beide zugleich. Nach Scheurer-Kestner und Rosenstiehl (Bull. do la Soc. chim. 1868, 9, 43; Wagners Jahresber. f. 1868, S. 168) wäre darin nur Eisenmonossulfuret enthalten; sie geben zwei Analysen, von denen I. Rücksand von einer guten Röstung, II. bei einer zu heißen Röstung entstanden war, wo ein Schwesen stattgefunden hatte. Beide stammen von dem Pyrit von Sain-Bel bei Lyon, wovon die Stücke 46,1, das Klein 49,28 Schwefel enthielten.

|                   | I.    |       | П.         |
|-------------------|-------|-------|------------|
| Fenchtigfeit      | 1,0   |       |            |
| Eifenmonofulfuret | 8,5   |       | 27,2       |
| Gifen 5,4)        | •     | 17,3  | ·          |
| Schwefel . 3,1    |       | 9,9}  |            |
| Eisenoryd         | 72,0  |       | $62,4^{1}$ |
| Gifen 50,4)       | •     | 41,0) |            |
| Sauerstoff . 21,6 |       | 21,4  |            |
| Duarz             | 18,5  |       | 10,4       |
|                   | 100,0 | _     | 100,0      |

Nach diesen Analysen wäre gar tein Eisensulfat im Rücktande vorhanden, was aber sehr unwahrscheinlich ift, ba man solches schon mit Wasser auslaugen tann (vergl. u. a. Bobe, Dingl. polyt. Journ. 218, 327, und im Rapitel 13 über die Berhüttung der tupferhaltigen Kiesruckftände, wo auch weitere Analysen derselben von Philipps, Gibb, Bräuning, Wedding und Ulrich gegeben sind).

<sup>1)</sup> Die Berechnung ftimmt hier nicht; 62,4 Fo. O. mußte 43,68 Fo enthalten. Lunge, Sodafabritation. L. 8. Auft.

Nach Trooft wäre die erste Reaktion beim Rösten des Kieses: 3 Fo S2 = 2S + Fo3 S4. Regnault gibt dem zuerst entstehenden Sulsid die Formel Fo5 S6. Lemoine (Fischers Jahresb. 1899, S. 355) glaubt nach Beobachtungen am Malétraschen Etagenosen (s. u.), daß in den oberen Schichten stets Schwefel abbestilliert, der daun mit blauer Flamme brennt. Weiter unten tritt dies nicht mehr ein, entweder weil hier der Pyrit schon größtenteils zu FoS reduziert ist, oder weil die Temperatur zu niedrig und die Sauerstoffzusuhr zu groß sin Bildung von freiem Schwefel ist. Eisensesquioryd erscheint erst nach  $2^{1/2}$  klündigem Rösten. Die Wirkung auf den Pyrit scheint von außen zu beginnen, wo sich Fo2 O3 bildet; indem die Hite auf das Innere wirkt, entsteht FoS + S. Der freie Schwesel bestilliert und brennt anßen ab, das FoS wird durch Fe2 O3 orydiert und dieses wird durch die Luft von außen wieder regeneriert.

Richters (Dingl. polyt. Journ. 19, 292) gibt folgende Analyse ber Kiesabbrande aus ber Fabrit Silesia zu Saarau:

| Wasser     |     |      |    |     |   |  |  |  | 4,35   |
|------------|-----|------|----|-----|---|--|--|--|--------|
| Gifen .    |     |      |    |     |   |  |  |  | 43,36  |
| Mangan     |     |      |    |     |   |  |  |  | 0,16   |
| Riefelfäu: | re  |      |    |     |   |  |  |  | 13,92  |
| Tonerde    |     |      |    |     |   |  |  |  | 4,84   |
| Ralt .     |     |      |    |     |   |  |  |  | 0,02   |
| Zinkoryd   |     |      |    |     |   |  |  |  | 8,83   |
| Schwefelt  | rio | ryd  |    |     |   |  |  |  | 4,85   |
| Schwefel   |     |      |    |     |   |  |  |  | 1,53   |
| Sauersto   | F 1 | ınb  | Be | rlu | t |  |  |  | 18,64  |
| Nickel un  | 6 8 | Irje | n  | •   | • |  |  |  | Spuren |
|            |     | ·    |    |     |   |  |  |  | 100,00 |

Eine andere etwas bunt aussehende Analyse ist von Phipson von einem irländischen Riesabbrande gemacht worden (Chem. News 1868, 18, 29):

| Zintoxyb    |     |     |      |   |  |  |  | 5,50   |
|-------------|-----|-----|------|---|--|--|--|--------|
| Rupferoryd  |     |     |      |   |  |  |  | 2,86   |
| Manganory   | b   |     |      |   |  |  |  | 1,60   |
| Nickel und  | Rot | alt | oryi | b |  |  |  | 0,12   |
| Radmiumoz   | ŋb  |     |      |   |  |  |  | 0,01   |
| Bleioryd .  | •   |     |      |   |  |  |  | 1,67   |
| Antimonory  | b   |     |      |   |  |  |  | 0,04   |
| Gifenorydul |     |     |      |   |  |  |  | 1,17   |
| Tonerde .   |     |     |      |   |  |  |  | 3,25   |
| Schwefel    |     |     |      |   |  |  |  | 2,60   |
| Thallium    |     |     |      |   |  |  |  | Spuren |
| Indium .    |     |     |      |   |  |  |  | Spuren |
| Gangart     |     |     |      |   |  |  |  | 15,00  |
| Eisenoryd   |     |     |      |   |  |  |  | 65,99  |
| Ralf        |     |     |      |   |  |  |  | 0,11   |
| Magnesia    |     |     |      |   |  |  |  | 0,08   |
|             |     |     |      |   |  |  |  | 100,00 |

Alles, was S. 271 f. über bas zu erftrebenbe Maximum bes Schwefelgehalts in ben Abbränden gefagt worden ift, bezieht sich nur auf das Röften von eigentlichen Pyriten, b. h. Erzen, welche gang wefentlich Doppeltschwefeleifen enthalten, und welche ausschließlich als Rohmaterial ber Schwefelfaurejabrikation gewonnen werden; bei biefen sind die Abbrande meist wertlos (veral. 13. Rap.). Benan in biefelbe Rategorie gehören noch biejenigen tupferhaltigen Bprite (mit nicht über 4 Brog. Cu), welche auf ihr Rupfer nur burch naffe Berhuttung ber Abbrande verarbeitet werden tonnen; auch für fie gelten bie oben angegebenen Berhaltniffe für ben Schwefel in ben Abbranben. andere aber fteht es mit einer Angahl von Ergen, bei benen die Röftrudftande burchaus in erster Linie als bas eigentlich bezwedte Produtt stehen, und bei benen die Roftgase nur als Rebengewinn, ja oft nur, um fich ihrer au entledigen, in Schwefelfaure übergeführt werden. Dahin geboren Rupferties, Robsteine u. bergl. (vgl. S. 66 ff.). Bei biefen ift ein Abroften auf die oben angegebene Grenze bes Schwefelgehaltes jum Teil nicht möglich, jum Teil (3. B. bei Rupfertiesen) gar nicht erwitnscht, und gelten eben für jeben Fall bestimmte Regeln, welche aber nicht mehr in bas Bebiet ber Schwefelfaurefabritation, fondern in bas ber Metallurgie fallen. Übrigens ift es auch in folden Fallen, wo ein Schwefelgehalt für bie weitere metallurgifche Arbeit notig ift, vom Standpunfte ber Schwefelfaurefabritation rationeller, jur Ersparnis von Lohn, Brennerraum u. f. w. das in Arbeit genommene Produtt in ben Riesofen möglichst vollständig abzuröften, und ben nötigen Schwefelgehalt nachträglich burch Zumischung von etwas ungeröftetem Material zu ergangen. Go verfahren z. B. die hybrometallurgischen Rupferhutten, wenn ihnen die Abbrande zu weit entschwefelt gutommen.

Indem wir nun zu ber zweiten Grundbedingung eines guten Röftprozeffes in ben Riesbrennern übergeben, nämlich bag babei weber gu wenig noch gu viel Luft angewendet werde, laffen wir vorläufig noch die absoluten Luftmengen, um die es fich handelt, beifeite (vergl. barüber bas 7. Rap.) und betrachten nur bie prattischen Regeln und die am Dfen felbst beobachteten Erscheinungen. Wenn man zu wenig Luft zuläßt, sei es, daß nicht genug Löcher in ber Afchenfalltur offen find, bag ber Schieber im Fuche nicht hinreichenb weit geöffnet ift, bag die Röhren burch Flugstaub verftopft find, ober daß im gangen Rammerfpfteme aus irgend welcher Urfache nicht genugenb Bug vorhanden ift, fo wird diefelbe Erscheinung eintreten tonnen, wie bei ben Schwefelöfen, wenn bafelbft bie Sipe ju groß ift; es wird nämlich Schwefel als folder fublimieren und sich in den Zugtanälen, Flugstaubtammern, dem Gloverturm, oder in den Rammern felbst absetzen. Roch häufiger und wichtiger aber ist es, baß fich bei ungenugenbem Luftzutritt bie ichon ermähnten Schladen ober Sauen bilben. Diefe bestehen, wie u. a. Scheurer-Reftner und Rofen ftiehl gezeigt haben (S. 273), jum großen Teile aus Eifenmonofulfuret, Fe S, das fich ja bekanntlich bei ber Erhipung von Fe S, bei Luftabschluß (ober ungenugendem Luftzutritt) neben freiem Schwefel bilbet. Es ift leicht fcmelgbar und fintert in ben Phritofen ju mehr ober weniger großen Schladentuchen, ben "Sauen", jufammen, auf welche die Luft gar nicht mehr einwirkt.

Das Eisenmonosulfuret schmilzt um fo leichter zu Sauen zusammen, als bei ungenügendem Luftzutritt, wo die Abkühlung durch überschuffige Luft fehlt, Lokal größere Hitze entwickelt wird, als bei voller Speisung mit Luft. Die Sauen schließen aber meist auch etwas frischen Byrit mit ein, und verursachen schon durch den in ihnen selbst enthaltenen Schwefel einen Berluft. Ein weiterer noch viel größerer Berluft aber entsteht baburch, baf da, wo sich eine folche Sau befindet, der Durchgang der Luft verwehrt ift und dann die Röstung des baritber und darunter befindlichen Pyrits höchst unvolltommen stattfindet. Die Site wird vielmehr lotal vermehrt und weiter nach unten getrieben, als es fein follte; bie Berbrennungszone wird baburch weiter nach unten verlegt, und ber Pyrit fällt beim Ausraumen der Abbraude jum Teil im roben Buftande mit durch. Wenn fich Sauen im Dfen gebildet haben, fo tommen fie naturgemäß beim Ausräumen ber Abbrande allmählich weiter berab, und würden fich schlieflich auf den Roft legen und diesen an ber betreffenden Stelle gang verftopfen. Dazu barf man es freilich nicht tommen laffen. Ein irgend forgfältiger Arbeiter wird ichon nach bem Ausräumen, ehe bie neue Bost Erz eingegeben wird, bie Oberfläche bes alten Erzes gut umarbeiten, und babei herausfinden, ob Sauen vorhanden sind, die sich meist nahe an der Oberfläche bilben; es ist dann noch leicht, sie mit Haken an die Oberfläche zu bringen und aus der Arbeitstür herauszuziehen. Wenn man sie freilich anfangs übersehen hat und sie schon tiefer gesunken sind, wobei fie fich immer mehr vergrößern, fo ift ihre Entfernung ichon ichwerer. Dan muß bann mit einer febr großen und schweren Brechstange von bestem, gahem Gifen (man hat beren von 4 m Lange und 5 cm Dide), welche in ber in Fig. 89 gezeichneten Weise gebogen ift, in ben Ofen burch bie Arbeitstur



einsahren, so lange barin arbeiten, bis man mit ber Spige a unter ben Schladenkuchen gekommen ist, und biesen burch bie vereinigte Kraft mehrerer Männer, welche auf bas Ende b wirken, in die Höhe zu heben suchen, trot des Wiberstandes der darüber lagernden Phritmasse. Diese Arbeit ist eine sehr unangenehme, anstrengende und schwierige. Die in fast allen Kiesbrennern angebrachten Mitteltüren zwischen ber Arbeitstür und den Rosten werden nur in den äußersten Fällen benutzt.

Bei ben niedrigen Bfen, wo das Erz nur etwa 0,5 m tief liegt (S. 264), tommt Sauenbildung taum je vor, wenigstens wenn das Erz gut abgesiebt ist, und alles unter 12 mm Korngröße ausgehalten wirb. Dies läßt sich nach obigem auch gut verstehen.

Außer den anderen Ursachen kann der Luftzutritt im Kiesofen auch das durch ungenilgend sein, daß die Kiesschicht darin zu tief ist. Da die Tiese der Kiesschicht von dem Vertikalabstande zwischen den Rosten und der Arbeitskur abhängt, so folgt daraus, daß man für Erze, welche sich in dieser Beziehung jehr verschieden verhalten, auch verschieden gebaute Ofen anwenden muß. war man 3. B. gezwungen, die für irländischen Byrit gebauten tiefen Ofen lofort zu verlaffen, als man zu spanischem Byrit überging. Bei ber Sobe ber Riesschicht, welche für ben armen Ries eben gerade recht mar, um bie Barme beffer zusammenzuhalten, wurde, als der reiche tupferhaltige, an fich leichter schmelzbare Ries zur Anwendung tam, einmal die Bige viel zu ftart, und aweitens tonnte bie Luft nicht schnell genug burchftromen, um an allen Buntten eine vollstänbige Berbrennung bes Riefes zu ermöglichen, und aus beiben Urfachen tombinierte fich bie, nach bem Borangeschickten leicht verftanbliche Birtung babin, daß die Sauenbildung ganz übermäßig fart wurde. Man tann übrigens viel eher armen Ries in einem ju flachen, als reichen in einem ju tiefen Ofen brennen. Gin ungenugenber Bug in ben Riesofen wird fich bei ftarterem Grabe ichon baburch leicht tenntlich machen, bag bas Bas aus allen Ripen herausblaft, und namentlich beim Offnen ber Arbeitstur ober auch bes Afchenfalls maffenhaft herausbringt. Umgelehrt foll aber auch ber Rug nicht fo ftart fein, daß zu viel Luft in die Rammern tommt; die Abstgafe muffen vielmehr fo reich als möglich gehalten werben, worüber unten mehr. Man barf annehmen, daß der Zug gerade richtig ift, wenn bei Öffnung bes Beobachtungeschieberchens in ber Arbeitetur weber Bas noch Flamme baraus hervorbringt, und andererseits die Flammen im Ofen nicht fichtbar dem Fuchs zustreben, sondern fentrecht und gang ruhig aufsteigen; eber durfen sie, bei aufgemachter Tilr, dieser noch etwas zustreben. Da aber die genan richtige Luft-Bufuhr nur bei forgfältiger Regulierung ber Ginftromungeöffnungen in ber Bobentur geschehen tann, und bei jedem Offnen der Arbeitsturen über ober unter bem Roft fehr viel mehr Luft einströmen muß, als man braucht, fo ift es felbftverftanbliche Regel, bag man bie Beit, mahrend beren ein folches Öffnen stattfindet, möglichst einschränkt, also das Beschiden, Schütteln der Roste und Entleeren möglichft fcnell vornimmt. Gehr zwedmäßig ift es auch, bie Löcher in ber Bobentur gang zu verschließen, während man die obere Arbeitstur geöffnet halt, ober andere ber S. 262 ff. ermahnten Dagregeln ju treffen. Bei fehr knapper Schieberftellung ober schlechtem Buge wirb, wenn die Eur geöffnet wird, meistens, gerade weil nicht Ranm für fo viel eindringende Luft vorhanden ift, ein Teil bes Gafes herausströmen und in ben Arbeiteraum gelangen; biefes ift naturlich sowohl ein Berluft, als auch eine Beläftigung für die Arbeiter, mb bei größerer Menge felbst für die Nachbarschaft.

Bur Regulierung bes einströmenben Luftvolums kann man mehrere Wege einschlagen. Entweder reguliert man vor ober hinter dem Roste; das erstere geschieht durch die Löcher in der Arbeitstur, das letzere durch die Register in den Füchsen oder durch dassenige am Schornstein hinter dem Rammersysteme. Die letztere Art ist freilich nur da von Nuten, wo der Gasraum sämtlicher Öfen kommuniziert; im allgemeinen wird man eben im Schornstein oder auf mechanischem Wege mindestens so viel Zug geben, als man für die Öfen in maximo braucht, wobei man den atmosphärischen Zuständen gemäß öfters Anderungen eintreten lassen muß, und wird nun jeden einzelnen Öfen für sich regulieren. Dies könnte wohl am besten und sicher-

sten durch Register in den Füchsen der Einzelöfen geschehen; man findet aber nur felten, daß diefe gebraucht werben; freilich mußten fie bann febr genau schließen, und wurden sich bann burch Flugstaub leicht zuseten. Es wird also burch bas Schornstein- und bie Fucheregister nur ein für allemal genugender Rug gegeben. Man reguliert vielmehr, wenigstens in England, fast allgemein bie Lufteinströmung durch bie löcher in ben Afchenfallturen, von benen man eine beliebige Anzahl mit Bfloden ober auf irgend welche andere Weise verfchließen tann. Nach Hofmanns Report by the Juries (1862) ware Scheurer-Reftner gar fo weit gegangen, Combesiche Anemometer bafür anzuwenden; es kann sich aber wohl babei nur um einzelne Experimente gehandelt haben, da man schwerlich ein so empfindliches Instrument in einer ben fauren Bafen und Staub fo ausgesetten Atmosphäre, und in den Banben von Arbeitern auf irgend lange Zeit brauchbar erhalten fann. Übrigens müßte bann naturlich bas Anemometer mit einem Registrierapparat verfeben fein. Es bleibt also immer bem Ofenarbeiter überlaffen, je nach Beburfnis bie locher in der Tür auf- oder zuzumachen. Dagegen sind einfachere Anemometer für die Regelung bes Rammerzuges allerdings fehr zu empfehlen, wie wir fpater seben werben. In Stolberg wirb, nach Austunft aus 1902, abgeseben von bem Register am Ende bes Systems, nur durch ben Schieber reguliert, ber ben Raum unter ben Rosten abschließt, in dem sich die Abbrandwagen bewegen.

Die Luftzufuhr wird nun im allgemeinen nach folgenden praktischen Regeln reguliert. Im Anfange, b. h. unmittelbar nach ber Aufgabe einer frischen Post, braucht ber Ofen noch nicht viel Luft, bis bas Erz sich entzundet hat, was eine halbe bis eine gange Stunde bauert. Dann muß man aber mehr Luft julaffen, immer mit ber oben gemachten Beschräntung, bag bie Flamme nur fentrecht aufsteigt und fich beim Aufmachen bes Schieberchens in ber Arbeitstur eber diefem zuneigt. Wenn aber die Bauptmenge bes Schwefels verbrannt ift, und nur noch spärliche Flammen erscheinen, so sperrt man den Luftzutritt fast gang ab und läßt die Sige bes Ofens weiter wirten. zwei Stunden, ehe es Beit ift, ben Dfen frifch zu beschicken, wird bie Arbeitstur geöffnet, und bas Erz bis zur Tiefe von 8 bis 10 cm mit einem haten gut burchgerührt, umgewendet und etwaige fleine Schladentuchen entfernt. Wenn babei noch blaue Flammchen in irgend größerer Bahl erscheinen, so ift bies ein Zeichen, daß die Röftung nicht ganz vollständig mar, und man muß bann etwas mehr Luft einlassen. Wenn die Zeit ganz herum ift (fei es nach 12 ober nach 24 Stunden), so schließt man die Luft unten gang ab, öffnet die schmalen Turen für die Roftstäbe und breht je einen um den anderen zweioder breimal bin oder her. Dabei muß ber Arbeiter burch die Arbeitstur nachsehen, ob die Schicht auch ganz gleichmäßig niedergeht; er kann es sehr gut nach dem Angenmaße einrichten, nicht zu wenig ober zu viel abzulaffen. Dann wird sofort mit möglichster Schnelligkeit die schon vor bem Dfen bereit liegende Beschidung von Studlies, meift mit etwas befonders hingelegtem Feinties, eingetragen, wobei die auf S. 272 oben angeführten Regeln zu beachten find, und ber Prozeg geht wieder von vorn an. Es ift flar, dag ein regelmäßiger Turnus in der Beschickung, so daß also z. B. alle ein ober zwei Stunden ein

nener Ofen an die Reihe kommt, wie es schon für eine regelmäßige Gasentwickelung unentbehrliche Bedingung ist, auch in Beziehung auf die gleichsmäßige Berteilung der Arbeit über den ganzen Tag großen Borteil bringt.

Die Arbeiter mussen bie Roststäbe ganz gleichmäßig schütteln, wenn sie Abbrände entleeren wollen, damit das Erz nicht an einer Stelle mehr als an einer anderen herunterkommt. Auch missen sie Sorge tragen, daß nur talte, wirklich ausgebrannte Teile, keine rotglühenden Erzteile herunterkommen. Sie mussen hiernach das Erz oben durch die Arbeitstür mit der Eisenstange aufbrechen und dann umkrählen, um die Oberstäche wieder abzuehnen. Dann werfen sie das neue Erz ganz gleichsörmig auf, wobei sie aber das Riveau an der Arbeitstür etwa 5 cm tiefer als hinten und an den Seiten halten.

Zwei Mann können 18 bis 20 Öfen bedienen, von benen jeder 300 bis 400 kg in 24 Stunden brennt, einschließlich des Wegkarrens der Abbrände und der Beschidung mit Salpeter.

Das Innere bes Riesofens ift nathrlich nach Ginwerfen einer neuen Charge zunächst ganz schwarz. Erft allmählich zeigen sich blaue Flämmchen, welche bann größer und lebendiger werden und die ganze Daffe bededen. Rach einigen Stunden werden fie wieder feltener; die Maffe ift aber inzwischen beiß geworben und wird hellrotglubend aussehen. Spater wird fie wieder talter und die Glut ift am Ende der Periode oft gar nicht oberflächlich sichtbar. Sowie aber in ber Maffe gerührt wirb, zeigt sie sich von neuem. tisches Zeichen, welches die Arbeiter gern anwenden, um sich zu überzeugen, daß der Ofen nicht zu heiß sei, um schon wieder beschickt zu werden, sind mit Schwefel an die Ofentlir gemachte Striche. Solange sich biefe fofort entglinden, ift ber Ofen noch an beiß; erft wenn fie fteben bleiben, ift er talt genna jum Beschiden. Säufig muß man nach dem Dreben ber Roftstäbe und Entfernung ber Abbrande noch einige Zeit, felbst mehrere Stunden warten, bamit fich ber Ofen etwas abluhlt; anch hat dies ben Borteil, daß die oberfte, noch immer etwas brennbare Schicht durch das Umdrehen und Aufrütteln dazu gebracht wird, ihren Schwefelgehalt beffer zu verbrennen, was bei sofortigem Ginwerfen von taltem Ries viel schwieriger ift.

Im allgemeinen dauert es immer einige Zeit, ehe die Arbeiter sich an einen neuen Ofen oder an eine neue Schwefelkiessorte gewöhnen. Wenn man also selbst geübte Arbeiter von anderen Orten her entnimmt, so muß man besondere Ausmerksamkeit auf sie verwenden, und noch mehr ist das der Fall, wenn es gilt, eine neue Kiessorte zu prodieren. Wenn es irgend angeht, soll man nicht verschiedene Sorten durcheinander prodieren, sondern bei einer Sorte längere Zeit bleiben, weil nur so die Arbeiter sich an eine vollkommen richtige Behandlung des Osens gewöhnen. Jede Kiessorte verlangt eben eine etwas verschiedene Behandlung, was die Luftzusuhr, das Umbrechen u. s. w. betrifft.

Ein äußerst wertvolles hilfsmittel zur Regulierung bes Ofenganges ist bie Analyse ber Röstgafe, die indessen wohl fast immer nur für eine ganze Batterie ven Öfen zusammen in dem gemeinschaftlichen Kanale vorgenommen wird. Hierüber wird weiter unten Näheres angegeben werben.

Wenn ein Riesofen im richtigen Bange ift, fo wird er, von außen angefühlt, in seinem oberen Teile, etwa 15 cm unterhalb der Arbeitstur, so beiß fein, daß man die Hand barauf nicht ertragen tann; weiter unten muß er fühler fein, und unmittelbar über ben Roften foll er unter allen Umftanben talt ober bochftens handwarm fein. Diefes ift eines ber wichtigften prattifden Rennzeichen für ben richtigen Ofengang. Benn ein Dfen unten heiß wirb, fo tann bas freilich bie Folge von ungenügendem Zuge sein, aber auch, was im Grunde auf basselbe, d. h. auf ungenügende Luftzufuhr, heraustommt, es tann entweder ju viel Ries aufgegeben worden fein, ober es ift ju viel Feinties im Dfen, welcher bie Zwischenraume verftopft hat. Wenn zu viel Ries ba war, was nur bei neuen Erzen leicht vortommen tann, fo muß man eben fleinere Beschidungen machen. Ift zu viel Feinties im Dfen, fo tann bas herrühren: von ungenugendem Sieben, von zu großem absichtlichen Zusat von Staub, vom Zerfallen von Klütten im Ofen ober vom Defrepitieren fogenannten "explosiven" Erzes (G. 44).

Jedenfalls ist das erste, was man tun muß, abgesehen von Abstellung des zu Grunde liegenden Übelstandes, daß man den zu heißen Ofen wieder "turiert". Man muß vor allem mehr Luft zulassen, und um die Hitze noch sicherer hinauf zu treiben, muß man die neue Ofenbeschickung etwas später als gewöhnlich machen, und den Ries fast gar nicht in die Witte des Ofens, sondern an die Seiten- und hinterwände bringen. Es dauert immerhin einen oder zwei Tage, manchmal mehr, ehe ein Osen wieder die Normaltemperatur angenommen hat. In besonders hartnäckigen Fällen bleibt nichts übrig, als einen oder zwei Tage lang nur ganz kleine Beschickungen zu machen, dis alles ins Sleiche gekommen ist. Manche helsen sich sogar dadurch, daß sie die oberste glühende Riesschicht herausnehmen, etwas absühlen lassen und in den Osen, der ohnehin bei der niedrigeren Riesschicht viel geringeren Zugwiderstand erfahren hat und badurch etwas abgekühlt ist, zurückgeben.

Wenn ein Ofen längere Zeit zu heiß geht, was auch immer die Ur fache bavon sein möge (Luftmangel, zu große Beschickungen, Berstopfen durch Staub, schlechtes Durcharbeiten), so wird die Folge bavon immer die gleiche sein, nämlich vermehrte Sauenbildung, mit allen ihren früher beschriebenen unangenehmen Folgen. Es sind dem Verfasser Fälle vorgesommen, wo nichts übrig blieb, da die Sauen gar nicht zu bewältigen waren, als den Ofen auszuschalten, die Roste auszuschalten, die Roste auszuschen und ihn ganz zu entleeren und frisch zu füllen.

Es tommt natürlich auch vor, daß ein Ofen zu talt geht, und die neuen Beschickungen sich nur außerst träge entzünden. Auch dieses kann an einem Mangel an Zugluft liegen, oder aber daran, daß die Beschickungen zu klein sind, und ist dann leicht abgestellt. Wenn es aber so weit gekommen ist, daß der neu beschickte Ries sich gar nicht mehr entzünden will, so bleibt nichts übrig, als aus einigen der übrigen Öfen recht heißen Ries hineinzubringen; auf diese Weise läßt sich bei einiger Geduld immer Abhilfe schaffen, außer wenn etwa große Sanen auf dem Roste liegen oder andere grobe Fehler vorgekommen sind, die erst abgestellt werden muffen, ehe man daran benken kann, den Ofen richtig

zu betreiben. Ein öfters gebrauchtes, aber verwerfliches Mittel bei zu kaltem Ofengange ist es, glühende Kohlen auf ben Ries zu legen. Die Kohlenssteure wird nämlich für einen großen Feind bes Kammerprozesses gehalten, mehr als der Berdünnung der Gase entspricht; doch ist dieser Punkt noch nicht ganz ausgeklärt.

Ein Kiesofen kann anch zu kalt gehen, wenn zu viel Zug vorhanden ist, wenn also neben ber zu seinem regelmäßigen Gange in intensioster Form nötigen Luft noch ein Überschuß davon durchgesaugt wird, der dann nur als inertes, abkühlendes Gas wirken kann. Dies ist ein sehr großer Fehler, denn es vermehrt sich daurch der Salpeterverbrauch, und es vermindert sich die Ansbeute an Schweselfäure in sehr hohem Grade. Schon lange, ehe noch eine Abkühlung der Ösen dadurch eintritt, kann der Luftüberschuß in eben erwähnter Weise schädlich werden, und man nuß sich gerade darum durch Beobachten der Art, wie sich die Flamme im Osen verhält, viel besser durch Analyse des Röstgases, davon überzeugen, daß das richtige Berhältnis vorhanden ist.

Balard erzühlt in dem siebenten Bande der Rapports du Jury international (Exposition de 1867), p. 29, daß bei den ersten Bersuchen von Perret und Olivier, Phrit für die Schwefelsäurefabrikation zu verwenden, sie nach vielen Bersuchen endlich die Berbrennung genügend leiten konnten, aber nur eine sehr kleine Ausbeute an Schwefelsäure erhielten. Sie schrieben dieses ungenügendem Zuge zu und brachten einen Bentikator an: aber jett sank angenblicklich die Ausbeute auf ein Minimum. Man versuchte nun das andere Extrem: die Luftkanäle wurden schnell verstopft, in der Sile mit Brettern, die mit Schaffellen bedeckt und mit Stützen angedrückt wurden. Sosort wurde der Kammergang regelmäßig und damit war der Schlissel zur Anwendung des Byrits in der Schwefelsäurefabrikation gefunden. Wahrscheinlich sind auch die früher erwähnten Bemühungen von Clément-Desormes in dieser Bes ziehung daran gescheitert, daß er zu viel Luft einströmen ließ.

Es wird bavor gewarnt, feuchten Schwefelties anzuwenden (Rerl-Stohmanns Chemie, 3. Aufl., 6, 197), weil fich fonft beim Roften ftatt ber fcmefligen Saure mehr fcmefelfaure Salze bilben, bie bann in ber Site Schwefelfaureanbybrib abgeben. Diefes nimmt Feuchtigkeit auf und tonbenflert fich ichon vor ben Rammern in ben Leitungefanalen als Schwefelfaure, bie zerstörend auf die Randle einwirkt u. f. w. Man foll sogar bei feuchtem Wetter ichon ahnliche Erscheinungen beobachten und ein geringeres Ausbringen in den Rammern finden, weil bann die in die Bfen einbringende Luft feucht ift. 3ch felbft habe eine folche Birtung ber feuchten Bitterung nie bemertt, noch auf vielfältige Ertundigung bei anderen Fabritanten etwas bavon hören tonnen. Nähere Untersuchungen, wie es fich bamit verhalt, waren alfo erwünscht. Die Bilbung von Schwefelfaureanhydrid sowohl als das Auftreten von fluffiger Schwefelfaure in ben Berbindungeröhren find zwar vollständig konstatiert (vergleiche unten), aber daß etwa vorhandene Feuchtigkeit begunftigend barauf einwirte, ift noch nicht nachgewiesen und bezuglich ber Bilbung von Schwefelfaureanbydrid fogar mehr ale unwahrscheinlich.

Nach bem oben Gesagten ist es wohl kaum nötig, es ausstührlicher zu ersörtern, daß es sur jeden Ofen und jede Beschickungsweise nur sehr enge Grenzen gibt, innerhalb beren die Beschickungsmenge hin- und herschwanken kann (vergl. S. 265 ff.). Nimmt man zu viel, so schlackt der Ofen; nimmt man zu wenig, so wird er kalt. Wenn man also aus irgend welchen Gründen an der täglichen Riesmenge abbrechen will, so muß man eben die nötige Zahl Öfen ausschalten, aber die übrigen voll gehen lassen. Nur wenn es sich um ganz vorübergehende Unterbrechungen handelt, kann man einmal auf einige Tage etwas weniger Erz aufgeben; aber der Berkasser möchte auch hier empfehlen, lieber die meisten Öfen ruhig weiter fungieren zu lassen, und nur die ersorderliche Anzahl berselben durch Schließen aller Zugänge ohne neue Beschädungen im Glühen zu erhalten. Man wird dann viel leichter diese Öfen mit Hilfe der anderen, gut gehenden, später wieder in Ordnung bringen können, als wenn sie alle kalt geworden sind.

Demjenigen, welcher die Sache nicht praktisch kennt, könnte es vorkommen, als ob bei den vielen Fehlerquellen es zu den schwierigsten Aufgaben der Technik gehören mußte, eine Batterie Pyritöfen im richtigen Gange zu erhalten. Dem ist aber nicht so; wenn die Öfen einmal in Ordnung sind, so bleiben sie bei einigermaßen zuverlässigen Arbeitern und der gehörigen Kontrolle von Seiten des Aussichtspersonals sehr lange in diesem Zustande, und machen weniger Schwierigkeiten, als selbst die Schweselösen. Wenn sie freilich in Unordnung kommen, so bedarf es eines energischen und erfahrenen Betriebsleiters, um sie wieder zu "kurieren".

## 3. Berbrennung von Feinties.

Bei Studtiesofen wird in ber Regel nur barauf gefehen, bag teine gröberen Stude barin find, ale burch ein Sieb mit 75 mm Maschenöffnung gehen, und feine kleineren, als auf einem folchen von 12 mm zuruchbleiben; wo man feine besonderen Apparate für pulverförmigen Ries hat, geht man ohne großen Schaben bis 6 mm Maschenöffnung berab. Aber jedenfalls muß berjenige Staub, welcher bann noch abfällt, auf besondere Beise behandelt Dies wird nun je nach ben Umftanden in fehr verschiedener Beife geschehen können. In solchen Fabriken, welche nicht Erzschliech als solchen anfaufen, handelt es sich nur um den dem Stückerz beigemengten Staub und um ben außerbem beim Brechen entstehenden Abfall. Diefer ift viel größer beim Brechen mit Maschinen als von Hand, nämlich bei mittelharten Erzen schon 20 Proz., bei weichen noch mehr, und früher, ehe man rationelle und wirklich befriedigende Borrichtungen zur Berbrennung von Erzklein hatte, kam es dahin, baß große Fabriten, die fich schon eine Steinbrechmaschine angeschafft batten, wiedet zu bem breis bis fechsmal teureren Brechen burch Sandarbeit guruds gingen, um nicht so viel Erzklein zu haben. Namentlich war dies der Fall bei solchen, welche mit weichen Erzen, wie bem ber Tharsis-Grube, arbeiteten; bei norwegischem Erze mar ber Borteil immer auf Seiten bes mechanischen Brechens, weil fie viel harter find und wenig Stanb geben. Wenn die Menge ber burch

das kleinere Sieb gebenden Riesteilchen nicht etwa 71/2 Proz. bes ganzen Erzes überfteigt, fo tann man fich, nach jahrelanger Erfahrung bes Berfaffers, gang ohne besondere Borrichtung für dieselben in folgender Beise behelfen. Dan siebt das Kleine wie gewöhnlich aus und läßt davon für jeden Ofen eine bestimmte Menge neben ben gröberen Ries hinlegen. Wenn die gefamte Beididung a. B. 350 kg beträgt, fo läßt man 325 kg ale Grobes und 25 kg ale Reines binlegen; mehr als biefes Berbaltnis führt leicht zu fehlerhaftem Gange bes Dfens. Zuerst wird nun ber grobe Ries wie gewöhnlich eingeworfen und bann erft bas Feine, aber in ber Beife, bag ber Arbeiter es mit ber Schaufel ben Seiten und ber Rüdwand bes Dfens entlang wirft, und ben größten Teil ber Oberfläche, namentlich die Mitte bes Brenners, frei bavon erhalt. Dhnehin foll ber Ries im Inneren bes Brenners nach bem Einwerfen in ber Art mit bem Baten abgeglichen werden, daß bie eben ermähnten Stellen höher als das Zentrum des Brenners sind. Der Grund davon ift der: die von unten eintretende Luft findet bedeutend weniger Widerstaud an ben verhaltnismäßig glatten Banben, als im Zentrum ber Riesschicht, und wird mit Borliebe an ben erfteren auffteigen; es wird alfo unter fonft gleichen Berhaltniffen das Zentrum weniger Luft befommen, ale bie ben Wanden gunachft liegenden Teile. Wenn aber bas Rivean ber letteren etwas hoher ift, und namentlich wenn der freie Durchgang der Luft burch den dorthin geworfenen Erzstand gehemmt ift, fo werben sich die Bugfrafte ausgleichen, und die Abröftung wird über ben gangen Dfen gleichmäßig erfolgen. Bu weit barf man felbstverständlich bamit nicht geben; auch barf man nicht erwarten, bag bei biefer Arbeitsweise die Abroftung ebenso regelmäßig ausfällt, als wenn man Stude und Feines jedes nach der bafür am besten geeigneten Arbeitsweise behandelt.

Die beschriebene Ginrichtung genügt überhaupt gar nicht, wenn man über 71/2 Brog. Rleines vom Erzgewichte zu bewältigen hat, und man muß bann besondere Boxtehrungen treffen. Die alteste Methode ift wohl die folgende: Das Erzoulver wird eingebunden, b. h. ohne weitere Berfleinerung mit hinreichend viel grob gepulvertem Ton ober Lehm gemifcht, um es einigermaßen plaftifch ju machen, bas Bemenge mit Baffer zu einem mortelahnlichen Brei angemacht, in Rlumpen (Rlutten) geformt und auf bem Dampfteffel ober ben Byritofen Man wird bazu felten unter 10 Broz. Ton vom Erzgewichte brauchen, häufig mehr, fogar bis 25 Broz. Die "Klutten" werden bann in ben gewöhnlichen Pyritofen jugleich mit bem Studlies gelaben, aber nie ju viele auf einmal (höchstens ein Sechstel bes Bangen), weil fie boch im Ofen nach Aurzem in Staub zerfallen und bei ftarterer Beimischung ben Bug verftopfen wurden. Rur in manchen Gegenden hat man einen fo fetten und von betrepitierenden Beimischungen so freien Ton, daß die damit angefertigten Rlutten fich ziemlich gut im Dfen halten und abröften laffen. Die Arbeiter geben ihrem Gebrauche immer möglichft ans bem Bege, weil fie ben Ofengang trop der oben angeführten Beschräntung ihrer Quantitat schon febr ftoren; wenn ein Ofen nicht gang warm geht, muß man fie überhaupt fofort weglaffen. Um fich ihrer ohne Beeintrachtigung bee Dfenganges zu entledigen, brennt man sie an manchen Orten in besonderen Ben, gemischt mit "coal brasses", b. i. bem aus ben Steinkohlen ausgelesenen Schwefellies (S. 36), welcher infolge seines Kohlengehaltes lebhafter brennt und größere Sive gibt als reiner Byrit, aber dafür auch die schädliche Kohlensäure in die Kammern bringt. Gewöhnlich wird durch das Einbinden zu Klumpen nicht viel gewonnen, weil eben die Masse im Dsen zu schnell zerfällt, und man kommt beinahe ebenso weit, wenn man sich die Mühe und die nicht ganz unbedeutenden Kosten des Unmachens mit Ton erspart und den Staub gleich direkt in den Osen mit einwirft. Rur durch sehr starke Beimischung von Ton kann man dem Zerfallen entgegenwirken, aber dann ist der Schweselverlust und die Berunreinigung der Abbrände um so größer. In beiden Füllen kommt der Schweselgehalt in den Abbränden sehr hoch, auf 6 bis 8 oder gar 10 Proz. Wo die Rücktände an Kupfershütten gehen, pslegen sich diese die Tonklütten ganz zu verbitten.

Die mit Ton eingebundenen Klütten sind mit so viel Übelständen behaftet, daß man sich bald nach etwas anderem umsah. Unbedingt nötig war dies natürlich, wo man überhaupt nur Schliech zur Berfügung hatte, oder ihn so billig bekommen konnte, daß man von der Berbrennung von Stücklies ganz oder teilweise absehen wollte. An den Gruben, in denen der Kies gefördert wird, besanden sich früher meistens ungeheure Halden von Grubenklein, welches früher gar nicht abzusezen war und von den Besitzern manchmal gern für die Transportkosten hergegeben worden wäre, um sich nur Raum zu verschaffen. An anderen Orten kommt der Phrit überhaupt nur in ganz loser, grob kristallinischer Form vor, und an anderen wieder wird er durch nasse Ausbereitung, also ganz und gar in Schliechsorm, gewonnen. Es lag also eine starte Beranlassung dazu vor, Apparate zu konstruieren, in denen man das Erzklein in größeren Mengen nützlich verwenden konnte.

Man kann die Borrichtungen zur Berbrennung von unvermischtem Feinkies in drei Klassen einkeilen, nämlich: 1. solche, welche mit Aufwendung von außerer Erhitzung arbeiten, 2. solche, welche die Hitze von Stuckliesbrennern benntzen, 3. solche, welche den Feinkies ohne anderweitige Apparate für sich verbrennen.

#### a) Berbrennung von Feinties mit Silfe von Rohlenfeuerung.

Abgesehen von der Berwendung von "Klütten" ist es die älteste Methode zur Berwertung von Feinkies, ihn auf der Sohle eines von unten geheizten Ofens auszubreiten, dessen Feuerung sich an einem Ende besindet, während das Erzklein am anderen Ende eingesührt und allmählich nach dem Feuerungsende hin bewegt wird, so oft Raum durch Ausziehen von ausgebranntem Erz entsteht. Da in diesen "Fortschaufelungsösen" das Erz auf seinem Bege von einem zum anderen Ofenende oftmals umgewendet wird, so nahm man an, daß der Schwesel sehr gründlich ausgebrannt werden müsse. Dies ist jedoch nur in sehr unvolltommenem Maße der Fall, selbst bei 30 m langen Ösen. Zudem ist der Auswand an Brennstoff im besten Falle recht bedeutend, nämlich nicht unter 50 Proz. vom Gewicht des Byrits, gewöhnlich größer; man braucht viel Handarbeit, und das fortwährende Össen der Arbeitstüren bringt viel frische Luft in die Kammern (wozu selbst oft noch Feuergase durch Riesen in der Osen

sohle tommen), was auf das Ausbringen und den Salpeterverbrauch sehr ungünstig einwirkt. Wir werden daher keine Einzelheiten über diese Art von Öfen geben, sondern verweisen auf die 1. Ausl. d. W., 1, 165 bis 168, wo der belgische Muffelosen, die Öfen von Spence, von Godin, von Imeary und Richardson beschrieben und teilweise abgebildet sind. Seitbem man erkannt hat, daß zur Berbrennung von Pyritklein keine äußere hise ersorberlich ift, erscheinen alle solche Öfen ganz irrationell und sind wohl auch ganz ausgestorben, abgesehen natürlich von dem ganz verschiedenen Falle der Röstung von Bleiglanz und anderen Erzen, welche allerdings fremder hise zur Abröftung bedürfen.

# b) Abroften von Feinties in durch Studtiesofen geheizten Apparaten.

Als dies eingeführt wurde, bedeutete es eine große Berbefferung der alten Methoden, muß aber heute auch schon für veraltet erklärt werden, jedenfalls bei eigenklichem Pyrit. Wir werden baher auch diese Berfahren, im Gegensatzur 1. Auflage, nur ganz kurz erwähnen.

Der erste Ofen zur Abröstung von Byritslein mittels ber in Studtiesbrennern abgegebenen hite scheint ber in Frankreich am 24. Januar 1852
patentierte Ofen von Usiglio und Dony gewesen zu sein, der jedoch nicht
sehr gut arbeitete. Biel wichtiger wurde der von Olivier und Verret konstruierte Osen, welcher sich in den meisten französischen Werken einsührte und
viele Jahre lang benutzt wurde, die er durch den Maletra-Osen verdrängt
wurde. Olivier und Verret brachten über einem gewöhnlichen Schachtosen
süre Stilckties eine Anzahl Tonplatten an, welche mit einer dunnen Schicht
(nicht über 20 mm) Byritstand beschickt wurden (genane Beschreibung und Zeichnungen 1. Ausl. d. B., 1, 171 bis 174). Man kann darin 1 Gew.-Al.
Feinkies auf 2 Gew.-Ale. Stilckties abrösten, wobei 4 bis 5 Proz. Schwefel in
den Abdränden bleiben. Der ganze Osen war ursprünglich 6 m hoch, was
eine zweite Arbeitsbühne oberhalb der Hüttensohle ersorderte, und viel Arbeit
verursachte. Später machte man ihn weniger hoch und legte alle Türen auf
eine Seite, so daß man eine Anzahl von Ösen zu einer Batterie verbinden konnte.

Eine einfachere Form bieses Systems, bestehend ans einer einzigen Gußeisenplatte oberhalb ber Stückliesbrenner, war (zuerst von MacCulloch) in verschiedenen Fabriken am Tyne eingeführt worden, mußte aber bald wieder aufgegeben werden (1. Aust. S. 169 bis 171).

Eine andere Art der Aussührung desselben Prinzips stellt der Ofen von Hasenclever und Helbig vor (1. Ausl. S. 174 bis 178). Bei diesem war am Ende einer Reihe von Stückliesöfen eine Art Turm angebracht, mit acht geneigten Tonplatten, über welche das Erzklein allmählich herunterrutschen und auf diesem Wege abgeröftet werden sollte. Aber das Prinzip des selbstättigen Rachrutschens bewährte sich nicht; die Bewegung des Erzkleins mußte durch Handarbeit unterstützt werden, wobei viel falsche Luft eindrang, und obwohl viele solcher Ofen erbaut worden sind, besonders in Deutschland, so sind sie

doch schon seit einiger Zeit ganz wieder abgekommen und sehe ich deshalb von ihrer nochmaligen Beschreibung ab.

#### c) Berbrennung von Feinties ohne außere Erhipung.

Bier muffen wir junachft ein Berfahren befchreiben, welches teine befonderen Feintiesofen beansprucht, und nur eine Bervollfommnung der "Klüttenmethode" darftellt. Es beruht darauf, daß Schwefellies, in Form von febr feinem Bulver mit Baffer innig vermischt, schon ohne Zuhilfenahme einer plastischen Substanz zu einer festen Maffe zusammenbädt. Dies kommt baber, daß ber fein verteilte Byrit bei Gegenwart von Wasser und Luft schon nach turzer Zeit selbst bei gewöhnlicher Temperatur sich zu orgbieren anfängt und babei basisches Ferrisulfat entsteht, welches bie einzelnen Körnchen bes Pyrits fest zusammenkittet. In genugenbem Dage tritt biefes Resultat jeboch nur bann ein, wenn die einzelnen Rornden bes Byrite eben febr flein (fast so fein wie Beizenmehl) und die Difchung mit Baffer eine hochst innige ift, und biefes läßt fich burch bloges Sieben und Anfeuchten bes Pyrits nie Man muß daber das Erztlein auf einer Mühle mit Baffer qufammen fein mahlen und benutt bagu in England die baselbft für Dortelbereitung in größerem Maßstabe üblichen "pug-mille", eine Art vertikaler Mühlen (Rollermublen), oft mit rotierender Bobenpfanne, und (bei feststebender Pfanne) in ber Art tonftruiert, daß nach Ende ber Operation, wenn also bas Gemenge die richtige Ronfistenz bat, basselbe mechanisch aus ber Muble berausgeschafft wirb.

Man wirft bas Kiespulver auf die Mühle, läßt Wasser bazu laufen, und läßt nun die Mühle arbeiten, bis ein ganz gleichmäßiges, einem seinen Mörtel ähnliches Gemisch entstanden ist, welches schon für sich einigermaßen plastische Eigenschaften zeigt. Die fertige Masse wird in Schichten von etwa 12 mm Dicke auf der Decke der Kiesösen getrocknet, östers in Ruchen von etwa 50 cm im Quadrat, und ist schon nach 24 bis 36 Stunden so hart geworden, daß man sie gebrauchen kann. Man zerbricht sie dann in Stücke von derselben Größe wie den Stufflies und beschickt sie zugleich mit diesem in die gewöhnlichen Kiesbrenner mit Rost. Dabei ist man an kein bestimmtes Berhältnis gebunden, denn die auf diese Weise bereiteten Klütten sind sehr hart, so daß man sie ohne Schaden auf den Boden werfen kann; sie zerfallen nicht im Kiessosen und brennen sich ebenso gut aus wie Stücksies; auch ist natürlich ihr Abbrand ebenso viel wert als derjenige des Stücksiese, während der mit Ton verunreinigte die Verwendung des aus den Kupserhütten schließlich abgegebenen Eisenoryds sehr erschwert (S. 284).

Ein Nachteil bieses Verfahrens ift ber, baß die Mühlen burch ben harten Byrit ziemlich leiben; aber tropbem ift es in England in ben großen Fabriken noch immer sehr verbreitet. Die Kosten besselben belaufen sich an Arbeitslohn für das Mahlen, Transport auf die Brenner zum Trocknen, Hersunterschaffen, Zerbrechen, Wiegen und Ablegen vor die Brenner auf 11/3 Mark per Tonne. Dazu kommt noch eine halbe Mark für Kohlen zum Betrieb ber

Mühle und Berschleiß berselben, im ganzen jedenfalls nicht über 2 Mark; außerdem natürlich noch der Arbeitslohn für das Brennen in den Riesöfen selbst (auch wieder etwa 2 Mark per Tonne in Nordengland).

Dasselbe Ergebnis wird vielleicht in volltommenerer, jedenfalls aber weitaus tostspieligerer Beise durch das Berfahren von H. Burt erreicht (Ber. St. Pat. Nr. 252 287). Er mischt das Erzklein mit gepulvertem metallischen Eisen, befeuchtet das Gemenge mit einer Lösung von Eisenvitriol und läßt das Ganze durch Rosten zusammenkitten.

Das eben erwähnte Berfahren ift nicht anwendbar in ben Fällen, wo die größere Menge ober bas Bange bes ju verwendenden Riefes in Form von Erzklein gegeben ist. Hier konnte man früher nur die oben (S. 284) erwähnten Fortschauselungeöfen mit allen ihren Schattenseiten anwenden. Der erfte, welcher zeigte, daß die durch die Berbrennung des Gifenbisulfurets erzeugte Sige volltommen ausreicht, um ben Borgang ohne Mitwirfung von außerer Bige durchzuführen, ganz ebenso bei Feinties wie bei Studties, war Moris Gerftenhöfer, beffen Ofen (welche querft 1864 in Bang tamen und burch eine Beschreibung von Bobe 1866 befannter wurden) in ber 1. Aufl. b. 23. 1, 182 bis 192 ausführlich beschrieben und burch viele Abbildungen verbeutlicht find. Wir geben hier nur eine Beichnung, Fig. 90, und eine turze Beschreibung. Der Ofen ift ein Schacht von 5,2 m Sobe, 1,3 m Länge und 0,8 m Breite, gefüllt mit einer großen Angahl von Tonprismen, die fo angeordnet find, daß die Zwischeräume je zweier Brismen auf die Brismen ber oben und unten benachbarten Schichten treffen. Das Erztlein wird durch geriffelte Speisewalzen eingeführt und fällt von Schicht zu Schicht herunter, wobei es bie auf ben Prismen liegenden Erzteilchen entsprechend ber natürlichen Bofdung bes Erzes herunterftogt. Che man mit ber Speisung burch Erz beginnt, wird der Ofen durch ein Kohlenfeuer auf helle Rotglut gebracht; spater ift die Berbrennung des Phrits durch die von unten eintretende Luft eine genügende Barmequelle.

Die beiben großen Nachteile bes Gerstenhöfer-Ofens sind die große Menge bes darin erzeugten Flugstaubes und die sehr unvollfommene Entsichweselung, die nur auf 8 bis 10 Broz. S in den Abbränden geht. Besonders aus diesen Gründen ist jener sinnreiche Apparat beinahe allenthalben wieder abgeschafft worden und wird heute nur zum Abrösten von Rohstein in einigen wenigen Kupserhütten angewendet. Auch in Freiberg, wo man ihn früher für Erze und Hittenprodukte mit 25 bis 36 Proz. S anwendete, ist er durch den Rhenania-Röstofen (s. u.) verdrängt worden.

Nach Scheurer-Restner (Bull. Soo. Chim. 45, 228) hätte Perret später einen bem Gerstenhöferschen ähnlichen, aber von bessen Fehlern freien Ofen konstruiert. Der Byrit soll darin vollständig ausgenut und nur halb so viel Arbeit wie bei Malétra-Ösen (s. u.) ersordert werden. Zur Zeit, als dieser Bericht erschien, war augenscheinlich der betreffende Osen noch im Berssuchsstädium, und da seitdem nichts darüber verlautet hat, muß man annehmen, daß er sich doch nicht bewährt hat.

Die durch Gerftenbofere Erfindung nur unvolltommen verwirklichte





Absicht ist auf sehr einfachem Wege wirklich erreicht worden, in der Tat so einfach, bag man nicht einmal baran bachte, die Erfindung ju patentieren, obwohl fie fich fpater ale angerorbentlich wichtig erwies. Daletra, Befiger ber Fabrit zu Betit Quevilly bei Rouen, wo langere Zeit ber Feinkies in Olivier-Berretichen Ofen gebrannt worden mar, tam auf ben Gebauten, ben oberen Teil bieses Ofens von bem unteren zu trennen und bas Eraflein burch seine eigene Berbrennungshipe abzuröften, ohne Unterftupung eines Studfiesbrenners. Diefe, um 1867 herum mit Silfe von Tinel ausgearbeitete 3bee hatte vollständigen Erfolg; aber tropbem, und obwohl ber fo tonstruierte "Etagenofen" ober "Plattenofen" ber einfachste und billigfte aller Feintiesofen ift, murbe er boch verhaltnismäßig langfam befaunt. Erft feit 1873, mo die Wiener Weltausstellung die Aufmertsamteit auf ihn lentte, verbreitete er sich mit großer Schnelligfeit; in England erft feit 1880, nachbem er bort burch vorliegendes Werk bekannt geworben war. Der erfte Dfen außerhalb Frankreichs icheint in ber Fabrit von Bebrüber Schnorf ju Utiton am Buricher See 1870 gebant worben zu fein; ber erfte in Deutschland in ber Runheimschen Fabrit in Berlin.

Fig. 91 (a. S. 290) gibt einen Längsburchschnitt und Fig. 92 (a. S. 290) einen Querdurchschnitt, letteren burch zwei benachbarte Dfen; gewöhnlich find mehrere nebeneinander aufgestellt. Um ibn in Gang ju feben, bient ber Roblenroft a mit Fenertur b, die jeboch nebst bem Afchenfall vermauert wird, sobalb ber Ofen Rotglut angenommen hat. Bahrend ber Feuerung mit Roblen bleibt die oberfte Arbeitstur offen. Man beschickt bann die funf Platten cdefg mit Feinties burch die Arbeitsturen hik, worauf ber Byrit fofort Feuer fangt. Die nötige Luft wird durch den Ranal l eingeführt und beliebig reguliert. Die Gafe ziehen in ber burch bie Pfeile angebenteten Schlangenlinie über alle Platten bin, entweichen burch ben Fuchs m in die Flugftaubkammer n und geben burch o nach ber Bleitammer, eventuell nach einer anderen Flugstaubtammer. Die Rammer n ift mit einer Gugplatte p abgebedt und auf biefer Dede fteben Bleipfannen er, in benen famtliche Rammerfaure von 52 bis 600 B. abgebampft werben kann. Die Säure ber Pfannen kommuniziert wie gewöhnlich durch Beber, ober auch burch einfache Überläufe. Jebe ber 2,40 m langen und 1,50 m breiten Stagen besteht aus acht Blatten, in zwei Reihen von je vier; die Blatten ruben seitlich in den Seitenmauern des Dfens, in der Mitte auf Tragern von feuerfestem Ton ss, beren Form burch Fig. 93 (a. S. 291) noch mehr anschaulich gemacht werden wird. Sie find nicht in gleichen Abftanden voneinander, wie man es auch auf der Zeichnung fieht; die oberen Stagen, auf benen fich mehr Gas entwickelt, find etwas höher als bie unteren, welche zugleich die strahlende Wärme der Tonplatten um so nötiger haben. Am geeignetsten für die oberen Etagen ift ein lichter Abstand zwischen ben Blatten Um eine größere Menge von Erz abroften zu tonnen, tann man fich nun freilich nicht bamit begnilgen, wie bei bem Dlivier-Berretichen Dfen, die Maffe rubig liegen ju laffen; ba bier bie dugere Erhitung burch bie Gafe bes Studtiesofens fehlt, so wurde bie Berbrennung zu unvollständig fein und die hite bald fo fehr finten, daß die Berbrennung gang aufhören murbe.



Fig. 92.



Man muß also die Masse in Bewegung setzen, was auf folgende Weise geschieht. Alle vier Stunden wird durch die Tür k der Inhalt der untersten Platte g auf das Gewölbe t, welches oben abgeednet ift, aber nach hinten sich absenkt, ausgezogen, nachdem vorher das darauf liegende, nun ganz abgeröstete Erz durch dieselbe Tür k und den Fuchs u in den Keller v geschoben worden ist. Dann stöft man durch die Tür i den Inhalt von f nach der Platte g hinunter und ebnet ihn daselbst wieder. Seenso versährt man allmählich mit den höheren Platten, dis man oben die Platte c ganz leer besommt, die nun mit frischem Erz beschickt wird. Wenn vier Ösen zusammengebaut sind, so kommt je einer

bavon alle Stunde baran. Der Inhalt des Kellers uwird durch die Tür valle Tage einmal ausgeräumt. Die Bewegung des Erzes beim jedesmaligen Befördern von einer Stage zur anderen bewirft seine gründliche Berbrennung und befördert zugleich dadurch die Ofentemperatur. In vier Ösen obiger Dimensionen werden tillich 2000 der Monitoliche Bewerklat.



sionen werden täglich 3000 kg Phritstein abgeröstet; man rechnet 32 bis 35 kg Ries auf jedes Quadratmeter ber Blatten.

Der Maletrasche Plattenofen hat vielfache Abanberungen erfahren, von benen nur folgenbe erwähnt sein mögen.

Zuweilen konstruiert man die Etagen in Form eines sehr slachen Gewölbes, ber größeren Stabilität halber; jedenfalls kann man der Unterseite, namentlich bei breiteren Platten, eine gewölbte Form geben. Manche Fabrikanten ziehen es vor, die Öfen so zu bauen, daß die Tonplatten, welche die Etagen bilden, nicht in das Seitenmauerwerk eingeschlossen sind, weil man sie dann leichter erneuern kann. Neuerdings hat man die Platten stärter gemacht, um die sonst augewendeten Mittelträger (Fig. 93) entbehren zu können, welche beim Arbeiten im Ofen sehr im Wege sind. Solche einsachen Platten macht man im Lichten bis 1,1 m breit.

Die von Schaffner ju Außig tonftruierten Plattenbfen, von welchen ich burch die Gitte des Erbaners in den Figuren 72 bis 76 S. 234 der 2. Aufl. b. 23. vollständige Konftruttionezeichnungen ju geben imftande war, find in einigen Einzelheiten von ben ursprunglichen Daletraschen verschieben, und gehörten jedenfalls zu den besten ihrer Art. Es find bei diefen fleben Platten vorhanden, von benen jede burch eine eigene Tur bedient wird, und zwar brei von der einen und vier von der anderen Seite. An der erften Seite befindet fich auch die Afchenfalltur von etwa 1/2 m im Quadrat jum Ausziehen ber Abbrände, welches demnach in gewöhnlicher Weise, nicht burch den etwas schwer zugänglichen "Reller" von Maletra geschieht. Die Turen gleiten sämtlich mit ihren abgehobelten Rändern auf gleichfalls abgehobelten, an die Frontplatten angegoffenen Leisten; eine weitere Dichtung ober Berschmierung ist burchaus nicht nötig. An die Frontplatten ist eine Anzahl von eisernen Aniestlicken angebolzt, welche zwischen ihrem gefröpften Teile und ben abgehobelten Leiften hinreichenden Raum frei laffen, daß die Türen barin hin- und hergleiten tonnen, und es find fo viel biefer Teile vorhanden, bag die Turen immer von je dreien berfelben gehalten find (Fig. 94 a. f. S.).

Fig. 94.

Diese Art ber Arbeit ist augenscheinlich viel billiger, als wenn alles in einem Stücke gegossen wäre, weil bas Hobeln babei sehr einsach ist, und auch viel billiger, als bie oben S. 256 abgebildete, in England gebräuchliche Einstichtung, ohne barum weniger zweckentsprechend und solid als die lettere zu sein. Besondere Luftöffnungen sind nicht vorhanden, da trot ber abgehobelten Dichtungssslächen Luft genug zum Betriebe des Dsens eindringt; die Regulierung muß eben hier ganz durch den Schornsteinschieber geschehen.

Die einzelnen Etagen werden durch Platten aus bester Schamottemaffe gebildet, welche ohne Mittelftuten quer iber die ganze Breite des Ofens hinlaufen; sie sind 1,5 m lang (= ber Breite des Ofens zuzuglich der Auflage

an beiben Enben) und je 0,5 m breit; ihre untere Seite ist gewölbeartig gestaltet, in der Mitte sind sie etwa 90 mm, an den Enden etwa 130 mm stark.

Die Dede der ganzen Ofenreihe wird durch einen Flugstaubkanal gebildet, welcher sich hinter den Öfen noch in eine größere Kammer fortsetzt, aus der das Gas während des Anheizens durch einen unterirdischen Kanal zum Schornstein, während der Arbeit selbst aber durch ein eisernes Rohr zum Gloverturm geleitet wird. Durch den Flugstaubkanal hindurch geht für jeden Ofen ein Fülltrichter für den Feinsties; das Trichterrohr ist durch einen kleinen gußeisernen Konus (mit der Basis nach unten) verschlossen, welcher sich oben in eine aus dem Trichter herausragende Stange fortsetzt; diese ist seine Trichter derausragende Stange sobel verbunden, dessen Drehpunkt außerhalb des Kumpses liegt, und dessen äußerer Arm mit einem Gegengewichte versehen

ist. Dies gestattet, ben mit Erzklein gefüllten Trichter leicht und augenblicklich burch Niederbrücken bes äußeren Hebelarmes zu entleeren; die neu aufgeschüttete Beschickung bewirft nach dem Niedergehen des Bentiltonus wieder einen gasdichten Berschluß. Um Ende des ganzen Systems befindet sich die oben erwähnte Staubsammer, an welche sich der Gloverturm unmittelbar anschließt. In diesem Ofen werden Staub und Graupen zugleich gebrannt, und dis auf 1 Proz. Schwefel abgeröstet; man erspart es sich also hier, das Erzklein sein zu mahlen, was in manchen anderen Fabriken noch geschieht.

Der Außiger oder Schaffnersche Feinkiesofen ist an vielen Orten nach ben in ben früheren Aussagen bieses Wertes gegebenen Bläne mit vollem Ersfolge errichtet worden. Ratürlich hat man ihn aber auch vielsach wiederum in Einzelheiten abgeändert, wie z. B. die von Falding in Minoral Industry 7, 668 gegebenen Pläne zeigen. Die meisten Praktiker sind heute der Ansicht, daß die von beiden Seiten beschickten Ösen zu viel falsche Luft eintreten lassen und man zieht es daher vor, zwei Ösen mit den Rückseiten aneinander stoßen zu lassen. Ich kann durch die Güte des Herrn H. Kiedseiten aneinander stoßen Etagenosen des neuesten Typus in den Figuren 95 bis 97 geben, die ohne weitere Erklärungen verständlich sind und weitere Abbildungen entbehrlich machen.



Schnitt A-B

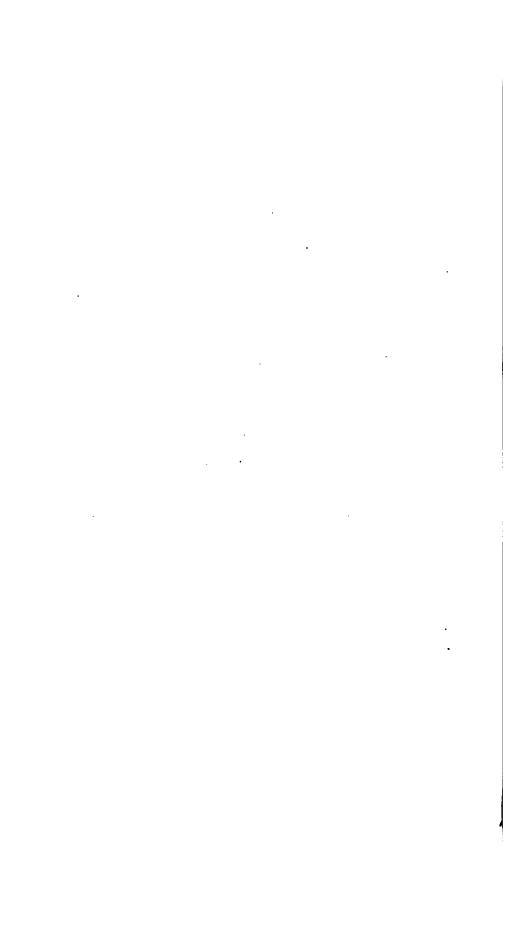

Rach Mitteilungen von F. Benker (1902) baut dieser die Malétra-Dfen noch immer nach altem Spftem (S. 289), mit ben Arbeitstilren immer auf einer Linie. Auf ber Dede befindet fich ein großer Sammeltanal und Staublammer von etwa 1,50 m Sohe. Schließlich folgt eine große Staubfammer von berfelben Breite und Sohe wie ber Ofen, und 6 bis 10 m lang, je nach der Art der Riese. Jede Abteilung erhält in 24 Stunden 12 Beschickungen, ausammen 1000 bis 1200 kg 50 proz. Ries, aber bis 1600 kg tupferhaltige Riese mit nur 24 bis 28 Brog. Schwefel, wie fie g. B. in Tostana vortommen, mit 3 Broz. Cu und 26 Broz. S; nach bem Röften ift 90 Broz. bes Rupfers in Baffer und 95 Proz. in bunner Schwefelfaure Ibslich. Für je zwei Ab-Das Ansbreiten bes Riefes auf ben Blatten teilungen bient ein Mann. geschieht mittels eines Krähls in ber Art, bag die Oberfläche wellenförmig wird und es teine entblögten Stellen gibt. Bei folden armen Riefen erhielt Benter doch Gafe von burchschnittlich 7,7 Proz. 802, die pro Rubitmeter Rammerraum in 24 Stunden 6,2 kg Schwefelfaure von 500 B., mit einem Berbrauche von 0,7 kg Salpeterfäure von 360 B. pro 100 50 grab. Schwefelfäure, lieferten.

Einer ber hauptfächlichsten Borzilge bes Etagenofens ift ber, daß bas Erz barin weit beffer als fonst ausgebrannt wirb, nicht nur im Bergleich mit anderen Formen von Reintiesofen, fonbern felbft mit ben beften Studtiesofen. ohne bas Erztlein fein zu mahlen, tann man ben Schwefel in ben Abbranben febr leicht auf 1,5 Brog. herunterbringen. An vielen Orten, g. B. in Utiton, tommt ber Durchschnittsgehalt ber Abbrande nie über 1 Broz., und bleibt oft barunter. In ber Kabrit von Maletra felbft tommt man auf 0,6 bis 0,8 Broz., jeboch nur baburch, bag man ben Feinties zu einem gleichförmigen Bulver Auch die burch die Ofen gehende Erzmenge ist von Einfluß auf diesen Buntt. Sorel gibt an, bag man in einer Dfenbatterie, wenn man 34 bis 35 kg Erz pro Quadratmeter in 24 Stunden burchfeste, regelmäßig auf 0,75 Proz. Schwefel hinab tam; bei 36 kg flieg ber Schwefelgehalt auf 1 Broz., bei 32 kg fant er auf 0,42 Brog. Jurifch (Schwefelfaurefabritation S. 80) gibt bie Durchsahmenge = 25,6 bis 35,8 kg, burchschnittlich 30 kg pro Quabratmeter Blatten an. Stolzenwald (Chem.-Big. 1901, S. 22) tonnte von ungarischem 47 prog. Ries nicht über 24 kg pro Quabratmeter brennen, um auf 1,7 Brog. S in ben Abbranden zu tommen. 3ch habe in Teutschland Stagenöfen geseben, welche "Graupen" von spanischem Erz bis auf 2,8 Broz. S, und sogar "Stude" von westfälischem Erz auf 3,5 Broz. S brannten. Natürlich tann man folche Ergebniffe nur bei reinen, von Bint, Blei u. f. w. freien Erzen erwarten. Daber werben die Abbrande von Plattenöfen gern für Dochöfen und andere metallurgifche 3mede angefauft.

Der Malbtra-Dfen eignet sich am besten für reiche Erze. Bei 50 prozentigem Erz bekommt man gute Resultate, wenn man auf das Quadratmeter in 24 Stunden 32 bis 37 kg Erz verbrennt. Die unterste Grenze ist 28 kg, aber dies darf nur ausnahmsweise geschehen, weil die Dsen sonst kalt werden. Für arme Erze unter 38 Proz. Schweselgehalt ist der Plattenosen nicht gut brauchdar.

In einem Ofen mit sechs Platten sollte kaum eine violette Flamme sichtbar sein, wenn man die Beschickung von der obersten auf die zweite Platte hinunter krückt. Die zweite Platte ist hellrotglühend, die dritte etwas weniger, und so sort; der hintere Teil der fünsten sollte nur dei Racht sichtbar sein, durch das von der vierten Platte ausgestrahlte Licht, und die sechste sollte ganz schwarz erscheinen. Krutwig und Dumoncourt (Chem.-3tg. Rep. 1898, S. 242) fanden auf der obersten Platte eine Temperatur von 680°, auf der zweiten 750°, auf der dritten 720°, auf der vierten 650°.

Sorel fand auf ben verschiebenen Blatten folgenben Schwefelgehalt:

| Im  | frif | chen Erze |      |  |  | 50 | Proz. |
|-----|------|-----------|------|--|--|----|-------|
| Auf | ber  | erften Pl | atte |  |  | 32 | ,,    |
| ,,  | ,,   | zweiten   | ,,   |  |  | 17 | "     |
| "   | ,,   | britten   | ,,   |  |  | 7  | ,,    |
| "   | "    | vierten   | ,,   |  |  | 5  | ,,    |
| "   | "    | fünften   | ,,   |  |  | 2  | "     |
| **  | ,,   | fechften  | .,,  |  |  | 0, | 75 "  |

Er fand regelmäßig die eine Halfte bes Schwefels in den Abbranden in Gestalt von Monosulfuret, die andere in der von Ferrisulfat.

Eine Reihe von Gasanalpfen aus ben verschiedenen Stagen eines Maletrasofens gibt F. Fischer (vergl. weiter unten).

Crowber (J. Soc. Chem. Ind. 1891, p. 298) fand bei Öfen mit steben Platten, welche alle acht Stunden beschickt werden, so daß jede Beschickung  $7 \times 8 = 56$  Stunden im Ofen zubringt, in zwei Reihen (a. und b.) von je 23 und 26 Bersuchen folgende Mittelgehalte des Erzes an Schwefel in Prozent:

| Frisches | Erz    |  | 50,00 | 50,00 9 | Broz. | S  |
|----------|--------|--|-------|---------|-------|----|
| Dberfte  | Platte |  | 32,27 | 32,81   | ,,,   | "  |
| 3weite   | ,,,    |  | 21,41 | 17,55   | "     | "  |
| Dritte   | "      |  | 12,77 | 11,09   | ,,    | ,, |
| Vierte   | "      |  | 6,39  | 5,05    | ,,    | "  |
| Fünfte   | ,,     |  | 4,08  | 3,42    | "     | ,, |
| Sechste  | ,,     |  | 2,35  | 2,56    | "     | "  |
| Siebente | · "    |  | 2,27  | 1,96    | ,,    | ,, |

Wenn der Zug zu stark ist, so kühlen sich die unteren Blatten zu sehr ab, und die oberen werden heißer. Dies kann den Anschein verursachen, als ob der Brozeß sehr gut ginge; aber es kommt bald anders heraus. Wenn im Gegenteil zu wenig Zug ist, so wird die unterste Platte leuchtend und der Schweselgehalt der Abbrände steigt rasch. In beiden Fällen sindet auf der zweiten Platte eine Sinterung, und infolge davon schlechte Abröstung statt. Wan kann dem abhelsen, indem man an der Tür der zweiten Platte etwas Luft einläßt, oder auch, indem man mit der Beschickung etwas Abbrand mischt. Die Zulassung von Luft auf die Zwischenplatten ist auch dazu dienlich, etwa zurückgebliedene Ösen vorwärts zu bringen, und den etwa von der ersten Platte sublimierenden Schwesel zu verbrennen, was bei heiß gehenden Ösen oder auch bei seuchtem

Schwefelwasserstoff ausgebendem Pyrit notwendig werden kann; aber dieses Hilfsmittel, welches bei richtigem Gebrauche sehr nützlich ist, muß immer mit Borsicht angewendet werden, damit die Bodenplatten nicht durch Mangel an Luft zu kalt werden.

Bei normalen Arbeitsbedingungen wird alle zur Berwandlung des Schwefels in Schwefelfanre erforberliche Luft auf ber unterften Blatte eingeführt, und biefe große Luftmenge kann die Temperatur der beinahe ausgebrannten Masse so weit erniedrigen, daß das Ferrifulfat nicht mehr zerfest wird. Man versuchte bei Maletra querft bies baburch zu vermeiben, bag man bas Röftgas unter bie Bobenplatte gurudführte, wodurch man biefe beigte und ben barunter befindlichen Raum noch als Staubkammer ausnutte; aber bies ging nicht an und wurde fehr balb wieber aufgegeben. Man hat fogar verfucht, die Site ber Abftgafe jur Bormarmung ber Berbrennungeluft auszunuten. Aber bies muß augenscheinlich febr ftorend für ben Bug fein, und wird fich auf die Lange taum bewähren. Dan tonnte benfelben Borteil mit größerer Leichtigteit erreichen, wenn man am Boben nur die unbedingt zur Beendigung bes Roftens erforderliche Luft zuließe, und die übrige Luft burch einen Regulierungeschieber in der oberften Arbeitstur einführte. In diesem Falle wird die Bodenplatte im Finftern deutlich glübend Man tann biefes Berfahren jedoch nur bei fehr gutem Buge burchführen, 3. B. wenn man das Gas vor dem Eintritt in die Rammer bedeutend ansteigen und es auf teinem Teile seines Beges hinabsteigen läßt. Die Ofenwände mußten in diesem Falle ziemlich did gemacht werden, um Wärmeverluft im unteren Teile des Dfens zu vermeiben; andererseits mußte man eine Überhipung der oberften Blatte badurch verhüten, daß man den Gastanal recht hoch macht und die Ableitung ber Warme von dort durch Auffeten von Gaureverbampfpfannen u. bergl. beförbert.

Plattenöfen sind leichter als Stückliesöfen zu führen, brauchen aber etwas mehr Arbeit. Man nimmt gewöhnlich an, daß ein Mann täglich 1000 kg Kies beschicken, brennen und ausziehen kann; das Maximum ist 1250 kg. Am besten gibt man jedem Manne fünf Öfen, so daß jeder Ofen alle sünf Stunden an die Reihe kommt. Sauenbildung kommt hier kaum je vor. Die Arbeitstüren dürfen nie länger als unbedingt nötig offen gelassen werden; wird dies beobachtet, so ist das Ausbringen an Säure und der Salpeterverbrauch bei Plattenösen gerade so gut wie dei den besten Stückliesösen. Wenigstens ist mir dies in allen von mir besuchten Fabriken versichert worden.

Benn ein Ofen frisch in Betrieb gesetzt werden soll, so muß er natürlich wie gewöhnlich gut ausgetrocknet werden. Die Berbindung mit den Kammern wird verschlossen, und auf den Platten ein Kohlenseuer angemacht, wobei man mit der untersten beginnt und nötigenfalls einen provisorischen Kamin aufsetzt. Nach vier dis sünf Tagen, wenn der Ofen mäßig rot glüht (es ist nicht nur unnötig, sondern geradezu schädlich, die auf helle Rotglut zu gehen), wird das noch übrige Fener ausgezogen, Phrit auf die drei obersten Platten beschickt und die Berbindung mit den Kammern geöffnet, worauf der Prozeß, wie oben beschrieben, weiter geht.

Im Laufe ber letten 10 Jahre find die Blattenofen auch in verschiedenen

englischen Fabriken, überall mit vollem Erfolge, eingeführt worden, in großartigker Art in den Rewcastle Chemical Worls, wo 129 Außiger Öfen der S. 292 beschriebenen Art errichtet worden sind, welche wöchentlich 600 dis 650 Tons spanischen Pyrit verbrennen. Jeder Ofen empfängt alle acht Stunden eine Beschickung von 225 dis 237 kg Feinkies.

Die gegen den Malstra-Ofen in seiner Anwendung für Sulfitstofffabriken von Harpf erhobenen Bedenken find von mir in Zeitschr. f. angew. Chem. 1896, S. 65 und 157 widerlegt worden.

### Anbere Formen von Etagenöfen.

Der Ofen von Finch, W., J. und S. Willoughby (Engl. Bat. Nr. 2913, 1883) unterscheibet sich von einem Maletra-Ofen nur dadurch, daß die Platten nicht horizontal, sonbern abwechselnb nach verschiebenen Seiten geneigt sind.

# 10 Part | 10 mm

Mactear (Engl. Bat. Nr. 3701, 1878) beschreibt einen ein wenig abgeanberten Malétra-Ofen.

Hasen gemischen Beibig haben einen Ofen projektiert, der gewissermaßen zwischen Gerstenhöfers und Maletras in der Mitte steht. Dieser Ofen, dessen Zeichnung und Beschreibung in der 1. Ausl. d. B. 1, 196 bis 198 zu sinden ist, ist nie praktisch ausgeführt worden.

Bramwell (Deutsch. Bat. Nr. 22758) beschreibt einen komplizierten Byritosen, in dem, entgegengesett den gewöhnlichen Feinkiesösen, die frische Lust mit dem rohen Erz zusammentrifft und die Röstgase nach und nach über teilweise abgeröstetes Erz und zulet über die fast erschöpften Abbrände gesührt werden. Dies wird dadurch durchgeführt, daß fünf Röstherde in einer Reihe gebaut werden, von denen jeder einen mit einem Hauptkanal kommunizierenden Gasabzugskanal besitzt, welcher mittels einer Drosselkappe aus- oder zugestellt werden kann, so daß man den Gasstrom nach Belieben leiten kann. Der letzte Ofen kommuniziert mit dem ersten durch einen unterirdischen Kanal, so daß man einen regelmäßigen Rundgang, wie bei Sodaauslaugungsgesäßen, einzrichten kann.

#### Mechanische Feintiesöfen.

Die Notwendigkeit, bei Maletraschen und ähnlichen Ofen die Ettren häusig zu öffnen, verursacht viel Arbeit und stets auch Einströmen von falscher Luft. Diese übelstände sind in dem mechanischen Röstofen von Gebrüber Macdougall aus Liverpool vermieden worden, leider mit Einführung anderweitiger Schattenseiten, welche zu einem Aufgeben dieser Ofen geführt haben. Aber da sie den Anstoß zu allen späteren Erfindungen in diesem Gebiete gegeben haben, so möge ihre Beschreibung bennoch hier gegeben werden. Der in Fig. 98 bis 100 gezeichnete Ofen besteht aus einem gußeisernen Chlinder, 1,85 m im Durchmesser und 3,50 m hoch, aus sieben einzelnen



• .

Ringen aa zusammengeschraubt und mit Boden verseben, aber oben offen. Die einzelnen Ringe find so gegoffen, daß ihr unterer innerer Rand als Wiberlager für flache Gewölbe b, bis be bienen tann, welche ben Innenraum bes Cylinders in steben vertifal übereinander liegende Rammern teilen, beren oberfte oben offen ift. Die Gewölbe, sowie auch ber gufeiferne Boben bes Cylinders find famtlich in ber Mitte burchbrochen und gestatten ben Durchgang einer ftebenben gufeisernen Belle c, 0,15 m bid, welche burch bas Stirnrob d, die mit Trieb versehene Riemscheibe e und die als Motor dienende Dampfmaschine f in Umbrehung verfest wirb. An der Belle find oben und unten die Doppelbecher g und  $g_1$  angebracht, in welche die am obersten Gewölbe und am Cylinderboden befestigten Ringe h und he eingreifen; die letteren sind feft, mahrend bie Becher gg, fich mit ber Belle breben, und ein Fluffigfeits. verschluß (Wasser dürfte dabei zu schnell verdampfen; vermutlich könnte man recht gut ftatt einer Fluffigleit Sand anwenden) macht die Gin- und Austrittsftelle ber Belle somit leicht gasbicht. Man bemertt ferner bie an ber Belle fest angebrachten, mit abwarts gestellten Bahnen verfebenen gugeifernen Arme i, ig u. f. w. bis iz. Die Zähne berselben sind abwechselnd in umgekehrter Riche tung gestellt, fo bag ber Arm i, ben Erzstaub vom Zentrum nach ber Beripherie, i2 benfelben von der Peripherie nach dem Zentrum schiebt, is wieder wie i1, i4 wie ig und fo fort wirft. Dem entsprechend enthalten die Gewölbe abwechselnde Durchbrechungen, b1, b3 und b5 am Rande, b2, b4 und b6 in der Mitte; bei ben letteren ift aber eine große, 0,372 m im Durchmeffer haltenbe, mit einer eisernen Röhre ansgefütterte Zentralöffnung, welche um ben Wellbaum herum bem Staub und Gas freien Spielraum gibt, mahrend in ben anderen Boben bie Welle von einem Gifenrohre fo bicht umgeben ift, bag fast gar tein Staub und noch weniger Gas durchpaffleren tann. Das Erztlein (welches übrigens nur burch ein Sieb von je einer Offnung auf 25 mm ju passieren braucht, also Stude von Ruggröße enthalten barf) wird burch ben Elevator k, ber ebenfalls von ber Mafchine f bebient wird, nach oben gehoben, und entleert fich auf ben oberften Boden b1, wo ihn der Arm i1 umherführt und allmählich der Peripherie auleitet; babei wirb bas Erz bnrch bie hipe ber Bafe vollständig getrodnet. Bon der obersten offenen Rammer wird nun das am Rande bei I herunterfallende Erz durch den Rolben bei A kontinuierlich in die erste geschlossene Rammer eingestoßen; ber Rolben  $m{A}$  kann entweder durch die Stange  $m{B}$  oder  $m{C}$ in hin- und hergehende Bewegung versetzt werben, und man fann ihn beliebig ichneller ober langfamer geben laffen, woburch bie Speifung mit Erz vollkommen genan reguliert werden. Der Arm i2 schafft nun das Erz nach dem Bentrum von b2, wo es hinabfallt, von is nach ber Peripherie von b3 gebracht wird, bort wieder hinabfallt und fo fort, in gang allmählicher Bewegung, und fortwährend durch die Zähne der Arme umgewendet, bis es endlich am Boden ankommt und durch das Rohr m entleert wirb. Die zwei Schieber n und o bewirten, bag man ben Inhalt von m ohne Gasverluft ober Einbringen von Luft nach außen schaffen tann. Da ber Ofen mahrend ber Operation in voller Glut ift, und zwar oben am heißesten, so entzündet sich das Erz, sowie es in ber ersten geschlossenen Kammer auf bem Boben  $b_2$  antonimt, und wird auf seinem allmählichen schraubenförmigen Wege nach unten vollständig abgeröstet. Die nötige Luft wird durch die Luftpumpe p kontinuierlich und in genau nötiger Quantität zugeführt, und die Röstgase entweichen durch das Rohr r nach den Kammern.

Die hier gezeichneten Dimensionen reichen für die Berbrennung von 3500 kg Erzklein pro 24 Stunden aus; mit acht Kammern ftatt ber fechs (gefchloffenen) fann man 5000 kg abröften. Auch für Gasreinigungemaffe eignet sich ber Apparat vorzüglich, aber bann nur mit vier Kammern. Der Rohlenverbrauch bei dem gezeichneten Apparate belief sich (1876) in einer nordenglischen, dem Berfaffer befannten Fabrit auf 4000 kg wochentlich, famtlich zum Betreiben ber Maschinerie; eine zweipferdige Maschine und ein 37 mm weites Dampfrohr foll für ben größten Ofen ausreichen. beitslohn war 85 Mark per Woche, was eigentlich ziemlich hoch erscheint, ba ber Ofen ja gang automatisch arbeitet; aber es war damals nur ein Ofen im Bange, ein zweiter in der Aufstellung begriffen und ein britter bestellt, und die Eigentumer erwarteten, mit bemfelben Arbeiterpersonale famtliche drei Ofen Bebenfalls ift man babei von ber Beschicklichkeit ber bedienen ju fonnen. sonst verwendeten Ofenarbeiter unabhängig, welche meift erst burch jahrelange Übung erworben werden tann.

Zum ersten Ingangsetzen wird die Maschinerie angelassen und der talte Ofen allmählich gesüllt, wobei man, wie auch später, die Dicke der Schichten auf den Böden ganz genau in der Hand hat. Wenn das Erz unten ausgetommen ist, stellt man die Maschine still und läßt die Flamme eines temporär an das unterste Mannloch angebauten Kohlenherbes in den Cylinder treten, bis das Erz auf dem Boden und dem Gewölbe bz entzündet ist. Dann setzt man die Maschine in Gang, nimmt den Feuerherd weg, schließt das Mannloch und hat weiter nichts mehr zu tun, als zu sehen, daß das Erz richtig abgeröstet unten ankommt. Sollte dies nicht der Fall sein, so ändert man den Gang des Speisekoldens A, der Luftpumpe oder der Rührwelle, bis alles in Ordnung ist. Man kann ohne Schwierigkeit dis auf 1 Proz. Schwesel in den Abbränden kommen; bei sorzierter Arbeit jedoch nur auf 3 dis 4 Proz.

Einen Borwurf wird man dem Macdongallschen Ofen an erster Stelle zu machen geneigt sein, nämlich daß die Maschinerie im Innern desselben sich nach turzer Zeit abnutzen müsse. Um diesem Vorwurse möglichst zu begegnen, sind alle Teile der Maschinerie aus dickem Gußeisen gemacht, und wenn sich einer der Arme abnutzt, so kann man ihn durch die Mannlöcher ss erneuern, ohne den Osen abkühlen zu müssen. Daß im übrigen dieser Apparat sehr große Borzüge vor den von Hand betriebenen Verbrennungsapparaten hat, ist ganz klar. Die Umwendung der Erzteilchen ist eine ganz vollkommene, ohne daß dabei, wie in allen übrigen Fällen, durch Handarbeit dei offenen Türen gearbeitet würde. Ja nicht einmal beim Beschischen oder Auslecren kommt falsche Luft in den Osen, und man kann durch die Luftpunnpe in völlig regelmäßiger Weise immer genau so viel Luft einlassen, als man braucht. (In der Praxis zeigte sich dies übrigens doch ziemlich schwierig.) Man arbeitet in der Tat hier unter so günstigen Bedingungen, wie sie kein einziger früherer Kiesröstungsapparat,

fei es für Stude ober Schliech, barbietet, und man barf annehmen, bag ber Salpeterverbranch auf ein Minimum, bas Ausbringen von Schwefelfaure auf bas Maximum babei hatte tommen muffen. Ginen Übelftanb hat aber ber Macbougalliche Dien, und einen jo großen, daß er in ber oben erwähnten Fabrit wieder aufgegeben worden ift. Die Menge des Flugstaubes ist nämlich bei ihm so außerorbentlich groß, daß man ihn gar nicht bewältigen konnte, und die Kammerarbeit wesentlich gestört murbe; an Anwendung des Gloverturmes konnte gar nicht gedacht werden. Nach ben mir vorliegenden Notizen scheint man freilich an bie Anlegung wirtlich zwedmäßiger Flugftaubtammern gar nicht gegangen zu fein, weil die Erfinder sowohl als die Fabritanten fruber folche nie gebraucht hatten und wenig von ihnen wiffen mochten; auch wirkte bie Luftpumpe zu gewalttätig und rig ben Staub burch lange Ranale mit fort 1). Es ift fehr schabe, bag man biefer einen Schwierigkeit nicht nach. haltiger zu begegnen versucht, und lieber ben ganzen Apparat aufgegeben bat. Übrigens hatte man boch anch mit der Maschinerie noch viel zu viel Umstände und Reparaturen, und mußte jedenfalls bie technische Ronftruttion noch in manchen Ginzelheiten verbeffert merben.

Ein neues Batent ber Gebrüber Macdongall (Engl. Bat. Rr. 3985, 1883) follte die Ubelstände ihres geschilderten Ofens vermeiben. Bur Aufhaltung bes Flugstaubes maren Staubkammern mit burchbrochenen Querwänden vorgefehen, ans benen man ben fich ansammelnben Staub ohne Gintritt von Luft ober Austritt von Gas entfernen tonnte. Die Ruhrwelle und Rührschaufeln sollten aus Sufeisen gemacht werben, aber mit Anbringung eines zentralen Schmiebeisenrohres, was ein Werfen und Biegen durch die Wirtung ber Site verhuten follte. Um die Welle leicht herausnehmen zu konnen, follten bie Seitenarme baran burch gegabelte Enben und Borfteder befestigt fein. zweite Abanberung bes Ofens follte ben beim Berabfallen von einer Rammer in die andere entstehenden Staub vermeiben. Diefer Dfen besteht aus einer oblongen borizontalen Rammer, welche mit einer Reihe von fentrechten Rührwellen mit Schaufeln verfehen ift, die fich in abwechselnd umgelehrter Beife herumbrehen. Die Bahne find fo gestellt, bag bas Röftgut von einer Belle gur anderen, alfo von einem Ende bes Ofens jum anderen fortbewegt wird. Bo lange andauernbes Roften ober Brennen erforderlich ift, foll man einen ähnlichen Ofen, oder ben früher beschriebenen Ofen barüber seten und bas Material zuerft burch ben oberen Ofen geben laffen.

Rach einem weiteren englischen Patente ber Gebrüber Macbongall Nr. 21504, 1891 foll an biesem Ofen bie Zentralwelle aus mehreren Längs-stüden bestehen, zusammengesett in ber Art, baß bas vieredige Enbe eines Stüdes in eine vieredige, am entsprechenben Enbe bes nächsten Stüdes angebrachte Buchse paßt und ein bazwischen eingeschobener vierediger Reil die Berbindung fest macht; eine dicht anschließende Feberklammer schützt die Ruppe-

<sup>1)</sup> Davis (Chemical Engineering II, p. 120) berichtet, daß bei Anwendung von mechanischem Zuge von 25 Tons wöchentlich verbranntem Jeinkies 4 Tons als Flugftanb fortgeriffen wurden!





lung vor ber Wirtung bes Röftgases. Die ben Ofen bilbenben Ringe sind burch Stellschrauben und Stemmfugen verbunden; die Enden der Stellschrauben sind ben sauren Dämpfen nicht ausgesett.

Es sei hier auf eine mit vielen Abbildungen begleitete Abhandlung von Bobe über mechanische Röstöfen (Dingl. polyt. Journ. 119, 53; Wagners Jahresber. f. 1876, S. 298) hingewiesen, welche sie freilich im allgemeinen, nicht vom Standpunkte des Schweselsäurefabrikanten, bespricht. Ein spezieller Ofen der Art für Pyrit ist auch von Berret konstruiert worden (patentiert für Frankreich am 23. Juni 1875).

Ein bem Macbougallschen Ofen sehr ähnlicher ift von R. Madenzie patentiert worben (Engl. Bat. Nr. 4418, 1881). Dieser ift am Boben mit

einem Bafferbehälter versehen, in der Idee, die Röftung durch Bafferdampf zu befördern.

Ein nur in Einzelheiten abweichender Ofen ift von Blad und Lartin patentiert worben (Engl. Bat. Rr. 4456, 1881).

Biel wichtiger als diese Ofen, von denen, so weit sie überhaupt ins Leben getreten find, feiner fich lange behauptet bat, ift ber von Bermann Frafch, allerdings für einen anderen Zweck (Abröftung von bei ber Reinigung von schwefelhaltigem Rohpetroleum entstandenen Metallsulfiden) tonftruierte Ofen, den ich in Atschr. f. angew. Chem. 1894, S. 15 beschrieben habe, und der ben Sauptübelstand des Macdougall. Dfens durch Ginführung einer Bafferfühlung vermeibet. Diefer Dfen ift in ffig. 101, 102, 103 gezeigt. Wir bemerten babei die boble Welle C, von 200 mm außerem und 125 mm innerem Durchmeffer. Dberhalb bes Dfens fteht fie mittels einer Stopfbuchse mit bem feften Bafferrohre D in Berbindung, das durch Rohr k Waffer aus dem Behälter  $oldsymbol{E}$ empfängt, mahrend Rohr k', bas vom Boben von E ausgeht, fast bis jum Boben ber Welle C reicht. Hierburch wird eine beständige Zirkulation bes Baffers aus E burch k' nach unten, bann in bem ringformigen Raume zwischen k' und C und jurud burch k nach E hervorgerufen. Zweigröhren führen bas Baffer aus C in die hohlen Querarme H und fchuten biefe vor dem Schmelgen ober Deformieren. Aukerdem ift die Welle C' von auken durch ein mit feuerfeftem Ton belegtes Drahtney geschütt. Der übrige Teil ber Zeichnungen ift burch Bezugnahme auf ben Macbongall-Dfen leicht verftanblich; nur fei noch besonders Bezug auf die fehr wirtsame Flugstaubtammer genommen.

Ich habe mich von ber ausgezeichneten Wirtung dieses Apparates persönlich überzeugt, besonders auch davon, daß die Basserzirkulation zwischen ber hohlen Belle C' und den Querarmen H, H durch den in letteren entstehenden Dampf volltommen genugend zu ihrem Schutze bewirkt wird. Man benutzt jetzt den entstehenden Dampf, unter Einschaltung einer Dampstrommel am höchsten Punkte der Basserzirkulation, dei einem Drucke von zwei Atmosphären zur Destillation von Betroleumbenzin. Im Jahre 1902 arbeiteten 30 Frasch. Offen von 4,88 m Durchmesser in acht verschiedenen Fabriken der Standard Oil Company mit vollstem Erfolge zur Abröstung von Metallsussiden.

Eine andere Abänderung des Macdougall-Ofens ist der Herreshoff-Ofen, bei dem die Kühlung der Zentralwelle durch Luft ausgeführt wird, genau in derselben Weise, wie in dem schon 1883 patentierten Blenderöstofen der Bieille Montague (s. u.). Beschreibungen dieses in Fig. 104 und 105 dargestellten Ofens sinden sich in "Mineral Industry" VI, 236 und von Gilchrist in Journ. Soc. Chem. Ind. 1899, p. 460. Die Zentralwelle a ist hohl, von 0,356 äußerem Durchmesser mit etwa 18 mm Wandstärke. Über jeder Etage besindet sich ein quer durch die Welle lausender Kanal von 100 mm Breite und 125 mm Höhe, in welchen die Querarme eingelassen sind, in der Art, daß der aufsteigende Luftstrom nicht behindert wird. Oben in diesen Kanälen, im Zentrum der senkrechten Welle, ist eine Bertiefung, welche eine am Ende der Rührarme angegossene Nase ausnimmt, so daß die Rührarme durch ihr Eigengewicht in der Welle sestelen werden. Wenn







man bas äußere Enbe bes Urmes um etwa 75 mm in die Bobe hebt, fo wirb die Rafe außer Gingriff in die entsprechende Bertiefung ber Querfanale gebracht, fo bag man ben Arm (ber etwa 45 kg wiegt) ohne weiteres berausheben fann. Das Berausnehmen eines ichabhaften Armes und bas Ginfeten eines neuen läßt fich bei einiger Ubung in einer Minute bewertstelligen. Die größte Beanfpruchung geschieht ba, wo der Arm die Zentralwelle berührt, aber bort wirft gerade auch die Luftfühlung, welche bie Belle nie über dunfle Rotglut tommen läßt. 3m Laufe eines Jahres braucht man burchschnittlich nur feche Rührarme zu erneuern, bie taum 20 Mart pro Stud toften. Sie finb bohl, von rechtedigem Querschnitt und aus einem ber Bige wiberftebenben Bufeifen bergeftellt. Die für fie bestimmten Querfanale laffen um fich herum genugend Raum, um bas Aufsteigen ber Luft vom Boben ber Zentralwelle nach oben zu gestatten; ber nötige Bug wird burch ein Blechrohr von 3 m Bobe beforgt.

Die fünf Etagen beftehen aus feuerfesten Ziegelgewölben von 112 mm Stich, oben mit Afche und bergleichen ausgeglichen. Das Erz wird selbsttätig durch den Trichter c mittels des hin und hergehenden Rolbens & eingeladen und nimmt seinen Weg nach unten genau wie im Macdougall-Osen. Die Mittelwelle dreht sich einmal alle zwei Minuten, der Rolben hat einen Hub pro Minute. Der Abbrand wird durch zwei Auslässe am Boben,  $125 \times 75 \,\mathrm{mm}$ , ausgestoßen. Der Osen ist etwa 3 m im Durchmesser und 3 m hoch. Der Mantel besteht aus 6 mm Stahlblech, durch Rietung verbunden, mit 200 mm Futter aus gewöhnlichen Ziegeln. Das Gesamtgewicht eines Osens ist etwa 7000 kg, das des schwersten Stückes etwa 1000 kg. Zum Betriebe braucht ein Osen etwa zwei Drittel Pferdestärke.

Ein solcher Ofen röstet etwa  $5^{1/2}$  Tons 44 proz. Birginia-Kies ober 49 proz. Tharsis-Erz in 24 Stunden bis auf 2 oder 3 Broz., oder selbst bis auf 1 bis  $1^{1/2}$  Broz. Schwefel in den Abbränden, je nach der Art des Erzes. Er nimmt anch armes Erz mit 30 bis herunter auf 25 Broz. S. Bei Magnetties (Byrrhotit) sollte das Korn nicht über Weizenkorngröße sein, bei eigentlichem Schwefelkies von Erbsengröße bis zu Staub. Wenn man behufs der Kupferertraktion etwas mehr Schwefel im Abbrand lassen will, so kann man die beinahe  $4000 \, \text{kg}$  in 24 Stunden abrösten. Auch Gasreinigungsmasse kann man behandeln, aber am besten gemischt mit Phritklein.

In einer ameritanischen Hitte werden 70 solcher Öfen von nur zwei Mann bedient. 1901 waren solche Öfen in 10 Werken in Amerika und in 14 Werken in Deutschland, Frankreich, Österreich und Italien eingeführt, und wier Öfen waren für England im Bau.

A. B. D'Brien soll nach Falbing, Min. Ind. IX, 623 ben Herresshoff-Ofen noch verbeffert haben. Utley Wedge beschreibt einen ähnlichen Ofen (U. S. P. Nr. 648183 und 654335).

Die Flugstanbschwierigkeit besteht freilich auch bei ben Herreshoffs Dfen in hohem Grabe, wie es sich bei bessen verschiedenen Aussührungen in Deutschland gezeigt hat. Man muß, um ihr zu begegnen, ganz besonders große und speziell dazu konstruierte Flugskaubkammern (vergl. diejenigen des Frasch-Ofens, S. 300 und weiter unten) einrichten und kann dann leicht die Gase zu kalt für den Gloverturm bekommen. Bei großen Einrichtungen wird sich dies vermutlich weniger als in kleineren Fabriken zeigen; auch wird es vielleicht weniger in Betracht kommen, wo man für die Anhydridsabrikation ohnehin gründliche Waschvorrichtungen für die Kiesosengase anlegen muß.

Andere mechanische Röstöfen. Farmer und Hardwides Ofen (1878) ähnelt bem Sulfatofen von Jones und Balfh (II. Band b. B.) und soll in sieben bis neun Stunden 31/2 Tons Ries abröften.

Der mechanische Röstofen von B. Spence (Engl. Bat. vom 24. Dezember 1878; Deutsch. Bat. Nr. 9267; Ber. St. Bat. Nr. 248 521) ist ein Etagenosen mit mechanischer Rührvorrichtung. Da dieser Dsen nach rationellen Grundsähen tonstruiert ist und in Amerika, wo er vielsach angewendet wird, sich praktisch bewährt zu haben scheint, so sei hier seine aussührliche Beschreibung und Zeichnung (Fig. 106 bis 112) gegeben. Fig. 106 zeigt einen Aufriß, Fig. 107 einen Grundriß, Fig. 108 (a. S. 305) den Duerschnitt einer Häste eines Doppelosens, bessen andere Hälfte im Aufriß gezeichnet ist; Fig. 109

(a. S. 305) ben Längsschnitt ber Röstsohlen, Fig. 110, 111 u. 112 (a. S. 305) Einzelheiten ber Rührvorrichtungen. Die Konstruktion ber Röstsohlen ist am



besten aus Fig. 108 ersichtlich. hier bedeutet 1 die Seitenwände bes Ofens, in benen hervorragende Tonkonsolen 2 eingesetzt sind. Auf diesen liegen

Platten 3, welche von einer Seite bes Ofens zur anderen reichen und zusiammen eine Röstsohle (Etage) ausmachen. In Fig. 108 und 109 sind die versichiedenen Etagen bei 3. 3a. 3b fig. 108.

jhiedenen Etagen bei 3, 3 a, 3 b mb 3c gezeigt; abwechselnd gestellte Össungen in denselben sind bei 4, 5, 6 md 7 sichtbar. Das Erztlein wird dei H auf die Sohle 3 gesichütet; horizontal vorgehende Krähle oder Pflüge rühren es um und stoßen einen Teil desselben durch die Össung 4 auf die zweite Sohle 3 a. Die Zähne der Krähle sind von dreiecigem Ouerschnitt, wie aus dig. 112 ersichtlich, so zwar, daß die Spize des Oreiecks, also die scharfe Kante des Wertzeugs, in der Richselben der Richselben der Krähle



tung bes Borgehens jedes Krähls auf dem Boden der betreffenden Röstsohle liegt, während die flachen Seiten der Zähne des Krähls in der Richtung Fig. 109.



com, nach welcher man bas Erz auf ber Röftsohle hin bewegen will.

an der Krahl fich in der Richtung der scharfen Kanten hin bewegt, so

ich das Erz nur umgewendet; bei der umgekehrten Bewegung wird ein



Teil des Erzes auf der Röftsohle fortgeschoben werden. Somit wird bas allerige Erz, welches an dem Puntte H auf der Sohle 3 angekommen ift, mgewendet und darauf teilweise vorwärts bewegt, bis es durch die Off-

nung 4 auf die zweite Etage 3a fallt, wo berfelbe Borgang ftattfindet und bas Erz burch die Offnung 5 auf die Etage 3b faut. So geht es fort, bis bas Erz zulett burch bie Offnung 7 in ben Bebalter 8 fallt. die Offnungen in den verschiedenen Stagen sich auf abwechselnd entgegengefesten Enden bes Dfene befinden, fo muffen bie Ranten der Ruhrfrable in ben aufeinander folgenden Etagen umgekehrt gerichtet fein. Die Bahne ber Krähle sind an Winkeleisen 11 befestigt, welche mit Rollen 11\* versehen sind, bie auf den Schienen 12 laufen, welche auf den Tontonfolen 2 liegen. Dit jebem der Winkeleisen find Stangen 13 verbunden, welche am anderen Ende an einem Rahmen ober Wagen 14 befestigt find, welcher mittels ber Raber 15 auf ben Schienen 16 läuft, wobei bie Stangen burch mit Ruten verfebene Nollen 17 unterstützt und geführt werden. Auf dem Wagen 14 find Bahnstangen 18 befestigt, welche sich außerhalb bes Dfens befinden und an ihren äußeren Enden durch Rollen 19 unterftut werben. In biefe Bahnftangen greifen Getriebe 20 auf einer von einer Dampfmaschine umgebrehten Welle 21 Die Bewegung der Welle 21 teilt sich durch die Triebe 20 den Bahnftangen 18 mit, und bewirft fo, dag ber Rahmen 14 auf ben Schienen 16 vorangeht und bamit auch die Stangen 13 auf ben verschiedenen Etagen bes Dfens hin- und hergeben. Bei ber in ben Zeichnungen verfinnlichten Stellung ift ber Rahmen 14 beinahe ganz nach rechts geruckt, und die flachen Seiten ber Rührfruden werben eine gewisse Menge Erz burch bie Offnung 4 nach ber Sohle 3a und burch 6 nach 3c hin beforbert haben. Wenn ber Wagen jest nach links geht, so werden bie icharfen Ranten ber Pflüge bas Erz auf 3 und 3 b nur umruhren, mahrend die flachen Seiten berfelben eine gewiffe Menge beefelben burch 5 nach 3b beforbern: jugleich wird aus 3c eine gewiffe Menge vollständig abgeröfteten Erzes in den Behälter 8 fallen, aus dem es von Zeit ju Reit entfernt wirb. Die Speisung bes Dfens geschieht wie folgt. Bei F ift ein zu der Ofendede führender Ranal und über biefem ein Fülltrichter 20, welcher von Zeit zu Zeit mit Erzklein verfehen wirb. Im Boben bes Trichters ift ein Schieber 26, welcher an feinem einen Ende einen Borfprung hat, wie aus Fig. 109 erfichtlich. Diefer Schieber ift verbunden mit Stangen 22, die am Arme 23 drebbar find und zwei Anfape 24, 25 besiten. In ber gezeichneten Stellung ruht das Erzklein auf dem Schieber 26; dieser wird mittels feines Borfprungs beim Bereinfahren bes Bagens, wenn die Anfate 24 ergriffen werden, fortgeschoben, so daß eine gewisse Menge Erz durch F hinabfällt. Bei der Rudtehr des Wagens schieben die Ansate 25 den Schieber 26 Statt bes Schiebers 26 fann man ben Boben bes zurud, und fo fort. Fulltrichters auch mit einer Droffelklappe schließen. — Ein solcher Ofen kann einfach ober doppelt sein; letteres, was in ber Zeichnung bargestellt ift, ift beffer.

Die Welle 21 ist ber Art mit einer Dampsmaschine verbunden, daß sie erst in einer und dann in der anderen Richtung umgedreht wird, wodurch die Rührtruden abwechselnd von einem Ende des Ofens zum anderen geschoben werden. Diese Bewegung kann unaufhörlich geschen; es ist jedoch besser, wenn die Kruden eine Zeit lang in der in den Zeichnungen gezeigten Stellung

stehen bleiben, da sie sich bann außerhalb bes Erzes und ber birekten Wirkung ber Sige befinden und weniger start leiden.

Eine Anzahl solcher Öfen stehen bei ber Sulphur Mines Company of Virginia zu Baltimore in Arbeit. Nach einer gütigen Mitteilung bes Präsibenten, Herrn Erenshaw, vom Mai 1888, standen brei Doppelösen in Bersbindung mit einem Kammersustem von 180000 Kubilfuß, mit Glovers und Say-Lussac-Türmen, zwei andere Ösen mit einem System von 126000 Kubilsuß. Diese fünf Ösen bewältigen 14 Tons 47s bis 48 prozentigen Kies in 24 Stunden und lassen weniger als 2 Proz. Schwefel in den Abbränden.

Man muß zugeben, daß Spences Ofen den Eindruck größerer Dauerhaftigkeit als viele früher beschriebene mechanische Öfen macht. Der Ofen selbst ist ebenso leicht wie ein gewöhnlicher Plattenosen zu bauen, und die beweglichen Teile sind der Wirtung des Feuers und der sauren Gase lange nicht so sehr wie dei Macdongalls Ofen ausgesetzt. Bermutlich wird auch weniger Flugstaub gemacht. Der Borteil gegenüber einem gewöhnlichen Plattenosen liegt teils in der Ersparnis von Arbeit, teils im Fortsallen des oftmaligen Öffnens der Arbeitstüren. Als Nachteil hatte sich bei den Spence-Öfen herausgestellt, daß am hinteren Ende das Erzstein sich anhäuft und die Krähle nicht mehr ordentlich arbeiten. Zur Bermeidung davon bringt Bartsch in Bridgeport (Fischers Jahresber. 1886, S. 256) an den Schmalseiten des Ofens eine Reihe von breiten Platten an, welche durch einen zweiten mechanischen Rahmen in der Art bewegt werden, daß der Staub selbsstätig jedesmal ausgeräumt wird, wenn der erste, hauptsächliche Rahmen seine Arbeit tut.

Ich habe 1893 (Itfcr. f. angew. Chem. 1894, S. 134) einige SpenceDfen in Amerika im Betrieb gesehen, aber darüber klagen hören. A. C. Johnson (U. S. P. Nr. 642334) hat eine Abanderung derselben beschrieben, bei der die sich bewegenden Teile gegen die Hitz geschützt sind.

Hering (G. Bat. Nr. 9634) verbindet den gewöhnlichen Plattenofen mit einer mechanischen Borrichtung, welche die oberfte Platte fortwährend mittels einer Schranbe speift, während eine andere Schraube die Abbrande unten wegnimmt.

3. Mason (Engl. Pat. Nr. 3196, 1880) konstruiert einen Ofen mit etwas abwärts geneigter Sohle, auf welcher zwanzig geriffelte Walzen aus Gußeisen ober Steinzeug liegen, die durch Zahnräder außerhalb des Ofens in Bewegung gesetzt werden. Das Erzklein wird mechanisch in einen Fülltrichter am oberen Ende des Ofens eingeführt und durch die geriffelten Walzen allmählich dem unteren Ende zugeführt, wo die Abbrände ausgeworfen werden. Bei armen Erzen wird durch Feuerung von unten die Hitz verstärkt. (Es ift nicht wahrscheinlich, daß eine solche Einrichtung die unvermeidliche Abnutzung lange aushalten würde.) Abänderungen dieses Ofens sind in den Patenten Nr. 1788 und Nr. 2831 von 1882 beschrieben.

Balter und Carter (Deutsch. Bat. Nr. 38308) verwenden zum Rösten von Kies eine Batterie von acht horizontalen chlindrischen Retorten in vier Reihen von je zwei Stud, von außen durch ein Kohlenseuer geheizt und durch Öffnungen in den abwechselnden Enden miteinander verbunden. Hohle Rühr-

wellen gehen burch jede Retorte, und Kühlwasser läuft durch alle hindurch, um ein Wersen zu verhüten. Besondere Einrichtungen verhindern die Rührarme daran, im Falle ungleichmäßiger Erhizung die Retortenwände zu berühren. Das gedrochene Erz wird in die obersten Retorten eingebracht und sindet seinen Weg allmählich in die unteren Reihen; ein Luststrom geht in umgekehrter Richtung. Dieser Apparat soll nach dem Engineering and Mining Journ. (37, 294) zur Abröstung von 42,2 prozentigem Byrit gut bewährt haben; aber er sieht nicht danach aus, als ob er ohne große Abnuzung längere Zeit gehen könnte, und die Rotwendigkeit äußerer Erhizung spricht ebenfalls gegen ihn. In der Tat ist der von W. Martyn darüber gemachte Bericht (Journ. Soc. Chem. Ind. 1885, p. 26) nicht günstig.

Brudner (Fischers Jahresber. 1884, S. 221) röftet Pyritklein in einem horizontalen brehbaren Cylinder. Da dieser von innen gefeuert und alle 80, mit den Rauchgasen gemischt wird, so ist er kaum für die Schwefelsaurefabrikation bestimmt und jedenfalls nicht dazu geeignet, während er für metallurgische Zwede namentlich in Amerika sehr verbreitet ist.

Drland (Engl. Hat. Nr. 7285, 1885), röstet ben Kies in einem 9 m langen brehbaren Cylinder mit Außenfeuerung, so daß die SO<sub>2</sub> von den Rauchgasen getrennt gehalten wird. Am unteren Ende des sich drehenden Rohres befindet sich eine gußeiserne, von außen durch eine Feuerung erhipte Berlängerung. Der Luftzutritt wird durch eine Berrichtung am Ende dieser Berlängerung geregelt, wo sich auch eine Tür zum herausschaffen der Abbrände besindet. — Dieser Apparat scheint speziell zum Rösten von arsenhaltigen Kiesen unter Berbichtung der arsenigen Säure bestimmt zu sein.

R. Walter hat einen besonderen Dien für Abröftung von "Granpen" tonstruiert, b. h. Studen awischen ber Große einer Saselnuß und bem burch ein Sieb mit 3 mm Maschenöffnung burchfallenden Staube. Dieser Ofen ift in der 1. Aufl. d. W. S. 202 bis 205 abgebildet und beschrieben. Er hat Roststäbe, welche quer über dem Ofen liegen, mit angegossenen Fortsätzen, durch welche eine Stange hindurchgeht. Auf diesem Wege kann man alle Stabe jugleich und in genau gleicher Beife breben. Dan tann baber bie Rostspalten fehr schmal halten, so daß die "Graupen" nur bei Bewegung der Rofte durchfallen, und da fie nur 15 cm ticf liegen, kann die Luft bei gewöhnlichen Zugverhältnissen noch hindurchstreichen. Jede Abteilung mit 3 gm Rostfläche sest täglich 700 bis 1000 kg Graupen burch. Diese Ofen erfordern ziemlich starten Zug und können nicht gut mit demfelben Kammerspstem wie andere Ofen in Berbindung gebracht werben; bei unzureichendem Zuge bilben sich sofort massenhaft Sauen. Bei richtiger Behandlung gehen die Ofen recht gut, find aber wohl taum mehr im Betrieb, ba fie eben nur für eine bestimmte Rorngröße paffen.

Die Berbindung von Stücklies- und Staubkiesöfen in einer einzigen Batterie bietet gewisse Schwierigkeiten, weil die letteren bebeutend mehr Zug als die ersten beauspruchen. Die Sache läßt sich jedoch durch entsprechende Regulierung der Füchse in dem Hauptkanal machen. Die gründslichste Lösung der Schwierigkeit scheint mir die von Dr. Bernhard in Staß-

furt angewendete zu sein. Er hat die Etagenösen so niedrig gestellt, daß die oberste Blatte auf einer Horizontale mit der Obersläche des Kieses in den Stückliesösen liegt. Daher ist in den Staubliesösen immer mehr Auftried nach dem gemeinschaftlichen Gastanal, und sie blasen auch beim Öffnen der Türen nie aus.

Die auscheinend nächstliegende Lösung, nämlich mittels mechanischer Zugbeförderung, ist in diesem Falle nicht ganz leicht, da hier die Bentilatoren noch vor dem Gloverturm liegen, also sehr heiß gehen mussen.

## 4. Ofen gum Röften ber Blenbe.

Blenbe ift jest bas wichtigste aller Zinkerze, und fie muß stets burch grundliche Röftung in Bintoryd umgewandelt werben. Dies ift viel schwieriger als bas Roften von Pprit, ba einerseits bie Blenbe höchstens 33 Proz., wohl aber hinunter bis 18 Prog. Schwefel enthält, und andererfeits man fie viel schwieriger als Gifen- ober Aupferties entschwefeln tann, weil fich bas schwer Da nun für die Darstellung von Bint ber zerfetbare Bintfulfat bilbet. Schwefel vollständig abgeröftet werden muß, und ba die für Byrit tonftruierten Schachtöfen für Blenbe nicht verwendet werden tonnen, fo wurde diese früher in Rlammöfen geröftet, wobei alles Schwefelbiornd mit ben Feuergafen entwich. Dies wurde vielleicht noch viel langer und teilweise noch heute vortommen, wenn nicht ber burch ben fauren Buttenrauch angerichtete Schaben bie Gefundheitsbehörben zunächst in England, bann auch auf dem Kontinent bazu gebrängt batte, ben Fabrifanten bie Berpflichtung aufzuerlegen, ihr möglichstes zur Berbichtung ber im Rauche enthaltenen Sauren ju tun. Uber ben burch biefe angerichteten Schaben vergleiche man oben S. 127 ff.

Die Entwidelung der verschiedenen Berfahren zur Unschädlichmachung des Suttenrauches und Berwertung ber bei ber Blenberöftung entweichenben Schwefligfaure in einem der großen Industriezentren Deutschlands ift in einer Abhandlung von Rob. Bafenclever beschrieben worden (Zeitschr. b. Ber. bentich. Ingen. 1886, S. 83; Fischers Jahresber. 1886, S. 257), woraus bier ein turger Andzug gegeben werden foll. Bor 1855 wurde fämtliche in den großen Stolberger Binthutten verwendete Blende in gewöhnlichen Flammöfen durch birette Rohlenfenerung abgeröftet, wobei die Gase etwa 0,75 Bol.-Brog. Schwefelbiorgo enthielten und einfach in die außere Luft entwichen. In jenem Jahre murbe jum erftenmal bie Bermenbung ber Blenberoften jur Schwefelfaurefabritation burch Dr. Friedrich Safenclever, Generalbirettor ber Rhenania, ins Wert gefest. 1855 baute die Chemische Fabrit Rhenania in Stolberg einen Dfen, ber einen großen Teil bes Schwefels zu Rute machen follte. Er bestand aus einem langen Muffelofen, in bem bas Erz burch Sandarbeit von einem Enbe jum anderen fortgeschaufelt murbe, und ber augenscheinlich im Bringip mit bem Dfen für Bpritflein (f. oben G. 284) vollfommen übereinftimmte. Auf biefem Wege tonnte etwa bie Balfte bes Schwefels in Schwefelfaure umgewandelt werben, aber mit großem Berluft an Salpeter. verbefferte diefen Ofen, indem er auf ihn eine Reihe von Muffeln sette, durch

bie das Erz nach und nach hindurchgehen mußte; aber sein Ofen wurde zu Gunsten des Gerstenhöfer-Ofens (S. 287) aufgegeben. Mit letterem erhielt man verhältnismäßig reiche Gase; aber die ungeheure Menge des Flugsstaubes war lästig, und es war auch zu schwierig, diesen Ofen mit einem anderen, in dem die Röstung dis zu Ende durchgeführt werden sollte, zu verdinden. Hierauf wurden verschiedene Konstruktionen von Hasenclever und Helbig versucht, aber alle diese zeigten gewisse Nachteile, und dies sührte 1874 zur Konstruktion eines neuen Ofens, welcher eine Reihe von Jahren nicht nur in Stolberg, sondern auch in vielen anderen deutschen Werken im



Betriebe war. Dieser nèue Ofen von Hasenclever und Helbig ift in 1. Aust. b. W. S. 178 bis 180 genauer beschrieben und abgebildet; hier nur ein Durchschnitt, Fig. 113, und eine ganz kurze Beschreibung gege Er bestand aus einem Flammosen g, auf welchem seiner Länge nach Mussel c angebracht war. Der Boden dieser Mussel bildete zugleich die Thes Flammosens und wurde auf diesem Wege geheizt; die Flamme des Ditrich dann über die Decke der Mussel, erhipte diese ebenfalls und ging weiter unter eine im Winkel von 43° geneigte schiese Ebene, an deren Sei a frische Blende im pulverigen Zustande eingefüllt wurde. Das Erzauf der schiesen Ebene allmählich abwärts, wobei die Scheidewände dd eichnelles Rutschen hinderten, und wurde auf diesem Wege durch die dar

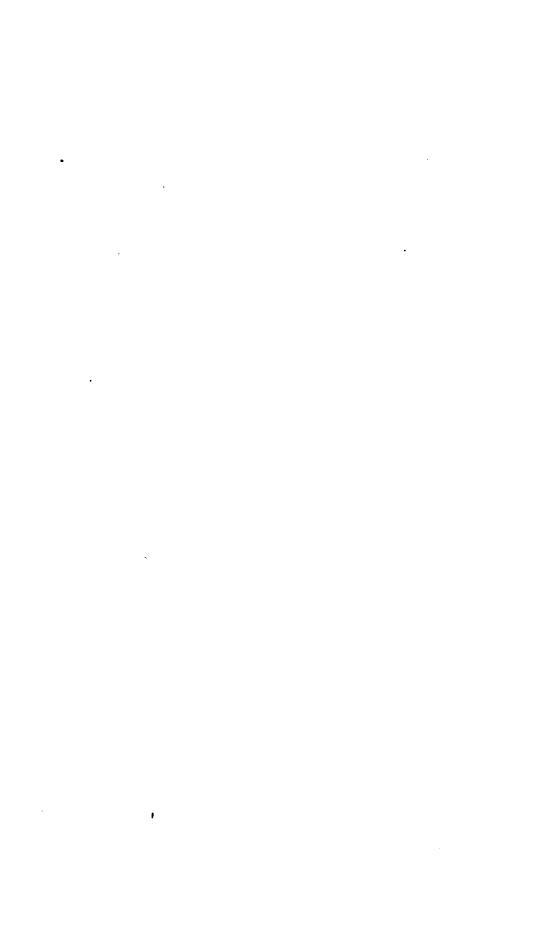

ende-].

wegstreichenden Rauchgase vorgewärmt; die Erhitzung setzte sich in der Muffel cc fort, wo Luft zugelaffen und so viel Schwefel als möglich ausgetrieben wurde. Zulett wurde das halbgeröftete Erz in den Flammofen g hinuntergestoßen, wo seine Röstung burch bas im Gasgenerator k erzeugte Feuer beendigt wurde. Das hier erzeugte Schwefelbioryd mußte freilich verloren geben, und bilbete einen erheblichen Teil, meist über ein Drittel bes Banzen; bagegen war bas in ber Muffel und auf ber schiefen Gbene erzeugte Gas ftart genug, um in Bleitammern auf Schwefelfaure verarbeitet zu werben, wenn auch vermutlich mit sehr unficherem ökonomischen Erfolge. Am Rhein und in Schlesien wurden viele solcher Ofen errichtet; im Durchschnitt setten fie 60 Proz. bes Schwefels in Schwefelsaure um, während 40 Proz. als 802 mit den Rauchgasen in die äußere Luft entwichen. Diefer faure Buttenrauch murbe jebenfalls mit weit mehr Tadel belegt, als er wirklich verbiente, indem man ihm alle Beschädigung der Pflanzenwelt in der Nachbarschaft zur Last legte, und den Anteil der zahlreichen Zinkhütten, Glashütten u. f. w. baran meist übersah (S. 67, 319 unb 320).

Reuerdings sind nun verschiedene Ofen konstruiert worden, welche die Berwertung des sämtlichen Schwefels der Blende in Bleikammern gestatten, und daher die äußerst lästigen Bersahren zur Absorption der SO<sub>2</sub> aus Rauchgasen unnötig machen. Alle diese neueren Ofen haben folgendes miteinander gemein: sie kombinieren die durch die Berbrennung des Blendeschwefels entstehende hitz mit äußerlich angewendeter Erhitzung, in der Art, daß die Feuergase sich mit den Röstgasen nicht mischen können. Es hat sich herausgestellt, daß richtig angewendete indirekte Erhitzung zur vollständigen Abröstung der Blende genügt.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Das Prinzip, welches bie Berwertung des gesamten Blendeschwefels zur Schwefelsdurefabritation verwirklichte, ist eine Erfindung von M. Liebig, welcher die Idee hatte, eine Art Etagenofen zu konstruieren, dessen Zum Teil hohl sind und durch ein besonderes Feuer erhipt werden.

Diese Dfen (patent. von Eichhorn und Liebig, Deutsch. Pat. Nr. 21032) sind in Fig. 89 und 90, S. 250 und 251 der 2. Aust. b. W. nach der Patentschrift gezeigt. Statt dieser, doch mit der Praxis durchaus nicht stimmenden Zeichnungen kann durch die Güte von Dr. R. Hasenclever hier der von der Chemischen Fabrik Rhenania in Aachen konstruierte, allgemein als Rhenania-Blendeofen bezeichnete in Fig. 114 bis 117 wiedergegeben werden. Dieser Ofen in wird heute sehr allgemein nicht nur sur Blende, sondern auch für andere arme Schweselerze und Hittenprodukte im Korn von Erbsengröße und darunter gebraucht (S. 313).

Ein solcher Ofen erforbert zwei Mann pro Schicht und entschwefelt in 24 Stunden etwa 4000 kg Blende bei etwa 800 kg Kohlenverbrauch. Bei schwefelreichen Erzen baut man, nach brieflicher Auskunft von Herrn Hafenclever, auch Ofen ohne zwischenliegende Feuerzüge; die Muffeln liegen bann

<sup>1)</sup> Die hier wiedergegebene Zeichnung weicht von den heute betriebenen Ofen in mehreren Stüden ab, wie sich auch aus den unten folgenden Beschreibungen ergibt, zeigt aber das Prinzip mit aller Deutlichkeit.

direkt übereinander und geht der Feuerzug direkt unter die erste Muffel und dann über die dritte weg.

Über diesen Ofen sinden sich in Fischers Jahresber. 1890, S. 444 folgende Angaben. Die Temperatur der obersten Muffel sollte 580 bis 690°, diejenige der folgenden 750 bis 900° betragen. Der Fortschritt der Röstung zeigt sich aus den folgenden Schwefelprozenten:

| Im | frische | n C | 'n |        |  | 19,2 | 26,8          | 26,5          |
|----|---------|-----|----|--------|--|------|---------------|---------------|
| Am | Ende    | ber | 1. | Muffel |  | 17,6 | 19,1 bis 21,9 | 15,9 bis 21,4 |
| "  | "       | ,,  | 2. | ,,     |  | 12,0 | 11,2 " 14,3   | 9,9 " 12,4    |
| "  | "       | "   | 3. | "      |  | 3,4  | 1,02 " 1,48   | 0,75 " 1,06   |
| "  | "       | "   | Ri | lung   |  | 0,6  | 0,35 " 1,02   | _             |

Jahne (Zeitschr. f. angew. Chem. 1894, S. 305) beschreibt Berbefferungen bes Rhenania - Roftofens. Man tann bie Feuergase ohne Schaden unter ber britten Sohle ohne Bunge fortftreichen und durch ben Seitenkanal gleich über die erfte Sohle ftreichen laffen. Gine große Berbefferung ift die Anbringung einer alle brei Duffeln fentrecht burchschneibenben Band, welche ben Ofen in zwei Teile scheibet, ohne Unberung ber Feuerung. Man konne babei 30 Brog, mehr röften, ohne Anderung des Schwefelgehaltes, und erfpare an Arbeitslohn. Am besten baut man zwei Ofen mit bem Ruden aneinander. Auf den oberen Sohlen breitet man das Erz in doppelt so dider Schicht wie auf ben unteren aus, und läßt zwischen je zwei Poften Heine Luden, um Bermischung zu verhindern. Es banert brei bis vier Tage, bis ein Ginfat von oben nach unten gelangt. Das auf bas Ziehen einer fertigen Boft folgenbe Durchfruden und Nachschieben bauert vier Stunden. Am forgfältigften muß das Fertigmachen, d. h. das Austreiben des letten Schwefels an der heißesten Stelle des Dfens betrieben werben; bies bauert im gunftigften Falle anderthalb Stunden, meist drei bis vier, aber selbst sieben bis acht Stunden.

Man probiert, ob eine Probe bei Zusat von Salzsäure noch H2 ausgibt. Man kann mitunter die Entschwefelung auf 0,1 bis 0,2 Proz. treiben und soll jedenfalls nie 1 Proz. S darin lassen, außer bei kalthaltigen Blenden, wo durch Gipsbildung 2 bis 3 Proz. S zurückbleiben kann. Normal zieht man in 24 Stunden vier Einsätze zu 450 bis 600 kg gerösteter Blende. 100 frische Blende geben durchschnittlich 85 Röste. Auf 100 kg geröstete Blende brauchte man Januar bis März 1891 im Durchschnitt 26,3 kg, April bis Juni 25,1 kg gute Steinkohle.

Hinter jedem Ofen befindet sich eine große Flugstandtammer, die man alle paar Wochen reinigen muß. Der Flugstaub besteht meist aus Zintsussaund Gips. Am weitesten wird Bleioryd fortgerissen, sogar durch die zehn Cylinder einer Hargreaves-Anlage, die in Stolberg mit dem Röstofen verbunden ist, so daß es sich in den Tonvorlagen der darauf folgenden Salzsure-tondensation vorsand. Bei quecksilberhaltigen Blenden sindet man dieses Metall in dem Schlamme der mit Blendeösen verbundenen Schwefelsurekammern, und es kann daraus durch Destillation gewonnen werden.

In Chem. Ind. 1899, G. 25 gibt Safenclever neuere Tatfachen über

ben Rhenania-Blenbeofen an, ber jett 4700 kg Blende in 24 Stunden mit zwei Mann pro Schicht abröstet. Rur bei armem Erze läßt man das Feuer um alle Musseln herumspielen; meist wird das Erz in drei Musseln übereinander geröstet, von denen nur die unterste und oberste von den Heizgasen bespult werden. Zwei Ösen sind mit dem Rücken aneinander gedaut. Um den Arbeitern Belästigung zu ersparen, ist zwischen zwei gegenüberliegenden Ösen ein Raum von  $7^{1/2}$ m Breite gelassen. Sechs solcher Ösen bedienen ein Kammerspstem; ihre Zugkanäle sind dicht nebeneinander gedaut, um die Hitze zusammenzuhalten, dis sie vor dem Gloverturme zusammentressen.

In Oter läßt man (1902) allen Schliech von ben S. 68 beschriebenen Erzen burch ein 7 mm Sieb geben und röstet ihn in Rhenania-Röstöfen ab. Ieber Ofen nimmt 3,55 bis 5 Tons gewöhnliche Erze ober Kupferstein, je nachbem die Röstung auf 3 Proz. ober auf 7 Proz. Schwefel im Abbrand gehen soll; und von 3 bis 4,5 Proz. Spurstein, je nachbem 2 ober 6 Proz. im Abbrand bleiben soll.

In Freiberg (1902) wird ber Rhenania-Ofen für Schliech und Granpen von Riefen bis herunter auf 5 mm, für Blende, neuerdings auch für Steine und Speisen mit etwa 20 Brog. Schwefel, 25 Brog. Rupfer und 20 Brog. Blei benutt. Für etwas schwefelreichere Erze werden brei birekt übereinander liegende Muffeln benutt. Der Feuerzug geht unter ben Boben ber unterften Muffel, fleigt am Ende biefer und entlang ben Enden ber zweiten und ber oberften Duffel in die Bobe und tommt über bas Decigewölbe ber letteren aurud, so daß die Feuergase nur den Boden ber unterften und die Dede der oberften Muffel beigen. Für armere Erze haben die Dfen nur zwei Muffeln, wobei die Feuergase fle sowohl unter bem Boden, über ber Dede und zwischen Mit folden Dfen, gleichviel ob mit beiden Duffeln hindurch bestreichen. amei oder drei Duffeln, wird der Schwefel im Abbrand von Schwefellies-Schliech auf 2 Proz. heruntergebracht, aus Ries-Graupen auf 3 Proz., aus Blende auf 1 Proz., aus Stein und Speise auf 5 Proz. Ein Ofen nimmt 31/2 bis 4 Tons in 24 Stunden und verbraucht etwa 600 kg Brauntohlen und 300 kg Steinkohle; die Arbeit geschieht durch zwei Mann pro Schicht von 12 Stunden.

Nach ben 1902 durch herrn R. Hafenclever empfangenen Nachrichten zieht man in ben jest in Stolberg bestrichenen Ofen in 24 Stunden bis 8000 kg geröstete Blende aus, mit einem Rohlenauswande von 14 bis 18 Prozdes gerösteten Erzes. Zur Bedienung braucht man vier Mann pro Schicht, zwei auf jeder Seite. Die Blende muß auf 2 mm Korngröße im Maximum gemahlen sein. Bei nicht kaltigen Blenden bleibt 0,5 bis 1 Proz. Schwefel am Köstprodukt, bei kaltigen entsprechend mehr. Das Erz wird erst dann als sertig geröstet betrachtet, wenn eine gepulverte Probe, in einem Kölden mit Salzsüre behandelt, darüber gehaltenes Bleipapier nicht mehr bräunt. Wenn sich einmal Sulfate bilden (abgesehen von Calciumsulfat), was hauptsächlich bei zu kaltem Ofengehalt nach Unterbrechung durch Sonn- und Feiertage auftritt, so ist deren vollständige Wiederzersetzung im Ofen ausgeschlossen.

. Bemelmans (Deutsch, Bat. Nr. 76775) beschreibt einen Röstofen, in bem gleichzeitig Schwefelfies und Blende in getrennten Abteilungen geröftet

werben, wobei ber aus ben Riesen, eventuell unter Zumischung von Rohle ershaltene Schwefelbampf benutt wird, um aus ber (nicht mit Rohle zu mischenben) Blende Arsen, Antimon und Phosphor in Gestalt von flüchtigen Schwefels verbindungen auszuscheiben.

Michel Perret (Deutsch, Bat. Nr. 37842) hat seinen bekannten Ofen zur Berbrennung von staubförmigem Brennmaterial für die Abröstung von Blende ohne Bermischung der Röstgase mit den Feuergasen abgeändert. Das dabei angewendete Prinzip ist bemjenigen von Eichhorn und Liebig sehr ähnlich; ebenso wie das des Ofens von Grillo (Deutsch, Pat. Nr. 28458).

Auch mechanische Blenberöstöfen sind mehrfach konstruiert worden. Der von Haas patentierte Ofen (Deutsch. Bat. Nr. 23 080) ist demjenigen von Macdougall (S. 296) sehr ähnlich, nur sind die einzelnen Kammern nicht durch einfache Ziegelgewölbe, sondern mittels eines Kohlenfeuers geheizte Hohlkanäle getrennt. Mechanische Rührer befördern das Erz von der obersten Big. 118.



Etage auf drei tiefere, und schließlich auf die Sohle eines Flammofens, wo die letzte Abröstung stattfindet.

Ein mechanischer Dsen von Segeler (in gutem Betriebe von mir selbst in der Fabrik des Ersinders zu La Salle in Minois beobachtet) kombiniert den Eichhorn-Liebig-Ofen mit ähnlichen Rührvorrichtungen, wie sie der Spence-Ofen für gewöhnlichen Byrit zeigt (S. 303). Man röstet darin in 24 Stunden 35 bis 40 Tons 28 Proz. Blende ab. Derselben Klasse, aber mit größeren Abweichungen, gehört ein Musselosen mit mechanischem Rührwert der Chemischen Fabrik Rhenania (Deutsch. Pat. Nr. 61 043) an, der übrigens nie ausgeführt worden ist.

Die von der Société Bieille Montagne patentierten mechanischen Blendeöfen (Deutsch. Pat. Nr. 24155 und 36609) sind die einzigen, welche bisher von dieser Klasse in Europa dauernd angewendet werden (seit 1883). Ihre Konstruktion erhellt aus Fig. 118. Der Ofen zeigt mehrere kreissbrmige

Röstschlen übereinander, AA, an die sich der eigentliche Calcinierraum B schließt. Die gemahlene Blende wird durch den Trichter a mittels Speise walzen eingetragen, fällt durch einen Kanal auf den obersten Herd und gelangt allmählich nach unten und nach B hinein. Die auf dem Roste T brennende Flamme streicht erst über B, dann über die kreissörmigen Herde AA, in die Standkammer C und den Adzugskanal S. Das Umrihren wird durch die senkrechte Belle b und Duerarme e, e bewirkt; die Stopsbüchsen sind mit Asbest gedichtet. Die Belle b spielt in einem Rohre g und die zwischen seiben aussteigende Luft dient zur Kühlung. Die Arme e, e tragen gezahnte Kührskrüden m in radialer Stellung und schröge, gerade Krücken f, welche das Erz je nach Bedarf vom Umsang nach der Mitte oder umgekehrt bewegen und schließlich nach dem Herde B schaffen. [Diese Ösen brauchen viel Reparaturen und machen viel, die Säure verunreinigenden Flugstaub; sie werden nach Auskunst aus 1902 allmählich wieder durch Musselseigen mit Handbetrieb ersetz.]

Berbindungsform des Schwefels in abgerösteter Blende. Jensch (Zeitschr. f. angew. Chem. 1894, S. 50) zeigt durch Analysen, daß der Schwefel hierin größtenteils als Schwefeleisen enthalten ist, und beim Abrösten auf 2 Proz. Schwefel schon gar tein Schwefelzink mehr vorhanden ist, so daß es gar nicht nötig sei, die Röstung auf 0,5 Proz. zu treiben, wie es oft verlangt wird.

Behanblung von gemischten, zinkblenbehaltigen Erzen. Hart (Journ. Soo. Chem. Ind. 1895, p. 544) schlägt vor, solche Erze in einer Sulfatschale mit Schwefelsäure zu behandeln, darauf, nachdem die Masse breiig geworden ift, sie in dem anstoßenden Muffelosen abzurösten und sämtliche Gase in die Bleikammern zu leiten. Das Zink bleibe im Rücktande als Zinksulfat, welches durch Auslaugen von dem Rücktande getrennt und als Kristalle gewonnen werden könne. Die Reaktion sei vermutlich:

$$ZnS + 4SO_8 = ZnSO_4 + 4SO_9$$
.

Man könne das Zinksulfat auch zum Anreichern von armen Zinkerzen verwenden, beren Schwefel beim Röften durch ben Sulfatsauerstoff leichter orydiert werbe.

Die zur Röftung gewöhnlicher Rupfers und Bleierze bienenben Ofen, soweit sie nicht schon S. 253 und 269 erwähnt sind, können nicht in biesem Berke beschrieben werben, ba sie in bas Gebiet ber eigentlichen Metallurgie gehören und nur ausnahmsweise bie Gase aus ihnen in Bleikammern versarbeitet werben, um sie los zu werben. Wir führen hier nur einige neuere Bersuche zur Darstellung brauchbarer Gase in biesen Fällen an.

Huntington und Heberlein (Engl. Pat. Nr. 8064, 1896; Nr. 3795, 1897) erzielen aus Bleierzen SO2 burch eine eigenartige Behandlung, die kaum zur Berwertung berselben in Bleikammern führen kann.

Sobillot (Engl. Bat. Nr. 21616, 1898) bringt tupferige und andere Schwefelerze, gemischt mit Brennmaterial, in einen mit Gebläse versehenen Ofen. Die Gase treten von da in eine mit Kote, Bimestein oder einem passens ben Metallopyde gefüllte Rammer, wo sie mit Luft und Dampf behandelt

werben und aus ihnen Schwefelfaure bargestellt wird. Wir tommen hierauf im 11. Rapitel zurud.

## 5. Bfen für Abröftung von Gasreinigungemaffe.

Man laugt meist die gebrauchte Gasreinigungsmaffe aus, um die Ammoniatsalze zu gewinnen, und unterwirft sie häusig auch noch einer Behand-



lung zur Gewinnung von Ferrocyanund Rhodansalzen. Dies ist übrigens entschieden nötig, um den Bleikammerprozeß nicht zu stören. Jedensalls wird der darin im freien Zustande enthaltene Schwefel, der zuweilen 50 Proz. der Masse ausmacht, schließlich verdrannt und in Schwefelsaure umgewandelt. Inweilen geschieht dies in gewöhnlichen Schwefelöfen (S. 230 ff.), aber in solchen kann man den Gasschwefel kaum vollständig ausdrennen, und verliert viel davon in den Rüdständen. Gewöhnlich verdrennt man ihn in Ösen, welche dem Malétraschen Plattenofen ganz ähnlich

sehen, wie sie in Fig. 119 gezeigt find (Hills Dfen). Hier ift jebe Kammer etwa 3 m lang, 0,5 m breit und 0,225 m tief. Auch Macbougalls (S. 296)

Fig. 120.



Fig. 121.



und Berreshoffs (S. 301) mechanis fcher Ofen (Fig. 103 bis 105) ift für diefen 3med verwendet worben. Comens Dfen (Fig. 120 u. 121) besteht einer Reihe von tonernen Gaeretorten und ift ohne weitere Erflärung verftanb. lich. Es follen andere Fabriten den Basschwefel in Ofen mit febr engen Rofts ftäben verbrennen, was aber nicht fo vorteilhaft icheint.

Zuweilen wird die Masse in Ziegelform gebracht und in Studtiesöfen gebrannt; sie brennt dann gut aus und die Asche fallt ohne weiteres durch die

Roste hindurch, die man dabei möglichst wenig schütteln muß. Doch ist dieses Berfahren nicht so gut, wie die Berbrennung in Plattenösen.

Die englische Sobafabrikeinspektion (Alkali Roport No. 38, p. 97) empfiehlt, die (stets noch schwefelhaltigen und daher an der Luft SO2 ausgebenden) Rudstände von der Berbrennung des Gasschwefels nicht vorn durch die Arbeitstüren auszuziehen, sondern sie in rudwärts angebrachte, mit Schiebern versehene Rammern zu stoßen, wo sie ausklühlen können. Auch sollte man die Gase erst durch längere, heiße Randle streichen lassen, um die salpeterfressenden Bestandteile [Teer und Ammoniaf] zu zerstören.

## 6. Bfen für Berbrennung von Schwefelmafferftoff.

Meist find biese von sehr einfacher Art. Wie man aus Fig. 122 ersieht, bestehen sie aus einer mit mehreren Anprallwänden aa verschenen gemauerten Rammer. Das (fast immer mit einer großen Menge von indifferentem Gase, hauptfächlich Stidftoff, gemengte) Schwefelwasserstoffgas tritt durch ein Guß-



eisenrohr b, mit Regulierungsventil c, ein. Die Luft strömt zum Teil rings um b, zum Teil durch eine besondere, mit Regulierungsschieber u. dergl. versehene Offnung d ein. Die durch die Berbrennung des Schweselwasserstoffs erzeugte hite ist volltommen ausreichend, um die Temperatur der Kammer auf Rotglut zu erhalten, so daß das Gas sich immer wieder von neuem entzündet, wenn die Flamme durch einen Zufall ausgegangen ist. Dies wird durch die Anprallwände a, a befördert, welche sowohl zur Ausspeicherung von hie sir den eben erwähnten Zwed, als auch zur besseren Mischung und Verbrennung der Gase dienen. Der (mit glühendem Kots bedeckte) Rost e wird nur bei

Bafen von febr unregelmäßiger Bufammenfetung gebraucht, wie fie 3. B. bei ber Sättigung ber Bafe aus Ammoniatblafen burch Schwefelfaure entfteben; besonders zum Wiederangunden des Gases nach Stillständen. Bei regelmäßig ausammengesetten und verhältnismäßig reichen Bafen, wie bei benen von Chances Schwefelregeneration, ift ber Roft e gang überfluffig, ba fich biefe Bafe wie Leuchtgas entzunden laffen und fortbrennen. Die Türen ff dienen jum Einführen von Salpetertöpfen, wo man es nicht vorzieht, bafur eine rationellere Einrichtung anzuwenden (Rap. 5). Als Dimensionen ber Kammer tann man 3 bis 4 m Lange, 1,2 bis 1,5 m Breite und 0,9 m Sohe annehmen-Man tann auch Schwefelfauretonzentrationspfannen barauf fegen, und wird felbst bann noch genug Site in ben Bafen jum Betriebe eines Gloverturmes übria haben. Bei einigermaßen forgfältiger Regulierung bes Luftzutritte tritt nie eine Sublimation von Schwefel ein. Ein besonderer Borteil der Berbrennung von Schwefelwasserstoff ift ber, daß bies ein volltommen kontinuierlicher Borgang ift, ein Gegensat zu ben nie fehlenben Schwantungen bei ber Berbrennung von Rohichwefel oder Riefen, felbst bei regelmäßiger Abwechselung in ber Beschickung ber Ofen. Der Luftzutritt braucht baber nur ein für allemal reguliert zu werben, die Prozentigkeit ber SO2 im Roftgase ift immer dieselbe, ber Rammerprozeft ift viel regelmäßiger als mit Robichwefel ober Ries, und ber Salpeterverbrauch ift daber fleiner. Alles bies tann freilich nur bei Gafen von tonftanter Bufammenfegung eintreten, wie fie g. B. bas Chance= Berfahren liefert, mahrend bei Bafen von fehr wechselnder Busammensetzung, wie es die der Ammoniakfabriken find, das Gegenteil von alledem eintritt.

Man hat in einigen der den Schwefelwasserstoff aus dem Chanceschen Bersahren verbrennenden Fabriken gefunden, daß man mehr Salpeter als beim Brennen von Schwefelkies brauchte, während in anderen eine Ersparnis bemerkt wurde. Augenscheinlich war im ersten Falle der Schwefelwasserstoff nicht von genügend guter Beschaffenheit, jedenfalls ungleich im Prozentgehalt und vielleicht sogar kohlensäurehaltig, so daß der Kammerprozeß gestört wurde. Zuweilen hat man unvollständige Berbrennung beobachtet, wobei sich Schwefel im Gloverturm oder gar in den Kammern ablagerte; aber dies kommt augenscheinlich nur bei nachlässiger Arbeit vor, und tritt bei gehöriger Sorgsalt nie auf.

Lombard beschweselwassersoft, bestehend aus zwei getrennten Abteilungen, 2,3 m tief im Lichten. Es sind vier Etagen von 2 m Länge und 0,4 m Breite vorhanden, jede aus vier Tonplatten bestehend. Die oberste Platte ist mit vielen Löchern versehen und nimmt die ganze Länge und Breite des Osens ein; die anderen Platten sind nicht gelocht und lassen an abwechselnden Seiten Öffnungen von 0,3 × 0,4 m sür die Gase. Jeder Osen hat unten vier Brenner sür H2 und zwei Luftröhren, zusammen dei Reihen bildend, von denen die Luftröhren die mittlere einnehmen. Die Brenner bestehen aus Tonröhren von 2 m Länge, 4 cm lichter Weite und 10 mm Wandstarke, welche auf zwei Drittel ihrer Länge in den Osen hineinragen und oben mit Löchern oder Schlitzen zur Verteilung des Gases versehen sind. Vorn sind sie durch ein gußeisernes Rohr mit Regulierungshahn verbunden. Das Luftrohr ist 6 cm weit und mit einem

eisernen Drehringe zur Regulierung bes Zutritts versehen. Die Röstgase treten in einen  $45 \times 60$  om weiten Zug auf der Dede des Ofens, dann in eine kleine Staudkammer und dann in einen Gloverturm. Gesomthöhe 1,77 m. Der Drud des Gases ist = 4 cm Wasser. Der Ofen soll sehr gut arbeiten.

Simpson und Barnell (Engl. Bat. Nr. 14711, 1886) regulieren ben Lufts und Gaszutritt in bestimmten Berhältnissen, um entweder freien Schwefel ober SO2 zu erhalten, indem sie zwei Gefäße, jedes mit Eins und Auslasventil versehen, anwenden. Beide Gefäße werden gleichzeitig durch eine selbsttätige Borrichtung gefüllt und entleert, wobei die beiden Gefäße so miteinander arbeiten, daß das in das eine eins und daraus austretende Gas in bestimmtem Berhältnisse zu der in das andere eintretenden und daraus entweichenden Luft steht. (Eine solche Borrichtung kann für die Produktion von freiem Schwesel aus H2S sehr günstig sein, ist aber wohl unnötig fompliziert, wenn das H2S nur zur Schweselssurefabrikation bienen soll, wobei ja ein Luftüberschuß notwendig ist.)

über die nur gur Befeitigung bes Schwefelwafferstoffs, ohne Berwertung

ber SO2, bienenben Borrichtungen vergl. S. 323.

# 7. Berfahren gur Abforption von ichwefliger Gaure aus Suttenrauch, Feuergafen u. f. f.

Die Unschählichmachung des sauren Hittenrauches von metallurgischen und anderen Operationen bietet besondere Schwierigkeiten dar, wenn der Gehalt der Gase an Säure so gering ist, daß ihre Berwertung durch Kondensation oder durch Umwandlung in Schwefelsäure nicht mehr tunlich erscheint, d. h. wenn ihr Gehalt unter 4 Bol.-Proz. SO<sub>2</sub> sinkt. Der durch Hittenrauch verursachte Schaden ist schoo S. 127 ff. beschrieben worden.

Eine Aufzählung ber vor einer Reihe von Jahren zu Stolberg gemachten Bersuche zur Beseitigung bes Hittenrauches ist von R. Hasenclever gemacht worden (Fischers Jahresb. 1881, S. 173; vergl. auch S. 309). Die betreffenden Bersahren werden weiter unten beschrieben werden; sie haben bas gemein, daß sie alle zu viel kosten und ihren Zweck kaum je genugend erreichen.

Am weitgehenbsten ist die Anfgabe, die ungeheuren Mengen des in gewöhnlichen Feuerungsgasen (Rauchgasen) entstandenen Schweselbioryds
zu bewältigen, aber diese ist kaum je ernstlich an die Hand genommen worden, da
die Rosten und die Unbequemlichseiten jedes sur diesen Zwed denkbaren Versahrens
bisher ganz unerträglich erschienen sind; auch wird dies wohl in absehbarer
Zukunft nicht anders sein. Das einzige praktisch brauchbare Mittel in diesem
Falle, wie auch in vielen Fällen bei Hittenrauch, ist die Verdunnung der Gase
mit großen Lustmengen, indem man hohe Kamine errichtet und die Gase hoch
über der Erdoberstäche in die Lust ausströmen läßt. Man hat solche Schornsteine
bis zu 130 m Höhe gebaut. Im Falle der Salzsäure haben sie ihren Zwed
durchaus versehlt (vergl. Bb. II); bei schwestiger Säure ist die Verdunung
mit Lust wirksamer. Frentag nimmt an (allerdings einigermaßen willstitzlicherweise), daß Rauch nur dann unschädblich ist, wenn er nicht über 0,003 Bol.s
Broz. SO2 enthält; da aber z. B. in Bleihütten der Gehalt an SO2 im Haupts

kanal, wo sich alle Feuer- und Rauchgase mischen, selten über 0,1 Proz. fleigt, so wird, wenn diese Base erft in einer Bobe von 60 m ober bariber oberhalb bes Pflanzenwuchses in die außere Luft entweichen konnen, wohl meift eine solche Berdunnung derfelben eintreten, daß sie keinen Schaden mehr anrichten. Dies tommt baber, daß sich Schwefelbioryd ziemlich gleichmäßig in ber Luft verteilt, mahrend Salzfaure, Schwefelfaure und Salze, welche fichtbare Rebel bilden, gewöhnlich ben Boden in wenig zerstreutem Strome erreichen und daher felbst durch fehr hohe Ramine nicht unschäblich gemacht werben können. ber Tat ift bies bie einzige Erklärung bafur, bag bie enormen Mengen von Schwefelbioryd, die an manchen Orten von Bleihutten, Zinkhutten, Glashütten u. f. w. in die Luft geschickt werden, nicht schon längst alles Pflanzenleben ringsherum zerstört haben, was doch notorisch nur in vereinzelten Fällen eingetreten ift. Aber ba folche Falle eben boch vorkommen und die Anforderungen ber Besundheitsbehörden immer ftrenger werben, fo tann man bie Abführung bes Buttenrauches burch bobe Ramine nicht als eine enbgiltige Lösung ber Schwierigkeit ansehen, selbst ba, wo es fich nur um Schwefelbioryb handelt, um fo weniger, als bei Regenwetter die aus den hochsten Raminen entweichenben Sauren in ziemlich tonzentriertem Buftanbe auf ben Boben gelangen fonnen.

Bislicenus und Isaachsen (D. R.-P. Nr. 124990) haben vorgeschlagen, die gewöhnlichen Rauchgase so weit zu verdinnen, daß die in ihnen enthaltene Säure unschällich wird. Man soll dies dadurch erreichen, daß man inmitten des Schornsteins einen zweiten, niedrigeren Schornstein aufführt, der mit auf- und absteigenden Röhren gefüllt ist. In diesen inneren Kamin wird Luft eingeführt, die teils oben, teils durch die auf- und absteigenden Röhren entweicht und sich dabei innig mit den Rauchgasen mischt. [Dieses Bersahren dürfte in der hier beschriebenen Form nur ausnahmsweise durchsührbar sein; doch wird in England in der Tat zuweilen eine Berdünnung von Hittenrauch durch gewöhnliche, am Fuße des Schornsteins eingelassene Luft bewerkstelligt, um auf das gesehliche Maximum des SO2= Gehaltes zu kommen; vergl. Alkali Report No. 38, p. 76.]

Die Berwertung der bei der Glasfabrikation mit Glauberfalz abfallenden schwefligen Säure in der Schwefelsäurefabrikation ist von D. Schott vorgeschlagen worden (Dingl. polyt. Journ. 221, 142). Der Schwefelgehalt der Gase soll noch dadurch vermehrt werden, daß man in dem Glassate den Kalk nicht, wie gewöhnlich, als Calciumkardonat, sondern als Gips einführt, wodei auch noch der Schwefel des Gipses als Schwefelbioryd gewonnen wiltde. Man soll Glaubersalz, Gips und Rohle mit Kieseielssäure in den passenden Berhältnissen mischen und das Gemenge entweder in Musselsben oder vielleicht in geneigt liegenden elliptischen Tonhäsen dis zur hellen Rotglut erhizen, dis das Schweselbioryd ausgetrieben ist. (Nach Scheurer-Restner, Compt. rend. 1892, 114, 296, würde bei diesem Borgange primär freier Schwesel, und erst durch dessen Berbrennung SO2 entstehen.) Der gesinterte Rückland von Natrium und Calciumsilikat solle zerkleinert und als "Rohglas" an die Glashütten abgegeben, dagegen sollen die Gase in Bleis

1

tammern geleitet und auf Schwefelfäure verarbeitet werden. Dieses Berfahren bürfte bei seiner (wohl kaum praktisch versuchten) Einführung in die Praxis sehr großen technischen Schwierigkeiten begegnen, und ist namentlich die Berwertung von so verdünnten, mit sehr viel Kohlensäure gemischten Röftgasen saktisch bis jeht unmöglich. Es muß baher auf die Abhandlung selbst verwiesen werden.

Thirion (Franz. Bat. 28. Febr. 1874; Fischers Jahresber. 1875, S. 391) macht ebenfalls den Borschlag, Sulfat mit Rohle und Rieselsäure zu erhitzen, wodurch ein Gemisch von Schweselbampf, Schweselbioryd und Rohlenoryd entwidelt wird. Das Natriumsilikat soll durch Rohlensäure in Soda verwandelt, oder wie es ist verwendet werden. (Für Fabrikation von freiem Schweselsoder Schweselssäure ist dieser Borschlag augenscheinlich ganz aussichtelos.)

Wir geben nun eine Zusammenstellung ber verschiedenen Verfahren zur Behandlung bes eigentlichen Hüttenrauches mit besonderer Rucksicht auf die Entferung von 802 und 803. Für Einzelheiten müffen wir auf die im Tert angeführten Quellen und auf eine Monographie von E. A. hering: "Die Berdichtung des Hüttenrauches" (Stuttgart 1888) und Schnabel, Metallbüttenfunde, II, 58 ff. verweisen; ferner auf Jurischs "Luftrecht", Zeitschr. f. angew. Chem. 1902, S. 393.

Kondensation durch Basser scheint das einfachste und nächstliegende Berfahren zu fein, wenn man an die groke Löslichkeit der Schwefligfäure und Schwefelfanre in Baffer bentt. Aber biefes Berfahren ift in Birtlichfeit nur dann durchführbar, wenn die Menge der Saure nicht allzu gering ift; verbilinuter Buttenrauch läßt sich nur mit Anwendung von verhältnismäßig ungeheuren Baffermengen auswaschen, und mertwürdigerweise ift die Konbenfation von SO3 auf diesem Wege noch schwieriger als diejenige von SO2. Gang ficher tann man die Berbichtung burch Waffer nur bann mit ötonomischem Borteil betreiben, wenn bie Gase ohnehin konzentriert genug find, um sie in Bleitammern in Schwefelfaure umguwandeln; es liegt baber im Intereffe ber Buttenwerke, ihre Brozesse in folder Art zu führen, daß die Sauren möglichst wenig mit indifferenten Gafen verblinnt werben. Benn ber Gehalt an SO, 4 Bol.-Brog. erreicht, fo tann man fie nach bem Banifch-Schröberfchen Berfahren behandeln (f. u. G. 328 ff.), ober tann fie in Schwefelfaure umwandeln: bei biesem Behalte wird man freilich taum Gewinn ernten, und sich mit Unschäblichmachung der Gase begnügen milisen. Wo aber noch weniger als 4 Broz. SO. in ben Gafen vortommt, ba wird an ihre nütliche Berwertung taum gu benten fein; die dunnen fauren Fluffigfeiten, die man durch Bafchen bee Rauches erhalt, muß man fortlaufen laffen, mas aber in ben meiften Fallen nur einen neuen übelftand ergibt und ju Ronflitten mit ben Behörben führt; auch tann man bann bie SO, und SO, nicht vollständig aus ben Gafen entfernen, und die Übelstände werden nur vermindert, aber nicht aufgehoben.

Auf alle Fälle muß man die Beruhrung des Absorptionswaffers mit den sauren Gasen so innig wie möglich machen. Die für Salzsäure konstruierten und im 2. Bande zu beschreibenden Kondensationsapparate eignen sich nur für ftärkere Gase; die schwach sauren Gase, die man hier behandeln muß, verlangen besondere Mittel, wie Schaufelrader ober andere einen Schaum verursachende

Apparate, welche teuer in der Anlage und Unterhaltung, und doch von unvoll- tommener Wirkung sind.

Haworth (U. S. P. 268 793, von 1882) will die aus Bleihutten entweichende SO, in Wasser absorbieren, durch Rochen wieder austreiben und in Bleikammern in Schwefelsaure umwandeln was jedensalls viel zu teuer ist.]

Statt Wasser verwenden Frentag (Deutsch. Bat. Nr. 9969, 14928, 15546) und Hasenclever (Deutsch. Bat. Nr. 17371) ziemlich tonzentrierte Schweselsäureanhydrid besser (Deutsch. Bat. Nr. 17371) ziemlich tonzentrierte Schweselsäureanhydrid besser als Wasser zurück, so daß in manchen Fällen die Kosten des Berfahrens durch den Gewinn an Schweselsäure gedeckt werden. Auch SO2 wird teilweise zurückgehalten, aber nur dann, wenn die Gase gut abgeklihlt worden waren. Die Notwendigkeit, dies auszusühren und auch den Flugstaub vorher zu beseitigen, was zuweilen nicht leicht ist, bildet einen großen Nachteil dieses sowohl wie der meisten anderen ähnlichen Bersahren. Freystags Bersahren, welches im besten Falle nur den kleineren Teil der schädlichen Gase des Hittenrauches beseitigte, ist ziemlich bald wieder eingestellt worden (Hänisch und Schröder, Chem. Ind. 1884, S. 118).

Die Absorption ber Sauren durch Antalt, meift in Form von Raltmilch, ift eines ber ältesten und bei richtiger Ausführung noch immer eines ber besten Mittel zur Beseitigung bes Suttenrauches. Wo bie Menge ber Sauren nur gering und die Sauptfabritation fonft rentabel ift, tann diefes Berfahren noch jett angewendet werben, und entfernt bei richtiger Sandhabung bie Saure fo gut wie vollständig. Die Ralfmild muß mit ben Bafen in fein verteiltem Buftande gusammentreffen, entweder indem man fie in paffend eingerichteten Turmen herabfließen läßt, ober indem man fie burch Schaufelraber u. bergl. in einen Schaum verwandelt (Ranner und Crootes, Engl. Bat. Rr. 2678, 1875). Dag man hierburch selbst bei großen Mengen von SO2, wie fie beim Röften der Blende entweichen, jum Ziele kommt, bat fich in Dberichlesien im großen herausgestellt (Bernoulli, Fischers Jahresber, 1880, S. 184). Aber leiber find die Roften biefes Berfahrens ba, mo große Basmaffen zu bewältigen find, fehr hoch, ganz befonders beshalb, weil lange nicht aller Ralf ausgenutt werben fann, und die Berfuche, babei doppeltschwefligfauren Ralf zu machen (Hafenclever, Deutsch. Pat. Nr. 10710), sind erfolglos geblieben (vergl. Chem. Ind. 1884, S. 118).

Nach Jensch (Fischers Jahresber. 1889, S. 321) enthält ber sich in ben Kalkmilchtikrmen bilbende Absat so viel Kalk, daß man ihn immer wieder verwenden kann und zulet ein Produkt mit 37,7 Proz. CaO, 38,4 SO<sub>2</sub>, 2,8 SO<sub>3</sub>, 4,2 CO<sub>2</sub> u. s. w. erhält, welches sehr gut als Zusatz zu tierischem Dünger behufs Fixierung des Ammoniaks verwendet werden kann, in welcher Beziehung er gleichwertig mit Gips ist.

El. Winkler und andere Beobachter haben gefunden, daß Schwefelbioryd in Rauchgasen viel schädlicher für den Pflanzenwuchs ift, wenn zugleich viel Wasserdampf zugegen ist, z. B. in Ziegelofengasen. Spitta (D. R.-B. Nr. 110388) will SO2 und Wasserdampf gleichzeitig dadurch absorbieren, daß er die Gase in mehreren Zügen auf- und absührt, in welche von oben staub-

förmiges Kalkhydrat eingeblasen wird. Unten wird dann das gebildete Calciumbisulfit entsernt.

Egestorffs Salzwerke (D. R. P. Nr. 70896) beschreiben einen sehr wirksamen Apparat, bestehend aus einer Reihe von Kammern mit geneigten Böben, die mit Sammelbeden in Berbindung stehen. Die alkalische Absorptionsslüsseit wird nach dem Absließen immer wieder ausgepumpt und durch Zerstäuber mit den Gasen in Berührung gebracht.

Ralkfein ist viel billiger als Agtalt, und ist beinahe ebenso wirksam, wenn man ihn in richtiger Weise anwendet, b. h. die sauren Gase mit einer großen Obersläche von Kalksein in Berührung bringt und es verhindert, daß diese Obersläche sich mit einer Kruste von Sulfit bedeckt, indem man sie sortwährend mit Wasser abspult. El. Winkler hat zu diesem Zwecke eine besondere Einrichtung konstruiert (Dentsch. Pat. Nr. 7174), welche in der Schneeberger Ultramarinfabrik ihren Zweck vollkommen erfülte. Sie besteht aus drei gemauerten, mit Kalksein gefüllten Kammern, bedeckt mit hölzernen, vielsach durchlöcherten Deckeln, durch welche sortwährend Wasser auf den Kalksein ausstließt. Die Absorption der SO2 ist ausgezeichnet, aber da jedes Kilogramm Schwesel 3 kg Kalksein erfordert und an eine Rusbarmachung der Laugen nicht zu denken ist, so kommt auch dieses Versahren sür Hüttenzwecke meist noch zu teuer.

Ralksteintlirme werben häufig bei der Ammoniumsulfatsabrikation angewenbet, um ben beim Auffangen ber Gafe in Schwefelfaure entweichenben Schwefelwafferstoff nach Berbrennung ju SO2, bas bann in Raltsteintlirmen zurudgehalten wird, unschäblich zu machen. Dies wird häufig in ben Berichten der englischen Altali-Inspettoren erwähnt, und im 36. Berichte (für 1899) S. 25 f. gibt ber Beneralinspettor Carpenter folgende Anweisung zur richtigen Ausführung biefes Berfahrens. Man muß in den Berbrennungsöfen genügenben Zug herstellen, sei es burch Saugung hinter bem Turme ober burch schwachen Überbruck (Injektor) im Ofen, um Sublimation von Schwefel zu Die Gafe muffen vor und hinter bem Ofen gut gefühlt werben [vorher, um ben bie Berbrennung hindernden Bafferdampf zu tondenfieren, nachher aus bem gleich zu erwähnenben Grunde], anfange in Bugeifenröhren, bann, wenn Ronbensation von Flussigkeit eintritt, in Bleirohren. Benn bie Gafe mit über 38° in ben Turm eintreten, fo bilbet fich viel Gips, ber ben Raltstein mit einer Krufte überzieht. Die Kalksteinturme foll man nicht aus Gugeifen bauen san fo ein Material tann wirklich nur ein englischer Gasingenieur denken!], sondern aus mit Feber und Rut verbundenen Holzbohlen, ober aus Mauerwert und Zement. Die Wafferspeifung follte bei Raltftein gleichzeitig fontinuierlich und periodifch (burch Schauteltroge) erfolgen. Unwendung von Rreibe tann man mit häufig erfolgenber Schaufeltrogwirtung auskommen (vergl. die weit befferen, heutzutage bei Bay-Luffac- und Gloverturmen üblichen Methoben im 6. Rapitel).

Precht (Deutsch. Bat. Nr. 17100) verwendet zur Absorption der SO2 aus Gasgemischen entweder Magnesiahnbrat oder Tonerbehnbrat, vorzugsweise bas erstere. Man breitet es entweder auf horden aus, unter Be-

feuchtung mit Wasser, ober bringt es im Zustande von Milch mit den vorher auf 100° abgekühlten Gasen zusammen, eutweber in einem mit mechanischem Rührwerf versehenen Apparate, oder in einem Turme nach Art der Freiberger Türme zur Reinigung ber Schwefelfäure von Arfen burch Schwefelwasserstoff (f. Rap. 10). Es bilbet fich ein friftallinischer Nieberschlag von Magueflumfulfit und eine Lösung von Magnefinmsulfat. Beim Erhiten bes Magnefiumfulfits auf 200° spaltet sich die 802 ab und kann als solche kondensiert oder in Schwefelfaure verwandelt werden, mahrend Magnefia, mit etwa 3 Proz. Man erhitt ben Rudstand mit Roble und Magnefiumfulfat, znruchleibt. verwandelt ihn baburch gang in MgO, während bas entweichende Gemenge von SO2 und CO2 in Bleitammern nutbar gemacht werden kann [?]. M. Lyte beschreibt bieses Berfahren mit Zeichnungen im einzelnen (Journ. Soc. Chom. Ind. 1882, p. 165). Es foll mehrfach angewendet worden fein, ift aber augenscheinlich im allgemeinen nicht vorteilhaft genug.

Toner be ist in Brechts Patent eingeschlossen, ist aber nicht so wirts sam wie Magnesia. Man hat zuweilen die fauren Gase durch Schichten von Tonschiefer streichen lassen, um schwefelsaure Tonerde zu bilden, aber dieses Berfahren hat angenscheinlich nur lotale Anwendbarkeit.

Zinkfarbonat ober Zinkoryd wurde von Schnabel vorgeschlagen (Techn. Jahresber. 1882, S. 266), nachdem er in der Lautenthaler Hitte viele andere Bersahren zur Behandlung des Hittenranches ohne gentigenden Ersolgt versucht hatte. Schließlich führte er ein Bersahren ein (Deutsch. Pat. Nr. 16860), dei dem die Gase über mit Wasser benetzes basisches Zinksardonat geleitet werden. Es bildet sich Zinksussit, welches deim Erhitzen, am besten in Mischung mit Kohle, schwessige Säure abgibt, die man in Bleikanmern in Schweselsäure verwandelt, während ein poröses Gemisch von Zinkoryd mit basischen Zinksussit, während eine poröses Gemisch von Zinkoryd mit basischen Zinksussit, und die Ergebnisse doch nicht gentigend; das Bersahren ist sehr lästig auszusühren und kostet viel mehr, als durch die erzeugte Schweselsäure eingebracht wird.

Fleitmann (Deutsch. Bat. Nr. 17397) läßt die sauren Gase, gemischt mit etwas Luft, durch einen Schachtofen streichen, in dem sich ein Gemisch von Eisenoryd und Kohle besindet. Lettere gibt durch ihre Berbrennung die nötige hite und reduziert gleichzeitig das Fo<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und SO<sub>2</sub>, so daß sich FoS im geschwolzenen Zustande unten ansammelt. (Der Erfolg dieses Berkahrens ist höchst zweiselhaft.)

Metallisches Eisen, befeuchtet mit Wasser, wurde von Winkler angewendet (Deutsch. Pat. Nr. 14425), bewährte sich aber für verdünnte saure Gase nicht. Thorp (Engl. Pat. Nr. 8862, 1889) empsiehlt ebenfalls Türme, gefüllt mit Brucheisen und berieselt mit Wasser oder Eisenvitriollösung, bei 49 bis 71°.

Metallisches Rupfer ober Zint in fehr fein verteilter Form wurde in ber Deutschen Gold- und Silberscheibeanstalt zu Frankfurt angewendet, aber ohne genügenden Erfolg. Dagegen wurde in derselben Fabrit das nächste zu beschreibende Berfahren ausgearbeitet. Rößler zeigte (Dingl. polyt. Journ. 242, 278; Fischers Jahresber. 1881, S. 184), daß Gasmischungen, welche neben Luft so wenig SO2 und SO3 enthalten, daß an ihre Berwertung in Bleitammern oder in irgend einer anderen Weise nicht zu denken ist, sich von beiden genannten Gasen vollständig befreien lassen, wenn man sie mittels eines Körtingschen Inziekors und eines durchlöcherten Schlangenrohres in eine Wasserstüng schen Inziekors und eines durchlöcherten Schlangenrohres in eine Wasserstülle einprest, welche Aupfer in Suspension und ein Kupfersalz in Lösung enthält. Das Aupfersusst wirkt als Sauerstosstüberträger von der Luft auf die SO2, und große Mengen Schweselsaure bilden sich auf diesem Wege, so daß man sogar an deren Fabritation auf diese Weise benken könnte. Man versährt jedoch in Frankfurt so, daß die Lösung immer mit genügendem Aupferpräzipitat verssehen wird, aus dem man durch dieses Versahren kostenlos Aupfervitriol erhält. Rößler hat auch (Deutsch. Bat. Nr. 22850) eine Kombination von Apparaten zur Behandlung von gewöhnlichem Hüttenrauch durch dieses Versahren ersonnen.

Friese (Chem. Ind. 1895, S. 137) hat bei einer längeren, ausgebehnten Bersuchsreihe im Laboratorium einen ganz und gar negativen Erfolg mit diesem Bersahren gehabt. Eine Oxydation der SO2 mit Lust zu SO3 durch die katalytische Wirkung von Aupfersulfat konnte nicht nachgewiesen werden. SO2 reduziert Aupfersulfatlösung in der Wärme unter intermediärer Bildung von schwesligsaurem Aupferoxyd die zu metallischem Aupfer. Eine glatte und leichte Oxydation des schwesligsauren Salzes zu CuSO4 sinde nicht statt. Hiernach wäre das Bersahren unbrauchdar zur Darstellung von Aupfervitriol und noch viel mehr zur Fabrikation von Schweselsäure.

Eine eigene Klasse von Versahren bedient sich ber Reaktion zwischen Schwefelbioryb und Schwefelwasserstoff, wobei entweder beide im Gaszustande sind, oder ber lettere im naszierenden Zustande aus Sulsiden entwidelt wird. Die Reaktion in ihrer einsachsten Form ist:

$$2 H_2 S + SO_2 = 2 H_2 O + 3 S;$$

aber ganz abgesehen bavon, daß burch setundare Reaktionen Polythionsäuren gebildet werden, ist auch die Reaktion bei verdünnten Gasen sehr unvollständig. Einzelheiten darüber werden in dem von der Wiedergewinnung des Schwesels and Sodarückstand handelnden Rapitel (Bd. II) gegeben; hier mag es genügen, zu erwähnen, daß Landsberg (Deutsch. Bat. Nr. 6364) die obige Reaktion bei der Röstung von Blende zu verwerten gesucht hat.

Bei Anwendung von Sulfiben find die Reaktionen noch komplizierter, aber die Absorption der SO<sub>2</sub> kann vollständiger erreicht werden. El. Winkler (Chem. Ind. 1880, S. 126) beschreibt ein sehr interessantes Bersahren zur Behandlung der an SO<sub>2</sub> reichen Gase einer Ultramarinsabrik. Sie wurden in Berührung mit einer Lösung von Schwefelnatrium gebracht, das man durch Reduktion des dort absallenden Natriumsulsats mit Kohle erhielt. Die SO<sub>2</sub> wird vollständig absordiert, wobei sich Natriumthiosulsat oder, dei einer Absänderung des Bersahrens, freier Schwefel bildet; aber im großen entstand auch Natriumtetrathionat, das man durch Erhitzen in Natriumsulsat, SO<sub>2</sub> und S,

umsetzen mußte. Theoretisch wurde babei nichts als Roble verbraucht; aber augenscheinlich mußte bei ben vielen Berdampfungen und Schmelzungen viel Brennmaterial verbraucht werden, und wurde zudem viel Arbeit aufgewendet, außer Berhältnis zum Werte der erhaltenen Produkte. Nachdem dieses Bersahren in den Jahren 1868 bis 1877 ausgeübt worden war, wurde es zu Gunften des oben beschriebenen, der einfachen Absorption durch mit Wasserberieselten Kalkstein, verlassen (s. S. 322).

Übrigens hatte Jacob schon im Jahre 1864 ein ganz ähnliches Berfahren mit Anwendung von Natrium- ober Calciumsulfid zu Münsterbusch ausgeführt (Fischers Jahresber. 1881, S. 181).

Schwefelcalcium (bas schon vor vielen Jahren von Dumas zu diesem Zwecke vorgeschlagen worden war) bilbet auch die absorbierende Substanz in Rosmanns Bersahren (Deutsch. Pat. Nr. 13123). Durch Reduktion von Gips mit Kohle und Auslaugen soll eine Lösung von Calciumsulfhydrat entstehen [?], welche im sein verteilten Zustande mit den Gasen in Berührung gebracht wird, wobei Schwefel und Gips gebildet werden:

$$580_2 + 2 Ca H_2 S_2 + 2 H_2 O = 78 + 2 Ca SO_4, 4 H_2 O.$$

Der Schwefel wird durch überhigten Dampf aus der Mischung abbestilliert und der Gips kehrt wieder in den Kreislauf der Operationen zurück (was schwerlich angehen wird). Aus weiteren Mitteilungen Kosmanns (Fischers Jahresber. 1882, S. 270) ersieht man, daß das Absorptionsmittel später durch Kochen von Schwesel mit Kalknilch zubereitet wurde (also "Schwesclleber!") und daß das ganze Berfahren noch im Bersuchsstadium war, in dem es wohl auch geblieben ist.

Schwefelbarhum, welches in Freiberg versuchsweise angewendet wurde, erwies sich als viel zu teuer.

Holzkohle wurde von Allen vorgeschlagen (Engl. Bat. Nr. 189, 1879). Er läßt die von Staub befreiten Gase durch mit Schwefelsaure berieselte Türme und dann durch Türme streichen, welche mit vorher in einem Strome von Sticktoff ausgeglühter Holzkohle gefüllt sind. Hier wird die SO2 zuruckzehalten, während der Sticktoff entweicht. Die SO2 wird dann durch eine Luftpumpe, oder durch Erhitzen auf 300 bis 400°, oder durch eine Bereinigung beider Methoden wieder ausgetrieben und verwertet. [Abgesehen von den unserschwinglichen Kosten ist dieses Berfahren unbrauchbar, weil die betreffenden Gase steels eine große Menge Sauerstoff enthalten, der in den Poren der Holzstohle die SO2 zum großen Teil in Schweselssäure überführen wird.]

Glühende Kohlen sind schon seit sehr langer Zeit angewendet worden, um die SO2 aus Hittenrauch zu freiem Schwefel zu reduzieren. Dieser Borschlag sindet sich schon in einer Broschüre von Bivian aus dem Jahre 1833, und einer eben solchen von Reich, welche die im Jahre 1858 in Frankfurt gemachten Bersuche beschreibt. Derselbe Vorschlag ist sehr häusig wiederholt worden, aber ohne Erfolg geblieben. Ein neuer Apparat von Hünisch und Schröber (Deutsch. Pat. Nr. 33100) soll besseren Erfolg haben und fast ben ganzen Schwesel der SO2 zu S reduzieren; aber ihr Versahren ist augen-

scheinlich nur für reiche Gase passend; nicht aber für die uns hier interessierenben schwach sauren Gase. Scheurer-Restner (Compt. rond. 1892, 114, 296) hat die Bedingungen dieser Reaktion genauer untersucht; nach ihm ist die Hauptgleichung:

$$2 SO_2 + 3 C = 2 CO + CO_2 + 2 S.$$

Bemelmans (Deutsch. Bat. Nr. 77 335) will die SO2 durch Reduktion mit Rohle und Basserstoff in H2S umwandeln und dies nach dem Trocknen nach dem a. v. S. erwähnten Berfahren mit ebenfalls trockenem SO2 mischen und dann in H2O und S umsetzen.

#### 8. Darftellung von Schwefelbioryd in reinem Buftanbe 1).

Früher wurde reines, von Stickfoff und überschilfsigem Sauerkoff freies Schwefelbioryd nur für wenige gewerbliche Zwede benutt und nach verschiedenen Methoden dargestellt, am gewöhnlichsten durch Erhipen von konzentrierter Schwefelsäure mit Kupfer. Dies geht selbstverständlich nur danu an, wenn der entstehende Kupfervitriol verkäuflich ift, und eignet sich auch kaum für den Großbetrieb. Leichter und billiger ist das Bersahren der Erhitzung von konzentrierter Schweselsaure mit Holzkohle, wobei man ein Gemisch von SO<sub>2</sub> mit CO<sub>2</sub> (und CO) bekommt:

$$2 H_2 SO_4 + C = 2 H_2 O + 2 SO_2 + CO_2$$
.

Das CO2 und CO sind für die meisten Berwendungen der SO2 unsschädlich. Bon anderen Gasen ganz freies Schwefelbioryd stellt man durch Erhitzen von konzentrierter Schwefelsaure mit Schwefel dar:

$$2 H_2 SO_4 + S = 2 H_2 O + 3 SO_2$$

Dies tann man so machen, daß man einen langsamen Strom von Schwefelsäure auf Schwefel laufen läßt, der in einer eisernen Retorte auf 400° erhitzt wird. Man muß jedoch bedenken, daß Gußeisen von schwefzendem Schwefel start angegriffen wird; daher scheint ein anderes, dem Bersasser von kundiger Seite mitgeteiltes Bersahren besser. Man nimmt die Operation in einem eisernen Kessel vor, welcher sich oben in der Art erweitert, daß man ein Futter von säurefesten Ziegeln einsehen kann. hier kocht wan konzentrierte Schweselssäure mit Schwefel, der an der Oberstäche schwimmut und durch den säuresesten Ring an der Berührung mit dem Eisen gehindert wird, während der untere Teil des Kessels der vollen Wirtung des Feuers ausgesetzt ist.

Die Compagnie industrielle des procédés Raoul Pictet (Deutsch, Pat. Nr. 22365) reinigte bas auf solchem Wege hergestellte Schweseldioryd in einem eigenen Apparate mit Zugrundelegung der Tatsache, daß die Hydrate der SO2 alle bei —10° tristallisieren, und gasiges SO2 bei dieser Temperatur sein ganzes Wasser verliert. Wir beschreiben diesen ziemlich komplizierten Apparat nicht, da er durch das viel einsachere Versahren von Hänisch und Schröder zur Darstellung von flüssigem Schweselbioryd verdrängt worden ist.

<sup>1)</sup> Eine Monographie "Flüffiges Schwefelbioryd" von A. Garpf, Stuttgart 1900, beschreibt die Darftellung, Gigenschaften und Anwendungen bieses Körpers.

P. Hart (Engl. Bat. Nr. 13950, 1885) stellt reines Schwefelbioryd burch Einwirkung von Schwefelfäure vom spez. Gewicht 1,750 auf fein gemahlenes Schwefeleisen dar. Die Materialien werden in einer gußeisernen Retorte gemischt und auf über 200° erhitzt, worauf ein regelmäßiger Strom von fast reinem SO<sub>2</sub> abgegeben wird.

Ein altes und wohlbekanntes Berfahren zur Darstellung von reinem SO2 ist die Erhitzung von Ferrosulfat mit Schwefel und ein wenig Luft, nach der Reaktion:

$$2 \operatorname{FeSO_4} + 2 \operatorname{S} + 30 = \operatorname{Fe_2O_3} + 4 \operatorname{SO_2}$$

Dieses Berfahren ist als neu von Terrell patentiert worden (Engl. Pat. Nr. 5930, 1884), welcher es augenscheinlich besonders auf die Gewinnung einer guten Malersarbe aus dem rücktändigen Eisenoxyd absieht.

Forb (Amer. Pat. Nr. 363457; Chem. Ztg. 1887, S. 721) verbrennt einfach Schwefel in vorher burch Schwefelsäure getrockneter Luft und läßt die Gase durch eine Schlange gehen, wo durch Abkühlung und Druck slüssiges Schwefelbioryd kondenstert wird. Es ist kaum einzusehen, worin die Neuheit des Berfahrens liegen soll.

Alle anderen Versahren zur Darstellung von reinem, stüssigem Schwefelbioryd sind durch dasjenige von Han isch und Schröder in den Hintergrund
gedrängt worden, welches die Darstellung jener Substanz auf sehr billigem
Wege aus Gasen mit dis zu 4 Bol.-Proz. SO2 herab gestattet. Es ist kaum
nötig zu sagen, daß reichere Gase sich dafür noch besser eignen. Durch dieses
Bersahren ist stüssiges Schweselbioryd ein billiger Handelsartikel geworden, den
man in vielen Fällen im großen anwenden kann, wo man fruher nur gewöhnliches unreines Schwessligsäuregas anwenden konnte.

Das Berfahren von Sänisch und Schröber (Deutsch. Bat. Nr. 26181. 27 581, 36 721) beruht barauf, bas SO, burch Waffer in einem gewöhnlichen Roteturn zu absorbieren, und es aus ber entftehenden schwachen Lofung burch Erhipen in ber Art auszutreiben, daß die latente Barme bes Bafferbampfes volltommen ausgenutt und eine verhältnismäßig fehr fleine Menge Rohlen Es wurde von der Firma Wilhelm Grillo (fpater Attiengebraucht wird. gefellschaft für Binkindustrie vorm. Wilhelm Grillo) in ihrer Binkhutte zu Samborn, Rheinpreußen, aufgenommen, die 1885 eine Berfucheanlage für 600 kg fluffiges Schwefelbiornb errichtete, wobei 6 prog. Bafe aus bem Blenberoftofen von Julius Grillo (D. R. B. Mr. 28458, ahnlich ben Rhenania Dfen, S. 311) jur Bermenbung tamen. 1886 murbe bann eine größere Anlage für 8000 kg SO2 zur Nutbarmachung der Gafe von vier Blenderöftofen Bald barauf folgten in Oberschlesten bie Schlesische Aftiengesellschaft für Bergbau und Zinkhüttenbetrieb zu Lipine und die Graf Guido Henckel von Donnersmardiche Sutte ju Chropaczow (lettere fpater in eine Schwefelfaurefabrit umgewandelt); Ende ber 90 er Jahre eine Anlage ju Sound-Broot, R. J., in Norbamerita.

Beschreibungen bes Berfahrens finden sich in Chem. Ind. 1884, S. 120 und Zeitschr. f. angew. Chem. 1888, S. 448. Die folgende Darftellung



I

benutzt namentlich die letztere, wie auch die Patentbeschreibungen und schriftliche Mitteilungen von seiten der Patentinhaber aus 1902. Bergl. auch Harpf, a. a. D., S. 4.

Die Röftgase tommen in dem Ranal aa, Fig. 123, an und nachdem sie einen großen Teil ihrer hipe an die Bleipfannen ee abgegeben haben, geben fie in den Rotsturm b, wo fie mit fo viel Waffer behandelt werden, daß alle SO, ausgewaschen wird und nur O und N aus c hinausgehen, mit nur 0,05 Bol-Proz. SO2. Die Lösung ber schwefligen Saure, enthaltend etwa 10 kg im Rubikmeter, läuft aus bem Rohre d aus und geht zunächst bnrch einen in Fig. 124 besonders gezeichneten Apparat, wo fie vorgewärmt wird, und bann ber Reihe nach durch die bedecten Bleipfannen ee, wo die Erhipung burch bie im Ranal aa antommenden heißen Röftgafe fortgefest wird. Apparat Fig 124 bient jur Anwärmung ber kalten, sauren Lauge burch bie Sitze ber in einem späteren Stadium bes Prozesses entstehenden Abfallauge. Er ift aus einer Angahl von übereinander gestellten Bleiplatten von 3 mm Dicte aufgebaut, welche eine große Oberfläche, entsprechend ber Menge ber au -behandelnden sauren Langen, darbieten. Diese Platten sind in der Art miteinander verbunden, daß sie eine Anzahl von übereinander liegenden flachen Bleikammern von etwa 4 cm Tiefe bilben, welche in folgender Art miteinander kommunizieren. Die faure Lange fließt burch d in die unterfte Rammer von lints nach rechts; burch eine Seitenverbindung d', welche die gange Seitenkante ber Rammer einnimmt, tritt sie in die britte Rammer, von da durch d" in Rammer 5, und so weiter in Rammer 7, 9 u. f. f., worauf fie bei 87 heraus-Die Rammern 2, 4, 6, 8 u. f. f. dienen in gleicher Weise jum Abwärtslaufen ber in einem fpateren Stadium bes Prozesses erhaltenen beigen Abfallauge. Diefe Lange, welche bei q eintritt, fließt immer in rechtwinkliger Richtung zu der in den abwechselnden Kammern aufsteigenden fauren Lange, so baß bie Berbindungen filr bie Abfalllauge vorn und hinten in dem Apparate Fig. 124 angebracht find. Um eine Durchbiegung ber Bleiplatten ju verbuten, find in jeder Rammer Bleiftreifen angebracht, welche fie verfteifen und welche in der Richtung des Fluffigkeitsstromes laufen. Da die dunnen Bleiplatten gute Bärmeleiter sind, so wird die in den Kammern 1, 3, 5, 7 u. s. w. aufsteigende talte faure Lauge allmählich angewärmt, mahrend die heiße Abfalllauge bei ihrem Berabfliegen burch die bazwischen liegenden Rammern ihre Sitze abgibt. Ratürlich muß immer ein gewisser Temperaturunterschied zwischen ben beiben Laugen und baber ein Barmeverluft bestehen, ber von ber Dauer ber Berührung, der Tiefe der Flussigkeitsschicht und der Schnelligkeit des Bei Rammern von 4 bis 5 cm Tiefe, einem 10 bis Stromes abhängig ift. 12 Minuten bauernden Gegenstrom und genugend großen Oberflächen wird ber Temperaturunterschied etwa 10° fein, b. h. die talte faure Flüffigkeit wird von 15° auf 85° angewärmt werden, mahrend die heiße Abfallauge von 95 bis 250 abgefühlt wird. Man tann in der Praris die mafferige Saure bis 311 90° erhiten, während das Beizwaffer mit 50° abläuft. Die talte Abfall-Lange läuft durch x ab.

In neuester Zeit (1902) wird statt ber flachen Bleifammern, bei benen

Lede schwer zu entbeden und reparieren find, eine Batterie von kleinen Bleischlindern mit Gegenstromeinrichtung angewendet.

Die vorgewärmte faure Lauge ftromt nun ber Reihe nach burch bie bedeckten Bleipfannen ee, wo die Erhitzung in fruher ermahnter Beife fortgeset wird, so daß der Siedepunkt erreicht wird. Die hier abgegebenen Bafe und Dampfe werden burch bas Rohr f in die mit Baffer gefühlte Schlange g. und von hier durch das Rohr h in den Turm i geführt, wo die lette noch übrigbleibende Flüfsigkeit durch trockenes Chlorcalcium oder beffer durch mit Schwefelfaure befeuchteten Rots berausgenommen wird. Bon bier geht bas trodene SO, burch bas Rohr k in die Bumpe l. — Die in den Bfannen ee jum Sieden erhipte Lauge, welche noch immer etwas SO2 enthält, ftromt burch bas Rohr m in die Rolonne n, wo ber Bafferbampf burch Ginfprigung von taltem Baffer großenteils verdichtet wird, mahrend fast trodenes SO2 in p aufsteigt und so ebenfalls in die Schlange g und barauf zu ber Bumpe l gelangt. Die Rolonne n foll hier mit größeren Ginzelheiten gezeigt werben, wie fie in einem späteren Batent (Rr. 36 721) beschrieben ift, und ba diese Trennung einer Mischung von Wasserdampf und SO2 von größerem Interesse ift, fo fei' bas Berfahren ausführlicher erläntert. Es ift nicht leicht, große Mengen Bafferbampf von beigemengter SO2 zu trennen. Inbirette Abfühlung burch äußere Anwendung von taltem Baffer bedingt fehr große Bleiapparate und wirft boch nur unvollfommen, ba bie Dampfe ungehindert burch bie mittleren Teile ber Rühlichlangen ober anderweitig angewendeten Apparate ftreichen. Auch führt bas verbichtete Baffer fehr viel SO2 mit fich weg, wenn man nicht bie Temperatur des Ruhlapparates beinahe auf Siedhige halt. Das neue Berfahren bewirtt die Abscheidung bes Dampfes aus folchen Dischungen burch birette Ginfprigung von taltem Baffer, welche allerdings junachft viel SO, konbensiert. Wenn man aber die so gebildete saure Lösung der heißen Mischung von Bafferbampf und SO2 im Gegenstrome begegnen läßt, fo erhöht fich ihre Temperatur nach und nach und erreicht schließlich Siebhite, und in gleichem Mage nimmt ihr Gehalt an SO2 ab, fo daß diefer bei 100° fast gleich Rull ift. Folgende Tabelle zeigt bie Berminderung bes Behaltes an SO, bei fteigender Temperatur.

#### Behalt ber gefättigten Löfung an SOa:

| bei | $20^{\circ}$ | . • |  | 8,6 | Proz. | SO, | bei | <b>7</b> 0º | • | • | 2,6 | Proz. | SO <sub>2</sub> |
|-----|--------------|-----|--|-----|-------|-----|-----|-------------|---|---|-----|-------|-----------------|
| ,,  | 300          |     |  | 7,4 | "     | ,,  | ,,  | 800         |   |   | 1,7 | "     | ,,              |
| "   | <b>40</b> °  |     |  | 6,1 | "     | ,,  | ,,  | 900         |   | • | 0,9 |       | ,,              |
| ,,  | 50°          |     |  | 4,9 | "     | ,,  | ,,  | 100°        |   |   | 0,1 | *     | ,,              |
| ,,  | <b>60</b> º  | •   |  | 3,7 | "     | "   |     |             |   |   |     |       |                 |

Wenn man die Einspritzung des Wassers so einrichtet, daß die absließende Lauge 95 oder  $100^{\circ}$  warm ist, so kann letztere, wie die Tabelle zeigt, keine erhebliche Wenge  $SO_2$  wegsühren. Wenn andererseits der Weg lang genug ist, so muß der Wasserdampf durch das eingespritzte kalte Wasser vollständig verdichtet werden.

Diefes Berfahren wird in bem in Fig. 125 gezeigten Apparate aus-

geführt, bestehend aus einer Bleitolonne, beren unterer Teil mit Steinzeugtellern, ber obere Teil mit Rote ausgesett ift. Das Gemisch von Bafferbampf und SO2 tritt burch bas Rohr a ein und fleigt in bem Turme auf. Raltes Waffer wird burch bie Braufe b eingespritt, es tonbenfiert sowohl Baffer als SO, und fließt als mäfferige Lösung von Schwefligsaure herab. Sowie biefe in den unteren Teil gelangt, trifft fie immer neue Mengen von beißen Safen und Dampfen und tommt am Boben 1000 warm an. Sierbei gibt fie bie weiter oben abforbierte SO2 wieber ab und unten führt bas Rohr c sowohl das eingespritte als bas aus bem Dampf tonbenfierte Wasser ab. Nach einiger Zeit des Betriebes und bei richtig geregelter Speisung fleigt die Temperatur bes Waffers von oben nach unten gang regelmäßig bis zum Siebepuntt und vermindert fich fein Behalt an 80, in bemfelben Berhaltnis; aber die Menge ber SO2 in bem oberen Teile ift so bedeutend, daß bas eingespritte Baffer fie nicht vollständig aufnehmen tann und somit bas Rohr d einen tontinuierlichen Strom von gasförmigem, von Bafferbampf befreitem 802 abführt. Die Tellerform ber Tonteile in ber unteren Balfte bes Turmes hat ben Borteil, die herabfließende Lauge etwas aufauhalten und fie dabei ber Site bes anffteigenben Dampfes auszuseten; aber ftatt beffen fann man auch durchweg Rots anwenben, wenn man ben Turm hoch genug macht. Gin verbefferter Turm jum Rochen von Schwefligfaurelöfungen ift von banifch patentiert worden (Deutsch. Bat. Nr. 52 025).



Wenn wir ju Fig. 123 jurudfehren, fo feben wir, bag bas in ber Schlange g tondensierte Wasser ebenfalls nach dem Turm n tommt und bort sein SO, abgibt. Die heiße erschöpfte Lauge läuft unten durch q ab und wird, wie oben ermähnt, zur Bormarmung der kalten fauren Lauge im Apparate Fig. 124 verwendet, wo ber Eintritt bes Rohres q sichtbar ift. Um die Kompression bes gasförmigen SO2 zu einer Fluffigfeit zu regulieren, ift ber Taffetfad r in bie Röhre k eingeschaltet, und wird bie Bewegung ber Pumpe I nach ber Größe biefes Sades reguliert. Der Drud bei ber Kompression hangt von ber Temperatur bes Rühlmaffers ab; vergl. die Tabelle S. 330. Das tomprimierte Gas tritt burch s in die Schlange t ein und wird bort verfluffigt; aus t läuft bie Bluffigteit in ben ichmiebeeisernen Reffel u, aus bem fie in bie eifernen Flaschen v ober in Reffelwagen abgelaffen wird. Um fich ber ftets mitgeriffenen Mengen von Sauerstoff und Stidftoff zu entledigen, ift ber Reffel u mit einem Abzugerohr w versehen, bas mit u burch ein Bentil verbunden ift; die Gase werden von hier in den Absorptionsturm b zuruckgeführt. Eine verbefferte Rolonne jum Abtreiben bes SO, wird von Banifch im D. R.B. Dr. 52 025 beschrieben.

Im Jahre 1899 fabrizierte eine oberschlesische Fabrik nach biesem Berschren 1266 Tons stüfsiges Schwefelbioryb; die Erzeugung der anderen (rheinischen) Fabriken ist nicht bekannt. Der Kostenpreis wird auf 40 Mt., der Berkaufspreis auf 100 bis 110 Mk. von der Fabrik angegeben.

Das fluffige Schwefelbiornd wird in eifernen chlindrischen Flaschen von 50 ober 100 kg Inhalt, ober in Resselwagen von 10 Tons Inhalt versendet.





Die ersteren sind in Fig. 126 und 127 gezeigt. Bei ber Bersenbung ist das Auslahventil durch eine Kappe a gesichtigt. Bor bem Gebrauche wird biese entfernt, eben-

so auch die kleine Kappe auf dem Stuten d. Wenn man nun die Spindel des Schraubenventils c mittels eines Schlüffels dreht, so entweicht das SO<sub>2</sub> in Gasform durch die Öffnung d. Die Stopfblichse oder das ganze Bentil dürfen nicht abgenommen werden. Nach einiger Zeit sinkt durch die Verdunftung von SO<sub>2</sub> die Temperatur auf — 10°, so daß kein Gas mehr entweicht, dis der Apparat wieder Wärme von außen aufgenommen hat.

Wenn man das Schwefelbioryd in flüssiger Form abziehen will, so legt man die Flasche auf die Seite (Fig. 127) in solcher Stellung, daß der Stuken d nach oben kommt. Der Dampfdruck preßt dann das SO2 aus d heraus, und die gebogene Röhre im Inneren der Flasche gestattet, ihren ganzen Inhalt an flüssigem SO2 abzugeben. Wan kann diese Substanz durch ein an d an-

geschraubtes Bleirohr ober selbst durch einen Kautschutschlauch fortleiten. Die Flaschen werden auf 50 Atmosphären Druck geprüft, so daß ihre Versendung ohne irgend welche Gesahr geschehen kann, da die Dampsspannung der 802 beträgt:

| 0    | Atmofpharen | Überbruck | bei |   |   |   |  | <del></del> 10° |
|------|-------------|-----------|-----|---|---|---|--|-----------------|
| 0,53 | "           | "         | "   |   |   |   |  | 0•              |
| 1,26 | ,,          | ~         | ,,  |   |   |   |  | + 100           |
| 2,24 |             | "         | ,,  |   |   |   |  | + 200           |
| 3,51 | ,,          | ,,        |     |   |   |   |  | + 300           |
| 5.15 |             |           | ••  | _ | _ | _ |  | + 400           |

Immerhin ist es rätlich, die Flufsigkeit an einem Orte aufzubewahren, wo ihre Temperatur nicht über 40° steigen kann.

Boake und Roberts (Engl. Pat. Nr. 19789, 1892) haben gefunden, daß flüfsiges SO<sub>2</sub> das Zinn ober Weichlot nicht angreift, und daß man daher diese Körper bei der Konstruktion von Bersandgefüßen anwenden kann.

Son (Engl. Pat. Nr. 12276, 1893) läßt fich bie Berpackung von flufsigem SO2 in vor bem Geblase zugeschmolzenen Glasgefäßen patentieren, die man in den zu besinsizierenden Raumen mit dem Hammer zerschlagen soll.

Um eine Überfüllung ber Gefäße angesichts ber Ausbehnung der Flüssigeteit beim Steigen der Lufttemperatur zu vermeiden, soll man sie nur zu neun Zehntel füllen. Dies tann man, außer durch Nachwägen, auch dadurch sestellen, daß man an dem Bentil eine nach innen dis zu einem Zehntel der Tiefe des Gefäßes gehendes Rohr anbringt, aus dem beim Öffnen des Bentils nur Gas, keine Flüssigieteit austreten darf. Die Transportcylinder sassen meist 100 kg, ausnahmsweise 500 kg SO2. Außerdem verwendet man Kesselwagen zu 10000 kg Ladefähigkeit, enthaltend drei geschweißte Eisencylinder von etwa 7 m Länge und 0,7 m Durchmesser, geprüft auf 30 Atmosphären Druck.

Die hauptsächlichsten Berwendungen bes stülssigen Schweselbiorpos sind: biejenige für Kältemaschinen nach Bictet u. A., für Sulsitcellulosesabrikation (um die Calciumbisulsitlaugen zu verstärken), zur Reinigung von Zudersäften, zur Desinfektion, zum Bleichen, zur Fabrikation von Leim und Gelatine. Über diese Berwendungen sagen Dr. Schröbers gefällige Mitteilungen an mich ans 1902 folgendes aus:

"Da, abgesehen von dem geringen Bedarf der Pictetschen Eismaschinen die schweslige Säure im stüssigen Zustande fast gar keine Berwendung fand, so hatte die verstüssigte Säure an sich keinen besonderen Wert, sondern nur als Ausgangsmaterial für die Herstellung anderer schweselhaltiger Produkte. Auch die später ausgesundene Eigenschaft der unter Druck besindlichen slüssigen schwesligen Säure, Die und Fette und eine Reihe anderer organischer Stoffe im hohen Maße zu lösen, brachte ihr keine dauernde Verwertung, da sie neben manchen Vorteilen sitt diesen Zweck auch so große Nachteile besitzt, daß sie mit den gewöhnlichen Extraktionsmitteln, wie Venzin, Üther u. s. w. nicht konkurrieren konnte.

Nenerdings hat die fluffige ichweflige Saure, gestütt auf die Patente von Behrend und Zimmermann, noch als Medium zur Erhöhung der Wirtsam-

teit ber Dampfmaschinen durch Nutbarmachung der hite des Abdampses zur Berdampfung der stüssigen SO2 Verwendung gefunden. Die so erzeugten Hochdruckdungs werden zum Speisen eines hilfschlinders benutt und endlich, nachdem sie so Kraft erzeugt haben, wieder in einem Kaltwasser-Oberstächenkondensator verstüssigt und immer wieder benutt. Da durch diese Berbindung eines Schwessigsuremotors mit der Dampsmaschine eine erhebliche Kraft gewonnen wird, ohne daß weiterer Damps nötig ist, so mag hierdurch eine Umwälzung in der Konstruktion von Dampsmaschinen herbeigesührt werden, welche auch auf den Bedarf an stüssiger schwesliger Säure nicht ohne Einsluß bleiben könnte.

Da somit die flussige schweflige Säure ihrer eigenen Eigenschaften wegen eine Berwendung im größeren Umfange in ber Technit bisher nicht gefunden hat, so konnte sie nur als Ausgangsmaterial für die Berstellung anderer schwefelhaltiger Produkte verwertet werden und mußte, da alle diese Produkte auch birett aus Röftgafen berftellbar find, mit fehr billigen Berftellungsmethoben in Ronfurrenz treten, wobei ihr nur die Borzüge zu gute kommen, welche die größere Reinheit, die ftartere Ronzentration der aus ihr erhaltenen Gafe und ihre einfache Handhabung mit sich brachten. Bon biefen Berwendungsarten war die wichtigste die Berftellung von Sulfitlaugen, welche von der Zellftoffindustrie in großen Quantitäten benötigt werden. Zahlreiche Zellstofffabriten haben die fluffige ichweflige Saure für diefen Zwed in großen Boften verwendet, weil die herstellung einer ausreichend ftarten Calciumfulfitlauge birett aus Röftgasen anfänglich Schwierigkeiten bot und weil in der leichten Bandhabung ber fluffigen SO2 und ber großen Reinheit ber aus ihr erhaltenen Laugen Borteile erblickt wurden, welche die höheren Kosten aufwiegen konnten. Da indeffen eine möglichst billige Berstellung der Sulfitlangen bei den erforderlichen großen Duantitäten für die Zellstofffabriten von Jahr zu Jahr wefentlicher wurde, fo haben fie ihre Ginrichtungen für die birette Berftellung im Laufe ber Beit erheblich verbeffert und die ichweflige Saure hat trop niedrigfter Breisftellung einen Teil dieses Absatgebietes wieder verloren, welches fie anfänglich mubjam erobert hatte. Dies war namentlich in allen benjenigen Fällen nicht zu verhindern, in welchen infolge großer Entfernung von ber Erzeugungestelle noch erhebliche Frachtfosten zu tragen maren. Bur Beit wird bie fluffige fcweflige Saure von einer Angahl Fabriten namentlich noch ju bem 3med benutt, um ben nach der diretten Methode hergestellten bunneren Laugen einen gunftigeren SO2 Behalt zu geben, um die gebrauchten Laugen wieder anzureichern.

In anderen Industrieen, bei welchen die Kosten infolge des verhältnismäßig kleinen Bedarfs nicht eine so große Rolle spielen — wie zur Saturation der Zudersäfte, in der Bleicherei und in der Leimfabrikation u. s. w. —, hat dagegen die Berwendung von flüssiger SO2 zugenommen, weil hier die etwas größeren Kosten durch die bequemere Handhabung und sonstige Vorzüge aufgewogen werden.

Immerhin hat sich die Industrie ber fluffigen schwestigen Saure bei bem umgenugenden Absat zu ausreichenden Breisen nicht recht entwickeln können. Wollte man den erheblichen Bedarf der Zellstofffabriken beden, so mußte dies zu Preisen geschehen, die eine schlechtere Verwertung des Schweselgehaltes ber

Röstgase bieten als die Fabrikation von Schwefelsäure. Diesem Umstande ist es auch zuzuschreiben, daß die SO2-Anlage auf der Gnidottohütte später durch eine Schwefelsäureanlage ersetzt worden ist, da der Bedarf an slüssiger SO2 in Schlesien und den angrenzenden Ländern mehr als ausreichend durch die eine Anlage in Lipine gedeckt werden konnte."

(Die aus obigen Berwertungsschwierigkeiten hervorgegangene Anwendung bes reinen Schwefelbioryds zur Darstellung von Schwefelfäureanhydrid wird im 11. Rapitel angeführt werben.)

Über die Analyse des flussigen Schwefelbioryds vergl. meine "Chemischtechnischen Untersuchungsmethoden" I, S. 269.

# Die Leitungefanale von ben Riesofen nach bem Gloverturm

ober ben Kammern selbst können nur so weit aus Mauerwerk errichtet werben, als die Gase heiß genug sind, um eine Kondensation von Säure nicht besürchten zu müssen. In den Gastanälen über den Kiesösen, den aufrechten Schächten, den Flugstaubtammern, wird dies noch nicht der Fall sein. Weiterhin aber müssen die Leitungen aus Gußeisen und noch weiter aus Blei gemacht werden.



Die Ableitung ber Gase geschieht gewöhnlich in großen gußeisernen Röhren, welchen man zwedmäßig die Form gibt, wie sie Fig. 128 zeigt, um die obere Hälfte unabhängig von der unteren auswechseln oder auch nur zum Reinigen ausheben zu können; zu dem letteren Zwede sind übrigens auch hier und da Mannlöcher angebracht.

Fitr eine Batterie von 12 bis 18 Öfen genügt ein Rohr von 60 cm lichtem Durchmesser; bei größeren Entsernungen ober für mehr Ösen muß man es weiter nehmen, und man sindet sie 90 cm und darüber weit. Nur selten sindet man die Röhren so viel weiter gegossen, daß man sie inwendig mit feuerssesten Ziegeln aussetzen kann, wie es Fig. 129 zeigt; die Abkühlung ist dann sehr schlecht und die Anlage ist viel teurer. Zuweilen, namentlich bei ganz großen und weiten Leitungen, sindet man auch Kanäle von quadratischem oder oblongem Duerschnitt, sei es von Schmiedeeisen oder Gußeisen, immer aber von Eisen, da gemauerte Kanäle gar zu schlecht halten. Nur sur sur sentrechte Leitungen und für Flugstaubkammern wird Mauerwerk angewendet, und zwar aus mit Teer getränkten und mit Teer und Sand oder mit Asbest und Wassersglas vermörtelten Ziegeln.

Tonröhren tann man auch nur nach ziemlicher Abfühlung ber Gafe ans wenden (meift nur zur bireften Ginführung in ben Gloverturm).

Senkrechte Röhren ober Schächte wirken als Kamine; wo also kein Gloversturm vorhanden ist, führt man solche Schächte bis an die Dede der ersten Kammer.

Das aus ben Riesofen (ober auch ben Schwefelbrennern) fortgebende Gas ift viel zu beiß, um birett in bie Rammern eingeführt zu werden; es follte nicht





über 60 bis 80° heiß fein, und muß alfo abgekühlt werden. In manchen Kabrifen murbe früher die nötige Abfühlung der Gafe badurch hervorgebracht, bag man ben Ranal von ben Djen nach den Rammern fehr lang machte, bis auf 100 m; bies ift aber teuer und unbequem in ber Anlage. In anderen Fällen bewirtte man Abkühlung burch Anbringung von Wafferbehältern auf ben Röhren (welche bann beffer edigen Querschnitt haben), in anderen Bleicylinder mit eisernem Mantel und Bafferfühlung in dem ringförmigen Raume bazwischen. Auch noch tompliziertere Rublvorrichtungen find angewendet worden, aber es foll auf ihre Beschreibung hier nicht weiter eingegangen werden, weil es auf ihre spezielle Konstruction wenig ankommt, und weil sie bei Anwendung eines Gloverturmes boch fortfallen. Außerbem ift zu berlichfichtigen, bag bie Gafe namentlich ber Riesofen burch ihren Gehalt an SO, und SO, Ha, respettive von Stidftofffauren, fehr forrosiv wirken, was aber nur bei ihrer Abfühlung hervortritt; gerade, wenn die Abfühlung recht gut ift, wird Metall und Mauerwerk am allermeisten angegriffen. Diefer Übelftand wird durch Anwendung bes Gloverturms völlig vermieden, mahrend er bei Abfühlung burch Saurebampfpfannen noch existiert, ba bas Mauerwert ber Buge bann speziell von fäurefestem Material sein muß, um nicht sehr schnell zerfressen zu werben.

Die einzig rationelle Art ber Gaskühlung ist jedenfalls die, daß man die Wärme ber Gase nütlich verwendet, und zwar ist die am nächsten liegende und in allen besseren Fabriken durchgängig angewendete Berwendung die zur Konzentration der Kammersäure. Das kann durch verschiedene Mittel geschehen; teils durch auf die Riesösen und Gaskanäle gesetzte Bleipfannen, teils in Gloverturm. Das Nähre darüber gehört aber erst in folgende Kapitel.

Zuweilen wird aber noch eine anderweitige Berwertung ber Barme erreicht, wie 3. B. in ber Dungerfabrit von S. und E. Albert au Biebrich a. Rh. (Engl. Bat. von Albert, Fellner und Ziegler, Rr. 15 980; Zeitschr. f. angew. Chem. 1889, S. 287). Auf jebem Riesofen A (Fig. 130) ift eine Gastammer B; bie Röftgafe treten burch mit Absperrventilen verfehene Öffnungen a ein, und burch ahnliche Öffnungen b in die jum Gloverturm C führende Röhre d; eine britte Offnung c geftattet, die Gafe birett nach d und C zu leiten. In jeder ber Rammern B befinden fich horizontale Gugeifenröhren e, welche fich von einem Hauptrohr f abzweigen, in welches Luft burch einen Bentilator eingeblasen wirb. Diese ber Site ber Röftgase ausgesette Luft wird selbit erwärmt und verläßt die Rammern, um durch bas Bauptrohr & fortgeleitet und dann jum Trodnen von Superphosphat verwendet zu werben. In ber Kabrif zu Biebrich wird die Luft auf 100° erwärmt; aber man kann fie weniger ober mehr (bis auf 1350) erwärmen, inbem man die Schnelligfeit bes Bentilators entsprechend reguliert. Das burch d in ben Gloverturm C eintretende Gas ift noch beiß genug, um bie gange Konzentrations - und Denitrierungsarbeit auszuführen; die Gloverturme werden weniger überhitzt und brauchen weniger Reparaturen als fruber; die Saure fließt aus ihnen nur mit 115 bis 1200 ab. während fie fonft 140° warm war, und erfordert alfo weniger Rühlung für die Bay-Luffacturme. Die Ersparnis an Roblen für bie Trodenturme beläuft fich auf 5 Tons pro Tag.

## Flugftaub.

In ben Gastanälen setzt sich immer Flugstaub ab, und zwar bebeutend mehr bei Anwendung von Erzklein als von Stückerz, namentlich bei solchen Öfen, in denen der Staub mechanisch bewegt wird. In solchen Fällen sind befondere Flugstaubkammern ganz unentbehrlich, wie es schon früher bei Beschreibung der betreffenden Öfen bemerkt worden ist (S. 289, 299, 301, 303, 335). Aber auch bei Stücklies ist es von Zeit zu Zeit nötig, die Leitungskanäle und Röhren anszuräumen, weil sie sich sonst ganz verstopfen würden. In manchen Fabriken geschieht dies alle Monate, in anderen seltener. Zu lange sollte man es nie anstehen lassen; sonst verkittet sich der Absat zu einer steinsharten Nasse, die ohne Unterbrechung des Betriebes gar nicht herauszubringen ist.

Die Zusammensetzung des Flugstaubes ist natürlich außerst wechselnd, und selbst seine physikalische Natur wechselt von berjenigen trodenen, leichten Staubes bis zu der eines dicken, ftart sauren Schlammes. Solcher Natur muß z. B. der von Clapham analysierte Absat gewesen sein (Richardson und Watts, Chemical Technology, vol. I, part III, p. 73):

| Sand u. f. w.               |      |    |  |    |  |   | • | 2,333 |
|-----------------------------|------|----|--|----|--|---|---|-------|
| Bleioryb                    |      |    |  | ٠. |  |   | • | 1,683 |
| Eisenoryd .                 |      |    |  |    |  |   |   | 3,700 |
| Rupferoryd .                |      |    |  |    |  |   |   | Spur  |
| Zinkoryd .                  |      |    |  |    |  |   |   | Spur  |
|                             |      |    |  |    |  | _ |   | 7,716 |
| Lunge, Codainduftrie. I. 8. | Aufl | í. |  |    |  |   |   | 22    |

|                 |   |  |  | Ι | at | 11.8 | 7,716  |
|-----------------|---|--|--|---|----|------|--------|
| Arfenige Saure  | , |  |  |   |    |      | 58,777 |
| Schwefelfaure . | , |  |  |   |    |      | 25,266 |
| Salpeterfaure . |   |  |  |   |    |      | Spur   |
| Waffer          |   |  |  |   |    |      |        |
|                 |   |  |  |   | _  |      | 99,759 |

Es könnte aber auch bieser Absatz ähnlich bem von Reich gefundenen gewesen sein (Erdm. Journ. 90, 176), der in der Muldener Hitte einen kristallisierten Flugstaub von gleichen Molekulen arseniger Säure und Schweselstäure fand. Dr. Reidemeister in Schönebed hat ähnliche Absätze häusig beobachtet.

D. Playfair (Chem. News 39, 245) fand in Flugstaub von Pyritöfen wesentlich Arfen, Antimon, Blei, Kupfer, Eisen; an Thallium war 0,002 bis 0,05, an Tellur und Selen 0,001 Proz. zugegen. Er beschreibt die von ihm angewendeten Analysenmethoden im einzelnen.

In anderen Fällen ist der Flugstaub trodener Natur, er besteht großenteils aus mechanisch fortgerissenem Phritstaub, welcher aber besser verbrannt ist, als derjenige im Ofen selbst (Bode, Beiträge zur Theorie und Brazis, S. 41). Fast immer sindet sich dann Arsenit, oft in so großer Quantität, daß es mit Leichtigkeit als kristallinischer Gemengteil mit bloßem Auge bemerkt werden kann.

H. Emith (Chemie ber Schwefelsäurefabritation, übersetzt von Bobe, S. 9) fand barin 46,360 Proz. arsenige Saure, neben einer großen Masse von Schwefel im Mebrigen Zustanbe — letterer naturlich burch Sublimation aus dem Pyrit bei schlechter Leitung des Betriebes entstanden.

Auch für Thallium ift der Flugstaub eine Hauptquelle (f. b.) und auch Selen findet sich in demfelben, wo es in den Pyriten reichlicher vortommt.

Der Flugstaub aus dem Kies von St. Mardy Tinto Santarossa (S. 45) enthielt S frei 0,18 Proz.; Sals Sulfib 1,48 Proz., SOz frei und als Sulfate 16,31; As<sub>2</sub>O<sub>8</sub> 69,07 Proz.; Sb<sub>2</sub>O<sub>8</sub> 1,68 Proz.; CuO 0,14 Proz.; Fe<sub>2</sub>O<sub>8</sub> 2,03 Proz.; Sand 2,65 Proz.; Wasser u. s. w. 6,51 Proz.

Der Flugstaub vom Rösten ber Blende hat nathrlich eine ganz andere Zusammensetzung, als der vom Rösten des Pyrits. Solcher Flugstaub enthielt nach Fischers Jahresber. 1882, S. 273:

|                                 | I.                                          | II.               |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Zinkoryd, unlöslich             | . 8,40                                      | 8,20 ) 00 00      |
| " in lösl. Berbindungen         | $\begin{bmatrix} 17,80 \end{bmatrix}$ 26,20 | $\{12,00\}$ 20,20 |
| Eisenorydul, löslich            | . 2,16                                      | 2,52              |
| Eifenoryd, "                    | . 2,40                                      | 4,20              |
| Bleioryd                        | . 3,38                                      | 4,26              |
| Schwefelfaure, unlöslich        | . 6,46                                      | 8,04              |
| " (ösli <del>d</del> )          | . 20,43 26,89                               | 18,84 26,88       |
| Waffer                          | . 6,59                                      | 9,00              |
| Rudftand (wesentlich Gisenoryb) | . 31,80                                     | 32,42             |
| -                               | 99,42                                       | 99,58             |

Auch Quedfilber tommt häufig im Flugstaub von Blende vor. Bellings robt (Chem. 3tg. 1886, S. 1039) fand in Flugstand vom Rösten der Blende in Oberhausen eine solche Menge von Quedfilber, daß dessen Gewinnung lohnend erschien.

G. Krause (Deutsch. Bat. Rr. 55676) will ben Flugstaub von Zinkblenderöstöfen dadurch nutbar machen, daß er ihn mit Wasser auslaugt und das in Lösung gehende Zink und Eisensulfat mit tohlensaurem Natron, Kali oder Ammoniak fällt, wodurch Zinktarbonak fällt und Alkalisulfat in Lösung geht; oder aber so, daß er die Lösung mit Baryumnitrat fällt und die neue Lösung von Zink und Eisennitrat mit den oben genannten kohlensauren Alkalien

Rig. 131.



Fig. 132.



behandelt. (Aus der Patentbeschreibung ift nicht zu ersehen, wie ein solches Berfahren ökonomisch vorteilhaft gemacht werden konnte.)

Wo die Menge des Flugstaubes groß ist, was hauptsächlich bei arsenitalischen Erzen der Fall ist, aber auch bei manchen der Feinkiesösen eintritt,
reichen die gewöhnlichen Staubkammern nicht aus, welche ja gewöhnlich nur Erweiterungen des Gaskanals sind; man muß dann besondere Einrichtungen anwenden. Diese Sache ist in den Bleihütten und anderen Metallhütten gründlich durchprodiert, und sehr viele Apparate sind zu diesem Zwecke konstruiert worden. Eine vollständige Zusammenstellung derselben ist in der Broschüre von E. A. Hering: "Die Berdichtung des Hüttenrauches", Stuttgart 1888), S. 8 bis 36 gegeben. Biele der in Bleihütten und dergleichen angewendeten Borrichtungen sind sur Kiesösen nicht brauchbar, weil sie aus Eisen konstruiert sind. Aber die allgemeinen Prinzipien bleiben immer dieselben: Der Flugstaub muß zum Absetzen gebracht werden durch Abkühlung, durch Berminberung ber Geschwindigkeit bes Gasstromes und badurch, bag man ihm große Oberflächen barbietet, an benen er anhaften kann. Alle diese Bedingungen werben mehr ober minber badurch erfullt, baß man die Gaskanale genugend

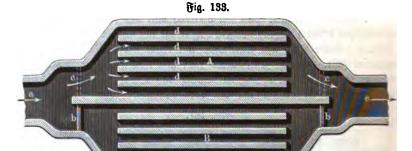

lang und weit macht, aber dies genügt nicht für schlimme Fälle, besonders bei arsenikalischen Erzen. Der Fall wird hier badurch kompliziert, daß die Abskühlung der Gase dem Kammerprozesse schaden kann und daß die langen Kanäle, besonders die im Zickack geführten oder mit Anprallwänden versebenen, den

Fig. 134.



Zug sehr stören. Der letzterwähnte Nachteil ist sehr verringert worden, seiter man erkannt hat, daß es nur in sehr schweren Füllen, z. B. bei mechanis betriebenen Feinkiesösen, erforderlich ist, die Gase in Kandlen, wie die in Fig. I und 132 (a. v. S.) stizzierten, zu führen (in der ersten Kigur kann die Zeichans)

nach Belieben für einen Grundrif ober einen Längsschnitt genommen werden), wo ber Gasftrom fortwährend an feste Oberflächen anprallt, dag man vielmehr die Berbichtungsoberflächen in der Richtung des Stromes felbst anordnen tann, wo fle bem Stand Belegenheit geben, fich baran anzusepen, ohne boch ben Zug au ftoren. Fig. 138 zeigt, wie bies in folder Art geschehen kann, daß ber Flugstaub ohne Unterbrechung bes Prozesses ausgeräumt werben tann. Die burch a antommenden Bafe werben mittels Schieber entweber burch bie Rammer A ober burch B geleitet. Im vorliegenden Falle find bie Schieber bb gefchloffen, die Gase gehen also burch A. Bebe Rammer ist burch bunne Bande dd in ber Lange nach parallel laufende Ranale geteilt; biefe Banbe konnen aus Manerwert, Tonplatten, Blei u. bergl. fonftruiert fein. Das Gas wird in biefem Falle keine weitere Behinderung bes Zuges als durch die unvermeidliche Reibung erleiben, und die Teilströme vereinigen sich wieder bei e in einen einzigen Sauptftrom. Benn die Rammer A zu fehr mit Stanb angefüllt ift, öffnet man die Schieber bb, schließt die Schieber cc und läßt nnn die Base durch B streichen, so daß man die Rammer A inzwischen von der Ansammlung von Flugstaub befreien taun.

Bei mechanisch betriebenen Feinliesöfen muß man aber doch Flugstaubkammern mit gegen die Zugrichtung senkrecht gestellten Anprallwänden anwenden, wie sie z. B. in Fig. 101 und 102 a. S. 300 gezeigt sind, und kommt selbst damit noch nicht immer zum Ziele. Bei zu starker Zugbehinderung muß man dann mechanische Zugbeförderung anwenden, wie sie im 6. Kapitel beschrieben werden wird.

In vielen Fallen muß man jur Beseitigung bes Flugftaubes bie Safe auch noch tunftlich abkublen. Dies geschah fruber ju Freiberg burch einen eigentumlichen mit Baffertuhlung versehenen Ranal, ber in Fig. 134 und 135 (a. v. S.) gezeigt ift, wovon bie zweite einen Langsschnitt nach ber Linie AB, bie erfte einen Horizontalschnitt nach CD vorstellt. Die Seitenwände des Ranals werden durch eine große Anzahl von flachen Röhren aa gebildet, welche mit den Schmalseiten aneinander gelötet find. Auf der Dede steht ein niedriger Trog b, der mit einem beständigen Strome von Wasser versehen ift, welches durch die in der Zeichnung gezeigten Löcher in die Räume aa und von diesen durch andere Löcher in den gemeinfamen Langetanal c flieft. Der Boden bes Rangle hat teine Baffertuhlung, aber ba er auf ben Mäuerchen dd ruht, fo ift er ber Luftfiblung ausgesett. Diefe Randle find fehr toftspielig in ber Anlage, verrichten aber ihre Dienfte fehr gut und brauchen fast nie Reparaturen (Einzelheiten in bem Freiberger Jahrbuch 1879, S. 151, Taf. XII). Bon ben 2 bis 21/2 Proz. Arfen, welches im Durchschnitt in ben Freiberger Ergen enthalten ift, werben 97 Brog. in biefen langen Ranalen verdichtet, wobei bas Bas schließlich auf die ankere Lufttemperatur abgefühlt wird.

Im Jahre 1902 wurde mir jedoch aus Freiberg berichtet, daß man bie langen wassergefühlten Ranale wegen ihrer Rostspieligkeit nicht mehr brauche und sie durch einsache Bleikanäle, ober, wo die hitze der Gase zu groß ist, durch gemanerte Ranale erset habe.

Rach Bauer (Jahrb. f. Berg. und Buttenw. in Sachsen 1894, S. 39)

sind zur Bewältigung des Hittenrauches außer den neun Schwefelsäurespstemen mit 30 Bleikammern noch Flugstaubkanäle von 8037 m Länge und 3,8 qm Ouerschnitt vorhanden. In dem Flugstaub waren im Jahre 1893 etwa 1137 kg Silber, 1656 Tonnen Blei und 917 Tonnen Arsenik, im Werte von 272 000 Mt. enthalten. 80 Proz. des Flugstaubes werden gewonnen, 20 Proz. disher noch verloren. Der jährliche Hittenrauchschaden hat sich von 61 000 auf 3600 Mt. vermindert. Zur Gewinnung der übrigen 20 Proz. Flugstaub werden Kanäle nach System Monier-Freudenberg angelegt. Zur Abkühlung der Gase um 1° C. braucht man in geschlossenen Monier-Kanälen 8,3 m, in freiliegenden 4,5 m Länge, in Bleiblechkanälen 3 m, in gemauerten 6 m.

Falbing (Min. Ind. IX, 623) beschreibt einen von A. B. D'Brien tonftruierten Staubfänger, ber auf bem Zentrifugalpringip beruht. Er arbeitet



zusammen mit dem im 6. Kapitel beschriebenen gußeisernen Bentilator desselben Erfinders und empfängt das Gas von sünf Herreshoff- Dfen, von denen er 75 Proz. des Staubes zurüchhält. Gleichzeitig dient er als Salpeterosen. Wie Fig. 136 und 137 zeigen, ist es ein trichterförmiger Körper, 2,4 m Durchmesser im chlindrischen Teile und 3,6 m hoch, mit 15 cm weiter Offnung am Boden zum Austragen des Staubes. Er ist mit 100 mm startem, seuerfestem Futter versehen. Das Gas kommt mit großer Geschwindigkeit (aus dem Bentilator) in dem Rohr oben an, bestreicht den Cylinder tangential und zieht durch ein Zentralrohr ab. Es nimmt dabei eine rotierende Bewegung an und läßt den schweren Staub fallen, welcher durch die Bodenöffnung automatisch

entfernt wird. Sechs röhrenförmige Salpeterkessel sind rings herum angebracht, die von oben beschickt und seitwärts entleert werden. (Augenscheinlich muß ein solcher Apparat noch mit gewöhnlichen Standtammern von der S. 300 und 339 gezeigten Art kombiniert werden, wird diese aber sehr entlasten.)

Zur Darstellung von Sulfitcellulose sollte die schwesige Säure nicht nur von Flugstaub, sondern auch von Schweselstrioryd möglichst frei sein. Man muß daher sehr gute Flugstaudkammern anwenden und das Gas auch besonders abkühlen, z. B. durch gußeiserne Röhren von 75 om Durchmesser, die 15 oder 20 m auf- und ebenso viel absteigen; unten endigt diese Leitung in einem mit Blei gefütterten und mit Mannloch versehenen Rohre, das mit Eisendohrspänen gefüllt ist. Hier sammelt sich die bei der Abkühlung kondensterte Schweselsäure und wird von den Eisenspänen zurückgehalten. Die sich bildende Lösung von Eisenvitriol wird entsernt und die Eisenspäne nach Bedarf erneuert (Abbildung in Papier-Zeitung 1894, S. 2099 und 2180). Ein wirksamerer Apparat zur Entsernung von SO3 und H2 SO4 ist der von Nemethy (D. R.B. Nr. 48 285), dei dem die Röstzgase durch eine große, mit Eisendohrspänen n. dergl. beschickte Kammer hindurchstreichen, ehe sie in den Kühlapparat zelangen (vergl. S. 245).

#### Die Röftgafe1).

## 1. Röftgas von Rohichwefel.

Atmosphärische Luft enthält rund 21 Volumprozente Sauerstoff und 79 Proz. Sticktoff (Argon u. s. w.). Könnte man allen Sauerstoff in Schwefelbioryb umwandeln, so würde bas Volum unverändert bleiben, da 1 Wol. O2 auch 1 Mol. SO2 gibt.

Wenn wir Sulfitcellulose fabrizieren wollen, so brauchen wir ein möglichst wenig überschüssigen Sauerstoff enthaltendes Röstgas. Aber um Schwefelsaure zu fabrizieren, müssen wir in den Ofen genügend Sauerstoff einführen, um später SO3 zu bilden und außerdem noch einen gewissen, praktisch als nötig erkannten Überschuß. Schon für den ersten Zweck müssen wie Wenge des Sauerstoffs um 50 Broz. vermehren, da  $2 \, \mathrm{SO}_2$  noch  $\mathrm{O}_2$  zur Umwandlung in  $2 \, \mathrm{SO}_3$  brauchen; das theoretische Maximum von  $\mathrm{SO}_2$  im Röstgase würde dann  $14 \, \mathrm{Broz}_3$ . betragen, mit 7 Broz. O und 79 Broz. N. Aber in der Praxis müssen wir einen solchen Überschuß von Sauerstoff geben, daß im Austrittsgase noch etwa 5 Broz. O mit 95 Broz. N auftritt.

Bezeichnen wir nun das noch unbefannte Bolum biefes überschüffigen, auf je 100 Bol.-Ae. bes nach ber Theorie zusammengesetten Gasgemenges

<sup>1)</sup> Ein Teil der hier folgenden Aussührungen ist den in den früheren Auslagen wörtlich gegebenen Berechnungen von Schwarzenberg entnommen. Wo von Stidzstoff die Rede ist, ist darunter auch Argon, Helium und die anderen in der Atmossphäre neuentdeckten Gase mit verstanden, welche ebenso indisserent für den Schwefelsfäureprozes wie der atmosphärische Stickfoss sind.

nötigen Sauerstoffs mit x, so müssen mit demselben  $\frac{79}{21}x$  Bol.-Ae. Stidstoff zugeführt werden. Dazu kommen 79 Bol.-Ale. Stidstoff, welche mit den zur Bildung von 14 Bol.-Aln. Schwefelsäure und dessen Umwandlung in Schwefelsäure erforderlichen 21 Bol.-Aln. Sauerstoff eintreten. Das Bolum des gesamten Stickstoffs und daszenige des außerdem zur Schwefelsäurebildung nötigen überschüssigen Sauerstoffs, welche für je 14 Bol. Schwefelbioryd in die Bleiskammern eingeführt werden und wieder aus denselben austreten, beträgt also zusammen

 $79 + \frac{79}{21}x + x = 79 + \frac{100}{21}x.$ 

x foll aber 5 Proz. oder  $^{1/_{20}}$  biefes Bolums ausmachen. Wir haben also die Gleichung:

$$x = \frac{1}{20} \left(79 + \frac{100}{21}x\right) = \frac{79}{20} + \frac{5}{21}x.$$
 $x - \frac{5}{21}x$  ober  $\frac{16}{21}x = \frac{79}{20}$ ,

also

Daraus folgt:

 $x=rac{79\cdot 21}{20\cdot 16}=5$ ,18 Vol.-Ae., das heißt: es sind außer den oben angegebenen theoretischen Gasmengen noch als Überschuß 5,18 Vol.-Ae. Sauerstoff nebst den zugehörigen 5,18  $\cdot rac{79}{21}=19$ ,50

Bolumteilen Stickstoff nötig. Das Gasgemenge, welches in die Bleitammern eingeführt resp. im Schwefelofen gebildet wird, soll bemnach enthalten:

Daraus berechnet sich für 1 Liter biefes Gasgemenges folgende Zusammen- fetung:

Summa 1,0000 Liter.

Das heißt: Die normale Menge SO, im Roftgas von Schwefel. öfen ift 11,23 Bol.-Brog.

Diese normale Menge kann bei genügender Sorgfalt wirklich erreickt werben, aber meist bleibt man in der Braxis barunter.

# 2. Röftgafe von Schwefelties.

hier andert fich die erforderliche Luftmenge fehr. Wir werden ihr Berhaltnis für bas Gifenbifulfuret ober ben reinen Schwefelkies berechnen. Diefer enthalt

in 100 Tln.  $46^2/_3$  Tle. Eisen und  $53^1/_3$  Tle. Schwefel. Wenn auch bei der Berbrennung von dichtem Schweselsties nicht immer alles Eisen dis zu Eisensesquioryd (Fo<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) oxydiert wird, indem sich zuweilen etwas magnetisches Eisenoryd (Fo<sub>8</sub>O<sub>4</sub>) dilbet, so milsen wir doch in der Rechnung die volktändige Verwandlung des Eisens in Eisensesquioryd als das normale Verhältnis voraussen, welches zu erstreben ist, um den Schwefel so viel als möglich zu benutzen. Demnach erfordern 2 Mol. oder 240 Tle. Eisendsulsturet: 3 At. oder 48 Tle. Sauerstoff zur Drydation des Eisens und weitere 8 At. oder 128 Tle. Sauerstoff zur Vrydation des Eisens und weitere 8 At. oder 128 Tle. Sauerstoff zur Vrydation des Eisens und weitere 8 At. oder 128 Tle. Sauerstoff zur Vrydation die 11 At. oder 176 Tle. Sauerstoff zur Verbennung nötig. Außerdem müssen noch 4 At. oder 64 Tle. Sauerstoff zur Verwandlung der gebildeten 4 Mol. oder 256 Tle. Schwefeldioryd in Schwefelsiare zugeführt werden. Aus Vorstehendem berechnet sich, daß auf je 1000 Tle. Eisenbisulfuret

200 Tle. Sauerstoff zur Oxybation bes Eisens,
583\(^1/\_3\) , , , Bildung bes Schwefelbioryds,
266\(^2/\_3\) , , , Berwandlung bes Schwefelbioryds in
Schwefelsäure.

zusammen 1000 Tle. Sauerstoff nötig find.

Nun ist aber ein Überschuß von Sauerstoff anzuwenden, welcher etwas größer als bei der Arbeit mit Schwefel sein, und etwa 6,4 Vol.-Tle. auf je 93,6 Vol.-Tle. des aus den Bleikammern abziehenden Stickstoffs, oder 6,4 Vol.-Proz. vom Semenge beider Sase in trockenem Zustande betragen mag. Bezeichnen wir nun das unbekannte Volum des überschüfsigen Sauerstoffs, welcher auf je 1000 g Schwefel, der in Form von Eisenbisussurer verbraucht wird, einzusühren ist, mit x Liter, so beträgt das Volum des Stickstoffs, von welchem er begleitet ist,  $\frac{79}{21}$  x Liter. Beide Gasmengen und die 4933,3 Liter Stickstoff, welche mit dem sür die Verdreunung und Schwefelsäurebildung nötigen Sauerstoff eingeführt werden, bilden zusammen das austretende Gasgemenge, bessen Volum also

$$4933,3 + x + \frac{79}{21}x = 4933,3 + \frac{100}{21}x$$

beträgt.

x foll aber  $\frac{6,4}{100}$  diefes Bolums betragen.

Bir haben alfo bie Gleichung:

$$x = \frac{6,4}{100} \left( 4933,3 + \frac{100}{21} x \right) \cdot$$

Daraus folgt:

$$x = 454,1.$$

Es find bemnach auf je 1000 g ober 1 kg Schwefel, welche in Form von Eisenbifulfuret verbrannt werden, außer ben oben nach ber Theorie berechneten

6244,7 Litern Luft noch als Überschuß 454,1 Liter Sauerstoff nebst den zngehörigen

$$\frac{454,1.79}{21} = 1708,4$$
 Stidftoff,

b. i. 2162,5 Liter Luft, also im ganzen 8407,2 Liter Luft von 0. Temperatur und 760 mm Quedfilberdrud einzuführen.

Während für je 1 kg freien Schwefels, welches verbrannt wird, 6199 Liter Luft von 0° Temperatur und 760 mm Quecksilberdruck nötig sind, erfordert eine gewisse Wenge Schwefel, wenn sie in Form von Eisenbisulfuret verbrannt wird,

$$\frac{8407,2}{6199} = 1,356 \,\mathrm{mal}$$

fo viel Luft, als wenn man fie in freiem Zustande verbraucht.

Das vorstehende Berhältnis ändert sich für die Gasmengen, welche in die Bleikammern eintreten. Denn bei der Berbrennung von Sisenbifulfuret bleibt ein Teil des Sauerstoffs mit dem Eisen zuruck, während bei der Berbrennung von Schwesel die gesamte Luftmenge in die Bleikammern gelangt und bei gleicher Temperatur und Spannung ihr Volum beibehält, weil Sauerstoff bei seiner Berbindung mit Schwesel zu Schweselbioryd sein Bolum nicht andert.

Die oben gefundenen 8407,2 Liter Luft, welche für je 1000 g in Form von Eisenbisulfuret benutzten Schwefels in den Brenner einströmen, liefern folgende, auf 0° Temperatur und 760 mm Quecksilberdruck berechnete Gasmengen in die Bleikammern, nämlich:

- 699,4 Liter Schwefelbioryb, welche aus bem gleichen Bolum Sauerstoff entstanden sind,
- 349,7 " Sauerstoff, welche zur Bermanblung bes Schwefels bioryds in Schwefelsaure nötig sind, und
- 454,1 " Sauerstoff als Überschuß, ferner
- 4933,3 " Stidstoff, welche mit bem nach ber Theorie nötigen Sauerstoff einströmen, und
- 1708,4 " Stidftoff, welche mit bem überschuffigen Sauerstoff einströmen,

zusammen 8144,9 Liter, welche 699,4 Liter Schwefelbioryb,
349,7 + 454,1 = 803,8 , Sauerstoff unb
4933,3 + 1708,4 = 6641,7 , Stickftoff enthalten.

hiernach besteht bas normale Gasgemenge bei ber Röftung von Schwefellies, welches in die Bleitammern einströmen foll, aus:

In ben meisten Fabriken beträgt bas Schwefelbioryb weniger als 8,59 im Durchschnitt und es sinkt sogar zuweilen unter 6 Bol.-Proz. bes Gasgemenges herab. Es versteht sich von selbst, baß sich dann die Broduktion für einen bestimmten Rammerraum entsprechend vermindert, wenn man die Schwefelsäurebildung nicht durch vermehrten Berbrauch von Salpetersäure beschleunigt. Wir werden im 7. Rapitel hierauf zurücksommen.

Um Calciumbisulsit für Sulsiteellulose-Fabrikation zu machen, sind von den obigen abweichende Bedingungen zu beachten. Natürlich braucht man hier nicht den zur Bildung von SO<sub>8</sub> nötigen und den außerdem im Überschuß für den Bleikammerprozeß erforderlichen Sauerstoff; im Gegenteil soll die Bildung von SO<sub>3</sub> möglichst beschränkt werden. Wenn man die durch die Gleichung  $2 \, \text{FoS}_2 + 110 = \text{Fo}_2 \, \text{O}_3 + 4 \, \text{SO}_2$  erfordernde Sauerstoffmenge genau anwenden könnte, so würde das Röstgas 16 Vol.-Proz. SO<sub>2</sub> haben. Braktisch soll man nicht über 11 Proz. SO<sub>2</sub> hinausgehen, weil sonst die Brenner zu heiß gehen, wodurch Sublimation von Schwesel und Sauenbildung eintritt. Parpf gibt im Wochenbl. s. Papiersabr., Biberach 1901, Nr. 23, 25, 27 einige Berechnungen sur biesen Fall, welche nichts Wichtiges enthalten.

## 3. Röfigas bon Bintblende.

Die folgenden Berechnungen find nach Safenclever (Chem. 3nd. 1884, 79) gegeben.

Reine Blende, Zn S, besteht aus 63 Gewtln. Zn +32 Gewtln. S. Jur Berbrennung berselben in ZnO + SO<sub>2</sub> gehören  $3 \times 16 = 48$  Tle. Sanerstoff, zur Umwandlung von SO<sub>2</sub> in SO<sub>3</sub> nochmals 16 Tle. Sanerstoff, zussammen sür 95 Zn S (mit 32 S): 64 O. Dies bedeutet, daß jedes Kilogramm Schwesel der Blende 2 kg Sanerstoff, oder 1398,7 Liter von  $0^{\circ}$  und 760 mm, mit 5258,0 Liter Stickstoff = 6656 Liter Lust verbraucht. Außerdem braucht man einen Überschuß von Sanerstoff im Austrittsgase, den man bei Annahme von 6,4 Proz. O in diesem Gase durch folgende Formel sindet:

$$n = \frac{6.4}{100} \left(5258 + \frac{100}{21}n\right) = 484,0$$
 Liter Sauerstoff,

wozu nun fonimt

Folglich besteht das Röftgas von 1 kg Blende aus:

699,4 Liter SO2,

349,7 " O gur Bilbung von SO3,

484,0 " O im Überschuß,

5258,0 " N als Begleiter bes theoretisch notwendigen Sauerstoffs

1820,7 " N " " überschüssigen Sauerstoffs,

8611,8 Liter Bas.

Dber 100 Bol. bes Blenberöftgafes enthalten :

8,12 Bol. SO<sub>2</sub>, 9,69 " O, 82,19 " N.

Wie aus Hafenclevers Berechnung ersichtlich ift, steht das stärkte der Theorie nach aus Blende erhältliche Röstgas dem aus Schwefelkies erhältlichen (S. 346) nur wenig nach. Aber abgesehen davon, daß hier ebenso wie bei der Verbrennung von Schwefel und Kies die theoretischen Zahlen durch die Bildung von Schwefelsaureanhydrid modisiziert werden, besteht bei den älteren Blendeösen ein weit gewichtigerer Grund dafür, daß in der Praxis der Prozentgehalt der Blendegase weit unter dem Theoretischen bleibt. In jenen Ofen wurde nur die Hälfte oder höchstens zwei Drittel des Schwefels als SO2 (wohl auch mit etwas SO3) erhalten; die andere Hälfte resp. ein Drittel blied im Zustande von ZnSO4 zurück, während doch der allen vier Utomen O des ZnSO4 entsprechende Sticktoff in das Röstgas überging. Daher mußte es früher sür sehr günstig angesehen werden, wenn Blenderöstgas 5 oder höchstens 6 Proz. SO2 enthielt, während bei neueren Ösen allerdings bessere Gase ershältlich sind, welche den Kiesösenröstgasen wenig nachgeben.

Nach Berichten aus 1902 enthalten die Blenderöstgase bei normalem Betriebe auch bei armen Erzen selten unter 6 Proz., durchschnittlich 6 bis 7,5 Proz. SO2; daneben auch viel SO2 (vergl. S. 351).

Bei der Abstung im Pyritofen bildet sich neben dem Schwefelbioryd noch stets Schwefeltrioryd (Schwefelfäureanhydrid). Diese Tatsache ist schon längst bekannt, und 1852 von Böhler und Dahla, bann von Plattner (Die metallurgischen Röftprozesse, 1856) burch viele Bersuche in der Weise erklärt worden, daß sehr viele Körper, zu benen unter anderen auch das im Riesofen in Menge vorhandene Eisenoryd gehört, das Schwefeldioryd dazu disponieren, sich mit dem Sauerstoff der Luft zu Schwefelsäureanhydrid zu vereinigen. Wie wir schon früher gesehen haben, und im 11. Kapitel ausführlich sehen werben, wird biese Reaktion geradezu zur Darstellung von Eine andere nabeliegende Ertlarung ift bie, Schwefelsäureanhydrid benutt. daß fich im Riesofen an falteren Stellen Sulfate des Eisens bilben, welche an ben heißeren Stellen fich wieber in Gifenoryd und Anhydrid spalten. Diefe Ertlärung reicht aber nicht zu für Fortmanns Berfuche [Dingl. polyt. Journ. 187, 155; Wagners Jahresber. f. 1868 (14), S. 167], wonach bie weißen Nebel von Anhydrid ichon im ersten Moment ber Entzundung ber Scheurer-Reftner erflart (Bull. de la Soc. Chim. Riese auftreten. 1875, 23, 437) jenen Borgang aus der längst befannten Tatsache, daß Gifenoryd durch allmähliche Abgabe und Wiederaufnahme von Sauerstoff als orydierens der Körper wirken könne. Wir muffen aber bedenken, daß selbst bei der Berbrennung von reinem Schwefel etwas SO8 entsteht (f. u.).

Nach Fortmanns im kleinen Maßstabe angestellten Bersuchen (a. a. D.) würde bei der Röstung von Schwefelkies sogar viel mehr Schwefelkrioryd als Dioryd entstehen, näntlich nach einem Bersuche viermal so viel, nach einem

anderen im Berhältnisse von 5:3. Seine Versuche sind augenscheinlich ganz irrig, infolge der von ihm angewendeten unrichtigen Analysenmethode. Scheurers Restner (a. a. D.) fand bei direkten Bersuchen nur 2 bis 3 Proz. der ganzen schwessligen Schure in Trioxyd verwandelt, aber allerdings ein noch größeres Desizit im Sauerstossgealt der Gase, als dieser Bilbung entspricht, und auch durch die spätere Diskussion zwischen Bode (Dingl. polyt. Journ. 218, 325) und Scheurer-Restner (ebend. 219, 512) wurde die Sache nicht weiter ausgeklärt.

Um die Frage ber Bilbung des Schwefeltrioryds beim Rösten von Burit burch genauere Dethoben zu entscheiben, als fruber angewendet worben waren, namentlich von Fortmann, habe ich mit Salathe eine Reihe von Berfuchen angestellt (Ber. b. beutsch. chem. Gefellich. 10, 1824). Es stellte fich herans, bag man bas Schwefeltrioryb nicht, wie Scheurer-Reftner es getan hatte, burch Chlorbaryumlöfung auffangen und bestimmen tonnte, weil auch chemisch reines Schwefelbioryb mit Chlorbaryumlösung bei Begenwart von Sauerstoff ober atmosphärischer Luft sofort einen Rieberschlag von Baryumfulfat gibt. Dagegen tonnte man, wie burch Rontrollverfuche feftgeftellt murbe, vollig genane Refultate erhalten, wenn man die Gase durch titrierte, im überfchuß befindliche Jodlofung leitete, ben nicht verbrauchten Teil ber letteren mit Natriumarsenit zurlichtitrierte und in einem anderen Teile ber Flifsigkeit die famtliche gebildete Schwefelfaure burch Fällen mit Chlorbaryum bestimmte. Durch bas Zurucktitrieren erfuhr man die Quantität bes aufgenommenen Schwefelbiorybe, burch Subtrattion ber entsprechenden Rahl von ber Befamtschwefelfaure biejenige bes Triogyds. Es ergab sich in zwei Bersuchen beim Röften von feingepulvertem, fpanischem, tupferhaltigem Schwefelties mit 48,62 Broz. Schwefel, in einer Glasröhre im Luftstrome :

|          |          |     |                   |   |   | I.    | II.   |       |
|----------|----------|-----|-------------------|---|---|-------|-------|-------|
| Schwefel | erhalten | als | SO <sub>2</sub> . |   | • | 88,02 | 88,78 | Proz. |
| ,,       | , ,,     | "   | 803.              |   |   | 5,80  | 6,05  | , ,,  |
| ,,       | "        | im  | Rüdftant          | ) |   | 3,43) | 5.17  |       |
| ,,       | -Berluft |     |                   |   |   | 2,75  | 0,17  | "     |

Bon bem Schwefel ber Röftgafe felbft waren vorhanden:

|         |  |   |   |  |   | I.    | II.   |       |
|---------|--|---|---|--|---|-------|-------|-------|
| als SO2 |  |   |   |  |   | 93,83 | 93,63 | Broz. |
| . 80.   |  | _ | _ |  | _ | 6.17  | 6.37  |       |

Zwei andere Bersuche wurden in der Art angestellt, bag in dem Glasrohre noch 50 g von völlig ausgeglühten Röstrudständen desselben Rieses in Studen von Erbsengröße vorgelegt wurden. Man fand dann:

|            |     |                 |     |  |  | III.  | IV.   |       |
|------------|-----|-----------------|-----|--|--|-------|-------|-------|
| Schwefel a | ils | 802             |     |  |  | 79,25 | 76,90 | Proz. |
| , ,        | ,,  | SO <sub>3</sub> |     |  |  | 16,02 | 16,84 | "     |
| Riidstand  | un  | b Berli         | ıft |  |  | 4.73  | 6.26  |       |

Bon bem Schwefel ber Röftgase felbst waren vorhanden:

|                   |  |  |  |  | III.  | IV.         |
|-------------------|--|--|--|--|-------|-------------|
| als SO2           |  |  |  |  | 83,18 | 82,00 Proz. |
| " SO <sub>3</sub> |  |  |  |  |       | 18,00 "     |

Im großen wird das Berhältnis nicht so gunftig für die Bilbung von Schwefelsaureanhydrid sein, als bei den letten beiden Bersuchen, weil dabei die Röstgase durch verhältnismäßig viel weniger glühendes Sisenoryd als bei unseren Bersuchen streichen.

Beitere in meinem Laboratorium angestellte Bersuche (Chem. 3tg. 1883, S. 29) zeigten, daß bei der Berbrennung von Schwefelkies im Luftstrome 5,05 Proz., beim Durchleiten der Gase durch eine Schicht von glühenden Riesabbränden aber 15,8 Proz. des Gesantschwefels als SO2 auftrat, was obige Ergebnisse durchaus bestätigt. Selbst bei der Berbrennung von reinem Schwefel sür sich fanden sich noch 2,48 dis 2,80 Proz. desselben in SO3 umzgewandelt, und diese Wenge steigerte sich auf 9,5 dis 13,1 Proz., wenn die Gase durch rotglühende Pyritabbrände geleitet wurden.

Auch Hempel (Ber. d. beutsch, chem. Ges. 1890, S. 1455) fand bei Berbrennung von Schwesel unter gewöhnlichem Atmosphärendruck 2 Proz. desselben in SO<sub>3</sub> umgewandelt; bei Berbrennung unter einem Drucke von 40 bis
50 Atmosphären jedoch ging etwa die Hälfte alles Schwesels in SO<sub>8</sub> ilber.

Scheurer-Restner untersuchte späterhin mehrmals Röftgase aus Pyritbfen in bieser Richtung (Bull. Soc. Chim. 43, 9; 44, 98). Bir geben hier
einige ber von ihm zu verschiebenen Zeiten gefundenen Zahlen, A. von einem Stüdtiesofen, B. von einem Maletraschen Feinkiesofen.

|                   | BolProj.<br>SO,                                       | SO, in Proj. des Gefamts<br>ichwefels                |
|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| A. Studfiesofen } | 7,3<br>7,5<br>6,5<br>6,6<br>8,8<br>9,9<br>6,2         | 2,8<br>5,8<br>1,2<br>1,0<br>0,0<br>2,8<br>8,4        |
| B. Feinfließofen  | 8,2<br>9,0<br>7,6<br>11,3<br>7,7<br>8,7<br>8,7<br>7,6 | 3,0<br>6,8<br>0,4<br>0,8<br>1,0<br>2,5<br>9,3<br>4,1 |

Die hier gefundene Menge von SO3 ift also sehr unregelmäßig, zwischen 0 und 9,3 Proz. des Gesamtschwefels schwankend; der Durchschnitt ist geringer als bei meinen Laboratoriumsversuchen mit Schwefelkies 1).

<sup>1)</sup> harpf (Dingl. Journ. 301, heft 2) hat Scheurer=Refiners Refultate gang irrig ausgelegt, wie ich ebend. (heft 4) gezeigt habe.

F. Fischer (Dingl. polyt. Journ. 258, 28) gibt folgende Refultate, welche zugleich die Unterschiede in der Zusammensetzung der Gase von versichiedenen Stagen eines Maletra-Ofens zeigen.

|                        | Proz.                                                 | Proz.                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| oten . 0,96            | 0,44<br>0,68                                          | 18, <b>4</b><br>16,6                                                                        |
| , 3,81<br>8.26         | 0,97<br>1.34                                          | 12,5<br>5,9                                                                                 |
| 7,53                   | 1,27                                                  | 7,5                                                                                         |
| nen . 8,45<br>, . 4,92 | 3,17<br>0,68                                          | 3,9<br>10,7                                                                                 |
| 2,48                   | 1,42<br>0.78                                          | 14,8<br>16,0                                                                                |
| 5,80                   | 0,65                                                  | 10,6                                                                                        |
|                        | 1,52 3,81 . 8,26 . 7,53 ten . 8,43 4,92 . 2,48 . 2,62 | 1,52 0,68 3,81 0,97 5,26 1,34 7,58 1,27 6 1,84 3,17 4,92 0,68 2,48 1,42 2,62 0,78 5,80 0,65 |

Die von ihm angewendete Methode, wobei der von ihm abgeänderte Orsat-Apparat in Anwendung kam (vergl. unten S. 360), gestattet sehr schnelles Arbeiten, aber keine große Genauigkeit, woraus die im Berhältnis zu SO2 auffällig große Menge von SO3 sich erklären mag.

In Blende-Röfiga sen tommt, nach Austunft ber Chemischen Fabrik Rhenania aus 1902, sogar bis zu 25 Broz. [boch wohl nur selten!] bes Gesamtsschwefels in Form von SO3 vor, bestimmt nach meiner Methode (vergl. S. 349).

Wenn die Röftgase nicht noch heiß in den Gloverturm gehen und nach alter Art abgekühlt werden, so kondensiert sich das meiste SO3 als Schwefelssäure, da mehr als genügend Wasser dastir in der Luft und dem Pyrit enthalten ist. Gehen die Gase aber in einen Gloverturm, so hält dieser natürlich alles in den Röstgasen enthaltene SO3 in Form von H2SO4 zurud. Dies ist eine sehr wichtige Tatsache zur Beurteilung des Ganges der Schwefelsäuresfabrikation, wie wir später sehen werden.

Die tonstante Anwesenheit von SO3 in verschiebenen Berhältnissen im Röstgase ist natürlich, wie wir später sehen werden, ein die Reichsche Probe (S. 355) start beeinflussender Umstand, da diese nur SO2 anzeigt. Auch versursacht sie Mangel an Sauerstoff und Überschuß von Stickstoff in den Gasanalysen. Bisher hat sich bei den vielen Analysen von Röstgasen aus Riessösen kein zusriedenstellendes Berhältnis zwischen den gefundenen Beträgen von SO2, SO3, O und N auffinden lassen, wie sich aus den Streitigkeiten zwischen Scheurer-Restner und Bode herausstellt (vergl. oben S. 348); ebenso wenig bei Büchners Analysen (Berl. Ber. 7, 1665) und bei den eben anzessührten von F. Fischer. Die Abweichungen der berechneten von der gefundenen Menge Sauerstoff sind sehr bedeutend.

Eine andere, ebenfalls nicht gut quantitativ verfolgbare Quelle von Berdunnung ber Röftgase liegt barin, daß im Röstrudstande nicht reines Eisen-

oxyd, sondern zum Teil Sulfate des Eisens bleiben. Diese werden immer mehr Sauerstoff zurüchalten als Eisenoxyd, Fo2O3, und daher muß sich der diesem überschilsigen Sauerstoff entsprechende Sticktoff in den Röstgasen vorsinden.

Auf ber anderen Seite wird freilich etwas Sticktoff von der berechneten Menge in Abrechnung kommen mussen, wenn im Röstrücktande Sisenmonofulfuret, FeS, vorhanden ist, und werden die Gase im Berhältnis dazu reicher sein, was freilich höchst wenig betragen wird.

Schließlich muß man auch in den Fabriken, welche mit Salpetermischung gleich hinter den Brennern arbeiten, die dadurch entstehnde Berdünnung der Röstgase in Betracht ziehen. Die berechnete Dampsdichte der Salpetersäure ist nach Gmelin-Kraut = 2,17823, und der Einsachheit wegen wollen wir nur diese in Rechnung ziehen, da die Salpetersüure jedenfalls dei weitem den größten Teil der aus der Salpetermischung abgegebenen Gase ausmacht. Sie weicht also nur undedeutend von derzenigen des Schweseldiozyds ab, die 2,21126 beträgt, und wir werden bei den kleinen Mengen, um die es sich handelt, keinen merklichen Fehler begehen, wenn wir beide gleich setzen. Nun verbraucht man bei normalem Betrieb und bei Anwendung eines Salpetergasaushalters sicher nicht über (meist erheblich unter) 5 Proz. von dem verbrannten Schwesel an Salpeter, was 3,7 Proz. an Salpetersäurehydrat (NHOz) entspricht, und auf das Schweseldiozyd gerade die Hälfte = 1,85 Proz. ausmacht. Es wird also auf eine Gasmischung, welche ohne die Salpetersäure 8,59 Bol.-Proz. 8Oz enthält, noch  $\frac{1,85 \times 8,59}{100}$  Salpetersäuredamps kommen, was ihr Bolum nur

auf 100,1589 bringen und ben Prozentgehalt an Schwefelbioryd in bem Gesantvolum auf 8,576 vermindern würde: eine minimale, gar nicht durch die Analhse wahrzunehmende Größe. Selbst wenn man die Salpetersäure nicht als solche, sondern teilweise als NO<sub>2</sub> oder N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in den Röstgasen enthalten annimmt, hat sie noch keinen merklichen Einfluß auf die Analysen; und selbst dann nicht, wenn man die Gasprobe an einer Stelle entnimmt, wo die vom Gah-Luffacturm herkommende "Nitrose" ebenfalls schon in den Kreislauf übergegangen ist.

Immerhin stimmen fast alle genannten Umstände dahin überein, daß sie ben Gehalt ber Röstgase an Schweseldioryd etwas vermindern, und man muß daher die S. 344 und 346 dafür angeführten Zahlen, nämlich

als Maximalzahlen ansehen, benen man in ber Praxis nur nahe tommen, welche man aber wohl taum je genau erreichen wird, und welche man nie übersichreiten sollte, um bem Kammerprozeß nicht zu schaben.

Wenn man das Schwefeldioxyd in den Röstgasen bestimmt, so drückt dies den Charakter der Röstung schon hinreichend aus, da der Sauerstoffgehalt des Gases notwendigerweise im umgekehrten Berhältnis zu dem Schwefeldioxyd stehen muß, odwohl nicht genau, da hier die Anhydriddildung u. s. w. ins Spiel kommt. In der Praxis sindet man meist 11 bis 13 Proz. Sauerstoff in guten Röstgasen.

Die unzähligen prattischen Beobachtungen, welche über ben Gehalt ber Röftgase in ben chemischen Fabriken angestellt worden sind, haben ergeben, daß man fich bei fehr gutartigen Schwefeltiefen obigen Maximalgiffern fehr nähern fann, mahrend man bei anderen, schwerer brennenden oder andere Metallfulfurete enthaltenden Gorten nur auf 7 bis 71/2 Proz. SO2 im Röftgafe fommt (vergl. z. B. Büchner, Dingl. polyt. Journ. 215, 557). Natürlich wird man, bei ber Schwierigfeit, die Gasentwickelung völlig gleichmäßig ju halten, bei verschiedenen im Laufe eines Tages gemachten Beobachtungen manchmal mehr, manchmal weniger als die obigen Zahlen erhalten (3. B. Scheurer-Refiner, in Dingl. polyt. Journ. 219, 517, an einem Tage: 6,5 - 6,5 - 6,0 - 8,0 - 9,0 - 8,7), und die letteren gelten nur für bie Durchichnittsprozentigfeit ber Röftgafe. Als Minimalziffer, unter welche die Gafe bei wirklichem Schwefelties sicher nie tommen follten, tann man wohl 6, als gewöhnliche Durchichnittsziffer 7 bis 8 Bol.- Brog. Schwefelbiornd annehmen. Findet man weniger, fo beschränkt man ben Bug, findet man mehr, fo lägt man mehr Luft gu.

Erowber (Journ. Soc. Chem. Ind. 1891, p. 298) gibt eine Menge von in seiner Fabrit angestellten Röstgasanalhsen, wobei jedoch gar keine Rücksicht auf die darin enthaltene SO<sub>3</sub> genommen ist. Das Erz ist 50 prozentiger spanischer Kies. Folgendes sind die Grenzwerte seiner Beobachtungen, die allerdings ziemlich niedrige Zahlen zeigen:

|                    | SO,             | Sauerstoff           |
|--------------------|-----------------|----------------------|
| Studfiesofen       | . 4,97 bis 6,33 | 9,60 bis 11,21 Proz. |
| Etagenöfen, ältere | 6,03 , 7,02     | 9,10 " 10,00 "       |
| " anberes Erz      | 6,34 " 7,43     | 7,78 " 8,82 "        |
| Reue Etagenöfen    | 4,86 " 7,03     | 8,98 " 10,68 "       |

Die Temperatur ber Gase aus ben Stüdkliesösen war beim Eintritt in ben Gloverturm zwischen ber Schmelzhipe bes Zinks (412°) und berjenigen bes Antimons (432°), diejenige bes Gases aus den Etagenösen, welche einen längeren Weg durch Flugstaubkammern zu machen hatten, überschritt nicht Bleischmelzhipe (326°).

Die obigen Angaben beziehen sich auf eigentlichen Schwefelties, d. h. solchen, welcher nur wenige Prozente von anderen Metallfulfureten enthält. Wenn man die letteren allein röften muß, also z. B. als Borbereitung zur metallurgischen Berwertung, so kann man nur ärmere Gase erzielen, teils weil niehr Sulfate im Rücktande bleiben, für welche entsprechender Sticktoff in die Gase eingeht, teils weil man sie überhaupt mit niehr Überschuß an Luft röften niuß (vergl. jedoch über Zintblende oben S. 347).

Nach Bobe (Gloverturm S. 88) geben z. B. zu Oker arme Erze mit 27 Proz. Schwefel, wovon aber nur 22 Proz. an Eisen gebunden, der Rest als Zinkblende und Baryumsulsat vorhanden ist, Röstgase mit 5 Bol.-Proz. SO2. Bleistein gibt Gase mit 5 bis  $5^{1/2}$  Bol.-Proz.; Kupserrohstein mit 34 Proz. Cu, 28 Proz. Fe und 28 Proz. S:  $5^{1/2}$  Bol.-Proz. SO2.

Rach Bunberlich (Zeitschr. f. b. chem. Großgewerbe 1, 74) und Lunge, Cobainbuftrie. I. 8. Mufl.

Bräuning (Breuß. Zeitschr. f. Berg- usw. Besen 1877, S. 140) enthalten bie Röstgase zu Ofer 5 bis 7 Bol. Proz. SO2; die Temperatur berfelben beträgt bei schwefelreichen Erzen über 360°, bei schwefelarmeren etwa 230°.

In Stolberg tommen die Gase aus ben Blenberöstöfen meist über 300°, zuweilen 400° warm im Gloverturm an. (Austunft von 1902.)

Bei Kiesofengasanalysen wird häufig der Umstand übersehen, daß ohne Reduktion der Gasvolumina auf 0° und 760 mm erhebliche Fehler begangen werden, wenn man, wie bei Reichs Methode, die abgelesenen Raumteile mit einer bestimmten, natürlich auf 0° und 760 mm reduzierten Menge SO2 versgleicht. Die Bestimmungen des SO2 fallen dadurch meist zu niedrig aus.

Man nimmt gewöhnlich an, daß ein Gehalt von 4 Vol.-Proz. SO2 in bem in die Bleikammer eintretenden Gasgemisch der geringste ist, bei dem man noch Schwefelsäure ohne direkte ökonomische Einduße machen kann. Hiervon kann es natürlich lokale Ausnahmen geben. In Freiberg nimmt man das Minimum, bei dem man noch ohne Geldverlust arbeiten kann, zu 4 bis  $3^{1}/_{3}$  Proz. SO2 an; man röstet dort sehr verschiedenartige, schwefelarme und stets arsenreiche Erze und Hittenprodukte als Borbereitung für Schmelzprozesse, und erhält doch durchschnittlich Röstgase mit 5 bis 7 Proz. SO2.

Bergleichung von Rohichwefel und Schwefelties (bezw. Blende)
als Material für bie Schwefelfaurefabritation.

Die Bergleichung ber für die Röstgase gefundenen Brozentziffer an Schwefelbioryb zeigt fofort, daß man bei Unwendung von Rohfchwefel reichere Bafe als bei ber von Schwefelties ober Blende erhalten tann, und zwar ift das Berhältnis nach obiger Berechnung 1: 1,314; das heißt, unter fonst gleichen Berhaltniffen nehmen bie beim Röften bes Schwefelliefes entftebenben Bafe einen 1,314 mal größeren Raum ein, als wenn diefelbe Menge Schwefel als Rohichmefel angewendet worden mare. Daraus folgt unmittelbar, bag fie später auch einen gang ebenso viel größeren Kammerraum beanspruchen, und es wird dies wohl auch nicht abzuleugnen fein. Es muffen alfo fur die gleiche Brobuttion von Schwefelfaure die Rammern um ein Drittel größer fein, wenn man mit Ries oder Blende, als wenn man mit Schwefel arbeitet. lich nimmt man an, daß im gleichen Berhältniffe auch ber Dehrverbrauch an Salpeter ftehe; es wird bariiber fpater, unter ben Betrieberefultaten, Raberes bemerkt werben; es foll aber ichon an biefer Stelle barauf hingewiesen werben, daß bei richtiger Anlage der Gay-Luffacsche Koksturm als ein nahezu vollständiger Salpetergasaufhalter dient und es auf eine nicht übertriebene Bergrößerung des Bolums der durch ihn ftreichenden Luft nicht wesentlich an-Man erreicht in ber Tat heutzutage in den bestgeleiteten fommen fann. Kabriten bei Berbrennung von Riefen einen Minimalverbrauch von Salpeter, wie er fruher felbst bei Schwefel gar nicht burchgefest murbe. Es burfte alfo biefer Bormurf gegen ben Schwefelties nicht ftichhaltig fein.

Es bleiben zu Bunften des Schwefels fprechend, wenn wir vom Salpeter

absehen, ein etwas höheres Ausbringen an Schwefelsaure (siehe 10. Kapitel), etwas geringere Anlagesosten, und geringere Schwierigkeiten, die etwa in Unordnung gekommenen Ssen wieder in richtigen Gang zu bringen; serner und vor allem viel größere Reinheit der Schweselsaure, namentlich in Bezug auf Eisen und Arsen, was freilich nur bei demjenigen Teile derselben, der für den Berkauf bestimmt ist, in Auschlag kommt. Wenn man Rohschwefel zu dem gleichen Preise wie den Schwesel in Kies oder Blende beziehen könnte, so würde man sich keinen Augenblick bedenken, den ersteren vorzuziehen; selbst einen mäßigen Wehrpreis desselben würde man sich noch gefallen lassen; aber wo der Schwesel in den Kiesen oder Blenden, wie das in den meisten Industriesländern der Fall ist, nur die Hälfte bis ein Fünstel des Rohschwesels kostet, da muß die Anwendung des letzteren, mit Ausnahme derzenigen für ganz reine Säure, aushören, und auch diese läßt sich dei großem Preisunterschiede billiger aus Phrit als aus Schwesel machen.

Es ift mithin tein Bunder, daß die Fabritation von Schwefelfaure aus Schwefel in Europa sich auf kleine Fabriten beschränft, welche speziell reine (arfenfreie) Saure für Bleicher u. f. w. barftellen.

Es ift übrigens eigentumlich, bag in England boch noch eine Anzahl von Fabriten ber Art besteht, wenn auch fämtlich von fleinerem Umfange, mabrend im übrigen Europa gewiß fehr wenig Robichwefel mehr auf Schwefelfaure (allerdings ziemlich viel auf Sulfitcellulofe) verarbeitet wird. Roch im Jahre 1902 murbe in Irland eine große Fabrit zur Berarbeitung von Rohichmefel erbaut (Alk. Insp. Rop. No. 38, p. 50). Übrigens ift die meiste in England als "brimstone-acid" verfaufte Saure gar nicht aus Rohschwefel gemacht, fonbern aus Schwefelties, und ift nur von Arfen gereinigt, ober aber bochftens aus Gasichmefel dargeftellt (vergl. G. 70). In Amerika wurde fruber famtliche Schwefelfaure aus sizilianischem Schwefel bereitet; boch haben wir G. 48 gesehen, daß der Berbrauch von Phrit in Amerika bedeutend zugenommen hat. Bahrend in England bas Fortbestehen ber Saurefabritation aus figilianischem Schwefel ausschlieglich burch die große Nachfrage nach arfen- und eifenfreier Saure erflart wird, tann man für Amerita biefen Grund nur jum fleineren Teile gelten laffen; jum größeren Teile erflärt er fich durch ben bort vorhandenen geringeren Breisunterschied zwischen Rohfdwefel und Byrit, baneben aber auch in vielen Fällen nur burch geringere Erfahrung ber Fabrifanten. Seit 1890 scheint sich auch bort ein allgemeinerer Ubergang jum Schwefelfies ju vollziehen.

Man sindet oft die Behauptung ausgesprochen, daß Bleikammern beim Betrieb mit Rohschwefel viel länger (nach Knapp breimal so lange) als beim Betrieb mit Schwefelties dauern. Es ift nicht unmöglich, daß ein gewisser Unterschied in dieser Beziehung wirklich besteht, namentlich (wie man annimmt) bei Anwendung von start arsenhaltigen Kiesen; aber selbst dies ift nicht ganz gewiß, und auf alle Fälle ist der Unterschied in der Lebensdauer der Kammern zwischen Schwefel und Schwefelstes lange nicht so groß, als man früher annahm, und kann bei der Kaltulation des Gestehungspreises der Säure nicht in Rechnung gezogen werden (vergl. 5. Kapitel).

Die quantitative Bestimmung von Schwefelbioryd in Roftgafen.

Hierzu wird meist die Methode von Reich angewendet, bei ber man das Gas durch ein gemessens Bolumen von Jodiösung, der etwas Stärkelösung zugesetzt ist, so lange durchsaugt, bis die blaue Färbung eben verschwunden ist; aus dem Bolumen des durchgesaugten Gases im Berhältnis zu der angewendeten (tonstanten) Jodmenge kann man den Prozentgehalt an SO2 berechnen. Die hierbei eintretende Reaktion ist:

$$2J + SO_2 + 2H_2O = 2HJ + H_2SO_4$$

Die Operation wird mit dem in Fig. 138 gezeigten Apparate ausgeführt. A ist eine weithalsige Flasche von 200 bis 300 ccm Inhalt, mit dreisach durchbohrtem Kautschlige Flasche von 200 bis 300 ccm Inhalt, mit dreisach durchbohrtem Kautschlige (statt deren man natürlich auch eine dreihalsige Woulfsche Flasche nehmen kann). Durch die eine Bohrung geht das Glassohr a, das vermittelst des Kautschläschlauches deut Berdindung mit der Gasquelle dient. In irgend eine passende Stelle des Gasrohres ist nämlich ein Loch gebohrt, in welches der Kautschlüsspropf o genau paßt. Die zweite etwas weitere Durchbohrung ist mit dem kleinen Pfropf of verschlossen. Durch die dritte Bohrung geht das Knierohr e, welches mit dem entsprechenden Rohre f der etwa 2 bis 3 Liter haltenden Flasche B in Berbindung steht. Die letztere dient als Aspirator, indem das die zu ihrem Boden reichende Glasrohr g sich in einen Kautschläslauch h fortsetzt, der unten durch den Duetschlähahn i abzgeschlossen ist, und einmal gesüllt als Heber dient. Der Weschlinder C ist am bequemsten ein 250 com-Chlinder.

Bur Bornahme einer Bestimmung von SO2 in einer Gasmischung steckt man den Kork c in ein passendes Loch des Gasrohres. Borher hatte man schon das Gefäß A durch d etwa zur Hälfte und B sast ganz mit Wasser ansgesüllt. Zu dem Wasser in A sett man ein wenig Stärkelösung und ein gewisses Duantum, gewöhnlich 10 ccm, von Zehntel-Normaljodösung (12,7 g J im Liter). Nachdem man den Duetschhahn auf dem Kautschutschlauch d geschlossen hat, so daß keine Luft in A eintreten kann, öffnet man den Hahn i, wodurch Wasser ansläuft, die Luft in B und A aber verdünnt wird, dis ihr Druck so weit unter den der atmosphärischen Luft herabgebracht ist, daß die in B vorhandene Wassersäule getragen wird; dann hört das Wasser zu sließen aus. Es ist sehr wichtig, sich durch diesen Versuch zu überzeugen, daß alles luftdicht schließt, denn wenn irgendwo Luft nach A oder B von außen eins dringen könnte, so würde das Ausssiesen des Wassers nicht aushören.

Hat man sich von dem guten Verschlusse des Apparates überzeugt oder biesen, wo nötig, hergestellt, so schließt man den Hahn i, öffnet den Hahn auf d und öffnet nun i so weit, daß das Wasser nur langsam aussließt, und das Gasgemenge, welches untersucht werden soll, in einzelnen Blasen durch a einztritt und durch das gefärdte Wasser emporsteigt. Sobald das beigemengte Schweselbioryd in das Wasser gelangt, verwandelt es das freie 3od in 3odwasserstoffsaure, und nach einiger Zeit wird die Flüssigigteit entsärdt, was zulest sehr schnell vor sich geht und sehr genau beobachtet werden kann. Man vers

schließt, sowie die Entfärbung eintritt, den hahn i. Durch diese vorläufige Operation erreicht man eine Fullung der ganzen Zuleitungsröhre mit dem zu untersuchenden Gas, so daß man bei dem nachherigen Megversuche keine fremde Beimischung besselben zu fürchten hat.



Man öffnet bei d und gibt ein gemessenes Bolumen Jodlösung (n ccm) in das Gefäß A, wodurch selbstverständlich wieder eine blaue Färbung eintritt. Nachdem man d verschlossen hat, öffnet man vorsichtig i und läßt so viel

Wasser einstließen, bis die Flüssigkeit in der Röhre a, die daselbst beim Öffinen von a wieder zum Niveau der äußeren gestiegen war, dis an die Spitze der Röhre herabgedrückt wird, um erst das in A enthaltene Gas wieder dis zu dem Grade zu verdünnen, bei dem man nachher beobachtet; dann schließt man schnell i, gießt alles disher ausgelaufene Wasser weg und stellt das leere Weßegefäß C unter. Hierauf öffnet man i und saugt langsam durch das ausssließende Wasser so lange Gas durch A, dis wieder Entsärdung eintritt, worauf man den Hahn i schließt und das Bolumen des ausgelaufenen Wassers in dem Weßchlinder abliest. Es seien m com.

Bei dieser Operation entweicht keine unabsorbierte SO2, wenn man die Flasche A fortwährend schüttelt; man tut dies am besten mit einer Hand, während man den Quetschhahn i mit der anderen öffnet und ihn in demselben Augenblicke wieder gehen läßt, also zuschlickt, wo die Farbe sast ganz versschwunden ist, was dann bei weiterem Schütteln vollständig zu geschehen pflegt.

Rach Cl. Wintler ist es rätlich, ber Joblösung etwas Natriumbitarbonat zuzuseten, um die Absorption zu befördern.

Bill man einen neuen Versuch machen, so tann man ohne weitere Anderung wieder eine Menge frische Jodlösung eingeben und sogleich wieder beginnen. Hat man das aber einige Male wiederholt, so bemerkt man, daß die entfärbte Flufsigkeit in A sich nach einiger Zeit von selbst wieder blau färbt, weil alsdann ihr Gehalt an Jodwasserstoffsaure so groß geworden ist, daß diese sich beim Stehen von selbst zersetzt und Jod frei werden läßt. Man muß dann die Flussigkeit von A ausgießen und dieses mit frischem Wasser, dem man etwas Stärke zugesett hat, füllen.

Ein folcher Berfuch tann, wenn das zu unterfuchende Gas reich an Schwefelbioryd ift, in wenigen Minuten beendigt fein.

Bur Berechnung bient Kolgendes:

Die n com Joblosung zeigen burch ihre Entfarbung

$$0.0032 \cdot ng = 3.2 \cdot nmg$$

Schwefelbioryd an. Diese haben bei 760 mm Barometerstand und 0° Temperatur ein Bolumen von 1,114 . n ccm. Ist der Barometerstand bmm und die Temperatur to C., die Wasserhöhe hi beim Schlusse des Bersuches aber — hmm, so ist das Bolumen von 0,0032 . ng Schwefelbioryd

1,114 · 
$$n$$
 ·  $-\frac{760}{b-\frac{h}{13,6}}$  ·  $(1 + 0.003665 · t)$  ccm.

Da das ausgelaufene Wasser, also auch das durch A gesaugte Gas, m com beträgt, so war das Bolumen des ausgesaugten Gasgemenges vor der Absorption des darin enthaltenen Schwefeldioryds

$$m + 1,114 \cdot n \cdot \frac{760}{b - \frac{h}{13,6}} \cdot (1 + 0,00366 \cdot t)$$
 ccm

und ber Bolumprozentgehalt biefes Gasgemenges an Schwefelbiornb

In vielen Fällen wird die Korrettion wegen des Barometer- und Thermonieterstandes nicht erforderlich sein, und die Formel ist dann einsach

$$\frac{111,4.n}{m+1,114.n}$$
 Bol.=Broz. Schwefelbioryd.

Ift ber Gehalt bes Gasgemenges an Schwefeldioryd fehr gering, also m sehr groß im Berhältnis zu n, so kann man auch

Wenn man von einer Zehntel-Normaljoblösung (= 12,7 g pro Liter) je 10 com in die Fasche A gegeben hat, so wird diese Wenge nach der oben gegebenen Formel = 0,032 g oder 11,14 com Schweselbioryd bei 0° und 760 mm entsprechen, und man braucht nur diese Zahl mit 100 zu multiplizieren und durch die Zahl der in dem Meßcylinder C angesammelten Kubitzentimeter Wasser + 11 zu dividieren, um den Prozentgehalt des Gases an schwessiger Säure zu sinden. Auf Barometerstand und Temperatur ist dabei freilich keine Rücksicht genommen. Folgende Tabelle wird diese Rechnung ersparen. Bei Anwendung von 10 com einer Zehntel-Normalsoblösung (= 0,127 g J = 0,032 g SO2) wird angezeigt durch die solgende Anzahl von Kubitzentimetern Wasser im Meßcylinder:

| Rubit:<br>zentimeter | Bolumprozent SO2 im Gafe | Rubit.<br>zentimeter | Bolumprozent SO. |
|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| 82                   | 12                       | 128                  | 8                |
| 86                   | 11,5                     | 138                  | 7,5              |
| 90                   | 11                       | 148                  | 7                |
| 95                   | 10,5                     | 160                  | 6,5              |
| 100                  | 10                       | 175                  | 6                |
| 106                  | 9,5                      | 192                  | 5,5              |
| 113                  | 9                        | 212                  | 5                |
| 120                  | 8,5                      |                      |                  |

Selbst wenn man das zur Untersuchung dienende Gas an einem Buntte entnimmt, wo es schon mit Salpetergasen gemischt ist, wird dies noch teinen für praktische Zwecke wesentlichen Einsluß auf die Analyse ausüben. Wir haben schon oben gesehen, daß im gewöhnlichen Betrieb für 100 Te. Schwesels dioryd nur 1,85 NHO3 oder deren Äquivalent als N2O3 oder NO2 in den Gasen vorhanden ist. Bekanntlich wirkt in so verdünnten wässerigen Lösungen,

360 Röftgafe.

wie sie hier in Betracht tommen, die Salpeterfäure fast gar nicht orydierend auf die schweflige Säure ein, mehr schon die salpetrige und Untersalpetersäure; wenn wir aber auch annehmen wollen, es entstände nur Untersalpetersäure (eine entschieden viel zu weit gegriffene Annahme), so könnte dadurch höchstens ihr Nquivalent an schwefliger Säure orydiert werden nach der Formel

 $NO_2 + H_2O + SO_2 = SO_4H_2 + NO.$ 

46 NO2 orybieren also 64 SO2 ober 1,35 NO2 (bas Aquivalent von 1,85 NHO3) nur 1,88 SO2; in anderen Worten, im schlimmsten (in der Praxis aber nie vorsommenden) Falle können von je 100 Tln. Schwefeldioryd 1,88 Tle. durch die mitgerissenen Stickstoffsäuren, statt durch das Jod, oxybiert werden. Selbst dieser Maximalsehler würde z. B. bei 10 Bol. Proz. nur 0,188 zu wenig ergeben; aber dies ist sicher viel zu hoch gerechnet. Bei sals petriger Säure z. B. würde der Betrag des Fehlers nur die Hälfte betragen. Etwas größer wird der Fehler natürlich, wenn man die Gasprobe nicht, wie es am besten ist, vor dem Eintritt in den Gloverturm, sondern erst später entnimmt, wo die salpetrigen Gase aus der nitrosen Turmsäure ihm schon beigemengt sind. Wenn man freilich mit einem Gase zu tun hat, welches nur sehr wenig Schweseldioryd und daneben Sticksoffsäuren enthält (also z. B. Austrittsgase aus dem Kammersystem), so ist die Reichsche Brobe nicht mehr anwendbar, weil sich die Jodstärse immer wieder zurückbildet.

Lunges Methode gur Bestimmung der Gefamtfauren in Roft-Diese Methode ift eine Übertragung der Reichschen Probe, welche nur das Schwefelbioryd bestimmt und bas gewiß wichtige Schwefeltrioryd ausläßt (vergl. S. 348 ff.), auf die Beftimmung ber Gefamtfäuren im Röstgafe. Man tann dies natürlich nach ber fpaterbin für die Analyse ber Endgase zu beschreibenden Methode ausführen, mas freilich einen verhältnismäßig großen Apparat und längere Zeit erforbert, ober auch nur mit irgend einer ber Mobis fitationen von Gasbüretten, bem Orfat-Apparat u. bergl. Doch ift letteres nicht zu empfehlen, weil Waffer ale Sperrfluffigfeit bei Abmeffung bee Bafce naturlich vollständig ausgeschloffen ift und auch Mineralole nach ben Erfahrungen bes Berfassers bei SO2 und SO3 noch erhebliche Irrtilmer verursachen können. Dies fällt weg, wenn man bei Reiche Prinzip bleibt, bas Röstgas zuerst mit der Absorptionsfluffigkeit zusammenzubringen und nur das rudftandige, vom Baffer nicht mehr veränderliche Bolumen über Baffer aufzufangen, wobei zugleich bas lettere Bolumen die Daten für die Analyse felbst Als Absorptionsslussigfeit ift hier eine alkalische Flussigkeit, etwa Behntel=Normalnatronlauge, von felbst gegeben. 218 Indikator für beren Sättigung mit Gauren ift in biefem Falle nur Phenolphtalein brauchbar, benn nur biefes übt auf Schwefligfaure und Schwefelfaure genau benfelben Einfluß aus, mahrend bei Methylorange die Neutralität für SO2 fcon bei Bilbung des sauren Sulfits, NaHSO3, eintritt, und Lacmus überhaupt ganz unfichere Refultate gibt (G. 132). Der Berfaffer hat fich überzengt (Beitschr. f. angew. Chem. 1890, S. 563), daß biefe Methode gentigend genaue und durchaus brauchbare Resultate gibt, und sie wird an vielen Orten regelmäßig ausgeübt. Man nimmt 10 ccm einer Zehntel-Normalnatronlösung, färbt sie mit Phenolphtalein rot und verdünnt auf 100 bis 200 ccm. Das Gas wird langsam durchgesaugt, wie bei Reichs Probe, wobei man sortwährend schüttelt; besonders gegen das Ende muß man jedesmal, nachdem man einige Kubitzentimeter Gas durchgesaugt hat, etwa eine halbe Winute schütteln, und die Farbe der Flüssigkeit auf einer weißen Unterlage beobachten, um sich zu überzeugen, ob völlige Entfärbung eingetreten ist. Besser als mit dem eigentlichen Reichschen Apparat arbeitet man mit einer Klasche, Fig. 139, deren Gaseinsührungsrohr am Ende geschlossen und das unter dem Flüssigkeitsspiegel mit vielen kleinen Löchern durchbohrt ist, so daß Gas nicht in einer großen Blase, sondern in vielen kleinen Bläschen durch

die Fluffigteit streicht. Die Berechnung wird genau wie bei Reiche Brobe gemacht, indem man alle Saure als SO2 rechnet, wobei ftets erheblich mehr als beim Durchsaugen burch Bodlösung heraustommt, eben wegen ber Gegenwart von 803. Die Gewichtsanalnse (Bestimmung als Barnnmfulfat) zeigt, daß die Ergebuiffe genau find, und eine folche ift alfo für die gewöhnlichen Fabritproben unnötig. Belbftrebend werben auch hier die Ergebniffe erheblich zu niebrig ausfallen, wenn man bas im Afpirator angezeigte Bolumen nicht auf 00 und 760 mm forrigiert; boch ift bies weniger wichtig, wenn der Apparat immer an demfelben Erte bei ungefähr gleichbleibender Temperatur teht, und es fich nur um vergleichende Beriebekontrolle handelt. Natilrlich kann man



102 neben 803 bestimmen, wenn man einmal die Reichsche, und gleichseitig ober gleich darauf die eben beschriebene Probe macht.

Es muß übrigens darauf aufmerksam gemacht werden, daß schon früher vorschläge gemacht worden sind, den bei der Reichschen Probe gemachten ehler zu vermeiden. So hat Ferd. Fischer (Dingl. polyt. Journ. 258, vergl. S. 291) vorgeschlagen, die Gesamtsäuren des Röstgases dadurch zu kimmen, daß man das Gas in einem mit Mineralbl gestüllten Orsatsparat auffängt, die Säuren durch Kalisauge absorbiert und die Bolumen-rminderung beobachtet. A. Frank (Papier-Zeitung 1887, Nr. 60) wendet erst die Reichsche Probe an und titriert dann die Flüssigkeit mit Zehntelsermalnatron aus; der Betrag des letzteren, welcher über die verwendete dmenge hinaus gebraucht wird, zeigt die Menge des neben SO2 vorsndenen SO3 an.

Bestimmung bes Sauerstoffs in Roft- und Rammergafen.

Dieje Bestimmung wird zwar nur ausnahmsweise, neuerdings häufiger früher, in Roftgasen gemacht, aber um so häufiger in bem aus bem Blei-

kammersystem austretenden Gase, und sie soll des Zusammenhanges wegen gleich hier beschrieben werden. Natürlich muß ein in Fabriken regelmäßig anzuwendendes Berkahren leicht, in turzer Zeit und mit wenigen Apparaten auszuführen sein.

Bon ben früher angewendeten Absorptionsmitteln für Sauerstoff sind mehrere so gut wie ganz außer Gebrauch gekommen, wie Stickoryd, das zuerst von Priestley, dann noch von Scheurer-Restner (Compt. rend. 68. 608), übrigens neuerdings auch von Wanklyn verwendet wurde, aber ganz unzuverlässig ist (vergl. Zeitschr. f. angew. Chem. 1891, S. 78); Eisenorydulshydrat (Vogt, Dingl. polyt. Journ. 210, 103) u. a. m., ammoniakalisches oder salzsaures Kupferchsorite sind ganz gut anwendbar, aber doch nicht so günstig wie Byrogallol und Phosphor, zwischen welchen beiden die Wahl nur schwanken kann.

Das gewöhnliche Abforptionsmittel für Sauerstoff ift die alfalische Losung von Byrogallol, welche ichon 1820 von Chevreul bazu vorgeichlagen, aber erft beinahe 20 Jahre später von Liebig praktifch angewendet worden ift. Zwar hat Calvert behauptet (Proceedings Manchester Lit. and Phil. Society 1863, p. 184), daß bei der Einwirkung von Kaliumpprogallol auf Sauerstoff Kohlenoryd entstehe, also dieses Reagens kein zuverlässiges sei; aber er experimentierte mit reinem Sauerstoff, während Boleck gefunden hat (Zeitschr. f. analyt. Chem. 1869, S. 451), daß eine CO-Bildung bei Basgemischen mit etwa 20 Bolumprozenten Sauerstoff nicht eintritt. Man kann biefe Methode mit ber Bintlerichen Gasburette ober bem Orfatichen Apparate ausführen, ober auch mit dem von Max Liebig tonstruierten Apparate (Dingl. polyt. Journ. 207, S. 37; Wagners Jahresber. f. 1873, 1!, 239), der ein außerordentlich rasches Arbeiten (eine Bestimmung in drei Minuten) ermöglicht. Der Apparat (welcher von Dr. Beigler in Bonn angefertigt wird) läßt sich bei Anwendung anderer Absorptionsmittel auch für andere Bafe benuten, 3. B. mit Ralilauge gefüllt für Roblenfäure. beitet schneller, als die Winklersche Gasbürette, erlaubt aber nicht, wie diese, eine vollständige Analyse eines Gafes mit berfelben Brobe anzustellen. diesen Zwed hat allerdings Liebig einen zweiten Apparat erdacht, in Bezug auf welchen jedoch auf die Quelle (Dingl. polyt. Journ. 207, 44) verwiesen werden muß.

Es ist öfters vorgeschlagen worben, das Gas von etwa vorhandenem Schwefeldioryd oder Oryden des Stickstoffs, welche (außer N2O) ebenfalls von dem alkalischen Byrogallol absorbiert werden würden, durch längeres Zusammenbringen mit einer Lösung von Kaliumbichromat über Duecksilber, oder wenigstens durch Behandlung mit Wasser zu reinigen; aber der durch diese sauren Gase verursachte Fehler ist bei der Untersuchung der das Bleikammersystem verlaffenden Gase zu gering, als daß es für den Fabrikgebrauch irgend nötig wäre, ihn zu berücksitigen (vergl. Bode, Dingl. polyt. Journ. 208, 222).

Man stellt das Reagens gewöhnlich durch Auflösung von 25 g Ralishydrat und 10 g Pyrogallol in 400 ccm Wasser her. Ein Übelstand desselben ist der, daß die Lösung sich allnichlich verdickt und lange vorher undrauchbar

wird, ehe alles Pyrogallol wirklich verbraucht ist; es wird dadurch etwas uns bequem und kostspielig.

Phosphor, eines der altesten Absorptionsmittel für Sauerstoff, ift wieder fehr allgemein in Gebrauch getommen, feitdem bie Art feiner Anwendung gehörig ftubiert worden ift, und feitbem er auch im Sandel in fehr bunnen Stangen erhältlich ift, welche eine große Absorptionsoberfläche bieten. Raturlich muß man ihn mit Baffer bedeckt halten und nur bei der Arbeit felbst dem zu analysierenden Bafe aussetzen. Er wirft nur bei Temperaturen von 160 an, am besten etwas darüber. Diefe Bedingung muß durchaus erfüllt werden, was aber auch im Binter leicht möglich ift, wenn man ben Apparat an einem warmen Orte (bei den Rammern) aufbewahrt. Die Wirtung des Phosphors auf Sauerftoff wird allerdings burch Dampfe von gewiffen organischen Substanzen gestört, aber folche fommen im Rammergas nicht vor. Ubrigens werben boch die Gafe, sowohl für das Byrogallol als für den Phosphor, oft durch Bafchen mit Ralilauge u. bergl. von Sauren befreit, was man aber meift ohne großen Fehler unterlaffen fann. Die Wirtung bes Bhosphore auf ben Sauerftoff gibt fich fofort durch Bildung eines weißen Rebels zu ertennen; man muß einige Minuten marten, bis biefer Rebel verschwunden ift, um ficher zu geben, daß die Absorption des Sauerstoffs beendigt ift. Gin einmal mit Bhoophorstängelchen beschickter Apparat reicht für viele Gunderte von Analyfen aus; doch follte ber Phosphor burch Umwickelung des Gefäges mit fcmarzem Bapier und bergl. vor ber Ginwirtung bee Tageelichtes geschitt werben, weil fonft unwirtsamer roter Bhosphor entsteht.

Die Anwendung beider Reagentien kann in einem Orfatschen ober einem Liebigschen Apparate (S. 362), einer Winklerschen, Hempelsichen ober Bunteschen Bürette oder jedem ähnlichen Apparate geschehen; vergl. darüber besonders El. Winklers technischemische Gasanalyse. Bon Lindemann ift ein speziell für Phosphor dienlicher Apparat konstruiert worden.

Sehr anzuraten ist es, statt einzelner Broben des Austrittsgases, ober neben denselben, eine Durchschnittsprobe für einen längeren Zeitraum, z. B. 24 Stunden, in der Art zu sammeln, daß man durch einen großen Aspirator mit sehr geringer Hahnössinung eine gewisse Wenge, z. B. 50 Liter, während der 24 Stunden absaugt. Wegen der Langsamkeit des Absaugens wird die in dem Aspirator über dem Wasser stehende Luft sich sast vollständig durchmischen und man kann durch Entnahme einer beliedigen Gasprobe aus dem Aspirator mit ziemlicher Sicherheit auf den Durchschnittsgehalt der Austrittsgase an Sauerstoff schließen. Wir werden diesen Gegenstand im 7. Kapitel bei der Untersuchung der Kammeraustrittsgase näher berücksichtigen.

## Bestimmung ber Oxybe und Säuren bes Stickstoffs in Gasgemengen.

Das Röftgas fann biefe Substanzen enthalten, wenn man ben Salpeter gleich in ober bireft hinter ben Riesöfen zerfett, wie in England üblich. Man bestimmt jeboch nur felten bie Stidftofforbbe und Sauren im Röftgas, und

nicht einmal häufig im Rammergas; man kann sich letteres ersparen, weil die Farbe des Kammergases auf der einen Seite und die Untersuchung der Tropfsäuren auf der anderen Seite (vergl. 7. Kapitel) genügende Handhaben für die Führung des Brozesses geben.

Bei guter Betriebsaufficht werben jedoch bie Austrittsgafe regelmäßig untersucht, und zwar nicht nur auf ihren Befamtgehalt an Sauren, fondern auch auf benjenigen an Stickftofffäuren. Man kann bies nach ben 1878 von dem englischen Sodafabrikantenverein niedergelegten Regeln tun, die wir im 7. Rapitel wiedergeben werden. Stidornd ist babei nicht mit eingeschloffen; boch werben wir feben, daß fich dies leicht mitbestimmen läßt. An diefer Stelle geben wir nur einen turgen Abrif ber von Lunge und Raef in ihren ausführlichen Untersuchungen über ben Bleikammerprozeß (Chem. Ind. 1884, G. 5) angewendeten Methoden gur gleichzeitigen Bestimmung von Stidftoffornden und Schwefelbiornb. Man teilt ben von ben Rammern abzusaugenden Gasstrom durch ein Schenkelrohr in zwei Zweige, welche mit besonderen Reihen von Absorptionsröhren in Berbindung fteben. Ein Zweig geht durch brei U-Röhren mit tonzentrierter Schwefelfaure, welche N2 O3 und N2 O4 zuruchalt und ein viertes U-Rohr mit angefäuertem Chamaleon (zur Absorption von NO). Der andere Zweig des Schenkelrohres führt querst in ein langes, mit Baumwolle ober Glaswolle gefülltes Rohr, wo mechanisch übergeriffene Schwefelfauretröpfchen gurudgehalten werben, und bann in zwei U-Röhren mit reiner Natronlauge, zur Bestimmung ber SO2. nicht ganz einwandsfrei, weil ein wenig SO2 in bem Berbindungerohre felbst zu H2SO4 orndiert und darin gurudgehalten werden tann, aber der dadurch verursachte Kehler tann nur fehr gering fein und eine beffere Methobe ift eben noch nicht bekannt.) Am Ende jeder Reihe von U-Röhren befindet sich ein Aspirator, bestehend aus einer Zwanzigliterflasche, eingeteilt in einzelne Liter, verbunden durch einen Bobenhahn ober mit Sahn versebenen Beber mit einer anderen Flasche von gleicher Größe, so daß man die Menge des burch jede ber beiden Reihen von Absorptionsapparaten abgefaugten Gafes meffen tann. Das im Afpirator gurudbleibende Bas wird auf einen Behalt an Sauerft off untersucht (Raberes im 7. Rapitel); Stidft off ergibt fich aus bem Unterschiebe. Das Schwefelbiornb findet man burch Behandlung ber Natronlauge mit Brommaffer und Nieberschlagung ber aus bem SO2 entstandenen Schwefelfäure mit Chlorbarnum. In der Schwefelfaure werden Stidftofftrioryd und Tetroxyd in der im 3. Kapitel (S. 219 und 226) beschriebenen Weise bestimmt, indem man fie fowohl mit Chamaleon titriert, als auch im Nitrometer analyfiert. Das mit Chamaleon gefüllte Absorptionsrohr soll das Stickoryd zuruckhalten, welches man baburch bestimmt, daß man titrierte Ferrofulfatlofung gufest und mit Chamaleon gurudtitriert. Bur Bafe, welche febr viel SO, enthalten, läßt sich diese Methode nicht anwenden; man muß bann barauf Bergicht leisten, das N2O3 und N2O4 gesondert zu bestimmen, und muß nach den im 7. Kapitel für Analyse der Austrittsgase beschriebenen Wethoden arbeiten.

Stidoxydul ist bisher noch nie birett in Kammergafen nachgewiesen worben, ift aber boch aller Wahrscheinlichkeit nach in kleinen Mengen vor-

handen. Die früher bekannten Methoden zu seiner Nachweisung und Bestimmung versagen vollständig in Gegenwart anderer Sticktofforyde. Vielleicht ist Knorres Methode (Berl. Ber. 33, 2136) anwendbar, nämlich Berstrennung mit überschüßsigem Wasserstoff in einer Drehschmidt schre Platinskapillare oder aber die von Pollak (Inaugural Differtation, Prag 1902, S. 52) gefundene Methode, wonach man das Gas, gemischt mit reinem Rohlenmonoryd, in einer hellrotglühenden Drehsch midt schen Kapillare verstrennt, die Kontraktion mißt und das gebildete Kohlendioryd bestimmt. Die Kontraktion, denn 2 Bol. NO + 2 Bol. CO = 1 Bol. N2 + 2 Bol. CO2; aber 1 Bol. N2O + 1 Bol. CO = 1 oder N2 + 1 Bol. CO2. Das Bolum des bei der Verbrennung entstehenden Kohlendioryds ist nach denselben Gleischungen gleich dem des vorhandenen NO + N2O. Folglich erhält man das Volumen N2O, wenn man von dem dem Bolum des gebildeten CO2 das doppelte der ersten Kontraktion abzieht.

## Fünftes Rapitel.

## Die Bonftruktion der Bleikammern.

Im historischen Teile, S. 5, ift es schon erörtert worden, in welchen Stadien sich die Konstruktion besjenigen Apparates herausgebildet hat, in dem bis auf die neueste Zeit sämtliche Schwefelsäure des Handels, mit Ausnahme des rauchenden Bitriolöls, erzeugt wurde und auch heute noch größtenteils erzeugt wird, nämlich der Bleikammer. Der Grund für diese Ersindung liegt darin, daß die Schwefelsäure in der Art gebildet wird, daß der Luftsauerstoff durch Bermittelung von Sticktoffsäuren auf die schweslige Säure, mit Einbeziehung der Atome des Wassermolekuls, übertragen wird:

$$SO_2 + O + H_2O = SO_4H_2$$

Sämtliche hier in Betracht tommenden Körper, mit Ausnahme des Endproduttes, find entweder gasförmig, ober fie werben, wie das Baffer, im dampfförmigen Zustande (bieses jedoch zuweilen im zerstänbten Zustande) angewendet, konnen alfo für unfere Zwede famtlich ale Bafe angefeben werben. Ferner braucht die Reaftion eine gewisse Zeit, indem die als Sauerstoffüberträger dienenden Stickftofforyde sich oftmals reduzieren und wieder orydieren müssen, und die Gase und Flüssigkeiten nur allmählich in so innige Mischung miteinander geraten, daß sie wirklich in Reaktion treten können. Es muß also ein Raum vorhanden sein, welcher großen Mengen von Gas gestattet, längere Zeit barin zu verweilen. Wan benke baran, daß nach der oben S. 343 und 344 gegebenen Berechnung für jedes Kilogramm verbrannten Schwefele, wenn es Rohschwefel war, 6199 Liter, und wenn es Schwefelfies war, 8145 Liter Gas, auf 0° und 760 mm Quecksilberdruck reduziert, in Reaktion treten müssen, und diese Zahlen werden durch die höhere Temperatur, den Wasserdampf u. s. w. noch ganz erheblich vergrößert. Es müssen also ganz bedeutende Räumlichfeiten hergestellt werden, um diese großen Gasmengen zu beherbergen. man es nun aber mit den stärtsten Gäuren, sowohl in gasförmiger als fluffiger Form, zu tun hat, so kommen die meisten sonst zum Ban von Apparaten gebrauchten Materialien als unmöglich außer Betracht, und da von den wenigen tauglichen das Glas, Porzellan und andere durch die erforderliche Größe der Apparate ausgeschlossen sind, so bleibt in der Tat nur ein Material übrig, welches billig und zugleich tauglich genug zu dem Zwecke ist, nämlich das Blei. Die Nachteile dieses Wetalles: seine große Schwere, seine Beichheit und geringe Festigkeit, seine Leichtschmelzbarkeit, sein verhältnismäßig immer noch hoher Breis, muffen zurucktehen vor den Borteilen für diesen Zwed, welche unter den unseblen Metallen kein einziges mit ihm teilt. Diese sind: große chemische Widerstandsfähigkeit gegenüber den sauren Gasen und der am Boden sich ansammelnden stüssigen, seine Dehnbarkeit, welche es erlaubt, es in großen Taseln zu walzen, seine außerordentliche Biegsamkeit und Zähigkeit, durch deren Historia ihm leicht alle möglichen Formen geben kann, und schließlich gerade seine Leichtschmelzbarkeit, welche es erlaubt, die Ränder zweier Taseln durch Zusammensschwelzen mit einem Bleistreisen so vollständig zu vereinigen, daß sie für alle praktischen Zwede ein Ganzes bilden, und es daher möglich ist, Gesäße von beliedig großen Dimensionen und beliediger Form herzustellen, wenn man nur dasur sorgt, daß die Wände des Gesäßes von außen unterstützt werden, und nicht durch ihr eigenes Gewicht zusammensinken können.

Einen ganz besonderen Borteil gewährt die Anwendung des Bleies das durch, daß man selbst nach einer Reihe von Jahren, wenn die Kammern vollsständig unbrauchbar geworden sind, den größeren Teil ihres Wertes durch Umsschmelzen des Materials wiedererhalten kann; selbst der bleihaltige Schlamm kann noch zugute gemacht werden.

Berfuche, bie Schwefelfauretammern aus anberen Materialien ale Blei herzustellen, find völlig fehlgeschlagen. Dahin gehören die Borichläge von Lepland & Deacon (Batente vom 10. Sept. und 2. Dez. 1853; Wagnere Jahresber. 1855, S. 48), sie aus hartgebrannten Tonfteinen, Schiefer, Sanoftein, Bafalt u. f. w., mit einer Mifchung von geschmolzenem Schwefel und Riessand als Mörtel, zu bauen. Bultanifierter Rautschut ober Guttapercha find ebenfo menig verwendbar; Rrafft hat gefunden (Bagners Jahresber. 1859, S. 137), daß in einer Schwefelfäurekanimer Guttapercha über fechemal mehr ale Blei bem Gewichte nach, und beinabe 11/2 mal mehr ber Oberfläche nach verliert. Übrigens wäre Guttapercha schon darum untauglich, weil es bei ber Kammertemperatur schon erweicht und dann von den Gasen gewiß viel fcneller angegriffen wird. Simone Zeiobelit (Dingl. polnt. Journ. 155, 100), ein Gemenge von 19 Schwefel mit 42 Glasvulver, in halbzölligen Tafeln anzuwenden, ift ficher nie prattifch für biefen Zwed probiert worden. wenig Glastafeln u. bergl., die man auch vor geschlagen hat (Wilson).

Wir wenden uns also zunächst zur Beschreibung bes Baues ber Bleis tammern.

Die Kammern werben immer in einiger Sohe über bem Boben angebracht; man sindet sie wohl jest nirgends mehr auf ber Hittensohle selbst oder auf so niedrigen Fundamenten rubend, daß man nicht mindestens unter ihnen herumgeben könnte; fast immer aber sind sie bedeutend höher angebracht, als für den eben erwähnten Zweck an sich nötig wäre. Der erste Zweck davon ist freilich nur der, daß man sich immer davon überzeugen könne, ob die Kanmern dicht halten; wenn ihr Boden nicht ganz leicht zugänglich ist, so kann es vorkommen, daß sehr große Mengen von Schweselsaure in den Erdboden einsidern, ehe man etwas davon gewahr wird, und dies bedeutet nicht allein einen Berlust von Schweselsaure, sondern, was noch schlimmer ist, die Fundamente werden dadurch untergraben und zerstört, und das ganze Gebäude kann plöstlich zusammen-

stürzen. Die Kosten für die höhere Fundamentierung der Kammern auf Pfeilern u. dergl. sind ja nicht verloren, denn man gewinnt dann den ganzen Raum unter ihnen entweder als Magazin, welches im Winter durch die Kammern immer auf einer mäßig hohen Temperatur erhalten wird, oder kann ihn sogar, wenn man Höhe genug hat, zum Aufstellen der Kiekösen u. dergl. benuten. Früher fand man Fabriken, welche wegen Raummangels sogar Sulsatösen, Sodaösen u. s. f. unter den Kammern angelegt hatten; diese stehen dann freilich, damit ihr Bodengebält nicht durch die strahlende Wärme der Schmelzösen Schaden leidet, 9 bis 11 m hoch über dem Boden; wenn nur die Kiekösen, welche nicht so heiß werden, darunter stehen, kommt man mit 5 bis 6 m aus; für Lagerzwecke allein genügt meist schon 3 m Pfeilerhöhe.

Wie auch immer die Kammern gebaut sein mögen, so muß man sich zunächst davon überzeugen, daß das Erdreich ein gutes Fundament abgibt; denn wenn sich der Baugrund an einer Stelle mehr als nach der anderen
senkt, so muß die Kammer aus dem Lot und ihr Boden aus der Wage kommen,
was bei der Füllung des Bodens mit Sänre und der Instadistät der Kammerwände große Unannehmlichkeiten zur Folge hat. Kiesiger oder steiniger Baugrund ist der beste, nächstdem sandiger oder toniger; ein mergeliger oder kalfiger
Baugrund sind schlecht, weil denn doch durch Zusall Säure verschüttet werden
kann, welche ihn angreift, und selbst bei manchen Lehmsorten ist dies schon
bedenklich. Man muß sich in solchen Fällen dadurch helsen, daß man den
ganzen Boden unterhalb der Kammern asphaltiert, um ihn zu schützen.

Die Pfeiler, auf welche die Kammer zu stehen kommt, milssen selbstrebend bis auf den "gewachsenen" Boden herabreichen, wie bei gewöhnlichen größeren Hochbauten. Ist dieser zu tief unter Ackerkrume, Schutt u. dergl. vorhanden, so daß es zu kostspielig sein würde, bis zu der Tiese, wo man ihn findet, auszuschachten und aufzumauern, so muß man nach bekannten baulichen Regeln Pfähle einschlagen und auf diesen bauen.

Die Pfeiler selbst können aus Manerwert, Stein, Gusteisen oder Holz bestehen. Bisweisen findet man statt einzelner Pfeiler ganze Mauern, nämlich zwei Längsmauern, welche durch Duerschwellen verbunden sind, und welche durch Fenster, Thren u. s. w. unterbrochen sein können, wie es die Stizze in Fig. 140 zeigt.

Solche Längsmauern erfordern viel Material, und machen den Raum unter den Kammern dunkel, trot der Fenster. Sie sind nur zweckmäßig, wo man die Kammern ungewöhnlich hoch anlegt, um Ben darunter anzubringen, und wo man Pfeiler nicht für start genug für die große Höht. Bis 8 m wenigstens wird man Pfeiler vorziehen.

Die Pfeiler sind am billigsten, wenn sie aus Holz oder Ziegeln hergestellt sind; viel seltener sinden sie sich aus Steinen gemauert; dagegen bestehen sie häusig aus dem zwar teureren, aber viel dauerhafteren und solideren Eisen. Wenn man sie aus Holz macht, so muß man dazu gute Stämme oder kantig behauenes Holz von mindestens 0,25, besser 0,30 m Seite nehmen. Man wendet fast immer Nadelholz an, meist Riefernholz; doch ist das amerikanische Fichtenholz (Pechsiefer, Pitch-pine) oder das Holz der Weimutskiefer (yellow-

Pfeiler. 369

pine), wie sie beim Schiffsbau angewendet werden, trot des höheren Preises wegen der viel größeren Dauerhaftigkeit dem Riefernholze vorzuziehen. Dies gilt übrigens nicht nur von den Fundamentpseilern, sondern noch viel mehr von dem Gerüst der Rammer selbst; aber es dürften diese Holzarten im Inneren kontinentaler Länder oft zu schwer erhältlich und auch zu teuer sein. Je nach der Höhe der Pseiler und dem darauf liegenden Gewichte (welches man = 580 kg pro Quadratmeter Grundsläche für die Rammersäure in einer vollen Rammer und = 730 kg für das Gesamtgewicht von Blei, Holz und Säure anschlagen kann) muß ihre Dicke, ihr Abstand und ihre Berstrebung verschieden sein; aber wenn man als Durchschnittsbinension eine Höhe von 3 die 4 m rechnet (höher wird man hölzerne Pseiler nicht leicht machen), so werden sie nicht weiter als



3 bis höchstens 3,8 m von Mitte zu Mitte voneinander abstehen blirfen. Jedenfalls sind sie auf einer steinernen Schwelle fundamentiert, welche aus dem Boden herausragen sollte, damit keine Feuchtigkeit und noch weniger Säure an das untere Ende des Pfostens kommen kann; der Fundamentstein hat oben eine Aushöhlung von 15 bis 25 mm Tiefe, in welche der Fuß des Pfostens genau einpaßt und davon festgehalten wird; zuerst gießt man aber ein wenig Teer oder Asphalt hinein.

Oft sindet man gemauerte Pfeiler. Auch diese macht man nicht gern über 4 m Höhe, obwohl sie bis 5 m vorkommen; man gibt ihnen mindestens O.45, besser 0,60 m im Quadrat. Sie werden aus gewöhnlichen Mauerziegeln, am besten mit sehr kalkarmem Mörtel, gemacht. Die gemauerten Pfeiler sind in vielen Fabriken durch gußeiserne ersest worden, weil sie beim Übersließen von Saure sehr leiden, und namentlich oben, wo die Balken ausliegen, morsch werden.

Auf bem Kontinent, wo man für tältere Winter und heißere Commer Sorge tragen muß, als in England, und bemnach die Kammern in ein ganzes Saus einschließen muß, tann man die Pfeiler für die Rammern gleich an die Seitenmanern des Hauses anschließen; besser jedoch halt man sie ohne Berband mit den letzteren, weil sie sich in verschiedener Weise von diesen senten.

Bei breiteren Kammern (7 m und darüber) findet man auch tombinierten Bau, nämlich Mauerpfeiler für die beiben Längsseiten und hölzerne Säulen zur Stüte des Zentrums.

Fig. 143.



Steinerne Pfeiler dürften wohl nur selten für Säurekammern angewendet werden. An Bruchsteine kann man gar nicht benken, wenn man nicht die Pfeiler ganz außerordentlich groß und plump machen will, und

Duadersteine sind an den meisten Orten viel zu teuer. Im übrigen sind natürlich steinerne Pfeiler äußerst solid und fast unverwützlich, außer wenn die Steinsorte sehr weich und murbe ist. Selbst Kalkstein, wenn er gut geteert ist ober durch Keßlers Fluosilikate saureseit gemacht wird, könnte noch allenfalls angewendet werden; besser vermeidet man ihn natürlich.

Bon den größeren Fabriken in England werben neuerdinge, trop ber größeren Unichaffungetoften, fast allgemein gußeiferne Pfeiler für die Fundamentierung ber Kammern angewendet. Man tann biefe bis 9 ober felbft 11 m hoch machen; fie nehmen fehr wenig Raum weg, und find fo gut wie unverwuftlich, wenn fie bin und Man fann ihnen wieder angestrichen werben. bedeutend höhere Laften zumuten ale ben anderen Pfeilern, außer wenn man biefe unbequem bid nimmt, und tann fie burch angegoffene Ronfolen ober Schuhe oder felbft fpater burch angefchraubte Stude zugleich ale Stuppuntte für viele andere Brede benuten, mas bei bolgernen ober gemauerten Pfeilern nur in fehr befchranttem Dage der Fall ift. Man muß freilich ein gemauertes ober fteinernes Fundament bis zur Erbbodenhöhe ober etwas barüber aufführen, und in bem oberften Stein wieder eine Bertiefung ausarbeiten, in welche ber Fuß bes eifernen Bfeilers paft, wie es oben bei bem hölzernen beschrieben worden Dber man bohrt Löcher in ben Stein, ent fprechend anderen im Gaulenfuße, und ftellt die Berbindung durch mit Blei vergoffene Rrampen u. bergl. ber.

Den gußeisernen Pfeilern gibt man neuerbings oft den Querschnitt eines H und verjüngt sie etwas von unten nach oben. Fig. 141 wird dies deutlicher machen, wobei auch auf jeder Seite ein Schuh zur Anbringung von Streben für das darauf liegende Balkenwert angegossen gezeigt ift. Häusig sind solche Schuhe auf allen vier Seiten angegossen. Eine andere Konstruktion mit kreuzförmigem Querschnitt zeigt Fig. 142. Diese Konstruktionen sind besser geeignet zur Andringung von Konsolen u. dergl. Bei größerer Höhe, als es in der Zeichnung angenommen ist, mussen die Pfeiler entsprechend stärker sein, z. B. für 7 bis 8 m Höhe unten 0,30 m im Durchschnitt. Man kann solche Pfeiler, unbeschadet der Stadilität der Kammern, dis zu Entsernungen von 6 m voneinander andringen, wenn nur das darauf liegende horizontale Gebälk entsprechend start ist.

Zuweilen werben die Bfeiler aus Schmiedeeisen nach der Fig. 143 gezeichneten Konstruktion gemacht, die zwar etwas teurer als Gugeisen, aber zuverlässiger und haltbarer ift.

In den meisten Fabriken werden die Pfeiler so gestellt, daß sie gerade unter das Seitengerüst kommen, welches die Kammerwände und bei dem englischen System auch die ganze Decke zu tragen hat. Dies ist jedoch nur für sehr schmale Kammern genügend; bei breiteren (von 6 m an) muß man eine mittlere Pfeilerreihe hinzussügen, um ein Durchbiegen der Bodenbalken zu verhüten. Da aber das Gewicht der Säure in einer vollen Kammer das Biersfache von dem des Bleies und Holzes zusammen betragen kann, so scheint es richtiger, die Pfeiler mehr nach innen zu stellen, in welchem Falle zwei Reihen selbst für eine Kammer von gewöhnlicher Weite zureichen.

über den Pfeilern liegen nun junächst, nach englischem Baufnsteme, die ben langften Dimensionen ber Rammer parallel laufenden Langefchwellen. Wenn die Rammer ftatt ber einzelnen Bfeiler eine fortlaufende Mauer bat, fo genugt eine Abbedung berfelben mit einer 0,050 m ftarten Boble; wenn es bagegen einzelne Bfeiler find, fo muß die Langeschwelle eine folche Starte haben, baß ber gange übrige Bau ber Rammern, Solg und Blei, barauf ruben tann, und die Starte wird bann noch von ber lichten Beite zwischen ben einzelnen Bfeilern abhängen. Bei Rammern von 6 m Sohe und bei einem gegenseitigen Abstande ber Bfeiler von ebenfalls 6 m follten bie Längeschwellen nicht weniger als 0,30 m Breite auf 0,35 m Sobe haben, und außerdent durch Streben unterftutt fein, wie es in Fig. 144 (a. f. S.) beutlich erfichtlich ift. Bei engerem Abstande ber Pfeiler, also g. B. 3 bis 4 m, genügt für bie Langeichwellen Solg von 0,23 × 0,30, immer auf ber hohen Rante. Die Stoge ber einzelnen Balten, welche bie Langeschwellen bilben, follen gut verbunden fein, 3. B. wie bies Fig. 144 zeigt, und zwischen die Pfeiler zu liegen tommen, da, wo fie von unten burch die Streben unterftust werden. Die obere Flache ber langsichwellen muß auf bas forgfältigfte mit ber Wage von einem Enbe ber Rammer bis zum anderen borizontal abgerichtet werben.

über die Längsschwellen kommen nun die Querschwellen, welche von einer Längsseite der Kammer zur anderen laufen, aber zugleich lang genug gemacht werden, um nicht nur das Gebälf des Kammergerüstes zu tragen, sondern auch auf beiden Seiten einen Gang um die Kammern herum darauf andringen zu können. Übrigens braucht man zu dem Zwecke nur jede dritte oder selbst vierte Schwelle hinreichend (11/2 m auf jeder Seite) vorstehen zu

lassen. Auf bem Kontinent macht man diese Schwellen häusig von ganz oder beinahe quadratischem Querschnitt, in England dagegen immer aus starten, auf der hohen Kante stehenden Bohlen, und es scheint in der Tat die letztere Konstruktion den Borzug zu verdienen, weil man auf diese Weise die Stütppunkte für den Kammerboden für gleiches Holzvolumen viel mehr verteilt und der Bau dadurch stärker wird.

Auch hier tommt es auf die Spannweite an, um zu bestimmen, welche Stärke das Holz haben muß. Bei Rammern von erheblich unter 6 m Breite, die man wohl neuerdings nicht häusig findet, kann man ohne Mittellänge-schwelle auskommen und die Querschwellen 0,075 × 0,225 m und von entsprechender Länge nehmen; wenn dagegen die Rammer 6 m und darüber breit ift, so kann man nicht gut ohne eine Mittelreihe von Pfeilern und Längsschwellen auskommen, und kann dann, wenn es Schwierigkeiten macht, so lange Bohlen zu



befommen, ohne Anstand zwei Längen bavon anwenden, welche auf der Mittelschwelle und je einer Randschwelle aufruhen. Der Horizontalabstand der Bohlen ist gewöhnlich 0,30 m von Zentrum zu Zentrum. Manche Fabri-

ten nehmen sie 0,075 × 0,275 m ftark. Die Länge ber Onerschwellen wird gleich ber Breite ber Kammern, + ber Stärke bes Kammergeruftes, + bei Beite bes Umganges um die Kammern.

Die Querschwellen werben nun mit einer Dielung von 0,025 m Stärf belegt, welche ebenfalls völlig horizontal nach allen Seiten hin gelegt werde muß. Dem Werfen ber Dielen, welchem sie durch die spätere Erwärmung seh ausgesetzt sind, muß man nach bekannten Regeln der Zimmerkunst vorzubenge suchen. Die Kanten der Dielenbretter sind abgestoßen, so daß ein vollkomme ebener Boben mit nicht fühlbaren Rigen entsteht.

Es sindet sich übrigens auch, namentlich häusig in tontinentalen Fabrik ein anderes Bauspstem für den Unterdau der Rammern. Es werden dal zunächst von Pfeiler zu Pfeiler quer über die Breite der Rammer starke Du schwellen gelegt; auf diese tommen Längsschwellen in großer Anzahl. ähnl den Bodenbalten eines gedielten Fußbodens, und darüber die Dielung wie wöhnlich, so daß also die Dielenbretter wieder quer über die Breite der Ramm laufen.

Darüber fommt nun das eigentliche Rammergebält, welches zur Un stützung und Aufhängung der Bleiwände dient. Es besteht für jede Wand Rammer aus einer Boden- und Deckschwelle, welche durch eingezapfte Stär vereinigt und durch Riegel oder Streben weiter verbunden werden. Die Stärsind entweder von quadratischem Duerschnitt, und dann gewöhnlich bei e Rammerhöhe von 6 m 0,15 m im Duadrat, oder oblong, z. B. 0,175 × 0,07 bie Schwellen ebenso start, aber flach liegend, die Ständer so in sie eingez

daß ihre längere Seite quer über die Schwelle fommt, also sie gerade deckt. In den Eden greisen die Schwellen übereinander, wobei sie ineinander einsgefalzt sind. Wenn man keine Querriegel anwendet, so gibt man den Ständern 1 m Horizontalabstand voneinander; wenn man sie aber durch Querriegel verbindet, kann man sie eher einige Zentimeter weiter stellen. Die Querriegel sind 0,08 × 0,05 m stark, werden nur wenig in die Ständer eingelassen, um diese nicht zu sehr zu schwächen, und kommen etwa alle 1,2 m bis 1,4 m Bertikal-

abstand voneinander; zugleich erreicht man es auf diese Weise, daß das Kammerblei etwas von den Ständern absteht; dies ist sehr zwedmäßig, weil es gerade da, wo es nicht von der Luft berührt und abgefühlt wird, am meisten Neigung hat, von der Säure forridiert zu werden; auch können Insekten aus dem Holze in dasselbe eindringen. D. Es kommt sogar häusig vor, daß man die Querriegel in speziellen Formen schneidet



(Fig. 145 und 146), damit diefelben das Blei nur in einem Bunkte berlihren. Beinahe diefelbe Wirkung kann man durch Anwendung von Rundhölzern ers reichen.

Die beste Holzart für diesen Zwed, wie auch für alle anderen Fälle, wo es sich um Säuren handelt, ist die Bechtiefer (Pinus Australis, pitch-pine), vergl. S. 369 ober auch Weimutstiefer (Pinus Strobus, Vellow pine); aber

ba biese teuer sind, so nimmt man boch auch oft gewöhnliches Riesernholz. Es ist gut, dieses gegen die Wirkung der Saure durch einen Ralkanstrich zu schutz gegen ber zugleich einen gewissen Schutz gegen Feuersgesahr bietet. Ein anderer Schutz in ersterer, wenn auch nicht in letzterer Beziehung, besteht im Anstreichen des Holzwertes mit Steinstohlenteer oder noch besser mit "präpariertem Teer", d. h. einer Ausschlang von Teerpech in schweren Steinsohlen-



teerölen (vergl. Lunge und Röhlers Steinkohlenteer und Anmoniak, 4. Aufl., I, S. 411). Letterer bringt besser in bie Boren bes Holzes ein und läßt beim Trocknen nicht so viele Risse; er ist bem roben Teer überhaupt zum Anstrich von Holz, Eisen und Mauerwerk vorzuziehen und kommt babei kaum teurer.

Der Anftrich bes Holzwertes follte zweimal gemacht werben, und zwar ebe bas Blei angebracht ift, fo bag man mit bem Binfel überall hintommen fann.

Befonders forgfältig muß man verhüten, daß Saure in die Löcher tommt, wo die Ständer in die Schwellen eingezapft find. hier barf kein leerer Raum

<sup>1) 3</sup>ch habe in Beitichr. f. angew. Chem. 1897, S. 527 einen folchen Fall beschrieben, wo die betreisenden Räfer den Arten Tetropium luridum und Hylotrupes bajolus angehörten.

vorhanden sein, in den Säure eindringen könnte; vielmehr muffen alle Fugen mit Teerpech und bergl. ausgefüllt sein. Zuweilen schneibet man den Fuß bes Ständers und den entsprechenden Teil des Zapfloches in der Bodenschwelle sattelförmig aus, wie es Fig. 147 (a. v. S.) zeigt. Zwei kleine Bleiröhren aa stühren alle irgend in die Fugen gelangende Säure in den niedrigsten Punkten ab.

In Frankreich werben zuweilen die Ständer gar nicht in die Bobensschwelle eingezapft, sondern stehen einfach auf derselben und werden nur durch Reibung festgehalten.

Sei es, daß man Querriegel anwendet oder nicht, so muß man doch jedenfalls noch diagonale Streben andringen, um dem ganzen Gerust Stadistiät zu geben. Es ist ziemlich gleichgiltig, wie diese Streben angebracht werden, solange dies nach den bekannten Regeln der Zimmerkunst geschieht.

Wenn die Kammern unter freiem himmel stehen, wie es in England das allgemein Übliche ist, so macht man eine Längsseite des Gerüstes etwa 0,30 m höher als die andere, damit das Regens und Schneewasser einen Ablauf von der Kammer hat, und an der niedrigeren Seite bringt man dann eine Wasserrinne an, welche so konstruiert sein muß, daß das Regenwasser nicht an der Kammerwand hinunter in die Kammersäure am Boden laufen kann.

Zuweilen konstruiert man das Kammergeruft aus Winkeleisen. Dies gibt natürlich einen sehr dauerhaften, netten und reinlichen Bau, bei dem der Nachteil einer Überhitzung des Bleies gar nicht auftreten kann. Doch sind solche Gerüste etwas kostspielig in der Anlage und müssen auch oft durch Anstriche geschützt werden; die Befestigung der Laschen ist auch schwieriger als bei Holzgeruften. Daher trifft man doch eiserne Kammergerufte nur selten, viel weniger als bei Gay-Lussa- oder Glovertürmen. In einer von mir besuchten Fabrik, wo sich solche sehr gut bewährt haben, bestehen die Seitengerüste aus Schienen von schwachen Winkeleisen, die senkrechten 2,9 m, die wagerechten 2,13 m voneinander entsernt. Eiserne Nägel sind gar nicht vorhanden; die Bleilaschen sind einsach um die Schienen herumgebogen und halten auch so sehr gut. Die Decke ist in ganz ähnlicher Weise an Winkeleisen ausgehängt.

Man ist jest so weit, um die Kammer selbst aufbauen zu können, und wir betrachten baher jest das Kammerblei. Man läßt sich dazu die Bleitaseln in der größten Breite, welche das Walzwerk liefern kann, und von passender Länge walzen, um so wenig als möglich Nähte zu haben. Die Stärke des Bleies wird in England mindestens zu 6 Pfb. auf den Quadratsuß genommen, was auf das Quadratmeter 29,22 kg ausmacht, und einer Dicke von 2,6 mm entspricht. Hin und wieder sindet man siebenpfündiges Blei (= 34 kg per Quadratmeter oder 3,03 mm Dicke) für die schmalen Seitenwände und die Decke angewendet, oder auch für die erste Kammer eines ganzen Systems.

Dbige Dide genügt vollsommen, um bei rationeller Behandlung bie Rammern erst nach zehn ober mehr Jahren erneuern zu müssen; gerade ber Boben, ben man früher aus stärkerem Blei machen zu müssen glaubte, hält nuter gewöhnlichen Umständen am längsten, weil er nicht so heiß wird wie die Bände und die Dede, und weil er durch den sich sammelnden Schlamm von Bleisussatie siehr geschützt wird; nur bei grober Bernachlässigung, wenn flüssige

Salpetersäure mit ihm in Berührung tommt, kann er sehr schnell unbrauchbar werden, sei er von diderem oder dünnerem Blei. Doch hat sich in Stolberg (Auskunft von 1902) gezeigt, daß bei Anwendung von Zinkblende in der Tat der Kammerboden am meisten leidet und deshalb aus stärkerem Blei gemacht werden muß, ebenso wie die Ropfwand der Kammer. Besonders zeigt sich jene Erscheinung am Rande der Kammer, wo sich das Quecksilber (das die schnelle Abnutzung heibeistührt) mehr als in der vom Bleischwamm geschützten Mitte ansammelt und zuweilen in Kügelchen sichtbar ist. Schon nach drei Jahren war manchmal das Blei hier durchgesressen, besonders da, wo das nach innen umgeschlagene Seitenblei das Bodenblei überbeckt. Deshalb wird jetzt der letztere am Rande noch stärker als in der Mitte genommen und wird dort mit sauresessten Steinplättchen überbeckt. Der Angriff des Quecksilbers ist neuerdings mehr als früher hervorgetreten, weil man mit heißeren Röstgasen arbeitet und so mehr Quecksilber in die Kammer selbst gelangt.

In Amerika ist die gewöhnliche Dide des Bleies nur 5 Pfb. per Quadratfuß, ja zuweilen nimmt man nur 4 Pfb. Blei (Soc. Chom. Ind. 1885, p. 27); aber dies scheint eine sehr übel angebrachte Sparsamkeit und ist jedenfalls nur bei Anwendung von Rohschwefel möglich.

Andererseits wird in einigen der besten englischen Fabriken nicht nur siebenspfündiges Blei für alle Kammerwände verwendet, sondern an den am meisten der Abnutzung ausgesetzen Stellen, nämlich der Borders und hinterwand der ersten Kammer und einigen Fuß der daran grenzenden Längsseiten derselben, nimmt man neunpfündiges Blei. Es kommt auch vor, daß man die Seitensplatten oben und unten auf je 0,6 m etwas dicker walzt, weil diese Teile auch mehr leiden. Bei möglichst rationellem Ban dieser Art können Kammern mehr als 20 Jahre dauern.

Auf die Qualität des Bleies kommt natürlich viel an. Wir haben schon im 3. Rapitel (S. 175) gesehen, daß man früher durchaus nicht einig darüber war, ob reines oder unreines Blei der Wirkung der Schwefelsaure besser Widerstand leistet. Nach den Untersuchungen des Verfassers mit E. Schmid (S. 176) ist aber ohne alle Frage reines (weiches) Blei am besten, im Gegensatz zu der Ansicht vieler Fabrikanten, daß "hartes Blei" sich sür Bleikammern besser als Weichblei eigne. An jener Stelle (Zeitschr. f. angew. Chem. 1892, S. 642) sind folgende Analysen von sür Kammern bestimmtem Blei angesührt: 1. Weichblei der Muldener Hütte 0,001 Proz. Cu, 0,044 Bi, 0,0004 Sb, 0,0005 Fe, 0,0004 Sn, 0,0005 Ag, As = 0; 2. Weichblei von Wilh. Leyendeder & Komp. in Köln: 0,0034 Proz. Cu, 0,0019 Bi, 0,0029 Sb; Spur Fe, 0,0047 As, 0,00025 Cd, Spur Ni und Co, 0,0010 Ag, 0,0002 Zn, 0,0024 O.

G. E. Davis (Chemical Engineering I, p. 142) gibt folgende Analysen von "chemischem Blei", ohne Angabe der Hertunft. Ich gebe sie in abgekürzter Form, da die im Original angegebenen zehnmillionenstel Teile weit über die wirkliche Genauigkeit der Analysen hinausgehen. Die folgenden Zahlen bedeuten Milligramm pro Kilogramm des Bleies.

|            |  |  |  | <br>_ |  |  | A   | В                                       | С  | D  |
|------------|--|--|--|-------|--|--|-----|-----------------------------------------|----|----|
| Antimon .  |  |  |  |       |  |  | 17  | 19                                      | 64 | 32 |
| Rupfer .   |  |  |  |       |  |  | 21  | 13                                      | 14 | 19 |
| Silber     |  |  |  |       |  |  | 22  | 14                                      | 39 | 16 |
| Gifen      |  |  |  |       |  |  | 3   | . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 12 | 2  |
| Radmium    |  |  |  |       |  |  | ¦ 1 | 1                                       | 1  | 2  |
| Wismut .   |  |  |  |       |  |  | 4   | 2                                       | 22 | 4  |
| Zinf       |  |  |  |       |  |  | 2   | 1                                       | 2  | 3  |
| Schwefel . |  |  |  |       |  |  | 1   | 2                                       | 2  | 1  |

Nach Eng. and Min. Journ., 8. März 1902 (Soc. Chem. Ind. 1902, p. 510) wird in Missouri eine besondere Sorte Blei als "chemisches hartes Blei" bezeichnet, das etwas Kupfer und Antimon enthält aber nicht von bestimmt festgehaltener Zusammenseyung. Dieses Blei gilt gewöhnlich 5 Cents pro 100 Bfb. (= etwa 20 Bf. pro 45 kg) mehr als gewöhnliches Missouriblei.

Muhlhäufer (Zeitschr. f. angew. Chem. 1902, S. 758) gibt Analhsen von brei Beichbleisorten aus Chicago und St. Louis.

Leyendeder (Engl. Pat. Nr. 2756, 1901) patentiert für chemische Zwede ben Zusat von 0,1 bis 0,5 Proz. Kupfer oder 0,1 bis 0,5 Proz. Kupfer und 0,1 bis 0,3 Proz. Antimon zu Blei. (Es ist kaum verständlich, was ein solches Patent gegenilber ben S. 176 erwähnten, von Hochstetter und bann von mir mit E. Schmid vor vielen Jahren veröffentlichten Untersuchungen, auf benen es ganz und gar basiert, bedeuten soll. Ein einzelner darf sich doch nicht einsach die Früchte von Arbeiten aneignen wollen, die ein anderer im Interesse der Gesamtheit gemacht und veröffentlicht hat.)

Durch herrn Dr. R. Hafenclever empfing ich folgende in Stolberg gemachte Analysen eines gewöhnlichen Weichbleies und eines Obigem ents sprechenden Blei "Extraqualität" von W. Lepenbeder & Co. in Köln-Ehrenfelb (März 1901).

|     |  |  |  |  | <br> |  |  |   | Weichblei<br>Proz. | Extraqualitāt<br>Proz. |
|-----|--|--|--|--|------|--|--|---|--------------------|------------------------|
| Bi  |  |  |  |  |      |  |  | i | 0,00501            | 0,00005                |
| Cu  |  |  |  |  |      |  |  | i | 0,01787            | 0,06683                |
| Cd  |  |  |  |  |      |  |  | i | 0,00004            | 0,00003                |
| A.s |  |  |  |  |      |  |  | 1 | Nichts             | 0,00002                |
| 3b  |  |  |  |  |      |  |  |   | 0,00039            | 0,05025                |
| Fe  |  |  |  |  |      |  |  |   | 0,00089            | 0,00074                |
| Zn  |  |  |  |  |      |  |  | 1 | 0,00082            | 0,00122                |

Bon Antimon ist in der "Extraqualität" so wenig, daß es seinen nach meinen Untersuchungen geradezu schäblichen Sinsluß gegenüber dem überwiegend günstigen des Kupfers nicht zeigen kann. Bermutlich ist aber auch die außers ordentlich geringe Wenge des Wismuts (1/100 von dem sonst öfters im Weichblei

enthaltenen) hier wichtig. Das von Graffweg & Co. in Düffeldorf empfohlene Blei für die Krellschen Säurekonzentrationsapparate (vergl. 9. Kapitel) bürfte etwas ganz Ühnliches sein.

Es empfiehlt sich, alle Bleitafeln vor dem Gebrauche durch "Plätten" von allen zufälligen Unebenheiten und beim Transport entstandenen Einbiegungen zu befreien. Zu diesem Zwecke wird das Blei um eine 15 om dide Holzwalze eng herumgerollt und während der ganzen Zeit mit einem Holzhammer platt geschlagen.

Das Zusammenfügen der Bleitafeln geschah in der ersten Zeit durch das gewöhnliche Zinnbleilot (Schnelllot), welches zwar in der Anwendung sehr bequem ist, aber die äußerst unangenehme Eigenschaft hat, durch die Säure bald zerfressen zu werden, indem sich ein galvanischer Strom bildet. Außerdem sind mit Bleilot gelötete Stellen viel spröder als das Blei selbst, und springen leicht. Solange man also noch darauf angewiesen war, die Kammern auf diese Beise löten zu mussen, war man zu unzähligen Reparaturen genötigt.

Eine andere, in dieser Beziehung weniger tadelhafte Methode, welche aber viel Blei kostet und nur bei geraden Nähten gut anzuwenden ist, ist das II mfalzen. Es werden alsdann die Ränder zweier Bleitafeln in der Weise umgebogen, wie es die Fig. 148 zeigt, ineinander geschoben und mit dem Schlägel auf einer glatten Unterlage vollkommen platt geschlagen. Solche Nähte halten vollkommen gasdicht, und sind in England die vor kurzer Zeit noch an manchen Orten angewendet worden.

Die heut allgemein übliche Art ber Lötung ist aber die mit Blei felbst, vermittelst Schmelzung durch eine mit Luft angeblasene Wasserstoffslamme. Dadurch werden die beiden Flächen so innig miteinander vereinigt, daß bei sauberer



Arbeit die Berbindungsftelle, wegen ihrer größeren Dide, eher ftarter als die Tafeln felbst ist; bei ungleichmäßiger, unebener Arbeit lagern sich leicht in den Rauheiten fremde Substanzen ab, durch welche eine Beschädigung eintreten kann.

Die Lötung mit Blei selbst (Soudure autogene) ist von dem Besgier Debassans de Richemond im Jahre 1838 ersunden worden. Man braucht dazu zwei Apparate, deren Konstruktion durch die Figuren 149 u. 150 (a. f. S.) dentlich gemacht wird. Fig. 149 zeigt den Wasserkosspaparat, welcher einem gewöhnlichen Laboratoriumsgasometer vollkommen ähnlich, aber aus Blei, häusig mit Holzverkleidung, gemacht ist. Das untere Gefäß A enthält einen bleiernen Rost KL, auf welchem Zint (gekörntes oder Blechschnizel) liegen. Das odere Gefäß B enthält verdünnte Schweselsaure. Das Berbindungsrohr mit dem Hahn f gestattet dem Gase, durch die Öffnung C zu entweichen, nachdem es sich vorher in einem Wassergefäße gewaschen hat. Statt bessen sinde kich übrigens meist eine einsache Ausströmungsöffnung dicht über dem Hahne f. In jedem Falle ist an diese Öffnung ein langer Kautschutschlauch angesetzt, durch welchen das Gas auf beliedige Entsernungen fortgeleitet werden kann. Das Rohr G dient zum Einlassen der Schweselssütze aus B nach A.

Sie wird nur in bem Maße einfließen können, als man burch Öffnung bes Hahnes f Gas ausströmen läßt, und mithin einen kontinuierlichen Gasstrom geben. Die Öffnungen D, F und E bienen zum Sinbringen von Säure und Bink und zum Ablassen ber Zinkvitriollösung.

Der zweite Teil bes Apparates, welchen Fig. 150 zeigt, ift einfach ein tragbarer Schmiedeblasebalg von chlindrischer Form, bessen Debel oac von einem Knaben in Bewegung geset wird; die Luft wird durch das Bentil Daus dem Teile C nach dem geschlossenen Windkasten B gepreßt und entweicht durch die Öffnung f, an welche gleichfalls ein langer Kautschutschlauch angesetzt wird. Zuweilen wird man statt dessen komprimierte Luft aus einer vorhandenen Luftleitung entnehmen





tonnen. Die beiben Gasleitungen werben nun burch bas Botrohr, Fig. 151, vereinigt und bie Mifchung jum Entzünden gebracht. Die beiden Schenkel desfelben find mit Bahnen verfeben, und der Bleilöter vermag burch Stellung berfelben entweber mehr Luft ober mehr Bafferstoffgas zuzulassen, und baburch eine Flamme von beliebigem Umfang und Lange hervorzubringen. Jebenfalle aber muß die Flamme eine nicht ornbierenbe fein. Das Munbftud bes Lötrohres ift häufig (nicht immer) felbst wieber burch ein furges Summirohr mit bem ichentelförmigen Stude verbunden, um ibm mehr Beweglichkeit zu geben. Statt bes gewöhnlichen, in ein einfaches loch von 1 mm endenden

Mundstückes hat man auch, für ben Fall stärkeren Bindes, solche vorrätig, welche ein Messingchilden darüber haben, um die Flamme ruhig zu erhalten. Die Gase vereinigen sich erst dicht vor dem Ausströmen, und die Flamme kann daher nicht zuruckschlagen. Man bekommt mit Hilse des Luftgebläses eine spige, äußerst heiße Wasserstssissumme, welche das Blei an der Stelle, welche es trifft, zwar in sehr geringem Umfange, aber augenblicklich die auf gewisse Tiefe schmilzt, und das löten besteht darin, daß Stellen von zwei Platten zu-fammen von der Flamme getroffen und geschmolzen werden, und beim Erstalten zu einem Ganzen erstarren.

Es ist vorgekommen (Wagners Jahresber. 1875, S. 365), daß bei Bleislötern Bergiftungserscheinungen durch Arsenwasserstoff eingetreten sind, der entweder von unreinem Zink ober von unreiner Schwefelsaure herstammen kann. Man kann den Wasserstoff davon befreien, wenn man an dem Apparat eine Baschslasche mit Kupfervitriollösung anbringt, oder bei Borhandensein des

Bleilöten.

Baschgefäßes in Fig. 149 bieses bamit füllt. Das Arsen wird bann als Arsenkupser niedergeschlagen.

Salzfaure follte nie zur Entwickelung bes Bafferstoffs verwendet werden, selbst wenn sie arsenfrei ist; die Arbeiter erfranten babei nach turger Zeit.

Das Bleilöten selbst ist eine viel Übung erforbernde Arbeit, weil der Löter es im Gesühl haben muß, die Flamme nicht einen Augenblick zu kurz oder zu lange wirken zu lassen. Tut er das erstere, so ist die Schmelzung nicht vollständig, und die Raht wird nicht dicht; tut er das letztere, so brennt er ein Loch in das Blei. Wenn es irgend tunlich ist (regelmäßig beim Bau der Bleikammern), so stößt man nicht zwei Taseln stumpf aneinander, wie man es gewöhnlich angegeben sindet, sondern man legt den Rand der einen einige Centimeter (etwa 5) über den Rand der anderen, gerade als ob man sie zusammennieten wollte, wie es Fig. 152 und 153 zeigt, wo jedoch der Überstand nur zu einem Fünstel der wirklichen Größe angegeben ist, während die Naht beinahe in natur

licher Größe gezeichnet ist. Sie wird immer mit Hilse eines besonderen Bleistreisens von etwa 0,015 m Breite und 0,005 m Dide gemacht, welchen der Löter in der einen Hand hält, während er mit der anderen das Lötrohr führt. Er arbeitet nun in der Art, daß er mit der Lötrohrstamme die Stelle a (Fig. 152), wo die Kante der einen Bleitasel auf der anderen aufliegt, berührt, so daß die Oberfläche des (vorher mit dem Kraps



Fig. 153.



eisen ganz rein geschabten) Bleies gerade schmilzt, ohne daß seine hinterseite zum Schmelzen kommt; zugleich hält er in die Flamme den oben erwähnten Bleistreisen, so daß Tropsen von diesem auf die eben geschmolzene Stelle der Bleitaseln herabfallen, und das Ganze sich zu einem Wuste d vereinigt, in dem alles zu einer einzigen Masse zusammengeslossen ist. Durch eine kleine Bewegung des Handgelenkes entsernt der Löter die Flamme einen Augenblick, und das nur eben zum Schmelzen gebrachte Blei erstarrt sofort; in einer Sekunde ist die Flamme schon wieder auf das Blei gerichtet, und ein neuer Tropsen sließt teilweise noch mit über den ersten, so daß schließlich die ganze Naht die in Fig. 153 angedeutete Form annimmt.

Obwohl alles dies fich viel leichter beschreiben, als mit Erfolg prattisch ausführen läßt, so ist boch die Lötung horizontaler Nähte nach verhältnismäßig furzer Zeit zu erlernen, und fann von einem geübten Arbeiter sehr schnell ausgeführt werden. Sehr viel schwieriger ist die Lötung vertikaler Fugen, und selbst in den Sänden des geübtesten Arbeiters erfordert sie wenigstens dreimal so viel Zeit für eine gegebene Nahtlänge, als horizontales Löten, und ift bei allebem nie so solid als die lettere. Es ist dies auch sehr leicht verständlich, denn statt daß das geschmolzene Blei auf einer horizontalen Fläche ruhig liegen bleibt, sließt es beim vertifalen Löten sofort ab, und man kann dies nur dadurch hindern, daß man erstens nur ganz genau die zum Schmelzen erhitt und die Flamme augenblicklich entsernt, die die Naht erstarrt ist, und daß man zweitens immer von unten nach oben lötet, so daß der Nahtwulst die Bleitröpschen etwas aushält. Auch kann man in diesem Falle die Hilse des Bleistreisens zur Berstärkung der Naht nicht oder nur sehr wenig in Anspruch nehmen.

Ein geübter Bleilöter tann (in England) in einer Arbeitsstunde bis 3 m vertitale ober  $7^{1}/_{2}$  m horizontale Fugen mit dem Gebläse löten, doch werden diese Beträge wohl nur bei Stüdarbeit erreicht. Bei windigem Wetter taun man nur schwer, bei Regenwetter gar nicht im Freien arbeiten.

Neuerbings wird das Bleilöten auch mittels einer reinen Knallgasslamme bewirft, wobei sowohl Sauerstoff wie Wasserstoff im komprimierten Zustande angewendet werden. Man kann auf diesem Wege viel schneller arbeiten. Die Sauerstofffabrik, Berlin O., verkauft dazu passende Brenner. Natürlich sind sowohl Wasserstoff wie Sauerstoff in "Bomben" enthalten und werden durch eigene Sparmischbrenner voneinander getrennt; beim Weglegen derselben drosselt sich die Flamme von selbst. Wo man Wassergas in der Fabrik hat, kann man damit ohne Gebläse direkt löten, muß aber die durch den hohen Kohlensorphygehalt verursachte Giftigkeit dieses Gases bei der Arbeit beachten.

Die Errichtung der Bleikammern wird an verschiedenen Orten verschieden ausgeführt. In England ist das Bersahren fast allgemein das folgende. Man beginnt immer mit den Seiten, für welche man die Tafeln von der größten möglichen Breite (die meisten Walzwerke liefern sie dis 2,35 m breit, manche noch darüber) und von einer solchen Länge walzen läßt, daß man 0,10 m mehr als die Höhe der Kammer hat, wobei in England (vergl. S. 374) natürlich darauf Rücksicht genommen wird, daß die eine Längsseite der Kammer 0,30 m höher als die andere wird. Man rechnet nämlich 0,15 m zum Überschlag über die Deckschwelle, dagegen läßt man die Seitenwände nur die 0,05 m vom Voden gehen, weil man auf die Ausbehnung des Bleies durch die Kammerstemperatur (40 bis 60°) rechnet.

Es wird nun auf dem gedielten Boben, welcher S. 372 erwähnt worden ist, eine ebene Bretterwand gefertigt, welche auf der Rückfeite mit Bohlen zussammengehalten ist, auf der Oberseite dagegen vollständig glatt sein muß. Sie bekommt die Breite je zweier oder auch dreier Bleitafeln (also z. B. 4,7 oder 7 m) und die Höhe der Kammer, was also natürlich nur in dem Falle angeht, wo die Kammer mindestens ebenso breit wie hoch ist; der gegenteilige Hall wird nur sehr selten vorkommen. Die Bleitafeln werden nun auf dieser Unterlage slach aufgerollt nebeneinander gelegt, wobei die eine, nach der oben angeführten Regel, etwa 0,050 m über die andere hinüberragt, und der Kand derselben wird mit der anderen zusammengelötet; zugleich lötet man auch an die Taseln sämtliche Bleilaschen an, über deren Disposition unten ein Räheres gesagt werden wird; dies geht an, weil die obere Seite der Bleitasel nach dem Aus-

richten die äußere wird. Den oberften Rand berselben biegt man über den Rand der Unterlage herum, um sie daran festzuhalten, und wenn alles sertig ist, windet man diesen Rand mit einem Flaschenzuge in die Höhe, so daß sich die Unterlage mit den Bleitaseln aufrichtet und an die eine Seite des Kammerzgerustes anlegt. Man biegt nun sosort den oberen Bleirand über die Deckschwelle des Kammergerustes und nagelt ihn an diesem, sowie die Laschen an ihren betreffenden Stellen sest. Man bedient sich dazu nicht der geschnittenen oder Drahtnägel, sondern geschmiedeter Nägel mit breitem Kopfe, etwa 0,040 m lang, beren Köpse sämtlich (mehrere auf einmal) durch Eintauchen in geschmolzenes Blei mit einem sie später vor der Säure schützenden Überzuge versehen worden sind. Wenn die Bleiwand vollständig an ihrer Stelle besestigt worden ist, so läßt man die Unterlage wieder herab, rückt sie um ihre eigene Breite fort, macht ein zweites Stück Wand auf ihr sertig, und geht so vom einen die zum anderen,

bis man um die gange Rammer berum ift. Rur für die Eden gieht man es vor, einzelne Bleitafeln anguwenden, welche bie Eden bilben, aber in berfelben teine icharfe Rante, fonbern eine fanfte Abrundung zeigen; fie find fo viel ftarter. Der 3wed obigen Berfahrens ift ber, bas vertis tale Löten auf ein Minimum qu reduzieren, und es ift bem früher üblichen Berfahren bei weitem vorauziehen, wonach jebe einzelne Bleirolle in die Bobe gewunden, ihr Rand über die Oberschwelle gelegt und die Tafel burch ihre eigene Schwere aufgerollt wurde; bann mußte jebe einzelne Tafel mit ihren Nachbaren vertital zusammengelötet und bie Laschen in ebenso unbequemer Weise aufgelötet werden. Wenn es irgend angeht, richtet man die Nähte fo ein,



daß sie nicht hinter die Ständer fallen, damit man bei etwaigen Reparaturen leichter daran kommen kann; auch schon aus diesem Grunde ist es sehr empsehlenswert, das Kammergerust wie in Fig. 145, 156, 158 u. s. w. zu konstruieren, wo die Ständer überhaupt nicht das Blei berühren.

Die Laschen ber Seitenwände muffen sich nach der Bauart des Geruftes richten. Wenn dieses nur aus Bertikalständern (natürlich zwischen Ober- und Unterschwellen eingezapft), aber ohne horizontale Querriegel besteht, so muffen die Laschen aus senkrecht stehenden Bleilappen bestehen, welche seitlich an die Ständer angenagelt werden (mit je fünf überbleieten Nägeln). Besser ift es schon, wenn die Lasche lang genug ist, um etwas über die Kante des Ständers herungebogen werden zu können, wo dann zwei der Nägel nach vorn

hin tommen (f. Fig. 154 oben). Solche Laschen tommen abwechselnd auf die eine und die andere Seite des Ständers, und zwar je eine auf 1,3 m Entsernung.

Bei beiben Sinrichtungen tann die Rammerwand sich nicht ber Temperatur entsprechend ausbehnen und zusammenziehen; dies bewirft leicht Berziehen ber Bande und Abreißen ber Laschen, und es ist daher eine Sinrichtung vor-



zuziehen, welche bies ermöglicht. Es wird bann nämlich nur die oberste Lasche in dieser Weise seitgenagelt; statt der unteren dienen zu beiden Seiten des Ständers angelötete, etwas längere Bleistreisen, welche sich vorn iber dem Ständer treffen und dasselbst durch Falzen vereinigt sind (f. Fig. 154 und Fig. 155). Sin Annageln sindet gar nicht statt, und es gestattet diese Einrichtung der Wand, sich an dem Ständer herauf und hinad zu bewegen, während doch

bie Steifigkeit ber Wand noch erhöht wird, da sie an zwei Stellen festgehalten wird, wo es bei der ersten Einrichtung nur an einer geschah. Dies kostet freilich etwas mehr Blei und Arbeit, als die einfachen angenagelten Laschen. In beiben Füllen ist die Höhe der Laschen etwa 0,20 m.





Der Zweck, das Blei von dem Holze entfernt zu halten und ihm zugleich genügende Beweglichkeit für Temperaturänderungen zu geben, wird bei der in Fig. 156 und 157 gezeigten Anordnung gut erreicht. Der Ständer a ift mit einer seiner Kanten nach dem Blei zu gestellt. Die Lasche b geht um die nächste Kante von a herum und ist an das Holz nicht mit gewöhnlichen Nägeln

angenagelt, sondern mit einem breittöpfigen Stifte c, welcher durch einen 5 cm hoben Schlitz in dem Blei hindurchgeht. Diefer gestattet dem Blei, nach der Ausbehnung und Zusammenziehung der Kammerwände aufwärts und abwärts zu gleiten.

Wenn bas Kammergeruft mit horizontalen Querriegeln gebaut ist, so bringt man nur einige wenige (in manchen Fabriken gar keine) Bertikallaschen an, sondern nur horizontale, welche sich um den Querriegel herumbiegen und

an ihm festgenagelt sind, wie es Fig. 158 zeigt, und zwar immer je zwei für jedes Feld,

0,15 m lang.

Diese Art ber Befestigung ber Bleiwände schützt sie bebeutend mehr vor Berziehen, als die vertifalen Laschen, und überträgt das Geswicht in rationellerer Weise auf das Geruft; dies wird auch durch Auskunft ber Chemischen



Fabrik Rhenania (1902) bestätigt. Außerbem gestattet sie auch, das Blei von dem Holz weiter entfernt zu halten, da die Laschen etwas (nicht über 0,012 m) freien Raum zwischen der Bleiwand und den Riegeln lassen können, ohne ihrer Tragkraft zu sehr zu schaden; in der Zeichnung ist dies auch angedeutet.

Man tann auch (nach Scheurers Rest ner in Burt, Dict. d. Chim. 3, 146) bie Rammerseiten aus horizontalen Bleiplatten aufbauen, wobei ber Überstand bann an Stelle der Laschen auf bie horizontalen Querschwellen aufgenagelt wird, wie es Fig. 159 zeigt; man

muß aber erst die ganze Böhe der Kammer fertig machen, das Ganze auf ein rundes Holz rollen und von der Böhe herab sich aufrollen lassen. Dabei wird nicht so viel Bug auf die Nähte ausgeübt, als wenn man dasselbe System auf der Länge nach herunterhängende Bleiplatten ausübt, indem jede Platte gerade an der Stelle unterstützt ist, wo der Zug eintreten wurde, und es scheint dieses System vieles für sich zu haben; es erspart das Blei und die Arbeit für sämtsliche Laschen und gibt der Kammerwand eine sehr solide Unterstützung.

Mindestens ebenso solibe ist das System, nach welchem die Bleikammern in Aussig gebaut sind. Dort sind gar keine Seitenlaschen vorhanden, sondern jeder Säule des Kammergeruftes entspricht ein der ganzen höhe der Kammer nach an diese angelöteter Bleistreisen (wohl der nach außen gerichtete Überstand), welcher seitlich an die Säule angenagelt ist; zwischen der letzteren und

Fig. 159.



der Kammerwand befindet sich noch eine kleine Holzleiste, um den Luftzutritt zu dem Kammerblei möglichst zu vermehren. Fig. 160 (a. v. S.) zeigt dies beutlicher (im Horizontalburchschnitt).

Benter empfiehlt burchbrochene Laschen (Fig. 161 bis 163). Fig. 161 zeigt im Durchschnitt von oben bie Rammerwand a, die Ständer b,



Riegel c, Holzleisten d und Laschen e; Fig. 162 ist ein Aufriß. Das Kammersblei ist 5 bis 6 cm vom Holz entfernt und die Löcher in den Laschen versursachen einen aufsteigenden Luftstrom, welcher das Blei tühlt, und weniger Staubansammlung gestattet. Dieses System eignet sich namentlich für den in Frankreich oft ausgeübten "Intensivbetrieb".

In bem querft beschriebenen, in England allgemein üblichen Falle lotet

man meist nur etwa ein Meter ber einzelnen Rähte, und zwar beren obersten Icil, pusammen, zu bem Zwecke, um lieber erst die Kammer abbeden und dann den übrigen Teil auch bei ungünstigem Wetter in Muße vollenden zu können. Man geht also zunächst zur Konstruktion der Kammerdede über. Dazu benötigt man ein auf Kollen oder einfachen Holzwalzen bewegliches Baugerüft aus hohen, der Quere nach verbundenen Holzböden, welches die Höhe und Breite der Kammer hat und in der Länge mindestens der Breite zweier, besser dreier Bleitaseln entspricht. Es wird innerhalb der Kammer zusiammengesetzt, indem man durch Zuruckbiegen einer Wandtasel Raum zum Einbringen der Balten gewinnt. Dieses sliegende Gerüst wird oben wieder mit einer ganz ebenen Dielung versehen und darauf werden nun die zur Kammerdede dienenden Taseln ausgebreitet. Diese haben zur Länge etwas mehr als die Kammerbreite, so daß sie an jeder Seite etwa 0,075 m übersätzen. Sie reichen also nicht ganz so weit als der Überstand der Seitenwände



),15 m), und es bleibt wieber eine zur Lötung paffende Fuge, Fig. 164, a, de recht ftart verlötet wird. Alebann werden die Fugen der Tafeln felbst tet und die Decklaschen fämtlich angelötet. Diese dienen bazu, um die muerbede von oben an die tragenden Dedquerfcmellen gu befestigen. Die teren sind bei einer Kammerbreite von 6 bis 8 m, 0,075 bis 0,110 m bid 0,275 bis 0,30 m hoch, und liegen in Abständen von 0,37 bis 0,45 m n Bentrum ju Bentrum. Ihre Lange ift minbestens fo groß, bag fie an e Angenseite ber Dedichwellen bes Seitengeruftes reichen, um mehr Auflage baben; eher follen fie noch etwas hervorragen. Die Laschen felbst werden n Bleilannen von 0,15 bis 0,18 m im Quabrat gebilbet, welche in Abstanden n 0.45 m und zwar abwechselnd auf beiben Sciten ber Querbalten ftehen h. auf jeber Seite 0,90 m voneinander entfernt). In anderen Fabriten mmt man weniger, aber langere Lappen. Gie werden fentrecht aufgebogen, b an bie mit ber hohen Rante barüber gelegten Dedichwellen mit je funf erbleieten Rageln angenagelt, und zwar fo, bag ein wenig Luft zwischen ber Lunge, Cobainduftrie. L. 8. Mufl. 25

Bleibede und bem Holze bleibt. Wenn alles dies fertig ift, so trägt die oberste Balkenlage, also die Dechichwellen, mit Hilfe der Laschen das Blei der Kammerbede, und die Schwellen selbst ruhen wieder ihrerseits auf dem Seitengerust, obwohl von unmittelbarer Beruhrung mit diesem durch den Überstand der Kammerwände getrenut.

Zu Griesheim wendet man folgende Art der Errichtung der Kammern an. Auf einem Gerufte von der ganzen Grundfläche der Kammer, aber oberhalb berselben, werden zuerst die Endwände der Kammer angefertigt; darüber, ohne die ersteren zu entsernen, erst die eine, dann die andere Seitenwand, und zuletzt werden die Decke bildenden Taseln aufgelegt und zusammengelötet. So liegen also fünf Lagen Blei übereinander. Zuletzt werden die Decklaschen angelötet und an die Decklaschen angenagelt, welche an ihre richtigen Bläze kommen. Die ganze Bleimasse wird nun an sechs Differentialflaschenzugen aufgehängt und das Gerüft wird entsernt. Sowie dies geschieht, fallen die End- und Seitenwände in ihre Pläze herunter und brauchen nur noch an den Ecken miteinander verbunden zu werden, was im stumpfen Winkel geschieht. Bei diesem Versahren geschieht fast alles Löten in horizontaler Richtung, also viel schneller, billiger und solider.

Die Dechalten selbst werben, um nicht nmzukanten, burch einige barüber genagelte Bretter miteinander verbunden, welche zugleich Gänge über den Kammern bilben. In den Fabriken, welche ihre Rammern unter Dach haben, legt man meist wieder starke Längsschwellen darüber, verbindet die Dechalken durch eiserne Krampen damit und hängt das Ganze an dem entsprechend stark zu konstruierenden Dachstuhl auf.

Wo die Breite der Kammer zu groß ist, als daß man einfache Tedquerschwellen anwenden könnte, muß man zwei Längen derselben miteinander verkämmen und durch ein Sprengwerk nach den Regeln der Zimmerkunst absteisen; dabei können dann die nach Art von Hängewerken versprengten Trägerbalken quer über die Kammbreite langen, und die eigentlichen Deckschwellen, an denen das Deckblei selbst mit Laschen hängt, lausen dann parallel mit der Längsseite der Kammer, und sind in die queren Tragebalken entweder eingezapst, oder, was stärker ist, sie ruhen in gußeisernen, an die Tragebalken angebolzten Schuben. Dies ist jedoch nur bei unter freiem himmel stehenden Kammern nötig, und ist nicht gerade sehr angenehm, wegen großer Belastung des Kammergerüstes. So breite Kammern haben sich überhaupt nicht bewährt (vergl. S. 395).

Ganz verschieden von dem beschriebenen System der Kammerdeckenkonstruktion ist ein anderes, welches sich oft in kontinentalen Fabriken sinder. Es sind dabei gar keine hölzernen Deckschwellen vorhanden, sondern an Stelle derselben dunne Stangen von Rundeisen, etwa 13 mm im Durchmesser, an welchen durch einen an beiden Seiten verlöteten, sast die ganze Stange bedeckenden Bleiüberzug die Decke der Kammer befestigt ist. Diese horizontalen Stangen selbst sind in kurzen Abständen durch noch dunnere vertikale Stangen (7 mm bick) an dem Dachgebälke aufgehängt, welches natürlich zu diesem Zwecke hinreichend start genug konstruiert sein muß. Bei unbedachten Kammern ist dieses System natürlich nicht möglich; Fig. 165 erläutert dasselbe deutlich.

Ein anderes System, das man nach Belieben mit dem Dachgebälf verbinden kann oder nicht, ist in Fig. 166 gezeigt. Die Kammerwand a ist etwas in die Höhe verlängert und biegt sich um eine 20 mm starke Eisenstange b, webei das um das Eisen herumgebogene Ende an das andere Blei wieder ansgediet ist. hier und da sind Löcher für den Durchgang der Haken c, welche



an starke Tragbalten d angebolzt sind. Lettere können Teile des Dachgebältes bilden, oder aber ganz unabhängig davon auf der Deckschwelle e liegen. Die Laschen ff halten die Kammerdecke g fest und verhüten ihr Einsinken; der Spielraum zwischen der Unterseite von d und g beträgt 20 cm. Der Zweck



efer sehr guten Anordnung ist der, jede Berührung zwischen Holz und Blei bit an der Kammerdecke zu vermeiden.

Der Boben ber Kammer wird immer bis zuletzt aufgespart und tommt wohl felten mehr vor, in England niemals, daß man, nach älteren nichriften, ihn zuerst fertig macht, und dann mit Brettern, Stroh u. dergl. zen Beschädigung durch die inneren Gerüste, die Wertzeuge u. s. w. zu üten sucht, statt ihn eben einfach erst dann anzulegen, wenn alles übrige tig ift. Man findet den Boden nicht in allen Fällen gleich konstruiert. In

manchen Fabriken ist er an die Seitenwände ringsherum angelötet, und es sind nur an einzelnen Stellen passende Öffnungen zum Abziehen der Säure, zum Entnehmen der Broben u. s. w. vorhanden. In der Rehrzahl der Fabriken (allgemein in England und Frankreich) ist der Boden von den Seiten unabhängig und bildet einen enormen Trog oder "Schiff" mit ausstehenden Rändern, in welches die Seitenwände hinabhängen, wobei durch die Bodenssäure, in welche die letzteren eintauchen, ein hydraulischer Berschluß sir das Gas gebildet wird. Das letztere System gestattet den Kammerwänden, sich is nach der Temperatur beliebig auszudehnen und zusammenzuziehen, und macht



zugleich die Bodenfaure auf allen Geiten gu: gänglich, so daß man es meift trot bes gro-Beren Aufwandes an Blei vorzieht. Übrigene boch neuerdings viele Fabriten zu dem ersterwähnten Spitem der verschloffenen Boder übergegangen. häufig wird der auf Rand, de ftehende man, um genügende Raum für die Gaur zu haben, nicht unt 0.35 m both mate follte, aus einem doppe fo breiten Bleiftreif burch Aufbiegen macht. mobei 0,35 m Breite bo zontal zu liegen tomm und schon einen 3 bes Bobens bilben; lettere wird bann be Busammenlöten

anderen Bleiplatten vollends fertig gemacht. Dies ist für die Löter etwas quemer, als die Platten ganz über die Breite der Kammer einschließlich des Ttandes zu nehmen und letzteren im ganzen aufzubiegen. Es ist ungemei empsehlen, den Aufstand oben nicht lose zu lassen, wobei er sich sehr leicht den Seitendruck der Säure ausbaucht und senkt, sondern rings um Kammerboden ein 0,025 m dicks Brett zu stellen, über dessen Rand der stand herumgebogen und außen mit überbleieten Nägeln festgenagelt wird. zeigt Fig. 167. Statt eines ganzen Brettes nimmt man noch besser horizontale oder senkrechte Leisten, welche Lustsühlung des Bleies zulassen.

In Stolberg wird ber Aufstand und bas Brett um den unteren Rammerrand herum bis zu 75 cm hoch gemacht, das Brett dann aber entsprechend verstärft, um dem Seitendruck der Säureschicht Widerstand zu leisten.

In manchen Fabriten wird der Boden durch angelötete Scheibewände, welche die ganze Höhe des Aufstandes haben müssen, in mehrere (zwei dis vier) Teile geteilt, um bei etwa vorkommenden Reparaturen des Bodens die Kammer nicht ganz von Säure entleeren zu müssen. In den meisten Fällen tut man dieses nicht, denn jene Einrichtung hindert die freie Zirkulation der Säure, und ist darum nicht nötig, weil der Boden der Kammer gerade derjenige Teil ist, welcher am allerwenigsten leidet und bis zu Ende aushält, ausgenommen den Fall einer groben Berletzung durch Salpetersäure u. dergl., der überhaupt nicht vorkommen sollte.

Falbing (Min. Ind. VII, 679 ff.) gibt Einzelheiten ber Rammertonstruttion nach bem in England und Amerika meist üblichen System.



Dedenquerbalten ll find  $0.076\times0.381\,\mathrm{m}$ ,  $0.356\,\mathrm{m}$  von Mitte zu Mitte, verbunden durch drei Brüdengänge von  $0.052\times0.305\,\mathrm{m}$  Brettern.



Fig. 169 zeigt einen Teil der Kammerdede von oben gesehen, Fig. 170 und 171 bieselbe im Querschnitt, in größerem Maßstabe. Man sieht darans,

wie das Rammerblei m an der Decke an die Seiten n angelötet und über die Oberschwelle k hinübergebogen ift, und wie die Laschen oo (0,610 m von Mitte zu Mitte) die Decke an den Querbalten ll aushängen. Fig. 172 zeigt wie die Laschen aus einem Streifen Balzblei herausgeschnitten werden.

Fig. 173 gibt einen Horizontalschuitt durch eine Kammerede, Fig. 174 einen Läugsschnitt durch den unteren Teil einer Kammer, woraus man sieht, wie die Laschen rr an den Ständern gh befestigt sind und wie das Seitenblei m und das Schiff p von diesen abstehen. Fig. 175 zeigt, wie die Seitenwand p des Schiffes über die Leiste s (0,051  $\times$  0,025 m) hinübergebogen ist und am Boden durch eine andere Leiste t (0,076  $\times$  0,051 m), die an die Bodenschwelle sestgebolzt ist, gehalten wird.

In England, wo das Klima auch im Binter verhältnismäßig milbe ift, werden die Bleikammern fast nie unter Dach aufgestellt, sondern, wie S. 374 beschrieben, so gedaut, daß der Regen von ihnen ablaufen kann. Es muß aber auch dann der Zwischenraum zwischen je zwei Kammern mit einem leichten Dache versehen und um das Ganze ein leichtes Bretterhaus errichtet werden, hauptsächlich, weil sonst bei heftigem Binde die Kammerseiten von dem Gerüste abgerissen werden wurden und eine Kammer ganz niedergeworfen werden könnte. Man versieht diese Bretterhäuser mit Fenstern oder mit nach dem Binde stellbaren Jalousteöffnungen. Sie werden in den dem Binde ausgesetzten Gegenden immer zuerst gebaut, sobald die Kammersundamente und das Holzgerüst sertig sind, aber ehe noch das Blei an die letzteren befestigt wird, weil während des Baues die unvollendete Kammer noch viel mehr dem Umreißen durch einen Windstoß ausgesetzt ist, als nach ihrer Bollenbung.

Bei der englischen Einrichtung find also die Kammerdeden der Sonnenshipe im Sommer und dem Schnee im Winter ausgeset; man kann dies dort ohne Gefahr tun, weil beides höchst selten im übermäßigen Grade vorkommt. Auch die Seiten der Kammern sind in den dem Winde weniger ausgesetzen Gegenden daselbst öfters ohne Schut vor dem Wetter, aber nie in gut eingerichteten Fabriten.

In Subfrantreich sind umgekehrt die Rammerdeden immer durch ein Dach vor der Sonne und dem Regen geschlitzt; dagegen sind die Seiten meist frei, was sie der brennenden Sonne aussetzt und gewiß nicht gut ist. In Rordfrantreich, Belgien und Deutschland sindet man die Rammern stets in Gebäuden, meist sehr leichter Konstruktion, völlig eingeschlossen.

Nieden führ empfiehlt, die Kammern auf Ziegelpfeiler zu stellen und die Zwischenräume außen mit einer dunnen Mauer auszufüllen. Die Kammern selbst versieht er mit hölzernen Umfassungswänden und einem leichten Dache mit Dachpappenbededung. Er rechnet die Kosten eines solchen Gebäudes, einsschließlich des Kammergerustes, auf 3 bis 41'2 Mt.

## Erneuerung ber Rammern.

Am meiften Abnutung erführt die erfte Rammer, befonders an ihrem Borderende und nach der Ansicht mancher noch mehr am hinterende und den

unmittelbar baran stoßenden Teilen der Seitenwände (vergl. S. 374 und 375). Daher macht man die erste Kammer oft aus stärterem Blei als die übrigen. Außerdem bemerkt man, daß die Eden und Winkel sich schneller als die geraden oder abgerundeten Teile abnutzen. Seutrechte Eden werden daher stets abgebrochen oder abgerundet; dagegen ist dies bei der horizontalen Oberkante nicht gut möglich. Aus diesem Grunde machen einige das Blei an dieser Stelle stärter; andere (s. u. S. 395) geben der Kammerdede ein gebrochenes Prosil, was ebenfalls eine scharfe Kante vermeibet. Der in die Säure eintauchende, abwechselnd dieser und der Luft ausgesetzte Teil nutzt sich ebenfalls schneller ab. Darüber ist man allgemein einig, daß die heißer werdenden Stellen des Bleies sich schneller abnutzen, was man daher beim Bau des Holgerusstelltes berucksichtigen muß (S. 373 und 382).

Wir haben im Obigen Gewicht barauf gelegt, daß das Blei, wo irgend möglich, nicht mit Holz in Berührung stehen sollte, sowohl weil es dann durch die Luftkühlung länger vor Abnutung geschützt bleibt, als auch, weil es dann für Reparaturen zugänglich ist. Aber diese Bedingung läßt sich natürlich nur sür die Seitenwände und die Decke, nicht für den Boden herstellen. Zum Glück leidet dieser, welcher durch die Säure und eine Schicht von Bleisulsatschlamm geschützt ist, weniger. Kommt aber dennoch hier ein Leck vor, so ist die Reparatur schwierig. Zuweilen kann man sich helsen, indem man den Abstand des Lecks von den Seiten mißt, in die Kammerdecke ein Loch schneidet und dann einen Eimer Gips oder besser eine Mischung von frischem Pyritstand und Abbränden hineinschütztet, welche schnell erhärtet und den Leck auf Jahre hinaus verstopfen kann. Gelingt dies nicht, so bleibt nichts übrig, als die Kammer außer Betrieb zu setzen und zu entleeren, um dann durch das Mannsloch an den Boden zu gelangen.

Eine Rammer wird fehr viel langer bauern, wenn bas Geruft fo folide gemacht ift, und die Laschen so gut angelotet und angenagelt und so zahlreich find, daß kein Abreißen derfelben eintreten kann. Sollte ein folches vorkommen, fo muffen sie sofort wieder repariert werden; nirgends wohl tommt das englische Sprichwort so zur Geltung: "A stitch in time saves nine", das ist "Ein Stich gur rechten Beit erfpart neun". Wenn man mit ber Reparatur gu lange wartet, jo faltet fich das Rammerblei, durch fein eigenes Gewicht gezogen, unregelmäßig zusammen, und die Rammer wird dann viel früher arbeite-Bang besonders muß man aber auch barauf achten, daß bie am meisten dem Angriff von Säure ausgesetten Teile des Gerüstes sorgfältig nachgesehen und nötigenfalls sofort ausgebessert oder erneuert werden, ehe die davon abhängigen Teile der Bleitammer felbft ihren Salt verloren haben und jusammengesunken sind. Dies wird am meisten nötig fein an den Gin- und Austritisstellen der Berbindungeröhren, an den Stellen, wo Saure abgehebert wird u. s. w. Bor allem ist es auch nötig, sich gegen den Wind zu schützen, und etwa befekte Stellen in ber bretternen Behaufung und bem Dache der Rammern prompt auszubeffern; ein heftiger Sturm tann die Laschen von einer ganzen Kammerfeite auf einmal abreißen, resp. das ganze Geruft schief bruden. Um immer gut nachsehen und reparieren zu können, soll man mit

der Breite der Gange um und zwischen den Kammern nicht zu sehr geizen; 1,5 m wird bazu wohl immer ausreichen.

Unter normalen Umftänden nahm man frither an, daß eine Kammer durchschnittlich 8 bis 10 Jahre dauert, wobei sie natürlich in den letten Jahren schon viel Reparaturen durchzumachen haben wird. Seitdem man jedoch die Runst des Baues und vor allem der Behandlung der Kammern besser versteht, ist ihre Lebensdauer bedeutend verlängert worden. Auf dem Kontinent, wo man sie gewöhnlich nicht so sehr wie in England anstrengt, dauern die Kammern gewöhnlich weit länger, als oben angegeben, nämlich 20 bis 30 Jahre; aber auch in England trifft man dies in manchen Fabriken an, wo die Kammern mit mehr Rücksicht auf Dauer als auf Ersparnis bei der ersten Anlage errichtet sind.

Ohne allen Zweisel dauert unter sonst gleichen Umständen eine Kammer um so länger, je weniger heiß sie geht; weniger infolge der Site selbst, als der Intensität der inwendig vor sich gehenden Reaktionen, die eben die Site hervorbringen; dann aber auch dadurch, daß in der Wärme alle chemischen Einstütsse auf die Kammer viel stärker einwirken. Es ist nur eine andere Ausdrucksweise für diese Tatsache, wenn wir sagen, daß eine Kammer um so kürzere Zeit dauert, je mehr Salpeter wir hineinschischen und je mehr Säure wir darin machen.

Bei im Freien befindlichen Rammern pflegt die Decke zuerst schabhaft zu werden (vergl. jedoch Davis, S. 395), bann die in die Bobensäure eintauchenben Ränder und die schmalen Seiten; der Boden bleibt bis zulest dicht, außer wenn Salpetersäure an ihn gekommen ist; letzteres kann bei sehlerhaftem Betriebe gerade auch in der letzten Kammer vorkommen, wo bei zu großer Berdunnung sich Salpetersäure nen bilden kann.

Wenn eine Rammer fo viel Reparaturen und neue Flede fostet, bag es nicht mehr lohnend erscheint, und namentlich wenn man trop alledem bas Entweichen von Gas daraus nicht mehr hindern tann, weil der locher und Riffe zu viele find, bann ift es eine fehr schlecht angebrachte Sparfamteit, fie nicht fofort abgureifen, benn bas Ausbringen an Gaure wird barin ebenfalls febr ichlecht fein. Dan ftellt bann eine vorübergebende Berbindung zwischen den beiben fie auf beiden Seiten einschließenden Apparaten ber, arbeitet zunächst alle in der Rammer befindliche Säure auf, soweit sie auslaufen will, schneibet ein Loch in ihre Seite und laft burch mit Bummiftiefeln verfebene Leute ben auf ihrem Boben befindlichen Schlamm auf eine Stelle zusammenschaufeln, wobei noch gewöhnlich eine ziemliche Menge von Saure aus ihm ablaufen wird. Darauf fcafft man den Schlamm heraus; am einfachsten, wenn der Raum unterhalb ber Rammer frei ift, indem man einen durch Lehmdämme abgegrenzten Raum herstellt, ein Loch in den Kammerboden schneidet und den Schlamm heruntertehrt. Beht dies nicht an, so muß man ihn in viel muhsamerer Beise seitlich aus der Kammer herausschaffen, wobei man ihn gewöhnlich erst mit Sägefpanen verdickt, wohl auch mit Wasser etwas abwäscht und die resultierende verbunnte Saure irgendwie verwendet. Jedenfalls wird der Schlamm bann in einem Flammofen getrodnet, zuweilen mit Zusat von etwas Kalthybrat, um bas Entweichen von fauren Dampfen zu verhindern. Gewöhnlich verbreitet die Operation trogdem einen sehr unangenehmen Geruch, wohl von Arsen, Selen u. s. w. Der getrochnete Schlamm, dessen Hauptbestandteil Bleisulfat ist, wird entweder in einem kleinen Schachtosen mit Kols auf metallisches Blei verschmolzen, oder, was sich meist besser lohnen wird, an Bleihutten absgegeben.

Nach bem Herausschaffen bes Bleischlammes wird das Kammerblei von dem Gerüft abgelöst und die ganzen, guten Stude werden als Walzblei für spätere Berwendung zusammengerollt; das dazu nicht taugliche wird in einem eisernen Kessel geschmolzen und nach Abschäumen des Gekrätzes in die gewöhnlichen Formen gegossen und an die Bleiwalzwerke abgegeben. Bei Zusammenrechnung des erhaltenen Bleies, Gekrätzes und Bleisusfates wird man ungefähr neun Zehntel oder noch mehr des ursprünglichen Kammergewichtes wieder erhalten; der Rest ist mit der fabrizierten Säure in einer oder der anderen Gestalt sortgegangen.

Wenn das Rammergerust sehr solibe gebaut war, so verträgt es gewöhnlich, mit einigen Ausbesserungen und Auswechselungen schadhafter Balten, die Errichtung einer zweiten, manchmal sogar einer britten Bleikammer. Natürlich wäre es auch hier sehr verwerflich, falls man irgend einen Zweifel hegt, ob das Gerust auch lange genug dauern wird, wenn man Gefahr laufen wollte, eine Kammer vor ihrer Zeit, also ehe das Blei abgenutt ift, nur der Abnutung des Gerustes wegen abreißen zu muffen.

Spezielle Beobachtungen über die Abnutung von Rammern find von Burgemeister gemacht worden (Chem. Ztg. 1889, S. 1633). Ein System von zwei Rammern war 238/4 Jahre in Arbeit gewesen, während welcher Zeit die größere Kammer 32 Monate mit Schwefel und 178 Monate mit Phrit (querft westfälischem, dann Rio Tinto) gearbeitet und 75 Mongte stillgestanden hatte. Die Bleibide war anfangs 2,57 mm gewesen; am Schlug ber Beriode betrug fie durchschnittlich nur 1,88 mm, also 0,69 mm ober 26,8 Proz. Berlust. Der in die Säure eintauchende Teil der Seiten war am meisten abgenust; nachstbem bie Stellen, wo bas Blei boppelt lag ober wo es burch Holzwerk gegen Abkühlung geschützt war. Daher erscheint es am besten, die Fugen auswendig zusammenzulöten, weil in diesem Falle ber innere Teil bes Überstandes zuerst weggefressen wird, ohne die Lötnaht zu beschäbigen; macht man die Naht inwendig, so ist ber Überstand auswendig lose, und sowie ber innere Teil weggefressen ist, muß die Kammer leden. Der Kammerboben leibet am wenigsten. Eine kleine, zwischen bem Gloverturm und ber großen Rammer stehende Rammer, welche heißer ging (von 65 bis 90°), hatte in 120 Betriebsmonaten ichon 17,65 Brog. ber Bleibide verloren.

G. E. Davis (Brivat - Mitt.) ließ nach flebenjährigem Intensivbetriebe eines Systems von drei Kammern (jebe 6,1 × 5,5 × 36,5 m) die beiden ersten abbrechen. Sie waren aus siebenpfündigem Blei erbaut gewesen (S. 374); die Deden zeigten noch fünf die seche Pfund, der Boden zwei die brei Pfund: die Seiten waren völlig abgenutt und mußten schon während des Betriebes erneuert werden, mährend der Boden nur wenig und die Dede gar keine Repa-

raturen brauchte. In der ersten Kammer fand sich Bleifulfat im Betrage von 19 Tons metallischem Blei, in der zweiten im Betrage von 16 Tons Blei.

## Form ber Rammern.

Die Form ber Kammern ist fast immer die eines langen Kanals von annähernd quadratischem Querschnitt. An einigen Orten hat man, um Blei zu sparen, die Kammern bis 18 m weit gemacht; aber dies ist durchaus nicht Sia. 176.

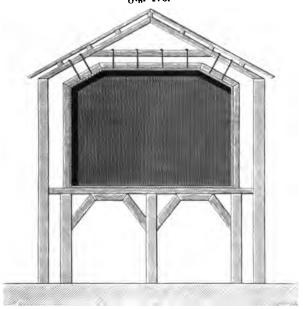

zu empfehlen. Es verursacht Schwierigkeiten bei der Konstruktion des Kammergebälles; was aber schlimmer ist, das Ausbringen an Säure in solch weiten Kammern ist nicht so gut wie bei der gewöhnlichen Weite von 6 bis 9 m. Wan versteht dies auch leicht, da bei so großem Querschnitt die Gase sich nicht genügend mischen, und nicht genügende Berührungs- und Abkühlungsoberstäche vorhanden ist.

Um Blei zu sparen, sind die Kammern der chemischen Fabrik Rhenania in der in Fig. 176 dargestellten Weise erbaut, d. h. mit Abschneidung der oberen Kanten, so daß sie dem Dachwinkel folgen. Dies gestattet, die größte mögliche Kammerhöhe in einem Gebäude unterzubringen, und es wird auch behauptet, daß die "toten Winkel" gewöhnlicher Kammern dadurch vermieden wilrden. Auch ist die Abnutzung hier geringer als bei scharfen Kanten (vergl. oben S. 392).

Die gewöhnliche Breite von Bleitammern ist selten unter 6 m ober über 9 m; ihre Bobe schwantt meist zwischen 5,3 und 7,5 m. Die Länge von

Hauptkammern ist selten unter 30 m, kann aber auf 60 ober 90 m steigen. Rebenkammern (tambours) sind weit kurzer.

S. A. Smith versuchte in einer 1873 erschienenen Schrift über die Chemie ber Schwefelsaurefabrikation zu beweisen, daß der obere Teil der Schwefelsaurefammern gar keine Arbeit tue, und daß Kammern von 0,9, 1,8 oder höchstens 2,4 m höhe die besten Ergebnisse liefern würden. Seine Bersuche und Schlüsse sind in der 1. Ausl. d. W. I, S. 260 bis 263 als irrig nachgewiesen worden. Im Gegenteil werden wir annehmen mussen, daß gerade im oberen Teile, wo Luftkuhung herrscht, die Schwefelsaurebildung stärter als im Zentrum sein wird, was freilich für die Gestalt der Kammer auf denselben Schluß sühren könnte, wie ihn Smith aus irrigen Prämissen zog. Ein zu Oter gemachter Bersuch mit Smithschen Kammern hat keinen Erfolg gehabt.

Eine gang eigentumliche Rammerform ift bie von E. und E. Delplace beschriebene (Engl. Pat. Nr. 5058, 1890). Sie teilen die aus dem Gloverturme kommenden Gafe von vornherein in zwei Ströme und laffen diese dann in eine ringförmige Rammer ftromen, in welcher burch bie fortwährende Bugänderung die Gase sich gut durchmischen. Beberartige Röhren auf beiben Seiten der Kammer sollen eine bessere Zirkulation und Wischung der Gase hervorbringen. Nach Angabe der Erfinder follen fie pro Rubitmeter 6 kg Säure von 52° B. = 3,7 kg H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> produzieren, was gar kein übermäßig großer Betrag felbst für gewöhnliche Rammern ist (f. u.), und um jo weniger imponiert, als diese Rammern eine größere Grundfläche und teurere Nebentonstruttionen als gewöhnliche Rammern beanspruchen. Einige wenige solcher Rammern sind in Frankreich und England gebaut worden. 28. Jahresberichte ber englischen Sobafabritsinspektion für 1891, S. 55 scheint die wirklich (in einer Fabrik in England) eingeführte Form dieses Apparates ziemlich verschieden von der im Patente beschriebenen zu fein und sich gewöhnlichen Kammern bedeutend mehr anzunähern. Die Kammern sind 10 m hoch und die erste derselben hat den Grundriß eines umgekehrten J, wobei die Gase aus dem Gloverturme in ben turgen Schenkel eintreten und aus dem langen Schentel in eine gewöhnliche vieredige Rammer austreten. Gine Reihe von Mifchungeröhren führt bas Gas von ber Mitte ber Dede an ben Boben ber Seitenwände. Bur Beit bes Berichtes hatte ber Apparat noch nicht lange genug im Betriebe gestanden, um über bas Pringip besselben ein endgultiges Urteil gewinnen zu fonnen.

Nach der mir gegebenen Auskunft eines Fabrikanten wird in solchen Systemen in der Tat nicht mehr als in gewöhnlichen Kammerspftemen von gleichem Rubifinhalt produziert.

Th. Meyers Tangentialtammern (D. R. B. Nr. 101376) haben freisförmigen ober polygonalen Horizontalquerschnitt. Das Gaseintrittsrohr ist am oberen Teil ber Seitenfläche in tangentialer Richtung eingeführt, wodurch die Gase eine Spiralbewegung nach der Mitte zu erhalten, von wo sie durch das Ausstührungsrohr entfernt werden (in der Patentbeschreibung ift bieses Rohr in der Kammerdecke gezeigt, bei der wirklichen Ausssührung aber am Boden angebracht). Die Gase mitssen baher einen längeren, ansangs schnelleren,

bann langsameren Weg in der Kammer machen und werden viel besser als sonst gemischt. Weitere Einzelheiten gibt der Ersinder in Chem. 3tg. 1899, S. 296; Zeitschr. f. angew. Chem. 1899, S. 656 und ebend. 1900, S. 739. Sein System ist an verschiedenen Orten wirklich ausgesührt worden, z. B. in der Norddeutschen Chemischen Fabrik Harburg und der Chemischen Düngersabrik Rendsdurg. Die Kammern sind dort 10 m im Durchmesser und 8 m hoch, drei derselben mit einem Glover= und Gay-Lussackurm. Der Zug ist sehr gut, das Ausbringen 92,5 dis 95,2 der Theorie (291 H2SO4 aus 100 verzbranntem Schwesel); pro Kubikmeter Kammerraum 3,66 dis 3,87 kg H2SO4, mit Berbrauch von 1,34 dis 1,44 Salpetersäure 36° B. (= 1,0 dis 1,07 NaNO3) auf 100 H2SO4, d. i. etwa 3 NaNO3 auf 100 verbrauchten Schwesel. [Das ist eine ganz gute Produktion, steht aber nicht nur hinter dem französsischen "Intensivbetrieb", sondern auch hinter demjenigen einiger deutscher Fabriken mit gewöhnlichen Kammerspstemen zurück.]

Weiterhin (Zeitschr. f. angew. Chem. 1900, S. 742) hat Mener seine Rammern baburch verbeffert, daß er in der ersten, warmsten Rammer eine Rühleinrichtung anbrachte, bestehend aus 43 Bleiröhren von 50 bis 65 mm Weite, die in Wasserschlussen von der Kammerdede um die Beripherie derselben 2,5 bis 3 m tief in die Rammer hineinhangen. Gie find an beiben Enden gefchloffen; oben treten in fie bunne Bleiröhren ein, die fast bis auf ihren Boben reichen und bas Ruhlwaffer einleiten, wie man aus Fig. 177 (a. f. S.) sieht. Das Ganze gibt eine Rühlfläche von 28 qm, d. h. 7 Proz. der Rühlfläche der Seiten und ber Dede der Rammern. Das Baffer, wovon 81/2 cbm täglich gebraucht wird, tommt mit einer Temperatur von 670 heraus. Die im Brozes ber Umwandlung von SO2, O und H2O in H2SO4 freiwerbende Warme, foweit bies in ber Rammer felbst vor sich geht, wird auf 21/2 Millionen W. E. pro 24 Stunden berechnet, wovon 1/2 Mill. = 20 Brog. durch bas Riblivaffer entfernt werden. Dies macht fich nicht an ben Kammerthermometern fenntlich, da ber Berluft an Barme burch bie durch ben chemischen Broges freiwerbende erfest wird, fondern durch die vermehrte Broduktion von Schwefelfaure, wie fie je nach ben (fpater zu ermahnenben) Theoricen von Lunge und Gorel gu erwarten ift. Die Röhren bauern lange Zeit und laffen fich burch Ausheben aus ben Wafferverschlüffen fofort erneuern. Das beiße Waffer lägt fich jum Reffeliveifen verwerten.

Ich habe in Zeitschr. f. angew. Chem. 1902, S. 151 gezeigt, daß die durch Meyers System zu erreichenden Borteile nach seiner eigenen Besichreibung nicht sehr bedeutend sind. Es ist sehr zweiselhaft, ob für gleiche Bleigewichte seine Tangentialtammern überhaupt mehr als gut geführte gewöhnsliche Bleikammern produzieren.

In einem späteren Aufsate (Zeitschr. f. angew. Chem. 1901, S. 1245) gibt Meyer zu, daß die Plattentürme (s. u.) die Aufgabe am besten lösen, die Rebelteilchen, welche in der Kammer schweben, zur gegenseitigen Wirfung zu bringen, und er empsiehlt daher solche Plattentürme mit seinen Tangentialskammern zu kombinieren.

Benter (1902) verwendet immer, ichon wegen der Baffergerstäubung,

ziemlich schmale Kammern, 5,5 bis 6 m breit, bagegen 8 bis 10 m hoch, wegen ber nach der Abrahamschen Theorie (Kapitel 7) dann zu erwartenden besseren Gaszirkulation. Je höher die Kammern, desto träftigere Wirbel werden entstehen, indem die Luftkühlung der Seitenwände mitwirkt, und die Mischung der Gase und Nebel wird um so inniger sein. Dies ist namentlich für den Intensivbetrieb (s. später) wichtig. Deshalb bringt Benker über den Kammern immer ein Doppelbach (Dachreiter) an und verkleidet den Gaug um



bie Rammern nur mit Latten von 6 cm in lichten Abständen von 4 bis 5 cm, was die Abkühlung befördert. Damit nun der sich abkühlende und längs den Wänden herabfallende Gasstrom, wenn er in der Mitte wieder herauffleigt, sich gut mit den übrigen Gasen mischt, dürfen die Rammern nicht zu breit sein; sonst bleibt ein toter Raum, der keinen Intensivbetrieb gestattet. In diesem toten Raume, wo die Geschwindigkeit der Gase sehr gering ist, füllt der Nebel von Nitrosylschwefelsaure herab und entzieht sich der Einwirkung auf

die gasigen Bestandteile, während bei aufsteigenden Gasströmen dieses Herabfallen verzögert wird. Auch bei Meyers Tangentialkammern (S. 396) wird dieser Übelstand nach seiner Meinung eintreten, obwohl Benker eine wirklich "tangentiale" Wirkung für ausgeschlossen hält; aber hierbei mussen sich Gase von zu verschiedener Konzentration im Zentrum der kreissörmigen Kammer mischen, was wieder den Intensivbetrieb ausschließt. Nach Benker würde man dem zwar durch Anwendung einer größeren Zahl von kleinen, runden Kammern abhelsen konten, was aber viel zu große Baukosten und entsprechende laufende Kosten für Zinsen u. s. w. verursacht.

## Rammerfyfteme.

Bisweilen wird ber ganze Prozes in einer Bleitammer burchgeführt. So spricht Scheurer-Restner (Burg, Dick. do Chimie 3, 147) von einer einzigen Rammer von 4000 obm Inhalt und gibt es als die Erfahrung mehrere Fabriten, daß die Zerlegung des Systems in mehrere Rammern durchaus unnütz sei. Weit gewöhnlicher aber sind mehrere Rammern zu einem Systeme vereinigt, was schon darum einen Borteil gewährt, weil dann bei Umbau einer Rammer nicht das ganze System still zu liegen braucht.

Darüber, wie man die einzelnen Rammern zu Spftemen tombinieren folle, berricht die größte Berschiebenheit ber Ansichten. Unter ben Bunberten von Schwefelfaurefabriten wird man nur febr wenige finden, welche barin genau einer anderen gleichen, und in berfelben Fabrit, wenn fie mehrere Syfteme befitt, finden fich oft gang verschiedene Rombinationen unter benfelben. Als Refultat tann man aber gleich von vornherein hinftellen: bag es fast gang gleichgiltig ift, wie die Rammern tombiniert find, wenn diefe nur erstens richtig gebaut find, also teine ju große Breite und Bobe haben, und wenn fie zweitens einen gewiffen Rubifinhalt für eine gegebene Menge von Schwefel ober Byrit, die zur Berbrennung tommen, besitzen. Innerhalb biefer Grenzen werben bann biejenigen Systeme am besten fein, welche am wenigsten Blei gebrauchen und am überfichtlichsten für ben Betrieb angelegt find. eriftiert jedenfalls eine Grenze für die Grofe bes gangen Syftems, aber gerade barüber, wo fie fei, berricht große Meinungeverschiebenheit. In manchen ber großen Fabriten tombiniert man neun bis elf Kammern von je 1000 cbm Inhalt, in anderen, ebenso großen, beschränft man fich auf brei Rammern von je 1200 cbm Inhalt. Diefes lette ift g. B. ber Fall in ber Tennantichen Fabrit zu Bebburn-on-Tone, wo eine gange Angahl von Systemen von je brei Rammern à 6 m Breite, 5,25 m Bobe (auf einer Seite 5,1, auf ber anderen 5,4) und 37,5 m Lange vorhanden find; fur jedes System bienen 18 Riesofen mit je 355 kg taglicher Labung. Bei Allbufens find (in einem Teile ber Fabrit) je brei Rammern, jebe von beinahe 2000 obm Inhalt, fo tombiniert, bag zwei berfelben mit ihrer eigenen Riesofenreihe verfehen find (working chambers), aber gemeinschaftlich in eine dritte munden; zusammen hat man also 6000 cbm. Gewöhnlicher aber geht bas Gas burch alle brei Rammern hintereinander. Gin febr gewöhnliches Suftem ift eines von vier Rammern hintereinander. jebe von  $6\times6\times30$  ober  $40\,\mathrm{m}$ ; ober von fünf Rammern gleicher Größe, von benen zwei mit ihren eigenen Riesbrennern versehen find und erst in je eine andere, und diese letzten zusammen in die fünfte munden; auch bei sechs Rammern arbeitet man noch bei Allhusens in dieser Art:

$$1-2$$
 $3-4$ 
 $5-6$ .

In Amerika habe ich einmal ein Spstem von 12 gleichgroßen Kammern von nur 7,25 m Länge gefunden, die sehr gut arbeiteten; anderwärts drei Rammern von 18, 15 und 12 m länge (mit eingeschalteten Plattenturmen).

In Frankreich werden gewöhnlich brei Kammern, feltener vier ober funf, ju einem Spfteme verbunden, beffen Befamtinhalt felten über 6000 obm fteigt.

Hasen lever (Chem. Ind. 1899, S. 26) beschreibt ein System aus zwei sehr großen Hauptkammern und zwei kleinen Nachkammern, mit 7250 obm Gesamtinhalt; er erwähnt auch als eine (nicht zu enupsehlende!) Ausnahme ein System von 12000 com Inhalt. Die meisten Systeme der Rhenania haben sett (1902) obige Form von zwei gleich großen Hauptkammern und zwei Hinterkammern.

Eine der neuesten deutschen Fabrifen hat Systeme von drei Kammern, alle 10 m breit und 7 m hoch; die Längen sind 41, 31 und 10 m. Die Production beträgt 2,8 kg H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> pro Kubikzentimeter in 24 Stunden.

Nach Mon. Scient. 1900, p. 563 hat B. Benker seit einer Reihe von Jahren in Frankreich Systeme nach solgendem Plan gebaut. Anger dem Gloverturm ist noch eine trockene Filtrierkammer sür Flugstaub und Arsenik vorhanden. Die Zahl der Kammern beträgt drei; der Gesamtinhalt nur 2000 bis 3000 cdm. In die letzte Kammer wird noch etwas Röstgas eingeführt; dann kommt eine kleine Zwischenkammer und zwei Gay-Lussackürme. Der Zug wird durch einen Bentilator erzeugt. Benker will pro Kubikmeter 6 bis 7 kg Säure von 52° B. = 3,7 bis 4,3 kg  $H_2SO_4$  in 24 Stunden machen, mit Berbrauch von 0,8 bis 1,0 Salpetersäure 36° B. auf 100 Schweselssäure 52° B. (= 3 bis 3,7 kg Na NO3 auf 100 verbrannten Schwesel). Die Kammern werden mit Wasserstaub statt Dampf gespeist. Die Einstührung von  $SO_2$  (Röstgas) in die letzte Kammer geschieht nach D. R.-B. Nr. 88 368 und 91 260; vergl. später.

Nach direkten Mitteilungen von Benker (1902) baut er für gewöhnliche Fälle drei Kammern, für eine Tagesproduktion von 25 bis 30 Tons Kammerfäure vier Kammern in ein System, stets von schmaler Form (S. 398), mit Speisung durch Wasserstaub und mechanischer Zugbeförderung (s. später).

Die in England übliche Anordnung, wobei alle Kammern gleich groß sind, ist neuerdings auch auf dem Kontinente gewöhnlicher geworden, selbste verständlich mit Ausnahme solcher Fälle, wo man etwa eine Kammer aus lokalen Rücksichten nicht so lang machen kann als die anderen. Das frühere französische Kammerspstem, wie es auch in den deutschen Fabriken früher das übliche war und zum Teil noch jest ist, unterscheidet sich von dem obigen da-

durch, daß eine "große Kammer" C (Fig. 178) vorhanden ift, welche am tiefsten von allen liegt, nebst einigen kleineren Kammern in höherem Rivean, teils als Bors, teils als Nachkammern. Es soll z. B. die erste Borkammer A (tambour) dazu dienen, die "Nitrose" (s. u.) durch heißes Wasser von ihrer salpetrigen Säure zu befreien; die zweite B, um frische Salpeters sänre einzusühren, der dritte und vierte Tambour E und F, diejenigen hinter

ber großen Kammer, follten nur gur Boll-

endung der Reaftionen dienen.

In Sübfrankreich findet man nach Favre (Monit. Scient. 1876, p. 272) fast immer eine große Kammer und zwei Nachkammern, gewöhnlich von einem Gesamtinhalt von 4000 cbm. Die Hauptkammer besitzt  $45 \times 8 \,\mathrm{m}$  Grundstäche und 6 m Höhe bis  $33.2 \times 4.8 \,\mathrm{m}$  Grundstäche auf  $6.6 \,\mathrm{m}$  Höhe; man sindet die ersteren Dimensionen vorteilhafter, was mit den englischen Ersahrungen stimmt.

In Außig hatte 1880 die Hauptkammer jedes Systems 60 m Länge und 7,5 m Breite; bazu gehört eine kleine Borkammer, teils zur Einführung der Salpetersäure, wenn diese nicht direkt durch den Gloverturm eingeführt wird, teils zur Aufsaugung der unreinsten, am meisten mit Flugstaub beladenen Säure; außerdem zwei kleine Nachkammern, deren letzte gar keinen Dampf empfängt; diese dienen wesentlich zur Abkühlung der Gase, ehe sie in den Gav-Lussachurm treten.

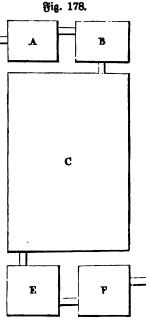

Manche Fabritanten geben von ber Ansicht aus, daß alle Bortammern verwerslich seien, weil die Kammerarbeit am besten vor sich gehe, wenn für die Reaktionen sofort ein großer Raum geboten werde; sie wenden also an erster Stelle eine große Hauptkammer und dann noch eine oder zwei Nachkammern an. In einer großen nordfranzösischen Fabrik werden z. B. zwei Drittel des gesamten Kammerraumes auf die erste, zwei Neuntel auf die zweite und ein Neuntel auf die lette Kammer verwendet; ebenso in Ütikon.

In Ofer (Mitteilung aus 1902) bestehen fünf Kammersysteme, beren bestes folgende Abmessungen hat:

Die Kammern sind durch 1 m weite Röhren verbunden, die in zwei Drittel ber höhe einmunden und 1,2 m über dem Boden ausmunden. hier sind die kleinen Bor- und Nachkammern absichtlich fortgelassen; bei den alteren Softemen sinden sich noch kleine hinterkammern.

Die verschiedenen Rammern eines Systems werben entweder so aufgestellt, baß die Saure beliebig aus einer in die andere laufen tann, alfo auf derfelben Horizontalebene, ober, mas für die meiften Fälle zwedmäßiger ift, fo. daß jede fpater bas Bas empfangende Rammer etwas hoher zu fteben tommt, als bie vorhergebende, damit man die Gaure mit größerer Leichtigkeit ben umgekehrten Beg machen laffen tann; bazu genugt bei vollfommen borizontal aufgestellten Rammern 0,025 bis 0,050 m Niveauunterschied; sicherer ift 0,075 m, um bei fehr verschiedenem Saureniveau in ben Rammern boch Rall nach ber erften Rammer zu haben. In der erften Rammer wird nämlich die Saure am ftartften und zugleich am freiesten von falpetriger Gaure, und man gieht baber bie jum Gebrauch, Berfauf ober Ronzentration bienende Gaure aus biefer erften Rammer ab, fei es kontinuierlich ober in Abfagen. Der Ausfall in ihrer Saure wird jum Teil durch in ihr neu gebildete erfett, jum Teil aber durch die schwächere Saure, welche aus den anderen Rammern hineinfließt und fich babei verftärft. Raturlich fällt bies alles fort, wo es nur eine Rammer gibt; aber auch da wird die Säure am Eintrittsende der Gase am ftartften fein.

Die Größe ber einzelnen Kammern wechselt in ber Tat ganz außersorbentlich. Ganz abgesehen von ben "Tambours" und "Borkammern" bes französischen Systems, welche neuerdings mehr abkommen, sindet man als eigentliche Hauptkammern solche von nicht mehr als 300 obm, dagegen andere von 4000 obm. So kleine Rammern wie die ersteren werden jetzt gar nicht mehr als Hauptkammern gebaut und man kann als den gewöhnlichen Inhalt einer Schwefelsäurekammer jetzt 800 bis 2000 obm annehmen, und zwar eher nach der größeren als nach der kleinen Seite hin. Die kleinen Kammern kosten verhältnismäßig mehr; man glaubte früher, daß sie keine dementsprechenden Borteile bieten, aber nach den neueren, unten zu entwickelnden Ansichten über die Bildung der Schwefelsäure in den Kammern wird man diese Ansicht ändern milffen.

Die Anbringung von kleinen Bor- und Nachkammern bedingt immer einen größeren Bleiverbrauch, und hat nur dann einen rechten Sinn, wenn diesen Kammern eine besondere Funktion zugeteilt wird. So war z. B. früher, ehe man Glovertürme anwendete, eine Borkammer darum von Nupen, weil sie zur Aufhaltung von Flugstaub diente, die Gase abkühlte und dadurch die große Kammer schonte. Auch war es damals gut, die freie Salpetersäure, sowie die Nitrose in eine solche Borkammer einzusühren, weil bei der Denitrierung durch Damps u. s. w. schnellere Abnuhung und zufällige Beschädigungen vorkamen. Heute, wo man regelmäßig mit Gloverturm arbeitet, braucht man keine Borkammer, außer da, wo es ganz besonders auf vollständige Abhaltung von Flugsstaub ankommt. Eine Nachkammer ist dagegen zum Trodnen und Abkühlen des Gases, ehe es in den Gay-Lussacturm geht, sehr nützlich, wenn das Leitungsrohr nicht lang genug ist, um diese Funktionen auszuüben.

Den größeren Bleiverbrauch bei kleinen Kammern kann man sich am besten an einem konkreten Beispiele klar machen. Eine Kammer von 30 m Länge, 6 m Breite und 6 m Höhe hat 1080 cbm Inhalt und 768 qm Oberstäche. Ein Tambour von 5 m Länge, 3 m Breite und 3 m Höhe dagegen hat 45 cbm

Inhalt und 78 qm Oberfläche; es werben also auf eine Kammer ber ersten Art gerade 24 Tambours ber zweiten Art bem Inhalte nach gehen, während ihre Oberflächen im Berhältnisse von 9,9:1 stehen, so daß im Berhältnis zum Inhalte ber Tambour 21/2 mal so viel Oberfläche hat als die große Kammer.

Dbwohl aber zweifelsohne ein bestimmter Rammertubus billiger burch wenige große, als durch mehrere kleine Rammern erhalten wird, so kann man boch in dieser Richtung leicht zu weit gehen. Wir haben oben gesehen, daß bei Rammern mit übermäßig großem Duerschnitt die Gase nicht gehörig gemischt werden; aber dasselbe gilt auch noch mit Bezug auf die Teilung des Rammer-raumes in der Längsrichtung, da jedesmal, wenn die Gase sich in einem verhältnismäßig engen Leitungsrohr zusammenpressen müssen, um von einer Rammer zur anderen zu gelangen, dies zu einer besseren Mischung sühren muß, als wenn die Gase sich durch dieselbe Länge in einer ungeteilten Rammer sortbewegen. Schon aus diesem Grunde erscheint es richtig, den Rammerraum in mehrere Einzelkammern zu zerlegen; wir werden aber weiterhin einen anderen gewichtigen Grund hierfür sinden, nämlich den, daß die für die Reaktion des Rammerprozesses nötige Absühlung durch die Berührung der Gase mit den Endwänden der Rammern befördert wird.

In England nimmt man es als praktische Regel an, daß für jeden Kubitsuß Kammerraum etwa 0,2 Quadratfuß Gesamtoberstäche (Dede, Boden, Seitenwände) vorhanden sein sollen. Eine Kammer von  $20 \times 25 \times 100$  Fuß würde 50 000 Kubitsuß enthalten und eine Oberstäche von 10 000 Quadratsuß haben, also gerade obiges Berhältnis. Dort werden Kammersysteme selten über 200 000 Kubitsuß (= 5663 cbm) gemacht; lieber baut man zwei ober mehr Systeme.

Wenn wir oben und sonst von "Kammergasen" sprechen, so schließen wir barunter nicht nur die Dämpfe von Wasser, salpetriger Säure u. s. w., sondern auch die Rebel von Wasser, stüssiger Schwefelsäure und Nitrosylsschwefelsäure ein, die in der Kammeratmosphäre schweben.

Auf Grund ber von mir (teilweise jufammen mit Raf) festgestellten erperimentellen und theoretischen Tatsachen ichlägt Schertel (Chem. Ind. 1889. S. 80) birett vor, die Rabl ber Kammern zu vervielfältigen, inbem man sie kurzer macht. Bobe (Zeitschr. f. angew. Chem. 1890, S. 11) schlägt nach bemfelben Bringip Rammern von ber halben gewöhnlichen Länge, aber ber boppelten gewöhnlichen Breite (von 13 m) vor, mas aber taum überwindbare prattifche Schwierigfeiten hat. Schertel beschreibt auch (Jahrb. f. Berg- u. Hittenw. im Rönigr. Sachsen 1890, S. 148; im Auszuge Chem. Ind. 1891, S. 249) Berfuche, welche in Freiberg mit einer Teilung ber Rammern gemacht wurden, und wobei fich eine entschiedene Mehrproduktion berausstellte, allerdings mit etwas Mehrverbrauch an Salveter. Diefer Berfuch mar aber fehr unvolltommen; man teilte nur eine der Rammern burch zwei innere Trennungsmande in brei Abteilungen, wobei die bei einer vollständigen Trennung in brei ifolierte Rammern permehrte Abkühlungswirkung nicht auftreten fonnte, und die erforberliche Berbunnung jur Bermeibung bes Überganges von N2O3 in die Bobenfäure nicht gegeben war. Auch die Saltbarteit folder inneren Wände

wird sicher keine große sein (vergl. S. 416). Noch entschiedener war die Mehrproduktion bei den von Retter (Zeitschr. f. angew. Chem. 1891, S. 4) beschriebenen Bersuchen, wo nach Teilung eines Einkammerspstems in zwei Kammern eine Mehrproduktion von 40 Proz. Säure für denselben Kubikraum erzielt wurde. Dies ist eine deutliche Bestätigung meiner Ansichten, wie sie weiter unten entwickelt sind.

Wenn, wie gewöhnlich, das Kammerfystem aus mehreren Rammern besteht, so fragt es sich, wie man biefelben miteinander verbinden foll. ift dabei ficher, nämlich daß bie Berbinbungeröhren an ben Schmalfeiten (Endwände) einmunden muffen, damit die Gafe durch die ganze Länge ber Rammern hindurchstreichen und feine toten Bintel übrig bleiben. fragt sich weiter, in welchem Teile bes Kammerquerschnitts die Berbindungsröhren aus- und eintreten follen. Man stimmt allgemein barin überein, daß bas Gas in die erfte Rammer oben eintreten muß. Manche fahren in der Beife fort, daß fie am entgegengesetten Ende ber Rammer bas Gas unten herausführen und es in die nächste Kammer wieder oben einführen. behaupten ebenfo entschieden, daß bies falsch ift, daß bas Gasrohr vielmehr aus ber Rammer oben austreten und in bie nachste unten eintreten muffe. Wieder andere behaupten, daß es gar nicht darauf antomme, wo bas Gas ein und austritt, und daß es daher am einfachsten sei, gerade Berbindungeröhren etwa in der Mitte der Endwände anzubringen. Die letzterwähnte Ansicht wird durch bie Praxis einiger ber größten und bestgeleiteten Fabriten gestütt und fie ftimmt febr gut zu ben Unterfuchungen von Lunge und Raf, welche fanden, bag die Zusammensetzung der Gase unten und oben in der Kammer in einem bestimmten Querschnitt nicht erheblich bifferiert, fo bag es gleichgiltig fein muß, an welcher Stelle die Berbindungeröhren angebracht werben.

Man findet auch manchmal mehrere kleine Berbindungsröhren statt einer großen. Dies scheint sehr richtig und ist eine teilweise Berwirklichung der weiter unten genauer erklärten Borschläge zur Berbesserung des Kammerganges; es wird erstens zu einer noch besseren Durchmischung der Gase und Rebel dienen, und wird ferner eine größere Kühl- und Anprallobersläche als ein einsaches Rohr dieten. Auch werden sich dabei "tote Ecken" in der Kammer am leichtesten vermeiden lassen. Auch in den Fabriken der Aachener Menania hat man gesunden, daß wenig darauf ankommt, wo die Gase in der Kammer eins und austreten, und daß es im allgemeinen besser ist, statt einer großen Berbindungsleitung deren mehrere kleine anzulegen.

Winsloe & Hart (Engl. Bat. Nr. 20142, 1901) bringen in dem Berbindungstanal zwischen je zwei Rammern ober zwischen Rammern und Türmen oben und unten offene Röhren für Luftfühlung an.

Die Kammerverbindungen bestehen entweder aus runden Röhren oder ans edigen Kanälen von Blei. Die Röhren sind den edigen Kanälen vorzuziehen, weil sie ohne ein Gerüst angelegt werden können und sich besser halten. Sie mussen dann aber von startem Blei angefertigt sein, mindestens 4 mm, besser 5 mm bid, und hier und da mit eisernen Reifen umgeben sein, zwischen denen und

den Röhren sich hölzerne Dauben befinden, um die Form der Röhren recht gut ju erhalten. Bei einer Bleistärke von 6 mm tonnen diese fortsallen. Die dig. 179 wird dies beutlicher machen. Die eisernen Reisen konnen sehr gut zum Aufhängen der Röhren an Balken und bergl. dienen (Fig. 180). Die Beite des Rohres, welches die Gase in die erste Kammer einsührt, sei es





aus bem Gloverturm ober birekt aus ben Kiestrennern, richtet sich natürlich nach ber Renge der zu bewältigenden Gase. Bei einer Ladung von dis sieden Tonnen Pyrit täglich genügt 0,60 m Durchmesser; darsüber, dis neun Tonnen, braucht man 0,75 m; barüber 0,9 m; mehr als zehn Tonnen Pyrit täglich wird man kaum für ein einziges System verbrennen. Da sich das Bolumen der Gase bei ihrem Fortsichreiten verringert, so kann man die Bersbindungsröhren zwischen den solgenden Kammern allmählich etwas enger machen,



tut aber immer gut, bamit nicht zu geizen, ba es gar keinen Schaben tut, wenn bie Röhren etwas weiter als nötig sind, dagegen sehr viel schabet, wenn sie zu eng sind.

## Anbitinhalt ber Rammern.

Der gesamte Rubitinhalt eines Kammerspitems muß in einem zewissen Berhältnisse zu ber in ihm zu produzierenden Menge Schwefelsänre steben; jedoch ist dieser Segenstand nicht so einsach, wie er gewöhnlich behandelt wird, sondern hängt von verschiedenen, ihn modisizierenden Umständen ab. Allgemein nimmt man, und jedenfalls mit Recht, an, daß man bei der Berrennung von Schwefelsies einen größeren Kammerraum brauche als bei Schwefel; die Sründe davon sind oben S. 354 entwickelt worden, wo wir auf ab Berhältnis 1:1,314 gesommen sind. Aber welches das absolute Maß, sei sin Schwefel, sei es für Schwefelsies oder Blende, ist, darüber gehen die lusichten weit auseinander. Jedenfalls muß man nicht, wie dies gewöhnlich eschieht, nur die Kammern selbst in Rechnung ziehen; die Berbindungsröhren, enn sie sehr lang sind, vor allem aber der Glover- und der Gay-Lussacturm sparen ebenfalls Kammerraum, und zwar in viel größerem Verhältnisse, als rem Anbitinhalte entspricht.

Ferner ist auch die Menge bes verbrauchten Salpeters sehr wesentlich; innerhalb gewiffer Grenzen kann man annehmen, daß bei gesteigertem Salpeterauswand ein geringerer Rammerraum ausreicht.

Zum Teil baraus mögen sich bie weit auseinander gehenden Ansichten über diesen Gegenstand erklären, aber nicht ganz; dann man fand z. B. am Tynesluß Fabriken, welche bei sonst gleichbleibender allgemeiner Konstruktion der Apparate und aus gleichem Schwefelties, sowie bei nahezu gleichem Aufwand von Salpeter dasselbe Ausbringen erzielten, wie ihre Nachbaren mit einem um die Hälfte größeren proportionalen Kammerraume. Der Bergleichbarkeit wegen seien im solgenden alle Angaben auf benjenigen Kammerraum in Kubikmetern reduziert, welcher für die tägliche Berbrennung von einem Kilogramm Schwefel erfordert wird, wobei im Schwefelses, außer wo es ausdrücklich anders ansgesührt ist, nicht der wirklich verbrannte, sondern der in der Beschickung enthaltene Schwefel berechnet ist.

Nach Schwarzenberg (Technologie u. f. w. S. 396) stellte fich bei einem, allerdinge fehr kleinen Rammerfpfteme (von nur 974 cbm Rauminhalt) und bei Berbrennung von Rohichwefel bas paffenbfte Berhältnis = 2 cbm Rammerraum für 1 kg Schwefel heraus, bei Berbrauch von mindestens 6 Proz. Matronfalpeter (ohne Gap-Ruffacturm). Man folle aber bis 1,79 cbm berabgeben konnen, und in größeren Fabriken noch viel mehr, 3. B. bei einem Rammerspstem von 2225 cbm auf 1,43 cbm, bei 1500 cbm auf 1,54 cbm, in verschiedenen frangofischen Fabriten auf 1,50 bis 1,00 cbm, aber im letteren Falle mit größerem Aufwand an Salpeter ober Berluft an Schwefelfaure, fo bag dies nicht maggebend fein konnte. Rnapp gibt (außer obigen Angaben) auf S. 337 seines Lehrbuchs ber chem. Technologie 1, Il. 2 auch noch (ohne Quellenangabe) 1,08 bis 1,44 cbm an. Abweichend von diesen Angaben bei Schwarzenberg und Rnapp ist eine auscheinend authentische Rachricht in bem Rapport du Jury International (1867) 7, 18, wonach Fournet in Borbeaux mit einem Rammerinfteme von nur 400 cbm täglich 500 kg Schwefel verbrannte, allerdinge mit Silfe von mehreren mit Rote gefüllten Röhren, um die Gase besser zu mischen; dabei will er sogar ein Ausbringen von 300 Monohndrat auf Schwefel befommen haben.

Für Pyritschwesel ist nach Schwarzenberg (a. a. D. S. 431) bas theoretische Berhältnis, wenn man für Rohschwesel 2 obm Rammerraum annimmt,  $2 \times 1,314 = 2,628$  obm, ohne Berechnung bes in den Abbränden zurückbleibenden; oder bei Annahme von 1,79 obm Kammerraum sur Rohschwesels wie in größeren Fabriken, 2,352 obm. Dies scheint aber sehr hoch, selbst wenn man von der kleineren Zahl für den im Abbrand bleibenden Schwesel abrechnet, wodurch man auf 2,156 obm noch  $^{1}/_{12}$  sommt. Nach Bode (Anmertung in seiner Übersetzung von Smiths Chemie der Schweselsaurefabrikation) soll ein in Deutschland für Riesbetried öster angenommener Satz der sein, daß auf 50 kg Schweselsfäure von 66° B. (84° D.), welche in 24 Stunden zu probuzieren sind, 31 obm Rammerraum bewilligt werden, mit Berbrauch von 1,125 kg Salpetersäure von 36° B. (33° D.) auf 50 kg Schweselsäure von 66° B. 50 kg Schweselsäure von 66° B.

47 kg Monohybrat, nnb bei einer gut zu nennenden Ausbeute von 280 Aln. besselben auf 100 Ale. des in dem verwendeten Schwefellies enthaltenen Schwefels entspricht obige Menge 16,8 kg Schwefel, d. h. auf 1 kg Schwefel kommt 1,85 cdm Kammerraum, also schwo viel weniger als nach Schwarzendergs niedrigster Berechnung, aber immer noch viel mehr als wirklich nötig. Der Salpeterverbrauch, umgerechnet auf die Brozente von 95 prozentigem Natronssalpeter per 100 beschicktem Schwefel, kommt in obiger Angabe von Bode auf 4,75 Broz., eine bei Anwendung des Say-Lussachums damals ziemlich normale Menge, welche freilich heute viel zu hoch erscheint.

Bon englischen Fabriten sind bem Berfasser aus früherer Zeit folgende Rammerräume bekannt: auf jedes Pfund (453,6 g) in 24 Stunden beschickten Schwefels (in Form von Schwefelties)

|                     | I.    | II.   | III.  | IV.   | v.                  |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
|                     | 28    | 25    | 20    | 18    | 16 <b>R</b> ubikfuß |
| ober per Rilogramm: | 1,747 | 1,560 | 1,247 | 1,123 | 0,998 cbm.          |

Bon diesen Räumen wurden I. und II. selbst von den in den betreffenden Fabriten angestellten Chemitern für unnötig groß gehalten (berfelbe Rammerraum fand fich auch in einer 1864 mit 30 prozentigem irländischen Ries arbeitenden Fabrit, wo er wohl nicht zu groß war), III. wurde in der Tennants ichen Fabrit zu Bebburn-on-Tyne und sonft in vielen guten Fabriten angewendet, IV. und V. fanden fich in Fabriten, welche ebenfo gutes Ausbringen an Schwefelfaure, und feinen boberen Salpeterverbrauch (3 bis 4 Broz. vom Schwefel) hatten. Rach diesen englischen, auf sehr viele Systeme gestutten Erfahrungen barf man wohl annehmen, daß bei Anwendung von Glover- und Gap-Luffacturm ein Rammerraum von 1,2 cbm pro Kilogramm beschickten Schwefels in Pyrit vollkommen ausreicht, und daß man ohne Schaden auf 1,1, allenfalls fogar auf 1,0 cbm berabgeben tann; letteres ift aber ale bas Minimum zu betrachten, welches man unter gewöhnlichen Umständen nicht ungestraft unterichreiten fann. Diefe Unficht bes Berfaffers ftimmt mit einer Ungabe pon Wright (Chem. News 16, 94), welcher 1,000 bis 1,200 cbm pro Kilo Schwefel anführt. Um alle Bebingungen flar zu stellen, will ich erwähnen, daß in fämtlichen englischen Fabriken, von benen obige Zahlen hergenommen find, der Querschnitt der Rammern 6 bis 61/2 m Breite und 5 bis 6 m Sohe betrug; die Länge der einzelnen wechselte von 30 bis 521/2 m, der Rubifinhalt der gangen Systeme von 4000 bis 6000 cbm; Glover- und Bay-Luffacturme maren in allen vorhanden; das Ausbringen an Schwefelsäuremonohydrat betrug 270 bis 288 Tle. auf 100 beschickten (getauften) Schwefels, ber Salpeterverbrauch 31/2 bis 4 Tle. auf benfelben; ber Ries mar 46= bis 49 prozentiger spanischer ober norwegischer.

Aus den amtlichen Berichten der englischen Alkaliinspektoren kann man ersehen, daß der in England angewendete Kammerraum in ganz außersordentlicher Weise schwankt, und zwar nicht nur darum, weil die sehr kleinen Fabriken meist einen übermäßig großen Kammerraum haben. Ebenso ersieht man daraus, wie irrig die gewöhnliche Ansicht ist, wonach bei Schwefel

weniger Kammerraum als bei Pyrit angewendet wird. Ich gebe nur einige wenige (auf metrisches System umgerechnete) Zahlen wieder, indem ich aus den bort einzeln aufgezählten Fabriken Durchschnitte ziehe und dabei alle auslasse, welche gleichzeitig Schwefel und Kies, oder "coal-brasses", Gassschwefel u. s. w. verbrennen.

Im 20. Bericht, S. 48 und 49 sinden wir den Durchschnitt von 18 mit Byrit arbeitenden Fabriken gleich 1,44 cdm Kammerraum für je 1 kg in 24 Stunden verbrannten Schwefel (Minimum 0,97, Maximum 2,4 cdm); den Durchschnitt von 10 mit Schwefel arbeitenden Fabriken gleich 1,86 cdm (Minimum 1,36, Maximum 2,8 cdm). Im 21. Bericht, S. 20 und 21: 21 Fabriken mit Byrit, Durchschnitt 1,7 (1,0 bis 2,5); 15 Fabriken mit Schwesel, Durchschnitt 1,64 (1,3 bis 3,0). Auf S. 64 und 65: 22 Fabriken mit Byrit, Durchschnitt 1,83 (1,08 bis 2,7); 18 Fabriken mit Schwesel, Durchschnitt 1,96 (1,2 bis 2,9). Da jedoch die meisten Fabriken zu klein sind, um eine richtige Idee von der Sachlage zu geben, so wollen wir aus dem 21. Bericht, S. 81 die 15 mittlere und große Fabriken aus dem Distrikt von Widnes betreffenden Zahlen, alle auf Schweselsties bezüglich, welche auch sonst viel Interesse bieten, im einzelnen mitteilen, nach Umrechnung auf Metermaß und Gewicht.

| Phrits<br>verbrauch<br>pro<br>2Boche | Rammerraum<br>pro Rilogramm<br>Schwefel in<br>24 Stunden | Ratronfalpeters<br>verbrauch auf<br>100 Lle.<br>verbrannten<br>Schwefels | Rubikinhalt ber<br>Say-Luffacs<br>türme auf je<br>1 Tonne<br>wöchentlich vers<br>brauchten Pyrits | Gejamtjäures<br>gehalt der<br>Austrittsgaje<br>in Grammen<br>pro<br>Rubifmeter |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tons                                 | cbm                                                      |                                                                          | chm                                                                                               |                                                                                |
| 175                                  | _                                                        |                                                                          | _                                                                                                 | _                                                                              |
| 52                                   | 1,3                                                      | 3,50                                                                     | ! - ;                                                                                             | _                                                                              |
| 350                                  | 1,12                                                     | 5,00                                                                     | 1,88                                                                                              | 2,00                                                                           |
| 210                                  | 1,11                                                     | 4,70                                                                     | 0,53                                                                                              | 4,83                                                                           |
| 125                                  | 1,75                                                     | 4,00                                                                     | 1,03                                                                                              | 1,50                                                                           |
| 98                                   | 1,11                                                     | 4,20                                                                     | 0,90                                                                                              | 6,62                                                                           |
| 240                                  | 1,3                                                      | 4,25                                                                     | 0,70                                                                                              | 3,94                                                                           |
| 250                                  | 1,77                                                     | 3,75                                                                     | 0,45                                                                                              | <b>5,3</b> 8                                                                   |
| 150                                  | 1,3                                                      | <del>-</del>                                                             | 1,08                                                                                              | 1,82                                                                           |
| 60                                   | 1,4                                                      | _                                                                        | 0,80                                                                                              | 8 <b>,95</b>                                                                   |
| <b>26</b> 0                          | 1,38                                                     | 3,30                                                                     | 0,96                                                                                              | 3,68                                                                           |
| 117                                  | 1,3                                                      | 4,00                                                                     | 1,50                                                                                              | 3,00                                                                           |
| 183                                  | 1,25                                                     | _                                                                        | 0,60                                                                                              | 6,76                                                                           |
| 70                                   | 1,09                                                     | i –                                                                      | 2,27                                                                                              | 1,61                                                                           |
| 250                                  | 1,20                                                     | 5,00                                                                     | 0,60                                                                                              | 4,37                                                                           |
| 2590                                 | 1,30                                                     | 4,17                                                                     | 1,24                                                                                              | 4,19                                                                           |

Summe bezw. Durchichnitt

In Sübfrankreich waren nach Favre (Monit. Scient. 1876, p. 271) bie Berhältniffe folgende: 180 cbm Kammerraum für 1 qm Rostsläche der Kiessöfen, oder, da man täglich 270 kg 40 prozentigen Schwefelties pro Quadratmeter Rostsläche brennt, 150 kg Byrit für 100 cbm Kammerraum. Dies entspricht 1,66 cbm für jedes täglich chargierte Kilogramm Schwefel im Byrit. Die Kammerspsteme bestehen dort meist aus drei Kammern und haben im ganzen 4000 cbm Kapazität.

In einer großen nordfranzösischen Fabrik fand ich im Jahre 1878 0,5, in einer anderen 0,44 bis 0,54 cbm Kammerraum auf 1 kg Phrit (0,5 auf 1 kg Phrit gleich) 1,09 auf 1 kg Schwefel). Diese Angaben beziehen sich auf den Winter, im Sommer brauchte man 1/4 bis 1/3 mehr Raum. Neuerdings ist aber in Frankreich mehrsach eine andere Arbeitsweise als "Intensive betrieb" aufgekommen, wobei man in den Kammern eine weit größere Menge Salpeter als früher zirkulieren läßt, den man durch entsprechend große Gay-Lussac- und Glovertürme wiedergewinnt, und hierdurch auf fast die doppelte Produktion sür denselben Kammerraum kommt, so daß man wenigstens im Winter ein Maximum von Ausbringen und ein Minimum von Salpeterverbrauch mit nur 0,7 cbm Kammerraum pro Kilogramm verbrannten Schwesels erreicht. Wir werden späterhin noch oft auf diese "Intensivproduktion" zu sprechen kommen, welche im Jahre 1890 wohl nur auf Frankreich beschränkt war.

In ber Rhenania betrachtet man (nach Auskunft von 1902) bei Anwenbung von Zinkblende-Röstgasen als Normalproduktion 2,5 cbm 60° Säure auf 1 cbm in 24 Stunden, wobei im Jahresdurchschnitt 0,5 bis 1 kg Salpeter pro 100 kg 60° Säure verbraucht werden.

Fitr 1900 gibt Pierron (Monit. scient. 1900, p. 367) als die französische Minimalproduktion 2,34 kg H2SO4 = 0,78 kg S pro Kubikmeter in 24 Stunden an, aber in den Kuhlmannschen Fabriken ist die Rormalproduktion 2,9 kg H2SO4 und Benker will 3,6 bis 4,2 kg H2SO4 mit gewöhnlichen Kammern garantieren. Diese Produktion kann man durch klinskliche Zugbeförderung, "Tangentialkammern" (S. 396?), Plattentürme (s. u.) und auf anderen Wegen, die an ihrem Orte angegeben sind, vergrößern.

Für Deutschland kann man nach Nieden führ 1902 ben gewöhnlichen Kammerraum = 1,2 obm pro Kilogramm S annehmen, d. h. das, was in Frankreich als Maximalraum (ober Mindestproduktion) angesehen wird. Demnach gibt man gewöhnlich in Deutschland erheblich mehr Kaum als im Durchschnitt in Frankreich auch ohne "Intensivproduktion" gebraucht wird. Aber auch in Deutschland produzieren einige gut geleitete Fabriken ganz erheblich mehr, nämlich 3,5 kg  ${\rm H}_2{\rm SO}_4$  pro Kubikmeter, d. i. etwa 0,85 obm Kammerraum pro Kilogramm S in 24 Stunden.

Bon Herrn G. E. Davis habe ich 1902 folgende (unpublizierte) Mitteilungen über die von ihm bei mehrjährigem Betriebe eines englischen Systems von drei Rammern (jede  $120 \times 20 \times 18$  Fuß) mit einem Glover  $(8^1/_2 \times 8^1/_2 \times 22$  Fuß) und einem Gap-Luffac  $(12 \times 12 \times 60)$  Fuß) erhalten.

Sie beziehen sich immer auf die Arbeit von je 30 Tagen unter ganz verschiebenen Berhältnissen. Die Umrechnung auf metrisches Maß und Gewicht habe ich vorgenommen.

- A. Ohne Türme. 135 Tons Byrit = 1,56 cbm Kammerraum pro Kilogramm S in 24 Stunden; Salpeterverbrauch 35,5 kg Na NO3 pro Ton Byrit, also ebenso viel im ganzen in die Kammern geschickt.
- B. Mit Türmen (wie alle folgenden). 180 Tons Pyrit = 1,19 cbm Raum pro Kilogramm S; Berbrauch an frischem Salpeter pro Ton Pyrit 16 kg; 44,45 kg NaNO<sub>3</sub> pro Ton Pyrit im ganzen in die Kammern geschickt (einschl. Nitrose).
- C. 240 Tons Pyrit = 0,90 cbm Raum pro Kilogramm S in 24 Stunden; Salpeterverbrauch 18 kg pro Ton Pyrit; im ganzen 61,24 kg Na NO<sub>8</sub> einschl. Ritrose.
- D. 302 Tons Phrit = 0,72 cbm pro Kilogramm 8 in 24 Stunden; Salpeterverbrauch = 22,3 kg pro Ton Phrit; im ganzen 69,0 kg NaNO, einschl. Nitrose.

E. 380 Tons Pyrit = 0,506 cbm pro Kilogramm S in 24 Stunden; Salpeterverbrauch = 26,7 kg pro Ton Pyrit; im ganzen 79,2 kg Na NO, einschl. Nitrose.

In ber bei E. erwähnten angestrengten Weise (Intensivproduktion höchsten Grades) arbeiteten die Kammern ein ganzes Jahr, wobei der Sauerstoff im Köstgase aus Stückliesbrennern 10 Broz., aus Staubliesbrennern 12 Broz. im Durchschnitt betrug, der Säuregehalt im Eintrittsgas in den Gay-Lussach, Strains H2SO4, im Austrittsgas 1,4 Grains pro Kubitsuß. Die Ausdringen differieren nicht start in allen Fällen, nämlich nur von 2010 kg Säure vom spez. Gew. 1,615 im Falle A. bis 1990 kg derselben Säure im Falle E. pro 1000 kg des Schweselkiess. Der höhere Salpeterverbrauch dei Berminderung des Kammerraums martiert sich sehr start, was aber an sich um so weniger beweisend ist, als auch im Falle des größeren, gewiß mehr als austreichenden Kammerraumes (B.) der Salpeterverbrauch nach heutigen Begrisse zu hoch war, nämlich 3,5 Proz. vom verbrannten Schwesel.

Davis fast die Ansicht der konservativen Säurefabrikanten, die in England noch immer die Borherrschaft haben, und mit der er selbst teilweise sympathisiert, wie folgt zusammen: Bei dem alten Stil von 25 Rubitsuß Kammer pro Pfund Schwefel (1,56 cbm pro kg) geht der Brozeß fast ohne Aussicht gut. Berringert man den Raum auf 15 Kubitsuß (0,94 cbm pro kg), dam muß man schon einen tüchtigen Meister und einen Chemiker setwas dort gut nicht Selbstverständliches!] haben. Geht man gar auf 8 Kubitsuß (0,5 cbm) herunter, so wissen Meister und Chemiker weder bei Tag noch bei Nacht, was Ruhe ist. [Das glaube ich selbst!]

Für arme Erze und Hüttenprodukte braucht man viel größen Kammerräume, wie man aus den mir über Oker 1902 freundlichst zu Gebote gestellten Angaben ersieht. Die dabei erwähnten Arten von Materialien sind S. 68 beschrieben.

| Rammer=<br>jyftem<br>Rr. • | Art des Materials                                                  | Production<br>an<br>50° B. Säure<br>in kg pro obm<br>Rammerraum | Dasjelbe<br>berechnet auf<br>H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| I.                         | Gemifchte Erze                                                     | 2,88                                                            | 1,80                                                        |
| II.                        | Rupfererg, gemischtes Erg und                                      |                                                                 |                                                             |
|                            | Spurftein                                                          | 3,19                                                            | 1,99                                                        |
| III.                       | Rupfererg und gemischtes Erg                                       | 3,30                                                            | 2,06                                                        |
| IV.                        | Dasjelbe                                                           | <b>3,3</b> 3                                                    | 2,08                                                        |
| v.                         | Hauptfächlich Rupferftein und Blei-<br>ftein, mit wenig Rupfer und |                                                                 |                                                             |
|                            | Bleierz                                                            | 2,84                                                            | 1,7 <b>7</b>                                                |

Der durchschnittliche Berbrauch an Chilisalpeter ift 10 kg pro Ton Säure 50° B. = 1,6 Proz. ber Schwefelsäure H2 SO4, ober 4,5 Proz. bes verbrannten Schwefels; angesichts ber geringhaltigen Erze ist bies nicht zu hoch.

Allgemeine Übereinstimmung herrscht barüber, daß bei armen Erzen mehr Rammerraum als bei reichen für die gleiche Produktion an Säure gebraucht wird, sowie darüber, daß bei Berringerung des Kammerraums unter eine gewisse Grenze mehr Salpeter gebraucht wird; vergl. z. B. S. 408 u. 410. Clement (Fischers Jahresber. 1899, S. 370) will auf Grund seiner Erzahrungen in einer kleinen dänischen Fabrik das bestimmte Berhältnis ausstellen, daß der Berbrauch an Salpetersäure zunehme wie das Quadrat der Ausnutzung des Kammerraumes, doch reichen seine Daten nicht zur Ausstellung einer so bestimmten Behauptung hin.

Ferner tommt es sehr darauf an, mit welcher Temperatur die Gase in die Rammern gehen. Je besser sie abgekühlt sind, um so weniger Bolumen nehmen sie für ein gleiches Gewicht ein, und um so weniger Rammerraum wird gebraucht werden. Schon aus diesem Grunde nimmt man mit Recht an, daß man bei Borhandensein eines Gloverturmes, welcher die Gase sehr gut abkühlt, auf den gleichen Rammerraum mehr Kies brennen könne. Auch bemerkt man allgemein, daß man im Winter sur den gleichen Rammerraum entweder erheblich mehr Kies verbrennen kann, als im Sommer, oder daß man bei gleicher Produktion mit weniger Salpeter auskommt; doch gibt es dasstr noch andere Gründe.

Da das Berhältuis des Kammerraumes zu der Produktion in verschiedenen Duellen in verschiedener Beise bezeichnet wird, so seien hier einige allgemeine Regeln zur Umwandlung der einzelnen Ausdrucksweisen ineinander gegeben. Um die für Kubikmeter pro Kilogramm verbrannten Schwefel gegebene Zahl in eine solche zu verwandeln, welche englische Kubikfuß pro englische Pfund ausdrückt, multipliziert man mit 16. Die Engländer sprechen häusig von Kubiksuß Kammerraum pro Tonne wöchentlich fabriziertes Sulfat; diese Zahl erhält man aus der für Kubikfuß pro Pfund in 24 Stunden verbrannten Schwefels

geltenden durch Multiplikation mit 75, aus der für Rubikmeter pro Kilos gramm Schwefel geltenden Zahl durch Multiplikation mit 1200.

Borfchläge zur Berminderung bes Kammerraumes.

Die bebeutende, von den gewöhnlichen Bleikammern eingenommene Grundsstäche, und das große, für diese Apparate erforderliche Anlagekapital, sowie auch die Kosten der entsprechenden großen Gebäude haben viele Borschläge zur Berminderung des Kammerraumes oder auch zur gänzlichen Ersetzung der Bleikammern durch billigere Apparate ins Leben gerufen.

Ein Weg, auf bem man den für die Schwefelsäurebildungsreaktionen erforderlichen Raum erheblich verringern könnte, würde die Anwendung von reinem Sauerstoff statt Luft zur Orydation des Schwefels sein. Borschläge in dieser Richtung sind verschiedentlich gemacht worden, so von Terrell, Hogg und Tomlinson (Engl. Pat. von 1871), von Bode (Dingl. polyt. Journ. 216, 453), von A. und L. D. Brin (Engl. Pat. Nr. 12070, 1886), von mir selbst (patentiert in England von Ellice Clark im Jahre 1888). Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, daß Sauerstoff irgend jemals billig genug sabriziert werden wird, um zur Fabrikation von gewöhnlicher Schwefelsture bienen zu können.

Man hat die Behauptung aufgestellt, es ließe sich durch Elektrolyse Sauerftoff auf sehr billigem Wege herstellen, indem man den dabei gleichzeitig auftretenben Wafferstoff beim Betriebe ber Dynamomaschine verwende und baburch ben größten Teil ber Roften bede. Scheurer-Reftner (Bull. Soc. ind. Mulh. 1890, p. 276) hat fich bas Berdienst erworben, biese Ansicht durch bei einem erfahrenen praftischen Gleftrifer eingeholte Austunft grundlich wiberlegt gu 3ch tann zwar feiner Unficht nicht beistimmen, daß obiger Borfchlag ben Charafter eines perpetuum mobile an sich trage; benn er bedeutet boch nur, bag man verbunnten Sauerstoff aus ber Luft entnimmt, um bamit Bafferftoff zu verbrennen, wodurch ber Theorie nach ebenso viel Barme erzeugt wird, als zur Spaltung von Baffer in ebenso viel Bafferstoff und fonzentrierten Sauerstoff verbraucht wird. Aber in ber Brazis find bekanntlich die Kraftverlufte bei der Berwendung von Barme zur Erzeugung von Dampf, von bewegender Kraft und von Elektrizität ungeheuer groß. Rach der von Scheurer-Restner mitgeteilten Berechnung eines praftischen Elettriters braucht man zur elektrolytischen Erzeugung von 1 kg Sauerstoff (= 700 Liter bei 00 und 760 mm) eine Dynamomaschine von 121/2 Pferdefraft, wobei 125 g = 1400 Liter Bafferftoff entfteben. Jene 121/2 Pferbefraft beanspruchen unter gewöhnlichen Berhältniffen 183/4 kg Steinkohle = 131 250 WE; die 125 g Wasserstoff können hiervon nur 4312 WE (= 3 Brog.) erschen, fo daß ein Defizit von 127 000 WE gedeckt werden muß, was 18,14 kg Roble im Werte von 36 Cent. (in Deutschland allerdings erheblich weniger) beansprucht. Hiernach wurden die 490 kg Sauerstoff, welche 1 Ton H2SO4 entsprechen, 176 France ober über 140 Mart fosten! Unter biesen Umftanben muß man allerbinge Scheurer-Reftner recht geben, wenn er eine auf elettrolytisch ju

gewinnenden Sauerstoff gegründete Schwefelfäurefabrikation für ein Unding erklärt, und dies gilt auch noch für "Linde-Luft" u. dergl. mehr.

Ein zugänglicherer Beg zur herstellung von mehr Säure in einem gegebenen Raume ist die Anwendung von sehr viel Salpeter ("Intensive betrieb"), b. h. von sehr großen Glover- und Gay-Lussacturmen, was benn wieder einen erheblichen Teil der Ersparnis an Bleitammerraum verschlingt. Immerhin hat man namentlich in Frankreich dieses Prinzip viel angewendet, vergl. S. 409, 410 und an vielen anderen Stellen. Aber es ist klar, daß man hier bald auf eine nicht leicht zu überschreitende Grenze kommt.

Ein britter Beg jum Biele ift beffere Difchung ber Bafe, juweilen verbunden mit Rühlung, auf Grund ber im 7. Rapitel zu entwidelnben Theorie. Die meiften Borichlage gur Fabritation von Schwefelfaure in vermindertem Raume geben von ber Annahme aus, daß in den gewöhnlichen ungeheuren Rammern bie Base sich nicht genugend mischen; einige bavon auch von der Theorie, daß nicht genug "Rondensationsoberfläche" für die Schwefelfaure vorhanden fei, und bag man biefe auf fünftlichem Bege vermehren muffe. Insofern ale babei bie Ansicht mit unterlief, bag bie Schwefelfaure aus bem Ruftanbe von Dampf in ben einer Aluffigfeit tonbenfiert werben muffe, wie bei ber Deftillation von Altohol u. bergl., ift jene Theorie naturlich falfch, ba bie Schwefelfaure gleich in fluffiger Form entsteht und in ben Rammern nirgends im Dampfanftanbe vorhanden ift. Wir werden aber fpater feben, bag aus anderen Grunden es allerdinge richtig ift, ben Rammergafen eine große Dberflache darzubieten, und daß außerdem eine gewiffe Abfühlung ebenfalls fehr wichtig ift. Wir werden sehen, daß dies baber tommt, daß man eine Reattion zwischen der in ber Rammer ichwebenben Nitrofplichwefelfaure und Baffer ober verbunnter Schwefelfaure, die alle in Rebelform vorhanden find, ju ftande bringen muß.

Während wir also anerkennen mussen, daß die früheren Ersinder auf der richtigen Spur waren, indem sie die Berührungsslächen vergrößerten, so ist es doch eine Tatsache, daß ihre Bemühungen keinen Ersolg hatten; aber dies kommt daher, daß sie die Borgänge in der Kammer nicht richtig verstanden (was damals auch noch nicht möglich war) und daher falsche Mittel für ihren Zweck wählten. Scheidewände im Inneren der Kammer werden schnell zerfressen, wenn sie aus Blei sind, und fallen bald zusammen, wenn sie aus Glas konftrniert sind (S. 416).

Eine Einrichtung von Barb (Engl. Bat. Nr. 1006, 1861) bestand (für Berbrennung von sieben Tonnen Byrit täglich) in einer Art Bortammer, 19,2 m lang, 4,8 m hoch und 6,0 m breit, zum Mischen ber Gase und Einführung von Damps, gesolgt von einer Kammer (ober vielmehr einem Kanale), 60 m lang, 0,9 m breit und 0,9 m hoch, welcher auf eine Länge von 7,5 m mit Glastaseln sast ausgefüllt ist; die Taseln liegen horizontal und werden durch Streisen von Glas in einiger Entsernung voneinander gehalten, um die Gase durchpassüren zu lassen. Die Ansicht Wards war, daß sich auf diesen Taseln (statt deren man auch Röhren anwenden kann) nitrose Schweselsäure kondensieren und der schwessligen Säure eine große Oberstäche bieten würde. Es ist nicht ersichtlich, ob seine Einrichtung überhaupt im Großen ausgeführt wurde; jedensalls muß sie

bald wieder aufgegeben worden sein, vermutlich weil sie zu wenig stadil war und sich zu leicht verstopfte. Auch ift die horizontale Anordnung weniger günstig für eine spstematische Wirfung der gasigen und slüssigen Körper aufeinander, für welche senkrechte Gegenströme vorzuziehen sind, wie wir sehen werden. Ferner brachte das gänzliche Fehlen einer Kühlvorrichtung das Prinzip der Reaktion auf sesten Flüchen zu unvollsommener Geltung, wie später gezeigt werden wird.

Mactear (Journ. Soc. Chem. Ind. 1884, p. 228) hat burch eine Anzahl von Bersuchen bie Wichtigkeit ber Oberflächenkonbensation nachgewiesen. Eine in einer Bleikammer aufgestellte Bleischale von einem Quabratfuß Oberfläche gab in 24 Stunden 708 g H2 SO4. Nachbem man in ber Schale 12 Glasstreifen von je  $30 imes 15~\mathrm{cm}$  senkrecht aufgestellt hatte, erhielt man in 24 Stunden 1644 g, also 2,3 mal so viel, und nachbem man dieselben Glasstreifen in berselben gegenseitigen Entfernung horizontal angebracht hatte, sogar 3226 g, also 4,5 mal so viel Saure wie ohne bas Glas. Andere mit Oberflächenkonbensatoren in Rammern gemachte Bersuche zeigten, daß bei flachen, sentrecht gestellten Scheiben die bem Gasstrome zugekehrte Seite mehr Saure als die entgegengesette kondensierte, im Berhältnis 100 : 78. Wenn dieselben Scheiben horizontal, mit ihren Ranten in ber Richtung bes Gasftromes, angebracht murben, fo mar ber von ber boppelten Oberfläche erhaltene Betrag 172 g gegen 178 im vorhergehenden Falle.

Das Prinzip ber Oberflächenkondensation ift auch in bem De Bempstinneschen Rammerspfteme angewendet, welches im neunten Rapitel im Zusammenhang mit seinem Konzentrationsspstem erwähnt werden wird.

Ein eigentumliches Spftem mar eine Zeitlang in ber Fabrit von Gebr. Schnorf zu Utikon am Buricher See im Gange. Dier war jebes Rammersystem nur aus einer großen, 100 m langen Kammer erbaut; es befanden sich aber in dieser zwei Scheibewände von Glas, welche sie faktisch in drei Kammern teilten, von folgender Konstruktion (f. Fig. 181 a. f. S.). Quer über die Kammer war eine Reihe von eisernen Sasröhren a von etwa 25 mm Durchmeffer, außen mit Bleirohr überzogen, fentrecht aufgestellt, burch die Rammerbede b burchs geführt und durch Umbiegen an einem der Dechalten c aufgehängt. rechten Entfernungen von je 60 cm befanden sich baran Bleihaken dd, und auf ber anderen Seite ber Röhre eben folche d'd' etwas tiefer. (Diefe haten burfen nicht aus Blech gebogen fein, da fie fich fonst zu leicht biegen, sondern muffen aus Blei gegoffen sein.) In biefen find lose Glastafeln von 60 imes 75 cm aufgestellt, welche zwischeneinander Spalten von 20 bis 30 mm Beite laffen, burch welches fich die Gafe burchzwängen muffen; fie follen dadurch beffer gemischt werden, als wenn die Rammer ganz ungeteilt ware. Diese Glasscheibewände, welche die 100 m lange Kammer in brei Rammern von je 33,3 m gerlegt, find burchaus nicht mit ben G. 414 angeführten Glastafeln zu berwechseln, mit welchen Ward feine tanalförmigen Rammern gang ausfüllen wollte, um die Rondensation an ihrer Dberfläche auszunuten. Aber auch bas beschriebene Syftem Scheint feine großen Garantieen fur Stabilitat zu bieten, und es ist eine Tatsache, daß man dort und in anderen Fabriten folche früher bestandenen Scheidewände von Glas beim Neubau der Kammern als ganz unnut

wieder beseitigt hat; es ist sogar vorgekommen, daß sie ganz zusammengestürzt sind und den Kammerboden durchschnitten haben.

Die am einfachsten scheinende Einteilung einer langen Rammer burch inwendige Scheibewände von Blei ist praktisch nicht ausstührbar, weil bas von allen Seiten der Wärme und den Gasen ausgesetzte Blei in sehr kurzer Zeit

Fig. 181.

burchlöchert wirb (vergl. S. 404). Aus bemselben Grunde ist ber Borschlag von Bornträger (Chem. Inb. 1885, S. 386), in ben Kammern beinahe horizontale Scheidewände zur Bermehrung bes Kontaktes anzubringen, praktisch nicht

burchführbar. Auch fehlt bei folchen inneren Scheibewanden bie nutliche Wirkung ber Außenkuflung.

Balter und Böing (Deutsch. Bat. Nr. 71 908) wollen ben Zwed ber Berringerung bes Kammerraumes burch Sohlräume aus fäurefestem Material erreichen, welche quer burch die ganze Breite ber Kammern errichtet werben. Man baut Doppelmauern in ber Art, bag ber Sauptstrom ber Gafe burch große Offnungen unten eintritt, in bem Raume amischen ben Mauern aufsteigt und oben wieder austritt; gleichzeitig konnen bie Bafe auch noch burch zahlreiche kleine Offnungen in den Mauern in den Zwischenraum einbringen, und ebenso an ber anderen Seite herausbringen, wodurch beffere Difchung eintreten foll. gebundene Strebepfeiler und Berbindungeplatten forgen für Stabilität, ohne ben Bug zu behindern, was überhaupt nicht eintreten tann, ba ber Duerschnitt ber Offnungen und Fugen wiel größer als bei ben gewöhnlichen Berbindungsrohren ift. [Es fragt fich febr, ob bei ben vielen ihnen gebotenen Begen bie Gafe gerade fo gehen werben, wie man es wünscht. Auch ift bie Stabilität folcher unzuganglichen inneren Mauern felbst bei bem besten Material febr zweifelhaft und ein Ginfturz mußte höchft bebenkliche Folgen haben. In ber Tat foll berartiges vorgetommen fein und bas Spftem ift jebenfalls längft aufgegeben worben.]

Brulfer (Franz. Pat. Nr. 220 402) wendet ebenfalls in den Rammern Scheidewände aus Hohlziegeln an, daneben noch Berteiler aus Bleiröhren mit Luftfühlung, welche nach

jeber Scheidemand angebracht find. Nachbem die Gase die Abkühlungsverteiler paffiert haben, geben sie wieder in einen Berteiler aus Hohlziegeln.

Pratt (Engl. Bat. Nr. 4856, 1895) bringt vor der Kammer einen Windsstügel oder Injektor, hinter derselben einen mit schwacher Säure berieselten Turm an; die aus diesem oben austretenden Gase werden durch den Windsstügel immer wieder in die Kammer zurückgetrieben. Auch kann man in der Kammer noch Anprallwände andringen.

Ein ahnliches Prinzip, bei bem ber Gebante einer befferen Gasmifchung das Hauptziel der Erfinder war, lag den von Goffage u. a. gemachten Borfchlägen zu Grunde, die Rammern teilweise ober ganz mit Roks zu füllen, ober am Ende des Systems besondere Roksturme zu errichten, nicht als Gap-Luffactlirme, sondern nur zur Befeuchtung mit Baffer ober Dampf. In ber Praxis hat man gefunden, daß bies fogar Ronftruttionsschwierigfeiten ergab. indem der große Drud auf die Außenschichten des Rots bewirkt, daß die Bleimande ausgebaucht ober fogar burchgeschnitten werben. Aber abgesehen hiervon fand man, daß die Broduttion von Gaure für einen gewissen Rammerraum nicht vergrößert, bag mehr Salpeter gebraucht und die Saure burch ben Rote verunreinigt wurde. Daher ift ber Rots überall wieder aus ben Rammern felbst entfernt und auf die Bay-Luffacturme beschränkt worden. Die Urfache Diefes Miglingens ift vermutlich eine boppelte. Erftens muß ber Rote einen Teil ber nitrofen Gafe unter Bilbung von Kohlenfäure reduzieren (vergl. S. 198); zweitens fehlte, wie bei Barbs Borfchlag, jede Ruhlvorrichtung. Diefelben Ginwürfe gelten von ben jest zu ermähnenden Borfchlagen.

Der Apparat von Berstraet (Bull. Soc. d'encourag. 1865, p. 531; Dingl. polyt. Journ. 179, 63; Wagners Jahresber. f. 1855, S. 226) war einige Zeitlang im großen in Paris tätig, mußte aber als ganz unpraktisch aufgegeben werben. Der Apparat bestand aus einer Anzahl von Steinzeugballons ohne Boben, bedeckte 40 qm Grundsläche, kostete nur 7000 Frcs. und sollte täglich 1000 kg Säure von 50°B. liefern. Es waren zwölf Säulen von je sünf Ballons übereinander vorhanden, gefüllt mit Kolsstüdchen, und durchzogen von der schwesligen Säure n. s. w. der Röstösen; die Salpetersäure sließt als Regen über eine der Säulen herab, begegnet dem schwechselung durch die anderen Säulen lausen gelassen. Das Nähere über den Apparat sehe man in den obigen Quellen nach.

Dem gleichen Prinzipe ber Oberflächenwirtung entspringt ber Schwefelfäureapparat von Lardani und Susini (Bull. Soc. chim. 8, 295; Dingl.
polyt. Journ. 187, 521; Wagners Jahresber. f. 1868, S. 169); seine wesentliche Eigentümlichkeit bildet ein "Reaktionsapparat", bessen unterer Raum mit
Schweselsäure angefüllt ist, auf der sich eine dide Schicht Salpetersäure besindet,
während der obere durch Siebplatten davon getrennte Raum mit in Wasser
getränkten Bimssteinstücken erfüllt ist; die Salpetergase werden in einem ebenfalls mit Bimsstein- oder Kokstüllschen gefüllten Röhrenapparat durch überschülssige Luft und Wasser zu Salpetersäure regeneriert und diese wieder in den
Reaktionsapparat eingeführt.

Daß die Mischung der Gase für sich allein nicht ausreicht, wird durch den ungenügenden Erfolg des Apparates von Richters (Deutsch. Bat. Nr. 15 252) erwiesen. Er besteht aus einem auf der Kammer angebrachten Injektor, welcher die Gase aus dem unteren Teile der Kammer ansaugt und sie oben wieder einführt. Allerdings wird vermutlich durch diesen Upparat nur ein kleiner Teil der Gase in Zirkulation versetzt; sonst würde auch der Zug in kaum erträglicher Weise gestört werden. Jedenfalls versichert man in allen von mir

besuchten Fabriken, welche den Apparat versucht hatten, daß man nicht den erhofften großen Borteil davon gehabt habe; doch wollte man wenigstens eine kleine Berbesserung dadurch erhalten haben.

R. B. Bratt (D. R.-P. Nr. 90 144) bringt am Anfang des Systems einen Bentilator ober Dampfinjektor, am Ende desselben einen mit schwacher Säure gespeisten Turm an und treibt die Gase aus diesem Turme mittels des Bentilators wieder in die Kammer ein, die man auch mit Zickzackwänden versehen kann. Abanderungen patentiert er im Engl. Pat. Nr. 10757, 1899 und U. S. P. No. 652 687 bis 652 690.

Auch Th. Meyers Tangentialkammern gehören hierher (S. 396).

Schon in der 2. Auflage (I, S. 821) ist ein Borschlag von Dr. Burgesmeister mitgeteilt, wonach man in der ersten Kammer eine Anzahl von 40 bis 50 cm weiten Bleischächten als Kühlschächte durch Boben und Decke sühren soll, die zugleich Anpralls und Kondensationsslächen geben. Nach Hartmann (Chem. Btg. 1897, S. 877) ist es besser, diese Kühlschächte am Boden in derselben Weise wie das Kammerschiff durch hydraulisch abgeschlossene Känder, statt durch Löten zu dichten. Hartmann nimmt diese Schächte 1,5 × 1,8 m weit und sand dabei eine Bergrößerung der Produktion auf 0,9 bis 1,0 cbm pro Kilogramm Schwesel, was allerdings noch keine übermäßig große Leistung ist.

Blau (D. R.-B. Nr. 95083) sprist in den ersten, heißesten Teil des Systems kalte Schwefelfäure in zerstäubter Form ein, um eine Rühlung hervorzurusen, und heiße Säure in den hinteren Teil des Systems, um dort die zu träge Reaktion wieder zu beleben. Wenn die Gase dadurch zu sehr erhist werden, soll man sie wieder durch zerstäubte kalte Säure abkühlen, ehe sie in den Gay-Lussachurm eintreten.

[Diefe Borfchläge fußen alle auf bem von mir 1888 aufgestellten und begrundeten Prinzipe, wonach die Realtion in der Rammer durch Bersstüffigung von Dampfen befördert werden muß.]

Eine vierte Methobe zur Bergrößerung ber Saureproduttion in bestimmtem Raume ist die Anwendung besonderer Misch- und Rühltürme zwischen den Kammern, die man schließlich dis zur Beglassung der eigentlichen Bleitammern treiben tann, mit Beibehaltung einer kleinen Kammer vorn und einer eben solchen hinten. Diese "Zwischenturme" oder "Reaktionstürme" haben in der Tat sehr großen Erfolg gehabt.

Einer ber ersten Bersuche in dieser Richtung war der Apparat von Thyß (D. R.-B. Nr. 30 211), von dem ich nach Mitteilungen von Kretzschmar in Zeitschr. f. angew. Chem. 1889, S. 265 und in der 2. Aufl. d. W. I, S. 345 ff. eine aussuhrliche Beschreibung gegeben habe. Da dieser Apparat nach kurzer Zeit als unbrauchbar erkannt und aufgegeben wurde, so sei darüber nur folgendes gesagt. Thyß verwendete Bleitürme mit einer Anzahl von inwendigen bleiernen Horizontalwänden, über welche die Gase ihren Weg im Zickzack nehmen mußten. Diese Türme wurden nicht mit irgend welcher Flüssigkeit gespeist; sie wurden daher zu heiß, hinderten dabei den Zug und das Blei wurde nach kurzer Zeit zerfressen. Außerdem kosteten sie doppelt so viel

als eine Bleitammer, die dieselbe Menge Säure produzierte. Obwohl mithin die Thyßschen Türme sowohl in ökonomischer wie in konstruktiver Beziehung ganz versehlt waren, so erwiesen sie immerhin, daß selbst in dieser unvollkommenen Gestalt durch innige Mischung der Gase und ihre Berührung mit sesten Obersstächen die Reaktion erheblich beschleunigt wird, da sie in demselben Kubikraum viel mehr Säure als eine Bleikammer erzeugten.

Sorel (Frang. Bat. von 1886; vergl. fein Bandbuch G. 398 und Beitschr. f. angew. Chem. 1889, S. 279) schlug vor, die erfte Rammer halb so groß wie gewöhnlich zu machen; die Gase sollen bann burch eine Anzahl von Kühlröhren und darauf in zwei ober drei Türmchen gehen, wo sie zugleich mit Bafferbampf nach oben ftromen, mahrend Schwefelfaure von 600 B. berabläuft. Mittels biefer Turmchen ber Art foll man 60 Brog. bes Rammerraumes ersparen tonnen. Sorele Borichlage bewegen fich jebenfalls nach ber richtigen Richtung bin, find aber touftruftiv zu wenig ausgearbeitet, und feine Borfdrift, bie Turmchen mit Saure von derfelben Starte wie beim Bay-Luffacturm ju speisen, ist entschieden unzwedmäßig, trot seiner darüber aufgestellten Theorie. Beiter unten mache ich barauf aufmertfam, bag man umgetehrt Baffer ober verbünnte Saure an biefer Stelle anwenden muß, teils zur Abfühlung, teils um die für die Reaftion und die Berhütung des Überganges von N2O3 in die Bobenfaure nötige Berbunnung zu liefern. Anscheinend ift fein Borschlag bie her noch nirgends prattijch ausgeführt worden, obwohl er felbst längere Beit Direttor einer großen frangofischen Schwefelfaurefabrit mar.

Es liegt auf der Hand, daß alle diese Reaktionen in erster Linie eine möglichst innige und fortwährend erneuerte Mischung aller der Gase, Dämpse und Nebelteilchen ersordern. In den gewöhnlichen Bleikammern wird ein langer Weg, ein sehr großer Raum und eine entsprechend lange Zeit in Anspruch genommen, die die Reaktionen beendigt sind, d. h. die so gut wie alle SO<sub>2</sub> aus den Gasen entsernt worden ist. Wenn es sich nur um ein Gemisch von Gasen und Dämpsen handelte, so würde augenscheinlich viel weniger Zeit und Raum erforderlich sein; da aber sowohl die Nitrosussschlichweselssauch die verdünnte Schweselssauch, welche auseinander wirken sollen, im Zustande von Rebel, das

Fig. 182.



heißt von fehr Meinen Fluffigkeitströpfchen find, fo tonnen fie einen weiten Weg nebeneinander fortschreiten, ohne in wirkliche Berührung zu tommen und



aufeinander zu reagieren. In vielen ähnlichen Fällen hat man gefunden, daß eine bloge Durchmischung der Atmosphäre lange nicht so wirksam ift, als die Ent-





gegenstellung von großen fest en Oberflächen, gegen welche ber Gas-ftrom in seinem Fortichreiten anstoßen muß. Durch diesen Stoß gegen feste Flächen und ben baburch erlittenen Gefchwindigkeitsverluft,

unzweiselhaft auch durch Oberflächenanziehung, werden die sonst stunden- lang unverändert schwebend bleibenden Nebelteilchen auf diesen Oberflächen zu größeren Tropfen ober dunnen Schichten verschmolzen und es können dann die erwähnten Reaktionen,

welche zu einer Spaltung ber Nitrospsschwefelsäure führen, sofort stattsinden. Hieraus schließen wir, daß wir dem Gasstrom eine große Menge fester Obersstächen entgegenstellen müssen, und zwar in der Art, daß er fortwährend gegen sie anstößt, in viele kleine Ströme zerteilt und immer wieder von neuem gemischt wird. (In dieser Hinsicht konnten Wards gläserne Platten, welche mit dem Gasstrom parallel liefen, nicht genügend wirken.)

Es muß jedoch noch eine andere Bedingung erfüllt werden, um einen richtigen Kammerprozeß herzustellen. Wie wir später sehen werden, muß die Temperatur der Kammer niedrig genug gehalten werden, um diejenige Menge Wasserdampf zu flüssigem Basser oder verdünnter Säure zu kondensieren, welche zur Zersetzung der Nitrosylschwefelsäure erforderlich ist. Da die in der Kammer vor sich gehenden Reaktionen eine große Menge von Wärme frei

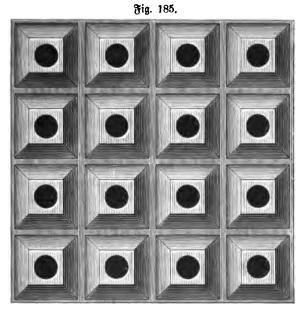

machen, so kann der Prozeß nicht weiter gehen, wenn nicht ein Teil dieser Wärme wieder weggesihrt wird, was bei dem gewöhnlichen System durch Aussstrahlung von den Kammerwänden aus geschieht. Die Teilung des ganzen Kammerranmes in mehrere kleinere Kammern wirkt in dieser Beziehung vorteilhaft, da die Endwände der Kammern und die Verbindungsröhren als Abkühlungsslächen dienen; Sorel (vergl. S. 419) und später Burgemeister (S. 418), Th. Meyer (S. 397), Winsloe & Hart (S. 404) schlagen geradezu vor, zu diesem Zwecke Kühlröhren anzuwenden, was jedoch für sich keineswegs genügend sein würde. Mein eigener Vorschlag ist in dieser Beziehung durchaus von allen früheren verschieden. Ich bewirke die nötige Temperaturerniedrigung nicht durch Strahlung oder Ableitung nach außen hin, sondern von innen durch einen Regen von Wasser oder verdünnter

Saure. Auf diesem Wege werden mehrere Zwede zu gleicher Zeit erreicht. Die Temperatur der Kammerluft wird auf den richtigen Grad erniedrigt, indem ein Teil ihrer Wärme zur Erhitzung und Berdampfung von Wasser verwendet wird; aber dieses Wasser wird gerade zur Durchführung des Kammerprozesses selbst gebraucht, und es ergibt sich hieraus eine Ersparnis im Dampfverbrauch

trittsröhren u. f. w., welche keine besondere Erklärung erfordern; die Speisevorrichtung wird im 6. Rapitel in Verbindung mit dem Gay-Lussacturm beschrieben werden. Eine spezielle Erklärung ist nur für die Platten bo not-

für ben Kammerbetrieb; das Wasser wird ferner in sein verteilter Form und genau bort geliesert, wo es zur Zersezung der sich an den sesten Flächen verdichtenden Nitrospsschwefelsaure gebraucht wird; zugleich schüßen wir durch diese Kühlung den Apparat vor schneller Abnutzung, wie er bei demjenigen von Thyß eintrat (S. 418).

Der von mir für den obigen 3med angewendete Apparat beruht auf bem Bringip bes von mir mit Lubwig Rohrmann patentierten "Blattenturmes" (Deutsch. Bat. Nr. 35 126, 40 625, 50 336). Er beftand urfprünglich aus einer Rolonne von großen Toncylindern, gefüllt mit Blatten, welche die Gigentumlichkeit ber Erfindung ausmachen; biefe Form wird für Galpeterg faure (S. 106) und Salzfaure auch jest noch angewendet. Für die Zwede ber Schwefels 🖀 fäurefabritation besteht er jedoch aus einem Bleimantel a von rundem ober edigem Querschnitt und Tonplatten bb, wie es Fig. 182 (a. S. 420) und Fig. 183 (a. S. 421) zeigt. Die Platten werben burch Trager in folder Weise unterftütt, bag jebe Platte von den übrigen unabhängig ift und nur auf die Borizontalleifte ihres eigenen Trägere brückt, mahrend bas Gewicht ber übereinander folgenden Blatten und Träger von bem vertifalen Teile ber Trager auf genommen wird. Die letteren fann man mit Leichtigkeit so einrichten, daß sie bie gange innere Oberfläche bes Bleies gegen die Wirtung ber Chemifalien und ber hoben, inwendig herrschenden Temperatur fcuten. Wir reben hier nicht von folchen Teilen wie ber Speisevorrichtung, ben Gin- und Answendig. Fig. 184 (a. S. 421) zeigt einen kleinen Teil ihrer Oberfläche von oben gesehen; Fig. 185 (a. S. 422) ebenso von unten gesehen, Fig. 186 (a. v. S.) einen Schnitt durch zwei Stude von übereinander liegenden Platten.

Bebe Blatte ift mit einem Nepwert von fleinen Leisten dd bebedt und in jedem der so gebildeten Quadrate befindet sich eine Durchbohrung mit etwas Die Bobe biefes Ranbes ift nicht gang fo groß, wie bieerhabenem Rande. jenige ber Quabratleisten; baber steht stets eine Fluffigkeitsschicht von einigen Millimetern Bobe in jedem der kleinen Quadrate; weil aber von oben Aluffigfeit nachtropft, fo fliefit ber Überschuß tropfenweise aus ben Löchern ber Blatten Die Blatten find so geformt, bag die Quabrate und Löcher in je zwei aufeinander folgenden Blatten gegeneinander verfett find (fiehe Fig. 186). Es entspricht also jedem Loche in einer Platte der Bereinigungspunkt ber vier Duabratleisten in der nächst tieferen Platte. Die von oben herunterfallenden Tropfen können also nicht unmittelbar burch die Löcher der nächsten Blatte fallen, sondern treffen auf jenen Buntt, werben bort herumgesprist und verteilen fich mithin wieber auf die benachbarten Quabrate. Dies wieberholt fich fo oft, ale Platten vorhanden find. hierdurch wird bie bunne Fluffigfeitsschicht auf ben Blatten und in ben Löchern fortwährend erneuert, und burch bas Berumspripen der Tropfen eine weitere große Absorptionsoberfläche bargeboten.

Die von unten auffteigenden Gase und Dampfe ftogen an bie unterfte Blatte an, treten burch beren zahlreiche Löcher aus und werben baburch fehr Unmittelbar barauf ftogen fie, ba ben Löchern ber unterften fein verteilt. Blatte immer volle Stellen in der barüber liegenden entsprechen, an die zweite Blatte an, mifchen und verteilen fich aufs neue und auch biefer Prozeg vollzieht fich ebenfo oft, als Blatten vorhanden find. Bahrenb nun die Gase unb Danipfe nach oben fteigen, tommen fie in innigfte Beruhrung mit ber Abforptionsfluffigfeit, welcher fie in ben nur wenige Millimeter im Durchmeffer haltenben Löchern, auf ben Blatten, und überall herumspritend begegnen; burch bie unaufhörliche Richtungeanberung bes Stromes und Erneuerung ber Fluffigfeit werden die möglichst gunftigen Bebingungen gur gegenseitigen Ginwirtung ber gasförmigen und ber fluffigen Rorper hergeftellt. Die Ronftruftion bes Apparates bringt es mit fich, daß fich keine falfche Ranale bilben konnen, in benen die Gafe und Dampfe ohne genügende Berührung mit ber Fluffigfeit bleiben murben.

Gegenüber bem Koksturme ober ähnlichen, etwa mit Tonschalen u. bergl. gefüllten Apparaten hat der Plattenturm den Borzug, daß er in viel kleinerem Raume und selbstredend mit viel geringeren Kosten das Gleiche leistet. Bei den Kokstürmen u. s. w. kann die Flüssigkeit im Inneren nie vollkommen gleichmäßig verteilt sein; es müssen notwendigerweise sehr viele Stellen sein, wo einerseits die Flüssigkeit durch eine größere Höhe herabfällt, ohne auf feste Körper zu treffen, und andererseits die Gase Kanäle sinden, in denen sie längere Zeit ohne eine Mischung und ohne Berührung mit Flüssigkeit aussteigen können. Bor allem sind aber die einzelnen Gastanäle viel zu weit und tritt daher das Innere der einzelnen Gasströme mit der Absorptionsssüssissischen was man

dem Koksturme eine große Weite und Höhe gibt, bei ber allerdings schließlich die Reaftion eine volltommene wird. Bei dem Plattenturm aber wird in fustematischer Beise ber Gasftrom in über 1000 bunne Strahlen gespalten, welche so oft, als fie eine neue Platte paffieren, immer wieder im Inneren ihre Richtung andern und fich babei grundlich mischen nutffen; babei treten fie immer in innigfte Berührung mit fich ftetig und ebenfalls gang fustematifc erneuernden bunnen Schichten von Fluffigfeit. Die Quabratnete verhindern es, daß etwa, wie es bei Rolsturmen und allen anderen bisher bekannten Apparaten ber Art fo leicht vorkommt, ein ungleichmäßiges Berabsinken ber Fluffigkeit eintritt. Bon fehr großer Bedeutung ift es augenscheinlich, daß eine bunne Fluffigkeiteschicht auf jeder Blatte fteht, welche fich fortwährend erneuert. und daß die Gase in den engen Löchern oft durch die Tropfen selbst hindurch brechen muffen. Es scheint nämlich eine ahnliche Wirfung, wie bei den bekannten Rektifikationskolonnen einzutreten; wenigstens scheint barin bie Erklärung ber fo intenfiven Wirkung in einem fo kleinen Raume gefucht werben zu muffen. Gehr großes Gewicht ift aber außerdem für alle Rondensationsvorgange jedenfalls auf die unzähligen Anprallungen ber einzelnen Gasströme gegen feste Flächen zu legen. Es ist bekannt, daß hierdurch die Niederschlagung von dunstförmig verteilten und unter gewöhnlichen Umftanben zur Tropfenform aufammenfliegenden Flitssigfeitsteilchen enorm beforbert wird: außerbem wird aber durch diese unaufhörlichen Stoge die Mischung ber Bafe in einer sonft nicht leicht erreichten Beise vervollkommnet.

Infolge dieser Borteile kann ein Plattenturm 10- bis 20 mal so viel Arbeit leisten, wie ein Koksturm in dem gleichen Raume. Man kann ihn dasher nicht nur von viel kleinerem Querschnitt, sondern auch viel niedriger machen und braucht die Speiseskisssische um so viel weniger hoch zu pumpen. Ein Turm von 40 Platten ist nur 5,5 m hoch. Dies dient zur Bergleichung zwischen Plattens und Kokstürmen; der Unterschied zwischen den ersteren und leerem Kammerraum ist noch weit größer (s. u.).

Besonders wichtig ist es, zu bemerken, daß der nachteilige Einfluß, welchen der Koks durch Reduktion der salpetrigen Dämpse ausübt (S. 198 und 417), bei dem Plattenturme ganz fortfällt. Gut fabrizierte Steinzeugware ist in der Kammeratmosphäre ganz unveränderlich, und selbst etwa gesprungene Platten verrichten noch immer ihren Dienst.

Wenn ein Plattenturm teilweise verschlammt ist, so kann man ihn burch Ausschwemmen mit Wasser leicht reinigen; in schlimmen Fällen muß man den Deckel abnehmen und eine Blatte nach der anderen herausnehmen.

Außer ber großen tonstruktiven Verschiedenheit zwischen ben Plattentürmen und allen früher vorgeschlagenen Apparaten besteht auch noch ein ebenso großer Unterschied in der Art ihrer Anwendung. Würde der Turm sich selbst überlassen, wie es bei Wards und Thyß' Apparaten der Fall war, so würde gerade die Bollständigkeit der darin vor sich gehenden Wischung eine intensive chemische Reaktion und infolge davon eine schädliche Entwickelung von Bärme zur Folge haben. Dies wird aber durchaus vermieden durch die Speisung bes Turmes mit Wasser oder verdünnter Schweselssure in dem Verhältnisse, daß infolge

ber Berdampfung von Wasser bie Temperatur nicht über 70 bis 80° steigt. Die innige Berührung zwischen Gas- und Flüssigkeitsteilchen in dem Plattenturm muß die kühlende Wirkung der Wasserverdampfung voll und ganz zur Geltung bringen; zugleich wird auch hier das für die chemischen Reaktionen des Schwefelsaurebildungsprozesses erforderliche Wasser ohne vorherige Erzeugung von Dampf oder Wasserstaub geliefert; der überstüssige Dampf geht in die nächste Kammer und verrichtet dort seine Arbeit. Die am Boden weglausende Säure wird entweder gleich verdraucht, oder in eine der Kammern lausen gelassen, oder zur Speisung des Gay-Lussachrumes gebraucht.

In diesen Plattentürmen wird immer ein großer Überschuß von salpetrigen Gasen und Sauerstoff vorhanden sein; daher ist keine Furcht, daß selbst bei Speisung mit Wasser die Bedingungen zur Bildung von Stickorydul, also sür einen Salpeterverlust gegeben sind. Man kann dies jedenfalls vermeiden, wenn man die Türme mit verdünnter Säure, die 33°B. (= 30°D.) abwärts speist, da ich früher gezeigt habe (Berl. Ber. 1881, S. 2200), daß in diesem Falle gar kein Stickorydul gebildet wird. Selbst dei Speisung mit Wasser wird sich auf der obersten Platte etwas Salpetersäure bilden, welche beim Herunterstropfen bald zu Nitrosylschwefelsäure reduziert wird, und diese selbst wird weiter unten denitriert und läuft am Boden als Kammersäure ab. Gewöhnlich wird mit verdünnter Säure in der Art gespeist, daß die am Boden ablausende Säure start genug sitr die Kammern ist, also 50 die 53°B. zeigt.

Die Mitwirkung des Wassers in der von mir vorgeschlagenen Weise führt auch dahin, daß die salpetrige Säure nicht in die Bodensäure übergeht, was man bei einem sehr unvolltommenen Bersuche zur Berwertung der Resultate der neueren Theorieen in Freiberg gefunden hatte (Schertel, Chem. Ind. 1891, S. 252, vergl. oben S. 403 f.).

Der Hauptvorzug des Plattenturmes ist der, daß er, wie der Gloverturm, die gegenseitige Wirkung der Agentien in dem kleinst möglichen Raume hervoordringt. Wir werden im 6. Kapitel sehen, daß ein Kubikmeter Gloversturmraum die Bildung von ebenso viel Säure bewirkt, wie wenigstens 180 obm gewöhnlicher Kammerraum, und man kann einen ähnlichen Unterschied zwischen dem letzteren und Plattenturmen, die zwischen die Kammern gestellt werden, erwarten.

Wärmewirkungen entweder übermäßig groß ober aber zu klein sind. Die Bilsbungswärme von H2SO4 aus SO2 + O + H2O beträgt 54 400 WE. Hierzu muß man die bei der Bilbung von gewöhnlicher Kammersäure, sage 51,5°B. oder H2SO4, 3 H2O, entwicklte Wärme abbieren, gleich 11 100 WE, zusammen also 65 500 WE. Dies bedeutet die Wärmemenge, welche bei der Bildung einer 98g H2SO4 entsprechenden Menge von Kammersäure entwicklt wird, und dies ist wenig mehr, als bei der Verwandlung von 98 g kaltem Wasser in Dampf verdraucht werden würde. Mithin müßte man diese Wenge von Wasser in dem Turme verdampsen, um sämtliche in dem Schweselsaurebildungsprozesse entwicklte Wärme zu absorbieren, unter der Bedingung, daß die Säure am Boden kalt weglausen müsse und daß der Turm keine Wärme durch Strahlung

verliere. Aber ba bie erstere Bebingung unnötig und die zweite gar nicht erfüllbar ist, so wird das zu verdampfende Wassergewicht kleiner als das Gewicht bes erzeugten Schwefelsauremonohydrats sein und wird vermutlich der für den Kammerprozeß nötigen Menge, nämlich drei Biertel des obigen Betrages, sehr nahe kommen. Irgend welcher Mangel an Wasser könnte selbstredend durch Dampf leicht ersest werden, vermutlich am besten in Form eines in den dem Ausgangsrohr aus den Plattentürmen angebrachten Injektors.

Die Anwendung des Systems in der Praxis läßt sich nach meinen ersten Borschlägen solgendermaßen gestalten. Indem wir bebenken, daß weitaus die meiste Säure in der ersten Hälfte der Kammer gemacht wird, schneiden wir die hintere Hälfte ganz ab und belassen hinter dem Gloverturm nur eine Kammer von 10 bis 15 m Länge. Hinter dieser stellen wir einen Plattenturm von genügendem Duerschnitt für den Durchlaß der Gase auf und geden diesem 15 bis 25 Platten Höhe. Dann kommt eine kleine Kammer von etwa 10 m Länge, wieder ein Plattenturm, eine letzte Kammer zur Trocknung der Gase und zuletzt ein Plattenturm, welcher als Say-Lussaturm dient, worauf man mit einem größeren Gay-Lussaturm abschließen kann. Die Plattentürme werden mit Wasser oder noch besser mit ganz verdünnter Schweselsäure ans der letzten Kammer (etwa 30° B.) berieselt, und zwar die zu dem Grade, daß unten eine Säure von 50 die 53° B. heransläuft, die man natürlich in die Hauptkammer gehen läßt.

Man könnte die Frage aufwerfen, warum wir nicht vorschlagen, den ganzen Schweselsäurebildungsprozeß in Plattentiltrmen oder ähnlichen Apparaten auszusühren. Aber ein Blick auf die später zu gebenden, den Kammerprozeß erläuternden Kurven wird zeigen, daß der erste Teil der Rammer wirklich sehr gut arbeitet, und solange die Sase eine derartige Konzentration haben, wird eine Bleikammer vermutlich immer der billigste Apparat zur Schweselssäuressabrikation sein. Sodald aber die Kurve sich verslacht, d. h. sodald die Keaktionen träge werden, ist es Zeit, sie durch einen Apparat nach Art des Plattenturmes zu beleben. Wolke man solche gleich von Ansang an anwenden, so würde die Hitz zu hoch steigen, was sür den Apparat sowohl wie sür den Prozeß schädlich wäre. Daher scheint auch das von Hannay vorgeschlagene Bersahren (Engl. Bat. Rr. 12247; vergl. 12. Kapitel) kaum der Art, daß ein Ersolg besselben erhofst werden kann.

Die von mir als "Plattentürme" bezeichneten Apparate werden zur Unterscheidung von anderen Apparaten, welche später in Nachahmung besselben Brinzips konstruiert werden, häusig als Lunge-Rohrmannsche Türme bezeichnet, und zwar in allen ihren Anwendungen, sowohl als "Zwischentürme" oder "Reaktionstürme", sowie als Gay-Lussactlirme zur Kondensation der Salz-läure, zur Umwandlung von nitrosen Dämpfen (Regeneration) in Salpetersäure u. s. w. Da die Einsührung dieser Türme, nebst deren Nachahmungen, immer allgemeiner wird, so mögen solgende historische Notizen darüber gezgeben sein.

Das ben Plattenturmen zu Grunde liegende Konstruktionsprinzip, bie Ersetzung ber ganz unregelmäßigen Kolssulung ober auch ber immer noch

eine gang ungureichenbe Berührung ber Fluffigfeiten und Gafe gemährenben Cylinder u. f. w. burch bie geometrifch entworfenen, ben größtmöglichen Wirtungsgrad verbürgenden "Blatten", war von mir 1886 gefunden und durch Rohrmann, geftust auf fein vorzugliches Material, in teramischer Binficht burchgeführt worben. Der erfte Erfolg stellte fich bei ber Benutung biefer Apparate, die Enbe 1887 in den Bandel tamen, jur Regenerierung ber Salpeterfaure aus ben nieberen Stidftofforgben ein (S. 107) und hunderte berfelben find heute bafilte in Tätigkeit. Bebeutenb langfamer ging es mit ber Ginflihrung des Plattenturmes für die Kondensation der Salzsäure, namentlich gegenüber ber muchtigen Opposition bes fur ben Rolsturm begeisterten Surter (Journ. Soc. Chem. Ind. 1893, p. 227), bie ich allerbings in Zeitschr. f. angew. Chem. 1893, S. 333 ff. nicht nur in theoretischer Beziehung, sonbern auch durch den Hinweis aus der Brazis widerlegte, daß ein Plattenturm von 3,4 cbm Inhalt so viel Salzsäure tonbenfierte wie ein Kotsturm von 57 obm. Bollftandig fichergestellt wurde die vorzügliche Frunktion des Blatteuturms für Salpeterfauretonbenfation burch bie von Richard Curtius in ber Fabrif Mathes u. Beber gemachte Ginrichtung, worliber G. Lafche in Zeitschr. f. angew. Chem. 1894, S. 610 ff. berichtet bat; hier wurde sogar mehr als bas Zwanzigfache ber Leiftung eines gleich großen Rotsturmraumes erzielt.

Schon bebeutenb früher waren Plattentürme, ebenfalls als Erfat von Kotstürmen, als Say-Lussactürme in Anwendung gesommen (in Frankreich, Amerika u. s. w.), auch als teilweiser Ersat des Gloverturms (im Elsaß), und hatte ich sie zu diesem Zwecke, statt der runden, in Toncylindern eingesetzen Form, in viereckiger Form mit Bleimantel und von beliebig großem Querschnitt konstruiert, wie S. 423 ff. gezeigt. Die Anwendung als "Reaktionskurme" zum teilweisen Ersat der Bleikammern wurde durch meinen oben S. 419 erwähnten Aussach im Jahre 1889 angeregt, sand aber zunächst dei den Schweselssürresabrikanten, namentlich bei denen großen Stiles, wenig Beachtung. Es ist begreissich, daß man lieber an dem alten, sicheren Betriebe seschießt und daß jeder erst abwarten wollte, dis Erfolge da wären, die aber doch ohne einen Bersuch im großen Waßstabe nicht nachgewiesen werden konnten.

Der Erste, der sich zu einem solchen Bersuche entschloß, war Bergrat Boat, Leiter der alten böhmischen Fabriken zu Lukawetz und Weißgrün, der ersten, in denen Schweselkieß im großen zur Berarbeitung gekommen ist (S. 29). Die dortigen Türme kamen 1891 in Betried. In demselben Jahre entschloß sich Gustav Beder, Leiter der Fabrik von Trenor & Comp. zu Balencia in Spanien, ebenfalls zur Einsührung von Plattentürmen. Die ganz entschieden günstigen Ersahrungen an diesen Orten, deren Mitteilung mir von den oben genannten Herren freundlichst gestattet wurde, bildeten die Basis sür die weitere Bersolgung dieser Sache, die freilich dadurch außerordentlich erschwert wurde, daß die Stellung des Bersasses ihm weder geschäftliche Propaganda, noch persönliche Überwachung des Baues und Betriebes von derartigen Anlagen gestattete. Daher war auch die Ausbreitung der "Zwischentürme" oder "Reaktionstürme" eine verhältnismäßig langsame und wurde sogar durch in obigen Beziehungen günstiger gestellte Nachahmungen überholt, die im

fernen Often, in Baku, ben Plattenturmen in S. Hiebenführ ein Kämpe erftand, ber schon von bort aus die weitere Entwickelung dieses Systems eifzig betrieb und seit seiner Ruckehr nach Dentschlaud die Hauptarbeit in dieser Beziehung geleistet hat, so daß wir hauptsächlich auf die von ihm entworfenen und in Betrieb gesetzen Einrichtungen verweisen muffen.

Der einzige öffentliche Einwurf gegen ben Blattenturm in der hier in Frage ftebenben Funttion ift von B. 20. hofmann gemacht worden (Zeitschr. f. angew. Chem. 1895, S. 407), nämlich ber, baß fie burch Bilbung von "Wafferhäuten" in den 8 mm weiten löchern der Platten ein unerträgliches Bughemunis bilbeten. 3ch habe a. a. D. S. 409 biefen Einwurf vollständig widerlegt, vor allem durch ben Hinweis darauf, daß schon damals 200 Plattenturme meist mit noch viel engeren Löchern funktionierten, von solchen mit 8 mm Löchern auch eine größere Anzahl in Schwefelfäurefabriten, und zwar mit vorzuglichem Erfolge, wie eine Anzahl von den Fabrikleitungen ausgefüllte Fragebogen beweifen, woruber a. a. D. Raberes mitgeteilt ift. hiernach find bei genügend weitem Querschnitte der Turme Zughemmungen der von Sofmann erwähnten Art nie eingetreten. Heutzutage, wo man immer mehr zur mechanifchen Bugbeforberung burch Bentilatoren greift, wie wir fpater feben werden, ift der Einwurf eines Zughemmnisses als ganz überwunden anzusehen. vergeffe auch nicht, daß ein "Bughemmnis" gerade gur befferen Reaftion ber nebelformigen Beftanbteile ber Rammeratmofphare aufeinander führen muß.

In Chem. Zeit. 1896, S. 31 macht Niedenführ folgende Ausstührungen. Blattentürme eignen sich nicht gut zum vollständigen Ersate eines Kammerspstems; am besten fängt man doch mit einer Bleitammer an, schon wegen des Flugstaubes und der hohen Temperatur, und weil die Gase hier ohnehin dei der hohen Konzentration genügend auseinauder reagieren schießstimmt ganz mit meinen eigenen Ausstührungen vom Indre 1889. Man stellt also die Plattentürme besser in die Mitte oder an das Ende des Systems. Auch hier werden natürlich je nach den vorhandenen Umständen ganz verschiedene Resultate heraussommen. Zuweisen wird ein Teil der Wirfung zur Berbesserung sonst vorhandener Fehler in Anspruch genommen. Folgendes sind Beobachtungen Nieden führs in besonderen Fällen.

In einem Falle wurde ein Plattenturm zwischen die zwei gleich großen Kammern eines Systems gesetzt, deren Gesamtlänge 59 m und deren Inhalt 2700 cbm war. Borher brannte man nie über 1500 kg Rohschwefel; nacheher konnte man 2300 kg brennen. In einem anderen Falle, wo vier Kammern von 24 m Länge und 1020 cbm vorhanden waren, konnte man um 750 bis 900 kg Rohschwefel täglich mehr brennen. Es war also eine gewisse Bersbesserung eingetreten, hauptsächlich dadurch, daß nunmehr die Fortsetzung des Prozesses die in den Gay-Unsacturm vermieden wurde. Dies, wie in einem ähnlichen Falle, wo 800 bis 950 kg Mehrverbrauch an Schwefel stattsand, zeigte sich in Ersparnis an Salpeter. Die Titrme mußten also zum Teil zur Berbesserung von Fehlern der früheren Anlage dienen; wo dies nicht nötig war, konnte man durch sie auf 45 Proz. Mehrproduktion kommen. Dabei stellte es sich heraus, daß eigentlich die Leistung der Titrme nie erschöpft war,

benn die auf sie folgende Kammer hatte kaum etwas zu tun; man hätte also bei Bermehrung der Schwefelösen, Bergrößerung der Leitungsröhren u. s. w. noch mehr leisten können. Doch nützt immerhin die letzte Kammer durch Abstühlung der Gase und Unterstützung der Arbeit des Gap-Lussacturmes. Zur Speisung der Plattenturme verwendet man am besten Säure von 38 bis 42° B.

Zum völligen Ersate eines Gloverturms kann man natürlich Plattentürme nicht verwenden, da die unteren Platten sich durch Flugstaub verstopfen und beim Herunterwaschen desselben leicht springen würden. Wohl aber kann man oben in den Turm einige Platten mit 12 mm Löchern mit großem Borteil einlegen (vergl. auch einen im 6. Kap. angeführten Fall). Besonders gut bewährt sich der Plattenturm als Ergänzung zum Gap-Lussacturm, wobei er auch die Kammerarbeit regelmäßiger gestaltet, besonders da, wo schrosse Wettersänderungen, Stürme u. s. w. vorsommen. Die von Niedensührt a. a. D. gemachten Borschläge ster Errichtung von Kammern mit Zwischentürmen erledigen sich durch seine neueren Arbeiten und das im 10. Kap. wiederzugebende vollständige Projekt.

Lüty (Zeitschr. f. angew. Chem. 1897, S. 484) erörtert ebenfalls bie Rolle ber Plattentürme als Reaktionszwischentürme, unter Anführung ber Ergebniffe ans 10 verschiebenen Fabriken, wo solche in Arbeit ftehen, aus England, Schottland, Spanien, Anßland und Dänemark. Überall stellt sich eine große Ersparnis an Rammerraum ohne Mehrverbrauch an Salpeter heraus. Nach seinen Kostenanschlägen beträgt die Ersparnis an Rosten solcher gemischten Systeme gegenüber reinen Rammersystemen 35 Brozent, ungerechnet die geringere Bobenfläche.

Beiterhin (Chem. Ztg. 1897, Nr. 20) gibt Niebenführ praktische Ergebnisse aus zwei englischen Fabriken. Die eine derselben ersetze ihre letzte Kammer von 1090 obm durch einen Plattenturm von 256 Platten in 16 Lagen, ohne Berminderung der Produktion. Hier macht jede Platte in 24 Stunden 10,6 kg  $H_2SO_4 = 216,7$  kg pro Kubikmeter des mit Platten gefüllten Raumes, d. h. etwa 100 mal so viel wie gewöhnliche Kammern. Die andere, mit sehr armen Gasen arbeitende Fabrik macht 88,3 kg  $H_2SO_4$  pro Kubikmeter Plattenraum.

Im folgenden kann ich durch die Gute von Herrn Niedenführ spezielle Anweisungen für die Errichtung von Plattentürmen geben, wobei ein Querschnitt von 20 Platten je  $60 \times 60$  cm, in vier Reihen zu 5 Platten, ans genommen ist.

Man macht gewöhnlich ein Ziegelfundament, jedoch tann man erforderlichenfalls den Turm auf den die Kammern umgebenden, natürlich gehörig zu stützenden Gang stellen. Zuerst errichtet man den Bleimantel mit seinem Holzgerüst und den Bleiboden. Auf den letzteren kommt eine kleine Mauer von 225 mm säurefesten Ziegeln ringsherum und ein entsprechender Mittelpfeiler. Auf diese Wauern kommt ein eiserner Rahmen aus einem oder mehreren (in diesem Falle sechs) Stücken; der Mittelpseiler kommt dahin, wo vier der sechs Stücke zusammenstoßen. Dieser Rahmen wird mit Blei überzogen, wobei man die Fugen so anordnet, daß die obere, tragende Oberstäche

frei und glatt bleibt. Auf diesen Rahmen legt man die Steinzeugträger, Fig. 187 u. f. Ecftude (Fig. 187) tragen eine Ece der Platten; die Fig. 188.



brei anberen Eden werden von T-Stilden (Fig. 188) und Rreuzstilden (Fig. 189) getragen, zwischen benen Längsträger entlang ben Bleiwänden



Mafsstab 1 12

des Turmes laufen. An paffenden Orten eingestedte Reile verhindern ein Ausweichen der Teile.

Auf die so hergestellten Rahmen werden nun die Platten gelegt und nach Berlegung einer Schicht kommen die den nächsten Rahmen bildenden Trägerstücke an die Reihe. Die Stücke Fig. 187 bis 189 sind so abgemessen, daß zwischen je zwei Lagen ein Abstand von 10 om entsteht. Will man größere Abstände haben, so verwendet man unter den Stücken a, b, c andere Kreuzs, T- und Ecstücke a', b', c' von 8 om Höhe (Fig. 190, 191). Be nach der Zahl der Schichten von Trägerstücken spricht man von einsachen, doppelten, dreisachen Abständen zwischen den Plattenschichten. Der in Rede stehende Turm hat unten 10 Schichten mit einsachen Abständen und darauf 6 Schichten mit doppelten Abständen. Die Decke besteht aus Blei und ist mit passender Speisevorrichtung versehen.

Wenn man Plattentürme bei schon bestehenden Kammerspstemen anbringen will, so muß man natürlich die Stelle und die Höhe, auf der die Türme errichtet werden sollen, sowie ihre Abmessungen nach den vorhandenen Umständen einrichten, so daß es schwierig ist, allgemeine Regeln aufzustellen. Aber wo ein Neudau zu machen ist, liegen schon genügende Erfahrungen zur Annahme bestimmter Regeln vor.

Man tann nach Niebenführs jetiger Ansicht ein System ganz aus Plattentürmen, ohne Kammern, bauen, wenn man basitr Sorge trägt, baß die ersten Türme mit so wenig Zugverlust wie möglich arbeiten, und eine Wegssührung der Reaktionswärme geschieht. Zu diesem Zwecke wird man die unmittelbar auf den Glover solgenden Reaktionstürme von größerem Querschnitt machen und sie mit sehr kräftigen Speisevorrichtungen versehen. Die letzten Türme müssen von geringerem Querschnitt als dem durch die ersten gehenden Gasvolum entsprechenden gemacht werden, um einen gewissen Druck auf die Gase auszuüben, und die Schichtenabstände müssen kleiner als bei den ersten Türmen genommen werden.

Die Borizontalquerichnitte tann man nach folgenden Regeln mablen:

| In 24 Stunden gu verbrennender Schwefel | Bahl ber Platten pro 1000 kg in 24 Stunden zu verbrennenden Schwefels, um die Rammern an verschiedenen Stellen des Spstems zu ersetzen |              |        |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--|--|--|--|
|                                         | Born                                                                                                                                   | In der Mitte | Hinten |  |  |  |  |
| Biš 1000 kg                             | 12                                                                                                                                     | 10           | 6      |  |  |  |  |
| 1000 bis 2500 kg                        | 12—10                                                                                                                                  | 10-8         | 6-5    |  |  |  |  |
| 2500 , 5000 ,                           | 106                                                                                                                                    | 8-5          | 5—4    |  |  |  |  |

Die Zahl der Lagen für eine gegebene Produktion berechnet sich wie folgt. Im ersten Drittel des Systems, wo die Lagen dreifache Abstände haben, wird jede Platte 10 bis 12 kg H2SO4 in 24 Stunden erzeugen; im zweiten Drittel, mit doppelten Abständen, 6 bis 8 kg H2SO4, im letten Drittel, mit einsachen Abständen, 1,25 bis 2 kg H2SO4.

Ebenso wie es nicht richtig ist, ein Rammerspstem aus einer einzigen Rammer herzustellen, was die Diffusion der inerten Rücktandsgase mit den tätigen befördert, so soll man auch nicht versuchen mit einem einzigen Turme zu arbeiten und soll vielmehr die Arbeit auf mehrere Turme verteilen.

Niedenführ gibt mir die Stizze Fig. 192 u. 193 für ein Projekt zu einem System von Reaktionstürmen ohne Rammern. Die Röstgase streichen durch a in den Borturm b, und durch c in den Bentilator a, der sie durch e in den Denitrator f sührt. Dieser Turm wird mit Nitrose und warmem Basser oder verdünnter Säure in der Art gespeist, daß er Säure von 54°B. liesert. Hier wird auch die zum Ersat der Bersuche ersorderliche Salpetersäure eingesührt. Der Turm ist wie ein Gloverturm ausgesetzt, am besten mit Schalen. Ein Teil der hier ablausenden Säure dient zur Speisung von b. Der Denitrator ist nach der



Art von Nieden führs Glovertürmen (6. Kap.) ausgesetzt, d. h. mit einem die Aussetzung unterbrechenden Gewölde, behuss Reinigung des unteren Teiles, und mit genügend weiten Öffnungen zum Durchgang der Gase. Im Turm d wird die ihn speisende Säure konzentriert; die Gase werden gereinigt und teilsweise abgekühlt, so daß man sie ohne Schwierigkeit durch den Bentilator gehen lassen kann. Sie bewirken dann in f die Denitrierung und gehen durch  $g_1 g_2$  zum ersten Plattenturme h. Die Röhren  $g_1 g_2$ , wie auch die später kommenden Röhren  $i_1$   $i_2$  sind mit Dampsstrahlen versehen. Der Turm h ist mit 12 Lagen von je 24 Platten in dreisachen Abständen ausgesetzt, Turm k mit 18 Lagen von je 20 Platten in doppelten Abständen. Bei h und k treten die Gase unten ein und oben aus; aber im letzten Reaktionsturm m treten sie oben ein und unten durch n aus, was ersahrungsgemäß die beste Anordnung ist. Turm m hat 30 Lagen von je 12 Platten in einsachen Abständen. Die Gase gehen

jest in den ersten Say-Lussac o, enthaltend 16 Lagen von je 9 Platten, dann in den zweiten Say-Lussac, der mit Rots ausgesest ist, und schließlich durch g in die Atmosvbäre.

Die aus dem ersten Gloverturm b tommende Säure wird durch einen Luftkuhler von den meisten Berunreinigungen befreit.

Das im obigen befchriebene System dient jur Berarbeitung von 2500 kg Schwefel in 24 Stunden. Die Produktion der Saure verteilt sich wie folgt:

Dieselbe Produktion kann man durch die in Fig. 194 u. 195 von Niebenführ skizzierte Kombination von Rammern und Plattenturmen erzielen.





Aus dem Gloverturm a streichen die Gase in die Bleitammer b=1064 cbm, mit Luftkuhlungsschächten  $c_1$ ,  $c_2$ ,  $c_3$  (vergl. S. 418). In diesem Falle braucht man teine Bentilation, wenn nur die Gase genug Auftried von den Röstösen in den Gloverturm und aus diesem in die Kammer b haben. Nun tommen die

Plattentürme d und e. Diese, wie auch ben Turm a, kann man niedriger stellen, was der Arbeit nur zum Borteil gereicht. Turm d bekommt 20 Lagen zu je 20 Platten in doppelten Abständen, Turm e 30 Lagen zu 12 Platten in einsachen Abständen. Bei e treten die Gase oben ein und unten aus und dann durch f in den ersten Gan-Lussac-Plattenturm g, in den Kots-Gan-Lussac h und durch i in die Atmosphäre. Die Produktion verteilt sich wie solgt:

| Rammer b 1064 cbm    | zu   | 2,75 | kg |   |   |   | 2926 kg H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> |
|----------------------|------|------|----|---|---|---|----------------------------------------|
| Turm d 400 Platten   | "    | 7    | ,, |   |   |   | 2800 " "                               |
| " e 360 "            |      |      |    |   |   |   |                                        |
| Glover- und Gay-Luss | acti | irme |    | • | • | • | 844 " "                                |
|                      |      |      |    |   |   |   | 7200 kg H, SO4                         |

In ähnlicher Weise kann man größere Systeme aus einer Rammer und einer passenben Anzahl von Plattenturmen konstruieren. Riedenführ wurde selbst für das größte System nur zwei Kammern anwenden, dazwischen einen sehr breiten Plattenturm mit großen Plattenabständen, und hinter die zweite Kammer alle übrigen Plattenturme.

Um bei schon vorhandenen Systemen behufs Bermehrung der Produktion Plattentürme einzufügen, muß man die Bedingungen jedes Einzelfalles im Lichte der dieher gewonnenen Erfahrungen kritisch studieren. Gewöhnlich wird man die Türme am besten hinter die letzte Kammer stellen. Den Horizontalquerschnitt der Türme kann man nach den S. 432 gegebenen Regeln berechnen, und zwar meist aus der letzten Spalte, dei sehr großen Systemen aus der zweiten und dritten Spalte; bei gutem Zuge mit einsachen oder doppelten Plattenabständen.

Wenn jedoch Plattentürme zwisch en schon bestehenden Kammern aufgestellt werden sollen, so muß man alle Bedingungen des Systems an der Hand der damit gewonnenen Erfahrungen sorgfältig erwägen. Jedenfalls soll man dei großen Systemen die Türme nicht hinter die erste, sondern zwischen die hinteren Kammern stellen. Die Horizontalschnitte, die Plätze im System u. s. w. muß man nach den oben gegebenen Regeln berechnen. Wenn man z. B. in einem System von vier Kammern einen Turm zwischen Nr. I und II stellen wollte, so würden die drei letzten Kammern zu wenig Arbeit tun. Man wird ihn daher viel besser zwischen Nr. III u. IV, oder hinter Nr. IV stellen.

Nach Niedenführs Ansicht gestattet die große Ersparnis an Anlagekosten bei diesen Berbesserungen des Bleikammerprozesses selbst den günstigsten Kontaktversahren keine Konkurrenz mit dem ersteren dis zu 60°B.; erst bei höheren Konzentrationen kommt ein Borteil für die letzteren heraus.

Im zehnten Kapitel wird eine genauere Zeichnung und sonstige Einzelnheiten über ein nach biesen Prinzipien zu bauendes Kammerspftem gegeben werben.

Eine sehr instruktive Anlage wurde von Nieben führ in der Lazyhutte in Oberschlesien gemacht. Ursprünglich bestand das dortige System aus vier Kammern von zusammen 7110 cbm und drei Glovertikrmen, von denen immer

| Beobachtungsfielle           | Bor Aufstellung des<br>Bentilators<br>(Sept. und Oft.) |                 | Rach Aufstellung des Bentilators<br>(Rovember und Dezember) |              |                                              |       |  |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-------|--|--|
|                              |                                                        |                 | Che bie ?<br>vollständ                                      |              | Rach richtiger <b>Rege</b><br>lung des Zuges |       |  |  |
|                              | Druck<br>mm<br>Wasser                                  | Temp.           | Druck<br>mm<br>Wasser                                       | Temp.<br>°C. | Drud<br>mm<br>Waffer                         | Temp. |  |  |
| Basrohr zwifchen Rammer I    |                                                        |                 |                                                             |              |                                              |       |  |  |
| und II                       | +1,6                                                   | 90              | + 1,0                                                       | 104          | +1,9                                         | 91,0  |  |  |
| Basrohr zwischen Rammer II   |                                                        | l i             |                                                             |              |                                              |       |  |  |
| und <b>III</b>               | +1,1                                                   | 69              | +0,2                                                        | 86           | + 0,5                                        | 73,5  |  |  |
| Basrohr zwischen Rammer III  | 1                                                      |                 |                                                             |              |                                              |       |  |  |
| und IV                       | +0,75                                                  | 54              | <b>— 1,0</b>                                                | -            | <b>— 0,5</b>                                 | 60,0  |  |  |
| Basrohr zwischen Rammer IV   | ,                                                      |                 |                                                             |              |                                              |       |  |  |
| und Turm I.                  | +0,6                                                   | ! <del></del> ' | <b>— 3,8</b>                                                | _            | <b>— 4,3</b>                                 | _     |  |  |
| Basrohr zwischen Turm I      | 1                                                      |                 |                                                             |              |                                              |       |  |  |
| und II                       | _ 0,9                                                  | _               | - 5,0                                                       | -            | -5,8                                         | _     |  |  |
| Basrohr zwischen Turm II     | <b>— 1,6</b>                                           | ' !             | -6,2                                                        | i            | <b>—7,1</b>                                  |       |  |  |
| Basrohr zwischen Turm Il     | 1,0                                                    | _               | - 0,2                                                       | -            | - ',1                                        | _     |  |  |
| und IV (Gay: Luffac)         | - 3.6                                                  | 38              | +7,4                                                        | 1 _          | +7,4                                         | 30,0  |  |  |
| Bascohr zwischen Turm IV     | - 0,0                                                  | 30              | T '/2                                                       |              | <b>→</b> ',=                                 | 00,0  |  |  |
| und Roksturm                 | 4,5                                                    |                 | + 4,8                                                       | _            | +4,0                                         | _     |  |  |
| Basrohr zwijchen Turm, Rots, | 2,0                                                    |                 | 1 1,0                                                       |              | ' ' ' '                                      |       |  |  |
| Bay-Luffac und Ramin .       | - 9,4                                                  | · —             | - 1,4                                                       |              | -5,0                                         | _     |  |  |

zwei zusammen arbeiteten. Im Jahre 1900 produzierte bieses System, mit Blende als Rohmaterial und forcierter Arbeit, im Durchschnitt 25 580 kg Saure 50° B. in 24 Stunden, unter Berbrauch von 3,03 Eln. Salpeterfäure 36° B. auf 100 Schwefelfäure. 1901 wurden vier Plattentilrme hinter ber letten Rammer gebaut, nämlich Rr. I mit 12 Lagen ju 20 Blatten in doppelten Abständen; Rr. II mit 16 Lagen zu 20 Platten, teils einfache, teils doppelte Abstande; Rr. III mit 25 Lagen ju 16 Platten in einfachen Abftunden; Nr. IV als Bor-Bay-Lussac mit 18 Lagen zu 25 Blatten in einfachen Abständen. Die Produktion flieg jest auf 36 450 kg Saure von 50°B. mit Berbrauch von 1,90 Prog. Salpeterfaure 360 B. auf Die Schwefelfaure. Angenscheinlich arbeitete bas System noch mit voller Leiftungsfähigfeit, aber ba nicht genugend Bug vorhanden mar, fo murbe hinter Turm III ein Bentilator eingeschaltet. Die Produktion flieg fofort, aber mahrend einigen Tagen auch ber Salpeterfaureverbrauch (auf 4,76 Brog. 360 B. auf 100 Schwefelfaure). Rach einer Anzahl von Bersuchen hatte man ben Bug geregelt, jeboch noch nicht gang vollständig, ba man jum Betrieb bes Bentilators nur eine temporare Rraftquelle verwenden fonnte, welche bei erfter Belegenheit burch eine beffere Maschine ersett werden soll. Best stieg bie Produktion auf 44 600 kg Saure von 500 B. mit nur 1,7 Brog. Berbrauch an Salpeterfaure von 360 B. Für oberschlesische Erze ift bies ein vorzügliches Resultat, sowohl in Bezug auf Säureproduktion, wie auf Salpetersäureverbrauch.

Die a. v. S. verzeichneten Temperaturs und Drudmeffungen wurden nach Errichtung ber Turme in drei verschiedenen Zeitabschnitten gemacht, nämlich vor und nach Berbesserung des Zuges durch den Bentilator. Sie werden hier angeführt, um zu zeigen, wie jene Größen durch diese Anderung beeinflußt wurden, obwohl wir erst später im allgemeinen auf die Regelung der Temperatur und des Zuges in Kammersustenen eingehen werden.

## Anderweitige, nach bem Blattenturmpringip tonftruierte Apparate.

Nachdem ber Erfolg bes im Plattenturmprinzip verkörperten Prinzips vollständig sestigestellt worden war, versuchten natürlich auch andere Ersinder mit mehr ober weniger Glück benselben Erfolg durch anderweitige, nicht unter die Patente von Lunge und Rohrmann fallende Mittel zu erreichen. Dies war um so natürlicher, als der Preis der "Platten" und der dazu gehörigen Trägerstücke infolge der großen, bei ihrer Fabrikation zu überwindenden Schwierigkeiten anfangs ziemlich hoch war. Seit überwindung aller Fabrikationsschwierigkeiten ist der Preis der Platten so start gesunken, daß die meisten Nachahmungen keinen ökonomischen Borteil mehr gewähren, abgesehen von ihrer geringeren Leistung. Auch diejenigen Ersindungen, die auf die Erzielung eines geringeren Zughemmnisses das Hauptgewicht legen, haben seit Einsührung von mechanischen Zugbesörderungsmitteln (vergl. S. 433 und später) keinen Zweck mehr. Immerhin sollen hier alle irgend wichtigeren berselben ausgesührt werden.

Sader und Gilchrift (Engl. Pat. Nr. 15895, S. 1893) wollen nach bemselben Bringip wie bei dem "Blattenturme" verfahren, wobei fie fich birett auf meine Theorie berufen. Statt ber aus Steinzeug nach geometrischen Bringipien bergeftellten Lunge-Rohrmannichen Blatten gur Berteilung ber Gafe ber fluffigen Saure und bee Saurenebele wenden fie eine Anzahl von horizontalen, gegeneinander versetten Bleiröhren an, welche von einer Seitenwand bes Turmes jur anderen burchlaufen. Die Thrme werben von oben mit Baffer oder Schwefelfaure beriefelt. Durch bie Röhren wird talte Luft burchgefogen Ausführlichere Mitteilungen über biefes Spftem finden fich in ober geblasen. einem Bortrage in bem Journ. Soc. Chem. Ind. 1894, p. 1142, bei beffen Distussion die Borteile diefer Ginrichtung in Zweifel gezogen murben. ift jedoch nicht gerechtfertigt, wie die Ginfuhrung biefer "Röhrenturme" in einer gangen Angabl von ameritanischen Fabriten erweift. Sie tonnen unmöglich ebenfoviel wie Plattenturme von der gleichen Große leiften, werben aber jebenfalls günstig wirken. Eine Mitteilung barüber in Journ. Soc. Chem. Ind. 1899, p. 461 führt einige Berbefferungen biefer Turme an. ber Erfolg diefer Urt von Zwischenturmen ift ein neuer Beweis fur die Richtigkeit der Prinzipien, die mich zur Anwendung der "Plattenturme" als Zwischenturme geführt haben, wovon bie "Röhrenturme" eine allerdings in jeder Beziehung unvolltommene Nachahmung vorstellen, die im Gegensatzu Steinzeug aus einem vergänglichen Materiale besteht.

Benker (Franz. Bat. Nr. 238872) stellt zwischen die Kammern Türme aus Blei von etwa 1,50 m Durchmesser und 6 bis 8 m hoch, gefüllt mit Tonsröhren von 10 cm Dide und 8 bis 10 cm Höhe. Sie werden mit Nitrose vom Gap-Lussac berieselt und empfangen unten einen Dampsstrahl. Die Stärke der aussließenden Säure wird auf 52 bis 55° B. reguliert; sie soll immer noch ein wenig Salpetergehalt zeigen, um zu weitgehende Reduktion zu vermeiden. Man stellt einen solchen Turm hinter die erste Kammer, die groß genug sein muß, um sämtlichen vom Gloverturm kommenden Wasserdamps zu verbrauchen; ein anderer kommt zwischen die zweite und britte Kammer.

Man vergleiche auch im 12. Kapitel die Bersuche zu vollständiger Ersetzung ber Bleitammern burch nach ahnlichen Prinzipien gebaute Apparate.

Guttmann (D. R. B. Nr. 91815) empfiehlt zur Aussetzung von Reaktionstürmen burchlöcherte kugelförmige Körper aus Steinzeug, Glas ober Metall, wie in Fig. 196 gezeigt.

Metall, wie in Fig. 196 gezeigt. Die Durchbohrungen setzen sich in kurze Röhren fest, welche in das Innere der Kugel hineinragen. Diese Körper kann man auch inswendig und auswendig mit Rippen versehen, um die wirksame Oberssläche zu vergrößern. Sie lassen sich ohne weitere Sorgfalt in den



Turm einsetzen. Die Flussieit läuft sowohl inwendig wie auswendig herab und die Gase werden sehr gut gemischt. Niedenführ wendet gegen diese Guttmannschen Hohltugeln und ähnliche Körper ein, daß zunächst schon beim Einfullen in den Turm viele der Öffnungen verschlossen werden, und zweitens, daß das Gas sicherlich den leichteren Weg um die Rugeln herum nehmen wird, statt sich mit vermehrter Reibung in das Innere der Rugeln zu zwängen; was sich einmal im Innern der Rugel befindet, wird lange Zeit darin verharren, ohne an den Reaktionen teilzunehmen.

Ein anderer Reaktionsapparat sind die Bettenhauser "Regeltürme", ausgeset mit schwach konischen, unten offenen und oben eingedrückten Tonkörpern. Niedenführ (Chem. Zeit. 1897, Nr. 20) zeigt, daß sie die Gase viel weniger gut als die Lunge-Rohrmannschen Platten verteilen, daß sie viel weniger mit Säure bedeckte Oberstäche haben und daß der Hohleraum ganz schädlich ist, weil die Gase dort stagnieren müssen. Ganz ähnlich werden diese Turme von Lüth (ebend.) beurteilt. Wir werden ihnen übrigens im 6. und 12. Kap. wieder begegnen.

Die lette Folgerung aus diesen Bersuchen zur Berringerung des Reaktionsraumes ift die völlige Abschaffung der gewöhnlichen Bleiskammern. Prinzipiell kann man dies nicht als irrationell oder unmöglich hinstellen, und es ist auch in der Tat öfters versucht oder angeregt worden, sowohl früher (S. 417) als auch neuerdings (S. 433), seitdem der Erfolg der

Blattentürme erwiesen hat, daß zur Durchführung des Prozesses keineswegs die ungeheuren Räume der gewöhnlichen Bleikammern gedraucht werden. Bir werden auf diese Sache im 12. Kapitel zurücktommen; hier möchte ich nur darauf hinweisen, daß nach meiner Ansicht (S. 427) für den Ansang des Prozesses, also gleich hinter dem Gloverturme, doch wohl eine gewöhnliche Bleikammer der diligste Apparat ist, dem aber eine Anzahl von Reaktionstürmen, vielleicht auch noch eine oder zwei kleine Bleikammern, folgen sollte. Aber das letzte Wort in dieser Sache ist noch nicht gesprochen; odwohl die jetzt die Fabrikation der Schweselsaure ohne Bleikammern ausschließlich in Reaktionstürmen noch keinen ökonomischen Erfolg gehabt hat, so wird dies doch vielleicht in Jukunst möglich sein.

## Bilfsapparate ber Bleitammern.

Jedes Kammerspftem muß außer ben Bleikammern selbst eine Anzahl von hilfsapparaten enthalten, welche zum Teil zu ihrem Betriebe absolut notwendig sind, zum Teil zu bessen chemischer und technischer Kontrolle dienen; die letteren wollen wir als Nebenapparate der Bleikammern bezeichnen. Bon den eigentlichen, notwendigen hilfsapparaten sind die solgenden wesentlich: diesenigen zur Einsührung der Salpetersäure, zu der des Wasserdampses (resp. Wassers) und zur Hervorbringung des nötigen Zuges. Dazu kommt noch der Apparat zur Wiedergewinnung der salpetrigen Gase u. s. welcher aber im Zusammenhange für sich im 6. Kapitel beschrieben werden soll, schon deshalb, weil er bei manchen (namentlich kleinen) Fabriken selbst heute noch nicht immer gefunden wird.

## Die Nebenapparate ber Bleitammern

bestehen aus folgenden Stüden:

Abflugvorrichtung für die Säure. Man bringt nie an den Kammern selbst hähne an, die sich allerdings aus Hartblei (4 oder 5 Blei auf Untimon) ganz gut machen lassen, aber erstens sich zu leicht mit Bleisulsat verstopfen und zweitens Schwierigkeiten verursachen, wenn die Berbindungsstelle undicht wird u. s. w. Am besten bringt man neben der Kammer einen runden oder ectigen, oben offenen Bleikasten von derselben Höhe wie das "Schiff" des Kammerbodens an, und verdindet diesen Kasten am oder dicht über dem Boden mit der Kammer burch ein weites Rohr; oder man lötet auch nur ein entsprechendes Stück an die Kammer an, wie es Fig. 197 (a. s. S.) bei c zeigt, und läßt zur Berbindung unten einen Schlit. An dem zweiten Kasten fann sich dann ein Hahn besinden; häusiger aber, wie die Figur es zeigt, trägt er in seinem Boden einen Bentilsit von Hartblei a, in welchen ein konischer Stöpsel aus demselben Metall mit eisernem überbleitem Griff paßt (b). Unten an den Bentilst ist das Abzugsrohr d entweder direkt angelötet oder durch einen

offenen Trichter angefügt; letteres gestattet zwar ben Absluß beffer zu beobachten, führt aber bei irgend welcher Berstopfung zum Überlaufen. Man kann

auch, wie es Fig. 198 zeigt, einen Bleiheber anwenden, an den unten zwei Becher a a angelötet find, die ihn immer voll halten, so daß er in Tätigkeit tritt, sobald man einen seiner Schenkel in die Säure einset. Man läßt ihn dann mit dem zweiten Schenkel in einen großen Trichter des Ablaufrohres b münden.

Das einfachfte, aber burchaus nicht ichlechte Berfahren ift folgendes. Man lötet ein furzes Stud bidwandiges Bleirohr an bie Rammer und macht bie Berbindung | durch Umgießen mit Blei recht ftart. Diefes Rohr endigt über bem Trichter bes Ablaufrohres und ift burch einen guten Rautichufftopfen ver-Der Arbeiter ichloffen. nimmt biefen mit ber Banb heraus und ftedt ihn fpater ebenfo wieber ein, worauf er sich in einem babei ftehenden Baffereimer fofort bie Gaure von ben Händen abwäscht.

Eine sehr gute Eins richtung ift folgenbe. Der Trichter bes Ablaufrohres a ist verlängert, wie es Fig. 199 zeigt. Der Heber b ist in bem Gefäße c, bas mit ber Bobensäure kommuniziert, ober auch hinter bem Kammer-





aufstand felbst fest angebracht. Dagegen ift ein unten geschlossener Cylinder d, welcher den langeren Heberschenkel einfaßt, so aufgehangt, daß man ihn mit

ber Kette e über die Rolle f beliebig auf - und niederziehen und vermittelft Einhatens in den haten g an jeder Stelle festhalten kann. Der Cylinder d bildet einfach eine Berlängerung des äußeren Schenkels von b; wenn er ganz



hinaufgezogen wird, fo daß fein Überlaufrohr h über das Niveau ber Säure in c fommt, so wird er aufhören zu laufen; aber wenn h unter biefes Riveau fommt, wird der Beber fofort anfangen zu laufen, und zwar um fo fcneller, je tiefer man d herablagt. Diefe Ginrichtung gewährt die Möglichkeit. aller Reinlichkeit gu arbeiten und ben Säureabfluß beliebig schneller ober langfamer erfolgen zu laffen.

Fig. 200 zeigt einen Beber, ber für beiße Sauren und bergleichen bienlich ift, um an verfchiebenen Orten in ber Fabrit gebraucht zu An ben werben. Scheitel bes Bebers aa ift burch ein gebogenes Rohr bas geichloffene Bleigefäß a angefest, welches burch einen Gummischlauch mit bem offenen Befäße in Berbindung

steht. Man füllt letteres mit Saure, hebt es in die punktierte Stellung, worauf sich erst bas Gefäß b und bann der Heber a füllt, und senkt c nieder, worauf der Heber zu laufen anfängt, indem etwas Saure aus b nach c zurud-

läuft und so eine Luftverdunnung in aa entsteht. — Wir wollen hier auch die besten Einrichtungen zur Ansetzung von hebern in Glasballons oder anderen Gefäßen mit ätenden Flüssigkeiten beschreiben. Das einfachste und wirksamste Berfahren ist das in Fig. 201 (a. v. S.) gezeigte. Ein gläserner oder bleierner heber a ist durch einen guten Kautschukstopfen gesteckt, den man start tonisch wählt, damit er auf Flaschen von sehr verschieden weiter Mündung paßt; durch denselben Stopfen geht ein kurzes Rohr b hindurch. Der heber kann mit einem hahn e versehen sein oder auch nicht. Man sieht sofort, das durch Einblasen in b der heber a in Tätigkeit gesetzt werden wird. Um ihn außer Tätigkeit zu setzen, schließt man den hahn e, oder, wenn kein solcher vorhanden ist, durch Lüpsen des Stopsens, oder durch Öffnen eines dritten in

demfelben zu diesem Zwede vorhandenen Loches. Wenn, wie dies sehr häusig der Fall ist, der Half der Säureballons eine zu unregelmäßige Gestalt hat, als daß der Stopfen luftdicht schließen könnte, so hilft man mit seuchtem Ton nach, nnd im Notsalle kann ein Klumpen Ton den ganzen Kautschutstopfen ersetzen.

Der Heber von Bobe und Wimpf (Deutsch. Bat. Rr. 23794; Chem. Zeit. 1885, S. 907; Berbesserungen in Italic. f. angew. Chem. 1889, S. 522) beruht auf einem ähnlichen



Brinzip, mit hinzunahme eines Augelventils zum Anseten und Abstellen bes hebers. Diese Konstruktion scheint sich besonders gut für Salpetersäure zu eignen. Auch Alisch (Deutsch. Bat. Rr. 9133), Laubel (ebend. Nr. 9307), 3. B. y More (ebend. Nr. 28721), Opländer (ebend. Nr. 30622), F. Stard (ebend. Nr. 57723) u. a. haben verschiedene Arten von hebern konstruiert. De hemptinne hat eine Broschikre geschrieben, in welcher er eine Menge heber bis zu ihren Ersindern zurückversolgt; viel Neues ift nicht babei.

Hier wollen wir auch gleich Bratts "Carbon-Emptier" (vertauft von 3. 3. Griffin & Son, London) anführen, Fig. 202.

3. Cortin in Newcastle upon Tyne fabriziert nicht rotieren be Sureventile aus einer besonderen Hartbleimischung, wobei der Bentilektrer, ohne sich umzudrehen, senkrecht aus seinem Sitz gehoben wird und in diesen zurudfällt, so daß keine Reibung und daher auch sehr wenig Abnutzung stattfindet.

Säuretische (Tropfensammler) werben in ben Kammern aufgestellt, um an ber Menge, Stärfe und an bem Salpetergehalt ber sich barin verdichtenben Säure ben Kammergang erkennen zu können. Sie werben in sehr verschiebener Weise ausgeführt; die von Schwarzenberg gegebene Zeichnung versinnlicht sie sehr gut, siehe Fig. 203. A ist ein Bleigefäß, welches ähnlich wie ein Wandford im Inneren ber Bleikammer, etwa 0,85 m über bem Boden, angebracht und an der Wand sestgesötet ist. Die in diesem Gefäße aufgefangene Säure fließt durch das Abzugsrohr a, welches die Wand der Bleikammer durchbricht und daran verlötet ist, in das cylindrische Bleigefäß B, in dem sich ein Aräometer besindet. Letteres Gefäß ist nahe über seinem Boden mit dem seitlichen Ansatzohre b versehen, welches höher als B ist und oben mit einem Trichter endigt, in den die Säure einslicht. Infolge des hydrostatischen Drucks

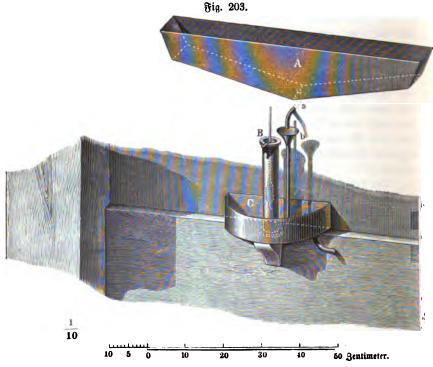

fließt also die Säure fortwährend unten in das Gefäß B ein und oben durch eine fleine Schnauze wieder heraus, und gelangt in den Behälter C, aus welchem sie durch ein kleines Rohr in die Bleikammer zurückgeführt wird. Je länger der Trog A ift, besto öfter erneuert sich die Säure in B, so daß man sicherere Anzeigen erhält.

An ben meisten Orten werben bie Chlinder B viel zu groß genommen, und erneuert sich baher beren Inhalt viel zu langsam, um plötliche Anderungen in bem Prozesse erkennen zu können. Weitaus vorzuziehen sind sehr Neine,

etwa 20 cem fassende, startwandige Chlinder aus Glas oder Blei, im übrigen ganz von der in Fig. 203 gezeigten Gestalt, also mit seitlichem Einflußrohr. Dazu gehören entsprechend kleine Aräometerspindeln, welche nur einige wenige (etwa 10) Baumssche oder Densimetergrade enthalten und daher genau genug sind. Diese Einrichtung, welche ich u. a. in der "Hermania" zu Schönebeck gesehen habe, bewirkt, daß der Inhalt der Tropfgläser sich etwa alle 10 Minuten vollständig erneuert, was gewiß eine sicherere Beurteilung des Kammerganges, als die gewöhnlichen großen Chlinder, gestattet.

In vielen Fabriken befinden sich außerbem S-förmige Abtropfröhrchen in den Berbindungsröhren zwischen den Rammern, zu gleichem Zwede wie die der Säuretische.

An anderen Orten traut man dem an die Wand der Rammer angelöteten Säuretische nicht, sondern stellt solche Tische (horizontal oder nach Art eines Regenmessers) in einiger Entsernung von der Wand innerhalb der Rammer auf; ber Tisch ruht dann auf von Bleiröhren gebildeten Füßen, oder auf einem



Untersate von hart gebranntem Ton u. bergl., um ihn über das höchste Niveau ber Säure zu erheben, und hat einen durch die Rammerwand nach außen gehenden Ablauf. In manchen Fabriken (z. B. zu Außig) sind beiderlei Säuretische nebeneinander vorhanden, und man bemerkt daselbst, daß der Wandtisch stets zu 2 bis 3°B. schwächere Säure als der Innentisch gibt; augenscheinlich, weil an der Wand sich mehr Wasserdmepf im Verhältnis zur Schwefelsaure kondensiert.

Zum Entnehmen von Proben aus ber Bobensaure selbst ist gewöhnlich an einer Stelle ber Kammer eine Nische burch Zurückbiegen bes unteren Seitenrandes angebracht. Um ganz sicher zu gehen, nehmen manche die Proben direkt aus der Kammer durch ein kleines, zu diesem Zwecke besonders angebrachtes Mannloch, daß jedesmal mit seuchtem Ton u. dergl. gedichtet wird; dabei entweicht freilich etwas Gas, aber nian läuft nicht die Gesahr, wie in der Nische, stagnierende Säure zu bekommen. Ein solches Mannloch mit seinem Deckel ist in Fig. 204 a im Durchschnitt gezeichnet, und genau ebenso können auch die großen Mannlocher kand, und läßt sie in eine mit seuchtem Ton gefüllte Nut des Mannlochumsanges eingreisen (Fig. 204 b). Bei größeren Kammern bringt man mehrere Säuretische, Mannlöcher u. s. w. an.

Bum Probeziehen felbst wendet man einen Stechheber von Blei oder Glas an, ben man langfam und gleichförmig einsenkt, um möglichst alle Schichten

der Säure in ihm vertreten zu bekommen; es bestehen häufig große Unterschiede zwischen der Säure am Boden und an der Oberfläche.

Bei allen gehörig eingerichteten Kammern sind Thermometer an versschiedenen Stellen ihrer Länge (etwa auf je 10 bis 20 m) eingelassen, beren Stala nach außen vorragt. Dieses Mittel ist selbstredend viel besser, als das früher oft angewendete des Brüfens durch Auflegen der Hand auf die Kammerswand.

Für Kammern von nicht über 30 m Länge findet man oft nur je einen Säuretisch, Thermometer u. f. w. Bei größeren Kammern braucht man deren mehrere, gewöhnlich etwa je einen für 20 m Länge.

Den Drud in ben Kammern fann man mit irgend einem ber am Schluffe biefes Rapitels zu beschreibenben Anemometer (Zugmeffer) meffen.

Auch sindet man zuweilen Probestöpsel von Ton, um den Druck im Inneren der Kammer beim Herausnehmen anzuzeigen. Die Spannung der Gase wird auch oberflächlich erkannt durch Ausheben der kleinen Mannlochdeckel, Fig. 205, welche immer oben auf der Kammerdecke mit hydraulischem Bersschlusse angebracht sind, und welche zweckmäßig aus Glasglocken bestehen, um die Glassenster in den Kammern zu beleuchten (s. u.).



Bum Meffen ber Bohe bes Saures ftandes bienen entweber ftationare Dagftabe von Blei, welche aber schwer abzulesen und nicht fehr genau zu machen find, ober Stangen von Rupfer mit genauer Magteilung, welche jedesmal eingetaucht werben, aber immer an berfelben Stelle, weil eine Rammer boch nie absolut im Niveau ift, ober die in Fig. 206 abgebildete Ginrichtung eines glafernen Schwims mere a, geführt durch ein fleines Bleigeruft b, dessen obere Kante zugleich zum Ablesen bes Schwimmers bient; fein Rullpunkt ift naturlich bementsprechend bezeichnet. Freilich wird ber Schwimmer je nach ber (unter gewöhnlichen Umftanben ja nur fehr unbedeutenben) Unberung bes spezifischen Gewichtes in ber Rammer mehr ober weniger tief einsinken, weshalb man ihm eine recht große Rugel gibt, um biefen ohnehin geringen Unterschied noch

weniger bemerklich zu machen; er ift fonft bei weitem bas bequemfte Mittel zur Ablefung bes Säurestanbes.

Ein sehr wichtiges Mittel zur Beurteilung des Kammerganges sind Glassscheiben (Laternen) zur Beobachtung der Farbe des Kammerinneren. Wenn man sich einmal an diese gewöhnt hat, so glaubt man sie gar nicht mehr entsbehren zu können; so groß ist die Bequemlichkeit, welche sie gewähren. Wan bringt die Scheiben (etwa 20 bis 25 cm im Quadrat groß) in bequemer Augenshöhe an, und zwar bei Anwesenheit eines Daches an den Stellen der Kammer-

längsseiten, welche in einer Linie mit den durch Glasglocken bedeckten Mannlöchern in der Dede liegen; baburch bekommt man hinreichende Beleuchtung. Rammern unter Dach, so wird man sich auf andere Beise zu helfen wissen, um eine Beleuchtung ber Scheiben hervorzubringen, z. B. durch zwei gegenüberftebende Scheiben, welche mit Kenftern in dem Rammerhause torrespondieren u. f. w. Die Scheiben werden in kleine Bleifalze mit Leinöl-Bleiweifktitt eingesett. Man findet öftere die Behauptung ausgesprochen, daß die Farbe des Gasgemenges, burch die gange Breite ber Rammer hindurch, ober in ber diagonalen Linie von ber Seite bis nach bem Dedenmannloch betrachtet, ju buntel fei, und bag es fich baber beffer empfehle, folche "Laternen" in ben Berbindungeröhren anaubringen. Dies ift bas gerabe Gegenteil beffen, mas zwedmäßig ift; gerabe weil die Gasschicht im ersteren Falle so viel tiefer ift, wird die Beobachtung ber Farbe um fo empfinblicher und genauer; ein Erblaffen ber Rammerfarbe, welches bei einer Gasschicht von 6 m Tiefe schon gang deutlich ift, wird bei einem Robre von 0,5 m Durchmeffer erft mahrnehmbar werden, wenn es zehnmal intensiver ift. Rur in ber erften Rammer, ober da, wo nur eine febr lange Rammer vorhanden ift, im ersten Teile berselben, wird burch die reichliche Kondensation das Gasgemenge zu trübe und dunkel sein, als daß man feine Farbe beobachten konnte; bas ift aber gerade bort gang unnötig, und man tann überhaupt bie Blasscheiben bort gang fortlaffen, benn nur in bem letten Teile des Kammerspstems kommt es darauf an, immer einen Überfcug von roten Dampfen mahrnehmen zu tonnen. Der Berfaffer fteht alfo nicht an, aus eigener vieljähriger Erfahrung die Anbringung von Glasscheiben in oben ermähnter Art in ben Rammermanben felbst auf bas märmfte zu empfehlen.

Hier und da zieht man den gewöhnlichen seitlichen Rammerfenstern, welche etwas schwierig rein zu erhalten sind, Glasgloden nach Art der in Fig. 205 gezeigten vor, welche auf besonderen kurzen, weiten, knieförmigen Seitenstußen in der Rammerwandung angebracht sind. Wenn diese Gloden schmutzig geworden sind, so kann man sie augenblicklich gegen reine vertauschen. Man behauptet, daß diese Seitengloden alle Wechsel in der Rammeratmosphäre ebensogut wie die in den Rammerwänden selbst angebrachten Fenster zeigen; aber nach anderweitiger Auskunst trifft dies doch nicht zu; oft sind die Seitengloden noch ganz gelb, während die Rammern schon weiß sind und umgekehrt, da eben der Austausch in diesen Seitenknieen kein augenblicklicher ist.

Apparate zur Einführung der Salpeterfäure in die Bleikammern.

Diese teilen sich in zwei große Rlassen, je nachdem bie Salpetersäure aus einem Gemisch von Salpeter und Schwefelsäure, das durch die Röstgase aus ben Schwefels oder Riesösen erhist wird, als Dampf, gemischt mit den Röstgasen, in die Kammern eintritt, oder in besonderen Upparaten in flüssiger Form bereitet und in solcher in die Kammern eingeführt wird. Welches von beiben Systemen das beste sei, darüber sind die Ansichten noch nicht völlig überseinstimmend. Das System mit dampfförmiger Saure, welches früher ganz

allgemein war, das auch jest noch in ganz England das herrschende ift und auf bem Kontinent an ziemlich vielen Orten angetroffen wird, hat den Borzug ber größeren Einfachheit und Ersparnis an Arbeit und Brennmaterial. Der bafür auch angeführte Borzug, bag man geringeren Berluft als bei ber Darftellung fluffiger Saure habe, die man boch wieber vergafen muffe, ift freilich nicht fo groß, als es auf ben erften Blid aussieht, benn auf einem irgend längeren Wege ber Gase bis zu ben Rammern wird sich leicht etwas Salpeterfaure verbichten und zum Berfreffen bes Mauerwerts, Gifens u. f. w. Beranlaffung geben, mahrend die fluffige Salpeterfaure immer genau da eingeführt wird, wo Auch wird infolge ber Anwesenheit von Salpeterfaure im man fie braucht. Röftgase die Schwefelsaurebilbung leicht zu fruh aufangen, ehe bas Bas in bie Rammern gelangt ift, namentlich wenn es burch Saurebampfpfannen, Flugstaubkammern u. dergl. zu stark abgekühlt wird. Dagegen befürchten manche, bag in den Salpeterofen bei ju ftarter Bige der Roftgafe bas Bersetzungsgefäß so beiß werden konne, daß sich ein Teil der Salpetersäure nicht nur zu nieberen Sauren bes Stidftoffe, fonbern bis zu Stidozobul ober gar freiem Stidftoff hinab zerfete; boch nehmen die Arbeiter gewöhnlich fo viel Schwefelfaure, bag biefer Fall nicht leicht eintreten wird, und bie Bildung von Stidorydul ober gar Stidftoff findet gar nicht fo leicht ftatt, wie man fruber gemeint hat (vergl. S. 457).

Die Borteile, welche bie Einführung ber Salpeterfaure in fluffiger Form gewährt, find folgende: Erftens die Bermeibung des Ginftrömens von falscher Luft in die Rammern und bes Ausströmens von Röstgafen in die Atmosphäre, welche beide bei vielen (aber nicht allen) Syftemen der Anwendung von bampfformiger Gaure eintreten und häufig fehr läftig fallen. bie Möglichkeit, beliebige Mengen von Salpeterfaure anzuwenden und, zwar fo fcnell wie man will, mahrend man in bem anderen Falle von ber hipe ber Röftgase abhängig ift, welche gerade bei schlechtem Röstprozesse, wo man am meisten Salpeterfaure braucht, querft im Stiche läßt. Drittens und vor allem die genaue Regulierung, welche die Speisung mit flüssiger Säute julagt, und ber gang tontinuierliche Bulauf berfelben, im Gegenfate zu ber ftogweisen Entwidelung ber gasformigen Saure aus ber Salpetermischung. Diefe Borteile haben bahin geführt, daß auf bem Kontinent die meiften ber neueren Fabriken zur flufsigen Salpeterfäure übergegangen find; daß fie babei weniger Chilifalpeter fonsumieren, ale bie mit Dampf ans Salpetermischung arbeitenden, ift jeboch teineswegs erwiefen.

Nach Muspratts Dictionary of Chemistry (1852) II, p. 1029 soll sogar umgekehrt ein kontinentaler Fabrikant, der früher mit flüssiger Salpeters säure arbeitete, in England die Anwendung des festen Salpeters gesehen und bei seiner Rückehr nach Hause ein Drittel seines Salpeters durch Einführung des englischen Prozesses erspart haben. Dieses spricht freilich nicht sehr für die Sorgkalt, mit der jener Fabrikant früher gearbeitet hatte, und ist sicher in keiner Weise maßgebend. In neuerer Zeit ist der entgegengesetzt übergang häusig vorgekommen. Nur dann wird die Anwendung der stüssigen Salpeters säure Nachteil bringen, wenn der Einsührungsapparat für diese nicht so kon-

struiert ist, daß sie vollständig verstüchtigt oder in gassörmige Produkte verswandelt wird, ehe sie den Boben der Kammer erreicht, den sie sonst angreisen wurde. Die Zersetzung der Salpetersäure geschieht durch die Einwirkung des Schwefeldioryds und Wasserdampfes, und diese mussen so einströmen, daß ihnen die Salpetersäure möglichst ausgesetzt ist.

Manche erwarten von der Anwendung des festen Salpeters ben Borteil, daß man einer Beschäbigung ber Rammer von der Art, wie fie bei unvorsichtiger Behandlung mit fluffiger Saure bei nicht ganz genauer Aufsicht eintreten tann, nicht ausgesett ift, mahrend boch auch die ftogweise Entwidelung ber Salpeterbämpfe baburch weniger schäblich wird, daß man mehrere Entwickelungsavvarate anbringt und biefelben abwechselnd beschidt, etwa alle Stunden, nachdem gerade ein neuer Byritofen beschickt worben ift. Dan betommt auf diese Beise bie größere Entwidelung von Salpeterbampfen parallel laufend mit ber berjenigen von Schwefelbiornb, mas ficher recht rationell genannt werben tann. ficherer wird dies, wenn man eine Ginrichtung anbringt, um die zur Berfetjung bes Salpeters bienende Schwefelfaure nicht auf einmal, sondern allmählich que laufen zu laffen. In ber Tat wollen die beften ber großen englischen Fabriten, welche famtlich festen Salveter anwenden, mit ebenso wenig Salveter und mit ebenfo gutem Ausbringen an Schwefelfaure arbeiten, als bies bie beften ber mit fluffiger Salveterfaure arbeitenben tontinentalen Fabrifen tun, und anch auf bem Rontinent arbeiten die mit festem Salpeter beschickenben Fabriten im ganzen ebenso gut wie ihre Nachbarn mit fluffiger Salpeterfaure. jeboch fehr schwierig, folche Angaben zu kontrollieren, da fehr wenige Fabrikanten ihre wirklichen Betriebegahlen anderen mitteilen, und viele berfelben biefe Rablen gar nicht einmal selbst mit bem Grabe ber Genauigkeit tennen, ber für die Entscheidung biefer Frage nötig wäre.

Ohne allen Zweisel kann der Kammerprozeß in regelmäßigerer Beise bei kontinuierlicher Zusuhr von stüssigerer Salpetersäure geführt werden (vergl. weiter unten Eschellmanns Bersuche in Widnes). Der früher berechtigte Einwand gegen diese System, daß im Falle eines Zusammensturzes der "Kaskaden" (s. unten) die erste Kammer sehr leiden müsse, ist dahingefallen, da man die Raskaden entweder durch Einführung der Salpetersäure in den Gloverturm oder durch Zerstäuber vollkommen ersehen kann, und dies in den allermeisten Fabriken wirklich getan hat. Die Arbeit, welche die Darstellung der Salpetersäure in großen Apparaten und ihre Kondensation ersordert, ist kaum größer als die des fortwährenden Einsages von sestem Salpeter bei dem englischen System; der Berbrauch der Schweselsäure ist bei dem ersteren System erheblich geringer, als bei dem letzteren, was durch eine Berwertung des Bisulfats nicht ganz kompensiert wird, und dies zahlt einen Teil der Kohlen sür die Heizung der Salpetersöureretorten, die man übrigens bisweilen durch die Riesosengase bewirkt.

Diese Gründe erklären es, warum in der Mehrzahl der kontinentalen Fabriken die Anwendung von fluffiger Salpetersäure für den Kammerprozeß trot der größeren (zum Teil auch nur scheindar größeren) Mühe vorgezogen wird. Wenn man alle Unannehmlichkeiten des englischen Berfahrens, das Entsweichen von schädlichen Dämpfen, das Überlaufen der Mischung, die hin und

wieber vorkommende unvollkommene Zersetzung des Salpeters, die öftere Einführung von falscher Luft in die Kammern, zusammensaßt, so überwiegt dies doch die auf die Fabrikation und Speisung mit stüssiger Salpetersäure verwendete Mühe. Daß trothem sämtliche englische Fabrikanten letzteres verschmähen, läßt sich wohl nur aus der Furcht davor erklären, daß der Übergang von ihrem System zu slüssiger Salpetersäure bei den nicht daran gewöhnten Arbeitern Schwierigekeiten machen würde. Wie sehr aber die Unvollkommenheit des jetigen Systems in England selbst gefühlt wird, das wird durch die verschiedenen später zu erwähnenden Versuche zur Speisung der Kammern mit einer Lösung von Natronssalveter erwiesen.

Wir werden nun beide Arten der Salpeterfaureeinführung besprechen, und zwar zunächst bie

Einführung ber Salpeterfäure im bampfförmigen Zustanbe aus festem Salpeter und Schwefelfaure.

Die dafür gebräuchlichen Einrichtungen sind zum Teil schon oben, bei Beschreibung der Schwesel und Kiesösen, S. 232, 235, 240, 257, 268 besprochen worden. Es ist daselbst auch schon auf die Nachteile hingewiesen warden, welche es mit sich bringt, wenn man die Salpetertöpfe in den Öfen selbst oder überhaupt so ausstellt, daß das übertochende saure Natriumsulsat in die Öfen laufen kann. Man bestimmt also neuerdings immer einen speziell für diesen Zwed im Gastanale hergestellten weiteren und höheren Raum, den Salpeter



ofen, für diesen Zwed. Eliegt über, oder noch bene hinter den Riesöfen, besitht din vielen Arbeitstüren und ein Bodenplatte von Gußeisen maufstehendem Rande zur Anfammlung des Überkochender Die Salpetertöpfe selbst habt verschiedene Gestalt, wie is. B. Fig. 207 zeigt. Bei a

sieht man unter dem Boden angegossen Leisten, welche das hin- und hischieben der Töpfe erleichtern. Sie fassen 3½ bis 5 kg Salpeter. Die Arb mit diesen Töpfen, welche man merkwürdigerweise noch in manchen sonst tadell eingerichteten Fabriken trifft, ist eine sehr mühsame und unvollkomme Während des Entleerens und Hüllens müssen die Tiren des Gaskanals nossen des noch schädlicher, als bei den Kiesösen ist. Die schwer Töpfe mit ihrer geschmolzenen Füllung müssen mit langen, gabelförmigen Kzeugen erfast, herausgezogen und entleert werden, wozu große Kraft weschicklichkeit gehört. Die frischen Töpfe werden mit Salpeter beschickt in Ofen gerade innerhalb der Tür gestellt, aus einem Kruge wird die nö Schweselsaue nach Augenmaß zugegossen und der Topf weiter hinein an schweselsaue gestoßen; dann erst kann man die Tür schließen. Wenn der Zug gut

so bringt sehr viel Lust ein, welche hier gar tein Hindernis, wie in den Pyritösen, vorsindet; wenn er aber nicht sehr start ist (wie das gewöhnlich der Fall sein wird), dann dringt so viel Gas heraus, daß man die Operation ("potting" heißt sie im Englischen) weit hin in der Nachbarschaft riechen kann. Zwar tönnte man dem durch spezielle Schiebervorrichtungen zum größten Teil vorbeugen, scheut aber wieder die Komplikation der dazu nötigen Einrichtung (siehe jedoch den amtlichen Belgischen Bericht von 1855, S. 23). Die Salpetertöpfe nuten sich sehr schnell ab und müssen oft erneuert werden, namentlich, wenn man zur Zersetung des Salpeters, wie dies der Bequemlichkeit wegen häusig geschieht, Kammersäure anwendet; sie halten viel länger, bei besserer Zersetung des Salpeters, wenn man Schwefelsäure von 60° B. (71° D.) nimmt.

Bicl vollkommener als die eben beschriebene Methode ift diejenige, wobei ber Galpeter in einem feit ftehenben Apparate zerfest und bas flüssige saure Natriumsulfat burch ein Rohr abgelaffen wird. Dazu bient ein halbenlinderförmiger gugeiferner Apparat a, Fig. 207 und 208, mit angegoffenem, etwas tonisch ausgebohrtem Rohre b. Dieses ragt aus bem Salpeterofen heraus und ift mahrend ber Operation burch einen eingeschliffenen Gifenftopfen mit langem Stiel verichloffen; außen befindet fich darunter eine Eifenplatte mit Rand zum Auffangen des ausfliegenden Sulfate, welches barauf fofort erstarrt. Die



inwendig angebrachte Blatte c füngt das überschäumende auf. Der Salpeter wird durch den nit Schieber versehenen Trichter d eingebracht, und nach Wiedereinsteden des Schiebers durch Auffüllen mit der nächst zu verwendenden Duantität Salpeter gasdicht gemacht. Ein (in der Zeichnung nicht angegebenes) S-förmiges Rohr dient zum Einfüllen der Schwefelsäure, sur welche am besten ein kleines Reservoir mit Hahn oder Heber darüber angebracht ist; man sollte die Schwefelsäure aus dem Reservoir durch ein Rohr mit sehr verengter Spize in das S-förmige Rohr einlausen lassen, damit das Einlausen längere Zeit dauert und der Salpeter nur allmählich zersetzt wird. Eine (ebenfalls nicht gezeichnete und oft nicht vorhandene) eiserne Rührfrücke, deren Stiel durch die Vorderwand über b in einer so dicht wie möglich schließenden oder mit Lehm verklebten Offnung geht, dient zum Ausgleichen der Mischung in der Pfanne,

und zum Untrühren mit der Säure. Man beschickt einen Apparat von der hier gezeichneten Größe mit je 25 kg Salpeter, den man bequem in zwei Stunden zersetzen kann. Jedenfalls aber sollte man zwei oder mehr solcher Apparate haben, um durch abwechselnde Beschickung mehr Regelmäßigkeit in den Strom des Salpetersäuregases zu bringen.

Eine noch beffere Art ber Einmauerung, als die gezeichnete, ift es, wenn man die Salpeterpfannen auf Eisenschienen so sett, daß die Röftgase auch unter ihren Boben, also ringsherum, streichen können; die Blatte zum Auffangen des

Fig. 209.



Überschäumenden, welche ebenfalls ben Boben bes Salpeterofens bilbet, muß also bann etwas tiefer angebracht sein.

In Der wird der Salpeter in gußeisernen Retorten zerset, welche in die dort angewendeten hohen Schachtöfen (S. 254) eingesetzt sind und durch beren hitze geheizt werden; das Dampsausführungsrohr mündet in den Ranal für die Röstgase.

Rice patentiert in England (Rr. 16757, 1892) die seit vielen Jahren an verschiedenen Orten als selbstverständlich bestehende Einrichtung, den Salpeterosen in der Art zwischen die Riesösen und den Gloverturm einzuschalten, daß man vermittelst Bentilen das Röstgaß nach Belieben in den Salpeterosen oder auch direkt in die Bleikammer führen kann.

M. B. D'Brien (U. S. P. No. 694024; J. Soc. Chem. Ind. 1902, p. 408) besidneibt

einen fehr komptizierten Salpeterofen, von beffen praktischer Ausführung mir nichts bekannt ift.

Ein zwischen ben beschriebenen Berfahren und ber gewöhnlichen Salpeterstürre in ben gewöhnlichen Metorten (S. 87 ff.) burch Erhitzung mittels Kohlenseuerung zu entwickeln, aber die Dämpse nicht zu slüssiger Säure zu kondensieren, sondern direkt in die Kammern zu führen. Dieses nach Jurisch (Schwefelsturesfabrikation, S. 130) um 1880 in einigen englischen Fabriken angewendete Berfahren besitzt weder die Einfachheit und Billigkeit der Zersetzung durch heiße Röstgase, noch den Vorzug der genauen Regulierbarkeit, wie die Anwendung der flüssigen Säure. Man braucht ebensoviel Kohlen und fast ebenso-

viel Arbeit wie für lettere und die Leitung der Sauredampfe in die Kammern verursacht Schwierigkeiten durch die unvermeidliche Kondensation von flüssiger Saure, die auch durch Flütterung der Gußeisenröhren mit Tonröhren und Asphaltkitt keinesweges überwunden werden. Wenn der Fabrikant sich einmal von dem alten System lossagt, so sollte er gleich dahin kommen, mit flüssiger Salpetersäure zu operieren.

Einführung ber Salpeterfaure im fluffigen Buftanbe.

Man verwendet die Salpeterfäure in der Stärke, wie sie ohne Mühe aus den früher beschriebenen Retorten S. 87 ff. gewonnen wird; sie kann übrigens, namentlich im Gloverturm, anch noch beliebig schwächer, etwa 30°B. (26°D.) oder selbst darunter, angewendet werden, und auf ihre Reinheit kommt es natürlich kaum an.

Dan muß einen möglichft gleichförmigen, tontinuierlichen Bufluß ber Saure herstellen, ber fich leicht nach Bedurfnig regeln laffen muß. Am einfachsten läßt sich dies mit Hilfe einer Mariotteschen Flasche, Fig. 210, er-Das Steinzenggefäß A, welches die Salpeterfaure enthält, ift mit dem durchbohrten Rautschutpfropfen a, in welchen die Glasröhre b luftbicht eingestedt ift, geschloffen. Diese Röhre bient als einziger Weg, auf bem atmosphärische Luft in das Gefäß A eindringen kann, um den Raum der durch den Sahn c ausfliegenden Gaure einzunehmen. Da die über dem Niveau hh', bis zu welchem die Glasröhre herabreicht, befindliche Fluffigteit durch den Druck der Atmosphäre getragen wirb, fo tann nur die Drudhohe der Saure, welche unter biefem Niveau ift, auf ben Ausflug wirfen. Diefe wirtfame Druchobe bleibt aber tonftant, folange die Gaure nicht unter biefes Niveau berabsintt. Bur Beobachtung bes Stanbes ber Gluffigteit im Befag bienen ber bicht eingesette glaferne Niveauzeiger d und ber baneben ftebende, aus Blei gefertigte Dafftab e. Die Nachfüllung bes Gefäßes tann burch bie offene Glasröhre b, welche zu diesem Zwed am oberen Ende mit einem Trichter versehen ift, gefcheben. Dabei ift ber Pfropf a etwas herauszuziehen, um ber verbrangten Luft den Austritt zu gestatten; diese Manipulation kann aber vermieden werden, wenn man eine zweite enge Röhre in ben Pfropf einstedt, welche mit einem Quetschahn geschloffen und nur mabrend ber Fullung bes Gefages geöffnet wird. Die aussließende Saure gelangt burch glaferne ober tonerne Röhren, beren Anfang bei f sichtbar ift, in eine der Bleikammern auf die Berteilungsapparate.

In mehreren Fabriken regelt man ben Zusluß ber Salpetersäure vermittelst zweier Reservoire. Sie werben abwechselnd gefüllt, indem man nach Ablauf von je 12 Stunden einem derselben die nötige Salpetersäure zusührt, so daß also jedes in 24 Stunden einmal neu gefüllt wird. Der Zusluß der Säure in die Bleikammer findet fortwährend aus beiden Reservoiren zugleich statt; wenn das eine derselben die Hälfte seiner Säure abgegeben hat, so ist das andere leer geworden und wird frisch gefüllt. Auf diese Weise kompensiert man einigermaßen den Wechsel der Druckhöhen und erzielt eine größere Gleichsörmigkeit des Zuslusses der Säure, als bei Anwendung eines einzigen offenen

Refervoirs, kann aber selbstverständlich bei weitem nicht die beim Apparat von Mariotte stattsindende Regelmäßigkeit erreichen.



50 Benrimeter.

Bobe hat (Dingl. polyt. Journ. 220, 538) die gewöhnliche Mariottesche oder Schluckslasche verbessert. Sie leidet an dem Übelstande, daß bei sehr langsamem Auslaufen, wie es in diesem Falle die Regel ist, das kleinste Sandstorn u. s. w. schon die Hahnöffnung verstopft und die Flasche überhaupt gar nicht mehr als Regulator für konstanten Absluß fungiert. Dies hat Bode

vermieden, indem er dem Bodenhahn die Regulierung ganz abnimmt und, wie es Fig. 211 zeigt, den Hals der Flasche durch einen Gummistopfen dicht verstopft, in welchem ein Rohr a dis zum gewünschten Niveau niedergeht und außen durch den Gummischlauch d mit dem Metall- oder besser Glashahn c (von 3 mm Bohrung) verbunden ist. Eine in verschiedenen Einzelheiten noch weiter verbesserte Schlucklasche ist von Liebig in Posts Zeitschr. f. d. chem. Großgew. f. 1878, Heft 2, beschrieben.

Im 6. Rapitel werben wir noch weitere Apparate zur Herstellung einer gleichförmigen Ausslußgeschwindigkeit kennen lernen.

In manchen Fabriten zieht man es vor, die Salpeterfäure nicht in einem ganz dunnen Strahle kontinuierlich, son-

bern in größeren Wengen intermittierend zusließen zu lassen, wozu fast immer eine heberartige Borrichtung, wie z. B. in Fig. 212, dient. Das Rohr a führt Salpetersäure in ein Tongefäß b, durch bessen Boden ein Rohr c geht, das oben etwa bis drei Viertel der Höhe von b reicht und beiderseitig offen ist. Darüber steht das weitere Rohr d, welches oben geschlossen, unten aber offen ist, so daß die aus a zusließende Säure auch den Raum zwischen c und d erfüllt. Sobald die Säure darin bis zur oberen Mündung von c gestiegen ist, wird dieses zusammen mit d einen Heber bilden, welcher zu laufen anfängt und in kürzester Zeit den Inhalt

von b fast ganz entleert, worauf sich bieses wieber ganz allmählich fullt, bis bie Saure wieder bis an die obere Mundung von e gestiegen ift u. f. f.

Früher benutte man allgemein zur Zersetzung der Salpetersäure eine ober zwei kleine Bleikammern, sogenannte Tambours, von etwa 7 m Länge, 3 m Breite und 3,5 m Höhe, oder Chlinder von 3 bis 4 m Durchmeffer und 3,5 m Höhe, welche zwischen dem Schwefelofen und der großen Bleikammer errichtet wurden. In der zweiten dieser Kammern befanden sich die Kastaden u. s. w.,





in benen die Zersetzung der Salpetersäure vor sich ging. Sie stand in etwas höherem Niveau als die erste kleine Rammer, in welche die gebildete Schwefelssäure absloß, und welche nur dazu dienen sollte, um diese Säure noch ferner der Einwirtung der schwestigen Säure auszusezen und sie dadurch volltommen von Säuren des Stickstoffs zu befreien. In diese erste Kammer wurde so viel Basserdampf eingeführt als nötig, um die Bildung der Kammerkristalle zu verhindern, oder um diese Berbindung zu zersetzen, wenn sie etwa in der aus der zweiten Kammer kommenden Schweselssäure enthalten war. Die Säure, welche sich in der ersten kleinen Kammer sammelte, sloß aus derselben in die große Bleikammer ab.

Bei richtigem Berfahren ist jedenfalls der erste Tambour unnötig. Denn man kann die Schwefelfäure schon in derselben Rammer frei von Sticktosseverbindungen erhalten, in welcher die Salpetersäure zerset wird, wenn man lettere lange genng der Einwirkung der schwefligen Säure anssetzt und den Wassergehalt so regelt, daß die entstehende Schwefelsäure etwas mehr als 4 Åq. Wasser auf je 1 Äq. Säure enthält. In manchen Fabriken war nur die sehlerhafte Einrichtung des Kaskadenapparates die Ursache davon, daß die Schwefelsäure in der zweiten kleinen Kammer oft eine bedeutende Menge von Salpetersäure enthielt.

Die Tambours sind aber überhaupt ganz unnötig; man kann die Raskaben sehr gnt in der ersten großen Kammer selbst aufstellen, und wo die Salpetersäure, was ja jest ohnehin in allen besseren Fabriken geschieht, durch den Gloverturm eingeführt wird, fallen die Kaskaden natürlich ganz weg.

Wenn man die Salpeterfäure einfach in die Bleitammern einlaufen laffen wollte, so würde sie großen Schaden tun. Sie würde sich in der Rammerfaure auflojen und ben Rammerboben fonell gerftoren; auch würde ein großer Teil derfelben mit der zum Berbrauch abgezogenen Säure verloren gehen. Man muß baber bafur forgen, bag teine Salpeterfaure ale folche auf bem Boben ber Rammer anlangt, daß fie vielmehr ichon vorher in gasförmige Stickorybe gerfest wird. Dies geschieht, indem man fie ber Wirfung von schwefliger Saure, d. h. den Rammergasen selbst, aussett. Bor der Ginführung des Gloverturmes und selbst noch lange nachher war hierfür kein anderes Mittel bekannt, als die Ausbreitung der Salpeterfäure auf einer großen Oberfläche, auf der fie den Rammergafen gründlich ausgesetzt mar, so daß nichts bavon unzerfetzt bis auf ben Rammerboden gelangen tonnte. Dies gefchah mittels tonerner ober glaferner Rastaben, von benen viele verschiedene Arten vortamen, die in der erften Auflage dieses Wertes S. 287 bis 297 eingehend abgebilbet und beschrieben Da jedoch die Rastaden durch den Gloverturm fast ganz verdrängt worben find, fo zeigen wir bier nur eine ber beften Arten von Rastaben, biejenige von Fitenticher in 3widau (Fig. 213 a. f. G.), bei ber bie oben einlaufende Saure über eine fehr große Oberflache ausgebreitet wird, ehe fie am Boben ankommt.

Ein allen Kastabenvorrichtungen gemeinschaftlicher Fehler ist ber, daß es schwer ist, sich fortlaufend bavon zu überzeugen, daß die Salpetersäure wirklich zersetzt ist, ehe sie auf dem Kammerboden antommt. Man läßt zuweilen die

lest Lasklade, Rinne u. dergl. nach außen münden und die Säure erst dann in die Kammer zurücksließen, um sich von ihrer vollständigen Denitrierung überzugen zu können, aber dies kann man doch nicht fortwährend tun und in dem Insichenraume zwischen zwei Untersuchungen kann schon viel Unheil geschehen.

Beitaus die einsachste Methode der Speisung mit Salpetersaure ist die, jie zugleich mit der Ritrose durch den Gloverturm laufen zu lassen. Intelligente man fich davor, dies zu tun, weil man davon Berlust an Salsetn bestücktete; aber es ist nun in vielen der best geleiteten Fabriken seiten Ichten Jahren geschehen, ohne daß der mindeste Mehrverbrauch von Salpeter kwentt worden wäre, und man kann heute mit Bestimmtheit den Satz auf-



eritanischen und vieler anderer Fabriken. Um so merkwürdiger ist es, i noch in einem so neuen Buche, wie Jurichs "Schwefelsäuresabrikation", 135 und 153 die alte Geschichte von dem großen Berluste an Salpeterze im Gloverturm durch Reduktion zu Stidozydul oder elementarem Stidsswiederholt wird, auf Grund der von mir schon vor 25 Jahren wideren Bersuche Borsters (vergl. 6. Kap.) und einiger gar uicht einmal durch twe Daten belegter "Ersahrungen" in nordstanzösischen Fabriken. Wo kich Zahlen angesührt werden, z. B. über Hurters Bersuche von 1877,

muß Jurisch zugeben, daß bei forgfältiger Arbeit (kann man denn eine andere überhaupt in Betracht ziehen?) nach Einführung des Gloverturmes nicht mehr Salpeter als früher verbraucht wurde.

Im Wiberspruche zu ber angeblich zerstörenden Wirkung auf die Sticktofforyde steht es, daß Jurisch selbst in dem von der Denitrierung der Ritrose handelnden Abschnitte es ausspricht, er ziehe für diesen Zwed den Gloverturm allen übrigen Apparaten vor. Da nun doch weitaus mehr Salpeter in Form von Nitrose als in der von Salpetersäure durch den Gloverturm geht, und da die angebliche zerstörende Wirkung dieses Turmes genau dieselbe auf beide sein muß, so tann auch nach Jurisch diese Wirkung taum merklich sein. Wan beachte auch Jurischs eigene Bemerkung (S. 156), man könne den Verbrauch an Salpeter etwas verringern, wenn man die Gay-Lussachure in guten Kastaden zersetze und den Gloverturm nur zur Denitrierung und Eindampfung der Kammersäure benutze; es bleibe aber fraglich, ob die Kosten für den Betrieb der Kastaden durch den kleinen Salpeterzewinn gedecht würden! In Wirklichkeit wäre eben überhaupt gar kein Salpetergewinn vorhanden!

Bei diesem hartnädigen Festhalten an einer längst widerlegten Annahme wird noch dazu übersehen, daß in den Hunderten von Fabriken, wo man das englische Bersahren der Zersehung der Salpetersäure im Röstgaskanal ausübt, die sämtliche Salpetersäure sich in Gegenwart des größtmöglichen Überschnsses an Schwefeldioryd und dei einer viel höheren Temperatur als im Gloverturm entwickelt, wonach sich ja alle diejenigen, welche die "zerstörende" Wirkung des Gloverturmes auf nitrose Gase behaupten, wundern müßten, warum nicht dei obigem Bersahren sast alle Salpetersäure zu N2O und N reduziert wird!

Es ist hiernach taum nötig anzuführen, daß Sorel (Fabrication de l'acide sulfurique, p. 204), bem die Erfahrung der vielen Fabriten von St. Gobain zu Gebote stand, ausbritchlich sagt, es finde keine Zerstörung von Salpeterfäure im Gloverturm statt.

Die Salpetersänre wird am einfachsten in der erforderlichen Menge in das für Nitrose bestimmte Reservoir unterhalb des Turmes gegossen und beide werden zusammen aufgepumpt. Wenn man aber für die Kammern eine ganz verdünnte Salpetersäure (Nebenprodukt) verwenden will, so könnte dadurch die Nitrose schon außerhalb denitriert, wohl auch das Blei des Reservoirs angegriffen werden und man wird besser diese Säure oben auf den Turm bringen und durch einen der Wasserreschlüsse einlaufen lassen.

Da jedoch in einzelnen Fällen ein Gloverturm nicht vorhanden oder verwendbar ist, so sei hier ein sehr wirksamer Zerstäubungsapparat für Salpetersäure beschrieben, welcher von M. Liebig tonstruiert worden ist (Wochenschrift d. Ber. deutsch. Ing. 1879, S. 111, und Dingl. polyt. Journ. 233, 61). Es ist eine Art Inhalationsapparat, bestehend aus Platin und Glas, durch welchen die Salpetersäure in Staubsorm in die Kammer eingeführt wird (Fig. 214 a. s. S.). Der eigentliche Injektor besteht aus einem Dampfrohr von Blei d mit Platinmundstück (man verwendet hier Platin, um die Ausströmungsöffnung von beiläusig 4 bis 5 mm Durchmesser dauernd rein zu er

halten) und einem unter diesem angebrachten Glasrohre von etwa 5 mm Durchsmesser. Letzteres ist vorn aufgebogen und endet in einer seinen Spitze genau vor der Mitte der Dampfausströmungsöffnung. Durch Überkleidung des Glasrohres mit Blei wird fest mit dem Dampfrohre verbunden. Damit sich das Glasrohr in der Bleiumhüllung nicht bewegen kann, wird es vor der Flamme an einer Stelle etwas platt gedrückt.

Dieser Injektor wird 5 bis 10 cm tief burch einen an der Kopfwand der Hauptbleikammer befindlichen kurzen Rohrstutzen in das Innere derselben einzestührt. Das aus der Bleiwand hervorragende Dampfrohr ist nach oben aufgebogen und an der Dampfleitung nach Einschaltung eines kleinen Bentils mittels Flansche beschigt. Das Glasrohr ragt, ein wenig nach unten gebogen, etwa 30 cm aus der Bleiwand hervor. Mittels eines etwa 3 cm langen Gummiröhrchens ist es mit dem Zuslutzegulator in der aus der Abbildung ersichtlichen Weise verbunden. Dieser Apparat, welcher den Zusluß der Salpetersäure zu regulieren ermöglicht, ist auf einem Brettchen r eingelassen und befestigt, um ihn vor Bruch zu schützen. Das Rohrende m ist so weit, daß es



leicht liber das Glasrohr des Injektors geschoben werden kann, so daß letzteres 10 cm in das erstere hineinragt. Die Dichtung ersolgt, wie bereits erwähnt, durch ein Stücken Gummirohr, welches lange haltbar bleibt, da es infolge des Ineinanderschiedens der Glasrohre durch eine Luftschicht von der Salpetersäure getrennt bleibt. Das Rohr n, welches mit dem Glashahn h versehen ist, ragt einige Zentimeter in den erweiterten Glaskörper hinein und endet dort in einer Spitze mit einer etwa 2 mm Durchmesser haltenden Ausslußöffnung. Diese Weite genügt, um die größte Wenge Salpetersäure zu liesern, welche der Betrieb erfordert. Über das Rohrende n endlich wird ein etwas weiteres Rohr geschoben, welches in die Säureslasche oder besser in ein zweihalsiges großes Tongefäß hineinragt, welches als Salpetersäurebehälter dient. Die Dichtung wird hier in derselben Weise erreicht, wie bei dem Rohre m.

Sobald das Dampfventil geöffnet ift, wird die Luft durch die faugende

Wirkung des Dampfstrahles in dem Apparate verditunt, die Sanre daher bei Öffnung des Glashahnes angesaugt. Die durch die unter dem Hahn befindsliche Spitze in den Ussörmigen Apparat einsließende Säure füllt bald den Schentel m bis zum eingefügten Saugrohre des Injektors, welches die Säure



dann weiter führt. In dem anderen Schenkel bleibt verdunnte Luft einsgeschlossen, so daß der aus der Spitze aussließende Strahl stets sichtbar bleibt und zur Schätzung der zusließenden Säuremenge dient. Der Hahn ist am Schlüssel mit einem langen, auf einem geteilten Kreisbogen laufenden Zeiger versehen, so daß die feinste Einstellung des Hahnes ermöglicht ist. Die Riveaus

differenzen im Salpeterfäurebehälter üben auf den Zufluß der Säure wenig ober gar keinen Einfluß aus, da die saugende Kraft des Apparates in allen Fällen mehr Säure zu heben vermag, als die Durchgangsöffnung des Hahnes dem Betriebsersorderniß entsprechend zu liefern hat.

Die Salpetersäure wird auf diesem Wege in staubartiger Form unmittelbar unter oder neben dem Eintritt der Röstgase direkt in die Hauptkammer eingeführt und augenblicklich in die innigste Berührung mit den Gasen gebracht, und zwar, was wesentlich ist, gleichzeitig unter Zuführung des nötigen Wasserderdenpfes. Der Ersolg ist ein überraschender, was sich namentlich bei Indetriebsetzung eines Kammersystems geltend macht. In wenigen Stunden ist der Betrieb, falls es nicht an schwessiger Säure mangelte, in regelmäßigstem Gange. Die Borkammern und Kaskaden werden entbehrlich. Ritrose Bodensäure zeigt sich in der Hauptkammer nur noch bei großer Unachtsamkeit des Aussehers, obgleich die Salpetersäure direkt in die Hauptkammer eingeführt wird.

Einen anderen Apparat zu demfelben Zwede, welchen Berr Direktor Dr. Stroof in Briesheim tonftruiert hat, tann ich burch die Freundlichfeit biefes Herrn durch die Fig. 215 u. 216 (a. v. S.) erläutern, von welchen Fig. 215 die allgemeine Disposition, Fig. 216 bie spezielle Ronftruttion bes Injettore b zeigt, welcher, wie man fieht, auf einem von Liebige Apparate etwas verschiedenen Bringipe beruht. Die Salpeterfaure fließt aus der Mariotte ichen Flasche A in die Boulfffche Flasche B, welche in einem Glaschlinder fteht, der unten mit einem Tubulus und Ablaufrohr c verfeben ift, bamit bei etwaigem Berfagen bes Injektors bie Saure auf die in ber Bleitammer aufgestellte Rastabe C gelangen tann. Ans ber Flasche B wird die Saure burch ben gang aus Glas bestehenden Injektor b (in Fig. 216 in ein Biertel natürlicher Größe gezeigt) abgefaugt. Seine Dampfeinftrömungespite fteht burch eine Stopfbilchse, genau so, wie sie bei Wasserstandsgläsern angewendet wird, mit der Dampfleitung a in Berbindung. Am beften eignen fich ju folchen Spigen gut gefühlte, ausgezogene Bafferftanderöhren. Die Spite ragt in ben Sauger nur lose ein, so daß etwas Luft mit eingesaugt wird und Bruch durch Ausbehnung nicht ftattfinden tann. Bei 11/2 Atm. Drud tann ber Injettor in 24 Stunden 800 kg Salpeterfaure gerftauben, wobei er zugleich burch bas in die Boulfffche Flasche eintauchende Rohr etwas Luft mitnimmt. Die Ausmundung des Injektorrohres muß fich etwas verengern und dann wieder erweitern, ähnlich wie bei ben Mundftuden ber Feuerspriten, ba fich sonft an biefer Stelle Tropfen ausammeln, welche ungerftaubt abfliegen. Die Berftaubung ift eine volltommene, und im Bergleiche ju Rastaben eine entschiedene Salpetererfparnis au bemerten.

Dr. Burgemeister (Wagners Jahrest. 1880, S. 228) benutt einen Zerstäuber aus Platin ohne Golblötung (die sich bald auflöst), mit einer darunter mündenden, 3 bis 4 mm weiten Dampsdusse, beren innerer Teil aus Platin, der außerhalb der Kammern befindliche Teil aus Kupfer besteht. Beide Röhren gehen durch eine in der Kammerwand eingelötete Bleihülse, in der sie mit Glycerinkitt eingekittet sind.

In Freiberg, wo man wegen der dort unvermeiblichen vollständigen Ab-

fühlung der Röstgase teinen Gloverturm anwenden tann, führte man früher die Salpetersäure durch Kastaden ein. Diese sind jest durch von Wolf tonstruierte und in Fig. 217 n. 218 gezeigte Glasinjettoren ersest worden. Ein Glasrohr a, von 28 mm Durchmesser ist bei a mit einem engeren Zentralsrohre a, verschmolzen. Bei b besinden sich drei Glasvorsprünge, um das innere Rohr a, zu stützen, und bei c vier solcher, um die Platinkapillare d zu stützen. a, besitzt einen Trichter e zum Einlauf der Salpetersäure. Die aus Platinsiridium bestehende Kapillare d ist mit einem Dampsrohre verdunden und wird im Zentrum von a, durch einen Kautschulzspen f und die Glasvorsprünge cc gehalten. Die Mündung von a, ist 6 bis 7 mm weit. Die Salpetersäure



sließt durch e in den ringförmigen Raum zwischen  $a_1$  und  $a_2$  und wird durch den aus der Platinkapillare ausströmenden Dampf in der Kammer zerständt. Das Ganze ist in der Kammerwand bei g durch eine Kantschukverbindung befestigt, so daß man es leicht heransnehmen und reinigen kann.

Botut (D. R.-B. Nr. 122 920) führt Salpeterfäure (ober Lösung von Ratriumnitrat, s. u.) durch einen Dampfinjektor in die vom Gloverturm zur ersten Kammer führende Röhre ein, mit der lächerlichen Behauptung, daß man dadurch zwei Drittel der Salpetersäure im Bergleich dazu erspare, wenn man sie durch den Glover oder direkt in die erste Kammer einsühre.

Andere injizieren auch in die lette Kammer etwas Salpeterfäure, wie wir weiter unten sehen werden.

Die Aufbewahrung ber Salpeterfäure auf ben Rammern ober bem Gloverturm erfolgt meist in großen Tonkrügen, ober in einer Anzahl kleinerer

Krüge, ober gewöhnlicher gläserner Säureballons, welche alle durch Glasheber in der Art verbunden sind, daß der Ablauf nur von einem derselben mittels eines mit hahn versehenen hebers geschieht (Fig. 219). Größere Gefäße für Salpetersäure kann man aus einzelnen Steinplatten unter Anwendung eines Kittes aus feinpulverigem Asbest und verdünnter Wasserglaslösung zusammensig. 219.

feten, welchen man zur Konfistenz von Glafertitt zusammenknetet, am besten unter Beimengung von gemablenem Schweripat (vergl. S. 102).

E. Pohl (Deutsch. Bat. Nr. 30188) verwendet eiserne Gefäße, welche inwendig mit in Paraffin getränktem Asbesttuch ausgekleidet sind. Die Rietung des eisernen Mantels erfolgt in der in Fig. 220 gezeigten Art, wobei die Säure nirgends mit dem Metall in Berührung kommt.

Ginführung einer mafferigen Lofung von Natronfalpeter.

Schon vor vielen Jahren ließen manche Fabriten eine Lösung von Natronsalpeter in bunnem Strahle in die Bleikammern einfließen. Dies ift ichon längst aufgegeben worden, weil man babei nicht allein Natriumsulfat in die Saure einführt, was für viele 3wede nicht angeht, sonbern auch an ber Ginflufftelle eine Korrofion bes Bleies burch bie Salpeterfaure fast gar nicht gu vermeiben ift. Diefelbe Methobe in wenig veranderter Form ift als ein englifches Erfindungspatent von Burnard (14. August 1875) wieder aufgetaucht, ohne viel praktischen Erfolg zu haben. Man follte ben Natronfalpeter als Löfung in dunnem Strable birett in die Bleitammer einführen, am beften gleich gemischt mit Schwefelsaure durch eine Art Injettor mittels eines Dampfftrahles, also ganz ähnlich bem Sprengelschen Bafferstaub (f. u.). Der hauptvorteil bes Berfahrens wurde barin gesucht, daß babei nicht, wie bei bem Erhiten bes Salpeters mit Schwefelfaure burch bas beiße Dfengas, bie falpetrige Saure gu niedrigerem Drybe (N2O) oder Stidftoff reduziert werde. Diefer Borteil ift aber jebenfalls ein fehr geringer, ichon barum, weil eine folche Berfetzung bei bem großen Sauerstoffüberschuß in ben Röftgasen nicht in merklicher Beife ftattfindet (vergl. S. 456 f.); er wird jedenfalls bei weitem durch ben in ber Brazis gefundenen Nachteil überwogen, bag die Salpeterlöfung durch ben Dampfftrahl nicht lange genug in Suspenfion gehalten wird, um durch die Rammergafe zerfett zu werben, und somit eine Menge fluffiger Salpeterfaure auf bem Boben der Kammer anlangt, mit den daraus stets solgenden üblen Resultaten. Auch muß man so viel Dampf dazu anwenden, wozu ja noch der aus dem Gloverturme stammende und der durch die Berdampfung der Salpeterlösung selbst erzeugte kommt, daß die Säure in der ersten Kammer viel zu schwach für den Gebrauch wird. Zwar behauptet der Patentträger, durch seine Methode 1 Proz. Salpeter vom Gewichte des Phrits zu ersparen, aber das werden ihm wenige glauben. Später (Chom. Nows 37, 203) spricht er nicht mehr von Salpeterersparnis, sondern behauptet nur, man könne ganz gut dabei starte Kammersäure erzielen.

Dagegen scheint es tunlich, ben Salpeter als mässerige Lösung ober auch aufgelöft in Rammerfäure durch ben Gloverturm zugleich mit ber Rammerfaure und Nitroje einlaufen zu laffen, wo er also im Turme selbst sofort unter Bilbung von Natriumsulfat und Salpeterfaure zerfet wird, und wobei bie Salpeterfaure burch die benitrierende Wirtung des Turmes vollständig in gasförmige Stidftoffornbe übergeht. Naturlich ift biefes Berfahren, ebenfo wie bas vorige, auf ben Fall beschränkt, bag bas Natriumsulfat nichts schadet, wenn 3. B. famtliche Saure bes Gloverturmes gur Sulfatfabritation, für Superphosphat und bergl. bestimmt ift. Es ftellt unstreitig die einfachst bentbare Art ber Salpetereinführung vor, welche famtliche Borgige der Einführung von Salpeterfäure in fluffiger ober in Dampfform vereinigt: leichte Regulierung, Ginführung beliebiger Mengen auf einmal, völlige Bermeibung von Gasverluften, abfolute Ausnutung bes Salpeters, Wegfallen aller Einrichtungen zur Bersetzung bes Salpetere ober zur Fabrifation ber Salpeterfaure, Erfparnis von Arbeitslohn und Rohlen (bei Salpeterfaure), Bermeidung der Unannehmlichkeit des Handhabens entweder von Glasballons mit Salpeterfäure oder von feurig-flussigem Natriumbisulfat — einem nie recht vorteilhaft zu verwertenden Artifel.

Diesen Borteilen steht freilich ein Nachteil gegenüber, ber in ben meisten Fabriken zur Aufgebung des Berfahrens geführt hat. Man findet nämlich, daß das auf diese Weise entstehende Natriumsulfat in den Türmen, Reservoirs und Berbindungsröhren kristallisiert und Berstopfungen veranlaßt. Man müßte zwei Glovertürme haben, und nur einen davon für Gay-Lussackure, ben anderen nur für Säure zur Sulfatfabrikation brauchen. Dies würde sehr unbequem und für kleinere Fabriken gar nicht durchführbar sein.

Blinthorn (Engl. Bat. Nr. 1084, S. 1878) läßt eine Löfung von Natriumnitrat vom fpez. Gew. 1,35 in regelmäßigem Strome auf Schwefelsfäure laufen, die fich in einer vom Byritofengas geheizten Pfanne befindet, und zieht die Löfung von Natriumfulfat von Zeit zu Zeit ab. Auf diesem Wege wird faum alles Nitrat zersetzt werden; auch ift die saure Löfung von Natriumsfulfat kaum zu verwenden.

Potut (Deutsch. Bat. Nr. 125 005) will eine Lösung von Natriumnitrat zwischen dem Gloverturm und der ersten Kammer zerstäubt einblasen (vergl. S. 461). Speifung ber Rammern mit falpetrigen Gafen, bie als Rebenprobutt bei Drybationen erhalten werben.

Einige früher gemachte und teilweise in der Praxis ausgeführte Borschläge haben sich keines nachhaltigen Erfolges erfreuen können. So hat man z. B. in Frankreich versucht, als Rebenprodukt bei der Entwidelung der Salpetergase noch Oxalsanre zu gewinnen, indem man Melasse mit Salpetersaure erhipte und die salpeterige Saure in die Rammer führte. Die Ausbeute an Oxalsaure war aber nicht hinreichend groß, um mit deren Fabrikation aus Sägespänen durch schmelzende Alkalien konkurrieren zu können.

Ebensowenig hat ein Borschlag von Laing und Cossins Ersolg gehabt, Natronsalpeter mit arseniger Säure oder Chromoxyd zu erhitzen, um arsensaure ober chromsaure Alkalien und daneben salpetrige Säure für den Bleistammerprozeß zu gewinnen (Wagners Jahresber. f. 1862, S. 207). Dagegen ist es gewiß tunlich, daß die bei der Fabrikation von Arsensaure oder Antimonsäure mittels arseniger resp. antimoniger Säure und Salpetersäure, bei derzienigen von Phtalsäure und Naphtalintetrachlorür und Salpetersäure u. s. w. die frei werdenden und in der ersten Zeit dieser Fabrikation so gut wie verloren gehenden Sticksossyde in eine Bleikammer geleitet würden, gesetzt, es sei eine solche vorhanden. Dieser Borschlag hat jedoch wenig Bedeutung, seitdem es gelungen ist, durch bloße Berührung mit überschüsssisser Luft und Wasser den größten Teil der Sticksossyde wieder zu Salpetersäure zu regenerieren, was in den betreffenden Fabriken jetzt regelmäßig, meist mittels eines "Plattenturmes", S. 107, geschieht.

Ein eigentümlicher, eine Zeitlang in der Tennantschen Fabrik in Glasgow ansgeführter Prozeß ist der von Dunlop erfundene (Dingl. polyt. Journ. 151, 48); er ist jedoch schon längst wieder aufgegeben worden. Dunlops Berfahren ist zwar sehr sinnreich und arbeitet gut, ist aber kompliziert und versangt gleichzeitige Darstellung von Chlorkalk. Man zersetzt babei ein Gemenge von Kochsalz, Natriumsalpeter und Schwefelsäure in großen eisernen Cylindern. Die Hauptreaktion babei ist jedenfalls folgende:

$$3 SO_4 H_2 + 2 NO_3 Na = 4 Na Cl$$
  
=  $3 SO_4 Na_2 + N_2 O_3 + 4 Cl + 3 H_2 O_5$ 

aber nur bei Einhaltung bestimmter Temperaturgrenzen wird die Reduktion nicht weiter als dis zu salpetriger Säure gehen. Es bleibt also ein Rücktand von Natriumsulsat, während Chlor und salpetrige Säure sich gassörmig entwickeln. Man trennt beide Gase, indem man sie durch eine längere Reihe von bleiernen Woulst schweselschen ftreichen läßt, welche mit Schweselsäure von 1,75 spez. Gew. gefüllt sind; die letztere hält die salpetrige Säure zurück und verwandelt sich in starke "Nitrose", welche in derselben Art wie gewöhnliche Nitrose (s. später) zur Verwendung kommt; das Chlor aber geht unabsorbiert durch und wird in Chlorkalkkammern zu Nute gemacht. Der Vorteil bei dem Prozesse ist also der, daß man aus dem Kochsalz direkt ohne Darstellung von Salzsäure und ohne Auswand von Braunstein Chlor erhält; der Nachteil be-

steht darin, daß man die Nitrose mit Wasser verdünnen und nachher wieder konzentrieren muß (dieses wird jedenfalls jetzt durch den Gloverturm beseitigt sein), und daß man sehr leicht Sticksoffverbindungen verliert, neben recht großer Komplikation des ganzen Apparates.

Schon seit vielen Jahren wird zu Ütikon bei Zürich ber größte Teil bes Salpeters für die Kammern badurch erspart, daß man die bei der Fabrikation von Eisenbeize durch Behandlung von Eisenvitriol mit Salpetersäure und etwas Schwefelsäure entstehenden Dämpse in die Kammern leitet. Reuerdings ist dazu die Fabrikation von Kupfervitriol aus metallischem Rupfer, Schwefelsäure und Salpetersäure gekommen. In beiden Fällen entwickeln sich Gemenge von Stickstofforyden, die man früher einsach in die Luft gehen ließ, neuerdings allerdings wohl meist durch Zusuhr von Luft und Wasser in Plattentürmen und bergleichen wieder zu Salpetersäure regeneriert. Zu Ütikon läßt man sie ganz einsach in die Kammern gehen, wo sie ganz dieselben Dienste tun, als wenn man die Salpetersäure direkt verwendet hätte.

## Bufuhr von Baffer in Dampf- ober Staubform.

Das zur Bilbung von H2SO4 und zur Berbünnung berfelben bis auf ben für die Kammerarbeit erforderlichen Grad bienende Wasser muß den Gasen im Zustande möglichst seiner Berteilung dargeboten werden. Früher geschah dies überall und geschieht auch heute noch in der Mehrzahl der Fälle durch Einblasen einer gewissen Menge von Wasserdampf, der nach dem Ausströmen sich zu einem sehr seinen Nebel von slüssigen Tröpsichen verdichtet; in anderen Fällen aber durch Injizieren von mechanisch zerstäubten Wasser.

## Der Bafferbampf

wird stete in einem gewöhnlichen Dampfteffel entwidelt, nachbem bie über ben Schwefel - ober Riegofen liegenden Reffel allgemein aufgegeben worben find. Die Dampfteffel haben gang die übliche Konstruktion, und ift nur biefes zu bemerten, daß die für Speisung ber Bleitammern mit Bafferdampf bestimmten Ressel meist für einen niedrigen Druck eingerichtet sind; sie arbeiten selten bei über 2 Atm. Drud, meift nur bei 1 bis 11/2 Atm.; namentlich in England arbeitet man oft bei 1/2 bis 2/3 Atm. Dagegen arbeitet man in Gubfrantreich mit 3 bis 31/2 Utm. Drud. Gin hoher Drud hat gar feinen Zwed, wo es fich nur um Speisung mit Feuchtigkeit in folder Form handelt, bag ein größerer Raum baburch erfüllt wird, und schon wenig gespannter Dampf erfullt diefe Funktion, ebenso wie die weitere einer Beforderung des Zuges. Wenig gespannter Dampf läßt sich auch leichter auf berselben Höhe der Spannung erhalten, wie ftart gespannter, und gerade biefes ift für ben regelmäßigen Betrieb der Schwefelfäurefabrikation von großer Wichtigkeit. Es nlist nichts, daß der Betriebeführer den Dampfstrom noch so genau reguliert, wenn nach furzem die Spannung im Dampftessel entweder höher oder niedriger geworden ift; das kommt aber eben bei hochgespanntem Dampfe viel leichter vor, als bei

Nieberdrud. Freilich wird bei hochgespanntem Dampse die Kondensation zu stüfsissem Wasser in den Rohrleitungen weniger schnell eintreten; doch läßt sich dies durch gute Wärmeschummasse sehr verringern (s. u.). Nur der Grund ließe sich für den hochgespannten Damps ansühren, daß man ihn bester über die ganze Kammer verteilen könne, während zu wenig gespannter Tamps sich sich nach seiner Einströmungsstelle zu stülssigem Wasser verdichte und einen großen Teil der Kammer ohne Wasser oder Damps lasse. Daß dieser, freilich von manchen kontinentalen Fabrikanten als selbstverständlich angenommene Sat auf einer vorgefaßten, aber irrigen Meinung beruht, zeigt das Beispiel der Engländer, welche fast sämtlich mit wenig gespanntem Dampse arbeiten, wie oben erwähnt, dabei nur einen einzigen Dampsstrahl in einer Schmalseite der Kammer anwenden, und doch sinden, daß sich eine genügende Menge von Feuchtigkeit dis an das andere Ende der Kammer verbreitet (was ich freilich doch nicht für ein gutes Spstem halte; vergl. S. 467).

Natürlich tann man wenig gespannten Dampf auch aus einem bei Hochsbrud arbeitenden Ressel mittels eines Reduktionsventils erhalten und daher tann in kleineren Fabriken ein und berselbe Ressel gleichzeitig zur Speisung der Rammern und zum Betriebe der Steinbrechmaschinen, Luftpumpen und bergleichen dienen.

In Ofer z. B. stehen die Kessel unter einem Drude von 3 bis 3,5 Atmosphären; für die Rammern wird der Dampf aber auf 1 bis 11/2 Atm. herabreduziert.

Es ift sozusagen selbstverständlich, daß die Kammern mit dem Abdampf von solchen Maschinen gespeist werden können, welche hinter den Kolben noch etwas Spannung haben. Die Berwertung des Abdampses der Gay-Lussac-Lustpumpe für diesen Zwed war von mir längst viele Jahre in der Praxis ausgeübt worden, wie dies im Jahre 1879 in der ersten Aussage dieses Wertes 1, 370 und 524, in der zweiten S. 380 und 487 beschrieben ist. Ganz dieselbe Sache ist erst im Jahre 1886 von Sprengel zum Gegenstande eines englischen Patentes gemacht worden.

Um die völlige Gleichmäßigkeit der Dampffpannung tontrollieren zu können, worauf für einen geregelten Kammerbetrieb so viel antommt, findet man in manchen größeren Fabriten Registriermanometer (siehe die Beschreibung eines solchen von Schäffer und Bubenberg in Dingl. polyt. Journ. 227, 519). Man findet dann die Dampffpannung an einem Papierblatt aufgezeichnet, das um eine Trommel gewidelt ist, welche sich in 24 Stunden einmal um ihre Achse dreht.

Die Leitung bes Dampfes vom Dampflessel nach ben Kammern geschieht gewöhnlich in gußeisernen Röhren, welche mit einer ober mehreren Abzweigungen für jebe einzelne Kammer versehen sind. Die Hauptröhren jedenfalls, und womöglich auch die Zweigröhren, sollten bei ihrer großen Länge mit Umhüllungen versehen sein, um die Wärmeausstrahlung möglichst zu beschränken, wozu es ja sehr viele Mittel gibt; sonst wird man einen empsindslichen Berlust durch Kondensation in den Leitungsröhren erleiden. Ichenfalls müssen sie so angelegt sein, daß sie vom Kessel aus immer etwas ansteigen,

und daß das tondensierte Wasser nach dem Ressel zurücklaufen kann; wo aus lokalen Rücksichten dieser Borschrift nicht genügt werden kann, müssen au den verschiedenen niedrigsten Stellen automatisch wirkende Dampstöpfe zur Entsernung des Kondensationswassers angebracht sein, was bei engeren Dampsröhren überhaupt immer das Sicherste ist.

Die Dimensionen der Hauptleitung richten sich natürlich nach der Anzahl und Größe der dadurch zu versorgenden Kammern; schon um etwaige Drucktörungen auszugleichen, legt man, wo mehrere Dampstessel erforderlich sind, diese nebeneinander und gibt ihnen eine Hauptleitung mit Abzweigungen für jedes einzelne System. Die Abzweigungen für jede Kammer brauchen nicht über 25 mm lichte Weite zu haben, selbst wo die Kammern groß (bis 2000 cbm) sind und nur ein Dampsstrahl vorhanden ift. Sie werden aus



schmiebeeisernen, gezogenen Röhren a (bisweilen aus Aupferröhren) gemacht, bis zu kurzem Abstande von den Kammern, wo sie dann in einen Hahn oder ein Bentil b ausgehen, und an diesen ist dann ein Bleirohr e von gleicher Beite befestigt, welches in die Kammer selbst hineinragt. Dieses Bleirohr ist nicht birekt in die Kammerwand e eingelötet, sondern in die letztere ist ein kurzes, weiteres Bleirohr d eingesetzt, und das Dampfrohr ist nur lose in dassselbe eingestedt und mit Teerkitt und bergleichen gedichtet (s. Fig. 221). Zuweilen sindet sich statt bessen nur ein Kautschuftsprops, welcher aber nicht lange vorhält. Man kann dann bei Berstopfung der Ausströmungsöffnung durch Bleisusselbst das Dampfrohr leicht herausziehen und reinigen, und kann es sich ersparen, Mundstücke von Platina anzubringen, wie dies von Scheurerskelnner vorgeschlagen worden ist.

Zugleich ift aus der betreffenden Figur noch eine andere Einrichtung zu ersehen, welche ungemein empfehlenswert ist, nämlich ein einfaches Dued's

silbermanometer, bestehend aus einem gebogenen Glasrohre f, mit einer Stala g, eingesetzt in einen Stutzen h des Bleirohres c vermittelst eines Kautschufstopsens. Dieses Manometer, welches nicht nur viel billiger, sondern auch viel dauerhafter ist, als ein Metallmanometer in dieser Lage sein würde, gestattet es, den Druck unmittelbar vor dem Einströmen des Dampses hinter dem Regulierungshahne d zu beobachten, und gibt damit dem Betriebsleiter ein äußerst genaues Mittel zur Beurteilung und Regulierung der Dampseinströmung in die Hand. Etwa kondensiertes Wasser in dem Manometer läßt sich leicht in Rechnung ziehen.

Ein gut schließenber Dampfhahn ift einem Bentile mit Rabchen vorzuziehen, weil man bem letteren gar nicht ansehen tann, wie weit es geöffnet ift, während man an bem hahngriff sogar einen Grabbogen anbringen tann, welcher seine Stellung ganz genau festzusetzen erlaubt.

Selbsttätige Dampfregulatoren, wenn sie wirklich ihre Schuldigteit tun, ersparen viel Mühe, können aber doch beständige Überwachung von seiten des Betriebsführers nicht entbehrlich machen, da die Maschinerie leicht in Unordnung kommt.

In England wird meist für jebe Kammer nur ein Dampsstrahl angewendet, welchen man in der Richtung des Zuges gehen läßt. Gewöhnlich mündet das Dampsrohr neben, unter, oder selbst in dem Berbindungsrohre, welches das Gas von den Kiesösen, dem Gloverturm oder der nächst vorhergehenden Kammer aus einsührt, und unterstützt dadurch dessen Zugtraft wesentich. Manche ziehen es vor, den Damps ganz oben, manche, ihn mehr in der Mitte der schmalen Kammerwand einzusühren. Freilich läßt sich mit einem einzigen Dampsstrahle nur aussommen, wenn die Länge der Kammer nicht über 30 m oder höchstens 40 m ist; bei längeren Kammern würde er nicht dis an das Ende untondensiert bleiben. Übrigens ist dieses System insofern ganz rationell, als hierbei der vordere Teil der Kammer, welcher die meiste Säure macht und daher auch den meisten Damps braucht, ihn auf diesem Wege wirtlich erhält; doch gilt dies nicht von der ersten Kammer, die vom Gloverturm her so viel Wasserdamps erhält, daß ein Dampsstrahl an ihrer Stirnscite durchaus nicht angebracht ist.

Der Dampf sollte in die Kammer an der Decke oder doch am oberen Teile der Seitenwand eintreten. Die Erfahrung hat gezeigt, daß es nicht glinstig ist, den Dampf im unteren Teile der Kammer einzuleiten.

Die meisten Fachmanner stimmen heute barin überein, daß es unrichtig ist, ben Dampf nur an einer Stelle in die Kammer zu leiten. Man sollte sie nicht ber zufälligen Speisung ihrer verschiebenen Teile mit Feuchtigkeit übers laffen, sondern jeder Teil sollte gerade so viel empfangen, wie er braucht.

Auf bem Kontinent haben es ohnehin die meisten Fabrikanten stets vorgezogen, mehrere Dampfstrahlen für jede Kammer anzuwenden, um sich von allen Zufälligkeiten in der richtigen Berteilung, die bei Anwendung eines einzelnen Dampfstrahles eintreten können, frei zu machen. Diese Zweigstrahlen werden in rechtem Winkel zur Zugrichtung eingeführt, entweder in den langen Kammerwänden, nicht weit von der Decke, oder am gewöhnlichsten durch die

Rammerbede selbst, wo man dann die einzelnen Strahlen von dort aus leicht einstellen kann. So liegt z. B. in den Fabriken zu Oker das Dampfrohr oben auf ben Rammern; es gehen von ihm in Abständen von je 5,25 m Zweigröhren von 2 cm Beite in die Rammern, aus denen der Dampf durch mehrere kleine Öffnungen dicht unter der Kammerdede nach verschiedenen Richtungen hin ansströmt. Man wendet dort eine Dampspressung von 2 Atm. an (Bräuning, a. a. D., S. 137). Die meisten kontinentalen Fabriken haben eine ähnliche Einrichtung.

Wo ein Gloverturm vorhanden ist, braucht der erste Dampfstrahl nicht gleich vorn in die erste Kammer einzutreten, sondern erst 6 bis 10 m ober noch weiter hin, da die Kammer vorn schon vom Gloverturm genug Dampf empfängt.

Ein Apparat, burch welchen man den Dampf an vielen Stellen der Rammer einflihren und ihn dabei doch an einer einzigen Stelle regulieren kann,



wird von Scheurer-Reftner befchrieben (in Burg' Dict. d. Chimie 3, 149) und burch die Beichnung Fig. 222 veranschaulicht. a ift ein Hauptrobr von Rupfer, welches auf ber Mitte der Rammerdece ee1 hinläuft und durch bas Holzstud bb, gehalten wirb, ebenso wie bie 3weigröhren a. Die letteren find in Eutfernungen von je 5 m abwechselnd zur Rechten und gur Linten angebracht; fie find von Blei und gehen burch bie

Kammerbede hindurch, sind auch barin eingelötet. Der mit Strohseil überzogene Arm d dient dazu, um die Kommunikation zwischen a und e herzustellen. Wie man sieht, haben beide Röhren an der Berbindungsstelle nur Wasserverschlüsse, und kann also nur ganz außerordentlich niederer Dampsdruck angewendet werden. Das Hauptrohr a wird durch einen Hahn abgeschlossen und der Dampsstrom dadurch reguliert. Der Damps tritt am vorderen Ende der Kammer in das Rohr, wird also hauptsächlich durch die ersten Zweigröhren ausströmen, wo er am meisten gebraucht wird, weil zu ansang noch am meisten unveränderte schwessige Säure vorhanden ist. Das Rohr a muß Fall haben, um das kondensierte Wasser entleeren zu können. (Diese Einrichtung scheint kaum einen Borteil gegenüber einsachen Abzweigungen von einer geschlossenen Dampsröhre, dagegen den großen Rachteil zu haben, daß man nur einen höchst unbedeutenden Druck anwenden kann, und beim geringsten überschreiten desselben das Wasser aus den Bechern von a und e herausgeworsen wird. Auch

kann man auf diesem Wege nicht so leicht die verschiedenen Teile der Rammer nach Bedarf mit verschiedenen Dampfmengen versorgen.)

Böllig unsinnig, wie ich nicht anstehe zu erklären, ist die Art, wie bei dem in Papens Précis de Chimie industrielle (bis zur neuesten Auslage von 1877) abgebildeten und nach ihm von den meisten früheren Lehrbüchern gezeichneten Rammerspsteme die Dampseinströmung angedracht ist, nämlich zum Teil durch den Boden der Bleisammer, also durch die Bodensäure hindurch. Es ist einem Praktiter taum denkbar, daß dieses System, wenn es wirklich irgendwo in Blei, nicht nur auf dem Papiere, ausgesührt worden ist, nicht schon deim ersten Umbau der Rammern abgeschafft worden ist; denn die Erschütterung durch den Dampsstrahl wird allmählich ein Leden an der Löthstelle hervorrusen, dem man nicht abhelsen tann, weil man gar nicht an den Boden heran kann, der Dielung wegen; und wenn man diese, zum Schaden des Rammerbodens, wegschnitte, so könnte man vor der herablausenden Säure nicht arbeiten, dis die ganze Rammer entleert ist! Und warum sollte man alles dies ristieren, wenn gar kein Grund vorhanden ist, die Dampsröhren gerade so zu legen?

Die Gesamtmenge des für ein Kammerspstem benötigten Dampfes, welche man zur Beurteilung des nötigen Resselraumes und der Dimensionen der Hauptröhren annähernd tennen muß, hängt natürlich in erster Linie von der Menge des verbrannten Schwefels ab, in zweiter aber davon, ob ein Gloverturm vorhanden ist oder nicht, und in dritter davon, auf welche Stärte man die Säure in den Kammern bringt. Allgemeine Regeln lassen sich also nicht gut aufstellen. Die beiden letzteren Bedingungen sind zum Teil voneinander abhängig, da, je stärter die Kammersäure gemacht wird, um so weniger Wasser im Gloverturm verdampst wird, und umgekehrt. Wenn wir, um in England häusig vorkommende Berhältnisse anzuwenden, annehmen, daß die Kammersäure sämtlich 55° B. start gemacht und im Gloverturm auf 61° B. gebracht werde, so stellt sich der Bedarf an Wasserdamps wie folgt.

Fitr jebes Rilogramm verbrannten Schwefels werben erforbert:

1. zur Bilbung von 
$$\frac{98}{32}$$
 Schweselfäurehydrat  $\frac{18}{32}$  Wasser . . = 0,5625 kg

2. zur Berbünnung besselben auf 1,615 spez. Gew. (= 70 Proz.

$$80_4 H_2$$
)  $\frac{30 \times 98}{70 \times 32} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = 1,3125 kg$ 

$$1.8750 kg$$

Davon geht mit ben fortgehenben Gasen nichts verloren, ba biese burch ziemlich starke Schwefelsaure im Gay-Lussacturm streichen. Im Gegenteil wird bavon erspart bei Anwendung bes Gloverturms, wobei eine Konzentration von 1,615 (70 Proz.) auf 1,73 (80 Proz.) eintritt. Das entsprechende Wasser beträgt

$$\frac{10 \times 98}{70 \times 32} \cdot \cdots = 0,4375 \text{ kg}$$
es bleiben also übrig 1,4375 kg,

welche in den Kammern selbst geführt werden milssen; dazu muß man dann noch ein gewisses Quantum zurechnen sür den in den Leitungsröhren sich zu Basser verdichtenden Damps; aber es liegt auf der Hand, daß man dasür teinen allgemeinen Ansat machen kann, weil hierbei alles von der Länge, Umshüllung u. s. w. der Röhren abhängt. Alles in allem gerechnet muß man ohne Gloverturm mindestens das Zweiundeinhalbsache und mit demselben das Doppelte des verdrannten Schwesels an Basserdamps im Dampssessel erzeugen. Wo, wie stets auf dem Kontinent, die Kammersäure verdünnter gemacht wird, wird sich natürlich der Bedarf an Damps entsprechend höher stellen.

## Anwendung von zerftäubtem Baffer.

Statt ber Speisung ber Kammern mit Basserdampf ist von Sprengel (englisches Patent vom 1. Ottober 1873) die Speisung mit staubförmig verteiltem, stüssigem Basser vorgeschlagen worden. Seine Gründe sind folgende: daß der Dampf das Bolumen der Gase durch seine Hise noch vergrößert, und infolgedessen mehr Kammerraum und Salpeter gebraucht wird, und daß man dieses vermeiden könne durch Einführung des Bassers in stüssiger, nur hinreichend verteilter Form; zweitens, daß man auch die Kosten der Berdampsung auf demselben Wege ersparen könne. Das Wasser wird bei ihm allerdings selbst durch Anwendung von Damps zerstäubt, indem ein Dampsstrahl von



zwei Atmosphären Pressung durch eine Platinspige inmitten eines Wasserstrahles entweicht, wie es Fig. 223 zeigt (wo a das Dampfrohr, b das Wasserschr bebeutet), aber dabei sollen 20 Gewichtsteile Dampf 80 Gewichtsteile Wasser in einen Nebel verwandeln. Solche Strahlen werden in den Kammersseiten, je 12 m voneinander abstehend, angebracht und mit Wasser von einem hochstehenden Reservoir versehen. Sprengel behauptet, daß auf diesem Wege zwei Drittel der Kohlen erspart werden, wosür ihm als Beispiel die Düngerssabrit zu Barking Creek diente, wo zugleich an Schweselsties 6½ Proz. und an Salpeter 14¾ Proz. erspart worden sein soll. Jene Fabrit besaß keinen Gay-Lussac oder Gloverturm. Bei Fabriken, die mit Gloverturm arbeiten, gibt Sprengel zu, daß die Ersparnis an Kohlen ein Drittel weniger aussmachen werde. (Obiges ist einem Zirkular von Sprengel vom 20. Juli 1875

entnommen, bessen wesentlicher Inhalt in den Chom. Nows 1875, 32, 150 reproduziert ist.)

Man muß natürlich ben Baffer- und Dampfhahn genau aufeinander regulieren, und die beiden Ausströmungsöffnungen muffen eine ganz spezielle Form haben, damit wirklich ganz feiner Bafferstaub und nicht gröbere Tropfen entstehen, welche sofort zu Boden fallen und nur dazu dienen, die Kammersfäure zu verdünnen (vergl. S. 472).

Ein anderes Berfahren zur Zerstäubung von Waffer ftatt eines Dampfftrables ift in ber Chemischen Sabrit Griesheim und baraufbin mit großem Erfolge in anderen Fabriten eingeführt worben. Die Berftäubung bes Baffers wird hier nicht durch einen Dampfftrahl, sondern dadurch hervorgebracht, daß man bas Baffer unter mindeftens zwei Atmofphären Drud aus einer Blatinfpise ausftrömen und gegen ein Platinscheibchen anprallen läßt. Zwei Reihen folcher Bafferftrablen find auf der Rammerbede in Entfernungen von 6 m angebracht. hierdurch wird die gange Rammer mit einem Baffernebel angefüllt, welcher mit bem vom Gloverturm tommenden Dampf bas fämtliche für ben Prozes notige Baffer liefert. Das Baffer muß forgfältig filtriert werben, weil fonft bie Ausströmungsöffnungen balb verftopft fein würben; bafür erfpart man aber die erhebliche Ausgabe für Dampferzeugung. Die fruher gehegte Furcht, baß bie Einführung bes Baffers in fluffiger fatt in Dampfform bie Temperatur unter die für ben Rammerprozeg guuftigfte Grenze berabmindern tonne, ift volltommen grunblos. Bu Griesheim bemertte man, bag bie vom Gloverturm mit 35° antommenden Gase in ber Kammer balb auf 50° tamen. Uhnliche Bemertungen find oft gemacht worben; am ausgebehnteften von Lunge und Raf (vergl. im 7. Rap.). Dies ertlart fich leicht baburch, bag bie infolge ber chemischen Reaktionen frei werbende Wärme viel bedeutender als die vom Dampfe hineingebrachte ift, und bag fogar die burch bas Gintreten von fluffigem Baffer hervorgebrachte lotale Abfühlung in ben meiften Fällen nur gunftig wirfen fann (vergl. nächftes Rapitel).

Dan tonnte gegen bie Ginführung bes nötigen Baffere in Staubform einwenden, daß Dampf boch vorzuziehen fei, weil er auf seinem Bege burch bie Rammer nur allmählich tondensiert und auf biefem Wege bie Feuchtigkeit gleichmäßiger in ber Rammer verteilt wurde. Aber biefer Ginwurf hat feine Beltung, und wurde fie nicht haben, felbft wenn teine Schwefelfaure in ber Rammer ware. Gine Berechnung zeigt, daß bas für jedes Rilogramm Schwefel eingeführte Gas, nämlich 8345 Liter bei 50° und 760 mm Drud, nur 0,6868 kg Bafferdampf enthalten tann, mahrend die gange für Bilbung von gewöhnlicher Rammerfäure erforderliche Baffermenge beinahe bas Bierfache hiervon beträgt; baber muffen brei Biertel bes in die Rammer eintretenden Dampfes jedenfalls fofort ju Baffer tonbenfiert werben. Die in ber erften Auflage, S. 329 und 330 gegebene Berechnung Schwarzenberge wird hier nicht wiederholt, weil fie die Tatfache außer acht läßt, daß die Spannung bes Bafferbampfes in der Rammer burch bie Begenwart von Schwefelfaure bebeutend verringert wird, weshalb bie Berechnung für unfere Zwede nutlos ift. Surter (Journ. Soc. Chem. Ind. 1881, p. 52) wendet in richtiger Beije Regnaults Tabelle ber Spannung von Bafferbampf in Schwefelfauren verschiebener Starte auf ben vorliegenden Fall an, und gibt eine Rurve, welche es gestattet, die Spannung für jebe dazwischen liegende Ronzentration zu finden. Aber auch bies ift nicht richtig für ben hauptsächlich arbeitenden Teil ber Rammern, ba Regnaults Bestimmungen nur bis 350 geben, also lange nicht bis zu ber gewöhnlichen Rammertemperatur, und es nicht zuläsig ift, Spannungen bei 600, 800 und barüber burch einfache Unwendung von Regnaults Tabelle ober Surters Diefe Lude ift burch eine langere Beobachtungsreihe von Rurve abzulesen. Sorel ausgefüllt worden (Zeitschr. f. angew. Chem. 1889, S. 272). Sorels Tabelle erstreckt sich auf Säuren von 44 bis 82 Proz. H2 804, und auf Temperaturen von 10 bis 95°. Wir haben fie oben S. 165 abgebruckt, mit Hinzufügung ber ben Brozentgehalten entsprechenben Bolumgewichte, was für ben prattifchen Gebrauch bequemer ift. Am Schluffe biefes Rapitels geben wir auch noch eine Tabelle, welche diese Dampffpannungen bei der Reduktion von Gasvolumen auf die Bedingungen ber Rammeratmofphare in Berechnung gieht.

Die Bebeutung bieser Tabelle soll an dieser Stelle nur an einem einzigen Beispiele erläutert werden. In einem speziellen Falle war die Temperatur bicht an der Kammerwand 80°; die an dieser herablausende Säure hatte 52,5°B. (57,2°D.) = 66 Broz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, und die Wasserdampsspaunung an dieser Stelle war demnach = 39 mm. Nur 6 om innerhalb der Kammer war die Temperatur schon 95°; aber bei dieser Temperatur muß eine Säure, deren Wasserdampsspaunung = 39 mm ist, schon eine Stärke von 56,5°B. (64,5°D.) = 72,33 Broz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> haben, und dies war wirklich der Fall. Wir werden die Wichtigkeit hiervon im 7. Kapitel besser verstehen.

In Anbetracht ber großen, burch die Gegenwart ber Schwefelfaure besingten Berringerung der Wasserdampsspannung muffen wir schließen, daß der in die Kammer eingeführte Dampf fast sofort zu einem Flüssigkeitsnebel tonbensiert wird, und dies muß die angebliche Überlegenheit des Dampses gegenüber einem genügend sein zerstäubten Wasserstrahl beinahe auf Rull herabbrilden.

Allerbings muß das Waffer äußerst fein zerstäubt sein; sonst, wenn es als wirklicher Regen heruntertropft, verdünnt es die Rammerfäure in unerträglicher Weise, was um so schäblicher wirkt, als die verdünnte Säure auf der stärkeren Kammersäure schwimmt und lange Zeit nichts davon an der Stelle bemerkt wird, wo man die Säure abzieht, die sie auch dort erscheint, wo es dann aber zu spät ist, um das Übel schnell abzustellen. Dieser Unfall wird eintreten, wenn die Ausströmungsspitzen nicht recht sunktionieren, und dies hat verschiedene Fabriken dazu gebracht, die sonst so günstige Einführung des Wassers in Staubsorm wieder aufzugeben.

Eine Form eines Platinzerstäubers, tonstruiert von F. Benker in Paris, ist in Fig. 224 (a. f. S.) in natürlicher Größe gezeigt. Die Entjernung zwischen der Ausströmungsöffnung a und den Anprallscheichen b ist verstellbar, indem b mittels einer Spindel hin und her bewegt werden kann, auf deren oberen Teil ein feines Gewinde geschnitten ist, welches in einer Mutter c an der Spige der chlindrischen Erweiterung läuft. Schraube und Mutter sind

ans einer Legierung von Platin und Iridium gemacht, welche sich nicht abnuten kann. Man kann auf diesem Wege leicht die beste Entfernung zwischen a und b heraussinden, und nach völliger Entsernung von b die Öffnung a leicht reinigen.

Die neueste Form, die Benker den Platiniridiumspiten gibt, ist in Fig. 225 gezeigt. Hier ist das Plättchen nicht mehr verstellbar und die Duse ift durch eine Umkleidung von Hartblei geschlitzt.

Eine andere Art von Zerstäubern find die Gebr. Körtingschen "Streubilfen", die auf der Benntzung der Zentrifugalkraft beruhen. Dieser Zerstäuber (Fig. 226, aus Zeitschr. f. angew. Chem. 1888, S. 404) enthält in der





Fig. 226.



Berengerung eine Metallspirale, welche durch den Druck der Flüssigkeit an ihrem Orte festgehalten wird, während die Flüssigkeit bei ihrem Wege durch den schraubensörmigen Kanal eine treisende Bewegung annimmt, so daß sie beim Austritt gleichmäßig nach allen Seiten hin als ein tegelsörmiger Nebel zerstäubt wird. Die Öffnung und Spiralseder können für jeden gewünschten Grad der Feinheit des Nebels eingerichtet werden. Dieser Apparat ist ursprünglich zur Beseuchtung der Luft in Baumwollspinnereien und bergleichen, zur Niederschlagung von Staub, zur

Absorption von Säuredämpsen u. s. f. bestimmt. Er ist aber auch mehrsach aus Platin angesertigt und zur Zerstäubung von Wasser für Bleitammern angewendet worden. Diese "Streudüsen" wurden zu diesem Zwede zuerst aus Partblei mit Platinsutter gemacht, aber dies hielt die zerstörende Wirtung der Rammeratmosphäre nicht aus und mußte durch massive Platindüsen ersett werden. Selbst diese aber halten sich nicht so gut wie gläserne Austrittsspizen, wie sie in Fig. 227 gezeigt sind. Das Glasrohr a ist bei a' zu einer Spize ausgezogen und hier ganz gerade abgeschnitten, damit das Wasser ganz zentral und nicht etwa seitwärts heraustommt. Man reguliert die Öffnung

fo, daß in 24 Stunden 900 bis 1000 Liter Wasser ausstr wird etwa 3/4 mm weit sein muffen.

Das Glasröhrchen a wird in bem Hartbleimundstüd bunnen Kautschutringes b in ber Art befestigt, daß es nic



und durch ben Wasserbruck swird. Innerhalb a besindet Spirale e aus Bronze, Säure dazu kommt, sich bas dicke Rautschukrohr c Dieser Apparat ist in de Rammer in solcher Weise a Strahl in horizontaler Rich und daß man daß Ganze i oder Einsetzens einer neuen Spiehmen kann.

Wenn man das Glast. Hartbleimundstüd b einsetz, besten so tut, daß beim Einsetz, besten so oben gerichtet ist, so braucht. Spize vorher aus dem Ringe b nicht sest einzudrücken oder geral sondern nur mit einer drehender zu sixieren, das übrige besorgt Wasserstahl sicherer und besser. 5 Atm. Wasserdud und gut regulie kommen keine Tröpschen, sondern ein Luft dahinwallender Staub.

Diese Zerstäuber haben sich in größten Fabriten seit vielen Jahren man bezieht die Streudufen wie ger und fertigt die gläfernen Mundstüde si wie sie hier mit allen Einzelheiten gezeh

Filr alle Arten von Wasserzerst muß das Wasser sorgfältig filtriert sein. besten durch Schwammfilter, um Berstopsv vorzubeugen. Benter bringt außerdem jedem Zerstäuber noch ein Metallsied an. arbeitet bei 2½ bis 5 Atm. Druck. Zu diese Zwecke bringt er einen kleinen Drucklessel a 0,8 bis 1 m weit, 2 bis 3 m hoch, der aufan mit ein wenig Drucklust in Gang gesest wir worauf dann die Nachspeisung mittels k Speisepumpe nun selbst ausreicht. Man w

nur von Zeit zu Zeit zusehen, ob die Bumpe nicht zu viel Baffer liefert, nung in diesem Falle ben Dahn etwas abstellen.

Die ganze von Benter zu biesem Zwecke getroffene Einrichtung, bie gleich eine Darftellung ber von ihm für ben "Intensivbetrieb" gebauten Kamern gibt, ist in Fig. 228 u. 229 gezeigt. Fig. 230 zeigt das kleine, vor jedem erstäuber angebrachte Filter in größerem Maßstabe. A ift eine kleine Lustempe, B ber Druckkessel, der aus einem alten Dampstessel hergestellt werden um. Auf ihm besinden sich zwei Sicherheitsventile, ein sehr kleines (a) für

ie Luft und ein größeres (b) für bas Baffer. Letteres muß mit 1/2 kg tehr als a belaftet fein und muß roß genug fein, bamit bie gange urch die Wasserpumpe D gelieferte Baffermenge baraus ausslieken tann, onft tann ein Platen bes Reffels B intreten. Das Baffer follte aber m regelmäßiger Arbeit nie Uber 30 om unter ber Dede bes Reffels fteben. Zwischen ber Wafferpumpe D und bem Reffel B ift bas Schwammfilter C eingeschaltet. Die Bumpe D ift eine gewöhnliche Reffelspeise-



pumpe und läuft ununterbrochen. Die Druckleitung EE führt das Waffer auf die Rammerbecke und enthält dort von je 5 zu 5 m Abzweigungen c, c, c, jede versehen mit einem Hahne und dahinter einem kleinen, aus Blei bestehenden Filter (Fig. 230), das inwendig ein sehr seines Drahtsteb enthält. Das Wasserrohr tritt dann in Schwanenhalsform durch die Rammerbecke hindurch und endet dort in den Platinzerstäuber, Fig. 225, statt dessen man aber nathrlich auch den (anderweitig sehr gut bewährten) Körtingschen Zerstäuber mit Glasduse, Fig. 227, verwenden kann.

Der Druck im Keffel B und weiterhin wird durch die Pumpe D untershalten; der Drucklufthahn auf B wird nur von Zeit zu Zeit einen Augenblick geöffnet, um die durch den Druck von Wasser gelöste Luft zu ersetzen.

Ein besonderer Borteil der Einführung von flüssigem Wasser in Standsform ist der, daß dabei die Rammertemperatur niedriger als bei Wasserden bei Ba merkeren Falle nicht das Freiwerden von latenter Barme ins Spiel kommt. Wir werden im 7. Kapitel sehen, wie nützlich eine solche Kühlwirkung ift. Der einzige Nachteil des Berfahrens ist der, daß die Öffnung der Zerstäuber leicht durch Schmutz verstopft, oder aber durch Abnutzung erweitert wird. Das erstere lätzt sich durch sorgfältiges Filtrieren des Wassers, das letztere durch passende Konstruktion des Zerstäubers vermeiden. Glas- oder Steinzeugspitzen halten dabei bester als solche aus Platin. Dieses Berfahren wird seit vielen Jahren in einer Anzahl von vorzüglich geseiteten Fabriken, z. B. in Griesheim, Aussig, ütikon, und an vielen Orten in Frankreich ausgelibt. Wo es fehlgeschlagen ist, kann man das ganz bestimmt ungenütgender Beaussichtigung zuschreiben.

Allerdings muß man während ber talten Bintertage ben hinteren Teil bes Rammerspftems baneben noch mit etwas Dampf speisen.

Einrichtungen gur hervorbringung bes Buges in ben Bleitammern.

Der zum Betriebe von Bleikammern erforberliche Zug wird auf versichiebenen Wegen hervorgebracht, zunächst und hauptsächlich burch die hohe Temperatur, mit der die Gase die Röstöfen verlassen, um in die Kammern einzutreten, wodurch auch die größere Dichte der Röstgase im Bergleich zu atmosphärischer Luft im kalten Zustande mehr als aufgewogen wird. Wir werden diese Faktoren für die verschiedenen Fälle berechnen (hauptsächlich nach Schwarzenberg), unter Zugrundelegung folgender Werthe für die Dichte der Gase und Dämpfe bei 0° und 760 mm Drud 1).

Bei 0º Temperatur und bem Drud von 760 mm Quedfilber

| wiegt | 1 | Liter | trodene atmosphä | irifd | ge | Lu | ft |  | • | 1,2932   | g  |
|-------|---|-------|------------------|-------|----|----|----|--|---|----------|----|
| ,,    | 1 | "     | Sauerstoff       |       |    |    |    |  |   | 1,4298   | "  |
| "     | 1 | "     | Stidftoff        |       |    |    |    |  |   | 1,2562   | "  |
| "     | 1 | "     | fcmeflige Gaure  |       |    |    |    |  |   | 2,8731   | ,, |
| "     | 1 | "     | Wafferdampf .    |       |    | •  |    |  |   | 0,804343 | "  |

Wir beginnen mit den Röstgasen aus Schwefelösen, deren Normalzusammensetzung S. 343 ff. = 0,1123 SO<sub>2</sub> + 0,0977 O + 0,7900 N pro Einheitsvolum berechnet worden ist, 1 Liter davon muß also bei 0° und 760 mm Druck wiegen:

$$0.1123 \times 2.8731 + 0.0977 \times 1.4298 + 0.79 \times 1.2562 = 1.4547 \text{ g}.$$

Wenn wir die Temperatur beim Austritt aus dem Schwefelofen  $=100^{\circ}$  annehmen (was erheblich unter der Wirklichkeit liegt), so würden die obigen 1,4547 g den Raum von  $\frac{273+100}{273}=1,3663$  Liter einnehmen,

und 1 Liter des Röstgases von  $100^{\circ}$  wurde  $\frac{1,4547}{1,3663}=1,0647$  g wiegen.

1 Liter atmosphärische Luft von 0° und 760 mm Druck wiegt 1,2932 g, bei 20° würde bieses Liter den Raum von 1,0733 Liter, bei 35° den Raum von 1,1282 Liter einnehmen, so daß selbst bei der höchsten Sommertemperatur von 35° 1 Liter Luft noch  $\frac{1,2932}{1,1282} = 1,1463$  g wiegen und somit erheblich schwerer als Röstgas von 100° sein muß.

Bei vorstehender Rechnung brauchte der in der Atmosphäre in wechselnder Menge enthaltene Wasserdampf nicht berucksichtigt zu werden, weil dieser durch

<sup>1)</sup> Diese Werte weichen von den heute als genau angenommen so wenig ab, daß die Endergebnisse badurch durchaus nicht verandert werden.

feine Ausbehnung im heißen Schwefelofen den Unterschied zwischen dem Gewicht bes Gasgemenges und bem der schwereren Luft nur vergrößern tann.

Infolge davon, daß das Gasgemenge im senkrechten Kanal des Schweselsosens leichter ift als die Luft, inuß es oben aus demselben mit einer Geschwindigkeit in die Bleikammer einströmen, welche dem Übergewicht des Drucks, den die Atmosphäre unten darauf ausübt, entspricht. Es muß solglich auf die bereits in der Bleikammer besindlichen Gase pressend wirken. Seine Geschwindigkeit oder die Ingkraft wächst mit zunehmender Höhe des senkrechten Kanals, der als Kamin wirkt, und es ist deshalb vorteilhaft, diesen möglichst hoch oben in die Bleikammer einmunden zu lassen. Indem man dadurch einen Übersluß von Zugkraft verfügbar macht, sichert man sich die Zusührung der nötigen Lustmenge, die man dann nach Bedürsnis durch Berengung der Einströmungsöffnungen mäßigen kann.

Eine zweite Ursache bes Zuges ift die Bildung der Schwefelsaure selbst, ba der Raum, welchen die dazu verbrauchten Gase einnahmen, nicht leer bleiben kann, vielmehr sofort wieder gefüllt werden muß. Die Berdichtung der Gase zu Schwefelsaure wirkt saugend auf die Umgebung.

Als britte Ursache bes Zuges wirkt endlich das sentrechte Abzugsrohr ober der Kamin, wodurch die nicht verdichteten Gase aus der letzten Bleikammer fortgesührt werden, oder vielmehr diese darin aussteigenden Gase selbst. Da diese den gesamten in die Bleikammer gelangten Sticksoff und nur 5 Bol.-Proz. des schwereren Sauerstoffs enthalten (1 Liter eines Gemenges von 95 Bol. N + 5 Bol O wiegt 1,263, gegenüber atmosphärischer Luft = 1,293), da sie in der Regel wärmer sind als die atmosphärische Luft, niemals aber kälter sein können, so müssen sie notwendig leichter sein als letztere. Dies ist ohne weiteres einleuchtend, so daß es überstüssiss schwerzes, zum Beweise die Gewichtsberechnungen auszusühren.

Benn man die Stickftoffsuren nicht durch einen besonderen Prozeß, welchen wir später besprechen werden, wieder gewinnt, so enthalten die Gase allerdings einen Teil jener Säuren und eine kleine Menge von Schweselsdioryd, wodurch sich ihr spezisisches Gewicht etwas vergrößert. Wir werden aber später sehen, daß dieser Einfluß nur sehr gering sein kann und gegen die Ursachen, welche die Berkleinerung des spezisischen Gewichtes bewirken, versichwindet.

Die Zugkraft, welche burch die angeführten Ursachen entsteht, bedingt die Menge von Luft, die durch Öffnungen von bestimmter Größe in den Apparat einströmen kann. Wir haben schon oben mitgeteilt, daß es nicht genügt, bloß diesenige Lustmenge einzusühren, welche zur Umwandlung des gesamten verbrannten Schwefels in Schwefelsäure nötig ist, daß vielmehr zu einem guten Ersolge des Prozesses ein Überschuß von Sauerstoff ersorderlich ist, welcher erfahrungsgemäß etwa 5 Bol. Proz. der aus dem Bleikammersystem auseströmenden, nicht zur Bildung von Schwefelsäure brauchbaren Gase betragen soll. Wir haben auch bereits zu einem anderen Zwede a. a. D. berechnet, daß, um dieser Forderung zu entsprechen, auf je 14 Bol. Tle. Schwefelbioryd, welches 14 Bol. Tle. Sauerstoff enthalten und weitere 7 Bol. Tle. dieses Gases

zur Umwandlung in Schwefelsäure bedürfen, außerdem noch 5,18 Bol. Die. Sauerstoff als Überschuß erforderlich sind, und daß mit diesen

also zusammen 100+24,68=124,68 Bol.-Tle. atmosphärische Luft für je 14,00 Bol.-Tle. Schweselbiorph, welche zur Schweselsäurebildung erzeugt werden sollen, in die Bleikammern eingesührt werden milsen. Hierauß berrechnet sich, daß für je 1 Bol.-Tl. Schweselbiorph  $\frac{124,67}{14}=8,906$  Bol.-Tle. Luft nötig sind.

Nun wiegt aber 1 Liter Schwefelbioryd bei 0° Temperatur und bem Drud von 760 mm Quedfilber 2,8731 g. Das Schwefelbioryd besteht aus gleichen Teilen Schwefel und Sauerstoff; hiernach enthält 1 Liter bei 0° und 760 mm Spannung

Es sind folglich für je 1,43655 g Schwefel, welche verbraucht werden follen, 8,906 Liter Luft von 0° Temperatur und 760 mm Spannung nötig. Daraus berechnet sich, nach der Proportion

$$1,43655:1000 = 8,906:x$$

baß für je  $1000\,\mathrm{g}$  ober  $1\,\mathrm{kg}$  Schwefel  $\frac{8906}{1,43655}=6199\,\mathrm{Riter}$  ober  $6,199\,\mathrm{cbm}$  Luft von  $0^{\mathrm{o}}$  und  $760\,\mathrm{mm}$  Drud  $=6,199\times1,2932=8,017\,\mathrm{kg}$  in den Schwefelofen eingeführt werden milfen. Bei  $20^{\mathrm{o}}$  nimmt dieses Gewicht das Bolum  $\frac{273\,+\,20}{273}\times6199=6653\,\mathrm{Riter}$  ein.

Um nun noch die Feuchtigkeit der Luft in Berückfichtigung zu ziehen, müffen wir für mit Feuchtigkeit gefättigte Luft die Wasserdampsspannung e nach der Formel  $V'=\frac{V\times760}{b-e}$  einführen, wo b den Barometerstand der beutet. Bei  $20^{\circ}$  ist e=17.4 mm, also werden für b=760 die odigen 6653 Liter den Raum von 6809 Liter dei völliger Sättigung mit Wasserdampf einnehmen, b. h. 2.34 Proz. mehr als dei völlig trockener Luft. Es lohnt also nicht, die Beränderungen des Feuchtigkeitsgehaltes in der Luft in Berechnung zu ziehen.

Nach obigem ist es ohne weiteres klar, daß das Luftvolum, welches durchsichnittlich für einen gewissen Berbrauch von Schwefel nötig ift, auch von der Hobe bes Standortes der Fabrik, welche den mittleren Barometerstand bestimmt, abhängt. So nimmt z. B. in München das entsprechende Luftquantum einen um etwa 5,5 Proz. größeren Raum ein als in Marseille.

Der Forderung, mindeftens bie nötige Menge, also ein Minimum von Luft in ben Apparat einzuführen, ift leicht zu genügen. Die Erfüllung biefer Forberung sichert aber ben guten Erfolg ber Operation noch nicht, da biese ebensowohl burch einen zu großen, über das oben gegebene Dag hinausgebenden Uberschuf, als durch Mangel von Luft gestört wird. Die nachteiligen Wirfungen eines Überfluffes von Luft sind zwar nicht so groß als diejenigen, welche burch Mangel baran verurfacht werben, aber fie find immerhin bedeutend genug, um zu veranlaffen, bag alle mögliche Sorgfalt zur Bermeibung berfelben aufgeboten werbe. Bunachst wirft überfluffige Luft abfühlend auf bas Gasgemenge ein, wodurch fie den guten Bang bes Prozesses erheblich beeinträchtigen tann. Sobann füllt fie unnötigerweise einen Teil bes Raumes ber Bleitammern aus. ber badurch unwirksam gemacht wirb. Endlich wirkt fie noch nachteilig auf bie Bildung ber Schwefelfaure, inbem fie bie ale Material bienenden Gafe verbunnt und baburch die Energie ber chemischen Wirtung fcwacht. Die Regulierung ber einströmenden Luftmenge ift eine Sauptschwierigkeit bei ber Schwefelfaurefabritation, weil diefe ben häufigen Beranderungen in ber Beschaffenheit ber Atmosphäre angepaft werben muß. Dazu ift die gröfte Aufmertsamteit erforberlich, indem ber Fabritant jene Beranberungen fortmahrend burch Bergrößerung ober Berkleinerung ber für bas Ginftromen ber Luft und bas Ausftromen ber unbrauchbaren Bafe bienenben Offnungen auszugleichen fuchen muß. Der Apparat muß unter allen Umftanden einen Überfluß an Rugfraft besitzen, den man durch Berkleinerung der erwähnten Offnung so weit verminbern tann, als es bie jebesmaligen Umftanbe für einen guten Bang bes Brozeffes erfordern. Dies geschieht mit Silfe ber Stopfen, durch welche die Bugöffnungen in ber Tir bes Schwefelofens fo viel als nötig verschloffen werben, und mit Silfe ber Schieber ober Dedel, durch welche bas Basabaugsrohr nach Bedürfnis gesperrt wird.

Obgleich nun die Menge der Luft sowohl durch Sperrung des Abzugsrohres, als auch durch Berengerung der Einströmungsöffnungen vermindert
werden kann, so ist es doch nicht gleichgiltig, welches dieser beiden Mittel man
wählt. Durch das erste wird nämlich die am Ende des Apparates auf den
Inhalt der Bleikammern saugend wirkende, — durch das zweite aber die am
Ansang des Apparates auf den Inhalt der Bleikammern pressend wirkende
Zugtraft vermindert. Durch das erste Bersahren wird solglich die Pressung
im Inneren der Bleikammern vermehrt, — durch das zweite wird sie dagegen
vermindert. Deshalb strömen dei einer zu bedeutenden Sperrung des Abzugsrohres die Gase aus allen etwa in den Bleikammern befindlichen Öffnungen
mit Heftigkeit aus, wobei die Einströmung der Luft in den Schweselosen
ihren regelmäßigen Fortgang nehmen kann. Wenn man dagegen die Öffnungen
in der Tür des Schweselosens zu sehr verkleinert, so saugen die Bleikammern an Stellen, die nicht vollständig gegen die Atmosphäre abgeschlossen
sind, Luft ein.

Ebenso wie die Verminderung des Luftzuslusses tann auch die Vermehrung besselben auf zweierlei Beise bewirkt werben, nämlich durch Vergrößerung der Ausslußöffnung im Abzugerohre oder durch Erweiterung der Ginflußöffnungen

in ber Tur bes Schwefelofens. Die Rammern faugen bann bei ju bebeutender Bergrößerung ber Ausflußöffnung, alfo bei zu geringer Sperrung des Abzugerohres, Luft ein, mahrend bei ju großer Erweiterung der Ginflußöffnungen im Schwefelofen die Gafe infolge vermehrter Preffung aus unbichten Stellen ber Rammern ausstromen. Dies ift gang befonders beim Öffnen der Tür des Schwefelofens zum Einbringen der Beschickung wahr-Beibes muß baburch vermieben werben, bag man bie Große ber Ausflußöffnung der Gafe in ein richtiges Berhältnis jur Größe der Ginflußöffnung ber Luft bringt. Man nimmt als Regel an, daß erstere zwei Dritteile ber letteren betragen foll. Bei bem von Schwarzenberg angewenbeten Apparat ging die Arbeit gut von statten, wenn die Ausslußöffnung der Gase 110 und die Ginflugöffnung der Luft 165 gem Racheninhalt hatte. Beränderungen, welche diese Größen infolge von atmosphärischen Einflussen erleiben muffen, laffen sich teine bestimmten Berhältniffe angeben; ber Fabrikant muß sich vielmehr durch eigene Beobachtung und durch Übung die nötige Routine in diefer Beziehung erwerben. Indessen wird in gut geleiteten Fabriten zur Kontrolle der Luftzuführung regelmäßig der Sauerstoffgehalt der aus dem Bleitammersyftem entweichenden Gafe bestimmt, worauf wir spater zuruck tommen werben.

Bei Röstgasen aus Riesöfen folgt aus den S. 345 gegebenen Daten, daß auf je 1000 Tle. Schwefel, welche in Form von Eisenbisulsid versbraucht werben,

```
375 Ale. Sauerstoff zur Oxybation bes Eisens,
1000 " " " Bildung bes Schwefelbioxybs und
500 " " Berwandlung bes Schwefelbioxybs in
Schwefelsture,
```

zusammen 1875 Tle. Sauerstoff zugeführt werden muffen.

Da nun 1 Liter Sauerstoff bei 0° Temperatur und 760 mm Quedfilbers brud 1,4298 g wiegt, so bilben bei biefer Temperatur und Spannung

```
375 g Sauerst. 262,3 Lit., die in der Luft mit 986,7 Lit. Stickst. gemengt sind. 1000 " " 699,4 " " " " " " 2631,1 " " " " " " 500 " " 349,7 " " " " " " " " 1315,5 " " " " "
```

1875 g Sauerft. 1311,4 Lit., bie in ber Luft mit 4933,3 Lit. Sticfft. gemengt find.

Demgeniäß müssen nach ber Theorie für je 1000 g Schwefel, welche man in Form von Eisenbisulsid verbraucht, 1311,4 + 4933,3 = 6244,7 Liter Luft von 0° Temperatur und 760 mm Quecksilberbruck zugeführt werden.

Rormale Riesofengase enthalten nach S. 346 8,59 Bol. Proz. SO2, 9,80 O und 81,54 N (ohne Berudsichtigung bes barin enthaltenen SO3).

Nach den auf S. 476 ausgeführten Gewichten der einzelnen Gase ergibt sich für 1 Liter des vorstehenden Gemenges berselben bei 0° Temperatur und 760 mm Quecksilberdruck das Gewicht von

0.0859.2.8731 + 0.0987.1.4298 + 0.8154.1.2562 = 1.4122 g

bagegen wiegt 1 Liter des Gasgemenges, welches bei der Berbrennung von freiem Schwefel in die Bleikammern geht, nach unserer auf S. 476 mitgeteilten Berechnung 1,4547 g. Das dei der Berbrennung von Eisenbisulfid gewonnene Gasgemenge ist also unter gleichen Berhältnissen bedeutend leichter und gibt folglich eine stärkere Zugkraft, als das dei der Anwendung von freiem Schwesel gewonnene.

Aus den hier gegebenen Berechnungen geht es hervor, daß das heiße Gasgemenge in sich schon die Bedingungen enthält, um Zug zu veranlassen, indem es erheblich leichter als die Luft ist, also stets das Bestreben haben wird, von den tieser liegenden Schwefels oder Pyritösen nach oben in die Kammern zu steigen. Dabei muß auch auf eine zweite, sehr wirksame Duelle sür Zugskraft hingewiesen werden, nämlich das Verschwinden von Gasen durch die Bildung von slässiger Schweselsause innerhalb der Kammern, welches notwendigerweise eine sangende Wirkung ausüben muß, freilich von allen Seiten her, nicht nur von den Rostosen (S. 477).

Neben biefen beiben im Befen bes Schwefelfaureprozesses felbst liegenben Quellen von Zugtraft muß man aber immer noch eine Borrichtung anwenden, welche einen weiteren Bug ausubt, namentlich ichon barum, weil anberenfalls bem Strome ber Bafe bie gewunschte Richtung nicht gegeben werben kounte. Im einfachsten Falle genügt bagu ein fentrechtes Abzugerohr hinter ober auf ber letten Bleitammer. Die belgische Kommission von 1854 zog sogar biefe Einrichtung berjenigen bor, wobei bie lette Bleitammer mit bem Schornfteine in Berbindung gebracht ift, weil hierbei ber Bug ju ftart werben tonnte, und viele Fabriten arbeiten auch in diefer Beife gang gut, obwohl man ben Grund nicht anertennen tann, daß es megen ber bebeutenberen Bugtraft eines Schornfteines fcmierig fein folle, ben Abflug untonbenfierter Gafe gu verhuten und bie Bafe hinreichend langfam burch die Rammern zu führen. Es ift boch bekanntlich ungemein leicht, wenn man ju viel Bug bat, ihn burch Berengung bes Abzugstanales zu mäßigen, bagegen nicht fo leicht, wenn man zu wenig Rug bat, ibn zu verstärken. Für den letteren 3med tann man einen Dampfingettor ober auch einen einfachen Dampfftrahl in ber Richtung bes Ruges anbringen; aber bies lettere ift eine fehr verschwenderische Einrichtung; man follte immer einen richtigen Rortingichen Injettor aus Bartblei anwenben. Dies tann an verschiebenen Stellen geschehen. Scheurer-Refiner (Bull. soc. chim. 44, 98) beschreibt seine Erfahrungen in biefer Richtung. Er wendete einen Rörtingschen Injettor an, ber eine Basmifchung von 7,9 Proz. Bafferbampf und 92,1 Proz. Luft hervorbrachte. Somit reichte eine Menge von 1814 kg Baffer in Dampfform zur Ansaugung ber Luft für Berbrennung von 7000 kg 45 prog. Schwefellies aus. Buerft war ber Injettor in dem in die erfte Rammer führenden Rohre angebracht. Dies ift ba. wo tein Gloverturm vorhanden ift, der beste Ort, weil bann ber Bafferbampf im Rammerbetriebe ausgenutt wird und mithin nichts toftet; aber wo ein Gloverturm ift, verursacht es einen Überschuß von Dampf in ber erften Rammer. Das Hartblei des Injektors wurde ziemlich schnell abgenust; Borzellan ließ fich nicht bafür verwenden, weil es balb fprang; bagegen zeigte fich ein bunner

Platinüberzug als Schut bes Hartbleiinjektors wirkfam. Es wurde danu versucht, ben Injektor zwischen ber zweiten und britten Kammer anzubringen, aber auch hier gelangte zu viel Dampf in die Kammer. Man vermeidet dies, wenn man ben Injektor in dem Auskrittsrohre aus dem Gan Lussaturm andringt; aber hier geht aller Dampf verloren, was das Berfahren zu teuer macht. — Bei selenhaltigem Kies verstopste sich ein zwischen den Kiesösen und den Kammern angedrachter Injektor so rasch durch niedergeschlagenes Selen, daß man immer zwei Injektoren nebeneinander anwenden mußte, von denen der eine gereinigt werden tonnte, während der andere im Gebrauche war. (Diese Berstopfungen werden die Berwendung von Injektoren sit den vorliegenden Iwed wohl stets ungünstig machen, obwohl die Frage ihrer Zerstörbarkeit durch die völlig aus Steinzeug bestehenden Injektoren der Bereinigten Tonwarenwerke in Charlottenburg im günstigen Sinne gelöst worden ist.)

Dampfinjektoren zwischen bem Gloverturm und der ersten Kammer sind bemnach nicht praktisch, und dies gilt auch von jedem anderen Teile des Systems, mit Ausnahme des Austrittsrohres. Da aber in diesem Falle der Dampf keine nützliche Berwendung in der Kammer selbst findet, so ist dieses Berfahren sehr kostspielig.

Bei Borhandensein eines Dampfinjektors muß man um so sorgfältiger regulieren, um nicht zu viel Zug zu bekommen, und hat schließlich nur ein teures Zugmittel statt des billigen, des Schornsteins, ohne daß man auch nur durch verminderte Notwendigkeit einer steten Beaufsichtigung und Regulierung entschädigt würde. Ein Schornstein ist ja doch zum Betriebe des Dampstessells unbedingt notwendig, selbst wenn die Fabrik keine Konzentrationsapparate oder sonstigen Feuerungen besitzt, was nur ausnahmsweise vorkommen dürste. Selbstverständlich muß, wenn der Schornstein die Bleikammern mit versehen soll, er diese erheblich an Höhe überragen; anderenfalls würde selbst ein kurzes, auf diese ausgesetzes Rohr besser ziehen.

Es tommt nur auf einen "Schornstein" hinaus, wenn man bas auf die Rammern aufgesetzte birekte Zugrohr von bedeutender Höhe macht (z. B. 15 m in den sübfranzösischen Fabriken). Wo aber mehrere Rammerspsteme in einer Fabrik zusammen tätig sind, wird es bequemer und billiger sein, die Gase in eine gemeinschaftliche weite Ese von gewöhnlicher Art zu führen, natürlich mit einer Zugregusierungsvorrichtung in dem Berbindungsrohre jedes einzelnen Spstemes mit der Esse.

Es ist nicht zweimäßig, für die Kammern eine Esse zu benuten, mit der anderweitige Öfen einer Sodasabrit (Flammösen u. s. w.) verbunden sind, da der Zug dann sehr veränderlich ist und die Regulierung des Kammerbetriebes ungemein erschwert wird. In kleineren Werten kann man dieses Berfahren nicht immer vermeiden, und muß dann den Zug um so sorgfältiger regulieren. Gerade in solchen Fällen sind die unten zu beschreibenden, sehstätig regulierten Absperrventile am meisten zu empfehlen.

Wo aus irgend welchem Grunde Kaminzug nicht ober nicht in hinreichender Weise ausreicht, wird man zu der unten zu beschreibenden Zugbeförderung auf mechanischem Wege (durch einen Bentilator) greifen mussen.

Die Beforberung bes Buges burch einen Schornftein ift um fo mehr anzuraten, wenn man, wie bies jest fast überall geschieht, einen Ban-Anffacturm am Ende bes Kammersystems aufstellt. Zwar muß man in biefem Falle ben Bug erft recht forgfältig regulieren, muß aber guvorberft über einen Uberfcug von Bugfraft bisponieren tonnen. Augerbem ift es eine große Annehmlichkeit, wenn man die für den Betrieb bes Gap-Luffacturmes unbedingt notwendige Laterne ju ebener Erbe ober in ber Bobe bes Rammerganges anbringen kann, was bei einem von dem Turme nach dem Kamin absteigenden Rugrobre leicht angeht; anderenfalls muß man immer bis zur ganzen Sobe des Turmes hinaufsteigen, was die Kontrolle fehr erschwert. Übrigens ift es an fich gang möglich, wenn ber Bay-Luffacturm fo aufgestellt ift, bag feine Svise bie Bobe ber Rammern bebeutend überragt, ihn felbft, ohne Schornftein, als Zugvorrichtung zu benuten, und dies geschieht auch in manchen Fabriten in der Tat, aber vermutlich manchmal nur aus Mangel an einem paffenden Die Rachteile biefes Systems werben burch folgende Stelle aus Ramine. bem amtlichen Altali - Inspektoren - Bericht für 1884, G. 74 verbeutlicht: "Dr. 2256. Das Austritterohr für bas Rammerinftem, in welchem Bpritflein verbrannt wirb, war fruber oben auf bem Bay-Luffacturme. 3ch fand hier bei meinen brei ersten Revisionen eine große Menge Caure in die Luft gehend. Der Direttor hat feitbem biefen Auslag mit bem haupttamine verbunden, und findet, daß er jest den Zug in den Kammern beffer regulieren tann. Seit diefer Anderung find die Gasproben ausnahmslos gut ausgefallen."

Die neueren Kammerspsteme zu Oler sind mit Benutung der gegebenen Terrainverhältnisse so aufgestellt, daß die Röstöfen, Glovertürme, Rammern und San-Lussachparate terassenförmig zueinander gebaut worden sind; die Oberkante der Ausstührungsröhren in das Freie liegt 19 m über dem Niveau des Rostes der Kiesbrenner. (Zeichnungen des ganzen Systemes sinden sich bei Bräunings Auffat in der Preuß. Zeitschr. f. Berg-, Hitten- u. Salinen-wesen, 1877, Tas. II.) Wan kann dadurch den Zug besser regulieren, als bei älteren Systemen, wobei auf eine so systematische Ausstellung nicht Bedacht genommen worden war.

Nach birekten Mitteilungen waren bie Berhältnisse in Ofer im Jahre 1902 wie folgt. Früher war ein im Jahre 1883 erbautes System durch ein im Gay-Lussackurm ausgehendes 60 cm weites Rohr mit dem Dampftesselschornstein verbunden. Der Zug war gut, aber der aus gewöhnlichen Ziegeln erbaute Schornstein wurde start angegriffen. Seit 1896, wo dieser Schorustein durch Konzentration des Dampstesselsbetriedes außer Funktion trat, werden die Sase direkt aus dem Gay-Lussackurm in die Lust abgeführt, und zwar bei allen sünf Systemen. Der Zug ist auch ohne künstliche Mittel ganz genügend, was sich aus der oben beschriedenen terrassensigen Anordnung leicht verstehen läßt.

Man hat in Oter gefunden (Bräuning, a. a. D., S. 137), daß es vorteilhaft sei, das die Gase aus der letten Kammer führende Rohr recht lang zu machen, wodurch die Schwantungen des äußeren Luftdruckes in den Kammern weniger zur Geltung kommen sollen und die Regulierung des Zuges

erleichtert werben soll. Jebenfalls schabet ein solches langes Rohr, trotz etwas größerer Reibung, nicht, sondern ist sogar sehr nützlich durch bessere Abkuhlung der Gase, ehe sie in den Gay-Lussacturm treten (s. u.). Von der Rhenania wird mir dies bestätigt (1902).

Häusig muß ein Schornstein zwei ober mehr Kammersysteme bedienen. Natürlich weiß jeder Fachmann aus der Analogie mit gewöhnlichen Fenerungseinrichtungen, daß es besonderer Sorgsalt bedarf, damit jeder der zu versorgenden Apparate denselben Betrag an Zugkraft erhält. Wo irgend möglich, wird man die Kanäle getrennt zum Schornstein führen und in diesen in der Art eintreten lassen, daß die verschiedenen Luftströme einander nicht hindern, am besten durch niedrige Trennungswände im Innern des Schornsteins. Sollte es nötig sein, mehr als ein Kammersystem in denselben Zugkanal abzuleiten, so muß man daran denken, daß der Zug in dem dem Schornstein näheren Teile des Kanals stärker als in dem bahinter liegenden Teile ist; durch passende Abmessungen, durch Bermeidung scharfer Winkel beim Eintritt der Zweigkanäle in den Hauptkanal, durch Trennungswände und durch Schieber-Regulierung kann man meist die nötige Ausgleichung erzielen.

Bisweilen lassen aber alle gewöhnlichen Maßregeln zur Herstellung bes gleichen Zuges sur Kammerspsteme im Stiche, selbst da, wo sie beide in gleicher Entfernung vom Kamin einmunden. Dann läßt man am besten die Zweigkandle in eine größere Kammer einmunden, aus der dann der nach dem Kamin führende Kanal abgeht. Diese Kammer sett man mit offenem Ziegelwert aus, natürlich nicht so weit, daß der Zug dadurch zu sehr behindert würde. Dies bewirft zahlreiche und stets wechselnde Ströme, welche es verhindern, daß einer der Hauptströme die anderen überwindet und somit ungleichen Zug veraulassen kan.

Eine eigentümliche Borrichtung zur Hervorbringung von Zug in den Bleikammern ift von E. L. Bogt (durch den Agenten Johnson) am 29. Juli 1875 in England patentiert worden, nämlich die, daß man durch den Wasserbampf, welcher die Kammern speist, zugleich Luft mit hineinsuhren läßt. Ein Rohr von 6 mm Öffnung führt unter 3 bis 4 Atm. Druck die nötige Menge Luft zugleich mit dem Dampfe ein, um den Schwefel des Phrits zu Schwefelstüre zu orydieren. Diese Zusuhr von Luft direkt in die Kammern selbst ift nur ganz ausnahmsweise zu empsehlen (7. Kapitel), kann jedoch unter Umständen wirklich nötig werden.

An einigen Orten läßt man ben (zu biesem Zwecke mit lose gestellter Fillung versehenen) Gloverturm selbst als Kamin wirken, bamit die Pyritösen immer guten Zug haben und nie ausblasen, während man babei boch ben Endauslaß so eng stellen kann, daß selbst in ber letzten Kammer noch immer etwas Druck vorhanden ist. Im nächsten Kapitel werden wir sehen, wie dieses Ziel sich noch vollkommen erreichen läßt.

Nach welchen Grunbfagen man bei ber Regulierung bes Luftzufluffes verfahren folle, ift schon früher an verschiebenen Stellen, besonders S. 275 ff. erörtert worden, und ist schon darauf hingewiesen worden, daß man ben Zug jedes einzelnen Schwefel- ober Riesofens vermittelft der Löcher in den Aschenfallturen regulieren muffe; es wird im folgenden Rapitel ebenfalls barauf zurückutommen sein. Hier ift nur zu bemerten, daß man jedenfalls dafür sorgen muß, daß genug Gesamtzug hinter den Kammern vorhanden sei, aber eben auch nicht zu viel; sonst würde, wenn man auch die Brenner selbst durch untere Absperrung vor übermäßigem Zuge schützt, um so mehr Tendenz dazu

Fig. 231.







vorhanden sein, daß die Luft an allen Eden und Enden und durch die feinsten Rigen in die Bleikammern eindränge und den Prozes in sehr unangenehmer Beise ftörte. Wenn man zu viel Zug hat, bekommt man gleich das Schrechtild

bes Schwefelfäurefabritanten: blaffe Rammern, worüber unten mehr zu fagen ift.

Man muß also immer eine Regulierungsvorrichtung für ben Bug in bem Ausführungsrohre für bie Bafe besiten, fei es, bag biefes Rohr in den Schornstein ober daß es dirett ins Freie geht. Biele Fabriten benuten bafür einen einfachen Schieber, für ben ein Schlit in dem betreffenden Bleirohre vorhanden ift, welcher entweder gar nicht oder nur durch Berschmieren mit Ton gedichtet wird. beutend vollommener ift bie in Fig. 231 und 232 gezeichnete Einrichtung. Fig. 231 zeigt eine Borberanficht mit teilweife weggeschnittenem Wafferverschluß, Fig. 232 einen Quer-Das Zugrohr aa breitet sich durchschnitt.



Fig. 233.

nach oben in einen rettangulären Behälter aus, welcher von einem Mantel  $b\,b$  für Wasserschluß umgeben ist, und der Schieber c ist allseitig von einem Mantel  $d\,d$  umgeben, welcher in den Wasserverschluß dei b eintaucht, so daß tein Gas hinaus- und keine Luft hineingehen kann. Die Kette, Rolle und das Gegengewicht efg dienen zum Stellen des Schiebers c.

In tontinentalen Fabriken findet sich sehr häusig die Einrichtung Fig. 233 (a. v. S.). Das Zugrohr aa ist von einer trommelförmigen Erweiterung b untersbrochen, die durch eine durchgehende horizontale Scheidewand c in zwei Teile geteilt ist. Dieses Diaphragma c ist von einer größeren Anzahl Löcher durchbohrt, deren Gesamtquerschnitt etwas größer als derjenige des Rohres aa ist. Wenn also alle Löcher offen sind, so ist dem Zuge gar kein hindernis geboten; das gegen kann man ihn ganz beliebig beschränken, wenn man eine größere oder geringere Anzahl der Löcher mit Bleis oder Tonpfropsen verschließt. Zu diesem Behuse ist der Raum über dem Diaphragma durch ein Türchen zusgänglich, oder, wie es im vorliegenden Falle gezeigt ist, die Trommel dient zu-



gleich als Laterne, enthält also zwei einander gegenüberstehende Öffnungen dd, von benen nur eine in der Figur sichtbar ift, welche mit Glasscheiben verschloffen sind; man nimmt eine der Scheiben fort, um zu den Löchern zu gelangen.

Besonders bei Rammern, welche nicht mit einem hohen Schornsteine arbeiten, also Zugschwankungen durch Beränderung des Windes und dergleichen ausgesetzt sind, empfiehlt es sich, neben den gewöhnlichen Zugregulatoren auch noch einen automatischen Regulator anzubringen. Man kann einen solchen herstellen, wenn man auf dem horizontalen Teile des Anstrittsrohres einen senkrechten Stutzen, etwa 30 cm weit, andringt, welcher durch eine in einem ringförmigen Wasserverschluß stehende Glode verschlossen ist. Die Glode

hängt an dem einen Arme eines Hebels, dessen anderer Arm so belastet ist, daß die Glode frei spielen kann. Bei dem richtigen Zuge nimmt dieser zweite Hebelarm eine gewisse Stellung an, in welcher eine damit verdundene Drosseltlappe in dem Austrittsrohre halb offen steht. Nimmt der Zug zu, so geht die Glode durch den äußeren Lustdruck herunter und schließt die Drosseltlappe zum Teil; umgekehrt wird die Drosseltlappe bei geringerem Zuge sich weiter öffnen.

Ein Zugregulator ähnlicher Art ift ber von G. Delplace, Fig. 234. Es bebeutet bier a bas Eintrittsrohr vom San-Luffacturm, b bas Absperrventil (fegelformig), c bas jum Austrittstanal führende Rohr, d bie Regu-



lierungsglode, welche in bem ftets bis  $e\,e$  gefüllten Bafferverschluß fitt, f ben Sebel, g das Gegengewicht.

In den Einzelheiten etwas verschieden und, wie es scheint, sehr genau regulierend ist die Borrichtung von W. G. Strype aus Wicklow (Engl. Pat. Nr. 705, 21. Febr. 1879). Die Bentile sind hier Scheiben von 0,3 m Durchmesser aus Hartblei, mit Führungslappen, und zwar sind zwei derselben in gleichen Entsernungen vom Drehpunkte des Hebels angebracht, um alle Schwantungen insolge der Kaminsaugung zu eliminieren; ihre Führungsklangen sind durch Wasserverschlüsse in dem Ausschlungsrohre gedichtet. An einem Ende des Pebels besindet sich die in Wasser eingetauchte Regulierungsglocke, am anderen Ende das Gegengewicht; außerdem ist aber, zur Kompensation des

Gewichtsverlustes, welchen die Bleiglode bei tieferem Eintauchen in den Wasserverschluß erleibet, an dem Hebel ein rechtwinklig abstehender Arm mit verschiedbarem Gewicht angebracht, wodurch der Schwerpunkt des Systems bei der Hin- und Herbewegung des Hebels jedesmal in entsprechender Weise verrückt wird. Schmiliche Drehpunkte sind stählerne Schneiben, und es sind keine dicht anschließenden oder der Abunzung unterworfenen Flächen vorhanden. Die Fig. 235 und 236 werden dies deutlicher machen. Es sind dies zwei verschiedene Konstruktionen, von denen Fig. 235 bester, Fig. 236 etwas billiger ist. Die Buchstaden bedeuten in beiden gleiche Teile, nämlich A die Bleiglode, A' das Wasserreservoir, die Köhren abc (welche in Fig. 236 fortfallen) die



Berbindung mit der Gastammer RR, in welche das Gaseintrittsrohr von ! Rammern I und das Austrittsrohr zum Ramin K mitnden; DD die dei Bentile, B den Hebel, an welchem sie wirken, e dessendt, C das Gez gewicht, dd' die Aufhängungshafen und Schneiden der Bentilationsstanze den Kompensationsarm für den Gewichtsverlust von A beim Eintand F dessendt, H (in Fig. 236) eine zur Abhaltung stärkerer Schwanzen den dienende Zwischenwand. — Ich glaube solche Regulatoren sehr empfelzu dürfen, möchte aber darauf ausmerksam machen, daß sie eine sortwahr Kontrolle des Kammerzuges nur erleichtern, nicht entbehrlich machen follen.

Mechanische Bugbeförberung in ben Bleitammern.

Während ans den S. 481 f. angeführten Gründen die anscheinend einfachste und (bei Ansnützung des Dampfes) rationellste Zugbeförderung durch Injektoren im Schwefelsurebetrieb keinen dauernden Erfolg gehabt hat, ist dies ganz entschieden der Fall mit der Anwendung von mechanisch betriebenen Bentilatoren, die es gestatten, sich von allen Zufälligkeiten des Windes und Wetters, sowie von den in vielen Einzelsüllen durch die Konstruktionen des Kammerspstems bedingten Schwierigkeiten unabhängig zu machen, und mit deren hilfe namentlich auch die Anwendung von Reaktionstürmen ohne Bedeuten wegen eines Zughindernisses geschehen kann.

Dublhanfer (Beitfchr. f. angew. Chem. 1902, S. 672) gibt an, bag bas Berdienft ber Ginfuhrung von Sartbleiventilatoren in bie Schwefelfaurefabritation dem Suttenbanmeifter Sagen in Salsbrude bei Freiberg gebührt, wo sich die Surch die Ginschaltung von langen Flugstaubkammern, S. 341, bedingte] große Entfernung ber Röftofen von den Rammern als ein fclimmes Zughindernis zeigte. Dort wurden 1878 zwei Rootiche Geblafe ans Bartblei aufgeftellt. 1882 folgte bann, angeregt burch ben in Freiberg erzielten Erfolg, die Fabrit von Matthieffen u. Degeler zu La Salle (30.), wo Schwefelfanre aus Blenderöftgafen gemacht wird, bie in einem Etagenofen mit mechanischer Rührvorrichtung erzeugt werben (S. 314). hier wurde ber nötige Bug burch gewöhnliche Mittel überhaupt gar nicht hervorgebracht werben tonnen, und wurden beshalb Bentilatoren amifchen bem Gloverturm und ber erften Rammer, sowie auch zwischen dem Gap-Lussacturm und dem Ramin angebracht. Diese Einrichtung funttionirte febr gut, als ich die Fabrit i. 3. 1890 besuchte. Damals bestanden die Bentilatoren aus mit Blei fiberzogenem Gifen; nach Dublhaufer ift man fpater ju Flugelwellen aus Bartblei in einem Behaufe ans Beichblei übergegangen.

Eine systematische Zugerzeugung burch Anbringung eines Bentilators zwischen bem Glover und ber ersten Kammer, und eines anderen zwischen der letten Kammer und bem Gay-Lussac, ist besonders von F. J. Falbing ausgebildet worden, vergl. Min. Ind. 7, 672. Hierburch wird der Zug in den Röstöfen unabhängig von den Druckverhältnissen in den Kammern, für die ganz andere Bedingungen maßgebend sind. Falbing verwendet ein inwendig ausgebleites Gußeisengehäuse und eine säurebeständige Welle und Flügel aus Hartblei. Seine Bentilatoren sind sehr solide konstruiert und machen pro Minute die 700 Umdrehungen.

Die Bentilatoren werben am besten burch Elettromotoren betrieben, was äußerst einfach und billig ist. Schon in der zweiten Auflage (Bb. III, S. 668) habe ich bringend empsohlen, dieser Sache mehr Ausmerksamseit zu schenken, nicht nur in solchen extremen Fällen wie in Freiberg, wo man die arsenhaltigen Gase durch 100 m lange Kandle von den Kiesbrennern zu den Kammern zu leiten hat, sondern sogar für den gewöhnlichen Betrieb, der dadurch von allen Zusälligkeiten, Schwankungen des Luftbrucks, ungenügendem Schornsteinzuge, Ausblasen bei der Beschickung u. s. w. befreit wird.

Niebenführ (1902) ift ber Anficht, bag man am beften einen Bentilator zwischen die Röftöfen und ben Gloverturm ftellen wurde, aber dies verbietet fich durch die hohe Temperatur und den Flugstaub. Unmittelbar hinter bem Gloverturm würde ein Bentilator auch noch fehr gut wirten, aber bier wird Hartblei fehr schnell zerfreffen, und man ftellt beshalb ben Bentilator gewöhnlich zwischen die lette Rammer und ben Bay-Luffacturm. Renerbings fabriziert jedoch die Firma Ernst March Söhne in Charlottenburg (jest i. F. "Bereinigte Tonwarenfabriten") fehr gute Steinzeugventilatoren, Die jedenfalls amifchen bem Gloverturm und der erften Rammer richtig funktionieren würben. (Rach Plath, Chem. 3tg. 1902, S. 1057, geht bies nur an, wo bie Temperatur nicht über 70° steigt, weil die Steinzeugventilatoren sonft Schaben Aber felbst bann wird man beffer einen zweiten Bentilator leiben tonnen). zwischen die lette Rammer und den Gap-Luffacturm ftellen. Bei febr langen Syftemen von fleinen Querschnitten, wie fie burch allmähliche Hinzuftigung von weiteren Rammern zu ursprlinglichen kleineren Anlagen entstehen, gibt es oft



unregelmäßige Arbeit bei starkem Salpeterverbrauch, was man burch rationelle Berwendung von Bentilatoren leicht abstellen kann.

Gewöhnlich macht man die Bentilatoren aus mit Hartblei überzogenem Eisen, ober ganz und gar aus Hartblei, aber die Achse ober Welle und die Lager müssen jedenfalls aus Eisen bestehen. Dies ist ein schwacher Punkt, besonders wo man gleichzeitig mit hitze und mit Säuren zu kämpfen hat. An sehr heißen Stellen, wo von Blei nicht die Rede sein kann, wird Guseisen verwendet, das nicht angegriffen wird, solange sich keine Säure darauf kondensieren kann. Hier sind immer die Zapsenlager noch ein schwacher Punkt, aber dies ist (nach Falding, Min. Ind. 9, 621) in solgender Weise von A. P. D'Brien überwunden worden. Er stelle einen gußeisernen Bentilator unmittelbar hinter die Röstösen, noch vor den Salpeterosen und den Gloverturm. Dieser Benztilator bediente süns herreshoss. Sies verbrauchen. Der Bentilator hat 60 cm Öffnung beim Ein- und Austritt und besteht vollständig, einschließlich der Welle, ans

Sußeisen, das mit einem 25 mm biden Überzuge von Asbestitt überzogen ist. Die Temperatur im Inneren ist etwa 540°C. Die Zapfenlager werben nicht geölt, sondern aus mehreren 10 mm Röhren mit Wasser überströmt. Basser befindet sich auch in einem jedes Lager umgebenden Mantel und in der Ölkammer als Schmiermittel. Nach neun Monaten hatte man bei diesem Appa-

rate noch keinen Pfennig für Reparaturen ober Öl gebraucht. Schmiedeiferne ober stählerne Teile sind nirgends in Berührung mit dem Gase, nur Gußeisen, sonst bietet die Konstruktion des Apparates nicht Besonderes.

Fig. 237 bis 239 zeigen bie Ronftruftion eines Bartbleiventilatore, nach freundlicher Mitteilung von Berrn Leutpolb, in ben Dora - Lys - Werten bei Bont Saint-Martin, Fig. 237 (a. v. S.) im Aufriß, Fig. 288 im Horizontalschnitt, Fig. 239 in perfpettivifcher Anficht bes Gehaufes. Man fieht beutlich, wie bie eiferne Belle burch einen **Hartbleimantel** geschütt ift.

Benter (Mitteis lung aus 1902) braucht für Intenfivbetrieb, d. i. Produktion von 8 kg 53° Säure pro Kubiks meter Rammerraum,



stets Wassergasstäubung und mechanische Zugbeförberung durch Bentilatoren, die er am liebsten zwischen zwei Gap-Lussactürme stellt. Wo nur ein Gap-Lussacvorhanden ist, kommt der Bentilator hinter diesen, dahinter aber noch ein kleiner Turm mit Wasserieselung, um die Säurenebel niederzuschlagen, wozu Benker den Plattenturm (S. 422) allen übrigen Apparaten vorzieht. Er stellt diesen dann so hoch auf, daß die darin gebildete schwache Säure gleich in den Gloverturm laufen kann. Die Wirkung des Bentilators sieht Benker

nicht barin, bag er mehr Luft ansaugen foll, als ein großer Schornstein es tun wurde; die Luftmenge muß fich ja gang nach bem Bedarf der Röftung richten, und muß nach ihm so reguliert werben, daß bei gewöhnlichen Riefen die Endgase 41/2 bis 5 Brog., bei tupferhaltigen Riefen bis 61/2 Brog. Sauerstoff enthalten (f. im 7. Rapitel). Bielmehr foll ber Bentilator nur die bei Schornsteinzug unvermeiblichen Schwantungen burch Wind, Sonnenschein u. f. w. vermeiben und Zugmangel verhitten. Aber auch beim Bentilator muß man bebenten, bag wir in ben Rammern nicht mit Luftvolumen, sondern mit Luftgewichten rechnen muffen, und muß ihn also minbeftens zweimal am Tage etwas regulieren, um ben Unterschied zwischen ber Tages- und Rachttemperatur auszngleichen. -Bersuche, einen Bentilator zwischen bem Gloverturm und ber erften Rammer aufzustellen, mifgaludten Benter, wegen bes viel großeren Angriffes burch bie heißen, mit Wafferdampf beladenen Gafe; auch erforberte er bort viel größere Dimenstonen und Rraft als die am Eube des Systems aufgestellten Bentila-Sogar Bentilatoren mit Umbullung von Bolvicfteinen, wie fle fich bei ber Salzfäurefabritation bewährt haben, wurden versucht.

## Bugmeffer (Anemometer).

Frither (S. 278) ift gefagt worben, daß das Combesiche Binbflugelanemometer fich zur Regulierung bes Ofenganges nicht eignet, weil es ein gu leicht verletbares Instrument ist. Wir müssen aber boch auf andere Anemometer hinweisen, die sich vorzüglich dazu eignen, zur Kontrolle des Zuges zu dienen. Zunächst das schon von Beclet angegebene Differentialanemometer, welches sehr genau wird, wenn man es (nach Fletcher) mit Ather füllt und noch anderweitig modifiziert, und wenn man (nach hart und Swan) bem Schenkelrohre eine bebeutende Neigung gegen die Horizontale gibt, so daß der Unterschied im Niveau der beiden Schenkel fich über eine große Lange verteilt und mit größerer Genauigkeit abgelefen werben kann. Bahrend bas urfprüngliche Becletiche Anemometer für fo geringe Buggefdwindigfeiten, wie fie ein Schornftein gibt, nicht brauchbar ift, so ift dies schon der Fall mit der Modifikation von Fletcher (beforieben im Third Annual Report on the Alkali Act, 1863, by the Inspector, for 1866, p. 54 seq.), und noch mehr mit ber Modifitation von Swan (fonstruiert 1869, beschrieben in Transactions of the Newcastleupon-Tyne Chemical Society, Jan. 26, 1871; vorgeschlagen auch unabhängig davon schon von Beter Hart, Chom. News 1870, 21, 200). Das physikalische Bringip, auf dem dieses Anemometer beruht, ift dieses: daß ein Luftstrom, welcher bei bem offenen Ende einer Röhre vorbeistreicht, darin ein partielles Bakuum hervorruft. Eine Anwendung biefes Bringips tann man in einem bekannten Spielzeug sehen, in welchem man eine Fluffigkeit in einem Glasrohre mehrere Boll in die Bohe fteigen läßt, indem man durch eine andere Röhre über fein offenes Ende hinwegblaft; bies beweist die Entstehung einer Luftverbunnung in dem ersten Rohre. Wenn man also ein gerades Rohr durch ein Loch in dem Mauerwert eines Rauchtanals oder Schornsteins, ober in ber Band eines Bleis rohre zum Abzug ber Rammergase u. f. f. einführt, so bag ber Gasstrom in bem

Ranal quer bei dem offenen Ende des Rohres vorbeistreicht, so wird darin ein partielles Bakuum gebildet werden, proportional zu der Geschwindigkeit des Stromes. Einer solchen Röhre wird sich aber auch die saugende Wirkung des Schornsteines selbst mitteilen, abgesehen von der Saugung, welche durch das Borbeistreichen des Stromes vor ihrer offenen Mündung entsteht, und für den gegenwärtigen Zweck muß man diese beiden Kräfte unterscheiden. Um dieses zu bewirken, muß man zwei Röhren in den Schornstein einsuhren, wovon die eine gerade endigt, die andere so gebogen ist, daß die Biegung dem Luftstrome entgegensteht; beide Enden sind offen. Beide Röhren werden nun die Luftvoerdünnung durch die Saugkraft des Kamins ersahren; aber in dem geraden Rohre wird diese vermehrt werden durch die Saugkraft der daran vorbeistreichenden Luft, während sie in dem gebogenen Rohre vermindert wird durch

ľ

ı

1





ben Drud ber hineinblasenben Luft. Die Differenz zwischen ber Saugkraft beiber Röhren wird also ber Wirtung bes Luftstromes in bem Kamine zuzusschreiben sein, und es bleibt nur übrig, diese Differenz zu messen, sum daraus die Geschwindigkeit des Luftstromes abzuleiten. Zu diesem Zwede werden die beiben Röhren mit einer U-förmigen Glasröhre verbunden, welche Wasser oder eine andere Flüssigkeit enthält; das Wasser wird dann in dem einen Schenkel in einem der Saugungsdifferenz entsprechenden Grade emporsteigen; da die saugende Kraft des Schornsteins gleichmäßig auf beibe Schenkel wirtt, so wird sie eliminiert, und die Niveaudifferenz entspricht nur der verschiedenen Wirtung, welche der Luftstrom auf das gerade Rohrende, an dem er vorbeistreicht, und auf das gedogene, in welches er hineinbläst, ausübt. Da diese Wirkung mit der Geschwindigseit des Luftstromes steigt und fällt, so kann man die letztere daraus ableiten. Wasser Gigent sich zur Füllung der U-Röhre nur dei Lustströmen von größerer Geschwindigseit als 1,5 m in der Sekunde; darunter wird

bie Niveaudiffereng zu tlein und ungenau und die Reibung an ben Rohrwänden absorbiert einen zu großen Anteil berfelben. Fletcher überwand bie baraus entstehenden Schwierigkeiten folgendermaßen. Um die Reibung ju vermindern, wendete er junachft, statt einer einfachen U-Röhre von etwa 1 cm Durchmeffer, zwei Cylinder aa' von 10 cm Durchmeffer an, welche am Boden burch eine kleine Röhre b verbunden sind (Fig. 240 a. v. S.). Indem nun die Oberfläche, auf welche ber Drud ausgelibt wird, hundertfach, dagegen ber Umfang, an welchem die Reibung ftattfindet, nur zehnfach vergrößert wird, fteigert fich auch die Empfindlichkeit um bas Zehnfache. Um bas Steigen und Fallen ber Fluffigteit genau beachten zu konnen, bienen metallene Schwimmer cc, mit einer febr feinen, auf der Drehbant eingeritten Horizontallinie, und der mit Nonius und febr feiner Schraubenabjustierung verfebene Magstab d erlaubt ben Niveaus unterschied bis auf 1/1000 Boll (gleich 0,025 mm) genau zu meffen. ist dies bei Anwendung von Wasser nicht möglich, weil bessen Beweglichkeit zu gering ist, infolge von Abhäsion an bem Glase; ba aber diese bei Ather nur 1/2000 so groß ist (nach Bersuchen von Fletcher), so tann man durch Füllung mit bem letteren jebe beliebige Benauigteit erreichen. Die Rigur zeigt zugleich. wie die beiben Glasröhren e und f vermittelft bes Rortes g in eine Offnung bes Zugrohres k fentrecht jur Zugrichtung, aber die Biegung von f berfelben gerade entgegenstehend eingefest und durch Gummischläuche hi mit ben Gefäßen aa' verbunden sind.

Das Fletchersche Anemometer ift später bedeutend vereinfacht und in ein U-Rohr mit Noniusablesungen verwandelt worden ("Taschenbuch für die Sodaindustrie u. f. w.", 1. Aust., S. 85).

In dem ursprünglichen Aufsate von Fletcher ist die mathematische Entwicklung der Gesetze für Ermittelung des Berhältnisses der Ablesungen zur Geschwindigkeit der Luftströme enthalten, und diese ist auch in der ersten Auflage dieses Werkes S. 312 bis 314 (vergl. auch S. 612) wiedergegeben worden. Wir geben hier nur die Schlußformel zur Ermittelung der Geschwindigkeit des Gasstromes v aus der Höhe der Athersäule (vom spez. Gew. 0,740) = p, für Temperaturen t (in Fahrenheitgraden) und Barometerdrucken h (in englischen Zollen):

$$v = \sqrt{p \frac{29,92}{h} \times \frac{519}{459 + t}} \times 28,55.$$

Die auf S. 495 ff. folgende Tabelle für die ben verschiedenen Ablefungen bes Anemometers entsprechenden Geschwindigkeiten gibt die Werte für die Formel

$$v=28,55 \sqrt{p}$$
;

bie Tabelle S. 498 ff. bient zur Korrektur für die Bariationen in der Temperatur bes Gasstromes. Die Korrektionen für kleine Bariationen im Barometerdruck sind meist nicht erheblich, können aber durch Multiplikation des aus den beiden erwähnten Tabellen abgeleiteten Wertes mit  $\frac{29,92}{h}$  für englische Zoll oder

760 h für Millimeter gemacht werben.

Eabelle gur Berechnung ber Luftgeschwindigfeit mit bem Ather= manometer, nach ber Formel  $v=28,55\sqrt{p}$ .

Die Ablesungen der ersten Spalte, in englischen Zollen, find auf Millimeter Waltipliation mit 25,40, die der zweiten Spalte, in engl. Fuß, auf Meter mit 0,3048 zu reduzieren. Lemperatur 60° f. = 15,55° C. Barometer 760 mm.

| Mejungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mit 0,3048 ju reduzieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                           |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Soll Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Buß per Set.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ablefungen<br>in<br>engl. Zou                                                                                                                                                                                     | Geschwindigs<br>leit der Luft in<br>Fuß per Sel. | Ablesungen<br>in<br>engl. Zoll            | Geschwindigs<br>feit der Luft in<br>Fuß per Set. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.001<br>0.002<br>0.005<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0.006<br>0. | 0,90g<br>1,277<br>1,564<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,0 | 0,035<br>0,036<br>0,037<br>0,038<br>0,039<br>040<br>041<br>042<br>443<br>445<br>445<br>46<br>17<br>18<br>19<br>60<br>61<br>65<br>65<br>66<br>67<br>66<br>66<br>67<br>66<br>66<br>66<br>67<br>66<br>66<br>66<br>66 |                                                  |                                           | 1                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,030 4<br>9,031 5<br>9,032 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,777<br>,862<br>,945<br>,027<br>,,107<br>5,187<br>5,265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,063<br>0,064<br>0,065<br>0,066<br>0,067<br>0,058                                                                                                                                                                | 7,223<br>7,279<br>7,385<br>7,390<br>7,445        | 0,098<br>0,099<br>0,100<br>0,102<br>0,104 | 8,938<br>8,983<br>9,028<br>9,118<br>9,207        |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ablejungen<br>in<br>engl. Zoll | Geschwindigs<br>feit der Luft in<br>Fuß per Set. | Ablefungen<br>in<br>engl. Zoll | Geschwindigs<br>feit der Luft in<br>Fuß per Set. | Ablefungen<br>in<br>engl. Zoll | Geschwindig-<br>teit der Luft in<br>Fuß per Set. |  |  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|
| 0,106                          | 9,295                                            | 0,192                          | 12,51                                            | 0,278                          | 15,06                                            |  |  |
| 0,108                          | 9,383                                            | 0,194                          | 12,57                                            | 0,280                          | 15,11                                            |  |  |
| 0,110                          | 9,469                                            | 0,196                          | 12,64                                            | 0,282                          | 15,17                                            |  |  |
| 0,112                          | 9,554                                            | 0,198                          | 12,71                                            | 0,284                          | 15,23                                            |  |  |
| 0,114                          | 9,639                                            | 0,200                          | 12,77                                            | 0,286                          | 15,28                                            |  |  |
| 0,116                          | 9,724                                            | 0,202                          | 12,83                                            | 0,288                          | 15,33                                            |  |  |
| 0,118                          | 9,808                                            | 0,204                          | 12,90                                            | 0,290                          | 15,38                                            |  |  |
| 0,120                          | 9,891                                            | 0,206                          | 12,96                                            | 0,292                          | 15,44                                            |  |  |
| 0,122                          | 9,972                                            | 0,208                          | 18,02                                            | 0,294                          | 15,49                                            |  |  |
| 0,124                          | 10,053                                           | 0,210                          | 13,08                                            | 0,296                          | 15,54                                            |  |  |
| 0,126                          | 10,13                                            | 0,212                          | 13,15                                            | 0,298                          | 15,59                                            |  |  |
| 0,128                          | 10,21                                            | 0,214                          | 13,21                                            | 0,300                          | 15,64                                            |  |  |
| 0,130                          | 10.29                                            | 0,216                          | 13,27                                            | 0,302                          | 15,70                                            |  |  |
| 0,132                          | 10,37                                            | 0,218                          | 13,33                                            | 0,304                          | 15,75                                            |  |  |
| 0,134                          | 10,45                                            | 0,220                          | 18,39                                            | 0,306                          | 15,80                                            |  |  |
| 0,136                          | 10,53                                            | 0,222                          | 13,45                                            | 0,308                          | 15,85                                            |  |  |
| 0,138                          | 10,60                                            | 0,224                          | 13,51                                            | 0,810                          | 15,90                                            |  |  |
| 0,140                          | 10,68                                            | 0,226                          | 13,57                                            | 0,312                          | 15,95                                            |  |  |
| 0,142                          | 10,76                                            | 0,228                          | 13,63                                            | 0,314                          | 16,00                                            |  |  |
| 0,144                          | 10,83                                            | 0,230                          | 13,70                                            | 0,316                          | 16,05                                            |  |  |
| 0,146                          | 10,91                                            | 0,232                          | 13,76                                            | 0,318                          | 16,10                                            |  |  |
| 0,148                          | 10,98                                            | 0,234                          | 18,82                                            | 0,320                          | 16,15                                            |  |  |
| 0,150                          | 11,06                                            | 0,236                          | 13,88                                            | 0,322                          | 16,20                                            |  |  |
| 0,152                          | 11,18                                            | <b>0,23</b> 8                  | 13,94                                            | 0,324                          | 16,25                                            |  |  |
| 0,154                          | 11,20                                            | 0,240                          | 13,99                                            | 0,326                          | 16,30                                            |  |  |
| 0,156                          | 11,27                                            | 0,242                          | 14,05                                            | 0,328                          | 16,35                                            |  |  |
| 0,158                          | 11,34                                            | 0,244                          | 14,11                                            | 0,330                          | 16,40                                            |  |  |
| 0,160                          | 11,42                                            | 0,246                          | 14,17                                            | 0,832                          | 16,45                                            |  |  |
| 0,162                          | 11,49                                            | 0,248                          | 14,23                                            | 0,334                          | 16,50                                            |  |  |
| 0,164                          | 11,56                                            | 0,250                          | 14,28                                            | 0,336                          | 16,55                                            |  |  |
| 0,166                          | 11,63                                            | 0,252                          | 14,34                                            | 0,338                          | 16,60                                            |  |  |
| 0,168                          | 11,70                                            | 0,254                          | 14,40                                            | 0,340                          | 16,65                                            |  |  |
| 0,170                          | 11,77                                            | 0,256                          | 14,45                                            | 0,342                          | 16,70                                            |  |  |
| 0,172                          | 11,84                                            | 0,258                          | 14,50                                            | 0,344                          | 16,75                                            |  |  |
| 0,174                          | 11,91                                            | 0,260                          | 14,56                                            | 0,346                          | 16,80                                            |  |  |
| 0,176                          | 11,98                                            | 0,262                          | 14,62                                            | 0,348                          | 16,85                                            |  |  |
| 0,178                          | 12,05                                            | 0,264                          | 14,68                                            | 0,350                          | 16,89                                            |  |  |
| 0,180                          | 12,11                                            | 0,266                          | 14,74                                            | 0,852                          | 16,94                                            |  |  |
| 0,182                          | 12,18                                            | 0,268                          | 14,79                                            | 0,354                          | 16,99                                            |  |  |
| 0,184                          | 12,25                                            | 0,270                          | 14,84                                            | 0,356                          | 17,04                                            |  |  |
| 0,186                          | 12,31                                            | 0,272                          | 14,90                                            | 0,358                          | 17,09                                            |  |  |
| 0,188                          | 12,38                                            | 0,274                          | 14,96                                            | 0,360                          | 17,13                                            |  |  |
| 0,190                          | 12,45                                            | 0,276                          | 15,01                                            | 0,362                          | 17,18                                            |  |  |

| Atlejungen .   | Gefchwindig:     | Ablejungen    | Gejdwindig:      | Ablefungen | Gefdwindig:      |  |  |
|----------------|------------------|---------------|------------------|------------|------------------|--|--|
| in             | teit der Luft in | in            | feit der Luft in |            | feit der Luft in |  |  |
| engl. Zoll     | Fuß per Set.     | engl. Zoll    | Fuß per Set.     | engl. Zoll | Buß per Sef      |  |  |
| 0,364          | 17,23            | 0,430         | 18,72            | 0,496      | 20,10            |  |  |
| 0 <b>,366</b>  | 17,28            | 0,432         | 18,77            | 0,498      | 20,14            |  |  |
| 0, <b>36</b> 8 | 17,33            | 0,434         | 18,82            | 0,500      | 20,18            |  |  |
| 0, <b>370</b>  | 17,37            | 0,436         | 18,86            | 0,510      | 20,38            |  |  |
| 0 <b>,372</b>  | 17,42            | <b>0,43</b> 8 | 18,90            | 0,520      | 20,58            |  |  |
| 0,374          | 17,47            | 0,440         | 18,94            | 0,530      | 20,78            |  |  |
| 0,376          | 17,52            | 0,442         | 18,99            | 0,540      | 20,98            |  |  |
| 0,378          | 17,56            | 0,444         | 19,03            | 0,550      | 21,17            |  |  |
| 0 <b>,380</b>  | 17,60            | 0,446         | 19,07            | 0,560      | 21,37            |  |  |
| 0,382          | 17,65            | 0,448         | 19,11            | 0,570      | 21,56            |  |  |
| 0,384          | 17,70            | 0,450         | 19,15            | 0,580      | 21,75            |  |  |
| 0,386          | 17,75            | 0,452         | 19,20            | 0,590      | 21,94            |  |  |
| 0,388          | 17,79            | 0,454         | 19,24            | 0,600      | 22,12            |  |  |
| 0,390          | 17,83            | 0,456         | 19,28            | 0,610      | 22,30            |  |  |
| 0,392          | 17,88            | 0,458         | 19,32            | 0,620      | 22,48            |  |  |
| 0,394          | 17,93            | 0,460         | 19,36            | 0,630      | 22,66            |  |  |
| 0,396          | 17,98            | 0,462         | 19,41            | 0,640      | 22,84            |  |  |
| 0,398          | 18,02            | 0,464         | 19,45            | 0,650      | 23,02            |  |  |
| U <b>,400</b>  | 18,06            | 0,466         | 19,49            | 0,660      | 23,20            |  |  |
| 0,402          | 18,11            | 0,468         | 19,53            | 0,670      | 23,38            |  |  |
| 0,404          | 18,16            | 0,470         | 19,57            | 0,680      | 23,55            |  |  |
| 0,406          | 18,20            | 0,472         | 19,62            | 0,690      | 23,72            |  |  |
| 0,408          | 18,24            | 0,474         | 19,66            | 0,700      | 23,89            |  |  |
| 0,410          | 18,28            | 0,476         | 19,70            | 0,750      | 24,73            |  |  |
| 0,412          | 18,33            | 0,478         | 19,74            | 0,800      | 25,54            |  |  |
| ,414           | 18 <b>,3</b> 8   | 0,480         | 19.78            | 0,850      | 26,32            |  |  |
| ,416           | 18,42            | 0,482         | 19,82            | 0,900      | 27,08            |  |  |
| A18            | 18,46            | 0,484         | 19,86            | 0,950      | 27,83            |  |  |
| .420           | 18,50            | 0,486         | 19,90            | 1,000      | 28,55            |  |  |
| 422            | 18, <b>5</b> 5   | 0,488         | 19,94            | 1,250      | 31,93            |  |  |
| A24            | <b>18,6</b> 0    | 0,490         | 19,98            | 1,500      | 34,97            |  |  |
| .426           | 18,64            | 0,492         | 20,02            | 1,750      | 37,77            |  |  |
| ,428           | 18,68            | 0,494         | 20,06            | 2,000      | 40,37            |  |  |

Tabelle der Werte von  $\sqrt{\frac{519}{459+t}}$  für Werte von t von 0 bis 1000zur Temperaturforrettion.

t find die Grade nach Fahrenheit, zurückzuführen auf Grade Celfius nach der Formel:  $t_1=\frac{(t-32)}{9}.$ 

$$t_1 = \frac{(t-32)}{9}$$

| t Grade F. | $\sqrt{\frac{519}{459+t}}$ | t Grade F. | $\sqrt{\frac{519}{459+t}}$ | t Grade F.  | $\sqrt{\frac{519}{459+t}}$ |
|------------|----------------------------|------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| 0          | 1,0634                     | 175        | 0,9047                     | 350         | 0,8010                     |
| 5          | 1,0577                     | 180        | 0,9012                     | 355         | 0,7985                     |
| 10         | 1,0520                     | 185        | 0,8977                     | <b>360</b>  | 0,7960                     |
| 15         | 1,0464                     | 190        | 0,8943                     | 365         | 0,7936                     |
| 20         | 1,0409                     | 195        | 0,8909                     | 370         | 0,7912                     |
| 25         | 1,0355                     | 200        | 0,8875                     | 375         | 0,7888                     |
| 30         | 1,0302                     | 205        | 0,8841                     | 380         | 0,7865                     |
| 35         | 1,0250                     | 210        | 0,8808                     | 385         | 0,7842                     |
| 40         | 1,0198                     | 215        | 0,8775                     | 890         | 0,7819                     |
| 45         | 1,0148                     | 220        | 0,8743                     | 395         | 0,7786                     |
| 50         | 1,0098                     | 225        | 0,8711                     | 400         | 0,7763                     |
| 55         | 1,0049                     | 230        | 0,8680                     | 405         | 0,7741                     |
| <b>6</b> 0 | 1,0000                     | 235        | 0,8649                     | 410         | 0,7729                     |
| 65         | 0,9952                     | 240        | 0,8618                     | <b>4</b> 15 | 0,7707                     |
| 70         | 0,9905                     | 245        | 0,8587                     | 420         | 0,7685                     |
| 75         | 0,9858                     | 250        | 0,8557                     | <b>42</b> 5 | 0,7663                     |
| 80         | 0,9812                     | 255        | 0,8527                     | 430         | 0,7641                     |
| 85         | 0,9767                     | 260        | 0,8497                     | 435         | 0,7619                     |
| 90         | 0,9723                     | 265        | 0,8467                     | 440         | 0,7598                     |
| <b>9</b> 5 | 0,9679                     | 270        | 0,8438                     | 445         | 0,7577                     |
| 100        | 0,9636                     | 275        | 0,8409                     | 450         | 0,7556                     |
| 105        | 0,9593                     | 280        | 0,8380                     | 455         | 0,7535                     |
| 110        | 0,9551                     | 285        | 0,8352                     | 460         | 0,7514                     |
| 115        | 0,9599                     | 290        | 0,8324                     | 465         | 0,7494                     |
| 120        | 0,9468                     | 295        | 0,8296                     | 470         | 0,7474                     |
| 125        | 0,9428                     | 300        | 0,8269                     | 475         | 0,7454                     |
| 130        | 0,9388                     | 305        | 0,8242                     | 480         | 0,7434                     |
| 135        | 0,9348                     | 310        | 0,8215                     | 485         | 0,7414                     |
| 140        | 0,9309                     | 315        | 0,8189                     | 490         | 0,7394                     |
| 145        | 0,9270                     | 320        | 0,8163                     | 495         | 0,7375                     |
| 150        | 0,9232                     | 325        | 0,8137                     | 500         | 0,7356                     |
| 155        | 0,9194                     | 330        | 0,8111                     | 505         | 0,7337                     |
| 160        | 0,9156                     | 335        | 0,8085                     | 510         | 0,7318                     |
| 165        | 0,9119                     | 340        | 0,8060                     | 515         | 0,7299                     |
| 170        | 0,9083                     | 345        | 0,8035                     | 520         | 0,7280                     |
|            | 1                          |            | 1                          | B .         | 1                          |

| t Grade F.  | $\sqrt{\frac{519}{459+t}}$ | t Grade F.  | $\sqrt{\frac{519}{459+t}}$ | t Grade F.  | $\sqrt{\frac{519}{459+t}}$ |  |  |
|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|--|--|
| 525         | 0.7261                     | 685         | 0,6736                     | 845         | 0,6309                     |  |  |
| 530         | 0,7243                     | 690         | 0,6721                     | 850         | 0,6297                     |  |  |
| 53 <b>5</b> | 0,7225                     | 695         | 0,6706                     | 855         | 0,6285                     |  |  |
| <b>54</b> 0 | 0,7207                     | 700         | 0,6691                     | 860         | 0,6278                     |  |  |
| 545         | 0,7189                     | 705         | 0,6676                     | 865         | 0,6261                     |  |  |
| 550         | 0,7171                     | 710         | 0,6662                     | 870         | 0,6249                     |  |  |
| 555         | 0,7153                     | 715         | 0,6648                     | 8 <b>75</b> | 0,6237                     |  |  |
| 560         | 0,7137                     | 720         | 0,6634                     | 880         | 0,6225                     |  |  |
| 565         | 0,7119                     | 725         | 0,6620                     | 885         | 0,6214                     |  |  |
| 570         | 0,7102                     | 730         | 0,6606                     | 890         | 0,6203                     |  |  |
| 575         | 0,7085                     | 735         | 0,6592                     | 8 <b>95</b> | 0,6192                     |  |  |
| 580         | 0,7068                     | <b>74</b> 0 | 0,6578                     | 900         | 0,6181                     |  |  |
| 585         | 0,7051                     | 745         | 0,6565                     | 905         | 0,6169                     |  |  |
| 590         | 0,7034                     | 750         | 0,6552                     | 910         | 0,6158                     |  |  |
| 595         | 0,7017                     | 755         | 0,6538                     | 915         | 0,6147                     |  |  |
| 600         | 0,7000                     | 760         | 0,6524                     | 920         | 0,6136                     |  |  |
| 605         | 0,6983                     | <b>76</b> 5 | 0,6511                     | 925         | 0,6125                     |  |  |
| 610         | 0,6967                     | 770         | 0,6498                     | 930         | 0,6114                     |  |  |
| 615         | 0,6951                     | 775         | 0,6485                     | 935         | 0,6103                     |  |  |
| 620         | 0,6935                     | 780         | 0,6472                     | 940         | 0,6092                     |  |  |
| 625         | 0,6919                     | 785         | 0,6459                     | 945         | 0,6081                     |  |  |
| 630         | 0,6903                     | 790         | 0,6446                     | 950         | 0,6070                     |  |  |
| 635         | 0,6887                     | 795         | 0,6433                     | 955         | 0,6059                     |  |  |
| 640         | 0,6871                     | 800         | 0,6420                     | 960         | 0,6048                     |  |  |
| 645         | 0,6856                     | 805         | 0,6407                     | 965         | 0,6037                     |  |  |
| 650         | 0,6841                     | 810         | 0,6395                     | 970         | 0,6026                     |  |  |
| 655         | 0,6826                     | 8 <b>15</b> | 0,6382                     | 975         | 0,6015                     |  |  |
| 660         | 0,6811                     | 820         | 0,6369                     | 980         | 0,6004                     |  |  |
| <b>66</b> 5 | 0,6796                     | 825         | 0,6357                     | 985         | 0,5994                     |  |  |
| 670         | 0,6781                     | 830         | 0,6345                     | 990         | 0,5984                     |  |  |
| 675         | 0,67 <b>66</b>             | 835         | 0,6383                     | 995         | 0,5974                     |  |  |
| 680         | 0,6751                     | 840         | 0,6321                     | 1000        | 0,5964                     |  |  |

Wenn man ben Druck in Millimetern ablieft, so substituiert man für 29,92 itberall die Zahl 760. Statt der Konstanten 28,55, welche für Zoll und Fuß gilt, nimmt man für Wetermaß 1,727, so daß die Formel, wenn v' die Geschwindigkeit in Wetern pro Sekunde und p' Ablesungen in Millimetern bedeutet, solgende Gestalt annimmt:

$$v'=1,727$$
  $\sqrt{p'}$ .

(Tabellen, welche nach dieser Formel für metrische Maße und Celfiusgrade berechnet sind, finden sich in des Berfassers "Chemisch-technische Untersuchungsmethoden, 4. Aufl. I, 165.)

Eine Korrektion für die verschiedene Ausbehnung des Athers im Instrumente selbst ist meist nicht nötig, da dieses nur der gewöhnlichen Temperatur ausgesetzt ist; sie beträgt für je 10° F. (gleich 5,55° C.) Abweichung von 60° F. = 15,85° C. nur etwa 1 Proz. der Geschwindigkeiten, welche die Tabelle angibt; bei niedrigerer Temperatur als 60° F. mehr, bei höherer weniger.

Um die Ablesung genauer zu machen, liest man erst die Höhe in einem beliebigen Schenkel des Instrumentes ab, kehrt dann den Strom um, indem man das Rohr e mit a und f mit a, in Berbindung sett, liest wieder ab und erfährt so das Doppelte des Druckunterschiedes, welchen die Saugung bei f hervorgerusen hat. Die so gefundene Zahl wird auf der Tabelle I abgelesen, und nach der Tabelle II sitr die Temperatur korrigiert. Wenn z. B. die erste Ablesung 1,039, die zweite, nach Umkehrung des Stromes, 0,861 war, so ist die Differenz 0,178. Nach Tabelle I ist die entsprechende Stromgeschwindigkeit 12,05 Fuß per Sekunde, jedoch nur, wenn die Temperatur des Luftstromes 60° F. war; ist sie z. B. 520° F., so muß man nach Tabelle II mit 0,7280 multiplizieren, und erhält also 12,05 × 0,7280 = 8,772 als wahre Geschwindigkeit.

Dieses Instrument wird nicht durch Ruß, Sige und forrosive Dämpfe beeinflußt; man tann es in einiger Entfernung von dem zu probierenden Kaminrohre aufstellen, wenn man längere Gummischläuche anwendet, und man fam es natürlich sowohl für faugende Ströme als für pressende (Bentilatoren u. s. w.) und als Windmesser selbst anwenden.

Wie jedes Anemometer zeigt freilich auch das Fletchersche nur den Orud an der Stelle, wo sich sein empfangender Teil gerade befindet, und man muß mit Rücksicht darauf die Röhren e und f so weit einführen, daß sie auf etwa ein Sechstel des Durchmessers in das Rohr reichen, an welcher Stelle eine der mittleren fast gleiche Geschwindigkeit in demselben herrschen soll; doch ist gerade dieser Punkt noch sehr zweiselhaft, und es ist dis jetzt kein Mittel bekannt, die absoluten Gasmengen, welche durch einen Kanal von irgend erheblicherem Duerschnitt streichen, mit Sicherheit zu messen.

Fletchere Instrument ift von Swan in folgender Art verbeffert worben (wobei dieser übrigens zu ber urfprünglichen Konftruftion von Boclet zurud. tehrte, die außerdem ichon früher von Bart, Chem. News 21, 200, empfohlen worden war). Statt ber weiten Cylinder nimmt er eine U-Röhre von nur 3 mm Durchmeffer, ebenfalls in ber Biegung bebeutend verengert, um bie Schwankungen zu verringern. Die Röhre ift 25 cm lang, und in einer Reigung von 1:10 gelegt; jeber Schenkel hat eine Stala und Monius, ber lettere gum Teil von Glas und zu gleicher Zeit die Stala und die Röhre überbedend, fo daß man mit Leichtigkeit auf 1/100 Boll (gleich) 1/4 mm) ablesen kann. Enden ber Röhre fteben in Berbindung mit einem Zweiweghahn, fo bag man bie Umtehrung ihrer Berbindung mit ben im Zugtanal befindlichen Röhren ohne Lösung einer Berbindung bewirken kann. Fig. 241 wird bies näher erläutern, wo jedoch bas Instrument von oben gesehen abgebilbet ift, so bas die Neigung der Röhre gegen die Bertifale nicht daran zu ertennen ift. Es fteht auf einem mit Stellschrauben und Baffermage versehenen Geftelle. übrigen wird das Instrument genau wie das Fletchersche angewendet; burd

bie Neigung von 1:10 nimmt aber bie Atherfäule die zehnfache Länge in ber Röhre ein, als ihrer Höhe entspricht, und die Ablesung auf 1/100 Zoll, welche mit größter Leichtigkeit gemacht werben tann, gibt basfelbe Refultat, wie biejenige auf 1/1000 Zoll in dem Fletcherschen Instrumente, welche sehr mühsam und zeitraubend ift. Zwar hatte Fletcher wegen ber größeren Reibung fich gegen enge Röhren erklärt; aber bei Anwendung von Ather ift die Reibung auch für engere Röhren ganz und gar zu vernachlässigen, wie Swan auch bei Renerdings ift Fletcher felbst von seinen weiten Baffer gefunden hat. Cylindern mit Schwimmer auf gewöhnliche U-Röhren zuruchgekommen. Das Swansche Anemometer muß immer genau horizontal seiner Längsrichtung nach aufgestellt werben; bagegen tann man es fich erfparen, auch querüber genau zu nivellieren, wenn man einmal die Ablefung in einem Schenkel macht, bann durch ben Zweiweghahn den Strom umtehrt, wieder in demfelben Schenkel abliest und die kleinere Höhe von der größeren abzieht; dadurch erfährt man, wie bei Fletchere Instrument bie gewilnschte Differeng, ohne in beiben Schenkeln ablefen zu muffen, was absolute Horizontalstellung auch queruber erfordern wurde. Man erfahrt bie Buggefchwindigfeit bei Smans Inftrument eben-

falls aus Fletchers Tabelle, indem man nur die Ablesungen durch 10 dividiert. Der Wert dieser Bersbesserung ist übrigens zweiselhaft, da man die Höhe der Üthersläche in dem schiesen Rohre nicht entsernt mit dersselben Genauigkeit



wie in einem geraden Rohre ablesen tann. Dasselbe Prinzip zeigt auch bas auf S. 502 abgebilbete Manometer (Fig. 242).

Anbere Zugmesser sind 3. B. ber von Kret (Dingl. polyt. Journ. 190, 16), von Ramsbottom (ebenda 180, 334), von Scheurer-Reftner (ebenda 206, 448 und 222, 427); keiner berselben scheint an Empsindlichkeit mit dem Fletcherschen wetteisern zu können und soll auf sie nur verwiesen werben. Das recht sinnreiche Anemometer von Hurter (Dingl. polyt. Journ. 229, 160) eignet sich nur für den Laboratoriumsgebrauch. Bergl. auch Bourdon's Multiplikations-Anemometer, Compt. rend. 94, 5.

Fryers Anemometer soll nach bem englischen Inspektionsberichte für 1877/78, S. 68, wo es beschrieben und abgebildet ist, das seinste aller solcher Instrumente sein. Es besteht aus zwei uhrglassörmig gewöldten Kupserplatten, zwischen welchen eine dritte ähnliche Platte an einer langen Spiralfeder soben herkommend) aufgehängt ist. Rings um dies mittlere Platte schließt eine mit Kautschuflösung getränkte dunne Wembran den Raum nach unten und oben dicht ab und erzeugt so zwei abgeschlossen Kammern. Ühnliche Wembranen im

Zentrum gestatten eine kleine vertikale Bewegung der Achse, an welcher die Zentralscheibe aufgehängt ist. Die Spiralseder hängt an einer Röhre, welche durch eine Schraubenmutter gehoben oder gesenkt werden kann. Jede Umdrehung der Schraubenmutter hebt oder senkt die Röhre um 10 engl. Zoll, und da ihr Umfang in 100 Tle. geteilt ist, so kann man  $1_{1000}$  engl. Zoll (gleich etwa  $1_{40}$  mm) ablesen. Zwei einander gegenüber stehende Schneiben am unteren Teile der Röhre gestatten die genaue Einstellung auf einen gewissen Punkt. Die obere und untere Kammer sind mit Hähnen versehen. Wenn nun diese durch Kautschufchläuche mit den Röhren in Berbindung gesetzt werden, in denen man eine Druckdissen messen will, so wirtt diese auf die große Oberstäche der mittleren Scheibe, wodurch die Spiralseder gehoben oder gesenkt wird. Man dreht dann die Schraubenmutter, die die beiden Schneiben wieder genau gegenüber stehen, was man durch ein Mikrostop und Mikrometer beobachtet. Man kann



hierburch einen Druck von 1/3000 engl. Zoll noch mit Sicherheit beobachten. Das Instrument ist freilich etwas voluminös, und nur wenig verbreitet.

Ruhlmann (Sohn) schlägt vor, gefärbte Dämpfe am Fuße bes Schornsteins zu entwickeln und ben Zeitraum zu beobachten, welchen sie brauchen, um an ber Mündung anzulangen (Chem. Industrie 1878, S. 137; aus Année industr. 1878, p. 67). Ein ähnliches Prinzip (Entwickelung eines Nebels von Schwefelsauredämpfen) hatte schon Fletcher angewendet.

R. Walter in Mailand (briefliche Mitteilung) verwendet dazu ein mit etwas Brom beschicktes Fläschchen, durch bessen Stopfen ein turzes, oben und unten offenes, sowie ein ebenfalls beiderseitig offenes, aber außen rechtwinklig abgebogenes und dort 1 m langes Glasrohr, beide von 5 bis 6 mm lichter Beite, geben. Letteres steht durch ein kurzes Rautschukröhrchen mit Quetschhahn in Berbindung mit einem in der Ofen oder Rammerwand eingesetzen, gleich weiten Röhrchen. Man setzt den Stopfen mit beiden Röhren auf das (soust mit einem Glasstopfen verschlossene) Bromfläschchen auf, öffnet den Quetschhahn und beobachtet nun, wie viel Sekunden der Bromdampf braucht, um das wage-

rechte, meterlange Glasrohr zu burcheilen. Diefer kleine Apparat eignet fich namentlich auch für äußerst geringe Zugstärken, z. B. in Sulfatmuffelöfen.

Ein sehr empfindlicher Drudmesser wird von C. Bogt beschrieben (Journ. f. prakt. Chem. 14, 284). Der Drud wird an ber Bewegung einer kleinen Luftblase beobachtet, welche in einem horizontal liegenden, 4 bis 5 mm weiten, kalibrierten Glasrohre spielt. Das Glasrohr ist übrigens mit Wasser oder einer anderen Flusssigeit gefüllt und steht beiberseits mit je einer am Boden tubulierten Flasche in Berbindung. Die eine ist 15 bis 16 cm, die andere 6 bis

8 cm weit; in beiden steht die Flüssteit gleich hoch. Auf den Spiegel der einen (weiteren) kann man durch geeignete Borrichtungen den in den Bleikammern herrschenden Druck wirken lassen und dann dessen Größe an dem Stande der Luftblase beobachten. De größer der Unterschied der Weite des Röhrchens und der Flaschen ist, um so empsindlicher arbeitet der Apparat. Es sind Einrichtungen getrossen, vor dem Gebranche ein Luftbläschen in das horizontale Röhrchen eintreten zu lassen, und nach dem Gebrauche wiederum gleiches Niveau in den beiden Flaschen herzustellen.

Ein fehr einfacher Drudmeffer, welcher aber für gewöhnliche Zwede gang genügenb genau ift, ift in Fig. 242 gezeigt (aus Gorel, Industr. Chim., p. 142). Das Rohr a hat eine Reigung gegen die Bagerechte von 1:10; es besitt am einen Ende eine Erweiterung b von 4 bis 5 cm Durchmeffer, auf welche mittels bes Rautschutrohres c ber ju meffenbe Drud wirtt. Meffung von Saugfräften verbinbet man bas Rautschutrohr mit d.) Der Drudmeffer wirb mit verdünntem und burch Fuchsin u. bergl. rot gefärbtem Beingeift gefüllt. Da man bie Bewegung ber Flüffigfeit in ber Rugel b vernachläffigen fann, fo entspricht jede Bewegung ber Fluffigfeit in bem Rohre a, gemeffen auf bem Magstabe e, einem Behntel ber wirklichen Drudhobe. Bare g. B. jeber



Grad der Stala gleich 1 mm, so wurde er einen wahren Druck von 0,1 mm ansgeigen. Am besten versetzt man vor jeder Beobachtung die Flüssigkeit in Bewegung, um die störende Bewegung der Reibung in dem engen Rohre zu beseitigen.

Renerdings sind Differential manometer sehr allgemein in Gebrauch gekommen, und scheinen in der Tat allen anderen voranzustehen. Es gibt schon viele Formen derselben, von denen am besten bekannt wohl das Instrument von Prof. Seger ist (Deutsch. Pat. Nr. 19426), welches in Fig. 243 dargestellt ist. Das kalibrierte U-Rohr A trägt oben zwei cylindrische Erweiterungen B und C von gleichem Durchmesser. Das Brett, auf dem es befestigt ist, trägt noch einen

verschiebbaren Maßstab D, welcher burch die Schlitz aa und Schraubstifte bb stellbar ist. Das U-Rohr ist mit zwei nicht mischbaren Flüssteiten angefüllt, z. B. mit schwerem Barafsinöl und verdünntem, gefärbtem Weingeist von beisnahe demselben spezissischen Gewicht, in solcher Art, daß der Kullpunkt der Stala D genau auf die Berührungslinie der beiden Flüssteiten bei X eingestellt werden kann. Wirkt nun eine Saugkraft auf die Obersläche der Flüssigkeit in C, welche sie in diesem Teile des Rohres aufzusteigen zwingt, so wird der Punkt X in mehrsach größerem Berhältnis erniedrigt, entsprechend dem Unterschiede in den Querschnitten des engen Teiles von A und der Erweiterung in C. Wenn z. B. die Querschnitte im Verhältnisse 1:20 stehen, so wird ein Oruckunterschied von 1 mm durch ein Sinken des Punktes X im Vetrage von 20 mm angezeigt werden. Der Maßstad ist so eingeteilt, daß er den in Millimetern Wasser ausgedrückten Druck anzeigt.

Sehr zwedmäßig ist auch das Anemometer von A. König (geliefert von Dr. H. Geißlers Rachfolger, Franz Müller in Bonn), welches auf demfelben Prinzip wie das Segersche beruht, aber noch handlicher ist, indem die tommunizierenden Röhren tonzentrisch angebracht sind; Abbildung und Beschreibung in des Verfassers Taschenbuch für Sodafabritation, 2. Aufl. (1892), S. 106.

Berechnung bes Bolumens von feuchten Rammergafen bei höherer Temperatur bei verschiedener Stärte ber Rammerfäure.

Bei allen die Rammerfäure betreffenden Berechnungen muß man nicht nur die Unterschiede zwischen ber herrschenden Temperatur und Drud gegenüber 00 und 760 mm, fonbern auch ben Feuchtigfeitezustand ber Rammeratmofphäre Augenscheinlich ift es untunlich, bies nach ber Annahme zu tun, daß die Bafferdampffpannung in der Kammer diefelbe wie unter gewöhnlichen Bedingungen ist; die Gegenwart der Schwefelfäure, nicht nur am Boden, sondern überall in der Rebelform verbreitet, verandert die Spannung je nach ber verschiebenen Konzentration ber Säure. Mittels ber auf S. 164 und 165 gegebenen Tabellen von Regnault und Sorel könnte man die Berechnungen in richtiger Weise ausstühren; aber es ist bequemer, sich der auf S. 505 wiedergegebenen von Sorel berechneten Tabelle zu bedienen, welche unmittelbar bas von einem Rubikmeter Luft, angenommen zu 0° und 760 mm Drud, eingenommene Bolumen angibt, nachbem basfelbe mit verbunnter Schwefelfaure von verschiebener Temperatur und Starte, aber ohne Anderung des Drudes ins Gleichgewicht gebracht worden ift. Die Tabelle zeigt alfo ben Ginfluß ber Temperaturerhöhung, gleichzeitig mit bem ber Wafferdampffpannung bei ber betreffenben Temperatur in Gegenwart von Schwefelfaure verschiebener Ronzentrationsgrabe. Auf Abweichungen bes Drudes von 760 mm ist babei keine Ruchicht genommen; man kann biese burch Multiplitation bes in ber Tabelle gefundenen Wertes mit 760 in Rechnung ziehen, wobei h ben Barometerstand in Millimetern bedeutet.

1,037 1,065 1,073 1,092 1,037 1,055 1,073 1,091

| 29 | olum  | en    | bon   | fer   | ığtı  | en (  | Bajo  | en f    | ei (  | Beg   | enw   | art   | por   | ( S   | фw    | efelj | ăur   | e.    |       | <b>5</b> 05 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| }  |       | ı     | I     | I     | 2,014 | 1,904 | 1,813 | 1,734   | 1,668 | 1,613 | 1,562 | 1,522 | 1,488 | 1,456 | 1,429 | 1,407 | 1,388 | 1,376 | 1,367 | 1,359       |
|    | J     | 1     | j     | 1,911 | 1,830 | 1,752 | 1,684 | 1,625   | 1,575 | 1,532 | 1,498 | 1,464 | 1,487 | 1,412 | 1,391 | 1,874 | 1,362 | 1,352 | 1,345 | 1,339       |
| }  | 1     | ı     | 1     | 1,756 | 1,662 | 1,625 | 1,589 | 1,534   | 1,495 | 1,462 | 1,431 | 1,408 | 1,388 | 1,366 | 1,344 | 1,340 | 1,887 | 1,330 | 1,824 | 1,318       |
|    | ı     | ı     | I     | 1,589 | 1,562 | 1,526 | 1,490 | 1,456   | 1,428 | 1,402 | 1,879 | 1,362 | 1,347 | 1,338 | 1,330 | 1,321 | 1,818 | 1,307 | 1,808 | 1,300       |
| •  | 1     | ı     | 1,542 | 1,509 | 1,478 | 1,449 | 1,423 | 1,400   | 1,368 | 1,357 | 1,837 | 1,824 | 1,316 | 1,308 | 1,302 | 1,296 | 1,291 | 1,287 | 1,284 | 1,282       |
|    | 1     | 1     | 1,478 | 1,452 | 1,429 | 1,408 | 1,388 | 1,369   | 1,352 | 1,335 | 1,322 | 1,811 | 1,302 | 1,293 | 1,289 | 1,284 | 1,280 | 1,277 | 1,275 | 1,274       |
| }  | ı     | 1,427 | 1,397 | 1,877 | 1,359 | 1,343 | 1,328 | 1,813   | 1,299 | 1,289 | 1,279 | 1,271 | 1,263 | 1,258 | 1,254 | 1,251 | 1,248 | 1,246 | 1,245 | 1,244       |
|    | 1     | 1,356 | 1,341 | 1,327 | 1,818 | 1,301 | 1,290 | 1,279   | 1,269 | 1,261 | 1,253 | 1,246 | 1,239 | 1,235 | 1,232 | 1,229 | 1,227 | 1,226 | 1,225 | 1,224       |
| }  | ı     | 1,303 | 1,292 | 1,281 | 1,270 | 1,260 | 1,252 | 1,244   | 1,237 | 1,230 | 1,224 | 1,219 | 1,215 | 1,212 | 1,210 | 1,209 | 1,208 | 1,207 | 1,206 | 1,205       |
|    | 1,263 | 1,256 | 1,249 | 1,241 | 1,234 | 1,227 | 1,222 | 1,215   | 1,209 | 1,204 | 1,200 | 1,197 | 1,194 | 1,192 | 1,191 | 1,190 | 1,189 | 1,188 | 1,187 | 1,186       |
| 1  | 1,225 | 1,218 | 1,212 | 1,207 | 1,202 | 1,198 | 1,194 | 1,190   | 1,186 | 1,182 | 1,178 | 1,175 | 1,173 | 1,172 | 1,171 | 1,170 | 1,169 | 1,168 | 1,167 | 1,166       |
|    | 1,192 | 1,188 | 1,185 | 1,180 | 1,177 | 1,175 | 1,169 | 1,166   | 1,163 | 1,160 | 1,158 | 1,156 | 1,167 | 1,165 | 1,153 | 1,152 | 1,151 | 1,150 | 1,149 | 1,149       |
| }  | 1,160 | 1,157 | 1,155 | 1,152 | 1,150 | 1,147 | 1,144 | 1,142   | 1,140 | 1,138 | 1,136 | 1,135 | 1,134 | 1,133 | 1,132 | 1,131 | 1,131 | 1,130 | 1,130 | 1,129       |
| }  | 1,132 | 1,131 | 1,129 | 1,128 | 1,125 | 1,122 | 1,121 | 1,130   | 1,119 | 1,118 | 1,117 | 1,116 | 1,114 | 1,114 | 1,113 | 1,112 | 1,111 | 1,111 | 1,110 | 1,110       |
|    | 90    | _     | 10    | -#    | 60    | O.    | 0     | <u></u> | 90    | ~     | .0    | 10    | 10    | -     | -     | ~     | ~     | 0     | ~     |             |

 1,042
 1,062
 1,084
 1,104
 1,042
 1,043
 1,105
 1,105
 1,105
 1,105
 1,105
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 1,106
 <td

1,061 1,082 1,104 1, 1,060 1,081 1,103 1, 1,060 1,080 1,102 1, 1,059 1,079 1,100 1,

95

දී

88

8

22

20

. 92

8

55

Š

45

\$

35°

ಹ್ಹಿ

25

స్ట

15°

9

H.SO. in ber Saure

1,085

44 Broj. | 1,042 | 1,063

#### Sechstes Rapitel.

# Die Wiedergewinnung der Halpetergase.

Die Wiedergewinnung der Stickftofforyde, welche in dem aus der letten Rammer noch austretenden Gasgemische von Stickftoff und etwas überschüftigem Sauerstoff vorhanden sind, ist schon früher als eine für die rationelle Schweselsturesabrikation durchaus nötige Maßregel erwähnt worden, welche nicht nur mindestens zwei Orittel des Salpeters, sondern auch ganz erheblich (ein Biertel bis ein Orittel) des Kammerraumes erspart, das Ausbringen an Schweselsaure erhöht und das Entweichen von sauren Dämpsen in die änßere Luft verhindert. Es eristieren das unehrere Wege, welche sämtlich, mit Ausnahme einer einzigen Methode, nur eine kurze Besprechung verdienen. Die einzige wirklich durch die große Fabrikpraxis bewährte und, nach merkwürdig langer Zeit, aber schließlich ganz allgemein von allen gut geleiteten Fabriken eingeführte Methode ist die von Gan-Lussach schon 1827 vorgeschlagene, nämlich die Absorption der Salpetergase durch starke Schweselsture.

Die chemischen babei in Betracht kommenden Tatsachen, nämlich das Berhalten der Oryde und Säuren des Schwesels und Stickstoffs zueinander, sind im dritten Kapitel, S. 180 ff. aussührlich erörtert worden. Hier haben wir es mit den technischen Mitteln zu tun, die man anwenden kann, um den größten Teil der in den Kammeraustrittsgasen enthaltenen Salpetergase wiederzugewinnen. Wir erinnern daher nur an folgende Reaktionen. Mäßig konzentrierte Schweselsäure absorbiert aus Gasgemischen kein Stickoryd, außer wenn Sauerstoff dabei ist, wo dann naturlich höhere Stickoryde gebildet werden. Salpetrige Säure wird unter Bildung von Nitrosplichweselsäure absorbiert nach der Formel:

$$2 H_2 SO_4 + N_2 O_3 = 2 SO_2 (OH) (ONO) + H_2 O.$$

Stickstoffperoxyd (Unterfalpeterfäure) wird absorbiert unter Bildung sowohl ber eben erwähnten Berbindung, wie auch von Salpetersäure:

$$H_2SO_4 + N_2O_4 = SO_2(OH)(ONO) + HNO_3.$$

Nitrosplschwefelsaure wird zersetzt schon durch Wasser allein:  $2 SO_2(OH)(ONO) + H_2O = 2 H_2SO_4 + N_2O_3$ , oder durch Wasser und Schwesligsäure:

 $280_{5}NH + 80_{2} + 2H_{2}O = 3H_{2}SO_{4} + 2NO$ 

Der gewöhnlichfte Apparat jum Aufhalten ber Salpetergafe vermittelft tonzentrierter Schwefelfaure ift ber von Bay-Luffac (welcher bamals tonfultierenber Chemiter ber St. Gobain . Befellschaft filr ihre Schwefelfaurefabrit in Chaunn mar) i. 3. 1827 zuerft vorgeschlagene Rotsturm, welcher mit vollstem Rechte allgemein mit bem Namen seines Erfinders be-Die Leichtigkeit, mit ber man burch Silfe biefes Apparates zeichnet wirb. nicht allein minbestens zwei Drittel bes fämtlichen Salpeters erfparen, sonbern auch noch andere sehr bebeutende Borteile erzielen tann, hatte, wie man meinen follte, turze Zeit nach Befanntwerben ber Erfindung eines fo beruhmten Chemiters zu ihrer allgemeinen Ginflihrung führen follen. Aber bochft mertwürdigerweise wurde nicht nur Gay-Lufface Erfindung überhaupt im Jahre 1842 jum erften Dale (in Chauny) ausgeführt, fonbern mußte and noch vierzig Jahre nach feiner Erfindung fagen, bag bie meiften Schwefelfaurefabriten ben Gay-Luffacichen Apparat, ober überhaupt irgend welchen Salpetergas-Aufhalter, nicht besagen, und daß manche, die ihn frliher angelegt hatten, ihn fogar wieder abgeschafft hatten!

Die Schuld daran trug der Umstand, daß man damals nur die Denistrierung der Nitrose durch Berdinnung kannte, und daß man meinte, die Kosten der Konzentration, der Säurehebung u. s. w. betrügen beinahe ebensoviel als die Ersparnis an Salpeter. Daß diese Ersparnis, welche man übrigens meist wiel zu gering anschlug, nicht der einzige Borteil des Absorptionsturmes sei, das wollte damals den Fabrikanten nicht einleuchten. Erst die große Teuerung des Chilisalpeters, welche von 1868 dis 1870 eintrat, sührte wieder auf dem Gegenstand zurück, und da man auch um diese Zeit auf dem Kontinent die Zusammensetzung der Kammergase, den Kammerraum u. s. w. genauer zu studieren ansing, wobei die Borteile eines Überschusses von Salpetergasen in den Kammern, damit also zugleich des Absorptionsapparates sür diesen überschuß, in die Augen sprangen, so begann man solche Türme wieder anzulegen, um so mehr als einzelne Fabriken sie überhaupt nie ausgegeben hatten und sich dabei sehr gut standen.

In England, wo man sich weniger mit der Theorie befaßte, war inzwischen eine andere praktische Ersindung gemacht worden, welche die einzige wesentliche Schattenseite des Gay-Lussachen Absorptionsturmes, die Notwendigkeit der Säurekonzentration, vollständig aus dem Wege schaffte, nämlich der Gloverturm. Während noch in den 60 er Jahren des 19. Jahrhunderts sehr wenige Fabriken in England überhaupt ihre Salpetergase absorbierten, haben sich seitdem allmählich alle größeren und besseren Fabriken dazu entscholssen, den Gay-Lussachen Absorbiensturm, und zwar sast immer vers bunden mit dem Gloverschen Denitrierungsturm, einzusühren. Daß es noch einzelne Ausnahmen geben mag, ist sehr wahrscheinlich; wir reden aber hier nur von einigermaßen rationell geleiteten Fabriken.

#### Gay-Lufface Abforptioneturm für Salpetergafe

besteht aus einer am Ende bes Rammerspftems angebrachten, mehr hohen als weiten Rammer (einem Turm), beren Banbe aus einem ber Schwefelfaure wiberstehenden Material gemacht find, und beren Inneres mit einem Materiale gefüllt ift, welches eine fehr große Oberfläche gewährt. Daburch wird ein von oben in ben Turm gelangender Strahl von Schwefelfaure in kleine Tropfen zerteilt; zugleich wird burch bie lodere Fullung ber in bem Turme auffteigenbe Gasftrom in viele einzelne Strahlen zerteilt und um fo mehr bie Berührung bes Bajes mit ben Schwefelfauretropfen und ber bie Dberfläche bes fullungsmateriales bebedenben Gaure beforbert. Das Bringip, welches hierbei angewendet wird, ift genan basfelbe, welches ichon fruher bei ben "Strubbers" ber Gasfabriten angewendet worden war, um das Leuchtgas durch Bafchen mit Baffer von Ammoniaffalgen zu befreien, und welches auch bei ber Ronbenfation ber Salzfäure in ber Sulfatfabritation angewendet wird (f. Band II). Es besteht immer barin, möglichst viele Berührungspuntte zwischen bem Safe und dem Abforptionsmittel herzustellen, und baburch die abforbierbaren Subftangen möglichft aus bem Gafe auszuwaschen; ober man fann fich ben Inhalt bes Turmes als ein Filter vorstellen, welches nur bas untätige Bas burchläßt, aber bas mit bem Absorptionsmittel in Wechselwirtung tretende gurudhalt.

Der Grund, warum man einem solchen Apparate die Form eines Turmes gibt, also ihn bebeutend höher als weit macht, ist der, daß bei Apparaten von bebeutendem Horizontalquerschnitt es ganz unmöglich ist, den verhältnismäßig immer dünnen Strahl der absorbierenden Flüssigkeit gleich mäßig iber den ganzen Duerschnitt zu verteilen, und daneben auch noch das Gas zu zwingen, der Flüssigkeit zu begegnen. Selbstverständlich hat das Gas immer die Tendenz, gerade da in die Höhe zu steigen, wo ihm der Weg nicht durch eine Flüssigsteit versperrt oder verengt ist, und nur bei ziemlich engen Säulen des Flüssigsmateriales wird man es vermeiden können, daß nicht die Flüssigkeit sast ganz an einigen Stellen des Turmes herunterrinnt, während das Gas gerade an den anderen Stellen desselben hinaufsteigt, die beiden also in zu geringe Bertihrung kommen und die Flüssigkeit unten nur wenig beladen mit absorbierbaren Stoffen ankommt, während das Gas oben noch reich beladen mit diesen Stoffen entweicht.

Es ergibt sich baraus ber Grundsat: im allgemeinen einen Apparat für Gasabsorption, wie sie hier in Frage kommt, nur so weit zu machen, daß bem Zuge durch die Füllung kein Hindernis erwächst, und den nötigen Anbikinhalt ber absorbierend wirkenden Füllung durch größere Höhe des Turmes herzustellen. Man erreicht dabei zugleich noch einen anderen Zwed: daß nämlich das Gas, wenn es unten in den Turm eintritt und mit absordierbaren Teilen reich beladen ist, eine Flüssigligkeit antrifft, welche schon viel von diesen Teilen ents hält, also nicht so leicht mehr noch etwas davon aufnimmt, außer wenn ihm eine reichliche Zusuhr davon geboten wird, wie es aber gerade unter diesen Umständen der Fall ist. Auf der anderen Seite trifft das Gas hoch oben im

Turme, wenn es schon seiner absorbierbaren Teile fast ganz beraubt ist, ganz frische Flüssigleit an, welche solche Teile auch ans einem armen Gase noch aufzunehmen die Energie besitzt, während eine schon teilweise gefättigte Flüssigleit auf solch ein armes Gas gar keine Wirkung mehr auszuüben im stande wäre. Daraus ergibt sich die von der Praxis vollauf bestätigte Folgerung, daß man gesättigte Absorptionsslüssigisten neben erschöpften Gasen nur durch eine ziemlich große Höhe der Türme erreichen könne.

Man tann zwar eine bebeutenbe vertifale Absorptionsschicht auch baburch erreichen, bag man zwei Turme nebeneinander ftellt, und bas Bas, welches oben aus bem erften Turme austritt, in einem Rohre nach unten leitet und wieder in bem zweiten Turme nach oben auffteigen läßt. Im allgemeinen ift jeboch biefe Einrichtung nicht zu empfehlen, und zwar aus zwei Grunden. Erstens erleibet man baburch einen Berluft an Zugtraft, weil man bem Gafe bie für ben Bug schäbliche Richtung nach unten auf einem Teile feines Weges anweisen muß, und seine Reibung in bem Berbindungerohre groß ift; zweitens erlangt man babei allerdings leicht eine volltommene Auswaschung bes Gases, aber nicht zugleich eine gefättigte Absorptionsfluffigfeit, sondern man muß beide Turme mit Fluffigkeit speisen und erhalt biese im Durchschnitt nur halb fo gefättigt, als wenn man einen Turm von der Sohe beiber mit einem einfachen Fluffigkeitsstrahle gespeift batte. Nur wo es auf die Berbunnung ber Absorptionsfluffigteit nicht antommt, ift es oft bequemer, zwei Turme hintereinander, als einen doppelt fo hohen Turm anzuwenden. Reuerdings, wo man die Gap-Luffactürme weit mehr Arbeit als früher verrichten läßt, muß man allerdings in vielen Fabriten zwei Turme anlegen, und fpeift bann ben erften mit ber vom zweiten ablaufenben Saure, bie man zu biefem 3mede wieber heben muß. Reinesfalls ift es anzuraten, wie man es in vielen Buchern und in manchen unzweckmäßig angelegten Fabriten findet, den Absorptionsturm, aus übel angebrachter Sparfamkeit, von doppeltem Horizontalquerschuitt anzufertigen, durch eine Bertikalwand in zwei Teile zu teilen und bas Gas in einer Abteilung hinauf - und in ber anderen herabgeben zu laffen. reicht dabei nur eine unbedeutende Ersparnis in der Anlage gegenüber derjenigen zweier Türme ober eines doppelt so hohen Turmes; man opfert dagegen biejenige Balfte bes Turmes, in welcher das Gas absteigt, fast ganz nutlos auf, weil hier, wo das Gas und die Aluffigkeit fich in berfelben Richtung bewegen und fehr wenig Reibung zwifchen ihnen ftattfindet, erfahrungsgemäß auch ihre gegenseitige Wirtung hochft unbedeutend ift, und beibe meift friedlich in gefonderten Strömen nebeneinander hinuntergeben, und unten fast gang unver-Man tann nur bann die Einrichtung eines Doppelturmes ändert ankommen. gebrauchen, wenn man in biefem bie Zwischenwand gang burchgebend macht, und das Gas aus der einen Abteilung durch ein besonderes Rohr nach unten führt, um es auch in der zweiten nach oben aufsteigen und bem Säureregen begegnen zu laffen. Dies tommt bann mit ber Ginrichtung zweier nebeneinander liegender Türme überein.

Bas die Weite des Absorptionsturmes betrifft, so muß man berückssichtigen, daß ein solcher erheblich weiter sein muß als ein leeres Rohr, welches

für ben Gasstrom vollständig genügen würde, nicht allein, weil die Fullung bes Turmes einen bebeutenben Teil seines Querschnittes in Anspruch nimmt und nur der geringere Teil desselben als lichte Offnung bleibt, sondern auch barum, weil die Fullung absichtlich so eingerichtet sein muß, um den Gasstrom in möglichst viele einzelne, fortwährend in ihrem Wege abgelenkte Strahlen zu zerteilen, und ihn einer möglichst großen Reibung an den mit Absorptionsfluffigfeit benetten Oberflächen ber Fullung auszuseten. Der Turm muß alfo entsprechend weiter sein, um auch dieser absichtlich vermehrten Reibung Rechnung Ferner ift auch bies in Berudfichtigung ju gieben: je lang = famer ber Gasftrom ift, um fo mehr Zeit wird für die Wirtung ber Abforptionefluffigfeit gegeben, und um fo volltommener wird biefe fein; man mußte bemnach bem Turme gerabe einen recht weiten Querfchnitt geben, um ben Gasstrom zu verlangsamen, und wenn man auch barin aus ben oben entwidelten Grunden nicht fehr weit gehen barf, so ergibt sich boch baraus ber Schluß, daß man eine Art Mittelweg innehalten muß; man foll ben Turm weit genug machen, um ben Bug nicht zu behindern, und um bem Gafe binreichenbe Beit zur Berührung mit ber Fluffigfeit zu laffen, aber nicht fo weit, daß die Fluffigkeit fich nicht mehr gleichmäßig verteilen läßt, und das Gas ihr ausweichen kann. Berechnungen laffen sich natürlich über die richtige Weite unmöglich anstellen; es tann nur die prattifche Erfahrung entscheiben. nahm man an, bag gewöhnliche, mit Rols gefüllte Ban Luffacturme nicht viel über 2m weit sein durften, um eine gleichförmige Berteilung ber Gafe und ber Saure zu erreichen, aber neuerdings bat man Turme von über 4 m Beite gebaut, und will auch bei biefem großen Querfchnitt feine Nachteile gefpurt haben.

Die Dimensionen des Gan-Lussachurmes richten sich notwendigerweise nach denjenigen des Kammerspstemes; man kann seinen Kubikinhalt im Minimum auf 1 Proz. von demjenigen des Kammerraumes annehmen. Hür Systeme von 4000 bis 6000 cbm Inhalt sollte man allerwenigstens einen Turm von 1,8 m Durchmesser, bezw. Seite, und 15 m Höhe haben; für ein solches von 2000 bis 3000 m genügt ein Turm von 1,2 bis 1,5 m Durchmesser und 12 m Höhe. Besser macht man in beiden Fällen den Turm noch 3 m höher als angegeben; man wird um so mehr an Absorptionssäure sparen, je höher der Turm ist, und einen je längeren Weg sie mithin zu machen hat. Das Obige bezieht sich übrigens auf den Betrieb mit Kiesen und Blende; bei Rohschwesel braucht der Turm nicht über 8 m hoch zu seine.

llnzweiselhaft gestattet ein größerer Raum zur Absorption, etwa 2 Proz. vom Kammerraum, mit bedeutenberer Ersparnis an Salpeter als obige Abmessungen zu arbeiten; bei größeren Kammerspstemen wird man aber diesen Raum jedenfalls auf zwei Türme verteilen müssen. In der Tat hat man positive Ersahrungen berart an vielen Orten gemacht. So siel z. B. in der chemischen Fabrit zu Jarrow, als der Kubikinhalt der Gap-Lussacürme auf 90 Kubiksps für jede wöchentlich verbrannte Tonne Pyrit (d. i. 2 Proz. des Kammerraumes) gebracht wurde, der Salpeterverbrauch von 1,45 auf 1,05 Tle. sür 100 Tle. Pyrit. Ähnliche Ersahrungen habe ich aus Kuncorn gehört. Eine Tabelle der Gap-Lussac- und Gloverräume der Fabriken in Lancashire

findet sich oben, S. 408. Die neuesten beutschen und französischen Fabriken geben sogar bis zu 3 Proz. bes Kammerraumes.

Das System Nr. I in Oter (S. 401) hat brei parallel geschaltete Gay-Lussactürme, jeder von 1,16 m Durchmesser und 11,68 m hoch, von 37,02 obm Inhalt = 1,09 Proz. des Kammerraumes. Die anderen vier Systeme haben ähnliche Türme, die 1,30—1,45—1,70—0,96 Proz. des Kammerraums enthalten. Sie sind mit Koks ausgesetzt und werden mit 100 dis 130 Proz. der Tagesproduktion an Sänre von 60° B. berieselt. In einem Falle ist noch ein kleiner Plattenturm vorgeschaltet, was sehr gute Resultate ergeben hat (s. u.).

Auf ben verschiedenen, der Gesellschaft von Saint-Gobain, Chauny und Ciren gehörigen Fabriken betrug der eigentliche wirksame Arbeitsraum (d. h. der mit Roks erfüllte Raum) der San-Lussachtene früher etwas über 5 obm für je eine Tonne Pyrit, der in 24 Stunden verbrannt wurde, oder 0,7 bis 1 Broz. des Kammerraumes. Neuerdings ist dieser Raum sehr vergrößert worden und beträgt jet 13 dis 15 obm für eine Tonne Byrit, oder 2 dis 3 Broz. des Kammerraumes. Dies schließt also den Raum unterhalb des Roses, denjenigen oderhalb des Koks und den durch das Ziegelsutter beansspruchten Raum nicht mit ein, während man sonst meist den ganzen Raum innerhalb des Bleimantels rechnet. Dieser große Raum erklärt sich durch den dort bestehenden Intensivbetrieb; vergl. S. 409, 413, 475 u. s. w.

Die Fund amente bes Turmes muffen selbstverständlich sehr solid, und wenn möglich so tonstruiert sein, daß etwa übersließende Säure sie nicht beschäbigt. Man macht sie gern so hoch, daß der Abzug für das Gas aus der letten Kammer nicht abwärts zu steigen braucht, um in den Turm einzutreten; doch würde dies bei sehr hoch sundamentierten Kammern bedeutende Schwierigkeiten und Kosten verursachen, und man baut dann den Turm nur so hoch vom Boden, daß von seinem Boden Fall für ein Säurereservoir und von diesem nach dem Druckfessel für die Nitrose bleibt.

Meist bestehen die Fundamente aus massivem Mauers oder Steinswert, oder aber aus einem 0,5 m dicken, auf zwei starten Pfeilern ruhenden Gewölde. Zuweilen nimmt man gußeiserne Säulen, auf welche schmiedeiserne oder gußeiserne Träger gelegt werden; über diesen folgen dann T. Eisen oder Eisenbahnschienen, so eng zusammengelegt, daß sie einen zusammenhängenden Boden bilden. Alles Eisens, Ziegels oder Steinwert muß mit (oft erneuertem) Teeranstrich versehen und oben noch mit einem Bleiblech abgedeckt werden, welches alle heruntertropsende Säure von den Pfeilern weg an einen unschädlichen Ort ableitet. Auch bei den Gloverturmen muß man mit den Fundamenten ähnlich versahren.

Das Gerüft von Gap-Luffactürmen wird zuweilen aus Binteleisen, aber weit häufiger aus holz gemacht. Bei edigen Türmen werden diese Gerüfte auf die bekannte, auch aus den später folgenden Zeichnungen ganz deutliche Weise errichtet. Für chlindrische Türme von mäßigem Querschnitt macht man am zwedmäßigsten ein Gerüft aus vier Ständern, welche in den Eden eines Quabrates stehen; an diesen sind alle 2 m hoch gußeiserne Konsolen befestigt, von

benen an Haken breite Eisenreifen (etwa 8 cm breit) herabhängen, welche sich eng an ben Turm anschließen und ben Bleimantel unterstützen. Türme von großem Duerschnitt baut man wie ruube Glovertürme (s. u.).

Das Holzgeruft muß bei Gan. Luffactirmen (und noch mehr bei Gloverstürmen) ebenfo forgfältig vom Blei entfernt gehalten werden, wie bei ben Bleistammern felbft (G. 372, 382 u. f. w.).

In den meisten Fällen macht man den Gay-Luffacturm aus Blei. Das Blei wird in tantinentalen Fabriken oft unnötig did genommen (6 bis 121/2 mm), in englischen oft nicht mehr als 3 mm stark, selbst nur 2,6 mm, wie die Rammern selbst; besser aber doch 31/2 mm, mit etwas stärkerem Boden. Es int kein Grund vorhanden, warum man stärkeres Blei nehmen sollte; die Gase und die Säure sind in dem Apparate ganz kalt oder nur ganz mäßig warm,

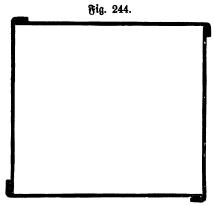



sollen in der Tat so talt wie möglich fein, und ber Seitenbruck ber Rolls ift bei richtiger Schichtung nicht fo ftart, bag er Beforgnis einflößen fonnte. Ohnehin ift ja bie Bleiwand notwendigerweise immer burch ein Gerüft gestütt. Man findet runde und vieredige Titrme; bie erfteren erfparen an Blei für ben gleichen Querschnitt. Häufia findet man fie mit Ziegeln inwendig ausgetleibet, welche beim Ginfullen ber Rote troden mit eingeset werben; man nimmt bagu oft nur 25 mm bide Fliesensteine, um nicht zu viel Raum wegzunehmen. Der Zwed bavon ift ber, zu verhindern, baf bei bem unvermeiblichen Gegen ber Rote füllung ein icharfes Stud einen Rif in bas Blei machen könnte. Un fich mare es mohl taum ber Dube wert, wegen einer fo unbebeutenben Sache, ber sich so leicht durch Auflöten eines

Flidens Blei abhelfen läßt, die Koften der Ziegelaustleidung zu unternehmen, und dabei zugleich den Turm faktisch um so viel enger zu machen; den Seitendruck der Roks verhindert man nur, wenn man mindestens eine ganze Ziegelstärke (0,225 m) zur Austleidung verwendet, was man oft doch nicht tut, weil es gar so viel Raum wegnimmt. Allerdings ift nicht zu leugnen, daß die mit Ziegeln ausgekleideten Türme reinlicher als die nicht ausgekleideten aussehen, bei denen man oft Ausbiegungen durch Koksstücke bemerken kann.

Bei vieredigen Turmen sollen bie bie Seiten bilbenden Bleitafeln von oben bis unten aus einem Stud sein und an den Eden umgebogen werden, um mit ber nächsten Seite zusammengelötet zu werden (Fig. 244). Man legt

am besten die zusammengerollte Tafel auf die Höhe des Turmbobens und widelt sie ab, indem man den übrig bleibenden Teil der Rolle, sowie sie aufsteigt, unterstützt und während des Aufrollens die Bleilappen an ihren Stellen andringt. Dies ist viel sicherer als das umgekehrte Bersahren, wo man die ganze Rolle auf die Höhe bringt und sie sich allmählich nach unten abwideln läßt, unter Andringung der Lappen. Der überstand muß hier, wie auch bei den Glovertürmen, nach außen liegen, weil sonst das Blei hier sehr schnell zerstört wird. Der Boden wird aus einer einzigen Tasel gemacht, deren Kanten ausgebogen werden, um das Schiff zu bilden; die in den Eden übrig bleibenden Stück werden nicht ausgeschnitten, sondern das Blei wird nur umgefaltet, so daß hier keine Lötung notwendig ist (Fig. 245).

Runde (chlindrische) Thrme werden aus einzelnen Bleiringen oder Trommeln zusammengeset, welche übereinander mittels Laschen an den sentrechten Ständern angenagelt, oder noch besser in der Art befestigt werden, daß man den Überstand der Lötnaht über die an den Ständern aufgehängten Eisenreisen (S. 512) herüberdiegt. Dies schützt die Reisen gegen die Säure und stützt zugleich den Turm sehr gut. Wenn mehr als vier Ständer vorhanden sind, so muß man einen derselben während des Baues auslassen, um die Bleitrommeln einführen zu können.

In Subfrantreich findet man auch achtedige, aus Bolvic-Lava wie ein Salzsure-Kondensationsturm erbaute Gay-Luffacturme ohne Bleimantel.

Die innere Füllung (Aussetung) ber Bay-Luffacturme bestand früher fast immer und besteht auch heute noch vielfach ans Rots. Diefes Material wurde früher allgemein als bas beste für den vorliegenden Zwed bienliche angesehen, weil seine unregelmäßige Gestalt und rauhe Oberfläche bem Bafe eine große Berührungsfläche mit der Fluffigfeit darbietet. Auch ift bas verhältnismäßig geringe Gewicht bes Rots ein Borteil gegenüber einer Fullung aus Glas, Steinzeug, Riefeln u. bergl. Zwei Borteile jedoch, die man für Rots ebenfalls in Anspruch nimmt, find in Wirtlichkeit nicht vorhanden. Der eine ift ber, bag bie Rots infolge ihrer Borosttat eine große innere Oberfläche für bie Gegenwirtung von Gas und Fluffigleit barbieten. Das ift aber ein großer Irrtum; einmal find porofe Rote überhaupt für einen Roteturm gar nichts wert, fondern nur gang bichte, und zweitens wurden fich ja die Poren fofort mit Fluffigkeit vollsaugen, die mit dem außen daran vorbeistreichenden Gase gar nicht in Berührung kommt. Nicht ihrer Porosität wegen, sonbern ihrer viel rauheren und baburch größeren Dberfläche wegen haben bie Rots einen Borzug vor Glasund Tonfcherben u. f. w. Man muß fogar in biefer Beziehung hochft forgfältig in der Auswahl der Rots fein. Retortentots (Gastots) find überhaupt gar nicht zu gebrauchen, nur die hartest gebrannten Bechentots (Schmelztots), welche flingend und fo wenig poros wie möglich find. Ihre Farbe foll filberweiß, Man muß fie forgfältig aussuchen, und alle mattnicht mattschwarz sein. schwarzen Stude verwerfen. Buerft lieft man nur die großen Stude aus, welche oft 30 cm und barüber lang find; biefe werden in regelmäßigen horizontalen Schichten, möglichst einander treugend, junachst über bem Rofte bes Turmes eingelegt, wobei jebes Stud mit ber Band gelegt werben muß, fo unbequem es

auch ift, daß der Arbeiter dazu bis zum Boden des Turmes herabgelaffen werden und fein Material auf demiselben Wege erhalten muß.

So wird bas erste Drittel bes Turmes gefüllt; dann kommen etwas kleinere Stücke, und für das letzte Drittel können noch kleinere, und zwar einssach aus Körben hineingestürzt, verwendet werden; doch kommt nichts hinein, was nicht durch ein Sieb mit 75 mm weiten Maschen von allem Grus befreit worden ist. Wenn ein Koksturm nicht auf das allersorgfältigste gefüllt worden ist, so wird entweder darin der Zug zu sehr gehindert, oder dem Gase zu freier Weg gelassen werden; oder aber, was dann der häusigste und der schlimmste Fall ist, an einigen Stellen ist die Füllung zu lose und die Absorption dadurch schlecht, an anderen aber zu bicht und der Zug dadurch behindert.

Beiche, poröse Kots sind aus zwei Gründen durchaus zu verwerfen: erstens können sie den Druck der darüber lagernden Säule nicht aushalten, sondern werden zermalmt und hindern dann den Zug; zweitens werden solche weichen Kots durch die Nitrose bald angegriffen und in einen dicken Brei verwandelt, welcher ebenfalls in höchst störender Weise auf den Zug wirkt, und dazu sichren kann, daß man den Turm ausschalten und umpacken muß. Auch teilen solche weichen Kots der Säure monatelang eine dunkelbraune Farbe mit.

Ein oft früher für Rots in Anspruch genommener Borteil muß eben als unbegründet zurudgewiesen werben, nämlich ber, bag er burch bie im Bay-Luffacturme vorhandenen Gafe und Fluffigkeiten nicht chemisch angegriffen werbe. Im Gegenteil habe ich schon vor längerer Zeit gezeigt (Chem. Ind. 1885, S. 31), daß folgendes der Grund der feststehenden Erscheinung ift. wonach die Nitrofe nur unter gang abnormen Umftanden Salpeterfaure enthalt, felbst wenn in ben in ben Turm eintretenden Gafen N. O. vorhanden ift. Der Rots reduziert nämlich bie ursprünglich aus bem N2 O4 entftehende Salpeterfaure zu Nitrofplichmefelfaure, allerdings nur langfam bei gewöhnlicher Temperatur, aber rasch und vollkommen bei etwas höherer Temperatur, sage 30 bis 40°. Später (Zeitschr. f. angew. Chem. 1890, S. 195) habe ich bann gezeigt, bag biefe Wirkung weiter geht und bag auch die falpetrige Saure burch ben Role reduziert wirb, indem Stickoryd und Rohlenfaure entfteben. Allerdings geht dies bei gewöhnlicher oder nur mäßig erhöhter Temperatur nur fehr langfam vor fich; aber felbst bann ift boch bie Wirtung fcon mertlich, und bei Temperaturen über 700 ift fie fehr ftart (brittes Rapitel, G. 198). Dies erklärt ohne Zweifel einen Teil ber Salpeterverlufte bei ber Schwefelfäurefabrikation und scheint bafür zu sprechen, daß man eine Füllung anwenden soll, auf welche die Salpeterverbindungen in keiner Weise chemisch wirken können. der Tat muffen in manchen Fabriten die Rototurme alle Jahre neu gefüllt werben, und an Orten, wo man die Kotsfullung durch Toncylinder (vergl. unten bei dem Gloverturm) erfett hatte, wurde die Nitrose viel stärker, als fie bei Koksfüllung gewesen war. Auch Hallwell (Chem. Ztg. 1893, S. 263) bemerkte, daß in einem ihm befannten Falle bei Erfetung bes Rots burch Steinfüllung eine nicht unbedeutende Ersparnis an Salpetersäure entstand.

Raturlich ist die Einwirtung auf dichten Kots geringer als auf porösen Kots, wie auch meine Bersuche direkt erwiesen haben. Der letztere widersteht

nicht einmal der Wirfung von reiner konzentrierter Schwefelfäure, ohne seine Struktur zu verlieren. Schließlich aber werden alle Arten Roks allmählich absgenust und lange, ehe der wirkliche Gewichtsverlust eine Reufüllung des Turmes nötig machen würde, verstopft schon der durch Zerfallen eines Teiles Rols gebildete Schlamm den Zug in unerträglicher Weise. Ausspüllen des Turmes durch einen starten Wassertrahl hilft zuweisen, aber lange nicht immer.

Bei sehr hoben Turmen werben bisweilen eiserne, mit Blei überzogene Roste in verschiedenen Söhen eingeschaltet, um den Druck der oberen auf die unteren Rolsschichten zu entlasten. Wenn solche Roste nicht sehr sorgfältig eingerichtet werden, wie dies bei unseren Zeichnungen gezeigt werden wird, so können sie mit dem Kols heruntergehen, der sich doch immer etwas setz, und werden dann mehr Schaden als Nuben stiften.

Die anerkanntermaßen bei Kotsfüllung ber Say-Lussactürme auftretenden übelstände haben schon vor längerer Zeit Beranlassung zur Anwendung anderer Materialien zur Aussetzung der Türme gegeben. Meist werden dazu kurze Eylinder aus säurefestem Steinzeug angewendet, die wir beim Gloverturm näher beschreiben werden. Auch wendet man Guttmannsche Augeln oder Betteuhauser Regel (S. 437) an. hier sei nur noch auf die Steinzeugförper von Kypte (D. P. Nr. 97 208), diejenigen der Friedrichsselber Tonwarensabrit (D. P. Nr. 89 025) und Fischers Jahresb. 1898, S. 327 verwiesen.

Die Chemische Fabrik Rhenania (Auskunft von 1902) sand, daß bei reiner Cylinderstüllung zu wenig Säurevorrat vorhanden ist, um Unregelmäßigkeiten auszugleichen, und kombiniert daher diese Füllung mit Koks, indem ber Turm unten mit Cylindern, oben mit Koks (in nicht zu kleinen Stücken, um Berschlammung zu verhüten) ausgesetzt wird. Wit solchen Füllungen hat man oft viele Jahre ohne Erneuerung gearbeitet.

Ausgezeichnet bewährt hat sich für ben vorliegenden Zweck das Prinzip der S. 422 ff. beschriebenen Plattentürme. Lüth (Zeitschr. f. angew. Chem. 1897, S. 485) gibt Berichte von 11 verschiedenen Firmen, in Deutschland, Österreich, Rußland, England und Amerika, welche Plattentürme als Gap-Lussachurme anwenden und mit deren Leistungen sehr zusrieden sind. Niedenstürme anwenden und mit deren Leistungen sehr zusrieden sind. Niedenstürme aus denen hervorgeht, daß der Zugverlust bei Plattentürmen nur etwa 1,5 mm, also viel geringer als dei Kokstürmen ist und daß, wenn man beide Türme kombiniert, man mit weniger Salpeter und größerem Säureausbringen arbeitet, als dei Anwendung von Koks-Jay-Lussack allein, hauptsächlich infolge von Ausgleichung der Störungen im Betriebe.

Am meisten ist es zu empfehlen, einen Plattenturm mit einem gewöhnlichen Rolsturme zu tombinieren, in der Art, daß die frische Schwefelsäure aus dem Gloverturme auf den Rolsturm fließt, dort ein wenig Salpetergase ausnimmt und nun zur Speisung des Plattenturmes verwendet wird, in den die Rammergase zuerst einströmen und dabei den größten Teil der Salpetergase abgeben, so daß für den Rolsturm nur ein kleiner Rest übrig bleibt. Die Erfahrung hat gezeigt (vergl. unten beim Gloverturme), daß ein verhältnismäßig ganz kleiner Plattenturm den größten Teil der Arbeit zu ver-

richten vermag, fo bag für ben Rotsturm nur bie Burudhaltung ber letten Refte und die Ausgleichung der unvermeidlichen Ungleichheiten übrig bleibt. Man tann augenscheinlich fehr gut einen größeren Rotsturm für mehrere Rammerfpsteme gemeinschaftlich anwenden, Die jedes zunächst ihren eigenen Plattenturm haben, wie bies 3. B. in analoger Weife, wenn auch nur mit Kotsturmen, in Griesheim geschieht (f. S. 531 ff.). Ohnehin wird ja jett in vielen Fabriken bas Rammergas durch zwei Turme geleitet, um bie Salpetergase volltommener zuruckzuhalten. Man wird in Bezug auf bas Rammergas am besten so operieren, daß vor dem Plattenturme noch etwas Druck, binter biefem, also vor dem Roksturme, schon Saugung stattfindet. besonderer Borzug des empfohlenen Systems ift es aber, daß man wegen der geringen Sobe eines Plattenturmes ihn ganz leicht fo aufstellen tann, daß Nitrofe aus dem hinter ihm kommenden Roksturme durch natürlichen Fall, alfo ohne Bumpen, auf ben Plattenturm tommt. Endlich ift zu bedenten, daß bie gegen ben Rote, wegen beffen Wirtung auf Nitrofe, zu machenben Ginwürfe (S. 198 und 514) bei bem empfohlenen Spfteme fortfallen, weil bier ficher die Gafe in dem Plattenturme fo vollständig abgekuhlt und die Stickfoffverbindungen fo weit herausgenommen worden find, daß eine schädliche Wirtung ber Rots taum mehr mertlich fein wirb. Auch wird auf biefem Wege ber bem Blattenturme sonft mit Recht vorgeworfene Nachteil vermieben, daß bei der geringen darin vorhandenen Säuremenge kein genügender Ausgleichungs behälter für bie unvermeiblichen Schwankungen im Zug und in ber Menge ber Salpetergase gegeben ift, und daß beshalb die Gafe ben Blattenturm leicht an ichnell burchftreichen werben.

Nach Nieden führ leistet ein Blattenturm von 5 bis 6 m höhe soviel wie ein (viel weiterer) Koksturm von 9 bis 12 m höhe und verursacht dabei nur 1/4 bis 1/6 des Zugwiderstandes bes letzteren.

Wie eine durch die Firma B. Spence & Sons eingeleitete Umfrage beweist, worlber im Chom. Trado Journ. 27, 262 berichtet ist, ziehen die meisten englischen Fabrikanten noch immer eine Aussetung der Gay-Lussacturme mit Kols allen übrigen Materialien vor, aber die von ihnen dasür angeführten Gründe sind kaum stichhaltig, und die obige Firma hat sich schließlich selbst für eine verbesserte Ziegel- (Steinzeug-) Aussetzung entschieden. Unfragslich haben so manche der mit Ziegeln oder Cylindern ausgesetzten Türme nicht genügende Dienste geleistet, weil die Aussetzung zu lose geschah und die Oberstächenberührung nicht so gut wie dei Kols war, aber eine lange anderweitige Erfahrung hat es sicher erwiesen, daß die Kols, gegen die sich vom chemischen Standpunkte so viel einwenden läßt, sehr gut durch passend gestaltete Steinzeug-törper, wie Lunge-Rohrmannsche Platten, Guttmannsche Kugeln u. derglersten lassen, sowie daß die so ausgesetzten Türme viel kleiner (bis zu einem Zehntel und darunter) als Kolstürme gemacht werden können.

Ausräumen des Gap-Lussachurmes. Da bies bei Rokstürmen nicht felten vorgenommen werden muß und hierbei schon Unglücksfälle durch die darin zurückleibenden Gase vorgesommen sind, so sind in Deutschland dafür amtliche Borschriften veröffentlicht worden (Chem. Ind. 1893, S. 461),



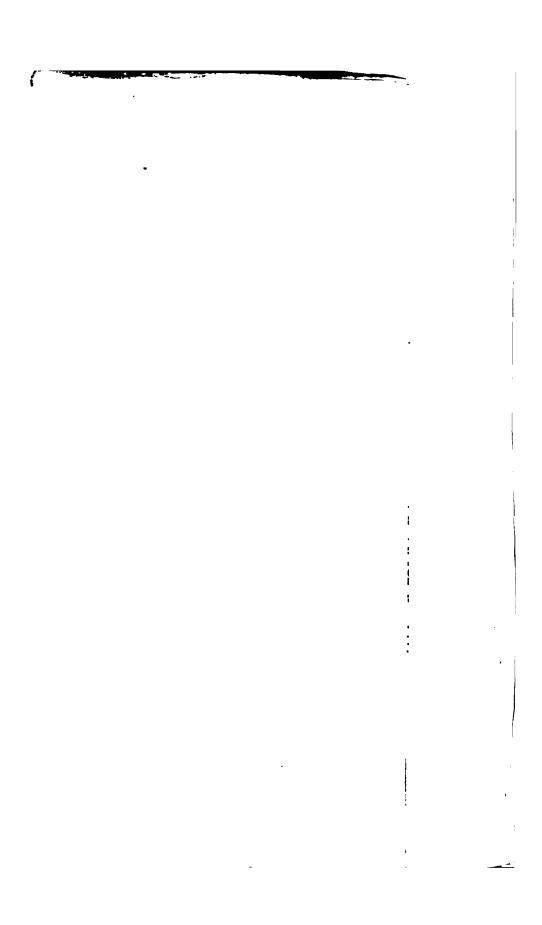

otpuntte folgende find. Bor bem Beginn ber Arbeit ift die Berit den Rammern u. f. w. vollständig zu unterbrechen, und bei offen-Berbindung mit dem Schornstein der Turm mit Schwefelfäure, bann er ober Dampf auszuwaschen, bis ber Ablauf hochstens 30 B. zeigt. bes Ausräumens muß ftets Bug in bem Schornftein vorhanden fein; Bleeren von unten ift ber Turm von ber Dede, beim Ginfteigen von er von unten abzusaugen. Geht bies nicht an, fo ift bie Dede gu n und unten ein großes Loch zu schlagen. Turme mit Rotofüllung ctlich von außen zu entleeren, bei hoben Turmen etagenweise. sterial ift fofort zu entfernen. Die Arbeiter find mit Mundschwämmen, ationsapparaten, Gummihandschuhen u. f. w. zu versehen. Bor Ausbringen m Boben angesammelten Schlammes ift biefer mit Baffer von außen auruhren, was man beim Auftreten von nitrofen Bafen wiederholen muß. en- oder herzleidende Arbeiter dürfen bei ben Räumungsarbeiten nicht betiat werben.

Der englische amtliche Alkali-Roport, No. 31, p. 90 berichtet von einem a Wieberfüllen eines gut ausgewaschenen und entleerten Gay-Luffacs mes vorgekommenen töblichen Unfalle, augenscheinlich verursacht durch die dem alten Ziegelfutter zuruckgebliebenen Salpetergase, und empfiehlt in allen allen, die Bentilation während des Aus- und Einräumens von oben nach nten vorzunehmen.

Beitere amtliche Borschriften für das Ansränmen von Gap-Lussac- und Blovertürmen sind 1897 erlassen worden und in Chem. Ind. 1897, S. 865 abgedruckt.

### Ronftruttion eines Gay-Luffac-Roteturmes nach mobernen Bringipien.

In der 2. Auflage b. B. I, S. 470 bis 473 ist die Beschreibung und Zeichnung ber vor vielen Jahren in Freiberg funktionierenden Kokkturme gegeben, die jest als veraltet durch die in Fig. 246 bis 250 wiedergegebenen neuen Konstruktionszeichnungen ersett werden soll, welche ich der Gute von Herrn H. H. Wiedenführ verdanke.

Fig. 246 ist ein Längsschnitt, Fig. 247 ein anderer darauf senkrecht stehender Querschnitt, Fig. 248 ein Horizontalschnitt nach der Linie EF, Fig. 249 (a. f. S.) ein solcher nach der Linie GH, alles im Maßtab 1:100; Fig. 250 (a. S. 519) zeigt das Nehwerk unter dem Schiff des Turmes. Der Turm steht auf starten Ziegelpfeilern (oder eisernen Säulen) mit gewölbter Decke. Hierauf folgt ein Nehwerk aus säurefesten Ziegeln, zur Kühlung des Holzbodens s, an dessen Außenseite die bleierne Kreistrinne y zur Abhaltung etwa übersließender Säure vom Fundament dient. Sechs hölzerne Pfosten ww bilden das Gerüft für den Bleimantel; sie sind unten und oben durch Querbalken v v verbunden, die zusammen sechseckige Rahmen bilden. Gußeiserne, an den Pfosten ww befestigte Konsolen stützen die bleiernen Seitenwände des Turmes in der Art, daß zwischen Holz und Blei ein Zwischenraum von 25 mm bleibt.



Der Boben bes Turmes wird burch ein Schiff uu mit 15 cm hohen Seiten aus 6 mm didem Blei gebildet. Die Seitenwände und Decke bestehen aus 3 mm bidem Blei. Der Turm ist inwendig bis zur Oberkante des Rostes mit einer 33 cm diden Ziegelmauer gestittert, darüber auf 2 m höhe mit 23 cm didem Mauerwert, darüber auf 3,65 m höhe mit 11 cm didem Mauerwert; ber obere Teil besitzt kein Ziegelfutter. Das Ziegelsutter bleibt überall 25 mm vom Blei entsernt.

Der Bleiboben wird burch bunne faurefeste Platten geschützt. Auf biese tommen Pfeiler a, b, welche ben Steinzengroft cd tragen. Dieser besteht aus Fig. 250.

#### Grundrifs vom Netzwerk



Massstab 1:50

je brei Stüden, welche durch die Falze der Pfeiler in der aus der Zeichnung sichtbaren Weise gehalten werden. Die Träger sind  $125\,\mathrm{mm}$  breit,  $0.4\,\mathrm{m}$  hoch und lassen  $175\,\mathrm{mm}$  breite Spalten  $e\,e$  übrig. Diese werden durch die Ziegel  $g\,g$  überbrückt, welche die die auf  $2\,\mathrm{m}$  Höhe aus Chlindern gebildete Aussetzung tragen. Die Chlinder (über die man das auf S.  $515\,\mathrm{Gefagte}$  vergleiche) sind, wie in Fig.  $248\,\mathrm{gezeigt}$ , so eingesetzt, daß jeder derselben auf dem Kreuzungspunkte von vier anderen Chlindern steht. Hierauf folgt ein mit Blei überzogener eiserner Rost  $h\,h\,$  ( $40\,\times\,100\,\mathrm{mm}$ ), darauf  $3,65\,\mathrm{m}$ 

Kotsfüllung, bann ein anderer Roft i und wieder beinahe 3,65 m hoch Kotsfüllung.

Die Decke wird ans einer niedrigen Bleischale von 5 mm bidem Blei und 50 mm Tiese gebildet, mit einer Anzahl von Säureverschluffen kk, die mit kleinen Bleikappen bedeckt sind und von den langen Röhren 11 gespeist werden, die eine der zu speisenden Anzahl von Wasserrechslussen gleiche Zahl von Ablausschauzen besitzen. Der ganze Turm ist 2,85 m im Durchmesser und 12,5 m hoch (Blei zu Blei); die Eintritts und Austrittsöffnungen sind beide 0,65 m weit.

Falbing gibt in Min. Ind. VII, p. 691 eine Zeichnung eines Gans Luffacturmes, ber nach gang ähnlichen Prinzipien tonftruiert ift.

Im Eintritts- und Austrittsrohre jedes Gay-Luffacturmes muffen zur Beobachtung der Farbe der Gase vor ihrem Eintritt in den Turm und nach ihrem Austritt aus demiselben entweder Glasscheiben einander gegenüber eingesetzt werden, oder ein Teil von jedem der beiden Rohre muß aus einem Cylinder von Glas bestehen. Bor dem Eintritt in den Turm sollen die Gase rötlich gefärbt, nach dem Austritt aus demselben sollen sie farblos sein. Sehr gut läßt sich dies bemerken, wenn man diese "Laterne" als einen 2 m langen Bleitasten herstellt, in dessen entgegengesetzte Enden Glasscheiben eingesetzt sind.

# Anbere Salpeter-Wiebergewinnungsapparate nach bem Gap-Luffacichen Prinzipe.

Anstatt bes Gay-Lussachen Roksturmes werben auch in manchen Fabriken, boch sehr selten in größeren, und überhanpt nur ausnahmsweise, Absorptionsapparate von ber Art Woulffscher Flaschen gebraucht. Zwei verschiebene Einrichtungen berart, welche jest ganz veraltet sind, sinden sich (nach Schwarzenberg) in der 1. Ausl. d. W. I, S. 377 bis 379 besichrieben und abgebildet.

Wichtiger als dies sind die Vorschläge, die Form eines Absorptionsturmes beizubehalten, aber diesen in billigerer, oder in rationellerer Weise als die gewöhnlichen großen Kokstürme zu konstruieren. In der 1. Aust. d. W. I, S. 357 und 358, sind zwei solche Apparate, beide aus Tonröhren bestehend, gezeigt, aber es ist nutslos, diese nochmals wiederzugeben, da der eine davon unvollständig wirkt und der andere überhaupt gar nicht in der Praxis versucht worden ist. Eine richtige Lösung dieser Ausgabe haben wir S. 515 kennen gelernt.

Eine sehr wichtige Ergänzung zu ben Gay-Lussacturmen, besonbers wenn biese nicht groß genug sind, war beabsichtigt durch einen von Benker erfundenen und von der Société Anonyme de Produits Chimiques de Javel patentierten Apparat (G. P. Nr. 30749). Er besteht aus einer kleinen Bleikammer, welche zwischen der letten Kammer und dem Gay-Lussacturme aufgestellt ist. Auf ihrem Boden ist ein mit ein wenig Koks bedeckter Rost zur Berteilung der Gase. An der Decke sind mehrere Platinzerstäuber von der in Fig. 224, S. 473 gezeigten Form angebracht, durch welche ein feiner Regen

von Schwefelsäure in der kleinen Kammer erzeugt werden sollte. Die Gase geben an diesen beim Durchstreichen der Kammer einen großen Teil ihrer salpetrigen Säure ab, so daß für den Gay-Lussachurm viel weniger Arbeit übrig bleibt. — Diese Berfahren ist in mehreren Fabriken ausgeführt worden, aber nur mit mäßigem Erfolge. Bermutlich sallen die Säuretröpschen doch zu schnell nieder, als daß die Salpetergase mit ihnen in genügende Berührung kämen.

Bir erwähnen noch ben Apparat von Hoffmann und Carlisle (G. Bat. Rr. 48283) zur Absorption von Gasen durch Flussteit. Er (Fig. 251 und 252) besteht aus einer Kolonne ober einem Turm, der mit Fig. 251.



Fig. 252.



Fruppen von Rinnen aa gefüllt ist, welche in entgegengesetzen Richtungen eneigt und mit überlaufgefäßen bb verbunden sind. Dieser Apparat soll schwefelsaure aus zugleich mit Salpetersäure "verdampfendem" Schwefel wachen, welche beibe burch einen Injektor in ben Apparat eingepreßt werden, sährend die verbrauchten Gase durch einen anderen Injektor in die Schwefelsumer zurückgepreßt werden. Es ist nicht angegeben, aus was für einem katerial der Apparat gemacht werden soll, und der merkwürdige, zuletzt ersähnte Borschlag zur Schwefelsäuresabrikation wird zur Beurteilung seines smischen Wertes genügen.

Dbigem ahnlich ift ber Apparat von Izibore & Biscons (D. R. B.

Nr. 106 022), bestehend aus geneigten Rinnen, die an der Innenseite einer Kammer angebracht sind, und durch welche Schwefelsaure behufs Absorption der nitrosen Dampse geleitet wird.

#### Berteilung ber Säure.

Der Zufluß von Schwefelsäure, welche ben Gasen ihre Sticktofforyde entziehen soll, muß sich genau regulieren lassen, und die Säure von Anbegiun gleichmäßig auf die Kols verteilt werden; anderenfalls könnte der Berbrauch von Schwefelsäure leicht zu groß werden und die Gase könnten trothem durch den Turm ziehen, ohne ihre salpetrige Säure vollständig abzugeben. Es ist deshalb auf eine zweckmäßige Konstruktion des zur Berteilung der Schwefelsäure dienenden Apparates besondere Sorgsalt zu verwenden. Früher wendete man hierzu eine Anzahl von kleinen Hähnen an, die sich aber nicht leicht für sehr langsame Speisung ohne Gesahr einer Berstopfung regulieren lassen; auch wurden "Schaukeltröge" u. dergl. angewendet.

Weit beffer ift die in Fig. 254 bis 256 gezeigte Ginrichtung, die wir unten naber beschreiben werden. Bunachft aber beschreiben wir bas Segneriche Berteilung grad, bas zuerst von J. Stroof in ber Fabrit zu Auffig in Böhmen eingeführt wurde und die sich als sehr zwedmäßig bewährt hat. Sie ift besonders beshalb zu empfehlen, weil ber Buflug ber Schwefelfaure bei berfelben mit einem einzigen Sahn reguliert wird, ber fich leicht fo genau stellen läßt, daß die normale Menge jener Säure nicht wegen mechanischer Ursachen überschritten wird, was bei ber Berteilung auf 16 Sahne unvermeidlich ift. Fig. 253 gibt ein Bilb biefes Apparates im Makstabe von 1/25 ber wirklichen Größe. In der Decke bes Turmes sind in gleichen Entfernungen voneinander 16 Löcher c angebracht, durch welche die Schwefelfaure auf die im Turme befindlichen Rols herabtropft. Bebes diefer Löcher ist mit einem kleinen Röhrchen von etwa 3 cm Höhe eingefaßt, und mit einer Bleikapsel bedeckt, die das Röhrchen umgibt, und unten am Rande Ausschnitte von etwa 2 cm Höhe hat, durch welche die Säure ungehindert passieren Sobald die Dede des Turmes bis jur Bobe jener Röhrchen mit Saure übergoffen ist, fließt lettere über ben Rand ber Röhrchen in bas Innere bes Turmes; Base können aber nicht durch die Löcher entweichen, weil diese von ber Säure gesperrt sind. Zur Berteilung ber Schwefelfäure dient ein kleines Segneriches Rad U, welches aus bem Behalter T durch das Rohr a und ben Sahn b, mit bem man ben Zufluß reguliert, gefpeift wirb. Teil bes Räbchens mit ben beiben Armen ift aus Blei bergestellt. selben ift oben die Saule, welche aus einer ftarten Glasrohre besteht, und unten eine andere turze Glasröhre eingesett, welche zu einer Spite ausgezogen ift, auf ber bas Radchen in einer Bfanne von Glas ober Blei läuft. Auch in einen ber Arme ift ein Glasröhrchen eingeset, an welchem fich bie Ausfluß-Die Führung ift burch zwei parallel liegende Bleiftabchen öffnung befindet. oder mit Blei überzogene Holzleisten hergestellt, welche auf Lagern ruben, Die in den Zapfenlöchern e des Deckenrahmens befestigt werden, und auf welche man vier Glaeröhrchen bicht an bie fentrecht ftebenbe Gaule bes Rabchens



bergeftalt anlegt, daß fie ein Quabrat bilben, in welchem die Saule umläuft. Sobald diese mit Saure gefüllt wird, breht sich das Radchen regelmäßig um feine Achse, indem die Fluffigfeit aus bem offenen Arme gleichförmig ausfließt. Bon ber Menge ber einfliegenden Saure hangt bie Bobe, bis zu welcher fich bie Gaule bes Rabchens fullt, und bie Befchwindigfeit feiner Drehung ab. Die Achse bes Rabchens fteht gerade im Mittelpunkte ber Dede bes Turmes, auf welcher um erstere herum ein hohler Cylinder aus Blei von etwa 0,1 m Bobe angelotet ift, ber ben Butritt ber Saure, welche außerhalb besselben auf bie Dede gegoffen wirb, verhindert. Bon bem Cylinder laufen in gleichen Abständen voneinander 16 bleierne Radien d aus, welche an die Decke des Turmes angelotet find. Diese seten fich in geraden Linien bis an die Beripherie eines gedachten Rreises fort, über welche hinaus bas Rabchen bie Saure nicht ausgießen tann, und andern von bort an ihre Richtung bergeftalt, bag zwischen je zwei berfelben eines ber genannten 16 Löcher zu liegen kommt. Auf biefe Beise wird also der Raum auf der Dede des Turmes in 16 Fächer geteilt, von denen jedes eine jum Saureabflug bienende Offnung enthalt, und die fämtlich vom Radchen mit gleichviel Saure gesveist werben.

Der Speisungsapparat für Säure wird in England gewöhnlich ganz von Blei angefertigt (siehe unten beim Gloverturm), ist aber von Glas, wie hier abgebildet, entschieden leichter beweglich. Man sehe auch später beim Gloverturm bie betaillierten Zeichnungen von Berteilungsapparaten für Säure. Da es doch immerhin öfters vorkommt, daß das Reaktionsrad stehen bleibt, namentlich bei schwachem Säurezussung, so ist die Einrichtung von Seybel in Liesung sehr empsehlenswert, wonach die Borrichtung bei jedem Umgange an eine Glocke anschlägt, die man von unten hören kann.

Bollständig vermieden ist wohl das Stehenbleiben von Realtionsrädern bei der in Griesheim angewendeten Konstruktion, wo das untere Ende des (vollständig aus Glas gefertigten) Drehkörpers in eine Rugel ausgeht, die mit dem Oberteile zusammen auf Schwefelstäure schwimmt, so daß also die Reibung an jener Stelle ganz aufgehoben ist, und auch bei etwaigem Schiefgehen in der Führung keine Störung eintritt. Dieser Apparat wird weiter unten, bei Besprechung der "zentralen Regulierung" in derselben Fabrik, abgebildet werden.

In England hat man fast burchgängig die beweglichen Saureverteiler (Reaktionsrader) ganz aufgegeben und ist zu einem anderen Systeme, dem Überslaufspitem, übergegangen, welches denselben Dienst leistet, ohne irgend welchen Störungen ausgesest zu sein. Ich habe dieses System in der Zeitschr. f. angew. Chem. 1889, S. 603 wie folgt beschrieben.

Die beweglichen Speisevorrichtungen sind durch eine Überlaufvorrichtung ersetzt worden, welche in äußerst mannigsacher Form, aber immer nach demsselben Brinzip tonstruiert ist. Wir wollen sie hier in einer der besteu uns vorgesommenen Formen zeigen, bemerten aber, daß man die Vorrichtung, statt als treisförmigen Trog, auch in elliptischer oder oblonger Form, oder als Rinnen und dergleichen aussuch kann, ohne ihre Wirtung zu verändern.

In allen Fallen finden wir ein erstes (fast immer chlindrisches) Gefaß, in welches die Saure, das Waffer u. bergl. einläuft, um am Boben in ein

zweites Gefäß überzutreten, bas mit einer Anzahl von Überläufern versehen ift, und stets übervoll gehalten wird.

Jeder Überlauf kommuniziert mit einem besonderen Rohre, sei es durch eine Meine offene Rinne, sei es durch eine Abteilung in einem dritten Gefäße,

mit entsprechendem Wasserverschlusse. Es ist also nur nötig, darauf zu halten, daß alle Überläuse gleichemäßig funktionieren, und da sie alle äußerlich sichte bar sind, so ist diese Bedingung leicht herzustellen; eine etwaige Störung wird sofort bemerkt und ist leicht wieder zu beseitigen.

Man tann dies z. B. schon in der Art ausstühren, daß man die Flüssigkeit in eine oder mehrere Bleirinnen laufen läßt, welche

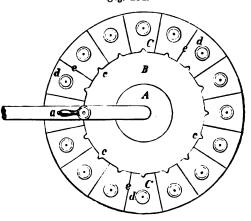

an den Seiten mit soviel Einschnitten versehen sind, als Berteilungsröhren angewendet werden sollen. Durch mehr ober weniger tiefes Einschneiben reguliert



man die Überläufe so, daß sie möglichst gleichmäßige Strahlen liefern. Für viele Fälle vorzuziehen ist die Borrichtung, welche in Fig. 254 bis 255 dargestellt ist, wovon Fig. 254 einen Grundriß, Fig. 255 einen Querschnitt, Fig. 256 eine perspektivische Ansicht mit teilweise weggeschnittenen Wänden

Aus dem Sahne a läuft die Fluffigkeit in bas Mittelgefag A; ber zeiat. Dedel b ift nicht unter allen Umftanden nötig, aber oft erwünscht und jebenfalls lofe anzubringen, so daß das Innere von A leicht zugänglich bleibt. Naturlich tann man ftatt eines Sahnes a auch beren zwei anbringen, z. B. bei dem Gloverturme, wo man gleichzeitig mit Nitrose und mit Rammersaure Unten ift A ausgeschnitten, so bag freie Kommunikation mit bem weiteren, aber viel niedrigeren Troge B ftattfindet. Diefer ift ringeum mit Schnaugen c verseben, welche ziemlich bicht nebeneinander fteben tonnen. Wir zeigen hier beren 16 Stud, es konnen aber naturlich ganz beliebig viele vorhanden sein. Sobald B einmal angefüllt ift, muffen alle Schnauzen gleichmäßig laufen, was durch gute Nivellierung des Apparates in erster Linie und durch Nacharbeiten der Schnauzen in zweiter Linie ein fur allemal bewirft wirb. Das Gefäß B ift konzentrisch von bem weiteren Troge C umgeben, welcher in ebensoviele mafferdicht abgeschloffene Rammern zerfällt, als Schnaugen c vorhanden find. Bebe Rammer hat im Boben ein mit hydraulischem Berschlusse abgebichtetes Rohr d, bas in die Dede des Rotsturmes, Blattenturmes u. bergl. führt. Im vorliegenden Falle ift ber hybranlijche Berschluß badurch erreicht, daß die Rohre d etwas nach oben bervorragen und mit einer unten nicht bicht schließenden Rappe bebectt find; felbstverftanblich tann man ben Berichlug auch anders machen, ober tann gang offene Robren anwenden und ben Abschluß an oder gerade unterhalb ber Turmbede anbringen. Die Scheidemande e zwischen ben einzelnen Rammern werben am beften, wie hier gezeigt, berart ausgeschnitten, bag bei Berftopfung eines ber Berteilungsrohre d, wodurch natürlich die entsprechende Rammer sich bald füllen muß. deren Inhalt nicht nach außen, fondern in die beiden daneben befindlichen Rammern überläuft. Die gange Borrichtung wird in chemischen Fabriten wohl meift aus Blei gemacht werben, und ift auch bann am leichteften gu regulieren, ba man in diesem Falle die Schnaugen c am leichteften nacharbeiten fann; felbstverftanblich ift aber auch die Ronftruktion aus Gifen, Steinzeug und bergl. nicht ausgeschloffen. Wer fie einmal gebraucht hat, wird ficher nicht mehr zu dem Reaftionsrade zurückfehren.

Briegleb (D. Bat. Nr. 10386) braucht als Berteilungsapparat einen Hartbleitegel, auf bessen Spige ein Strahl Säure geleitet wirb. Der obere Teil des Regelmantels ist glatt, aber der untere Teil geriffelt, so daß die Säure in eine Anzahl von Strahlen zerteilt wird, welche in einem ringförmigen, die Basis des Regels umgebenden Gefäße aufgefangen und gesondert durch Röhren abgeleitet werden. Ein solcher Apparat kann gewiß richtig funktionierend gemacht werden, wird aber jedensalls viel schwieriger immer in Ordnung ershalten werden, als der eben beschriebene Überlaufapparat.

Brod und Sane (Engl. Bat. Nr. 11492, 1885) beschreiben einen ziemlich tomplizierten Berteilungeapparat mit mechanisch rotierender Trommel.

Bei Turmen von sehr großem Querschnitt, wo die Bahl der vom Berteiler herkommenden Röhren eine unbequeme Sohe erreicht, kann man viel daburch ersparen, daß man für je vier Löcher in der Turmbecke immer nur ein Rohr anlegt, das in ein kleines Becken mundet, welches auf dem Schnittpunkt

der die vier Löcher verbindenden Linien steht. Sedes solches Beden entleert dann seinen Inhalt gleichzeitig in alle vier Löcher. Natürlich muß man hierbei dieselbe Sorge tragen, wie es bei Beschreibung von Fig. 254 bis 256 dafür angegeben ist, daß wirklich alle vier Löcher gleichmäßig versorgt werden.

Selbstverständlich arbeitet jeder Turmapparat, sei es nun ein Gap-Lussacturm, ein Gloverturm, ein Salzsäure-Kondensationsturm oder sonst ein ähnlicher Apparat, um so wirksamer, je gleichförmiger die Flüssigkeit über seinen Duerschnitt verteilt ist. Ebenso ist es selbstverständlich, daß Türme von großem Horizontalquerschnitt mehr Zuslußöffnungen als engere Türme brauchen. Man kann die allgemeine Regel aufstellen, daß auf 1 qm Oberstäche der Turmdecke nicht unter zehn Berteilungsröhren kommen sollen; aber dies ist nur das Minimum, welches in vielen Fabriken, und zwar jedenfalls zum Borteil der Arbeit, überschritten wird.

Der regelmäßige Bufluß von Säure in ben Gay-Luffacturm ift von größter Bichtigkeit für seine vorteilhafte Arbeit. Der ganze Bleikammerprozeß ist barauf angelegt, einen so kontinuierlichen und stetigen Gang wie

möglich zu nehmen, und das große Volumen ber Bleikammern dient dabei noch als ein Regulator, ähnlich dem der Geblüfemaschinen, so daß die Gase beim Austritte aus den Kammern mit möglichst gleichartiger Geschwindigkeit und Zusammensetzung ausströmen oder wenigstens ausströmen sollen. Es soll also in gleichen Zeiträumen die gleiche Menge von Salpetergasen austreten, und diese soll im Absorptionsturme



immer wieder die gleiche Menge Schwefelsaure vorfinden, damit weder Salpetergas entweicht, noch zu schwache Nitrose entsteht. Wenn aber die Säure bei gleich bleibender Hahnöffnung aus einem Behälter aussließt, so wird dies ansangs, bei vollem Behälter, soviel schweller geschehen als später, wenn der Lettere fast leer ist, und es würde also der Turm in sehr ungleicher Weise gespeist werden. Die Ausslußgeschwindigkeiten einer Flüssigteit nehmen im Bershältnis zur Duadratwurzel aus den Druckhöhen ab; das heißt, wenn der Behälter 1 m hoch gefüllt ist, so wird die Säure doppelt so schwell sließen, als wenn sie nur 1/4 m hoch steht — beides Fälle, welche in der Praxis leicht vorskommen.

Um nun einen ganz regelmäßigen Zusluß ber Absorptionssäure in ben Turm zu bewirken, sind verschiedene Borrichtungen angewendet worden. Dahin gehört z. B. das Mariottesche Gefäß, Fig. 257 (nach Knapps Chem. Technologie). Es ist das nämliche, wie bei den Öllampen mit Sturzgefäß. Der Behälter Z ist mit der Mündung nach unten in einem offenen Bleiunterssatz E so aufgestellt, daß diese Mündung in die daselbst besindliche Schweselssäure eintaucht. Es kann daher vorerst aus Z nichts ausstließen. Sowie aber die Säure aus E durch das Rohr dauf den Kotsturm abläuft, sinkt der

Spiegel E, die Mündung von Z wird frei, es treten einige Luftblasen ein und Säure fließt so lange aus, bis der anfängliche Stand und die Sperrung der Mündung von Z wieder eingetreten ist. Das Bentil d mit der durch die Stopfbüchse gehenden Bentilstange c dient zum Schließen der Öffnung von Z, während dieser Behälter durch das Rohr x gefüllt wird.

Eine einfachere Form bieses Apparates war früher in englischen Fabriken als "Bakuumretorte" in Anwendung und ist in der 2. Aufl. d. W. I, S. 480 f. beschrieben. Diese ist wegen zu großer Schwierigkeit, sie im Gange zu halten, wohl nirgends mehr im Gebrauche.

Beffer erfüllt ben Zwed ber Balancierapparat (Fig. 258), A ift ber große Saurebehälter auf der Höhe bes Rolsturmes, ein mit Blei aus-



gekleibeter Holzkasten, welcher nur von Zeit zu Zeit gefüllt wird. Daneben steht ein ebenso hoher, 30 cm weiter Cylinder von Blei, B; beibe kommunizieren ganz unten durch das Bleirohr a. Nach dem Behälter A zu läuft a in einen Hartbleiventissis b aus, welcher konisch ausgebohrt ist. Darin spielt ein kugeksörmiges Bentil c, ebenfalls von Hartblei, was sich nach unten in eine kleine Führungsstange, nach oben in eine überbleite Eisenstange d fortsett, die aus A herausragt. Sie ist durch eine kuze Kette an einem Arm des eisernen Balanciers e aufgehängt. Dieser letztere schwingt mit seinem Zentrum auf einer stählernen Schneide f und trägt an seinem anderen, gerade über B bessindlichen Arme ebenfalls eine Kette, an der ein Bleieimer g in den Cylinder B hineinhängt. Der Eimer g wird so weit mit Säure gefüllt, daß er dis zu einer gewissen Tiese in die in B besindliche Säure einsinkt, und da man durch Zustigen oder Wegnehmen von Säure aus g diese Tiese, und damit den Stand

ber Saure in B selbst noch nachträglich beliebig regulieren tann, so verdient ber Eimer als Schwimmer ben Borgug vor bem von Schwarzenberg abgebilbeten gefchloffenen Bleifchwimmer. Der Eimer g wird nun fo belaftet und feine Rette fo lang gemacht, bag bei einem bestimmten Stande ber Saure in B bas Bentil c bie Offnung b verschließen muß. Das Bentil c mit ber Stange d und feiner Rette ift nämlich fast ebenso schwer, ale ber Schwimmer g mit feiner Rette, und verschließt fo lange die Offnung b, ale ein Teil bee Bewichtes von a noch burch ben Auftrieb ber Saure in B entlaftet wirb. Wenn aber ber Sahn d zu laufen anfängt und ber Schwimmer finft, fo wird vermittelft bes Balanciers e bie Stange d gehoben und die Rugel c läßt bie Offnung b frei; es flieft wieber Gaure burch a nach B hinuber, bebt ben Schwimmer g, c fintt in feine Stellung jurud und verschließt b wieber. So wird in fleinen Oscillationen von e immer gang biefelbe Menge von Saure in berfelben Beiteinheit aus B ausfließen, ba bies nur von bem Gewichte von g und der Länge seiner Rette abhängt, bagegen unabhängig von der Bobe bes Saurestandes in A ift. Die Enden bes Balanciers e find als Bogenfegmente gestaltet, um ihre treisformige Bewegung mittels ber Retten in eine geradlinige für die Stange d und ben Eimer g zu übertragen.

So wie ber Apparat fruher in ben Buchern abgebilbet worben und auch in vielen Fabriten ausgeführt worden ift, arbeitet er nicht gut, und ift fogar an vielen Orten, wo er bestand, wieder abgeschafft worden. Erstens findet man ben Balancier immer mit einem hohlen Zentrum auf einem Stift schwingend abgebildet; babei ift aber die Reibung fo groß, und wird burch Roften bes Gifens bald fo viel größer, bag er nicht mehr oscillieren will und fteden bleibt. Dies tann nicht gefchehen, wenn man eine obiger Zeichnung gleiche oder entsprechende Stahlschneibe anbringt, ahnlich wie bei feinen Bagen; wenn fie vernidelt ift, halt fie fich eher roftfrei. Bor allem aber barf bas Bentil c in biefem Falle nicht ein abgestutter Regel fein, wie er in ben Buchern Die Fuhrung burch bie Bogenarme bes Balanciers ift boch nicht fo absolut lotrecht, daß fich ein Bentiltonus nicht in seinem Git beim Auf- ober Riebergange burch Schiefftellung festflemmen tonnte, und bann arbeitet eben ber Apparat wieder nicht. Wenn bagegen bas Bentil tugelförmig ift, so schadet ein schiefes Auffallen beefelben überhaupt gar nichts, ba es boch immer schließt, und von Festflemmen ift gar nicht die Rebe. Während biejenigen Fabritanten, welche die eben erwähnte unvolltommene Ginrichtung eines Bentiltonus hatten, burch bas fortwährende Berfagen besselben meift zu ihrer Befeitigung veranlagt worden find, arbeitet die oben beschriebene eines Rugelventile mit größter Leichtigfeit und Regelmäßigfeit, und fann fehr empfohlen merben. Bur Beit haben manche ber größten Fabriten auf eine automatische Regulierung biefer Art, nur aus Untenntnis ber richtigen Ronftruttion, gang verzichtet, und überlaffen es ben Arbeitern, ben Ablaghahn bes Gaurebehalters je nach beffen Fullung zu stellen — ein fehr robes Berfahren, zu beffen Beibehaltung nach Obengesagtem gar fein Grund vorliegt.

(Es ift schon öfters von "überbleiten" Eisenstangen die Rebe gewesen, und soll hier ein für allemal gesagt werden, daß man dazu am besten die Lunge. Sodainduftete. L. 8. Aust. Eifenstange in ein genau paffenbes, gezogenes, gepreßtes Bleirohr ftedt und beibe Enden zulötet.)

Bei dieser Gelegenheit sei auf die im Jahre 1892 von Ernst March Sohne in Charlottenburg eingeführten Saurehahne hingewiesen, Die eine von ber gewöhnlichen gang abweichende Ronftruttion haben. Der mittlere Teil besteht aus Steinzeug und ift mit den beiben metallenen (Bartblei-) Anfaten

Fig. 259.



burch Schraubbolgen verbunden. Die Bahnlilie wird durch eine oben wirkende Schraube von Metall fest in ben Git eingepreßt, fo bag ein Leden verhütet wirb, mahrend man boch bei Festflemmen des Sahnes durch Lodern der oberen Schraube nachhelfen tann. Diefe Sahne, welche in Fig. 259 abgebildet find, follen die Borjuge ber Metall= und Tonhahne vereinigen.

In England benuten verschiedene große Fabriten den in Fig. 260 gezeigten Appa-

rat zur Kontrolle barüber, mit welcher Menge von Fluffigkeit die Turme gespeift werben. Die Borrichtung wird zwischen ben Bahn a (Fig. 255, S. 525) und bas Mittelgefüß A eingeschaltet. Die Flussigkeit läuft aus a in einen burch eine Zwischenwand geteilten Bleitaften. Die Abteilung D fteht mit E burch vier in verschiebenen Sohen angebrachte Röhren fghi und bie Überlaufschnauze k in Berbindung; vom Boden von  $oldsymbol{E}$  geht das weite **Abla**uf:

Fig. 260.



rohr l aus. Je nachdem ber Hahn a mehr ober weniger weit geöffnet ift, wird ber Raften D fich mehr ober weniger fullen und die Fluffigteit bei ftartfter Speisung aus allen Röhren und ber Schnauge k, bei fcmacherer aus inimer weniger ber Röhren nach E überlaufen. Wenn man alfo ben Arbeiter 3. B. instruiert, er folle mit brei Röhren arbeiten, fo wird nur f, g und h laufen burfen und eine fast tonftante Druchohe bis h gewahrt bleiben u. f. f. Gelbitverständlich ist dies weit genauer als die Stellung des Hahnes a nach bloßem Gefühl und funktioniert auch unabhängig von dem Fluffigkeitestande in dem

großen Behälter, der durch a entleert wird. Diese Borrichtung wird als sehr praktifch gelobt.

Der Beriefelungsapparat von Bild, genannt "Sompor idem" (hergestellt von den Bereinigten Tonwarenwerken in Charlottenburg) beruht auf dem Prinzipe, eine immer gleich bleibende Ausslußgeschwindigkeit dadurch herzustellen, daß der Aussluß mittels eines in der Flüssigkeit selbst schwimmen den hebers geschieht. Hierdei bleibt also zwischen beiden Schenkeln des Hebers immer derselbe Niveauunterschied. Der am außeren Schenkel des Hebers angebrachte Dahn besitzt einen Zeiger, der auf einem Gradbogen spielt, so daß man den hahn immer auf die gleiche Ablausmenge einstellen kann. Der erste Eintritt der Flüssigkeit wird durch ein Kugelventil roh geregelt. Alles dies wird durch die Fig. 261 und 262 klarer werden.



Wo die weiter unten zu beschreibenden Pulsometer eingeführt sind, wird wohl ein solches sür jede der verschiedenen Saurearten (Nitrose, Gloversaure, Kammersaure) vorhanden sein. Alsdann tann man eine besondere Reguliers vorrichtung für den Ausslußdruck ganz entbehren, wenn man den Lufthahn des Pulsometers so einstellt, daß dieser Apparat Tag und Nacht fortgehen kann, ohne zu viel Saure aufzupumpen. Die Reservoire oben auf den Türmen werden dann eins für allemal auf passende Höhe gefüllt und der Säurestand bleibt dann mit unwesentlichen Schwantungen immer derselbe.

Sehr volltommen ift die ganz zentralisierte Art der Säureverteilung in der Fabrik Grießheim. Die 60 grädige Säure wird
dort zunächst zur Speisung eines großen Nachturmes von 9 × 3 m Grundsläche und 9 m höhe verwendet, in dem sie in 480 Strahlen zerteilt wird
(S. 524). Diese Strahlen münden in kleine S-förmige, an der Turmbede
angegossen hydraulische Verschlüsse aus. Der Zugwiderstand in diesem Turme
beträgt etwa 2 bis 3 mm. Die hier entstehende schwache Nitrose wird wieder
in die höhe gepumpt und es werden damit sieden gewöhnliche Gap-Lussacklirme
für ebenso viel Kammersysteme gespeist. Da nun natürsich nicht immer ganz

bieselbe Menge Säure für jeben bieser sieben Türme erfordert wird, so geschieht bie Berteilung auf die Einzeltürme mittels eines siebensächerigen Reaktionsrades mit verstellbarer Fächerbreite. Auf den die Fächer trennenden Zwischenwänden liegen nämlich verschiebbare, schwach geneigte Bleirinnen von der Breite des Faches selbst. Dadurch, daß man diese Rinnen mehr oder weniger hin und her schiebt, bewirkt man, daß das Reaktionsrad bei seinem Kreisen jedes



ber fieben Facher mehr ober weniger lange bebient, kann also die für jedes bestimmte Gauremenge banach abanbern. Natürlich führt von jebem ber fieben Kächer ein Rohr zu einem anberen. auf dem betreffenden Sap-Luffacturme felbft angebrachten Gäureverteiler von gewöhnlicher Ronstruttion. (Gam in berfelben Beife wird bie aus den Gap-Lufface fommende ftarte Nitroje, gemischt mit neuer Salpeterfaure, Abfallfaure

und so weiter, durch ein siebenfächeriges, verstellbares Reaktionsrad nach Bedarf ben sieben Gloverturmen der einzelnen Kammerspsteme zugeführt, die weit von der Zentrale abliegen.)

Die (burch freundliche Mitteilung von herrn Direktor Stroof erhaltenen) Figuren 263 bis 265 erläutern das Gesagte noch besser. Fig. 263 zeigt bas





Fig. 265.

Reaktionsrad, das durch die hohle Glaskugel & getragen wird, die in einem mit Säure gefüllten Gefäße schwimmt (vergl. S. 524). Der Zapfen  $\beta$  und ein auf dem Boden des kleinen Gefäßes befestigtes Rohrstud bilden die untere, eine dicht unter dem Trichter angebrachte Schelle  $\delta$  die obere Führung. Die Schenkt

bes Bafferrabes geben bie Saure an eine tonzentrische Rinne ab, welche hier z. B. in sieben gleiche Abteilungen a, b, c, d, e, f, g (Fig. 264), jede mit einem Ablaufrohre verfehen, geteilt ift. Wenn weiter nichts vorhanden mare, fo murbe natürlich jede ber Abteilungen die gleiche Menge Saure erhalten. Um es aber nun zu ermöglichen, ben fieben Abteilungen, entsprechend bem Bedürfniffe ber fieben Turme, verschiebene Mengen von Saure zuzuführen find bie (in Fig. 265 in größerem Dagftabe abgebilbeten) Einhängerinnen y angebracht; burch Sin- und Berichieben berfelben tann jebe beliebige Anberung in ber Berteilung 218 Beispiel ber Gaure vorgenommen werben. ift hier in Fig. 266 ein abgewidelter tongentrischer Schnitt durch die fieben Abteilungen gegeben, ber zeigt, wie burch Stellen ber Rinnen y bie feche Abteilungen a, b, c, e, f, g bie Gaure nach bem Berhaltnis 7, 7, 7, 8, 5, 8 erhalten, mahrend d nichts befommt, weil bas betreffenbe Spftem nicht arbeitet.

Man kann fehr gut die Gan-Lussacturme ber Einzelsusteme als Plattenturme konstruieren und den Zentralturm als Koksturm anlegen, vergl. S. 515.

In Griesheim wird bieses ganze System mit 60 grad. Saure im Betrage von fünf Sechsteln ber gangen Tagesproduftion gespeift und die Nitrose schlieglich meift auf eine Starte gebracht, welche 60 g Na NO3 im Liter entspricht. Auf biefem Wege ift ber Salpeterverbrauch auf 0,83 Na NO3 pro 100 H2 SO4 verringert worden. baß bie fieben Ginzelturme fpater in einen gemeinfamen Turm munden, werden die unvermeidlichen Berichiebenheiten ber Gasgemische ausgeglichen; man tann alfo g. B. eines der Rammerfnsteme, in bas bie Gaure aller übrigen einfließt, absichtlich fchweflig halten, und baburch bie Rammerfäure ebenfalls schweflig machen, also für die Ronzentration in Blatin fehr gut vorbereiten, ohne bag bies bem Prozesse schabet, ba die ziemlich viel SO2 enthaltenben Austrittsgafe biefes Spftems ja in bem großen Endturme mit an Stidftofforyden reichen Gafen zusammentreffen und so die SO2 im Turme felbft zurlidgehalten wirb.



## Apparate zur Gaurehebung.

In allen praktisch vorkommenden Fällen braucht man einen Apparat, um die Säure auf die Höhe des Gan-Lussacht man einen Apparat, um die Säure auf die Höhe des Gan-Lussacht um die Nitrose und respektive die Kammersäure auf die Höhe des Denitrierungsapparates zu heben. Gewöhnliche Druckpumpen sind hierzu nicht anwendbar, weil sich solche nicht ohne die Anwendung von Metallen machen lassen, welche von den Säuren angegriffen werden, wenigstens nicht für solche Mengen, als die, um welche es sich hier handelt. Zum Glück hat man zwei Metalle, welche der Schweselsäure gut widerstehen, nämlich das Gußeisen und das Blei, und mit hilse dieser kam man einen Apparat (Druckessels) konstruieren, in dem die Druckpumpe nur indirekt wirkt, nämlich durch Kompression einer Luststäule, welche dann in den eigentlichen Hebeapparat eintritt und die Säure auf beliedige Höhen brückt.



Es wird also allgemein in der Art gearbeitet (nach Richardson und Batts Chemical Technology, vol. I, part. V, p. 217 wäre dieses Berfahren zuerst um 1838 von Harrison Blair eingeführt worden), daß man durch eine kleine Gebläsemaschine (Luftpumpe) komprimierte Luft in dem Druckfessel auf die Oberfläche der Säure wirken läßt, völlig analog, wie der Chemiker in seiner Sprissslasche durch Einblasen von Luft die Flüssseit durch das Steigerohr in die Höhe treibt. Man ist dabei an keine bestimmte Höhe gebunden, wenn man nur die Apparate start genug macht, um dem Drucke zu widerstehen, und wenn die Luftpumpe die nötige Kraft besitzt.

Die Luftpumpen werden größtenteils so konstruiert, daß der Dampschlinder und der Luftchlinder beide auf einer gemeinschaftlichen horizontalen Grundplatte

befestigt, resp. an diese angegossen sind, und durch eine gemeinschaftliche Kolbenstange mit einem Kolben an jedem Ende betrieben werden. Ein zwischen Gleitbaden gehendes Querhaupt gibt die Führung und ein ziemlich schweres Schwungrad sorgt für gleichmäßige Bewegung. Die Dimensionen der Pumpe werden je nach der Größe der Fabrit gewählt; für ein Kammerspstem von etwa 4000 bis 6000 obm genügt ein Dampschlinder von 0,204 m, ein Luftchlinder von 0,305 m Durchmesser und ein Hub von 0,457 m, mit 40 bis 60 Touren pro Minute, um sämtliche tonzentrierte Säure, Nitrose und Kammersäure zu heben. Das Luftdruckrohr ist dabei 0,030 bis 0,037 m weit. Auf die Konstruktion der Bentile dieser Pumpe ist viel Sorgfalt zu verwenden; wenn sie zu hestigsschlagen, dauern sie nur sehr kurze Zeit; man muß aber ohnehin immer einige zum Auswechseln haben.

Der Berfasser dieses ließ übrigens den Retourdampf seiner mit Hochdruck betriebenen Gebläsemaschine in das Dampfrohr für die Kammern einmünden, deren eigener Dampftessel nur mit <sup>2</sup>/<sub>8</sub> Atmosphären Spannung arbeitet, und hatte so den Dampf zur Hebung der Säure fast ganz umsonst, da dann nur der Druckunterschied des Dampses vor und hinter dem Chlinder als Kohlen konsumierend in Betracht kommt <sup>1</sup>).

:

Man läßt das Druckluftrohr, welches ein sehr starkes Bleirohr sein muß, nicht direkt von der Lustpumpe nach dem Drucklessel gehen, weil es dabei gar nicht zu vermeiden ist, daß Säure in den Lustcylinder zurücksprizt und die Bentile oder den Cylinder selbst dalb ruiniert. Man sührt vielmehr das Lustrohr erst wenigstens 3, besser 4 m in die Höhe, und dann ebenso tief hinsunter, ehe es in den Drucksessel mündet. Nahe am Pumpenstiesel ist ein kurzes Zweigrohr mit Hahn angelötet, aus welchem dei Beendigung des Pumpens die Lust ausgelassen wird. Zuweilen sindet man daran auch ein Manometer angebracht; dieses nützt aber nicht viel, denn einmal wird es durch die gewaltsamen Oscillationen bei jedem Kolbenstoße bald ruiniert, und zweitens kann der Arbeiter viel bequemer als durch Anblick des Manometers schon an dem Geräusche der arbeitenden Bumpe, an dem Schlagen der Bentile wahrnehmen, ob sie leicht oder schwer, das heißt mit viel oder wenig Oruck arbeitet.

Der Drucklessel selbst findet sich in verschiedenen Formen ausgeführt, am frühesten und auch jest noch häusig nach Art einer (englischen) Sodawassersstache, wie in Fig. 267 als stehender, birnförmiger Cylinder, dann später als liegender Cylinder, Fig. 268, mit zwei aufgeschraubten Deckeln; aber neuerbings gewöhnlich, wie es Fig. 269 (a. f. S.) zeigt, als liegender Cylinder mit einem halbtugelig geschlossenen, und einem halbsörmig zusammengezogenen und durch Mannlochdeckel verschlossenen Ende. Die Form Fig. 268 ist gewöhnlich mit Blei ausgekleidet, während bei Fig. 267 und Fig. 269 dies nicht der Fall ist. Man ist in England volltommen davon abgekommen, das Gußeisen des Kessels durch Blei schlitzen zu wollen; selbst die Nitrose und die

<sup>1)</sup> Diefer Absat findet sich wörtlich in der ersten Auflage dieses Wertes, I, 370, aus dem Jahre 1879; trothem ist, jedensalls infolge eines übersehens, die darin beschriebene Einrichtung Gegenstand eines englischen Patentes von Sprengel, Rr. 10798, 1886, geworden.

Kammerschure greifen das Gußeisen so wenig an, daß man einen solchen Schup nicht braucht. In der Fabrik des Berkassers wurde ein gußeiserner Druckkessel nach fünfjährigem intensiven Gebrauch für alle drei Arten Säure noch völlig in gutem und brauchbarem Zustande gefunden 1). Das Ausfüttern mit Blei hat den Nachteil, daß, sobald Luft durch den kleinsten Rip zwischen das Blei und den Gußeisenmantel eindringen kann, sich große Beulen in dem Blei



bilden, und der Schutz desselben ganz illusorisch wird, während das Lumen dek Kessels sich verengt. (Druckbirnen aus fäurefestem Steinzeug, wie sie für Salpetersäure und Salzsäure und auch für verdünnte Schwefelsäuren zu verwenden sind, liefern die Bereinigten Tonwarenwerke in Charlottenburg.)

Die liegende Form hat vor der stehenden den Borzug, daß man keinen Brunnen braucht, um den Kessel darin zu versenken, sondern daß dieser auf dem Erdboden liegen kann und überall frei zugänglich ist, ferner daß, wenn der

<sup>1)</sup> Mir ift ein Fall bekannt, wo Drudkeffel aus einer der berühmteften, speziel für chemische Fabriken arbeitenden englischen Gießereien stets nach höchstens 6 Monates explosionsartig sprangen, während solche aus einer lokalen, sonst nur gewöhnlichen Maschinenguk liefernden Gießerei sozusagen ewig dauern.

Druck zu stark wird, ber schwächste Teil, bas Mannloch, an ber Seite liegt, wodurch beim Herausspritzen ber Säure nicht so großer Schaben für Menschen und Maschinerie angerichtet wird, als bei senkrechtem Ausspritzen, besonders wenn man ben Cylinder gleich so legt, daß das Mannloch von der Maschinerie abgewendet ist.

In Fig. 269 bebeutet A ben Drudteffel, beffen Banbe 0,050 m ftart find. b ift ber Bals mit bem burch Schrauben angesetten Mannlochbedel a1), ein bider Gummiring bewirft die Dichtung. c ift eine angegoffene Ausbuchtung an der Unterseite von A, in welche das Steigrohr g bineinragt, um den Inhalt aus A fo gut wie vollständig austreiben ju tonnen. def find brei Stuten, von benen d jur Einführung ber Saure, e ju ber bes Luftrohres und f, ber weiteste, ju ber bes Steigrohres bient. Die aus Blei bestehenden Röhren haben famtlich ftarte angelotete Bleiflanichen, welche auf bem Flanich ber Stuten def aufliegen, und indem lofe Eisenringe oben barauf gelegt und alle brei burch Schraubenbolzen zusammengezogen werben, wird die Dichtung eine vollkommene. Füllftuten d tann auch offen gelaffen und nach jeder Füllung durch eine kleine aufgeschraubte Scheibe verschloffen werben; meift finbet fich jedoch ein Ginlagventil fur bie Saure von ber Beftalt, wie fie Fig. 270 (a. f. G.) zeigt. (Gine bavon etwas verschiedene Form ift vom Berfaffer biefes in feiner erften Beröffentlichung über ben Gloverturm, Dingl. polyt. Journ. 201, 350, beschrieben und abgebildet worben; die einfachen Stöpfel mit Bebelftangen, wie fie fonft in ben Buchern, fämtlich nach Muspratt, abgebilbet find, konnen feinen großen Drud aushalten.) A und B find Saurebehalter, welche nicht gerade fo bicht bei bem Dructventile c aufgestellt zu fein brauchen, als es die Fig. 270 angibt. C ift ein Cylinder von ftartem Blei, etwa 25 cm weit, beffen Mündung so hoch wie die Oberfeite der Saurebehalter ift, welcher aber tiefer als diefe ift, fo bag sie durch die von ihrem Boden abgehenden Röhren a und b mit dem Cylinder C in Berbindung gefett werben tonnen. a und b laufen im Boben ber Gaurebehälter in Sartbleiventilfite aus, und find für gewöhnlich burch tonische Bentile mit langem überbleiten Sandgriffe geschlossen; ein Drud wird auf diese von unten nicht ausgelibt; fie brauchen also nicht mit besonderen Silfsmitteln bagegen verseben zu fein. Wenn man ben Inhalt eines ber beiben, ober auch eines britten, in ber Beichnung nicht sichtbaren, aber ebenso mit C tommunizierenben Cauretaften nach bem Drudfeffel gelangen laffen will, fo luftet man ben betreffenden Stopfen im Boben, mahrend auch bas Bobenventil c in C offen ift. Das lettere, welches fehr gut in feinen Bartbleifit eingeschliffen fein muß. fommuniziert durch das Rohr d mit dem betreffenden Füllstuten des Druckteffels (Fig. 269). Rach oben fest es fich in die überbleite Eisenstange e fort, welche oben in ein Schraubengewinde e, ausläuft und mit bem handrade f gebreht werben tann. Ein fehr ftarter eiferner Bugel gg mit einem entsprechenden Muttergewinde filr bie Schraube e, ift in bem Bobengebalt is fest-

<sup>1)</sup> Zuweilen schreibt man vor, ben Drudteffel ohne Mannloch zu gießen, mas zwar jedes Leden aus diesem Grunde verhindert, aber ben Gug viel schwieriger machen muß.

gebolzt; sowohl das Holz als die Eisenstangen mitsen sehr start sein, weil man beim Ein- und Ausschrauben des Bentils großen Zug ausüben muß. Da der Cylinder C ebenso hoch als A und B ist, so kann er nie überlausen, und wenn die Saure in ihm ebenso hoch steht, als in dem betreffenden Säurekasten, so schraubt man das Bentil c mittels des Handrades sest nieder, sest auch den betreffenden Stöpsel in dem Reservoir selbst ein und läßt nun die Lustpumpe gehen. Dabei wird der volle Druck der (häusig 30 m zu hebenden) Säure auf dem Bentil c von unten lasten, und wenn diese nicht ganz dicht niedergeschraubt ist, wird Säure mit Behemenz heraussprizen. Obwohl bei einiger Borsicht des



Arbeiters dies nie vorkommen sollte, so haben doch verschiedene Unglücksfälle durch Bespritzen mit Säure bahin geführt, daß man den Eylinder C, wie hier gezeigt, mit einem Deckel und einer Stopfbüchse k versieht, durch welche die Stange e durchgeht; das Sprigen kann dann nichts heraus kann. Zugleich dient die Stopfbüchse als Führung für die Bentüstange, welche man sonst auf anderem Wege erreichen muß. Zuweilen (nicht immer) sindet man ein kleines Verbindungsrohr l zum Absühren des etwa Überspritzenden in einen der drei Säurebehälter. Man kann auf diese Weise nacheinander aus den drei Säurebehältern starke Säure, Nitrose und Kammersäure vermittelst besselben Oruckkesselb pumpen.

In der Chemischen Fabrit Rhenania ist die Stange e des Einlasventils c (Fig. 270) mit dem auf dem Drucklessel angebrachten Lufthahne in der Art gekuppelt, daß, wenn der Kessel gefüllt ist, der Wärter den Lufthahn nicht irrtikmlich zuerst schließen kaun, sondern das Bentil e niederschrauben muß, ehe er den Lufthahn schließen und die Berbindung mit der Luftpumpe herstellen kaun.

Eine automatisch wirtende Borrichtung zur Fillung der Drucklessel, welche von Harrison Blair konstruiert ist und nach Mactear (Journ. of the Society of Arts 1878, p. 558) sehr gut arbeiten soll, ist im Folgenden nach Richardson und Watts Chomical Tochnology, vol. I, part V, p. 217 wiedergegeben. In Fig. 271 ist A ein Chlinder von startem Blei (? wohl Gußeisen!); B ein Bentilkasten, C ein Druckrohr, von welchem das Rohr D ein wenig oberhalb des Kessels abgezweigt ist. D setz sich nach E fort und tritt dort etwa 10 cm tief in das Innere des Kessels ein. F geht nur gerade durch die Gestswandung hindurch und vereinigt sich mit D an dessen tiefster Stelle. G ist das Rohr, welches die Luft von der Pumpe herbringt. So lange als D keine Säure enthält, wird die Luft aus dem Kessel sindurchstreichen, und da auf diese Weise in dem Kessel kein Druck herrscht, so wird er sich von dem

Bentillasten aus füllen. Wenn aber bas Gefäß voll ist, so kann die Luft nicht mehr aus F heraus; die Flüssigkeit wird dann aus E emporgetrieben, bessen obere Wölbung niedriger als die von F liegt, und indem sich die Heberröhre D füllt,

O OF THE

Fig. 271.

kann die komprimierte Luft überhaupt nicht mehr auf andere Weise wirken, als daß sie die Säure in dem Druckrohre C herauftreibt und nach einem beliebigen Orte schafft. Sowie nun aber der Säurespiegel in dem Kessel sinkt, wird dies auch gleichzeitig in D der Fall sein, und sobald die untere Biegung von D frei geworden ist, wird die Luft hindurchströmen, die noch in D besindliche Flüssseit mit sortreißen und jetzt, nach Aushebung des Druckes, das Spiel von neuem durch Füllung des Kessels von B aus beginnen, ohne daß die Lustpumpe überhaupt unterbrochen wird.

In Chem. Tr. Journ. 17, 82 und Journ. Soc. Chem. Ind. 1895, p. 749 findet sich die Abbildung eines mittels eines Holzschwimmers bewegten Bentils, welches beim Riedergange ber Säure in dem Drucklessel die tomprimierte Luft selbsttätig abschließt, sobald die Säure fast vollständig ausgepumpt ist.

Wenn bei der allgemein üblichen Konstruktion die Operation des Pumpens beendigt ist, so fängt die Luftpumpe, welcher jetzt kein Widerstand mehr geboten ist, auf einmal an, mit großer Geschwindigkeit zu gehen und macht durch das Geräusch den Arbeiter darauf aufmerkam, daß sie still gestellt werden muß; jetzt wird auch sofort der Lufthahn an dem von der Pumpe zum Druckkellel sührenden Rohre ausgemacht. Trothem wird es nicht zu vermeiden sein, daß die komprimierte Luft mit den letzten Anteilen der Säure aus dem Druckrohre oben mit Behemenz heraustritt, und um dem Herausschleudern von Säure dabei vorzubeugen, muß man besondere Einrichtungen tressen, wie z. B. biesenige

in Fig. 272. Man sieht baselhst in bem zur Aufnahme der Säure dienenden Reservoir A einen unten und oben offenen Bleichlinder B stehen. Dieser ift unten an einigen Stellen ausgezacht und die in ihn geschnittenen Löcher aa tragen noch weiter zur freien Kommunikation der Flüssigkeit zwischen B und A bei. Auch oben ist der Rand von B mit einigen ziemlich großen Ausschnitten be versehen. In den Eylinder B hängt von oben an einigen Bleistreisen is die siebartig durchlöcherte Platte c herein, und er ist ferner von dem Deckel da bedeckt, welcher nur lose aussliegt, und gerade vermittelst der Bleistreisen is in einiger Entsernung von dem Rande von B gehalten wird, so daß die Lust zwischen dem letzteren und d entweichen kann. d hat einen 0,20 m tief heradreichenden Rand. Zentral liber B ist d mit einem Röhrenansage e versehen,



in welchen ber Hartbleihahn f bes Druckrohres k eingelötet ist; da es außerordentlich schwer ist, einen solchen Hahn, namentlich bei großem Drucke, dicht zu halten, so ist er unten von dem Rohre gumgeben, welches ebenfalls in d einmündet und das Abtropfende nach A ableitet.

Die Borrichtung wirkt nun in folgender Weise. Wenn die durch h emporgetriebene Säure oben ankommt, so fließt sie durch f und e, dann durch das Sieb c und in den Cylinder B, von wo sie leicht nach A übertritt. Wenn aber im letten Stadium ein gepreßter Luftstrom zugleich min Säure ankommt, so kann nicht nur die letztere jetzt nicht herumspripen, sondern es kann auch der Luftstrom auf die Oberstäche der

Säure im Reservoir nicht mehr in der Art wirken, daß sie umhergeschleudert wird, denn er bricht sich an dem Siebe c und entweicht durch die Öffnungen von c und den ringsörmigen Raum unter d ohne Schaden; die ihn begleitende Säure aber fließt durch das Sieb c ruhig ab. Der Hahn f (und das Rohr g) sind übrigens nur dann nötig, wenn man mit einem einzigen Druckrohre mehrere ziemlich weit voneinander entsernte Säurebehälter versehen will, z. B. eines auf dem Absorptionsturme und zwei auf dem Gloverturm; dann muß man das Druckrohr in zwei Zweige teilen und jedem seinen Abschlußhahn geben, von denen nur der des gerade zu füllenden Behälters geöffnet wird. Wenn jedoch die zu füllenden Behälter nahe aneinander liegen, so braucht man keine Hähne, sondern kann sich der einfacheren Borrichtung Fig. 273 bedienen, welche man auch noch bedeutend kleiner machen kann, als sie der Deutlichkeit

wegen bort gezeichnet ist. In bem kleinen ausgebleiten Kasten A ist eine besondere Abteilung B durch eine bleierne Scheidewand a und Decke b abgegrenzt. Unten ist die Wand von B mit den Auszackungen co zur Kommunikation mit A versehen. Das Druckrohr d milndet in den Deckel b; die Luft stößt sich an dem Siebe e und entweicht unschäblich aus der Röhre f. Im Boden von A sind drei Bentissite g, h und i, welche mit ebenso viel, nach verschiedenen Säuresbehältern sührenden Röhren verbunden sind; aber nur eines der Bentile wird immer offen gelassen (in der Zeichnung gerade i); die anderen beiden bleiben durch Pflöcke verschlossen; die mit ihnen kommunizierenden Behälter empfangen also nichts.

In kleineren Fabriken ist gewöhnlich nur ein Drucklessel vorhanden, welcher abwechselnd bazu dient, um fämtliche starte Säure, Nitrose und Kammersäure aufzupumpen. Dabei muß freilich die Luftpumpe immer während ber Zeit

stillstehen, bag ber Drudkeffel fich aus irgend einem ber Refervoire füllt; aber wenn bas Rammersnftem nicht 4000 bis 6000 m überfteigt, ift Beit genug baffir vorhanben. Bo aber mehr Rammern (abgefehen von ihrer Gruppierung ju Syftemen) vorhanden find, ba wird man wenigstens zwei Drudteffel gebrauchen, von benen gewöhnlich ber eine für tongentrierte Gaure und für Nitrofe, ber andere für Rammerfaure verwendet wird; alsbann fann immer noch biefelbe Luftpumpe ben Dienft tun, indem man ihr Luftbruckrohr



mit zwei, durch Bentile abschließbaren Abzweigungen versieht und immer einen Ressel sich füllen läßt, während der Inhalt des anderen aufgepumpt wird. Dabei wird also die Luftpumpe besser ausgenutt.

Johnson und Hutchinson (Engl. Bat. Nr. 8141, 1885) beschreiben eine Kombination von brei aufrechten Gefäßen, welche in der Art verbunden sind, daß die in einem derselben enthaltene komprimierte Luft immer in dem nächsten benutzt wird und nicht, wie bei dem gewöhnlichen Berfahren, verstoren gebt.

Die verschiedenen in den (unter 3. Kolbs Generaldirektion stehenden) Ruhlmannschen Fabriken angewendeten "Emulseure" und "Bulsometer" sind zwar am nitzlichsten für Salpetersäure und Salzsäure, sollen aber auch für die Hebung der Schwefelsäure noch großen Borteil gegenüber den gewöhnlichen Druckesseln mit Luftpumpen gewähren. Sie sind in Fischers Jahresber. 1887, S. 505 ff. beschrieben; der beste davon, das Laurentsche Pulsometer,

ist von mir selbst in der Zeitschr. für angew. Chem. 1889, S. 664 genauer beschrieben und abgebildet worden. Der in drei Formen, Fig. 274 bis 276, gezeigte Apparat wird für Schwefelsäure aus einem Gußeisenkessel und Bleizröhren, sür Salzsäure und Salpetersäure aus einem Tongefäß und Tonröhren hergestellt. Fig. 274 und 275 eignen sich für Gußeisen, Fig. 276 für Ton. Der Deckel a wird auf den Kessel b im ersteren Falle am besten mittels eines Bleiringes, im zweiten Falle mit Kautschut gedichtet. c ist das Mannloch (welches bei dem Tongefäße fortfallen kann), durch dessen Deckel das Steigrohr d



und das Luftdruckrohr e hindurchgehen. Das Steigrohr d ist mit dem seitlichen Heber f verbunden, welcher, wie wir sehen werden, das Spiel des Apparates bewirkt. Das Speiserohr g steht in Berbindung mit dem Säurebehälter k; dieser muß so hoch aufgestellt sein, daß selbst bei völlig angefülltem Bulsometer und fast leerem Behälter h noch eine Flüssigteitssäule von etwas größerer Höbe, als die Länge des längeren Heberarmes von f beträgt, auf dem Bulsometer lastet. Die Klappe i, welche auch durch ein Kugelventil oder (namentlich bei Salzsäure oder Salpetersäure) durch ein am unteren Ende von g angebrachtes Kautschutrohr mit Schlig (Bunsenventil) ersest werden kann, wie es Fig. 276

zeigt, verhindert das Zurucksteigen von Säure nach h, während sie in d aufsteigt. Es ist kaum nötig, zu sagen, daß alle Berbindungen in bekannter Beise vollkommen gedichtet sein muffen; das Rohr d muß so eingelegt sein, daß man es mit dem Heber f zur Besichtigung des letzteren herausziehen kann.



Der Apparat arbeitet wie folgt. Die Flüssigleit läuft aus bem Behälter k durch g nach b, wobei die ohne Unterbrechung von der Luftpumpe her durch e einströmende Druckluft durch f und d entweicht. Sobald sich das Sefäß b bis zur oberen Mündung von f gefüllt hat, kann die Luft nicht



mehr gut hinaus, und entsteht baher schon ein wenig Druck. Trotdem steigt infolge bes Trägheitsmomentes die Säure noch immer etwas höher, kommt bis zum höchsten Bunkte bes Debers (bei k) und bringt diesen zum Fließen, worauf sich sosort bas Flüssigseitsniveau in allen Röhren auf die Höhe ber Aus-

flußöffnung von f, also auf m, einstellt. Da nun die Luft nicht mehr entweichen kann, so vermehrt sich der Druck allmählich und die Flüssigkeit steigt im Rohre dauf, während sie in dem Kessel b sinkt. Da der Druck auf dem Flüssigkeitsspiegel in b auf allen Punkten der gleiche sein muß, und jeder Punkt auch den Gegendruck der Flüssigkeitssäule in dauszuhalten hat, so muß die Säure inner-

halb des äußeren Beberschenkels von f genau ebenso wie in bem Reffel b finten (wie dies genau eingestellt werden tann, werben wir unten feben) und bas Nivean in beiben schließlich bei n ankommen. Best wird, ba die Bohe ber Saule am unteren Ende I des Rohres d bis ju feinem oberen Ausfluffe o immer noch etwas größer als biejenige von bem tiefften Buntte bes Bebers n bis gum Aues fluffe o ift, bie Luft bie Saure von n nach o hinauswerfen, ber Druck im Inneren von b wird aufhören, und biefes Befag wird fich von neuem von h aus burch i und g anfüllen fonnen. Gelbft wenn burch Bufall bei ber letten Wirtung etwas Saure aus d nach bem Beber f jurudgefloffen mare und biefen angefüllt hätte, so wird boch ber baburch verursachte Druck die Anfüllung von b aus h nicht hindern können, da, wie oben angeführt, durch beffen höhere Aufstellung für einen entsprechenden Druck aus h gesorgt ift. — Sollte während der Hebung der Saure der Ausfluß aus o wegen der Reibung in d nicht fo ftark fein, als bem Bolum ber bei e eintretenden Luft entspricht, so wird naturlich starter Drud auf ben Fluffigkeitespiegel in b entstehen, und kann schließlich bie Saure im Beber bis an ben Puntt n gebrudt werden, ehe bas außere Niveau in b bis babin gefunten ift; alebann wird bie Luft unaufhörlich in Blafen durch n nach d und o aufsteigen, indem sie die entsprechende Flüssigkeitsschicht Diefes Durchgluden fann man aber leicht von außen boren, schwebend halt. wenn man bas Ohr an d legt und tann bann biefen Übelftand beheben, indem man zunächst ben Drucklufthahn ein wenig schließt und später auf bem folgenden Wege eine bleibende Regulierung anbringt, die bewirft, daß ber Druck in dem Bulfometer nie bober als einige Bentimeter über ben gur Bebung im Rohre d In bem Drudluftrohre e, welches 5 bis 6 mm weit ift, wird nötigen fteigt. zwischen bem barauf angebrachten (hier nicht gezeigten) Abschlußhahn und ber Milnbung von e in dem Dedel c eine Flanschenverbindung eingeschaltet, in welche ein Aupferscheibchen eingelegt ift, das ein Loch von etwa 1 mm Durch meffer enthält. Findet man, daß bei offenem Sahne biefes Loch noch zu weit ift, bas heißt, daß die Luft im Steigrohre d burchgludt, anstatt die Saure gu heben, fo verengert man bas Loch in bem Rupferscheibchen soweit als notig, und braucht bann ben Sahn nur jedesmal gang ju öffnen, fobald ber Apparat in Gang gesett werben foll. Alebann tann er Jahre lang ohne Störung funktionieren, fo lange nicht frembe Rörper in bas Bentil i geraten.

Da man während der Füllung von b natikrlich Druckluft verliert, so ist es besser, den Behälter k so hoch wie möglich aufzustellen, mindestens 1,5 m über dem Pulsometer, und das Speiserohr g recht weit zu nehmen. Die Druckluft muß durchaus unter gleichsörmiger Spannung stehen, also der Kompressor mit einem Windselsel oder anderweitigem Regulator verbunden sein, so daß der Zeiger der Druckmessers konstant bleibt. Die Öffnung in der durchbohrten Regulierungsscheibe muß auf den höchsten im Apparate eintretenden Druck eingerichtet sein.— Um Säure auf eine größere Höhe zu heben, als der Druck der zur Disposition stehenden Luftpumpe gestattet, z. B. auf 30 bis 35 m Höhe mit Luft von 4 Atm., tann man so versahren, daß man ein zweites Bulsometer auf mittlerer Höhe aufstellt und beide so reguliert, daß sie richtig zusammenspielen. Es kommt vor allem darauf an, daß das Bentil i richtig susammenspielen.

Reinigungsbeckels leicht immer wieder in Ordnung gebracht werden kann, da dieses Bentil der einzige bewegliche Teil des Apparates ist; bei Salzsäure oder Kammerschwefelsäure kann es von Kautschut, dei Schwefelsäure von 60°B. und darüber muß es von Blei und sehr sorgfältig gearbeitet sein, weil bei nicht völliger Dichtheit desselben naturlich die Leistung des Pulsometers bedeutend sinkt.

Der große Borteil bieses Apparates ist der, daß er, einmal richtig eingestellt, gar keiner Bedienung bedarf und vielmehr Tag und Nacht ohne Unterbrechung funktioniert; durch Schließen oder Öffnen eines Hahnes wird er augenblicklich ab- oder angestellt. Die einmaligen Kosten desselben betragen viel weniger, als der Brucheisenwert der gewöhnlichen Drucklessel.

Fig. 274 (S. 542) stellt ein Pulsometer von 50 Liter Gesamtraum und 40 Liter nitglichem Raum vor; das Steigrohr d muß 35 mm weit sein. Die Luft wird dann beim Eintritt durch den Heber die ganze Flüssigseitssäule heben und hinausschleudern, während bei einem weiteren Rohre ein Teil der Säure zurücksließen und Luft daneben aufsteigen wilte. Der Apparat kann 30 Spiele in der Stunde geben und in 24 Stunden 25 bis 30 cdm Säure heben. Der Apparat Fig. 275 (S. 543), welcher sür größere Geschwindigkeit bestimmt ist, hat ein inneres Steigrohr a von 25 bis 35 mm Weite und ein erheblich weiteres äußeres, mit Bentil versehenes Speiserohr d, auf welchem ein weites Druckrohr c, ebenfalls mit einem Bentile, aufsitzt, das in der gezeigten Art mit dem Steigrohre a nahe an bessen Ausmündung verbunden ist und welches natürlich stets gestült bleibt. Der Ausstuß geschieht dann unter dem Drucke der Säule de und kann bei großer Weite des Rohres e eine außerordentlich große Leistung ergeben.

Fig. 276 zeigt die für Tonapparate geeignete Form; diese sollen einen Drud von 4 Atm. aushalten konnen.

A. Simon (Zeitschr. f. angew. Chem. 1890, S. 356) beschreibt eine Rombination zweier Bulsometer, welche durch ein Y-Rohr mit selbstätigem Augelventile verbunden sind; dies bewirft, daß nicht, wie sonst, bei der Füllung des Gefäßes tomprimierte Luft verloren geht, indem diese dann in das andere der beiden Gefäße einströmt.

Baul Restner aus Lille hat das Pulsometerprinzip noch bebeutend verbessert, indem er den Heber durch ein Schwimmerventil erseste und die Konstruktion gründlich durcharbeitete. Seine Pulsometer sind im 2. Bande dieses Werkes, 2. Aufl., S. 351 ff. abgebildet und beschrieben; auch im vorliegenden Bande ist S. 120 das für Salpetersäure dienende Pulsometer gezeigt. Die meisten Säurefabriken verwenden jetzt solche Pulsometer und sind mit deren Leistungen so zufrieden, daß sie diteren Säurekssel ganz abgeworfen haben.

Rach ben 1902 von ber Freiberger Huttenverwaltung empfangenen Nachrichten werben dort Kestnersche Bulsometer mit sehr gutem Ersolge angewendet, daneben aber auch wirkliche Bumpen. Die letteren bestehen zum Teil aus Hartlei, mit Bentilen aus Phosphorbronze; zum Teil aus einem Gußeisenstiefel mit Bleifutter, mit Borzellantolben und Bentilen aus Phosphorbronze. Die Hartleipumpe dient nur zum Heben auf 10 m Höhe, die zweite Art zum Heben bis auf 25 m Höhe durch ein 250 mm Rohr. Das Kestnersche Bulsometer dient speziell für die Gan-Lussachume und die Arsenzeinigungstürme.

C. Simon in Stolberg hat eine pneumatische Säurepumpe mit automatifcher Rolbenfteuerung tonftruiert, die infolge bee Fortfallene von Schwimmern febr haltbar ift, leicht arbeitet und jum Beben größerer Fluffigteitemengen

geeignet ift (1902 jum Batent angemeldet).

Die gang aus Steinzeug bestehenden Bulfometer von Blath find ichon S. 121 ermähnt worden. Diefe werden für den vorliegenden 3med, wo Gifen beffer dient, nicht gebraucht, tonnen aber für bas Bumpen von fo verdunnter Schwefelfaure in Frage tommen, daß Gifen badurch angegriffen werden wurde. Bergl. die ausführliche Beschreibung von Plath in Zeitschr. f. angew. Chem. 1902, S. 1211.

An diefer Stelle wollen wir etwas über die Konstruttion von Saurebehältern (Refervoiren) fagen. Difene Behälter für Schwefelfaure werben ftete aus Blei gemacht, gewöhnlich mit ftartem Solzgeftell, an welches die Seiten mit Lappen befestigt find, ober auch aus einem gang aus Bol; bestehenden Raften mit Bleifutter; die Seiten find oben über die Oberschwelle herübergebogen, gang wie bei bem Bau von Rammern. In biefem Falle brauch bie Bleiftarte nicht über 2,5 mm ju geben, wenn bas holzgeruft fo gebaut ift. baß es ben Seitenbrud aufnimmt, aber man nimmt boch wegen ber langeren Dauer lieber Blei von 3 bis 4 mm. Da wo die Saure heiß eingelaffen und in dem Behälter abfühlen foll, macht man diefen beffer in Form eines ftebenden Cylinders aus Blei von 4 mm ober noch dider, ber außen durch ftarte Gifen bander verstärtt ift, welche man im Falle fehr großer Behalter noch durch Quersteifen verbinden tann. Da der Drud von oben nach unten gunimmt, fo muffen die Gifenbander im unteren Teile naber aneinander fteben.

Selbst aus Mauerwert tann man Behälter für Schwefelfäure (Salz fäure, Salpeterfäure) errichten. Die Ziegel, Blatten ober Quabern müffen bann natürlich faurefest fein; am beften ift Bolviclava (f. u. G. 569). In biefem Falle muß der S. 102 beschriebene Mortel aus Afbest und Bafferglas angewendet werden, mit ober ohne Zumischung anderer Substanzen, wie Schwerfpat u. f. w. Man barf biefen Mortel nicht im frifchen Buftanbe mit Baffer in Berührung bringen, welches das Wasserglas auflösen würde, wohl aber mit Luft ober mit Saure, welche sofort eine Ausscheidung von fester Riefelfaure hervorbringt und die Fugen dadurch dichtet. Zu der S. 102 gegebenen Beschreibung sei hinzugefügt, daß manche die Wafferglaslösung in tonzentrierten Rustande (etwa 320 B.) anwenden, und daß man einen Rusat von Schwerspet (zuweilen von China-Clay) gerade nur dann macht, wenn man den Kitt gelegentlich wieber entfernen will, weil er fonft allzu bart wirb.

Für geschlossene Behälter für Schweselsäure und starte Salpeterfaure bient am beften Gifen (Bug- ober Schmiedeeisen); ebenso für Röhren, ba wo feine Luft eindringen tann, beren Feuchtigkeit die Saure verbunnt.

## Arbeit mit bem Ban-Luffacturme.

Hierbei ist hauptsächlich auf folgende Buntte zu achten. Das Gas, welches in den Turm eintritt, muß in der betreffenden Laterne beutlich rote Farbe zeigen; bagegen muß die Austrittslaterne, hinter welcher man zweckmäßig ein weiß angestrichenes Brett anbringt, absolut farblos sein. Auch das oben aus dem Turme, resp. dem mit ihm verbundenen Schornsteine austretende Gas darf nicht, sowie es sich mit der äußeren Luft mischt, rote Dämpse geben 1). Ferner muß das Kammergas, ehe es in den Turm triti, so trocken und so kalt als möglich sein, um die Absorptionssäure nicht zu verdünnen oder zu erwärmen. In diesem Zwecke gibt man auch schon in der letzten Kammer sehr wenig Damps, so daß ihre Säure auf etwa 50°B. bleibt, und sührt oft das Gas noch durch ein längeres Rohr oder einen Kanal, oder in einen flachen Kasten mit mehreren vertitalen Scheidewänden, worin es im Zickzack hin und hersstreichen muß. Bei diesen Borrichtungen kann, namentlich im Sommer, noch Wasser zur äußerlichen Abkühlung zu hilse genommen werden; auch wird an den Boden des Kastens wohl schon konzentrierte Schwefelsture gebracht, um die Gase zu trocknen, was dem Turm einigermaßen Arbeit vorwegnimmt.

Die zur Absorption bienende Säure muß mindestens 60°B. (71°D.) zeigen; boch ist das eben ein Minimum, welches man immer zu überschreiten suchen sollte; Säure von 61° (73°D.) absorbiert schon viel besser, solche von 61¹/2 oder 62°B. (74,5 bis 75,3°D.) noch besser. Wenn man irgend kann, wird man immer 62 grädige Säure zur Absorption anwenden. Man wird solche Säure aus dem Gloverturme mit Leichtigkeit gewinnen können; weniger leicht aus den auf den Pyritösen stehenden Pfannen, wo die Säure meist nur dis 60°B. (71°D.) kommt. Daß man aber, wie es Schwarzenberg vorschlug, geradezu 66 grädige Säure nehmen sollte, weil diese breimal so viel salpetrige Säure ausnimmt, als 60 grädige, davon kann gar keine Rede sein; die ganz unverhältnismäßigen Mehrkosten der Konzentration von 62 auf 66°B. (75 auf 84°D.) verbieten dies entschieden.

Bor allem aber muß auch barauf gehalten werben, bag bie Gaure, welche zur Absorption dient, so kalt als möglich sei. In der Sipe ist die Absorption fehr unvollständig; es geht viel Salpetergas verloren und baneben entfteht Auch ift bann die reduzierende Wirtung bes Rote viel schwache Nitrose. Borntrager (Dingl. Journ. 258, 230) verlangt gar stärfer (S. 198). eine Abkühlung bis auf 50; aber bies ist natürlich praktisch nicht ausführbar. In ben frangofischen Fabrifen halt man fogar 25° für die beste Temperatur für ben vorliegenden Zwed. Man muß also entweder einen fehr großen Behalter haben, in welchem die in Bfannen ober im Gloverturme tonzentrierte Saure fich abkublen tann, ehe fie für den Gap-Luffacturm verwendet wird, ober, ba die Abkühlung durch die alleinige Wirkung der Abgabe der Bärme durch Ausftrahlung an die Luft fehr langfam vor fich geht, namentlich im Sommer, und in großen Fabriten gang enorme Behälter bafür nötig fein wurben, fo wenbet man eine spezielle Ruhlvorrichtung an. Als folche findet man in

<sup>1)</sup> Aus Stolberg höre ich (1902), daß bei normalem Gange der Kammern die Austrittsgase an der Lust meist gelblich gefärdt sind, selbst bei nur 0,5 Proz. Berzbrauch an Salpeter (auf 100 Säure von 60°B.), während umgekehrt bei hohem Salpeterverbrauch manchmal die Gase sarblos abgehen. Ähnliches hat man in ütikon beobachtet (Bildung von Stickorydul?).

vielen Fabriken Doppelrinnen angebracht, eine äußere, mit Wasser gefüllte, und eine innere, in welcher die heiße Säure läuft. Allerdings haben solche Doppelrinnen eine unangenehme Neigung zum Ausblasen des Bodens, wenn einmal ein etwas größerer Druck an einzelnen Stellen stattsindet, weil das Blei in der hike von seiner ohnehin geringen Festigkeit noch mehr einblist. Diesem übelstande kann man vorbeugen, wenn man verfährt, wie es Fig. 277. Fig. 277 andeutet, nämlich etwa alle 10 m in der Rinne ein Rohr

anbringt, welches von dem Doppelboden durch die obere Rinne in die Höhe steigt und sich über deren Seite biegt; es kann dann bei stärterem Drucke das Wasser aus dem Doppelboden heraustreten, ohne sich mit der Säure zu mischen. Auch dient das aufsteigende Rohr zum Entweichen der Luftbläschen, welche oft in dem Wasser enthalten sind und eine Stauung desselben, sowie ein Ausblasen der Rinne bewirken können.

Auf S. 500 f. ber 2. Aufl. d. W. ift ein früher in englischen Fabriten gebrauchter Röhren-Rühlapparat abgebilbet, ber jest wohl wenig verwendet wirb.

Eine viel einfachere, babei aber boch volltommen wirtfame Rublvorrichtung findet fich in den meiften deutschen Fabriten. Die Gaure bes Gloverturmes flieft unmittelbar aus diesem in einen chlindrischen Trog aus bidem Blei von etwa 60 cm Durchmeffer und Sobe oben ein, und burch ein vom Boden besfelben abgehendes und fich wieber noch oben biegendes Rohr wieber aus. Troge liegt eine eng gewundene Bleischlange, durch welche fortwährend von oben eingeleitetes taltes Waffer strömt, das sich in dem vom Boden aufsteigenden Teile der Schlange erwärmt erhebt und oben weggeleitet wird. Die Rithlung geht barin gewöhnlich bis 400 und wird burch Stehenlaffen in Behaltern pollendet, ließe fich aber leicht bis auf 30 bis 35° schon in bem Apparate felbst bringen. Diese Art der Rühlung ist sehr rationell, weil die oben einströmende heiße Saure mit bem oberen, heißesten Teile ber Bafferschlange in Beruhrung fommt, während die schließlich vom Boden aus abfließende, so weit als möglich erkaltete Saure noch burch bas ganze talte Baffer in bem unterften Teile ber Schlange abgefühlt wirb. Auch entsteht bier tein Übelftand burch ben ans ber Saure fich absegenden Schlamm, wenn man jur öfteren Beseitigung besselben ein Schlammventil im Boben bes Troges aubringt, ba ja die Saure burch ben Trog felbst nicht durch die Schlange läuft, welche fich freilich im anderen Falle sehr leicht verstopfen wurde, wenn nämlich die Säure durch die Schlange und bas Baffer burch bas außere Befag liefe.

In großen Fabriten sinbet man zuweilen beibe genannte Systeme miteinander verbunden. Bermutlich das beste System ist ein senkrechter Kühler, ähnlich wie er in einigen Steinkohlenteer-Destillationen zur Abkühlung von Benzoldämpsen angewendet wird (Lunge und Köhler, Steinkohlenteer und Ammoniak, 4. Aust., Fig. 172, S. 628). Hierbei sind zwei Cylinder oder Kästen übereinander gestellt und durch eine große Anzahl (50 bis 100) enger, senkrechter Röhren, etwa 12 mm weit und 60 cm lang, miteinander verbunden. Das Ganze steht in einem weiteren Troge, welcher mit Kühlwasser gespeist wird. Die heiße Säure läuft in den oberen Cylinder, gelangt allmählich durch die vielen Röhren, welche eine große Kühlsläche darbieten, nach

unten, steigt burch ein aus bem unteren Cylinder abgehendes Rohr wieder nach oben und fließt beinahe im Riveau des oberen Cylinders ab. Der untere Cylinder hat ein Schlammventil. Auch tann man die Säure in dem äußeren Troge und das Kühlwasser in dem inwendigen System laufen lassen.

Eine recht gute Ruhlvorrichtung, die ich mehrfach gefehen habe, befchreibe ich nach mir von Dr. Stahl gegebenen Notigen. Gin Raften von 6 m Länge, 1,5 m Breite und 15 cm Tiefe (inwendig), aus Holz mit 3 mm Blei ausgefüttert, ift burch 10 cm bobe Bleiftreifen in gehn Langerinnen von 15 cm Breite geteilt, welche an abwechselnden Enden miteinander tommunizieren und fomit einen Zidzackanal von 60 m Lange bilben. In biefem liegt ein Bleirohr von 25 bis 30 mm Beite. Die Saure lauft in der Bichadrinne, Ruhlmaffer in entgegengesetter Richtung burch bas Bleirohr. Da, wo die beiße Saure eintritt, ift bie Rinne burch eine zweite, lofe eingelegte Rinne von bidem Blei auf etwa 1,2 m Lange geschütt. Wenn man biefes Schutftild etwa alle seche Monate erneuert, so halt ber Apparat viele Jahre ohne Reparaturen ans. Bei den angegebenen Abmeffungen kann man damit alle 24 Stunden 18 Tons Gloverturmfäure auf 300 C. abtühlen. — Gine hiermit in allen wefentlichen Stilden übereinstimmende Borrichtung, in welcher die Saure fogar einen Beg von 300 m macht und babei von 189 bis 149° auf 28 bis 39° abgekühlt wird, beschreibt Crowber (Journ. Soc. Chem. Ind. 1891, p. 300).

Bermutlich könnte man sehr gut mittels eines Luftstromes kuhlen, indem man entweder einen solchen durch die heiße Säure durchbläft, oder die Sänre in einem Turme herunterlaufen läßt, in welchem durch einen Bentilator oder durch Kaminzug ein aufsteigender Luftstrom hervorgebracht wird. Bei sehr großen Säuremengen könnte freillich die herbeischaffung der nötigen Abkühslungsluft zu teuer kommen.

Crowder (a. a. D.) bezweifelt die Notwendigfeit ber Abfühlung ber gur Speifung bes Ban = Luffacturmes verwendeten Saure, außer wegen bes Ungriffes auf das Blei, auf Grund von Laboratoriumsversuchen, wonach Saure von 1,75 spez. Gew. das N2 O3 aus Rammergasen bei 100° nicht sehr viel schlechter als bei gewöhnlicher Temperatur absorbierte. Aber feine Berfuche find boch gar nicht maggebend zur Entscheibung ber Frage; er ging nämlich nur fo weit, bag 0,47 bis hochftens 0,69 Brog. No Og von ber Saure aufgenommen werden. Wir wiffen aber aus ben Beobachtungen über bie Salpetrigfaurespannung von Schwefelfaure (S. 192 ff.), daß diese mit der Menge ber aufgelöften N2O2 febr rasch wachft, immer aber mit steigender Temperatur bedeutend steigt. Bei dem geringen Prozentgehalte an N2O8, wie ihn Crowber anwendete, ift auch bei höheren Temperaturen die Nitrosespannung noch gering. In der Praxis muß man aber höhere Gehalte an N2 O3 erzielen, wobei jede höhere Temperatur der Säure sofort sehr schäblich wirken muß. Diese in ber 2. Aufl. b. 2B. I, S. 503 ausgesprochene Ansicht ift burch Bersuche, welche auf Safenclevers Beranlaffung von Pfeiffer angestellt wurden (Chem. Ind. 1893, S. 337), volltommen bestätigt worden. Die hohe Temperatur verhindert nicht allein die Absorption von N2O3, sondern zerstört sogar die stärkere Nitrose.

Unter gewöhnlichen Umftanden wird man zur Absorption im Gan-Luffac-

turme mindeftens die Balfte ber überhaupt produzierten Saure verwenden Man bekommt diese im Gloverturme vollständig ohne andere Roften als die des Aufpumpens wieder; bei anderen Denitrierungsvorrichtungen tommen bie Roften bes Einbampfens bazu. Säufig findet man bie nötige Duantitat von Absorptionsfäure geringer angegeben, g. B. auf ein Drittel ber Befamtproduktion; dies ift aber in ben meiften Fällen ficher ungenugent, und es muß baburch ein großer Berluft an Salpeter entfteben. Umgekehrt laffen manche Fabriten, welche mit Gloverturm arbeiten, also abgesehen von den unbedeutenben Bebetoften gar teine Einbampfungetoften haben, ihre gange Gauremenge minbeftens täglich einmal burch ben Bay-Luffacturm geben. Dies ift and gang in ber Ordnung. Bobe berechnet in feiner Schrift über ben Gloverturm (S. 49), daß man bei einem Berbrauche von 4 Iln. Salpeter ober 1.75 N.O. auf 100 Tle. Saure von 66° jur Absorption besselben minbestens 56 Proj. aller gebilbeten Schwefelfaure von 600 braucht, wenn man gang gefättigte (1,75 N2O3 enthaltende) Nitroje barftellen wolle. Go ftarte Nitroje erhalt man aber im gewöhnlichen Betriebe nicht, und muß also erheblich mehr als 56 Brog. ber erzeugten Saure burch ben Bay - Luffacturm fliegen laffen, wenn man nicht Salpeter verlieren will. In der Tat schiden manche Fabriten viel mehr als ihre Tagesproduktion burch den Gloverturm; boch kommt man in einigen der besten mit vier Fünfteln oder fünf Sechsteln der Tagesproduktion Natürlich hängt alles von ber Art bes Rammerbetriebes ab. Bei bem gewöhnlichen Betriebe mit etwa 1,2 obm Rammerraum auf 1 kg Schwefel in 24 Stunden ift die genannte Menge volltommen genugend; aber der in Frantreich öfters angewandte Intensivbetrieb, wo nicht viel mehr als die Salfte bes erwähnten Rammerraumes vorhanden ift, fann nur mit Silfe eines großen Umlaufes von Salpeter durchgeführt werden, und in diesem Falle muß zwei ober mehrere Male Saure, ale die Tagesproduktion beträgt, burch ben Ban-Luffacturm geben. 3ch tenne fogar aus erfter Quelle zwei berfelben Firma gehörige Fabriken, welche ihre brei bis vierfache Tagesproduktion durch ben Gay-Luffacturm schicken, und zwar bei bem gewöhnlichen Rammerraume von 1,2 cbm. Aber es scheint zweifelhaft, ob eine folche ungeheure Menge von Saure in den Turmen von Borteil ift, wenn man die vermehrten Koften bes Pumpens und die Wirkung des Rots auf die Saure (S. 198) in Betracht zieht. Anderwärts fand ich, daß man das 11/4, bis 11/2 fache ber Tages produktion durch den Gay-Luffacturm gehen ließ u. f. f. In Griesheim (S. 533) nimmt man 3/4 ber Tagesproduktion; in Stolberg (Austunft von 1902) gegen 200 Broz. ber Tagesproduktion.

Nach Sorel (Fabrication etc., p. 312) wurde in einer ber der Gesellschaft St. Gobain gehörigen Fabriten ein Gap-Lussachurm mit 39000 Liter Säure von 60°B. gespeist, wenn die Kammer nur 2,75 kg H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> pro Rubitmeter in 24 Stunden machten, mit 45 000 Liter für eine Produktion von 3,0 kg, mit 52 000 Liter für eine Produktion von 3,5 kg und mit 62 000 Liter sür die Intensivproduktion von 4 kg pro Kubikmeter. Dabei betrug aber i jedem Falle der Durchschnittsverbrauch an Salpeter 0,8 kg Na NO<sub>3</sub> pro 100 kg H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> = 2,45 kg pro 100 kg verbrannten Schwefel. (Damit ver

551

Die Nitrose, d. h. die am Fuße des Gay-Luffacturmes heraustommende Säure, soll nur etwa 1/2°B. schwächer sein, als die oben aufgegebene "starte" Säure; anderenfalls ist zu viel Feuchtigkeit in den Turm gelangt. Dies gilt für den gewöhnlichen Fall, wo reichlicher Kammerraum vorhanden ist und die Schwefelsäure fast vollständig in der letten Kammer kondensiert wird. Dann wird natürlich die immer noch in den Austrittsgasen vorhandene Feuchtigkeit von der stärkeren Säure im Say-Luffacturme absorbiert, und die Nitrose entsprechend ein wenig schwächer. Aber dei dem französischen "Intensivbetriebe" enthält das Austrittsgas noch eine erhebliche Menge von Säure in Nebelform, welche erst im Gay-Luffacturme zurückgehalten wird und im Berein mit der zurückgehaltenen Nitrosplsschure sie Nitrose etwas stärker als zum Speisen des Turmes dienende Säure macht.

Bei richtiger Behandlung foll bie Nitrofe nur wenig gefürbt fein (nach frischer Auffüllung mit Rots, besonders wenn diefer nicht febr hart gebrannt ift, tritt eine stärkere Färbung ein) und nur ganz schwach nach salpetriger Säure riechen; aber beim Berbunnen mit Waffer, befonders mit warmem, foll fie lebhaft schäumen und dicke, rote Dämpfe ausgeben. In manchen Kabriten begnügt man fich wohl mit biefem roben Rennzeichen, um die Gute ber Nitrofe tennen zu lernen; in allen befferen Fabriten aber unterwirft man fie einer wirklichen Laboratoriumsuntersuchung, am besten und schnellsten nach ber auf S. 225 ff. beschriebenen Chamaleonmethobe, hin und wieder zur Sicherheit zu ergangen burch die nitrometrifche Methobe (G. 218); mit Bilfe berfelben fann man von Tag ju Tage feben, ob der Behalt an Salpeterverbindungen jus ober abnimmt. Im ersteren Falle wird man, bei fonft bamit übereinstimmenben Rennzeichen bes Rammerganges, einen Anhaltspunft bafür befommen, daß man etwas Salpeter abbrechen tann; im zweiten Falle aber wird man früher als auf irgend einem anberen Bege entbeden tonnen, wenn es an Salpeter ju mangeln beginnt, und ben Fehler verbeffern fonnen, ebe irgend ein Schaben baburch geschehen ift. Jedenfalls follte ber Behalt ber Ritrofe nie unter 1 Brog. NaO3 betragen; über 21/2 ift fie auch wieder zu ftart, und liegt bie Befahr vor, bag unabforbiertes Salpetergas entweicht, was eben durch die Farbe ber zweiten Laterne kontrolliert In diefem Falle muß man mehr tonzentrierte Saure oben aufgeben, und, wenn Überfluß an Salpetergasen im Rammerfustem ift, etwas weniger Salpeter refp. Salpeterfaure verwenden. Selbstverftanblich wird ba, wo man mit ungewöhnlich großen Mengen von Säure im Bap-Luffacturme arbeitet (a. v. S.), ber Prozentgehalt berfelben an N2O3 weit geringer als unter gewöhnlichen Umftanben fein und bann auch erheblich unter 1 Brog. finten tonnen.

Die San-Luffacfaure ober "Ritrofe" ift im wesentlichen eine Auflösung von Ritrosplichwefelfaure (Kammerkriftallen) in Schwefelsaure. Früher glaubte man, daß sie regelmäßig etwas Stidstoffperoryd (Untersalpeterfäure) ober Salpeterfäure enthalte (Winkler, Rolb, Hurter, Davis); aber diese Annahme wurde nur durch die Unvollsommenheit der früher angewendeten analytischen Methoden veranlaßt, bei denen während der Analyse selbst Salpeter-

fäure gebilbet wurde. Das Gegenteil, nämlich bag gewöhnliche Nitrofe keine irgend in Betracht kommende Menge von Salpeterfäure enthält, ist zuerst von mir nachgewiesen, und von mehreren späteren Beobachtern volltommen bestätigt worben. Dies ift felbst bann noch ber Fall, wenn, fei es absichtlich, wie bei Lunge und Naefe Berfuchen, ober burch Unachtfamteit, fo viel Salpeter eingeführt worben ift, daß die lette Rammer etwas Unterfalpeterfäure enthält (Chem. Inb. 1884, S. 10). Wir haben icon früher (S. 198) gefeben, daß dies unzweifelhaft der reduzierenden Wirtung der Rotsfüllung im Gap-Luffacturme auf bie aus ben ursprünglich vorhandenen N2O4 gebildete Salpeterfäure zuzuschreiben ist. Bei mit nicht reduzierender Füllung verseheneu Türmen würde man vermutlich weit öfter falpeterfaurehaltige Nitrofe finden; aber bei Rotsturmen und bei ber in allen beutschen und englischen, fruber auch in allen französischen Fabriten üblichen Betriebsweise ist es gerade eines der Anzeichen für regelmäßigen Gang, wenn keine Salpeterfäure in der Nitrofe auftritt. Bermutlich ist dies doch anders bei dem frangösischen "Intenstobetriebe", wo die Rammern beinahe doppelt so viel Säure als sonst machen muffen, mit Hilje eines großen Überschuffes von Salpeter, welcher aber infolge ber Anwendung von entsprechend großen Bap-Luffactilrmen schließlich ebensogut wie sonft wiebergewonnen wird. Bei diesem Betriebe nämlich muß notwendigerweife, wie aus ben fpater zu ermähnenden Untersuchungen von Lunge und Raef bervorgeht, in der letten Rammer ein großer Überfchuß von Stidftofftetrorpb vorhanden sein, welcher bann boch burch ben Rots nicht vollständig zu N2 O3 reduziert werden fann, und daher wird die Nitrose jedenfalls etwas Salpetersäure enthalten.

Ein sehr eigentümlicher Irrtum hat viele Jahre lang sowohl in allen Beröffentlichungen über biefen Gegenstand, als auch in ben Ibeen aller berer bestanden, welche sich prattifch mit ber Schwefelfaurefabritation beschäftigen und ben chemischen Borgangen babei Aufmertfamteit schenkten. Dies ift ber schon S. 189 ermähnte Irrtum, daß bas Stidftoffperornb, N. O., nur eine "lofe" Berbindung mit Schwefelfaure von ber jum Betriebe bes Bay-Luffacturmes angewendeten Konzentration eingehe, und daß beshalb in dem Turme fehr wenig NaO4 absorbiert werbe, wenn es nicht baselbst burch SO2 zu NaO2 reduziert murbe. Diefe irrige Annahme, in Berbindung mit bem weiteren Irrtume, daß die Salvetergase in den Kammern wesentlich aus NoO. beftanben, und ber richtigen Bemerfung, daß bie Nitrofe aus bem Bay-Luffacturme nur N2O8 enthält, hat die Erfindung von Brivet, Lasne und Benker (Deutsch. Pat. Nr. 17154) veranlaßt, wonach in das Austrittsgas auf dem Bege von ber letten Rammer jum Gay-Luffacturme eine gewiffe Menge von Riesofengas mittels eines Dampfinjektors eingeführt wirb. Der damit in das Dfengas eingeführte Überschuß von Feuchtigkeit wird mittels eines mit Gloverturmfaure gespeiften fleinen Roteturmes meggenommen, und bas Gas nun mit bem Rammeraustrittegafe vor bem Gintritt in ben Bay-Luffacturm gemengt. Dabei wurde angenommen, daß das N2O4 zu N2O8 reduziert wurde:

 $N_2O_4 + SO_2 + H_2SO_4 = 2SO_5NH.$ 

Das würbe auch ficher eintreten, wenn merkliche Mengen von N2O4 in normalen Austrittsgafen vorkamen, was aber bei gewöhnlichem Betriebe nicht,

und nur bei "Intensivbetrieb" ber Fall ist, wie wir eben gesehen haben. Ich habe außerbem mit Bestimmtheit nachgewiesen (Berl. Ber. 1882, S. 488), baß gar kein Boben für die jenem Patente zu Grunde liegende Ansicht besteht, vor allem für die Annahme, daß sich  $N_2O_4$  nicht leicht und vollständig in 60 grädiger Schwefelsäure auflöse. In der Tat sind auch die ersten, günstig lautenden Berichte über jenes Patentversahren durch spätere Berichte nicht bestätigt worden, und muß man daran festhalten, daß bei richtiger Kammersführung das erwähnte Bersahren keinen Borteil gewährt.

Benker ist mehrmals auf Vorschläge zurückgekommen, die sich auf die angebliche Schwierigkeit, das Sticksoffperoryd im Gay-Lussachurme zu abssorbieren, gründen, indem man an irgend welchem Orte SO2 einführen solle, um das N2O4 zu N2O3 zu reduzieren. Er scheint selbst herausgefunden zu haben, daß dies doch im Gay-Lussachurme nicht angeht, und sührt daher das SO2 in die letzte Kammer oder aber in eine besondere zu diesem Zwecke vor dem Gay-Lussac angebrachte Kammer ein (D. R.-P. Nr. 88368). Die Gasmischung muß hier sehr genau geschehn und es sei daher besser, das SO2 nicht in Form von Röstgas aus den Riesösen, sondern in der einer größeren Wenge von Gas aus der ersten Kammer anzuwenden, welches noch viel SO2 enthält (D. R.-P. Nr. 91260). Der letztgenannte Vorschlag kommt augenscheinlich auf dasselbe hinaus wie die früher (S. 415) erwähnten Vorschläge zur Mischung der Gase aus verschiedenen Teilen des Kammerspstems.

Das Gelingen ber Arbeit mit bem Gay-Luffacturme hängt vor allem auch von richtiger Regulierung bes Zuges ab. Arbeitet man mit zu wenig Zug, fo wird von vornherein der Rammerbetrieb durch das fortwährende Ausblasen von Gas und burch alle bie früher erwähnten babei auftretenben Nachteile, namentlich auch durch das Berhalten des Kiefes in den Ofen geschädigt werden. Aber auch der Gay-Luffacturm selbst wird dann nicht orbentlich arbeiten; benn wenn es an Sauerftoff in ber letten Rammer vor dem Austritte der Gase sehlt, so wird noch Stickoryd vorhanden sein, welches sich nicht höher orgbieren tann, und unabsorbiert durch den Turm geht, um bann erft beim Austritt in die außere Luft rote Dampfe zu bilben. Daneben aber wird in diesem Falle noch Schwefelbiornd vorhanden fein, und dies wirft noch schlimmer, indem es auf bie noch vorhandene Nitrosplichwefelfaure in ber Saure, mit welcher bie Rots in bem Turme getrantt find, gerfetenb wirft und ihre Stidftoffverbindungen ebenfalls als Stidoryd fortführt. bem fruher oft betonten Gehalte ber Austrittsgafe von 5 bis 6 Proz. Sauerftoff taun dies nicht in irgend erheblichem Dage vortommen.

Wenn auf ber anderen Seite zu viel Zug vorhanden ift, also bei armen Röstgasen, so wird das Schwefelbioryd nicht Zeit haben, sich in den Kammern als Schwefelsture zu kondensieren, es wird zum Teil noch in den Turm ge-langen, und daselbst die eben erwähnte Zersetzung und Verlust der Nitrose hervorrusen.

In beiben Fällen wird also ganz dieselbe Erscheinung eintreten, als ob die Lette Kammer keinen Überschuß an Salpetergasen enthielte, und wenn man mit bem Salpeter zu sehr geizt, so wird man ihn in der Tat auf die eben beschriebene Weise erst recht verlieren, indem das Schwefelbioryd den Stickfloss der Nitrose als Stickoryd in die Lust jagt.

Ein folder, natürlich ganz fehlerhafter Bang bes Turmes wird fich ans fundigen burch bas Entweichen von roten Dampfen aus bem Schornfteine, burch die Analyse der Nitrose, und schon durch beren Aussehen, indem die sonft ganz ober fast farblose Flussigkeit bunkelviolett bis zur Undurchsichtigkeit wird und fich mit zahllofen fleinen Blaschen von Stidoryd ausgefüllt findet, wobei burch Schwefelfaurebilbung ftarte Erwarmung ftattfindet (Bobe, Anmertung zu H. A. Smiths Chemie d. Schwefelfabrikation, S. 122). Das Schlimmfte ist also, wenn man abwechselnd Schwefelbioryd in den Gay-Lussacapparat gelangen läßt und wieder nicht. Es tann sich bann alfo abwechselnd nitrose Schwefelfaure bilben und wieber zerlegt werben; bei tonftantem Butritt von gu viel Schwefelbioryd in den Turm tommt es aber gar nicht mehr zu einer Absorption von Salpetergasen, und in biesem Falle ift ber Turm nicht mehr ein Absorptionsapparat, sondern einfach eine Fortsetzung bes Rammerraumes (Bobe, a. a. D. S. 124). Man fleht baraus, wie Bobe mit Recht fagt, daß in biefem Falle die eine Bervolltommnung, die Wiedergewinnung der falpetrigen Saure, mit Notwenbigteit bie andere nach fich gieben mußte, nämlich bessere Kondensation des Schwefelbiogyds, oder besseres Ausbringen auf ben Schwefel.

Der auf diese Quelle zuruckzuführende Berluft an Salpeter ist oft unterschätzt worden, besonders früher, ehe die Analysenmethoden so gut wie heute entwidelt waren; man findet fogar, daß diefelben Umftanbe, welche die volle Wirkung des Gan-Luffacturmes verhindern, schon dann eintreten, wenn man eine Probe der Austrittsgafe behufe ihrer Untersuchung durch Absorptions. flaschen geben läßt. Bang sicher ift ber von Jurifch u. A. bei ihren Anglpfen gefundene Gehalt an Salpeter in den Austrittsgasen weit unter der Wirklichkeit gewesen, was an und für sich die meisten für die angebliche Zerftörung an Salpeter im Gloverturm angeführten Gründe hinfällig macht. Nach Sorel, Fabrication etc., p. 313, hat Benker gefunden, daß der Bap-Luffacturm zuweilen zwei Drittel ber Salpetergafe unabforbiert entweichen läßt, und Sorel (S. 313 und 393) stimmt bem zu, auf Grund ber "Ritrofefpannung" ber Bay-Luffacfäure. Er fand, bag biefer unvermeibliche Berluft fast ben ganzen Berluft in bem von ihm geführten Rammersuftem bedte, nämlich 2,66 Brog. von ben im gangen auf 100 Schwefel verbrauchten 2,8 Brog. Na NO3, fo daß fo gu fagen gar teine "Berftorung" von Salpeter ("chemischer Berluft") stattfand, da ja immer ein wenig Salpeter mit der fabrizierten Schwefelfaure fortgeht.

Die nie absolut vollkommene Wirkung bes Gay-Lussacturmes rithrt baber, baß eine Lösung von N2O3 ober von SO6NH in Schwefelsäure von 60° B. schon eine gewisse Dampsspannung besitzt, wodurch von einem Luststrome immer ein wenig N2O3 mitgenommen wird, wie wir S. 192 ff. gesehen haben. Auch kann doch immerhin die Berührung der Säure mit den Gasen innerhalb des Turmes nicht absolut vollkommen gemacht werden, um so mehr als die Zeitdauer, welche die Gase im Turme verweilen, sehr gering ist; nach Sorel,

S. 313, in ben besten und größten Apparaten nur etwa zwei Minuten. Daher werben die Austrittsgase nie völlig frei von Säuren sein, auch nicht von nitrosen Dämpfen, und muffen regelmäßig untersucht werben, ob sie in dieser Beziehung nicht die dafür (in England sogar durch das Geset) gestedten Grenzen überschreiten, wie es im nächsten Kapitel beschrieben werben wirb.

Notorisch zeigen gerade in den best geführten Werken die aus dem Gay-Luffacturm direkt in die Luft austretenden Sase eine schwach orangegelbe Farbe, jedenfalls hauptsächlich herrührend von Sticksoft, das ja im Turme nicht zuruckgehalten wird und an der Luft in Sticksoffperoryd übergeht (vergl. Fußnote zu S. 547). Die meisten Fabrikanten halten es für ein schlechtes Zeichen, wenn diese gelben Dämpse gar nicht mehr auftreten. Das Benkersche Beichen, menn diese gelben Dämpse gar nicht mehr auftreten. Das Benkersche Beichen, welches die Tendenz zur Bildung von mehr NO durch Reduktion aus NO2 mittels SO2 hat, wird deshalb auch die Menge dieser gelben Dämpse vergrößern. Natürlich bemerkt man diese viel besser, wenn die Gase gleich oben aus dem Gay-Luffacturme austreten, ohne durch einen Kamin zu gehen.

Erowber (Journ. Soc. Chem. Ind. 1891, p. 303) gibt eine lange Tabelle über Durchschnittsgehalte der Kammeraustrittsgase an sauren Bestandeteilen vor und hinter dem Gap-Lussacturme. Beim Eintritt in den Turm enthalten sie danach an Säuren des Schwefels und Sticksoffs, alles berechnet SO<sub>8</sub>, 7 bis 9,3, deim Austritt 2,3 bis 4,6 g pro Kubikmeter. Wenn die Eintrittsgase mehr als odigen Betrag an Säuren enthalten, so zeigt dies an, daß Schweseldioryd dabei ist, welches auf die Nitrose im Turme reduzierend einwirkt und Berlust an Salpeter verursacht. Im Prinzip ist dies ja richtig; aber es ist gar nicht daran zu denken, bestimmte, sur Alle Fälle giltige Grenzwerte auszussellen, um so mehr, als die Gesamtacidität, welche Erowder ermittelt hat, gar nichts darüber aussagt, was das Berhältnis zwischen Schweselsdioryd, nebelförmiger Schweselssure und Stücksofssützen ist, von denen doch nur das Schweselsdoord in dem angegebenen Sinne wirken kann.

Crowder bemertte ferner gang tonftant, bag ber Sauerftoffgehalt bes Gafes beim Austritt aus bem Turme etwas höher als beim Eintritt ift; die Unterschiede bewegen sich zwischen 0,08 und 0,54 Proz. Er will bies auf völlig unzulässige Weise erklären, nämlich baburch, daß infolge des Berschwindens von 80g im Gay-Luffacturme bas Gasvolum kleiner und bamit ber Sauerftoffgehalt relativ größer werbe; vielleicht auch burch "irgend welche Zersetung der Stidftofforyde". Er überfieht babei, daß das Berschwinden des 802, also Bilbung von H2 804, im Gegenteil mit gleichzeitigem Berschwinden von Sauerftoff verbunden sein wirb, daß ebenso auch teine Sauerstoff liefernbe, sondern nur Sauerstoff verbrauchende Reaktionen von Stickstofforyben im Turme benkbar sind, und daß überhaupt fämtliche hier in Betracht kommende Borgange bei bem ungemein geringen Betrage ber Gauren im Austrittegafe in feinen Gasanalpfen, welche ficher in ben Behntelprozenten ichon gang ungenan waren, keineswegs zum Ausbruck tommen können. 3ch bezweifle nicht, baß gerade die von Crowber abgelehnte Erflärung feiner Beobachtungen die richtige ift: daß nämlich ein wenig Luft in das Abzugerohr aus seinem Gap-Luffacturme eingefaugt wirb. Wenn man bebentt, ein wie ftartes Rughinbernis ein solcher Turm ift, und daß der negative Druck (die Saugkraft) hinter bemselben viel größer als derjenige vor dem Eintritt in den Turm sein muß, um den Durchtritt der Gase zu erzwingen, so begreift man, daß durch die kleinsten Undichtheiten, ja zuweilen schon durch die hydraulischen Berschlüsse der Speisevorrichtung Luft in das Austrittsrohr eingesaugt werden muß.

Behandlung ber aus bem Bay-Luffacturme austretenben Baje.

An manchen Orten werden diese noch durch einen kleinen Koksturm mit Wasser gewaschen, was namentlich die gelben Dämpfe zurückhält und immershin einen kleinen Gewinn an Salpeter bringen wird, um so mehr als die Regenerierung von Salpetersäure aus Stickoryd, Luft und Wasser durch Übersschuß des letzteren sehr gefördert wird. Dazu kann ein kleiner Koks- oder Blattenturm bienen.

Biel tomplizierter und kaum lohnend dürfte der Borschlag von Mitar, nowsti und Benter sein (Franz. Pat. Nr. 212989; Monit. Scient. 1892, p. 17), diese Gase durch eine Lösung von Ferrisulfat gehen zu lassen, um sowohl NO als SO2 zurückzuhalten. Ersteres soll später durch Kochen ausgetrieben und nutzbar gemacht werden, während die SO2 in Schwefelsäure übergeht (mit der man aber wohl unter diesen Umständen nichts aufangen kann). Oder aber man soll die Gase durch eine mit granuliertem Kupfer dessichte und mit Wasser berieselte Kolonne gehen lassen, um Kupfervitriol zu dilben, also ein längst bekanntes, aber bei so verdünnten Gasen schwerlich lohnendes Berfahren.

Sorel (S. 314) berichtet von einem Borschlage Fromys, die Austrittsgase aus dem Gay-Lussacturm durch einen mit Salpetersäure gespeisten Rotsturm zu leiten, den er aber mit Recht als absurd und gewiß nie auch nur versuchsweise ausgeführt bezeichnet. Man habe ja Mühe genug, alle Salpetersäure im System zurückzuhalten, statt noch neue Salpetersäure am Schlusse zuszugeben! Das beste an der Sache ist noch der von Fromy dastir erfundene Name: "tour abronitrique".

Anderweitige Methoden gur Wiedergewinnung bes Salpeter&

Nur der Bollständigkeit wegen sei es hier erwähnt, daß mehrere an bere Methoben vorgeschlagen worden sind, um die aus den Kammern entweichenden Salpetergase zu verwerten; keine einzige derselben hat je viel praktischen Wert beselfen und man kann ihnen kaum historischen Wert zusprecken, da sie immer nur ganz vereinzelt ausgeführt worden sind. So hat z. B. Auhlmann dreißig Woulffiche Flaschen angewendet, wovon die ersten zehn mit Wasser, die zweiten zehn mit einer Lösung von Baryumnitrat und die dritten zehn mit in Wasser aufgeschwemmtem Witheritmehl gefüllt waren; die aus den letzten zehn resultierende Menge wird in den zweiten zehn verwendet, wo sich Permanentweiß niederschlägt. Andere haben Kalkmilch oder Ammoniakwasser zur Absorption der sauren Dämpse verwendet; noch andere bloßes

Waffer. Alle biefe Mittel find viel weniger vorteilhaft ober vollständig als bas Gay-Lussacschie Berfahren, so daß sie mit biefem durchaus nicht ton-turrieren können.

G. Bachtel (Dingl. polyt. Journ. 245, 517) wollte die Austrittsgase mittels eines Körtingschen Injektors durch eine glühende Eisen- oder Tonretorte, welche mit Eisenbohrspänen gefüllt ist, treiben. Hier sollten sich die Salpetergase zu Ammoniak reduzieren, welches dann durch Salzsäure oder Salpetersäure absordiert werden sollte. Bermutlich hat sich niemand zu einem praktischen Bersuche mit diesem merkwürdigen Borschlage hergegeben.

## Denitrierung ber nitrofe.

Die Operation, welche in bem Gap-Luffacturme, ober in ben gleiche Funttion auslibenden Apparaten por fich geht, und beren Enbrefultat bie Bilbung einer mit Salveterverbindungen mehr ober weniger reich belabenen Schwefelfäure, ber "Ritrofe", ist, braucht als notwendige Ergänzung eine andere, burch welche die an und für sich unverwertbare Ritrose wieder in den Rammerprozek eingeführt wird, um sowohl bie von ihr absorbierten Stidftoffverbindungen wieder auszunuten, als auch die ursprünglich zur Absorption verwendete Schwefelfaure wieber im reinen Buftanbe gurudzuerhalten. Es läßt fich nicht leugnen, bag Ban-Luffac feine für bie Schwefelfaurefabritation fo nittlich gewordene Erfindung in biefem Buntte nicht mit genugendem Erfolge vervollständigt hat, und es ist mehr als wahrscheinlich, daß die langsame Ausbreitung feines Berfahrens, ja bas gar nicht seltene Wieberaufgeben besselben, wo es schon eingeführt war, wesentlich barauf zurudzuführen find, daß bas Denitrieren ber Ritrofe ju große Schwierigkeiten, Roften und Beschäbigung von Apparaten verurfachte. Die Erfindung bes Gloverturmes, welcher alles biefes befeitigt, muß baber als faft ebenso wichtig als bie bes Ban-Luffacturmes angesehen werben, und in ber Tat batiert bie allgemeine Ginführung bes letteren erft von der Zeit, als ihn die Fabritanten mit dem Gloverturme fombinieren tonnten.

Die verschiedenen Apparate zur Denitrierung der Nitrose sind von Fr. Bode in seiner im Jahre 1876 von dem Berein für Beförderung des Gewerbsleißes in Preußen gekrönten Preisschrift: "Über den Gloverturm" eingehend und gründlich beschrieben und kritissert worden, und es ift im Folgenden Bodes Preisschrift vielsach benutt worden. Der wesentliche Inhalt berselben ift später auch in Dingl. polyt. Journ. 223 bis 225 veröffentlicht worden.

Die Methoben zur Denitrierung der Nitrose grunden sich einesteils entweder auf Berdunnung derselben mit heißem Wasser, oder mit Dampf, oder mit beiden zugleich; anderenteils auf die Wirkung des Schwefelbioryds, meist tombiniert mit einer gewissen Berdunnung. Daß dabei die Nitrosusschumeselsäure stets zerset wird, sei es durch Berdunnung oder durch Einwirkung der schwefligen Säure, ist aus den früher aussuhrlich mitgeteilten theoretischen Untersnchungen über dieselbe zu entnehmen. Hier handelt es sich aber um die in der Praxis dazu verwendeten Apparate und Berfahrungsweisen.

Einer ber ältesten Apparate findet sich in Bayens Chimie industrielle, und ist daraus auch in die meisten deutschen Lehrbücher übergegangen. Man kann ihn einen "Etagenapparat" nennen; er besteht aus einer kleinen Bleikammer, deren senkrechter Durchschnitt in Fig. 278 mit B bezeichnet ist. Die (Nitrose) wird zunächst in den über der Kammer ausgestellten Behälter Feingebracht, und gelangt aus demselben durch den Hahn e, welcher zur Regulierung des Absusses dient, und durch das gebogene, oben trichtersörmig erweiterte Rohr d in die Kammer, die mit horizontalen Bleitafeln a versehen ist,



über welche die Säure herabsließt. Diese Taseln sind an drei Seiten mit dem Blei der Kammer zusammengeschmolzen, und an der vierten Seite, wo die Säure absließt, ist ein niedriger Rand l aufgebogen, um eine etwa 0,1 m hohe Schicht von Flüssigeit zurückzuhalten. Die Gase aus dem Schwefelosen strömen unmittelbar in die kleine Kammer, wenig über dem Boden der selben, durch das Rohr C ein, neben welchem bei b der erforderliche Wasserbampf zugeführt wird. Dieser zersetzt die auf den Taseln a befindliche Klüssigsteit, über deren Obersläche er hinwegstreicht, indem er mit den Gasen aussteigt. Oben angelangt, strömt das Gasgemenge mit den entbundenen Salpetergasen durch das Rohr E in die große Bleikammer D, während die von der salpetrigen Säure befreite Schweselssäure durch das Rohr c in das Bassin dieser Kammer absließt.

Eine andere Form, aber ganz genau bemselben Prinzipe entsprechend, ift der von Gap-Lussac selbst herrührende "Denitrisicateur". Es ift ein im Grundrisse quadratischer oder treisförmiger Turm aus Bleiblech, etwas über dem Boden mit einem Roste versehen und darüber mit Kots gefüllt. Die Ritrose läuft oben durch eine Brause verteilt ein; unter dem Roste strömen die Gase der Schwefels oder Phritosen ein und begegnen der herabtropsenden Ritrose; zugleich strömt entweder noch Wasserdampf besonders ein, oder die Gase werden doch vorher durch mit Wasser gefüllte Tröge geführt, wobei sie ebenfalls reichlich Wasser aufnehmen mußten.

In diesen Apparaten wirfte also die Berdünnung durch den Wasserbampf und bas Schwefelbioryd ju gleicher Zeit benitrierend ein, und bie Schwefelfaure foll unten vollständig von Stickftoffverbindungen befreit antommen, freilich fo verdunnt, bag man fie nur in die Rammer fliegen laffen tann. Apparate find wohl nirgends mehr am Leben zu finden, und zwar aus guten Grunden. Da die Saure in ihnen boch ebenfo verdunnt wird, wie bei ber Denitrierung mit beigem Baffer ober Dampf allein, fo haben fie vor biefer gar feinen Borgng, und in ber Tat wurden fie auch junachft burch bie letteren beiden Berfahren verdrängt. Dagegen haben die eben beschriebenen Apparate ben Rachteil, daß fie außerorbentlich wenig bauerhaft find, wegen ber ftarten Abnutung des Bleies. Diefe ift schon bei ben Bortammern (Tambours) ungemein ftart, und felbst unter ben besten Umständen, bei Anwendung bes Gloverturmes und einer gang großen erften Rammer, auch in biefer noch fo mertlich, bag man fie von ftarterem Blei als bie folgenben Rammern machen muß, wenn fie ebenfo lange als biefe bauern foll. Die Schulb baran tragen eben teilweise die Bipe ber Bafe, teilweise die Salpeterverbindungen selbft. Um wieviel mehr bas aber in einer gang fleinen Bortammer, wie fie ber Etagenapparat ober ber Bay-Luffaciche Denitrificateur vorftellt, ber Fall fein mußte, leuchtet ein. Das Schlimmfte ift aber in biefen, bag ber babei immer eingeführte Bafferbampf notwendig zur Rondensation von gang verbunnter, falveterfaurehaltiger Schwefelfaure an ben Banben bes Apparates führen und bas Blei babei fehr rafch angegriffen werben mußte.

Bobe macht noch auf einen anberen, sehr wichtigen Umstand aufmerksam. Bei der Kleinheit der als Etagenapparat oder Denitrisicateur dienenden Kammer müssen sich Wechsel im Kammergange, in der Zusammensehung der Röstgase, der Zusuhr des Wasserdampses, der äußeren Lufttemperatur u. s. f. darin unsgemein stärker sühlbar machen, als in einer großen Bleikammer. Es wird daher zu Zeiten eine stärkere, nitrose Schwefelsäure die Wände benetzen, während gleich darauf durch vermehrte Kondensation von Wasser dieselbe verdünnt und dann salpetersäurehaltig wird. Wie jedem Praktiker vollkommen bekannt, ist das Innere einer im Gange besindlichen Bleikammer immer mit einem weißen, schwierigen Überzuge von Bleisuksab Bleikammer immer mechanisch aufgesaugt enthält, aber zugleich das Blei vor weiterer Sinwirkung schützt, bis, wenn eine Berdünnung derselben durch kondensierten Wasserdamps eintritt, sich Gase darin entwicken, den Zusammenhang des Bleischlammes lodern und seine Abspüllung bewirken, worauf das Blei einem frischen Angriffe viel mehr aus-



gefett ift. Die alteren Apparate zur Denitrierung verfielen also zu schneller Zerstörung, weil sie sich eines Zuviels in ben angewendeten Mitteln, nämlich gleichzeitiger Anwendung von Schwefelbioryd und Bafferdampf, bedienten.

In England gingen die meisten Fabrikanten darauf zur Berdunung der Ritrose in eigenen kleinen Kästen mit Wasser und Dampf über, während man auf dem Kontinent mehr "Kochtrommeln" und "Kaskaden" anwendete. Die englische Einrichtung, wie sie früher sehr allgemein war und erst durch den Gloverturm verdrängt worden ist, zeigt Fig. 280. a ist ein Bleigefäß, etwa 30 cm hoch und 45 cm weit, welches innerhalb der Bleikammer, und zwar in der Nähe der Einströmungsöffnung für die Köstgase, steht. In dieses tauchen drei Köhren b, c und d, welche die Kammerwand durchbrechen und darin eingelötet sind; davon sührt b Dampf, c Wasser und d Nitrose; die beiden letzteren enden in Trichter, vig. 280.

Das Gefäß a wird erst mit Wasser gefüllt, dieses dann durch den Dampf zum Kochen gebracht und nun Dampf, Wasser und Nitrose in solchen Verhältnissen zulausen gelassen, daß die letztere volltommen denitriert wird, ehe sie aus dem Kasten a überlausen kann. Die Nähe des von den Kiesbrennern kommenden Gasstromes wirkt darauf, daß



bie entweichenben Oxybe bes Sticktoffes sich sofort in die Kammer verbreiten und mit den anderen Gasen mischen, und verhindert zugleich einen Angriff bes Bleies.

Bolltommener ist die auf dem Kontinente gebräuchlichere Einrichtung der Denitrierung mit hilfe von Rastaden ganz ähnlicher Art, wie sie für die Einführung von stüssiger Salpetersäure oben S. 454 beschrieben und abgebildet worden sind, nur mit hinzuziehung einer Borrichtung zur Einführung von heißem Wasser.

Die Säure soll, wenn sie unten antommt, höchstens 51°B. (54,5°D.), beffer aber nur 48°B. start sein, um sich ihrer volltommenen Denitrierung zu versichern; genau basselbe gilt auch für die gleich zu beschreibenden Kochstrommeln.

Die Denitrierung mit hilfe von Dampf allein ober mit Dampf und nur fehr wenig Baffer geschieht in ben sogenannten Rochtrommeln, von benen eine der gebräuchlichsten Formen die folgende ift, welche in den Freiberger Studen angewendet wurde, nach der Beschreibung von Schwarzenberg.

Fig. 279 (a. S. 560) ftellt eine Rochtrommel im Maßstabe von 1/25 ber wirtlichen Größe bar. In ber Zeichnung erscheint ein Stück der Band der ganzen Höhe entlang herausgeschnitten, um das Innere des Apparates sichtbar zu machen. Dieser besteht aus einem etwa 3,5 m hohen und 0,9 m weiten Chlinder, der auf einem solide gemanerten Sociel steht. Er ist aus starten Bleitafeln an-

gefertigt und aus brei Studen bei a und b zusammengesett. Der Boben A ift auf dieselbe Weise mit dem Cylinder vereinigt. Bier ftarte eiferne Reife c bienen Um die Bleiwand gegen die zerftorende jur Bermehrung ber Baltbarfeit. Wirtung ber beißen Sauren ju schützen, ift fie mit einem Futter B aus bart gebrannten Tonfteinen versehen, welche besonders dazu passend geformt und geschliffen find, damit sie bicht aneinander schließen. Die Fugen werden mit feinem Tonbrei verstrichen. Dben ift die Rochtrommel mit einer Scheibe C aus gebranntem Ton, welche auf bem Backfteinfutter ruht, dicht geschloffen. Im Mittelpunkte berfelben ift das bleierne Speiferöhrchen D eingeftectt, burch welches die nitrofe Schwefelfdure zugeführt wird; fein Trichter ift mit einem Säureverschluß versehen. Neben bem Speiseröhrchen ift bie Tonröhrenleitung E dicht in die Dechicheibe eingeset, durch welche die entwickelte falpetrige Same in die Bleikammer geleitet wird. Zuweilen umgibt man biefe Röhrenleitung mit einem Überzuge von Blei, um bie Störungen, welche burch Berfpringen ober andere Beschäbigungen berfelben entstehen können, zu vermeiben. Wafferdampf wird durch das Rohr F in die Rochtrommel nahe über bem Boden in solcher Bobe eingeführt, daß bie Mündung des Dampfrohres über der Schwefelfaure bleibt, welche fich bort ansammelt. Diefe Mundung ift mit Badfteinen bergeftalt umftellt und überbedt, bag gehörige Zwifchenraume für ben freien Durchgang bes Dampfes und ber Saure bleiben. Darüber find Quarzstüde aufgeschüttet, mit benen die Rochtrommel bis nabe unter Die Dede gefüllt ift. Diefe find unten etwa von ber Große einer Fauft und nehmen nach oben bis zu Rugaröße ab. Anstatt ber Quaraftlide gebraucht man in einigen Fabriten Scherben von hart gebrannten Tonwaren.

Die oben einfließende nitrose Schwefelsäure sidert durch die Quarzstüde herab und wird auf diesem Wege von dem aufsteigenden Wasserdampfe zersetzt. Während die daraus entwidelten Sticktofforyde durch das Rohr E in die Bleikammer abziehen, gelangt die Schwefelsäure mit dem kondensierten Wasserdunt auf den Boden der Kochtrommel und fließt durch das Rohr G in ein Reservoir H ab. Das Absuffußrohr ist dergestalt gebogen, daß es durch Säure, welche darin bleibt, gesperrt wird.

Nach Bobe genügt in Freiberg eine solche Kochtrommel für ein System, welches bis zu 125 Etr. Schwefelsaure von 66°B. (84°D.) in 24 Stunder erzeugte. Ferner bemerkt er, baß der Boden des Cylinders nicht mit dem Bleiteller A vereinigt ist, sondern lose in demselben steht; auch sagt er mit vollstem Rechte, daß die das Futter bildenden Tonsteine in Teer gesocht und mit Teermörtel, nicht mit seinem Ton vereinigt sein mitssen. Solcher seiner Ton kann sogar nicht nur, wie Bode sagt, sich dalb herauswaschen, sondern er kann leicht durch Bildung von Aluminiumsulstat aufschwellen und den Deckl des Cylinders abheben. Der Teermörtel wird aus seinem Tonmehl durch Zusammenkneten mit eingedicktem Teer dargestellt; das Ganze muß eine volltommen homogene, plastische Masse dargestellen, was man in kleinerem Raßstabe durch Schlagen mit einem Holzhammer, in größerem durch Mahlen unter einem Kollergange befördert. [Heute würde man Asbestitt (S. 102) anwenden.]

eine Kochtrommel, bestehend aus einer gußeisernen Röhre, 0,9 m weit und 2,7 m hoch, ausgefüttert mit Blei, und dieses wieder mit einem Futter von nur 50 mm diden Ziegeln, gefüllt mit Feuersteinbroden; jest hat man dort Gloverturme.

Auch ohne Bleimantel erbaut man Rochtrommeln, tann aber bann unmöglich irgendwie zusammengefügtes Mauerwerf, sondern nur ganze Stücke anwenden. Bobe bildet eine solche von Dr. Gilbert in Hamburg ausgeführte ab, welche in Fig. 281 veranschaulicht ist; ihr lichter Durchmesser beträgt 40 cm, ihre

Bobe 4 m. Sie besteht aus zwei Basretorten aa, welche an der Stoßfuge (nach Erwärmung berfelben) mit Afphalt gebichtet finb. Der Boben b und ber Dedel c werben von runden Schamotteplatten gebilbet; in letterem ift eine Öffnung für das Tonrohr d zum Abführen ber Salpeters gafe und bes überfchuffigen Bafferbampfes nach ber Bleifammer. Die Nitrose tritt bei e, ber Wafferbampf bei f ein und die benitrierte Schwefel= faure flieft bei g ab. Retorten find von ben 13 mm ftarten gugeifernen Cylindern hh umgeben, welche untereinander und mit gußeisernen Boben- und Deciplatten verfchranbt finb; ber 4 cm weite, zwischen Gugeisen und Ton bleibende Zwischenraum wird mit geschmolzenem Asphalt ausgefüllt; man muß eine Sorte von möglichft hohem Schmelapuntt nehmen. Trommel ist mit Quarzbroden gefüllt; bie Mündung bes



Dampfrohres durch lose darüber gestellte Steine geschützt. Der Apparat ist fünf Jahre ohne Anstand in Tätigkeit gewesen, und zwar für ein System, das in 24 Stunden 120 Ztr. englische Schweselsaure erzeugte.

In anderen Fabrifen macht man die Rochtrommeln viel kleiner, was jedensfalls auch genügt. In Frankreich und jest auch anderwärts werden regelmäßig kleine Rochtrommeln aus einem einzigen chlindrischen Stücke von Bolviclava angewendet, auch für die Denitrierung von Abfallfäuren (S. 107; vergl. S. 569).

In Burt' Dictionnaire de Chimie III, p. 157 ist von Scheurer-Restner eine Kochtrommel aus einem Stücke Lava von 2 m Höhe und nur 0,2 m lichtem (bei 0,6 m äußerem) Durchmesser abgebilbet, welche mit Flaschenscherben gefüllt ist. Das Ganze ist mit einem Bleimantel umgeben. Eine solche Trommel genügt sur ein Kammersystem von 4000 cbm, das täglich siber 8000 kg  $H_2$  SO4 produziert.

Noch 1890 fand ich in einer Hamburger Fabrik Kochtrommeln folgender Konstruktion. Ein weites Sisenrohr ist mit Ziegeln ausgekleidet; am Boden setzt es sich auf etwa 20 cm in einen Bleichlinder fort, der in eine als hydraulischer Berschluß dienende diche Schale von gegossenem Blei eintanche, gerade beim Eintritt des Dampfrohres. Die absließende Säure zeigt 52° B. (56° D.) und enthält nur 0,05 Proz. N2O3 nebst 0,01 Proz. NOs H, was recht günstig genannt werden muß.

Die einsachsten und billigsten Denitrisitatoren wären nach Bobe Toutöpfe von etwa 250 Liter Inhalt, mit Quarzbrocken gefüllt; diese sind in der 2. Aufl. d. W. S. 516 und 517 abgebildet und beschrieben, werden aben nirgends angewendet, jedenfalls, weil sie zu wenig haltbar sind. Ich lasse and die an demselben Orte folgende, von Bode gegebene Bergleichung der Leistunger von Kochtrommeln, Kastaden und Tontöpfen aus, die heute kein Interesse mehr besitzt.

In Freiberg wurden noch 1902 Kochtrommeln zur Zersetzung der Ritrofe angewendet, weil bort die Gase bis auf die äußere Lufttemperatur abgekühlt werden (S. 341) und hierbei ein Gloverturm nicht mehr funktionieren würde (was vielleicht zum Denitrieren boch möglich wäre, s. u.).

#### Der Gloverturm.

Der Apparat, welcher jest weit mehr angewendet wird als sämtliche übrige Denitrierungsapparate zusammengenommen, überhaupt stets, wo nicht besonden Berhältnisse dem entgegenstehen, ist der sogenannte Gloverturm, welcher mit Jug und Recht in dieses Kapitel gehört, da ihn sein Ersinder in erster Linizum Denitrieren bestimmt hatte, obwohl er ebenso sehr als Absühlungs- und ale Konzentrierungsapparat beschrieben werden könnte. Der Gloverturm ist von John Glover in Ballsend bei Newcastle-on-Thne ersunden worden, wo ihr der Bersasser school im Jahre 1865 in voller und ersolgreicher Arbeit sah.

Nach persönlichen Mitteilungen von Glover an den Berfasser hatte er seinen ersten Turm schon 1859 in der Fabrik zu Washington dei Durham gebaut, und zwar aus Schamotteziegeln, und gesüllt mit einem Neywerke aus dinnen Platten derselben Materialien. Der Turm hielt sich 1½ Jahre und es wurde durch ihn die Richtigkeit des Prinzips erwiesen. 1861 erbaute dann Glover daselbst einen Bleiturm, und als er in demselben Jahre eine eigene Fabrik zu Wallsend gründete, baute er natürlich auch dort einen solchen Turm, welcher 1863 die 1864 arbeitete. Auf Grund der inzwischen gewonnenen Ersahrungen erbaute nun Glover 1864 einen dritten Turm, welcher im wesentlichen derselbe ist, wie er heute sungiert. Bis dahin hatten nur die nächsten

Nachbaren den Inrm ebenfalls eingeführt, wobei zu bemerken ist, daß der Ersinder ihn nicht nur nicht patentiert hatte, sondern ihn auch seinen Fachgenossen stem mit großer Liberalität zeigte und erklärte. Trothem beging einer oder der andere der Fabrikanten am Thne Mißgriffe bei seiner Konstruktion als vermeintliche Berbesserungen, welche kein günstiges Resultat hatten und wenigstens an einem Orte wieder zur zeitweisen Abschaffung des Turmes sührten, obwohl man ihn später wieder einführte. Erst zwischen 1868 und 1870 wurde er von sämtlichen größeren und gut geleiteten Fabriken am Thne eingeführt. Nach Lancashire kam der Turm später, erst um 1868, nach London 1870.

Bis jum Jahre 1871 war ber Turm, ba nie etwas baruber veröffentlicht worben war, außerhalb einiger englischer Fachfreise gang unbefannt, bis ber Berfaffer einen Auffat barüber in Dingl. polyt. Journ. 201, 341 ff. veröffentlichte, und babei bem Apparate von vornherein ben Namen Gloverturm vindizierte, unter welchem er auch feitbem allgemein befannt ift. Die balb barauf gegen den Turm ale Denitrierungsapparat (feine ausgezeichneten Funttionen als Ronzentrations. refp. Abfühlungsapparat find überhaupt nie bezweifelt worden) erhobenen Einwendungen find vollständig binfällig geworben. erften Bebenten von Bobe (Dingl. polpt. Journ. 202, 448) find nicht nur fofort barauf von mir felbst (ebenb. 202, 532) wiberlegt, fonbern auch von Bobe felbst später gurudgenommen worden, und Bobe ift gerade einer ber eifrigsten Erbauer und Berteibiger bes Gloverturmes geworden. Auch die von McCulloch erhobenen Bebenten (Chem. News 1873, 27, 135) find in berfelben Zeitschrift S. 152 und 162 sowohl von Glover felbst ale vom Berfaffer biefes und fpater von Bobe in feiner Preisschrift G. 5 wiberlegt worben, und auch McCulloch felbft hat fpater, ale er die Arbeit mit bem Turme prattifch tennen lernte (was vorher nicht ber Fall gewesen war), seine Ansicht volltommen geandert (Privatunterredung). Bedeutend ernsthaftere [Einwürfe find gegen ben Turm von Ruhlmann (vergl. Safenclever in Sofmanns amtlichem Bericht 1, 174) und von Borfter (Dingl. polyt. Journ. 213, 506, Wagners Jahrber, für 1875, S. 341) gemacht worden; nämlich auf Grund ber Annahme, daß bei der Beruhrung von beifem Schwefelbiornd mit Nitrofe in bem Turme ein erheblicher Berluft von Salpeterverbindungen in Form von Stidorybul ober von Stidftoff ftattfinde. Es fteht freilich feft, bag unter gewiffen Umftanben beifes Schwefelbiorgb bie Stidftoffverbindungen bis ju Stidorybul ober felbst zu Stickftoff reduziert. Aber baß folche Bedingungen im Gloverturme existieren, hat Ruhlmann schon barum nicht nachweisen tonnen, weil er teinen folden gur Disposition hatte, und Borfter hat ebenfalls in Beziehung auf Denitrierung nicht mit dem Turme felbft experimentiert, obwohl er an folden anderweitige intereffante Beobachtungen gemacht hat, fondern nur auf Grund von Laboratoriumsversuchen behauptet, es gingen im Gloverturme 40 bis 70 Brog, ber Stickftoffverbindungen verloren. Berfuche waren freilich unter völlig verschiedenen Bedingungen von benen, Die im Gloverturme berrichen, angestellt, und ber Berfaffer hat ichon aus Borfters eigenen Bahlen beffen Schluffe über ben Berluft von Salpeterverbindungen wiberlegt (Dingl. polyt. Journ. 215, 56 und 216, 79). Er ift bann fpater hierauf purlidgetommen und hat (Ber. b. beutsch. chem. Gefellich. 10, 1432; ausführlicher in Dingl. polyt. Journ. 1877, 225, 474) bie Berfuche, Angaben und Behauptungen von Ruhlmann und Borfter im einzelnen fritisch belenchter und widerlegt; er hat ferner durch eine Reihe von Experimentaluntersuchungen festgestellt, daß, wenn man bem Schwefelbioryd einen abnlichen Sanerftoff: überschuß beimengt, wie er in den Röftgafen enthalten ift, bas Gasgemenge die Nitrose selbst bei einer Temperatur von 2000 (im Gloverturme wird fie nie heißer als 1300) in der Beife gerlegt, daß man famtliche Sticfoffverbinbungen burch Absorption in fonzentrierter Schwefelsaure wiedergewinnen tann. Reines, sauerstofffreies Schwefelbioryd wirkt auf Nitrose noch nicht bei 110 bie 130°, bagegen allerbings bei 200°, in der Beife, bag etwas Stidorphul ent: steht; dies ist aber ein Fall, welcher in der Praxis gar nicht vortommt, und es bleibt feststehen, daß im Gloverturme weber Stidorydul noch Stidstoff in nach weisbaren Mengen gebilbet wird. Die Berfuche und Berechnungen bes Berfaffers wurden zwar von Surter (Dingl. polnt. Journ. 227, 465 und 563) als unrichtig angegriffen, aber von dem Berfaffer (ebend. 228, 70 und 152) burchaus gerechtfertigt. Übrigens hat Hurter schon bamals zugeben mitsen, daß man nach Einführung des Gloverturmes in den von ihm beobachteter Fabriken nicht mehr Salpeter als vorher verbraucht habe, und er hat später ale leitender Chemiter ber eine große Anzahl von Fabriten umfaffenden United Alkali Company überall die Gloverturme besteben laffen.

Wenn ber Gloverturm bei ber Denitrierung Sticopybe gerftorte, fo wurde es doch sicher zu noch größeren Berluften fuhren, daß man auch die frisch entwidelten Salpetergase burch ben Turm leitet, wie bies alle englischen und viele andere Fabriten tun, ober wenn man gar die fluffige Salpeterfaure bindurd laufen läßt, wie dies jest die meisten tontinentalen Fabriten tun. Es wurde dam nicht allein 70 Brog. aus ber Nitrose, sonbern auch 70 Proz. von bem frischer Salveter rejp. Salveterfaure burch den Turm verloren geben. Dies milfer fich boch mahrhaftig außerlich bemerklich machen. Hun arbeiteten aber im Jahre 1871 von den gehn Fabrifen am Tynefluffe, welche damals Glovertitrme befagen, nur brei in ber Art, daß fie ihre Salpetermischung mit bem Bafe besonderer Pyritofen zersetten und biese Gasmischung nicht burch ben Gloverturm, sonbern birett in bie Rammer gehen lieken. Die anberen fieben Rabrifen liegen bas Bas aller Riesofen zugleich mit allem frifchen Salpetergafe burch ben Turm geben, ohne mehr Salpeter zu verbrauchen als bie brei erften. Unter den drei Fabriten befand sich damals auch die des Berfaffers, und berfelbe empfahl auch in seiner ersten Beröffentlichung noch biese Borficht; aber er ging auf Grund ber früheren Erfahrungen fpater felbft bavon ab, und führte bas Salpetergas zugleich mit fämtlichem Röftgase burch ben Gloverturm, wobei burchaus tein Mehrverbrauch von Salpeter bemertt murbe. Schaffner in Außig bestätigt (Privatmitteilung), daß bei Einführung fämtlicher frischer Salpeterfaure (in fluffiger Form) burch ben Gloverturm burchaus tein Debrverbrauch baran ftattfindet, und diefe Art ber Ginführung ift feitbem faft gang allgemein geworben. Man vergleiche barüber oben S. 455.

Jebenfalls fteht aus ben Erfahrungen ber Grofpragis gang unzweifelhaft

fest, daß bei Anwendung des Gloverturmes ganz sicher nicht mehr, sondern weniger Salpeter gebraucht wird, als beim Denitrieren mit Kochtrommeln oder Kastaden.

Dies bezeugt vor allem ber frubere Gegner bes Gloverturmes, Bobe, in Dingl. polyt. Journ. 237, 305 und in feiner Preisschrift G. 87, und es find überhaupt gegenteilige Urteile von solchen, welche den Turm aus der Braris tennen, nicht laut geworben. Der Gloverturm hat fich im Gegenteil nicht nur in England, sondern auch auf dem Kontinent allgemein verbreitet. Schon im 3ahre 1875 murde von dem Bereine für Beforberung bes Gewerbfleißes in Breugen eine Breisfrage über biefen Gegenstand gestellt, worin ausbrucklich "bie Riblichfeit bes Gloverturmes für bie meiften Falle anertannt" und nur feine Ammendbarkeit bei zu wenig heißen Röstgasen als zweifelhaft und der Unterfuchung bedürftig bingestellt murbe. Das Resultat ber Breisanfgabe mar eben die fo vielfach bier ermannte Schrift Bobes "über ben Gloverturm". Es gilt bemnach heutzutage ber Gloverturm für einen wesentlichen Teil einer gut eingerichteten Schwefelfaurefabrit, und fteht barin auf gleicher Linie mit bem Gap-Luffacturme selbst. Freilich wird er den Erwartungen nicht entsprechen (und ift beshalb anfangs hier und da wieder abgeschafft worden), wenn er unrichtig ober aus unpaffenbem Materiale gebaut worben ift; aber bas gilt boch von einem ieben in ber Technik überhaupt angewendeten Apparate, und die Erfahrung der großen Mehrzahl von Fabritanten hat volltommen für den Gloverturm entichieben.

Bräuning (a. a. D. S. 140) führt gleichfalls als Erfahrung mit ber größeren Anzahl von Systemen, welche zu Oter mit dem Gloverturme arbeiten, an, daß durch Einschaltung des Gloverturmes der Salpeterverbrauch infolge der vollständigen Denitrierung oher vermindert als vermehrt worden ist, also eine Reduktion der Salpetersäure zu Stickstoff oder Sticksphul darin in erhebslichem Maße nicht stattsinden kann.

Anf seinen häusigen Reisen zum Besuch vieler der besten deutschen, englischen und französischen Fabriken hat der Berkasser überall dieselbe Auskunft bekommen: daß man nämlich seit Einsührung des Gloverturmes weniger Salpeter verbranche, als früher mit dem Berdünnungsversahren. Sehr häusig mag dies davon herrühren, daß in dem Gloverturme die Kammersäure zugleich mit denitriert wird; aber in manchen Fabriken wird die Säure der großen (resp. ersten) Rammer überhaupt gar nicht nitros gehalten, und in anderen läßt man aus verschiedenen Rücksichten nur wenig Rammersäure durch den Gloverturm lausen. Reinessalls hat man das mindeste Recht, zu behaupten, es würde mit dem Gloverturme an sich mehr Salpeter versoren gehen, als bei dem Berdünnungsversahren. In der Maletraschen Fabrik zu Kouen hat man z. B. vor Einsührung des Gloverturmes 2 Proz., nach derselben nur 1,3 Proz. Salpeter vom Phrit gebraucht.

Rach alledem darf man den von Jurisch (Schwefelsäurefabrikation S. 153) festgehaltenen Glauben an die zerstörende Wirfung des Gloverturmes auf die Sticktofforyde als das lette Überbleibsel eines alten Aberglaubens hinstellen (vergl. S. 456).

Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß Cl. Wintler 1867 (a. a. D. S. 24) in sehr bestimmter Beise die Denitrierung der Nitrose durch heißes Schweselbioryd vorschlug, ohne jedenfalls die mindeste Kenntnis davon zu haben, daß dieses Bersahren von Glover und anderen sichon seit Jahren im Großen mit vollstem Ersolge betrieben worden war. Auch würde der von Bintler gemachte Borschlag daran gelitten haben, daß er zugleich eine kleine Duantität Basserdampf zusühren wollte (vergl. S. 561 oben). Dies war insoweit vollsommen richtig, als man zu einer vollsommenen Denitrierung die Ritrose ein wenig verdünnen muß; das geschieht aber nicht zwedmäßig mit Dampf, der die ohnehin hohe Temperatur noch mehr erhöhen würde, sondern mit verdünnter Schweselssaue (Kammersäure), wodurch das schädliche übermaß von Bärme in überaus nützlicher Weise zur Konzentration der Säure und Erzeugung von Dampf ausgebraucht wird.

Funttionen des Gloverturmes. Dieser ist ein dem Gap-Lussacturme in vieler Beziehung ähnlicher, aber in mancher doch verschieden tonstruierter Apparat, dessen Funttion derjenigen des Gap-Lussacturmes gerade entgegengeset ist. Er soll nämlich die aus dem Gap-Lussacturme unten absließende Nitrose denitrieren, d. h. sie ihrer Sticksosspendindungen berauben und sie wieder in denjenigen Zustand der Konzentration versetzen, in welchem sie von neuem zur Absorption der Salpetergase dienen tann. Dies ist freilich nur eine von den Funstionen des Gloverturmes, aber seine wichtigste und am meisten charatteristische. Der Turm erfüllt diese Aufgade, indem er die Nitrose, in der Regel gemengt mit Kammersäure, in sein verteilter Form der Wirtung der heißen Röstgase aus den Kiesösen aussetzt, deren Sitze sonzentrierend auf die Schweselsäure, und deren Schweselbioryd zersetzend auf die Nitrosylschweselsaure einwirtt (nach der Gleichung:

$$2 SO_5 NH + SO_2 + 2 H_2 O = 3 H_2 SO_4 + 2 NO),$$

und gerade die Gleichzeitigkeit der Ronzentration und der Ginwirkung Schwefelbiorybs scheint die Denitrierung ganz ungemein zu befördern. Umstande, daß in dem Turme tein Niederschlag von verdunnter, salpetersaure haltiger Saure an den Bleimanden entstehen tann, sowie auch einer sehr zwedmäßigen Konstruktion, welche das Blei von vornherein gar nicht in direkte Berührung mit ben heißen Gafen und ber Nitrofe tommen läßt, bat ber Apparat Glovere es zu banten, daß er mit den fruher (G. 561 ff.) befchriebenen Apparaten nicht auf eine Stufe gestellt werben barf, bag er nämlich, wenn er überhaupt richtig gebaut ift, viele Jahre lang im Gange bleibt und zu feinen Störungen der Fabrikation Anlaß gibt. Ferner hat er vor jenen Apparaten zwei große Borzlige: erstens, daß er zugleich die volltommenfte und die rationellfte aller Rühlvorrichtungen für die Röftgase ift; die volltommenfte, weil die heißen Gase in direkte Berührung mit abkühlender Flussigkeit in Form eines Tropfenregens tommen, nicht von der Flüssigkeit durch eine Metallwand getrennt und etwa nur an bem Umfange bes Stromes ber abtuhlenben Birtung and gefest find; die rationellste, weil zur Abfühlung nicht mit Untoften taltes Baffer gepumpt werden muß, sondern der erzeugte Dampf gleich in der Rammer nuglich

verwendet wird. Der zweite und noch größere Vorzug des Gloverturmes ift der: daß in ihm gleichzeitig fämtliche Kammersaure auf 60 bis 62° B. konzentriert wird, ohne alle Kosten als die, welche das Heben der Säure auf den Turm verursacht, und welche namentlich dann ungemein wenig betragen, wenn man, wie es oben S. 535 angegeben worden ist, den Abzugsdampf der Luftpumpenmaschine als Kammerdampf benutt.

Endlich wird neuerdings der Gloverturm allgemein auch dazu benutt, die neu zuzuführende Salpeterfäure ohne einen besonderen Apparat in die Rammern einzuführen, indem man sie einfach zusammen mit der Ritrose durch-laufen läßt; ehe die Säure unten ankommt, ist sie völlig denitriert, ebenso wie Ritrose selbst. Selbst eine Lösung von Chilisalpeter hat man in dieser Weise durch den Gloverturm eingeführt, doch hat man dies als unpraktisch wieder aufgegeben (S. 461).

## Ronftruftion bes Gloverturmes.

Das Konstruttionsprinzip bes Gloverturmes ift folgenbes: einen Apparat herzustellen, der volltommen dicht gegen Fluffigkeiten und Gafe, und babei im ftanbe ift, ber Ginwirtung sowohl ber Site als auch ftarter Sauren im fluffigen und gasförmigen Ruftande Wiberftand zu leiften. Gin gasbichter Apparat wird am besten immer aus einem Metalle bergeftellt werben, und dies befolgt man ja auch bei ber Ronftruttion ber Schwefelfauretammern. Aber Blei, bas einzige hier in Frage tommenbe Metall, tann heißen fauren Bafen bei einer von seinem Schmelzpunkt nicht febr weit entfernten Temperatur teinen genugenben Wiberftand leiften. Irgend ein anderes fanrebeständiges Material läkt fich nicht ohne Fugen berftellen, für die man teinen für den vorliegenden Fall genfigend haltbaren Mörtel oder Ritt besitet. Die Losung ber Schwierigkeit wird aber barin gefunden, daß man einen außeren Bleimantel in ber bei Rammern, Türmen u. f. w. hergebrachten Beife tonftruiert, ben man nun mit einer Austleidung aus faurefesten Biegel. oder Steinen ohne Mortel verfieht. Ein Mörtel, der bod fonell zerftort werben murde, ift für bie Saltbarteit bes Baues nicht erforderlich, wenn biefer richtig angelegt ift, und die Austleibung braucht gar nicht gasdicht zu fein, da die kleine Menge Gas, welche ihren Weg burch die Fingen finden tann, fich dabei fo weit abtuhlen muß, daß fie babei feinen Schaben tun tann. Die ftete relativ fclecht leitenbe Austleibung tann auch nicht fo viel Site burchlaffen, um bem Blei gefährlich zu werben.

Wir kommen daher zunächst zu ber Frage, was für ein Material wir zur inneren Auskleidung des Gloverturmes anwenden sollen. Unzweiselhaft das beste Material für diesen Zwed ist die Lava von Bolvic, einem Dorfe dei Elermont-Ferrand, im Departement Buy-de-Dôme in Zentralfrankreich. Diese Lava, welche man in großen, beliedig bearbeitbaren Blöcken gewinnen kann, widersteht gleichzeitig den Säuren und den Temperaturwechseln besser als irgend ein anderes bisher bekannt gewordenes Material. Im Jahre 1880 wurde der Kubikneter davon (bei Brosson, Lasilichat Frdres, oder bei A. Moith, beide zu Bolvic, Lunde-Dôme) mit 60 Fres. im verarbeiteten

Buftanbe bezahlt, und bas Futter eines gangen Gloverturmes von üblicher Größe ftellte fich auf etwa 4500 Frcs.

Wo Bolviclava zu teuer zu stehen kommt oder aus irgend einem anderen Grunde nicht verwendet werden soll oder kann, wird man säurefeste Ziegel oder Steingutware benuten, die auch die Temperaturwechsel genügend anshalten sollen, aber nicht eigentlich "seuersest" (Schamotte) zu sein branchen. Reine einzige Art dieses Ziegelsutters dauert ewig und sie geben auch stets an die Säure etwas Tonerde ab, aber sie sollen doch mindestens einige Jahre aushhalten, ebenso wie das unten zu beschreibende Material zum Aussetzen der Türme.

In England verwendet man meist die "blauen Ziegel", geliefert z. B. von der Budley Brid & Till Company zu Mold in Flintschie. Die besten, als "Metalline" bezeichneten Ziegel dieser Art haben uach dem Chem. Trade Journ. 10, 46 folgende Zusammensetzung: 63,01 SiO<sub>2</sub>, 25,95 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 6,49 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 0,75 Mn<sub>8</sub>O<sub>4</sub>, 0,83 CaO, 0,40 MgO, Spuren von Na<sub>2</sub>O, 2,57 K<sub>2</sub>O, 0,9 organische Substanz und Wasser. In Deutschland brancht man besonders die Ziegel aus den Fabriten in Bad Nauheim, Bendorf, Außig u. a. m.

über die Herstellung von säurebeständigen Steinen für Glovertürme sinden sich in der Tonindustrie-Zeitung 1890, S. 642 folgende Notizen. Ein kieselssäurereiches Material eignet sich dazu besser als ein tonerdereiches; auch soll es nicht pords, sondern möglichst dicht sein. Hat man keinen möglichst eisensreien, sich klinkerartig brennenden Ton, so stellt man sich ein gut sinterndes, porzellanartiges Gemisch aus 25 bis 30 Aln. Feldspat, 25 bis 30 Aln. Tonsubstam; (Al2 O2, 2 Si O2, 2 H2 O) und 40 bis 50 Aln. Quarz her. Als "Tonsubstanz" nimmt man setten, seuersesten, reinen Ton. Die Masse soll bis zur Klinkerung gebrannt werden und dabei nicht zu sehr schwinden. Am besten wird der Stein noch mit einer Glasur aus 44 Gew.-Aln. Duarz, 84 Feldspat, 35 Schlämmstreibe, 26 geschlämmtem Kaolin überzogen.

Wir werden nun die Konftruktionsprinzipien der einzelnen Bauteile eines Gloverturmes anführen.

Das Fundament wurde früher stets aus starten Ziegelpfeilern gemacht, oben burch ein startes Ziegelgewölbe abgeschlossen und mit eisernen Antern versehen. Statt des Deckgewölbes hat man neuerdings die Pfeiler auch mit Sisenbahnschienen abgedeckt; man kann sie auch selbst, statt aus Mauerwerk, aus Suseisenschlanen herstellen, was eine leichtere und zugänglichere Konstruktion ergibt.

Oben wird das Fundament mit einem etwa 3 mm starken Bleiblech abgebeckt, um beim Lectwerden des Turmbodens die Säure nicht in das Mauerwerf gelangen zu lassen, sondern seitlich abzuleiten. Man kann dieses Bleiblech auch recht gut statt nach unten, lieber nach oben schalenförmig ausbiegen und mit Auslaufrohr versehen; wenn diese Schale dann mit Wasser gefüllt erhalten wird, so trägt sie zum Schutze des inneren Bodens bei, indem sie dessen hohe Temperatur erniedrigt.

Zuweilen wird die obere Fläche des Fundamentes mit einem gefchmolzenen Gemenge von Bech und Schwefel begoffen, und mahrend biefes noch warm ift,

das bleierne Schutblech darauf gelegt. Man erreicht hierdurch einen unbedingten Schut ber eifernen Pfeiler und Trager gegen berabtropfende Saure.

Das Gerüft bes Turmes wird natürlich fehr verschieden ansfallen, je nachbem biefer mit rundem ober vieredigem Querschnitt gebaut ift. Seine Ronftruktion wird aus ben fpater ju gebenden Zeichnungen erhellen. Es wird meift ans Bolg gemacht, wofilt fich Bitchpine am besten eignet. Gehr gut bewähren fich aber hier auch eiferne Berüfte. In beiden Fällen muß bas Geruft ftart genug fein, um bie jur Speifung bes Turmes bienenben Gaurebehälter und bas leichte Dach über biefen zu tragen. Der Turm felbft besteht aus 6 mm ftartem, sein Boben aus 15 mm ftartem, die Laschen aus 4 mm Die Seiten beefelben find gang wie bie einer Sauretammer Startem Blei. an ben Deds und Seitenschwellen aufgehängt. Das Blei muß etwas von bem Bolge abstehen, was sowohl jum Schute bes Bolges als bes Bleies felbft von Wichtigkeit ift. Fig. 282 zeigt, wie bei vieredigen Turmen bie Seiten zusammengefügt werben. Um nämlich Rahte an ben Eden zu vermeiben, wo fie gerade am schwächsten sein wurden, und wo man fie wegen ber Edbalten co

auch gar nicht gut ausbeffern könnte, find zwei ber Seiten aus je zwei Bleitafeln 1, 2 gemacht, welche in ber Mitte ausammengeschmolgen find und um bie Eden herumgreifen, wo bann bie Bleitafeln 3 an fie angeschmolzen find. Sämtliche Seitentafeln geben ohne Borizontalnaht von ber Dede bis gum Boben bes Turmes und hängen in biefen lofe hinein. Rahte werden außen verschmolzen.

Zuweilen werden selbst vieredige Tilrme nicht

in dieser Beise gebaut, sonbern wie runde Turme (f. u.) aus einzelnen Trommeln zusammengesett, wo-

**(**S. 373).

bei die höhere immer auf den nach außen trichterförmig abgebogenen Ranten ber unteren fitt. Dies geschieht namentlich bann, wenn bas Blei nicht mit Lafchen an einem gewöhnlichen Holgrahmen befestigt ift, fondern burch Gifen-

Fig. 283.



Der Boben wird von zwei, in ber Ditte verloteten und am Rande ringeherum 30 cm aufgebogenen Bleitafeln gebildet. Da man Tafeln von 15 mm Stärke nicht auf die gewöhnliche Beise verloten tann, so verführt man in dieser Beise: man ftogt sie stumpf aneinander, nachbem man bie Rander schief nach oben abgeschnitten und gang blank geschabt hat, wie es Fig. 288 zeigt; in die fo gebilbete Raht a wird bann gefchmolzenes und fehr überhiptes Blei gegoffen; bas lettere bringt auch die Ränder von a jum Schmelzen, ehe es felbst erstarrt, und man befördert dies noch durch ein glühendes Gisen, so daß alles zu einem Ganzen vereinigt wird.

Eine andere Methode zur Bereinigung bider Bleiplatten ist folgende. Man schneidet das Blei, wie in Fig. 283, erhipt die Ränder mit einem heißen Eisen und darauf sofort mit der Lötflamme, so daß das Blei bis auf eine gewisse Tiese schmilzt und auf den Boden des zwischen den beiden Platten gebildeten dreiedigen Kanals läuft, so daß hier eine Berbindung entsteht. Herrauf füllt man den ganzen Kanal an, indem man mittels der Lötslamme die Ränder desselben und gleichzeitig einen dien Bleistreisen schmilzt, genau wie beim Löten horizontaler Bleinähte überhaupt.

Wie wir oben sahen, steht der Boden des Turmes am besten in einer anderen, mit Basser gefüllten Schale. Selbst wenn man das Wasser nicht erneuert, sondern heiß werden läßt, so schiltet es doch den inneren Boden gegen überhitzung. Wenn man aber, wie es manchmal geschieht, sortwährend kaltes Wasser einlausen läßt, so wird zugleich die unten ablausende Säure schon etwas abgeklihlt. Auch kann man den Boden in der Art kühlen, wie es die später gegebenen Zeichnungen zeigen, nämlich durch Eindau eines Netwerkes von Luftkanälen unter dem Bleiboden.

Inwendig wird der Bleiboden durch eine Schicht von 75 mm starten säurefesten Platten geschützt; zuweilen legt man unter diese noch ein loses Bleiblech ein.

Endlich ist noch die Ablaufschnauze für die Säure zu bemerken, wo das dicke Blei der den Boden bilbenden Schale umgebörtelt ist, damit die Sänre hier beständig ablaufen könne, und zwar in eine Bleirinne. Diese Stelle, über welche beständig heiße Säure läuft, und welche sich nicht mit einer schildenden Schicht von Bleisulfat belegen kann, ist erfahrungsgemäß schneller Abnuhung ausgesetzt, und da eine Reparatur der Schnauze beim Gange des Turmes so gut wie unmöglich ist, so darf man nicht vernachlässigen, eine falsche Schnauze einzulegen, bestehend aus einem Bleisappen, welche dicht auf die wahre Schnauze ausgeschlagen wird; die Säure sließt jetzt über die salsche Schnauze, und wenn diese abgenutzt ist, kann sie in wenigen Minuten durch eine neue ersetzt werden.

Man kann auch statt der Schnauze einfach ein Bleirohr von etwa 30 mm etwas unterhalb des Randes des Überstandes anlöten, welches zum Absuß der Säure dient; doch verlangt dies ungemein sorgfältige und starke Arbeit des Bleilötens, um nicht öfteren, mit einem Stillstande des Turmes verknüpften Reparaturen ausgesetzt zu sein. In Stolberg, wo überhaupt der Gloverturm gar kein "Schiff" hat, sondern der Boden an die Seiten angelötet ist, sind zwei Abslußröhren vorhanden, damit das eine sungieren kann, wenn sich das andere verstopft u. dergl.

Die Turmbede ist an hölzernen Querbalten ober besser Eisenschienen mittels Bleilappen aufgehängt; die Querbalten ruhen auf dem Seitengerüst. Nach der Mitte hin gibt man der Dede etwas Fall, damit die etwa aus den oberen Behältern ausledende Säure nicht an dessen herablaufen kann, sondern durch die Säureverschlüsse in den Turm hineinläuft.

Bir tommen nun gu ben Buleitungs- und Ableitungeröhren für die Gafe. Über das Ableitungsrohr ift weiter nichts zu fagen, als daß in seinem Boben fich eine fleine Leifte befindet, welche die hineinspritende Saure zwingt, in den Turm zurudzufließen; auch läßt man bas Rohr gern ein wenig gegen die Rammer zu ansteigen. Dagegen ift die Befestigung des Eintrittsrohres (welches ein wenig Fall nach bem Turme zu haben foll) in ber Bleiwand teine fo gang einfache Sache, und bot anfange große Schwierigfeiten bar. Diefes Robr ift mohl meift von Gugeisen und bat, ausgenommen im Falle febr armer Erze, also in ber großen Dehrzahl ber Schwefelfaurefabriten, eine Temperatur von wenigstens 300° C. Das Blei bes Turmes, ba, wo es bas Eifenrohr berührte, mar baber febr fchnellem Berberben ausgesest, und bagmifchen gebrachte Ritte halfen nicht viel; in ben meiften Fabriten fab man etwas Bas aus diefer Fuge entweichen, und fie war fehr häufigen Reparaturen ausgesett. Die folgende Ginrichtung jedoch hat alle biefe Unannehmlichkeiten beseitigt. Das Rohr fteht nämlich gar nicht in Beruhrung mit bem Turmblei, sondern mit einem befonderen Bufftlid. Diefes lettere ift ein Ring mit zwei fentrecht zur Ringfläche stehenden Flanschen; die Metallstärte ift 25 mm, der lichte Zwischenraum awischen ben Flanschen bes Ringes 0,10 m, seine ganze Bobe (mit ben Flanfchen) 0,20 m, fein außerer Durchmeffer 1,15 m, ber innere (lichte) Durchmeffer bes Ringes 0,85 m; es bleibt alfo, ba bas Bleirohr außen 0,80 m hat (inwendig 0,74 m), noch eine Kittfuge von 25 mm ringsherum frei, welche mit irgend welchem fehr harten Ritt, 3. B. bem gewöhnlichen Roftfitt, ausgefüllt werben tann, und man tann ben Ritt beliebig fest einstemmen, mas zwischen Eisen und Blei nicht ber Fall ware. Der Bleimantel bes Turmes ift an der betreffenden Stelle mit einem freisförmigen Loche verfeben und baran ein aufrechter Bleiflausch gelötet, welcher auf ben außeren Teil bes gugeifernen Ringes paßt; zwischen bas Gifen und bas Blei tommt hier gewöhnlicher Teertitt, und ein eiferner, mit Schrauben aufammengepregter Reif halt Blei, Ritt und Gifen bicht zusammen. Da ber außere Teil bes Gugeisenrohres burch bie in bem Hohlraume bes Ringes girtulierenbe Luft abgefühlt ift, fo tann fich ihm nur ein fleiner Teil ber Site mitteilen, welche ber innere Teil besselben Ringes, immer noch abgeschwächt burch bie ichlechter leitende Rittschicht, empfängt, und es ift alfo gar teine Schwierigfeit vorhanden, bas Blei auf bem Gifen gu bichten.

In der Fabrit zu Außig ist die Schwierigkeit der Dichtung dadurch vermieden, daß an das eiserne Gasleitungsrohr sich unmittelbar vor dem Gloverturme ein solches aus Gasretorten-Schamottemasse mit Flanschenverbindung anschließt, welches in das Innere des Turmes hineinragt; das Turmblei ist dann einfach durch einen angelöteten Bleiring, der das Tonrohr umfaßt, mit Teertonkitt zwischen beiden, angeschlossen; durch einen eisernen Reif mit Schraubenverbindung wird das Blei mit dem zwischenliegenden Kitt auf das Tonrohr gepreßt, und eine vollkommene Dichtung hergestellt. Bei der geringeren Wärmesleitung und der großen Wandstärke des Tonrohres gegenüber dem Gußeisen hält diese Dichtung auch ohne die oben beschriebene Luftkühlung.

Eine fehr gute Borrichtung findet fich in Griesheim. Dort ift bas von

ben Kiesöfen tommende Eisenrohr an seinem Ende um so viel erweitert, daß es das aus dem Turme herausragende Ende eines aus Ziegeln angefertigten treisrunden Kanales umfaßt. Das Blei des Turmes setzt sich in ein diesen Röhrentanal umfassendes Rohr sort, welches mit dem erweiterten Ende des Gufrohres durch Flanschenverbindung mit Asbestichtung vereinigt ist.

An manchen Orten verbindet man Röhren aus Bolviclava, in der in Fig. 284 gezeigten Beise aus zwei Hälften gefertigt; diese erfordern keine besondere Borrichtung zum Schuße des Bleies bei der Berbindung.

Duggan (Engl. Bat. Rr. 5012, 1896) bringt für bas Gintritterohr in ben Gloverturm einen besonberen Rühlmantel an.

Die innere Austleidung (bas Futter) des Turmes wird aus den S. 269 f. beschriebenen Materialien hergestellt und ift so tonstruiert, daß es zu gleicher Zeit als Unterstützung für die Aussetztrer dient. Dies geht um so leichter an, als im unteren Teile des Turmes, wo die heißen Gase eintreten,

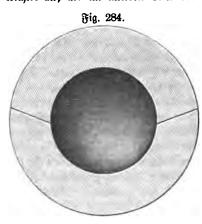

bas Futter ohnehin stärker als weiter oben sein muß, 3. B. 67½ cm rings herum bis auf eine Höhe von 1,2 m, wo bas Futter auf 45 cm Dicke abnimmt und die so entstehenden Borsprünge des unteren Futters zur Auflagerung von Rostschwellen für die Aussehen Zentralpfeiler unterstützt wird. Zuweilen wird statt solcher Steinschwellen eine Anzahl von Gurtbögen von einer Seite zur anderen gezogen, die man dann bis zu einer Horizontalebene ausmauert. Übrigens muß man diese Bögen nicht aus Gewölbeziegeln

gewöhnlichen Formates, sondern zur Bermeidung zu zahlreicher Fugen aus größeren tonischen Formsteinen bauen, deren Flächen so gut auseinander passen, daß auch ohne Mörtel volle Stabilität des Gewölbes vorhanden ift. Wir haben schon S. 569 gesehen, daß im Inneren des Gloverturmes überhaupt kein Mörtel angewendet werden darf. Am besten werden alle Ausekleideziegel oder Steine auseinander geschliffen, um die Fugen auf ein Minimum zu reduzieren, was am leichtesten bei den großen Bolvicblöcken angeht.

Weiter oben wird die Dide bes Futters auf 35 cm und bann auf 22 cm verringert.

Wenn das Futter eines Gloverturmes drei Jahre ohne Erneuerung anshält, ift man gewöhnlich schon zufrieden, aber bei guten Materialien tann es viel länger dauern.

Die Füllung ber Gloverturme besteht in England gewöhnlich aus Feuersteinknollen, welche aus der Kreide ausgelesen und burch Baschen mit Salzsäure gereinigt werden. Dieses Material widersteht der Säure volltommen und springt nicht in der hipe; aber es besitzt keine große Oberstäche und ift

sehr schwer. Aus dem letteren Grunde füllte man früher meist das oberste Drittel des Turmes mit sehr hartem Rots; aber dies hat öfters zu Unställen durch Entzündung geführt, und anßerdem wirft auch die Säure stets, besonders im Ansange, auf den Rots ein. Die meisten Fabriken haben auf den Gebrauch von Rots verzichtet; doch kommt er noch hier und da vor.

Quarzbroden werden auch öfters angewendet; aber viele Arten berfelben gerfpringen mit ber Zeit und verftopfen bie Gastanale bis ju bem Grabe, bag ber Zug und mithin bas Ausbringen ftart beeinträchtigt wird. Tropbem verwendet Berreshoff (Engl. Bat. Nr. 1861, 1886) nichts ale Quarabroden im Inneren des Turmes. Da man diese nicht gut in so regelmäßiger Form erhalten tann, daß fie in gewöhnlicher Art zur Ausfütterung bes Turmes bienen könnten, so hält er bas Kutter etwa 30 cm von ben Bleiwänden entfernt und fillt biefen Raum mit Quargfand. Berrechoff behauptet, bag biefer Sand auch nach längerer Beit nicht burch bie Saure weggewaschen werbe. Jebenfalls scheint sein System in Amerita viel angewendet zu werben. Sehr viel kommt natürlich auf die Qualität des Quarges an. empfiehlt Quary von glafigem Aussehen, frei von Spaltungelinien ober Beimifchungen von Schiefer ober anberen Berunreinigungen. Gin wenig frifcher ober ophbierter Byrit schabet nichts, wenn er nicht in ju großer Menge vorhanden ift.

Selbst Glasbroden, oder alte Steinzeugkrüge für Selterswasser, beren Boben man abschlägt, hat man brauchbar gefunden. Eines der besten Materialien sür den vorliegenden Zwed ist das von der Tonwarensadrif in Bad Nauheim gelieferte. Es besteht aus sast reiner Kieselerde, ist dei heftiger Beißglut gebrannt, schneidet Glas und widersteht sowohl Temperaturwechseln wie lange anhaltender Birkung von heißer Säure. Fütterungsziegel aus diesem Material kosten 30 Mt. die Tonne; zur Füllung des Inneren werden Cylinder von 12 dis 15 cm höhe und 10 cm Durchmesser geliefert (zu 70 Mt. die Tonne), welche früher ohne weiteres hineingeworsen wurden. Dies ist jedoch entschieden zu verwersen, wie wir weiter unten sehen werden; man sollte die Cylinder ganz regelrecht ausbauen. Auch die Budley Brid & Till Co. zu Mold in Flintshire liefert solche "Ringe", die sich nach Auskunft von G. E. Davis sehr gut bewähren, wenn man den Zug richtig reguliert.

Sannbers (U. St. P. No. 144928 von 1873) verwendet hohle Glastugeln mit einer ober zwei Öffnungen.

An vielen Orten füllt man die Glovertilrme einfach mit Ziegeln in der Art eines Siemensschen Regenerators. Diese Ziegel milissen natürlich säuressest seine. Blaue Ziegel aus Wales (S. 670) sind recht gut dafür; sogar manche gemeine Mauerziegel halten sich sehr gut (Journ. Soc. Chom. Ind. 1885, p. 83). Aber sie werden doch stets mehr oder minder von der Säure angegriffen, und geben Eisen und Tonerde an diese ab, viel weniger als Bolvicslava oder Onarz.

Sowohl Ziegel, wie gewöhnliche Chlinder haben den Nachteil, daß fie die Säure und ben Gasstrom nicht so gut wie dichtere Arten von Aussehmaterial verteilen.

In Stolberg (Austunft von 1902) hat man gefunden, daß die Schamottecylinder in Glovertürmen unter massenhafter Abscheidung von Aluminiumsulfat
schnell zerstört wurden, während die aus gemahleuem Tonschiefer angesertigten
säuresesten Ziegel aus dem Ruhrrevier sich besser bewährten. Besonders
schädlich wirft natürlich das beim Rösten von Blende auftretende Fluorwassers
schoffgas.

Knab (Deutsch. Bat. Nr. 67085) will ben ungehinderten Durchgang bes Gases bewirken und Berstopfungen vermeiben, indem er in der Mitte des Turmes aus ineinander setharen Cylindern eine Säule bildet. In jedem solchen Cylinder werden sechs legelförmige Rohre steunförmig eingesteckt, welche mit dem anderen Ende in das Turmfutter hineinreichen. Diese Sterne sind gegeneinander versetz, so daß die Rohre treppenförmig liegen, und je vier Sterne eine vollständige Ausstüllung des Querschnittes bilden, indem die Rohre des sünsten Sternes wieder genau über denen des ersten liegen u. s. w. Die Säure muß also schlangenförmig um die Rohre herumlaufen und auf die darunter liegenden Rohre aussprigen. Die Rohre haben verschiedene Gefälle, um die Säure gut zu verteilen. [Solche Rohre werden vermutlich sehr bald springen und alles wird zusammenstürzen.]

Selbst wenn man eine anderweitige Anssetzung als Ziegel, also z. B. Feuersteine, Cylinder u. dergl., gewählt hat, ist es gebräuchlich, unmittelbar auf dem Roste, zur regelmäßigeren Berteilung des Gases, erst zwei lose gestellte Schichten von denselben Ziegeln anzubringen, welche zur Ausstütterung dienen. Daß man mit dem Einsetzen der Füllung ebenso spstematisch und sorgfältig zu Werke geben muß, wie bei der des Gap-Lussacturmes, ist ganz selbstverständlich.

Die gelochten Platten nach Lunge und Rohrmanns Syftem (S. 422) eignen sich nicht gut zur Füllung eines ganzen Gloverturmes, obwohl sie die Forderung der Säuresestigkeit durchaus erfüllen. Im unteren Teile desselben würden sie zu schneld burch Flugstaub verstopft werden, und wären dort auch dem Springen zu sehr ausgesetzt. Aber man kann sie sehr gut für die obere Sälfte des Turmes verwenden, indem man die untere mit hochkantig gestellten Ziegeln oder etwas der Art füllt. Dies vermeidet einen zuweilen den Nauheimer Chlindern gemachten Borwurf, daß nämlich infolge von deren verhältnismäßig großen Dimensionen die Gase nicht genügend mit der Säure in Berührung kommen und die Denitrierung daher nicht ganz vollommen ift.

Sehr gut bewährt haben sich die eben erwähnten Platten in einem Falle, wo es darauf ankam, die Denitrierung bei möglichst niedriger Temperatur vorzunehmen, um nicht durch das gleichzeitig vorhandene Ammoniak Berlust zu ersleiden (vergl. weiter unten). Man sette ein kleines Türmchen des Lunge-Rohrmannschen Systems mit nur 13 Lagen von Platten übereinander auf den Gloverturm, mit der Birkung, daß die Gase aus diesem mit 90° Bärme in den Plattenturm eintreten und noch mit 60° austreten. Trot dieses geringen Temperaturunterschiedes und der kleinen Dimensionen des Türmchens wird darin 80 Proz. der Denitzierungsarbeit geleistet, und ist dadurch der Beweis erbracht, daß jenes System sich auch für diese Arbeit vorzüglich eignet, wenn der Flugstaub nicht in Frage kommt.

Luth (Zeitschr. f. angew. Chem. 1896, S. 645) gibt an, daß in Deutschland die Füllung von Glovertürmen mit Quarz vollständig verdrängt worden
sei, zuerst durch saureseste Steine oder Platten, dann seit 1880 durch Eylinder
(S. 515). Bei Quarzstüllung bleibt nur 12 bis 15 Proz. (nach Eintreten
von Berschlammung nur 10 Proz.) Raum für das Gas, bei Ziegeln etwa
35 Proz., dei Cylindern die 58 Proz. Horizontale Berührungsstächen leisten
viel weniger als vertikale, wenn sie beständig mit frischer Saure berieselt werden.
Daher haben auch Ziegel oder Platten nicht die gewünschte Leistung ergeben,
iv wenig wie die Bettenhauser "Berteilungstegel", Fig. 285 und 286. Aber
auch die Cylinderstüllung hat volle Enttäuschung zur Folge gehabt. Dies ist
leicht verständlich, wenn die Cylinder glasiert sind, oder wenn sie so eingesetz
sind, daß sich ein System von geraden Röhren ergibt. Lüty empsiehlt Cylinder
von 160 mm Durchmesser, 120 mm Höhe und 20 mm Bandstärte, mit rauher
Deerstäche, und so gestellt, daß ein Cylinder immer auf der Mitte von drei anderen
sieht, wie es Fig. 287 u. 288 zeigt 1). Sie sollten aus wirklich säuresestem,

gesintertem Material bestehen, nicht nur eine boch nur furze Zeit außhaltende Glasur besitzen. Selbst das beste Material wird allerdings keine allzu ichlechte Behandlung vertagen, insbesondere Ausvällen mit kaltem Wasser ieiner Innentemperatur on 200°. Man sollte vielsehr entweder zur Ausstüllung warmes Wasser



Fig. 288.



Fig. 287.

ver warme Säure nehmen, ober aber ben Turm einige Zeit abkühlen lassen, einn ein Turm wegen Kammerreparaturen abgestellt werden muß, so sollte w den Eintritt von Luft sorgfältig abhalten, weil sonst die Lustfeuchtigkeit von den Chlindern aufgesaugte Säure verdünnt und die Chlinder durch sumvermehrung allmählich zum Zerfallen bringt, selbst wenn kein chemischer griff stattgefunden hat. Man sollte deshalb auch keinesfalls den Turm beim ginn der Stillstandsperiode mit Wasser ausspillen.

Eine Zeitlang wurden in den deutschen Fabriten Cylinder mit großer Borse allgemein angewendet, sowohl für Gap-Lussachurme wie für Glovertürme. in ift aber an vielen Orten davon zurückgekommen, weil sie doch keine sehr ven Berührungsslächen zwischen Gasen und Säure geben und man daher die me sehr weit und hoch machen mußte. Dies wird großenteils durch die Riede nicht hr nach dem Brinzip von Lunge und Rohrmanns Platten zehilbeten Füllkörpern, Fig. 289, 290, 291 und 292 (a. f. S.), vermieden.

<sup>1)</sup> Niedenführ zieht dem ganz entschieden die in Fig. 299, S. 584 gezeigte ung por, wobei jeder Cylinder auf den Durchschnittslinien von vier anderen fieht. .: nge. Sodainduftie. I. 8. Aust. 37

Hier wird die Saure auf der Oberstäche in dunner Schicht zuruckgehalten und breitet sich beim Heruntertropfen immer wieder auf neue Flächen ans, ohne Gefahr der Berstopfung der Löcher oder des Springens, wie es bei den eigentlichen "Blatten" zu befürchten ware.

In Ofer hat man 1900 bie Duarzfüllung ber Glovertürme zum Teil durch die eben beschriebenen Niedenführschen Körper ersetzt, zum Teil durch Schalen, und zwar, nach direkten Nachrichten aus 1902, mit bestem Erfolge stür die Denitrierung und Konzentration der Säure. Die letztere kommt unten mit 150 bis 160°, die Gase oben mit 75 bis 80° C. heraus. Die Türme empfangen jährlich 21590 Tons Nitrose von 60° B. und 11395 Tons



Kammersaure von 500 B. Einige der Kammerspsteme haben zwei ober drei parallel geschaltete Gloverturme, 5,13 bis 6,42 m hoch und 1,75 bis 2,28 m im Quadrat; System Nr. V hat einen Turm von  $3 \times 3 \times 10$  m.

In manchen Fällen zieht man es vor, den Turm nicht ganz dis oben hin zu füllen, wenn nämlich die Gase dadurch zu sehr abgekühlt werden; es könnte sich dann sogar ein Teil des unten entbundenen Wasserdampses oben wieder kondensieren und somit der Konzentration geschadet werden. Die Temperann der abziehenden Gase darf keinessalls unter 50° sein, und man kann ganz gut auf 60 dis 75° gehen. Wenn man aber eine zu große Abkühlung durch Leerslassen des oberen Teiles des Turmes vermeiden muß, so kann man überhaupt diesen oberen Teil ganz fortlassen und den Turm um so viel niedriger machen. In der Tat ziehen manche Fabrikanten niedrigere Türme, von

5,5 bis 6 m Höhe, ben höheren vor. Dies wird natürlich davon abhängen müssen, wie heiß die Gase in den Turm gelangen, also was für Erze man brennt, ob man Staubkammern anlegen muß, wie weit der Weg von den Byritösen zum Turme ist u. s. w. Nach allen darüber gesammelten Rotizen scheint die richtige Höhe eines Gloverturmes unter gewöhnlichen Umständen 7 bis 8 m zu sein. In einer Fabrik, wo zwei Glovertürme vorhanden sind, einer von 7,2 und ein anderer von 10,8 m Höhe, sand man, daß der höhere nicht mehr Arbeit als der niedrigere tat, so daß die Kosten der Extrahöhe weggeworsen waren.

Die Berteilung ber Säuren auf dem Gloverturm geschieht genau, wie es S. 522 ff. für den Gay-Luffacturm angegeben ift, entweder durch Reaktionsräder oder durch unbewegliche Überläufe. Reaktionsräder von abweichenden Konstruktionen sind in der 1. Aufl. d. B., I, S. 410 und in der 2. Aufl., I, S. 534 abgebildet und beschrieben.

Bei sehr großen Türmen verwendet man am besten mehrere, über die Turmdede hinüberlaufende Rinnen mit Überläufen auf beiden Seiten, von benen jeder mittels eines Rohres mit einem Säureverschluß auf der Turmdede kommuniziert. Dieser Apparat ist weiter unten bei der Niedenstührschen Konstruktion des Gloverturmes zu sehen; sein Prinzip ist genau dasselbe wie das der auf S. 525 gezeigten Konstruktion.

Die Regulierung der Säurespeisung geschieht für den Gloverturm entweder ganz von der Hand, ober mittels der S. 528 ff. gezeigten Apparate. Borrichtungen für unbedingt gleichmäßigen Zusluß wären hier nicht am Ort, da die Berhältnisse zwischen Nitrose und Kammersäure variieren und je nach dem Konzentrations- und Denitrierungszustande der unten ablaufenden Säure abgeändert werden mitssen.

Der von mir selbst erbaute und in ber 1. und 2. Aust. d. W. abgebilbete und beschriebene Gloverturm hatte einen Kubikinhalt von  $2.7 \times 2.7 \times 9$  m, also = 65.61 cdm, innerhalb des Bleies gemessen, also ganz ohne Berückstätigung der Auskleidung des Raumes unter dem Gewölbe u. s. w., bei einem täglichen Berbrauche von 9100 kg Byrit von 48 Proz. Schwefel = 4368 kg Schwefel. Dies macht sür je 1000 kg täglich verbranntem Schwefel sast genau 15 cdm Inhalt des Turmes, und diese Zahl darf man als im alsgemeinen zutressend ansehen; eher mutet man jetz, bei wirksamerer Auskleidung, den Türmen eine etwas größere Leistung zu (vergl. S. 585). In den Fabriken der Gesellschaft von St. Godain nimmt der wirkliche Arbeitsraum, d. h. der von der Füllung eingenommene Raum der Glovertürme 2 dis 4,5 cdm pro Ton Byrit ein, also etwa 4 dis 9 odm pro Ton Schwefel; da der Arbeitsraum ungefähr die Hälfte des Gesamtraumes innerhalb des Bleies beträgt, so kommt der höhere Betrag der St. Godain-Fabriken dem oben als maßgebend angeführten sehr nahe.

Befchreibung bes Gloverturmes im Gangen.

In ben früheren Auflagen biefes Werkes (2. Aufl., I, S. 524 ff.) hatte ich die vollständigen Konstruktionszeichnungen und Beschreibung eines Glover-

turmes gegeben, wie sie um das Jahr 1870 und die darauf folgenden in England gebaut worden, und womit ich selbst eine Reihe von Jahren gearbeitet habe. Biele Turme sind in allen Ländern nach diesen Zeichnungen errichtet und betrieben worden, aber ich gebe sie jett nicht mehr wieder, da sie doch als veraltet anzusehen sind, um lieber anstatt derselben die mir freundlichst von Herrn Nieden sich hr zur Berstügung gestellten Zeichnungen eines dem heutigen Stande der Technik entsprechenden Turmes zu liefern. Borher werde ich jedoch einige anderweitig in der neueren Literatur zu sindende Beschreibungen erwähnen.

Statt bes anfangs allenthalben angewendeten vieredigen Querschnittes ber Gloverturme find späterhin an vielen Orten runde Turme in Gebrauch



gefommen. Wenn fie mit Biegeln ausgefüttert werben, fo werben biefe ale Bieled angeordnet, wenn man nicht paffenbe Formziegel für einen Rundbau anwenden will. In Frankreich find fie gewöhnlich mit großen, der Rundung entfpres geschnittenen chenb Blöden von Bolviclava gefüttert, welche naturlich ohne Mörtel aufeinanber geftellt werben und ichon für fich einen foliben Turm bilben. ber von bem Bleimantel gang unabhängig ift. Fig. 293 (aus Frémps Encyclopédie chimi-

que [1] V, 188) gibt

einen Horizontalschnitt eines dieser runden Türme, welcher sür ein Kammerschstem von etwa 4600 cbm bient. Er ist 2,5 m weit und 7 m hoch und ruht auf einem in Zementmörtel gelegten Mauerklot, welcher oben durch ein Bleiblech von 3 mm Dicke gegen die Säure geschützt ist. Auf diesem sind acht hölzerne Ständer, aa, errichtet, welche unten und oben in achteckige wagerechte Rahmen eingezapst sind. Die Ständer haben 0,25 bis 0,30 m Seite und werden durch zwei Reihen von Querrahmen, bb, zusammengehalten, welche mit Schraubenbolzen verankert sind. Die Bleilaschen sind an die senkrechten Ständer angenagelt. Der Bleimantel besteht aus vier Trommeln, welche an Ort und Stelle zusammengelötet werden; die beiden untersten derselben haben eine Bleisstärke von 11 mm, die dritte 8 mm, die vierte 6 mm. Die oberste Trommel ist an der Oberkante nach innen umgebörtelt, um mit der Decke verlötet zu

werben, welche mittels Bleilaschen an fünf auf bem oberen Solgrahmen liegenben Gifenbahnschienen aufgehängt ift. Bis alle Bleitrommeln an ihrem Plate find, werben nur fünf von ben acht Ständern aufgestellt, um Raum zur Arbeit au gewinnen; die brei übrigen werben julet eingesett. Jede Trommel ift an ber Oberkante etwas nach außen aufgetrieben, um einen Gis für bie nachft höhere Trommel zu gewähren; die Fuge wird dann mit geschmolzenem Blei Bährend die Trommeln gehoben und auf ihren Plat gestellt werben, läßt man fie auf bem Solzeplinder, auf bem fie gemacht worden find. Nur die drei ersten Trommeln erhalten die oben beschriebene Lavafütterung; die vierte braucht keine solche, ba die Hitze der Gasc hier nicht mehr stark genug ist, um dem Blei zu schaden. 3m Ganzen find 18 Lavablode, cc, vorhanden, nämlich drei ben Bleitrommeln entsprechende Schichten von je feche Stud mit abwechselnd verlaufenden (gebrochenen) Fugen; fie find alle 25 bis 30 cm bid. (In Salindres find die Lavablode nicht von gleichmäßiger Dide, sonbern 45 cm am Boben, 30 cm mitten, 20 om oben.) Die Fugen werben fo eng als moglich gemacht. Der Roft besteht aus vier ober fünf Lavaschwellen dd, wie aus ber Zeichnung erfichtlich; fie werben zuweilen in ber Mitte burch eine bunne Mauer e unterftütt.

Die freisrunden Gloverturme haben vor den vieredigen den Borteil, daß sie für einen gegebenen Rubifinhalt weniger Blei erfordern und daß das Blei weniger leidet, als wenn es in scharfen Eden gebogen werden muß. Aber auf der anderen Seite muß man die größeren Kosten der freisförmigen Aussstütterung berudsschitigen.

Benker (Mitteilung aus dem Jahre 1902) baut Glovertürme aus Bolviclava mit Bleimantel, die schon 20 Jahre stehen und voraussichtlich ebenso lange weiter funktionieren werden. Er hat auch Türme ohne Bleimantel konstruiert, die einfacher und billiger sind, über deren Dauer aber noch nichts zu sagen ist. Er stellt die Türme so hoch, daß das Eintrittsrohr höher als die Staubkammer der Kiesöfen liegt und leicht alle Monate gereinigt werden kann. Auch die Roste sind aus Bolvicsteinen, häusig auch die Füllung, die dann Brocken bis zu Kindskopfgröße bildet. Eine Verstopfung kommt selbst bei Berieselung mit 60 bis 70 cbm starker Säure in 24 Stunden niemals vor.

Lüth (Zeitschr. f. angew. Chem. 1896, S. 649) gibt Zeichnungen eines 3 m weiten Gloverturmes. Der Boben wird durch eine doppelte Schicht von säuresesten Plättichen, 200 × 200 × 70 mm, geschützt. Die Seitenwände sind bis zur unteren Kante des Rostes mit Radialsteinen von 360 mm Länge dersleibet, die am Blei anliegen. Im Inneren bleibt ein Raum von 2,280 m Durchmesser. In die Wandverkleidung baut man gleich das Einlaßstück sür die Sase ein, das aus vier großen Formsteinen besteht und die gleiche Stärke wie die Wandverkleidung hat. In das Einlaßstück mündet das Gaszuleitungsrohr aus säuresestem Material, das an der dem Turm abgewendeten Seite mittels Mutterschrauben mit der eisernen Gaszuleitung verdunden wird. Auf dem Boden stehen Säulen, 200 × 200 mm, 1,400 m hoch, die zusammen mit der Wandverkleidung den aus 120 mm dicken, 500 mm hohen Platten bestehenden Rost tragen. Um eine Berschiedung der Platten zu verhüten, sind

in die Zwischenräume auf den Unterlagen Steinwürfel eingelegt. Die Rostsspalten sind 160 mm weit. Auf diese Rostplatten kommen zuerst zwei Schichten Steine  $340 \times 50 \times 200$  m, im Berbande stehend, dann zwei Schichten Kormalsteine  $250 \times 125 \times 60$  m hochkantig im Berbande. Dieser zweite Rost wird mit Radialsteinen von 250 mm Länge hintermauert, was in gleicher Höhe noch etwa 3.5 m höher, also die zu einer Gesamthöhe von etwa 6.25 m fortgeführt ist; von da ab dis zur Turmbecke hat die Wandbekleidung nur eine Stärke von 140 mm. Der ganze Zwischenraum über dem Roste wird nun mit Cylindern



in ber Fig. 287 und 288, S. 577 gezeigten Beise regelrecht ausgesetzt, bis zur Bobe bes Gasableitungsrohres.

Weiterhin (Zeitschr. f. angew. Chem. 1897, S. 490) gibt Luty noch weitere Einzelheiten über Glovertiltrme. Er empsiehlt zwei solcher parallel zu schalten, die sich in das Gas von den Kiesöfen teilen. Dies empsiehlt auch Nieden sich (Chem. 3tg. 1897, S. 664), ebenso wie eine besondere Art von Füllkörpern. Später hat man wegen der Schwierigkeit der genauen Gasteilung doch die Zweiteilung wieder aufgegeben.

Ein von Niedenführ und Rohrmann genommenes Patent (D. R.-B. Nr. 95 722) enthält als Wichtigstes die Anbringung eines Zwischengewölbes in

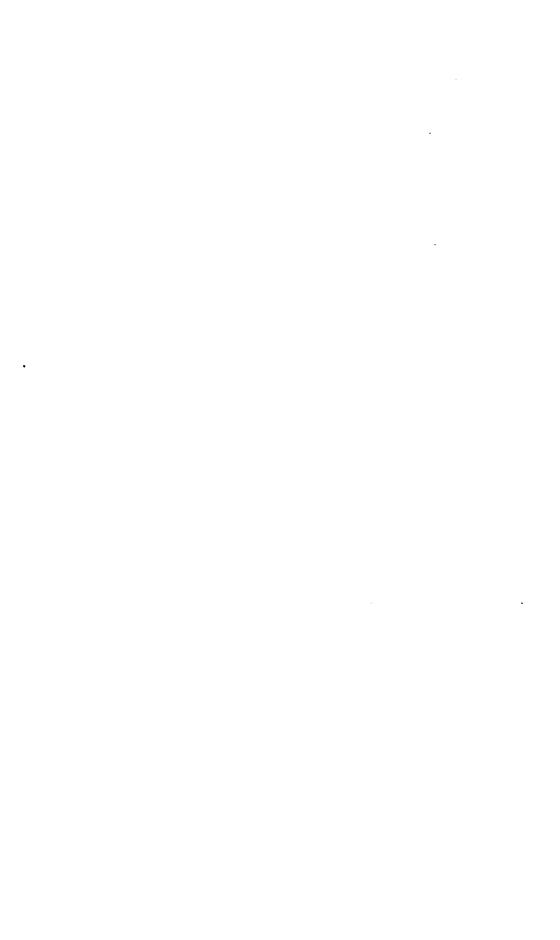

Art, daß man den unteren Teil der Füllung von Flugstaub reinigen kann. se Einrichtung findet sich auch in den Fig. 294 bis 299 wiedergegebenen chnungen eines modernen Gloverturms, die ich der Güte des Herrn edensithr verdanke 1), und die im folgenden beschrieben sind. Auf dem adament besindet sich zunächst ein starker horizontaler Holzrahmen, in dessen ein die vier Holzpfosten des Gerüstes eingezapft sind. Der Rahmen ist einem Bohlenbelag überdeckt, unter dem ein mit Blei gefüttertes Neywerk: gemauerten Kanälen zur Kühlung angebracht ist. Auf dem Bohlenbelag ven wir das Bleischiff des Turmes, 0,28 m hoch, inwendig mit Tonsließen zu. Der Turm ist 2,465 m im Duadrat und 7 m hoch von Blei zu Blei,

Fig. 297.
Schnitt | a-b



Masstab 1:50

für eine Tagesproduktion von 10 bis 15 Tons H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ansreicht. Die Meidung beginnt mit einer Maner von 0,38 m Stärke. Diese bient zusch als Widerlager für ein oben abgeglichenes durchbrochenes Gewölbe, das Scheitel 0,15 m stark ist und zur Unterstützung von zwei, in entgegenster Richtung laufenden und sehr weit gestellten Ziegelschichten m bient, zur Ablagerung des größten Teiles des Flugstaubs dienen. Die weiten kichenräume zwischen den Ziegeln verstopfen sich nicht leicht; außerdem ist

<sup>1)</sup> Gine verkleinerte Wiedergabe Diefer Beichnung ift in Zeitschr. f. angew. n. 1902, S. 244 ff. enthalten.

# Die Biedergewinnung der Salpetergafe.

Schnitt c-d Fig. 298. Schnitt e-f



Schnitt g-h Fig. 299. Schnitt i-k

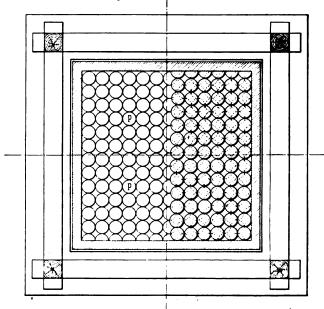

aber diefer Teil des Turmes für eine Reinigung juganglich, da er von einem zweiten Gewölbe n bedeckt ift, das in entgegengesetzer Richtung wie das erfte läuft. Mittels diefer Konftruftion fann man ben Turm von Beit zu Beit mit turgem Stillftande reinigen, ohne erft, wie fonft, die gange Fullung berausnehmen zu muffen. Auf bem zweiten Gewölbe ruht die eigentliche Ausfebung o, bestehend aus den von Riebenführ nach dem gunge-Rohrmannichen Pringip tonftruierten Studen (G. 578), die in Fig. 289 bis 292 befonders gezeigt find, und balb barüber wird die feitliche Austleidung bes Turmes auf 0,25 m verringert. In diefer Starte bleibt die Austleidung auf 2,5 m Bobe und fchließlich tommt eine Austleibung von 0,125 m Dide, und eine Kullnng von 0.75 m Sohe aus ben nach D. R.-B. Nr. 128 651 geformten Schalen. Aus dem Grundriffe Fig. 299 fieht man, wie die Cylinder und Schalen übereinandergestellt find (gerade wie bei bem Bap-Luffac, Fig. 248, S. 518). Die Zeichnungen verbeutlichen auch die Berteilung der Säure durch bie freisförmigen Überläufe r (Fig. 296), die mit Überläufen verfehenen Rinnen 8 und die hydraulischen Berschluffe t.

Die Abmessungen diese Turmes, insbesondere aber diejenigen der eigentlich wirksamen Teile desselben sind viel geringer, als man früher für nötig
hielt, und die Kosten sind entsprechend geringer. Dies wird dadurch ermöglicht, daß die frühere, ganz zusällig und unsicher wirkende Art der Füllung mit
Omarzbrocken, oder die viel zu offene Aussezung mit Cylindern durch eine
rationell abgestufte und systematisch konstruierte Art von Füllkörpern ersest ist,
welche das erprobte "Platten"-Prinzip beibehält, aber so mit Abänderungen,
welche für den Gloverturm die Nachteile der gewöhnlichen Platten (vergl.
S. 576) vermeiden. Einen sehr guten Beleg sür die günstige Wirtung des
Systemes bieten die damit in Ofer erzielten guten Ergebnisse (S. 578).

In ben meisten Fabriten werben gang richtigerweise die Gap-Luffac- und Gloverturme nebeneinander gestellt, so dag ibre Deden von einer gemeinschafts lichen Treppe aus juganglich, manchmal fogar in einer Cbene gelegen find. Im letteren Falle muffen die ja viel niedrigeren Gloverturme ein entsprechend höheres Fundament als die Gay-Luffactürme haben. Selbstverständlich wird burch eine folche Ginrichtung die Aufsicht über ben Betrieb, die Speisung ber Tirme u. f. w. außerorbentlich vereinsacht. Da die Stellung ber Gloverturme awischen ben Riesofen und ber erften Rammer eine gegebene ift, so wird ber Gap-Luffacturm öfters ziemlich weit von der letten Rammer zu stehen kommen; aber bies ist um so besser, ba bie Gase in bem langen Berbinbungerohre besser gefühlt und getrodnet werden. Es ift auch ein Borteil, wenn die Nitrofe nicht sehr weit laufen muß, da fie zuweilen Gas (NO) enthält, welches ihren freien Lauf beeinträchtigt. Da ein folch langes Berbindungsrohr von der letten Rammer zum Gan-Luffacturme die Reibung des Gasstromes vermehrt, so macht es gewöhnlich einen Schornstein ober kunftliche Zugbeförberung für bie Rammern nötig, was auch sonft aus anderen Gründen erwünscht ift (G. 482 unb 489).

### Arbeit mit bem Gloverturme.

Der Gloverturm kann zwar auch in ber Art fungieren, daß man in ihm nur die Nitrose selbst hinunterlaufen läßt; alsbann entzieht er ihr aber nicht alle Stidstoffverbindungen, sondern nur den größten Teil (bis auf etwa 0,2 Proz. N2O3) und konzentriert sie zugleich wieder auf 62°B. Man kann dann diese Säure wieder von neuem im Gay-Lussachurme zur Absorption benutzen, und also einen Kreislauf derselben Säure zwischen den beiden Tirmen herstellen, wobei immer mehr Säure gebildet wird, da im Gloverturme selbst durch die Wirkung der schwesligen Säure auf die Nitrose, neben Stickorph, freie Schweselssäure neu gebildet wird:

$$2 SO_2(OH)(ONO) + SO_2 + 2 H_2O = 3 SO_2(OH)_2 + 2 NO.$$

Für gewöhnlich aber wird ber Gloverturm nicht in der eben erwähnten Art nur mit Ritrofe gefpeift; bies finbet meift nur bei zeitweiligen Störungen ober aber da statt, wo die Gloversäure als zu unrein nicht zum Gebrauche fommen foll (f. u.); ber Apparat ift vielmehr meift barauf eingerichtet, mit Nitrofe refp. frifcher Salpeterfaure und Rammerfaure jugleich verforgt ju werben, wobei bann nicht allein, wegen ber größeren anfänglichen Berblinnung, bie Denitrierung gang vollstänbig vor fich geht, fondern auch, als angenehme Rebenwirfung, famtliche Rammerfaure auf 60 bis 62º B. tonzentriert, und zugleich bes unbedeutenden Salpetergehaltes, den fie meift besitzt, beraubt wird. Wenn man die Gaure in ben Rammern nicht 52 ober 530 B., sondern nur 500 B. ftart werben läßt, fo tann man fie tropbem fämtlich ohne alle Schwierigfeit auf 600 B. im Gloverturme bringen, felbst wenn die Roftgase von Feinfies aus Etagenöfen herstammen und durch Flugstaubkammern mithin etwas abgefühlt find, vorausgefest, dag ber Turm bicht bei ben Ofen fteht. die Denitrierung durch schweflige Säure infolge der Berdunnung eine beffere wird, ift nach ben oben ausführlich besprochenen Arbeiten von R. Beber, Cl. Wintler und ben meinigen (S. 188 ff.) fo felbstverftanblich, bag bier nur auf diefelben verwiesen zu werben braucht.

Bo die Saure der ersten Kammer sehr start gehalten wird, wird die Saure im Gloverturme natürlich noch viel stärter werden; sie würde dann unvollständig denitriert werden und auch das Blei des Turmes angreifen, weshalb man in diesem Falle etwas Basser mit herunterlaufen läßt.

Man reguliert ben Strom ber Nitrose und benjenigen ber Kammersäure ganz und gar nach bem Grabe ber Denitrierung und ber Konzentration, welche bie unten am Gloverturme ablausenbe Säure zeigt. Je mehr Kammersäure man burchlausen läßt, also je verdünnter man arbeitet, um so leichter wird die völlige Denitrierung sein; je weniger Kammersäure man nimmt, um so konzentrierter wird die Säure unten ankommen. Es hat aber gar keine Schwierigkeit, beibes zu erreichen, d. h. unten eine ganz denitrierte und babei auf 62° B. konzentrierte Säure zu erhalten, wenn man mit reichen Röstgasen arbeitet, und wenn man die Gase aus dem Kiesofen möglichst warm anwendet, bis 300°

und barüber, indem man den Turm nahe an den Öfen aufstellt. Bei armen Erzen, oder bei Feinkiesbrennern mit großen Flugstaubkammern wird man zwar auch noch vollständig benitrieren, bann aber wegen der niedrigeren Temperatur nicht so weit konzentrieren können.

Benn man annimmt, daß eine ber täglichen Produttion an Gaure gleiche Menge im Say-Luffacturme jur Absorption verwendet wird, so wird man natürlich gerade biefelbe Menge von SO, H, in Form von Rammerfaure täglich burch ben Gloverturm zusammen mit ber Nitrofe laufen laffen können, also bem Bolumen und Gewichte nach etwas mehr Rammerfaure, welche ja verbunter ift. Wenn man die Rammerfaure im Durchschnitt = 550 B. ober 1,615 fpeg. Gew. (= 70 Prog. SO4 H2) nimmt, wie bas in England gewöhnlich ist (bies schadet hier um so weniger, als ber bei größerer Konzentration der Rammerfaure ihr leicht beiwohnende Salpetergehalt im Gloverturme entfernt und ju Rute gemacht wird), fo entsprechen 117 Bew. Tle. berfelben 100 Gew. - An. Saure von 62° B. = 1,753 fpez. Gew. = 81,7 Broz. SO, Hg, ober 100 Bol. ber letteren entsprechen 128 Bol. ber 550 Saure, und in biefem Berhaltnis murbe alfo ber Strom ber beiben Sauren fich mifchen. Das Resultat wurde ein oben in ben Gloverturm eintretendes Sauregemisch vom fpez. Bew. 1,679 ober 580 B. fein, in welchem, namentlich in ber Barme, Schwefelbioryd ichon vollständige Zerfetung der aufgeloften Nitrofplfchwefelfaure bewirten fann. Wenn man weniger Bay-Luffacfaure, als oben angenommen, verwendet hat, so wird bas Säuregemisch, welches in den Gloverturm eintritt, geringeres spezifisches Gewicht als 580 B. zeigen und fich um fo leichter benitrieren; ebenso wenn, wie in Deutschland und Frankreich üblich, die Rammerfäure höchstens 530 B. besitt.

In der erften Zeit, als man mit dem Gloverturme arbeitete, glaubte man die beiben Sauren fich erft innerhalb bes Turmes mifchen laffen gu burfen, weil sie bei ber Mijchung schon Stickoryd ausgeben. Bringipe beruhen auch noch ber in ber ersten Beröffentlichung bes Berfaffers über ben Gloverturm angegebene Difchapparat bei Luftausschluß (Dingl. polyt. Journ. 201, 348), sowie die öfters bazu angewendeten Reaktionsräder mit doppeltem Ausguß und gesonberten Berteilungstammern und Röhren. geht aber aus obiger Berechnung hervor, bag bas Bemifch beiber Gauren gu . gleichen Teilen, wenn man mit Rammerfaure von 550 arbeitet und die tägliche Brobuttion von Saure einmal burch ben Bay - Luffacturm gehen läßt, 580 B. ftart wirb; in Saure von biefer Starte ift aber bie Nitrofplichwefelfaure noch volltommen beständig, wenigstens bei gewöhnlicher Temperatur, und man tann, wie dies auch feit Jahren geschieht, ohne alle Gefahr eines Entweichens von Salpetergas die beiben Sauren fich ichon außerhalb bes Gloverturmes mifchen laffen, was zur Bereinfachung bes Berteilungsapparates wesentlich beitragt. Selbst wenn nur bie Balfte ber täglichen Besamtproduktion als Absorptionsfäure gebraucht wirb, fo tommt bas Gemisch von biefer mit famtlicher Rammerfaure immer nur auf 1,656 fpez. Bem. ober 570 B., eine ebenfalls noch ungefährliche Starte. Sollte man jeboch etwa unter ben hierfilr ungunftigften Berhältniffen arbeiten, fo marbe freilich die Bermischung außerhalb des Turmes

nicht zulässig sein. Zum Beispiel wenn die Kammersaure nur 50°B. = 1,53 spez. Sew. hat, so entsprechen 131 Sew. Tle. davon 100 Sew. In. 62° Säure, und wenn von letterer nur das halbe Üquivalent im Gay-Lussaururme verwendet wird, also auf 262 Sew. Tle. der Kammersaure 100 Sew. Tle. 62° Säure, so kommt die Dichte der Mischung auf 1,591 oder nicht ganz 54°B., bei welcher Stärke das Entweichen von Stickoph aus einer an Nitrosulschwefelsäure ziemlich reichen Lösung schon ansängt. Der zuletzt angenommene Fall ist aber ein extremer und gewiß nur selten vorkommender; in allen gewöhnlichen Fällen kann die Mischung der Säuren unbedenklich außen skattsinden.

Übrigens ist bei obiger Betrachtung ber größere ober geringere Sättigungsgrab der Nitrose mit Salpeterverbindungen noch nicht in Betracht gezogen; je weniger Säure man verhältnismäßig im Gap-Lussacturme braucht, desto mehr wird sie mit Salpeterverbindungen gesättigt sein, und man wird dann freilich um so eher ein Entbinden von Gas beim Bermischen der Nitrose mit Kammer-

faure befürchten muffen.

Die Temperatur ber aus dem Gloverturm abfließenden Säure ist in der Regel 120 bis 130° C. (in Stolberg nach Auskunft von 1902) in der Regel 120°, ausnahmsweise 135°, bei Eintrittsgasen von über 300° ober ausnahmsweise 400°. Bei sehr intensivem Betriebe kann sie auf 140 und bisweilen sogar auf 150° steigen; man hat daraus in den wenigen Fabriken, wo dies der Fall ist, keinen Nachteil erwachsen sehen; doch wurde mir in einer Fabrik gesagt, man verbrauche immer etwas mehr Salpeter, so oft die absließende Säure über 138° warm sei. Jedenfalls reichten die vorhandenen Beobachtungen nicht aus, um dieses Resultat, mit Elimination aller störenden Umstände, als sicher sessen zu können. Das oben aus dem Turme entweichende Sas hat 50 bis 80° C. (in Stolberg 90 bis 120°); es soll wo möglich nicht erheblich über 60° haben und ist dann eine Abkühlung der in die Bleikammer führenden Leitungsröhren ganz überssüsssischen ganz überssüssischen ganz überssüssischen ganz überssüssischen der Schalberg ganz überssüssischen ganz überssüssischen ganz überssüssischen ganz überssüssischen ganz überssussischen genz überssüssischen ganz überssüssischen ganz überssüssischen ganz überssüssischen ganz überssüssischen ganz überssüssischen ganz überssüssischen genz überssüssischen ganz überssüssischen ganz überssüssischen genz überssussischen genz überssüssischen genz beitungsröhren ganz überssüssischen genz dem Schalberssussischen genz dem Schalberssussischen genz dem Schalberssussischen genz dem Schalberssussische Genz dem Schalberssussischen genz dem Schalber

Der von Bobe beschriebene Gloverturm biente für eine Batterie von Graupentiesofen, zwischen welchen und bem Turme eine geräumige Flugstaub fammer angelegt war. Die Safe erreichten baber ben Turm mit nur 152 bis 180° C., und bie Temperatur berfelben am Ausgange war zwischen 30 und Die ablaufende heiße Saure zeigte 96 bis 1100. Als biefer Turm nur jum Ronzentrieren von Rammerfaure gebraucht wurde, verbampfte er täglich 610 kg Baffer und produzierte 2380 kg Gaure von 600 B. aus Rammer. faure von 510 B. Diefes entspricht einer Rohlenersparnis für Bafferbampf, welchen man weniger zu erzeugen brauchte, von 75 kg pro Tag. Als der Turm zugleich zum Konzentrieren und Denitrieren gebraucht murde, lieferte er im Durchschnitt täglich 2030 kg Gaure von 600 B. und verbampfte 450 kg Baffer (aus Rammerfaure von 510 B.); die Denitrierung war dabei gan; Die Röstgase hatten babei 71/2 Proz. Schwefelbioryd. vollständig. lich sind obige Resultate sehr viel ungunftiger, als bei der gewöhnlichen Gintrittstemperatur von 300° (bis 400°). Übrigens fteigt auch im letteren Falle bie Temperatur ber Austrittsgase nicht über 50 ober 60°. Ein solcher heißerer Turm von 8,28 qm Querschnitt verdampfte nach Borfter (Dingl. polyt.

Journ. 223, 411) in 24 Stunden 1400 kg Basser; ein anderer von 4,55 qm Duerschnitt 1048 kg Wasser, bei Röstgasen mit 8 Bol.-Proz. Schweselbioryb.

Ich muß aber annehmen, daß eine so hohe Eintrittstemperatur für die Denitrierungsarbeit im Gloverturme burchaus nicht nötig ift. Ich habe an verschiedenen Orten Türme getroffen, benen die Konzentrationsarbeit durch auf den Gastanal und die Staubkammern gesetze Pfannen so gut wie ganz abgenommen war, selbstverständlich unter ganz bedeutender Temperaturerniedrigung der Gase, ohne daß die Denitrierung darunter gelitten hätte. In einem speziellen, schon oben S. 576 erwähnten Falle, wo Gase mit nur 90° C. in ein ganz kleines "Plattentürmchen" eintraten, aus dem sie mit 60° C. austreten, wurde auf dem kurzen Bege von etwa 1 m vier Fünstel der ganzen Denitrierungsarbeit ausgesührt. In diesem Falle kam es gerade darauf an, bei möglichst niedriger Temperatur zu denitrieren, weil das aus Gasreinigungsmasse steinigungsmasse stammende Röstgas erhebliche Wengen von Ammoniak enthielt, welches bei höherer Temperatur auf die Stäcktossophe wirken und sich mit diesen zusammen unter Entwicklung von elementarem Stäcktoss zersehen würde.

In dem Rapport du Jury International (Paris 1891), p. 51 findet sich die Angabe, daß in einer der Gesellschaft St. Gobain gehörenden Fabriken man sich durch Entnahme von Gas- und Säureproben in verschiedenen Höhen des Gloverturmes davon überzeugt habe, daß die Denitristation der Nitrose saft augenblicklich von statten gehe und 1 m unterhalb des Gasabzugsrohres schon ebenso weit fortgeschritten sei, wie es überhaupt möglich ist. Wan wird allerdings diese Beobachtung keineswegs verallgemeinern dürfen; sie kann nur unter ähnlichen, wie den dort vorhandenen Umständen, vielleicht bei großer Berdünnung mit Kammersäure und heißen Gasen, richtig sein. Wenn auch, wie sast immer in analogen Fällen, die Hauptarbeit der Denitrierung gleich in den obersten Schichten des Turmes vor sich geht, so zeigt doch die sonstige alls gemeine Ersahrung, daß auch da, wo der Gloverturm gar nicht auf Konzentration, sondern nur auf Denitrierung beansprucht wird, man zu vollständiger Berrichtung letztere Arbeit eine Tiese von mehreren Metern braucht.

Als bei Bobes Gloverturme ber Prozentgehalt ber Röstgase durch einen Unfall längere Zeit auf nur sechs bis fünf Bolumprozente Schwefelbioryd gesunken war, ergab sich noch vollkommene Denitrierung und immer noch eine Berdampfung von 370 kg Wasser täglich = 1700 kg Säure von 60°B. (71°D.). Bobe berechnet daraus, daß selbst für Röstung der ärmsten überhaupt in Betracht kommenden Erze der Gloverturm noch immer ein nütlicher Apparat ist.

Ha senclever berichtet (Ber. b. beutsch. chem. Ges. 1872, S. 506), daß ber Gloverturm sich in Kombination mit seinen Plattenösen gut bewährt habe; dasselbe habe ich in Verbindung mit den sogenannten Maletraschen Etagensösen in einer ganzen Anzahl von Fabriken gefunden, wobei natürlich Staubtammern vorhanden sein milsen.

In den Fabrifen, welche Schwefelfaure aus Rohfchwefel machen, findet man den Gloverturm nicht fo allgemein, wie in den mit Ries arbeitenden.

Der Grund dafür tann nicht ungenugende Site ber Gafe fein, wie die Praxis mehrerer großer Fabriten erweift, in benen Gloverturme mit Schwefelofen ausgezeichnet zusammen arbeiten, und alle fonft bei Schwefelties gefundenen Bor-Buweilen behauptet man, daß der höhere Wert ber aus Rohteile ergeben. schwefel bereiteten gegenüber ber Riesfaure burch bas aus bem Gloverturme aufgenommene Gifen beeinträchtigt werbe; aber bies tann nur bei ungeeignetem Kullungestoffe geschehen und tann gang vermieden werden, wenn man die Arbeit des Turmes auf Denitrierung beschränft und die Bertaufsfäure bireft aus ben Rammern ober aus Bleipfannen über ben Ofen entnimmt. wirkliche Grund für die häufig vorkommende Bernachläffigung des Gloverturmes in mit Rohfchwefel arbeitenden Fabriten ift ber, daß viele biefer Fabrifen klein und billig angelegt sind und mit geringer Sachkenntnis betrieben werden, und daß man bort lieber Salpeter und Schwefelfaure verliert, ale fich mit Glovertürmen abzumühen. Nach bem 38. Alfali Report (S. 50) wurde noch im Jahre 1901 in Irland eine große Fabrit für Rohschwefelsaure ohne Gloverturm neu errichtet.

In einigen größeren amerikanischen Fabriken, welche nur sizilianischen Rohschwefel brennen, sand ich i. 3. 1890 Glovertürme in burchaus zusriedenftellender Beise arbeitend, wobei die Berkaufssäure durch die hitze der Röstgase von 50 auf 60°B. konzentriert wurde, ehe die Gase in den Turm eintreten; die Gloversäure wurde nur für den Gay-Lussaturm benutzt, war aber ganz hinreichend nach Menge und Stärke (62°B.) und noch 126 bis 130°C. warm.

In größeren Fabriten, welche mehrere Glovertürme besitzen, ist häusig bie Einrichtung getroffen, daß sie auf verschiedene Arten benutt werden, nämlich teils zur Darstellung von Säure für die Speisung der Gap-Lussacktume, teils für Säure zur Sulfatsabrikation u. s. w. Die für den Gap-Lussack bestimmte Säure sollte so konzentriert als möglich und braucht nicht vollständig denitriert zu sein; man bewirkt dies, indem man nur wenig Kammersaure zugleich mit der Nitrose einlausen läßt. Auf diesem Wege geht eine große Menge Säure immer nur von einem Turme zum anderen und zurück; aber da der Gloverturm viel frische Säure macht, so muß ein Teil derselben zedensalls anderweitig verwertet werden. Die Säure zur Sulfatsabrikation, zum Berkauf u. s. w. soll dagegen vollständig denitriert sein, braucht aber nicht zu stark zu sein, und wird zu biesem Zwede viel Kammersäure mit der Nitrose durch den Turm geschickt.

### Unbere Funftionen bes Gloverturmes.

Wir haben schon früher (S. 568) die verschiedenen Funktionen, welche der Gloverturm ausübt, kennen gelernt. Der Zwed, zu dem er ursprünglich konstruiert wurde, die Denitrierung der Nitrose, also die Wiedergewinnung des "Salpeters" aus dieser und die Zurückerstattung desselben an die Rammern, wird, wie wir im obigen gesehen haben, durch diesen Apparat in vollkommenster Weise, und ohne irgend welche Mühe zu verursachen, erreicht. Man kann den Turm leicht in der Art führen, daß die Bodensäure sogar einen

kleinen Überschuß von SO2 enthält (was übrigens mit einem geringen Rüchalt an N2O3 vereinbar ist); auch ist bafür keine sehr hohe Temperatur erforderlich, besonders wenn die Nitrose mit Rammersäure verdünnt ist (vergl. S. 589). In manchen Fabriken wird in der Tat die Hitze der Ries- oder Schweselöfen vorher zur Konzentration von Schweselsture benutzt und die Gase gehen erst dann in den Turm, um dort die Denitrierungsarbeit zu verrichten, zugleich mit noch etwas weiterer Konzentration der Säure, worauf sie gehörig abgekühlt in die Kammern eintreten. Dieses Versahren empsiehlt sich ganz besonders sür Fabriken, wo viel Säure versauft oder die auf 66° B. konzentriert wird, für welchen Zweck die Gloverturmsäure zu unrein ist (s. u.). Dieser Fall tritt serner dei stark arsenhaltigen Erzen ein, wo die Röstgase behuss Entsernung der großen Menge von Flugstaub sehr lange Kanäle zu durchstreichen haben und sich dabei zu stark abkühlen (S. 338 ss.).

Daß die Furcht vor einem Berluste an Salpeter im Gloverturme durch Reduktion zu Stidorydul oder Stidstoff vollständig unbegründet ist, ist früher nachgewiesen worden (S. 355 und 365). Weit weniger Salpeter wird jest in der Schwefelsaurefabrikation verbraucht, als vor Einstührung der Glovertürme, und der Unterschied ist in den meisten Fällen ein so starker gewesen, daß man an der Tatsache als solcher gar nicht zweiseln kann.

Die zweite Hauptfunktion bes Gloverturms ift die ber Rongentration der Rammerfaure, und diese ift innig verknüpft mit zwei weiteren Funktionen: ber Abfühlung ber Gafe und ber Lieferung eines Teiles bes jum Rammerbetriebe erforberlichen Bafferbampfes. Die tongentrierenbe Wirtung bes Gloverturmes ift zuerft von Borfter ftubiert worden (Dingl. polyt. Journ. 213, 413); aber seine Schlusse tonnen nicht als genau angenommen werben, ba er bas in dem Röftgafe enthaltene Schwefeltrioryd und die in dem Turme felbst gebilbete Schwefelfaure außer acht ließ. Diese beiben Quellen find in ber von Scheurer-Restner angestellten Untersuchung (Bull. Soc. Chim. 44, 98) berucksichtigt worden. Aus feinen Analysen von Pyritofengasen erhellte es, daß diese bis zu 9 Proz., im Durchschnitt aber 3,5 Proz. des Schwefels als SO3 enthielten. Da schon in der Berbrennungsluft und dem Pyrit genugend Feuchtigkeit zur Sydratierung Diefes 808 vorhanden ift, fo wird es sicher im Gloverturme zuruchgehalten. Er zeigt auch ben Irrtum in Borfters Berechnungen, aus benen letterer folgerte, daß in dem Turme fehr wenig Saure neu gebilbet wirb, und er fest bem nicht nur die praktische Erfahrung entgegen, wonach die Einrichtung eines Gloverturmes 10 bis 20 Brog. an Rammerraum erfpart, fonbern auch einige mit einem wirklichen Gloverturme in Thann im großen durchgeführte Spezialversuche, wobei einige Bochen lang ber Uberichug ber Gaure, welche aus bem Turme heraustam, über die in benfelben hineingehenbe Saure forgfältig gemeffen wurde. Dan fand auf biefem Bege, bag ber Gloverturm 15,7 bis 16,3 Prog. ber gefamten in bem Syftem fabrizierten Säure machte. Hierzu follte man noch die im Turme verflüchtigte ober mechanisch in die Rammern hinübergeriffene Gaure rechnen, beren Menge nur teilweise burch Deffung bes im Berbindungerohre Berbichteten ermittelt werden konnte; der betreffende Betrag von 2 bis 21/2 Proz. bringt die Wirkung des Turmes auf 17 bis 19 Proz. von der Gesamtwirkung des Kammersspftems. Dieser Schluß wurde durch das Ergebuis längeren Betriebes der Fabrikation volkommen bestätigt; denn dasselbe Kammerspftem, welches früher in 24 Stunden 6 Tons H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gemacht hatte, produzierte nach Hinzusügung eines Gloverturmes 7,28 Tons, also 17,5 Proz. mehr als früher.

Die in bem Gloverturme wahrgenommene Konzentration ber Saure ift mithin großenteils nicht allein auf die Berflüchtigung von Wasser zurückzuführen, welche allerdings in erheblichem Maßtabe stattsindet, sondern auch auf die Bildung von viel neuer Schwefelsaure, welche sich in der zur Beriefelung verwendeten Saure auflöst und deren Stärte erhöht, sowie auch auf die Zurückshaltung von Schwefelsaureanhydrid aus den Röstgasen.

In einem schon mehrfach erwähnten Aufsate (Bull. Soc. Ind. Mulhouse 1889, p. 275) hat Sorel versucht, die Funktion eines Gloverturmes, soweit fie die Neubilbung von Schwefelfaure betrifft, burch eingehende Rechnungen ju Bir laffen den größten Teil berfelben fort, ba er gleich anfangs mehrere erhebliche Rechnungsirrtumer begeht, welche feine Zahlen teilweife um ihren vier- bis fünffachen Betrag abänbern. Dies gilt besonders von Sore 18 Berechnung, wie vielmal die Salpetergase während ihres Durchganges durch den Turm in Reaftion treten, und von der durch diese Reaftion in Anspruch genommenen Zeit; wir werben bies baher burch eine neue Rechnung auf Grundlage ber im nächsten Rapitel angeführten Bahlen erfetzen, welche bie bem Turme in einer ober ber anberen Form in gut geleiteten Fabriken wirklich jugeführte Menge von Salpeter anzeigen. Wir werben bort finden, baß fur je 100 Tle. in 24 Stunden verbranntem Schwefel die Kammern das Aquivalent von 10,25 Tln. käuflichen Chilifalpeters empfangen, wovon  $\frac{5}{7} = 7,32$  Tle. in Form von Nitrofe und 2/7 = 2,93 Tle. in ber von frischer Salpeterfäure. Diese würden bei Reduktion zu Stickoryd für je 1000 kg verbranntem Schwefel bie folgenden Mengen Sauerftoff abgeben :

73,2 kg 96 prozentiger Salpeter in Form von Nitrose gibt ab

$$\frac{73.2\times8\times0.96}{85}=6.61\,\mathrm{kg}\,\,\mathrm{Sauerstoff},$$

29,3 kg Salpeter in Form von frifch zugeführter Salpeterfäure gibt

$$\frac{29,3 \times 24 \times 0,96}{85} = 7,94 \text{ kg Sauerstoff,}$$

jusammen 14,55 kg Sauerstoff.

Nun oxybieren 16 Tle. Sauerstoff je 32 Tle. Schwefel, welcher in Form von SO<sub>2</sub> in den Turm eintritt, zu H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Daher würden die obigen 14,55 kg Salpeter-Sauerstoff Schwefelsaure aus 29,1 kg Schwefel erzeugen, wenn dieser Sauerstoff nur einmal wirfte. In Bahrheit werden aber in dem Turme dis zu 250 von den gesamten 1000 kg Schwefel in Schwefelsäure verwandelt, allerdings einschließlich des von den Phritosen sertig herkommenden SO<sub>3</sub>; aber da aus dieser Duelle durchschnittlich nur 3,5 SO<sub>3</sub> auf 100 Skommen (vergl. S. 591), so dürfen wir sicher annehmen, daß in dem Turme wirklich 200 kg SO<sub>3</sub> vor-

hanbener Schwefel weiter oxydiert werden, daß also  $200-29,1=170,9\,\mathrm{kg}$  Schwefel durch erneuerte Wirkung der Salpetergase oxydiert werden müssen. Wenn wir serner bedenken, daß die Salpetersäure zu Stickoryd reduziert wird und daß dieses bei den weiteren Reaktionen nur den der salpetrigen Säure entsprechenden Sauerstoff auf  $80_2$  überträgt, so sehen wir, daß der durch jede einzelne Wirkung der vorhandenen Salpetergase übertragbare Sauerstoff nur  $6,61+2,21=8,82\,\mathrm{kg}$ , gleichwertig mit der Bildung von Schweselsäure auß  $17,64\,\mathrm{kg}$  Schwesel, ausmacht. Demnach müssen im Gloverturm  $\frac{170,9}{17,64}$  oder rund zehn außeinander folgende Sauerstoff übertragungen auf  $80_2$  nach der ersten Wirkung des eingeführten Salpeters, zusammen also elf, stattgefunden haben.

Wir können auch die für jede solche Übertragung begnspruchte Zeit be-Der Rubifinhalt eines gewöhnlichen Gloverturmes innerhalb ber Füllung von den Roften bis zur Dede schwantt von 5 bis bochftens 9,5 cbm für jebe in 24 Stunden verbrannte Tonne Schwefel. Nehmen wir, was fehr häufig vorkommt, den Innenraum = 6 cbm pro Ton Schwefel an und ziehen wir davon 50 Brog. für die Fullung mit Riefeln, Ziegeln u. bergl. ab (was aber zu wenig ift); nehmen wir ferner an, bag bie Denitrierung in ber halben Höhe bes Turmes schon so gut wie beendigt ift (was eine durchaus zulässige Annahme ist), so bekommen wir den Betrag von  $rac{6}{4}=1$ ,5 cbm als den leeren Raum, in welchen die fäurebildenden Reaftionen eintreten. Nun beträgt das Bolum der durch die Berbrennung von 1000 kg Riesschwefel bei normalem Betriebe erzeugten Röstgase, wie S. 346 gezeigt worben ift, etwa 8144 cbm, berechnet für 0° und 760 mm. hiervon muffen wir die durch die Bilbung von H2SO4 etwa bis zur Mitte der Denitrierungszone verbrauchten Gafe abziehen, nämlich 1/10 ber Gesamt-SO2 = 70 cbm und die entsprechende Menge Sauerstoff = 35 cbm, mas 8039 cbm, oder rund 8000 cbm Gas von 00 und 760 mm Drud übrig läßt. Da die Durchschnittstemperatur der benitrierenden Zone etwa 900 beträgt, fo nimmt obige Menge Gas in Birflichfeit einen Raum von etwa 10637 cbm ober  $\frac{10700}{1.5}$  = 7091 mal den Raum der aktiv benitrierenben Bone bes Gloverturmes ein, und mithin beträgt ber Aufent- $24 \times 60 \times 60$ ober fast genau 12 Sekunden. halt ber Gafe in biefem Raume 7091 Bir haben aber gefehen, daß in dem Turme elf verschiedene Wirkungen ber

Salpetergase auf die SO2 auseinander folgen; daher kann jede solche Wirkung, bestehend nach der alten Theorie aus einer Ornbation und einer Reduktion, oder nach der im nächsten Kapitel zu entwidelnden neueren Theorie aus der Bilbung und Spaltung von Nitrosylschweselssäure, nicht viel über eine Sekunde Zeit beanspruchen.

Bir können aus den festgestellten Tatsachen noch einen anderen Schluß ziehen. Der gewöhnlich angenommene Kammerraum beträgt 1,2 cbm für Lunge, Sodalnbustrie. 1. 3. Aufl. 38 jebes in 24 Stunden verbrannte Kilogramm Schwefel, ober 1200 cbm für Bon biefen wirb 1/5 = 200 kg im Gloverturme ju 1000 kg Schwefel. Schwefelfäure orydiert, mas 800 kg für die Rammern übrig läßt. bedeutet, daß 1,5 cbm "wirkfamer" Gloverturmraum (d. h. der Raum innerhalb bes Futters vom Rost bis zur Oberseite ber Füllung) Säure aus 200 kg Schwefel macht, also 1000 kg S auf 7,5 cbm wirkfamem Gloverturmraum, während bie 1200 obm Rammerraum nur Saure aus 800 kg Schwefel machen, also 1000 kg Schwefel 1500 kg Rubikmeter Rammerraum beanspruchen. In anderen Worten: Die Denitrierungszone bes Gloverturmes macht also 200 mal so viel Säure als ein gleicher Rubus Rammerraum. Rehmen wir den geringsten in den meisten deutschen und englischen Fabriken gestatteten Kammerraum, nämlich 1 cbm pro Kilogramm Schwefel, so wird in der Rammer 800 kg Schwefel auf 1000 cbm, also 1000 kg Schwefel auf 1250 cbm in Schwefelfäure umgewandelt, was etwa 1/170 von ber Wirksamkeit bes Gloverturmes ausmacht 1).

Man wird jest beffer verstehen, warum ich empfehle, einen großen Teil bes Kammerraumes burch Apparate zu erfeten, welche in ähnlich energischer Beise wie Glovertilrme arbeiten, nämlich bie "Plattentürme" (S. 422 ff.).

Diese enorme Wirkung bes Gloverturmes ist erklärlich burch bie Ansnahme, bag bas im unteren Teile ber Denitrierungszone nach ber Gleichung:

$$2 SO_5 NH + SO_2 + 2 H_2 O = 3 SO_4 H_2 + 2 NO$$

frei werbende Stidogyd in bem oberen Teile berfelben wieder burch bie Reaftion:

$$2N0 + 2SO_2 + H_2O + 3O = 2SO_5NH$$

sprabtropfen in die unteren Regionen wieder denitriert, Stidoryd wird wieder frei, und indem es so wie ein Weberschiffchen als "Pseudotatalysator" unaufhörlich hin und zurücksiegt, überträgt es fortwährend und schnell Sauerstoff auf das im Röstgase ankommende Schweselbioryd. Diese, natürlich in den Kammern ebenso vor sich gehende Wirkung wird im Gloverturme außerordentlich befördert durch die fortwährende Mischung der Gase und ihr sortwährendes Anprallen gegen mit Nitrose benetzte Oberstächen. Die große, durch die chemischen Reaftionen freiwerdende Wärme kann doch keine bedeutende Temperaturerhöhung bewirken, da diese Wärme zur Verdampfung von Wasser aus der heruntertropsenden Säure verwendet wird, wobei die Säure, wie früher erwähnt, sich konzentriert.

Die Folgerung, daß man ja statt der Kammern nur einen hinreichend großen Gloverturm anzuwenden brauche, läßt sich nicht ziehen. Wenn der Turm zu hoch ist und sein Oberteil zu talt gehalten wird (was aus dem ersteren folgt), so wird darin weit weniger als die oben herausgerechnete Menge von Arbeit geleistet werden. In diesem Falle wird viel von dem

<sup>1)</sup> Diefe Berechnungen find richtiger, als die von mir in der Zeitichr. f. angew. Chemie 1889, S. 388, auf Grundlage von Sorels jum Teil zweifelhaften Angaben und irrigen Rechnungen angestellten.

unten erzeugten Bafferdampfe weiter oben fich verbichten; dies wird die Denitrierung ichon gang oben beforbern, und bas hier freiwerbenbe Stidoryd wird gleich in die Rammer hinübergeführt werden, ohne die oben beschriebene vielfache Arbeit zu verrichten. Die Erfahrung hat in ber Tat schon längst gezeigt, bag die Gloverturme eine gewiffe Sobe (6 bis 7,5 m) nicht überschreiten sollten, um die bestmögliche Arbeitsleiftung, sowohl in Bezug auf Berbampfung als auf Neubilbung von Saure, zu tun. Aber Sorel geht nach meiner Meinung viel zu weit, wenn er rat, bie Gloverturme fo heiß wie möglich zu halten und fie mit möglichft tongentrierter Gaure gu fpeifen. Er beachtet babei nur eine, und zwar bie entschieben minber wichtige Seite bes Gegenstanbes, bag man nämlich im Gloverturme eine möglichst große Säureproduktion burch langes Burudhalten ber Salpetergase erreichen solle. Dabei vernachläffigt er aber zwei andere, weit wichtigere Rudfichten: erftens, bag nämlich bei ber von ihm vorgeschlagenen Betriebsweise bie Denitrierungsarbeit bebeutenb geschäbigt und mithin die unten ablanfende Saure viel Salpeter wegführen wird; zweitens, daß burch die große hitze und die farte Ronzentration der Saure die Lebensbauer bes Turmes fehr abgefürzt wird. Sorels Borfchlag ftort sowohl bie vollständige Denitrierung der Ritrofe, als auch die Aufgabe des Gloverturmes, bie Saure gerabe auf bie für fo viele 3mede paffenbfte Starte von 60 bis 62°B. zu bringen, nur um etwas mehr Schwefelbioryd burch die Kammern hindurch ju bringen, als fie fonft bewältigen tomten; aber biefes Ergebnis scheint burch die eben ermähnten Schattenseiten ju teuer ertauft zu werben.

.

-

i.

.

1. 1.

Zwei Nachteile gibt es freilich bei Anwendung des Gloverturmes, von denen der eine nur vorübergehend, der andere aber bleibend ift. Die zur Füllung des Gap-Luffac- und zum Teil des Gloverturmes benutzen Koks teilen namentlich zu Anfang der Säure eine braune Farbe durch organische Substanzen mit, welche für ihre technische Anwendung fast ganz unwesentlich ist, aber ihrer Berkäuslichkeit schadet. Nach einiger Zeit verschwindet dies aber, und die aus dem Gloverturme ablausende starke Säure ist dann völlig wasserhell und wird wegen ihrer stark lichtbrechenden, öligen Beschaffenheit von den Arbeitern in England mit "Gin" verglichen.

Bleibend bagegen ist die Berunreinigung mit Eisen, welche etwas stärker ist, als bei der aus demselben Ries in gewöhnlichen Kammern erzeugten Schwefelsaure, gerade darum, weil der Turm zugleich als Flugstaubaufhalter dient. Rach Hafenclever enthielt seine Gloverturmsaure 0,05 Proz. Eisen (Berl. Ber. 1872, S. 506).

Außer Eifen enthält die Gloverturmfäure oft erhebliche Mengen von Tonerde, im Berhältnis zu der größeren oder geringeren Angreifbarkeit des zur Fütterung und Füllung verwendeten Materials; felbstverständlich auch Arsen.

Die im Turme angesammelte Menge von Flugstaub und der daselbst gebildeten Sulfate von Eisen und Tonerde sind oft so bedeutend, daß man den Turm nicht längere Zeit betreiben kann, ohne ihn hin und wieder durch einen starken Strahl Wasser auszuspillen. Aber auf die Länge reicht dies nicht hin; die Zwischenräume verstopfen sich durch harte Krusten, und der Turm muß der unangenehmen und kostspieligen Operation einer Neufüllung unterworfen

werden. Es bezahlt sich daher, ein möglichst wenig angreifbares Material zu seiner Fütterung und Füllung zu verwenden.

Bo man bie Gloverturmfaure, abgesehen von ber Bedienung bes Sap-Luffacturmes, nur zur Darstellung von Sulfat, Superphosphat und für viele andere Zwede gebraucht, sind ihre Berunreinigungen nicht schäblich. man tann fie nicht für folche Zwede verwenden, bei denen jene Berunreinigungen im Wege fein wurden, und im besonderen nicht für die weitere Ronzentration ber Saure in Blas- ober Blatinretorten, weil fich bann harte, fest anhaftenbe Aruften von Ferrifulfat bilben. Selbst bann braucht man auf die Anwendung bes Gloverturmes teineswegs zu verzichten, aber man muß ihn entweder nur als Denitrierungsapparat behandeln, indem man die Sige ber Gafe ichon vorher zur Konzentration ber Saure verwendet (vergl. S. 590 und 9. Rapitel); ober aber man muß bie zur Fabritation von 66 grabiger Saure und für analoge Zwede bestimmte Gaure aus ber erften Rammer birect entnehmen, ohne fie burch ben Gloverturm burchgehen zu laffen. Übrigens fonnen einige ber neueren Schwefelfaure Ronzentrationsapparate auch bie Gloverturmfaure verarbeiten, wie wir im 9. Ravitel feben werben.

Bei Glovertürmen nach der Konstruktion von Herreshoff (S. 575), wo nur Quarzauskleidung und Füllung angewendet wird, kommt keine Tonerde in die Gloversäure, aber doch das Eisen und Arsen aus dem Flugstand, so daß der Unterschied gegenüber anderen Türmen nicht bedeutend sein kann.

Eine intersante Anwendung des Gloverturmes ift die zur Berwertung der in der Ritroglycerin- und Nitrobenzolruckstandsaure entshaltenen Stickstoff-Sauerstoffverbindungen; man macht diese in der chemischen Fabrit in Schönebed und an vielen anderen Orten dadurch nutbar, daß man diese Saure im Gloverturme herabstießen läßt und dadurch denitriert.

## Denitrierung auf anderen Begen.

Der Borschlag von Garroway (Engl. Bat. Nr. 1673, 1883), die Denitrierung und Ronzentration ber Saure ohne einen Gloverturm mittels Tonschalen zu bewirken, welche in bem Gastanale zwischen den Byritöfen und ber ersten Kammer aufgestellt werden, bietet sehr wenig Aussicht auf Erfolg in Bezug auf irgend vollständige Denitrierung, während dies eher von der Ronzentration der Saure gelten wird, wie das im 9. Kapitel zu beschreibende Bersahren von Zanner zeigt.

Windus (Engl. Bat. Nr. 367, 1882) will die Nitrose, statt im Gloverturme, in den Kammern selbst baburch benitrieren, daß man sie in Bewegung versetzt und die Entwickelung der Gase durch Luftverdunnung befördert. Die Bewegung soll auf mechanischem Wege oder dadurch bewirkt werden, daß man die Säure in dunnen Strahlen in die Bodensäure einfallen läßt. Es ist unsötig, zu bewerken, daß es unmöglich ist, auf diesem Wege eine Denitrierung zu bewirken.

## Siebentes Rapitel.

# Der Betrieb der Bleikammern.

### Inbetriebsetung ber Rammern.

Um ein Rammerspftem in Betrieb zu seten, muß zunächst ber Boben ber Rammern mit Flüssigkeit bebeckt sein. Unbedingt notwendig ift dies bei allen ben Rammern mit "Schiff", bei welchen bie Seitenwände nicht mit bem Boben verlötet find, fondern in beffen Aufstand lofe hineinhängen, ba hier ein bobraulischer Berschluß erforberlich ift, um bie Bafe innerhalb ber Kammer zuruckguhalten. Man braucht aber nur fo viel Fluffigfeit, daß die Seitenwände eben eintauchen; benn ba beim Warmwerden der Rammer fich das Blei boch ausbehnt, und da zweitens die Fluffigfeit am Boden durch Kondenfation fortwährend zunimmt, so wird ber hydraulische Berschluß immer beffer. Freilich wird man, aus fpater zu entwidelnden Grunden, es vorziehen, ichon von vornberein die Saureschicht am Boben fo tief zu machen, ale es die zur Berfugung ftebenbe Gaure erlauben will. Rur im alleräußerften Notfalle follte man Baffer jum Berichlug bes Rammerbobens nehmen, und lieber mit ziemlichen Roften Saure von anderen Fabriten antaufen, um nur biefes zu vermeiben. Das Richtige, wenn man es tun tann, ist es, die Bodenfäure gleich von vornherein minbestens 450 B. ftart ju nehmen. Rann man bies nicht, fo muß man wenigstens biefer Stärte fo nabe ju tommen fuchen, wie möglich. Grund, warum man es fo febr icheut, einen Rammerprozeg mit Baffer ober febr schwacher Saure anzufangen, ift ber, bag in biefem Falle bie bampfformig in die Rammer tretende Salpeterfaure fich in ber Bobenfluffigfeit aufloft und nun bas Blei rafch angreift. Ja felbft wenn alle Salpeterfaure ichon burch fchweflige Saure gerfett mare, fo murbe boch bie Begenwart von Baffer ober fehr verbunnter Saure auf dem Rammerboden bie Bilbung von Salpeterfaure aus ben niedrigeren Stidftofforgben (N2O4, N2O8 und NO) neu hervorrufen und andererfeite gur Entstehung von Stidorgbul führen; auf beiben Begen würde viel Salpeter verloren geben und ber Rammerprozeg gang unregelmäßig Abgesehen von allebem führt ein Beginnen bes Rammerprozeffes mit Baffer ftatt Saure babin, bag man anfange große Berlufte erleibet, weil ber

Schwefelsaurebildungsprozeß nur dann gut von statten geht, wenn am Boden ber Kammer sich eine reichliche Menge von ziemlich starter Säure besindet, was später noch näher besprochen werden soll. Eher als eine Kammer mit Wasser zu beschicken, geht es an, im Falle ihre Seiten an den Boden angelötet sind, wo also ein hydraulischer Verschluß fortfällt, sie ohne Flüssigkeit in Gang zu seizen, obwohl man eine Schicht von etwa 10 cm Säure auf dem Boden auch solcher geschlossener Kammern vorzieht.

Angenommen, man habe die Rammer mit Saure wie oben angegeben beichidt, und die Schwefelofen bezw. Riesofen fo weit angewarmt, daß fie ihrerfeits mit Schwefel ober Schwefelfies beschidt werben tonnen, fo ftellt man bie Berbindung zwischen ihnen und ben Rammern her und läßt bie Röftgase in bie letteren eintreten. Dan gibt naturlich hinreichenben Bug, und lagt auch fofort Salpeterfaure gutreten; bagegen gibt man anfangs feinen Bafferbampf, um die Bodenfaure nicht zu verdunnen. Die Salpeterfaure wird naturlich in berselben Weise wie im späteren Brozesse zugeführt, also entweder in dampfförmiger ober fluffiger Form, und zwar gibt man bavon anfänglich febr viel mehr, breis ober viermal mehr, als man fpater nötig hat, ba man ja in ben Rammern erft einen Borrat von Salpetergas anhäufen muß, welcher fpater nur in dem Mage erneuert zu werden braucht, wie Berlufte eintreten. kann babei die fluffige Salpeterfaure viel schneller als die bampfformige einführen, ba man bei ber letteren an der Menge gebunden ift, die burch die Site ber Röftgafe in bem Salpeterofen verbampft werden tann; aber man barf bie Schnelligkeit ber Ginführung auch bei ber fluffigen Salpeterfaure nicht übertreiben, weil man fie fonft nicht genugend vergafen tann und fie noch teilweife unzerset am Boben anlangt. Man wird mit etwa 12 bis 15 Teilen Salpeter (ober entsprechend Salpeterfaure) auf 100 Schwefel anfangen, und bies fortfegen, bis man in ber letten Rammer beutliche Gelbfarbung bemerft; bann geht man allmählich herunter, bis man bei bem richtigen Berhältniffe antommt.

Mac Culloch berichtet (Chem. News 27, 136), daß er seine Kammern in der Art in Gang sett, daß er Dampf und Salpetergase aus der Rochtrommel (siehe später) fünf oder sechs Stunden einleite, ehe er die Gase auß den Kiesbrennern zulasse, und daß dann sosort die Kammer ansange, gut zu arbeiten und einmal schon in 12 Stunden Säure von 1,65 an den Tropsröhren gezeigt habe. Dies mag wohl so sein, aber Mac Culloch hat, um etwas Zeit und vielleicht auch etwas Salpeter zu sparen, der Dauer seiner neuen Kammern gewiß von vornherein einen großen Stoß gegeben, indem er ihnen sünf oder sechs Stunden nur Dampf und Salpetergas gab, wobei eine Menge Salpetersaure sich kondensieren mußte, und was er ferner an den Tropsröhren gewinnt, das verliert er wieder durch die vorgängige Verdünnung der Bodensäure. Sein Versahren wird denn auch von seinen Kollegen durchaus nicht gebilligt.

Sobald man burch die Tropfröhren (Säuretische) oder Probestöpsel sich bavon überzeugt, daß sich schweselsäure in der Kammer bildet, gibt man Wasserdampf (gewöhnlich am zweiten Tage), aber ansangs mit ganz besonderer Borsicht. Dann sind alle Faktoren der Schweselsäurebildung im Gange und es

gelten nun alle die Regeln, wie filt den gewöhnlichen Betrieb. Wenn alles in Ordnung ift und man reichlich Salpeter aufwendet (der bei Anwendung eines Gay-Luffacturmes gar nicht verloren geht), so kann eine Rammer schon am vierten, selbst am dritten Tage nach ihrer Ingangsetzung in ganz regelmäßigem Gange sein.

Bir wollen gleich hier ben entgegengefetten Fall behandeln, bak ber Betrieb eines Rammerfnftems behufs Reparaturen u. bergl. unterbrochen werden muß. Es tommt por, bag bies nur einen ober zwei Tage bauern foll, worauf natürlich ber regelmäßige Gang fo schnell wie möglich und ohne ju großen Berluft an Salpeter wieber eintreten foll. Wenn man bie nötigen Borfichtsmagregeln außer acht läßt, fo tann hierbei fo viel Salpeterfaure erzeugt werden, daß das Rammerblei febr leibet. Wir verfahren baber wie folgt. Buerft ftellt man bie Beschidung ber Riebofen ein, inbem man gleichzeitig alle Offnungen berfelben bicht verschließt. hierauf wird bie Bufuhr von Salpeterfaure abgestellt, ber Dampf aber noch einftromen gelaffen, fo lange bas Gas in ber letten Rammer noch irgend welchen Drud nach außen zeigt. Wenn dies aufgehört hat und im Gegenteil etwas Saugung eintritt, fo schließt man bas Ausgangeregifter und läßt an irgend welchem Bafferverfchluß, Mannloch und bergl. Luft eintreten, bamit bie Rammerwände nicht burch ben äußeren Luftbrud einwärts gebrudt werben. Selbst jest wird noch viel Saure gebildet, wie die Tropftifche zeigen; wenn bie Tropffaure auf 480 B. fintt, follte man den Dampf abstellen, und wenn gar feine Tropffaure mehr tommt, alle Wenn innerhalb dreier Tage nach ber Abstellung bie Offnungen verschliegen. Riesofen wieber in Bang tommen follen, fo braucht man nur tuchtig Salpeterfaure aufzugeben, um bie Rammer wieder in Ordnung zu bringen; bie Regulierung bes Dampfes muß aber mit berfelben Sorgfalt geschehen, als wenn man ein Rammerfustem neu in Betrieb fest.

#### Bufuhr von Luft (Bug).

Das Ziel eines regelmäßigen Kammerganges ift selbstrebenb folgenbes: aus ber gegebenen Menge Schwefel (Ries u. f. w.) die größtmögliche Menge Schwefelsaure zu erzeugen, und zwar mit dem kleinmöglichen Aufwande an Salpeter. Man kann auch gleich hinzuseten, als weniger maßgebend, aber immerhin wichtig: Die Kammersäure schon an sich so start zu machen, als es mit den ersten beiden angeführten Bedingungen und mit Schonung der Bleikammern vereindar ist. Um nun obiges Ziel zu erreichen, muß die Ausmertssamkeit des Betriebssührers auf eine große Anzahl von Punkten gerichtet sein. Einige davon sind schon früher ausssührlich besprochen worden und sollen hier nur noch kurz erwähnt werden; die anderen bedürsen aussührlicherer Bessprechung.

Bollständiges Berbrennen des schwefelhaltigen Materials. Bei Rohschwefel ist dies fast selbstverständlich; bei Byrit und Blende erheischt es doch großer Sorgfalt. Siehe darüber oben S. 271, 275, 287, 293, 312, 315 u. s. w.

Richtige Zusammeusesung der Röftgase. Auch darüber ist oben im 4. Kapitel das Nötige gesagt worden, und soll nur so viel hier wiedersholt werden, daß bei Schwefel oder gutem Kies oder Blende die richtige Zusammensetzung der Röstgase so gut wie ganz von richtiger Regulierung des Zuges abhängig ist; auf S. 275 ff. ist dieses näher erörtert worden. Es ist auf S. 277 schon erwähnt, wie man, abgesehen von der chemischen Analyse der Röstgase, schon aus praktischen Anzeichen in den Kiesöfen beurteilen kann, od der Zug gerade richtig ist. Aber auch dei den Kammern selbst muß man darauf achten (S. 477 ff.) und kann sich oberstächlich schon durch Öffnen der Gloden über den kleinen Mannlöchern oder der Tonstöpsel stets davon überzeugen, wie es in ihnen mit dem Zuge steht; weit vorzuziehen sind natürlich wirkliche Zugmesser, S. 492 ff. Im allgemeinen kann man folgende Regeln als ungefähre Anleitung ausselben:

Bei einem Dreikammerspsteme soll in der ersten Kammer Pressung nach außen herrschen, also bas Bas beim Offnen eines Stöpsels u. f. w. mit Gewalt herausströmen. In der mittleren Rammer follen die Gafe mit der äußeren Luft ziemlich im Gleichgewicht stehen; boch foll immer noch eher etwas Drud nach außen stattfinden, teinesfalls Saugung nach innen. In ber letten Rammer endlich barf ichon eine, aber nur gang ichwache Saugung nach innen ftattfinden, und erft hinter berfelben, in bem Abzugerohre, aber bor bem Bugregulator, muß die Saugung ichon gang beutlich fein; jedoch laffen manche Fabriten, z. B. die Rhenania (Austunft von 1902), mit bestem Erfolge felbst die lette Kammer noch mit Druck gehen und geben erst hinter bem Gan-Luffacturm Saugung. Anapp braucht ben treffenben Bergleich, bag bas Rammerfustem einem von einem Flug burchftromten Gee gleicht; bie Befchwindigfeit ber Strömung, wie fie an der Mündung herrscht, verliert fich im Inneren bes weiten Bedens bis zum Nicht-mehr-wahrnehmbaren, tritt aber beim Argfluß in dem engen Abzugsrohre wieder in der ursprünglichen Stärke auf. Rach Banene Précis de chim. industr. 1877, 1, 318 beträgt die Geschwindigs teit der Safe in der Kammer nur 0,20 bis 0,25 m pro Minute. Man vergleiche auch die G. 436 angeführten Zugmeffungen von Riebenführ.

Im allgemeinen kann man behaupten: ber Zug in bem Systeme muß genitgend sein, um richtigen Gang ber Dsen und richtige Zusammensetzung ber Gase zu erlangen, aber nicht höher. Man sollte dies nicht nur nach praktischen Anzeichen, sondern an der Hand der Gasanalyse beurteilen und man kann beshalb das oben Gesagte in die viel präcisere Formel sassen: man arbeite mit so viel Zug, daß man sich in den Röstgasen von Schwesel einem Gehalte von 11 Prozent, in denen von Pyrit einem solchen von 8½ Proz. Schweselbioryd so weit annähert, als es die Berhältnisse gestatten, und daß man in den am Ende des Systems entweichenden Gasen noch fünf die sechs Prozent Sauerstoff vorsindet.

Es gehört baher unbedingt zur Rontrolle bes Rammerbetriebes, ben Zug burch Untersuchung ber Austrittsgase auf ihren Sauerstoffgehalt zu untersuchen, wie dies später genauer beschrieben werben wirb. Aber man tann nicht sagen, daß man bariber schon einig ware, welcher bestimmte

Sauerstoffgehalt im Austrittsgase vorgeschrieben ist. Man stimmt nur in bem Punkte unbedingt überein, daß ein gewisser Überschuß von Luft über bie theoretische Menge in den Kammern ersorderlich ist, um die Regeneration des Stidorydes zu salpetriger Saure u. s. w. zu befördern und zu besichleunigen. Bode (Beiträge zur Theorie und Brazis, S. 15) nimmt bei Schwefelties 6 Bol. Broz. freien Sauerstoffs in den am Ende des Systems abziehenden Kammergasen als ein Minimum an und gibt an, daß er bei 8 Broz. freien Sauerstoffs in den Austrittsgasen im Ausdringen ebenso gut, im Salpeterverbrauch eher noch etwas besser gearbeitet habe, als de 6 Bol. Broz. Nach Hasenclever (Hosmans Bericht 1, 170) hat Gerstenhöser zuerst, nämlich 1866, die theoretisch beste Zusammensetzung der Röstgase berechnet, aber allerdings nur privatim einigen Fabriken mitgeteilt. Seine Zahlen, die von den S. 343 ff. gegebenen nicht sehr abweichen, sind für Verbrennung von Schwesel:

10,65 Bol.-Proz. Schwefeldioryd, 10,35 "Sauerstoff, 70,00 "Sticksoff,

und für Röftung von Schwefelties:

8,80 Bol.-Broz. Schwefelbioryb, 9,60 "Sauerstoff, 81,60 "Stickftoff.

Auch Scheurer: Restner nimmt den Gehalt der austretenden Gase = 6 Bol. Proz. Sauerstoff an, was mit Gerstenhöfers Rechnung überseinstimmt. Er hat übrigens bewiesen (S. 351), daß der Sauerstoffgehalt der Röstgase erheblich kleiner, als nach jener Berechnung ist, augenscheinlich durch Bildung von Schwefeltrioryd.

Dem stehen freilich einige andere Ansichten gegenüber. Bogt z. B. beshauptet (Dingl. polyt. Journ. 210, 105), daß man nur 3 bis 4 Bol. Proz. Sauerstoff, keinesfalls über 5, im entweichenden Kammergase haben soll; über 5 Broz. Sauerstoff sei es schon "ganz schlechte Arbeit". Ich habe Ühnliches von anderen Praktikern gehört, aber die Mehrzahl berselben stimmt wohl mit diesem Urteile nicht überein. Das andere Extrem sand sich früher in den Tennantschen Fabriken, wo man die beste Arbeit, d. h. das größte Ausbringen an Schweselssure mit 10 Broz. Sauerstoff im Austrittsgase erreichen wollte, freilich bei etwas größerem Berbrauche von Salveter, als wenn man bei 5 bis 6 Broz. Sauerstoff arbeitet (4 Broz. NO3 Na auf den beschickten Schwesel, statt 3 Broz.). Benachbarte Fabriken, welche unter ganz ähnlichen Umständen u. s. w. mit demselben Byrit arbeiten, ließen nur 5 oder 6 Broz. Sauerstoff zu, und auch dei Tennants schein man von obigem längst zurückgekommen zu sein.

Wenn es aber auch feststeht, daß ein gewisser Sauerstoffüberschuß, trothem seine Gegenwart das Gasvolumen erhöht, dafür die Reaktionen in den Rammern günstig beeinflußt, was uns nach den neueren theoretischen Ansichten als selbstverständlich erscheint, so steht es andererseits mindestens ebenso seit, daß ein zu großer Luftüberschuß das Ausbringen wesentlich verringert, und den Salpeter-

verbrauch ungemein fteigert. Man erinnere fich 3. B. an bas über die erften Berfuche von Olivier und Perret mit Pyrit Gefagte (oben S. 281).

Nach meinen Ermittelungen steht heute die Sache fo, daß man in Deutschland wohl im Minimum mit 4 Brog., im Maximum mit 8 Prog. Sauerstoff im Austrittsgase arbeitet, in Frankreich eber darunter (3 bis 4 Prog.), in England öfters barüber (7 bis 8 Brog.). 3ch habe mich schon oben für einen Mittelwert von 5 bis 6 Brog. ausgesprochen, als für bie meiften Fälle paffend, würde aber eher ein wenig barunter als barüber Spielraum geben.

Bu ftarter Bug wirkt in verschiebener Art, je nachbem ber Luftzutritt au den Röftofen in richtiger Beife reguliert ift ober nicht. Im Falle ber Bugüberschuß ichon bei ben Dfen anfängt, werben fie zu heiß geben; Schwefel wird unverbrannt sublimieren, besonders beim Berbrennen von Robidwefel, aber felbft bei Schwefelties, und bei letterem werben fich Sauen bilben. Bei fehr ftartem Luftüberschuk können übrigens die Dien burch biesen gerade abgekublt werden.

Wenn ber Luftzutritt unter ben Roften ber Riesofen richtig reguliert ift, fo bag biefe felbst nicht zu viel Luft befommen, fo muß zu starter Bug am Ende bes Spftems verminderten Druck in ben Kammern hervorrufen; biefe werben durch die geringsten Ripen und löcher Luft einfaugen und in extremen Fällen konnen bie Rammermande fich nach innen wölben.

In beiben Fällen aber tommt "falfche Luft" in die Rammer, Die bann ju viel Sauerftoff und inerte Bafe enthält und nicht voll ausgenutt werben fann, mahrend die zu reichlichen Austrittsgafe sowohl Schwefelbioryb wie Salvetergase mit fortnehmen. Wenn man Entweichen von Schwefelbioryd burch Anwendung von mehr Salpeter vermeiben will, fo gibt man bem Bay-Luffacturm zu viel zu tun, fo bag er nicht mehr alles bewältigen tann und mehr Salpeter als nötig verloren geht.

Bei ungenügendem Buge am Ende bes Spftems herrscht in ben Rammern zu viel Drud, da bie heißen Gase aus den Dien nach wie vor antommen; nach turger Beit wird es an Sauerstoff fehlen, mas die Analyse ber Röftgase sowie des Endgases zeigen wird. Zuerft werden die Ofen zu heiß, ba die fühlende Birtung der Luft nicht ausreicht, und es bilben fich Sauen, worauf die Dfen talt werden, das Erz unvollständig ausbrennt und ber Prozentgehalt an SO2 im Roftgafe finft. Gewöhnlich blafen babei bie Dfen aus; zwar tann dies natürlich auch durch eine Berftopfung in ben Ranalen verursacht werben, mas man aber nicht mit bem eben beschriebenen Fehler verwechseln fann, da in diesem Falle ber Drud in ben Rammern nicht zu groß, fondern zu flein fein wird. Mues bies führt zu übermäßigem Salpeterverbrauch, ba nicht genug Sauerstoff vorhanden ift, fo bag Stidoryd als foldes fortgeben tann.

Sowohl Zugüberschuß wie Zugmangel geben als Folge obiger Erscheinungen: fchlechtes Ausbringen an Schwefelfaure, großen Berbrauch von Salpeter, Entweichen von Schwefelbiornt in die Luft. Dag also bie genauefte Regulierung bes Buges von gang eminenter Bichtigfeit ift, bedarf teines weiteren Beweises.

Bei armen Erzen und folchen, beren Schwefelgehalt nicht leicht aus

zutreiben ist; ferner auch bei solchen Konstruktionen von Kiesösen, welche eine Menge von falscher Luft einströmen lassen (3. B. die alten belgischen), gelangt immer zu viel Luft in die Kammern, und wie sehr das Ausbringen darunter leidet, zeigt sür den ersten Fall die Angabe von Knod'e (Bagners Jahresber. 5, 148, 1859), wonach zu Oker aus 50 prozentigem Kies nur nicht ganz 100 (statt 300) 66 grädige Schwefelsäure auf 100 Schwefel erhalten wurden; sür den zweiten Fall die von der belgischen Untersuchungskommission gefundenen Ausbringen in den vier dortigen Fadriken von 242, 237, 259 und 238 Teilen Wonochydrats statt 306; freilich war in den Austrittsgasen 0,38 bis 1,26 Prozent Schwefeldioryd nachzuweisen und sie enthielten von 11,7 bis 17,4, im Durchschnitt 15,3 Prozent freien Sauerstoff.

Die Regulierung bes Zuges findet hauptfächlich, zuweilen fogar ausfolieflich, am Austrittenbe ftatt, mittels ber G. 484 ff. befchriebenen Gin-Man tann sich bafter nicht allein auf die Regulierung an ben Afchenfällen ber Riesofen verlaffen, ba biefe bem Buftanbe jedes einzelnen Dfens angepaßt werben muß. Man barf auch nicht übersehen, daß bas Basrohr zwischen ben Dfen und bem Gloverturm teilweise burch Flugstaub verftopft fein tann. In biefem Falle wird ber Bug bei ben Bjen ichlecht fein, wird aber taum beffer werben, wenn man auch bas Austrittsregister am Ende bes Systems fo weit als möglich öffnet; bies wird nur bewirken, bag burch ben kleinften Rit Luft in die Kammern eingesaugt wird und den Brozef ftort. Man tann dies nicht verkennen, wenn der Brozef durch Untersuchung der Röft- und Austrittsgafe regelmäßig tontrolliert wird; wenn bas Austrittegas genug ober mehr als genng Sauerftoff enthält, mahrend bas Röftgas aus ben Dfen herausblaft, fo muß bazwischen irgend welche Berftopfung sein, beren Ort man mit hilfe ber Bafferverschlüffe, Tonpfropfen ober noch beffer burch Drudmeffer (Unemometer, vergl. S. 492 ff.) leicht ermitteln tann. 3m Gegenteil, wie wir gesehen haben, gieben manche tuchtige Fabritanten vor, fo ju arbeiten, daß immer reichlicher Bug aus ben Riesofen in die erfte Rammer ftattfindet, indem fie die Ofen so tief wie möglich stellen und einen großen und lose ausgesetten Gloverturm anwenden; die Dfen blafen dann nie aus, und boch tonnen die Rammern bis jum Ende, alfo bis vor dem Bap-Luffac, mit Drud nach außen, ftatt Saugung nach innen gehalten werben. Aber bie lofe Filllung wird ben Nachteil haben, daß die Denitrierung im Gloverturm taum vollständig sein wird. Man fann bies burch folgenden Ausweg vermeiden, der in befonderen Fällen fehr nütlich fein tann. Der Gloverturm wird fo bicht wie nötig gefüllt, um ein wirtsamer Denitrierungs = und Rongentrationsapparat zu bleiben. Von ihm lägt man die Gafe in einem weiten Rohre noch 2 bis 3 m in die Bobe fteigen und führt fie bann, mit Bermeibung von icharfen Rrumnungen, abwärts in bie Dede ber erften Rammer ein. Auf biefe Art entsteht ein Gasheber, ba bas Gas in bem absteigenden Teile talter und daher schwerer als in bem auffteigenden ift (in schlimmen Fällen tonnte man die Abfühlung im Sommer noch burch Beriefelung mit Baffer verftarten); bies wird bas Gas aus bem Turm ansaugen und somit ben Pyritofen mehr Zug geben, ohne boch auch am anderen Ende bes Syftems einen bort schablichen Bug auszuüben. Dan tann

bann ganz gut in ber letten Kammer noch mit Druck arbeiten, und erst hinter bem Gan-Lussacturme eine Saugung eintreten lassen. Ratürlich kann man den Endzweck noch bequemer durch mechanische Zugbeförderung (S. 489) erreichen.

Ausnahmsweise läßt man auch hinter ben Ofen noch Luft ein, meist vermittelst eines Injektors, welcher in ber ersten Kammer augebracht ift und ber mit dem Dampse zugleich etwas Luft einführt (S. 484). Dies geschieht, wo die Röstgase allzu stark sind, besonders da, wo man die erste Luftzusuhn absichtlich niedrig hält, um heißere Gase zu erhalten, z. B. bei H. Glovere Schweselosen (S. 242), in welchem die Säure durch die Wärme der Röstgase konzentriert wird.

Manche Betriebsleiter behaupten, daß man ben Bug am Ende bes Rammerfystems nur ein für allemal zu regulieren brauche, da die atmosphäris schen Bedingungen niemals so große Schwankungen zeigten, daß bies den Rammerbetrieb stören könne. Aber biese Meinung ift entschieben falfch. ben meisten Teilen von Europa erstreden sich bie Temperaturichwankungen awischen äußerster Sommerhite und Winterkalte auf 40° und barüber. bebeutet, daß für je 1000 obm Luft, welche in der kältesten Jahreszeit eintreten, in ber heißesten Zeit 1150 cbm eingeführt werben muffen, vorausgesett, daß ber Barometerbrud fich nicht geandert habe. Aber auch biefer tann um 30 mm und darüber schwanten, so daß 3. B. 1000 cbm bei 760 mm Drud basselbe Gewicht Luft wie 1041 cbm bei 730 mm bebeuten. man beibes zusammen (und fehr häufig tommen gerade niedrige Temperaturen mit hohem Barometerstande und hohe Temperaturen mit niedrigem Luftdrud vor), fo können 1000 cbm Luft im Winter gleichwertig mit 1200 cbm im Sommer fein. Es liegt auf ber Hand, daß fo große Schwankungen, und felbft viel kleinere, wie fie von einem Tage jum anderen eintreten konnen, durch ente fprechende Regulierung der Austrittsöffnung ausgeglichen werden müffen. Auch barf man nicht übersehen, daß der Winddruck die durch eine gegebene Offnung austretende Gasmenge febr ftart beeinflußt, und biefer Umftand bat zuweilen einen sehr starten Einfluß auf den Zug, selbst wenn das Riesofengebäude gebührendermaßen gegen bie unmittelbare Birtung von Binbftogen auf die Afchenfälle geschütt ift.

Dem großen Mangel an quantitativen Angaben über die für verschiedene Teile des Kammerspstems passenden Zug- und Druckverhältnisse ist wenigstens teilweise durch die Untersuchung von Körrenberg (Chem. Ind. 1899, S. 48) abgeholsen worden, die allerdings von Eichhorn, ebend. S. 150, scharf kritisiert worden ist; vergl. auch Körrenbergs Antwort, ebend. S. 237. Der ersorderliche Druck läßt sich in den Kammern nur durch starken Auftried erzielen. Um einen solchen herzustellen, sollte die Kiveaudissernz zwischen den Ösen und dem Gloverturme so groß wie möglich gemacht werden. Das Eintrittsrohr von den Ösen nach dem Glover sollte gerade ausstritt der Gase mit der höchstmöglichen Temperatur abliesern. Beim Austritt der Gase aus dem Glover sollte deren Temperatur sehr wenig über der Temperatur der Hauptsammer betragen, und etwa abwärts zu führendes Gas muß möglicht abgesühlt werden. Aus der letzten Kammer darf das Gasrohr gegen den Gap-

Luffacturm hin ziemlich ftart fallen; diefer gibt naturlich um fo mehr Bug, je höher er ift und je weiter bas Abzugerohr.

Um ben burch ben Auftrieb aus ben Ofen entstehenden Druck nicht allzu sehr abzuschwächen, muffen die Berbindungsröhren und Randle einen genügenben Querschnitt haben, um die folgenden Geschwindigkeiten zu erzielen, mit Rücksicht auf die größtmögliche Produktion an normalem Röstgas, auf die an den verschiedenen Stellen sich gewöhnlich einstellenden Temperaturen und auf die unvermeidlichen Ungleichmäßigkeiten im Betriebe:

Etwa 0,5 m pro Sefunde in ben (reinen) Dfentanalen,

- " 1,0 " " " im Eintritterohr in ben Glover,
- " 0,8 bis 1 m pro Setunde im Roste bes Glovers,
- , 0,25 ,, 0,5 m ,, , in der Füllung des Glovers (ober besser noch weniger),
- " 1,0 m pro Setunde in dem zur letten Rammer führenden Berbindungerohre.

Die Geschwindigkeiten im Eintritts- und Austrittsrohre des Gay-Lussacturmes sollten derartig sein, daß, wenn man alle Druckverluste dis zum Ausgang des Gay-Lussacturmes von dem wirtsamen Auftried abzieht, noch ein Wasserdund von 2 mm am Gay-Lussac-Auslaß (bei gewöhnlicher Temperatur gerechnet) übrig bleibt. Dies ist rätlich, um das Register leichter regulieren zu können. Der Duerschnitt des Gay-Lussacturmes sollte ebenso groß wie der des Gloverturmes oder nur wenig kleiner sein. Man soll ihn nicht proportional nach der Gasmenge und deren Temperatur berechnen, da man die Kosssüllung berücksichtigen muß. Geschwindigkeitsveränderungen, Krümmungen (besonders solche mit kleinem Radius) und Knierohre sollte man so viel wie möglich vermeiden. Wenn man die Kanten der Kammeraustrittsröhren abrundet, so kann man den Druckverlust für den Eintritt der Gase in die Leitung annähernd gleich Rull sehen.

Hasen Ghem. Ind. 1899 S. 27) fand in einem speziellen Falle, baß ein Gloverturm bei gutem Zuge am Boben unten 2 mm und oben 5 mm Wasserbruck (nach außen) hatte; wenn aber unten 2 mm und oben 2,5 mm Druck war, so war der Turm verstopft. Er hebt aber ganz richtig hervor, daß man für den Druck an bestimmten Orten eines Kammerapparates nicht bestimmte Zahlen als allgemein giltig aufstellen könne, sondern diese durch Ersahrung für jeden besonderen Fall ermitteln müsse. Man vergleiche auch die vier von Nieden sühr mitgeteilten Zahlen aus der Lazyhütte, S. 436.

Bei horizontalen Leitungen kann man ben Druckverlust einsach aus ben Anzeigen bes Manometers abnehmen, aber nian muß dabei eine sehr wichtige, von Hasenclever mitgeteilte Bemerkung von Dr. Drecker dartiber beachten, daß die Höhenunterschiede der verschiedenen Teile der Apparatur auch Unterschiede im Luftbruck bezw. im Barometerstande bedingen, ohne deren Berücksichtigung Beobachtungen des Druck durch ein Manometer ganz unverständlich werden. Wird z. B. am Gloverturm unten 2 mm, oben 5 mm Druck gemessen, so muß man oben noch den Unterschied im

Barometerstand zusetzen, welcher ber Höhe des Turmes = 9,5 m entspricht, und welche für 15° und 750 mm Barometerstand beträgt:

$$rac{1,294}{1+rac{15}{273}} imesrac{750}{760} imes$$
 9,5  $=$  11,5 mm Waffer.

Mithin ist der Druck im Innern der Glover = 11,5 — (5 — 2) = 8,5 mm größer unten als oben. Dieser Druckunterschied muß einerseits die Gasstäule tragen, andererseits die Bewegung der Gase bewirken. Das Gewicht der Gasstäule berechnet sich dei Annahme eines spez. Gewichtes von 1,374, einer mittleren Temperatur von 222° (unten 350°, oben 95°) und einem Druck von 750 mm gleich

$$\frac{1,374}{1+\frac{1}{273}\times 222} imes \frac{750}{760} imes 9,5 = 7,10$$
 mm Basser,

ober 7,10 kg Druck pro Quadratmeter. Der Unterschieb 8,5 — 7,1 = 1,4 gibt also den Druck in Millimeter Wassersäule an, welcher die aufsteigende Bewegung der Gassäule hervorruft.

Bezeichnet man ben Unterschied des Gewichts einer Luftsule gleicher Höhe und der Gassaule als Auftrieb, im vorliegenden Falle 11,5—7,10 = 4,40, so gibt der zwischen zwei beliedigen Punkten gemessene Drudunterschied, vermehrt um den Auftrieb, den Drudverlust. Im vorliegenden Falle ist der Drudverlust = — 3 (gemessener Drudunterschied) + 4,40 (Auftrieb) = 1,40. Diese Größe (1,40) würde bei einem verstopften Glover zunehmen und ist damit überhaupt ein Ausdrud dafür gefunden, welcher Drudverlust durch die Bewegung der Gase auf irgend einer Strede des Bleikammerspitems stattfindet.

In unferem Falle, ebenfo wie fast immer bei chemischen Fabritoperationen. ift es burchaus voreilig, anscheinend exakte mathematische Formeln als bindende Regel für die ausübende Brazis hinzustellen, wie es Sorel getan hat, indem er Clegge Formeln für die Bewegung ber Gafe und Röhren auf Rammersysteme anwendete. Dies wird ganz und gar illusorisch gemacht burch die außerorbentliche Kompliziertheit bes Falles, verurfacht burch bie plogliche Erweiterung von Röhren zu enorm viel größeren Rammerquerschnitten, durch die hin und wieder vorkommenden scharfen Winkel, durch die Temperaturwechsel und die chemischen Reaktionen, welche Anderungen im Bolum der Gase und Dämpfe hervorrufen. Solche Formeln mögen denen imponieren, welche nicht Mathematifer find, besonders wenn fie in das Gebiet ber höheren Mathematif hineinragen, aber es ift mir im ganzen Gebiete ber chemischen Technit fein einziger Fall befannt, wo irgend welcher praktische Fortschritt durch die Aufstellung fomplizierter mathematische Formeln erreicht worden wäre. Die Zeit bafür wird ja wohl tommen, aber erft bann, wenn noch viel mehr Grundlagen für bie Elemente folder Berechnungen durch entsprechend weitgebende Beobachtungen gelegt worden find.

## Bufuhr von Baffer (Dampf).

Die Regulierung bes Basserbampfes (ober Wasserstaubes) gehört zu ben wichtigsten Teilen ber Kammerbetriebsleitung und sollte stets in ben Händen bes verantwortlichen Betriebsleiters selbst sein. Eine der ersten Bedingungen, um ihm seine Aufgabe zu erleichtern, ist die, daß der Dampsvud im Dampstessel so gleichmäßig wie möglich bleibt, was selbstverständlich durch Registriersmanometer oder selbsttätige Dampsregulatoren am besten erreicht wird (S. 465 und 467). Zweis oder dreimal täglich muß die Runde um die Kammern gemacht werden; in manchen Fabriken geschieht dies sogar alle zwei Stunden. Es ist ein Borteil des Wasserzerstäubungsspstems (S. 470 ff.), daß in der Menge des Wassers hierbei teine Schwantungen eintreten; freilich können dann andere Schwierigkeiten auftreten (S. 472).

Man muß sich erinnern, daß der Gloverturm die erste Kammer eines Systems mit einem erheblichen Teile des für sie erforderlichen Wasserdampfes versieht. Daher muß man dieser Kammer viel weniger Dampf oder Wasserstaub als bei Abwesenheit eines Gloverturmes zuführen, und die Stelle, wo die Ausströmungen angebracht werden, wird dadurch gleichfalls beeinflußt (S. 467 und 468).

Ein ungestihres Kennzeichen bafür, ob zu wenig ober zu viel Dampf in ber Kammer ist, wird zuweilen in bem Aussehen ber auf ober neben den Kammern angebrachten Glasgloden (S. 445 und 446) gesucht. Wenn diese einen diden Überzug von Kammertristallen haben, die man als solche sosort daran erkennt, daß sie bei Befeuchtung grün werden, so ist augenscheinlich zu wenig Dampf vorhanden. Wenn aber die Glasgloden von Feuchtigkeit tropfen, so ist zu viel Dampf in der Kammer. Das darf natürlich immer nur mit den anderen Anzeichen kombiniert werden.

Das Hauptkennzeichen für die Zulassung von Dampf ober Wasser ist die Stärke der in der Rammer fabrizierten Säure, sowie sie in den Tropstischen (S. 443) und in der Bodensäure bemerkt wird. Diese beiden stimmen nie überein; die Tropssäure ist manchmal stärker, manchmal schwächer als die Bodensäure (vergl. S. 610). In langen Rammern besteht ein bedeutender Unterschied zwischen dem vorderen und dem hinteren Teile; solche Rammern mussen mit zwei oder mehr Tropstischen versehen sein.

Bebeutende Meinungsverschiedenheiten bestehen nun allerdings darüber, welches die beste Stärke der Säure für richtigen Kammerbetried ist, d. h. sür das beste Ausbringen, die größte Produktion in einem gegebenen Kammerraume und den kleinsten Berbrauch an Salpeter. Im allgemeinen steht es fest, daß in der großen Mehrzahl der englischen Fabriken die Kammersäure viel stärker als in den meisten kontinentalen Fabriken gehalten wird. Die ersteren halten die Säure in der Hauptkammer meist auf 54 bis 57°B. und die Tropfsäure 2 bis 3° höher, während man auf dem Kontinent die Kammersäure 50 bis 51°B. oder höchstens 53°B. macht (in Frankreich meist 52°B.). In der Rhenania läuft die Bodensäure mit 50° bis höchstens 53°B. ab. Die Tropfs

fäuren find etwas schwächer (1902). In Amerika findet man meift 52° B., ganz ausnahmsweise bis 55° B.

Es ist kaum nötig, zu bemerken, daß sowohl die englischen wie die kontinentalen Fabrikanten sest glauben, daß sie im Rechte seien, die Ersteren mit ihrer stärkeren, die Letteren mit ihrer schwächeren Säure. Beide behaupten, daß nach ihrem, und nur nach ihrem Bersahren die besten Ergebnisse erzielt werden. Es ist schwer, wenn nicht geradezu unmöglich, diese Frage durch Bergleichung der von den verschiedenen Fabriken über die Stärke der Säure, das Ausbringen, den Salpeterverdrauch, den Kammerraum u. s. w. gemachten Angaben zu entscheiden. Diese Schwierigkeit entsteht durch die Komplikation der Bedingungen, welche einander wieder weiter beeinflussen, und durch die häusig vorkommende Ungenauigkeit und Unvollständigkeit der erhältlichen Zahlen. Wenn ich daher meine Meinung über diese Frage ausspreche (welche von der in der ersten Auslage, S. 327 gegebenen abweicht), so muß ich dies mit allem Borbehalt tun.

Alle Theorieen des Bleikammerprozesses beuten darauf, daß es vorteils hafter sein muß, schwächere als stärkere Säure zu machen. Hurter (Dynamische Theorie, Journ. Soc. Chem. Ind. 1882, p. 10) kommt zu dem Schlusse, daß der Kammerraum umgekehrt proportional der Menge der anwesenden Stickstofforyde und derzenigen des in Gassorm vorhandenen Wassers ist; in anderen Worten, daß unter sonst gleichen Bedingungen die Menge der in einem gegebenen Kammerraume erzeugten Säure größer ist, wenn man schwache als wenn man starke Säure macht. Freilich ist das von ihm a. a. D. dafür gelieferte Beweissmaterial aus wirklichen Betriedsresultaten sehr dürftig und sür seinen Zweck nur solche Fabriken hineinbezogen werden konnten, welche nicht mit Glovers und Gay-Lussacklirmen versehen waren. Jedenfalls kann man aber aus dem gelieferten Material nicht zu dem entgegengeseten Schlusse kommen.

Die von dem Berfasser aufgestellte Theorie, sowie die sehr ähnliche von Sorel (vergl. den Schluß dieses Kapitels) führen ebenfalls dahin, daß unter sonst gleichen Bedingungen die Schwefelsäurebildung durch einen größeren Betrag von Wasser die zu dem Punkte befördert wird, wo ein Überschuß des Wassers andere, schäbliche, Reaktionen hervorrusen muß.

Ein anderer in Betracht zu ziehender Bunkt ist der, daß es in der Praxis unmöglich ist, einen gewissen Berlust an Salpeter in Form von in der Kammersäure aufgelöster Nitrosplschwefelsäure zu vermeiden, daß aber die Tendenz der Kammersäure, Salpeter in dieser Form zurstczuhalten, mit ihrer Konzentration schnell zunimmt. Die Theorie verlangt daher auch aus diesem Grunde, daß die Kammersäure schwächer gehalten werde. Wie es sich damit in der Praxis verhält, könnte man nur durch Zusammenstellung einer großen Anzahl von zuverlässigen Daten nachweisen, was nach obigem seine großen Schwierigkeiten hat. Es ist eine Tatsache, daß zuweilen "blasse" Kammern die Folge eines Mangels an Damps, d. h. einer zu großen Konzentration der Säure sind, und daß man diesem übelstande durch weiteres Öffnen der Dampshähne abhelsen kann, was sofort eine Rötung der Kammeratmosphäre hervorrust.

Die Brazis ber meisten kontinentalen Fabriken, einschließlich folcher beutscher

und österreichischer Fabriten, in benen die verschiebenen Fabritationsprozesse im Laboratorium mit großer Sorgsalt verfolgt werden und welche nach allgemeiner Annahme am volltommensten arbeiten, steht mit den oben angesührten Theorieen in Übereinstimmung und tommt darauf hinaus, daß in der Hauptkammer, aus welcher die Säure für den Berbrauch oder Berkauf abgelassen wird, die Säure nicht über 52°B., besser aber nur auf 50 bis 51°B. gehalten wird. Auf diesem Wege wird das Maximalausbringen und der Minimalverbrauch von Salveter erreicht.

Der gewöhnliche und in der Tat der einzige vernunftige Beweggrund der englischen Fabrikanten bafür, ihre Rammerfäure so viel ftarter zu machen, ift natürlich der, daß fie dadurch die Rosten und Mühe der Ronzentration der Schwefelfaure für Bertauf und Berbrauch erfparen. Aber in ben meiften Fällen tommt hierauf nichts an. Für bie Superphosphatfabritation, welche eine ungebenre Menge Schwefelfaure verbraucht und viele Saurefabriten ausschließlich beschäftigt, ift 510 B. volltommen ftart genug. Für die Fabritation von Sulfat, für ben Bertauf und bie Darftellung von 66 grabiger Saure wirb Aber in jeder mit Gloverturmen allerbings höhere Ronzentration erforbert. versehenen, das heift in jeder überhaupt richtig ausgestatteten Kabrit, wie fie die große Mehrzahl bilben, besteht teinerlei Schwierigteit, alle Saure gang toftenlos auf 600 B. ju bringen, felbst wenn man von Rammerfaure von 510 B. ausgeht, und basselbe Ziel tann man auch ohne Gloverturme, behufs weiterer Ronzentration in Blatinkeffeln, durch Benutung der verlorenen Site der Byritöfen erreichen.

Bor längerer Zeit folug B. B. Dofmann (Berl. Ber. 3, 5) auf Grund der (irrigen) Annahme, daß schweflige Säure in Berührung mit Salpeterfäure und Schwefelfaure von 1,5 spez. Gew. viel Stidoryd erzeuge, vor, den Dampf in der erften Rammer, d. h. bei feinem Spftem einer Bortammer von nur 100 cbm Inhalt, fo weit zu verminbern, bag fich barin Saure von 1,7 fpez. Bew. bilbet; bie hierbei viel Salpeter aufnehmenbe Saure lagt man in bie barauf folgende große Rammer laufen, wo fie fich verdunnt und ihren Salpeter Nach seiner Angabe hatte er burch biefes Berfahren 1 Il. Salpeter auf 100 Tle. Schwefel erspart; aber bie Angaben über seinen früheren Salpeterverbrauch und bas Ausbringen an Saure fehlen, und ba außerdem fein Rammerfpstem nicht mit Bay-Luffac- und Gloverturmen versehen mar, fo lägt fich auf obige Ersparnis tein Schlug über die Nüplichteit feines Borfchlages bauen, über welche in bem 21. Bbe. der Chemical News (p. 132, 164, 189, 200, 224) eine lebhafte Erörterung ftattgefunden hat. Man übersah babei fast ganz, daß Sofmanns tleine Bortammer von 100 cbm Inhalt fehr wenig mit einer gewöhnlichen englischen ersten Kammer von mehr als ber zehnfachen Größe gemein bat. Abgesehen von allen anderen Gründen wilrbe die bei Sofmanne Berfahren unvermeiblich eintretende weit ftartere Abnutung ber Rammer im Falle einer fleinen Bortammer weit weniger Bedeutung, als bei einer großen Rammer haben. Aber aus ben oben angegebenen Grunden erscheint Sofmanns Berfahren im Bringip unrichtig, und hat auch bei praktischen Bersuchen teinen nachhaltigen Erfolg gehabt.

In England hat man neuerdings (feit 1889), jedenfalls ohne jede Begiehung auf Bofmanns im Jahre 1867 gemachten Borfchlag, in einigen Fabriten in Lancafbire angefangen, in ber erften Rammer die Ganre bis an 59,50 B. (700 D.) ftart zu machen. Selbstrebend barf man biefe Saure bei ihrem ftarten Salpetergehalte nie birett verwenden, fondern muß fie famtlich burch ben Gloverturm geben laffen; ba fie aber bier zu ftart und zu unvolltommen benitriert werben wurde, fo muß man jugleich etwas Baffer burch ben Turm laufen laffen. In einer ber von mir besuchten Fabriten gab man an, bag man mit bem gewiß niebrigen Rammerraume von 1,06 cbm pro Rilos gramm Schwefel bas ausgezeichnete Ausbringen von 2075 kg 96 proz. Sulfats auf 1000 kg Byrit, bei bem fehr geringen Berbrauch von 6,7 kg Salpeter auf 1000 kg Pyrit erreiche. Man schrieb bieses gunftige Resultat in erfter Linie ben bort aukergewöhnlich großen Bay-Luffacturmen, zweitens aber bem oben ermähnten Berfahren ju, burch welches eine ungewöhnlich große Menge Salpeter in ben Bleikammern in Zirkulation erhalten wirb. Es wurde nicht in Abrede gestellt, daß dabei die Rammern mehr Abnutung erlitten; man meinte aber, daß dies durch die sonstigen Borteile mehr als aufgewogen wurde.

Bu ber Zeit, als ich jene und einige nach bemfelben Berfahren geleitete Nachbarfabriten besuchte, war teinesfalls schon genügend Zeit verstrichen, um ein unwidersprechliches Ergebnis über das Ausbringen und den Salpeterverbrauch ju erlangen. Jebermann weiß, daß hierzu viele Monate gehören, um barin sicher zu geben und zufällige Gewinne und Berlufte zu vermeiden. Aber felbft angenommen, daß die erwähnten Betrieberefultate auf die Lange fortbauern follen, fo bin ich doch der Meinung, daß man diefelben mehr auf Rechnung ber toloffalen Bap-Luffacturme (4,3 m Beite und 18 m Bohe) als barauf feter follte, daß die Rammerfäure bis zu der bedenklichen Konzentration = 59,5°B. getrieben wird. Die große, in ber Bobenfaure aufgelofte Menge von Salveter fann jur Orybation ber fcmefligen Gaure jebenfalls nur wenig beitragen; ibre Arbeit tann nur beim Sinunterlaufen im Gloverturme verrichtet werden. Aber ganz berfelbe Zwed läßt sich boch bei schwächerer Rammersäure baburch erreichen, daß man den Gloverturm mit mehr Salpeter verfieht, entweder (jum erften Male) in Form von Salpeterfäure ober (fpater fontinuierlich) in ber von Nitroje vom Gay-Lussacturm; der verhältnismäßig untätige Borrat von Salpeter am Boden der ersten Rammer wird badurch bedeutend verringert und ber gugeftanbenermaßen viel ftartere Angriff ber Rammer und bes Gloverturms vermieben. Aus ben oben gegebenen Gründen ift es auch wahrscheinlich, bag im letteren Falle weniger Rammerraum als im ersteren gebraucht wird.

Es ist schwer, eine allgemeine Regel über die Stärke aufzustellen, auf welcher die Tropfsäure der ersten Kammer gehalten werden sollte. In der einen Fabrit ist die Tropfsäure nur 1°, in der anderen vielleicht 5° B. stärker als die Bodensäure, in anderen wieder ist sie stets schwächer als die lettere. Hier hängt alles von der Stellung der Tropfsische ab; so viel aber steht fest, daß bei einem und demselben Kammersusten der Unterschied zwischen der Stärke der Tropfsäure und der Bodensäure sast konstant ist, und daß der Betrieb dem entsprechend geleitet werden muß. Im Durchschnitt zeigt die

Tropffdure, wenn sie nicht von den Kammerwänden, sondern vom Inneren entnommen wird, etwa 3°B. mehr als die Bodensäure; aber dies bezieht sich nur auf die gewöhnliche Betriebsweise, nicht auf die oben beschriebene, bei der man die Bodensäure auf 59,5°B. bringt, wo dann auch die Tropfsäure nicht viel oder gar nicht stärker ift. Wo man letztere von den Kammerwänden entnimmt, ift sie meist etwas schwächer als die Kammersäure.

Wir haben früher (S. 472) gesehen, daß die Wasserdampsspannung sowohl nach der Temperatur als auch nach der Konzentration der Säure schwantt, und daß z. B. bei 80° dicht an der Kammerwand eine Säure von  $52^{1}/_{2}^{\circ}$  B. genan dieselbe Spannung hat, wie sie nur 6 cm weit im Inneren, bei 95°, eine Säure von  $56,5^{\circ}$  B. besitzt. Sorel beobachtete, daß die an verschiedenen Punkten desselben Querschnittes der Kammer gesammelten Säuren in der Tat solche Unterschiede der Konzentration zeigten, und schloß daraus, daß ihre Wasserdampsspannung überall im Gleichgewicht steht. Danach wäre es nutslos, die Tropssäuren verschiedener Kammersysteme zu vergleichen, wenn sie nicht (was selten vorkommt) in genau derselben relativen Stellung aufgesammelt worden sind.

:

Die Stärke ber Saure in ben mittleren Kammern (zwischen ber ersten und letten Kammer) ist stets geringer als in der ersten Kammer. Bei einem System von drei Kammern ist die Saure in der zweiten etwa 3°B. schwächer als in der ersten; aber wenn die erste Saure von 59,5°B. enthält, so ist der Unterschied weit größer. Bei Systemen von vier oder mehr Kammern ist die Abnahme der Konzentration natürlich eine langsamere.

Die lette Kammer wird auf sehr verschiedener Stürke gehalten, je nachbem sie mit einem Gap-Lussacturm verbunden ist oder nicht. Im letteren Falle beträgt die Stärke der Säure nie über 40° B., zuweilen sogar nur 30° B. oder darunter. Man kann sie auch gar nicht leicht höher bringen, da hier nur noch wenig Schweselbioryd übrig ist und nicht viel Salpeter darin sein dars, wenn man nicht enorm viel davon verlieren will. Daher wird nur wenig Säure hier gemacht und diese ist nur schwach. Solch' schwache Säure aber, selbst schon bei 40° B., verursacht die Bildung von viel Salpetersäure, welche das Kammerblei angreift und auch sonst schlächt ist. Daher war bei der alten Betriebsweise ohne Salpetersäureaushalter die lette Kammer immer eine wunde Stelle der Anlage.

Wenn aber, wie es heute allgemein für normal gilt, ein Gay-Luffacturm vorhanden ist, so liegt kein Grund vor, die letzte Kammer unter 45° B. ober eher etwas darüber zu halten. Man brancht dann keine Salpetersäurebildung zu besorgen, und die Gase werden vor ihrem Eintritt in den Gay-Luffacturm besser getrocknet. Das Berfahren mancher Werke, in der letzten Kammer bis zu 40 oder 42° B. herabzugehen, ist nicht zu billigen.

Erowber (Journ. Soc. Chem. Ind. 1891, p. 301) entnimmt, wie viele andere, die Tropffäure stets den Berbindungsröhren, weil man dabei viel schneller zum Ziele komme, übersieht aber, daß dies von der weit größeren Abkühlung in diesen Röhren kommt und daher den Borgang in den Kammern nicht genau repräsentiert. Da aber diese Stelle auch sonst so häufig zur An-

bringung von Tropfgefäßen benutt wird, so seien hier die spezifischen Gewichte angegeben, welche Crowder in seinen Bierkammerspstemen nach langer Ers sahrung für die richtigsten hält:

| Zwischen | <b>®</b> 1 | over | turi | n und 1.  | Ran   | ıme | r    |    | 1,475 bis 1,525 |
|----------|------------|------|------|-----------|-------|-----|------|----|-----------------|
| "        | 1.         | und  | 2.   | Rammer    | •     |     |      |    | 1,65            |
| "        | 2.         | "    | 3.   | "         |       |     |      |    | 1,61            |
| "        | 3.         | "    | 4.   | "         |       |     |      |    | 1,525           |
| "        | 4.         | Kan  | ume  | er ohne E | day-L | uss | actu | rm | 1,425           |

Sobald die Tropffäure zwischen ber ersten und zweiten Rammer unter 1,65 fpez. Gew. falle, verbrauche man mehr Salpeter.

Sorel gibt folgende Borfchriften für die Stärken ber Sauren in einem Spftem von 3 Rammern:

|                           | Tropfjäure<br>inwendig | Tropffäure<br>von den Wänden             | Saure im<br>Rammerschiff |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Kammer { 1. Hälfte   2 | 57 bis 58° B.)         | 51 bis <b>54°</b> B.                     | 54,5 bis 55° B.          |
| 2. Rammer                 | 52 bis 53° B.          | { 42 bis 43° 1. Hälfte } 45 bis 47° 2. " | 48 bis 48,5° <b>2</b> 8. |
| 3. <b>R</b> ammer         | 50 bis 52° B.          | 45 bis 50° B.                            | 48 bis 48,5° B.          |

Wir werben nun die üblen Folgen einer falfchen Bafferzufuhr (als Dampf ober zerftäubt) zu ben Rammern beschreiben.

Die erste und nächstliegende Folge von übermäßig großer Dampfzufuhr ist die, daß die Säure zu schwach wird. Aber dies ist von minderem Belang als das, was darauf folgt. Benn die niedrigeren Stickstofforyde mit Überschuß von Sauerstoff (der in den Kammern stets vorhanden ist) und zu gleicher Zeit mit Überschuß von Basser zusammentreffen, so sinden folgende Reaktionen statt:

$$2 NO + 3O + H_2O = 2 NO_3 H$$
  
 $N_2O_3 + 2O + H_2O = 2 NO_3 H$ .

Das heißt: sie werben in Salpetersäure verwandelt, welche 1. den Säurebildungsprozeß weit weniger gut als die niedrigeren Sticksofforyde befördert, und welche 2. großenteils in flüssiger Form von der Bodensäure aufgenommen wird, wo sie auf das Blei einwirken kann. Auch die salpeterige Säure für sich zersfällt in Berührung mit Wasser in Salpetersäure und Stickoryd (S. 186). Solange die Bodensäure noch ziemlich start ist (bis 45° B.), wird sie die Salpetersäure nicht lange behalten, sondern dei Einwirkung der schwesligen Säure wieder als niedere Sticksoffsäuren abgeben; aber dei Andauern der überschüssigen Dampszusuhr wird sie bald die Salpetersäure gelöst behalten; da der Schweselsäurebildungsprozeß eben dadurch gestört ist, so wird selbst derzenige Damps, den man ansangs noch gedraucht hätte, nicht mehr zur Bildung von Schweselsäure verwendet, sondern als Wasser niedergeschlagen, und somit die Berdlinnung der Bodensäure in potenziertem Grade beschleunigt.

Benn einmal dieser Fall eingetreten ist, so ist eine Abhilse nicht immer ganz einfach und leicht; es genügt nicht allein Absperrung des Dampfes 1), sondern man braucht viel mehr Salpeter, und doch kommt die Bodensaure nur allmählich auf ihre normale Stärke; inzwischen fällt die Produktion, bei sehr gesteigertem Salpeterverbrauch, und der Angriff auf das Blei hat permanenten Schaden gestiftet. Man sieht daraus, wie großen Schaden ein Übermaß von Dampf anrichtet, und wie sorgfältig man darauf achten muß, daß die Stärke der Säure nicht unter das richtige Maß zurückgehe. Außerdem zeigt auch das Blasserwerden der Kammern schon bald, wenn zu viel Danupf vorhanden ist, und man sieht häusig eine blasse Kammer in einer Stunde wieder rot werden, nachdem man den Dampfstrom in ihr gemäßigt hat.

Ein Überschuß von Wasserbamps hat auch noch eine andere schlimme Folge, welche erst später, bei Betrachtung der Theorie des Schweselsaureprozesses, näher erläutert werden soll, nämlich die Bildung von Stickorydul oder gar Sticksoff aus den Sticksoffsäuren, statt daß die Desorydation derselben nur dis zum Stickoryd vor sich ginge; sene beiden Körper, Stickorydul und Sticksoff, sind bekanntlich nicht mehr imstande, sich durch Sauerstoff wieder in Sticksoffsäuren zu orydieren, sondern entweichen mit den anderen Gasen und bilden also eine Duelle für Salpeterverlust.

Bir wollen nun ben umgefehrten Fall in Betracht ziehen, wo bie Rammern zu wenig Dampf empfangen. Rach ber im 9. Rapitel zu entwidelnden Theorie des Bleifammerprozeffes muß bies die Bebingungen jur Bilbung ber Schwefelfaure verschlechtern, ba bie ale Zwischenkörper entftehende Substang, die Ritrofplichwefelfaure, bann nicht vollständig in Schwefelfaure und falpetrige Saure gerfett werben tann. Sie wird fich in biefem Falle entweber in fefter Form als "Rammertriftalle" abfeten ober in ber Bobenfaure auf-In ber Bragis tommt es felten vor, bag ein Baffermangel bis jum Auftreten von Rammerfriftallen in ber Rammer felbft fuhrt; öfter treten biefe in den Berbindungeröhren auf. Aber um fo allgemeiner, ja gang unvermeiblich ift es, daß fich etwas "Salpeter" (b. i. eben bier wirklich Rammerfriftalle) in ber Bobenfaure aufloft. Bir werden fpater feben, bag eine gewiffe Menge "Salpeter" in richtig arbeitenben Rammern auch in der Bodenfäure vorkommen muß; wenn es aber an Dampf fehlt, fo wird diefe Menge bebeutend vergrößert, teils durch einen Mangel an Baffer in bem in ber Rammer schwebenden Saurenebel, wodurch viel Nitrofplichmefelfaure ber Berfetung entgeht, teils burch ju große Konzentration der Bobenfäure, welche bewirkt, daß fie mehr "Salpeter" in Lösung halt. Dadurch wird ber Salpeter feiner eigentlichen Wirkungssphäre, nämlich ber Rammeratmosphäre, entzogen, und viel Schwefelbiornd entgeht ber Oxybation. Wo die Kammerfäure direkt zur Berwendung kommt, ohne burch ben Gloverturm durchzugehen, ift biefer Salpeter endgiltig verloren. diese Folgen treten natürlich weniger leicht ein, wenn die Bodenfäure nicht zu

<sup>1)</sup> Es ift taum notig, ju bemerten, daß hier und an allen analogen Stellen nur der Rurze wegen nicht immer neben "Dampf" auch noch "zerstäubtes Wasser" angeführt ift.

stark gehalten wird; in biesem Falle ist mehr Gelegenheit gegeben, einen zeitweiligen Mangel an Dampf, wie er sich burch die Untersuchung der Tropf- und Bobensäuren auf Konzentration und Salpeter kundgibt, ohne weiteren Nachteil wieder zu verbessern.

Außerbem wirkt ein Mangel an Dampf auch noch in der Beise, daß die Schwefelfäure, da sie zu konzentriert wird, die Bleikammern etwas angreifen kann. Solange die Stärke der Säure nicht über 60° B. geht (und dies durfte doch auch bei sehr sehlerhaftem Betriebe nur höchst selten eintreten), braucht man diesen Nachteil nicht sehr zu fürchten.

Aus guten Gründen gibt man der letten Kammer bei Borhandensein eines Gay-Lussacturmes stets sehr wenig, ja bei Kleineren Nachsammern häusig gar keinen Dampf mehr. Man kann aber hierin auch zu weit gehen, und sindet dann trot tiefroten Aussehens der Kammerluft doch ein schlechtes Ausbringen an Schwefelsaure, wenn eben das zur Bildung derselben nötige Wasser gemangelt hat und SO2 und O getrennt nebeneinander fortgegangen sind. Dieser Fall tritt besonders leicht ein, wenn die Kammerluft nicht ein etwas trilbes, sondern ein ganz durchsichtiges, klares Rot zeigt.

Im allgemeinen also fieht man, daß die Nachteile einer zu geringen Zulaffung von Dampf lange nicht so ernst find, als die eines Überschusses davou.

Hurter (The Manufacture of Sulphuric Acid, Liverpool 1882, S. 16) gibt die folgenden Regeln zur Benutzung bei der Beobachtung der Menge und Konzentration der Tropfsäuren.

1. Wenn die Stärke der Tropffäuren richtig, aber die Renge zu gering

ist, so fehlt es an Salpeter.

2. Wenn die Stärke zu hoch und die Menge nicht allzu gering ift, entshält die Kammer sehr viel Salpeter; ist aber die Menge gering, so fehlt es an Dampf.

3. Wenn die Stärke zu niedrig, aber die Menge gut ist, so hat die Kammer zu viel Dampf. Wenn aber bei niedriger Stärke es auch an der

Menge fehlt, so hat die Rammer fehr wenig Salpeter.

Es ist unnötig, zu sagen, daß diese sehr nützlichen Regeln zuweilen sehr irre führen können, da die Umstände ja zu kompliziert sind, wenn man sie nicht durch direkte Beobachtungen des Salpetergehaltes, der Temperatur und der Zusammensetzung der ein- und austretenden Gase nach den später zu gebenden Anweisungen ergänzen würde.

## Bufuhr von Salpeter.

Es ist ganz klar, daß diejenigen Ingredienzien, aus benen Schwefelsaure aufgebaut wird, nämlich Schwefelbioryd, atmosphärischer Sauerstoff und Wasser, ben Kammern in Verhältnissen zugeführt werden mussen, welche nur innerhalb sehr enger Grenzen schwanten, da irgend welcher größerer Überschuß oder Mangel eines berselben einen entsprechenden Berlust hervorrusen muß. Wenn wir die Menge des Schwefelbioryds als Ausgangspunkt nehmen, so wird die Zusuhr von Wasser so geregelt, daß eine fast konstante Konzentration der Kammersaure

erhalten wird, und in gleicher Beise wird die Zufuhr von Luft durch den Zug in ber Art reguliert, daß ein gewisser notwendiger Überschuß von Sanerstoff, aber nur biefer, im Anstrittsgafe gefunden wird. Aber bie Sache verhalt fich anders mit bemjenigen Reagens, welches nicht in die Busammensetzung bes Endproduktes eingeht und nur als Zwischenkörper für die Bereinigung von SO2, O und HO, dient, ohne der Theorie nach am Ende des Brozesses eine wirkliche Beränderung eingegangen zu fein, welches man alfo beute als "Ratalpfator" ober richtiger ale Pfeubotatalpfator bezeichnet. Wir reben natitrlich von "Salpeter", unter welchem Ausbrude wir alle jene Stidftoffverbindungen verfteben, welche in ber Fabritation ber Schwefelfaure eine Rolle fpielen, gleichviel in welchem Orydations ober Berbindungszustande fle fich in einem gegebenen Angenblide befinden Es ift fast felbstverständlich, bag ber Säurebildungsprozeg mehr ober weniger schnell durchgeführt werden tann, indem man mehr ober weniger Salpeter zuführt, und bag bies seinen Ausbrud in bem größeren ober fleineren Raume findet, ben ber Prozeß in Anspruch nimmt. In ber Tat kann bie Rufuhr von Salveter in giemlich weiten Grengen bin und ber schwanten, je nachdem ber Rammerraum fo voll als möglich ausgenutt werben foll ober nicht, und bis zu einer gewiffen Grenze tann man fagen, daß die Bufuhr von Salpeter im umgekehrten Berhaltniffe ju bem gegebenen Rammerraume fteben muß. Aber auch hier bestehen gewiffe Grenzen, sowohl nach oben wie nach unten bin. Wenn die Zufuhr von Salpeter zu gering ift, so werben die Reaktionen gu trage und fehr fchlimme Folgen treten ein, welche burch teinen noch fo großen Rammerraum vermieben werben tonnen; wird aber ju viel jugeführt, fo fteigt die Temperatur zu hoch, bas Rammerblei wird angegriffen und ein Teil bes Salpetere tann nicht mehr wiebergewonnen werben, wie wir fpater feben werben.

Die Zufuhr von Salpeterverbindungen muß nach ganz verschiebenen Grundsätzen reguliert werben, je nachbem man mit ober ohne Im letten Falle kommt es barauf an, nicht zu Say-Luffacturm arbeitet. viel Salpetergafe in ber letten Rammer an haben; benn alles, mas aus ihr entweicht, ift fattisch verloren. Dan halt baber die vorlette Rammer noch ftart gelb ober rot, um ben Saurebilbungsprozeg barin zu beförbern, bagegen bie lette Kammer nur ganz schwach gelb. Die Bobenfaure, welche man ja meift in biefem Falle nur etwa 300 B. ober noch barunter fart werben läßt (f. S. 611), wird die Salpetergase jum Teil als Salpeterfaure absorbieren, und es wird also nicht alles von diesen Sticktoffverbindungen verloren geben können. Man erreicht diesen Zustand der letten Kammer hauptsächlich baburch, baß man ihr ziemlich viel Dampf zuführt; aber man sieht sofort, baß in dieser Rammer eigentlich sehr wenig Arbeit geleistet werben tann, wenn man nicht ganz enorm viel an Salpetergasen verlieren will, benn nur bei reichlicher Gegenwart berfelben geht ber Prozeß ber Ornbation ber schwefligen Säure vollständig durch die ganze Rammer vor sich. Man muß daher entweder das eine oder bas andere tun: entweder muß man eine große Menge von Salpeter opfern, um auch die lette Rammer noch gut ausbeuten zu fonnen, ober aber man wird in der letten Rammer nicht viel arbeiten, und dieselbe gewiffermagen als Salpetergasanfhalter gebrauchen, also in anderen Worten, man wird etwa ein Drittel oder minbestens ein Biertel weniger Schwefel in dem Kammer, spsteme konsumieren können. Dabei ist aber die letzte Kammer nicht nur ein fostspieliger, sondern auch sehr unvollkommener Salpetergasaufhalter; auch wenn man sie als solchen benutzt, indem man in der oben beschriebenen Beise darin arbeitet, wird man bei Pyrit nicht viel unter 10 Proz., meist sogar mehr als 10 Proz. Salpeter auf den Schwesel gebrauchen, wenn man ein gutes Ausbringen erzielen will. Bei armen, schlecht brennenden Erzen verbraucht man natürlich noch mehr, entsprechend der überschüssigen Luft.

Es wird aus dem Obigen icon flar fein, wie außerorbentlich viel rationeller es ift, mit einem Bap-Luffacturm zu arbeiten; man erfpart babei ein Biertel bis ein Drittel bes Rammerraumes, mindeftens zwei Drittel bes Salpetere und erhalt ftete auch ein befferes Ausbringen, weil bis julest ein Überschuß von Salpetergasen vorhanden ist und kein Schwefeldioryd ihnen unopphiert entgeben tann; man vermeibet auf biefem Wege auch eine Berunreinigung ber außeren Luft in viel volltommenerer Beise. Die Ronftruttion bes Salpetergasaufhalters und alles bazu Beborige ift im vorigen Rapitel beschrieben worden; hier sei nun erwähnt, in welcher Art man die Rammern felbit babei führt. Befett, man habe ein Spftem von brei Rammern (und man wird alle sonftigen Systeme leicht auf diefes jurudführen können), so wird in der ersten Rammer, in welche ja die frische Salpeterfaure sowohl als die Nitrose eingeführt werden — sei es durch Berfetung von festem Salpeter mit Schwefelfaure hinter ben Riesofen, ober burch tropfbare Salpeterfaure, burch Gloverturm ober Rochtrommel ober Rastaden, mit oder ohne Tambours -, jedenfalls immer ein Überfcuß von Tropbem wird man die charafteristische gelbrote Farbe, Salvetergafen fein. welche bas Stidftoffperoryd im gasförmigen Buftanbe zeigt, in ber erften Rammer nicht birett wahrnehmen tonnen, einmal, weil bas Schwefelbiornb barin ebenfalls noch im Überschuß vorhanden ift, und die Sticftofffauren immer sofort ju Stidornb reduziert werben, alfo mehr bas lettere, farblofe Bas vorhanden sein wird, zweitens, weil die in der ersten Rammer am energischsten vor fich gehende Bilbung von Schwefelfaure die befannten fchweren weißen Wolfen berfelben in maffenhafter Beife erzeugt, und die Atmofphare ber Rammer baber immer zu trübe ift, um ihre Farbe beutlich ertennen zu tonnen. In der zweiten Rammer bagegen ist die Atmosphäre schon viel klarer, und da hier auch schon weniger Schwefelbioryd vorhanden ift, so wird schon ein Teil der höheren Stid. stoffverbindungen mit ihrer eigentumlichen Farbe darin wahrzunehmen sein. Indeffen herrscht boch noch immer so viel Schwefeldioryd vor, bag bie Farbe ber zweiten Rammer, burch bie Dischung ber Gafe, nur ein mehr ober weniger rötliches Gelb zeigen wirb.

In der dritten Kammer dagegen (bei einem mehrkammerigen System in der letten, bei einer Einzelkammer im letten Teile derselben) mussen nun die Salpetergase ganz vorwiegen; es soll hier nur noch sehr wenig Schwefeldiornd mehr vorhanden sein, und ehe die Gase aus der Rammer in den Gay-Lussacturm austreten, soll das Schwefeldiornd so gut wie ganzlich aus ihnen entfernt sein. Dies ist eben nur durch einen großen Überschuß von Salpetergasen

in der letzten Rammer möglich, und da nebenbei, nach früheren Ausstührungen, immer noch Sauerstoff vorhanden ist (meist 5 bis 6 Bolumprozente), so wird dieser Überschuß nicht als farbloses Stidozyd, sondern neben diesem als Stidstoffperoxyd vorhanden sein. Dies wird dadurch bezeugt, daß die letzte Rammer eine tiefrote Farbe zeigt, welche sich manchmal bis zum Undurchstügen steigert; selbst in der viel dünneren Schicht, welche die "Laterne" in dem Abzugsrohre zum Gay-Lussacturm zeigt, muß das Not oder Drange noch ganz entschieden sein. In der Rammer selbst soll das Not nicht ganz durchsichtig, sondern durch Säurenebel trübe erscheinen (siehe a. v. S.).

Die Beobachtung ber Rammerfarbe tann burch Lüften ber Mannlochdedel auf ihrer Dede, oder der Tonstöpsel in ihrer Seite erfolgen, ober in viel bequemerer und namentlich viel genauerer Weise durch die S. 444 erwähnten Glasfenster in ber Rammer felbst ober fonstige "Laternen". Sowie man in ber letten Rammer ein Blafferwerben bes Gafes bemertt, muß man fofort der Ursache nachspüren; es kann daran liegen, daß sie zu viel ober zu wenig Dampf, ober daß fie zu wenig Salpeter hat; es ift aber immer ein Zeichen, daß etwas fehlt, und man muß nun durch Bergleichung der anderen Symptome, namentlich Stärke und Salpetergehalt ber Tropf- und Bobenfäure, wie gleich ju befprechen, die fpezielle Urfache des Fehlers ermitteln. Wird die lette Rammer aber ganz blaß, so kann man mit Sicherheit darauf rechnen, daß man einen großen Berluft an Schwefelbioryb durch Entweichen besselben erleibet, und auf seinem Wege wird biefes fogar noch im Gan-Luffacturme bie barin befindliche Nitrofe benitrieren, und foldergeftalt auch Berluft an Salpeter verursachen, ba das entstehende Stidoryd in die außere Luft entweicht. Es ift also mit allen Mitteln babin ju ftreben, bag biefe Erfcheinung nie eintritt.

:-

Außer durch die Farbe kann man die allmähliche Abnahme des Schwefeldioryds und die Zunahme der Stickfoffsäuren in den Kammergaseu, sowie man
von vorn nach hinten sortschreitet, auch an anderen Anzeichen erkennen, namentlich
am Geruch und an der chemischen Analyse der Gase. Der Geruch ist ein
so viel unsichereres und ungenaueres Zeichen als die Farbe, daß es sich gar nicht
kohnt, auf denselben näher einzugehen. Die chemische Analyse der Rammergase
würde freilich mit Leichtigkeit und Bestimmtheit den Fortschritt der Reaktionen in
ben einzelnen Kammern zu verfolgen crlauben; aber auch dieses Mittel ist nicht
gebräuchlich, und selbst in den besten Fabriken begnügt man sich nur mit zwei
Gasanalysen: derzeigen der Röstgase vor Eintritt in das Kammerspstem, und
derzenigen der Abzugsgase nach Austritt aus dem Gay-Lussaturm. Auch daz
zwischen die Kammergase zu analysieren, wäre sehr umständlich und ist auch
unnötig, weil die Farbe der Gase eben einen in dieser hinsicht genügenden Aufschluß gewährt.

Reben ber Stärke der Kammerfäure ist es nun von großer Wichtigkeit, sie auch auf ihren Gehalt an Stickstoffsäuren zu prüsen, und diese Prüsung bildet eine notwendige Ergänzung zur Beobachtung der Kammerfarbe. Freilich ist der Gehalt der Kammerfäure (unter normalen Umständen) an salpetriger Säure, oder vielmehr an Nitrosplischwefelsäure, und an Salpetersäure so gering, daß eine quantitative Bestimmung derselben nach gewöhnlichen Methoden sehr

ungenau ausfällt, namentlich weil hier bie anberweitigen Berunreinigungen storend einwirten. Für die Pragis genügt aber auch ichon eine gang einfache und im Augenblid anzustellende kolorimetrifche Brobe, am besten mit Eisenvitriollösung. Wenn man lettere auf die in einem Probiercylinder befindliche unverdunnte Rammer- oder Tropffäure mit Borficht aufgießt, so daß die Flüssigkeiten sich nicht mischen, so entsteht, bei Anwesenheit fehr geringer Spuren von Salpeterfaure ober der niedrigeren Stickfofffauren, ein gelblicher Ring an der Berührungszone. Bei größerem Gehalt an Stickfoffläuren wird ber Ring bunkler, bei noch größerem farbt fich die gange Gisenvitriollösung tief buntelbraun bis fcwart; fie tommt fogar bann leicht ins Aufbraufen, indem burch die Erhitzung bas mit schwarzer Farbe gelöfte Stidoryt wieber ausgetrieben wirb. Bei einiger Ubung gewinnt man aus bem Aussehen ber Brobe ein fehr gutes Urteil über ihren verhältnismäßigen Salpetergehalt, mobei man ngturlich immer genau unter gleichen Umftanben arbeiten muß. Der Berfaffer verfuhr bei einem Syftem von vier Rammern folgenbermagen. Gin Geftell mit acht gewöhnlichen Reagierchlindern von 13 cm Sobe murbe, fo oft bie Brobe gemacht werben follte (minbestens einmal, beffer zweimal täglich), in ber Beife benutt, daß bem Augenmaße nach (ober bis zu einer eingeritten Marte) je ein Cylinder mit ber Bodenfaure und ein anderer mit Tropffaure aller Kammern in regelmäßiger Reihenfolge bis zu einer Höhe von 10 cm gefüllt wurde. Zugleich wurde die Starte aller acht Saureproben mit bem Araometer ermittelt und unter die einzelnen Glafer an ben fuß bes Reagiergeftelles gefchrieben. Die Broben tonnten bann fofort ober nach beliebiger Zeit und an beliebigem Orte in ber Beise gepruft werden, daß man auf jedes einzelne Glas vorsichtig etwa 1 cm boch eine konzentrierte Lösung von Ferrosulfat gof, welche gar nicht eisenorybfrei zu sein braucht. Durch bloges Beobachten ber babei entstehenden Farben, in ihrer Aufeinanderfolge von Kammer zu Rammer, sowohl für die Rammer- ale für die Tropffäure, in Berbindung mit der darunter gefchriebenen Grabigfeit und in Berbindung mit ber Rammergasfarbe felbft wurde icon ein gang beutliches Bild bes Rammerprozesses, wie er gerabe vor fich ging, erhalten. Wenn bazu noch die Bestimmung bes Schwefelbiorybs im Eintritte und bes Sauerstoffe im Austrittsgafe tommt, fo ift bas Bilb gang vollständig; von der Kontrolle der Nitrofe u. f. w. wird erft spater die Rede Rolb gibt (Bull. Soc. Mulh. 1872, p. 309) folgende Analysen von Rammerfauren, welche bas eben Befagte bestätigen, allerdings fur ein altmobisches Syftem ohne Gloverturm und mit "Rastaden" für Salpeterfäure.

|                                       | 8.   | b    | c                     | d     | е                      | f         | g     | h                     |
|---------------------------------------|------|------|-----------------------|-------|------------------------|-----------|-------|-----------------------|
| Dichte                                | 59,1 | 51,6 | 1,445<br>54,9<br>0,04 | 1     | 1,488<br>58,6<br>0,010 | 58,2      | 51,4  | 1,457<br>56,0<br>0,03 |
| Salpeterjäure, N.O Schwefeldiogyd, SO |      | 1    | 0,02                  | 0,000 | 0,000                  | Spur<br>— | 0,040 | 0,00                  |

a) Säure aus dem ersten oder Denitrisitationstambour, wo das Schweselbioryd der Öfen die Säure der Endlammern und des Gay-Lussachurmes denitrisiziert; Gang bei Überschuß au Salpetersäure; d) dito dei Mangel an Salpetersäure; o) Säure aus dem Tambour, in welchem die frisch eingeführte Salpetersäure über Steinzengterrassen sließt; Gang bei Überschuß davon; d) dito, Gang bei Mangel daran; e) Säure aus der "großen Kammer"; f) Säure aus der Endlammer, normaler Gang; g) dito, bei Überschuß von Salpetersäure (Flüssigteit grün und sehr salpetrig); h) dito, gewöhnlicher Gang.

Man tann nun für die Reaktionen, welche die verschiebenen Saureproben aus ben Rammern und ben Tropftischen zeigen follen, folgende Regeln auf-3m allgemeinen follen alle Tropffauren (bei inneren Tropftischen) bedeutend mehr Stidftofffauren zeigen, als bie entfprechenden Bodenfauren. Die ersteren repräsentieren ja ben Borgang in ber Kammeratmosphäre, während die letteren burch ihre größere Berdunnung auf ben Salpetergehalt einwirken muffen und follen. Die Bobenfaure ber erften Rammer foll gar teine Reaftion auf falpetrige Saure zeigen; tut fie dies boch, fo ift es ein febr ftartes Anzeichen, bag man die Bufuhr von Salpeterverbindungen vermindern darf; jedoch muß man erft barauf achten, ob nicht etwa die Tropffäure biefer Rammer umgekehrt keine ober geringe Reaktion mit Gifenvitriol gibt; benn bies bentet barauf, bag ju wenig Dampf in ber Rammer vorhanden ift, und bag fich die falpetrige Saure als Rammerfriftalle in ber Bobenfaure niedergeschlagen In ber Regel wird bies auch burch bie hohe Grabigteit beiber Gauren bestätigt werben, und es muß alsbann etwas mehr Dampf in biefer Rammer gegeben werben. Wenn aber beibe Broben aus ber erften Rammer auf Stidftofffauren reagieren, fo vermindert man die Bufuhr von Salpeter, gefett, man habe fie nicht gerabe eben vergrößert, weil bie hinteren Rammern nicht genug bavon zeigen; in biefem Falle muß man mit bem Abbrechen an Salpeter warten, bis die hinteren Kammern sich ganz erholt haben. Es ist übrigens zu bebenten, bag eine febr geringe Menge von Salpeter, welche man burch feinere Reagentien nachweisen fann, auch in ber Gaure ber erften Rammer fast nie fehlt; wir reden hier nur von folden Mengen, welche schon durch obige einfache Reaktion angezeigt werben.

Bisweilen riecht sogar die Saure ber ersten Kammer umgekehrt nach Schwefelbioryd; in irgend erheblichem Grade barf sie dies auch nicht tun, sonst fehlt es an Salpeter.

Die mittleren Kammern sollen schon eine schwache Reaktion auf salpetrige Säure in der Bodensäure und eine stärkere in der Tropffäure zeigen; die letzte aber jedensalls eine wenigstens mäßig starke Reaktion darauf in der Bodensäure und eine ganz starke Reaktion in der Tropfsäure. Auch in diesem Falle kann eine Abweichung von der Regel sich aus mehreren Ursachen herschreiben. Es kann z. B. die letzte Kammer blaß sein und dabei doch ihre Bodensäure starke Salpeterreaktion geben. Dies kann eintreten, sowohl wenn man zu viel als wenn man zu wenig Damps in dieser Rammer hat; wenn nämlich die Bodenssäure zu stark und zu wenig Damps in der Kammer ist, so wird sich zu viel salpetrige Säure in ihr auflösen; ist aber zu viel Damps da, so wird die Er-

scheinung eintreten, welche man in Kammern ohne Say-Luffacturm absichtlich herbeiführt; es wird nämlich Salpeterfaure entstehen und fich in der Bobenfaure auflösen. Beiben Fehlern ift leicht abzuhelfen, wenn man in ber letten Rammer nicht unter 450 B. und nicht über 510 B. geht; es kann jedoch manchmal am ungenügenden Bug liegen. Wenn umgefehrt bie lette Rammer noch rot erfcheint, und felbst die Tropffaure noch Salpeterreattion gibt, die Bobenfaure aber nicht mehr, fo ift biefes ein Warnungsfignal, welches unverzüglich beachtet werden muß, um fofort mehr Salpeter bem Spftem auguführen; fonft wird man balb auch die Rammer felbst erblaffen feben. Wenn beibe Beichen gufammen ftimmen, also blaffe Rammer und Aufhören ober Schwachwerben ber Salpeterreaktion in der Saure, so konnte bies immer noch Wirkung von gang übermäßiger Dampfaufuhr fein; selten jedoch wird es bavon berrühren, weil man ohnehin der letten Rammer wenig Dampf gibt, und es gibt bann nur brei Erklärungen : ju wenig Bug, ju viel Bug ober Salpetermangel. Db gu wenig Bug vorhanden ift, zeigt am sicherften eine Sauerftoffbestimmung in dem Austrittegase, ob zu viel, eine Schwefelbiorybbestimmung in ben Röftgasen; bei fehr undichten Rammern aber, welche eigentlich ichon ftillgelegt werben follten, bringt Luft in dieselben bireft ein und ift bann am besten burch ben gu hohen Sauerstoffgehalt im Austrittsgase nachzuweisen. Bo man teine Gat analhfe macht, halt man fich an die oben angegebenen außeren Mertmale gm Beurteilung bes Buges; babei tann man fich freilich fehr viel leichter taufchen, als an ber Band ber Basanalyfe. Wenn zu wenig Bug vorhanden ift, fe findet bas Stidoryb nicht genug Sauerftoff vor, um fich hoher ju orybieren: es ift farblos, geht wegen feiner geringen Löslichkeit in felbft ftarter Schwefelfaure fort, und ift gang und gar verloren. Diefe Ericheinung wird am ficherften burch bas Auftreten roter Dampfe beim Austritt aus bem Schornstein erkannt, ba nämlich bort bas Stickoryd in Berührung mit bem Sauerstoff fich höber orndiert, mahrend die Rammern felbst, weil es dort an Sauerftoff fehlt, blaß Ift aber zu viel Luft vorhanden, fo führt fie die Stickstofffauren mechanisch fort, und bie Rammern werben baburch ebenfalls blaß; baneben geht auch Schwefelbiornd fort, weil ihm feine Zeit gelaffen wirb, fich zu ornbieren.

Eine ungenügende Schwefelfäurebildung in den Rammern aus ganz verschiedenen Ursachen, z. B. aus Salpetermangel, oder durch Einströmen von Luft in Rigen der Kammerwände und Fortsühren von Gasen, wird häusig auf die Kiesösen zurückwirten, indem wegen verminderter Kondensation von Gasen ein verminderter Zug aus den Ösen nach den Kammern stattsindet. Es werden dann alle Erscheinungen eintreten, welche in den Kiesösen durch sehr schleckten Zug hervorgerusen werden, namentlich unvolltommene Röstung und Sauenbildung, welche ihrerseits den Zug noch mehr abschwächt. Man wird dann am besten so viel Salpeter als möglich einführen, um bessere Schweselsaurebildung zu erzwingen, und nötigenfalls sogar die Beschickung der Kiesösen vermindern.

Wenn aber die lette Kammer bei sonst richtigem Zuge blaß wird, und ihre Saure wenig Salpeterreaktion gibt, so liegt es eben am Salpeter, und nian muß bessen Bufuhr verstärken, bis das normale Berhältnis eingetreten ift.

Bestätigt wird dies dann durch die Analyse der Nitrose werden, welche sicher eine Abnahme ihres Salpetergehaltes zeigen wird. Freilich wirken oft mehrere Umstände zusammen und machen den Borgang kompliziert; wenn z. B. zu wenig Zug vorhanden war, so daß statt des richtigen Gemisches von NO und NOz ein überschuß von Stidozyd und daneben gar Schwefelbiozyd in den Gay-Lussacturm kommen, so wird man, neben Berstärkung des Zuges, auch mehr Salpeter geben müssen, um den Bersust zu ersetzen. Ganz genau ebenso, wenn die Salpetergase durch zu viel Lust mechanisch fortgespült worden sind, wobei auch, wegen ihrer großen Berdünnung, der Gay-Lussacturm sie nicht vollständig zurüchalten kanu; auch dann wird man nicht nur den Zug mäßigen, sondern daueben auch zunächst mehr Salpeter einsühren müssen, bis alles in Ordnung ist.

Ein Überschuß an Salpeter zeigt sich in einer zu bunklen Farbe ber Rammer, in zu starkem Salpetergehalt ber Säuren und burch die Tatsache, daß in der Bay-Lussacjäure Salpetersäure auftritt, was eine Folge der unstatthaften Bildung von "freiem" Stickstoffperoryd (vergl. S. 643) in der letzten Kammer ist.

Wie man sieht, ist fast in allen Fällen, wo in den Bleikammern etwas falsch geht, eine vermehrte Zufuhr von Salpeter wenigstens zeitweise notwendig, um das Gleichgewicht wieder herzustellen, wenn auch die beiden anderen Regulatoren, Dampf und Zug, immer zugleich berücksichtigte werden müssen; es ist also von großer Bichtigkeit, daß man die Möglichkeit bestie, zu Zeiten eine viel größere Menge von Salpetersaure in die Kammern einzusühren, als im regelmäßigen Betriebe notwendig ist, und jede Fabrit muß darauf eingerichtet sein. Sollte dies nicht in genügendem Maße der Fall sein, sollte man, ohne Gesahr für die Kammern, nicht so viel Salpeter einsühren können, als die Rot gebietet, so bleibt nichts übrig, als die Schwesels oder Kiesverbrennung auf einige Zeit zu beschränken, also der Kammer nicht zu viel zuzumuten, und ihr Zeit zur Erholung zu geben.

Ein Borschlag ber Chemischen Fabrit von Javel (Engl. Bat. Nr. 1752, 1882) scheint mehr Beachtung zu verbienen, als er gefunden hat. Man soll ben Salpeter nicht nur in die Hauptkammer einführen, wo die Temperatur dadurch übermäßig hoch steigen kann, sondern ein wenig davon auch in die hinteren Kammern, deren Temperatur manchmal zu niedrig ist. Selbst die zur Speisung des Gap-Lussacturmes dienende Säure soll ein wenig Salpeter enthalten, um das Entweichen von Schweselbioryd unmöglich zu machen.

Ein ahnlicher Borfchlag ift berjenige ber United States Chemical Company zu Camben, R. D. (Amer. Pat. Rr. 325 262 von 1885), nitrofe Dämpfe in die lette Kammer einzuleiten, eventuell nach vorherigem Einleiten von Wasserbampf, um einer zu starken Reduktion ber Stickstoffornbe entgegenzuwirken.

Benter (Engl. Bat. Nr. 1168 von 1895) verfährt umgefehrt. Er saugt mittels eines Injektors etwas Gas aus dem Ansange ber ersten Kammer und brudt bieses in die lette Kammer ein (vergl. S. 417). Dies läßt sich, nach birekten Mitteilungen Benters von 1902 nicht tun, wenn der Weg von der ersten zur letten Kammer zu lang ist, weil bann die SO2 schon im Berbindungs-

rohre in Schwefelsäure übergeht. Auf biesem Wege werde der Prozes in der letten Kammer wieder etwas belebt; die Kammer werde weniger angegriffen und die Untersalpetersäure reduziert, was für die Kondensation im Gap-Luffac wichtig ist. Beim Abstellen des Injektors werden die Endgase sosort start gelt.

Diefes Berfahren wird bei gewöhnlichem Betriebe unnötig fein, in vielen Sallen vielleicht fogar schädlich wirken, aber bei "Intensivbetrieb" gunftig sein, wo viel N2 O4 in ber letten Rammer ift. Bergl. anch Rienlen, Monit. scient. 1895, p. 321.

In einigen der bestgeleiteten Fabriken balt man es nicht für hinreichend, die Salpeterzusuhr nur nach der Farbe der Rammern, dem Prodieren der Tropfsäuren u. s. f. zu beurteilen, sondern es ist das System eingeführt, die Gesamtmenge der im Rammersusteme es ist das System eingeführt, die Gesamtmenge der im Rammersustemen zugeführten Ritrose, deren Gehalt an Salpeter und die Menge des frisch zugeführten Salpeters fortwährend zu bestimmen und mit dem verbrannten Schwefel zu vergleichen, um die Menge des in den Rammern zirkulierenden Salpeters so konstant wie möglich zu halten. Als ein Beispiel, wie man diese Rechnung aufstellen kann, geben wir solgende Zahlen aus der wirklichen Tagesarbeit einer gut geführten Fabrik.

|                                                                 | Shiftem<br>Rr. I<br>kg | Soften.<br>Nr. 11<br>kg |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Schmefellies verbraucht                                         | 10 812                 | 10 000                  |
| Schwefel barin wirflich verbrannt (nach Abjug ber Abbrande) .   | 4 993                  | 4 735                   |
| Ritroje verbraucht                                              | 10 138                 | 10 26                   |
| Durchichnittsgehalt berfelben in Brog. Salpeterfaure von 36° B. | 4,86                   | 4,3                     |
| Aquivalent in Salpeterfaure 36° B                               | 493                    | 449                     |
| Frisch eingeführte " "                                          | 200                    | 15                      |
| Besamte                                                         | 693                    | 63                      |
| Entsprechend 96 proz. Salpeter                                  | 520                    | 47                      |
| 96 prog. Salpeter für je 100 verbrannten Schwefel               | 10,4                   | 10,                     |

Diese Menge, also etwa 10 Ale. Salpeter auf 100 Schwefel, muß mals ein Minimum ansehen, welches nur bei sehr ausgiebigem Rammerraus etwa 1,5 cbm pro Kilogramm Schwefel, zulässig ift. Bei weniger Kamm raum wird viel mehr Salpeter, nämlich 15 bis 20 Proz. bes verbrann Schwefels, bei ber "Intensivproduktion" der Franzosen sogar bis 25 Podurch das System hindurchgeführt; aber man muß dann stets einen entspreck größeren Salpeter-Wiedergewinnungs-Apparat anwenden, um zu große Berkzu verhüten.

Bemberton (Journ. Soc. Chem. Ind. 1883, p. 414) führt für mit Schwefel arbeitendes System eine in diesem zirkulierende Menge 15,6 Un. Salpeter auf je 100 verbrannten Schwefel bei 1 cbm Rammerra an, wobei ein Gap-Lussac vorhanden war. In drei anderen Systemen (Gap-Lussac wurden 8 bis 10 Tle. Salpeter verbraucht, aber mit 1,7 bis 2,2

Kammerraum. Da er keine Angaben über das Ausbringen macht, sind seine Zahlen nicht viel wert.

Nach Mitteilungen Benkers (1902) soll die Gesamtmenge des als Nitrose und frische Salpetersüure im Systeme zirkulierenden Salpeters bei Intensivbetrieb = 20 Tln. Salpetersäure von 36° B. (= 13 Tln. Na NO3) auf je 100 Tle. in 24 Stunden verdrannten Schwefels sein. Bei sehr gut konstruierten Apparaten kommt man mit 12 dis 14 Tln. Salpetersäure aus, bei schlechteren muß man auf 24 steigen. Bei richtig gebauten, schmalen Kammern und den anderen von ihm empsohlenen Maßregeln (S. 472 und 621) kann man mit 20 Tln. Salpetersäure auf 100 Tle. Schwefel (oder 200 Kies) pro Kubikmeter 8 dis 9 kg 53° Säure machen, bei breiten Kammern u. s. w. aber nur 5 dis 6 kg. Er legt bei Indetriedsetung neuer Systeme das größte Gewicht auf diese Regulierung des Gesamtsalpeters. Bergl. auch die Angaben von Davis S. 410.

#### Temperatur ber Rammern.

In jeder Schwefelfaurefabrit ift die Rammertemperatur der Gegenftand fortwährender Beobachtung des Betriebsführers und es wird allgemein als feststehend angesehen, bag ein regelmäßiger und fparfamer Betrieb innig bamit ausammenhängt, die Temperatur auf einer bestimmten Bobe ju erhalten. welche nicht nur in verschiedenen Teilen besfelben Spftems eine andere ift, fondern auch für die analogen Teile verschiedener Systeme bedeutend variieren tann, welche aber für gleiche Stellen immer fo gleichmäßig und tonftant wie möglich gehalten werben follte. Allerbings gibt es große Unterschiebe in ber Sorgfalt, mit ber bie Temperaturbeobachtungen angestellt werden. In Deutschland find icon feit vielen Jahren Thermometer an verschiedenen Stellen ber Rammern angebracht worben, meift in ber Rabe ber Tropftische (S. 444). und ihre Ablesungen werben regelmäßig notiert. In Frankreich und besonders in England ift dies viel weniger der Fall gewesen; selbst in groken und sonft gut geleiteten Fabriten fand man zuweilen gar teine Rammerthermometer und hielt es noch in neueren Zeiten für genugend, die Temperatur ber Rammern burch Befühlen bes Bleies mit ber Sand ju probieren. Es ift taum nötig, ju fagen, daß ein folches Berfahren burchaus unrichtig ift, und bag bie fleinen Roften und Mühe der Anbringung und Beobachtung von Thermometern nie gescheut werben sollten. Dies hat gar nichts mit ber Frage zu tun, ob eine gewiffe Temperatur die der Theorie nach beste für die Schwefelsäurefabritation ift ober nicht, und ob biefe ale Urfache ober ale Wirkung eines vorteilhaften Rammerbetriebes anzusehen ift; benn es besteht teine Meinungsverschiebenheit barilber, daß alle Urfachen, welche einen fehlerhaften Prozeß zur Folge haben, entweber direft ober indireft bie Rammertemperatur beeinfluffen, und daß bie Beobachtung ber letteren mithin eines ber wichtigsten Rennzeichen für bie Betriebeführung bilbet.

Bedeutende Meinungsverschiedenheiten bestehen über die Frage, welches bie beste Temperatur für den Kammerprozes fei; aber über einige allgemeine Tat-

sachen besteht kein Zweisel. So nimmt immer die Temperatur der einzelnen Kammern von vorn nach hinten, und natürlich noch mehr die der hinteren Kammern gegenüber den vorderen ab. Aber alle diese Unterschiede sollen freilich bei richtigem Gange konstant bleiben. Die vorderste erste Kammer wird meist so heiß sein, daß man nicht längere Zeit die Hand darauf halten kann, etwa 50 bis 65° C.; bei Abwesenheit von Kühlröhren, Gloverturm u. s. w. wird die Hispe so groß sein, daß man sie gar nicht berühren kann, ohne sich zu verbrennen; freilich wird dann auch die Kammer nicht sehr lange dauern. Die zweite Kammer wird meistens außen Blutwärme oder nicht viel darüber zeigen; die Thermometer mit Kugel innerhalb derselben schwanken von 40 bis 60°. Die britte Kammer, wenn sie die letzte ist, wird außen der Hand gegenüber sehr wenig, oft gar keine höhere Temperatur als die der äußeren Luft anzeigen; im Inneren schwankt sie von 40 bis 30° und darunter.

In der Außiger Fabrik zeigte im September die Borkammer 60°, die große Kammer am Anfang 45°, am Ende 43°, die erste Nachkammer 30°, die letzte (ohne allen Dampf) 20°. Zu Oker zeigten nach Bräuning die Borkammern im Winter zwischen 60 und 69°, die Hauptkammer im vorderen Teile 25 bis 31°, im hinteren Teile 19 bis 25°, die Nachkammern O die 10° C.; im Sommer stellt sich die durchschnittliche Temperatur vorn um 10 bis 15°, hinten um 5 bis 10° höher.

In Stolberg (1902) beträgt die Temperatur im obersten Teile der Rammern im Sommer höchstens 70 bis 80°, im Winter 10 bis 15° weniger.

Zu Salindres wird die Hauptkammer im Sommer auf etwa 65°, im Winter auf 55° gehalten, entgegengesetzt der Behauptung von Favre (Monit. Scient. 1876, p. 272), wonach in Sübfrankreich der Kammerprozeß bei 65° schon gestört sei. Allerdings ziehen viele tuchtige Betriebssührer es vor, die Hauptkammer möglichst zwischen 50 und 60° zu halten.

Rach Dr. Stahls Notizen war die Temperatur in einem aus brei Kammern bestehenden Systeme, gespeist von einem Rohschwefelofen ohne Gloverturm, aber mit Abbampfpfannen für Säure (S. 237), wie folgt:

In der ersten Kammer, nahe an der Eintrittsstelle des Gases, 80 bis 90° C., je nach der Außentemperatur.

In der zweiten (ber Haupt-) Rammer in der Mitte 50 bis 60°.

In ber britten im Sommer 100, im Winter 200 über ber Außentemperatur.

Die zahlreichen Beobachtungen von Crowber (Journ. Soc. Chem. Ind. 1891, p. 301) ergeben nichts Erhebliches.

Die Meinung von H. A. Smith, wonach die beste Temperatur näher an 100° liegen würde, basiert nicht auf triftigen Gründen, und wird wohl von sehr wenig Praktikern geteilt; im Gegenteil nimmt man allgemein an, daß so hohe Temperaturen dem Blei sehr schaden, und vermeidet sie beshalb sorgfältig. In Europa dürsten wohl 90 ober 95° die höchste irgendwo zu sindende Temperatur sein; in Amerika sand ich allerdings an einem Orte, wo Zinkblende gebrannt wurde, 110°, und behauptete man sogar, daß diese Kammer (natürzlich die erste des Systems) weniger als die letzte leide. Da aber dort nur

wenige Betriebsjahre vorlagen, so wird man biese Angabe nicht als abschließenb annehmen können.

Als nntere Temperaturgrenze betrachtet Schwarzenberg in ber ersten Rammer eine Temperatur von 40 bis 50° C. und er führt als Grunde bafür an, bag bie Menge Baffer, welche zur Bilbung von SO4H2 und 3 HaO erforberlich ift, fonft nicht im bampfformigen Ruftanbe erhalten werben würde, fonbern burch feine Rondensation verbunnte Schwefelfaure entfteben und babei Salveterfaure verbichtet, alfo für ben Brozek nuplos werden würde. In Übereinstimmung bamit habe man auch gefunden, bag beim Beginn bes Betriebes einer Schwefelfaurefabrit ber Brogeg bei talter Bitterung langfamer in regelmäkigen Bang tommt als bei warmer, und daß bei bebeutenber Abtühlung ber Bleitammern, infolge von talter Bitterung ober von Störungen bes Prozesses, die produzierte Schwefelfaure schwächer wird und Salpeterfaure aufnimmt. In talten Klimaten fei beshalb im Binter ber relative Berbrauch an Salveterfaure groker ale im Sommer. Diefe Behauptung von Schwargenberg tann ich aber weber aus eigener Erfahrung bestätigen, noch habe ich fie von anderen fehr erfahrenen Brattitern bestätigen boren. Wenn bie Temperatur ber Rammer nicht gerabe fo weit fintt, daß Gis in ihr entsteht (wie es bei Nachtammern ohne Dampf vortommen tann), fo tann man teinen Mehrverbrauch an Salpeter im Binter tonftatieren. Im Gegenteil habe ich in fämtlichen guten Fabriten, welche ich befucht habe, es bestätigt gefunden, daß man im Winter regelmäßig weniger Salpeter als im Sommer braucht, und daß man überhaupt in ber falteren Jahreszeit beffer arbeitet.

Wir haben auch gesehen (S. 471), daß es ein Irrtum ist, wenn man annimmt, es sei die Hauptmenge des Wassers als wirklicher Dampf in der Kammer vorhanden.

Ein sehr merkwürdiger Fall ist in Freiberg vorhanden, wo die Abkühlung der Röstgase behufs Berdichtung der arsenigen Säure so weit getrieben wird, daß die Temperatur der Gase auf diejenige der äußeren Luft sinkt und im Winter die Gase oft mit 0° in die Kammern kommen. Trothem bemerkt man keinen Nachteil davon und wendet keine besonderen Borrichtungen oder Waßregeln an; in der ersten Kammer steigt die Temperatur bald auf 60° und darüber.

Andererseits kann man nicht bezweiseln, daß es jedenfalls eine obere Grenze gibt, über welche die Kammertemperatur nicht gehen sollte. Wir haben im 3. Kapitel (S. 197) gesehen, daß bei manchen Gasmischungen eine verhültnismäßig geringe Temperaturzunahme, von 70 auf 80°, hinreicht, um die Orydation von NO zu N2O3 in eine Reduktion von N2O3 zu NO umzurvandeln. Leider kennen wir bisher die Bedingungen des Prozesses noch nicht genau genug, um die obere Grenze der Kammertemperatur irgendwie näher wpriori sessselle zu können.

Unter normalen Umständen wird die Temperatur der ersten (Haupt-) Kammer ein direktes Berhältnis zu der dem Spstem aufgeburdeten Arbeit haben. Während bei dem gewöhnlich gegebenen Kammerraume von 1,2 cbm pro Kilogramm Schwefel die Normaltemperatur, wie oben erwähnt, gleich 50 bis 60° ober höchstens 65° gesetzt werden kann, steigt sie bei Intensivproduktion (0,9 bis 0,75 cbm Kammerraum) auf 80° beim Eintritt und später auf 90 bis 95°; selbst beim Austritt steht sie dann noch 15 bis 20° über derjenigen ber äußeren Lust.

Die Rammertempergtur wird burch verschiedene Urfachen beeinflußt. Gie wird erhöht burch die Site ber Roftgafe, burch biejenige bes eingeführten Bafferbampfes und (in viel höherem Berhältniffe) burch bie chemischen Reaftionen bet Saurebilbungsprozeffes; in warmeren Lanbern und bei unbefchusten Rammern auch burch die Sonnenwärme (Infolation). Ein Teil biefer Barme wird wieber entzogen burch Ausstrahlung von ben bunnen und gut leitenben Bleiwanden, burch bie in ben Austrittsgafen und bie in ber abgelaffenen Saure enthaltene Barme. Der Berluft burch Ausstrahlung wird je nach ber Jahresgeit, bem Winde u. f. w. wechseln, aber natürlich weit weniger bei in Gebauden eingeschloffenen, als bei bem Wetter ausgesetten Rammern. Da für einen gegebenen Zeitpunkt sowohl biefer Ginfluß als auch bie Bufuhr von Barme burch die Röstgase und der Berlust daran durch die Austrittsgase und die abgelaffene Saure nur wenig ichwanten, fo wird die innere Temperatur fan ganz von der Intensität der chemischen Reaktionen abhängen (vergl. S. 627 und 630).

Benker (Mitt. von 1902) verwendet stets zwei Thermometer, das eine durch die Kammerwand ins Innere gehend, das andere außen freihängend, um den Unterschied zwischen innerer und äußerer Temperatur zu beobachten. It ein solches Baar besindet sich am Ansange der ersten Kammer und in der Mitte der letzen Kammer. Ie größer der Temperaturunterschied des ersten und je kleiner er beim letzen Baare ist, desto besser arbeitet der Apparat. Sinkt die Temperatur vorn, so steigt sie stets hinten, so daß die Summe der beiden Disservansen stets ziemlich gleich hoch bleibt. Bei einem hinteren Temperaturunterschied von etwa 10° ist der Gang ausgezeichnet; 18 bis 20° Unterschied an dieser Stelle sollten nie überschritzten werden. — Ich möchte in der Tat dieses System der Doppelthermometer sehr empsehlen, wobei als Betriedsnotiz nicht die absolute Rammertemperatur, sondern der Unterschied zwischen dieser und der Außentemperatur gilt.

Die eben erwähnten Tatsachen beweisen an und für sich den schon früher aufgestellten Sat, daß häusige Temperaturbeobachtungen von großer Bichtigkeit für die richtige Filhrung des Kammerbetriebes sind. Obwohl die Temperaturen der einzelnen Teile des Apparates in verschiedenen Fabriken sehr voneinander abweichen, so sind sie doch in einem und demselben Kammerspsteme bei regelmäßigem Betriebe fast konstant, und gerade aus diesem Grunde ist ein irgend erhebliches Fallen oder Steigen des Thermometers, etwa um 5°, ein sicheres Zeichen, daß irgend etwas nicht in Ordnung ist und nachgesehen werden sollte. Dieses Anzeichen ist um so wertvoller, als es augenblicklich bemerkt wird, ohne Analysen oder Zeitverlust zu beanspruchen, und jedem Arbeiter ohne Hilse eines Chemikers zu Gebote steht.

Eine ber am gründlichsten burchgeführten Untersuchungen ber Temper raturen an verschiebenen Stellen eines Rammerspftems ift in ber Fabrit ju Ütison von Lunge und Naef gemacht worden (Chem. Ind. 1884, S. 17). Jeden Tag wurden drei Ablesungen gemacht, und im Folgenden sind die Durchschnitsergebnisse angesührt, sowohl (A.) für schwachen Gang (Einsat 4400 kg Byrit für 3650 oden Kammerraum, oder 1,8 oden pro Kilogramm Schwefel), als auch (B.) für starten Gang (Einsat 6000 kg Byrit oder 1,3 oden Kammerraum). Auch ist die Stärte der neben den Thermometern ausgesangenen Tropfsänren angegeben. Die äußersten Schwankungen der hier nur im Durchsschnitt gegebenen Temperaturen betrugen nur 3 dis 4°. Die äußere Lustemperatur schwankte viel mehr, nämlich von 3 dis 17° bei der 14 tägigen Bersuchsreihe A., und von 5 dis 20° bei der 10 tägigen Bersuchsreihe B.; aber dies beeinslußte nur die letzte Kammer. Alle Kammern waren gleich breit und hoch  $(7,1 \times 7,0 \, \text{m})$ , aber die Länge der ersten Kammer betrug 42 m, der zweiten Kammer 20 m, der britten Kammer 11 m.

|                                          | j               | A.<br>jer Gang    | B.<br>Starter Gang |                   |  |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
|                                          | Tempe=<br>ratur | Säure<br>Grade B. | Tempe=<br>ratur    | Säure<br>Grabe B. |  |
| Rohr vom Gloverturm tommend              | 65°             | _                 | 75°                | _                 |  |
| Borbermand ber erften Rammer unten .     | 60              | 55                | 69                 | 55                |  |
| Mitte ber erften Rammerlangwand oben     | 60              | 52                | 71                 | 53                |  |
| " " " mitten                             | 61,8            |                   | 73                 |                   |  |
| " " " unten                              | 64,5            | 53                | 76                 | 58                |  |
| Rohr zwischen erfter und zweiter Rammer  | 45              | 54                | 57                 | _                 |  |
| 3weite Rammer unten                      | 32              | 53                | 41                 | 53                |  |
| Rohr zwischen zweiter und britter Rammer | 27              | _                 | 35                 | 54                |  |
| Dritte Rammer                            | 1 19            | 53                | 24                 | 53                |  |
| Äußere Luft                              | 9               | i _               | 12                 | _                 |  |

Hiernach bestand ein Unterschied von 9 bis 12° in der Temperatur zwischen schwachem und starkem Gange. Sehr deutlich wurde sie durch die Menge der Salpetergase beeinslußt; bei start gefürdter Kammer war sie im vorderen Teile sehr hoch, hinten niedriger, während bei blasser Kammer der Unterschied geringer war, indem die Reaktion sich gleichmäßiger über die Kammer verteilte. Oben in der Kammer sind die Gase um 4 dis 5° wärmer als unten, aber die Gasanalyse zeigte, daß die wärmeren Gase nicht reicher an SO2 und O als die kälteren waren.

Weitere Bersuche wurden über die Abkühlung durch die Kammerwände gemacht. Folgendes sind die Durchschnitte von siebentägigen Beobachtungen in Entfernungen von 25, 10 und 5 cm von der Kammerwand, bei einer äußeren Durchschnittstemperatur von 19°.

|                                 | Entfernung v. d. Rammerwa |       |      |  |
|---------------------------------|---------------------------|-------|------|--|
|                                 | 25 cm                     | 10 cm | 5 cm |  |
| Rohr vom Gloverturm fommend     | . 78°                     | _     | _    |  |
| Borderwand der erften Rammer    |                           | 71*   | 69°  |  |
| Mitte der Langswandsammer unten | 74                        | 73    | 70   |  |
| mitten                          | 76                        | 75    | 73   |  |
| " " oben                        | 80                        | 79    | 77   |  |
| Aweile Kammer                   | 52                        | 51    | 50   |  |
| Dritte ,                        | 33                        | 33    | 33   |  |

Bei einer Lufttemperatur von 19° betrug daher die Abkühlung zwischen 5 und 10 cm von der Kammerwand nur 2°, zwischen 10 bis 25 cm nur 1° Bei niedrigen Außentemperaturen würde die Abkühlung natürlich etwas ftärktein. Größere Unterschiede fanden sich, als folgende Beobachtungen im Zentrum (d. h. der Mittellinie der Länge nach) der Kammer gemacht wurden, inden man durch die Kammerbede ein Maximumthermometer mittels eines Drahte herabließ und an den übrigen Stellen vorher ablas. Die Tabelle gibt di Durchschnitte von 10 Beobachtungen, bei einer äußeren Durchschnittstemperanz von 18°.

| Rohr vom Gloverturm kommend                      |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Borberwand der ersten Kammer                     | 69        |
| Mitte ber Längswand, 25 cm von der Wand, unten . | 70        |
| " " " 25 " " " mitten                            | <b>72</b> |
| " " " " 25 " " " " oben .                        | <b>76</b> |
| " " " Bentrum der Kammer, unten                  | <b>75</b> |
| ,, ,, ,, mitten                                  | <b>78</b> |
| ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, oben .                      | 80        |
| Zweite Kammer                                    | <b>50</b> |
| Dritte "                                         | 29        |

Dies zeigt einen Unterschied von 5° zwischen der Mittellinie und einer 25 cm von der Seitenwand entsernten Stelle, so daß 8° zwischen der Mittellinie und der Band heraussommen. Hiernach scheint es, daß der warme Gattrom in der Mittellinie weniger schnell als an den Bänden sortschreitet, und dies stimmt mit der Tatsache, daß im Zentrum der Prozentgehalt an SO2 und O größer, die Reaktion also weniger sortgeschritten ist, als nahe an den Seitenwänden in demselben Querschnitt der Kammer. Dies würde sowohl zu der unten zu erwähnenden Theorie von Abraham, wonach die Gase sich in einer Spirallinie sortbewegen, als auch zu derzenigen von Sorel stimmen, wie wir weiten unten sehen werden.

Die erwähnten Beobachtungen zeigen beutlich, daß die chemischen Realtionen eine Temperaturerhöhung hervorbringen, da die Wärme der Gase in der Mitte der ersten Kammer nahe an der Dede selbst diejenige der vom Gloverturm kommenden Gase übersteigt, trot der kihlenden Birkung der Luft an jener 22,5 m von der Borwand befindlichen Beobachtungsstelle. Dies wird durch spezielle Beobachtungen in dem ersten Teil der Kammer bestätigt, wo die Säurebildung am lebhaftesten ist:

|      |     |     |            |   | unten | mitten | oben |
|------|-----|-----|------------|---|-------|--------|------|
| 10 m | nou | ber | Borberwand |   | 80,50 | 880    | 810  |
| 20   |     |     |            | _ | 75.0  | 78     | 80   |

Ein besonderes Intereffe gewähren auch die Beobachtungen, welche angestellt wurden, um zu ermitteln, welches die Birkung der Speisung der Kammern mit Wasserbampf und zerstäubtem Basser sei.

|                                         | Dampf<br>Grad | Wasserbamps<br>Grad |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------|
| Augentemperatur                         | 12            | 24                  |
| Rohr vom Gloverturm                     | 69            | 73                  |
| Erfte Rammer, unten                     | 71            | 78                  |
| " " mitten                              | 73            | 75                  |
| , oben                                  | <b>76</b>     | 78                  |
| Rohr von der erften jur zweiten Rammer  | 57            | 68                  |
| 3weite Rammer                           | 41            | 53                  |
| Rohr von ber zweiten zur britten Rammer | 86            | 47                  |
| Dritte Rammer                           | 24            | 81                  |

Bei ben Bersuchen mit zerstäubtem Wasser war allerdings die äußere Temperatur 12° höher, als bei benen mit Dampf; aber wir haben oben gessehen, daß dies besonders auf die erste Kammer nur wenig Einsluß hat, und wir dilrfen daher schließen, daß tein merklicher Temperaturunterschied zwischen der Anwendung von Dampf und zerstäubtem Wasser besteht. Alles dies bestätigt den überwiegenden Einsluß der chemischen Reaktionen.

Die Kurven Fig. 300 bis 304 (a. f. S.) versinnlichen die oben gegebenen Beobachtungen, wobei die Längen der Kammern annähernd wiedergegeben sind. In Fig. 300 bedeutet die dick Linie die Temperaturkurve sur normalen Gang (bei 1,3 odm Kammerraum) bei 12° Außentemperatur; die punktierte Linie schwachen Gang (1,8 odm) bei 9° Außentemperatur; die obere schwache Linie Speisung mit zerstäubtem Wasser bei 24° Außentemperatur. Fig. 301 zeigt die in derselben Beobachtungsreihe ermittelten Temperaturen sür einen und benselben Duerschmitt unten, mitten und oben, wobei die Linien dieselbe Bebeutung wie in der vorigen Figur haben. Fig. 302 gibt die Temperaturkurven nach der Längsachse der Kammern, wobei die punktierte Linie die mittlere, die dünne die untere und die diede die obere Beobachtungskelle bezeichnet. Dier sieht man sehr klar, wie die Temperatur durch die chemischen Keaktionen erhöht wird; unten und in der Mitte sängt sie im zweiten Biertel der ersten Kammer an zu fallen, aber oben bleibt sie die zur halben Länge auf ihrer Höhe. Fig. 303 zeigt die Temperaturen auf verschiedenn Höhen in der Mittellinie

ber ersten Kammer, die dunne Linie 10 m, die dicke 20 m von der Borderwand entfernt. Fig. 304 zeigt das Steigen der Temperatur von außen nach innen (Abkühlung durch die Wände).

Efchellmann (Journ. Soc. Chem. Ind. 1884, p. 135) hat den verhältnismäßigen Ginfluß von Wafferdampf und Salpeter auf die Rammertempe-

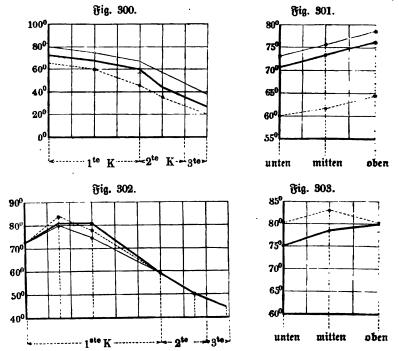

ratur zahlenmäßig geprüft. Benn man die Tropffäure der ersten Kammer = 57°B. annimmt, so entspricht dies der Berbindung: H2SO4, 2H2C (Mol. = 134) oder einer Entwicklung von 53 480 + 9418 = 62 898 B.-E.



für 134 g biefer Saure. Die 54 g Wafferbampf von 125°C., welche zur Bilbung von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 2 H<sub>2</sub>O erforderlich sind, entsprechen 34809 B. · C. Wir wollen nun annehmen, daß mehr Dampf zugeführt wird, und wir nehmen

einen äußersten Fall an, nämlich die Bildung von  $H_2SO_4$ ,  $3H_2O$ . Dies bedeutet weitere 18g Wasserdamps von  $125^o = 11603$  W.-E., während die Reaktion:  $H_2SO_4$ ,  $2H_2O + H_2O$  noch 1729 W.-E. entwickelt. Wir müssen jedoch von den obigen 34809 W.-E. die einer Kammertemperatur von  $50^\circ$  entsprechende Wärmemenge von 50,087 W.-E. für jedes Gramm Wasser, welches in dem Produkt zurückleicht, also 2704, abziehen, und gelangen nun zu solgenden Zahlen. Die Bildung von

```
H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 2 H<sub>2</sub>O gibt and 62898 + 32105 = 95003  W.-E.
H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 3 H<sub>2</sub>O , , , 95003 + 10702 + 1729 = 107434   W.-E.
```

Nimmt man an, daß das in die Kammer eintretende Gas 6 Bol.  $SO_2$  in 100 Gas enthalte, so hat man im ersten Falle  $3\times 6$  Bol.  $H_2O$  eingeführt und das Gesamtvolum auf 118 erhöht, im zweiten Falle  $4\times 6$  Bol.  $H_2O=124$  Gesamtvolum. Wir haben daher

```
für 118 Bol. eine Wärmeentwickelung von 95 003 W.E., 1 Bol. = 805 , 124 , , , , , , , , , 107 434 , , 1 , , = 867
```

Rehmen wir nun die Kammertemperatur = 500, die Außentemperatur = 15° an, so muß ber Unterschied von 35° durch obige Reaftion hervorgebracht werden. Das Berhältnis 805:867 = 35:37,6 zeigt uns, daß die Einführung eines fo großen Dampfüberschuffes, daß bas Baffer in ber Schwefelfäure um ein ganges Molekul vermehrt wird (und die Tropffäure von 57 auf 51°B. fintt), nur einen Unterschied von 2,6° in der Rammertemperatur macht. Die Maximalschwantungen, welche burch Bechsel in ber außeren Temperatur hervorgebracht werden, selbst im Sommer, wo sie am größten sind, fand man nie über 50 fteigenb. — Andererfeits murben von ihm folgende Bemerkungen über ben Ginflug ber Salpeterzufuhr auf bie Rammertemperatur gemacht. 3mei Rammerspsteme, welche fast gleiche Mengen von Pyrit brannten, erhielten ihren Salpeter ausschließlich in Form von Ritrofe aus ben Bay. Luffactlirmen, und baber in fontinmerlicher Beife, mahrend aller frifcher Salpeter in einem britten größeren Syftem burch zweiftundige Beschidung eines Salpeterofens mit festem Nitrat eingeführt murbe. Die beiben fleineren Spfteme zeigen feine größeren Temperaturschwantungen, als bie von der äußeren Luft veranlaßten, nämlich von 50 bis zu 530; aber bas große Syftem zeigt eine regelmäßige Schwantung von 48 auf 680, wobei die niedrigste Temperatur unmittelbar vor bem Ginfegen von frischem Salpeter auftritt, wenn die erfte Rammer am fcmachften mit Salpeter versehen ift, und die Temperatur nach bem Einfeten von Salpeter langfam anfteigt. Die Thermometer waren bei einer Entfernung von 6,6 m vom Gaseintritterohr eingesett; die Temperatur bes Gases vom Eintritt war 350. Die Berschiebenheit zwischen bem tleinen, tontinuierlich mit Salpeter gespeiften und bem großen, intermittierend gespeiften Syfteme fann teiner anderen Urfache zugeschrieben werben, als eben ber Art ber Speifung mit Diefe wurde endgiltig burch einen Berfuch erwiesen, bei bem ein Ginfat von Salpeter ausgelaffen wurde, fo bag bas betreffende Rammerfpftent nur noch mit ein wenig Nitrofe im Gloverturm, etwa einem Funftel der richtigen Menge von Salpeter, gespeist wurde. hier stieg die Temperatur der mit 35° eintretenden Gase nur auf 41°; die Konzentration der Tropfsäuren fant febr raich, eine Menge Schwefligfaure entwich aus ben Bay-Luffactlirmen und der Rammergang wurde gang unregelmäßig, bis nicht nur der fehlende Einfat von Salpeter nachgeholt, fonbern noch ein weiterer Bufat zum Erfat bes in Stidozybul verwandelten gemacht worden mar. - Eichellmanns Berfuche fprechen febr für die tontinentale Methode ber Speifung ber Rammern mit Salpeterfäure.

Sorel (Zeitschr. f. angew. Chem. 1889, S. 271) sindet zwischen der Temperatur an der Borderwand und Hinterwand der Kammer, 1,5 m über dem Boden gemessen, nur einen Unterschied von 2°, was dadurch erklärt wird, daß die durch die chemischen Reaktionen entwicklte Wärme den Gasen nur langsam durch Ausstrahlung von den Wänden entzogen wird. Der Raum zunächst an den Wänden ist natürlich am wenigsten warm (vergl. S. 627); von hier nach dem Inneren der Kammer zu steigt die Temperatur schnell an und erreicht in vielen Fällen ein Maximum in einer Entsernung von 10 bis 15 cm von der Wand; hierauf sinkt sie zuerst und steigt dann wieder langsam gegen die Rammermitte zu an. Leider wurden nicht sehr viele Beobachtungen angestellt; wir sühren hier diejenige Reihe an, welche am vollständigsten ist, wodei nach Sorels eigener Bemerkung die Temperatur insolge der Sommerhise außerordentlich hoch war:

| Di | đyt ≀ | an b | er <b>2</b> 91 | eiwand | • |  | 78,5 bis 79,7° |
|----|-------|------|----------------|--------|---|--|----------------|
| 2  | cm    | non  | ber            | ,,     |   |  | 84,0           |
| 4  | ,,    | ,,   | ,,             | "      |   |  | 91,0           |
| 6  | ,,    | ,,   | "              |        |   |  | 95,25          |
| 8  |       | ,,   | "              |        |   |  | 95,25          |
| 10 | "     | ,,   | "              | "      |   |  | 98,3           |
| 12 | ,,    | ,,   | ,,             | ,,     |   |  | 97,3           |
|    |       |      |                |        |   |  |                |

Sorel glaubt, daß diese Temperaturunterschiebe sehr für Abrahame Theorie über den Weg der Gase in der Kammer sprechen (s. u.); auch macht er einen wichtigen Gebrauch davon in seiner eigenen Theorie der Schwefelsaure bildung.

Bir mussen noch eine abnorme, zuweilen beobachtete Erscheinung erwahnen, nämlich ein fcnelles Ginten ber Temperatur ber erften Rammer während diejenige der letten Rammer weit über die normale Bobe fteiat. Dies geht ftete Band in Sand bamit, bag die Farbe ber Bafe blaffer wird, queri vorn, dann auch hinten, fo daß felbst die lette Rammer gang grau werden tann. Bu gleicher Beit tonbenfiert fich eine Menge Fluffigfeit an ben Glasgloden ober Laternen. Schlieflich tann bie hinten unorphiert fortgeheube Menge von Schwefelbioryd so hoch fteigen, daß die Nitrose im Bay-Luffacturm benitrier: wird und bas entweichende Stidoryd beim Busammentreffen mit ber äußerer Luft dide rote Bolten bilbet. Diefer Buftand wird durch alle Urfachen ber vorgebracht, welche ben normalen Prozeg ftoren, alfo Mangel an Salveter, Mangel ober Überschuß an Dampf ober Luft; alle biefe wirten bahin, bag ber Brogeß gurudgehalten wird, fo daß die erfte Rammer zu wenig, und die legee au viel Arbeit verrichtet. Gine Untersuchung ber Bufammenfetung ber Baie beim Eintritt und Austritt, ber Starte und bes Salpetergehalts ber Tropffäuren u. f. w. wird dahin führen, die Urfache ber "Arantheit" zu lokalisieren und das richtige Gegenmittel anzuwenden. Meist muß neben allen anderen Mitteln eine frische Dosis Salpeter gegeben werden, um die Temperatur ber erften Rammer hinauf und biejenige ber letten Rammer hinab zu bringen, das heißt, bas Maximum ber Produktion auf seinen richtigen Blat in bem erftez

Teile des Systems zu verlegen. Benn es nicht möglich ist, eine genügende Menge von frischem Salpeter in die Kammer hineinzubringen, so muß man die Pyritöfen zurudhalten, um den Betrag von Schwefeldioryd in der Kammeratmosphäre zu verringern. Auf alle Fälle sind die Anzeigen des Thermometers in der letzten Kammer sehr wichtig; wenn es über den normalen Punkt ansteigt, so ist das Berhältnis des Schwefeldioryds zu den Salpetergasen und dem Wasserdampf sicher unrichtig, und Abhilse sollte sofort erfolgen, ehe das übel überhand nimmt.

## Tiefe ber Gaurefcicht.

Es ift ein allgemeiner Glaube ber Praktiter, daß die Tiefe ber Säureichicht am Boben ber Rammer bie Bollftandigfeit und Regelmäßigfeit des Kammerprozesses beeinflußt. Nach ihrer Meinung wird das beste Ansbringen und ber regelmäßigste Betrieb nur bann erzielt, wenn eine geborig tiefe Saurefchicht, fage 22 cm, in ber Rammer fteht. 3m Gegenfas bagu leugnet ein erfahrener Saurefabritant, G. Delplace, burchaus den angeblichen Borteil einer tiefen Saureschicht. Er mußte einmal eine Rammer (mit am Boben angeloteten Seitenwänden) ohne alle Saure in Betrieb feten; man tonnte bie Tropfen beim Hinabfallen auf bas Blei platichern hören. Tropbem mar bas Ausbringen und ber Salpeterverbrauch (1 Il. Na NO, auf 3 Ha SO4) fo gunftig wie in jedem anderen Falle. Man barf auch nicht überseben, bag eine große Tiefe ber Säureschicht ben nutbaren Rammerraum verringert. teile die Anficht, wonach es für die Regelmäßigkeit des Kammerbetriebs von Bichtigkeit ift, bag ftets eine ziemlich tiefe Saureschicht am Boben ber Rammer bleibe, aus bem Grunde, daß biefe Schicht als Regulator für die Schwankungen in der Stärte und bem (bamit ja auch dirett in Busammenhang ftehenden) Salpetergehalt ber Säure bient. Diefe Anficht wird volltommen bestätigt burch Beobachtungen, welche ber erfte ber englischen Regierungeinspettoren, Carpenter, im 30. Alkali-Report, p. 65 mitteilt. In einer Fabrit, mo man der Rammer den Salpeter größtenteils in Form von Ritrierabfallfaure von der Nitrotoluolfabritation zuführt, bildet sich auf der Kammerfaure ein Säutchen von Nitrotoluol, und diefe Abschliegung gegenüber ber Rammeratmofphäre bewirft genau dieselbe Unregelmäßigfeit im Rammerbetriebe, wie eine zu geringe Saureschicht. Die lettere wird jebenfalls wesentlich als Regulator für ben "Salpeter" bienen.

Auch die Erfahrungen in den Fabriken der Rhenania (1902) gehen ganz nach dieser Richtung.

## Unregelmäßiger Betrieb. Salpeterverlufte.

Rachbem wir bisher die Bedingungen des normalen Rammerprozesses festgestellt haben, muffen wir auch untersuchen, wie der Brozes unregelomäßig, b. h. fehlerhaft werden kann, was stets zu Berlusten sowohl an Salpeter als an Schwefel führen muß.

Buweilen erscheint "freies" Stidftoffperoxyb1) (Unterfalpeterfanre) in der letten Rammer (nie vorher). Lunge und Raef (Chem. 3nd. 1884, S. 8) haben gezeigt, daß dies nur dann eintritt, wenn die Zufuhr von Salpeter übermäßig ftart ift, gang unabhängig von bem größeren ober geringeren Überschusse von Sauerstoff, von welchem immer weit mehr als nötig vorhanden ift. In diesem Falle ist die Bildung von Schwefelfaure vor der richtigen Zeit fchon zu Ende; in ber letten Kammer ift fast gar tein 80, mehr und bas No Os, welches nun nicht mehr burch die Reaktion 1. aufgenommen werben tann, biffoziiert fich allmählich zu NO und N2O4, worauf fich bas erftere ebenfalls zu NoO4 ornbiert. Wenn letteres die Bobenfaure berührt, löft es sich in dieser auf und bildet nitrose Saure und Salpeterfaure. Das meine N2O4 geht aber mit bem übrig gelaffenen N2O3 in ben San-Luffacturm; da aber der Raum dieses Turmes nur auf normale Beanspruchung berechnet ift, so kann er nicht mehr alle Salpetergase zurückhalten und entläßt einen Teil berfelben in Form von roten Dämpfen in die Luft, wodurch ein entsprechender Salpeterverluft entfteht.

Retter (Zeitschr. f. angew. Chem. 1891, S. 10) konnte bei seinen recht genauen Untersuchungen an einem Einkammerspsteme selbst am Ende desselben unter keinen Bedingungen freies N2O4 nachweisen, und schließt daraus, daß die zu bessen Bildung sührenden Ausnahmsbedingungen bei einem Einkammerssysteme überhaupt gar nicht zu erreichen sind.

Beit ernstere Folgen hat ein Mangel an Salpeter. In biefem Falle ist die Schwefelfäurebildung zu langsam und es ist zu viel SO, in dem hinteren Teile der Kammern, wodurch eine Denitrierung der SO3 NH am unrechten Orte ftattfinbet. Es bildet sich viel NO; bie Rammern werden hellgelb oder in extremen Fällen grau, und die Temperatur ist entweder höher ober niedriger, als für diesen Bunkt normal ist. Infolge des relativen Bafferüberschusses wird die Bildung des Zwischenproduttes SO, NH bedeutend erschwert; das NO bildet jest mit Sauerstoff und Baffer Salpeterfanre, Die auf ben Boben sintt, fich unverändert in der Rammerfaure löft und somit dem Kammerprozeß entzogen wird. Solche Säure zeigt nicht "Salpeter" im Sinne des Praktikers; d. h. sie gibt beim Zusatz von Wasser keine gelben Dampfe, weil sie wenig SO, NH enthält; dabei kann sie aber so viel Salpeterfäure enthalten, daß das Kammerblei erheblich angegriffen wird. Das Stickoryd, welches in den Gay-Luffacturm übergeht, wird dort von der Schwefelsaure nicht aufgenommen, ba infolge ber großen Menge von verbunnendem Stickfoff feine Wirkung auf SO2 und O eintritt, und oben entweichen fowohl NO als SO2, also ein boppelter Berluft. Eine britte Berluftquelle ift bie Bilbung von Stidorydul, NaO, für welche die Bedingungen nunmehr in viel höherem Grade als bei normalem Betriebe bestehen (siehe unten). Alles dies führt sofort au einem schlechten Ausbringen an Schwefelfäure und großem Salpeterverluft,

<sup>1)</sup> Bergl. S. 643 und 671 darüber, was wir unter "freiem" Stickstoffperorph verfteben, nämlich die über das Berhältnis NO+NO, hinausgehende Menge von NO.

und da dies sofort auf den Kammerprozeß zurückwirkt, indem der Arbeitsvorrat von Sauerstoffüberträgern sich mit fortschreitender Geschwindigkeit vermindert, so ist es nicht zu verwundern, daß der Zustaud der Kammern immer schlechter wird. Jeder Praktiker wußte längst, und Eschellmann hat darauf im einzeln hingewiesen (Journ. Soc. Chom. Ind. 1884, p. 136, vergl. S. 631), daß man, wenn es aus irgend welcher Ursache an Salpeter gesehlt hat, den mehrfachen Betrag des ursprünglich sehlenden oder "ersparten" Salpeters einsühren muß, um die "Krantheit" der Kammern, wie manche es nennen, wieder zu heilen.

:

Ein anderer Beg, auf bem Salpeter verloren gehen tann, ift bie Bilbung von Stidoxybul, N.O. Bir haben im 3. Rapitel (S. 185; vergl. auch S. 547 u. 613) gesehen, baß biese eintreten tann, wenn NO (ober N.O.) mit S2O in Gegenwart von Basser ober sehr verdünnter Schwefelsaure zusammentrifft. Die Reaktion kann bann wie folgt vor sich gehen:

$$SO_2 + 2NO + H_2O = H_2SO_4 + N_2O.$$

Es ist nicht unmöglich, daß unter ganz besonders ungunstigen Umständen die Reduktion sogar bis zur Bildung von elementarem Sticktoff oder von Ammoniak fortschreiten kann; aber dies tritt augenscheinlich nur ganz ausnahmsweise und in ganz und gar unwesenklicher Menge ein, während die meisten Chemiker annehmen, daß sich Stickoppul selbst bei normalem Betriebe an den Stellen bildet, wo Wasser und Schwefeldioryd in lokalem Überschusse sind. Ein positiver Beweis hierfür durch Nachweisung der Gegenwart von N2O in Rammergasen ist noch nicht gegeben worden; in der Tat würden dies die uns bisher zu Gebote stehenden analytischen Methoden bei so geringen Mengen kaum zulassen.

Unleugbar ift in feinem Falle die Wiedergewinnung der bei der Schwefelfäurefabritation betätigten Stidftofforybe vollständig. Selbft mit den besten Salpetergasaufhaltern und Denitrierungsapparaten und bei ber bestmöglichen Betriebsführung ift ber Berluft niemals unter 2 In. Na NO, auf 100 Ile. verbrannten Schwefel, meift aber baritber; ber gewöhnliche beutige Durchschnittsverluft dürfte naber an 3 Eln. Salpeter fein. Die Quellen biefes Salpeterverlustes sind verschiedene, und laffen fich in mechanische und chemische Mechanische Berlufte entstehen burch unvollständige Abunterfcheiben. forption von N2O3 ober N2O4 in dem Gay-Luffacturme, burch ben regelmäßigen geringen Salpetergehalt aller bem Brogeg jum Gebranch ober Bertauf entzogenen Schwefelfaure und burch jufallige Lede aus ben Arbeitsturen, Ram-Chemische Berlufte werben verurfacht burch bie Rebuttion mern u. f. w. ber Stidftofforgbe unter ben Buftanb hinab, in bem fie wieber orgbiert ober im Bay - Luffacturme abforbiert werden tonnen. Meift ichreibt man biefen chemischen Berluft einer Reduktion ber Stidftoffornbe bis auf ben Buftand von Stidorybul ober felbst elementaren Stidftoff, nach Rafdig auch auf ben von Ammoniat zu; aber letteres findet fich nach Raschigs eigenen Angaben nur unter gang außergewöhnlichen Umftanben und braucht für gewöhnliche Falle nicht in Betracht gezogen zu werben. Dag eine Reduktion zu N. O wirklich unter gewiffen Umftanben, nämlich bei Uberschuß von SO, und Baffer, eine treten tann, ift von R. Beber und mir nachgewiesen worden (G. 185); vermutlich treten biefe Umftande bis zu einem gewiffen Grade in jeder Bleifammer ein, aber überall eher als im Gloverturme, wo man eine Zeitlang gerade die Urfache solcher Berlufte suchte (S. 565). Es ift indeffen gang und gar unsicher, in was für einem Berhältnisse zueinander die mechanischen und chemischen Berlufte fteben, und die merkwurdigften Meinungeverschiedenheiten bestehen in dieser Beziehung. Manche Chemiter behaupten, daß die mechanischen Berluste, insbesondere die durch unvolltommene Absorption im Gay-Lussac turme verursachten, weitaus die wichtigsten Berluftquellen von Salpeter seies (Lunge und Naef, Chem. Ind. 1884, S. 11; Benker, Sorel, Zeitschr. f. angew. Chem. 1889, S. 279; vergl. oben S. 554); andere find entgegengesetter Meinung. Es scheint mir nuplos, diese Kontroverse ins einzelne zu verfolgen, da ein abschließender Beweis von keiner der beiben Seiten gegeben worden ift, und wir wollen nur einige andere hierauf bezugliche Literaturangaben machen: hurter, Davis, Jadfon, Mactear, Cor und Lunge im 39. Bande ber "Chemical News" (S. 170, 193, 205, 215, 227, 232, 237, 249); Ejchellmann (Journ. Soc. Chem. Ind. 1884, p. 134); Samburger (ebend. 1889, G. 167).

Es ist eine Tatsache, daß durch Bergrößerung der Gap-Lussactlirme über das früher übliche Maß hinaus der Salpeterverluft erheblich vermindert werden fann, worauf an seinem Orte (S. 510 f.) hingewiesen worden ift. scheint, als ob die praktische Grenze in dieser Richtung schon erreicht worden sei, wenn die Gay-Luffactürme bei gewöhnlicher Kolsfüllung einen Inhalt von 2 ober höchstens 3 Broz. bes Kammerraumes haben. Gine weitere Zugabe von Absorptionsraum bewirkt nur noch eine ganz unbedeutende Salpeter-Die Urfache hiervon ift jebenfalls bie von Bailen (Journ. Soc. ersvarnis. Chem. Ind. 1887, p. 92) erwähnte, daß nämlich der Löslichkeitskoeffizien: von N. O. in Schwefelfaure durch die enorme Berdunnung mit Sauerftoff und Stidstoff in den Austrittsgasen entsprechend ftark verringert wird, weshalb eine absolut vollständige Absorption des N2O3 ein Ding der Unmöglichkeit ift. Auch hat Sorel (a. a. D.) burch Beobachtung und Rechnung in ähnlicher Beise gefunden, daß in einem speziellen Falle die Austrittsgase notwendigerweise Salpetrigfaure im Betrage von 3,09 Brog. Na NO, auf ben Schwefel mit fortnehmen mußten, d. h. mehr als die am besten arbeitenben Fabriten überhaupt verbrauchen. Bor allem haben die ausgedehnten, von mir mit Marchlewsti angestellten Berfuche (oben S. 192) biefe Schluffe bestimmt als richtig erwiesen. Allerdings weisen birekte Analysen ber Austrittsgase in vielen Fällen nur einen Teil (ein Drittel ober ein Biertel) bes Salpeterverluftes nach; aber bas tann einfach an ber unvermeiblichen Unvolltommenbeit ber analytischen Methoden liegen, da es äußerst schwer ober vielmehr unmöglich ift, fämtliches N2 O8 ober N2 O4, das mit feinem zehntausendfachen Bolum ober noch mehr von anderen Gafen verdünnt ift, in Absorptionsröhren zurückzuhalten. Jebe auf die Analyse von Austrittsgasen gegründete Betrachtung ist daber äußerst unsicher, wenn sie erweisen will, daß der Berlust aus dieser Quelle zu klein ift, um ohne die Ausnahme eines erheblichen chemischen Berlustes auszukommen.

Roch schwerer als Na Os ift es, NO zu bestimmen, wenn es mit einem

fehr großen Überfcuffe von anderen Bafen gemengt ift, und baher find Schluffe Der Berluft von NO fann teils als der eben erwähnten Art noch unsicherer. ein mechanischer, teile ale ein chemischer angeschen werben. Erfteres ift ber Fall, weil das von den Kammern selbst herkommende NO nur auf mechanischem Wege der Oxydation zu N2O4 und barauf folgenden Absorption im Gay-Luffacturme entgangen ift. Aber ber Berluft mng als chemischer angefeben werben, wenn das NO im Gay-Luffacturme felbst burch irgend welche Reduktionswirtung aus der Ritrose entstanden ift. Wir haben gesehen, daß eine folche Birtung burch einen zufälligen Überschuß von SO2 entstehen fann (S. 554 f.); aber dies geschieht nur ausnahmsweise in irgend erheblichem Grade, obwohl es möglich ift, bag bie auch bei regelmäßigem Betriebe immer in ben Austrittsgafen enthaltene 802 felbft bei ihrer außerft geringen Menge boch noch eine gemiffe reduzierende Wirtung im Gay Luffacturme ausübt. Sjelt (Dingl. polnt. Journ. 226, 174; vergl. 1. Aufl. biefes Buches, G. 570) fcprieb einen gemiffen Salpeterverluft, im Betrage von 0,12 Na NO, auf 100 H. SO4, ber Oxybation von arseniger Saure zu Arfensaure im Gay Luffacturme zu und Davis (Chem. News 37, 155) ging in dieser Beziehung noch weiter, hielt aber fpater feine Anficht nicht mehr aufrecht, mahrend Sielte Beobachtung für eine ganz ausnahmsweise angesehen werben muß, nach ben mir von Dr. Th. Ernft in Lehrte brieflich mitgeteilten Beobachtungen. Augenscheinlich fpielt bie arfenige Saure eine außerft geringe Rolle in biefer Sache.

Eine wichtigere Rolle bei bem Salpeterverluste spielt jedenfalls die Roksfüllung ber Bap-Lussactürme. Ich habe schon vor längerer Zeit (S. 198 u. 514)
gezeigt, daß der Roks alle in den Say-Lussacturm in Form von N2O4 hineinkommende Salpeterschure reduziert, so daß die unten herauskommende Nitrose
immer nur N2O3 enthält. Später (ebend.) habe ich dann gezeigt, daß auch
Nitrosylschwefelsäure selbst durch Roks unter Entweichen von NO zerset wird.
Diese Wirkung wird durch höhere Temperatur ungemein verstärkt, und dies
kann einer der Gründe sein, warum es sich empsiehlt, sowohl die Gase als auch
die Absorptionssäure möglichst adzusühlen. Es spricht auch für die Füllung
der Gay-Lussackung mit nicht reduzierbarem Material (S. 515).

Ich habe schon oben (S. 556) barauf hingewiesen, daß das aus diesem oder jenem Grunde aus dem Gay-Luffacturme entweichende Stidoxydgas wohl jedenfalls noch zurückzuhalten wäre, wenn man es mit Überschuß von Sauerstoff (der wohl immer ohnehin in den Austrittsgasen noch genügend vorhanden ist) und Wasser zusammendringt, also die Gase var dem Austritt in die Luft oder den Kamin noch in einem kleinen Koksturme oder besser Plattenturme mit Wasserspeisung behandelt. Man wird hierdurch sicher noch mehr Salpeter als dieber sparen können.

## Schlugbemertung über ben Rammerbetrieb.

Bei ber Überwachung bes Prozesses barf man niemals vergessen, daß ein und dasselbe Symptom burch verschiedene Ursachen hervorgerusen werden kann. So kann die Abnahme der Stärke der sich bilbenden Schwefelsäure sowohl

burch Berminderung ihrer Produktion als auch durch Bermehrung der Menge bes Bafferbampfes infolge ju ftarter Beizung bes Dampfteffels verurfacht Eine Bemmung bes Buges tann ebensowohl burch Abnahme ber Schwefelfaurebildung als auch durch atmosphärische Ginfluffe ober burch Berftopfung der Röhren und Ranale, die zur Führung der Bafe dienen, bervorgebracht werben. Die Umwandlung bes Schwefelbiorybs in Schwefelfaure wird burch Mangel an Luft infolge eines zu geringen Zuges und auch burch großen Überschuß von Luft infolge eines zu ftarken Zuges beeinträchtigt. Fehler entsteht nicht nur infolge eines Uberschuffes von Bafferdampf, burch beffen Berbichtung aus bem Gasgemenge Salpeterfäure niebergeschlagen wird. sonbern auch burch Mangel an Bafferdampf, wodurch bem Gasgemenge falpetrige Saure in Berbindung mit Schwefelfaure als Nitrofplichwefelfaure entzogen wird, und in allen diesen Fällen nimmt die Stärke der entstehenden Schwefelfaure ab. Berabe barin, bag bei ber Darftellung ber Schwefelfaure eine gewiffe Wirtung durch mehrere verschiebene Ursachen hervorgebracht werben fann, liegt der Grund, weshalb diese Fabritation recht viel Umficht und Erfahrung beansprucht.

Berteilung ber Gase und Berhältnis ber Bildung ber Säure in ben verschiedenen Teilen bes Bleikammerspftems.

Die folgenden Beobachtungen und Betrachtungen bestehen weit mehr ale nur ein theoretisches Interesse. Sie hängen innig mit den Fragen zusammen, welches die beste Form der Bleikammern ist, ob man Berührungsoberstächen sit die besser Kondensation der Säure außer bloßem Kammerraume andringen soll, was die wirkliche Arbeitsleistung der verschiedenen Teile des Bleikammerspstems ist, ob diese Arbeitsleistung auf vorteilhafterem Bege erreicht werder kann u. s. w. Diese Fragen mußten allerdings schon früher ziemlich ausführlich behandelt werden (S. 395, 412, 413, 417) und sie werden auch die Theorie der Schweselssuresabrikation beeinstussen.

Die von H. Smith in seinem Schriftchen: "Über die Chemie der Schweselsaurefabrikation" (London 1873; ins Deutsche übersetzt, mit vielen oft widerlegenden Zusäßen, von Fr. Bode) angestellten Bersuche sind ganz und gar unzuverlässig, wie schon an mehreren Orten (S. 396 und 624) angesührt und namentlich in der 1. Aufl. d. W., S. 260 ff. aussuhrlich nachgewiesen worden ist. Sein Schluß, daß die Hauptmenge der Säure in den Kammern dicht bei der Oberstäche der Bodensäure erzeugt und kondensiert wird, ist von keinem anderen Beobachter bestätigt worden und wir halten uns dabei nicht weiter auf, um so weniger, als er in direktem Widerspruch mit seinen eigenen Gasanalpsen steht.

Hafenclever (A. B. Hofmanns Bericht über die Biener Ausst. I, 1781 brachte Bleischalen an verschiedenen Stellen seiner Kammern an, mit 30 cm darüber befestigten Deckeln und fand dann, daß an allen Stellen der Kammer ungefähr dieselbe Säuremenge gebildet werbe. (Dies läßt sich allerdings nich:

enbgiltig auf diesem Wege nachweisen, da die Schalen als Kontaktoberflächen wirken; vergl. S. 414 ff.)

Mactear (Journ. Soc. Chem. Ind. 1884, p. 224) hat eine ausflihrliche Reihe von Beobachtungen über bie Berteilung und Rondensation ber Gafe in ben Bleitammern veröffentlicht. Go weit fie fich barauf erftreden, ben Bunft zu enticheiben, an welcher Stelle ber Rammer die Bilbung ber Saure hauptsächlich stattfindet, sind sie filt uns nutlos, ba fie auf bas unrichtige Bringip, die auf Schalen von bestimmter Oberfläche fich verdichtende Sauremenge zu meffen, gegrundet find. Es ift oft gezeigt worden, und zwar auch von Mactear felbst in bemfelben Auffate, bag feste (ober fluffige) Dberflächen in ben Rammern einen intenfiv verdichtenden Ginfluß auf die Saure haben, was bedeutet, daß der aus unsichtbar fleinen Tröpfchen zusammengesette Rebel beim Anftogen an folche Oberflächen zu großen Tropfen zusammenfließt und fich auf ben Schalen verbichtet; baber entspricht bie von ben Schalen ablaufende Saure nicht berjenigen, welche in bem Raume barüber gebilbet worben ift, fondern einer viel großeren Menge, welche jum Teil, und vielleicht größtenteils, in einiger Entfernung von der Stelle, wo fich die Schale befindet, entstanden ift, wie vor allem aus dem Folgenden bervorgebt.

Raef (Chem. Ind. 1885, S. 287) hat fehr deutlich gezeigt, wie wenig man fich barauf verlaffen tann, die Menge ber in einem fveziellen Teile ber Rammer gebilbeten Saure mittels Auffangungefchalen (Sauretifchen) zu meffen. Die von den fruberen Beobachtern zu Grunde gelegte Annahme ift bie, bag bie Schalen sämtliche in bem sentrecht barüber befindlichen Raume gebilbete Säure sammeln. Wäre bem so, so wurde man fast gar teine Säure finden, wenn die Schale bedeckt wird. Wenn jedoch die Tropfen in schiefer Richtung fallen, fo wird eine gewiffe Menge von Caure gefunden werden und diefe Menge follte im Berhältnis zu ber Entfernung zwischen Schale und Dedel fteben. Aber felbft bies ift nicht ber Fall. Raef ftellte in ber Rammer auf einer Seite eine offene Schale, auf ber anderen Seite eine Schale mit einem etwas breiteren Dedel auf, welcher in veranderlichem Abstande bavon aufgehangt Das Ergebnis wöchentlicher Durchschnitte mar folgendes. Die Schale fammelte, wenn ber Dedel 30 cm barüber aufgehängt mar, genau fo viel Saure ale bie offene, und felbit ale ber Dedel nur 10 cm über ber Schale aufgehängt murbe, mar die Sauremenge noch beinahe ebenfo groß, wie bei ber Bieberholte Beobachtungen hatten immer wieber basselbe offenen Schale. Ergebnis. Diefe überraschenbe Erscheinung läßt fich nicht burch schiefen Fall ber Tropfen erflären, benn bann mußten fie in einem Bintel von 200 fallen, was fich felbft bei fturmifcher Bewegung, wie fie in ben Rammern überhaupt nie vorhauben ift, nicht einstellen wurde. Die einzige Erklärung, zu welcher eine Menge von Beobachtungen, auch diejenigen von Dactear, führen, ift bie, bag bie Schwefelfaure nach ihrer Bilbung in Form eines fehr feinen Rebels besteht, welcher sich nur febr langfam in Form von wirklichen Tropfen nieberfchlägt und von ben Gafen burch große Entfernungen bin forgetragen wird, aber fich fofort ju wirklichen Tropfen verbichtet, wenn er gegen feste ober vielleicht auch flitssige) Oberflächen anftößt. Daber sett sich die Säure

gar nicht am Orte ihrer Bildung in flufsiger Form ab, sondern erst weiter hinten und zwar in sehr verschiedenen Mengen, je nach den Oberstächen, welcht sie antrifft. Daher stammen auch die anscheinenden Widersprüche zwischen den Ergebnissen der Gasanalysen und benjenigen der Messungen der auf der Säuretischen verdichteten Säure. Die letztere Beobachtungsmethode ift gam wertlos für die Entscheidung der Frage, wie die chemischen Realtionen sortschreiten dies kann man nur mit Hisse von Gasanalysen studien. Diese Methode jest voraus, daß die Gase in einem bestimmten Querschnitt der Rammer ziemlitgleichmäßig gemischt sind; aber daß dem so ist, beweisen sowohl die Analysen von Lunge und Naef (s. u.), als auch diejenigen von Mactear selbit Die Tatsache, daß fast ebenso viel flüssige Säure auf den nahe der Tecke wie auf den nahe am Boden aufgestellten Schalen aufgesunden wird, erklärt sie leicht aus Abrahams Theorie der Spiralbewegung der Gase (s. u.), von der sie in der Tat eine notwendige Folgerung ist.

Wir können daher Mactears Folgerung nicht zustimmen, wonach die Hauptmenge ber Säure im oberen Teile der Kammer gebildet wird. Die stimmt nicht einmal zu seinen eigenen Analysen der Kammergase und noch weniger mit seinem weiteren Schlusse (a. a. D. S. 228), daß es vor aller erforderlich sei, reichlichen Kammerraum zu geben, wobei es auf die Form der Kammer nicht ankomme. Das Argument, daß die sich bilbende und auf der Boden der Kammer fallende Schwefelsäure die Gase verdrängen und nach ober drängen musse, ist ungiltig, denn das Bolum der sich bilbenden Säure in mehrere hundert Wale kleiner als das der bei ihrer Bildung beteiligten Gaie, so daß die erwähnte Wirtung unmerklich klein sein muß.

|                                    |                | Gafe beim Eintritt in |               |                |               |               |                |                    |              |  |  |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|--|--|
|                                    | ben Gloverturm | erfte Kammer          | zweite Rammer | dritte Ranımer | vierte Rammer | fünfte Rammer | fechste Rammer | Den Bay-Luffacturm | Mustrittegas |  |  |
| so                                 | 6,3            | 6,3                   | 4,5           | 2,6            | 1,4           | 0,7           | 0,3            | 0,03               | . 0.0        |  |  |
| O notig für SO, N entiprechend bem | 3,2            | 3,2                   | 2,2           | 1,3            | 0,7           | 0,35          | 0,11           | _                  | -            |  |  |
| Fe.O. und SO.                      | 45,6           | 45,2                  | 46,6          | 48,0           | 48,9          | 49,4          | 49.7           | 49,9               | 50,0         |  |  |
| O im Überichuß                     | 9,4            | 9,4                   | 9,7           | 10,0           | 10,2          | 10,3          | 10,3           | 10,4               | 10,4         |  |  |
| N "                                | 35,5           | 35,8                  | 36,9          | 88,0           | 38,7          | 39,1          | 39,4           | 39,5               | 39.4         |  |  |
| N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>      | _              | 0,12                  | 0,12          | 0,13           | 0,13          | 0,13          | 0,13           | 0,13               | 0,0          |  |  |

Sehr interessant sind Mactears Beobachtungen über bas Berhalmie in welchem die Saure in verschiedenen Teilen der Kammer gebildet wird Borstehende Tabelle zeigt die Zusammensehung der Gase in den verschiedene Teilen eines Kammerspstems, das mit Glover- und Gap-Lussachturmen veriede

war, berechnet aus einer Menge von Beobachtungen. (Im Original sind bie Zahlen bis zur dritten Dezimalstelle der Brozente angegeben, aber wir besihränken sie auf eine Dezimalstelle, da die Beobachtungen selbst dis zu dieser Sulle nicht genau genug sind. Der Salpeter ist im Original sämtlich als  $N_2O_4$  berechnet, was sicher unrichtig ist, und wenn wir an die Unvollkommens den der früheren analytischen Methoden dafür denken, so müssen wir überhaupt die Zahlen sür Salpeter mit allem Borbehalt ausnehmen.)

Die nachste Tabelle gibt bie verhältnismäßige Berbichtung von Säure in ben schwe aufeinander folgenden Rammern.

| Rummer<br>der<br>Kammer | Säure gemacht<br>Cons | H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> in der<br>gemachien Saure<br>Tong | Überschuß<br>an Wasser<br>Tons | Prozent der in jede<br>Rammer gemachte<br>H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> |  |  |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                       | 23,52                 | 19,89                                                            | 3,63                           | 32,20                                                                    |  |  |
| 2                       | 22,59                 | 18,68                                                            | 3,91                           | 30,26                                                                    |  |  |
| 3                       | 20,35                 | 14,89                                                            | 5,46                           | 24,11                                                                    |  |  |
| 4                       | 10,23                 | 4,35                                                             | <b>5,8</b> 8                   | 7,04                                                                     |  |  |
| 5                       | 5,84                  | 3,09                                                             | 2,75                           | 5,00                                                                     |  |  |
| 6                       | 2,19                  | 0,86                                                             | 1,33                           | 1,39                                                                     |  |  |

Die lette Tabelle, welche wir Mactear entnehmen, zeigt bie verhältnislägigen Ronbenfationen ber einzelnen Rammern verschiedener Rammerspfteme.

|       | = | = | _ | -        |       |               |      |          |      |      |            |            |      |      |      |      | _    |      |
|-------|---|---|---|----------|-------|---------------|------|----------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| ammer | 1 |   |   |          | 31,50 |               |      |          |      |      |            |            |      |      |      |      |      |      |
|       | 2 |   |   | ij       | 29,27 | <b>30,2</b> 6 | 24,8 | 35,2     | 20,0 | 42,2 | 26,4       | 36,1       | 33,6 | 21,4 | 36,9 | 17,8 | 31,3 | 29,0 |
| •     | 3 | • |   | ľ        | 18,71 | 24,11         | 19,3 | 15,6     | 19,7 | 22,6 | 16,5       | -          | 12,9 | -    | 9,2  | _    | 20,4 | 17,5 |
| •     | 4 |   |   | H        | 10,32 | 7,04          | 15,5 | 6,2      | 18,1 | —    | <b> </b> — | -          | 9,8  | _    | _    | _    | 11,8 | 13,7 |
| •     | 5 |   |   | d        | 6,45  | 5,00          | 5,8  | 8,2      | 7,2  | _    | —          | <b>-</b>   | 3,4  | -    | -    | _    | 7,9  | 5,4  |
|       | 6 |   | , | li li    | 3,75  | 1,39          | 2,1  | 1,4      | 0,5  | _    | -          | <b>—</b> . | 1,6  | -    | _    |      | 2,4  | 2,4  |
| ,     | 7 | • |   | j.       | -     | _             |      | <b>—</b> | 0,3  | —    | ¦ —        |            | -    | -    | -    | -    | -    |      |
| trohr | • | • | • | 11<br>ji |       | _             |      | —        | -    | 1,3  | 4,7        | _          | _    | -    | _    | 0,4  | -    | _    |
|       |   |   |   | li       | 100   | 100           | 100  | 100      | 100  | 100  | 100        | 100        | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|       |   |   |   | I)       |       |               |      |          |      |      | ١,         | į l        |      |      |      |      | 1    |      |

Folgende teilweise Analysen von Kammergasen, abgesaugt an den Berungeröhren, werden von Crowber mitgeteilt (Journ. Soc. Chem. Ind. 11, p. 302):

|                                    | aus Stü         | tiesofen    | aus Ctagenöfen  |      |  |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------|--|
|                                    | SO <sub>2</sub> | 0           | SO <sub>2</sub> | 0    |  |
| den Gloveriurm und erster Rammer . | 6,9             | 8 <b>,0</b> | 5,2             | 11,8 |  |
| erfter und zweiter Rammer          | 4,4             | 7,5         | 2,4             | 11,8 |  |
| zweiter und britter "              | 1,9             | 5,7         | 1,2             | 10,6 |  |
| dritter und vierter "              | 0,4             | 6,1         | 0,6             | 10,2 |  |
| pierter und Gap-Luffac             | 0,3             | 5,7         | 0,4             | 9,3  |  |

### Aus einer ichottischen Fabrit:

|          |                                | SO,   | 0     |
|----------|--------------------------------|-------|-------|
| Zwijchen | Gloverturm und erfter Rammer   | 6,32  | 12,5  |
| ,        | erfter und zweiter Rammer      | 4,44  | 11,89 |
| ,,       | ameiter und britter "          | 2,63  | 11,28 |
|          | dritter und vierter "          | 1,40  | 10.86 |
|          | vierter und fünfter            | 0.70  | 10,61 |
| -        | fünfter und fecfter            | 0,26  | 10,46 |
| . "      | jechfier Rammer und Gan-Luffac | 0,085 | 10,38 |

Nach Mitteilungen von Benker (1902) soll bei "Intensivbetrieb" in ersten Biertel ber ersten Kammer (bei drei Kammern) 10 Broz. ber Gesantreaktion stattsfinden; ber größte Fall ber gebildeten Säure findet aber erst in ber Mitte ber Kammer statt.

Eine ausgebehnte Untersuchung über die in ben Bleitammern vor fic gebenden Erscheinungen ift von mir zusammen mit Raef in ber Fabrit : Utikon bei Zürich gemacht worden, wo uns einige Monate lang ein Rammerfpstem zu biefem Zwede zur Disposition gestellt wurde. Aus unferem Berich barüber (Chem. Ind. 1884, S. 5 ff.) habe ich schon mehrere Stellen angeführ. u. a. die Analysenmethoden (S. 364) und die Beobachtungen der Rammertemperaturen (S. 626). Dier fei nur ein fehr turger Auszug aus ben ethaltenen wichtigen Resultaten gegeben, und barauf verwiesen, baf eine neuerbings von Retter angestellte Untersuchung an im Betrieb ftebenden Rammer fustemen (Zeitschr. f. angew. Chem. 1891, S. 4) ju gang ahnlichen Ergebnine: geführt hat. Das aus brei Rammern bestehende System ju Utiton ift fceauf S. 627 turz befchrieben worben. Sie wurden an zwölf verschiedene: Stellen mit vollständigen Gaten von Abforptionerohren, großen Afpiratorer und allen anderen Apparaten verfeben, welche zur Ausführung der eingebenbfter und genauesten Analysen ber Rammergase, welche bis babin gemacht worden find, bienen fonnten 1).

<sup>1)</sup> Es ift nicht zu leugnen, daß selbst diese Analysen die wirklichen Tatsackenicht genau darstellen. Gewisse Beränderungen können und mussen sogar beim Durch streichen der Gase durch die Absorptionsapparate stattgefunden haben. Im besondere ist die Bestimmung des Stidoxyds keine sehr genaue Operation (S. 225 u. 364). Auch kann man nicht annehmen, daß die angesaugten Gasproben immer den Durchschnitt debtressenden Teiles der Kammer, darstellten, und es war ganz unmöglich, so zu ver sahren, daß eine und dieselbe Gasmenge auf ihrem Wege durch die Kammern verfelzworden wäre. Unsere Analysen können daher nicht den Anspruch erheben, in aller Einzelheiten als maßgebend zu gelten; aber man darf sie sicher als den allgemeiner Gang des Prozesses darstellend betrachten. Sorel hat unsere Rethoden kritistert aber seine bessenen vorgeschlagen; sein eigenes Bersahren, nur die Tropssäuren zanalysieren, ist ganz irresührend, da es keinerlei Rotiz von dem Berhältnis ros Sauerstoss und Stidoxyd in den Gasen nimmt; und wenn er, wie es den Anscherzich die Reduktionskraft der Säuren dadurch maß, daß er eine Lösung von Chamilier in die Säure einlausen ließ, so muß er selbst da Salvetersäure gesunden haben, wie seine vorhanden war, wie ich school 1877 bewiesen habe (Berl. Ber. 10, 1047).

Der erfte von seche Bersuchen bewies entschieden, daß in einem normal arbeitenben Rammerfpftem, welches reichlich, aber nicht übermäßig mit Salpeter versehen war, die beiben letten Rammern gar tein Stickfoffperoryb 1), sonbern ausichlieklich Stidftofftrioryd (Salvetrigfaureanbybrid) enthielten. Bergelins und fpater R. Beber und Safenclever haben behanptet, bag N. O. ber wirtliche Sauerftoffübertrager ift, während bie meiften anderen Chemiter N. O. bafür anfahen; aber Bergelius warf überhaupt bamals noch N2O3 und N2O4 gus fammen, und weber Beber noch Safenclever, welche natürlich biefe beiben Körper scharf unterscheiben, gaben irgend welchen Beweis für ihre Annahme. daß das falpetrige Gas in der Rammer No Os, nicht No O4 ift. Die Beobachtungen von Raef und mir gaben jum ersten Dale eine tatfachliche Unterlage für die Behauptung, daß Salpetrigfaure ber wirkliche Sauerftoffüberträger in bem Bleitammerprozef ift. Unfere Beobachtungen haben mit Rlarbeit bie Tatfache festgestellt, bag in einer normal arbeitenben Rammer fein "freies" Stidftoffperoryb gefunden wirb, und bies ift auch von Retter (a. a. D.) volltommen bestätigt worden. Allerdings war es unmöglich, zwischen den einzelnen Stidftofforgben in ber erften Rammer genau zu unterscheiben, ba leiber teine analytischen Methoden befannt find, burch welche bies in Gegenwart ber bort vorhandenen großen Menge von 80, geschehen konnte; alles was man tun tann, ift, die Stidftofforpbe entweder als NO und Na Oa, ober als NO und N2 O4 du berechnen. Aber bag bas Erstere bem Letteren vorauziehen ift, erhellt aus unferen weiteren Berfuchen, welche zeigten, bag felbst bann, wenn auf abnormem Bege N2O4 in ber letten Rammer erzeugt worden war, boch die zweite (vorlette) Rammer nie freies (b. h. überschüffiges) N. O. enthielt. A priori ist es bemnach höchst unwahrscheinlich, daß die erste Kammer, wo die reduzierende Wirtung der SO, so viel vorherrschender als in der zweiten und britten Rammer ift, ber Stickftoff in einem höheren Drydationszustande, als in ben hinteren Rammern existieren follte. Es muß baher als Tatfache bingestellt werben, bag bie in ben letten Rammern vorhandenen Stidftoff. ornbe im wefentlichen bie Busammenfegung von Stidftofftriornb haben, in der ersten Rammer von überschüssigem Sticoryb, NO, begleitet.

Bei einer anderen Reihe von fünf Bersuchen wurde die Menge des Salpeters weit über das normale Maß hinaus vergrößert, so daß massenhaft gelbe Dämpfe aus dem Gap-Lussacturm entwichen. Unter diesen anomalen Bedingungen wurde in der dritten, aber nie in der zweiten Rammer freies (überschussisses) Sticktoffperoryd gefunden. Die Rammern enthalten also freies Sticktoffperoryd

<sup>1)</sup> Um Wiederholungen zu vermeiden, unterscheide ich nicht zwischen NO2 und N2O4, sondern nenne die Mischung immer "Stickhoffperoryd", was natürlich dasselbe vie die ungenaue Bezeichnung: "Untersalpetersaure" bedeutet. In dem oben folgenden Auszuge aus unseren Beobachtungen von 1883 ist die Bezeichnung "Sticksofftrioryd" der "Salpetrigsaureanhydrid" beibehalten, aber wir wissen jett (vergl. S. 182), daß viese damals für richtig gehaltene Bezeichnung nicht genau ist, und daß dassenige, vas nach den Analysen als N2O2 gefunden wird, beim Freiwerden größtenteils in VO und NO2 zerfällt.

nur bei abnorm ftarter Salpeterzufuhr. Die Bildung von N. O. mug als eine fetundare Reattion angesehen werben, welche auf folgendem Bege verursacht wird. Bei abnorm ftarter Salpeterzufuhr wird die Ozydation von So. au Ho SO4 schon in ben ersten Rammern fast zu Ende geführt, soweit bie tiberhaupt angeht (was nie bis zum völligen Berschwinden ber SO, geht) Daber schwebt fehr wenig Schwefelfaure als Rebel in ber letten Rammer, un eriftiert baber fein Binbernis für bie Orphation von NO bis zu N. O., mahren: eine folche, wie wir feben werden, bei Begenwart von Schwefelfaure allerding: nicht eintritt. Außerdem ift die in ben berührten Fällen noch anwesende Denge von 80, so außerordentlich gering (0,0004 bis 0,002 Proz.), daß ihre redr zierende Wirtung taum mehr fühlbar fein tann. Der aus alledem zu ziehende Schluß ift, daß bas "freie" Stidftoffperoryd (Unterfalpeterfaure), welche ja in normal arbeitenden Kammern gar nicht vorhanden ist, keinen wefentlichen Auteil an ber Bilbung ber Schwefelfaure in ben Ble: tammern haben tann.

(So oft ich in biesem Berke von "normal" und "abnorm" arbeitende: Kammern rede, verstehe ich diese Ausdrücke in dem für deutsche und englick Fabriken geltenden Sinne, d. h. für einen Kammerraum von mindestens 1 cbr. pro Kilogramm verbrannten Schwefel. Bei dem "Intensivdetrieb" einiger franze sischer Fabriken, welche die Säureproduktion dis zu einem Kammerraume von nat 0,75 oden pro Kilogramm Schwefel treiben, muß man mit einem sehr große. Überschusse von Salpeter arbeiten, den man in allen anderen Fabriken "abnort hoch" nennen würde, der es aber unter diesen Umständen nicht ist. Dies sühr dann zu dem regelmäßigen Austreten von Sticktosstetroryd in der letzten Kamme und vielleicht sogar von Salpetersäure in der Ritrose vom Say-Lusiacturt. Sorels Angaben über diesen Punkt werden freilich durch den oben S. 64-berührten Fehler in seiner analytischen Methode unsicher gemacht, da dieser Teckte das Berhältnis von Salpetersäure größer als in Wirtlichteit erschienen lassen mus

Beitere Bersuche von Naef und mir erwiesen solgende wichtige Tatsacter. Selbst bei abnorm niedrigem Sauerstoffgehalt der Antrittsgase (4 Breitritt die Bildung von freiem N2O4 ein, wenn ein Überschuß von Salpeter it die Rammern eingesührt wird. 2. Selbst bei abnorm hohem Sauerstoffgeber Austrittsgase (8,18 bis 9,19 Broz.) wird kein freies N2O4 gebildet, werdie Zusuhr von Salpeter normal gewesen ist. Dies zeigt, daß die in dammern eingesührte Lustmenge gar keinen Einsluß auf die B1. dung von freiem Sticktofsperoryd hat, welche vielmehr ausschließ!: durch einen Überschuß von Salpeter veranlaßt wird.

In unserer Arbeit folgen dann Bersuche über den Berlust an Stickürverdindungen, welche später erwähnt werden sollen, und dann Bersuche über di Berteilung der Gase und den Fortschritt des Kammerprozessischen Für diesen Zwed waren acht Süte von Absorptionsapparaten an verschieden: Teilen der Kammer angebracht, von benen immer drei auf einmal arbeitet: an jedem Orte wurden immer mindestens 20 Liter Gase angesangt, und Bersuch ging durch sünf bis sechs Stunden sort. Es wurden sünf vollständig Bersuchsreihen der Art durchgeführt, welche sowohl die normale Arbeit als Arbeit bei Mangel an Salpeter in ben Kammern in sich begriffen. Es würde ju weit führen, die Einzelheiten der Analysen zu geben; fie erwiesen folgende Tatfachen. Wenn bie Rammern normal arbeiten, nimmt ber Behalt ber Gafe an SO2 raich ab und ift in ber Mitte ber erften Rammer ichon von 7 Brog. auf 1,7 bis 1,9 Broz. gefallen, fo bag etwa 70 Broz. ber SO, in Schwefelfaure verwandelt worden fein muß. Bon bier bie jum Ende ber erften Rammer tritt nur febr wenig Wirtung ein, und nur 4 Brog. ber urfprlinglich anwesenben SO2 werden hier oppbiert. Beim Eintritt in die zweite Rammer belebt sich die Reaftion plötlich von neuem, und in der Mitte diefer Kammer enthält bas Gas nur noch 0,2 bis 0,4 Proz. SO2, indem bis bahin wieder 20 Proz. der ursprunglichen SO2 absorbiert worden find. Bon hier an bis gum Ende bes Systems geht die Orybation febr langfam vor fich und nie bis ju dem Buntte, baß alle SO2 absolut verschwunden ware. Die Kurven, Fig. 305 und 306, zeigen dies sowohl fur den normalen Betrieb (bide Linie), als auch bei mangelndem Salpeter (dunne Linie). Die Abfgiffen entfprechen ber Lange ber Rammern, bie Ordinaten ber prozentischen Umwandlung von 80, in H. 804. Auch ist

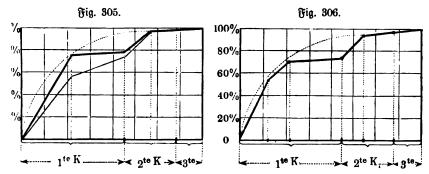

eine punktierte (wirkliche) Rurve angegeben, welche ben Fortschritt ber Oxybation gemäß Hurters Theorie (s. u.) anzeigt, und welche weit besser mit dem normalen Gange übereinstimmt. Diese Übereinstimmung zeigt sich noch besser in Fig. 306, welche die Beobachtungen an einem anderen, dazwischen liegenden Orte der Kammern versinnlicht.

Diese Bersuche haben zum ersten Male eine später burch alle ähnlichen Beobsachtungen bestätigte Tatsache aufgebeckt, beren ganze Bedeutung im 9. Kapitel klar werden wird, nämlich die, daß die Umwandlung der SO2 zu H2SO4 bis zur Mitte der ersten Kammer sehr schnell vor sich geht, dann sehr stark nachläßt, aber beim übertritt der Gase in die nächste Kammer eine plögliche Belebung erfährt. Damals erklärten wir diese Tatsache nur durch eine bessere Mischung der Gase, aber wir werden sehen, daß diese Erklärung durch andere und vielleicht noch wichtigere Betrachtungen ergänzt werden sollte.

Die von uns zu Ütikon gemachte Beobachtung, daß die Reaktionen, nachsem sie in dem hinteren Teile der ersten Kammer nachgelassen haben, plöslich wieder ausseben, sobald die Gase in die nächste Kammer eintreten, ist durch spätere Beobachtungen von Naef in Widnes (Chem. Ind. 1885, S. 285), von

Schertel in Freiberg (ebend. 1889, S. 80), von Sorel (Zeitschr. j. angem. Chem. 1889, S. 270) und von Retter (ebend. 1891, S. 4) bestätigt worden und muß nunmehr als eine sessseine Tatsache angesehen werden, woraus Folgerungen filr die Theorie des Bleisammerprozesses im 9. Kapitel gezogen werden sollen. Hervorzuheben ist namentlich auch die ausssührliche Versuchereihe, welche von Schertel und Hübner in der Muldener und Halsbrück Hitte durchgeführt worden ist (Sächs. Jahrd. f. Bergs u. Hittenwesen 1890, S. 138 st.). Obwohl die Ergednisse bei den, mit sehr armen und wechsein zusammengesehten Gasen, ohne Gloverturm, arbeitenden Kammern keineswessin allen Beziehungen als normal angesehen werden können, so erweisen sie det ganz unzweidentig das Erlahmen der Reaktionen in der hinteren Kammerhässund ihre sprungweise Belebung beim Eintritt in eine neue Kammer.

Eine weitere Bersuchsreihe erstreckte sich auf die Frage, bis zu welchen Grabe die Gase in ihrem Fortschreiten durch die Rammern sich mischen. Bu diesem Zwecke wurden die Gase gleichzeitig an drei Orten, welche in berselben Bertikallinie in der Längswand der ersten Rammer lagen, abgesangt und analysiert mit folgenden Ergebnissen (a = oben, b = mitten, c = unten.

|      | 1             |                           | 2                                    |                                                                         |                                                                                                       | 3                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.   | b             | С                         | 8.                                   | b                                                                       | С                                                                                                     | 8.                                                                                                                         | b                                                                                                                                        | С                                                                                                                                                           | 8.                                                                                                                                                                                          | b                                                                                                                                                                                                       | c                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                       | t                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |               |                           |                                      |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               | 6,37                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| , ,  | 1 '           |                           |                                      |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0,47 | 0,73          | 0,91                      |                                      |                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               | 1,86                                                                                                                                                                                                                                    | 21                                                                                                                                                                                                                                                   |
| _    | _             | _                         | , .                                  | ' '                                                                     |                                                                                                       | ,                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             | ,                                                                                                                                                                                           | l.                                                                                                                                                                                                      | 0,06                                                                                                                                                                                                          | _                                                                                                                                                                                                                                       | _                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 9,63<br>89,90 | 9,63 10,37<br>89,90 88,89 | 9,63 10,37 8,45<br>89,90 88,89 90,64 | 9,63 10,37 8,45 5,15 89,90 88,89 90,64 92,05 0,47 0,73 0,91 2,28 — 0,05 | 9,63 10,37 8,45 5,15 5,62<br>89,90 88,89 90,64 92,05 92,26<br>0,47 0,73 0,91 2,28 1,99<br>— 0,05 0,06 | 9,63 10,37 8,45 5,15 5,62 5,18<br>89,90 88,89 90,64 92,05 92,26 92,47<br>0,47 0,73 0,91 2,28 1,99 2,18<br>— 0,05 0,06 0,06 | 9,63 10,37 8,45 5,15 5,62 5,18 6,68 89,90 88,69 90,64 92,05 92,26 92,47 91,28 0,47 0,73 0,91 2,28 1,99 2,18 1,86 — — 0,05 0,06 0,06 0,07 | 9,63 10,37 8,45 5,15 5,62 5,18 6,68 6,07 89,90 88,89 90,64 92,05 92,26 92,47 91,28 91,84 0,47 0,73 0,91 2,28 1,99 2,18 1,86 1,94 — 0,05 0,06 0,06 0,07 0,06 | 9,63 10,37 8,45 5,15 5,62 5,18 6,68 6,07 6,04<br>89,90 88,89 90,64 92,05 92,26 92,47 91,28 91,84 91,90<br>0,47 0,73 0,91 2,28 1,99 2,18 1,86 1,94 1,88<br>— — 0,05 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 | 9,63 10,37 8,45 5,15 5,62 5,18 6,68 6,07 6,04 5,98 89,90 88,89 90,64 92,05 92,26 92,47 91,28 91,84 91,90 92,64 0,47 0,73 0,91 2,28 1,99 2,18 1,86 1,94 1,88 1,20 — — 0,05 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 | 9,63 10,37 8,45 5,15 5,62 5,18 6,68 6,07 6,04 5,98 — 89,90 88,89 90,64 92,05 92,26 92,47 91,28 91,84 91,90 92,64 — 0,47 0,73 0,91 2,28 1,99 2,18 1,86 1,94 1,88 1,20 — - 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,06 0,06 — | 9,63 10,37 8,45 5,15 5,62 5,18 6,68 6,07 6,04 5,98 — 5,42 89,90 88,89 90,64 92,05 92,26 92,47 91,28 91,84 91,90 92,64 — 93,27 0,47 0,73 0,91 2,28 1,99 2,18 1,86 1,94 1,88 1,20 — 1,20 — 0,05 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 — 0,06 | 9,63 10,87 8,45 5,15 5,62 5,18 6,68 6,07 6,04 5,98 — 5,42 6,37 89,90 88,89 90,64 92,05 92,26 92,47 91,28 91,84 91,90 92,64 — 93,27 91,77 0,47 0,73 0,91 2,28 1,99 2,18 1,86 1,94 1,88 1,20 — 1,20 1,86 — 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 — 0,06 — |

Die hier gefundenen Unterschiede zwischen a, b und o erscheinen doch munbedeutend.

Für die folgenden Bersuche wurden drei Bleiröhren durch die Kammerdede under Mittellinie durchgeführt, auf demselben Querschnitt, wo die drei Bunkte a. b und o an der Seitenwand angebracht waren; die drei inneren Röhrer reichten bis zu denselben Höhen wie die Punkte a, b und o herab. An allenseck Bunkten wurden gleichzeitig Gasanalysen gemacht, mit folgenden Ergebnissen

|                          | a     | ben   | b m   | itten | c unten |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
|                          | innen | außen | innen | außen | innen   | auzer |
| Bersuch A.: O            | 5,34  | 7,12  | 7,76  | 7,36  | 6,93    | 7,39  |
| N                        | 90,48 | 91,07 | 89,98 | 90,78 | 90,71   | 90,85 |
| 80                       | 2,03  | 1,66  | 2,08  | 1,67  | 2,18    | 1,58  |
| No                       | 0,08  | 0,08  | 0,08  | 0,10  | 0,10    | 0,10  |
| $N_{\bullet}O_{\bullet}$ | 0,12  | 0,08  | 0,11  | 0,09  | 0,07    | 0.06  |
| Berfuch B.: SO           | 2,20  | 1,96  | 2,08  | 1,82  | 2,07    | 1,93  |

Auch hier sind die Unterschiede in der Zusammensegung der Gase weit geringer, als man früher annahm. Im besonderen zeigte sich, entgegen den stüheren Theorieen, das Schweseldioryd oben, mitten und unten sast gleichmäßig verteilt. Jedoch muß bemerkt werden, das ausnahmslos erheblich weniger SO2 in der Rähe der Kammerwand, als im Zentrum der Kammer gefunden wurde. Herauf wurde von uns schon damals (a. a. D. S. 17) aufmerksam gemacht; wir sührten ausdrücklich an, daß die Reaktion zwischen SO2 und O in der Nähe der Kammerwandungen entschieden stärker als im Zentrum vor sich geht. Eine volle Erklärung dieser Tatsache wurde erst einige Jahre später durch Sorels Theorie gegeben.

Eine lette Beobachtungsreihe an brei übereinander liegenden Stellen im ersten Biertel ber Rammer zeigte:

|    | ¥     | erjuch 1 | Δ.    | Berjuch B. |         |       |  |  |
|----|-------|----------|-------|------------|---------|-------|--|--|
|    | oben  | mitten   | unten | oben       | nıitten | unten |  |  |
| 0  | 6,59  | 6,26     | 6,79  | 5,89       | 6,07    | 5,81  |  |  |
| N  | 90,34 | 90,13    | 90,14 | 90,70      | 90,31   | 90,86 |  |  |
| 80 | 3,07  | 3,61     | 3,07  | 3,41       | 3,62    | 3,33  |  |  |

Die Eintrittsgase hatten 6,6 Proz. SO2 enthalten, so baß an bieser Stelle, 9 m von der Borderwand der Kammer entfernt, schon 50 Proz. der SO2 versihwunden waren.

Alle diese Bersuche (mit benen die auf S. 626 ff. beschriebenen Temperaturbeobachtungen zusammenstimmen) beweisen, daß die Gase innershalb der Rammer sich sehr schnell mischen, welches auch die Ursache diervon sei, daß aber diese Mischung keine vollkommene ist; es indet sich immer mehr Schwefeldioryd in dem zentralen Teil der kammer als an der Außenseite, oder oben und unten. Retter a. a. D.) bestätigt dies.

Es muß besonders betont werden, daß die Unterschiede zwischen den nalysen der verschiedenen Gasproben weit größer sind, als sich durch die ngenauigkeit der Methoden oder durch Analysensehler erklären läßt. Sie weisen entschieden, daß an verschiedenen Stellen desselben Querschnittes mehr (12), an gewissen mehr (2), an gewissen mehr (3), an gewissen mehr (3), an gewissen mehr (4), an gewissen mehr (5), an gewissen mehr (5), an gewissen mehr (5), an gewissen mehr (6), an gewissen mehr (6), an gewissen mehr (7), an gewissen mehr (6), an gewissen mehr (7), an gewissen mehr (8), an gewissen me

wegs vollkommene Mischung ber Gase burch ben ganzen Querschnitt ber Rammer bindurch.

Die Beobachtungen von Raef und mir, sowie die spateren von Retter haben alle die verschiedenen Theorieen widerlegt, nach benen ber Schweft! fäurebilbungsprozeß entweder hauptfächlich in ber Nähe bes Rammerboder: (5. A. Smith) ober unmittelbar unter ber Dede (Mactear) ftattfinde. 3: find aber volltommen vereinbar mit Sorels Anficht (f. u.), welche eine ftarter. Saurebilbung in ber Rahe ber Rammerwandungen vorausfest, und mit ber jenigen von Abraham (Dingl. polyt. Journ. 1882, 245, 216) über bie Art bes Beges, ben bie Gafe in ben Rammern gurudlegen. Rac Biberlegung der von Schwarzenberg gedugerten Meinung, nach ber & Byritofengase sofort an die Rammerbede steigen und dann allmählich in is horizontalen Schichten nieberfinten follen, gibt Abraham feine eigene Anfic wie folgt. Das Röftgas begegnet beim Eintritt in die erfte Rammer eine Gasmischung, beren Temperatur und Zusammensetzung sich nur wenig ra feiner eigenen unterscheibet, und breitet fich baher über ben gangen Bordenta ber Rammer von oben nach unten aus, worauf es burch ben Zug in ber Ramme: langfam über beren gangen Querfchnitt fortgeführt wirb. Auch bie Bilbu: ber Schwefelfaure findet regelmäßig und gleichmäßig an allen Buntten eins bestimmten Querschnittes (im rechten Wintel zur Langsachse ber Rammer) fin erft langsam, bann fcneller. [Dies ift boch wohl nicht richtig.] Die burch :: Reaftion entwidelte Warme erhöht die Temperatur im Inneren, währen: biefe Barme an ben Seitenwanden und ber Dede burch Ausftrahlung entzeger wird. Dies verursacht einen Unterschied in ber Temperatur und ber Dich: ber Gafe, welcher notwendigerweise zu beren Aufsteigen im Rentrum ? Längsschnittes, und ihrem Berabfinten an ben Rammerwänden führen mui Da die Urfache dieser Temperaturdifferenz eine tonftant wirtende ift, geht bie eben beschriebene Bewegung burch bie gange Lange ber Rammer tir burch und wird nur an ben Endwänden modifiziert, fowohl burch beren at fühlende Wirfung, ale durch die durch die Berbindungeröhren hervorgebracht Ronzentration bes Gasstromes. Daber ichreiten bie Gase in fenfrech: Schichten im rechten Bintel zu ber Langsachse ber Rammer r:: vorn nad hinten fort; aber jebes einzelne Basmoletul beidre:: eine Spirallinie, beren Adfe mit ber Langeachfe ber Ramme parallel ift.

[Dies ist natürlich nur ein allgemeiner Ausbruck für ben Weg ber Ger in ber Kammer, welcher burch besondere Umstände örtlich abgeändert wird; abres es erklärt die annähernde Gleichförmigkeit der Zusammensetzung der Gase und ber Temperaturen, wie sie von Nacf und mir, von Retter und selbst rei Mactear beobachtet worden ist; Abrahams Borstellung kann also als ein Annäherung an die Wahrheit angesehen werden.]

## Rohlenfäure in Rammergafen.

Es wird gewöhnlich von Praktikern angenommen, daß die Rohlenfäure einen fehr schäblichen Ginflug in ben Bleitammern ausübt, und namentlich aus biefem Grunde halt man ben aus ben Steintoblen ausgelefenen Ries für ein febr schlechtes Material zur Schwefelfäurebarstellung (S. 36, 283). Wenn bem so ift, fo versteht man um fo leichter, warum die Borfchlage jur Fullung der Bleifammern mit Kols erfolglos gewesen sind (S. 649). Was der Grund davon fein foll, ift noch nicht klar. Manche Brattiter nehmen an, daß die Rohlenfäure Schichten bilbet, welche bie innige Beruhrung ber Bafe miteinander und mit ber Bobenfaure hinbern; aber es find mir feine biretten Beobachtungen über diefen Punkt bekannt, außer in einem Falle, wo mit einer an kohlensauren Salzen reichen Blende gearbeitet wurde und wo man burch viele Gasanalysen fand, daß sich die Rohlensäure in den Eden und anderen "toten" Bläten anhäufte, mahrend ber Sauptstrom bes Gafes viel weniger Rohlenfaure enthielt. Diefer Begenstand follte naber unterfucht werben, ba boch anderwarts feine Schwierigkeiten aus biefer Quelle bemerkt werden. Go ift mir eine böhmische Fabrik bekannt, in ber ein 10 Broz. Bitumen enthaltendes Material gebrannt wird. Anch die Gasreinigungsmaffe bringt zuweilen durch die ihr anhängenden teerigen Substangen viel Roblenfaure in bas Rammergas. In einem mir bekannten Falle enthält bas Röftgas aus Gasschwefel etwa 5 Broz. SO, unb 4 bis 5 Proz. CO2, das Rammeraustrittsgas 7 bis 8 Proz. O; das Ausbringen an Schwefelfaure ift normal, ber Salpeterfaureverbrauch allerbings hoch; aber letteres tommt sicher zum Teil, möglicherweise ganz auf die Reche nung von unzureichendem Bay-Luffacraum. Auch ift nicht zu überfeben, bag eine ziemliche Anzahl von (fämtlich kleinen) Schwefelfäurefabriken in England gang ober vorzugsweise ben Kohlenschwefelties (coal-brasses) brennt, allerdings vermutlich mit ichlechtem Musbringen.

#### Beitbauer bes Durchganges der Gafe burch bie Rammern.

Man hat Berechnungen angestellt über die Zeit, welche die Gase in den Kammern verbleiben, ehe die Fabrikation der Schweselsaure beendigt ist. Dieser Gegenstand ist in der 1. Aust. dieses Buches, 1, 425 ff. aussührlich behandelt; hier sei nur angesührt, daß nach Berechnungen von Schwarzenderg die Gase in  $5^3/4$  Stunden durch die Kammern gehen, während Bode auf  $3^3/4$  Stunden kommt, und ich selbst (bei Annahme eines Kammerraumes von 1,2 odm pro 1 kg Schwesel und Eintrittsgasen von 8 Proz. SO2) auf  $2^3/4$  Stunden komme. Es ist dort auch berechnet, daß bei einem Berbrauche von 4 Tln. Natronsalpeter auf 100 Tle. verbrannten Schwesel das Salpetergas 130 mal seine Sauerstoss übertragende Wirkung ausübt, ehe es in einer oder der anderen Form verloren geht. Sorel berechnet, daß bei einem mit "Intensivdetrieb" arbeitenden Systeme, mit nur 0,7 odm Kammerraum auf 1 kg Schwesel (im Winter), die Gase school in 1 Stunde 34 Minuten durch die Kammer sindurchgehen.

Untersuchung ber Austrittsgafe bes Rammernfyftems.

Abgesehen von der schlieflichen Kontrolle des Prozesses durch baufige Etmittelung des Ausbringens an Säure und des Berbrauches von Salpeter, wordt wir später reben werben, ift es sehr wunschenswert und wird es in ber Tat it England burch bas Gefet vorgeschrieben, eine Kontrolle über die in die Atmosphäre entweichende Menge von Säuren ausznüben. Soweit es fich um Bab verluste durch Ausblasen der Kiesösen, beim Einseten von Salpeter, durch ledt in den Kammern u. f. w. (in England als "low-level escapes" zusammer gefaßt) handelt, tann man biefe nicht dirett abschätzen; gerade diefe Gasverluft werben am eheften bemerkt, und obwohl sie den in der unmittelbaren Rachbarschaft befindlichen fehr läftig werben können, so machen fie boch taum je einer erheblichen Prozentfat auf ben verbrannten Schwefel aus. Anders verbalt & fich mit den am Ende bes gangen Spftems in die Atmosphäre entweichenden Gafen, ob fie nun burch ein einfaches Rohr ober burch einen Gan-Luffactura ober burch ben Ramin abziehen. Diefe Austrittsgafe fonnen einen beträcht lichen Fabrikationsverlust und zugleich eine wirkliche Belästigung für einen ziemlich großen Umtreis um die Fabrit veranlaffen, obwohl letzteres meift m zeitweise und bei ungunftigem Better ftattfindet. Bor ber Einführung der Salpeterwiedergewinnung muffen diese Berlufte sowohl an den Sauren bei Schwefels als an folden bes Stidftoffes viel größer als jest gewesen fein, & die ganze Arbeitsweise unvermeidlich dahin führen mußte; aber dies läßt sich nicht ganz sicher feststellen, ba früher teine Beobachtungen über ben Säuregehalt ber Austrittsgase angestellt wurden und gegenwärtig alle ordentlich geleitete Fabriten ben Salpeter wiedergewinnen. In diesem Falle find bie Berlufte nicht so groß, aber es bestehen tropbem solche, und zwar in größerem Dafe, als man früher vermutete. Unter ben ersten, welche die Aufmertfamteit darauf lenkten, daß es notwendig fei, die Austrittsgafe regelmäßig auf ihren Game gehalt zu prilfen, waren Mactear (Chem. News 36, 49) und G. E. Davie (ebend. 41, 188).

Eine solche Kontrolle ist in England seit 1881 unvermeidlich, da das Geset vorschreibt, daß die Menge der aus einem "Altaliwert" entweichenden Säuren des Schwesels ein Maximum von 4 Grains pro Kubiffuß (= 9,2g pro Rubifmeter), berechnet als SO<sub>3</sub>, nicht übersteigen darf. Über Sticksufssäuren oder Stickoryd sind keine Borschriften gemacht, vermutlich weil die davor aus einem "Alfaliwert" entweichenden Mengen nie so groß sind, um einen öffentlichen Übelstand auszumachen; aber für den Fabrikanten selbst ist es um se wichtiger, zu wissen, wie viel Salpeter er in dieser Form verliert, und es verursacht auch nicht viel mehr Mühe, dies gleichfalls zu ermitteln.

In Deutschland ist burch eine Berordnung vom 1. Juli 1898 die Maximalmenge von Säuren im Austrittsgase in den Schwefelkies brennender Werken auf 5 g, den Blende brennenden Werken auf 8 g (berechnet als SO3) sestgesetzt worden. Dies umfaßt die Säuren von S und N.

Die Berichte ber englischen Regierungeinspektoren zeigen, daß ber wirfliche Säureverluft durch die Austrittsgase aus Schwefelfaurefabriken weit unter ben vom Gesetze gestatteten Maximalbetrage ist, nämlich im Durchschnitt aller Werte 1887 1,50, 1888 1,49, 1889 1,37, 1890 1,28, 1891 1,32, 1900 1,198, 1901 1,136 Grains pro Kubiksus. Wo keine Gase aus anderen Prozessen zu Gebote stehen, um die Austrittsgase bis auf jenes Minimum heradzubringen, ist es nach Bericht Nr. 38, S. 76 zulässig, dies durch Bermischung mit atmosphärischer Lust zu tun (vergl. S. 320).

Bur Kontrolle ber Saureverlufte tann man zwei Methoden anwenden, nämlich entweber bie Anstellung mehrerer Ginzelversuche während bes Tages,



oder aber die kontinuierliche Absaugung von Gas durch eine Reihe von Absorptionsapparaten, und Messung des durchgegangenen Gasvolums. Daß das erstere System nicht zuverlässig genug ist, liegt auf der Hand; auf die Nachtarbeit ist es überhaupt kaum anwendbar. Daher ist in den meisten Fabriken mit Recht das kontinuierliche System eingeführt worden, wozu in England häusig der von Mactear vorgeschlagene, sehr vollständige Apparat (beschrieben a. a. D.) benutzt wird. Er besteht aus einer Wasserlustpumpe zum Ansaugen der Gase, einer Anzahl von Absorptionsröhren und einer Gasuhr zur Messung des rücktändigen Gases. Das Ganze mit Hähnen und Berbindungsröhren ist in einem ver-

schlossenne Schrank untergebracht, so daß kein Unberusener etwas daran ander kann. Die Gasuhr hat einen Index, welcher so gestellt ist, daß man durch eine Beobachtung von einer Minute die Geschwindigkeit der Absaugung pro Stunde ablesen und diese danach leicht regulieren kann. Mactear schuz damals Anatron und Ammoniak zur Absorption vor, welche nachher mintel Chamaleon auf SO2 titriert werden sollten; aber dies muß ganz salsche Resultar liefern, die weit unter der Wirklichkeit stehen, da Natriumsulsit durch den sowihrend durchstreichenden Sauerstoff rasch ortheier wird.

Mactears Apparat ist fehr gut, aber fehr tostspielig; auch tommt ein is empfindlicher Apparat, wie es eine Gasuhr ift, in folder Nabe von Gaurbampfen gar leicht in Unordnung. Daber hat man meift billigere und em fachere Formen von Absorptionsapparaten angenommen. Giner ber einfachfic ift in Rig. 307 gezeigt. Er besteht aus zwei Glasflaschen, I und II, die un einem boppelt burchbohrten Gummiftopfen verschloffen find, burch ben ein Anie rohr (a, b) geht, welches gerade unter bem Stopfen endigt, und ein anderei (c, d), welches bis jum Boben reicht. Die Röhren c und d find burch einen Bummifchlauch miteinander verbunden; ein anderer Schlauch verbindet entwede: a ober b mit den Absorptionsapparaten. Gine ber Flaschen, 2. B. I, wird i: aufgestellt, daß ihr Boden noch höher als die Spite von II tommt. Benn man nun b mit dem Absorptionsapparat verbindet und einen Augenblick an a jaug. fo fangt ber burch c. d und ben Rautschutschlauch gebildete Beber an zu laufen wobei Bas burch b angefaugt wird. Benn das Baffer aus I abgelaufen if. nimmt man den Schlauch von b ab, tehrt die Stellung der Flaschen um, so bas jest II höher fteht, und verbindet a mit bem Schlauche, ohne die Berbindung zwischen c und d anzurühren. Gewöhnlich fangt ber Beber von selbst wieder ju laufen an; fonft fest man ihn burch Saugen bei b in Tätigkeit. Die Dente bes aus ben Flaschen jedesmal auslaufenden Baffers wird ein für allema bestimmt.

Der soeben beschriebene Apparat hat den Nachteil, daß Aufsicht nötig if, um die Flaschen jedesmal umzustellen, was für eine kontinuierliche Prode un bequem ist. Wenn man diese ohne Gasuhr ausstühren will, so empsiehlt es sie ein großes Gefäß von etwa 100 Liter Inhalt anzuwenden, welches 24 Stunden lang ohne Aufsicht funktionieren kann. Wan kann es aus Glas, Ton oder mit Blei gesüttertem Holz machen; am besten ist es cylindrisch, mit einem Basierstandsrohr versehen und zur Regulierung des Ausstusses nach dem Prinzip einer Mariotteschen Flasche eingerichtet, wie sie E. 451 beschrieben ist. Die ror Vounger im Journ. Soc. Chem. Ind. 1887, p. 347 beschriebene Form biete keine besonderen Borteile dar.

Ein sehr guter Apparat ist von W. Strype in Trans. New Chem. Soc. 1880, 4, 357 beschrieben worden. Wir beschreiben ihn aussuhrlich mit zwo Zeichnungen, Fig. 308 und 309 (a. f. S.), welche ihn in verschiedenes Stellungen zeigen; aber selbstverständlich lassen sich viele Einzelheiten ohne Schader sur das Prinzip abändern. Fig. 308 zeigt ihn, wenn man ihn mit Kanscheschickt und die alte Lösung entsernt; Fig. 309 während der Arbeit selbst. Das Meßgeschiß E hält ungefähr 130 Liter. Es wird durch den Hahn A und

das Rohr CB mit Waffer beschicht; dieses Rohr ift auf der anderen Seite bis D in die Höhe geführt, um den dadurch gegebenen Maximaldruck beim Fillen nie zu überschreiten. Das nach jeder Operation in E zurückbleibende Gas



entweicht beim Wieberfüllen durch aa'a" in das niedriger stehende Gefäß F unter einem Drucke von etwa 30 cm Wasser, und da das Rohr aa' mittels fbb' mit dem Kugelrohr kommuniziert, so wird beim Öffnen des Quetschhahns c durch den Druck der ausgetriebenen Luft die alte Absorptionslösung ausgetrieben,

wie es Fig. 308 zeigt. Wenn E voll und die Angelröhre leer ift, wird der Hahn A geschlossen. Das überschüssige Wasser tropft nun aus d ab, wodurch alle Verbindungen entleert werden und der in Fig. 309 gezeigte Zustand her-



gestellt wird. Sobalb man die Quetschähne c und e (welcher lettere mit den Kammern kommuniziert) schließt, hört das Ausfließen auf und stellt sich im Apparate ein Gleichgewicht ein, entsprechend der geringen Luftverdumung, welche durch die Wasserstülle von E dis zu dem offenen Röhrchen d bedingt

wird. Jest öffnet man den Hahn c, nachdem man den Schlanch in ein die Absorptionslösung enthaltendes Becherglas getaucht hat, worauf die Lösung durch die Lustverdünnung in das Kugelrohr eingesaugt wird. Dann schließt man den Hahn c und öffnet e so weit als nötig, um Gas aus den Kammern anzusaugen, welches durch das Kugelrohr und die Röhren b'bf'f"f" in das Meßgefäß E geht. Da f''' die auf dessen Boden reicht, so wird der Ausslußunach dem Mariotteschen Prinzip ein gleichsörmiger sein. Das Rohr aa'a'' muß hydraulisch abgeschlossen sein, damit der Aussluß gleichsörmig bleibt; dies wird solgendermaßen dewirkt. Wenn man das Wasser dei A anstellt, um E zu füllen, so läuft das Wasser aus aa' aus, und wenn es die zu dem schiefen Rohre f gesommen ist, kommt Lust in dieses und die kleine Menge Wasser in f läuft ebenfalls ab. Ohne diese Einrichtung wilrde jedesmal beim Füllen des Apparates etwas Wasser in die Kugelröhre getrieben werden.

Die Berhältnisse und Stellungen ber einzelnen Teile sind im richtigen Maßstabe gezeichnet, und sollten genau so angewendet werden. Der Absorptionsapparat besteht aus 30 Augeln von 28 mm Durchmesser, zusammengeset aus drei mit Kautschutröhren verdundenen Sätzen von je 10 Augeln; die Beschickung von 300 com nimmt 22 der Augeln ein, und läßt in jeder etwas freien Raum. Oben ist noch eine große Augel von 10 cm Durchmesser, um die im Falle zu schnellen Anstellens heransspritzende Lösung auszusangen. Zur Absorption verwendet man 100 com Normalnatronlösung, verdünnt auf 300 com, und mit Lackmus oder Methylorange u. s. w. gefärdt. Das Absaufrohr d ist immer offen; es ist nur eng, aber doch weit genug, um das aus E absausende Wasser abzusühren und somit eine konstante Luftverdünnung zu erhalten.

Der Apparat wird am besten ganz aus Glas mit Kantschultverbindungen gemacht; doch kann man das Meßgefüß E auch aus Sisen oder Blei mit Wasserschr und Bleiröhren zur Verbindung machen. Man überzeugt sich, ob alles dicht schließt, indem man nach Füllung des Apparates die Hähne o und e schließt, wo dann aus d nichts aussaufen soll. Beim Füllen läuft das Wasser aus d frei aus, aber da dieses Rohr nur eng ist, so stört es die Füllung von E so gut wie gar nicht.

Welches System bes Aussaugens ber Gase man auch befolgen möge, so muß man sie boch burch gewisse Lösungen burchstreichen lassen, um die Gase so vollständig wie möglich zu absorbieren. Die verschiedenen Sauren des Schweselswerden zusammen bestimmt, ebenso diejenigen des Sticksoffs, ohne auf den Oxydationsgrad zu achten. Folgende Borschriften geben im ganzen die von dem Englischen Sodasabrikantenverein 1878 veröffentlichten (im wesentlichen von Hurter ausgearbeiteten) wieder.

Man nimmt eine über 24 Stunden laufende kontinuierliche Probe der aus bem Austrittsrohr der Gay-Lussacklurme entweichenden Gase ab, indem man sede Stunde wenigstens einen Kubitsuß (27 Liter) mittels irgend eines konstant wirkenden Aspirators absaugt und das Bolum des Gases — V mittels Eichung des Aspirators oder einer Gasuhr bestimmt. Das Bolum V wird auf 0° C. und 760 mm durch die bekannten (vom Versasser berechneten, von Friedr. Vieweg u. Sohn zum Gebrauch als Wandtasel herausgegebenen)

Tabellen reduziert und wird jett V' genannt. (Das englische Geset schreibt 60° & nnd 30 Zoll Barometerstand vor, doch ist der dadurch bedingte Unterschied geringer, als die sonstigen Fehlerquellen und kann vernachlässigt werden.) Um Bergleichungen zu gestatten, wird in den Angaben auch der Kammerraum sür die verbrannte und in die Kammern gehende Menge Schwefel vermerkt, wobei man nicht die Türme, wohl aber die Kanäle (tunnels) mitzählt; auch wird der Abstand bes Prodierloches von dem Punkte, an welchem die Gase den Gay-Lussacturm verlassen, angegeben. Der Absorptionsapparat besteht aus vier Flaschen (Fig. 310, nach Jurisch, Schwefelsaurefabrikation, S. 224) oder Röhren,



welche jebe nicht unter 100 com fluffigfeit bei einer Fullhöhe von 75 mm faffen. Die Diffnung ber Ginlagröhren foll nicht über 0,5 mm betragen (burch einen Normalbraht zu meffen). Die brei ersten Flaschen enthalten je 100 ccm Normalnatronlauge (31 g im Liter), die vierte 100 com Baffer. Die Natronlauge muß frei von Stidftofffauren fein. Die Bafe werben probiert 1. auf Befamtfaure, angegeben in Grains SO, pro Rubitfuß (ober Gramm pro Rubikmeter); 2. auf Säuren des Schwefels: 3. auf Säuren bes Stidstoffs, beibe angegeben in Grains S resp. N pro Rubitfuß (ober in Gramm pro Kubilmeter). Die Analyse wird wie folge Man vereinigt ben Inhalt aller ausgeführt. vier Flaschen, wobei man so wenig Waschwasser wie möglich anwendet, und teilt ihn in drei gleiche Teile, wovon einer als Referve aurück-Das erfte Drittel titriert man mit Rormalichwefelfaure (49 g H. SO4 im Liter) jur Bestimmung ber Befamtfaure; bie Bab! der zur Neutralisierung gebrauchten Rubitzentimeter Saure nennt man x. Das zweite Drittel gießt man langfam in eine warme, ftart mit Schwefelfäure angefäuerte Chamaleonlösung; ein kleiner Überschuß ber letteren muß noch vorhanden fein, und muß fpater reduzier: werben, indem man Schwefligfaurelöfung bie zu eben sichtbarer Rötung zusest. Best find

alle Stickstoffsäuren in Salpetersäure umgewandelt und kein überschuß von SO: ift vorhanden. Die Salpetersäure bestimmt man durch ihre Wirtung auf Ferre-sulfat. 25 com einer Lösung von 100 g kristallisiertem Eisenvitriol und 100 com konzentrierter Schwefelsäure in einem Liter Wasser werden in einen Rolben gegeben, 20 bis 25 com reine konzentrierte Schwefelsäure zugesetz, das Sanze erkalten gelassen und das vorher mit Chamäleon behandelte Gemisch zugesetz. Der Kolben wird durch einen mit Glasröhren versehenen Kork verschlossen und

ein Strom Rohlenfäure durchgeleitet, welche außen unter Wasser entweicht, um ben Eintritt von Luft zu verhindern. Zuerst wird auf diesem Bege mittels eines konstant wirkenden Kohlensäureapparates die Lust ausgetrieben; dann werden die Lösungen eingebracht und der Inhalt des Koldens so lange zum Rochen erhitzt, dis die durch die Bildung von Stiedornd verursachte dunkle Färdung in Hellgeld übergegangen ist. Dies dauert 1/4 die 1 Stunde, je nach der vorhandenen Menge von Salpetersäure und dem Überschuß von Schwefelsäure. Das nicht orydierte Ferrosulsat wird mit einer halbnormalen Chamäseonlösung titriert (d. h. einer solchen, welche 0,004 Sanerstoff pro Kubitzentimeter abgibt); die verbrauchte Zahl Kubitzentimeter nennt man y. Da der Titer der Eisenlösung sich ziemlich schnell ändert, so muß man sie täglich prodieren, indem man mit derselben Pipette, welche sür die oben beschriebene Operation dient, 25 com herausnimmt und die zu ihrer Orydation nötige Menge Chamäseonlösung bestimmt, welche man s nennt. Die gesuchten Größen sindet man durch solgende Gleichungen:

A. B.

1. Gesamtsäure in Gramm Dieselbe in Grains pro Kubitsuß  $SO_3 = \frac{0,120}{V^1} \frac{(100-x)}{V^1}$   $SO_3 = \frac{1,852}{V^1} \frac{(100-x)}{V^1}$ 

2. Schwefel in Gramm pro Aubitmeter Derfelbe in Grains pro Aubitfuß  $S = \frac{0,008 (600 - 6 x - z + y)}{V^{1}} \quad S = \frac{0,12346 (600 - 6 x - z + y)}{V^{1}}$ 

3. Stidftoff in Gramm pro Rubitmeter Derfelbe in Grains pro Rubitfuß

$$N = \frac{0,007 (z - y)}{V^{1}} \qquad \qquad N = \frac{0,10803 (z - y)}{V^{1}}$$

Wenn man die besondere Bestimmung der Stickstoffsäuren beiseite lassen will, welche übrigens von dem englischen Gesetze gar nicht verlangt wird, so kann man die obigen Borschriften sehr vereinfachen. Man braucht nur den auf S. 357 und 361 gezeigten Apparat zur Untersuchung der Kiesosengase auf Säuren des Schwesels oder einen der unten zu erwähnenden Absorptionsapparate anzuwenden, den man mit 100 ccm Normalnatronlauge füllt, die mit Phenolphtalein gesärbt ist, und welche später zurücktitriert wird. Das Phenolphtalein wirkt ebenso bei SO2 wie dei SO4H2; aber auch dei CO2, weshalb die Natronlauge so frei wie möglich von kohlensaurem Salz sein muß. Zur Berechnung kann odige Formel Nr. 1 dienen, wenn man ste mit 3 dividiert, also:

$$SO_3 = \frac{0,040 (100 - x)}{V^1}$$

Wenn man nur den Gesamtfäuregehalt der Gase ermitteln will, um den gesetzlichen Borschriften zu genügen, so kann man einfach ein bestimmtes Gasvolum durch eine Lösung von Wasserstoffsuperoxyd streichen lassen, welche das  $SO_3$  zu  $H_2SO_4$  oryhiert, und dann die Gesamtacidität mit Methylorange titrieren und als  $SO_3$  berechnen. Nathrlich muß das  $H_2O_3$  neutral oder seine Acidität besonders bestimmt sein.



Carpenter und Linder (Regierungsinspektoren) finden es am bei eine Mischung von 1 Bol. 1/2=Rormallange und 10 Bol. Wafferstoffjupere

anzuwenden, die man mittels Phenolphtalein (kochend) oder Metylorange zuruchtitriert. Die eigentlichen Säuren des Sticktoffs werden dabei vollständig mit absorbiert, während das Stickoph von H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> nur sehr langsam angegriffen wird (Journ. Soc. Chem. Ind., Doc. 1902).

Es ist keineswegs gleichgiltig, was für eine Gestalt man ben Absorptionsgesäßen gibt. Bei Anwendung von gewöhnlichen Flaschen mit einfachen unter die Flüssigieteit reichenden Glasröhren ist die Absorption oft unvollständig, selbst wenn man mehrere Flaschen der Art hintereinander anwendet, was ziemlich starten Druck verursacht. Wenn man sehr enge Eintrittsröhren anwendet, wie es S. 656 vorgeschrieben ist, so wird die Absorption besser, aber doch nicht vollständig. Die bei organischen Elementaranalysen angewendeten Kalikugeln kann man hier nicht gut brauchen, weil sie sich nicht leicht ohne Berlust entleeren lassen. Dies geht sehr gut bei den Mitscherlichschen Kugelröhren, Fig. 311, an, von denen aber mindestens drei oder vier hintereinander angewendet werden mitssen. Die Todbschen Röhren,

gewendet werben müffen. Die Tobbichen Röhren, Fig. 312, unterscheiben sich fehr wenig von ben Dit= Scherlichschen. Die Form Fig. 313, wo bas Gintrittsrohr unten geschloffen und mit vielen Kleinen Nabelöffnungen versehen ift, bient ebenfalls fehr gut. beffer als alle biefe Formen find aber schiefe Rugelröhrenspfteme von mindeftens 10, beffer 15 Rugeln, ähnlich ben in Fig. 309 u. 310 bargestellten 30 Rugelröhren, am besten in ber Form Fig. 314. Diese haben fich noch beffer ale bie von mir mobifizierten Bettento ferschen Röhren, Fig. 315, ober auch Winklersche Schlangen bewährt und burfen als bie besten Abforptionsapparate hingestellt werben, neben ben jum Muswaschen nicht ganz so bequemen, mit Glasperlen gefüllten Röhren. Meift genügt eine einzige biefer Behn-Rugelröhren.

Gewöhnliche Absorptionsflaschen verfehlen ihren Zweck, wenn man es mit Saurenebeln zu tun hat, wie bei ben Gasen von Oberfeuerpsannen ober Becher-Konzentrationsapparaten (vergl. 9. Rap.). In solchen Fällen kann man die Flaschen mehr als hundertmal schütteln, ohne daß es gelingt, die Nebel zu entsernen. Sehr gut gelingt dies jedoch mittels ber von den englischen Alkali-

inspektoren angewendeten und in Fig. 316 gezeigten Absorptionsflasche. Die Gase treten durch das Zentralrohr a mittels der kleinen Löcher dd oberhalb ihres zugeschmolzenen Endes in die mit kurzen Abschnitten von Kautschufrohr beschickte Kugel b. She sie aus den Löchern ec austreten, werden sie durch die Kautschukschlichte fleine Blasen zerteilt, während die Schnizel, durch die Gase selbst fortwährend in Bewegung gehalten, immer wieder mit neuer Flitssigseit bespült werden und das Gas gründlich waschen. Die obere Kugel hat einen Durchmesser von 18 mm, die untere 15 mm, die untere Öffnung 6 mm;

bieses Berhältnis ist erheblich zur hervorbringung ber richtigen Wirtung. Das Austrittsrohr e ist mit Glaswolle gefüllt. Für die gewöhnlichen, Stickstoffsfäuren enthaltenden Kammeraustrittsgase werden sich diese Flaschen wegen des Kautschuks nicht eignen.

Stidoxyd ist fast immer in den Austrittsgasen enthalten, und bleibt auch nach dem Durchgange durch die beschriebenen Absorptionsapparate noch darin. Man kann es bestimmen, wenn man dei den oben beschriebenen Absorptionsapparaten street Giren einschliebt. Diese wird mit 30 ccm Halbnormal-Chamäleon und einigen Kubikzentimetern Schweselsäure beschickt. Nach 24 stündigem Durchgehen des Gases leert man den Apparat aus, spüllt nach, setzt 50 ccm der S. 656 erwähnten Eisenvitriollösung zu, welche 2x Chamüleon entspricht, und titriert die entsärbte Lösung mit Chamäleon zurück. (Wenn in dem Absorptionsrohre ein Niederschlag von Mangandioxyd vorhanden ist, spüllt man das Rohr mit einem Teile der Eisenlösung aus.) Die zuletzt gebrauchte Wenge Chamäleon nennt man u. Das Stidoxyd hat nun gebraucht: (30 + u - 2x) Rubikzentimeter Chamäleon, und ist demnach ausgedrückt in Grammen Sidstoff pro Kubikmeter Anstrittsgas:  $N = \frac{0,007}{3} \frac{(30 + u - 2x)}{V^2}$ 

Die Austrittsgase können zu Zeiten recht viel Stidoryd enthalten, ohne daß es auffällt, da sich das NO bei Gegenwart von viel verdünnenden Gaien nur langsam orydiert. Dies macht auch einige der vorgeschlagenen Absorrtionsmittel, wie Wasserschoffsuperoryd oder ein Gemisch von starter Schweselssare und Salpetersäure, unbrauchbar, wie ich schon 1881 (Chem. Ind. 1881, S. 345) und eingehender (mit Marchlewski) im Jahre 1890 nachgewiesen habe. Deshalb blieb ich damals bei dem von mir vorgeschlagenen angesäuerten Chamäleon stehen; aber auch dieses erheischt die bestmöglichen Absorptionsapparate und einen langsamen Gasstrom.

Genauer soll die Methode von Anorre und Arndt sein (Berl. Ber. 1899, S. 2136), wonach man das Gas mit Wasserstoff mengt und fehr langiam burch eine hellrot glubende Platinkapillare hindurchleitet, wobei die Reaktion:

$$\begin{array}{l} 2\ N\ O\ +\ 2\ H_2 = 2\ H_2\ O\ +\ N_2 \\ 4\ Vol. & 4\ Vol. & 0\ Vol. & 2\ Vol. \end{array}$$

Es entsteht also eine Kontraktion im Betrage von 3/2 des ursprünglich vorhandenen Stickorybs.

Die von Lovett (Journ. Soc. Chem. Ind. 1882, p. 210), Davie (Chem. News 41, 188) und Pringle (Journ. Soc. Chem. Ind. 1883. p. 58) beschriebenen Apparate und Methoden besitzen keine Borzüge vor ben beschriebenen.

Das in bem Afpirator zurudbleibende Gas, welches eine von Sauren befreite Durchschnittsprobe der Tagesarbeit vorstellt, wird fehr zweckmäßig zur Bestimmung bes Sauerstoffes im Austrittsgase benust. Die Methoden bafür sind schon auf S. 361 beschrieben worden, und wir erwähnen hier nur, wie man diese Sauerstoffbestimmung benuten kann, um die Menge bes ver-

brannten Schwefels in Grammen pro Liter der Austrittsgase zu berechnen, woraus sich durch Bergleich mit den in diesen enthaltenen Säuren des Schwefels der Berlust an letzteren ergibt. Wan kann dabei solgende Formel anwenden:

$$(20,95-a) \times 0,009637 \times \frac{1}{1,00367t} \times \frac{h}{760} = x,$$

beren Herleitung ich in Dingl. polyt. Journ. 226, 634 gegeben habe. Es bebeutet barin a ben Sauerstoffgehalt bes Austrittsgases in Brozenten, t bie Temperatur berselben, h ben Luftbruck in Millimetern, x bie Menge bes gesaunten verbrannten Schwefels in Grammen pro Liter ber Austrittsgase; wenn man die wirklich gesundene Wenge damit vergleicht, so ergibt sich die Prozentzahl des Berlustes von selbst. Man wird babei beachten mussen, daß nur der Kammergang selbst auf die beschriebene Weise kontrolliert wird und eine bebeutende Menge Schwefel in den Abbränden verloren gehen kann.

# Theorie des Schwefelfäure - Bildungsprozesses in der Bleikammer.

Nachbem an früheren Stellen bas Berhalten bes Schwefelbiorybs gegenüber ben verschiebenen Stickstoffverbindungen bei Gegenwart von Wasser, Schwefelfäure u. s. w. auseinandergesett, sowie Bildung und Zersetung ber Nitrosylschwefelsäure ausstührlich besprochen worden sind, soll jest die Erstäuterung der Theorien, die man sich über den Bleikammerprozeß gemacht hat, folgen.

Wir mussen von vornherein sesthalten, daß bei der Berbrennung des Schwesels, sei es Rohschwesel oder derjenige von Ries, Blende u. s. w., wesentich nur Schweselbioryd, SO2, gebildet wird; die, namentlich beim Ries, stets zugleich auftretende Bildung von Schweselsäureanhydrid oder Hydrat kommt als Nebenreaktion hier nicht in Betracht, und entzieht uns nicht der Notwendigseit, die Drydation des Schweselbioryds in der Bleisammer zu erklären. Daß diese durch den Luft-Sauerstoff direkt viel zu langsam und daher nicht in irgend erheblichem Maße geschehe, steht von voruherein sest. Ebenso sest sieden nicht zureicht, um die Drydation zu erklären, denn das Schweselbioryd aus 100 Schweselbraucht noch 50 Sauerstoff, um sich zu Schweselsäure zu orydieren, was 88,5 Tln. Salpeter entsprechen würde, selbst wenn dieser die zu orydieren, was 88,5 Tln. Selpeter entsprechen würde, selbst wenn dieser die zu orydieren, was 88,5 Tln. Selpeter entsprechen würde, selbst wenn dieser die zu orydieren würde. Besanntlich braucht man aber unter günstigen Umständen nur 1/30 bis 1/25 obiger Duantität Salpeter, und dieses muß nun erklärt werden.

Die erfte Theorie über biesen Gegenstand ist schon 1806 von Cloment und Desormes aufgestellt worden (Annalos do chimio 59, 329) und man muß sagen, daß sie die meisten wichtigen Tatsachen schon durch eine Theorie verknupften, welche auch mit dem Fortschreiten unserer Kenntnisse nicht veraltet ist, sondern nur der Erweiterung bedurft hat. Sie hatten das Berhalten von Schweselbioryd zu einem Gemische von Stickoryd und atmosphärischer Luft

studiert, und sie bewiesen, daß selbst bei bem damals üblichen roben Berfahren (ein Bemenge von Schwefel, Salpeter und fenchtem Ton wurde in einem Berbrennungsofen erhipt und das gasförmige Produkt in die Bleikammer geleitet) an das Schwefelbiorgb bedeutend mehr Sauerstoff übertragen wurde, als der Salpeter enthält. Sie erklärten biese Tatsache schon im wesentlichen, wie diet heute geschieht, nämlich baburch, bag aus bem burch atmosphärischen Sanerftof ornbierten Salpetergase und aus Schwefeldioryd Schwefelsaure entsteht, unter Rückilbung von Salpetergas. Die Salpeterfaure ift nur das Bertzeng anr vollkommenen Orybation bes Schwefels, welches bei Berrichtung feiner Funktion nicht felbst zu Grunde geht, benn feine "Bafis", bas "Salpetergae", nimmt Sauerstoff aus ber atmosphärischen Luft, um ihn ber schwefligen Saute in einem ihr aufagenden Zustande darzubieten, bleibt aber am Ende det Schwefelfäurebildungsprozeffes wieder im urfprünglichen Buftande. Die Begenwart bes Wassers sei erforberlich, einmal um die Realtionstemperatur binreichend niedrig zu halten, und zweitens, um die entstehende Schwefelfaure ju verdichten. Sie beobachteten bei dem Prozesse auch die Bildung weißer sternförmiger Kristalle, welche, mit Wasser in Berlihrung gebracht, unter farkt Erhitzung Salpetergas ausgeben, und fie vermuteten schon, daß diese eine wesentliche Rolle in dem Säurebildungsprozesse spielen möchten.

B. Davy zeigte 1812, daß zur Bildung von Schwefelsaure die Gegenwart von Basser unbedingt nötig ist (Berzelius' Lehrbuch 1, 471); troden reagieren die Gase nicht auseinander; aber eine geringe Menge von Basser, wabem Gemische von Schwefelbioryd und Stickstofftrioryd gebracht, veranlasie Bildung der von Clement und Desormes beobachteten Kristalle. Davy betrachtete bemnach diesen Körper als ein für die Schwefelsaurebildung nötiges Zwischenglied; nach unseren heutigen Formeln würden wir dies in ausbrücken:

```
I. 2 SO_3 + 3 NO_2 + H_2O = 2 SO_2(OH)(ONO) + NO;

II. 2 SO_2(OH)(ONO) + H_2O = 2 SO_2(OH)_2 + NO_2 + NO;

III. 2 NO + 2O = 2 NO_2.
```

Man fängt also mit 3 NO2 an und erhält in der Gleichung II davor ein NO2, in der Gleichung III die beiden anderen NO2 wieder zuruck, um den Prozes von neuem zu beginnen.

Diese Ansicht ist von vielen Chemitern, n. a. La Prevostane (Anndeschim. et de phys. 73, 326) angenommen worden; auch Gmelin (in seinem Handbuch, 5. Aust., 1, 875) tut dies; es heißt dort: "In allen diese Fällen mengen sich in der Kammer schwestigsaures Gas, Untersalpetersämer dampf, welcher aus dem Stidorydgase und dem Sauerstoff der Luft entsteht, und Wasserdampf, welcher hineingeleitet wird. Es entsteht eine kristallinische Berbindung von schweselsaurem Stidoryd mit Bitriolöl, welche sich in dien weißen Nebeln auf den Boden des Bleihauses senkt und sich in dem doselhe befindlichen Wasser unter Entwicklung von Stidorydgas zu verdünnter Schweselsaure löst. Das hierbei entwickle Stidorydgas dilbet mit dem übrigen Sauerstoff der Luft von neuem Untersalpetersäuredampf, welcher ein

neue Menge schwefligsaures Gas zu der kristallinischen Berbindung verbichtet u. f. f."

Eine anscheinend einsachere Erklärung des Bleikammerprozesses wurde von Berzelius gegeben (Lehrb. der Chemie, übers. von Wöhler, 4. Aufl. 1835, 2, 12). Er hielt die Bildung von Kammerkristallen nicht für einen notwendigen Zwischenprozeß, sondern nur für einen Ausnahmssall, welcher an einigen Orten der Kammer, wo es an Dampf mangele, eintreten könne. Der eigentliche Prozeß besteht nach ihm aus der Übertragung von Sauerstoss von der "salpetrigen Säure" auf Schweselbioryd (und Wasser), wobei Schweselstüre und Stickoryd gebildet werden; aus dem letzteren wird durch Sauerstoss wieder "salpetrige Säure" regeneriert. Wir würden daher nach unserer jetzigen Ausdrucksweise den Prozeß durch solgende Gleichungen darstellen müssen:

1. 
$$80_2 + N_20_3 + H_20 = H_280_4 + 2N0;$$
  
2.  $2N0 + 0 = N_20_3.$ 

3ch habe aber gezeigt (Berl. Ber. 1888, S. 3225), bag Bergelius, wie es ju feiner Zeit taum anders fein tonnte, teine fcharfe Unterscheidung zwischen N2 O3 und N2 O4 machte, und augenscheinlich unter "falpetriger Saure" oft N2O4 versteht. Es ift auch eine wichtige Tatfache, bag er in seinem Jahresbericht für 1844 (S. 62), ju einer Zeit, wo ber Unterschied zwischen N2 O3 und N2 O4 klarer geworden war, ausbrucklich angibt, bag N2 O4 gebilbet wird, wenn NO mit genügender Menge von Sauerstoff ober atmosphärischer Luft zusammentrifft, während bei Überschuß von NO, b. h. bei Mangel an Sauerstoff, NaO3 gebilbet werbe, gemischt mit NaO4. In ber Tat haben bie meisten späteren Autoren nicht Salpetrigfäureanhybrib, sonbern Stickftoffs peroxyb (Unterfalpeterfäure) bei der Erklärung des Rammerprozeffes benutt, indem sie von der unbezweifelbaren Tatsache ausgingen, daß bei den gewöhnlichen Laboratoriumsversuchen Stickoryd mit Überschuß von Sauerstoff fast ausschlieglich, wenn nicht wirklich gang allein Stickftoffperoryd bilbet, und inbem fie ftillschweigend annahmen, ohne baß jeboch ein Beweis bafür auch nur je versucht worben mare, daß Stidftoffperoryd bas in den Rammern vorwiegenbe Dryd bes Stickstoffs fei. Dabei übersahen sie auch, bag bas oben ermähnte Laboratoriumsergebnis in ber Bleifammer burch bie Gegenwart anderer Substanzen seine Giltigkeit verliert. So kam es, daß folgende Gleichungen sehr allgemein als Erklärung bes Kammerprozeffes angesehen wurden:

3. 
$$SO_2 + NO_2 + H_2O = H_2SO_4 + NO;$$
  
4.  $NO + O = NO_2$ .

Die große Einfachheit biefer Erklärung schien sie empfehlenswert zu machen; aber man übersah babei, daß in ber Natur die einfachsten Erklärungen sehr häusig nicht die Wahrheit ausdrüden.

Selbst lange nach Bergelius machte man feine scharfe Unterscheidung zwischen den Gleichungen 1. + 2. und 3. + 4.; vermutlich nahmen bie

<sup>1)</sup> hier, wie auch sonft, brauchen wir die Formel NO2 oder N2O4 je nach Bequemlichleit, da beibe Formeln berechtigt find; vergl. S. 187, Fugnote.

meisten Chemiter stillschweigend an, und manche sprachen es bestimmt aus, daß die Bleikammern ein Semisch von  $N_2O_3$  und  $N_2O_4$  enthielten, welche beide als Sauerstoffliberträger auf  $SO_2$  dienten; dies wurde gewöhnlich als die "Theorie von Berzelius" bezeichnet, welche wirklich von vielen Chemikern angenommen wurde.

Längere Zeit machte ihr eine andere Erklärung, die von Peligot 1844 gegebene (Annales de chimie et de physique [3] 12, 263), den Rang streitig und wurde speziell in Frankreich die auf die neueste Zeit als die richtige angenommen; nach Rolb (Etudes sur la fadrication de l'acide sulfurique, Lille 1865, p. 22) stimmte ihr bei; ebenso Pelouze und Frémy, Traité de chimie, 2. Aust., 1, 398 ff.

Peligot leugnete zwar ebenso, wie Berzelius, daß die Rammerkristalle einen wesentlichen Anteil an der Schwefelsaurebildung hätten oder übershaupt bei regelmäßigem Berlaufe des Prozesses auftreten, sei es in fester Form oder in Lösung. Aber nach ihm sindet die Oxydation der schwesligen Säure in der Bleikammer ausschließlich durch die Salpetersäure, nicht durch die niedrigeren Sticksophe statt. Das hinzugesugte Wasser habe wesentlich den Zweck, die aus Stickoryd und Sauerstoff der Luft gebildete Untersalpersäure, oder auch etwa entstandene salpetrige Säure, in Stickoryd und Salpetersäurehydrat zu zersezen, und auf diesem Wege das allein hier wirksame oxydierende Agens, die Salpetersäure, zu regenerieren. In wässeriger Lösung existiere die salpetrige Säure überhaupt nicht; aus dem Gemenge von Stickoryd und atmosphärischer Luft bilde sich ebenfalls nicht salpetrige Säure, N2O3, sondern nur Unterssalpetersäure (NO2 oder N2O4). Das eben Gesagte wird durch solgende (in die neuere Schreidweise übersetze) Formeln klarer gemacht werden:

I. 
$$SO_2 + 2NO_2.OH = SO_2(OH)_2 + N_2O_4;$$
  
II.  $2N_2O_4 + H_2O = N_2O_3 + 2NO_2.OH;$   
III.  $3N_2O_3 + H_2O = 4NO + 2NO_2.OH;$   
IV.  $2NO + 2O = N_2O_4.$ 

Die Versuche, auf welche Peligot seine Formeln stützte, bewiesen allerbings, daß konzentrierte Salpetersäure das Schweseldioryd schon bei gewöhnlicher Temperatur orydiert, unter Bildung von Untersalpetersäure; auf verdünnte Salpetersäure wirkt das Schweseldioryd schwieriger, erst in der Wärme, unter Bildung von Stidoryd. Aus Peligots Versuchen geht aber, wie Weber hervorhebt, nicht hervor, daß eine Salpetersäure von dem Grade der Verdünnung, wie sie nach seiner eigenen Erklärung des Prozesses in den Bleikammern vorhanden sein müßte, dei der Temperatur dieser Räume durch die schwessige Säure auch tatsächlich zersetzt wird. Im Gegenteil, nach Webers Wahrnehmung wird Salpetersäure von 2 Proz. Gehalt durch Schweselbioryd in der Kälte gar nicht verändert; erst dei 80° ist eine Einwirkung auf dieselbe wahrnehmbar, also bei einer Temperatur, welche in den Bleikammern bei normalem Betriebe nicht erreicht wird.

Die Untersuchungen von R. Weber 1866 und 1867 (Pogg. Ann. 127, 543 und 130, 329) haben die völlige Unhaltbarkeit der von Beligot aufsgestellten Theorien in allen Bunkten erwiesen und über den Prozeß in der

Bleikammer viel mehr Licht verbreitet. Seine Ausführungen find in abgefürzter Form folgenbe 1). In ber Schwefelfaurekammer verwendet man auf 100 Schwefel 220 Waffer und 6 bis höchstens 8 Natronsalpeter. Rach ben Peligotschen Gleichungen ergibt sich bann, daß die Fluffigkeit am Boben der Rammer nur 2 bis 2,3 Prog. NaO5 enthalten fonnte, fogar ohne Berlid. sichtigung bavon, daß nach Beligot ein Drittel bes Stickfoffs als NO in bie Rammerluft geht:  $3 N_2 O_4 = 2 N_2 O_5 + 2 NO$  (eigentlich könnte also nur 1,6 bis 1,8 Proz. NaO5 in der Rammerfaure fein). Der birette Berfuch erwies aber, daß beim Ginleiten von SO2 in Salpeterfaure von noch höherem Gehalt, nämlich 3 Brog. Na O5, bei gewöhnlicher Temperatur nach einer halben Stunde gar feine, und bei 40° (ahnlich der Rammertemperatur) nur eine höchst geringe Schweselfäurebildung eintritt, mahrend doch schon in dem bekannten Borlesungsversuche im Glaskolben eine solche aus SO2, NO, atmos fpharischer Luft und Waffer leicht und sofort ftattfindet, und auch die Bleitammern biefer Saure so raich erzeugen, bag gar nicht baran zu benten ift, bies auf ben höchft tragen Prozeg, wie er mit Calpeterfaure ftattfindet, Ferner bewies Beber, bag Beligote Auficht unrichtig fei, gurudguführen. wonach die Untersalpeterfäure mit Baffer sich nur zu Stickoryd und Salpeterfäure zersete, und salpetrige Säure bei einem Überschusse von Wasser nicht befteben fonne; Baffer, welches Unterfalpeterfaurebampfe verschludt bat, icheibet aus Jobtalium bas Job aus, felbst wenn es bis jum anfangenden Sieben erhist ift, muß alfo falpetrige Säure enthalten, benn reine Salpeterfäure ober Stidorph verändern das Jodfalium nicht. Ferner, mahrend verdunnte Salpeterfaure auf ichmefligfaures Bas bei gewöhnlicher Temperatur fast gar nicht wirft, geschieht bies fofort fehr fart mit Baffer, welches Unterfalpeterfauredampf verschluckt hat, ober wenn man ber vorher unwirksamen, verdunnten Salpeterfaure folches Baffer gufest, ober einfacher, wenn man ftatt reiner Salpeterfaure eine mit Baffer ftart verdunnte rauchende Salpeterfaure angewendet hat. Demnach bewirft die bei ber Berührung von Unterfalpeterfäure mit Baffer erzeugte falpetrige Säure die Oxydation ber schwefligen Saure wesentlich leichter als bie Salpeterfaure; bie falpetrige Saure ift baber unzweifelhaft bas zuerft wirksame Agens, wenn bei ber Schwefelfaurebilbung feuchte Luft mit schwefliger Säure und Untersalpeterfäure zusammentrifft. bei ber Zersetung der Unterfalpetersäure mit Wasser erzeugte Salpetersäure bagegen bleibt, wenn viel Waffer jugegen ift, burch fchweflige Gaure ungerfest. Unter gemiffen Umftanden tann jedoch, wie unten erhellen wird, auch die Salpeterfäure gerfest merben.

In der Bleikammer kommt nun noch das Berhalten der N2O4 und N2O3 zu Schwefelsäuren von verschiedener Berdunnung in Betracht, weil jene Gase mit solcher Säure sowohl in Tröpfenform in der Kammerluft, als auch angesammelt am Boden zusammentreffen. Je nach ihrem Verdunnungsgrade

<sup>1)</sup> Gin Teil ber Arbeiten von Weber und von Winfler (f. u.) ift icon im 3. Kapitel (S. 188) angeführt worden.

enthalten biese Schwefelsauren Nitrosylschwefelsaure (Kammerkristalle), freie N<sub>2</sub>O<sub>4</sub> ober N<sub>2</sub>O<sub>8</sub> und selbst HNO<sub>3</sub>, wie früher ausstührlich erörtert worden ist (S. 189 st.); aber alle diese Flüssseiten, wenn ihre Dichte nicht erheblich höher als die der gewöhnlichen Kammersaure ist, werden durch schweflige Saure rasch zersetzt, indem Schwefelsaure gebildet wird. Eine Zersetzung der absorbierten Dämpse durch Wasser, behufs Bildung von Salpetersaure, ist also nicht nötig und nicht wahrscheinlich; das Wasser dient jedoch zur Hydratbildung, und kann darum nur bei seiner Gegenwart die N<sub>2</sub>O<sub>8</sub> die SO<sub>2</sub> leicht oxydieren. Für die Praxis ist dabei von Wichtigkeit, daß die verdünnteren, salpetrige Säure haltigen Gemische sich leichter mit Schwefelbioxyd zersetzen, als die konzenstrierteren. Wenn die salpetrige Säure in Schwefelsiurehydrat (oder englischer Schwefelsaure) gesöst ist, so wirkt das Schwefelbioxyd darauf nicht oder doch sehr unvollständig ein.

Wenn nun Salpeterfäure mit verbünnter Schwefelfäure von verschiebenen Konzentrationen gemischt wird, so zeigt es fich, bag in einem Gemische aus reiner Salpetersäure von 1,25 spez. Gew. mit Schwefelsäure von 1,35 spez. Gewicht zwar nicht in der Kälte, aber beim Erwärmen bei Ginwirfung von Schwefelbioryd die Salpeterfaure rafch unter Entbinden von Stidoryd zerset wird; bei ftarteren Sauren (von 1,38 spez. Gewicht an) findet die Zersetzung schon in der Ralte ftatt, und in allen Fällen enthält bann die Flüssigfeit falpetrige Saure. Es wird augenscheinlich burch bas Schwefeldioryd in jenen Gemischen zunächst salpetrige Saure erzeugt (erwiesen durch bie Farbung und die Einwirkung auf Jodkalium) und im zweiten Stadium gibt die falpetrige Saure Sauerstoff birett an das Schwefelbioryd ab, ohne fich vorher wieder, nach Beligot, in Salpeterfaure und Stidoryd rudbilben gu muffen, was gang wiberfinnig mare. Selbst verdunnte Salpeterfaure tann allerdings auch für ben Rammerprozeg nuglich werden, wenn fie mit magig ftarter Schwefelfaure zusammentrifft, welche ihr bas Baffer entzieht, und fie wird bann, im tonzentrierten Buftande, von Schwefelbiorgb leicht angegriffen; bies findet eben in ber Rammer ftatt.

Daß Beligots Ansicht falsch sei, wonach aus Stidoryb und atmosphärischem Sauerstoff in der Bleikammer keine salpetrige Säure, sondern nur Untersalpetersäure entstehe, hat nach Weber schon Berzelius behauptet (Jahresber. 25, 65), indem nach eudiometrischen Bersuchen mit Stidoryd und Sauerstoff, je nach dem Überschusse bes einen oder des anderen Gases, mehr oder weniger Kondensation eintritt, und sicher immer salpetrige Säure gebildet werde, selbst bei Sauerstoffüberschuß.

Nach obiger Beweisstührung kann auch das Wasser nicht die Rolle spielen, welche ihm Peligots Theorie als hauptsächlich zugeteilt, daß es nämlich als Zersetzungsmittel für Untersalpetersäure und salepetrige Säure diene und Salepetersäure schwefelsäure schwefelsäure schwefelsäure schwefelsäure (SO<sub>4</sub>H<sub>2</sub>, Schwefelsäurehydrat) ermöglicht; bei den neueren Anschauungen über das Wasser der Säuren ist dies ganz selbstverständlich, und ist es deshalb unnötig, die vielen Bersuche und Beweisgründe Webers dasur beizubringen, daß erst das Wasser die schweflige Säure zur

Orybation disponiert. Man muß übrigens gleich hinzufügen, daß es nicht genügt, wenn hinreichend Wasser vorhanden ist, um das eigentliche Schwefelsäurehydrat zu bilden ( $\mathrm{SO_4H_2}$ ), schon darum, weil dieses die Salpetergase als Nitrosylschwefelsäure auflösen und dem Kammprozesse entziehen würde; man muß wenigstens so viel Wasser anwenden, daß eine Säure von nicht mehr als 1,53 bis höchstens 1,615 spez. Gew. entsteht, wobei die Nitrosylschwefelsäure zersetzt wird; nur dann geht der Kammerprozes regesmäßig von statten.

Nach Webers Ansicht findet demnach folgender Borgang in der Bleifammer statt. Das Schwefeldioxyd wird darin oxydiert hauptsächlich durch den Sauerstoff der salpetrigen Säure, welche sich dabei in Stickoryd verwandelt; sie tut dies aber erst, wenn sie in Wasser oder verdünnter Schwefelsäure aufgelöst ist, und eine solche wässerige Lösung entsteht entweder direkt aus freier salpetriger Säure (N2O3) oder durch Zerlegung von Untersalpetersäure. Im letzteren Falle entsteht daneben noch Salpetersäure; diese wird aber nur durch Bermittelung der schon gebildeten Schweselsäure zerlegt. Die Rolle des Wassers ist eben erst erläutert worden.

Mit Webers Ansichten kommen biejenigen von El. Winkler (Untersuchungen über die chemischen Borgänge u. s. w., S. 20) 1867, also fast gleichzeitig veröffentlichten in den wesentlichsten Punkten, aber nicht in allen Einzelheiten überein. Auch nach Winkler oryhiert die salpetrige Säure Schwefelbioryd, aber nach ihm spielt die Untersalpetersäure eine größere Rolle, als Weber ihr zuteilt. Diese lettere soll nämlich vorwiegend durch Einwirkung der Luft auf das Stickoryd entstehen, und dann mit Schwefeldioryd unter Einsluß des Wasserdampses zu Nitrosylschwefelsüure zusammentreten, welche sich in Form der bekannten weißen Nebel zu Boden senkt, hier mit der dünnen heißen Kammersäure in Berührung kommt und sich in derselben auslöst, wobei salpetrige Säure in Gassorm frei wird, welche ein neues Duantum schwesliger Säure oryhiert, sich dabei in Stickoryd verwandelnd, das den Kreislauf aufs neue beginnt.

Der Umstand, daß Weber mehr die salpetrige Säure, Winkler mehr die Untersalpetersäure (Stickstoffperoryd) als die beim Rammerprozesse tätigen Berbindungen ansieht, bildet keine sehr wesentliche Berschiedenheit in ihren Theorien, da keiner von beiden daran denkt, daß eines jener Oryde unter Aussschluß des anderen gebildet werde. Eine erheblichere Berschiedenheit ist die, daß Weber gleich Berzelius die intermediäre Bildung von Nitrosylschweselssaure nicht als wesentlich für den Prozeß ansieht, während Winkler dies tut und damit auf die Theorie von Davy zurücksommt, die er nur im Lichte der neueren Kenntnisse und besonders in dem seiner eigenen Forschungen erweitert.

Man hat früher ben bisher angeführten Theorien vorgeworfen, daß es schwierig sei, eine gleichzeitige Oxybation von Stidoxyd und Reduktion höherer Oxybe zu NO anzunehmen. Aber dieser Einwurf hat keine Berechtigung, und würde ebenso sehr bei jeder anderen Erklärung für den Kammerprozeß oder irgend einen anderen Prozeß, bei dem ein Zwischenkörper oder Überträger in Frage kommt, gemacht werden müssen. Er erledigt sich von selbst durch das Geses der Massenwirkung und erst recht, wenn man die Stidskofforyde als Katalysator ansieht (vergl. S. 681 ff.).

Als im Jahre 1878 die erste Ausgabe biefes Buches geschrieben wurde, war die Sache noch nicht wesentlich über die Arbeiten von Beber und Winkler hinaus fortgeschritten, welche beide auf Laboratoriumsversuchen, nicht auf Untersuchungen an wirklich arbeitenben Rammerspftemen fußten Man tannte nicht einmal die Zusammensetzung der Gase für normalen oder unregelmäßigen Rammerbetrieb. Die Farbe ber Gafe ichloß die Annahme aus, daß Stidoryd das vorherrschende Dryd des Stidstoffs fei, außer etwa im vorberen Teile des Systems; auch wußte man, daß Salpeterfäure nicht regelmäßig, sonbern nur unter abnormen Umftanben auftritt. Aber man tonne noch immer nicht fagen, ob N2O3 ober N2O4 ber vorherrschende Bestandieil ber "Salpetergase" in ber Bleitammer fei, und man mußte nicht, welches von Ich für meinen Teil glaubte biefen ber wirkliche Sauerftoffüberträger fei. allerdings bamals Grund zu ber Ansicht zu haben, daß in einer normal arbeitenden Rammer, also wo weber zu wenig noch zu viel Sauerftoff vorhanden ist, die salpetrige Säure bei weitem vor der Untersalpetersäure vorwiege. Ich schloß dies daraus, daß nach Winklers und meinen eigenen Bersuchen bei Gegenwart von nicht zu verdünnter Schwefelfäure (die doch als feiner Regen überall in der Rammer vorhanden ist) sich das Stickorpd selbst bei einem Überschusse von Sauerstoff nur bis zu N.O., oxybiert; ferner darans, daß die von mir analysierten Fabriknitrosen sämtlich höchstens Spuren von höheren Sticktoffverbindungen als N2O3 (b. h. eigentliche Nitrofylschwefelsäure) zeigten, mährend doch z. B. bei der Absorption von aus Bleinitrat entwickelter wirklicher Unterfalpeterfäure durch Schwefelfäure ganz normal ein Gemenge von gleichen Teilen No Os und HNO, gefunden wurde. Die abweichenden analytischen Resultate mehrerer Chemiter bezüglich ihrer Fabritnitrofen (Rolb, Winkler, Hurter) ließen sich zum Teil auf die damals noch unsicheren analytischen Methoden, zum Teil auf unregelmäßige Arbeit, wobei in ber lepten Kammer fast gar feine Schwefelsäure gebildet wird, zurückführen; ex fehlt bann die oben ermähnte Bedingung und fann jest gunächst No O. und dann durch Berührung mit Waffer auch NO3H entstehen. Sollte freilich der freie Sauerstoff aufgebraucht sein, so wird sofort, bei Überschuß von Schwefeldiorpd, dieses letztere das N2O3 und N2O4 zunächst zu NO reduzieren, und bie Rammer wird farblos werden. Dasfelbe wird eintreten, wenn gu viel Luft eindringt, weil dann die Gase zu fehr verdunnt werden. Wenn es an Schwefelbiornd fehlt (ein Fall, ber bei normalem Betriebe nicht eintreten foll), jo wird viel Salpetergas durch den überschüffigen Sauerstoff in N2O. umgewandelt werden und diefes mit dem Baffer zu N2O3 und NO2 . OH zerfallen.

Eine sichere Grundlage für eine richtige Theorie des Bleitammerprozessekonnte nur durch Erforschung des Fabrikationsprozesses in allen seinen Stadien, sowohl bei normalem als bei unregelmäßigen Betriebe, vermittelst ausgedehnter Reihen von Gasanalysen und anderweitigen Beobachtungen gewonnen werden. Die erste und bisher in verschiedenen Beziehungen einzige vollständige Untersuchung der Art ist die von mir in Gemeinschaft mit Raef in der Fabrik der Gebrilder Schnorf zu Utikon am Zurichsee gemachte, welche schon S. 627

erwähnt worben ist [Chem. 3nd. 1884, S. 5 bis 191)]. Die Ergebniffe biefer Untersuchung, soweit es fich um Tatfachen handelt, find burch teine anderen, fpater ausgeführten Arbeiten in Frage gestellt worben; aber bie ju jener Zeit von mir felbst und von anderen Chemitern gegebenen Erklärungen berfelben haben bedeutende Abanderungen erfahren muffen, befonders infolge weiterer von mir im Jahre 1885 ausgeführten Experimentaluntersuchungen (Berl. Ber. 18, 1384; vergl. auch bie im 3. Rapitel, S. 180 ff. angeführten früheren und späteren Arbeiten). 3ch zeigte bamals, bag im trodenen Buftanbe und außerhalb ber Wirtungesphäre von Schwefelfaure bas Stidoryb mit überschuffigem Sauerstoff fast ober gang ausschließlich Stidftoffperornd, N2O4, bilbet. Wenn überschuffiges Stidoryd mit einer ungureichenben Denge von Sauerstoff zusammentrifft, fo wird (nach ber bamaligen Auffaffung) eine erhebliche Menge von N2O3 neben N2O4 gebilbet. Bei Begenwart von Baffer geht Stidornd mit überschuffigem Sauerstoff vollständig in Salpeterfaure über. Berbunnte Schwefelfaure vom fpez. Bew. 1,405 wirfte im ganzen wie Baffer, aber ein wenig falpetrige Saure entstand boch, nämlich fo viel, als eine beständige Lofung in folch verbunnter Gaure bilden tann (Nitrofplichwefelfaure tann bei biefer Berbunnung nicht bestehen). Bielleicht bie wichtigfte von mir bamals gemachte Beobachtung, jufammengehalten mit ben früheren, mar folgende: Wenn in tongentrierte Schwefelfaure bei Wegenwart von fehr viel überschuffigem Sauerstoff langfam (Blafe für Blafe) Stidornd eingeleitet wird, fo werben nur die in unmittelbarer Berührung mit ber Schwefelfaure ftebenben Teile bes Stidornds, und zwar nur foweit fich Nitrofplichmefelfäure bilden tann, nicht über N2O3 hinaus oxydiert (wie Wintler und ich früher gefunden hatten); aber alle Basmoletule, welche außerhalb, wenn auch unmittelbar über ber Gaure erft mit Sauerftoff gufammentreffen, verhalten fich wie trodenes Stidoryd mit überschuffigem Sauerftoff, b. h. fie bilden N2 O4. Diese lette Bemerkung machte es unmöglich, zu behaupten, wie dies noch in der ersten Ausgabe dieses Buches und in einigen meiner späteren Abhandlungen geschehen ift, daß man den Grund, warum NO und O innerhalb ber Bleifammern nicht Na O4, sondern nur Na O3 bilben, in bem überall herum ichmebenben Nebel von Schwefelfaure fuchen muffe; benn die fluffigen Schwefelfaureteilchen, welche ben Nebel bilben, befinden fich noch immer in fehr großen Abständen voneinander im Berhältnis zu ben vorhandenen Moleteln von NO und O, und wo immer die letteren anders als in unmittelbarer Be-

<sup>1)</sup> Seitdem find noch zwei ähnliche, aber nicht ganz so vollständige Unterssuchungen an Rammerspstemen gemacht worden, nämlich eine solche zu Freiberg von Hibner, worüber Schertel berichtet hat (Fischers Jahresber. 1890, S. 452), und eine andere zu Hamburg von Retter (Zeitschr. f. angew. Chem. 1891, S. 4). Diese schr interestanten Untersuchungen, auf welche an verschiedenen Stellen dieses Buches schon hingewiesen worden ist, sind ganz nach Analogie des von mir mit Raef eingeschlagenen Ganges angestellt worden, und haben den unserigen durchaus ähnliche Ergebnisse gehabt, so daß es wohl angeht, den sich dafür interessierenden Leser auf ihr Studium an den angegedenen Orten zu verweisen; einen kurzen Auszug aus denselben zu machen, geht nicht gut an, und aussührlichere Mitteilungen daraus würden einen unverhältnismäßigen Raum beanspruchen.

rührung mit ber Säure aufeinander wirken, werden sie nicht N2O3, sondem N2O4 geben. Daher kann keine Theorie des Bleikammerprozesses richtig sein, welche die Reduktion der Salpetergase zu NO als notwendiges Stadium himstellt, benn dies würde jedenfalls zur Bildung von N2O4 und später von HNO3 führen, welche beide bei regelmäßigem Kammerbetriebe uicht auftreten.

Allerdings behauptet Raschig (Liebigs Ann. 248, 135), daß Stidom selbst in Gegenwart eines großen Überschusses von Sauerstoff sich nicht in N20, sondern nur in N2O2 verwandle, wenn der Sauerstoff mit Stidstoff (wie in atmssphärischer Luft) verdünnt sei. Aber diese, ohnehin den Angaben aller übriger Chemiter widersprechende Behauptung ist von mir (Berl. Ber. 1888, S. 3234) vollständig widerlegt worden, indem ich zeigte, daß Raschigs Bersuche wrichtig angestellt waren, und daß bei richtigen Bersuchen Stickoryd und Lungenau so wie Sticksoff mit Sauerstoff in Sticksoffperoryd übergeht.

Die sämtlichen Hypothesen und Ausstührungen Raschigs werden natürlich dadurch gegenstandslos, daß, wie wir S. 182 gesehen haben, das Stidstoffitrioryd, NaO3, sofort nach seiner Bergasung fast vollständig in NO und NO3 gerfällt, also unmöglich gasförmiges Stidstofftrioryd als einziges oder Hauptprodukt der Wirkung von NO auf atmosphärische Luft entstehen kann. Natürlich wird auch meine eigene Theorie durch dieselbe Tatsache berührt, aber wie ich schon S. 182 gezeigt habe, läßt sich meine Theorie damit ganz gut vereinigen, da ein Gemisch der beiden Gase NO + NO2 sich gegen Schwestläure genau wie N2O3 verhält.

Raschigs eigene Theorie des Kammerprozesses (Ann. d. Shem. 241, 242) ist sehr sonderbar. Er nimmt als Zwischenglied die vorübergehende Bildung eines Körpers an, den er "Dihydroxylaminsulsonsäure" nennt, von der Formel (OH)2. N.SO2. OH, einen Körper, der noch nie von Jemandem gesehen worden ist, und bessen Darstellbarkeit im freien Zustande Raschisselbst bezweiselt. Er nimmt an, daß sich dieser Körper beim Zusammentressen von salpetriger und schwessiger Säure bilde, daß er aber augenblicklic mit mehr salpetriger Säure in NO, SO4H2 und H2O zersalle; NO werd dann wieder zu salpetriger Säure oxydiert und das Spiel beginne von neuem Seine Gleichungen sind:

- a)  $N(OH)_3 + H.SO_2.OH = (OH)_2.N.SO_2.OH + H_2O;$
- b)  $(OH)_2 \cdot N \cdot SO_2 \cdot OH + N(OH)_3 = 2NO + H_2SO_4 + 2H_2O_5$
- c)  $2 \text{ NO} + 0 + 3 \text{ H}_2 0 = 2 \text{ N} (0 \text{ H})_3$ .

Ich habe gezeigt (Berl. Ber. 1888, S. 67 und 3223), daß alle von Raschig für seine Ansichten vorgebrachten Gründe vollsommen unstichhaltig sind, indem sie die Bedingungen des wirklichen Kammerbetriebes und die Arbeiten der früheren Chemiter über denselben Gegenstand ganz außer acht lassen, und wir können hier keinen Raum zur nochmaligen Widerlegung einer so völlig unhaltbaren Theorie hergeben 1).

<sup>1)</sup> Bergl. auch hamburger in Journ. Soc. Chem. Ind. 1889, p. 164, der bie Sache burchaus richtig auffaßt, mahrend in dem 1892 erschienenen handbudt ber anorganischen Chemie von Dammer die Sachlage in höchft oberflächlicher un:

Jebe richtige Theorie des Bleikammerprozesses muß gewisse Tatsachen in Berücksichtigung ziehen, nämlich 1. die Tatsache, daß die Kammern anfangs ein Gemisch von NO und NO2 enthalten, worin NO überwiegt, dann NO + NO2 in fast genau gleichen Molekeln, aber bei normalem Betriebe nie "freies" Sticksoffperoxyd, d. h. mehr als dem Verhältnis NO + NO2 entspricht (Lunges und Naefs Beobachtungen in Ütikon); 2. daß NO mit überschüssigem O sich zu N2O4 vereinigt, und daß nur dann, wenn NO und O gleichzeitig auch auf genügend konzentrierte Schwefelsaure treffen, sie salpetrige Säure, aber nicht freie, sondern als SO2(OH)(ONO) bilden; auch können NO und O mit H2O und SO2 direkt zu SO2(OH)(ONO) zusammentreten. Eine neue Theorie des Kammerprozesses wurde von mir ganz klar, wenn auch in aller Kürze, schon 1885 (Berl. Ber. 18, 1391) hingestellt, und ist dann 1888 weiter ausgeführt worden (Ebend. 21, 67 und 3323).

Die Grundidee dieser Theorie hatte ich schon 1885 wie folgt ausgebrückt: "Das Schmefelbiornd tritt unmittelhar mit Stickftofftriornd.

"Das Schwefelbioryh tritt unmittelbar mit Stickftofftrioryh, Sauerstoff und wenig Wasser zu Nitrosylschwefelsäure zusammen, welche nebelförmig in ber Kammer schwebt; beim Zusammentressen mit mehr Wasser, welches ebenfalls als Rebel in der Kammer verteilt ist!), zerlegt sich die Nitrosylschwefelsäure in Schwefelsäure, die zu Boden sinkt, und Sticksofftrioryd, welches von neuem wirken kann. Es ist also nicht, wie die bisher allgemein herrschende Anssicht lautet, das Stickoryd, sondern das Salpetrigsäureanhydrid, welches als Sauerstoffüberträger in der Bleikammer sungiert." Später drückte ich dies noch so aus: Die Bildung von Schwefelsüure wird nicht durch die abwechselnde Oxydation von NO zu N2O3 oder N2O4 und darauf solgende Reduktion dieser Körper zu NO, sondern dadurch zu Wege gebracht, daß eine Kondensation von salpetriger Säure mit Schwefelbioryd und Sauerstoff zu Nitrosylschweselsäure, und darauf eine Spaltung der letztere durch überschuß von Wasser eintritt.

Die hier erwähnten Reaktionen werden durch folgende Gleichungen ausgebrückt:

- 1.  $280_2 + N_2O_3 + O_2 + H_2O = 280_2(OH)(ONO);$
- 2.  $2 SO_2(OH)(ONO) + H_2O = 2 H_2SO_4 + N_2O_3$ ;

ober noch einfacher, wenn man statt Salpetrigsäureanhydrid die falpetrige Säure selbst einführt:

- 1a.  $SO_2 + NO.OH + O = SO_2(OH)(ONO)$ ,
- 2a.  $SO_2(OH)(ONO) + H_2O = H_2SO_4 + NO.OH$ .

den Tatsachen geradezu widersprechender Weise hingestellt wird. Auch anderwärts wird hier und da Raschigs Theorie noch in der Art erwähnt, daß man sie für diskutabel halten sollte, während doch ihr Urheber selbst, ebenso wenig wie ein anderer Chemiter, meiner im Jahre 1888 zweimal gegebenen Widerlegung je widerssprochen hat.

<sup>1)</sup> Bermutlich großenteils, wenn nicht gang, in Form von verbunnter Schwefelfaure.

(Beute werden wir in obigen Satzen statt von Sticktofftrioryd., N2 O3, von einer Mischung gleicher Moletel NO und NO2 reben muffen, die in chemischer Beziehung wirklich genau auf basselbe heraustommt; vergl. S. 182.)

Schon 1885 hob ich hervor, daß diese Reaktionen durch lokale Umftände in der Bleikammer modisiziert wurden, was ich dann 1888 weiter ausführte.

Man sieht sofort, daß meine Theorie auf die von Davy 1814 aufgestellte zurückgeht, welche später unter anderen von L. Gmelin und Cl. Wintler aufgenommen worden war. Uns allen ist es gemeinschaftlich, daß wir die Bilbung der Nitrosylschweselsäure (der "Kammerkristalle") als ein notwendiges Zwischenglied in dem Kammerprozeß ansehen. Aber meine Theorie vermeidet die Kompliziertheit der früheren und deren teilweise Widersprüche mit beobachteten Tatsachen, indem sie Notwendigkeit einer Reduktion zu NO als eines unentbehrlichen Faktors in dem Prozesse leugnet, aus welcher Reduktion die Vildung von  $N_2$  O4 in der Kammer solgen würde. Wir wollen nun die neue Theorie im einzelnen versolgen, und auch die Modistationen erwähnen, welche der Vorgang durch lokale Umstände in einzelnen Teilen der Kammer erfährt.

Erinnern wir uns, daß in einer normal arbeitenden Kammer zuerft ein Überschuß von NO, später und bis zum Ende ein mit N2O3 äquivalentes Gemenge von NO + NO2 vortommt. Dagegen tann man "freies" N2 O4 nicht in normal arbeitenden Rammern, sondern nur bei unregelmäßigem Betriebe finden, wenn durch Bufuhr eines unnötig großen Überschuffes von Salpetergafen bie Bilbung ber Schwefelfaure zu früh beendigt worden ift und ber lette Teil bes Spfteme nur noch außerft wenig SO, enthalt; in biefem Falle, aber nur bann, findet fich freies N2 O4 vor. Db ber Uberfchuß von Sauerftoff größer ober kleiner ift, ist ohne Einfluß auf die Frage, ob sich NO + NO2 ober freice N2 O4 bilbet. Obwohl wir jest wissen, daß in dem Augenblide, wo das N2 O3 aus feiner Berbindung mit Schwefelfaure in Freiheit gefett wirb, es fich jum größten Teile in NO + NO2 bissoziiert, so bleibt boch immer eine, wenn auch nur fehr kleine Menge N. Og als folches bestehen, und wird in die G. 671 als Dr. 1 angeführte Reattion eingehen. Nach bem Maffenwirtungsgefet wird nun wiederum etwas NO + NO2 ju N2 O3 jusammentreten, und bies wird wieder als folches reagieren, fo bag feine merkliche Menge NO Zeit findet, mit Sauerstoff "freies" Stidstoffperoryd zu bilben, ba überall SO2 vorhanden in und zur Bildung von SO5 NH Beranlaffung gibt. Auch wird bei Überfchuß von SO2 diefes felbst das schon etwa lotal im Uberschuß entstehende NO2 wieder nach der unten gegebenen Gleichung Rr. 9 in SO, NH verwandeln.

Die gelbroten Dämpfe in der Kammer bestehen aus einem Gemenge von NO mit NO2, wobei das erstere in dem hell gefärbten ersten Teile des Kammersspstems vorwaltet, während später, wie die Analysen zeigen, das Berhältnis stets fast genau das gleich vieler Molekel von NO und NO2 ist, welche fortwährend mit H2O, SO2 und O in Reaktion treten, SO3NH bilden und aus letzterem durch die Wirkung von mehr Wasser wieder ausgeschieden werden. Wir können diese Borgänge entweder unter der Annahme einer intermediären Bildung von

NOOH und N2O3 ausbrücken (Nr. 1 b, 2 b, 3 b), ober ohne eine folche (Nr. 1 c, 2 c, 3 o):

- 1b.  $80_9 + N00H + 0 = 80_5NH$ ;
- 2b.  $280_5 \text{ NH} + H_2 O = 2 H_2 SO_4 + N_2 O_3;$
- 3b.  $N_2O_3 + H_2O = 2NOOH;$

ober aber:

- 1c.  $280_2 + N0 + N0_2 + 0_2 + H_20 = 280_5NH$ ;
- 2c.  $280_5 NH + H_2O = 2H_28O_4 + NO + NO_2$ .

Wir wollen unsere Betrachtungen nicht weiter burch die tomplizierten Formeln erschweren, welche aus dem Zerfall des Salpetrigsäureanhydrids im Gaszustande folgen, sondern wir werden diese Berbindung als mindestens so lange existenzfähig im Gaszustande betrachten, daß Zeit für die Reaktion 1. gegeben ist. Wem es besser gefällt, der niche dassut die Formeln 1 a. oder 1 o. wählen.

Die früher von Berzelius (mit der S. 663 erwähnten Einschräntung), R. Weber, früher von mir selbst und indirett auch von Raschig angenommenen Formeln:

- 3.  $SO_2 + N_2O_8 + H_2O = H_2SO_4 + 2NO;$
- 4.  $2NO + O = N_2O_8$

fonnen den Rammerprozeg nicht barftellen; denn erftens würde in diesem Falle überall in ben Rammern bis jum Ende bes Spftems eine große Bahl Moletile von NO zugleich mit folchen von Na O3 (b. i. NO + NO2) vorhanden sein, was nicht ber Fall ift; und zweitens tann bie Reaktion 4. gar nicht stattfinden, außer in unmittelbarer Berührung mit (ftarter) Schwefelfaure, wo banu aber kein freies N2O3, sondern SO5 NH gebildet wird, und wir damit notwendigerweise auf die Reaktion 1. oder die später zu erwähnende Reaktion 7. zurückgeführt werben. Burbe in bem hinteren Teile bes Kammerspftems ein irgenb erheblicher Überschuß von NO über bas Berhältnis NO + NO2 hinaus längere Beit vorhanden sein, so mußte es fich ju Stidftoffperoryd orydieren, und biefes mußte in Beruhrung mit Baffer ober Schwefelfdure Salpeterfaure bilben, welche man wenigstens großenteils unverändert vorfinden mußte, da fie genügend beständig in jenem Teile der Kammer ist, wo viel zu wenig SO2 vorhanden und die Temperatur zu niedrig ift, um viel HNO, zu reduzieren. Da man aber in normal arbeitenben Bintertammern feine Salpeterfaure finbet, ebenfo wenig wie im Bay-Luffacturme, fo fann man feine Theorie ale richtig betrachten, welche auf die Reduktion der Salpetergase bis auf Stidoryb, NO, gegründet ift; benn bies zieht bie Bilbung von "freiem" Na O4 und hierauf diejenige von HNO8 nach sich.

Es ift für meine Theorie von Wichtigkeit, zu bemerken, daß eine Schwefelfäure von der in den Kammern gefundenen Stärke allerdings ganz merkliche Mengen von Nitrosplichwefelsäure auflöst, und in der Tat bezeugen dies alle Tropffäuren, wie auch die Bodensäure der letten Kammern. Aber diese Löslichkeit, oder, wie wir es lieber nennen wollen, die Stabilität der Nitrosplichwefelsäure wird bedentend verringert sowohl durch höhere Temperatur als auch durch Berdinnung der Säure (vergleiche meine Tabellen, S. 192 ff.); dies ist ja die Grundlage aller früheren Berfahren zur Denitrierung von Nitrose. In den Schwefelsaurekammern herrscht stets eine weit höhere als die Lufttemperatur und auch die zweite Bedingung ist vorhanden; denn sowie die an einer Stelle gebildete und in Rebelsorm herumschwebende Ritrosulschwefelsaure mit Teilchen von Wasser oder verdunter Säure zusammentrifft, welche ebenfalls herumschweben, so muß sie sich nach der Gleichung 2. zersehen, unter Bildung von Schwefelsäure und salpetriger Säure. Nur diejenigen Teile der Ritrosulsschwefelsäure, welche in unmittelbarer Berührung mit der Bodensäure stehen, werden sich in dieser auslösen und somit zeitweilig der Zersehung entzogen werden; aber dies tritt nur in den hinteren Kammern in größerem Maßstabe ein, während in den vorderen Kammern, wo sowohl die höhere Temperatur wie auch der überschuß von salpeteriger Säure denitrierend einwirfen, die Bodensäure wenig oder keinen "Salpeter" zeigt.

Die bisher hervorgehobenen Gesichtspunkte erklären jedoch noch nicht ben gesamten Kammerprozeß; sie müssen sit ben ersten Teil des Systems modisiziert werden, welcher mit undurchsichtigen weißen Wolfen gefüllt ist, und wo Lunge und Naef das Borhandensein eines Überschuffes von NO gegenüber dem Bershältnis gleicher Wolekel von NO + NO2 nachgewiesen haben. Gerade in dieser Region ist die Temperatur am höchsten und die Säurebildung am lebhaftesten. An sich ist es nicht unmöglich, daß hier folgende direkte Reaktionen eintreten:

- 5.  $80_2 + N0_2 + H_20 = H_280_4 + N0;$
- $6 \quad 80_2 + N_2 O_3 + H_2 O = H_2 8O_4 + 2 NO_7$

was das Auftreten von NO erklären wurde. Letteres, welches hier ja einen großen Überschuß von SO2 und O antrifft, bilbet direkt Nitrosphichwefelfaure:

7.  $280_2 + 2NO + O_3 + H_2O = 280_6NH$ . Lotal wird ba, wo Wasser im Überschusse ist, auch Salpetersäure entstehen; aber hier, wo diese Säure in Dampsform ist und wo sie sofort mit überschüfsiger  $80_2$  zusammentrifft, wird sie sosort reduziert nach der Reaktion:

8.  $80_2 + HNO_3 = 80_5 NH$ .

In der Tat sind in diesem Teile der Kammer die Bedingungen noch ganz analog den in dem unmittelbar vorhergehenden Gloverturme herrschenden, und sind vollständig verschieden von den in den hinteren Kammern vorherrschenden, wo die Temperatur niedriger und viel weniger SO<sub>2</sub> zugegen ist. Im vorderen Teile sindet das NO einen solchen Überschuß an SO<sub>2</sub>, O und H<sub>2</sub>O vor, daß Bisbung von N<sub>2</sub>O<sub>4</sub> entweder ganz ausgeschlossen ist, oder aber, daß etwa lotal gebildete kleine Mengen derselben sofort wieder absorbiert werden nach der Gleichung:

9.  $280_2 + N_20_4 + 0 + H_20 = 280_5 NH$ .

Gerabe in bem ersten Teile bes Kammerspftems besteht Sticktoff= peroxyd nicht, und kann dort nicht in merklichen Mengen bestehen, und deshalb kann die Schwefelsäurebildung nach Gleichung 5. keine ober doch keine merkliche Rolle spielen. Mit Gleichung 6. verhält ex sich im wesentlichen ganz ebenso.

Dies erklärt noch nicht, warum nun doch wirklich eine große Menge NO im ersten Teile des Rammerspftems vorhanden ift. Ich such bie Erklärung in

einer sekundaren Reaktion, welche unter ben vorhandenen Umständen eintreten muß:

10. 
$$280_5 NH + 80_2 + 2H_20 = 380_4 H_2 + 2N0.$$

Dies ist natürlich genau bieselbe Reaktion, wie sie in dem unmittelbar vorhergehenden Raume, d. h. im Gloverturme, vor sich geht. Die Bedingungen sind ja in beiden Fällen auch vollkommen dieselben: Gegenwart großer Mengen von Nitrosplschwefelsäure, von 802, von H2O und selbst eine höhere Temperatur als im oberen Teile des Gloverturmes, wo die einsließende Säure eine kühlende Wirkung ausübt. Auf diesem Wege wird mehr NO gebildet, als durch die Reaktion 2. ausgenommen werden kann.

Bir find nun ju folgenden Enbichluffen gefommen. Die Baupt. reaktionen zur Bildung von Schwefelsäure in ben Bleikammern sind: die Bilbung von Nitrofylichmefelfaure aus Schmefelbioryb, Sauerftoff unb Salpetrigfaure (Gleichung 1.) und beren barauf folgenbe Berfepung beim Busammentreffen mit Baffer ober verbunnter Schwefelfaure (Gl. 2.). wir annehmen, daß N2 O3 ein merkliches Zeitmoment als unzersetzer Dampf vorhanden fei ober nicht, bilbet feinen entscheibenden Punkt in dieser Sache, ba wir in die Gleichungen bas Sydrat NO. OH einführen können und ba jedenfalls bie Romponenten NO + NO2 gerade wie N2 O3 wirfen. Außer biefer Hauptreaftion tritt eine andere Reihe von Reaftionen im ersten Teile des Rammerfysteme ein, wo die Nitrosylschwefelfaure jum Teil burch den Uberschuß von Schwefelbioryd benitriert wird (Gl. 10.) und bas fo gebilbete Stidoryd sich bireft mit SO2, O und H2O zur Neubilbung von SO5 NH vereinigt (Gl. 7.). Alle anderen oben angeführten Reaktionen spielen entweder keine oder höchstens eine unbedeutende Rolle im Rammerprozesse, und im besonderen tritt "freies" Stickftoffperoryd in normal arbeitenben Rammern gar nicht auf.

Die gegenseitige Wirfung ber in den Bleikammern zusammentreffenden Agentien gehört teilweise zu der Rlasse der umkehrbaren Reaktionen, deren Richtung im einen oder anderen Sinne durch gewisse spezielle Bedingungen bestimmt wird, nämlich durch die Massenwirkung einer oder der anderen im Überschuß vorhandenen Komponenten. Wenn Sauerstoff und salpetrige Säure im Überschuß sind, so herrschen die Kondensationsreaktionen 1. und 7. vor, und somit wird die Bildung von Nitrosplschwefelsäure herbeigesührt; wenn aber Schwefelbioryd auch nur in relativem Überschuß vorhanden ist, so herrscht die benitrierende Reaktion 10. vor, und NO wird abgespalten. Dies schadet nichts im vorderen Teile des Systems, wo das NO Zeit hat, in die Kondensationsreaktion 7. einzutreten; aber wenn es im hinteren Teile eintritt, so ist das NO verloren, da es im Gay-Lussacturme nicht zurückgehalten wird und in die Lust geht. Eine entschieden umkehrbare Reaktion ist diesenige zwischen Schwefelssäure, Salpetrigsäure und Wasser; bei Überschuß von Schwefelsäure haben wir:

$$H_2 SO_4 + NO.OH = SO_5 NH + H_2 O;$$

bei Überichuß von Baffer bagegen:

$$SO_5NH + H_2O = H_2SO_4 + NO.OH.$$

Nichts ift gemiffer bei ber Fabritation von Schwefelfaure, als bag ber Prozes

ber Umwandlung von Schwefelbioryd in Schwefelfaure nur bann in regelmakiger Beife vor fich geht, wenn ein großer Uberfcug von Sauerftoff und Salvetergafen vorhanden ift; bei fleinerem Überschuß berselben entweicht Schwefelbioryd in die Luft. Selbst mit dem größten Überschuß von Sauerstoff läßt sich die Orybation bes Schwefelbiorybs nicht absolut volltommen burchführen; man ift ziemlich allgemein barüber einverstanden, daß die beste praftische Grenze erreicht ift, wenn die Austrittsgafe 0,5 Proz. bes ursprünglich in Form von SO, eingeführten Schwefels enthalten. Die Gefchwindigfeit, mit ber bie Bilbung von Schwefelfaure unter ben gegebenen Bebingungen eines gemiffen Überfcuffes von Sauerftoff und Salpetergafen ftattfindet, ift auf Grund von Bersuchen schon S. 649 angeführt worden. Sie ift auch mathematisch abgeleitet worben, querft von hurter (Journ. Soc. Chem. Ind. 1882, p. 52; Fischert Jahresber. 1882, G. 240), fpater von Sorel (in beffen öftere ermanter Abhandlung); aber ihre recht hypothetischen Berechnungen tonnen wefentlich nur aus bem Grunde größeres Interesse beauspruchen, weil sie in ziemlicher Übereinstimmung mit ben icon fruber beobachteten Tatfachen fteben, weshalb ich auf die Originale verweise 1). Gine wirklich zutreffende Rechnung diefer Art liefe fich nur auf Grund ber erft in ben letten Jahren weiter entwidelten chemischen Rinetit ausführen, aber auch nur mittels tatfächlicher und mathematifcher Unterlagen, die zur Zeit noch fehlen (vergl. S. 681 u. 685). Beibe Forfcher ftellen auch die normale Rammerarbeit burch Rurven bar, mit benen Surter die praftischen Resultate von Mactear, Sorel hingegen biejenigen von Lunge und Raef vergleicht (welche zur Zeit von Surters Arbeit noch nicht vorhanden waren).

Wir haben früher (S. 645) Hurters Kurven auch mit den letzteren Resultaten verglichen, und wollen hier noch das Diagramm (Fig. 317) geben, durch welches Sorel den Prozeß einmal nach seiner Theorie darstellt, nämlich mittels der ausgezogenen Linien, deren obere auf einen Berlust von 0,5 Prozderen untere auf einen solchen von 4 Proz. Schwefel konstruiert ist, zweitene auch nach den praktischen Resultaten von Lunge und Naef (in punktierten Linien). Wir haben schon früher (S. 645) darauf ausmerksam gemacht, daß, während im großen und ganzen die Geschwindigkeit der Säurebildung mit der theoretischen Kurve in Übereinstimmung steht, doch entschiedene Unterbrechunger an den Punkten wahrnehmbar sind, wo die Gase aus einer Kammer in die andere treten, und wir sind teilweise schon auf die Erklärung desser Erscheinung eingegangen. Aber es ist jeht der Ort, Sorels Erklärung dafür zu geben, welche, odwohl in allgemeiner Übereinstimmung mit meiner Theorie, diese doch dadurch erweitert, daß sie die Bedingungen näher bezeichnet, unter denen entweder die erste oder die zweite der beiden Hauptreaktionen:

1.  $80_3 + N0.0H + 0 = 80_5NH$ ;

2.  $SO_5NH + H_2O = H_2SO_4 + NO.OH$  stattfindet.

<sup>&#</sup>x27;) Sorel (Fabr. do l'Ao. sulf., p. 566) sagt, der erste von Hurter abgeleitete Satz sei selbstverständlich und der Rest sei mathematisch unrichtig, sowie auch mit der Ersahrung zum Teil in direstem Widerspruche. So viel ist sicher, daß die Praxis aus allen diesen Berechnungen nie den mindesten Borteil gezogen hat.

In einer gleichgiltigen Atmosphäre wird nitrose Schwefelsäure mehr ober weniger  $N_2\,O_8$  abgeben, je nach der Konzentration der Schwefelsäure, der Menge

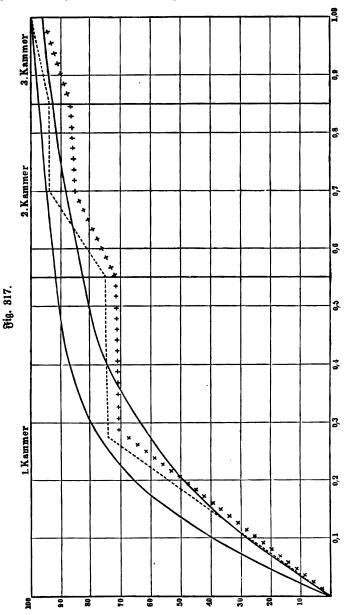

ber vorhandenen salpetrigen Saure (ober Nitrosylschwefelsäure) und der Temperatur. Wenn eine gewisse Menge von N2O3 den umgebenden Gasen ents

zogen worden ift, sei es birett ober burch Reduttion zu NO, so wird die Ganre mehr No Os abgeben; wenn andererfeits die umgebende Atmosphare burch Orybation von NO reicher an Na O3 wird, so wird die Saure wieder mehr Na O3 aufnehmen. Die Spannung bes N. O. in feinen Schwefelfaurelofungen wird burch Erhöhung der Temperatur, aber noch weit mehr burch Berdfinnung ber Säure vergrößert. [Das tatfächliche Material für diese Behauptung ist erst durch meine Bersuche, S. 192 ff., beigebracht worden, obwohl ja schon früher qualitative Beobachtungen und auch einige wenige quantitative Berfuche Sorele vorlagen.] Wenn also in einer eine gewiffe Menge von N. O. enthaltenden Atmosphäre zwei Lösungen von NaO8 in Schwefelsaure vorhanden find, die eine in tonzentrierter, die andere in verdunnter Saure, so wird fich die erftere mit Na Os auf Roften ber zweiten anreichern, felbst wenn sie bis zu einer gewiffen Grenze heißer als die lettere ist. Auch die Gegenwart von SO. verhindert nicht die Auflösung von N2 O3 in hinreichend tonzentrierter Saure, voransgefest. daß Sauerstoff im Überschuß vorhanden ist und daß die Spannung der wirklich vorhandenen (oder aus NO und O möglicherweise gebildeten) N2 O3 größer ale biejenige ber fraglichen Saure ift. Andererfeits wird die SO, die Saure gerseten (b. h. benitrieren), wenn die außere Spannung ber N2 08 geringer ale biejenige der Saure ift, fo bei Berdunnung der letteren, oder bei Erhohung der [Alles das find unbestreitbare Tatfachen, welche schon lange Temperatur. bekannt waren, aber von Sorel fehr klar gruppiert werden, mit dem Bufate. bag er bie "Spannung" ber N2 O3 hineinbringt, von ber man bamale, vor den von mir mit meinen Schulern angestellten Beobachtungen, G. 192 ff., noch nicht fo viel als heute wiffen tonnte.]

Wir wollen 3. B. eine bestimmte Menge Säure von 57° B. annehmen, welche so viel N2O3 enthält, daß für eine gewisse Temperatur das Gleichgewickt mit der umgebenden Atmosphäre hergestellt ist. Die Säure schwebt als Rebel in der Gasmasse. Wenn nun ein gewisse Bolum dieser Gasmasse abgekühlt wird, und zwar ohne Beränderung des Drucks, so wird ein Teil des in ihr enthaltenen Wasserdampses in slüssiger Form niedergeschlagen werden und die Säure verdinnen. Die Säure wird dadurch außer Stand gesetzt werden, ihr säure verdinnen. Die Säure wird dadurch außer Stand gesetzt werden, ihr säure verdinnen. Die Säure wird dadurch außer Stand gesetzt werden, ihr säure siehen A2O3 dem Einslusse der vorhandenen SO2 zu entziehen; etwas NO wird sich bilden, aber auch etwas H2SO4, wodurch die Säure wieder konzentrierter wird. Wenn nun die Gasmasse auf die frühere höhere Temperatur zurückgebracht wird, so muß die Säure eine der Temperaturerhöhung entsprechende Wenge Wasserdamps abgeben, die sie wieder auf die Dickte von 57°B. gekommen ist, bei der sie von neuem NO und O in Gestalt von N2O3 sieviert.

Mit Auslassung ber setundären Reaktionen sieht Sorel ebenso wie ich die intermediäre Bildung von Nitrosplschwefelsare (die Fixierung von Sanerstoff auf Schweselbioryd durch salpetrige Säure) als eine der Hauptreaktionen an, gefolgt von der Zersetung dieser Verbindung durch Verdunnung mit Basser in Schweselsäure und salpetrige Säure. Die Hauptsache, welche die Reaktion in diesem oder jenem Sinne lenkt, ist ein Temperaturwechsel. Wir haben gesehen (S. 627), daß die Temperatur nahe an den Bleiwänden wesenklich

geringer als im Inneren ist; baber muffen die Gase eine schnelle Rotation um eine fast horizontale Achse einnehmen und jebes tleine Sauretropfchen muß je nach bem Bechsel ber Dampfspannungen querft im Inneren tongentriert und naher an ber Rammerwand wieber verbunnt werben. Wenn, wie es bei einem speziellen Bersuche eintrat, die vorhandene Säure 530 B. oder 67 Proz. H2 804, und die Temperatur an der Band 750, im Zentrum 900 ift, so beträgt die Dampffpannung jener Saure an ber Band 27 mm (vergl. die Tafel S. 165); da die Saure, welche im Zentrum der Kammer schwebt, dieselbe Dampfspannung, aber die höhere Temperatur von 900 hat, so muß ihre Ronzentration nach derfelben Tabelle = 73 Proz. H2 SO4 ober 570 B. fein. Bare 3. B. die Saure nahe an ber Band nur = 64 Brog. H2 SO4, fo murbe ihre Dampfspannung = 37,4 mm fein, und die heißere Saure im Zentrum wurde bei gleicher Spannung 71 Broz. = 56° B. enthalten. Eine Anzahl von Sorel an arbeitenden Rammern gemachte Beobachtungen zeigten ibm, bag bie oben angenommenen Unterschiede wirklich bestehen, und daß mithin die Annahme einer gleichmäßigen Bafferbampffpannung in ber ganzen Rammer richtig ift, woraus folgt, daß regelmäßig die Konzentration ber Gaure im Zentrum größer als in der Rabe der Wande sein muß, wo die Luftkublung einwirkt. Da aber eine größere Konzentration ber Säure die Fixierung von Salpetergasen burch SO2 und O in Form von SO, NH, und eine größere Berbunnung bie Berfetjung biefer Berbindung in H2 SO4 und N2O3 begunstigt, so folgt baraus, daß die Bilbung von SO, NH hauptfächlich im Inneren und diejenige von wirklicher H, SO, hauptfächlich in ber Nähe ber Wandungen erfolgt. Die Nähe ber Rammerwandung vergrößert mithin die Produktion, da die dort erfolgende Abfühlung eine Kondensation von Wasser, eine Berdunnung der nitrosen Säure und Zerjetung berselben in H2 SO4 und N2O3 verursacht. In geringerem Grade wird bies auch burch bic Nahe ber Saureschicht auf dem Boden bewirkt, welche kalter und verdunnter als die in dem Inneren schwebende Saure ist. Alles bies wird indirett, aber ficher baburch erwiesen, daß einige Zentimeter von ber Rammerwand, wo bie Bilbung ber Schwefelfaure am ftartften fein muß, und ebenfo ein wenig oberhalb ber Bodenfaure fich eine größere Intenfitat ber Saurebilbung durch eine Steigerung ber Temperatur beutlich macht.

Sowie der Gasstrom dem Ende der Kammer näher kommt, wird er ärmer an SO2 und die Reaktionen werden daher weniger intensiv. Außerdem zeigt die Beobachtung, daß die Temperatur von der Kammermitte dis zu deren Ende im Zentrum fast gar nicht und an den Wänden nur um 2° sinkt. Da in dieser Gegend weniger H2SO4 entsteht, so ist die Säure im Inneren verdünnter und weniger im stande, N2O3 und SO2 in Form von SO5NH zu sixieren, und zwar zu einer Zeit, wo die geringere Menge von SO2 diese Reaktion ohneshin schwieriger macht. Dies erklärt nach Sorel den fast vollständigen Stillstand der Reaktionen in dem hinteren Teile der ersten Kammer, wie er von mir und Naef beobachtet worden war, sowie auch die von uns beobachtete Wiederbelebung des Prozesses in der zweiten Kammer, da die Gase an den Endwänden der Kammern und in den Berbindungsröhren um 20 oder 30° abgekühlt werden. In der Tat machte eine Kammer, welche auf der Nordseite

ber freien Luft und auf ber Sübseite ber Ausstrahlung von einer zweiten Kammer ausgesetzt war, an ber nördlichen Wand 21/2 mal so viel und um 1° B. stärkere Säure als an der Sübseite.

Es muß ein inniger Zusammenhang zwischen der Temperatur an der Rammerwand, ber Salpetrigfaurespannung, ber Intensität ber Reaftion an einem gegebenen Buntte und ber außeren Temperatur besteben. Fitr jede Form von Rammern, jeden bestimmten Ort in benfelben und jede Geschwindigfeit ber Fabritation muß eine bestimmte Temperatur die gunftigfte fein; nämlich diejenige, welche weber zu viel noch zu wenig Dampffpannung unter ben gegebenen Umftanben verurfacht. Sowohl wenn die Temperatur zu hoch, als auch wenn fie zu niedrig ift, wird mehr Salpeter als unter normalen Umftanden verbraucht ob burch niedrige Temperatur Schaben entsteht, ift boch zweifelhaft; man vergleiche die Freiberger Erfahrungen, S. 625]. Bei bem "Intenfivbetriebe", wo die Temperatur schon von vornherein höher ift, macht ein Steigen ber äußeren Temberatur einen geringeren Unterschied. Neuerdings erklären fich viele (frangösische) Fabritanten für biefen Intensivbetrieb, ben man burch große Bufuhr von Salpeter und entsprechend geränmige Gay-Lufface und Gloverthrme hervorbringt, weil ber Bug beffer ift und die Anlagetoften geringer find: aber bies geht nur bei mittelgroßen Rammern an, ba fonft die Bite im Anfang ju boch fteigt. In teinem Falle tann nach Sorel ber Rammerraum unter 0,8 cbm für jedes in 24 Stunden verbrannte Rilogramm Schwefel finten, ohne sowohl dem Rammerblei als auch dem Ausbringen durch die intensive hipe zu ichaben.

Wir sehen, eine wie wichtige Rolle bei Sorele Ausführungen die Teilung bes Rammerraumes in einzelne Rammern fpielt. Jebenfalls ift es nicht an bezweifeln, daß die Abfühlungswirtung ber Rammerenden und Berbindungs röhren fehr wichtig ift. Aber Gorel ertlart nicht, warum nach feinen Ansführungen in der zweiten Salfte ber Rammer die Temperatur fo wenig finft und wenig Saure hier gemacht wird, obwohl boch bie Bleioberflache biefes Teiles ber Langemanbe und ber Dede weit größer als biejenige ber schmalen Endwände und Berbindungeröhren ift. Dies beutet doch barauf bin, bag bie von Sorel ausschließlich betonte Ablühlung nicht ber alles entscheibenbe Falter ift, für den er ihn halt, und bag bie von mir vor langer Zeit berangezogene innigere Mifchung ber gafigen und fluffigen Teilchen in ben Berbindungs röhren, sowie auch ber Stoß gegen die feften Flachen ebenfalls als machtige Fattoren zur Erklärung ber in ben Kurven (Fig. 317) beutlich gemachten Anomalien anzusehen find. Bei meinen eigenen, G. 418 ff. ertlarten Borschlägen zur Mobifitation bes Rammerinftems werben beibe Arten von Ginflüffen zur Wieberbelebung bes Rammerprozeffes in Tätigfeit gefest, nämlich innige Mischung, Stoß gegen feste Flächen und Berblinnung mit Baffer, welches zu gleicher Beit abfühlend wirft. Wie wir S. 427 gefehen haben, bat bie Erfahrung vieler Jahre bie Richtigkeit biefer Borfchlage gezeigt, bie gunachft aus ben von mir mit Daef ju Utiton im Großen gemachten Beobachtungen. und bann burch die von mir nach und nach baraus entwickelten theoretischen Betrachtungen abgeleitet worben maren.

Renerdings hat Oftwald (am Elettrochemitertongreß 1895 und bei der Deutschen Raturforscher Bersammlung 1901; ferner Grundrif ber allgemeinen Chemie, 3. Aufl., S. 516) die Anschauung zur Geltung gebracht, bif bie falvetrigen Dampfe in ber Bleikammer einfach als "Ratalyfator" bienen, indem fie die Geschwindigkeit der sonft so langsamen und unvollftändigen Reaktion:  $SO_3 + O + H_2O = H_2SO_4$  außerordentlich vergrößern. Ratlirlich tann man nichts bagegen einwenden, bag ber Begriff "Ratalyse", mit bem wir uns im 11. Rapitel eingehend beschäftigen werben, fo weit ausgebehnt werbe, daß er auch den Bleikammerprozeß mit umfaßt. Aber, wir ich in Zeitschr. f. angew. Chem. 1902, S. 148 ff. ausgeführt habe, es wäre ein schwerer Irrtum, anzunehmen, daß man diesen (ober irgend einen anderen) Brozek baburch erklärt habe, daß man ihn als "tatalytischen" bezeichnet, ober daß man durch Ginführung biefes Wertes es fich erfparen tonne, bie Zwischenreaktionen genau zu erforschen. Im Gegenteil kann nur bas ettere ju einer wirklichen "Erklärung" bes Prozeffes führen, wie wir auch im 11. Rapitel feben werben. Gerade baburch bat Oftwalbs furze Außerung wigen Schaben angerichtet, daß manche Chemiter, angeblich auf die Autorität enes großen Theoretifers bin, meinten, fie konnten die Reaktionen zwischen en Stidftofforgben und ben übrigen Bestandteilen ber Rammergase als unwientlich beiseite laffen. Oftwald felbft ift gar nicht fo weit gegangen; fagt nur, die Annahme von Zwischenreattionen paffe nicht für alle Fälle und i muffe vorher nachgewiesen werden, daß die Zwischenreaktionen tatfächlich hneller als die direkte Reaktion verlaufen. Aber gerade im vorliegenden alle wird biefer Nachweis in volltommenfter Beife burch bie Erihrung vieler Benerationen von Chemitern geliefert und von dem Lehrer ber Experimentalchemie wiederholt. Bahrend bie Bilng von Schwefelfaure burch die birette Ginwirtung von Luft und Baffer, k allbefannt, außerft langfam und unvollständig verläuft (S. 661), bemoniert jeder Lehrer ber Chemie in feinen Borlefungen die augenblich. be Bilbung von Rammerfriftallen, wenn jene Reagentien mit falpetrigen impfen aufammentreffen, und die ebenfo augenblickliche Berfetung biefer Ralle, wenn fie mit Waffer im Überschuß in Berührung gebracht werben. fann mir teine vollstänbigere Erfullung ber von Oftwalb gestellten bingung benten, und teine vollständigere Biberlegung ber Anficht, man me in Butunft die Reattionen ber falpetrigen Dampfe in ber Kammer als eine Theorie des Kammerprozesses unwesentliche "Nebenreaktionen" ann.

In seiner vorzüglichen Schrift: "Die Elemente der chemischen Kinetit" iebaden 1902), zeigt Bredig, der sich prinzipiell der Ansicht Oftwalds bließt, daß bisher ungemein wenig Fälle existieren, in denen Oftwalds derning exfüllt ist, und speziell über den Bleikammerprozeß äußert er sich 177) dahin, daß die Ansarbeitung der Zwischenreaktionen nach den stitativen Methoden der chemischen Kinetik ein recht verwickeltes Problem dürfte. Man wird sich also wohl auf längere Zeit hin mit dem oben von gegebenen Belege dasur begnügen müssen, daß ein ungeheurer Unterschied

in der Geschwindigkeit der direkten Oxydation von SO2 durch O und derzenigen der von mir oben angeführten Zwischenreaktionen besteht, wenn auch quantitative Angaben über die Beschleunigung im zweiten Falle noch nicht vorliegen. Das diese Zwischenreaktionen aber keine Rebenreaktionen sind, geht einfach darank hervor, daß sie beim Zusammentreffen der Komponenten stets sofort und quantitativ vor sich gehen.

Einige in den letten Jahren veröffentlichte Beiträge zur Theorie der Kammerprozesses können hier nicht ausstührlich wiedergegeben werden, da unsern Kenntnisse dadurch nicht erheblich bereichert worden sind; es kann also hier nu: ganz kurz barüber berichtet und muß im übrigen auf die Originale verwieser werben.

Loew (Zeitschr. f. angew. Chem. 1900, S. 338) sucht bas Masserwirkungsgesetz auf den Bleikammerprozeß anzuwenden, wobei er freilich, wie in a. a. D. 1902, S. 146 nachgewiesen habe, unzulässige Bereinsachungen und sonstige irrige Annahmen macht, wodnrch seine theoretischen Ausstührunger. soweit sie etwas Neues bringen, hinfällig werden.

Th. Meyer (Zeitschr. f. angew. Chem. 1901, S. 1245), macht einer noch weniger gelungenen Bersuch in ähnlicher Richtung. A. a. D. 1902. S. 147 habe ich gezeigt, daß er das Massenwirfungsgeset unrichtig angewendet hat und daß auch sonkt seine theoretischen Aussührungen viele Fehler enthalten, was er auch ebend. S. 278 anerkennt. Die weitere Diskussion bieses Gegerstandes hat bisher auch noch kein positives Ergebnis gehabt; vergl. Riede. (a. a. D. 1902, S. 462), Lunge (ebend., S. 581), Haagn (ebend., S. 583). Riedel (ebend., S. 858), Lunge (ebend., S. 931), Reppeler (ebenda., S. 809)

Aus einem sehr interessanten, die Grundzüge der chemischen Dynami behandeluden Auffațe von Brode in Zeitschr. f. angew. Chem. 1902, S. 1081 feien in turgem Auszuge folgende Betrachtungen über diefen Gegenstand angeführt. Theoretisch kann jede Reaktion bei jeder Temperatur als unvollständig bezeichne werben, ba unsere analytischen Methoden nie scharf genug fein werben, um bi letten, fleinsten Spuren der unverändert gebliebeuen Reagentien nachzuweisen Aber in ber Pragis muffen wir boch als vollständig biejenigen Reaktionen !zeichnen, bei benen die Produkte ber einen Seite ber Reaktionsgleichung nicht mel: nachweisbar find und sich die Reaktion vollkommen in den Berhältniffen der Diefe Reaktionen werben mit bem Beichen ber Aquivalentgewichte vollzieht. Gleichheit = bezeichnet. Unvollständig find bie umtehrbaren Reaftionen bie man nach van't hoff mit bem Zeichen 🚅 bezeichnet. Bei gewöhnlicher Temperatur ist z. B. die Reaktion  $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} = 2\,\mathrm{H_2}\,\mathrm{O}$  vollständig, bei hoher Temperaturen ist sie unvollständig: 2 H2 + O2 = 2 H2O (wie es liber haupt fast alle Reaktionen bei hoben Temperaturen find); bei extremen Tem peraturen ware sogar die Reaktion vollständig 2 H2 0 = 2 H2 + O2.

Wenn wir bei verschiebenen Realtionen die Frage erörtern, wie weit fit sich vollziehen, also die Lage des Gleichgewichtszustandes betrachten, so finden wir enorme Unterschiede, die wir der Berschiedenheit der chemischen Affinitäten verschiedener Stoffe zuschreiben. Dafür dient uns als Maß die "Gleichgewichtetonstante", welche nach dem "Massenwirkungsgeset" folgendes bedeutet. Für

ede Reaktion besitzt bei konstanter Temperatur das Brodukt der Konzentration er reagierenden Stoffe auf der einen Seite der Gleichung, dividiert durch das Brodukt ber Konzentration der Stoffe auf der anderen Seite, einen konstanten Bert, wenn wir die Konzentration in "Molen" (Gramm-Moleteln im Liter) Reagieren 2, 3 ober n-Moletel gleichzeitig, fo muß man ftatt ber infachen Ronzentration bie zweite, britte ober nte Botenz berfelben feten. Die Roustanten sind also von der Ronzentration unabhängig und bleiben sich für ede Reaktion bei bestimmten Temperaturen gleich. Bei unvollständigen Reaktionen entfernen fle sich in ihrer Größenordnung nicht viel von eins, bei ollständigen nähern sie sich dem Werte Rull. Das Massenwirkungsgeset zestattet es uns nun, die Konzentrationsverschiebung zu berechnen, die eintritt, venn wir zu einem im Gleichgewicht befindlichen Reaftionsgemisch einen Überchuß der einen Komponente hinzufügen. haben wir z. B. bei einer Realtion  $c_1 + c_2 \Longrightarrow c$  die drei Stoffe im Gleichgewicht, so daß die Beziehung:  $rac{c_1}{c^2} = extit{Konst.}$  gilt, und filgen wir zu der zweiten Komponente  $c_2$  noch eine weitere Menge a hingu, so wird ein Umsat von x-Molen in bem Sinne dattfinden, daß etwas mehr des Stoffes  $c_2$  verbraucht wird; wenn wieder Bleichgewicht eingetreten ist, so wird die Konzentration der zweiten Komponente nicht  $c_2 \, + \, a$ , fondern  $c_2 \, + \, a - x$  fein, und es wird für das Konzentrationsperhaltnis bie Bebingung erfullt fein:

$$\frac{c_1 c_2}{c^2} = Konst. = \frac{(c_1 - x) (c_2 + a - x)}{(c + x)^2}.$$

Hieraus läßt fich ber Wert von x berechnen. Bei großem Überschuß ber einen Komponente können wir die Konzentration der anderen Komponente auf einen sehr keinen Wert zurückträngen.

Ban't Hoff hat gezeigt, wie man die Reaktionskonstante aus der Wärmetönung der Reaktion quantitativ berechnen kann und umgekehrt. Es folgt weiter daraus, daß, wenn das Gleichgewicht sich verschiebt, ein Borgang eintritt, der sich der Berschiebung widerset und deren Erfolg teilweise aushebt; eine Berschiebung durch Temperaturerhöhung wird also mit einer Reaktion, welche Wärme verstraucht, verbunden sein und umgekehrt, und bei äußerst hohen Temperaturen werden sich daher saft nur Wärme verbrauchende Reaktionen abspielen (3. B. Bildung von CS<sub>2</sub>, CaC<sub>2</sub>, NC—CN). Bei Drucksteigerung tritt die Reaktion ein, welche die Gesamtzahl der Molekel verkleinert.

Die Gesese vom chemischen Gleichgewicht geben uns aber nur Aufschluß über ben Endzustand, in dem sich ein Reaktionsgemisch befinden wird, um teine weitere freiwillige Anderung zu erleiden, sagen aber nichts über die Reaktionsgeschwindigkeit aus, da der Faktor der Zeit in thermophynamischen Gleichungen keinen Blas sindet. Über diesen Gegenstand konnen wir nur folgende Sätze aufstellen.

1. Mit wachsender Konzentration der bei der Reaktion verschwindenden Stoffe steigt die Reaktionsgeschwindigkeit g und ist bei vollskändig verlaufenden Reaktionen der Konzentration der Wole pro Liter einsach proportional:  $g = k c_1 c_2$ , wobei k eine für jede Reaktion und jede Temperatur experimentel. Ju ermittelnde Konstante ist. Dagegen kommt die Konzentration der neu entstehen den Stoffe nur bei unvollständig verlaufenden Reaktionen in Betracht. Hier ist g die Differenz zweier entgegengesetzt wirkenden Reaktionen, wobei die entstehenden Stoffe  $c_1$ ,  $c_2$  einen Umsatz in der einen, die verschwindender  $c_3$ ,  $c_4$  einen solchen in der entgegengeseten Richtung bewirken:

$$g = k_1 c_1 c_2 - k_2 c_3 c_4.$$

Im Gleichgewichtszustande ist  $k_1 c_1 c_2 = k_2 c_3 c_4$ , also g = 0. Die Gleich gewichtstonstante K ist gleich dem Quotienten der beiden entgegengeset verlaufenden Geschwindigkeitskonstanten  $\frac{k_1}{k_2}$ . In Fällen, wo ein Stoff nicht weinem, sondern mit n Molekeln reagiert, sollte eigentlich auch in der Geschwindigkeitsgleichung die Konzentration in nter Botenz anzuseten sein, doch hat der Bersuch meist die Giltigkeit niedrigerer Potenzen ergeben. Wenn die Kertionen in Stusen verlausen, von denen nur die eine merkliche Zeit gebrundt, die anderen dagegen unsassanz rasch verlausen, so muß die Gesamtreaktion wir der Geschwindigkeit der langsamen Zwischenreaktion verlausen.

- 2. Der Einfluß ber Temperatur macht sich immer in einer enormen Geschwindigkeitssteigerung bei Temperaturerhöhung bemerklich. En allgemeinen wächst bei einer Temperatursteigerung von n × 10° die Geschwindigkeit auf das 2,5° sache, also z. B. bei 30°: 2,5 × 2,5 × 2,5. So brank: also ein Prozeß, der sich bei 100° in einer Stunde vollzieht, bei 0° ein Jahr.
- 3. Durch Katalysatoren kann die Geschwindigkeit so stark beeinsluf: werden, daß eine Reaktion, die an sich eine unendlich kleine Geschwindigkeit (hat, nach Zusat eines Stosses, der während der Reaktion nicht verbrancht wird in unmeßdar kurzer Zeit verläust. Als reine Katalyse bezeichnet man ti Fülle, in denen Zwischenreaktionen unmöglich oder unwahrscheinlich sind, als Pseudokatalyse (Wagner) solche, in denen Zwischenreaktionen erwiesen oder wahrscheinlich sind. Die Gleichgewichtslage können beide Arten von Katalysatoren nicht verschieden, da man sonst zu einem porpetuum modile käme. Die Katalysatoren können (wie Brode namentlich im Gegensatz zu Riedel, Zeitsches, angew. Chem. 1902, S. 861, scharf hervorhebt) auf die freie Energie eines Systems keinerlei Einsluß ausliben; sie wirken eben nur auf den zeitlichen Sezlauf ein. Worauf der Unterschied in der Geschwindigkeit verschiedener Reaktionen beruht, das ist eine völlig ungelöste Frage.

Die Anwendung dieser Betrachtungen auf die Theorie der Bildung raSchweselsäureanhydrid aus Schweselbioryd und Sauerstoff werden wir in
11. Kapitel machen. An dieser Stelle kommt es nur in Betracht, wie weit wir die bisher erlangten Resultate der chemischen Oynamik auf den Bleikammerprozes anwenden können. Brode stimmt mit mir darin überein, daß die Gesetze rom chemischen Gleichgewicht auf diesen Prozeß, bei dem sich hydratische Schwesesäure bei einer Maximaltemperatur von 90° praktisch vollständig bildet, nicht anwendbar seien. Es könnte also nur von Ausnutzung der Gesetze über Reaktionsgeschwindigkeit die Rede sein. Mit steigender Temperatur bemerken

wir sonft burchweg ein Bachsen ber Geschwindigkeit; wie tommt es bann, baß eine vollftändig verlaufende Reaktion ein Temperaturoptimum hat? Die Erflärung liegt barin, daß bie pfeubotatalptifche Birtung ber Stidftofforybe in ber Bleitammer auf zwei Zwischenreattionen beruht, beren Geschwindigfeit febr verschieden groß ift. In solchen Fällen hangt bas Tempo ber Besamtreattion immer von ber langfamer verlanfenden Zwischenreaktion ab. Da in der Bleitammer immer Waffer als Nebel vorhanden ift, fo fpielt fich ber Prozeß in zwei Bhafen, ber fluffigen und gasformigen, ab. Mit fteigender Temperatur verwandelt fich immer mehr Waffer (Rebel) in Dampf. Bur Zerfetung ber Nitrofplichmefelfaure ift aber fluffiges Baffer nötig, jo bag bei Ronzentrationsabnahme bes letteren auch bie Beschwindigkeit ber einen Bwischenreaktion abnehmen muß. Auch ist diese Zwischenreattion bei geringer Wassertonzentration eine unvollständige. Es liegt alfo ein fehr intereffanter Fall von Bfeubokatalnse vor. Die birette Reaktion ist praktisch nicht umkehrbar, ebenso wenig bie erfte ber Zwischenrealtionen 1), bagegen ift es bie zweite berfelben (bie Berfepung ber Nitrofplichwefelfaure burch Baffer). Infolge bavon bleibt nach längerer Zeit von dem Ausgangsprodukte (SO2) zwar nichts niehr übrig, aber ein Teil bes Zwifchenproduttes, ber Nitrofplichmefelfaure, bleibt ungerfest, ba man aus praktischen, im Text biefes Rapitels ausführlich erörterten Grunden in der letten Kammer keinen so großen Wasserüberschuß anwenden kann, daß auch bie Nitrofplichmefelfaure vollständig gerfest werden tann. Es muß alfo von diefer ftete eine erhebliche Menge bis zulet übrig bleiben, und fie wurde mit ben inerten Endgafen (Stidftoff und Sauerftoff) in die Luft geben, wenn fie nicht burch ben Ban-Luffacturm gurudgehalten würbe. Die Theorie hat mithin bie Ertlärung für die dem Praftiter ichon feit über einem halben Jahrhundert bekannte Tatsache gegeben, daß man in ber letten Rammer einen großen Überschnß an Stickfofforyden haben muß, wie er sich ja durch bie rote Farbe ber Gase anzeigt, wenn man die Umwandlung des SO, in H. SO4 praktisch pollständig machen will.

Da in der Kammer, wie bei jedem heterogenen Brozesse, auch Kondensationsund Absorptionsgeschwindigkeiten auf die Gesamtgeschwindigkeit einen wesentlichen Einsluß ausüben, so werden die Berhältnisse sehr tompliziert und scheinen bisher ber Rechnung noch nicht zugänglich zu sein. Man kann also noch keine dynamische Theorie des Bleikammerprozessesses aufstellen.

<sup>1)</sup> Ritrofplichwefeljaure, einmal gebildet, ift bei Abwesenheit von Waffer ungemein beständig : vergl. S. 187 über meine 1888 und 1890 angestellten Beobachtungen.

#### Achtes Rapitel.

# Reinigung der Schwefelsanre.

Die Schwefelsaure des Handels, wie sie in den Bleikammern gewonser wird, enthält stets eine Anzahl von Berunreinigungen, welche zum Teil to dem angewendeten Rohmateriale, besonders dei Kies, zum Teil von dem Sieter, dem Wasser, den Bleikammern, dem Gloverturme u. s. w. stammen Da sie, wenn überhaupt auf fabrikmäßigem Wege, gewöhnlich in dem Stadium gereinigt wird, auf dem wir jetzt angekommen sind, nämlich als Rammersaure vor ihrer weiteren Ronzentration, so werden wir diesen Gegenstand jetzt dehandeln, obwohl in der großen Mehrzahl der Fabriken eine Reinigung benammersaure nicht stattsindet und nicht statzusinden braucht. Wir werde des Jusammenhanges wegen dabei auch die Darstellung ganz reiner, destilliente Schweselsaure beschreiben, obwohl diese schon die fabrikmäßige, erst später welchreibende Konzentration der Säure voraussetzt.

Die wesentlichen Berunreinigungen ber Kammerfäure fonne: Arfenfäure, arsenige Säure, Antimonopph, Selen, Thallium, Sifen, Lie. Zink, Rupfer, Duecksilber, Kalk, Tonerbe, Altalien; schweflige Säure, Salpeter fäure, falpetrige Säure, organische Substanzen.

Nach Ruhlemann (Wagners Jahresber. f. 1872, S. 253) enthien 3. B. die Schwefelfaure zweier Harzer Hütten auf 100 g SO3:

|          |  |  | 8.       | b.             |
|----------|--|--|----------|----------------|
| Arfen .  |  |  | 0,0088 g | 0.0174 g       |
| Antimon  |  |  | 0,0394 " | Spur           |
| Rupfer . |  |  | 0,0013 " |                |
| Gifen .  |  |  | 0,0081 " | nicht bestimmt |
| Zint     |  |  | 0,0087 " | " "            |
| Blei     |  |  | Spur     | 0,0231 g       |

Selen ist in der Schwefelsaure zuerst von Kuhlemann, Schenrer-Kestner, Lamy u. a. gefunden worden (Wagners Jahresber. f. 1872. S. 266); vergl. auch Davis (Journ. Soc. Chem. Ind. 1883, p. 157) und Lunge (Chem. Ind. 1883, S. 128); sein Vorkommen im Flugstaube und Kammerschlamme ist allbekannt.

Die meisten bieser Substanzen tommen teils in zu geringer Menge in ber Schwefelfäure vor, als bag sie schödlich wirten könnten, teils find fie für bie

allermeisten Verwendungen der Schwefelsäure ohne allen Einfluß; das Blei 3. B. fällt schon bei der Berdünnung der Schwefelsäure sast ganz heraus, das Eisen bei ihrer Konzentration in der Platindlase u. s. w. in Form von rosafarbenen Aristallen oder von weißlichen Krusten von wasserfreiem Ferrisulsat. Von größerer Wichtigkeit ist nur in manchen Fällen die Entsernung des Arsens, beionders bei gewissen daran sehr reichen Kiesen, und diesenige der Sticktosseveribeindungen; letzteres, wenn die Schwefelsäure in Platingefäßen konzentriert werden soll.

Schädlichteit ber Berunreinigungen ber Schwefelfäure. Rach Dentecom (Chem. 3tg. 1892, S. 574) wird bas Beizen von Messing duch einen minimalen Quedfilbergehalt ber Schwefelsaure erschwert. Salpeterfäuregehalt ber Schwefelsaure bewirft beim Karbonisieren ber Bolle eine Gelbfärbung berselben. Ein geringer Platingehalt der Schwefelsaure soll die damit gespeisten Attumulatoren verderben. Eisen bewirft zuseilen eine rosenrote Färbung, die man durch ein wenig Salpetersäure, selbst son durch Einwirfung der atmosphärischen Luft, entfernen tann. [Diesentet darauf hin, daß die rote Farbe vielleicht nicht durch Eisen, sondern durch selen verursacht war.]

Sorel ("Fabrication" otc., p. 414) führt an, daß ein Selengehalt Schwefelfaure für ihre Anwendung zum Scheiden von Gold und Silber wählich ift, weil er etwas Gold auflöst; Drinkwater (Analyst 8, 63) hauptet, daß dies auch für die Reinigung von Mineralölen gelte.

## Reinigungemethoben.

Biele Berunreinigungen der Schwefelsaure werden schon während der britation wenigstens zum großen Teile entfernt, sei es in den Flugstandselen, im Glover, oder (wie das Eisen in Form von Ferrifulsatkruften) in Platinblase. Zuweilen muß man aber doch noch besondere Reinigungsshoden anwenden, entweder wenn eine bestimmte Berunreinigung (besonders en) gar zu schlimm für allgemeine Berwendungen wird, oder wenn sürndere Fälle und Zwecke eine wirklich reine Säure verlangt wird. Am tigsten ist dabei die Entfernung des Arsens und der Sticksoffsäuren. Bei Behandlung mit Schweselwasserstoff zur Entfernung des Arsens werden die len anderen Berunreinigungen von selbst mit beseitigt.

Wesentlich ist schon die mechanische Klärung der Schweselsaure, wobei ge Mengen von Bleisulfat und namentlich auch von Selen eine ansund sehr bedeutende Trübung hervorrusen können. Schon die Einrichtung Flugstaubkammern bewirkt eine bedeutende Berbesserung in dieser Beng. Um die für die Konzentration bestimmte Schweselsaure, bei der die ung besonders lästig ist, zu klären, läst man sie am besten durch mehrere nern hindurchsließen, und legt manchmal auf dem Boden der Haupter noch Zickzackfandle an, wodurch die suspendierten Teilchen sich großensabiesen. Man kommt so im Großen die auf einen Rückstand von nur

3 mg im Liter. Auch die Einrichtung einer kleinen Borkammer wirkt natürlich gunftig in dieser Beziehung. Weit gründlicher aber wirkt die in Grief-heim getroffene Einrichtung eines besonderen, mit Kieselsteinen gefüllte: Turmes, der zwischen dem Gloverturme und der ersten (Haupt-) Rammer eingeschaltet ist, um als Staubfänger zu dienen. Dampf wird dort nicht zugeführ die sich kondensierende Saure zeigt 40 bis 43°B. (38 bis 42°D.) und die iber Hauptkammer gemachte Saure ist so gut wie völlig frei von Flugstand.

Zuweilen kann man auch ein Sandfilter anwenden, aber die Trübung te Säure wird badurch selten ganz beseitigt. Eigentlich gute Filtriervorrichtunge: für Schwefelsäure zur Beseitigung bieser feinen Trübungen im fabrikmäßige Maßstabe sind bisher noch nicht bekannt, und dies wird in der Praxis dadum anerkannt, daß man häusig ein wenig trübe Säure als selbstverständlich hinnimm

### Reinigung ber Schwefelfaure von Arfen.

Das Arfen sindet sich nur selten und immer nur spurenweise in solder Schwefelsäure, welche aus Rohschwefel bargestellt ist, und es wird in der Tanoch heutzutage die meiste Säure aus Rohschwefel speziell sür solche Zweisabriziert, welche arfenfreie Säure beauspruchen. Dagegen enthalten die meiste Byrite Arsen, und die aus ihnen gewonnene Säure ist daher auch stets arierhaltig, aber in sehr verschiedenem Grade, je nach dem Arsengehalte des Phrinsselbst und nach der Art der Fabrilation.

Der Arsengehalt der Pyrite selbst wird ungemein verschieden angegeker während die meisten Analysen der gangbaren Erze davon nur "Spuren" trau Bruchteilen eines Prozentes ansühren, will H. A. Smith gerade in traum meisten gebrauchten Sorten größere Mengen davon aufgefunden bater nämlich im westfälischen Erze 1,878, im belgischen 0,943, im spanischen 1,65 im portugiesischen 1,745, im norwegischen 1,649 bis 1,708 Proz. arseni. Säure. Diesen Untersuchungen ist nicht ganz zu trauen, da sie von sämtlicke übrigen sehr abweichende Resultate ergeben haben. Ebenso wenig können wiesine Arsenbestimmungen in den verschiedenen Produkten der Sodaindustrie, welche das Arsen durch die Schweselssure hineinkommt, als richtig annehmer da sie unglaublich hohe Zahlen ergeben (Einzelheiten in der ersten Ansach biese Buches, 1, 462).

Bei Berarbeitung von spanischen Kiesen sand Stahl (Zeitschr. angew. Chem. 1893, S. 54) in der Säure der ersten Kammer 0,16 Pro. As O3, in der zweiten Kammer 0,01 Proz., in der dritten Kammer 0,007 Proz., in der letzten nur eine Spur. Bei arsenarmen Kiesen abirginien oder New-England enthält die Säure der ersten Kammer 0,005 Pro. As O3, die zweite nichts, der Durchschnitt 0,002 Proz., alles bezogen a: 66 grädige Säure.

Dielt (Dingl. polyt. Journ. 226, 174) fand im westfälischen Kies (tr: Meggen) nur 0,30, im norwegischen nur Spnren, im spanischen durchschmin:: 0,91 Broz. As. Bei Unwendung des letzteren fand er in den Abbränder 0,19 Broz., in dem Sulfat gar nichts, in der Salzsäure: a) Pfannensam

23° B. (19° D.): 0,066 Proz.; b) Herbfäure von 20° B. (16° D.): 0,014 Proz. As. Lettere enthält weniger, weil das Chlorarfen meist schon in der Pfanne fortgeht. In der Schwefelsäure selbst, die mit demselben spanischen Phrit fabriziert war, fand er:

Rammerfäure . . . 0,202 Proz. As, bavon 0,040 Proz. als As<sub>2</sub>O<sub>6</sub> Vloverturmfäure . . 0,331 " " " 0,041 " " " " " " 3,041 " " " " 0,132 " " " " — 3,052 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,014 — 3,01

Der höhere Gehalt der Gloverturmfäure stammt von dem Arsengehalte der Gase; der Zuwachs an Arsensäure im Gay-Lussacturme stammt natürlich von der ornhierenden Wirkung der Nitrose her.

Rach G. E. Davis (Chemical News 37, 155) soll im Gloverturm sämtliche Arsensäure burch die Röstgase zu arseniger Säure reduziert und im Bay-Lussacturme wiederum alles zu Arsensäure orybiert werden. Seine Bestimmungen sind aber jedenfalls ganz unzuverlässig; sowohl Hielt beweist dies, als auch viele eigene Analysen, in welchen ich stets beide Orybationsstufen des Arsens nebeneinander nachgewiesen habe.

1902 fand G. E. Davis (briefl. Mitt.), daß die Saure aus Rio Tinto-Ries vom spez. Gew. 1,70, wie sie zur Snlsatsabrikation verwendet wurde, im Durchschnitte 4,83 g As im Liter enthielt. Hehner (Journ. Soc. Chem. Ind. 1901, p. 188) gibt als Durchschnittsgehalt der gewöhnlichen Pyritsäure in England 0,2 Proz. As O3 an; "gereinigte" Saure sollte nicht über 1 Proz. As O3 in 200 000 In. enthalten.

Nach Auskunft ber königl. Hüttenverwaltung in Freiberg enthält bie Rammersäure bort meist 0,02, aber zuweilen bis 0,14 Proz. Arsen. Rach Bräuning (Preuß. Zeitschr. f. Berg = n. s. w. Wesen 1877, S. 142) entsiält die Rammersäure zu Oker durchschnittlich 0,05 Proz. Arsen (neben ),008 Proz. Antimon).

Filhol und Lacassin fanden in brei Sorten "reiner" täuflicher Schwefelsäure pro Kilogramm: 1,2870 g — 0,5691 g — Spuren von arseniger Säure (Wagners Jahresber. f. 1862, S. 212). Anderweitige Bestimmungen vos Arsengehaltes täuslicher Schwefelsäure nach Schnebermann, Kerl, Filhol u. s. w. s. u.; Anhlemanns und Bräunings Angaben sind chon oben angeführt worben.

Natürlich wird selbst bei gleichem Rohmateriale der Arsengehalt der Schwefelsäure sehr verschieden sein, je nachdem 3. B. der Gastanal von den Byritöfen zu den Kammern mehr oder weniger Gelegenheit zur Absetzung von irsenreichem Flugstaub bietet. Bei Anwendung eines Gloverturmes enthält ie Schwefelsäure in den Kammern weniger Arsen, weil ein großer Teil deselben sich unten in dem Turme als Schlamm absetz; um so mehr kann sie ei einer Ausspülung in die Gloversäure kommen.

Bu Freiberg, wo gemischte Erze mit 2 bis 2,5 Broz. Arsen verhüttet verben, wird beinache 97 Broz. bes gesamten Arsens in den großen und gut efühlten Flugstaubkammern, welche S. 341 beschrieben worden sind, verdichtet,

so daß die Saure meist nur 0,02 Proz., nur ausnahmsweise bis zu 0,14 Proz. As enthält, mahrend früher 0,25 oder felbst 0,5 Proz. As darin vortam.

über die Rachweisung bes Arfens vergl. oben S. 213 und die "Radtrage" am Schluffe biefes Banbes.

Eine Reinigung der Schwefelsaure von Arsen geschieht wohl nie, wen: sie für Soda - ober Oungersabritation u. s. w. gebraucht wird, und für di meisten Falle, wo es darauf antommt, sie arsenfrei zu haben, taufen die Konsumenten die aus Rohschwefel erzeugte Saure.

Ein Arfengehalt der Schwefelfaure ift freilich für die meiften Bermer bungen berfelben unschädlich, j. B. ganglich unschädlich für Superphosphat un für Sulfat, das in der Sodas ober Glasinduftrie verwendet werden foll. lepteren Falle geht allerdings das Arfen größtenteils in die Salzfäure übe: und muß auch bort verfolgt werben. Bei berjenigen Galgfaure, welche #: Chlorentwidelung benutt wird, schabet bas Arfen nicht; benn obwohl es jeden falls wenigstens zum Teil mit in den Chlorfalf gelangt, fo wird es bei deffer Benutung dann als unlösliches und unschäbliches Calciumarseniat auftrein Um fo schäblicher ift ein Arfengehalt in folder Schwefelfaure ober Salgfaure welche in den Nahrungsgewerben irgend welcher Beise verwendet wird, die 2. B. bei ber Fabritation von Stärtezuder, für die Barung von Delaffe, it: Breftefe, jum Auswaschen ber Bieberbelebungstnochentoble ber Buder fabriten u. f. w. A. B. Hofmann hat über einen Bergiftungsfall berichte wobei Brot baburch arfenhaltig wurde, bag man beffen Aufgehen burch Cou und arfenhaltige Salzfäure beforberte. Bon medizinischem Gebrauche # sprechen ift gar nicht erst nötig, ba man babei nie robe Schwefelfaure m: Salzfäure ober Braparate baraus anwenden follte.

Aber auch für manche rein technische Zwede ist ein Arsengehalt ber Schwefel- (refp. Salz-) faure unstatthaft; icon zur Bereitung mancher Farter jum Berginnen von Gifenblech u. f. w. (bie mit arfenhaltiger Schwefelfann gereinigten Gifenbleche belleiben fich hier und ba mit Fleden von reduzierte Arsen und nehmen an diesen Stellen tein Zinn an; nach Goffage, in &i manns Report by the Juries 1862, p. 12); bann aber namentlich and wieder zur Darftellung von Praparaten, welche ihrerfeits als Genuß. ober Arzneimittel bienen, und in welche ein Teil bes Arfens übergeben tonnte. Dazu gehören Weinfäure, Zitronensäure, Phosphorsäure, Schwefelmilch, Goldschwefel u. f. w. Gelbft in Dobereinerschen Bundmaschinen barf mar feine arsenhaltige Saure anwenden, weil der dabei fich entwickelnde Arien wasserstoff ben Blatinschwamm balb unbrauchbar macht. Man bat aut bemerkt, daß das mit ftart arfenhaltiger Schwefelfaure aus Gaswaffer gewonnene Ammoniumsulfat gelb wird, indem fich babei jedenfalls Schwefelarfer bildet. Daß man auch gefunden haben will, daß arsenhaltige Schweselsäuze für den Deaconschen Chlorprozeß sehr störend wirkt, wird bei der Be schreibung biefes Prozesses im 3. Banbe b. 2B. erwähnt.

Es ift baher in manchen Fallen für die Produzenten von Bichtigkeit, ibre Saure, welche fonst zu start arfenhaltig ware, marktfähiger zu machen, mit sind baher eine Menge von Reinigungsmethoden vorgeschlagen worben. Absolu

arjenfrei bekommt man dabei freilich die Säure nicht, aber doch hinreichend für alle praktischen Zwecke. Bloxam (Pharm. Journ. [2] 3, 606; Chem. Jentralbl. 1862, S. 592; Wagners Jahresber. f. 1862, S. 205) fand bei Anwendung des von ihm angegebenen elektrolytischen Berfahrens zur Aufsindung von Arsen nicht nur, daß alle als chemisch rein verkauften Sorten Spuren davon enthalten, sondern auch, daß man überhaupt auf keinem Wege absolut arsenfreie Säure erhalten könne, außer wenn sie aus reinem Schweselsdiend und Stickorydgas in Glasapparaten, mit Berweidung aller Kautschutzund Korkverbindungen, bei niedriger Temperatur dargestellt war; auch die Guse mußten in der Kälte oder bei sehr mäßiger Wärme entwickelt werden.

Folgende Methoden find zur Abscheidung bes Arfens aus ber Schwefels faure angewendet worden.

1. De ftillation ber Schwefelsaure (Buss und Buignet, Dingl. volpt. Journ. 162, 454; Bagners Jahresber. f. 1864, S. 159) soll zum Ziele sühren, und zwar viel vollständiger als Fällung mit Schwefelwasserstoff, wenn das Arsen in Form von Arsen säure vorhanden ist, welche dann vollständig im Destillationsrückstande bleibt; wenn aber arsenige Säure vorhanden ist, so geht diese über. Da nun die käussliche Säure auch letztere zu nichten pslegt, so soll man sie mit Salpetersäure behandeln, um alles Arsen Arsensäure überzussühren, dann die Säure mit etwas Ammoniumsusssassischen, zur Zerstörung der salpetrigen Säure, und destillieren. Dabei soll ab Arsen vollständiger als durch Schwefelwasserstoff oder Schwefelbaryum atsernt werden, und es wird zugleich die in diesem Falle notwendige Bersünnung der Schwefelsäure vermieden. Freilich ist die Destillation der Schwefelsure eine in der Großindustrie dieser noch kaum eingeführte Operation, und 18 Versahren auf die Reinigung der Kammersäure überhaupt nicht anwendbar.

Rach Blonblot (Compt. rend. 58, 76; Dingl. polyt. Journ. 172, ift die Anwendung von schwefelsaurem Ammoniat bedenklich, weil bei erichuf bavon wieber Arfenfaure reduziert werden fann, und er empfiehlt thalb, bie Saure mit etwas Braunstein ober Raliumpermanganat zu erhiten. eilich behaupten, im Biberfpruche mit Blonblot, Buffy und Buignet ompt. rend. 58, 981), daß nach direkten Bersuchen Ammoniumsulfat im erfchuß nicht reduzierend auf Arfenfaure einwirke. Nach Lyte (Chem. ws 9, 172; Chem. Zentralbl. 1864, S. 688; er wird manchmal als Larwell" zitiert, mas nur fein Borname ift!) ift zwar die Angabe von iffn und Buignet richtig, daß Arfen nur dann mit überbestilliert, wenn ile arfenige Saure vorhanden ift; aber um von Anfang an ein völlig reines, Sticfftoffverbindungen freies Produtt gu erhalten, fest er der Schwefele, gur Berftorung ber letteren, 1/4 bis 1/2 Brog. Draffaure gu, erhitt in r Borgestanschale unter Umrühren auf 1100, läßt auf 1000 abfühlen, und bann Raliumbichromat in Pulver oder schwefelfaurer Lösung zu, bis bas n in Belbgrun übergegangen ift und bie Gegenwart freier Chromfaure Es ift bann alles Arfen in Arfenfaure übergegangen und beim at. illieren erfolgt bann von Anfang an ein völlig reines Probutt. Überranfaures Ralium ift ebenfo anwendbar, aber teurer.

über bas Berfahren von Mengies wird im nächsten Rapitel berichter werben.

- 2. Entfernung bes Arfens als Arfenchlorur, welches ichon bei 1250 fiebet, also beim Erhitzen fich vollständig verflüchtigt, lange ebe die Schwefelfaure jum Sieben getommen ift; man tann biefes Berfahren aut ohne Berdunnung berfelben anwenden. Bu biefem Zwede haben Otto und Lowe Erhipen ber Saure mit Rochfalz vorgeschlagen (Dingl. polyt. Bourt 132, 205); Graeger, Erhipen mit Chlorbaryum (ebend. 155, 236; Bagners Jahresber. f. 1860, S. 174), wobei bie Einwirfung nicht fo ftiltrmijd fein foll: Buchner empfahl 1845 einen Strom falgfaures Gas in fiebenb Schwefelfaure einzuleiten, und bas falgfaure Gas nachher burch Erhipen it freier Luft zu verjagen. Buffn und Buignet haben freilich bewiesen, bat man baburch feine arfenfreie Gaure erhalt; Buch ner führt bies aber (Chen Zentralbl. 1864, S. 600; Bagnere Jahresber. f. 1864, S. 161) barani gurud, bag eben bas Arfen auch als Arfenfaure vorhanden fein tonne, un behauptet, daß man völlig arfenfreie Saure befomme, wenn man die Arjenfaure in ber Schwefelfaure burch Erhiten mit Roble reduziere, was durch die fich babei entwidelnbe fcweflige Saure geschieht; bies tann fogar gleichzeits mit dem Einleiten bes falgfauren Gafes ftattfinden. Benn Buchners In gabe richtig ift, so erspart fie die bochft läftige Destillation. Rach Schwar; (Breslauer Gewerbebl. 1864, Nr. 7; Bagners Jahresber. f. 1865, S. 232 erhitt man die Saure langere Zeit mit 1 Prog. Rochsalz und 1/4 Prot. Rohlenstaub unter einem gut ziehenden Schornstein, mas auf basselbe beraute tommt und bequemer icheint, aber in ber größeren Praxis bebeutenbe Digftante mit fich führt; bei verdünnter Saure gelingt ber Prozeg nicht vollständig, und beim Einbringen bes Rochsalzes in tonzentrierte Saure findet leicht Bruch ber Gabretorten statt. Nach Tob (Liebigs Jahresber. 1856, S. 292) genügt beim Einleiten von Salzfäure ichon Erhiten auf 130 bis 1400; bei Anmenbung von Rochfalz muß aber auf 180 bis 1900 erwarmt werben, um bat Arfenchlorilr auszutreiben. Selmi (Berl. Ber. 1880, S. 206) verbfinnt be Saure mit ihrem halben Bolum Baffer, fest etwas Chlorblei zu und bestillier: die erfte Portion ab, in der fich alles Arfen als AsCla vorfindet. (Chem. Rtg. Rep. 1888, S. 234) wiederholt biefen Borfchlag, mit bem Bufate, bag ber ale zwedmäßig vorgeschlagene Bufat von Chloroform zu ge fährlichen Explosionen führen tonne.
- 3. Fällung des Arfens als Schwefelarfen. Dies ift die einzige im fabritmäßigen Maßstabe aussührbare Operation, bei welcher maz zugleich den Borteil hat, daß neben dem Arsen noch verschiedene andere Berunreinigungen (Blei, Antimon, Selen) gefällt und andere zerstört werder (schweslige Säure, salpetrige Säure, Salpeterstüure). Unter allen Umständen muß die Fällung bei nicht zu großer Konzentration der Säure vorgenommen werden; durch zu tonzentrierte Schweselsfäure wird der Schweselwasserstoff unter Abscheidung von Schwesel zerlegt (z. B. nach der Gleichung 3 H28 + SO4H2 = 4 H2O + 4 S); man muß also die Säure nur im Zustande von Kammerssäure anwenden, wo möglich nicht über 50°B. Wenn das Arsen als Arsen

fäure vorhanden ist, so erfolgt seine Fällung viel langsamer, als wenn er als arsenige Saure existiert.

Man könnte es für das Einfachste halten, den Schwefelwasserstoff sich in der Flussigkeit selbst erzeugen zu lassen, und wollen wir zuerst die darauf hinzielenden Methoden und Borschläge betrachten.

a) Fällung mit Schwefelbaryum nach dem Borschlage von Dupasquier 1845. Dieses Versahren wurde in Chessy faktisch ausgesührt Hofmann, Reportby the Juries 1862, p. 12), und war auch in den meisten anderen französischen Fabriken, welche überhaupt eine Reinigung der Säure vornehmen, in Gebrauch. Dabei bilden sich Baryumsulsat und Schweselwasserstessen, welche iberhaupt eine Reinigung der Säure vornehmen, in Gebrauch. Dabei bilden sich Baryumsulsat und Schweselwasserstessen Berfahren den großen Borteil, nichts Lösliches in der Säure zurückzulassen. Man hat dagegen eingewendet, daß das Schweselbaryum rein sein milse und kein Baryumthiosulsat enthalten dürse, weil sonst die bekannte Umsetung zwischen Schweselwasserstoff und schwesliger Säure, mit Ausscheidung von Wasser und Schwesel, vor sich geht; indessen ist dies unbegründet, weil auch das Baryumthiosulsat das Arsen als Schweselarsen niederschlägt (siehe unten) und erst bei einem Überschusse davon, den man ohnehin vermeiden soll, die obige Reaktion eintreten würde.

Nach Mitteilung von K. F. Stahl geht die Anwendung von Schweselsbaryum sehr gut wie solgt. Man verdünnt die Säure auf 40 bis 42°B., erwärmt auf 80° und läßt eine Schweselbaryumlösung von 8°B. auf den Boden des Gefäßes sließen, wobei man so manipulieren soll, daß gar tein Schweselwasserstoff entweicht. Man siltriert dann das Schweselarsen durch ein Sandsilter, mit einer Unterlage von Quarzbrocken, ab, und kann so auf 0,01 Proz. As kommen. Da aber die Säure beim Stehen im Filter wieder etwas Arsen ausnimmt, so behandelt man sie nochmals mit gassörmigem Schweselwasserstoff und kommt nun auf 0,005 Proz. As herunter, was man weder mit Schweselbaryum, noch mit Schweselwasserstoff für sich allein erreichen soll, sondern nur durch allmähliche Behandlung mit beiden.

- b) Schwefeleisen kann man nur in solchen Fällen anwenden, wo der Eisengehalt gar nichts schadet, also z. B. für Säure zum Berzinnen von Eisenblech, zum Berzinken (Galvanisieren) desselben u. f. w. Seine Anwensbung ift daber sehr beschränkt.
- o) Schwefelnatrium ist viel allgemeinerer Anwendung fähig, obwohl es ebenfalls der Saure einen fremden Bestandteil, Ratriumfulfat, zuführt, da dieses für die meisten Berwendungen der Saure unschädlich ist. Man kann es leicht durch Reduktion von Sulfat mit Kohle darstellen und der zu reinigenden Schweselsaure so lange zusetzen, bis keine weitere Fällung mehr erfolgt. Das Filtrieren des Niederschlages erfolgt ganz wie unten ausstührlicher beschrieben.
- d) Rohes Schwefelcalcium (Sodarudstand) kann genau ebenso wie Schwefelnatrium angewendet werden, mit demselben Nachteil, daß man fremde Substanzen in die Säure einführt.
- e) Schwefelammonium wird von Thomson (Engl. Bat. Nr. 6215, 1884) jur Niederschlagung von Arsen und Antimon, und zu gleicher Zeit zur

Berftörung ber falpetrigen Gaure in Rammerfaure empfohlen. Er filtrier: bie Gaure bann über fein verteiltes Blei.

f) Natriumthiofulfat ober Baryumthiofulfat (unterschweftigfaures Natron ober Baryt) werben fehr empfohlen; bas lettere ift zwar natürlich tostisseliger, läßt aber wiederum keinen löslichen Körper in der Sam. Die babei ins Spiel kommende Reaktion ift folgende:

$$As_2O_1 + 3S_2O_3Na_2 = As_2S_3 + 3SO_4Na_2$$

Rach W. Thorn (Dingl. polyt. Journ. 217, 495) wird das Natriumthiosulfs in mehreren Fabriken tatsächlich angewendet, indem man Rammersaure rer 50°B. (53°D.) auf 70 bis 80° erwärmt und mit der erforderlichen Menz des Reagenses in Lösung oder als Pulver gut durchrührt. Das Schwefelarie scheidet sich in Floden aus, welche sich bald zusammenballen und auf den Bodies Behälters sinken; man zieht die klare Säure ab und reinigt neue Menamin demselben Behälter, die man endlich zu viel Schwefelarsen am Bodiehat, worauf man es entfernt und auswäscht. Die Anssührung ist äußerst einfach, und wenn ein Überschuß an dem Reagens vermieden wird, so tritt nur wenig schweflige Säure auf. Der durchschnittliche Arsengehalt der Kammersäure von 50°B. betrug in einer Fabrik vor dem Reinigen 0,098 Proz., nur dem Reinigen 0,004 Proz. Die gereinigte Säure enthält 0,3 dis 0,4 Proz. Natriumsulfat, was für die meisten Fälle ganz unschäblich ist.

In einigen Fällen ist die Anwesenheit des Natriumsulfats in der Sam unangenehm, und natürlich kann man auf diesem Wege nicht die allerstärke Säure erhalten. Es ist daher vorzuziehen, Baryumthiosulfat anzuwender welches leicht erhalten wird, wenn man mäßig konzentrierte Lösungen welches leicht erhalten wird, wenn man mäßig konzentrierte Lösungen wird hit hid in kristallinischer Form nieder und wird durch ein Bakumthiosulfat schlägt sich in kristallinischer Form nieder und wird durch ein Bakumtstler von der Mutterlauge getrennt. Die zu reinigende Säure wird auf etw 80° erwärmt und gut umgerührt (was am besten durch Einblasen von Lögeschehen kann); die nötige Wenge Baryumthiosulsat wird eingebracht und Temperatur auf 80 bis 100° gehalten, die alles Arsen nach solgender G.e. chung niedergeschlagen ist:

$$As_2O_8 + 3BaS_2O_8 = As_2S_3 + 3BaSO_4$$

wobei also nichts Lösliches in der Flussteit gelassen wird. Der gemischechslamm von Schwefelarsen und Baryumsulsat setzt sich schnell ab, wird durc Dekantieren oder Filtration getrennt und ausgewaschen. Bo das Baryum sulfat einen gewissen Wert hat, kann man es leicht durch Rochen des Schlammemit Kalkmilch wiedergewinnen, wobei das Arsen sich ausstöft und aus der Lösung wieder zur Berarbeitung auf gelbes Arsenglas niedergeschlagen werde kann, während das rückständige Baryumsulfat der gewöhnlichen Behandlung auf Chlordaryum unterzogen wird. Dieses Bersahren wird tatsächlich ix großen ausgesührt, kommt aber nicht so billig, wie die Behandlung nur Schweselwasserstoff zu stehen und eignet sich nicht so gut zur Reinigung der viel Arsen enthaltenden Säuren.

g) Fallung burch Schwefelwasserstoffgas. Dies ift das im Großen am meisten übliche Berfahren, bessen erste Erwähnung in einem engl. Patente von Hunt, Rr. 1919, von 1853, vorkommt. Die früher zu Ofer und Freiberg ausgelibten Prozesse sind in ber ersten Auflage bieses Buches, 1, 437 bis 440, beschrieben und illustriert; vergl. auch Anode (Dingl. polyt. Journ. 154, 185; Wagners Jahresb. 1859, S. 145). Hier wollen wir baraus nur die Analysen von Schnedermann für die Säure vor und nach ber Reinigung geben:

#### a) Ungereinigte Saure in 10000 In.:

b)

| _                                 | _         |     |      |    |       |    |  | A | feni | ige  | Säi | ıre | Bleifulfat |
|-----------------------------------|-----------|-----|------|----|-------|----|--|---|------|------|-----|-----|------------|
| Spez.                             | Gew.      |     |      |    | 1,8   | 32 |  |   |      | 11,8 | 36  |     | 3,74       |
| ,,                                | ,,        |     |      |    | 1,8   | 37 |  |   |      | 13,  | 19  |     | 2,85       |
| ,,                                | "         |     |      |    | 1,8   | 36 |  |   | :    | 14,5 | 21  |     | 5,21       |
| Rach ber Reinigung in 10000 Tln.: |           |     |      |    |       |    |  |   |      |      |     |     |            |
| Schwe                             | efeltrioz | ŋb  |      |    |       |    |  |   |      |      |     |     | 7749,10    |
|                                   | r         |     |      |    |       |    |  |   |      |      |     |     |            |
|                                   | ılfat m   |     |      |    |       |    |  |   |      |      |     |     | 1,72       |
| Raliu                             | m= und    | N   | ıtri | um | fulfe | at |  |   |      |      |     |     | 1,35       |
| Calcin                            | ımfulfa   | t.  |      |    |       |    |  |   |      |      |     |     | 0,58       |
| Ferro                             | ulfat     |     |      |    |       |    |  |   |      |      |     |     | 2,91       |
| Arfeni                            | ige Sä    | ure |      |    |       |    |  |   |      |      |     |     | 0,31       |
|                                   | ionoryb   |     |      |    |       |    |  |   |      |      |     |     | 0,49       |

Die Säure ist völlig frei von Sticktoffverbindungen. Später ist man nach Rerl auf nur 3,15 Tle. arsenige Säure und Antimonoryd zusammen, und 11,28 Tle. Bleisulfat in 100 000 Tln. gekommen.

Freiberger Berfahren. Nach gefälliger Austunft ber töniglichen Hüttenverwaltung zu Freiberg enthalten die verhütteten Erze ursprünglich 2 bis 2,5 Broz. Arsen (As), wovon etwa 97 Broz. im Flugstaube bleiben und 3 Broz. in die Rammern gelangen. Die Rammerfäure enthält vor der Reinigung meist 0,02, nur ausnahmsweise (1902) bis 0,08 Broz. As; in diesem Zustande wird sie im Gay-Lussacturme und zur Superphosphatsation verwendet. Alle andere Säure wird nach im folgenden genau beschriebenen Versahren gereinigt und enthält dann nur 0,0002 Broz. As 05.

3ch benute hierbei hauptsächlich Bobes sehr ausstührliche Angaben in Dingl. polyt. Journ. 213, 25 (Wagners Jahresber. f. 1874, S. 259). Nach ber früheren Methobe mußte man die Schwefelsäure einer breimaligen Beshandlung unterwerfen, ehe die Fällung genügend war, und die Entwickelung bes Schwefelwasserstein Tontöpfen war auch sehr umständlich. Bei Bergrößerung ber Produktion mußte man andere Einrichtungen treffen, wie folgt 1).

1. Darstellung von Schwefelwafferstoff. Dazu wird ein Rohstein erschmolzen, welcher wefentlich aus FoS besteht, und zugleich bas in

<sup>1)</sup> Diefes Berfahren wird wefentlich in berfelben Gestalt noch im Jahre 1902 ausgeübt, aber ein davon abweichendes, bisher geheim gehaltenes Berfahren foll in Außig ausgeübt werden.

Fig. 318.



Fig. 819.



Fig. 320.



den Rohmaterialien enthaltene Silber auf das Dreisache konzentriert. Die Arbeit wurde früher in einem Gebläseschachtofen ausgeführt (vergl. 2. Aufl. d.W., S. 580), jetzt (1902) in einem Flammofen, der in 24 Stunden dreisoder viermal wie folgt beschickt wird: mit 1400 kg Stücklies, 400 kg Bleisschaft (enthaltend 30 Proz. SiO2) und 150 kg Kalkstein, unter Berbrauch von etwa 4000 kg guter Steinkohlen pro Tag. Das Ausbringen an Rohstein (im wesentlichen aus FoS bestehend) ist durchschnittlich 2500 kg pro Tag.

Fig. 321.



Der Rohstein wird in faustgroße Stüde zerschlagen und in die Schwefelserstoffentwidler gebracht; diese erhalten 4 bis 5 Tons auf einmal, was 10 Wochen vorhält. Dann fügt man schwache Schwefelsäure von bis 40°B. zu (erhalten beim Auswaschen bes Schwefelarsens); später geht an anf 20°B. herunter. Jeber Apparat erhält täglich 250 kg Säure von B. Aus 5 Tons Rohstein erhält man  $7^{1}/_{4}$  Tons Eisenvitriol, dessen ewinnung aus den schwachen Laugen in bekannter Weise erfolgt. Die sweselwasserstelltentwickler sind in Fig. 318 bis 324 näher dargestellt. Es dolzkästen A und B aus 59 mm starten Bohlen, mit Blei ausgekleibet,

und durch ein Bleirohr a verbunden. Der Raften A (1,699 m im Quadrat. 1,557 m hoch) wird nach Abnahme des Deckels C ober durch das Mannloch i mit Robstein beschidt; ber Dedel bann burch 30 Schrauben gebichtet, nachbem vorher ein Gummistrang eingelegt ift. Die Schwefelfaure wird burch bas Rohr c eingefüllt. B hat ebenfalls einen Deckel, aber ohne Gummibichtung ba es nur bie Eisenvitriollaugen aufzunehmen hat, welche burch ben Drud bef Gafes in ben Bafchapparaten Fig. 323 und 324 und bem Regulierungs ventile hinübergetrieben werden, gang wie bei ben Laboratoriumsapparaten Der Rasten A ist sehr solid armiert, und alle Gisenteile sind überbleit. Dampf robre e verhindern die Bilbung von Gisenvitriolfristallen; durch f fliegen bie Auf bem Boben von A wird burch ftrablenformig geftellte Laugen ab. Schamottesteine (Fig. 320) ein Roft gebilbet, auf welchem ein Bleifieb g lien, und auf dieses tommt der Rohstein. Durch die seitlichen Mannlöcher & tant man die filberhaltigen Rudftande austragen. Auf je 5 Tons Rammerfanze rechnet man durchschnittlich 75 kg Rohstein.

2. Ausfällung bes Arfens. Die Rammerfaure von 500 B. mit unverdunt und ohne Erwärmung ber Behandlung mit H2S unterzogen; ber Fällapparat reinigt täglich bequem 15 Tons Schwefelfäure in nur einmaliger Bebandlung. Er ift in Fig. 325 bis 331 bargeftellt und bilber einen vierectigen Turm von 1,133×1,699 m Grundfläche und 4,956 m wirtfamer Bobe. Er ift in bekannter (im Driginal ausführlich beschriebener und aus den Figuren ersichtlicher) Beise aus einem Holzgerufte und Blei wer 50 kg pro Duadratmeter errichtet. Der Schwefelwasserstoff tritt unten bei k ein, die mitgerissene Luft und der Wasserdampf oben aus. Der Turm ift mit 24 Reihen von A förmigen Bleibachern von 142 mm Sohe und Bafis, aus Blei von gleicher Starte wie ber Turm, ausgefüllt; bie unteren Seiten be: Dacher sind ziemlich fein sagezahnförmig ausgeführt (Fig. 330). Baden tann die Saure nicht in Strahlen und Faben, fondern nur in einzelnen Tropfen herabfallen, welche beim Aufschlag auf das nächst tiefere Dach per fprigen und bem Gafe große Oberfläche barbieten. In jeder Reihe befinden sich neun Dacher, so untereinander versett, daß ber Durchgangestelle zwijder awei Dachern immer ein Dachfirst in ber nachst tieferen Reihe entspricht. Gie find 992 mm lang, und beiberfeits lofe auf überbleite Leiften mit je 24 mu Auflage gelegt; ber fentrechte Abstand ber Leiften ift 177 mm, ber Rwifden raum zwischen ben Dachreihen alfo 35 mm.

Die Saure lauft an der Decke bei I durch neun Bleiröhren mit Erichtern und Regulierungshähnen ein, gerade über je einem Bleidache mit hydraulischem Berschluß und Kipptrog, deren Details in Fig. 330 und 331 angegeben sind

Die Bleidicher burfen in dem Turme nicht angelötet werden, ba ce, wenn auch felten, vortommt, daß sich Klumpen von Schwefelarfen zwischen sie festlemmen. Man tann sie bisweilen durch Einlassen von Dampf abschmeizen und entfernen.

Nach Beobachtungen aus ber Praxis möchte ich boch die von Bobe augegebene Stärke von 50°B. für die der Reinigung zu unterwerfende Saure für zu hoch halten. Es ist besser, nur auf 48°B. zu gehen, und die Reaktion burch ein wenig Druck zu befördern, indem man das Gas, welches oben aus dem Turm austritt, durch eine Säule von etwa 100 mm Wasser ober besser Kalkmilch hindurchstreichen läßt, was zugleich eine Kontrolle über die volls ständige Zurüchsaltung des H2S ermöglicht.

:

11 11 11

3

1

建 计 其 丁 工 门 工 土





Jedenfalls muß man sich durch Prüfung ber unten auslaufenden Säure von deren Arfenfreiheit überzeugen, und falls dies nicht zutrifft, sie nochmals aufpumpen und mit H2S behandelu. Gine genaue Prüfung kann wie S. 213 erwähnt erfolgen; für Betriebszwecke genügt eine etwa 100 com fassende Flasche,

beren Kork ein oben fein ausgezogenes Glasrohr enthält. Man gibt die zu prüfende Säure in ein Stüdchen reines Zink hinein, zündet nach Austreibung der Luft das Gas an und läßt die Flamme gegen eine reine Borzellanplatte spielen, auf der auch nach längerer Zeit kein Fled entstehen sollte. Sehr kleine Spuren von Arsen können dann immer noch in der Säure sein, aber kaum eine schädliche Menge davon.

3. Das Filtrieren und Auswaschen bes Schwefelarsens wäre auf gewöhnlichem Wege eine sehr umständliche Arbeit. In Freiberg



benutzt man bazu folgenden Apparat, welcher in Fig. 332 bis 334 dargestellt ist. A ist der Bakuumkessel, B das Filtriers und Auswaschgesäß. Der exstere ist ein kleiner, ausrangierter Dampftessel von 0,566 m Durchmesser und 1,699 m länge. Durch a strömt der Dampf aus einem Dampftessel ein, durch d geht die Luft mit dem Kondensationswasser fort, und der Hahn daselbst wird erk geschlossen, wenn schon einige Minuten Dampf durchgegangen ist. Dann wird

d und darauf a geschlossen, und der Kessel kurze Zeit der Abkühlung überlassen, damit sich der Dampf kondensiere. Dann öffnet man den Hahn c, welcher den Bakuumkessel mit dem Raume unterhalb der Filtrierschicht im Rasten B werdindet. Dieser ist schon vorher mit der zu silkrierenden Säure angesüllt, und deren Riveau wird immer auf gleicher Höhe erhalten, damit in der sonst frei werdenden Schicht von Schwefelarsen keine Risse entstehen, durch welche Lust eintreten und das Bakuum vernichten würde. Durch mehrmaliges Schließen von c, Öffnen von a und b, Berdrängen der Lust durch Dampf und Abkühlen des Ressels A kann man bis auf  $^2/_3$  bis  $^3/_4$  Atmosphären überdruck kommen. (Vermutlich würde man mit weniger Dampf und Arbeit auskommen, wenn man eine Lustpumpe anwendete.) Man kann auch mit demselben Bakuumkessel (oder derselben Lustpumpe) eine größere Anzahl von Filtriergefäßen betreiben und diese nach Belieben sittlen, auswaschen u. s. w., da der Hahn ces erlaubt, jedes derselben zu isolieren.

Die Filtrierfaften B felbft find aus 47 mm ftarten Bohlen, am Boben noch ertra durch eine Boble e (Fig. 334) verstärft, mit Bleiblech überzogen, von 1,133×1,699 m Grunbfläche und 0,566 m hoch. Gin boppeltes Pflafter von faurefesten Schamottefteinen lagt eine Rinne, welche mit bem angelöteten Abflugrohre I tommuniziert. Diefes mundet in das Zwischengefäß C, an beffen Dedel Berbindungeröhren mit bem Manometer o und bem Batuum A, vermittelft c, angebracht find ; m führt die Saure nach dem Ablaufgefag n; jedoch muß bas Rohr mn langer fein ale bie Bobe einer vom Atmofpharendrud emporgetriebenen Bafferfäule, damit die Saure nicht nach c hinliberdringen Uber ben Schamottesteinen in B liegt eine Schicht n von gepochten Quarzstuden (Fig. 334), unten von Balnuggröße, oben feinere Graupen, barüber ein fein gelochtes Bleiblech und zu oberft eine Schicht m von gepulvertem Schwefelarfen; die gange Filtrierschicht ift 0,283 m über bem Boben bes Befäßes boch. Da, wo die Saure einlauft, liegt ein Bleiblech, um bie oberfte Filtrierschicht nicht zu beschädigen. Alle zwei bis drei Wochen muß man die Schichten n und m und bas Sieb aus bem Befage entfernen und bie Quargbroden, sowie bas Schwefelarfen in Baffer abspullen. Mehrere Drudteffel und eine fraftige Luftpumpe find bei ber ganzen Ginrichtung unumganglich nötig.

In Oker arbeitet man ganz ähnlich wie in Freiberg (Itschr. f. bas chem. Großgew. 1, 73 und Bräuning, S. 142), unterzieht übrigens bort nur benjenigen Teil ber Säure einer Reinigung, welcher nicht an Großkonsumenten, namentlich an Superphosphatsabriken verkanft wird. Man findet es bort sur vorteilhafter, die Säure auf 47 bis 48°B. zu verdünnen, und zur Einleitung ber Entwicklung mit Wasserbampf zu erwärmen.

Ein englisches Patent von Mc Rechnie und Gentles (Rr. 3229, 25. August 1877) enthält ganz basselbe Berfahren, ohne alle wesentlichen Mobifikationen.

G. E. Davis teilt mir (1902) folgendes praftisch bewährte Berfahren mit. Man erwärmt den Arsenschlamm bis zum Schmelzpunkte von Paraffin oder Naphthalin, sest ein wenig dieser Substanzen zu und rührt gut um. Das Naphthalin tann man später burch Dampf abbestillieren; bas Paraffin tann man vom Schwefelarsen z. B. durch Behandlung mit Schwefelammonium trennen.

Leron B. Mc Can (Chem. Ind. 1889, S. 371) will die Riedersschlagung des Arsens durch H2S dadurch erleichtern, daß er die Operation unter Druck und mit mechanischem Umrühren ausstührt.

Kupfferschläger (Bull. Soc. Chom. 44, 353) verblinnt die Säure mit dem gleichen Bolumen Wasser, behandelt mit  $SO_2$ , um die Arsensäure und Salpetersäure zu arseniger und salpetriger Säure zu reduzieren und läßt bann  $H_2S$  durchstreichen, um alles As, Pb und So zu fällen. Diesen Borschlag wiederholt er ohne alle Abanderung nochmals im Monit. Scient. 1889. p. 1434.

Falbing beschreibt in Minor. Ind. 8, 583 folgendes in Amerika gewöhnliche Berfahren. Bor einen "Freiberger Turm" (wie in Fig. 325) kommen eine Anzahl ausgebleite Kästen. Das Schweselwasserkoffgas wird durch die Säure in den Kästen mittels eines an deren Boden liegenden durch- löcherten Rohres geleitet; der Turm empfängt nur soviel Säure, daß kein H<sub>2</sub>S verloren geht. Die Röhren sind in der Art mit den Kästen verbunden, daß jeder derselben als erster oder letzter dienen oder ausgeschaltet werden kann. Nach dem Ausschalten läßt man einen Kasten ruhig stehen, worauf man Dreisviertel der Säure ohne weiteres abziehen kann. Der übrig bleibende Schlamm von As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> und Säure wird durch Ouarzbrocken von abgestufter Korngröße in einem Bleikasten siltriert. [Hierbei muß man also H<sub>2</sub>S gegen Druck pumpen, statt die Säure zu pumpen; dastir ist aber die Trennung des Schweselarsens von der Säure leichter als bei dem Freiberger Turm.]

Eine merkwürdige Beobachtung ift von einer Seite gemacht worden . ber ich durchaus perfonliches Bertrauen schenken muß, obwohl ich sonft nie etwas berart gehört habe. Wenn man bie Behandlung mit gasförmigem Schwefelwafferstoff jo grundlich vornehme, daß wirklich alles Arfen ausgefällt werde [wo also jedenfalls die Gaure viel freien H2S enthalt], fo tann man fie nicht mehr ohne Gefahr in Bleipfannen eindampfen, weil biefe manchmal, aber nicht immer, zerstört werden, wenn die Saure auch nur auf 560 B. angefommen ift. Buerft bilbet fich an ber Linie, wo die Saure und die Luft ausammentreffen. ein weißer Rand; dieser frift bann weiter nach unten und ploplich zerfällt bie Pfanne zu Pulver. Wenn man ichon bei ben ersten Anzeichen die Pfanne entleert und auswäscht, und fie bann zu weiterer Rongentration an berfelben Stelle beläßt, so geht die Berftorung weiter; man tann fie nur brauchen, wenn man sie an Stelle einer "schwachen Pfanne" fest. [Diefe Beobachtung erinnert an die unter gewissen Umständen eintretende Umwandlung des Zinns Statt ber Eindampfung in Bleiin eine graue pulverige Modifikation.] pfannen wird man also in solchen Fällen vorteilhafter 3. B. einen Refler-Dfen anwenden, wie im 9. Rapital beschrieben.

Rilen & Barnes (Engl. Bat. Nr. 25444, 1901) erhiten ben Arfenschlamm mit konzentrierter Schwefelsäure mehrere Stunden auf 160°, schöpfen
ben sich bilbenben Schwefelschlamm ab, konzentrieren die Lösung und gewinnen
baraus beim Abkühlen kristallisiertes Arsensesquioryd.

Die Darstellung von Schwefelwasserstoff kann man, wo nicht, wie in Freiberg, ein "Stein" leicht erhältlich, aber eine Sodasabrit in der Rähe ist, in billiger Weise aus Sodaruckstand bewirken. Hartmann stellt jenes Gas dar, indem er Byritosengase durch einen mit glühendem Koks gessüllten Schachtosen leitet. Wenn die Temperatur zu sehr gesunken ist, so unterbricht man den Strom von SO2 und bläst Luft ein, die durch Berdrennung von Koks die Hige wieder gestiegen ist. Oder aber man mischt das unreine Schweseldioryd mit den Dämpsen von Kohlenwassersossen und läßt das Gemisch durch glühende Retorten streichen (D. R.-B. Nr. 9275).

In einer amerikanischen Fabrik fand ich Schwefelwasserstoff für ben vorliegenden Zwed dargestellt durch Zersetzung von speziell dazu fabriziertem Schwefelnatrium mit Schwefelsaure.

Bhitehead und Gelstharpe (Engl. Bat. Nr. 18940, 1894) wollen den H2S zu diesem Zwecke durch verdünnte Salzsaure aus Sodarucstand darftellen. Das hierbei entstehende Gemisch von H2S, SO2 [neben H2S!] und atmosphärischer Luft soll angeblich besser als reiner H2S wirken. [Dieses Versahren ist natürlich nicht patentierbar, da die Unwendung von so erzeugtem Schweselwassersson in meinem Handbuche an der oben erwähnten Stelle erwähnt ist; die englische Ausgabe des betreffenden Bandes war sogar schon 1891 erschienen! Auch daß der Sodarücstand zu diesem Zwecke "teilweise orphiert" angewendet werden soll, begründet keinen Patentanspruch, da er dies in der Praxis eben immer gewesen ist und sein muß. Aus dem Patente könnte höchstens der von den Ersindern angewendete, in keiner Weise hervorragend günstig konstruierte Apparat übrig bleiben.]

Falls man Schwefeleisen ankaufen muß und die Eisenlösung aus dem Schwefelwasserstoffapparat fortlaufen läßt, wird die Entfernung des Arsens etwa 5 Mt. pro Ton Säure kosten. Dies wird sich ganz bedeutend verringern, wenn man das Schwefeleisen selbst herstellt und die Eisenlösung auf Eisens vitriol ausnützt, und falls man das Schwefelarsen gunstig verkaufen kann, so wird vielleicht sogar ein kleiner Gewinn entstehen.

In England wird notorisch (mißbräuchlicherweise) als "brimstone acid" nicht nur, wie es ber Name besagt, Säure aus Rohschwefel, sondern häusig auch solche aus Gasschwefel oder Schwefellies verkauft, die man mit Schwefelswasserstoff von Arsen befreit hat. Eine solche Säure wird ja auch frei von Stickstoffsäuren, Blei, Selen u. s. sein, aber allerdings der Säure aus Rohschwesel gegenüber zuweilen durch Eisengehalt nachstehen.

Für den Gebrauch in Aktumulatoren muß die Schwefelsaure möglichst arsenfrei sein. Arsonval will dies bequemer als durch Behandlung mit Schwefelwasserstoff dadurch erreichen, daß er 4 bis 5 com "Brennöl" (augenscheinlich ist Ribbil gemeint) auf 1 Liter Schwefelsaure gießt, wodurch sich Glycerinschwefelsaure bilbet und alle fremden Stoffe (Arsen, Blei u. s. w.) als Seisen gefällt werden (?). Sebenso versährt v. Gothard, der vorschreibt, obiges Gemisch zu schleten, 12 Stunden stehen zu lassen, in Wasser zu gießen und nach dem Erkalten den klebrigen Schaum von der jest vollsommen reinen Sture abzuschöpfen (Chem.-Zig. 1892, S. 163).

Reinigung ber Schwefelfaure von Stidftoffverbindungen.

Schon bei ber Reinigung ber Schwefelfäure von Arfen ift es angegeben worden, daß dabei auch die Sticktofffäuren meist gleichzeitig entfernt werden, und zwar immer, wenn die Reinigung durch Schwefelwasserstoff geschiecht. In der Mehrzahl der Fabriken tritt freilich eine solche Reinigung von Arfen gar nicht ein; es ist aber für fast sämtliche Berwendungen der Schwefelsäure der geringe Gehalt an Sticktoffverbindungen, welchen die Kammersäure besitzt, so unwesentlich, daß eine Entsernung derselben ganz unnötig ist. In allen Fällen jedoch, wo die Schwefelsäure in Platinapparaten konzentriert werden soll, muß sie möglichst von Säuren des Sticktoffs befreit werden, weil sie, wie wir später sehen werden, im anderen Falle das Platin viel stärker angreift. Es wird, seitdem dies bekannt ist, eine solche Reinigung auch wohl stets unternommen. Dasttr sind nun verschiedene Methoden vorgeschlagen worden.

1. Reinigung durch Schwefeldioryd. Bayen hat dazu eine Borrichtung angegeben, nämlich eine Bebedung der ersten Konzentrationspfanne mit Scheidewänden, welche das Gas zweimal hin und her zu gehen zwingen, und worin nun Schwefeldioryd von den Röstösen zirkuliert. Auch soll man statt dessen überwölbte Pfanne anwenden können. Dieser Apparat ist aber sehr ungenügend, um seinen Zwed zu erreichen, weil die Berührung des Schwefeldioryds mit der Kammersäure zu oberstächlich ist. In wirklich vollskommener Weise kann der Zwed in allen Fabriken erreicht werden, welche mit dem Gloverturme arbeiten; man kann die Säure darin nicht nur vollkommen denitrieren, sondern ihr sogar einen kleinen Gehalt an schwestiger Säure geben, wobei sie das Platin am wenigsten angreift (s. u. ScheurersRestners Bersuche); leider aber kann man die Gloverturmsäure ihres großen Eisenzgehaltes wegen meist nicht zur Konzentration in Platin verwenden (vergl. S. 595).

In manchen Fabriten ist hierzu eine kleine Borkammer bestimmt, in welcher am Boben mehrere an abwechselnden Enden offene Scheidewände angebracht sind, so daß die von der nächsten (großen) Rammer herkommende Säure einen langen Umweg machen muß, ehe sie an der Stelle ankommt, wo sie zum Gebrauch abgezogen wird. Dies geschieht in der Absicht, die Rammerssäure vollständig zu benitrieren und sie schwestig zu machen, indem die frischen Röstgase auf diese Säure mit voller Stärke einwirken. Die so behandelte Säure wird dann zur Konzentration in Platindsasen verwendet. Die Entsernung des Salpeters (und zugleich auch des Selens) wird noch vollständiger erreicht, wenn man mittels eines Injektors Röstgase in sein verteilten Strahlen durch die Säure bläst und dann die Absagerung des Schlammes durch Führung der Säure in sangen Kanälen bewirkt.

2. Behandlung mit Schwefel ift von Barruel vorgeschlagen worden. Man wendet ihn als Schwefelblumen an, die man, in Rapfeln aus gebranntem Ton gefüllt, in die erfte Pfanne einsetz, in der die Temperatur

nicht bis zum Schmelzpunkte des Schwefels steigt (?) und in der die Schweselssäure am wasserreichsten ist. Wan muß dabei mit Sorgsalt versahren und besonders darauf achten, daß kein überschülsiger Schwesel in die nachsolgenden Pfannen gelangt, weil starke, heiße Schweselsäure bekanntlich durch Schwesel zu SO2 reduziert wird, wobei auf 1 Al. S 6½. Ale. SO4H2 verloren gehen. Nach Bode (Gloverturm, S. 3) ist jedoch dieses Versahren mangelhaft; so lange der Schwesel noch als Pulver vorhanden ist, ist seine Wirtung sehr gering, während das Blei von den Sticksosssiuren schon angegriffen wird. Später, mit zunehmender Temperatur, schmilzt der Schwesel und gelangt in Tröpschen an die Obersläche der heißen Säure, wo er zum größten Teile als SO2 in die Lust entweicht.

3. Die Anwendung von organischen Substanzen. Dralsfäure nach Löwe ist schon oben, bei der Reinigung von Arsen, angeführt worden. Badenrober hat Zuder vorgeschlagen. Step empsiehlt Schütteln mit Holztohle, jedoch nur für verdünnte Säure (Chom. Nows 14, 217).

Olivier wendet etwas Alfohol in den Bleipfannen an (Rapports du Jury international 1876, 7, 35).

Reines biefer Mittel wird in ber Grokpraxis allgemeiner angewendet.

4. Ammoniumsulfat ist zu bem betreffenden Zwede von Belouze vorgeschlagen worden (Ann. Chim. Phys. 77, 52) und hat sich am meisten bewährt. Man kann damit die Schwefelsaure so vollständig von Sauren des Sticktoss befreien, daß sie sich durch den ersten Tropfen Chamaleonlösung rot farbt. Dabei entweicht Sticksoff nach folgenden Gleichungen:

$$N_2O_3 + 2NH_3 = 3H_2O + 4N$$
  
 $3NO_2 + 4NH_3 = 6H_2O + 7N$   
 $3NO_3H + 5NH_8 = 9H_2O + 8N$ 

Dieses Mittel wird jett allgemein für die zur Konzentration in Platin bestimmte Saure angewendet. Es genügen bei normalem Gange 0,1 bis 0,5 kg davon zur Reinigung von 100 kg Säure. Zuweilen scheint aber der Zusat von Ammoniumsulsat in einem widersinnigen Überschusse zu geschehen; Gintl (Wagners Jahresber. 1880, S. 259) sand in sogenannter "chemisch reiner Schweselsäure" einmal 5 Brod. Ammoniak.

Pattinson (Journ. Soc. Chem. Ind. 1889, p. 706) empfiehlt die Beshandlung mit Ammoniumsulfat auch für die zur Erzeugung von Kohlensäure in der Fabrikation von moussierenden Getränken bestimmte Schwefelsäure, da schon eine sehr geringe Menge von salpetriger Säure (0,026 Proz. N2O3) bewirkt, daß das Getränk trübe und der Geschmad der zugesetzen Ingwersessenz u. dergl. zerstört wird.

Lunge und Abenius (Zeitschr. f. angew. Chem. 1894, S. 609) haben gezeigt, daß falpetrige Säure, b. h. Nitrosplichwefelsäure, durch die dem Berhältnis 1 NH3 zu 1 Säuresticktoff entsprechende Menge Ammoniak beim Rochen schon in fünf Minuten vollständig zerstört wird, sowohl in 66 grädiger wie in 60 grädiger Schwefelsäure. Dagegen ist Salpetersäure weitaus beständiger und verlangt bei konzentriertefter Schwefelsäure halbstündiges

Kochen mit einem Äquivalent von Ammoniumsulfat, bei 60 gräbiger Säure aber vielstündiges Rochen mit großem Ammoniaküberschuß. Mithin sollte die Berunreinigung der Schwefelsäure mit Salpetersäure in der Fabrikation unbedingt verhütet werden, wenn die Schwefelsäure in Platingefäßen konzentriert werden soll, in die trot aller Borsicht etwas HNO3 gelangen würde, während man die salpetrige Säure in jedem Stadium schnell und leicht durch Ammoniak entsernen kann.

Reinigung der Schwefelfäure durch fpezielle Methoden (Elektrolyse u. s. w.).

Blei, Eisen (und Arsen) soll man durch Elektrolyse entfernen können (Journ. of the Franklin Institute V, 65).

Astenash (D. B. Nr. 86 977) unterwirft konzentrierte Schwefelsäure einige Zeit der Elektrolyse und läßt die Produkte der letteren auf die Säure zurückwirken. Darunter befindet sich Ozon, welches die organischen Subskanzen und die Salzsäure zerkört, lettere unter Bildung von Chlor. Ferner sein verteilter Schwefel, welcher die Stickftossfäuren zerkört, und Schwesels wasserstoff, der ebenso wirkt und auch die vorhandenen Metalle niederschlägt. Dies sindet nur bei konzentrierter Säure statt. Die Elektrolyse wird bei gewöhnlicher Temperatur oder wenig darüber ausgeführt, mit Bleielektroden, ohne Diaphragma und unter Bewegung der Flüssseit, womit man beginnt, nachdem der Strom einige Zeit in der Ruhe eingewirkt hat. Die Strombichte sollte 1 bis 2 Amp. pro Quadratbezimeter und die Spannung 6 Bolt sein. Rach einigen Stunden ist die Säure farblos; sie wird dann nötigensalls anfgewärmt, um den Niederschlag zusammenzuballen, oder aber verdünnt und dann siltriert.

Blei wird nach Teeb burch Salgfdure entfernt (Eng. Pat. Nr. 17612, 1887).

Fluorwassersten Ridles burch Berbunnung ber Schwefelfäure mit bem boppelten Bolum Wasser und Erwärmung während 15 Stunden,
unter Erneuerung bes verdampfenden Bassers.

#### Befärbte Säure.

Nörrenberg (Chem. Inb. 1890, S. 363) behauptet, daß die zuweilen bei 60 grädiger Säure bes Handels vorkommende rote Färbung durch die Berührung von schwach nitroser Säure mit dem Eisen der Behälter entsteht. Das Eisen wirft auf die salpetrige Säure, wobei Stickoryd gebildet wird, das sich in der gleichzeitig entstehnen Eisenvitriollösung mit roter Farbe auslöst. Orydierende Reagentien heben die Färdung auf, indem das Orydulsalz dadurch in Orydsalz und das NO in N2O3 übergeht. Bollständig denitrierte Säure nimmt bei Ausbewahrung in eisernen Behältern keine Farbe an; ebenso wenig auch 66 grädige Säure, welche viel weniger auf Eisen wirft als 60 grädige. Dieselbe Farbe kann in den kleinen Borkammern auftreten, wo die schwessige Säure vorherrscht und Eisen als Flugstaub zugegen ist, so daß die Bedingungen

zur Entstehung einer Lösung von NO in FoSO4 vorhanden sind. In der Hammer, wo die nitrosen Gase vorherrschen, zeigt sich jene Färbung nie, weil hier bas Sisen als Oxybsalz vorhanden sein muß.

Jebenfalls wird die rote Farbe in sehr vielen Fällen nicht durch Eisen oder Stidoxyd (was wohl immer nur temporär wirken kann), sondern durch freies Selen verursacht, das ans seleniger Säure durch das im Gloverturm oder in den Kammern vorhandene Schweselbioxyd reduziert wird. Um die so gefärdte Säure wieder farblos zu machen, wird meist das So in SoO2 zurückverwandelt, indem man ein wenig Salpetersäure zuset, wovon man natürlich einen überschuß braucht, was wieder eine neue Bernureinigung einführt. Le Roh (Mon. sciont. 1901, p. 406) zieht daher als Oxydationsmittel eine schweselsaure Lösung von Kalium- oder Natriumpermanganat bei 50 bis 60° C. vor, wovon 10 g für 1000 kg Säure stets genügt. Wenn eine Rosafarbe übrig bleibt, so zerstört man diese durch Oxalsäure.

Sehr bunkelgefärbt ist ber Säureteer, b. h. die bei ber Reinigung von Mineralblen entstehende sehr verunreinigte Säure, beren Behandlung im 9. Kapitel beschrieben werden wird. Waring und Bredenridge (U. S. Pat. 643 578) wollen diese Säure durch Zusatz der gerade erforderlichen Menge von Natriumnitrat bei gewöhnlicher Temperatur reinigen.

Bon der Färbung der Saure durch den Kots im Gap-Lussacturm und im Gloverturm ist schon S. 514 und 595 die Rede gewesen.

# Darftellung von völlig reiner Schwefelfaure.

Haips hat vorgeschlagen (Dingl. polyt. Journ. 110, 104), die aus den Bleipfannen kommende Schwefelsture von 1,76 Bolumgewicht mit genug Salpeter zu versetzen, um den größten Teil aller etwa vorhandenen Salzsture zu zerstören, sowie die schweflige und arsenige Säure vollständig zu orydieren, und durch Zusat von ½300 Ammoniumsulfat die salpetrige Säure u. s. w. wieder zu zerstören; dann die 1,78 Bolumgewicht zu verdampfen, etwas Bleiocyd zuzugeben, in Bleigefäßen abkühlen und klären zu lassen, und die klar abgezogene Säure in flachen Bleigefäßen auf — 18° abzukühlen. Dabei kristallisiert dann das Hydrat  $SO_4H_2 + H_2O$  heraus; man dekantiert die Mutterlauge, welche alle Unreinigkeiten enthalten soll, von den Kristallen, wäscht diese mit reiner Säure ab, schmilzt sie (es sind vierseitige Prismen mit oft 25 mm breiten und 32 mm langen Flächen) in reinen Bleikessen mit oft 25 mm breiten mb 32 mm langen Flächen) in reinen Bleikessen mit oft 25 mm breiten nud kande oder konzentriert sie weiter in einer Platinblase. Dieses Bersahren sollte die Rektisikation ersparen, hat aber keinen Ersolg gehabt; es ist umständlich und liesert dabei gar keine reine Säure.

Genau dasselbe Berfahren ist von Tjaben-Möbbermann nochmals vorgeschlagen worden (Zeitschr. f. analyt. Chem. 1882, S. 218; Fischers Jahresber. 1882, S. 260).

Man ift daher nach wie vor zur Darstellung einer ganz reinen Schwefelfäure für pharmazentische und analytische Zwecke auf eine fraktionierte Destillation angewiesen, verbunden mit solchen Operationen, welche die flüchtigen Berunreinigungen der Schwefelsäure vorher entfernen oder in nicht flüchtige Berbindungen umwandeln. Es ift schon S. 691 u. 704 die Rede davon gewesen, wie man sowohl die Arsen- als die Sticksosverbindungen entfernen kann; am besten zerstört man letztere mit schwefelsaurem Ammoniak, und führt die arsenige Säure durch Kaliumchromat in nicht flüchtige Arsensäure über; oder aber man setzt Kochsalz zu und verwirft das erste Destillat, welches alles Ursen als As Cl3 enthält. Sicherer, wegen der Gesahr des Berspritzens, ist es, durch Schweselwasserstoff sowohl Sticksosvendungen als Arsen zu entsernen, aber dann muß man die Säure start verdinnen. Absolut arsensrei wird die Säure daburch nicht; man wendet daher am besten zur Rektisstation wenn möglich nur Säure aus Rohschwesel an. Über die Entfernung von Flußsäure vergl. S. 706.

Die fixen Substanzen, Eisen, Blei, Kupfer n. s. w., bleiben beim Rettifizieren in ber Retorte; um die organischen Substanzen zu vermeiden, wechselt
man die Borlage, wenn etwa 1/20 der Saure übergegangen ist; man unterbricht dann die Destillation, wenn nur noch 1/8 bis 1/10 der Saure im Rudstande ist. Das dazwischen Aufgefangene ist ganz rein.

Die Destillation ber Schwefelfaure ist jedoch eine sehr unangenehme und selbst geführliche Operation wegen des starten Stoßens, welches durch die plögliche Entwidelung von großen Dampfblasen hervorgerusen und namentlich auch durch das ausgeschiedene Bleisussat begünstigt wird. Dabei wird die Retorte oft ganz in die höhe gehoben und beim Zurucksallen auf ihre Unterlage zerschmettert. Man muß also das Stoßen möglichst zu beseitigen suchen, und hat bafür solgende Mittel angewendet.

Schon Berzelius hat vorgeschrieben, die Retorte mehr von der Seite als von unten zu erhitzen, indem man auf den Rost des Ofens einen hinreichend weiten Eisenblechcylinder stellt, so daß der Boden der Retorte eben hineingeht; die Kohlen des Ofens können dann nur die Seiten erhitzen. Dabei kann jedoch der Eisencylinder als Sprengring dienen, und wendet daher A. Müller (Polyt. Zentralbl. 1860, S. 1069) einen Eisenkessel als Kapelle an, auf dessen Boden ein besonderer Eisenring den Retortenboden vor Erhitzung schlitzt, während der übrige Raum der Kapelle mit seinen Gußeisendrehspänen gestüllt ist. Zedenfalls setzt man die Retorte immer in eine ihrer Größe gerade angemessen Kapelle, welche gewöhnlich mit Sand aufgestüllt wird; an den Boden bringt jedoch Reese (Dingl. polyt. Journ. 155, 395) Asche als schlechteren Wärmeleiter. Häusig erhitzt man jedoch die Retorte direkt im Feuer, und schlitzt sie nur durch Asbest oder durch einen Lehmbeschlag, welcher dis über die Wöllung des Halses fortgeht und die Dämpse vor zu früher Berdichtung schlitzt.

Jebenfalls muffen die Retorten aus fehr gutem, gleichförmigem und gleich didem, knotenfreiem Glase und nicht zu groß sein; ihr hals muß vor Luftzug geschlitt werden und muß mitten in die Borlage reichen, um nicht durch die verdichteten, fast siedend heißen Tropfen die lettere zu sprengen. Ein Berdichten der Fuge zwischen Retorte und Borlage, ober ein Abkuhlen ber letteren ist wegen der Schwerflüchtigkeit der Säure weder nötig noch

rätlich; nur legt man zwedmäßig einen Streifen Afbest zwischen Retortenhals und Borlage, um lettere vor Überhitzung an der Berührungsstelle zu schützen.

Sehr gewöhnlich vermindert man das Stoßen durch Eindringen von Substanzen, welche eine regelmäßige Dampfentwicklung begünstigen. Dazu eignen sich sehr gut: Platinschnizel oder Draht, z. B. in Form von Spiralen, Duarzstlickgen; Borzellanstlickgen; Stückgen von sehr hartem Kols. Pelloggio empfahl, ein weites, unten aber ganz dunn ansgezogenes und fast auf den Boden der Retorte reichendes Glasrohr in ihren Tudulus einzustecken, durch welchen die äußere Luft mit dem Inneren sommunizieren kann (Polyt. Zentralbl. 1868, S. 392); Pager hat aber dieses Mittel geprüft und als unwirksam erkannt. Dittmar leitet durch ein sein ausgezogenes Rohr während der ganzen Destillation einen schwachen Luftstrom ein; dieses Mittel hat sich sehr gut bewährt.

5

ŗ

:

:

:

:

Ĺ

Bei Destillation von etwa 50 kg auf einmal bauert es fünf bis sechs Stunden, ehe bei mäßigem Erhitzen der Inhalt der Retorte ind Sieden kommt; nach 12 Stunden ist  $^{1}/_{20}$  davon abbestilliert und man wechselt jetzt die Borlage; nach 36 Stunden (vom Anheizen an gerechnet) ist die Säure die auf  $^{1}/_{8}$  oder  $^{1}/_{10}$  abbestilliert, und man hört jetzt auf. Ie nachdem man den ersten Borlagenwechsel etwas früher oder später vorgenommen hat, erhält man mehr oder weniger konzentrierte Säure.

Eine sehr zweckmäßige Methobe ist folgenbe, wobei die Gefahr des Operierens mit so großen Mengen vollständig vermieden wird. Man bedient sich nur einer Neinen Retorte, welche etwa 1/2 dis 1 Liter faßt und mit einem Tubulus versehen ist. Über derselben, etwas seitlich, ist eine beliedig große Flasche mit Glashahn aufgestellt, in welcher sich die zu rektiszierende Schweselsäure befindet, welche jedoch schon durch vorgängiges Erhitzen von allen slichtigen Berunreinigungen befreit sein muß. Man setzt num die Destillation zunächst in der kleinen, etwa halb gefüllten und etwas Platinschnitzel enthaltenden Retorte in Gang, und läßt dann aus der Flasche vermittelst des Glashahnes und eines sehr sein ansgezogenen Rohres kontinuierlich so viel Schweselstäure in die Retorte lausen, als abbestilliert. So kann man fortsahren, dis sich zu viel sire Substanzen in der Retorte angehäust haben.

Man erhält jett im Hanbel reine Schwefelsaure zu viel niedrigerem Preise, als es bei den eben beschriebenen Berfahren möglich wäre. Diese Sänre wird aus der beim Konzentrieren in Platinkesseln erhaltenen Destillatsäure dargestellt, welche man in Glasretorten oder besser in einem kleinen Platinkessel bis zu dem nötigen Grade konzentriert. Wenn man durch Konzentration in Eisenretorten oder sonst wie 98 proz. Säure darstellt, so besitzt die Destillatsäure oft schon von vornherein die Stärke gewöhnlicher 66 grädiger Sänre, d. h. 93 dis 93,5 Proz. H2804. Wenn man vorher das Arsen entfernt hatte, so wird diese Destillatsäure so gut wie chemisch rein sein.

#### Reuntes Rapitel.

# Die Konzentration der Schwefelsäure.

So wie die Saure in den Rammern gewonnen wird, alfo 50 bis bochftens 540 B. start, ift sie allerdings für viele technische Zwede schon hinreichend tongentriert, und ba, wo in berfelben Fabrit bie Saure auch ju folchen Zweden weiter verwendet wird, ift naturlich eine weitere Rongentration berfelben völlig außer Frage. Dahin gehört von großen Industriezweigen, welche meift mit eigenen Schwefelfaurefabriten verbunden find, 3. B. die Fabritation von Superphosphat und von schwefelfaurer Tonerde (konzentriertem Alaun). Fabritation von Natriumsulfat tann man allenfalls mit 55 grabiger Saure austommen, wenn auch lange nicht fo gut als mit ftarterer, und in ber Tat arbeiten manche englische Sobafabriten (früher viel mehr als jest) in ber Beife, baß fie ohne irgend welchen Ronzentrationsapparat bestehen, und nur ihre Rammerfaure möglichft ftart werben laffen. Dies fchließt freilich bie Unwendung eines Gan-Luffacturmes aus, und in der Tat hatten jene Fabrifen auch keinen folden. Mit ber Ginführung bes Gloverturmes anberte fich bas Berhältnis in der Art, daß die ihn bennpenden Fabriten ohne weiteres ihre famtliche Saure auf 60 bis 620 B. tonzentrieren tonnen, und somit auf dem selben Standpuntte anlangen, wie die ihn nicht benutenben Fabriten burch Gindampfen in Bleipfannen. Da nun aber erftens boch nicht alle Fabriten mit bem Gloverturme arbeiten, und zweitens der lettere nicht für alle Berwendungen ber Schwefelfaure fich eignet (vergl. oben S. 595), fo muffen die anderweitigen Einrichtungen für Ronzentration bis 600 B. gleichfalls beschrieben werben Namentlich gelten biefe noch, wenn man 66 grabige Schwefelfaure barzustellen hat, wozu Gloverturmfäure fich nicht gut eignet.

Beim Sieben von verdinnter Schwefelsure entweichen Dämpfe, welche nur aus Wasser bestehen und so gut wie keine Schwefelsaure enthalten. Es wird also die rückständige Säure immer konzentrierter werden, ohne wesentlichen Berlust an Schwefelsaure, wenn man nicht über 60° geht. Walter hat gefunden (Bode, Gloverturm, S. 17), daß der Berlust bei der Konzentration in offenen Pfannen bis zu 60° B. nur ½100 Proz. beträgt, also ganz vernachlässigt werden kann. Dabei steigt der Siedepunkt der Kammersäure von 147°

allmählich immer höher, berjenige von 60 grädiger Säure ist schon 200°, von 62 grädiger 215°; darüber hinaus steigt der Siedepunkt sehr schnell, und erreicht schwefelsch bei 338° einen sesten Stand, wobei aber immer noch nicht eigentliche Schwefelsaure, SO<sub>4</sub> H<sub>2</sub>, sondern eine etwa 1,2 die 1,5 Proz. Wasser enthaltende Säure zurückbleibt (S. 144). In der Technik geht man sast nie so weit, sondern hört schon auf, wenn die rückständige Säure 66° B., oft nur 651/2° B. zeigt. Die Siedepunkte verdünnterer Säuren sind oben S. 163 angeführt.

Die Art und Beise ber Konzentration von Schwefelsaure wird in erfter Linie burch bas Material ber bagu anguwenbenben Gefage bedingt. Aus bem früher Angeführten (S. 175 ff.) geht hervor, daß bie Schwefelfaure bis an einer Rongentration von 600 B. das Blei felbst in der hitze nur unbebentenb angreift, und fo lange es fich nicht um ftartere Saure als 600 B. handelt, wendet man fast immer bleierne Gefäße an, welche den Borteil barbieten, daß fie in beliebiger Größe angefertigt werben können, und baß, wenn fie mit ber Zeit unbrauchbar geworben sind, man fie mit größter Leichtigkeit einschmelzen und das Material von neuem verwenden tann. Über 60° B. hinaus geht man in Bleigefäßen schon nicht gern, wegen ber gar zu ftarten Abnutung, und über 620 B. hinaus tann bie Ronzentration überhaupt nicht mehr in Blei vorgenommen werben, schon barum, weil alsbann ber Siebepunkt ber Saure ber Erweichungstemperatur bes Bleies ju nabe rudt, und weil auch bie Saure bas Blei bann in ber Site übermäßig fart angreift. Die weitere Ronzentration muß in Glas ober Platin, ober mit gang eigentumlichen Apparaten worgenommen werben, worüber später bas Rötige gesagt werben wirb.

Die Konzentration ber Schwefelfaure bis auf 60°B. beziehentlich 62°B. geschieht also, abgesehen vom Gloverturme, immer in Bleigefäßen (Pjannen), die jedoch in sehr verschiedener Beise ausgeführt werden können. Die Bleipfannen können entweder mit direktem Feuer, und zwar entweder Oberoder Unterseuer, oder mit Dampf, oder durch die abgehende Wärme der Riessöfen geheizt werden. Danach ist auch ihre Konstruktion verschieden, und sie muffen alle einzeln beschrieben werden.

# 1. Bleipfannen mit Dberfenerung.

Diese Feuerung ist dann am Plate, wenn es weniger auf eine große Reinheit und namentlich weniger auf das Aussehen der Schweselsäure ankommt, als auf Ersparnis an Brennmaterial und massenhafte Arbeit. Die Säure wird dabei natürlich durch die Flugasche verunreinigt und durch Ruß immer mehr oder weniger gefärdt, so daß sie in England als "drown vitriol" bekannt ist; für ihre Berwendung zu Sulfat, zu Superphosphat, zum Trocknen von Gasen und viele andere sind aber diese Bernnreinigungen ganz unwesentlich.

Auf ber anderen Seite ist die Berdampfung durch Oberfener eine sehr günstige und schnelle, weil nicht nur die heißen Sase unmittelbar mit der Säure in Berührung tommen und ihre Wärme berselben viel besser mitteilen können, als wenn sie durch Metallwände bavon getrennt sind, sondern auch weil die dabei entstehenden Dämpse durch den Zug sosort entsernt werden, was nach

alten Erfahrungen ungemein gunftig für die Berdampfung ist. Ferner werden die mit Oberfeuer versehenen Pfannen bei zweckmäßiger Konstruktion viel weniger angegriffen, als die von unten geheizten, und namentlich ist die Gesahr des Durchbrennens durch Unvorsichtigkeit der Arbeiter eine viel geringere.

Was ben Berluft an Säure beim Berbampfen betrifft, so sind Bersuche barüber bei Pfannen mit Oberfeuer nicht bekannt geworden, wahrscheinlich bürfte er etwas größer, als bei von unten geheizten Pfannen sein. Rach Hafen-clever (Ber. b. beutsch. chem. Ges. 5, 504) sollen bamals biese "Abdampfösen" an vielen Orten wieder außer Betrieb geseht worden sein, weil sehr leicht Überhitzung der Säure eintritt und solche mit den Fenergasen fortgeht. In England hat sich dieser Übelstand neuerdings sehr schlimm gezeigt, wie wir noch sehen werden, wird aber von den Regierungsinspektoren nicht dem Berdampsen, sondern dem mechanischen Fortreißen von Sänrenebeln ("vesicular form") zugeschrieben.

Die Pfannen mit Oberfeuer eignen sich nach Obigem besonders für größere Soda. und Düngerfabriken, ober zum Berkauf an solche, weniger bagegen für anderweitige Verkaufssäure. Sie waren in England bei weitem allgemeiner verbreitet, als die Unterfenerpfannen, sind aber da, wo ek Glovertürme gibt, überflüssig geworden, außer wo Säure massenhaft zum Trodnen von Gasen verwendet wird, z. B. beim Deaconschen Chlorversahren, und immer wieder auf 60° zurückgebracht werden muß.

Eine Oberfenerpfanne von Gobin zu Stolberg ist znerst 1865 beschrieben worden (Annales des mines 1865, p. 844; Wagners Jahresber. f. 1866, S. 114); sie war nur 1,85 m lang, 1,25 m breit und 0,28 m hoch, also nur für ganz Neinen Betrieb berechnet. Eine große Pfanne von der in England gebräuchlichen Konstruktion ist vom Berfasser dieses 1871 beschrieben worden (Dingl. polyt. Journ. 201, 352).

Borbemerkt muß werden, bag felbftverständlich jebe Bfanne mit Oberfeuer immer vor ber bireften Berlihrung bes Bleies mit bem Feuer gefchütt, ober wenigstens fo getublt fein muß, daß bas Blei nicht schmelzen tann. Mittel bagu ift, daß man die Saure in der Pfanne immer auf gleichem Niveau hält, und zwar fast voll, so daß nur ein hinreichend hoher Rand bleibt, um libertochen zu verhindern. Auch wird die Säure darans bei irgend rationeller Arbeit nie abgelaffen, außer für Reparaturen ber Pfanne, sonbern ba bie tongentrierte Saure schwerer ift und auf ben Boben finkt, fo wird fie von bort fortwährend abgezogen, und oben fortwährend frifche Saure eingelaffen, fo lange bie Rongentration fortgeht. Immerhin muß bann noch ber frei bleibenbe Rand ber Bfanne geschützt werben, namentlich an ber Feuerbrude, und in vielen englischen Fabriten fand sich zu diesem Zwede ein Rohr angelötet, durch welches beständig Diese Einrichtung ift jedoch nicht empfehlenswert, weil taltes Waffer flog. dabei leicht ein Leden eintritt, und auch recht viel Baffer verbraucht wird, und folgende Ginrichtung ift bei weitem vorzuziehen.

Fig. 335 zeigt eine Borberansicht, Fig. 336 einen Querfchnitt und Fig. 337 einen Grundriß einer Pfanne mit Oberfeuer. Der Feuerraum A (0,60 m × 1,2 m) ist ganz für sich erbaut und steht mit ber Bfanne B selbst

nur durch das Gewölbe a und durch die auf der Feuerbrücke b aufliegenden, 60 cm langen Schamottefliesen c in Berbindung; lettere liegen mit 15 cm auf b auf, und da der Raum d zwischen A und B 30 cm beträgt, so ragen die



Fig. 336.





Fliesen noch  $15~\mathrm{cm}$  nach B hinein. Die Feuerung in A ist hier als ganz einfacher Planrost gezeichnet, kann aber natürlich in rationeller Weise ausgeführt werden, und ist in einigen Fabriken durch Gasseuerung erset. Bedenfalls

schützt der Luftkanal bei d vor jedem schädlichen Ginflusse der hitze des Fenerraumes selbst auf die Bfanne, und kommt nur deren Flamme in Betracht.

Die Bfanne B ift immer aus einer einzigen Bleitafel von mindeftens 6 mm Stärte gemacht (zuweilen fogar bis 12 mm), und die Eden find nicht durch Ausschneiben, sondern burch Umbiegen hergestellt, wie es Fig. 337 beutlich zeigt. Da Blei von diefer Stärke nicht leicht kalt gebogen werden kann, so macht man langs ber vorgezeichneten Biegungestelle ein Feuer aus Sobelfpanen an, naturlich vorsichtig genug, um ein Schmelzen zu vermeiben; bas Blei erweicht babei fo febr, bag es mit Leichtigkeit gebogen werben tann. Die Pfanne ift auf Mauerpfeilern ee fundiert, welche gang frei fteben, fo bag ber Raum bozwischen und unter ber Pfanne stets zugänglich ift. Auf biefen liegen farte hölzerne Längsschwellen ff und barauf bann, bicht nebeneinander, als Onerschwellen 75 mm ftorte Boblen gg; biefe find mit einer bunnen Schicht Sand bebedt, und barauf tommt endlich die Pfanne felbft. Die Pfeiler und Schweller find im Grundrig 25 cm auf jeder Seite breiter als die Pfanne felbft und gestatten es, fleine Mauerpfeiler bh von 221/2 cm im Quabrat, bas Blei nicht gang berührend, anzubringen, welche oben burch gugeiferne Quertrager if Diese haben winkelformigen Querschnitt und dienen ale verbunden find. Wiberlager für bas Gewölbe a, welches fo gang unabhängig von ber Bfanne getragen wird. Freilich find die Bfeiler hh viel zu fowach, um ben Seitenbrud bes Bewölbes aushalten zu konnen, und biefes wird in ber Tat nur burch bie Beranterung kk gehalten. Der obere Rand ber Bleipfanne ift übrigent rechtwinkelig umgebogen und zwischen ben Tragern ii und bem Mauerwerte ber Pfeiler hh festgetlemmt; baburch wird ber Pfanne mehr Steifigkeit verlieben. An der Feuerseite, wo die Bfanne doch am beifesten wird und an eheften nachgibt, tann man fie burch eiferne Querschienen und Strebestanger Eine elegantere, aber etwas teurere Einrichtung ift folgende: fat ll schüten. ber Mauerpfeiler ee find gufeiferne Saulen vorhanden, welche etwa in ber Mitte ihrer Bohe Ronfolen tragen, auf welchen gugeiferne Platten aufliegen, bie ben Pfannenboden tragen. Dieselben Säulen find oben burch gugeiserne Onerschiegen verbunden, welche als Wiberlager für das Bfannengewölbe bienen, unt schließlich burch Bugftangen aufammengehalten. Fig. 338 wirb bies beutliche: machen.

Der eigentliche Schutz ber Pfanne gegen die Flamme wird nur durch die trodene Mauer mm bewirkt, welche innerhalb der Pfanne rings um ihre Wände herum aus den besten, härtesten, säuresesten Schamottesteinen, oder auf Platten von Steinzeug aufgesührt ist. An den Längsseiten reicht sie bis oder an das Gewölbe; an der Feuerseite nur dis zur Höhe der Pfanne selbst, und trägt dort die übergreisenden Schamotteplatten c; an der Fuchsseite sind ähnliche Platten n, welche dis zum Fuchs o reichen. Die Mauer mm steht etwa 25 mm von den Wänden der Pfanne ab und hat unten Lücken, so daß die Säure frei zirkulieren kann. Es ist klar ersichtlich, daß das Feuer nirgends das Blei selbst erreichen kann, und zudem ist die Pfanne auch außen durch Luftkühlung geschützt und kann nirgends zum Schmelzen oder auch nur zum Erweichen kommen. Will man die Seiten der Pfanne vor dem Ausbiegen schützen, so kann man

i

bies burch gugeiferne Rofte tun, welche bie Abfühlung bes Bleies nicht hindern. Die größte Gefahr eines Ausbiegens besteht immer an ber Feuerfeite, auf welche man also die größte Aufmertsamteit verwenden muß. Auf dem Gewölbe find Mannlöcher pp und ein Ginfüllrohr angebracht, mahrend die konzentrierte Saure unten aus ber von ber Mauer und bem Gewölbe frei gelaffenen Ede s burch einen Beber kontinuierlich abgezogen wird; noch beffer ift ein Uberlaufrohr, welches vom Boben ber Bfanne ausgeht und über beren Rand weggeht; feine Offnung tann leicht nach Beburfnis verengt werben. Fur bie Schonung ber Pfanne ift es am beften, wenn die frifche, talte Saure in den ber Feuerbrude junachft liegenben Teil einfließt und ihn fuhler halt, wogegen bann bie tonzentrierte Sanre vom Boben bes entgegengesetten Enbes ber Bfanne, also am wenigsten heiß, weggenommen wird. Die Saure ift bann immer noch zu heiß, um birett verwendet zu werden, und tommt baber in flache bleierne, außen mit Gisenschienen ober lofem Holggerippe verstärtte Rühlschiffe, von benen ju gleicher Beit immer ie eines gefüllt und ber Inhalt bes anderen verwendet wird; natürlich tann man auch fonftige Ruhlvorrichtungen verwenden (vergl. barüber S. 547 ff.). Findet man, daß die Saure nicht hinreichend tonzentriert abfließt, fo verftartt man bas Fener, ober verringert ben Buflug von verbunnter Gaure, ober beibes jugleich.

Die Breite ber Bfannen ift burch biejenige bes Balgbleies begrengt, alfo, wenn man die Seiten mit je 45 cm in Anschlag bringt, etwa 1,5 m. Die Länge ift immer viel bebeutenber; felten unter 6 m, aber bie 10 m. Je langer bie Pfanne, um fo beffer wird bas Feuer ausgenutt. Der Berbrauch von Brennmaterial bei biefen Pfannen ift viel geringer als bei Pfannen mit Unterfeuer. Bobe (Gloverturm, S. 18) fchatt ihn auf 10 bis 12 Prog. von ber 60 grad. Saure, jeboch ohne eigene Erfahrungen barin, bei "mittelguter Steintohle". In Birtlichteit ift ber Berbrauch viel tleiner. burchaus zuverläffigen Nachrichten tann man mit gut tonftruierten Pfannen biefer Art 100 Teile 60 grab. Saure aus Rammerfaure von 510 ober 520 mit einem Aufwande von nur 2 bis 3 Aln. Rohle erzielen. Für Maffentongentration, g. B. bei ber Trodnung von Gafen ober im Safenclever-Deacon-Berfahren, tonnen nur Oberfeuerpfannen in Betracht tommen. Reparaturen sind bei richtiger Anlage ber Pfanne erheblich geringer als bei Bfamen mit Unterfener, und die Leiftung ift für gleichen Inhalt viel größer; eine Bfanne von 1,5 m Breite auf 10 m lange war 3. B. nach meiner Erfahrung völlig ausreichend, um wöchentlich 80 Tons Saure von 60° B. aus Rammerfaure von 52 bis 540 B. zu erhalten.

Solche Pfannen waren bem Berfasser schon 1866 bekannt, wo sie in ber von ihm birigierten englischen Fabrik gebaut wurden, und wurden von ihm in ber 1. Aust. d. W. (1878) beschrieben. Sie scheinen dann gerade in England fast ganz vergessen worden zu sein, denn seitbem die Hasencleversche Bersbesserung des Deaconschen Shorversahrens (vergl. Bd. III d. W., 2. Aust., S. 338) in England eingesührt worden ist, wobei solche Pfannen zur Wiederseindampfung der bei der Berarbeitung von nur unreiner Salzsäure verdünnten Schweselsäure in Gebrauch sind, werden sie in England als "Hasenclevers Pfannen" bezeichnet. Sie werden meist, statt der Pfeiler dah, Fig. 335 bis 337,

mit einem Gußeisengitterwerke zur Berstärtung ber Langseiten versehen. Die englischen Alkaliinspektoren erwähnen sie häufig (am meisten im 35. Berichte) ale Duelle sehr schlimmer Luftverunreinigung durch fortgerissene Säurenebel. Rach bem 36. Berichte (für 1899, S. 18) soll durch eine sorgfältige Gassenerung mit vorgewärmter Sekundärluft dieser Übelstand großenteils vermieden werden Die Sekundärluft wird in einer genügend großen Berbrennungskammer ar einer solchen Stelle eingeführt, daß die entstehende Stichslamme die heiße Säuri nicht direkt berührt.

Nach bem 38. Alfali Report (S. 75) hatte sich freilich auch die Gase feuerung nicht dahin bewährt, daß die Gesamtacidität der bei der Oberfeuerung entweichenden Feuergase verringert worden wäre, weil diese Gase viel zu heis entwichen. Der Inspektor empsiehlt daher, das "rohe und unwissenschaftlicher Berfahren der gewöhnlichen Oberseuerpfannen anfzugeben und mit dem Reglersichen Sosten (vergl. weiter unten) zu vertauschen.

Clough (Wagners Jahresber. f. 1860, S. 173) wollte mit einem ahnlichen Apparate Schwefelfdure sogar auf 1,84 spez. Gewicht konzentrieren, nämlich mit einer inwendig durch Mauerwert vor der Flamme geschsten und auswendig durch kaltes Wasser abgeklihlten Bleipfanne; zu letterem Zwecke soll sie in einer weiteren Eisenpfanne stehen. E. Kopp machte mit allem Rechte daraus ausmerksam, daß dies schon darum nicht angeht, weil, wenn die Schweselsämisch dem Maximum der Konzentration nähert, sie reichliche Dämpfe von Säme ausgibt und dadurch großer Berlust entstehen muß. Storer will das nicht zugeben (Rop. do chim. appl. 3, 48); aber wenigstens in Europa hat man solche Pfannen wohl nie gebaut, und schwersich auch in Amerika. Wenn man heiße Feuergase zur direkten Konzentration von Schweselssünze anwenden will, so muß man ganz anders versahren, wie wir später sehen werden.

### 2. Bleipfannen mit Unterfeuerung.

Diese Pfannen werben meift in fleineren Dimenfionen angelegt, als bie eben beschriebenen mit Oberfeuerung; ber wesentliche Grund bavon ift bie ver-

Fig. 339.



schiedene Abnutung, welche sie erfahren, je nachdem sie dem Fener mehr oder weniger ausgesetzt sind; außerdem ist auch die Konzentration in diesem Falle eine sehr regelmäßige, indem man die Pfannen stets in Batterien in solcher Weise aufstellt, daß die schwache Säure in die eine, am Ende der Batterie gelegene Pfanne einsließt und dann immer aus einer Pfanne in die andere überssließt, die sie endlich aus der am anderen Ende der Batterie gelegenen Pfanne hinreichend konzentriert absließt, entweder zum sols sortigen Gebrauch oder Bertauf, oder zur weiteren Konzentration in Glass oder Platingefäßen.



Fig. 340.

Lange Pfannen mit Unterfeuer aus einem Stück (wodurch an Blei gespart wird) sind übrigens nicht ausgeschlossen. Wenigstens in England tommen solche auch vor, und ich habe selbst mit einer solchen längere Zeit gearbeitet. In diesem Falle ist dann der erste, dem Feuer zunächst gelegene Teil durch ein Schutzewölde, der größere, hintere Teil des Pfannenbodens aber durch tönerne oder (besser) gußeiserne Platten geschützt, wie Fig. 339, 340 und 341 deutlich zeigen. Über den letzteren besindet sich noch östers eine dünne Schich Sand, um dem Pfannenboden die Wärme gleichförmig mitzuteilen; doch muß dies der Wärmeleitung großen Eintrag tun. Die Pfanne ist hier durch eiserne, überbleite Stützen im Inneren abgesteift und mit einem Gewölde zur Absührung der Dämpfe ins Freie oder in die Kammern bedeckt; letzteres wird meist unterlassen.

Auf bem Kontinent ist es bagegen allgemein gebräuchlich, fleinere Pfannen anzuwenden, von 1,5 bis 2,0 m Länge und Breite und 0,3 bis 0,4 m Tiefe,



von benen meist vier bis sechs zu einer Batterie vereinigt sind. Sie werd aus 6 bis 7 mm dickem Bleibleche hergestellt, am besten (vergl. S. 714) dur Aussichneiben der Ränder und Umfalten (nicht Aussichneiben) der Ecen. Zuweils werden sie auch, und zwar in sehr großer Dicke (20 mm), aus Blei gegosse und dann ohne eiserne Unterlage dem Feuer direkt ausgesetzt; dies ist jedoch keiner Weise zu empsehlen.

Ihre Aufstellung ist sehr häusig terrassensig, jede Pfanne etwa 6 e tiefer stehend als die vorhergehende, wie es Fig. 342 zeigt; in anderen fäll aber auf gleichem Niveau; zuweilen ist in diesem Valle ihre Höhe verschied und zwar ist die Psanne, in welche die frische Säure einsließt, die höchste (Qund jede folgende Psanne etwas niedriger, die die letzte Psanne, filt die tonz trierte Säure, nur 0,3 m Tiefe hat. Jedenfalls wird ein Übersließen Säure von einem Ende des Systems nach dem anderen hervorgebracht. Braning (Zeitschr. f. Bergs, Hittens u. Salinenwesen im preuß. Staate 18

S. 142, Taf. V) gibt eine Zeichnung ber zu Ofer fungierenden Bfannen, welche eigentlich nur eine einzige, durch Scheibewände in sieben einzelne Abteilungen in gleicher Höhe und gleichem Niveau getrennte Abteilungen vorstellt. Die Konstruktion bietet nichts Besonderes dar, außer daß das Feuer des Rostes im Zentrum von vorn nach hinten und dann wieder an beiden Seiten von hinten uach vorn zuruchgeführt wird.

ŗ

ŗ

ŗ

Zum Überleiten ber Säure aus einer Pfanne in die andere dienen oft kontinnierlich wirkende Becherheber, wie das z. B. aus Fig. 342 ersichtlich ist. Da jedoch solche Heber, bei dem sehr langsamen Strome und dem geringen Niveauunterschiede, leicht durch Eintreten von Luftblasen versagen, so sollte man unbedingt außerdem noch einen Überlaufsschnabel von jeder höheren in die tiesere Pfanne haben, um dem Überlaufen über den Pfannenrand vorzubeugen. Noch besser ist es, statt des Hebers die auf der Zeichnung von Bode (s. u.) ansgewendete Einrichtung zum Überlaufen anzubringen, wobei Ablaufröhren mit in die nächste Pfanne übergreisendem Schnabel in jeder Pfanne angebracht sind, welche die Säure immer vom Boden der Pfanne wegnehmen und in die nächste Pfanne oben abliesern, also gerade so, wie es am rationellsten ist. Jedoch ist diese Einrichtung wegen des Angriffes der Säure auf die Lötstellen vielen Reparaturen ausgesetzt, und ist wohl ganz unnötig, wenn man nur eine ganz slache Säureschicht in den Pfannen hält, wie es später ohnehin empsohlen werden wird; man braucht dann nur einsache Überlaufschauzen.

In die erste (schwache) Bfanne läuft die Rammerfaure in reguliertem Strahl ein, und aus der ftarten Pfanne ohne besondere Regulierung ab; man muß eben den Ginlauf so ftellen, daß der Auslauf ftart genug bleibt.

Die Pfannen sind immer durch gußeiserne Unterlagen gestützt und vor der unmittelbaren Wirkung des Feuers geschützt; am Feuerende sind diese Gußeplatten dider (5 cm) als weiter unten (2 cm). Häusig wird übrigens die erste Pfanne, unter welcher sich der Feuerherd selbst befindet, durch ein Gewölbe vor der Stichstamme geschützt.

Mac Dougall (Engl. Bat. Nr. 21778, 1894) verwendet rostartig durchbrochene Gußplatten mit rautenförmigen Löchern, bei denen nach dem 31. Alfaliberichte (S. 54) ein Ausbeulen der Bleipfanne weniger vorkommen soll. Carulla (Journ. Soc. Chem. Ind. 1893, p. 15) legt zwischen das Blei und die 25 mm dic Gußplatte ein 7 mm startes Kupferblech.

über die Anordnung der Pfannen, was ihre Feuerung betrifft, ist man nicht ganz einig. Früher war am gewöhnlichsten die Anordnung, daß das Feuer unter der stärksten resp. niedrigsten Pfanne angedracht war und von da nach hinten ging, so daß es die schwächste Pfanne mit frischer Säure zuletzt bestrich. Dann herrscht die größte Hige da, wo sie am meisten nötig ist, weil die Konzentration der stärksten Säure am schwersten und ihr Siedepunkt am höchsten ist, und zweitens kommen die Feuergase zuletzt mit kalter Säure in Berührung, werden also möglichst ausgenutzt. Zugleich kann auch in diesem Falle, bei terrassensiger Anordnung der Pfannen, das Feuer, das ja unter der tiessten Pfanne liegt, eine aussteigende Richtung annehmen, was ihm am natürlichsten ist. So wird in Stolberg noch heute gearbeitet und dabei 8 Tle. Kohle

gebraucht, um 100 Tle. Gaure von 60°B. aus folcher von 50 bis 51° zu erzeugen.

Trothem hat die Brazis sich vielfach für die umgekehrte Anordnung entschieden, wobei die Feuerung sich unter der schwächsten Pfanne besindet und die Feuergase die stärkste Pfanne zuletzt bestreichen. In diesem Falle leidet die letztere, welche sonst viel schneller abgenutzt wird, kaum mehr als die anderen Pfannen und die Verdampfung geht immer noch in genügender Weise vor sich obwohl jedenfalls etwas mehr Brennmaterial verdraucht wird, als bei der früheren, theoretisch rationelleren, aber den speziellen Umständen des Falles weniger gut entsprechenden Anordnung.

Bobe gibt die Temperatur und Stärke der Saure bei einem Systeme von feche Pfannen, wo das Feuer in derfelben Richtung wie die Saure ging, und fand sie wie folgt:

Er macht barauf aufmerksam, daß hier die britte Pfanne am heißesten in (und auch, neben der sechsten, am häusigsten erneuert werden muß), daß alse die Feuergase von da ab sehr schlecht ausgenutt werden. Rach seiner Erschrung verbrauchte dieses System 20 Tle. und mehr mittelmäßiger Steinkohle auf 100 60 grad. Schwefelsaure, dagegen bei seiner Anlage, wo das Fener der Säure entgegenkommt und welche unten dargestellt ist, nur 15 bis 16 Tle. dersselben Kohle, im Durchschnitt mehrerer Jahre. Dabei kann man pro 1 qm Pfannenboden etwa 500 kg verstärkte Säure von 60°B. rechnen, auf das ganze gezeichnete Pfannensystem also in 24 Stunden die 6500 kg Säure.

Bei einem ahnlichen Syfteme von vier Pfannen fand Bobe:

| Zulauf | 1. Pfanne | 2. Pfanne | 3. Pfanne | 4. Pfanne |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20º €. | 52° C.    | 78° €.    | 1200 €.   | 138° C.   |
| 50° B. |           | _         | _         | 60° B.,   |

bei brei Bfannen, burch Abhite von Riesofen ermarmt:

| Bulauf (vorgewärmt) | 1. Pfanne | 2. Pfanne | 3. Pfanne       |
|---------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 70° C.              | 105° C.   | 128° C.   | 147° &.         |
| 57° ©.              | 92° C.    | 106⁰ €.   | 125° C.         |
| 50° B.              | _         | _         | 60° <b>2</b> 8. |

Bei drei durch Abhipe eines Platinteffels geheizten Pfannen:

|   | Zulauf                                                                           | 1. Pfanne | 2. Pfanne                           | 3. Pfanne  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| _ | ∫ 18° €.                                                                         | 86° €.    | 118° C.                             | 130° C.    |
| æ | $\begin{cases} 18^{0}  \mathfrak{G}. \\ 56^{1/2^{0}}  \mathfrak{B}. \end{cases}$ | 57° B.    | 57 <sup>1</sup> /2 <sup>0</sup> \B. | 581/20 23. |
| L | ∫ 20° €.                                                                         | 90∘ €.    | 120° C.                             | 132° C.    |
| D | ∫ 20° ©.<br>\ 56° B.                                                             | 57°₿.     | 57½° B.                             | 581 '20 B. |

Nach Safen clever (Berl. Ber. 5, 504) arbeitet man überhaupt zwedmäßig in diefen Pfannen mit dem Thermometer, um jeder Gefahr vorzubeugen.



Fig 345.



Bunge, Cotainbuftrie. I. 3. Mufl.

Die Figuren 343 bis 346 (a. v. S.) geben das eine von Bobe gezeichnete und in der Praxis ausgeführte Pfannenspstem wieder. Dabei ift sognammte Borfeuerung vorhanden, um die erste Pfanne zu schützen. Roch günstiger scheint die ebenfalls von Bobe gezeichnete Konstruktion, ohne Borfeuerung, aber mit Schutzewölbe, zu wirken, welche in Figuren 347 bis 350 wiedergegeben ift,



und wobei auf 11 qm Pfannenfläche, mit 0,6 qm Roftfläche, in 24 Stunde 5000 kg 60 grad. Schwefelsaure mit einem Aufwande von 12 bis 14 Fro schlessischer Steinkohle erhalten werben. Die Figuren 347 und 348 zeige eine Abanderung der Feuerung, wobei nach Fairbairns Spftem zwei getrem Roste vorhanden sind; die Feuergewölbe gehen hier bis unter die zweite Pjam

In allen diefen Beispielen liegt die Feuerung noch unter der ftarten Pfanne, während man jest meift umgelehrt verfahren wurde, wie wir oben gesehen haben.

Nach Scheurer-Restner (Wurt, Dict. b. Chemie 3, 159) tann man schon mit vier Pfannen von je 2 m Länge auf 1,2 Breite die Wärme der Fenerung so ausnutzen, daß man in 24 Stunden darin eine Menge von Schwefelsäure, entsprechend 3000 kg SO<sub>4</sub>H<sub>2</sub>, von 51 auf 62° B. (541/2 auf 75° D.), mit einem Aufwande von nur 500 kg Steinkohlen konzentrieren kann.

Man kann nach Bobe (Gloverturm, S. 16) die Anlagekoften einer Konzentration mit Unterfeuer nach den Figuren 343 bis 346 auf 3000 Mark, die Kosten für Abnuhung und Instandhaltung des Apparates auf 12 Proz. des Neuwertes setzen, und jährlich auf 280 bis 300 Betriebstage rechnen, so daß die Rosten der Abdampsung per 50 kg 60 gräd. Sänre (= 71° D.) sich folgendermaßen stellen:

| 71/2 kg Steintoble à 70 Bf. fur ! | 50 kg |      | 10,50 Pf. |
|-----------------------------------|-------|------|-----------|
| Lohn                              |       |      | 6,00 "    |
| Abnutung und Instandhaltung       |       |      |           |
|                                   | zufa  | mmen | 17,75 Bf. |

In vier aus der Praxis entnommenen Beispielen tamen die Kosten auf 13,72 bis 16,04 Pf.

Junge (Sachf. Jahrb. f. Bergbau u. Hittenw. 1892; Zeitschr. f. angew. Chem. 1893, S. 61) beschreibt bie in Freiberg vorhandenen Unterfeuerpfannen. Sie find 2 m lang, 1 m breit, 25 cm tief, ruhen auf 2 cm ftarten Bufeifenplatten und fteben terraffenformig übereinander, wobei bie Fenerung fich unter ber tiefften (ftarten) Pfanne befindet und die Saure querft in bie oberfte einläuft. Sie liefern ftets ein vollgräbiges Produkt, und mit viel weniger Roblenverbrauch als bie Dampfpfannen, nämlich nur 16 Bf. pro Meterzentner gegenüber 25 Bf. Gin Übelftand ift aber bie rasche Abnutung ber erften, ber größten Bige ausgesetten Bfanne [bie oben G. 720 als bie richtige hingestellte Anordnung, wobei bas Feuer querft unter bie ich machfte Bfanne geht, eben gur Bermeibung ber Abnugung, wird von Junge gar nicht Buweilen tritt eine plogliche Berfegung bes Pfannenbobens ein, aus noch nicht aufgeklärten Urfachen [biefe Aufklärung ift von mir und Schmib fcon gleichzeitig mit Junges Beröffentlichung in ber S. 176 angeführten Arbeit ziemlich genugent gegeben]. Bei normalem Betriebe läuft bie 60 grabige Saure ichon mit 2000 C. ab. Gehr gut bewährte fich eine Anlage, bei ber bie Feuerung sich unter einer, burch eine Mauerzunge noch geschützen Platinschale mit waffergefühlter Saube befindet, die babei fehr wenig leibet; bann erft geht bas Feuer unter die Bleipfannen, welche nunmehr nicht über 160° C. kommen und Die Sanre mit 580 B. an die Blatinschale abgeben. Das plopliche Durchgeben ber erften Pfanne kommt jest nicht mehr vor 1); vielmehr zeigt fich nach 15 bis

<sup>1)</sup> Dies ftimmt sehr gut zu den Bersuchen von Schmid und mir, da jett die fritische Temperatur nicht mehr erreicht wird. Man vergleiche übrigens auch, was S. 702 über die plögliche Zerstörung von Bleipfannen infolge von zu weit getriebener Behandlung der Saure mit Schweselwasserstoff gesagt ift.

20 Bochen eine kleine Unbichtheit, welche leicht zu erkennen ist und es gestattet, bie Saure abzuziehen, ehe Unheil geschieht. Man muß jest die erste Pfanne derebis viermal im Jahre, die zweite alle zwei bis drei Jahre, die übrigen alle fünf Jahre erneuern, was jedesmal zwölf Stunden dauert und wenig kostet. Dieses System ist sehr zu empfehlen; die Anlagekosten, einschließlich der Platinschale, sind ungefähr dieselben wie diesenigen der Dampskonzentration, einschließlich des Dampskossen der Kaum viel kleiner, die Betriebssicherheit ebensc groß; der Auswahl an Brennmaterial ist viel geringer und das Produkt, im Gegensat zu der Dampskonzentration, stets gleichmäßig und hochgradig.

Die Zeiger Eifengießerei (D. R.-B. Nr. 99768) verwendet einen Sartbleichlinder, der inwendig burch Feuergase (?) geheizt ift und außen mit einer Anzahl von Hartbleischalen in der Art umgeben ift, daß die Saure immer

aus einer Schale in die andere fließt.

Bolters (Deutsch. Bat. Nr. 73689) will bie Konzentration in Blei weiter als gewöhnlich treiben, indem er den Angriff der Saure auf das Blei des Gefäßes durch Sättigung der Saure mit Bleisulfat hindert, von dem ein Überschuß hineingegeben und durch mechanische Mittel umgeruhrt erhalten wird. Der größte Teil des aufgelöften Bleisulfats scheidet sich bei der Abstühlung ab und tann immer wieder von neuem benutzt werden.

Bleipfannen für höhere Rongentration im Bakuum werben fpater

beschrieben werben.

#### 3. Bleipfannen mit Feuerung burch abgehenbe Dite.

Wenn in einer Fabrit Platinapparate zur Darstellung von Säure von 1,84 spez. Gew. vorhanden sind, so kann das Feuer unter diesen nie so vollsständig ausgenutzt werden, daß man die Abhitze nicht noch zur Heizung von Bleipfannen mit verwenden könnte, und in der Tat geschieht dies auch fast allgemein.

Einer allgemeineren Anwendung fähig und quantitativ viel wirkfamer ift bie Benutung ber abgehenden Bite von Riesofen und Schwefelofen, gur Berftartung der Rammerfaure. Bo fein Gloverturm vorhanden ift, welcher biefe abgehende hipe in anderer und allerbings noch vorteilhafterer Beife in Rupe macht, icheint diefes Berfahren ficher bas rationellfte, ba auch bier biefelte Overation, welche die Berftartung ber Schwefelfaure bewirtt, zugleich eine andere nütliche Funktion ausubt, nämlich bie Abkühlung ber Ofengafe, ebe fie in die Bleikammer geben. Die hier in Anwendung tommenden Pfannen find im allgemeinen gang ebenso gebaut, wie biejenigen fur Rongentration mit birettem Unterfeuer. Sie find meistens auf den Riesofen felbst angebracht, we wo fie freilich nicht direkt ober nur durch eine Gifenplatte geschützt über bem brennenben Erze liegen burfen, sondern durch ein Ziegelgewölbe bavon getrenn: In anderen Fallen läuft über ben Riebofen erft ein, zugleid ale Staubkammer dienender, breiter Gastanal, und erft auf diefem befinden fich bie Säurepfannen (siehe 3. B. Maletras Dfen, Fig 91 und 92, S. 290). In anderen Fällen, wo man beforgt, die Pfannen möchten in die Ppringfen

leden, bringt man sie nicht über biesen, sondern erst auf der Berlängerung des Gastanals an; Hasenclever (Hosmanns Bericht 1, 186) rät sogar, gleich noch einen zweiten Gastanal anzulegen, den man bei Reparaturen der Pfannen benupen kann. Man wird freilich die Hitze der Röstgase dabei nicht so gut ansmunt sonnen, als wenn die Pfannen direkt auf den Ofen stehen, und man kann auch im letzteren Falle irgend welcher Gesahr des Einlausens dadurch vorbeugen, daß man die Eisenplatten, auf welchen die Pfannen ruhen, mit einem Rande und einem Ausflufrohre versieht (Bode, Gloverturm, S. 90), also ganz, wie



5. 449 für die Salpeteröfen für das Natriumbifulfat beschrieben worden ist. auf ber anderen Seite hat man z. B. in Ofer (nach Bräuning) bemerkt, urch die auf den Rostöfen angebrachten Pfannen, wenigstens bei schwefelen Erzen, den Dfen mehr Wärme entzogen wird, als es für den guten if des Röstprozesses zulässig ift, und sie sind deshalb dort abgeschafft worden.

Bahrend man an einigen Orten mit hilfe folder Pfannen über ben Riessöfen fämtliche Kammerfäure von 50 ober 52 bis 60°B. konzentriert, kann man dies an anderen Orten nicht tun und muß doch noch etwas Rohlen zur Bervollständigung ber Konzentration aufwenden.

In den Figuren 351 bis 357 ift eine von Bode wirklich ansgeführte Anlage dargestellt, welche zugleich die von ihm angewendeten Pyritöfen zeigt. Sie gehört zu einem Kammerspsteme von 1120 obm, und jeder Ofen erhält

Fig. 358.



Rig. 354.



im Mittel täglich 800 kg Schwefelties von Altenhunden, etwa 42 Broz. Schwefel ents Die Röftfläche eines haltend. Dfens hat 3,2 am Dberfläche; die Roftstäbe sind elliptisch, 74 × 40 mm, einzeln brehbar; bas Gewölbe 1,31 m über bem Rofte, mit 171/2 cm Sprung Die Beichungen zeigen, wi man jeben ber beiben Die fitt fich abiverren tann. Di Bfannen sind von Ble  $1,91 \times 1,28 \times 0,355$  m, au Blech von 40,6 kg pro 1 qu Sie geben in 24 Stunden b 1500 kg Riesverbrauch i gangen 2250 kg 60 grabi Saure, alfo 250 kg mehr, a die Rammer in gleicher 3 produzieren fann; aber da m augleich 750 bis 900 kg to lich für ben Gan-Luffactu einzudampfen bat, fo entft aus obiger Debrleiftung te Unbequemlichteit. Dan fe bei diesen Ofen jedes 3 brei neue Pfannen ein, int

man nie wartete, bis eine Pfanne nahe am Durchbrennen war, sondern sie neuerte, ehe noch das Blech zu dunn geworden ist; dies ist liberhaupt unbedi zu empfehlen. Übrigens betrifft die Erneuerung immer nur die Pfannen für st Säure; diejenigen für schwache Säure leiden fast gar nicht. Man macht des zwedmäßig die Pfannen sür starke Säure von vornherein aus sehr starken so (bis 13 mm oder 150 kg pro 1 qm), wo sie dann bis zwei Jahre lang ge

Bobe beschreibt a. a. D. auch noch eine Reihe anderer Anlagen und beren Leistungen an; auch Beschreibung und Zeichnung eines Schwefelofens Abbampfpfanne.

Die Roften ber Konzentration belaufen fich in biefem Falle nur auf e

geringen Anteil an dem Lohne der Ofenarbeiter und auf diejenigen der Pfannensernerung; Bode berechnet sie in dem konkreten Falle der oben gezeichneten Anlage auf 2,2 Pf. pro 50 kg 60 grädiger Säure und schlägt sie für andere, weniger glinstige Fälle auf 3 bis 5 Pf. pro 50 kg an.

Berschiedene Fabritanten und Direktoren, darunter solche von großer Erjahrung, find ber Meinung, daß es nicht rationell fei, die Gaure oben auf ben



ecim. 19 5 0 1 2 3 4 5 Mtr.

Riesofen zu tonzentrieren, ba bie burch Lede entstehenden Unannehmlichteiten und fortwährenden Reparaturen bie Roften ber Eindampfung durch eine belondere Feuerung mehr als auswögen. Dem muß ich aber entgegensetzen, daß

ich eine erhebliche Bahl von fabriten tenne, wo auf ben diesöfen Gaurepfannen anebracht find, und wo biefe Inordnung ichon feit vielen abren (in einem fpeziellen alle tann ich von fast 30 abren reden) ohne irgend Schwierigfeiten :ldbe Dies ist ein vollange ift. ltiger Beweis, daß die durch den ber Pfannen verurfach-Unannehmlichkeiten bereben werben fonnen, wenn



n die Pfannen richtig anlegt, und ferner dasur sorgt, daß teine tiefe Sauresicht in ihnen stehen bleibt. Wo die Pfannen nicht direkt auf den Öfen selbst, dern auf dem Gastanale (ber selbst wieder auf dem Ofen befindlich sein n) stehen, wo ihr Boden gehörig durch Gußeisenplatten geschützt ist, und won nur eine niedrige Säureschicht (10 bis 15 cm) in ihnen verweilen läßt, halten sie sich so lange, wie man will. Man kann sogar sagen, daß diese

Einrichtung, wobei ein Teil der hitze der Röftgase schon hier ausgenutt wird und nur der andere Teil noch im Glover wirkt, wohl der beste und billigste Weg ist, um Säure in größerer Reinheit zu gewinnen, als das im Gloverturme möglich ist. Letterer wirkt dann mehr als Denitrierungs wie als Konzentrationsapparat, und die in ihm produzierte Säure wird nur oder doch hauptsächlich sür den Gay-Lussachurm gebraucht, während die Pfannen auf den Kiesöfen die Bertaufssäure liefern.

Man wird allerdings eine und dieselbe Pfanne nicht bis zur vollkommenen Abnutzung treiben dürfen, sondern wird sie nach mehreren Jahren immer wieder erneuern muffen (selbstverständlich nicht öfter, als dies anch bei mit freiem Feuer geheizten Pfannen nötig ift), wobei ja der Bleiwert der alten Pfanne die Kosten der neuen zum großen Teile bezahlt.

Bei Schwefelöfen kann man ganz ebenso gut die Hitze der Gase zur Konzentration der Säure benutzen, und es ist dies das einzig rationelle Berfahren. In diesem Falle bedeckt man die Ösen nicht mit einem Gewölbe, sondern mit Fig. 357.



25 mm biden Gußeisenplatten, auf welche flache Bleipfannen gestellt werden, wie dies z. B. bei den Stahlschen Schwefelösen (S. 236 u. 237) deutlich gezeigt ist. Bei den H. Gloverschen Hen Hatinschale. Die teilweise Ausnutung der Wärme hindert nicht im mindesten die Berwendung der Gase in einem Gloverturme; ich habe dies Kombination mehrsach in Amerika gesehen, wo man den Gloverturm zur Denitrierung und Kouzentration der sur den San-Lussachum bestimmten Säure benutzte, während die Berkausssssach in Bleipfaunen auf den Schweselzösen 52 die 60° B. konzentriert wird. Die Gloversaure kommt dabei noch immer 62° B. start und 126 die 130° C. warm heraus.

# 4. Bfannen mit Beizung burch gespannten Bafferbampf in Bleifchlangen.

Nach Safenclever (Ber. b. beutsch. chem. Gef. 5, 504) rührt die erfte 3bee, Schwefelfaure mit indirettem Bafferdampfe zu tonzentrieren, von

Carlier, bem bamaligen Dirigenten ber Fabrit von F. Curtius zu Duisburg, ber 1). Rach verschiebenen Bersuchen verwendet man bort gur Gaurefonzentration mit Blei ausgekleidete Holztaften von 4 m im Quadrat, auf beren Boben zwei Bleischlangen von je 45 m Lange, 0,03 m lichter Beite und 7 mm Banbftarte liegen, burch welche Dampf von 3 Atm. Spannung ftrömt. Damit bas Ronbenfationswaffer gut ablaufen fann, gibt man bem Boben ber Befake die Gestalt einer abgestumpften Byramibe, fo bag bie Behalter in ber Mitte 0,60, an ben Seiten nur 0,30 m hoch find. Die beiben Enden jeder Dampfleitung fteben mit einem tiefer liegenden Dampfteffel in Berbinbung, in den bas Rondensationsmaffer vermittelft eines felbstwirtenden Baffertopfes fontinuierlich jurudfließt. Wenn bie Saure auf 1,7 fpez. Gew. konzentriert ift, läßt man fie in einen Bleitaften einlaufen, burch ben ein Schlangenrohr gelegt ift; burch bie Schlange läuft bie frifch einzufullenbe Rammerfaure, und warmt fich babei vor. In einem Apparate von der angegebenen Größe werben pro 24 Stunden 5000 kg 60 grabige Saure aus 50 grabiger Saure erhalten, mit einem Rohlenverbrauche von 9 Brog. ber 60 grabigen Gaure. Dem Reffel braucht nur in bem Make Waffer jugeführt ju werden, als durch undichte Flanfchen Dampf verloren geht. Es ift ratfam, über ben Rongentrationstaften einen Bretterverschlag anzubringen, um bei etwaigem Blaten ber Dampfröhren zu verhüten, bag burch bie umhergeschleuberte heiße Schwefelfaure jemand zu Schaben tommt. Wegen ber niedrigen Temperatur verflüchtigt fich feine Schwefelfaure; bas Berfahren hat auch noch ben großen Borzug ber Reinlichkeit, bes fehr geringen Rohlenverbrauches und geringen Arbeitslohnes.

Obigem Urteile von Hafenclever stimmt auch Bobe volltommen bei (Gloverturm, S. 31).

Der Bleiverbrauch beträgt bei biesem Berfahren (Hasenclever in Hofmanns Bericht 1875, 1, 185) pro Tonne Schwefelsäure 0,2 kg Blei. Die Dampfröhren werden besonders an den Stellen angegriffen, wo sie in die Schwefelsäure eintauchen, weil der darauf angesammelte Staub durch Rapillarität Säure über das Pfannenniveau ansaugt und sehr bald zu weit konzentriert. Seitdem man an der Stelle, wo das Dampfrohr in die Säure taucht, eine nach oben sich öffnende Bleiglode von etwas größerem Durchmesser als der des Dampfrohres an letzteres angelötet hat, ist obigem Übelstande abzeholsen, weil der feuchte Staub jetzt nicht mehr durch Dampf erwärmt wird.

Die Fig. 358 u. 359 (a. f. S.) geben (nach Bobe, Gloverturm, S. 27) einen ihnlichen Apparat wieder, welcher ohne weitere Erläuterung verständlich sein wird. Der betreffende Kasten von 3,20 × 4,50 m Oberstäche und 0,40 m Tiefe in der Mitte, 0,30 m Tiefe an den Rändern, mit Dampf von 2½ Atmophären geheizt, liefert in 24 Stunden 5000 kg 60 grädige Säure, mit einem Aufwande von 500 kg schlesischer Steinkohle, also 10 Proz., während andere itr gleiches Quantum nur 8 Proz. brauchen; dagegen fand Bode an anderen Orten wieder 15 bis 18 Proz. Verbrauch.

<sup>1)</sup> In Birtlichfeit gebührt die Priorität einem ameritanifden Patente von 5 mith und Savage, Rr. 41 647 vom Jahre 1862.

Die Dampsichlange muß je ein Bentil am Ein- und Austritte haben, an besten so zugänglich, baß ber Arbeiter es schließen kann, auch wenn die Schlange berstet. Die Schlange und das Rücklaufsrohr mütsen durchaus so angelegt Fig. 358.



werden, daß sich teine Wassersäde bilden können. Zum Ausbleien wendet mar Blei von 30 bis 50 kg pro 1 qm an.

Es ift fehr wichtig, den Ablauf der Saure so anzulegen, daß die Dampfichlange auch beim Ablassen immer bededt bleibt und nie der Luft ausgeset

wird, wobei das Blei sehr angegriffen wird. Man soll die Schlange jedes Jahr durch eine frische ersetzen, auch wenn noch keine Zeichen von Abnutzung sichtbar sind.

Die gesamten Konzentrationstosten nach diesem Systeme, für Bedienung, Abnutung des Bleies und des Dampstessels und Kohlen (bei 9 Proz. Berbrauch davon), rechnet Bobe auf 10 bis 11 Pf. pro 50 kg 60 gräbige Saure.

Manche Fabrikanten lassen bas Konbensationswasser nicht in den Ressel zurücksließen, aus Furcht davor, daß entweder Resselexplosionen oder Besichäbigung des Kessels durch eindringende Saure stattsinden könnte, und gerade daraus erklärt sich der oben angesührte höhere Kohlenverbrauch. Bode macht (a. a. D.) daranf aufmerksam, daß letzteres überhaupt nicht zu befürchten sei, weil beim Bersten des Dampfrohres der ausblasende Dampf die Säure nicht hineinlassen wird, und daß das erstere auch sehr wenig zu befürchten steht, wenn man das Rückslußrohr nicht in den Wasserraum, sondern in den Dampsom eintreten läßt.

Das Berfahren ber Konzentration mit Dampf liefert jebenfalls bie reinste Säure, und wurde früher auch für billiger als die anderen, mit Ausnahme der burch Abhitze geheizten Pfannen oder des Gloverturmes gehalten; daher hat sich auch ihre Anwendung in Deutschland ziemlich viel verbreitet. Nach späteren Nachrichten (Zeitschr. f. d. chem. Großgew. 1, 75) wären die Resultate mit Dampspfannen nicht so günstig, als man es früher angegeben hat; auch ans einer Notiz bei Bräuning, S. 142, scheint dies hervorzugehen.

Stahl empfiehlt, Dampf von nur zwei Atmosphären Drud anzuwenden, wodnrch die Gefahr eines Berftens von Röhren auf ein Minimum verringert wirb.

Die in Freiberg für Dampftonzentration getroffenen Ginrichtungen werben von Junge (Zeitschr. f. angew. Chem. 1893, S. 61) ausführlich beschrieben. Die bazu bienenden Apparate weichen von den S. 729 beschriebenen ziemlich ab (im Original fehr genau beschrieben). Es find mit 5 mm Blech ausgebleite Holgfäften mit flachem Boben, auf welchem eine Dampfichlange aus Weichblei, 28 mm im Lichten weit und 7 mm ftart, mittels lofen Rohrstliden aufruht. Sechs Abteilungen von 294 × 124 × 35 om, mit Schlangen von je 56 m Lange fteben burch Überfälle in Berbindung; die Saure burchstromt alle diese hintereinander. Der Dampfbrud foll 21/2 Atmosphären nicht überschreiten. Die Temperatur fteigt ichon in ber erften Abteilung nabezu auf diejenige bes Bafferdampfes, nämlich auf 1250, bann wenig mehr, in ber fechsten Bfanne nur auf 1280; die Starte ber Saure (beim Ginlauf 51,40 B.) fteigt in ben feche Pfannen auf: 53,9 - 56,1 - 57,4 - 58,6 - 59,4 - 60,20 B. Mithin genitgt ichon obige relativ niedrige Temperatur jur Ronzentration ber Schwefelfaure, weit unter beren Siebepunkt; aber bafür leiftet auch biefe Art ber Rongentration quantitativ viel weniger als biejenige mit birettem Feuer, und erfordert bemnach viel mehr Bautoften. Die Unterhaltungstoften find, folange die Apparate neu find, gering, werben aber fpater febr bebeutenb; tropbem bie Bleiftarte ber Dampfichlangen einem Drude von 60 Atmosphären (in ber Ralte) wiberfteben follte, werben bie Röhren boch fpater aufgetrieben und gesprengt. Dies ftammt

teile von bem Angriffe burch ben Bafferbampf von innen und die Gaure von außen, teils von allmählicher Abnahme ber Zugfestigkeit burch ben Gebraut Hartblei, b. h. Blei mit 11/2 Prog. Antimon, ift absolut nicht in der Bite. ju verwenden, ba es von ber beißen Schmefelfaure ichnell gerftort wird (verg! S. 176), am meiften an ben Stellen, wo es mit Beichblei in Beruhrun; tommt und dadurch ein galvanischer Strom entsteht; dies gilt jedoch nur wi höheren Temperaturen, wie im vorliegenden Falle, nicht von falt betriebenen Die Dampfpfannen verlieren allmählich gang bebeutend an Birt famteit burch Ablagerung von Bleifchlamm u. f. w. zwischen ben Dampfröhren, fo bag fie immer weniger und fcmachere Gaure liefern. Sie sind also nu: ba am Blate, wo es unbedingt barauf antommt, eine Befchabigung ber um gebenden Pflanzenwelt zu vermeiden, die bei ihnen allerdinge ausgeschloffen in. ebenso wie Saureverluft. Sie find aber weit tostspieliger in der Anlage und im Betriebe ale birett gefeuerte Bfannen.

In Stolberg (1902) find die Dampfpfannen namentlich wegen ber vielen Reparaturen längst aufgegeben worben.

Berfchiedene neue Dampftonzentrationsapparate für Schwefelfaure find in Berbindung mit Giebereitungemaschinen eingeführt worden, und zwar famtlid



Fig. 360.

nach dem Bringip ber Röhrenteffel. Wir erwähnen hier den Apparat von Rur (Deutsch. Bat. Nr. 31 277). Fig. 360. Der obere Teil a und der untere b find durch viele Röhren c, c miteinander verbunden; burd diefe, sowie das außere Robr d jutuliert die Saure. Das ganz Spftem ift von einem Mantel ? umgeben, in welchen burch f Dampi eintritt, ber burch g austritt. Die verbunnte Saure tritt bei h ein, bu tonzentrierte flieft bei i aus: k führt die Dampfe ab und ein Bafferrob: m, bas fich inwendig in ein vielfach durchlöchertes Rohr l fortfest, fonbenfiert bie übergeriffene Saure.

Egelle (Deutsch. Bat. Nr. 31 620) beschreibt einen sehr ähnlichen Apparat, in bem die Röhren horizontal

liegen und besondere Borrichtungen ein Durchbiegen berfelben verhüten C. Rury (Deutsch. Bat. Dr. 37713) wendet Bleirohren an, welche inwendig burch Gifenröhren verfteift find. Der Internationale Batuum.Gie. maschinenverein (G. Bat. Rr. 38015) tombiniert eine Bleipfanne mit feitlich bavor angebrachten Berbampfungefchlangen. Rurth (Deutsch Bat Dr. 38018) verwendet eine Dampfanne mit Gegenstrom. Solvay u. Co. (Deutsch. Bat. Nr. 54 730) bringen darin eine mechanische Luftzirkulation hervor.

#### Rongentration bis 600B. in Blatinfchalen.

Ronzentration in Platinschalen in Faure und Reflers Apparat. Die Ersinder geben an, daß man damit nur 7 Proz. Steinkohle zur Konzentration von 50 auf 60° B. (53 auf 71° D.) gebrauche, wovon noch  $4^{1/2}$  bis 5 Proz. abgehen, wenn man den Dampf für die Bleikammern benutzt. Dies könnte man freilich dei jedem anderen Systeme ebenso gut tun, tut es aber wohl sehr selten, weil zu viel falsche Luft mitgeht. Nach Bode (Gloverturm, S. 90) brauchte man aber in der Tat in einer Fabrik  $10^{1/2}$  Proz. Rohlen, wobei man das erwärmte Rühlwasser zur Resselssung verwendet. Das System, auf Konzentration dis 60°B. angewendet, scheint nicht einmal mit den Dampspfannen konkurrieren zu können, geschweige denn mit den durch Ubhitze geseurten Pfannen oder dem Gloverturme, und kann es am wenigsten, wenn man die hohen Anlagekosten dabei bedenkt.

#### Die Rongentration ber Schwefelfaure auf 660 B.

Wir haben gefehen, daß wir in ben Bleipfannen nur bis zu einer Konzentration von 60° ober bochftens 62° B. geben tonnen, letteres nicht, ohne bas Blei schon ziemlich beträchtlich anzugreifen. Im Gloverturme konnte man zwar etwas weiter geben, ba bas Blei besfelben burch bie Ausfütterung fo geschützt ift, bag es nur wenig angegriffen wird; die Saure wird eben gar nicht in Beruhrung mit dem Blei, sondern mit dem steinigen Material ber Fullung burch die beißen Roftgase tonzentriert und tommt unten mit nur etwa 130° C. an, jo bag felbft ber Boben bes Turmes (welcher übrigens febr bic gemacht wird) nicht merklich angegriffen wird. In der Tat geben biejenigen Fabriten, welche ben Gloverturm mit heißen Gafen von reichen Erzen betreiben, und beren Rammerfaure ichon 54 bis 550 B. ftart ift, regelmäßig bis zu einer Ronzentration von 1,760 ober etwas über 620 B. und in eingelnen Fällen fommt man fogar auf 630 B., boch ift bies nur Ausnahme und bürfte schon wegen der Haltbarkeit des Turmes Bebenken erregen; ohne diefes Bebenken wurde allerbings gerabe bie Ronzentration burch heiße Roftgase im Gloverturme burch entsprechende Modifitation besselben die billigfte Methode zur letten Konzentration ber Schwefelfaure fein, weil die dabei entweichenden Dämpfe in die Rammer gelangen, und somit nichts verloren geht. werben weiter unten sehen, daß man dies in der Tat auch schon versucht hat.

Die Konzentration über den Bunkt hinaus, welchen man in Bleipfannen, cesp. dem Gloverturme, erreichen kann, ist eine viel schwierigere Aufgabe, welche enverhältnismäßig mehr Kosten verursacht, als die erste Konzentration. Bis zuf die letten Jahre war der Erfolg aller anderweitigen Berfahren ein zu unsächerer, und man war in der Hauptsache nach wie vor auf Apparate aus Glas der Platin angewiesen, von denen die ersten durch ihre beschränkte Größe und Zerbrechlichkeit, und die letteren durch ihren ungemein hohen Preis, bei immersin nur beschränkter Dauer, große Bedenken gegen sich haben, welche ihre Ansendung sowohl kostspielig als lästig machen.

Nun wird freilich bei weitem die größte Menge der Schwefelsaure in der Technit von keiner höheren Stärke, als man in Blei erreichen kann, meist sogar von einer niedrigeren gebraucht. Zur Sulfatsabrikation, also mittelbar zur Sodasabrikation, draucht man Säure von höchstens 60°B., und die englischen Fabriken verdünnen in der Tat ihre Gloverturmsäure in der Regel mit Kammersäure dis auf diesen Grad, oder lassen abstätlich nur so viel 62 grädige Säure im Gloverturme entstehen, als sie für den Betrieb des Gan-Lussauturmes gebrauchen, und halten die übrige Säure etwas schwächer, was man ja auch durch Mehraufgabe von Kammersäure vollständig in der Hand hat. Für Superphosphatsabrikation wird die Säure meist noch schwächer genommen, und weitaus die meiste Schweselssure, welche überhaupt gemacht wird, wird ja sulfat eine Bieden Zwecke verwendet. In sast allen Fällen sindet freilich die Sulfat und Superphosphatsabrikation schweselssuresabrik wie die Schweselssuresabrikation selbst statt, und man geht dann selbstverständlich nich weiter, als man braucht.

Was inbessen bie Schwefelsture betrifft, welche von den Fabriken verlauft wird, so kommt hier ein Motiv in Betracht, das es in vielen Fällen rätich erscheinen läßt, die großen Kosten und Umstände einer möglichst hohen Konzentration der Schwefelsture selbst dann nicht zu schwen, wenn der Känfer and gar nicht so starte Schwefelsture verwendet und sie zu seinem Gebrauche erst verdünnen muß. Dies sind die erhöhten Kosten der Berpackung und des Transportes, welche für ein und dasselbe Gewicht an wirklicher Säure bezahlt werden müssen, wenn sie in verdünnterem, gegenüber den Kosten, wenn sie in konzentrierterem Zustande versendet wird. Seit Einsührung der eisernen Kesselwagen statt der früher allgemein üblichen Glasballons hat allerdings dieses Bedenken viel von seiner Kraft verloren.

Abgesehen von den Fällen, in denen eine ganz tonzentrierte Gaure nm wegen der geringeren Berpadungs- und Transportfoften, oder aus alter Gewohn heit und Unkenntnis verlangt wird, gibt es doch eine ganze Anzahl von Fällen, in benen ber Berbraucher in ber Tat eine möglichft tonzentrierte Saure anwenden muß. Dahin gehören u. a. die Reinigung (Raffinierung) bes Ruböles, diejenige ber Steinkohlenteer- und anderer Mineralöle; die Raffinierung bes Golbes und Silbers; die Darstellung von Nitrocellulose, Ritroglycerin. Nitrobenzol und anderer nitrierter Rorper; biejenige von Sulfofauren bet Benzols und Anthrachinous zur weiteren Umwandlung in Resorcin und Alizaria, jur Auflösung bee Indigos und viele andere Berwendungen. In vielen Faller genugt babei ichon eine Saure von 93 bis 94 Brog. SO, Ha, und bie fogen 66 grabige Saure bes Banbels, auch "englische Schwefelfaure" genannt, welch bann mit einem rationellen Ardometer nur 651/2 bis 653/40 B. zeigen follte, enthält auch nicht mehr (manchmal noch etwas weniger!). namentlich für die zulest genannten 3wede (Darftellung von Ritroglycerin und anderen Nitrotörpern) Saure beansprucht, welche wirklich 660 B. ober 840 D. an einem richtigen Araometer zeigen foll und dann 97 bis 98 Proj. SO4 H2 enthalt. Diefe "extra stonzentrierte" Saure tann man auch noch in Platingefäßen machen, wobei aber viel mehr Platin in Lösung geht, als bei

seröhnlicher "66 grübiger" Säure (was allerdings bei den Platingoldapparaten on Heraens nicht zutrifft); man kann auf diesem Wege die 98 Proz. ommen 1). Wie wir unten sehen werden, kann man die Konzentration von 15 Broz. an die 98 Proz. auch in Gußeisen vornehmen. Für manche Zwecke nich eine dem reinen, 100 proz. Monohydrat möglichst nahe kommende Säure erlangt, die man früher und auch jett wieder durch Zusat von etwas rauchensem Bitriol zu gewöhnlicher englischer Schweselstäure machte, eine Zeit lang der vorteilhafter durch Ausfrieren darstellte (siehe unten).

arftellung von gewöhnlicher "66 grabiger" ober "englifcher".
Schwefelfaure.

Bie schon erwähnt, bienen zur letten Konzentration der Schwefelfäure noch te in der Dehrzahl ber Falle entweder Glas- ober Platingefäße. Welche a beiben aber vorzuziehen fei, barüber hat ber Streit nicht mur fruher mankt, sonbern auch heute ift er noch nicht geschlichtet, benn es finden sich beide steme in vielfacher Anwendung. In früheren Zeiten, ehe die Platinindustrie entwidelt hatte, wendete man als bas einzige zur Berfügung ftebende Mittel : Glasretorten an, welche ihrerseits bamals nur von geringer Größe ichlechter Haltbarteit zu haben waren. Sie waren außerdem meift in den deerenofen" eingefest, wo eine gange boppelte Reihe von Retorten burch an bem einen Ende ber Reihe befindliches Teuer erhipt wird; dabei empfängt itlich ber bem Feuer nähere Teil ber Retorten unverhältnismäßig mehr , ale die weiter entfernten, und wird viel fruber fertig, wird auch jum icon überhitt, ebe die hinteren Retorten noch genügend erhitt worden Die einzelnen Retorten befanden fich entweder in Sandfapellen, ober en durch einen Beschlag von Lehm und Bferdemist vor der Stichslamme ist. Dabei war, sowohl infolge ber schlechten Beschaffenheit ber Retorten er unzwedmäßigen Feuerungseinrichtung, ber Bruch an Retorten ungemein was naturgemäß nicht nur ben Berluft ber barin befindlichen Gaure, n auch bie plötliche Entwidelung erstidenber Dampfe nach fich jog. Springen trat besonders ein, wenn Zugluft an die Retorten kam, und da, eine Retorte geborften war, die Arbeiter fich fofort vor ben Dampfen m Lotale flüchten mußten, fo tam es häufig vor, bag bann fast fämtliche en fprangen. Außerbem mar ber Aufwand an Zeit, Arbeitelohn und material bei diesem Berfahren außerordentlich groß.

Ran war baher von jeher bestrebt, einen Erfat für die Glasretorten gu , und griff sofort zu bem einzig praftitablen Metall, bem Platin, trot

Manche Fabrikanten wollen sogar 98½ Proz. erreichen; das hängt aber it unvollsommenen Analysenmethoden zusammen, da man nur chemisch reine, dit technische Säure mit ihren unvermeidlichen Berunreinigungen so weit kann. Im Gegenteil behauptet Scheurerskestner (Bull. Soc. Ind. Mul-892, p. 818), daß man höchstens auf 97½ Proz. kommen könne, was doch niedrig ist.

seines so hohen Preises und seiner schwierigen Berarbeitung, als man durch Wollastons Berfahren in den Stand gesetzt worden war, durch Zusammenschweißen von Platinschwamm Zaine und Bleche dieses Wetalles darzusteller. Wan stellte schon damals Retorten von Platin dar, welche 30 bis 50 kz wogen, 5 bis 6 Tons Schweselsäure sasten und 40 000 bis 50 000 Franks oder noch mehr kosteten. Dieses bedeutende Kapital schreckte die Fabrikanze von der Anwendung des Platins zur letzten Konzentration der Schweselsäurnicht ab, weil man sich soson der Leichtigkeit und Sicherheit der Arter und der großen Leistungsfähigkeit solcher Apparate überzeugte (man konzentalten) und auf eine saste Dauer des Platins rechnen zu können glaubn was freilich ein Irrtum war.

Die nach Wollastons Berfahren bargestellten Platingefäße waren ei porös und unganz, so daß Schwefelsäure durchstdern konnte; auch stellten sain oft Blasen und Risse ein, welche man nur mit Gold löten konnte. Take gaben auch die Platinblasen viel Anlaß zur Unzufriedenheit; viel weniger abet, seitdem man nach St. Clair-Deville gelernt hatte, das Platin in großer Mengen durch ein Sauerstoff-Leuchtgasgebläse in Ösen aus Ützkalt zum wirklichen Flusse zu bringen und völlig dichte Zaine, sogar die zu 100 kg Gewit daraus zu gießen; serner auch die Fugen, statt mit Gold, mit Platin selbst zu löten, in analoger Weise, wie das Löten der Bleikammern. Seitdem su bie Platinblasen viel dauerhafter und billiger geworden, obwohl das Nonept der russischen Regierung für das Rohmaterial und die unvermeidliche Konzentration der Platinindustrie in sehr wenigen Händen den Preis von Platingerätschaften noch immer ungemein hoch halten.

Als man aber nun die Wahrnehmung machte, daß auch das Platin al mählich von der Schwefelsäure angegriffen wurde (siehe unten) und das darar verwendete enorme Kapital nicht allein zu verzinsen, sondern auch zu amer tisieren war, und als andererseits große Bervollkommnungen in der Fabrikatie von Glasretorten und in deren Behandlung gemacht wurden, kamen die lester wieder mehr in Aufschwung und fingen fogar an, die Platinblasen wieder perdrängen, namentlich in England; Hofmanns Bericht über die Londons Ausstellung von 1862 konnte sagen: "In Lancashire ist die Anwendun; von Platinretorten sast ganz ausgegeben worden."

Um ber Konkurrenz des Glases zu begegnen, strengten sich die Plair fabrikanten ihrerseits an, durch Berbesserungen in der Konstruktion der Retorkt dieselben dauerhafter und billiger zu machen, und haben sich in der Tat ein. Teil des verlorenen Feldes wieder erobert. Später wurden sie dann zu er neuten Anstrengungen durch die von Faure und Kesler angewendete Korbination von Platin und Blei angespornt. Schließlich kam noch die inner. Auskleidung mit Gold dazu, welche die Apparate viel haltbarer macht.

Heutzutage liegt das Berhältnis so: Es finden sich sowohl Glasreuties als Platinblasen int Gebrauche, und letztere nach dem alten und dem neum Spsteme sehr häufig mit Goldfutter. Die Glasretorten werden mehr für betwas weniger konzentrierte Säure (92 bis 93 Proz.), die Platinblasen im

ie tonzentrierte (93 bis 96 Proz.) gebraucht; es kommen Fälle vor, wo beibe n berselben Fabrik nebeneinander zu den verschiedenen Zwecken angewendet verden. Im allgemeinen beschränkt sich jedoch der Gebrauch der Glasketorten neistens auf England; namentlich in Lancashire sindet man sie sast ausschließlich, bgesehen von den neuerdings dort eingesührten Reglerschen Öfen. Auf dem dontinent werden sast durchgängig Platingesäße angewendet, mit Ausnahme iniger für den Bezug von Glasketorten ausnahmsweise günstig gelegenen Begenden, z. B. Montpellier, wo, nach Payens Chimie industrielle (1877) l, 343, eine Retorte von 80 Liter Inhalt nur 1 Fr. 60 Cent. tostet, während n Paris und an den meisten anderen Industriezentren dieselben Retorten auf i Fr. kommen. Da nun eine dieser Retorten 80 kg konzentrierte Schweselsäure sast und im Durchschnitt sünsmal aushält, also 400 kg Säure liesert, o kosten dies Retorten pro 100 kg zu Montpellier 40 Cent., zu Paris u. s. Kr. 50 Cent. In Amerika sindet man sowohl Glass wie Platinretorten.

Wie wir unten sehen werben, ist die gewöhnliche englische Methode der Lonzentration in einzelnen, intermittierend geseuerten Glasretorten zwar billig n der Anlage, aber sehr teuer im Betriebe. Aber diesen Borwurf kann man em kontinuierlichen Systeme von Gribley (siehe unten) nicht machen, und venn die seit dem Jahre 1890 eingetretene enorme Preissteigerung des Platins Bestand haben sollte, so würde vermutlich die Konzentration in Glas, Porzellan, Sisen und mit heißer Luft die Platinapparate großenteils verdrängen.

#### Ronzentration in Glasretorten.

Die jest übliche Form der Glasretorten für Konzentration von Schwefelfäure ft von Chance Brothers ju Oldburg eingeführt worden, welche fie in ihrer Blashutte zu Smethwid bei Birmingham berftellen. Wir zeigen fie in Fig. 361 a. f. S.) (welche, wie auch Fig. 362 u. 363 (S. 739), aus Roscoe-Schoremmers Lehrb. b. Chem. entnommen ift). Sie bestehen aus zwei getrennten Leilen, nämlich einer großen Flasche a mit einem Balfe, in welchen ein lofer Belm c nundet, beffen anderes Ende in eine Offnung in einem weiten Bleirohre k ingeführt ift, welches bem gangen Retortenhaufe entlang läuft und fchlieflich nit einem Ramine in Berbindung fteht. Die Flaschen a find aus bunnem Blafe geblafen, fo ebenmäßig wie möglich, etwa 0,91 m hoch vom Boben bis ur Spipe bes Salfes und 0,535 m weit. Sie ruben auf einem flachen, gußifernen Sandbade b und find vor diretter Beruhrung mit ber Flamme burch ine runde Platte aus feuerfestem Ton f geschützt. In dem Rohre k, welches ie fich verbichtenbe Destillatfaure in einen Sammelbehalter führt, wird stets urch Raminzug eine gewiffe Saugung hervorgebracht; baher braucht ber belm c feinen Ritt gur Berbindung mit ber eigentlichen Retorte, benn es tonnte urch die Fuge nur Luft eintreten, aber tein Dampf ausblafen. Dies ift febr sichtig, da ber Belm jeden Tag abgenommen und wieder aufgesett werden Die ermahnte Saugung hat auch die Wirkung, daß Retorten mit öprungen im oberen Teile immer noch weiter arbeiten können, folange die Sprunge nicht bis zum Spiegel ber Saure hinabreichen.

Eine Anzahl von Retorten ist immer zu einer Batterie vereinigt, wie es aus Fig. 363 ersichtlich ist, wo AA Verbampfpfannen sind, aus benen bas Hauptrohr B bie heiße Saure von 60° wegnimmt. Auf biefem Rohre sund



lange, bunne Bleiröhren dd (Fig. 362) angelötet, welche man nach Bebari herunterbiegt, um die einzelnen Retorten zu füllen. ii find Rühlgefäße für bie abgezogene ftarte Saure, aus benen die Saureballons gefüllt werben. Der Boben bes Gebäudes ist etwas nach ber Mitte zu geneigt, so baß im Falle bes Bruches einer Retorte die Säure in die Rinne e und von da burch das Rohr g in den Behälter h läuft.



Fig. 364 und 365 geben die Einzelheiten der Einmauerung einer Retorte nach genauem Maßstabe wieder, nach von mir aus der Brazis erhaltenen Zeichnungen.

20 bis 50 solcher Retorten sind in einem eigenen Gebäude aufgestellt, welches immer auf einer Temperatur von 25 bis 30° C. gehalten wird. Dieses Lofal ist mit bicht schließenden Fenstern und mit Doppelturen versehen, und man schließt immer erst die eine Tur, ehe die andere aufgemacht wird, so daß

nie Zugluft eintreten kann, weil nur biese hauptfächlich bas Springen ber Ballons verursacht.

Jebe Destillation bauert, in einem speziell beobachteten Beispiele, zwolf Stunden, worauf nach zwölf Stunden Abkinhlung (über Nacht) erfolgt; ale



Fig. 365.



dann wird die Säure durch heber aus Platin ober dunnem Bleirohr mit sehr enger Mündung abgezogen, nachdem vorher der helm c abgehoben worben in: die heber werden mit talter Säure gefüllt, die enge Mündung mit dem Finger verschlossen, der heber schnell eingesenkt und der Finger abgespült. Manchmal läuft allen Retorten entlang ein Bleirohr mit Offnungen für jede derselben,

n welche die Säure aus dem Heber einläuft; zuweilen läßt man sie auch direkt n die Bersendungsballons einlaufen; noch besser aber erst in ein Bleigefäß, worin sie sich abkühlt. Ein anderes Bleirohr läuft über den Retorten hin, um sie mit 60 grädiger Säure zu füllen; die Säure fließt warm, beinahe mit derselben Temperatur ein, welche die Retorten noch besitzen. Ohnehin wird ein kleiner Teil der Säure in der Retorte zurückgelassen, ehe mit frischer Säure aufgefüllt wird, so daß ein Springen um so weniger zu befürchten steht.

Um das Springen der Retorten durch plöglichen Luftzug zu hindern, wurden 1845 von Jones sogenannte "Protektoren" patentiert, bestehend aus zweiteiligen Aufsätzen von Eisenblech oder Tonmasse, welche den Hals der Retorte ganz bedecken. Da jedoch diese auch die Beobachtung der Flüssigkeit hindern, so sind sie sehr lästig, und man hat sie gar nicht nötig, wenn man das Lokal so anlegt, wie oben beschrieben, also stets warm halt und durch Doppeltüren den Zug ganz ausschließt.

Die beim Konzentrieren von Schwefelsare in Glasretorten gebilbeten Dämpfe sollten teinesfalls in den Kamin entweichen. Sie werden zum Teil schon in dem Leitungsrohre verdichtet; aus diesem sollten sie durch einen kleinen, mit Wasser auszuwaschen. Im 21. Berichte der englischen Sodafabriksinspektion, S. 45, ist solgende Einrichtung beschrieben. Die Hälse aller Retorten münden in einen wagerechten Bleikanal, bestehend aus einem Boden mit um 75 mm aufgebogenen Seiten, in welche die Seitenwände ohne Lötung hinein-hängen. Sodald die Retorten ins Sieden kommen, läßt man an dem dem Kondensator nächsten Ende einen schwachen Strom Wasser eintreten, welches den Dämpsen entgegenläuft und am entgegengesetzen Ende durch einen Überlauf in Form von Säure von 1,5 spez. Gewicht abläuft. Dieses Bersahren wirkt so gut, daß nur noch ein kleiner Waschturm nötig ist, um alle Säurenebel zurückzuhalten.

Nach ben amtlichen englischen Berichten (28th Annual Roport on Alkali etc. Works, 1892, p. 55) belief sich im Jahre 1890 ber Säuregehalt ber aus ben Konzentrationsapparaten entweichenben Gase im Durchschnitt 2,30 Grains SO<sub>3</sub> pro Kubikus = 5,26 g pro Kubikmeter; im Jahre 1891 zwischen 0,80 und 1,97, im Durchschnitt 1,36 Grains = 3,11 g pro Kubikmeter.

Aussührliche Mitteilungen über die ganz nach englischem Muster gebaute Glaskonzentrationsanlage zu Mülheim am Rhein gibt Lüty (Zeitschr. f. angew. Chem. 1892, S. 385), auf Grund eines breijährigen Betriebes. Die Anlage für eine tägliche Leistung von 3500 kg konzentrierter Säure umfaßt 22 Restorten, in einer Reihe angelegt, jede für sich durch eine eigene Feuerung von 0,43 × 0,32 m betrieben. Die Retorten steden etwa zu drei Bierteln in eisernen Sandbädern, deren Boden nicht vom Feuer berührt wird (Zeichnung im Original). Sie sind von Thomas Webb und Co. in Manchester sabriziert und kommen mit helm auf 27,30 Mt. zu stehen. Der eisörmige Teil hat 94 × 58 cm und faßt 200 Liter. Damit der lose angesetzte helm sich im Retortenhalse nicht festklemmt, sind über den hals drei die vier Bleis

streischen gehängt. Die Retorten sind vorn durch eine über der Feuerünsteite aufragende Mauer von dem Arbeitsraume getrennt; ein Schansenster gegenüber jeder Retorte gestattet, das Kochen darin zu beobachten. Die Helme milnden in durch diese Schutzmauer hindurchgehende Bleiröhren von 5 cm Durchmesser, welche Abzweigungen eines davorliegenden 40 cm Bleirohret bilden, das die abdestillierenden Dämpse empfängt und sich in gestühlte Bleitürme fortsetz, die durch einen Schornstein Zug empfangen. Die Bleitürme sollen deren inwendige Füllung nichts gesagt ist sind vier an der Zahl, 80 cm Durchmesser und 5 m hoch, von außen start beriesselt. Die Kondenssation darin war keineswegs vollständig; namentlich zu Ende der Arbeit entwichen viel Dämpse in den Schornstein [was auch in England meist der Fall ist].

Bur Füllung ber Retorten mit heißer Saure von 60° B. bient ein 75 mm weites Bleirohr, mit 13 mm weiten Abzweigungen für jede Retorn. die leicht auf- und abgebogen werden können. Die ganze Anlage befindet sich in einem geschlossenen, mit Doppeltüren versehenen Gebäude, das 9357 At. kostete. Die Konzentration auf 60°B. in Bleipfannen von 20,71 qm Grundssäche erforderte:

| uage etforberie:     |               |      |     |     |     |     |     |           |                      |
|----------------------|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|----------------------|
| 4930 kg Blei         |               |      |     |     |     |     |     | 1233,00 M | <u>.</u>             |
| 9900 " Bufeifen .    |               |      |     |     |     |     |     | 1243,00 " |                      |
| Mauerwert            |               |      |     |     |     |     | •   | 1160,00 " | 3636,00 Mt.          |
| Die Glastonzentr     |               |      | •   |     |     |     |     |           |                      |
| 16 200 kg Gußeisen   |               |      |     |     |     |     |     |           | •                    |
| Mauerwerk            | •             |      | •   |     |     | •   |     | 2613,60 " |                      |
| 8324 kg Blei (Röhrer | 1, <b>R</b> 1 | onbe | nsc | ato | ren | uſn | ).) | 3444,82 " |                      |
| 22 Retorten          |               | •    | •   | •   |     | ٠   | ٠_  | 600,60 "  | 888 <b>3,5</b> 7 Mt. |

Der Betrieb begann am Morgen mit Entleerung ber noch ziemlich beißen, konzentrierten Säure, wozu Heber aus Blei mit 2 bis 3 Broz. Antimor dienten, die feche bis sieben Monate dauerten, während Weichblei fehr energiich angegriffen murbe. Die Beber haben unten einen turzen Seitenanfat und wurden durch eine fleine Luftpumpe angezogen, indem bie Minbung ingwijden burch Anbruden einer tleinen Gummiplatte verschloffen wurde. Säure lief aus ben hebern in etwa 300 Liter faffende Tongefage, Die außer mit Bleimantel verfeben waren, aber oft fprangen, weshalb fie burch mit Baffer gefühlte Bleiapparate erfett murben. Gin wenig Saure murbe immer in ben Retorten zurudgelaffen und fofort mit 60 grabiger Gaure von 120 bis 130° C. nachgefüllt. Entleerung und Füllung bauerten zwei Stunden, mahrend beren die 22 Feuer gelegt wurden. Nach 2 bis 21/2 Stunden Feuerung kamen die Retorten ine Rochen, worauf fehr forgfältig weiter gefeuert werben muß, meil fonft heftiges Aufftogen und Bertrummerung ber Retorte vortam; meift mußte in biefem Stadium bas Feuer ganglich herausgezogen werben. Das Fertigtoden bauerte noch feche bis acht Stunden, bei ben bem Ramine naberen Retorten 1 bis 11/2 Stunden weniger als bei ben entfernteren.

Die Bleikondenfatoren lieferten täglich 380 kg Säure von 30°B. (26°D.) = 168,7 kg von 60°B. (71°D.); außerdem ging 1 bis 1,25 Proz. der angewendeten Säure durch den Schornstein verloren. Anfangs war der Verschleiß an Retorten sehr groß, nämlich 35 Stück in 14 Monaten, wovon beim Füllen 10, beim Kochen 4, beim Abkühlen 13, anderweitig 8. An der Stelle, wo die kochende Säure ihren Stand wechselt, werden die Retorten immer dünner und fallen dann leicht beim Füllen oder Rochen zusammen; sie sollten beshalb nie länger als zehn oder höchstens zwölf Monate gehen. Auch die eisernen Sandbäder leiden stark, lassen sich aber dreis die viermal drehen, ehe sie undrauchbar werden.

Die Betriebsresultate ber ersten 14 Monate waren (abgekurzt aus bem Original):

## A. Ronzentration auf 60° B.

Erzengt im ganzen 1377,221 Tons Saure von 60° aus 50 gradiger Rammersaure:

| Rohlen (bie Ton 8,95 Mt.) für 100 kg 60 grab. Saure         | 0,116 9 | Mt.      |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Arbeitslohn auf 100 kg 60 grab. Saure                       | 0,027   | ,,       |
| Reparaturen, Zinsen, Amortisation auf 100 kg 60 grab. Saure | 0,119   | <u>"</u> |
| ·                                                           | 0.262 9 | mŧ       |

## B. Ronzentration von 60° auf 66° B.

Gesamterzeugung 1096,446 kg, barunter 650 Tons starke Säure von 94 bis 96 Proz. (die andere also wohl nur 92 bis 93 Proz.). Aufwand für 100 kg:

Der Kohlenverbrauch (60,2 Proz. von der Saure) ist auffällig hoch. Später gelang es, ihn auf 55 Proz. herabzumindern, aber auch so steht er noch enorm über dem der Platinapparate. [Wir brauchen daher kaum zu fragen, warum die kontinentalen Fabriken so selten von letteren abgehen wollen. Übrigens war augenscheinlich die von Lüty beschriebene, von Engländern gesmachte Einrichtung eine besonders unbkonomische.]

Im späteren Berlause gelang es, die Kosten für den Bruch u. s. w. etwas heradzudrücken, namentlich auch, indem die tägliche Leistung jeder Retotte von 144,2 kg auf 153,6 kg 66 grädige Säure gesteigert wurde; doch blieb als Endresultat der Auswand für 100 kg 66 grädiger Säure:

| Rohlen .    |   |   |   |   |  |  |  | 0,4924 Mt. |
|-------------|---|---|---|---|--|--|--|------------|
| Glas        |   |   |   |   |  |  |  | 0,0750 "   |
| Arbeitelohr | ı |   |   |   |  |  |  | 0,2350 "   |
|             |   |   |   |   |  |  |  | 0,3384 "   |
| •           |   | _ | • | • |  |  |  | 1.1408 Mt. |

Hierbei ift ber Berluft ber unkondenfierten Destillationsfäure nicht gerechnet.

Diese Schilberung (burch welche eine frühere berselben Anlage, in Fischers Jahresbericht 1886, S. 263, als veraltet erscheint) zeigt mit vollster Deutlichseit die großen Kosten für Brennstoff und Lohn bei der gewöhnlichen englischen Konzentration in intermittierend gesenerten Glasretorten, welche die Methode trot der geringeren Anlagesosten als eine sehr irrationelle erscheinen läßt. Nach der sehr interessanten, vergleichenden übersicht von Tate im Journ. Soc. Chom. Ind. 1894, p. 208, auf die unten wieder verwiesen werden wird, betragen in England die Kosten einer Batterie von Glasretorten des alten Systems für Erzeugung von 10 Tonnen in 24 Stunden 16 000 bis 20 000 Mt., einschließlich des Kondensationsapparates. Der Auswand an Kohlen zur Konzentration von 1,76 bis 1,838 spez. Gewicht schwankt sehr, kann aber im Mittel auf 656 bis 700 kg pro Tonne Säure bezissert werden, der Arbeitslohn auf 4,50 Mt. pro Tonne. Der Bruch u. s. w. ist äußerst schwankend.

In England machte man früher alle biefe Retorten aus Flintglas mit über 40 Proz. PbO, in der Meinung, daß dies haltbarer sei, neuerdings aber,

wie auf bem Kontinent, aus gewöhnlichem Natronkalkglas.

Eine bebeutende Berbesserung gegenüber dem intermittierenden Betriebe der Glasretorten, wie er im obigen beschrieben ift, gewährt die tontinuierliche Konzentration in Glasretorten, wie sie von Gridley, als Mitteilung an Henry Chance, in England 1871 patentiert wurde (Nr. 1243). Hiernach werden mehrere Retorten terrassenförmig in einem schief ansteigenden Ofen angelegt und durch heber so miteinander verbunden, daß die höchste mit wässeriger Schweselsaure gespeist wird, welche nach einiger Konzentration in die nächst untere fließt u. s. f. Die niedrigst liegende Retorte ist im heißesten Teile des Ofens.

Über biefes Spstem, welches in vielen ameritanischen und auch in verschiebenen englischen Schwefelsaurefabriten eingeführt ift, mogen folgende



Einzelheiten gegeben fein. Die Geftalt ber einzelnen Retorten ift aus Fig. 366 ersichtlich. a ift ber lose aufgesette Belm, welcher in bas allen Retorten gemeinschaft. liche Rugrohr mündet; die entweichenden Dämpfe werden in einem fleinen bleiernen Rotsturme mit Waffer tonbenfiert. ift in bem eingezogenen Teile ber Retorte eine Offnung, in welcher ein Trichterrob: hängt, burch bas die Saure einflieft. d zeigt bas Niveau ber Saure. e ift ein Tubulus, burch welchen bie Gaure wieber ausläuft, und ff zeigt die Berbindunge röhren, burch welche bie Gaure von einer

Retorte in die andere fließt. Die Retorten stehen in flachen Sandbabern 9. Es sind in der Regel 16 Retorten zusammengebaut, in vier Terrassen von je vieren, und mit diesen produziert man von Montag fruh bis Samstag Ming 600 Ballons = 46 Tons. Die Bedienung erfolgt durch je einen Retorten



mann und einen Handlanger bei Tage und bei Nacht. Der burchschmitliche Brennstoffverbrauch ist 28 Pfb. Kohlen pro Ballon = 1 Mt. 75 Ff. (jage 16 Broz. bes Gewichts ber erzeugten Säure).

Ich verbante folgende wichtige Mitteilungen und Zeichnungen über der Griblehiche Berfahren der Gitte der herren Gebrüber Chance zu Oldburn wobei ich auch Angaben aus einem englischen amtlichen Berichte von Dr. Ballard, und meine persönlichen Beobachtungen in der Fabrit zu Oldburn benutze. Das Berfahren ist in Oldburn badurch verbessert worden, daß zur Erhitzung der Retorten gewöhnliches Leuchtgas mittels Brennern nach der Bunsenschien Brinzipe verwendet wird. Dies hat die Produktion bedement vermehrt, und sowohl Arbeitslohn wie Bruch der Retorten vermindert. Ic

Fig. 368.



Bruch hat in einem Zenraume von zwei Jahren mit Roften im Betrage DE 80 Bfg. auf 1 Ton forgen trierte Saure verurfact; & Arbeitslohn betrug 1 s. 10 d (gleich 1,83 Mt.), boch c niebrigt fich biefer Betrag gam erheblich bei größerem &c triebe. Die auf 1 Ton ton gentrierter Gaure verbrande. Menge von Leuchtgas (welche in der Fabrik felbst dargestell: wird) betrug in ber erfter Periode mit allen Leden un Fehlern 3500 Rubiffuß (ali: fast genau 100 cbm); spair ift biefer Betrag noch gr ringer geworben. Fig. 367 (a. v. S.), Fig. 368 m

Fig. 369 zeigen die Art und Weise, wie die vier Retorten aufgestellt fut und mittels eines gemeinsamen Gasrohres geheizt werden.

Man heizt erst die Retorten, bis in allen derselben die Saure volftändig konzentriert ist; alsdann läßt man frische Säure von 1,72 ipres Gewicht in die oberste Retorte einstließen, worauf die zur Berbindung der etwaelnen diberläuse in Tätigkeit kommen, so daß die Säure von jeden Retorte in die nächst tiesere und von der untersten in einen Rihler läust aus dem sie in Ballons gefüllt werden kann. Der Prozeß geht Tag und Nacht voran.

Ein großer Borteil ber Griblenschen Einrichtung ift ber, bag man dabe kein auf die Temperatur eines türkischen Babes geheiztes Retortenhaus brauch. Man schließt alle vier Retorten zum Schutz gegen Zugluft in ein Glasgehäuse ein, das ganz wie die Rapellen (Dunstabzuge) eines chemischen Laboratoriums eingerichtet ist. Dieses Gehäuse ist durch ein Rohr mit einem kleinen bleierne

Coteturme, und biefer wieber mit bem Kamin verbunden, um alle aus en Retorten entweichenben Säuredimpfe noch jurudzuhalten.

In ber bei Bebrüber Chance zetroffenen Ginrichtung kommen bei ewöhnlicher Sorgfalt Retortenbrüche iberhaupt nie vor. Um aber boch jegen Unfalle vorgefeben zu fein, ommunigiert der Boben jeder Feueung burch ein Rohr mit einem enterirbischen Bebalter, welcher im Falle eines Retortenbruches die ausließenbe Gaure aufzunehmen batte. Der Rühler für bie Gaure ift in er Art konstruiert, daß die heiße Säure zuerst burd ein Platinrohr ließt, in bem fie ichon ziemlich viel Barme abgibt; bann gelangt fie in inen boppelmanbigen Bleitaften, in em fie innerer und außerer Wafferühlung ausgesett ift. Bon hier ommt fie vollfommen flar und etwa iOo warm heraus. (Gelbstrebenb önnte man bier irgend einen ber pater zu beschreibenden, für Blatinetorten tonftruierten Rühler anpenben.)

Man kann bei biefem Berfahren ie Säure nicht gut über 92 bis 13 Broz. bringen, was bei einer Bergleichung ber Koften mit benen inderer Berfahren nicht übersehen verben barf.

Ein bem Griblenschen vollommen ähnlicher Apparat, in bem
tur die Glasretorten burch Porellankessel mit Glashelmen ersets
ind, wurde von 3. Hughes
Amer. Pat. Nr. 339 552) tontruiert. Bowen (Engl. Pat.
Rr. 2035, 1883) verfährt bei einem
onst ganz ähnlichen Apparate in ber
lrt, daß die Dämpse aus jeder
ieferen Retorte immer in die nächst



höhere eingeführt werden, so daß aus der höchsten nur sehr wenig Schweinsäure entweicht. (Obwohl dies auf den ersten Blick recht rationell schin, wird vermutlich doch dabei die Konzentrationsarbeit zu sehr gestört werden.)

Beitch (Engl. Pat. Nr. 7901, 1889) verwendet Retorten mit flacker Boben, eine über der anderen auf einer abgestuften Terrasse mit einem ober gemeinschaftlichen, sich nach hinten verengenden Feuerkanale. Die Feuerschefindet sich in dem weitesten, unteren Ende, von dem aus die Beite is Kanals nach oben zu abnimmt. Alle Retorten sind leicht sichtbar.

Benniman (Amer. Bat. Nr. 469489; Chem. Zeit. 1892, S. 35 läßt in einem staffelförmig aufgestellten Systeme von Glasretorten burch jest berselben einen Luftstrom streichen, um die Saure fortwährend in Bewege: zu erhalten und baburch ein Springen ber Retorten zu verhüten.

Glasretorten, zusammengeset aus einer unteren, aus Glas bestehend Galfte und einer oberen, aus beliebigem paffenden Material bestehenden Kattelbereibt Schofielb (Engl. Bat. Nr. 19780, 1891).

über die Kosten der Konzentration in Glasretorten sind schon oder met Lity für intermittierend, nach Chance für kontinuierlich arbeitende Apparagenaue und wohl durchaus zuverlässige Angaben gemacht worden. Sie siedenfalls höher als bei Platinapparaten, und zwar ganz bedeutend höher intermittierendem Betriebe, wenn auch nicht gerade der Kohlenverbrauch mal so hoch wie bei Platinretorten kommt, wie dies hin und wieder angegen wird. Andererseits scheint doch die von P. W. Hofmann gemachte Anguiter die Kosten der Konzentration zu Dieuze, wo täglich 2500 kg Schweissäure in Glas konzentriert wurden (A. W. Hofmann, Wiener Ausstell-Bei 1875, I, 188) auffallend niedrig, nämlich für 1000 kg konzentrierte Sän-

| Rohlen 200 kg      |  | • |   | • |   | 4 | Mt. |   |
|--------------------|--|---|---|---|---|---|-----|---|
| Arbeitelohn        |  |   |   |   |   | 3 | *   |   |
| Bruch der Retorten |  | • | • | • | • | 1 | **  |   |
|                    |  |   |   |   |   | 8 | Mt. | • |

Wenn man nach ihm die Borsichtsmaßregel anwendet, die Glaseretormalle sechs Wochen auszuwechseln, mögen sie beschädigt sein oder nicht, so kerman den Bruch sast gänzlich vermeiden und die Rosten für Glas auf 75 krovermindern. (Die viel höheren, von Payen angeführten Rosten, S. 73 beziehen sich auf eine jedenfalls viel schlechtere Art von Glasretorten.) Die ist genau so viel, als Lity angibt (S. 623), gilt aber eben nur von den bestenglischen Retorten, wie sie Perceval Bickers und Co. in Ranches Thomas Webb und Co. ebendaselbst und Chance Bros. in Smethwisesen; in Deutschland konnte man sich solche nach Lüty nicht verschaffen.

Eine andere Angabe über die Rosten der Konzentration in Glasteren: sindet sich in den Mineral Resources of the United States for 18-p. 673, angeblich aus einer großen englischen Fabrik, wo täglich 8 Tc-66 gräbiger (84° D.) aus 60 gräbiger (71° D.) Gloverturmsäure [?] & gestellt werden:

| on Rohlen       |      |     |    |     |             |    |           |    |     |    |     |     |   | £ | s.<br>16 | d.<br>0 |
|-----------------|------|-----|----|-----|-------------|----|-----------|----|-----|----|-----|-----|---|---|----------|---------|
| o my grater as  | •    | •   | •  | •   | • •         | •  | •         | •  | •   |    |     |     |   | 0 |          |         |
| Le un stallende | •    | •   | •  | •   |             | •  | •         | •  | •   | •  | •   | •   | • | 2 | U        | 0       |
| menbruch        |      |     |    |     |             |    |           |    |     |    |     |     |   | 0 | 8        | 0       |
| tung und Kapi   | talz | ins | au | £   | <b>20</b> 0 | zu | <b>50</b> | Pr | oz. | im | Jal | hre |   | 0 | 6        | 0       |
| n der Konzentro | ıtio | n v | on | 8 9 | <b>Eons</b> |    |           |    |     |    |     |     |   | 3 | 10       | 0       |
| n der Konzentro |      |     |    |     |             |    |           |    |     |    |     |     |   | 0 | 8        | 9       |

Diese Angaben sind augenscheinlich völlig unzuverlässig. Die Kosten Bremmaterial sind unsimnig niedrig, diejenigen für Arbeitslohn und Resutuch eher etwas zu hoch angesetzt. Ich sehe aus ähnlichen Gründen der dort gegebenen Vergleichung mit den Kosten der Konzentration in Faures und Keslerschen Apparate ab.]

Bei dem Griblen fichen Apparate erspart man naturlich gegenüber dem ihnlichen Spstem erheblich an Brennmaterial, Arbeit und Retortenbruch.

Für das System von Gribley-Chance betragen nach Tate (vergl. 744) die Anlagekosten von zwei Batterien zu vier Retorten für Erzeugung 123 dis 25 Tonnen pro Woche 4000 Mt., und 2000 Mt. für das Gesk. Man kann leicht Säure von 95 Proz. erhalten; für 97 Proz. braucht mehr Zeit. Der Arbeitslohn beträgt nur 2 dis 3 Mt. pro Tonne der hem Säure; an Kohlen braucht man nur 2/3 der für den alten Apparat undten Menge, etwa 500 dis 600 kg pro Tonne (dies stimmt nicht mit mi; weiter unten ist dann auch nur von 250 kg die Rede). Der Bruch ist nur etwa eine Retorte auf 180 dis 200 Tonnen Säure, oder (zu Mt. pro Retorte) etwa 1 Mt. pro Tonne. (In der Diskussion wurde hut, daß der Bruch zeitweilig viel höher steigen könne.) Hoch konzentrierte re ist leichter in Glas als in Platin zu machen. Durch aufgelöste oder mbierte Substanzen verunreinigte Säure ist mit diesem nicht gut zu versten, da sie viel Bruch verursacht.

## Ronzentration in Borgellanicalen ober Bechern.

Eh. Régrier u. Co. zu Bérrigueur haben einen Ofen zur Konbenvon Schwefelsaure von 50°B. auf 65½°°B. in Porzellanschalen konrt (Engl. Bat. Rr. 1422, 1890; Deutsch. Bat. Rr. 61321, der in
'70 (a. f. S.) im Schnitt gezeigt ist. Er besteht aus zwei parallelen Reihen
acht Porzellanschalen, welche terrassenförmig ausgestellt sind, so daß die
burch Überläuse von einer in die andere läust. Die Schalen sind halbrmig, 0,305 m weit und 0,135 m tief. Die beiden auf derselben Höhe
ichen Schalen ruhen in Eisenlessen, welche Ausbuchtungen einer einzigen,
ber den Ofen reichenden Gußeisenplatte bilden. Zwischen die Porzellanund die Eisenlessel kommt ein Asbestuch zum Schuse der Schalen und
erhütung des Stoßens, zu welch letzteren Zwecke auch Porzellanstücken
Schalen eingelegt werden. Im Falle des Bruches einer Schale, der
ten vorkommt, kann ihr Inhalt durch mehrere in den Eisenkesselieln besind-

Die Ronzentration ber Schwefelfaure.



iche Löcher in den Feuerraum auslaufen; wenn man dies bemerkt, halt man die Säurespeisung an, hebt die Ofenbede auf und ersetzt die zerbrochene Schale durch eine neue, was nur zehn Minuten dauert. Eine Eisenplatte mit zwei Resseln soll drei dis vier Jahr dauern [?]. Sie sind so geformt, daß der intere, als Feuerkanal dienende Raum von dem oberen, wo sich die Säuredampse entwickeln, vollkommen abgeschlossen ist; die Fugen werden durch einen Kitt von Asbest und Wasserglas dicht gemacht.

Wenn die Porzellanschalen in die Eisenkessel eingesetzt worden sind, schüttet man groben Sand bis zum oberen Rande der Schalen in den Zwischenraum in. Jeder Ressel hat zwei Ansate, welche verhindern, daß er nicht durch die beim Erhitzen stattsindende Ausdehnung in Berührung mit der nächst höheren Borzellanschale kommt. Das Mauerwert oberhalb der Schalen besteht aus Duarzziegeln (Dinasziegeln), die Decke des Ofens aus Gußeisen oder Glasplatten. Die sauren Gase werden durch einen Wasserstrahl oder sonstwie ibgesaugt und kondensiert oder nicht. Die hise der aus dem Osen entweichenden Gase dient zur Konzentration der Säure von 50 auf 60° B. in einem ihnlichen Apparate oder aber in Bleipfannen.

Die Zeichnung zeigt bei a ben zur Speisung bienenben Behälter, bei beinen ber zwei zum Ablauf ber Säure dienenben Bleiheber, bei ce eine ber beiben parallelen Schalenreihen, bei d die Eisenkessel (0,092 m tief), e Feuerung, fuchenfall, g Austrittebffnung für die Dampse, h eiserne ober glüserne Dede.

Nach Angabe ber Erfinder foll ein solcher Apparat 900 bis 1000 kg konsentrierte (b. h.  $65^{1}/_{2}^{0}$  B.) Schwefelsäure aus 60 grädiger Säure mit Aufvand von 13 Proz. mittelmäßiger Kohle machen; zur Konzentration von 58° B. 111  $65^{1}/_{2}^{0}$  B. braucht man 21 Proz. Rohle. Die Kosten eines Apparates vetragen insgesamt 400 Mt.

Nach weiteren Angaben in dem deutschen Patent des Ersinders (Nr. 61321) ollen die Öfen in zwei Reihen angelegt werden, und zwar die eine für Konsentration dis 62°B., dis zu welcher Stärke keine sauren Dämpse entweichen, ie zweite dis zu einer Konzentration von 66°B. Der Zusluß der Säure in ie oberste Schale der ersten Reihe wird so geregelt, daß sie aus der untersten Schale mit der Stärke von 62°B. durch eine Kinne in die Schalen des zweiten Iens absließt. Nur dieser braucht dann die oben erwähnte Gußeisens oder Blasbecke zu besitzen.

In bem Negrierschen Apparate kann man die schmutzigste Gloverturmsünre verarbeiten, welche für Glas- ober Platinretorten ganz unbrauchbar wäre, ier aber infolge der oftmaligen Sedimentierung in den Schalen ganz klare bänre liefert. Dies ist ein großer Borteil; aber man kann nicht gut starke bäure machen, und der Apparat scheint auch wenig geeignet für Massen-robuktion.

Augenscheinlich muffen nicht nur die Porzellanschalen von bester Qualität ein, sondern es muß auch jede Unregelmäßigkeit in der Feuerung vermieden verden. Die gußeisernen Unterlagen werfen sich leicht und werden dann ein 5pringen der Schalen hervorrufen können; sie werden daher neuerdings teils eise oder ganz durch feuerfesten Ton erfest.

Rresichmar (Chem. Reit. 1892, S. 418) macht nabere Mitteilunger über von ihm erbaute Apparate nach Regriers Berfahren. Bon vier im fammengebauten Ofen ftreichen die Gafe unter brei Reihen von Bleipfamer, wo sie die Rammersaure auf 58 bis 60° B. (67 bis 71° D.) tongentrieren und auf 145 bis 149° C. erwärmen. Bro Tag und Dfen erhalt man burd schnittlich 1257 kg 66 gräbige Säure (welche wirkliche Stärke das bedeutet, fi nicht angegeben; es ist also wohl die ordinäre 66 gräbige Säure = 93 Proj H2SO4 gemeint), mit einem Berbrauch von 231/2 kg ziemlich geringer eng lischer Grustohle auf 100 kg Säure. Der Bruch an Porzellanschalen bein sich monatlich auf fünf Stück von 64, ju 4 Mt., als pro 100 kg Sante = Diefer Bruch verringerte fich jedoch fehr, als die gufeiferm 1,28 Pfg. Platten, in denen die Porzellanschalen sitzen, durch solche aus feuerfestem It erfett wurden. Die Saurebampfe von je zwei Ofen gehen in einen konben fator von Blei, der in eine Rühlschlange und schließlich in ein fenfrechtes And übergeht, in dem ein Strahl von tomprimierter Luft (ober ein gut gichente Schornstein) den nötigen Bug bervorruft. Bei Bergleichung mit Platinappi raten ift nicht zu überseben, daß man in letteren nicht Gloverfaure ober id peterhaltige Schwefelfaure benuten tann, bag aber ber Regrier-Appart erheblich mehr Raum und Bedienung [auch mehr Brennmaterial!] braucht

In Stolberg mußte man das auch dort eingeführte Régrier-Spin wegen bes viel zu hohen Kohlenverbrauchs, der geringen Leistung und & häufigen Springens ber Schalen wieder aufgeben (1902).

Rach Scheurer-Restner (Bull. Soc. Ind. Mulhouse 1892, p. 317 ist übrigens schon vor Régrier das System von stufenweise angevendeten in zellanschalen angewendet worden, nämlich in Nordamerika von B. H. Abami der es im Jahre 1887 beschrieben hat.

Rach Pierron (Monit. sciont. 1900, p. 366) hat Benker in Frakreich eine Anzahl von Apparaten zur Schwefelsäurekonzentration gebant, bi aus Porzellanschalen mit einem Überzuge aus einer speziellen Schutmasse bitehen und burch verschiedene kleine Feuer geheizt werden. Das Ganze in einer Kammer aus Volvic-Lava eingebaut; die Schalen brechen nur selten.

Nach direkten Mitteilungen von Herrn Benker (1902) baut er schafteme von 20 Schalen seit 10 Jahren mit bestem Ersolge. In eins spanischen Fabrik braucht man damit nur 9 Ale. Koks für 100 Ale. Handel säure von 92 bis 93 Proz. Die Säure sei viel reiner als ans Platinkskallen Wan benutzt sie sogar (aus Riesen von Sain-Bel), nachdem sie zur Abschünder Eisensalze auf 97 bis 98 Proz. konzentriert ist, nach der Berdinnung wiehktliliertem Wasser als Aksumulatorensäure. Überhaupt dient sie besteht zur Darstellung von reiner, wasserheller Säure, aber auch zur Berwertung wielbsallsäuren (s. u.). Dieses System ist in Fig. 371 und 372 gezeigt. In parallele Raskaden von je 20 Schalen liesern täglich 4500 kg gewöhnlich 66 grädige Säure oder 3200 bis 3400 kg Säure von 97 bis 98 Proz. H.SC. die erstere mit einem Aufwand von 12 bis 15 Proz. Koks (oder Koks mit Kezigemischt), die letztere mit 18 bis 20 Proz. Koks. Der ganze Apparat wirdetwa 10 000 Frks., einschließlich der Vorkonzentration auf 60° B. Die letzte



.



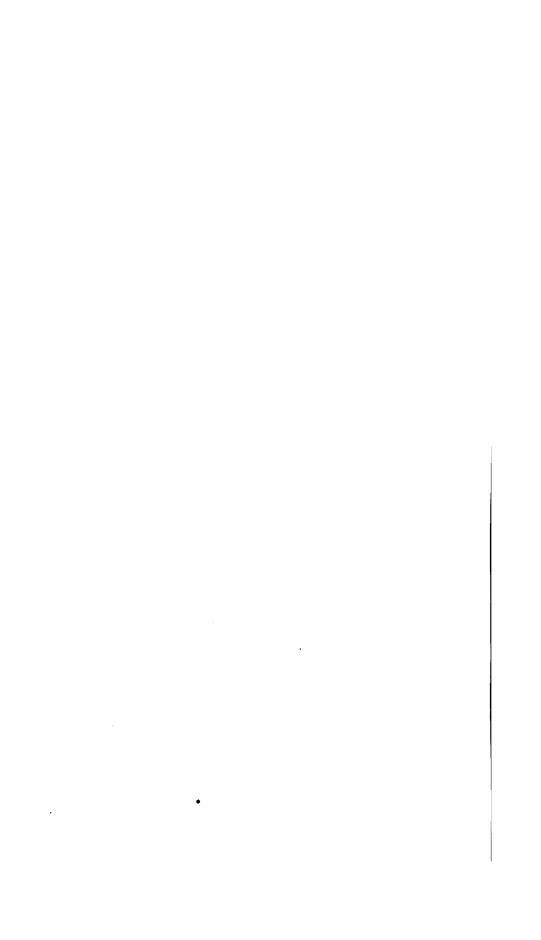

ver Bleipfannen ist. Die Schalenbatterie mehr als genitgend zur Heizung ver Bleipfannen ist. Die Schalenbatterie wird durch drei Feuerungen allnählich erhist; die unteren Schalen ruhen auf durchbrochenen Tonschalen, die beren auf Gußeisenschalen. Die Porzellanschalen sind mit einem dunnen, euer- und säuresessen Kitt überzogen, der auch zur Reparatur gesprungener Schalen dienen kann. Übrigens kommen solche Brüche sehr selten vor; z. B. n St. Denis während 3½ monatlicher Arbeit, meist auf höchst konzentrierte Säure, nur zwei Schalen, die jede 5 bis 6 Fres. kosten und mit einer Betriebs- törung von nur 2 bis 3 Stunden eingesetzt werden.

Die Schalen werben alle sechs bis acht Wochen gereinigt und alle sechs is acht Monate ausgewechselt. Die Decke über benselben besteht aus Bolvicteinen. Die Feuergase und Säuredämpse sind vollständig voneinander getrennt, ndem die Schalen durch Asbest-Wasserstel eingekittet werden. Die Kondensation der Säuredämpse geschieht in großen ausgebleiten Kasten, gefüllt nit Steingutbroden in Erbseugröße. Die letzten (ftärkten) Schalen werden, vie man aus Fig. 372 sieht, nicht mehr direkt geheizt; nur auf diesem Wege ann man leicht Säure von 98 Proz. H2 SO4 gewinnen, weil nur bei relativ näßiger Hise und bei nicht zu starkem Sieden eine Dissoziation des H2 SO4 ermieden werden kann. Die Destillatsäure zeigt nur 4 bis 8°B., und sontsteht nur sehr wenig davon, weshalb der Apparat sehr ökonomisch arbeitet.

Eine bem Negrier-System im Prinzip sehr ahnliche Batterie aus Blasbechern, neuerdings aber teilweise ober ganz ebenfalls durch Porzellan-

echer erfett, wird in verschiebenen Batenten von Webb und ganz ähnich von Levinstein beschrieben.

Webbs erste Patente sind die nglischen Nr. 2343, 17407 und 8891 von 1891, und das Deutsche dr. 61752. Wie die Fig. 373 und 74 (a. f. S.) zeigen, besteht sein spparat aus einer stufenweise anseordneten Batterie von 14 oder 16 dlas (oder Porzellans) Bechern, twa 28 cm weit und 55 cm hoch, zit Überlausschnen, die in besessiche, schief stehende, etwas konische dlassöhren in den nächst unteren



decher münden, so daß die Säure von jedem höheren immer auf den Boden es nächst unteren Bechers, und aus dem letten durch einen Kühler in die dersandgefäße fließt. Alle zusammen sind in einer gemeinschaftlichen Heizemmer eingeschlossen; die Dämpfe werden oberhalb derselben fortgeführt. Jeder decher und jedes Rohr kann von oben her fast ohne Betriebsstörung ausewechselt werden. Eiserne Platten stützen den Boden, und ebensolche, mit itsprechenden Ausschnitten, umfassen den oberen Rand; die letteren, mit ihren





sentrechten Fortsetzungen nach unten, schließen den Seizraum von dem darüber besindlichen Dampfraume ab. Die Feuergase umgeben die unteren Teile der Becher und dienen zulett zur Borwärmung der frischen Säure. Großes Gewicht wird darauf gelegt, daß die Säure immer auf den Boden des nächst unteren Gesäßes sließt, dort die schon konzentrierte Säure nach oben drängt und sich mit ihr gründlich mischt.

Die Kosten eines Apparates von 14 Bechern betragen (abgesehen von ber Patentgebühr) 1200 bis 2000 Mf. Gewöhnlich arbeiten zwei berselben zusammen. 14 Becher produzieren stündlich einen Ballon (sage 90 kg) Säure von 1,838 aus Säure von 1,74 spez. Gewicht, mit einem Berbrauche von weniger als 25 kg Koss. Ein Mann kann vier Batterien zu 14 Bechern bedienen, in welchem Falle der Arbeitslohn nur 2 d. pro Ballon (etwa 2 Mf. pro Tonne) beträgt. Eine Batterie macht 5 bis 6 Tonnen starte Säure pro Woche aus Säure von 1,60 oder 11 bis 12 Tonnen aus Säure von 1,74 spez. Gewicht.

Der Bruch bei biefem Apparate war anfangs sehr stark, solange nur Glasbecher verwendet wurden, wurde aber sehr vermindert', seitdem die drei niedrigsten Becher durch Porzellangefäße ersett worden sind; nach spezieller Ersahrung muß ich hinzusügen, daß es sich weit mehr empsiehlt, alle Becher aus Porzellan zu machen, wie sie von Bebb geliefert werden. Man reguliert die Speisung mit Säure mittels eines Thermometers, das sich in dem vierts untersten Becher befindet. Man braucht keine Bleipfanne zur Vor-Konzenstration, und kann sehr gut mit schmutziger Säure, auch gemischten Absallfäuren von der Ohnamitsabrikation u. s. w. arbeiten. Die durch Bruch oder sonst ausstließende Säure ist leicht auszusangen und wieder zu benutzen.

Levinsteins Patente sind: die englischen Patente Nr. 19213, 1892; Nr. 2476 und 2835, 1893; Nr. 22844, 1894; die beutschen Patente Nr. 76402, 77331, 80623. Der Apparat ist in allen wesentlichen Prinzipien gleich demjenigen von Bebb, enthält aber Abanderungen in den übersaufröhren u. s. w. Die Becher haben hier runde Böben und sitzen in entsprechenden Metallschalen. Nach einem der späteren Patente von Levinstein werden die verdünnten Dämpse aus dem oberen und die konzentrierten aus dem unteren Teile der Batterie besonders abgeführt, was sehr zweckmäßig zu sein scheint.

Ganz ähnlich ift auch wieder ber Apparat von Brabbury (Engl. Bat. Nr. 22327, 1893) und biejenige von Scott (Engl. Bat. Nr. 17215, 1894).

In den letzten Jahren hat Webb seinen Apparat in Einzelheiten verbessert. Nach Engl. Pat. Nr. 29884, 1896 wird die Feuerung so eingerichtet, daß die Flamme eines Gasgenerators vom unteren nach dem oberen Teil zieht. Nach den 1901 in seinen Prospetten gegebenen Bildern liegt der Feuerherd ungefähr in der Mitte der Batterie, und mehrere senkrechte Röhren sithren oben die Dämpfe in ein Hauptrohr und dann in einen Kondensator für die Säurenebel. Nach Engl. Bat. Nr. 1516, 1901 bestehen die Becher aus einem änßeren und einem inneren darin stehenden Gefäße. Das letztere hat unten Seitenöffnungen, und reicht oben über die Überlausschnanze des äußeren

Gefäßes hinans, so bag die Fluffigleit in zwei Bertikalschichten geteilt wird. Der Becher hat oben eine abnehmbare Schnauze.

In England find viele berartige Apparate gebaut, teilweise aber schon wieder aufgegeben worden, teils weil selbst bei Auwendung von Borzellans oder Steinzeugbechern zu viel Bruch vorkam, teils weil man zu viel Rohlen brauchte und teils weil man die Sauredämpse nicht bewältigen kounte, die öfters sogar die Schornsteine ganz ruinierten. Zahlreiche Klagen darüber sinden sich in den Alkaliberichten der letzten Jahre. Jedenfalls liegt anch hier die Schuld an der Bildung von Saurenebeln, wohl auch an der im 11. Rapitel näher zu besprechenden Schwierigkeit der Kondensation von Schweselsaureanhaberid.

Diese Schwierigkeit will Webb (Engl. Pat. Nr. 1515, 1901) badunch beheben, daß er einen Röhrenkühler mit Wassermantel anwendet, durch den die Dämpse hindurchströmen mussen, und zwar unter etwas Druck, indem die Röhren da, wo sie in das Säuregefäß eintreten, etwas verengt sind.

Rach perfönlichen Beobachtungen aus bem Jahre 1902 führt ber bote Rohlenverbrauch und ber ftarte Bruch in England immer mehr zum Erfate ber Bebbichen Apparate burch andere, inebefondere Regler - Dien. bem 38. Alkali Report, p. 128 hat Webb jest auch bie Gefäße einzeln mit Belmen und Abführungeröhren in einen von den Feuergafen getrennten Rom denfator verfeben, mas feinen Apparat bemienigen von Griblen (G. 744' gang abnlich macht. Diefe Konftruttion ift beschrieben in einem neuen Baten: (D. R. B. Nr. 135886) von T. G. Bebb und Bebbs Batents Limited Der neue Apparat besteht aus treppenförmig aufgestellten Doppelbechern, nämlich je einem Außengefäß und einem ziemlich bicht anliegenden Innengefäße. äußere ist ein Becher mit an einer Seite etwas emporftehenbem Rande und a: ber entgegengesetten Seite mit einer Ablaufschnauze, bie in bas Imnengefüß bes nächst unteren Bechers munbet. Die Innengefäße besitzen am Boben Die nungen, burch welche die Gaure in ben Zwischenraum zwischen beiben Befaffen eintreten tann. Die Ranber tonnen auch fo eingerichtet fein, bag man einer Deckel mit Anierohr aufsetzen tann, ber in ein gemeinsames Abzugerohr fü: bie Dampfe munbet. Die Saure läuft immer zuerft in bas innere Befaf und bann in ben Zwischenraum zwischen biesem und bem außeren, und vor bort wieder in bas nachft tiefere.

Nobel (Deutsch. Pat. Nr. 10149) tombiniert Gußeisen, das von dampförmiger Schwefelsaure nicht angegriffen wird, mit Porzellau wie folgt. Ein Gußeisenrohr ist inwendig mit Borsprungen versehen, auf denen durchbohrte Borzellanschalen ruhen. Durch die Offnung jeder Schale geht ein Glasstab bis zur nächsten Schale hinunter, was das herumspritzen der Saure beim überfließen verhindert. Wenn alle Schalen gestült sind, erhist man die Inzeisensöhre von außen und zieht sowohl die Dämpse wie auch die tonzentrierte Säure am Boden ab.

Eine Kombination einer Saule mit einer Becher-Stufenbatterie wird von Guttmann beschrieben (Deutsch. Pat. Rr. 104753 und 109247). Glasober Porzellanbecher mit Überläufen sind in einer senkrechten Spirallimie angeordnet; die Becher stehen auf eisernen Schalen, die an gekrummten, is

Angeln gehenden Thren befestigt sind. Die letteren in ihrer Gesamtheit bilben eine senkrechte Säule, in beren Innern die Feuergase die Becher umspulen. Die Berbrennungsluft kann durch die verlorene hite des Apparates vorsgewärmt werden.

Rach bem 38. Alkali Report, p. 128 ift in England ein Guttmannscher Apparat errichtet worden, aber mit Kolsseuerung statt ber Gasseuerung und anderen Abanberungen.

Die Adamson Chemical Company (Deutsch. Bat. Nr. 104 679) fonzentriert Schwefelsare in zwei horizontalen Steinzeug-Cylindern, von benen eine Anzahl von senkrechten, am Boben geschlossenen Steinzeug- ober Glasröhren in das Feuer hinabhängen, so daß dadurch die Feuersläche vergrößert wird. [Dies ist das System der Fieldschen Röhren, das schon von De hempstinne zur Schwefelsaurekonzentration vorgeschlagen, aber nie praktisch durchgesihrt worden ist; Beschreibung in der 1. Ausst. b. 28. 1, 471.]

## Ronzentration in Blatingefäßen.

Die früher angewendete Form von Platinretorten (Blasen) ist in der 1. Ausl. d. W. 1, 487 bis 492 und in der 2. Ausl. 1, 630 ff. ausstührlich beschrieben und abgebildet; daselbst sind auch Angaben über Größe, Rosten und Leistungsfähigkeit der früheren Retorten gegeben, was aber alles jetz veraltet ist. Wir werden daher nur die neueren Formen der Platingefäße beschreiben.

Infolge ber brohenden Konkurrenz, welche den Platinblasen gemacht wurde, erst durch die Verbesserungen in den Glasretorten, später durch den kombinierten Platinbleiapparat von Faure und Reßler, haben die beiden großen Fabrikanten von Platinapparaten (Desmoutis, Quennessen u. Co. in Paris und Johnson, Matthey u. Co. in London) die Konstruktion der Platinblasen wesentlich verbessert, und sie namentlich viel leichter gemacht, indem die größte Stärke nur in dem, dem Feuer direkt ausgesetzten Boden beidehalten wurde. So hatten z. B. Johnson, Matthey u. Co. schon 1867 zu Paris einen Apparat für 5000 kg täglich zu nur 41000 Frcs., und einen solchen sur 8000 kg täglich zu 62 500 Frcs. ausgestellt. 1876 empfahlen sie schon leichtere Apparate, die für Produktion von 4500 dis 6000 kg Säure täglich £ 1200, sür 7500 dis 8000 kg Säure £ 1750 kosteten. Alle diese sind jest als veraltet anzusehen. Die heute gebrünchlichen Apparate sind größtenteils nach den Systemen von Prentice oder Delpsace konstruiert, die hier gezeigt werden sollen.

Der Apparat von Prentice (Fig. 375 bis 377) besteht aus folgenden Teilen.

Der Ressel B ist nicht mehr (wie früher allgemein) von runder Form, sondern länglich vieredig oder oval, und zwar für eine Produktion von 4000 bis 5000 kg 66 gräbiger Säure in 24 Stunden 0,92 m lang und 0,46 m breit; die Säure tritt am hinteren Ende ein und am vorderen wieder aus



(Rig. 376 und 377, nach ber Zeitschr. f. chem. Groggew. 1, 90); ein Beber ift nicht mehr vorhanden, fondern wird burch einen Überlauf erfett. Gin folcher Reffel wiegt einige 20 kg und toftete bei früheren Platinpreisen intlusive Auslauf, Rühler, Gifenring u. f. w. etwa 20000 **Marf**.

Außerdem liefert die Firma noch zur vorgängigen Konzentration Blatinpfannen mit gewelltem Boden, nach Prentices Patent, wie sie Fig. 375 bei A zeigt; doch können stant diefer auch gewöhnliche Bleipfannen vorhanden sein.

Genauere Angaben über diese Apparate find von Direttor Stroof aus Griceheim in ber Chem. Induftr. 1, 194 gemacht worben; man hat dort drei foldher Apparate, bestehend aus je einem geschloffenen Reffel mit Delm. 900 mm lang und 450 mm breit, und je zwei offenen Pfannen, 1250 mm lang 450 mm breit; lettere sind 120 mm hoch, und befindet fich am oberen Ranbe eine um Blatinpfanne laufende Rinne, welche an zwei Stellen mit Ablanfen

versehen ist. Die Pfanne hat eine boppelte Bleibedachung mit dazwischen zirkulierendem Wasser; ein 52 mm weites Bleirohr führt die nicht kondensierten Dämpse senkrecht in die freie Luft. Die sich an der inneren Wand kondensierenden Flüssigkeiten gelangen in die Rinne und fließen aus dieser ab, wobei sie einen hydraulischen Verschluß bilden. Dazu gehören noch sechs Bleipfannen mit 23 am Heizstäche. Die Feuerung wird durch außerhalb angebrachte Gas-

generatoren bewirkt. Täglich werden in dem Systeme 6000 kg Schwefelfäure von 1,843 aus Kammersüure von 1,55 konzentriert, wozu 1300 bis 1350 kg Förderkohlen aus dem Saarbeden erfordert werden. Die Säure läuft aus den Bleipfannen 125 bis 135° C. warm und mit 1,68 spez. Gew. (bei 15°); in der ersten Platinpfanne kommt sie auf 1,74 und 195°, in der zweiten auf



240 bis 250° und 1,81 spez. Gew.; unter bem Bleibache ber ersten Pfanne zeigt bas Thermometer 90°, in ber zweiten 130°. Die an ber Wand sich kondensierende Flufsigkeit ist bei ber ersten Pfanne Wasser, bei ber zweiten Schwefelsaure von 1,03 spez. Gew., bas Destillat bes mit helm versehenen

Reffels hat 1,45 spez. Gew. Der Apparat bewähre sich in jeder Weise; der geschlossene Kessel inklusive Nebensapparaten wiegt 18 kg und jede Pfanne 9 bis 10 kg.

Diese Mitteilungen wurden von Stroof in der Chem. Industr. 1879, S. 309 durch folgende weiter erganat.



Die Leiftungsfähigkeit bes Apparates hat sich von 6000 auf 10000 kg Schwefelsäure vom spez. Gew. 1,843 täglich erhöht. Da bei ber früheren Sinrichtung, wo das intensivste Feuer ben Kessel mit der stärksten Säure traf, das Platin sehr angegriffen wurde, so veränderte man diese Einrichtung, indem et die Platinpsanne mit der schwächeren Säure direkt über das Feuer gesett vurde; dieses geht dann unter die zweite Platinpsanne, darauf unter den Kessel, vo die Säure vollständig konzentriert wird, und zulet noch unter sechs Bleissfannen mit etwa 30 am Oberstäche, in denen die ersorderliche Kammersäure auf 60°B. konzentriert wird. Man kann jetzt die Temperatur der ersten Issanne, in welcher nur Wasser zur Berdampfung kommt, ohne Bedenken sür ie Haltbarkeit des Platius aufs Außerste steigern. Der Kohlenverbrauch hat

sich übrigens relativ nicht geändert. Sehr vorteilhaft wirkte der Ersat der Bleikühlröhren für die Destillatsäure durch ein 1500 mm langes und 50 mm weites Rühlrohr aus Platina, welches von einem Aupferrohr umgeben ist (also ähnlich wie bei Delplace; vergl. unten). Die Säure hat beim Einlaufen

in die erfte Bfanne 133° C. und wiegt bei 15° C. 58,5° B.

Das Destillationsprodukt zeigt

bei ber erften Blatinpfanne 00 B.

Eine Bergleichung ber Anschaffungetoften ber verschiedenften Spfieme zeigt Folgenbes:

|                                                     | Ronzentrierte<br>Säure<br>kg | Roftet<br>Francs | Roftet für<br>100 kg Säure<br>Francs | Ronzentriert<br>bei gleichen<br>Anlagelosten |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Reffel alter Ronftruttion .<br>Syftem von Desmoutis | 7 500                        | 94 000           | 1250                                 | <b>3</b> 8                                   |
| und Co                                              | 4 800                        | 80 000           | 625                                  | 76                                           |
| Refler                                              | 5 000                        | 30 000           | 600                                  | 79                                           |
| Spftem bon Brentice .                               | 10 000                       | 47 000           | 470                                  | 100                                          |

Dieses gunstige Berhältnis beruht bei bem Systeme von Prentice neben ber niedrigen Saureschicht (welche es mit ben meisten neueren Systemen teilt) auf ber durch die Wellensorm bes Bodens im Berhältnis von 1,57 : 1 vergrößerten Beigsläche.

Ein anderes von Johnson Matthey u. Co. ausgeführtes System if das von Gustave Delplace (Namur, Sainte-Croix 7), welches in Fig. 37% bis 380 gezeigt ist. Es sind hier zwei Blasen AA und BB miteinande verbunden. AA ist der erste Platinkessel, welcher Säure von 60° B. und da Destillat von BB empfängt. BB der zweite Platinkssel, in welchem zu sammen mit AA die Konzentration bis zu einer Stürke von 79 bis 80 Brs SO3 fortgesetzt werden kann. CC sind Helme und Arme, mit Absus der Isturd das starke Destillat, während der schwächere, nicht kondensierte Damps be fortgeht. F ist ein flaschensörmiger Kühler zur Aufnahme der konzentrierte Säure aus den Kesseln. G ist ein Ansat des ersten Kessels zur Aufnahr der Bleipfannensäure und der Destillatsäure von BB. H ein Rohr zur Arnahme des kondensierten Destillates, um es nach AA zurückzusühren.

Nach Delplace kann man in biesem Apparate die Saure auf 79 ot selbst 80 Broz. SOs bringen, was früher noch nie mit kontinuierlich arbeitent Platinapparaten erreicht worden war, und was in den mit Blei bedeckten Blat

Fig. 378.



Fig. 379.



Fig. 380.



sich übrigens relativ nicht geändert. Sehr vorteilhaft wirkte der Ersat der Bleitühlröhren für die Destillatsaure durch ein 1500 mm langes und 50 mm weites Rühlrohr aus Platina, welches von einem Aupferrohr umgeben ist (alsachnlich wie bei Delplace; vergl. unten). Die Säure hat beim Einlaufen

```
in die erste Pfanne 133° C. und wiegt bei 15° C. 58,5° B.

" " zweite " 218° " " " " 15° " 63,0° "
" ben Keffel 280° " " " " 15° " 65,2° "
```

Das Destillationsprodukt zeigt

bei ber erften Blatinpfanne 00 B.

", " zweiten ", 10 bis 12° B.
", bem Reffel 43 ", 45° ",

Eine Bergleichung der Anschaffungetoften der verschiedenften Spfteme zeigt Folgenbes:

|                                                     | Ronzentrierte<br>Säure<br>kg | Rofiet<br>Francs | Roftet für<br>100 kg Säure<br>Francs | Ronzentrier:<br>bei gleichen<br>Anlagefosten |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Reffel alter Konftruttion .<br>Syftem von Desmoutis | 7 500                        | 94 000           | 1250                                 | 38                                           |
| und Co                                              | 4 800                        | <b>30 000</b>    | 625                                  | 76                                           |
| Refler                                              | 5 000                        | 30 000           | 600                                  | 79                                           |
| Spftem bon Prentice .                               | 10 000                       | 47 000           | 470                                  | 100                                          |

Dieses gunstige Berhältnis beruht bei dem Systeme von Brentice neben der niedrigen Säureschicht (welche es mit den meisten neueren Systemen teils) auf der durch die Wellensorm des Bodens im Berhältnis von 1,57: 1 vergrößerten Heizstäche.

Ein anderes von Johnson Matthey u. Co. ausgeführtes System : das von Gustave Delplace (Namur, Sainte-Croix 7), welches in Fig. 373 bis 380 gezeigt ist. Es sind hier zwei Blasen AA und BB miteinander verbunden. AA ist der erste Platinkessel, welcher Saure von 60° B. und der Destillat von BB empfängt. BB der zweite Platinkessel, in welchem zwsammen mit AA die Konzentration dis zu einer Stärke von 79 dis 80 Broz. SOz sortgesetzt werden kann. CC sind helme und Arme, mit Absluß dei P. sit das starke Destillat, während der schwächere, nicht kondensierte Damps dei E sortgeht. F ist ein flaschenförmiger Kihler zur Aufnahme der konzentrierten Säure aus den Kesseln. G ist ein Ansat des ersten Kessels zur Aufnahme der Bleipfannensäure und der Destillatses, um es nach AA zurückzusühren.

Nach Delplace kann man in biesem Apparate die Saure auf 79 oder selbst 80 Broz. 803 bringen, was früher noch nie mit kontinuierlich arbeitenden Blatinapparaten erreicht worden war, und was in den mit Blei bedeckten Platin-

Fig. 378.



Fig. 379.



Fig. 380.



schalen (System Faure und Reßler) ganz unmöglich ift. Diese stärfte Same, welche bei ber Fabrikation von Dynamit u. s. w. unentbehrlich ist, wird it gemacht, daß man die Destillatsaure bis zu 62 ober 63°B. gehen läßt und letztere immer wieder in den Ressel zurückbringt, wo sie als reine Saure dien. Um die gewöhnlich sogenannte 66 grädige Saure zu machen, welche nur 73 bis 76 Proz. SO3 enthält, läßt man die Destillatsaure nur auf 5 bis 15°Z gehen, je nach der Schnelligkeit der Arbeit, bei einer Stärke der Eintrittssaur von 60°B.

Nach weiteren schriftlichen Erläuterungen von Herrn Delplace bewirft bilange Form ber Kessel, nach sünfidhrigen Ersahrungen, daß die Säure nicht wie bei den runden Resseln oder Schalen, Eisensalze absett, welche die Röhre verstopsen u. s. w. (woher kommt dieser Unterschied?); das Destillat ist schwäcker die Leistungssähigkeit im Berhältnis zur Abdampsstäche größer, der Kohles verbrauch geringer als bei der runden Form. — Ausgezeichnet bewährt das sich völlige Ersetung der Bleikondensation durch ein Platinrohr von 6 ez Durchmesser, das auf 1,5 m Länge mit Wasser gefühlt ist; es wiegt mit dehelme nicht mehr als der frühere weite Helm und das Abzugsrohr für Platistihlung, vermeidet die Störungen und Reparaturen der letzteren und gestatte bleifreie Schweselsäure von beliebiger Stärke auszusangen. Man kann dahr auch die Konzentration so weit, als man will, treiben, während dei Bleikonderssatoren und noch mehr dei Platinschalen mit Bleihut die große Abnutzung des Bleies dies nicht gestattet.

Bur Erzeugung von höchst tonzentrierter Schwefelsäure in kontinuierlicher Betriebe (was früher unmöglich war) wendet man am besten ein System arzwei Ressell langer Form an, wobei das ftarke Destillat aus dem zweit. Kessell noch warm in den ersten zurücksließt, ohne mit Blei in Berührungekommen zu sein; nur das erste schwache Destillat geht ab. Die Ressell sin sehr einfacher Weise direkt über dem Rost aufgestellt, so daß die strahlen Wärme des Feuers gut verwertet wird.

Folgende Tabelle zeigte die Stärke des Destillates bei der Konzentratis auf verschiedene Stärken (bei Speisung des Apparates mit Säure von 59 5 600 B.):

| Stärte | der              | tongen | trierte | n Säure | Stärfe | bes | Deftillates    |
|--------|------------------|--------|---------|---------|--------|-----|----------------|
|        |                  | 75     | Proz.   | $SO_3$  | 10     | bis | 12º <b>%</b> . |
|        |                  | 76     | ,,      | "       | 15     | ,,  | 200 "          |
|        |                  | 77     | ,,      | "       | 30     | "   | 350 "          |
| 771    | / <sub>2</sub> b | is 78  | "       | "       | 45     | ,,  | 50° "          |

Bei Anwendung eines Spftems von zwei Reffeln:

```
Ronzentrierte Caure
                          Erftes Deftillat
                                           3meites Deftillat
                                                              Beibe gemiin:
        75 Proz. S O3
                          0 bis
                                  20 23.
                                                   10º \B.
        76
                                            15 bis 200 "
                          \mathbf{2}
                                  50 "
                                                              10 bis 12: .
        78
                                180 "
                                            40 , 450 ,
                         15
                                                             30 . 350.
                             ,,
                                400 "
79 bis 80
                                            60 "
                                                   630 "
                         25
```

Das zweite Deftillat fließt in ben erften Reffel zurud.

Leiftung eines Syftems bei verschiebener Sturte ber tonzentrierten Saure ur 24 Stunden:

|    |     | <b>75</b> | Proz. | $SO_3$ |  |  |  | 12 000 kg |
|----|-----|-----------|-------|--------|--|--|--|-----------|
|    |     | 76        | ,,    | "      |  |  |  | 10 000 "  |
| 77 | bis | 78        |       |        |  |  |  | 8000 "    |
| 79 | ,,  | 80        | ,,    |        |  |  |  | 5 000     |

Die lette, stärkste Säure kam früher fast gar nicht in ben Handel; wie nan sieht, koftet ihre Konzentration allerdings viel mehr als die schwächerer Säuren, aber für manche Zwecke (3. B. ber Nitroglycerinfabrikation) wird sie

ehr gesucht. Bei so tarfer Säure muß nan burchaus bie jemische Analyse zur Behaltsbestimmung nwenben; bas speisische Gewicht nützt ier nichts, wie wir cüher gesehen haben.



Die Rühlung ber konzentrierten Säure erfolgt durch einen stehenden, glinderförmigen Platinkubler, welcher in Wasser steht. Die Säure läuft oben in und tritt unten aus. Das Wasser umspült ben Kubler von unten nach oben.

Die Rosten eines Apparates nach Delplace lassen sich nach folgenden totizen berechnen. Der Apparat selbst wird von Johnson Matthey u. Co.

1 London nach dem Gewicht ir den Preis von neuem statin geliefert, welcher besinntlich ziemlich stark wechstt. Das Gewicht beträgt ir einen Kessel ungefähr 2 kg, Kühler für Säure und ondensator 8 kg, zusammen so 30 kg, womit man bestem 5 Tons Schwefelsäure in 93 bis 94 Proz. Monoporat täglich erhalten kann.

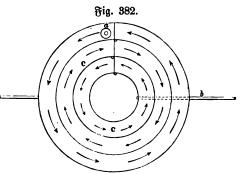

wei Kessel mit allem Zubehör aus Platin wiegen etwa 50 kg und machen quem 10 Tons Säure von obiger Konzentration. Die meiste Handelssäure thält nur 92 Proz.; von bieser wurde ein Kessel gut 6 Tons, zwei Kessel 2 Tons in 24 Stunden liesern.

In einem Patent von 1882 (Deutsch. Bat. Ar. 23 159) schlägt Delplace wisse Berbesserungen vor. Er beschreibt hier eine lange, flache Platinblase it gewellten Dedel, auf bessen vier Erhöhungen ebenso viele Helme sitzen. on bem bem Säureeinsluß am nächsten sitzenben Helm bestilliert nur Wasser; anderen geben Wasser mit mehr und mehr Säure, ber letzte ziemlich starte üure. Auf biesem Wege kann man mit einem Kessel 98 prozentige Säure

erhalten. Den Boben macht man am besten in gewellter Form (vergl. Fig. 375) Es ist mir nicht bekannt, ob dieses System je praktisch ausgeführt worden it



Diejenige Hern von Blatinblasen welche von der Parser Fabrit (jessi Firma: F. Less montis, Lemain u. Co.) früher, di die flache Form en geführt war, gebar wurde, sinder sich in der 1. Aufl. beie Wertes 1, S. 481 und 499 beschricht





1876 ift diefe Form bei in Fig. 381 (a. n. gezeigte flache Blaje of worden, und dieje häufig in der Art gew

bağ ber Boben konzentist
Scheibewande enthe welche die Saure in befeilrichtung auf auf langen Wege hindurch bas Nete auszufließen zwingen,

es Fig. 382 (a. n. C.) #

383 zeigen. Allerdings wendet man gegen biefe Scheibewande ein, bas wegen der fehlenden Luftkuhlung ftart angegriffen werden und baber leicht leite

und sind beshalb manche Fabriken von diesem sehr rationellen Systeme wieder abgegangen und zu einfachen Böben zurückgekehrt (vergl. jedoch unten die großen Borteile der Scheidemände). Die letzte Figur zeigt eine Anderung, wobei ein abnehmbarer, hydraulisch abgeschlossener Deckel vorhanden ist. Fig. 384 und 385 zeigen die außerst einfache Einmauerung dieser Pfannen, welche auf einem Gußeisenringe aufruhen.

Fig. 386 und 387 zeigen eine längliche Blafe, wie fie neuerdings von manchen französischen Fabritanten bevorzugt wird, chenfalls mit Scheibemanben.



Fig. 388 und 389 (a. S. 766) zeigen die Konstruktion von zwei Blasen, wir fie für die Darstellung von Behft konzentrierter Saure bewährt sein soll.

Fig. 390 und 391 (a. S. 767) zeigen die Kombination von zwei länglichen 31asen, wovon die eine, A, Scheidewände, wie in Fig. 386 und 387, aber in der Ritte eine Bertiefung hat, während B nur drei Querscheidewände hat, welche ie Blase der Länge nach in drei Stücke teilen, durch welche die Säure allmählich urchsausen nuß. C ist der Platinakühler, dessen (in der Zeichnung nicht sichtarer) Querschnitt sternförmig ist.

Folgende, mir von herrn Lemaire übermittelte Angaben erklären bie mit

jeber einzelnen Form verbundenen Borteile. Fig. 381 zeigt die im Ichn 1890 gebaute Form von Blasen, aus einem einzigen Stude, für Werke mitten Größe, welche Säure von  $65^{1/2}{}^{\circ}$  B. (83° D.) darstellen. Eine solche Blie von 0,90 m im Durchmesser wiegt 22 kg, der Kühler 3 kg, und gibt 5 Tenzentrierte Säure in 24 Stunden. Die darauf solgenden Fig. 382 bis 3° zeigen den besonderen Typ des Pariser Hauses, nämlich die konzentrider Scheidewände, welche man dort für das geeignetste System zur Darstellungroßer Mengen Säure von 93 bis 94 Proz. H2 SO4 hält. Eine solche Sa



Fig. 389.



wiegt 40 bis 42 kg im ganzen, mit Einschluß des Rühlers, und liesert to Tons konzentrierte Säure, mit einem Kohlenverbrauche von nicht in 14 Proz. Früher zogen die meisten Käuser die Kreissorm vor; jest wir manche die längliche Form, als eine sür den Kohlenverbrauch günstigere. Lemenissam sind die Scheibewände, welche die Säure zwingen, in einem larzetrome durch die Blase zu fließen, ohne daß die starke Säure mit der dünzsich mischen kann. Dieses System ist seit 15 Jahren mit großem Ersolgen Unwendung. Wo zwei Blasen in Verbindung miteinander gehen sollen. Er man zwischen dem Falle unterscheiden, wo nur Säure von  $65^{1/2}$  B., und die wo Säure von 97 dis 98 Proz. (= 1,84 spez. Gew.) verlangt wird.

ersten Falle sett man am besten beibe Blasen auf ein Feuer; dabei liefern sie etwas weniger als bei getrennter Feuerung, aber dies wird aufgewogen durch Ersparnis an Brennstoff (etwa 20 Proz.), sowie an Arbeit und Reparaturen (etwa 25 Proz.). Zwar reichen dann die Feuergase nicht aus, um die Kammerssäure in den bleiernen Vorpfannen über  $59^{1/2}$  B. hinaus zu verstärten, aber dies ist ein Vorteil, da die Säure dabei weniger Blei aufnimmt und immer unbedingt gleich start heraussommt. Es gibt weniger Destillatsäure; die zweite Blase gibt ein Destillat von 20 die 25°B., während dassenige von der ersten

Blase fast reines Wasser ist und fortgeworfen wird. Diese Kombination ist in Fig. 388 und 389 gezeigt; die beiben Blasen, mit einem Liebig schen Kühler, wiegen 50 bis 51 kg und liefern 10 Tons in 24 Stunden.

Bur Ronzentration bis auf 97 bis 98 Brog. H2 SO4 muß man zwei Blafen miteinander verbinden, welche jebe burch ein befonderes Feuer geheizt werben (Fig. 390 und 391). Gleichviel, ob die Blafen freisrund ober länglich find, fo hat die erste (vorbereitende) berfelben immer tonzentrifche Scheibemanbe, mahrend bie zweite (beendigende) die einfachen Querwände hat, welche nicht weiter ale 1 cm vom Boben herabgeben und ben letteren gang frei laffen. Dies geschieht, weil hierbei große Abjate von mafferfreiem Ferris



Fig. 391.



julfat entstehen, welche man fortwährend entfernen muß, ehe sie sich am Boben 18 Krusten abseten. Bei konzentrischen Scheidewänden läßt sich dies nicht ausführen; wohl aber sind solche in der ersten Blase, wo keine Absäte entstehen, nurchaus am Plate. Beide Blasen zusammen mit allem Zubehör, aber ohne Kühler, wiegen 60 kg; der als sternförmige Platinslasche geformte Kühler 4 bis 1,5 kg; das Ganze liesert und kühlt 10 Tons Säure von 97 Proz.

Die erste Blase in Fig. 390 zeigt bie "abgestufte" Form (modèle à gradin). Die Bertiefung bes Mittelteiles um 2 cm erhöht ben heizeffekt und pirkt als wesentliche Bersteifung bes Bobens.

Die großen Borteile, Die burch Die Scheibemanbe erzielt werben, welche

bie Säure zu einem längeren Aufenthalte in ber Blase zwingen werben, sind mit unwiderleglicher Deutlichseit durch solgende von Scheurer-Restner (Bull Soc. ind. Mulhouse 1892, p. 321) mitgeteilte Ergebnisse eines Desmoutisapparates nachgewiesen, ber zuerst ohne, dann mit Scheidewänden arbeitete, und bei dem insolge der Andringung von Scheidewänden die Säure eine längen Zeit (im Berhältnis von 48:62) in der Blase zubringen mußte (siehe Tabelle a. S. 769). Man erspart also etwa 30 Broz. an Kohlen und erhöht de



Broduktion an konzentrierter Säure um 20 Proz., muß dies aber zum Teil der erhöhten Platingebrauch bezahlen, da das Platin im Berhältnis zu seiner Die släche (und an den nicht von außen gekühlten Innenschewänden jedensch wiel stärker, vergl. S. 764) angegriffen wird.

Die Feuerung Beinrichtung für die Blatinblasen ist mit alle Sorgfalt zu konstruieren, nicht nur insosern es sich um Ersparnis an Brown material handelt, sondern noch mehr in dem Falle, wo es sich um die Fabrikainseiner Säure von ganz regelmäßiger und hoher Stärke handelt. Gewöhnliche Rostfeuerungen genügen, wenn die Säure nicht über 95 Proz. H2SO4 zu kommen

.

•

•

.

.

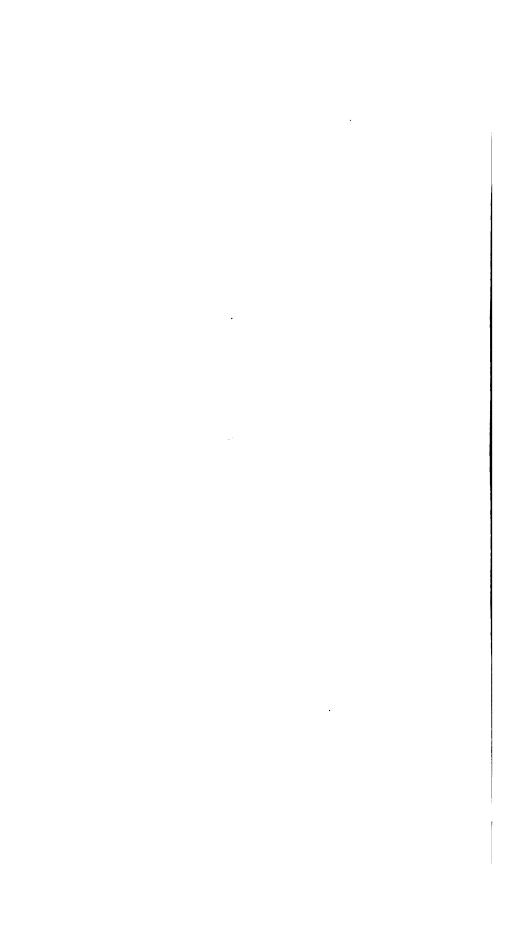

|                                        | Ohne<br>Scheide=<br>wände | Mit<br>Sheide=<br>wänden |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Erzeugung in 24 Stunden                | 5136                      | 6632 kg                  |
| Ronzentration ber Saure                | 92,5                      | 92,5 Proj.               |
| Mittlere Grädigfeit des Deftillats     | 36                        | 11° B.                   |
| Gewicht der Deftillatfaure             | 2160                      | 2160 kg                  |
| Bewicht des entfprechenden Monohpdrats | 816                       | 216 "                    |
| Brogent von Deftillatfaure             | 15,8                      | 3,2 Proj.                |
| Rohlenverbrauch                        | 1100                      | 1100 kg                  |
| Berbrauch an Rohlen für tonz. Saure    | 21,4                      | 16,5 Proj.               |
| Berdampftes Baffer                     | 1344                      | 1944 kg                  |

braucht, und man tann bann bie Abhite noch zur Konzentration ber Kammerfäure in Bleipfannen auf ben für bie Speifung ber Platinblase nötigen Stürke-Fig. 395.



grad benuten, was man freilich auch fonst tostenlos durch die hite ber Röstsgase tun kann. Wo aber Saure von 96 Broz. regelmäßig erfordert wird, ift es schon weit besser, eine Einrichtung anzuwenden, welche vollkommene Regulierung

ber hite ermöglicht; und dies ist ganz unvermeiblich, wenn man Saure von 97 bis 98 Proz. in regelmäßiger, fortdauernder Arbeit erhalten will. Ran tann den Grund hiervon leicht einsehen; bei der dunnen Saureschicht, wie sie jett allgemein angewendet wird, muß jedes Herabgehen der Feuerhite josor die Konzentration beeinflussen. Unter der Annahme, daß die Speisungssäure immer von gleichförmiger Stärke ist, was ja für kontinuierliche Arbeit ohnehir Bedingung ist, muß notwendigerweise die Stärke der absließenden Säure sich nach dem angewendeten Hitzgrade richten, und muß baher die hitze so gleich

Fig. 396.



förmig wie möglich sein. Gewöhnliche Rostfeuerungen erfüllen diese Bedingung nicht; dagegen könnte dies bei wirklich brauchbaren mechanischen Feuerungen der Fall sein. Ob solche wirklich für Platinblasen schon angewendet worder sind, weiß ich nicht. Ein anderes Mittel zur Erreichung desselben Zieles wird durch gute Gasgeneratoren gegeben. In der Tat sind in einer ganzen Reide von Fabriken die Platinblasen mit den Generatoren von Direktor G. Liegt in Stralsund versehen worden, welche sich sit den vorliegenden Zweck vorzüglich zu eignen scheinen. Das Resultat vielzühriger Ersahrungen ist dies, daß man auf keinem anderen Wege mit solcher Sicherheit höchst konzentrierte Säure in

il, mit einem mit Baffer gefühlten Bleihute zu tombinieren, wurden von irrifon Blair u. Co. in Bolton und A. Smith in Dublin ichon vor



agewendet, aber wieder aufgegeben. Im Jahre 1868 schlug Keßler te Blase vor, welche zu Griesheim aufgestellt wurde (Dingl. polnt. Ronzentration in Platinschalen mit Bleibut (Faure und Reflers Syftem).

Die ersten nach bem Brinzipe gebauten Blasen, eine Blatinschale für der Boben, als ben allein mit heißer konzentrierter Saure in Berührung kommende:



3. 3**9**8.

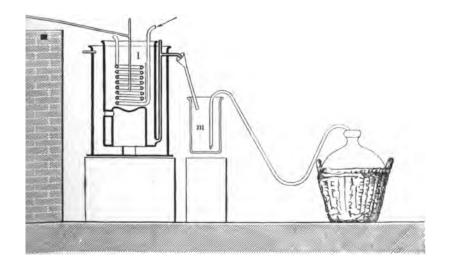

Journ. 176, 34 und 164; 221, 85). Auch diese Konstruktion hatte keinen Erfolg und wurde zehn Jahre später von der Firma Faure u. Regler zu Clermont-Ferrand durch eine neue Konstruktion ersetz, welche ebenfalls noch Maßgabe weiterer Erfahrungen viele Beränderungen erlitten hat. Die früheren jetzt nicht mehr gebauten Formen des Apparates sind in der 1. Aust. diese Werkes, S. 503 bis 513 mit vielen Abbildungen beschrieben worden. Bir



Die sich an den Seitenwänden und der Decke der Glode verdichtende schwatte Säure läuft durch das Rohr c ab. Die nicht verdichteten Dämpfe gehen durch das Rohr d ab, welches sich herabbiegt und in den Kondensator e eintand Die hier gebildete Säure passiert das Aräometer f und läuft durch g ab, jugler mit der aus c kommenden. Das Kühlwasser sie Glode tritt dei her dassenige für den Deckel bei i. Die starke Säure läuft dei k in den Kühler welcher unten beschrieben werden wird, und von hier durch m in Transpordallons u. s. w.

Die Flamme aus der Feuerung n streicht entweder unter eine zweite & felbst eine dritte Platinschale, die so viel höher als die dritte Schale gestellt sub daß die Saure von einer in die andere laufen kann, oder aber sie geht dint unter eine Reihe von Bleipfannen, in denen Kammersaure von 50 auf

**з. 398**.



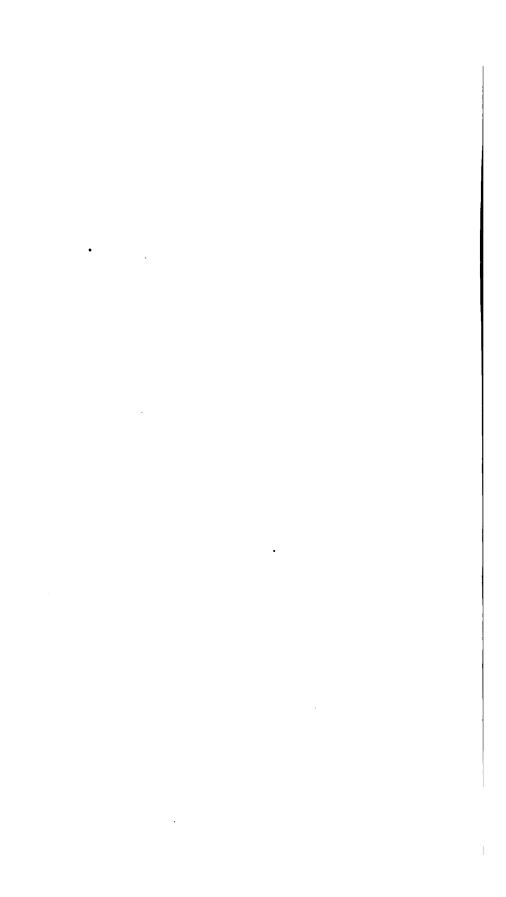

konzentriert wirb, um mit biefer Stärke zur Speifung ber Platinschalen verwendet zu werben.

Fig. 399 (a. S. 772) gibt Einzelheiten bes Konbensationsapparates für bie schwache Saure, welche auch ohne Erläuterung verständlich find.

Fig 400 (a. S. 773) gibt eine Detailzeichnung ber Schale und Glode im Maßstabe von 1/10. a ift die Platinschale, beren Größe der beabsichtigten Leistung entsprechen muß. Um die Arbeit längere Zeit auszuhalten, darf sie

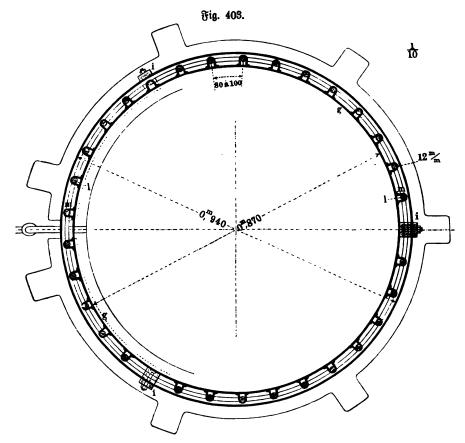

nicht zu bunn sein; man muß auf in je 24 Stunden zu produzierende 1000 kg 94 prozentige Säure 2,9 bis 3 kg Platin rechnen. So wiegt z. B. eine Schale, welche in 24 Stunden 5 Tons starte Säure zu liefern im stande ist, 14,5 bis 15 kg, und hat einen Durchmesser von 0,88 m; für ein Ausbringen von 7 Tons Säure wiegt sie 20 bis 20,5 kg und ist 1,06 m im Durchmesser; für 1500 kg Säure 6,5 kg Blatingewicht und 0,60 m Durchmesser.

Wir bemerten, daß der Rand der Schale so geformt ift, daß er einen Wasserververschluß bb bilbet, mit Auslagrohr c für die an den Wänden der

Bleiglode gg sich verdichtende dünne Säure; dieser Rand wird durch den Giering f gehalten. Ferner das Auslagrohr d für die starke Säure und den guteisernen Tragering e für den unteren Teil der Schale.

Die Schale ift bedeckt von einer Bleiglode, bestehend aus dem boppe wandigen Chlinder gg und dem doppelwandigen tegelförmigen Dache hh. In chlindrische Teil wird von drei eisernen Trägern ii (vergl. auch Fig. 398 m



404) gestlit, beren Einzelheiten in Fig. 401 (a. S. 774) gegeben sind, = Hilfe bes eisernen Ringes kk (40  $\times$  5 mm). Die Stüde ii enden ober Hafen, um die Glode qq mittels einer Rette aufhängen zu können.

Der Durchmesser des chlindrischen Teiles ist 0,870 m inwendig = 0,940 m auswendig. Die innere Glocke hat eine Bleistärke von 5 mm, dußere 3 mm. Eisenstangen 11 von 12 mm Dide, gehalten durch Bander wibilden ein Skelett zur Absteifung des inneren Chlinders; sie sind 75 bis 100 voneinander entfernt. Das Rohr n dient zur Einführung von kaltem Seim Boden des ringförmigen Zwischenraumes zwischen den beiden Bleiculinken

Rohr o für das schon etwas warme Wasser in den ringförmigen Raum des tegelförmigen Daches qq, und Rohr p ist der Auslaß für das heiße Wasser aus dem letteren. Rohr r dient zum Entweichen der Luft aus dem Kühlwasser während seines Berweilens in gq, und Rohr s für denselben Zweck in dem

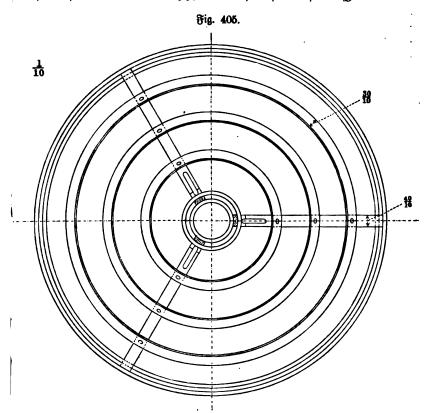

Dache qq. Der Pfeil t zeigt die Stelle, wo die 60 grädige Säure einläuft; Fig. 402 (a. S. 774) gibt das Detail davon.

Die nicht verdichteten Danupfe werben burch das Rohr a weggenommen, welches an dem Dache mittels der Rinne v (Fig. 404) aufgehängt ist; es taucht in den Ruhler w, wo sich die schwächste Saure kondensiert.

Fig. 403 (a. S. 775) gibt einen Horizontalschnitt nach der Linie AB in Fig. 400, Fig. 404 einen Aufriß, Fig. 405 zeigt das Eisengerust des konischen Daches qq. Die Buchstaben haben alle dieselbe Bedeutung wie in Fig. 898. Errblich gibt Fig. 406 (a. S. 778) eine perspektivische Ansicht von zwei Faure und Keßlerschen Blasen eines allerdings alteren Modells, welche aber doch eine 3bee von der allgemeinen Anordnung gibt.

Der von Faure u. Regler angewandte Rühler besteht aus einem Bleigefäße A, Fig. 407 (a. S. 779), welches unten auf einem ringförmigen Bleichlinder B steht, dessen Basis b etwas erweitert ist, so daß er besser aufruhen kann. Um die Mitte der Höhe ist ein Boden c eingelötet, welcher den oberen Chlinder A nach unten abschließt, während der Hohlraum von A doch immer noch mit dem ringsörmigen Hohlraume von B in Kommunisation bleibt; der ganze Hohlraum von A und B ist mit Säure gefüllt. Auf dem Boden ruht die slache Bleischale D, und in deren Mitte steht eine Borzellanschale d, welche die saure durch das Platinrohr kt empfängt, so daß die heiße Säure sogleich in abgekühlte Säure ausläuft, und auch nicht an der

Fig. 406.



Berührungsstelle das Blei zerfressen kann. In dem Chlinder A befinden sich ferner fünf Schlangenrohre ss, welche untereinander verdunden sind und sort während von einem schnellen Strome kalten Wassers durchslossen werden, welche an einer in der Figur nicht sichtbaren Stelle eintritt, während das heiße Wasse bei f austritt. Der ganze Kühler steht in einem cylindrischen Gefäße H, was ebenfalls ein Strom kalten Wassers fortwährend durch V eintritt; das Wasserseilt somit auch den unteren Raum und den Innenraum des Ring gefäßes B; um darin besser zirkulieren zu können, sind die Öffnungen xx war dem mit Säure gefüllten Ringmantel ausgespart. Da die durch die Röhr

eintretende Säure viel heißer als diejenige ift, in welche sie sich ergießt, so steigt sie nach oben, kommt in Berührung mit den Schlangenröhren ss und kühlt sich teilweise ab. Nach einiger Abkühlung fließt sie wieder an den Wänden herab, gelangt in den Ringmantel von B und wird daselbst, wo sie sich in sehr dünner Schicht befindet, von dem kalten Wasser noch mehr abgekühlt. Schließlich steigt sie wieder in dem Rohre g auf, um sich daselbst in die Ballons zu ergießen. Da der Durchmesser des Gesäßes ziemlich groß (1 m) ist, so geht der Säurestrom nur langsam vorwärts, so daß Zeit zur Abkühlung bleibt. Mit einem

Rühler von 1 m Durchmeffer und 1 m Höhe tann man bie Füllung von 100 Säureballons täglich abkühlen.

Diefer Auhlapparat ift fehr finnreich, aber etwas tompliziert und nur von einem ausgezeichneten Bleilöter herzustellen. Benn er nicht unausgefest mit taltem Baffer versehen wird, muß er bald zu Grunde gehen.

Das Hauptprinzip bes Faure und Keßlerschen Apparates ist solgendes. Die heiß aus den Bleipfannen kommende Säure wird kontinuierlich in die Platinschale, oder die erste Schale einer Batterie von zwei oder drei derselben einlaufen gelassen. Sie besindet sich dort in sehr dinner Schicht, etwa 5 bis 7 cm stief, und ist der direkten Wirstung des den ganzen Boden der Schale bestreichenden Feuers ausgesetzt. Dies bewirft eine so



rasche Verdampfung, daß die Säure, welche auf der einen Seite einstließt, auf der entgegengesetzen Seite in hinreichend konzentrierter Form ausstließt. Die Arbeitsleistung steht im Verhältnis zu der Zahl und Größe der Platinschalen. Das darin gedildete Gemisch von Säures und Wasserdampf stößt beim Aufsteigen auf die gefühlten Wände der Bleiglode und deren Dach, verdichtet sich dort zu verdünnter Säure, läuft an den Seiten herad und bildet unten einen hydraulischen Verschluß zwischen der Schale und der Bleiglode; ein Überslauf (c) führt sie nach außen und verhindert, daß sie wieder in die Platinschale zurücksließt. So bewirkt die Wasserkühlung zu gleicher Zeit einen Schutz der Bleiglode gegen die Wirkung der heißen Säuredämpfe und eine Verdichtung der letztern zu slüsssigter (dünner) Säure.

Der Aufwand an Brennmaterial bei den Faure und Regler-Apparaten

ist nicht erheblich verschieben von dem der gewöhnlichen Platinblasen; bei erstern kommt die große Menge von Kühlwasser hinzu, welche man gegenüber der Erstparnis an Zinsen, die aus den geringen Anlagekosten folgt, in Anschlag bringen muß. Nach mir von Herren Desmoutis, Lemaire u. Co. gegebener Auskunft dauert die Bleiglocke etwa zwei Jahre und muß nach Berlauf dieser Zen erneuert werden.

Derselben Firma verdanke ich folgende Angaben. Die Bleilöterarbeit sin einen zur Erzeugung von 5000 kg starker Säure in 24 Stunden bestimmten Faure- und Refler-Apparat beläuft sich auf folgende Beträge:

|                      |   | 3        | f |   | <br>1000 | <b>*</b> |
|----------------------|---|----------|---|---|----------|----------|
| Für Berfchiedenes .  | • | <u>.</u> | • |   | 150      | "        |
| Für den Dampftühler  |   |          |   |   | 250      | "        |
| Für den Säurekühler  |   |          |   | • | 350      | "        |
| Für bie Glode felbft |   |          |   |   | 450 f    | Frcs.    |
|                      |   |          |   |   |          |          |

Zusammen: 1200 Frcs.

ober etwa 1 Frc. für jebes angewenbete Rilogramm Blei.

Der Berbrauch an Rühlwasser ist etwa 3 obm die Stunde oder 75 cbm in 24 Stunden. Der Berbrauch an Brennmaterial beläuft sich auf 18 bie 20 Proz. von der fabrizierten Säure.

Nach Hafenclever (Chem. Ind. 1892, S. 70) hat sich folgende Konstruttion ber Bleichelme bewährt (D. R.-B. der Chemischen Fabrik Rhenania Nr. 64572). Spiralförmig gewundene Röhren werden zu einem Cylinder zustammengelötet, bessen unterer Rand in den Basserverschluß einer Platinschale hineinpaßt. Dies bewirkt einerseits eine sehr gute Kühlung und gibt andererseits guten Widerstand bei der Besetzigung der Bleiteile auf dem eisernen Sestell

Die bedeutende Ersparnis in ben Anschaffungstoften verursachten ein fcnelle Ausbreitung bes Syftems von Faure und Regler, befondere it Deutschland, Ofterreich und Amerika, während man sich in Frankreich und England mehr gurudhielt. Seitbem die gewöhnlichen Blatinblafen, ficherlich allerbings infolge ber von bem neuen Spfteme ausgehenden Ronfurrent bebeutend verbeffert und viel leichter und billiger tonftruiert worben find, und feitbem die Nachteile ber häufigen Reparaturen, des großen Rühlmafferverbrauche und ber häufig ungenügenden Stärte bei bem Faure und Reglerichen Suftem mehr hervorgetreten find, ift letteres wieder mehr in ben Sintergrund getreter Natürlich stehen die einmal errichteten Apparate noch in Arbeit; aber vermutid werben jest nur noch wenig neue Apparate nach biefem Syfteme errichtet, und verschiedene Fabriten haben dasselbe wieder mit gewöhnlichen Blatinkeffeln ver tauscht. Die in ben Jahren 1890 bis 1891 eingetretene, aber bamals nicht an haltenbe, enorme Steigerung bes Blatinpreifes batte jebenfalls bie Ausbreitm: des Faure und Reglerichen Syftems wieder begunftigt, wenn nicht die wi 2. Regler felbst erfundene Beiglufttongentration feinem alteren Berfahren u viel Konkurrenz gemacht hatte. Übrigens kommt man babei felten auf Gam: von mehr als 93 Proz. In Stolberg geht man bochstens auf 96 Broz., wel fonft ber Angriff auf die Bleihaube ju ftart wird; für 97 Brog. muß ma einen Delplace-Reffel bingufügen.

## Andere Formen von Platinapparaten.

Ich zähle hier eine Anzahl von patentierten Konstruktionen auf, von denen teine, wenn überhaupt, eine andere Anwendung als in sehr beschränkten Kreisen gefunden hat.

In der 2. Aufl. d. W. 1, 657 ff. ist ein von F. W. Kalbfleisch patentierter Apparat beschrieben (D. R. B. Nr. 1005; verbessert in U. S. P. No. 267221, Journ. Soc. Chem. Ind. 1883, p. 42). Andere amerikanische Konstruktionen rühren her von M. Willet (Engl. Bat. Nr. 9362, 1884); Bartsch (Engl. Bat. Nr. 6127, 1885); Herreshoff, H. Nichols und G. Nichols (Engl. Bat. Nr. 1998, 1884). Auch H. Glovers durch die Gase von Schweselösen erhipte Platinschale (S. 242) mag hier erwähnt werden.

In dem Rapport du Jury International (Paris 1891, p. 62) find folgende spezielle Platinkesselsonstruktionen erwähnt: 1. Der Apparat von Lasne ist ein länglicher, slacher, 2 m langer Ressel, in dem die Säure in einer Schicht von nur 6 oder 7 cm von einem Ende zum anderen sließt und dort konzentriert herauskommt. Der Helm reicht über die ganze Länge des Kesselson, nimmt aber an Durchmesser nach einem Ende zu. Man sollte darin täglich 10 Tons Säure konzentrieren. 2. Ein amerikanischer, vom Hause Chapuiskonstruierter Ressel, destehend aus einem in vier parallele Arme gewundenen Cylinder, durch eine Scheidewand im Inneren in zwei Abteilungen geteilt, von unten geheizt, oben mit Sand bedeckt. Die Säure sließt ebenfalls sortwährend an einem Ende ein, am anderen aus. Die Cylindersorm sollte die Anwendung sehr geringer Metallbiden gestatten.

Beibe Apparate find in ber (inzwischen eingegangenen) Fabrik in Javel mit keineswegs gunftigem Resultate probiert worden.

Siebert (Deutsch. Bat. Nr. 67863 und 71586; vergl. auch Zeitschr. f. angew. Chem. 1893, S. 346) baute schief liegende Platintessel mit stusensförmigem Boben, auf bem Säure tastabenähnlich herablief. [Der Kohlenverbrauch und die Konzentration wurden hierbei sehr günftig verlaufen, aber die Abnuhung ist zu start, da bei dieser Form ein Trodenwerden einzelner Stellen des Bodens unvermeidlich ist; sie ist daher wieder aufgegeben worden.]

Hannetelle (Engl. Bat. Nr. 22704, 1891) beschreibt vier ftufenförmig übereinander aufgestellte Cylinder, nachwechselnd nach verschiedenen Seiten geneigt, welche die Saure von oben nach unten zu burchströmen hat.

Regulator für Säurespeisung. Howard in Boston hat einen automatischen Regulator tonstruiert, der vermittelst eines Schwimmers das spezisische Gewicht der Säure im Platinkessel dazu benutzt, um den Zusluß von frischer Säure zu regulieren und dadurch tonzentriertere Säure von immer gleichsbleibender Stärke zu erzielen. Der Apparat ist im November 1893 in Amerika patentiert worden, auch Engl. Pat. Nr. 1762 von 1897.

England (Engl. Bat. Nr. 22715, 1895) verwendet die hite ber ausfließenden Saure zur Borwarmung der zu tonzentrierenden frischen Saure, wodurch natürlich die erstere gefühlt wird. Berluft an Platin bei ber Ronzentration ber Schwefelfaure.

Die erften genauen Beobachtungen biertiber find von Scheurer-Refirm gemacht worden. Er fand (Hofmann, Report of the Juries 1862, p. 61 daß selbst bei ganz reiner Schwefelfäure der Berlust an Platin 2 g für ich 1000 kg tonzentrierte Saure betrug, und bei Anwesenheit von Stidfter verbindungen in der Saure fich fogar auf 4 bis 5 g Blatin erheben kann, wit man freilich durch die oben (S. 705) beschriebene Reinigungsmethode m: Ammoniumfulfat vermeiben tann. Neue Blasen verlieren weniger als al: (etwa 1 g), weil frifch gehämmertes Platin tompatter ift und ber Saure beffers Widerstand leistet. Das iridiumhaltige Platin von Desmoutis und Oner neffen (25 bis 30 Brog. Fridium) leidet weniger; bei einem Berfuche vett: eine Schale von reinem Blatin in zwei Monaten 19,66 Brog., eine folde w: iridiumhaltigem unter gang gleichen Umftanden nur 8,88 Brog. ihres Er wichtes. Nach Rerl. Stohmanns Chemie, 3. Aufl., 4, 327 bewährte fich : fleiner Reffel von Bridium-Platin in einer Fabrit ju Balle (65 Liter Inbu 600 kg tägliche Leiftung an 66 grabiger Gaure) febr gut. Auch Beraeus Hanau hat gefunden, daß mit 5 Proz. Iribium legiertes Platin nur 73 Prat ein mit 10 Proz. Iribium legiertes Platin nur 58 Proz. des Gewide: verluftes von reinem Platin erlitt. Tropbem hat man die Legierung m Bridium (und Rhodium) aufgeben mulfen, weil fie zu fprobe ift; bas na Platin ift bei feiner Befchmeibigkeit, leichten Sammerbarkeit und Schwerbarkeit boch auf die Länge bauerhafter.

Rach fpateren Angaben von Scheurer-Reftner (Compt. rezi. Nov. 1875, Dingl. polyt. Journ. 221, 82) waren die Berlufte des Plat: teffels felbst zu Thann folgende: Zwei Jahre lang, bei Borhandenfein reetwas Stidftofffaure, 2,859 g pro 1000 kg 66 grabiger Saure von 93 ! 94 Prog. SO4 H2. 3m folgenden Jahre, nach Befeitigung ber Stidftofffarr burch Ammoniumsulfat 1,220 g Blatin pro 1000 kg. In den folgenie Jahren, wo die Schwefelfaure etwas schweflige Saure enthielt, fiel ber Bert. auf 0,925 g. Geringe Mengen von Salgfäure in ber Rammerfaure mod. feinen Unterschied in der Auflösung des Platins. Dagegen tut dies in in hohem Grabe bie Überschreitung bes 66 ften Sandelsgrades (mit bochfte: 94 Brog. SO4 II2). Es war ber Berluft bei Erzeugung von 180 000 kg em: fongentrierter Ganre mit 97 bis 98 Prog. SO4H, 6,07 bis 6,65 g Par pro 1000 kg; bei 102 000 kg Saure von 991/2 bie 993/4 Brog. 1) SO. 1 fogar 8 bis 9 g pro 1000 kg, und es wurden in der Tat durch quantizen: Unalpfe 8,38 g Platin pro 1000 kg Saure barin birett nachgewiesen.

Borstehende Bersuche beziehen sich nur auf den Reffel felbst; aber and die Rebenbestandteile erleiden eine Abnutung, wie folgende Tabelle zeigt:

<sup>1)</sup> Letteres muß auf einem Irriume beruhen; Saure von biefer Starte burch Ronzentration in ber Sige überhaupt gar nicht barzuftellen.

|         |   |      |   |   | Ursprüngliches<br>Gewicht | Gewicht nach fünfjährigem<br>Gebrauche |
|---------|---|------|---|---|---------------------------|----------------------------------------|
| Reffel  |   |      |   |   | 30,346 kg                 | 26,450 kg                              |
| Helm    |   |      |   |   | 7,255 "                   | 7,000 "                                |
| Heber   |   |      |   |   | 5,689 "                   | 5,520 "                                |
| Diverse | T | eile |   |   | 1,075 "                   | 1,000 "                                |
|         |   |      | • | _ | 44,365 kg                 | 39,970 kg                              |
|         |   |      |   |   | 39,970 "                  | , •                                    |
| Berluft |   |      |   |   | 4,395 kg                  |                                        |

Es muffen also, ba ber Reffel allein nur 3,896 kg Metall eingebüßt atte, für ben Berluft ber übrigen Teile noch 12,8 Proz. hinzugesett werden. dies stimmt bann ungefähr mit ben von Hafenclever (in Hofmanns bericht von 1875, 1, 188) erwähnten, gleichfalls von Scheurer-Reftner rrührenden Angaben (Berlust bei gewöhnlicher Säure 1,92 g, bei schwefligurehaltiger 1,05 g pro 1000 kg).

Nach Safenclevers eigenen Berfuchen (a. a. D.) betrug ber Platinrluft in der Fabrit in Hautmont nur 0,252 g pro 1000 kg Saure von 8 fpez. Gew. (alfo nicht gang 660 Baumé); wenn aber bie Reparaturen ib der Berluft bei Erneuerung des Apparates in Anschlag gebracht werben, stellt fich die Ausgabe auf 1,616 Fres. ober 1,29 Mt. pro 1000 kg dwefelfaure von 1,8. In der Fabrit Rhenania tommt die Abnutung auf 972 g Blatin und die Gesamtausgabe für Platinverschleiß auf 196 Mt. ie Saure war in beiben Fallen frei von Stidftoffverbindungen. ompt. rend., 29. April 1878) hat Scheurer-Refiner Berfuche über Abnutung bes Platins bei ber Darstellung von rauchenbem Bitriolöl Das lettere murbe burch Erhiten von Natriumpprosulfat in einer enen Retorte bargeftellt, welche inwendig mit einem mit fich felbst verlöteten tinfutter versehen mar. Diefes wog 5 kg und hatte nach Darftellung von d kg rauchendem Bitriolöl 100 g, also 1 kg pro Tonne Bitriolöl verloren. 8 Platin konnte in dem ruckftandigen Natriumsulfat in wasserlöslicher Form Scheurer-Reftner fonftatiert ferner, bag man in memiefen merben. neueren Blatinapparaten für Darftellung gewöhnlichen Bitriololes, sowohl benen von Faure und Regler, ale benen von Desmoutis u. Co., ein Biertel von der Menge Platin verliere, wie bei den fruberen Appan, nämlich nur 0,10 bis 0,15 g pro Tonne für gewöhnliche 66 grabige ire und 1 g bis 1,5 g für extra konzentrierte Saure von 98 bis 99 Proz. fcreibt bies erftens bem bebeutend erniebrigten Siedepuntte, infolge ber rigen Saureschicht, und zweitens bem bebeutend verringerten Blatingewichte namentlich bei ben Faure-Reglerschen Apparaten ift eine viel geringere inoberfläche in Berührung mit ber Saure als früher (?).

In einer fpateren Mitteilung (Compt. rond. 90, 59) zeigt Scheurerner, in Berichtigung seiner früheren Angaben, daß Platin nur dann in
icher Beise von Schwefelsaure angegriffen wird, wenn diese salpetrige
eenthält. Doch genügen schon außerordentlich geringe Mengen ber

letteren (0,01 Broz.), um die Wirkung einzuleiten, wobei sie als Sauerstoffe überträger von der Schwefelsaure auf das Platin wirkt. Daher kann selbst Rammersäure schon auf Platin wirken, wenn sie salpetrige Säure enthält, und dies kann selbst in Gegenwart von freier schwefliger Säure noch der Fall sein



Der Geruch nach schwefliger Saure ober die burch Anwesenheit von Swerursachte rote Farbe geben keine Burgschaft für die ganzliche Abwesert von salpetriger Saure, die man in sehr kleinen Mengen nicht durch Sirvitriol, sondern nur durch Diphenhlamin nachweisen kann. Wenn die Schweffäure durch Kochen mit Ammoniumsulsat von Salpetrigsaure gereinigt wer

ist, so hat sie keine Wirkung mehr auf Platin, selbst im Falle von rauchender Schwefelsäure von 20 Brog. SOs.

Bei Gebrüber Schnorf in Ütikon ift ber Platinverlust im Faure und Kefler-Apparat 0,75 g pro 1000 kg 66 grabige Saure, aber bis 10 g bei ber starkften (98 prog.) Saure.

Davis (Journ. Soc. Chem. Ind. 1894, p. 210) rechnet ben Platinverluft im Durchschnitt des Jahres auf 3 Mt. pro Tonne fertiger Säure.
Zuweilen geht er auf nur 0,34 g pro Tonne herunter, und soll in früheren
Jahren überhaupt geringer als jest gewesen sein [?]. Bei Darstellung von
97 proz. Säure sei er auf 20 g Platin pro Tonne gekommen. [So starte
Säure sollte man nur in Glas, Eisen ober Retorten aus ber heraeusschen
Platin-Gold-Komposition machen.]

Nach einer von B. C. Heraeus angestellten und mir freundlichst mitgeteilten Ermittelung haben sich bei verschiedenen Firmen folgende Blatinverluste herausgestellt, bezogen auf je 1000 kg tonzentrierte Saure:

- 1. Ronzentration auf 92 Proz. H2 SO4: 0,18 bis 0,78 g
- 2. " " 93 bis 96 Proz. H<sub>2</sub> SO<sub>4</sub>: 0,30 bis 1,3 g
- 3. " " 97 " 98 " " 1,9 " 3

Unzweifelhaft hangt die Dauerhaftigkeit der Platinapparate sehr von der Art ihrer Einmauerung ab. Wenn man den Rost zu nahe an den Pfannensboden bringt, oder wenn die Flamme rußt, so entstehen Berbindungen von Platin mit Silicium, Kohlenstoff und Wasserstoff, die es kristallinisch und spröde machen, und ihm eine ranhe Oberstäche geben. In dieser Beziehung ist Gasseuerung (S. 770) jeder anderen Feuerungsart überlegen.

In Knodes Beschreibung ber Fabriken in Oter (Dingl. polyt. Journ. 154, 181; Wagners Jahresber. f. 1859, S. 147) wird angeführt, daß man baselbst früher die Platinblasen mit Steinkohlen gefeuert habe, aber dafür Holz eingeführt habe, weil sich der Keffel durch den Schweselgehalt der Kohlen beschädigt zeigte. Sogar durch Bildung von Kohlenstoffplatin kann das Platin brüchig werden, und man darf jedenfalls das Brennmaterial nie in unmittelbare Berührung mit dem Kessel kommen lassen.

Fig. 408 zeigt, wie man Platintessel so einmauern tann, daß jede Gefahr einer Schäbigung durch Bespritzung des Bobens mit Silitaten aus der Kohlensasche oder anderer Nachteile durch die Feuerung vermieden werden (gefällige Mitteilung von W. C. Beraeus, Hanau).

Wenn Quedfilber (bas zuweilen in Blende vorkommt) in die Saure gerat, fo tann es in der Blatinblase Schaden anrichten.

Der Preis bes Blatins, als Reffel geformt, betrug nach Safenclever (Chem. Inb. 1892, G. 70) pro Rilogramm :

| ` '      |     |          | _          | •        |             |
|----------|-----|----------|------------|----------|-------------|
| 3m Jahre | Mt. | Im Jahre | Mt.        | 3m Jahre | Mt.         |
| 1869:    | 600 | 1873:    | 837        | 1877 :   | <b>7</b> 98 |
| 1870:    | 600 | 1874:    | 837        | 1878:    | 825         |
| 1871:    | 600 | 1875:    | 800        | 1879:    | 900         |
| 1872:    | 600 | 1876:    | <b>800</b> | 1880:    | 880         |
|          |     |          |            |          |             |

50

Qunge, Sodainduftrie. I. 8. Aufl.

| Im Jahre | Mt.  | 3m Jahre | Mt.  | Im Jahre | Mt.  |
|----------|------|----------|------|----------|------|
| 1881:    | 880  | 1885:    | 1040 | 1889:    | 1107 |
| 1882:    | 890  | 1886:    | 1040 | 1890:    | 1970 |
| 1883:    | 947  | 1887:    | 1040 | 1891 :   | 1650 |
| 1884:    | 1013 | 1888:    | 1080 | 1892:    | 1250 |

Rach gefälliger Mitteilung von B. C. Heraens ist bie Breisbewegm: in ben barauf folgenden Jahren wie folgt gewesen (für jebes Kilogramm übei Blatinkesseln noch 50 Mt. für die Berarbeitung hinzuguseten):

| Im Jahre | Mt.  | 3m Jahre       | Mt.  | Im Jahre      | Mt.          |
|----------|------|----------------|------|---------------|--------------|
| 1893:    | 1300 | 18 <b>96</b> : | 1600 | 1899 :        | 2200         |
| 1894 :   | 1300 | 1897:          | 1650 | <b>1900</b> : | <b>24</b> 50 |
| 1895:    | 1500 | 1898:          | 1800 | 1901 :        | <b>26</b> 00 |

1902 war der Preis bis zum März 2650 Mt., von da bis Dezemte 2600 Mt.; Gold immer = 3000 Mt.

## Platingold=Apparate.

B. C. Heraens in Hanau hat gefunden, daß Gold ber sieden! Schwefelsaure viel besser als Platin widersteht. Rach ihm sind die Berlit wenn man als Einheit für chemisch reines Platin die Zahl 100 sett:

| für | technisch r | eines | ) ઋા | atin | •  | • | •  |   | •    | •  | • | • | • | 90 |
|-----|-------------|-------|------|------|----|---|----|---|------|----|---|---|---|----|
| "   | Legierung   | nod   | 90   | Plat | in | + | 10 | 3 | ridi | um |   | • | • | 58 |
| "   | Feingold    |       |      |      |    |   |    |   |      |    |   |   |   | 13 |

Das heißt: Feingold erleidet nur ein Siebentel des Gewichtsverlustet technisch reinem Platin. Unter denselben Umständen, wo 1 kg Platin, samaligen Tageswerte von 1800 Mt., aufgelöst wird, verschwinden 144. Gold, im Werte von nur 400 Mt. Da reines Gold doch zu teuer sin sertigung von ganzen Blasen ist, so stellt Heraeus in seiner Fabrist ein einer fest anhaftenden Goldschicht bedecktes Platinblech in solgender Beise Sin Barren Platin wird zur Weißglut, über den Schmelzpunkt des Geserhist. Dann wird eine gewisse Menge geschmolzenes Gold, entsprechen zu erzielenden Dicke der Schicht, darauf gegossen und der entstandene Deugain zu Blech ausgewalzt. Solche Bleche werden in solgenden Dicken gestellt:

| 0,4 1 | mm | Platin | 0,05 | $\mathbf{m}\mathbf{m}$ | Qold |
|-------|----|--------|------|------------------------|------|
| 0,4   | ,, | "      | 0,1  | "                      | "    |
| 0,3   | "  | "      | 0,2  | "                      | "    |

Sowohl unter dem Hammer wie auch im Feuer verhalten sich diese Dorn bleche, als wenn sie aus einem einzigen Metall beständen; sie lassen sich kamittels Gold mit Platinblech zusammenlöten, wobei man Sorge trägt, des Goldschicht nur an der Lötstelle schmilzt. Der naheliegende Gedanke, start Platins ein billigeres Metall mit einer Goldschicht zu überziehen (wie es zu Reuerburg, Deutsch. Bat. 58511, vorschlägt), ist nicht aussithfrbar, weit

diesem Falle die geringste Berletung der Goldschicht den Apparat nutslos machen würde, da Reparaturen hier nicht möglich sind. Solche Böben aus mit Gold bedecktem Platin sind vor allem wichtig für die Konzentration der Schwefelsäure auf 97 bis 98 Proz., wobei ja das Platin unverhältnismäßig start leidet. Nach längeren Ersahrungen mit der Heraeuskomposition hat is sich gezeigt, daß das Goldsutter etwa 1/7 bis 1/10 der Abnutung des Platins rfährt. Da, wo nur der Boden oder dieser und ein Teil der Seitenwände nit dem Goldsüberzuge versehen sind, zeigt sich, daß die Decke von Platin mmer noch merklich angegriffen wird; am stärtsten ist, wegen galvanischer Birtung, der Angriff da, wo das Goldsutter aufhört. Man ist deshalb dazu dergegangen, das ganze Innere des Kessels mit Goldsutter zu versehen, selches ja für die nicht mit tonzentrierter Säure in Berührung stehenden Teile ur sehr ditnn (etwa 0,025 mm) zu sein brancht. Man hat demerkt, daß die eringe, von der Säure ausgelöste Menge Gold in dem Platinheber zur Abseidung kommt.

Bei Beurteilung bes Borteiles ber Golbfütterung ist nicht zu überhen, daß dieser nicht nur in dem viel geringeren Metallverluste, sondern ich weit mehr darin besteht, daß eine Erneuerung des Kessels, bei der doch n großer Teil des Ankausspreises verloren geht, viel seltener nötig werden ird.

Nach neueren von Heraeus gesammelten Daten über den Gewichtsrlust bei der Konzentration von Säure in seinen Platingold-Apparaten (vergl.
aliche Daten für gewöhnliche Platinapparate S. 785) betrug dieser Berlust
der Darstellung von 92 proz. Säure pro Ton der Säure 0,011 bis 0,072 g,
93 = bis 96 proz. Säure 0,03 bis 0,138 g, bei 96 = bis 97 proz. Säure
17 bis 0,205 g, bei 97 = bis 98 proz. Säure 0,048 bis 0,26 g.

Seit 1891, wo diese Apparate zuerst auffamen (Deutsch. Bat. Nr. 63 591), Anfang 1902 sind 73 Platingold-Apparate für 16 deutsche Werke, 18 dersen für 7 österreichische, 21 für 8 amerikanische, 7 für russische, 3 für veizerische, 2 für belgische, 2 für schwedische Werke, 1 für Italien, 9 für dafrika geliefert worden. Die deutsche Fabrik, welche den ersten Apparat Art im Januar 1891 erhielt, hat ihn noch im Betrieb und hat seitdem eine ze Anzahl weiterer Apparate bestellt.

Bur Zeit ist der Preis des Platins nicht viel niedriger als der des Goldes 40 Mt. gegen 3000 Mt.). Daher wird ein großer Delplace-Apparat 760) sür Herstellung von 10 dis 12 Tons Säure in 24 Stunden, im richt von 52 kg Platin + 4 kg Gold, nur etwa 1600 Mt. mehr als reinem Platin kosten, mährend die jährliche Ersparnis an Abnutzung statt 1 g pro Ton Säure) sich auf 4200 Mt. beläuft. Prentices arate (S. 757) kann man etwas leichter bauen, aber hier macht man den in lieber aus 0,2 mm Platin + 0,2 mm Gold, die Decke aus 0,25 mm in + 0,05 mm Gold, wenn man Säure von 97 dis 98 Proz. machen woster dies System sich besonders gut eignet.

Für Ronzentration von genugend reiner Saure gehören die Beraeus.

dem Gloverturm), welche Abfate von Arusten bilbet, kann jedoch durch lotale Überhitzung ein Schmelzen bes Goldes eintreten.

Es ist kaum nötig zu sagen, daß (wie auch die Erfahrung gezeigt hut die Heraeus-Romposition durchaus nicht durch gewöhnliche galvanische oder Feuervergoldung des Platins ersetzt werden kann, da diese stets porbs blett und badurch galvanische Ströme entstehen (S. 787).

## Abfäge in ben Blatinteffeln.

Die in ber Rammerfaure vorhandenen Gifenfalge icheiben fich bei be: Ronzentration mit 66°B. als Ferrifulfat aus, welches, ba es in ber im gentrierten Saure unlöslich ift, fich als weißer Rieberschlag teils in Rruften = bie Befage ansest, teils in feinen, glanzenden Floden in ber tongentriera Saure suspendiert bleibt; ber Niederschlag enthält außerbem nur noch et geringe Menge Blei. Wenn er in auffallenber Beife auftritt, fo tam : zu Stillständen im Betriebe Beranlaffung geben, sowie auch ber Berkausit feit schaben. Namentlich bann tritt bies ein, wenn man Sanze ans be-Gloverturme jur Rongentration anwendet. Um bem abzuhelfen, bat Berfter höfer eine große Porzellanschale an Platindrahten in ben Reffel gehar: welche vollständig in die Saure eintaucht, und in der fich infolge ber tochente Bewegung alle Kruften u. f. w. ansammeln. Man braucht also nur von 300 ju Zeit die Schale herauszunehmen und auszuleeren, was in febr turger 3: geschehen tann (Bobe, Beitrage jur Theorie und Praris u. f. m. [187] S. 50, 51). Diese Einrichtung scheint boch ben Erwartungen nicht entsprod. zu haben. Jebenfalls wird wohl nur unter ganz besonderen Umftanben Gierturmfäure zur Fabrifation von "englischer Schwefelfaure" angewendet; := mehr tongentriert man die Speifungsfäure für bie Blatinblafen aus Ramme faure, welche nicht burch ben Turm gegangen ift, mittels Bleipfannen, welt burch besondere Feuerungen ober Dampfichlangen, ober am besten burch : verlorene Barme ber Röftgafe ober ber Platinteffelfeuerungen felbft geb: werben, wie bies schon öfters angeführt worden ift. Auf irgend einem be-Bege wird die Saure auf 600 B. gebracht, ohne in Beruhrung mit bem Etr ftaube von ben Riesbrennern zu tommen, burch welche verhaltnismäfig t Gifen hineinfommen wurde.

Selbst in den mit Rohschwefel betriebenen Werken hat man die Glemturmfäure für die Platinblase nicht brauchbar gefunden, weil sie augenschein aus dem Füllungsmateriale der Türme zu viel Eisen (und Tonerde) aufnim

Aber selbst wie es jest steht, also bei Anwendung von Säure, welche z durch Unterfeuerung konzentriert ist, kann die Ausscheidung von Salzen in t Platinblasen nur sehr selten vermieden werden, wenn die Konzentration wie 92 Proz. H2SO4 hinausgeht. Wo man stärkere Säure macht, ist es und meidlich, die Platinblasen von Zeit zu Zeit zu reinigen, um die Vildung werneiden, welche die Blase rasch zerstören wurden. Diese Ringung wird bewirkt, indem man die Säure aus der Blase so gut wie wie blüßt und die Salze mit heißem Wasser auflöst. Diese Arbeit muß je nach en Umständen in verschiedenen Zwischenräumen ausgeführt werden; während n einer Fabrik dies in wenigen Tagen immer wieder geschehen muß, können ie Blasen in anderen Fabriken Wochen oder selbst Monate lang gehen. Hier ängt alles von der Sorgfalt bei der Klärung der Säure ab.

Zusammensetzung der Absätze in Platinblasen, nach privaten

Nitteilungen aus einer nordfranzösischen Fabrik.

- 1. Steinharter Absat, enthält 33,60 Proz. Foz Oz, 63,20 Proz. SOz xm vorhandenen Eisen würde bei der Formel Fo(SO4)z 50,4 Proz. SOz itsprechen); außerdem ein wenig PbSO4, CaO, MgO, Na2O, Al2Oz, As2Oz nd So.
- 2. Weniger harter, mit Säure start imprägnierter Absat, enthält 3,00 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 63,60 SO<sub>3</sub>, 0,20 SiO<sub>2</sub>, 1,10 CaO, 0,85 MgO + Na<sub>2</sub>O, wenig  $s_2O_5$ , Pb, Se.

In Stolberg findet man in solchen Absätzen neben dem Eisen auch stets onerbe, manchmal sogar im Überschuß über ersteres (1902).

Explosion eines Platinapparates beim Reinigen (von Sienigen). Ruhlmann Sohn (Monit. des Prod. Chim. 9, 274) berichtet,
ß eine solche hervorgerufen wurde durch Einlassen von Wasser in einen noch
vas Säure enthaltenden Platinkessel, welches Wasser sich augenscheinlich nicht
t der Säure mischte, und darauf folgendes Erhipen. Als beide Schichten
) plöglich vereinigten, erfolgte die Explosion.

## · Ronzentration in Gifen.

Der hohe Preis des Platins und die Zerbrechlichkeit des Glases, sowie große Kohlenverbrauch bei Anwendung des letzeren hat zur Anwendung Eisengefäßen für die Konzentration der Schwefelsaure geführt, daraufründet, daß das Eisen, welches von verdünnter Saure bekanntlich schnell gelöst wird, der konzentrierten Saure großen Widerstand entgegensetzt.

Seit einer Reihe von Jahren find Bufeisengefäße in beständigem Bebrauch Rongentration von Schwefelfaure auf die bedeutenbe gur Fabritation von roglycerin und Byrorylin öfters verlangte Stärke, 97 bis 98 Brog. H2 SO4. e folche Starte tann man in Glasretorten in fabritmäßigem Dagftabe haupt gar nicht erreichen, und in Platingefäßen verursacht sie ungemein ie Abnubung. Außerdem machen die in den letteren sich bildenden Ab-, besonders bei ber Aufarbeitung ber Nitrierfaure von früheren Operationen, g unexträglichen Übelstand aus. Daher liegt eine ganz besondere Berffung gur Anwendung von gußeifernen Gefägen für diefen fpeziellen Fall, b. h. fonzentration der Abfallfäure von Nitrierungsoperationen, vor. Die Haupttaung hierbei ist die, daß man Gugeisen nicht unterhalb einer gewissen 12 entration der Säure anwendet. Es scheint, daß diese untere Brenze r gewöhnlichen Umftanden bei 93 bis 94 Proz. H2 SO4 liegt. Bis zu diefem fte follte man also die Säure entweder in Glas oder in Blatin konzentrieren; pon ba ab tann man, unter Beobachtung gemiffer Borfichtsmagregeln,

Gugeisen anwenden. An manchen Orten gibt man etwas Ratriumsuljat in bie Saure, welche das Gifen fcuten foll. Anderwarts verwendet man 3 m lange und 0,6 m tiefe Gifenpfannen mit Bleibut, in welchen bie minbeftens mit 93 Proz. antommende Caure auf 240° erhitt wird. An einem Ende ber Bfanne blaft man einen (erhipten?) Luftftrom ein; am anderen Ende at: weichen die Sauredampfe durch ein Bleirohr in einen Bleitondenfator. 30 folge des beständigen Luftwechsels tann man die Saure auf 98 Proz. bringer Rulett zieht man die tonzentrierte Saure ab, läßt aber genug davon in be: Pfanne, um bei Speifung mit gewöhnlicher (93 - bis 94 prog.) Sante bie: sofort auf 96 Brog. zu bringen. Das Eisen wird allerbings auch se = gegriffen und es entstehen Abfate von mafferfreiem Ferrifulfat; auch fint man schwarze Teilchen (vermutlich Graphit) in ber Saure schwimmen. 2:: wird man diefe ohne besondere Dilhe los, da fich ftets genugend Bleigulict bem Bleihut bilbet, welches herabfällt und die schwarzen Teilchen mit zu Botreißt. (Die Stigge einer berartigen Pfanne, wie fie filt Rongentration : Teerreinigungefaure verwendet wird, findet fich weiter unten bei bem betreffe den Abschnitte.)

In verschiedenen Fabriken, namentlich Dynamitfabriken, verwendet er oblonge Pfannen mit abgerundeten Ecken von 2 m länge, 1 m Breite r' 0,3 m Tiese, am Oberrande mit einem Falz versehen, in welchen eine niet umgekehrte Pfanne paßt, welche mit drei Stutzen (einem zum Speisen, zweibie Dämpse) versehen ist. Die Fugen werden mit einem Kitt aus Asbest er Wasserslass versittet. Nahe am Boden ist ein Ablaßrohr für die starke Sar Die Pfannen sind ganz und gar, auch über dem Deckel, vom Feuer umser Wweiselsche Pfannen, terrassensörmig zusammen arbeitend, im Gewicht wetwa 7000 kg einschließlich der Berbindungen, sollen täglich 4000 kg 98 staure aus Säure von 60°B. (71°D.) machen, mit einem Auswande von 50 me Schutz bes Deckels durch Erwärmung von oben, wozu ein verhältnismit keiner Feuerkanal genügt; ohne diese hält ein Deckel von 50 mm Stärke wenige Wochen, wobei natürlich die Säure sehr stark verunreinigt wird.

Fig. 409 und 410 zeigt die gewöhnlich in Deutschland verwen! Retorten, die jede etwa 2600 kg wiegen und etwa vier Monate dauf France (Fischers Jahresber. 1898, S. 329) gibt an, daß solche Retorbis zu 140 Tons Säure von 93 Proz. auf 97 die 98 Proz. H2SO4 to zentrieren, wobei jede Ton Säure etwa 100 g Säure auflöst und 28 : 30 Broz. Kohlen braucht.

Tate erwähnt Kessel von 9 Fuß Durchmesser und 6 Fuß Tiese, r Gußeisenbedel, 2 Zoll stark, 11 bis 12 Tons wiegend, in benen Saure: 1,74 in 28 bis 30 Stunden auf 96 Proz. konzentriert werde; ein Keproduziert 12 Tonnen Säure. Man läßt 12 Stunden absiten und kille und kann also alle zwei Tage einen Kessel abtreiben. Rohlenverbranch 100 pro Tonne, Arbeitslohn 1 Mt. pro Tonne, Abnuhung 3 bis 4 Mt. pro Tetige Säure. Bon Zeit zu Zeit muß man den Schlamm von Eisenige entsernen, was einen Berlust von 4 bis 5 Proz. der Säure ausmacht. Keit ines Kessels 1200 Mt., des Deckels (ber drei dis vier Kessel überdauert) 100 Mt., der Einmauerung 600 Mt.; ein Kessel produziert 500 bis 600 donnen Säure und ist im Bruch noch 200 bis 300 Mt. wert. Die Anlage rsorbert wenig Raum und kein teures Gebäude. Man kann mit den uneinsten Säuren arbeiten, die bei allen anderen Bersahren kaum zu verarbeiten wiren, und die höchsten Stärken erzielen [aber doch nur ziemlich unreine kaure!].

Folgende Mitteilungen über Konzentration von Schwefelsaure finden sich meinem Reiseberichte aus Amerika (Zeitschr. f. angew. Chem. 1894, 5. 135):

In einer Fabrit fand ich Konzentration ber Säure bis auf 93,5 Broz., so für gewöhnliche 66 grabige Säure, in Platinpfannen, darüber hinaus aber,



98 Proz., in runden Eisenpfannen von etwa 0,9 m Durchmesser und 5 cm e, mit Doppelrand für hydraulischen Berschluß, in den eine mit Wasser hlte Bleihaube eintaucht, also ganz nach dem Faure und Keßlerschen zip (vergl. S. 774 st.). Der hydraulische Berschluß ist inwendig mit Blei elegt, da er natürlich immer mit verdünnter, heißer Säure gefüllt ist. solche Psanne hält dort zwei Monate. Die Säure nimmt wohl nur g Eisen in Lösung auf, da sie zum Teil zur Nitroglycerinsabrikation bewird.

Eine andere Fabrit besitt ein Spstem, bestehend ans einem Eisenkessel. 2 > 0,9 Grunbstäche und zwei Platinpfannen, alle drei ebenfalls mit

Bleihauben nach bem Faure und Reglerschen Brinzip. Man bing 5. Saure in den Platiupfannen auf 651/20, in dem Gifenteffel bann auf & (93,5 Brog. H2 SO4). Da biefe Saure nur jur Betroleumreinigung angewente wird, so mag es auf etwas Eisengehalt, wie er bei Ronzentration in Gjengeip auf nur 931/2 Broz. Saure sicher vorhanden sein muß, nicht soiel wir anderen Fällen antommen. Gefeuert werben alle brei Pfannen mittle im einen Dampfftrahl eingeblafenen Erbols, nämlich Bregol von der Bare": gewinnung vom fpez. Gew. 0,833. Die volltommene Regelmäßigfeit Art der Feuerung, bei der tein Offnen der Fenertur, tein Abschladen, it haupt teine Schwantungen ber Wirtung vortommen, und die Ersparnie: Arbeitslohn sind so große Borteile, daß die etwas größeren Roften bes Em gegentiber ben Rohlen nicht in Betracht tommen. Das Fener geht ton ! Eisen- und Platinpfannen noch als Oberfeuer hintereinander über pur pfannen von je 9 m Länge, die nicht nur mit innerer trodener Mauer, ich auch noch mit einem Wassermantel zum Schutze gegen bas Durchbrennen " feben find. Die erfte diefer Pfannen empfängt Kammerfaure von 530 B. zweite Bleipfanne liefert fie mit 610 B. in die erfte Blatinpfanne ab m: aweite Platinpfanne mit 651/20 B. in die Eisenpfanne (f. o.). Gin ich System liefert täglich 500 Ballons Saure ober etwa 40 000 kg mit = Berbrauch von 900 amerikanischen Gallonen (zu etwa 7 Bfd.) Öl, das 2 🕮 pro Gallone toftet. Diefe Menge Erbol beträgt wenig itber 3000 kg, : auf 100 kg Säure nur 7,5 kg Ol, die bort nur 18 Pfg. tosten, währert guten Platinapparaten 15 bis 20 kg Kohlen im Werte von ebensoviel 🏗 verbraucht werden. Die Gifenpfannen halten brei Monate.

Wieder an einem anderen Orte fand ich zwei Platinkessel mit Bleite von denen der obere (also der schwache) das direkte Feuer empfängt, komtentit zwei besonders gefeuerten Eisenretorten. Die letzteren sind ganz dekonstruiert, wie Fig. 409 und 410, nämlich aus einem Untertrikt 2,4×0,6 m im Horizontalschnitt und 0,2 m Tiefe, durch Flanschen mit kittdichtung vereinigt, mit einem ähnlich gestalteten, aber nur 0,1 m kittdichtung vereinigt, mit einem ähnlich gestalteten, aber nur 0,1 m kittdichtung vereinigt, mit einem ähnlich gestalteten, aber nur 0,1 m kittdichtungseschrt darauf liegenden Deckel; das Ganze liegt vollständig Feuer, welches erst unter der Psanne und dann in einem 0,3 m weiten Lauch über den Deckel hingeht; das 0,15 m weite Ableitungsrohr geht. Deckel durch den oberen Feuersanal hindurch. Die Säure kommt him 98 Proz. und wird durch einen Eisenhahn abgelassen.

Aus einer vierten Fabrif, ben California Powder Borks zu Pinole. gab mir der Direktor, herr Duinan, eine Zeichnung und genaue Bischung bes Apparates, die ich mit seiner Erlaubnis hier wiedergebe. Fig. zeigt die Eisenpfanne ohne Deckel, von oben gesehen; Fig. 412 einen sischunit nach AB, der das Dampfrohr und das Ablaßrohr mit Schlammlischen läßt; Fig. 413 ein Stud des Längsschnittes nach CD, um den seinlaß und die Berdickung des Bodens darunter zu zeigen; Fig. 414 den deinerkrechten Querschnitt durch den Einlaß. Die Pfanne ist der Länge nach drei Abteilungen geteilt durch Scheidewände, die abwechselnd nicht gan; ist das Ende der Pfanne reichen und somit der Säure einen Zickzackweg ann

Diefen Kanalen entsprechend ift ber Pfannenboden zur Bergrößerung ber Beizflache rinnenformig auswärts gewölbt. Der flache Dedel ruht in einem an



er Oberkante ber Pfanne angebrachten Falz (Fig. 412) und ift mit einem bemenge von Wafferglas und Schwerspat verkittet; er wird in leicht ersicht-

cher Beise burch sechs Bugude aa festgehalten, die auf itiprechenben Anfagen bb er Bfanne foftgeteilt find; efe Anfage bienen zugleich ir Auflagerung ber Bfanne bem Ofen. Das gußeiserne ampfrohr c (10 cm Lichteite) ift mit einem Stuten & Dedels burch Flanichen ib Schraubklemmen verbunn; Die Dichtung geschieht rch einen Ring von Afbestppe, bedeckt mit dem Wafferısgemisch. Bährend ber rbeit wird ber Pfannenbedel it Afbestabfall bicht belegt, i ihn vor Abkühlung und burch vor bem Angriffe ber iure zu schützen. iureeinlaß befindet fich nicht Dectel, fonbern in einem die Bfanne angegoffenen pfe e (Fig. 413 u. 414), erhalb beffen ber Bfannen=



terhalb bessen der Pfannens en verdickt ist, da diese Stelle stets start angegriffen wird. Die Dimensien der Pfannen sind wie solgt: Länge 1,68 m; Breite 0,46; Tiese 0,254 m; eite der Einzelkanäle 0,127 m; Eisenstärke 16 mm.

Der Säureauslaß befindet sich bei dem angegossenen Stutzen f, den gegenüber ein Reinigungsloch mit durch Wasserglaskitt gedichtetem Deckel din Pfannendedel angebracht ist. An den Stutzen f ist ein Gußeisenrohr g av geklammert, das in den Schlammkasten h führt; aus diesem führt ein Eufeisenrohr i wieder aufwärts, das mit dem kurzen Platinrohr k mit Seinstutzen verbunden ist, zur Abführung der Säure in den gewöhnlichen Platifihler von Johnson und Matthey. Durch diese Einrichtung wird kaure vollkommen wasserklar und schlammsfrei erhalten.

Bu dieser Eisenpfanne gehören zwei Delplacesche Platinkessel im 0,46 m Weite und 1,5 m Länge. Die Säure tritt aus den Bleipfannen mach 20°B. in den ersten Platinkessel ein. Das Feuer geht von den Platinkesten noch unter sieben Bleipfannen hin; außerdem besinden sich auch Bleipfanze auf den acht Schweselbrennern. Zu einem Kammerspsteme von 6000 eingehört das beschriebene System von einer Eisenpfanne und zwei Platinkese außerdem ist ein hilfssystem von einer Eisenpfanne und einem Deplamplatinkessellen vorhanden.

Als Feuerungsmaterial bient Rohpetroleum, sowohl für die Sisenvicht wie für die Platinkessel; es wird durch überhitzten Dampf zerstäubt. Die Die seinerung erspart nicht nur Arbeitslohn, sondern gestattete auch sofort nach iberinführung eine Bermehrung der Produktion eines solchen Systemes 2000 kg auf 13 600 kg Säure von 96 Proz.

Eine Eisenpfanne bauert vier bis acht Monate; sie werden selten z genut, sondern springen vielmehr an den Stellen, wo sich dicke Krusten z gesetht haben, zuweilen auch ohne sichtbare Ursache, vermutlich infolge von Ersehlern. [Neuerdings soll Hartguß sich sehr bewährt haben.] Rieine Lade die manchmal am Einlaß entstehen, lassen sich durch Basserglasmischung wieden.

Das Dampfrohr o führt zu einem Platin und Bleikondensator. ... mußte früher mit einem diden Asbestbelag vor Abkühlung geschützt werden, micht sehr schnell zerfressen zu werden; aber später ist es gelungen, eine Gußen mischung zu sinden, welche auch ohne Wärmeschutz fast unendlich lange :- [vermutlich Hartguß].

Während der Arbeit entsteht am Boden ein hauptsächlich aus Ferrirelbestehender Absat, der alle 14 Tage entfernt wird. Man entleert die Piarn nimmt den Deckel ab, verschließt den Abzug f, füllt sie mit Wasser und bridies zum Kochen, worauf man die Krusten, die zuweilen 13 mm dic werkt mit dem Meißel losstemmt. Solche Krusten verringern natürlich die Heiztlich bedeutend. In dem ersten Kanale, in den die frische Säure eintritt, sinder nicht viel Absat; vielmehr wird das Eisen hier etwas angegriffen und karaus entstehende, zugleich mit dem infolge der Mitverwendung von Absate (siehe unten) massenhaft aus den Kammern kommende Eisensulfat lagen in dem zweiten und dritten Kanale als Krusten ab. Ein wenig wird immer Schlamm während der Arbeit fortgeführt, bleibt aber in dem Kasten dagen.

Die mit bem Gisenpfannenspftem gemachte Saure enthalt mertwurbig: weise weniger Gifen, ale bie früher in berselben Fabrit in Blatin auf 96 E-

onzentrierte Säure. Dies liegt jebenfalls baran, baß man in bem Eisenspparat viel stärkere Säure als früher macht, nämlich 97 bis 98 Proz. Man ann übrigens barin ganz gut 95 proz. Säure ohne allzu starken Angriff auf as Eisen machen, selbst 94 proz., boch hat man dies nicht lange genug burchseführt, um ein sicheres Urteil zu haben.

In Bezug auf Brennstoffverbrauch ist das Eisen nicht so vorteilhaft wie Ratin, da die Hitze durch die dunnen Platinbleche viel besser hindurchgeht. Ils man nur Platinapparate hatte, brauchte man zur Erzeugung von 96 proentiger Säure, einschließlich des Kammerdampses, 22 Proz. der Sänre an tohlen oder eine gleichwertige Menge Erdöl; jett macht man mit dem Eisenstatinapparate allerdings 97 proz. Säure, braucht aber 28 bis 30 Proz. der Säure an Kohlen oder die gleichwertige Menge von Erdöl.

In berselben Fabrik wird auch eine große Menge Nitroglycerin-Abfalläure behandelt, aus der nach dem Denitrieren durch Dampf eine Schwesels
iure von 53°B. entsteht, die man früher in besonderen Bleipfannen mit
derfeuer und dann in einem der beschriebenen Eisenplatinspsteme konzentrierte.
da aber die bei der Nitroglycerinsabrikation angewendete Mischsture in den
isenblechenen Glycerintrommeln hin- und hertransportiert wird, und demnach
ie Absallsaure sehr start eisenhaltig wird und sehr viele Krusten absetz, so
ist man die denitrierte Säure jetzt in die Schweselsaumern lausen, wo
in großer Teil des Schlammes schon zum Absetzen kommt. Dann erst kommt
ie Kammersäure in den beschriebenen Apparat. Eine solche Säure ließe sich

nmöglich in Platinapparaten Uein zu einer hohen Konzenation bringen, eben wegen ber druften. Rach ber erklärten Beandlung aber ist sie volltommen entigend rein zur Fabrikation on Nitroglycerin.

Schenrer-Reft ner (Bull. oc. ind. Mulhouse 1892, . 348) beschreibt ausstührlich die ach ihm querft von Abams agewendete, dann auch in Thann rechgeführte Berbindung eines latin- und eines Eisenkessel. bams fcheint einen ganz aus



latin bestehenden Ressel anzuwenden, in der die Säure auf 92,5 Broz. fommt, orauf sie in einem gußeisernen Ressel auf 98 Broz. gebracht wird. Ein solcher isenkessel kontenten ber den Bestehen Bestehen Bestehen Beiglode nach dem Systeme von aure und Resser (S. 774 ff.) an, auf welche eine Gußeisenschale, eben-Us mit einer solchen Bleiglode bebeckt, folgt. Große Schwierigkeit bot allerngs die Konstruktion der hydraulischen Berbindung, die in der in Fig. 415 zeigten Art überwunden wurde. Die gußeiserne Schale F ruht mittels des

Flansches L auf dem Mauerwert, so daß die ganze inwendig von Same berührte Eifenfläche außen von der Flamme umgeben ift. Das Blatinble: abcd hat die gewöhnliche Form des Reglerichen bydraulischen Berichlung aber es ift baran noch ein Blatinring gh angelötet, ber zwischen bem flant K des Gifenteffels und bem Gifenringe is eingeklemmt ift. Die Fuge will durch einen Kitt aus Afbest ober Gips ober Pfeifenton gedichtet und but Schraubenbolzen gesichert. Der Teil ag bes Platinbleches bient als Schusrinne, um die von oben herabfallenden Tropfen von fcmacher Gaure baran : hindern, das Eisen anzugreifen. Die erfte so eingerichtete Gisenpfanne tonz trierte 141 Tons Saure auf 93 bis 96 Brog, und gab babei 10 g Eisen an 100 kg Saure ab. Die vier nächften Bfannen lieferten 496 Tons Saure m 96 Brog, und gaben auf je 100 kg ber Gaure 12,7 g Gifen ab, mahrend : vorhergehende Platinschale in biefer Zeit nur 30 g im gangen verloren bet Eine Gugeisenschale, die 5 Tons Saure in 24 Stunden liefert, wiegt 250 x Die Praxis zeigte, daß solche Schalen fich zur Erzeugung von Saure wat 94 Broz. nicht eignen; auch bei 94 Broz. ist die Säure noch sehr durch Et. fulfat getrubt, von 95 Proz. ab verschwindet dieser Nachteil, und läßt sich 🖫 sehr gut anwenden, aber über 95 Proz. wird ber Bleihut trop ber Kübl= ftete angegriffen, weshalb Scheurer Reft ner ju feiner unten ermabn neuen Ronftruftion tam.

F. Benter in Clichy bei Paris richtet eine Ronzentration von Schwi faure gang in Bugeisen ein, wie fie feit 20 Jahren in ben Affinerieanni: eines ber größten Banthaufer zur Fabritation von 66 grab. Saure ans ic.: von 61 bis 62°B. (73 bis 75°D.) angewendet wird. Dazu dienen E: eisentessel von 250 Liter Inhalt, augenscheinlich aus einer ganz besonden Mischung, da die immer von derfelben Firma gelieferten Reffel im Durchit 13 Monate halten. Übrigens besteht ber Abzugshelm für bie Sauredam: und ber heber für bie ftarte Saure aus Platin. Benter hat eine Ginricht gemacht, die (augenscheinlich zum Borteil der Sache) nicht ganz so wen t bort geht, indem nämlich die Konzentration der Säure bis 63° B. (77,5% nicht in Eisen, sondern in terraffenformig auf einem Sandbabe aufgefic. Borzellans ober Steinautschalen vorgenommen wird (vergl. Rogriers Erin S. 749). Diefer Teil bes Apparates ift vollftanbig von Bolvicfteinen = geschlossen und nie ber Abtühlung ausgesett, so daß die Schalen, da eben :: Saure hier nur auf 630 B. tommt, wenig ober gar teinen Bruch erleit: Ein ganz ähnlicher, nur etwas vergrößerter Raum wird angewendet, um ! gangsfäuren von der Fabritation von Nitrocellulofe u. f. w. zu benurie: nur ist bann zwischen bem Denitrierapparate und dem Kondensationsaprafür Salpeterfaure ein weiterer Apparat eingeschaltet, in bem Die Ritrier burch anderweitig abgehende Wafferbampfe soweit abgeschwächt wird, bat ben Schalen die Denitrierung durch Sipe allein ftattfinden tann; man er: hier Salpeterfäure von 400 B., die man im gleichen Apparate durch ein grei Durchpassieren auf 45 bis 48° bringen kann. Die weitere Konzentration: auf 630 B. gebrachten Saure bis 660 B. findet bann in bem oben erwäh Gugeisenkessel ftatt, beffen Oberteil vor bem Angriffe ber Sauredampfe :

eine spezielle Einrichtung geschütt ift; die hier abgehende Barme genügt aber nur zur Denitrierung, nicht zur Konzentration von Kammersaure, die durch besondere Feuerung geschehen muß.

Sämtlichen bisher bemerkten übelständen will Scheurer-Restner burch eine eigentümliche Kombination einer gußeisernen Schale mit einem Platinhelme abhelfen (Deutsch. Bat. Nr. 61331; vergl. auch Bull. Soc. Ind. Mulhouse 1892, p. 320). Wie schon früher erwähnt (S. 789 und 796), eignet sich Gußeisen nicht gut für Konzentrationen unter 95 Proz.; darüber aber tritt wieder der Übelstand ein, daß die wassergekühlten Bleihelme nicht mehr Stand halten. Scheurer-Restner wendet nun die in Fig. 416 gezeigte Konstruktion an, bei der genau in derselben Art, wie oben Fig. 415, S. 795 gezeigt, eine gußeiserne Schale mit einem Platinbleche so verbunden ist, daß der obere Teil der Eisenschale durch eine Platintrause a vor dem An-

griffe durch herabtropfende schwache Säure geschützt ist, während ein cechtwinkelig angelöteter Platineing b, der zwischen dem Kessellansch e und dem Eisenring deingeklemmt ist, eine gute Dichung gibt. Das Platin setz sich iber in diesem Falle oden, bei e, n einen wirklichen, wie bei den zewöhnlichen Platinblasen konstruierten helm fort. Die Eisensfanne wurde ansangs mit Zwischenwänden behuss Zirkutation



ver Saure gegossen, um ber bei ben Platinpfannen baburch erreichten Borteile iner Ersparnis an Kohlen und vermehrten Produktion an Saure (vergl. 5. 767) teilhaft zu werben; bies mußte aber aufgegeben werben, da die Iwischenwände, namentlich beren obere, von den Dämpfen bespülte Teile zu chnell zerstört wurden. Die Eisenpfanne muß in allen ihren Teilen vom zeuer bespült werden (vergl. Fig. 417). Um Säure die zur höchsten Konzenration (nach Scheurer-Restner 97,5 Broz.) zu dringen, nimmt man am esten zwei Faure-Restersche Platinpfannen mit Bleihelm, gefolgt von iner der eben beschriebenen Eisenpfannen mit Platinhelm; das Feuer geht in erselben Richtung wie die Säure, also erst unter die obere Platinschale A, eht dann unter die untere Platinschale B, zulest unter die Eisenschale C, wie Fig. 417 (a. f. S.) zeigt.

Die Eisenschale wiegt 230 kg; das Platingewicht für den Helm ist 8 bis 1,5 kg; dazu eine oder zwei Platinschalen à 9 kg und Verbindungsröhren 2 kg, sährend man das Platin der letzten Konzentrationsschale (28 kg) durch Eisen rset, also diesen Betrag fast ganz erspart.

Näheres im Patent (auch Zeitschr. f. angew. Chem. 1892, S. 213). dach Hafenclever (Chem. Ind. 1892, S. 70) beträgt das Platingewicht für men Apparat, der in 24 Stunden 4500 kg Säure von 95 Proz. liefert,



18,8 kg; das Gußeisen wiegt 250 kg. Der Platinverbrauch ist unter 0,15 g ro Ton konzentrierter Säure. Wenn man die Säure unter 95 bis 96 Proz. palt, so greift sie das Gußeisen stark an und wird trübe.

Im 28. Roport on Alkali otc. Works, p. 55 erwähnt ber englische Sodainspektor ein Bersahren von Graham, bei dem die Konzentration in zußeisernen Schalen in kontinuierlicher Weise vorgenommen wird (anscheinend ihnlich wie bei Négrier, S. 749). Es zeigte sich dabei, daß heiße Schwesels äure in dunnen Schichten bei der Berührung mit gußeisernen Oberslächen in er Nähe der höchsten Konzentration starke Neigung zur Dissoziation (in SO3 md H2O) und Berslüchtigung hat, so daß bei einem gewissen Punkte die Säure m so weniger H2SO4 zeigt, je länger und intensiver sie erhist worden ist. Diese Dissoziation hängt aber jedenfalls nicht mit der Dünnheit der Schicht, ondern mit der Berührung mit dem, im Berhältnis zu den dünnen Platins



asen sehr hoch erhitzten Eisen zusammen. Wenn einmal die Dissoziation in O3 und H3O eingetreten ist, so ist die Wiedervereinigung dieser Körper zu 2SO4 nicht ganz leicht irgend vollständig zu erreichen, außer durch längere id innige Berührung. [Aus dieser, übrigens nicht neuen Beobachtung ergibt h, warum es vorteilhaft ist, bei stufenweise angeordneten Apparaten die amme nicht im Gegenstrome zur Säure, sondern in derselben Richtung gehen lassen, trot der scheinbar rationellen Art der Flammensührung; vergl. 720 u. 771.]

Die Clayton Aniline Co. (Deutsch, Bat. Nr. 123609) verwendet ußeisenkessel in der Art, daß die verdünnte Säure in die Mitte der Obersche von konzentrierter Säure (nicht unter 90 bis 93 Broz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) einsten gelassen wird, wobei man stets unten soviel konzentrierte Säure abht, daß das Niveau konstant bleibt. Wir sehen dies aus Fig. 418, wo der ssel a ein Abzugsrohr b bestigt, das nahe am Boden bei c abgeht und bei d

bie Säure auf passender Höhe abgibt. Auf dem Flansch e ist der Tedel burch Schraubenklemmen gg und passenden Kitt besestigt. Durch den Hals wird die frische Säure eingesührt; durch Hals k und Rohr l entweicht die Dämpse, die in der Kammer m und den Kühlröhren nn kondensin werden. In einem anderen Tubulus ist ein Thermometer angebracht. Die beginnt damit, den Kessel a mit Säure von 90 bis 93 Proz. zu füllen, k man zum Kochen bringt, worauf man verdünnte Säure einlausen läst,; dem Grade, daß das Niveau vermittelst Auslausens dei d immer korker bleibt, während die Dämpse dei l entweichen. [Ein ganz ähnliches Bersatz



ist schon 1882 in dem amerikanischen Patente von Gribley, Rr. 265 beschrieben.] Zur Kondensation der Säuredämpfe verwendet dieselbe stand Engl. Pat. Nr. 788, 1902 einen mit verdünnter Säure berieselten A:p nach Art des Keßlerschen Rekuperators (siehe später).

G. Krell in Küsten-Bruchhausen (D. P. 83540 und 108532) wie Konzentration in einem Gußeisenrohre vor, das in einem Bade ratschmolzenem Blei völlig eingetaucht ist. Um die Stellen, wo das Robi in Bleibad ein- und austritt, zu dichten, wird dort eine Wassertühlung angen die das Blei zum Erstarren bringt und es dadurch gegenüber dem im

efindlichen Blei dicht halt. Dieses System ist in den mir von Herrn Krell tigst zur Versügung gestellten Zeichnungen, Fig. 419 bis 421, bentlich zeigt. Ein solches Eisenrohr, das 80 bis 90 Mart tostet, leistet 300 bis



O Tons 92- bis 93 proz. Säure, je nach ber Konzentration ber Einlauffäure. Eberschleiß ber gekühlten Bleiteile ist sehr gering. Der kontinuierliche trieb mit einer Leistung bis zu 15 Tons in Tag- und Nachtschicht braucht L unge, Sodaindustrie. L 8. Auss.

nur eine Arbeitstraft. Filr Auswechselung eines Rohres genügen sechs Stunden. Die Reinigung des Rohres läßt sich größtenteils ohne Störung des Betriebes besorgen; nur alle ein dis drei Wochen, je nach der Art der Ausscheidungen, it



eine größere Reinigung erforberlich, die eine halbe Schicht Stillftand verurscht: Ein Apparat von 5 Tons Tagesleistung braucht 12 am Grunbfläche für Dinnb Ruhlvorrichtungen, und koftet ohne Gebäube, Rohrleitungen und Bo

illung 3000 Mt., wozu für Lizenz und alle Anleitungen noch 5000 Mt. mmen. Das System eignet sich sehr gut zur Konzentration von Gloversäure auf 2 bis 93 Proz., aber auch für 97 Proz., wobei zwei Eisenrohre mit 5000 Mt. nlagekosten in Anwendung kommen. Auch für Abfallsäuren ist es sehr it; diese klären sich nach mehreren Tagen, behalten aber je nach Ursprung der äure mehr oder weniger gelbe Farbe. 1902 waren solche Apparate seit ei Jahren im Betrieb in Bruchhausen selbst, dann in Ehrenseld, Einergraben, berfeld und Szodula (Polen).

M. Liebig (Zeitschr. f. angew. Chem. 1900, S. 184) spricht sich über cies Berfahren sehr günstig aus. Er beziffert die Anlagekosten eines Krellen Apparates für 7500 kg Handelssäure von 66°B. einschließlich der Hiseparate für Borkonzentration, Feuerung, Berankerung und Lizenzgebühr auf 1000 Mt.

Das folgende Berfahren bezweckt eine Berbindung der Konzentration der ture mit ihrer Reinigung von Gifen und Arfen. Men zies (Engl. Bat. : 3230, 1883) behauptet, daß höchft tonzentrierte Schwefelfaure nur Spuren 1 Gifen und Arfen gelöft halten tann, wenn bas Arfen als Arfenfaure voriben ift. Um also etwa vorhandene As Os zu As Os zu orydieren, sett er Apeterfäure zu und tocht die Säure in einer Gußeisenretorte, deren Boden jt vom Feuer berührt ist, bis die überdestillierende Säure etwa 60° B. stark Nun gieht man bas Feuer ans, läßt die Saure absigen und gieht 2/g ober ber klaren Saure ab. Diefe ift farblos, frei von Gifen und Arfen [?] 3 bis 4 Broz. stärker als gewöhnliche 66 grädige Säure (= 84° D.). In in der Retorte gurudgebliebene Saure lagt man frifde, mit Salpeterfaure ubelte in ber Art laufen, daß die Stärke nie unter diejenige fällt, bei Nach ben in ben englischen amtlichen her das Eisen angegriffen wird. ichten für 1883 (20. Report on the Alkali Acts, p. 45) gegebenen ilufen foll die konzentrierte Saure nur enthalten: 0,006 bis 0,022 Proz. 0.013 bis 0,015 Brog. As, 0,011 bis 0,024 Brog. Na Oz. Der am en der Retorte abgefette Niederschlag enthalte 50 SO3, 20 As2 O5, 28,2 Fo2 O3, Unlösliches u. f. w. Gerade aus biefen Analysen ergibt es fich, daß bie heidung des Arfens durch biefes Berfahren keineswegs vollständig ift. ngies glaubt, bag Saure von 580 B. auch in ber hite nicht auf Bugwirke; aber dies ift ein großer Irrtum, und in der Pragis muß fich fehr Gifen aufgelöft haben, welches naturlich in einem fpateren Stabium bes effes wieder als mafferfreies Ferrifulfat ausfiel.

Fisher, hall & Moore (Engl. Pat. 27376, 1898) laffen die Saure ein langes Gußeisenrohr laufen, das von angen geheizt ist, und erreichen ich kontinuierliche Arbeit.

B. Reftner (D. R.-B. Nr. 121 339) tonzentriert und hebt Schwefelfaure eicher Zeit, indem er fie in einem Rohre erhitzt, in dem die aufsteigenden lafen die Säure im sentrechten Teile des Rohres in die Göhe treiben.

Diejenigen Apparate, bei benen Gußeisengefäße mit Benutzung bes in na gur Konzentration ber Schwefelsaure angewendet werden, sind unten beschrieben.

Konzentration in Schmiebeisen. Tate (a. a. D.) hat tie einer alten Teerblase aus 3/8 zölligem Blech gehört, seches Fuß weit und tie Fuß hoch, in der seit mehreren Jahren ein Gemisch von Schweselsant mit Salpetersäure vom spez. Gew. 1,75 auf 1,838 konzentriert werde, unte Wiedergewinnung der Salpetersäure. [Bielleicht hat die frühere Benutung zur Teerbestillation einen schlikenden, kohligen überzug hervorgebracht]

Nach Mitteilung von G. E. Davis sind die Rosten der Konzentung in Eisen ein wenig niedriger als in Glas, aber die Saure war stets grieblich beim Abkühlen als Ferrisulfat ausschied. Deben Angriff der Saure auf Eisen vergl. S. 171. Nach Fohr Filder Jahresber. 1886, S. 295) soll das für diesen Zweck benutzte Guseilun wenisch gebundenen Kohlenstoff und wenig Graphit enthalten (umgelehn weim Gebrauche für alkalische Schwelzen).

Nach bem 38. Alkali Roport, p. 19 wird bei völligem Abschlusse Raumes oberhalb ber Saure von ber Luft sehr wenig SO3 gebildet; die weichenden Dampfe enthalten kein SO3 in der so schwer kondenseiter Rebels ober "Bläschenform" (S. 659, 716, 756) und lassen sich daher behandeln.

Biedergewinnung von ftarter Schwefelfaure aus Abfall- fäuren (Gäureteer).

Für biefen Zwed bienen meift Gugeisentessel, meift mit Borschaltung : Bleipfannen, ba biefe Sauren fast immer Kruften ausscheiben, welch :



schnellen Zerstörung von Farapparaten führen. Die under liche Berunreinigung durch Gie hier nicht wesentlich, da mar wiedergewonnene Saure doch neuem zur Reinigung von Riersölen n. s. w. verwendet.

Nebenstehender Apparat anach meiner Beobachtung in Anzur Konzentration ber aus der bei leumreinigungsfäure regenerie Säure. Man verdünnt die Kagungsfäure mit Wasser, worze

meiste Teer sich abscheibet und abgeschöpft werden kann (schon 1869 von fin den Ber. Staaten als Nr. 97182 patentiert). Die dunne Same zunächst in Bleipfannen konzentriert, zuerst mit Unterseuer, dann mit seuer, angeblich die sie 64° nach dem amerikanischen Aräometer (S. 147, erreicht [?]. Die letzte Konzentration erfolgt in Gußeisenpfannen mit hüten. Die Pfannen, von denen je zwei terrassensormig zusammen atteind 0,6 × 1,2 m im Grundriß und 0,15 m tief. Der Rand ist als Reformt und mit Blei gefüttert; in diesen hydrausischen Berschluß tand

uchförmiger, boppelwandiger Bleihut, burch welchen, wie bei Faure und Reglers Apparat, Wasser beständig fließt. Alle Berbindungen sind mit Asbestitt gemacht. Das Prinzip dieses Apparates ift in der Stige Fig. 422 gezeigt.

Bedge (Journ. Soc. Chem. Ind. 1899, p. 345) beschreibt das gewöhniche Berfahren jur Aufarbeitung von Säureteer aus Betroleumraffinerien. Diefer Teer enthält etwa 45 Brog. Die, worin ber größte Teil burch Berunnung ber Daffe auf 350 B. abgeschieben und unter bem Ramen "Säureöl" 18 Brennmaterial verwendet wird. Die bavon getrennte schwache Saure nthalt immer noch 1 bis 2 Brog. Dl. Gie wird in einer flachen, mit hut erfebenen Bleipfanne mittels einer geschloffenen Bleischlange auf 110° erhipt, wbei fich ein wenig 80g bilbet, und tommt bann in eine Batterie von brei achen Bleipfannen, 1,8 × 13,7 m Querschnitt und 0,3 m tief, mit Gewölben berbedt und von oben gefeuert ("fcwache Saurepfannen"). Bier tommt fie uf 56° B. und 166° C., wobei etwas SO2 und SO3 entweicht (bie Gafe igen 2,85 g SO2 und 2,11 g SO3 pro Aubitmeter), und geht nun in oei Bleipfannen derfelben Große und schließlich in zwei Gifenkeffel von 9×2,13 m Querschnitt und 0,23 m Tiefe. Die Bleipfannen find ebenfalls it Oberfenerung verfehen. Aus biefen "ftarten Saurepfannen" tommt bie anre mit 2300 C. und 660 B. = 921/2 Prog. H2SO4. Die Gafe zeigten ig SO2 und 11,3 g SO2 pro Rubitmeter. Der Gefamtverluft betrug 25 Brog. r Säure, wovon ber größte Teil (91 Proz. des Ganzen) mahrend ber Ronzenation von 56 bis 660 B. entsteht und allein 86 Proz. des Berlustes von der inwirkung bes Öles auf die Schwefelsäure herstammt. Infolge der Anmbung von Oberfeuer tann man bie babei entstehenbe SO, nicht ausnuten. ach der Berechnung würde 1 Dl. der im Dle enthaltenen Rohlenwafferstoffe ,88 Tle. Saure von 921/2 Prog. gerftbren.

Die Behandlung von Säureteer in eifernen Bakumretorten wird später drieben werden.

Bartmann (Chem.-Big. 1899, S. 147) tongentriert Abfallfauren von trierungsprozeffen bis zu 610 B. in feche Bleipfannen. Die Sanre, bie in eine Temperatur von 145 bis 150° hat, geht bann in einen kleinen rnen Borteffel mit Bleibut und Ramin zur Wegführung ber (bier noch febr aig Schwefelfäure enthaltenben) Dämpfe. Hier tommt fie auf 180° C. 1 63,5 bis 640 B. und läuft nun in zwei Bugeifenteffel mit Bugeisenbedel, eine über bem anderen aufgestellt, aus benen fie mit 97 bis 98 Prog. SO4 abläuft. Jeber biefer beiben Ressel hat seine eigene Feuerung und bie bite bient zur Beizung ber Bleipfannen. Bur Berftellung von 51/2 bis ons ftarter Saure in 24 Stunden wiegt ber Borfessel etwa 1200 kg, bie en bebedten Reffel mit Bubehör etwa 7500 kg. Der Roblenverbrauch agt 20 Brog. Der fleine Reffel bauert brei bis vier Monate, ber obere großen Reffel feche bis neun Monate, ber untere zwölf Monate und bar-Der Gug follte aus hartem Metall und blafenfrei fein; die beiben ien Reffel muffen völlig vom Feuer umgeben sein. Der Berichleiß ber iftitche macht 2 Mt. Roften pro Ton ftarter Saure. Die Roften ber en Ginrichtung mit allen Nebenapparaten betragen etwa 15 000 Dt. Natürlich würden Platinretorten bei der Konzentration von folden Absalinz auf 97 bis 98 Broz. ganz enorm leiden.

Benter hat seinen S. 752 beschriebenen Borzellauschalenappan att für Regeneration von Absallsäuren gebraucht, und zwar von der Beweiterraffinerie, sowie auch von Nitroglycerin und Nitrocellulose. Im ersten Fix verliert man etwa 40 Broz. bei der Operation; die Säure ist schwarz unsgeschiedenem Graphit, gibt aber ein wasserhelles Betroleum. Bei ke Nitriersauren fällt die regenerierte Säure schwach gelblich ans, aber durches brauchbar sur Wiederverwendung.

Waring und Bredenbridge (U. S. Bat. Rr. 643578 von 1996 behandeln den Säureteer zu seiner Reinigung mit 4 Proz. Na NO3 bei 15 \cdot 82° C. Schon 1 Proz. Na NO3 genügt zur Zerstörung des unangenteres Geruches.

Oftreijto (Chem. Ztg. Report. 1902, S. 360) will burch Zusat in von ihm erfundenen Art von Rohle eine ganz farblose Saure and Saure gewinnen.

## Gußeisenapparate mit Schut burch Email ober auf anberem Bege.

Die Annahme liegt nahe, daß emailliertes Eisen sich zur Kontration von Schwefelsäure bester als rohes eignen wilde. In der Tat hat Koldingl. polyt. Journ. 61, 397) schon sehr früh emaillierte, gußeiserne Koldingl. polyt. Journ. 61, 397) schon sehr früh emaillierte, gußeiserne Koldingl. polyt. Journ. 61, 397) schon sehr früh emaillierte, gußeiserne Koldinglichen, und ein eigenes Email dassitr angegeben; man soll 1 Il is gepulverten gebrannten Alaun, 4 Ele. Mennige und 2 Ele. reine Kieselst zusammenschmelzen, die Schmelze in Wasser ablöschen, trodnen, pulvern, dar 15 Tle. mit 20 Tln. reiner Rieselstäure und 3 Tln. Zinnasche innig manit Terpentinöl abreiben, die Massen mit einem weichen Haarpinsel in Stanten, glatt ausgedrehten Ressell auftragen und dies dreis die viermal wirtholen, indem man immer den vorigen Anstrich trodnen läßt. Dann solgt Weinbrennen wie gewöhnlich. Auch das beste Email wird aber sicher der soll den Schweselsäure und der ungleichen Ausbehnung und Zusammenziehung Wisen und Email bei den großen hier vorsommenden Temperaturdissiernnur kurze Zeit widerstehen, und Robers Borschlag hat auch wirklich siedersolg gehabt.

Nach Tate (a. a. D., vergl. S. 672) ist 1883 von West eine im nuierlich arbeitende Eisenetorte mit Email - oder Porzellansutter toustume worden; über den Ersolg ist nichts bekannt. Neuerdings hat Dyson in Nechester eine Kaskadenbatterie von 18 Eisenkesseln mit besonderem Email eigesührt, mit der man wöchentlich 21 Tonnen Säure herstellen könne. Kow des Apparates 5000 Mt.; Koksverbrauch 300 kg pro Tonne. Rach Chertrade Journ. 17, 389 kann man in einem Apparate in 43 Tagen: Tonnen starke Säure aus Kammersäure von 1,5 spez. Sew. mit Answarz ist in den englischen Patenten Nr. 17 699, 1898 und Nr. 27 769, 1896 wish in den englischen Patenten Nr. 17 699, 1898 und Nr. 27 769, 1896 wie nicht der Rechtschaft wie der Rach 1896 wie der Rechtschaft werden Nr. 17 699, 1898 und Nr. 27 769, 1896 wie nicht kann der Rach 1896 wie der Rach 1896 w

hrieben. Die einzelnen Gefäße sind durch doppelt U-förmige Heber miteinander erbumden, welche die Säure aus dem Boden jedes Gefäßes in den Oberteil des uchst unteren befördern. Im Jahre 1902 waren verschiedene der Dysons den Batterien in England im Betrieb.

Se cfendorff (Wagners Jahresber. f. 1855, S. 56) schlug vor, die Schweselssäure in allseitig vom Fener umspülten eisernen Retorten mit flachem doben zu konzentrieren, welche mit Bleisulfat, Sand oder Gips gefüllt sind; dammerfäure wird bis zur Breikonststenz eingefüllt und dann geseuert; der dasserdampf geht in die Kammern; die später erscheinende konzentrierte Säure ird in Glas- oder Tongefäßen aufgesangen, und soll sehr rein, eisenfrei und my konzentriert (wie aus Platin) sein; auch werde die Eisenretorte sehr enig angegriffen. Obiger Borschlag ist wohl nirgends ausgeführt worden.

3. Grinbley (Amer. Bat. Nr. 265 495, Engl. Bat. Nr. 4709, 1882) rwendet Eisenpfannen, welche an der Oberkante durch einen Asbeitzement gen die Wirkung der Saure geschützt sind. Die Pfanne wird mit 66 gräbiger dure aufgefüllt und in der Art nachgespeift, daß die Konzentration nie unter B. fällt, bei welcher Stärke sie nach seiner Annahme nicht angegriffen wird.

Bolters (Deutsch, Bat. Ar. 15639) gibt an, baß beim Erhitzen eines misches von pproschwefelsaurem Altali mit konzentrierter Schwefelfaure in jengefäßen sich eine Krufte von Schwefeleisen bilbe, welche bas Eisen bei ber stillation schlitze, folange Pprosulfat in bem Gefäße sei.

Hartmann (Engl. Bat. Nr. 2839, 1879) schlug vor, die Saure mit ensalzen zu sättigen, welche sich bei ber Konzentration wieder ausscheiben bas Sisen der Pfanne selbst schutzen sollen. [Dieses Berfahren scheint erlei Erfolg zu haben.]

Flanagan (Engl. Bat. Nr. 3530, 1901) verwendet emaillierte Gußmen mit waffergekuhlten Bleihauben, terraffenweise aufgestellt (wo bleibt bas Reue?).

#### Ronzentration burch einen beigen Luftftrom.

Das von Stoddart vorgeschlagene Berfahren: durch die in einer Bleine auf 150° erwärmte Säure einen Strom Luft von gewöhnlicher Temper durchzublasen (Chem. News 23, 167; Dingl. polyt. Journ. 1871, 200, d. mobei man Säure dis 1,7 spez. Gew. erhalten soll; oder bei 260°, wonan gar ganz sonzentrierte Säure erhalten soll, ist praktisch wohl noch nie droßen versucht, oder jedenfalls bald wieder aufgegeben worden. Bode gl. polyt. Journ. 201, 45) kritisiert dasselbe ausstührlich, in der Meinung, s im Großen ausgeführt werde, aber noch viel zu milbe; es ist gar nicht ehen, was sür ein Borteil durch den Luftstrom von gewöhnlicher Tempererreicht werden soll, dessen absühlende Wirkung weit mehr schadet, als die ührung von Dämpsen nützt, welche durch Oberseuer viel besser erreicht von dem Bersprizen gar nicht zu reden. Daß das Blei bei 260° nicht aushalten würde, ist allbekannt. Galletly (Chem. News 24, 106) zwax das, von ihm unabhängig von Stoddart angewendete Brinzip,

ist aber aufrichtig genug, anzusühren, daß er nur mit einem  $50 \times 30$  cm großen Bleikasten gearbeitet habe, worin er auß Säure von 1,745 spez. Gem. 22½ Liter Säure von 1,830 machte, indem er bei 205° C. eine Stunde lang Luft durchbließ, und zwar 0,568 cbm (roh gemessen). Dabei entwich natürlich viel Säure (11,2 Proz.), welche man nicht, wie er es will, in den Kammerr



wieder gewinnen tann, da mar bort nicht die große Renge von Luft gebranchen fönnte. Er gibt auch ju, daß mar in einer Fabrik in Glasgor fein Berfahren im Großen verfucht habe und nicht dazu gelangt sei, es mit Erfolg zu tru

Rationeller ift es, heißt Luft zum Durchblasen zu neb

> men. Gossagt (Patent von 1850 Hofmanns Report of the Juries 1862 p. 17; Musprant Chemistry 2, 1047 Muspratt Sutmanns Chemie, 3 Aufl., 6, 344) lif die Säure in ein mit Kiefelsteinen g

füllten Kammer einem heißen Luftstrome begegnen. Sein Apparat besteht a zwei Teilen (Fig. 423 u. 424), wovon einer zur Erhitzung der Luft, der ande zur Berdampfung dient. Zu dem ersten Zwede dienen 16 eiserne Röhren a unten und oben offen, und rings von den Flammen des Feners in b, das der



ben Zug e hineise langt, umspillt. D Feuer geht in i Richtung ber Bie abwärts und e weicht durch d in i Schorustein. I kalte Lust tritt du ein Gewölbe e in Röhren aa unten

und, start erhitt, bei f aus, und gelangt durch g in den Konzentratis apparat. Dieser besteht aus zwei konzentrischen Cylindern kk aus 13 istarkem Blei, welche einen Zwischenraum is zwischen sich lassen. Boden sind sie auf einer Bleiplatte sestgelötet. Der innere Cylinden oben verschlossen und nur in der Mitte durch das Rohr j durchbrocken.

innere Raum ift mit Riefeln gefüllt. Nachbem die eisernen Röhren zum Rot= glühen erhitt find, läßt man bie zu tonzentrierende Saure auf ben Dedel bes inneren Cylinders laufen; fie fullt zuerft den Raum zwischen beiden Cylindern und fließt bann burch die mit Schalen lofe bedecten Röhren kk in ben inneren Cylinder, wo fie fich über die Riefel ausbreitet. Die heiße Luft, welche burch 7j eintritt, und in unmittelbarer Bertihrung mit ber Schwefelfaure fteht, verfürft lettere schnell; mit Bafferbampf (und Saure) belaben, geht die Luft mich L in ben Schornstein. Die Säure wird immer konzentrierter, je weiter ie nach unten gelangt, und bei richtigem Berhältnisse zwischen ber Temperatur ver Luft und bem Bufluffe ber Saure tann man lettere gang tongentriert urch das Rohr M abziehen. Der Raum is hat den Borteil, Die Schwefels dure vorzuwärmen und zugleich die Überhitung bes Bleichlinders zu verneiben. — Diefer Apparat ift nie prattifch geworden; feine Fehler find olgende: Die Luft muß bis beinahe jum Rotgluben erhitt werben, und babei hmilzt das obere Bleirohr immer ab; die mit Wasserdämpfen beladene Luft nacht benfelben Weg wie die Saure, und gibt baber ihre Dampfe wieder an tere ab, wenn sie konzentrierter wird; auch verliert man famtliche burch bie eiße Luft verbampfende Schwefelfaure jugleich mit ihr im Ramine. Db-10hl einige diefer Fehler durch veränderte Konstruktionen sich vermeiden ließen, ) hat man boch nie gehört, daß eine folche je in praktischen Betrieb gefommen äte.

Gaffages Berfahren mit erhitter Luft ist von Cotelle noch einmal, ohne le Zusäte, "erfunden" worden (Journ. de Pharm. et de Chim., Juli 1869; hem. News 20, 107).

Gribley (Amer. Bat. Nr. 240248 von 1881) erhist die Saure in imnen Schichten von unten, unter Darüberleiten eines Stromes von heißer ift ober Dampf.

S. T. McDougall (Amer. Pat. Nr. 289 293) verwendet einen von gen geheizten Turm, im Inneren mit Schalen gefüllt, über welche Saure rabsließt, während heiße Luft in dem Turme aufsteigt (vergl. Nobels Patent, 756).

Ahnlich im Brinzip, aber im einzelnen sehr abweichend, ist ber von bem ternationalen Bakuum-Eismaschinenverein patentierte Heißlustemzentrationsapparat (Deutsch. Pat. Nr. 33172). Er scheint sich nicht vährt zu haben, ba dieselbe Firma ein Jahr später ein Patent (Nr. 38015): einen ganz und gar verschiedenen, mit Dampf arbeitenden Apparat erhalten welcher schon S. 732 erwähnt worden ist.

Finch (Engl. Bat. Nr. 2207, 1886) verbindet einen Abdampfofen mit ei mit fäurebeständigem Material gefüllten Eltrmen. Die Ofensohle wird ich einen Bleitrog gebildet, welcher mit Asbestgewebe und darüber mit Quarzegeln gefüttert ift. Die Ofenbede ist aus Quarzegeln gewölbt und außen Blei überzogen. Die dunne Säure geht zuerst durch die Turme und dann den Ofen; die Feuergase streichen in entgegengeschter Richtung. [Es ist runwahrscheinlich, daß ein solcher Apparat irgend längere Zeit aushalten nte.]

Fontenille (Deutsch. Pat. Nr. 37713) läßt heiße Luft durch ein wir Löchern versehenes Rohr auf den Boden eines mit Schwefelsane gefüllen Gefäßes ausströmen; die Dämpfe gehen im Zickack über einige Blatten, im die die frische Säure herabsließt. (Dieser übrigens disher noch ningends ausgeführte Borschlag ist viel zu wenig konstruktiv ausgebildet, um einigen zu können, und jedenfalls wird dabei die Hise sehr unvollkommen ausgenützt.)

Falbing (Engl. Bat. Nr. 17602, 1893; Deutsch. Bat. Nr. 7669: umgibt die Schweselliesösen mit Hohlziegeln, durch die die durchstreichende und erwärmt und nach Belieben unter den Rosten des Osens eingeführt wird. In heißen Röstgase werden zur Konzentration von Schweselsäure benut, indem nan ste zuerst in einen kleinen, aus besonders seuer- und säurebestäutze Material [Volviclava] und einem von diesem etwas abstehenden Bleimande bauten Turm sührt, der zwischen den Kiesösen und dem Gloverturm sieht, werden die vom Gloverturm sommende Säure empfängt, um sie die 66° De tonzentrieren. Aus diesem Zwischenturm gehen dann die Röstgase in den Einsturm, und dann in die Kammern.

Natürlich ist die nach diesem Berfahren erhaltene Säure nicht rein. Ireine Säure herzustellen, geht man im ersten Turme nur bis 71,08 fr. SO3 und läßt dann die Säure durch ein Platiurohr in eiserne Kesich wauf S. 791 gezeigten Art lausen, wobei sehr reine Säure von 76,33 km. SO3 überdestilliert und unreine Säure von 79,18 bis 80,00 Proz. SO4 iberdestilliert und unreine Säure von 79,18 bis 80,00 Proz. SO4 iberdestilliert und unreine Schlamm von Ferrisussaurlässe surückstellten. Falding verwendet mithin einsach einen mit besonderer Soziehergestellten Gloverturm, um darin Säure von größerer Konzentration: 90 Proz. H2SO4) als sonst in diesem Turm herzustellen, aber sein Beriekt hat kaum viel Anwendung gefunden.

Das Prinzip, die Konzentration der Schwefelsane durch heiße Entibewerkstelligen, ist schließlich doch durch die Erfindung von L. Retile:
Clermont-Ferrand (Engl. Pat. Nr. 19215, 1891; andere Patente 1891 =
1892, D. R.-P. Nr. 69216) in zufriedenstellender Weise durchgettworden. Die folgenden Mitteilungen beruhen teils auf den von mir dassigemachten Angaben des Ersinders (bessen Gutte ich auch die folgenden zungen verdanke, die den Apparat ungleich besser als die den Patenten kressilleten verdeutlichen), teils auf meinen persönlichen Beobachtungen in Clermsterand 1).

Um die gestellte Aufgabe zu lösen, muß man verschiedene Bedingungens stüllen. Man muß den heißen Luftstrom sofort in innigste Berührung mit er genügend großen Flüssigkeitsobersläche bringen, und dadurch seine Temperat so schnell wie möglich ganz erheblich reduzieren, wobei selbstverständlich gleitzeitig eine entsprechend energische Konzentrationswirkung ausgeübt wird. Euft soll sich hierbei vollständig mit Wasser und Säuredamps, entsprechent :

<sup>1)</sup> Die Beschreibung von Gerber im Mon. Scient. 1893, p. 366 entinichts Reues.

gewünschten Konzentration, sättigen. Diese Wirkung muß aber in einem Apparate vor sich gehen, ber nicht nur der Wirkung der heißen Sase und der seißen Säure Widerstand leistet, sondern der auch so konstruiert ist, daß die mvermeidlich an dieser Stelle eintretenden Absätze von Sulsaten u. s. w. keine Berstopfungen hervorrusen können. Man sindet bei richtiger Konstruktion, daß mter diesen Umständen die Säure weit unterhalb ihres Siedepunstes konzentiert, bezw. abgedampst wird. Um z. B. auf Säure von 95 Proz., vom Siedepunst 284°, zu kommen, draucht in diesem Teile des Apparates die Säure nur auf einer Temperatur von 170 bis 180° gehalten zu werden; sür lerkonzentrierteste Säure, vom Siedepunkte 320°, reicht 200 bis 230° aus. Analogien sür eine Berdampfung weit unterhalb des Siedepunktes einer Flüssigsit vermittelst eines heißen Gas- oder Dampsstromes gibt es ja sehr viele.)

Um die beiden Funktionen dieses Teiles des Apparates, der in den Zeichmgen bei c (Fig. 425 n. 426) fichtbar ift, gleich durch feinen Namen zu zeichnen, nennt ihn Regler "Saturer"; er fättigt nämlich bas Feuergas mit ämpfen ("saturateur") und entzieht ihnen ben größten Teil ihrer Barme xtincteur", Ansloscher). Die mit 300 bis 4500 eintretenden Gafe verlaffen n "Saturer" auf etwa 150° abgeftihlt. Da fie nun aber noch maffenhaft äuredämpfe enthalten, fo läft man fie durch einen zweiten, unmittelbar über n "Saturer" stehenden Apparat hindurchstreichen, der als "Retuperator" eichnet wird und ber jugleich jur Bormarmung ber frifchen Gaure bient. iefer zweite Apparat ahnelt im Prinzip burchaus einer Rektifikationskolonne : Spiritus. Bon oben fließt Kammerfaure ein, die zwedmäßig vorher ichon nurch etwas vorgewärmt ift, bag man fie jum Rühlen ber aus bem "Saturer" liegenden tongentrierten Saure benutt. Diese Saure verteilt fich auf einer : vielen Löchern versehenen Platte, gelangt burch einen Überlauf auf eine ite Blatte u. f. w. burch die flinf Blatten, aus benen ber Refuperator besteht. : mit Waffer- und Sauredampf beladene Feuerluft ftreicht burch bie zahlben Löcher ber Blatten in die Bobe, muß aber babei infolge ber speziellen iftruttion gang bicht an ber Fluffigfeitsoberfläche ober fogar burch bie fluffige are hindurch fireichen, mas natürlich nur durch entsprechend ftarte Saugung Ende bes Apparates zu bewertstelligen ift. hier wird, ba zugleich auch bie speratur oben bis auf etwa 850 fintt, aller Saurebampf verdichtet und tärkt bie berabsließende Saure. Dagegen sindet feine nennenswerte Kondenn von Bafferbampf ober aber Bilbung von foldem aus ber frifden re ftatt, ba für bas Erstere bie Temperatur noch immer zu hoch bleibt, bas ere aber aus dem Grunde nicht eintreten fann, weil die Feuergase aus dem turer" ichon mit Bafferbampf gesättigt ankommen. hierauf ift großer t au legen; wurde es nämlich schon in bem Retuperator zu einer zu ftarten entration ober gar Abbampfung ber Saure tommen, fo würden fich hier Be bilben und die Offnungen ber Blatten nach turger Zeit verftopft werben. Mus bem Refuperator entweicht nun ein Strom von etwa 850 C. warmen baafen, gefättigt mit Bafferbampf, vollftanbig frei von Gaurebampf (ber i Diefer Temperatur nicht bestehen tann), aber boch erfüllt von Gaure-[ : auch ift ein wenig Dampf von Schwefelfaureanhybrib aus bem Saturer

babei. Man läßt bieses Gemenge burch zwei mit Roks in erbfengroßen Siden (vergl. unten S. 817) gesüllte, aber nicht mit Basser und bergl terie Rästen streichen, wo ber Säurenebel burch bie Reibung an den Rok und gehalten wird, mit etwas sich hier kondensterendem Wasser, das auch ber in 804 H. umwandelt. Hier verdichtet sich also etwas bünne Saure, de mit der Rammersäure durch den Rekuperator gehen lassen kann. Schultteten die Rauchgase nur mäßig warm und vollständig frei von Saure die freie Luft, natürlich beladen mit allem aus der Rammersäure sorgemen Basserdamps. Man hat also völlige Kondensation der Destillatsam et Anwendung von Kühlwasser erreicht, teils im Rekuperator, teils in Roksässen.

Die Reichnungen Figuren 425 und 426 machen bas Gefagte dent Fig. 425 ift ein Langeschnitt burch die Mittellinie JK, Fig. 426 (a. E. :: ein Querschnitt burch ben "Saturer" nach Linie mn, Fig. 427 (a. E. : ein vergrößerter Schnitt burch einige ber Blatten bes Refuverators. a :: Fenerherb, ber hier gang einfach gezeigt ift, aber am beften als Gaeregen: mit gleich barüber burch Setundarluft stattfindender Berbreunung tonin wird. Als Brennmaterial bient Rototlein von Gastots. Die Fenergase : burch bas Bufeisenrohr b, beffen unteres Enbe flach gebruckt ift, so bag et. Breite des Saturex einnimmt. Diesen selbst zeigt c. Es ift ein and ic festen Steinplatten zusammengesetter Trog, ber von einem biden Blei= umgeben und auf einer Unterlage ganz frei aufgestellt ift. Der Stein ber heißen Saure und ber hohen Temperatur Widerstand leiften, wie et ; bie Lava von Bolvic (gang in ber Nähe von Clermont-Ferrand felbft, :-S. 569) tut; er barf aber porbe fein, ba etwa burchfidernbe Sanre buit Bleimantel jurudgehalten wird, zwischen welchem und bem Stein fich C Sand befindet. Der Bleimantel fühlt fich nur ganz magig marm an. 3x: bem Boben und bem Dedel bes Saturer befinden fich eine Angabl pon it Seitenwänden dd, welche bewirten, bag bie mit 300 bis 450° C. einter Feuergase in mehrfachen Windungen über ben Spiegel ber Saure in 3 und herstreichen muffen, wobei fie beim Ubergange aus einem biefer Bit ben anderen dicht an ober felbst unter die Saure gezwängt werben. E: baburch wird bewirtt, daß die Gase ihre Temperatur schnell auf etwa 15! niedrigen, mabrend die Saure ebenso fcnell ihr Baffer abgibt und im selbst verbampft; bei y fließt sie kontinuierlich in konzentriertem Buften ben Rühler o ab.

Der "Refuperator" setzt sich aus drei unteren Platten eee von Sterzwei oberen e'e' von Blei zusammen, alle von derselben Einrichtung, was Fig. 425 deutlich erhellt. Jede Platte hat etwa 100 löcher mit sufstehendem Rande, so daß zwischen ihnen eine dünne Säureschicht steden wie Die Deckel gg aus Porzellan, mit ausgezackten Rändern, dewirken einen willischen Berschluß oder doch eine sehr große Einengung der Öffnungen wirdigang der Luft. Die Säure kommt als Kammersäure von 53° wieden Rohr x an und sließt durch die Überläuse ff von einer Platte zur aux zuletzt in den Saturer. Die aus diesem kommenden Gase werden mittels



Injektors burch die Löcher, unter den Porzellandedeln gg hinweg, gfur wit tommen so in innigfte Berührung mit der Flufsigkeit. rr' find Deman



nach benen ber ganze Gang ber Orient geregelt wird; das untere, r, soll em 15 bas obere, r', etwa 85° C. zeigen. sin m Manometer zur Beobachtung der Sm wirtung, h das zu ben Kolsküften sühm Rohr.

Man konzentriert in bem Refleich Apparate ohne Schwierigkeit bis auf te bige Stärke, also felbft auf 98 Bu; barilber, mas bei Blatinapparaten je = so unverhältnismäßige Abuntung berre (vergl. S. 782). Sierzu tann man fehr unreine Saure, 3. B. die bet Gim turmes, verwenden, da in dem Retwernoch keine Abdampfung, also auch kem fcheibung von Gulfaten ftattfinden fam bem Boben bes Saturer c tonnen fich Abfäte fast beliebig lange ansammeln. fie ben Prozeg irgendwie ftoren, und im von Beit zu Beit burch paffende Dfim in den Stirnseiten fast ohne Stonms; Betriebes entfernt werden. Durch bie !-

birefte und vollständige Ausnutung der Site ift ber Berbranch von Emmaterial fehr gering, nämlich nur 8 kg Gastote (flein) jur Erzeugung



100 kg 66 grüb. Säure aus 53 gräb. Kammersäure; hierzu kommen dam S 3 bis 4 kg Kohle für Dampf zum Betriebe des Injektors, der möglichenst burch einen kräftigen Schornstein erspart werden könnte [was wohl kamsgehen wird]. Dünne Destillatsäure kommt gar nicht in Absall; Kibline

itr braucht man gar teines, und basjenige für die konzentrierte Säure kann ich Benutung der Kammersäure zu diesem Zwecke erspart werden. Die Absung des Apparates ist eine äußerst geringe und bildet keinen sühlbaren ktor der Kosten. Der von ihm eingenommene Raum ist sehr gering und Arbeitslohn für Bedienung ganz unbedeutend. Der Gasgenerator bedarf r einmaligen Nachfüllens in 24 Stunden.

Die von dem Apparate gelieferte Saure ift volltommen wasserhell, und da mit einem, von dem Rols her schweflige Saure enthaltenden Gasstrome triblichst behandelt worden ist, so muß sie auch frei von Stickstoffsauren sein. iß ein Gehalt an diesen in der anzuwendenden Rammersaure, der bei Platinparaten so schälblich wirft, hier ganz gleichgiltig ist, versteht sich von selbst.

Im Jahre 1902 standen in England sieben ober acht Kegler-Bfen im triebe, über die sowohl nach Privatnachrichten, wie auch von den Altali-



pektoren nur Gunstiges berichtet wird; vergl. z. B. ben 38. Roport, p. 74 b 147. Auch meine eigenen Wahrnehmungen bestätigen bies. Diese Öfen jen ohne alle Schwierigkeiten; die Austrittsgase werden durch die trodenen kstästen vollständig säurefrei. Destillatsäuren gibt es nicht; man bringt iure von nur 48° leicht direkt auf 95 bis 96 Proz. H2SO4, und zwar ganz r. Reparaturen sind sozusagen gar keine, und der Koksverbrauch ist sehr ing.

Im Jahre 1900 patentierte Refler einen neuen Apparat für benfelben ved (Deutsch. Bat. Nr. 122267; Zeitschr. f. angew. Chem. 1901, S. 855), t er "Rabiator" nennt und ber in den Fig. 428 bis 433 gezeigt ist. Der te Teil der Konzentration wird mittels strahlender Wärme ausgeführt, die mittelbar auf die Obersläche der Säure wirkt, indem diese in einer Schicht passender Dicke und entsprechender Geschwindigkeit durch eine offene Wanne eitet wird, oberhalb deren in geringem Abstande sich eine von oben geheizte

Dede befindet. Die Fenergase aus a streichen burch die Leitung d, 4,5,8,1 und gelangen schließlich nach der Esse i. Bon dem Gewölbe o wird die Gufeisenplatten d niedergestrahlt, welche die Dede eines richte





Raumes bilben, in bem eine mit dem Bleimantel r versehene Rame mit Asbestättt vereinigten Bolvicsteinen auf eisernen Trägern s ruht. Liefläche der Säure in c wird in einer Entfernung von 2 dis 6 cm Platten d vermittelst eines Eintrittsventils gehalten. Sie komm bet

fannen jj durch ben Beber g und läuft durch Röhren yy in eine mit Riefeleinen u. bergl. gefüllte, mit Blei ummantelte, faurefeste Rammer m. Die
er nicht tonbensierten Dampfe gehen in eine andere, mit Rots gefüllte Blei-



ammer l; die Kolsstüde sind unten größer und nehmen nach oben zu bis zu Reiskorngröße ab. Hier werden die Dämpfe ihrer Säure beraubt. Die dwache Säure geht durch p in die Pfannen jj oder sonst wohin. Bon l steigt Lunge, Codaindustrie. L 8. Aust.

ein Bleirohr & auf, in bem burch ben Injektor r genügend Zug hervorgebracht wird, um ber Saugung des Kamins i das Gleichgewicht zu halten. 2 ist ein Bleikühler mit hodraulischem Abschluß, 1 ein Ablaufrohr für die starke Säme, bestehend aus Bolvicstein mit gefühltem Bleimantel, der auf einer Seite an den bleiernen Säurebehälter r und auf der anderen Seite an den Kühler 2 augelötet ist. 3 ist ein Bleikessel zum Auffangen der Säure.

Der Brozeß geht wie folgt vor sich. Die Säure wird in den Pfannen ji auf 60 bis 62°B. vorkonzentriert und geht durch q und y in den gloverühnlichen Bascher m, wo sie die unter den Platten dd entstehenden Dämpfe empfängt. Sie kommt heiß in der Wanne c an, wo sie beim Borwärtsfließen durch strahlende Wärme konzentriert wird, und im starken Zustande durch 1 in den



Fig. 433.

Rühler 2 abfließt. Die Dämpie werben teilweise in bem Riefels mafcher m durch Berührung mit ber burchlaufenben Gaure ton. zentriert und gehen bann burch ben trodenen Roffftrubber 1, aus bem die verdichtete Saute burch p abläuft. Der Bug in u wird fo reguliert, daß die Luft nicht ben falichen Weg burch u und bie Zwischenräume ber Blatten d in die Effe i nehmen tonn. Man kann auch etwas von den Feuergasen burch Dfinungen zwischen den Blatten hinnuter ftromen laffen, am beften in bet Nähe des Säureeintritts. Ras fonnte auch famtliche Gafe biefe Weg geben laffen, muß abe dann die Rammern m und I vie

größer machen und darf nur mit Kots feuern, während man, falls die Platten de dicht aneinander stoßen, mit Holz, Rohlen, Ölen oder Teer feuern kann.

Zanner (Engl. Bat. Nr. 2379, 1902; D. R.-B. Nr. 134661) verwend gußeiserne, mit säurefesten Blatten mittels Asestitit (S. 102, 546) gefüner Pfannen, beren Eden u. s. w. durch besondere Schutzstlick derartig verstär sind, daß die Säure nirgends die ursprünglichen Fugen berührt. Diese Psanne werden in dem von den Kiesösen nach dem Gloverturm sührenden Zuglam aufgestellt und mit Gloverturmsäure gespeist, welche dadurch ohne Anwendem eines Brennmaterials die 93 Proz. H2SO4 konzentriert wird. Um die Säu vor Flugstaud zu schützen, werden die Psannen mit durchlöcherten Sisen- od Schamotteplatten bedeckt. Die Säure fließt mittels passender Scheidewände einer Zickzackrichtung.

Nach Auskunft des Erfinders vom Februar 1902 können zwei Pfann zu 1900 × 400 mm täglich 4 Tons Säure 66° B. aus einer Mischung v

ier Fünftel Gloversäure und ein Fünftel Kammersäure liefern. Diese Pfannen aren fünf Monate lang ununterbrochen im Betriebe gewesen, abgesehen von wi absichtlich eingeschalteten Reinigungstagen. Die schwache Pfanne hatte inf Monate, die starte sieben Monate ausgehalten und beide hätten noch länger halten, wenn nicht bei der Auskleidung in Zukunft leicht vermeibdare Fehler regekommen wären. Die erhaltene Säure war klar und nur hellgelb. Die emperatur im Gaskanal um die Pfannen herum war etwa 400°. Die Kosten r Erneuerung der Pfannen (natürlich gibt es gar keine Kosten für Brennaterial) betrugen 1,50 Mk. pro Ton konzentrierter Säure, abgesehen von der zemzgebühr.

Beiteren freundlichen Mitteilungen bes Berrn Dr. Banner vom Juni 102 entnehme ich die folgenden Angaben und die Zeichnungen Fig. 434 bis 436 . f. S.) Die Gufpfannen a find mit faurefesten Steinzeugplatten b gefüttert. ie Fugen werden mit Afbest-Wasserglastitt (S. 102) gebichtet. Die Größe : Platten ift fo gewählt, daß ihre glatten Fugen ein offenes Rechted bilben b burch die Steinzeugscheibemande g verbedt werden, welche bie Blatten feft f ihrem Blate halten und die Saure burch die Offnungen i zu einem hlangenlauf zwingen, wie es ber Horizontalschnitt, Fig. 436, zeigt. ffugen konnen noch burch aufgekittete Steinteile f geschützt werben, so bag ne primare Juge frei liegt. Als Dede bienen bie Blatten o mit Löchern n, bnrch bie Steinzeugteile m vor Einbringen von Flugstaub geschützt sind. Us man mehrere Pfannen zur Fabrikation von 97. bis 98 proz. Säure mitander verbinden will, so tann bei der letten derfelben der Steinzeugbelag des Die Bfannen find in dem Gastanale d burch Schienen c bens wegbleiben. Die Speifefäure gelangt burch bas in ein Gifenrohr b frei aufgestellt. gekittete Borzellanrohr h in den Apparat, und die konzentrierte Säure wird ch den mit Steinzeug ausgelegten Gußschnabel k durch das Mauerwerk ! burch hinausgeführt. Die abbestillierenben Dampfe von Baffer und Saure n mit den Riesofengasen in den Gloverturm; ebenso bei Anwendung von coabfallfauren die Salpetergafe. Man legt am besten einen Nebenkanal das Röftgas an, um bei Reparatur und Reinigung der Pfannen ohne riebsftorung umschalten zu tonnen. Der Gang ift faft automatisch, ohne ndere Aufsicht, mit völligem Wegfall von Brennmaterial. Die Anlage-Bro Quabratmeter Pfannenfläche erhält man in n finb fehr gering. Stunden 1500 bis 2400 kg Saure von 65,50 B., je nach ber Bige ber gafe, ber Bortongentration und ber Borbite ber Speifefaure. Benn man Apparat mit Batum betreiben wollte (vergl. Luty und Riebenführ, ichr. f. angew. Chem. 1902, S. 256), so würde er natürlich noch viel : leiften; auch tann man ihn burch beliebige andere Feuerkanale mit verer Warme oder mit besonderer Feuerung betreiben.

Duinan (U. S. P. No. 699011; Journ. Soc. Chom. Ind. 1902, 72) bringt zwischen ben Kiesöfen und bem Gloverturm zunächst eine "Mischner" und bann einen ansteigenden Kanal an, bessen Boden aus stufenweise reducten flachen Bolvictrögen besteht. Jeder Trog mündet durch einen an



nem Vorderende absteigenden Flausch in den nächst niedrigen, und die Gloverure fließt diese Treppe entlang bis in die "Mischlammer".

onzentration von Schwefelfaure im luftverbunnten Raume.

Eine fehr intereffante, mit Fielbichen Röhren arbeitende Konzentrationsethobe bilbete einen Teil eines sinnreichen, aber allzu tomplizierten Syftems r Schwefelfaurefabritation, welches von De Bemptinne in Bruffel erfunden orben und in unserer 1. Auflage, Bb. 1, S. 470 bis 475 beschrieben und abbilbet ift, worauf wir hier verweisen muffen. Dieses System ift nie voll regeführt worden und ift entschieden unbrauchbar. Ein anderes finnreiches erfahren besselben Erfinders, welches a. a. D. S. 475 bis 478 beschrieben ab abgebildet ist, sucht ein übrigens schon mehrfach vorher (z. B. schon 1844 on Ruhlmann) vorgeschlagenes Bringip burchzuführen, nämlich bie Rongenation ber Schwefelfaure im luftverbunnten Raume, wobei die Temperatur iebrig genug gehalten werden fann, um in Bleigefagen arbeiten ju fonnen. Da dieses Berfahren, welches eine Zeitlang wirklich im Betriebe ftand, sich auf e Lange nicht bewährt hat, muffen wir bafür ebenfalls auf die 1. Auflage De Bemptinne hat noch eine weitere Abanderung feines Broftes in bem Bulletin du Musée de l'Industrie de Belgique, Januar 1882, fdrieben.

Bon neueren Formen von bleiernen Bakumapparaten wollen wir dennigen von Rrell anführen (Deutsch. Pat. Nr. 118 880, Fig. 437, a. f. S.). Die Saure fließt burch ein Bleirohr a, bas in einem Olbabe b liegt, und bas inendig gegen ben Atmosphärenbrud burch Scheibewände cc abgesteift ift, welche ie Säure im Zidzacktrome zu fließen zwingen, während im oberen Teile Komrunitationen d filr die Dampfe bestehen. Am Boben bes Rohres a liegt ein urchlöchertes Rohr t, burch welches beife Bafe jur Beschleunigung ber Ronentration eingeführt werden können. Die nicht durchbohrten Zwischenwände ff' eifen bas Rohr ab und teilen ben Dampfraum in brei Abteilungen, die burch h'h" mit einem gemeinsamen Bakuumrohre i in Berbindung fteben, fo bag ie Rühler kk'k" Sauren von verschiedener Starte tonbenfieren. Die Säure :itt als Rammersaure von 50°B. ein und mit 64 bis 65°B. salso nur 86 is 90 Proz. H2 SO4!] aus, wobei sie durch ein mindestens 5 m langes Abfallohr m in einen Sammler n tritt. Indem man m mit dem Mantel o umibt, nust man die Site ber ausfliegenden Saure gur Bormarmung ber Rammer-Das Olbad b wird indirett burch die Schlange q erwärmt, welche n einer Feuerung p liegt, und an beiben Enden rs mit bem Olbad in ber lrt verbunden ift, daß fortwährende Zirkulation stattfindet. [Rach Brivatachrichten verwendet Krell ein mit etwas Rupfer legiertes Blei, wie es nach en Bersuchen von E. Schmib und mir, S. 178; vergl. auch S. 711, allerings für höhere Temperaturen und Konzentrationen rätlich ift.]

Man verwendet auch Gußeisen retorten zur Konzentration der Schweselsdure bei vermindertem Luftbruck, indem man von solchen Konzentrationen ausseht, bei benen Gußeisen nicht angegriffen war. Fig. 438, a. S. 823, zeigt folche Retorten, wie sie in Deutschland mit Erfolg angewendet werden mb icht bei grabige Saure liefern. Gine folche Retorte wiegt etwa 7500 kg.

3. Meyer (Deutsch, Bat. Nr. 71 580) tombiniert ein bleiernes mit cz eisernen Gesäße; das letztere, in das die Säure schon verstärst einem, ir mit der Luftpumpe in Berbindung. Die Pfanne besitzt einen schwaf == abwärts geneigten Boden; die Säure kommt in verdünntem Zustande n= Blei, in konzentriertem mit Eisen (ober Platin) in Berührung. An der Kr



zentrationsapparat wird zweckmäßig ein Destillationsapparat in der Beit geschlossen, daß dieser unter dem gleichen Bakuum steht und die komen Säure kontinuierlich durch ein Heberrohr in denselben übertritt. [Die Archier die stets empfundene Schwierigkeit des geringen mechanischen Widerich von Blei gegen den äußeren Luftdruck überwunden werden soll, ist nicht dererschichlich.]

Brown und Georgeot (Franz. Bat. Nr. 241 815) behandeln bie Erzipien ber Konzentration im Batuum, ohne neue Gesichtspuntte aufzunteller

Die Kommanditgesellschaft L. Raufmann & Co. dehnt ihr D. R.-B. 'r. 129871 durch Zusappatent Nr. 134773 auch auf die Konzentration on Schwefelsäure aus. Man soll sie in gußeisernen Gefäßen durch Dampfsantel oder Gasheizung im Bakuum in der Art eindampfen, daß sie in Schichten



on nur 10 bis 15 mm Höhe durch einen sich dicht an die Wandungen hmiegenden Rührer über die Heizstächen getrieben wird, mit solcher Umfangseschwindigkeit, daß die konzentrierte Säure durch ihre Zentrifugalkraft trot des lakums ununterbrochen austreten kann. Durch obiges Verfahren soll die blösung der Dampsblasen von den festen Flächen befördert werden.

Gußeiserne Bakumretorten sind besonders gut geeignet zur Behring von sehr unreinen Abfallsäuren (Säureteer) von der Mineraldinkern vergl. S. 805. Wenn man solche Säure längere Zeit kocht, so verdelinke meisten darin gelösten Substanzen, wobei such die Säure konzentien. De hierbei wird viel SO2 gebildet, dis 20 Proz. (vergl. S. 805), was nich ne Berlust, sondern auch Belästigung der Umgebung verursacht, wenn man unt die SO2 in SO3 umwandeln kann, wie im 11. Kapitel gezeigt werden wie oder sie sonst verwendet. Dieser Übelstand fällt bei Anwendung von Bakuntetorten fort, da infolge der viel niedrigeren Temperatur die Wirkung der Six auf die organische Substanz viel weniger start und von anderer Art ist. Ur 3 Proz. geht als SO2 fort und die organische Substanz geht meist in er kohlige, durch Sandsilkration entserndare Masse über. Man kommt so anier start gefürdte Säure von 66°B., die man ganz gut von neuem zur Bekanlung von Mineralösen benutzen kann.

Kynoch & Co. u. Coding (Engl. Pat. Nr. 28891, 1896) vermer in ähnlicher Weise gußeiserne Bakuumretorten zur Konzentration von im glycerinabfallfaure.

### Rongentration von Schwefelfaure burch Eleftrigitat

Hierüber stellt Bucherer (Chem. 3tg. 1893, S. 1597) Berechmun:
an. Um 100 kg 66 grabige Saure aus 117 kg 60 grabiger in produzer
muß man 32 679 große Ral. aufwenden, was

$$\frac{32679 \times 4,2 \times 10^3}{736 \times 3600} = 44,2$$
 elektr. Pferdekraftstunden

entspricht, ober die elektrische Pferbekraftstunde zu 4 Pfg. gerechnet, 20 Mir Tonne (im Großbetriebe). Weitere Schätzungen der Stromstarke und elektrotorischen Kraft, der Platinobersläche u. s. w. sollen hier übergangen weite da alles rein hypothetisch ist.

Häußermann und Niethammer (Chem. Ztg. 1893, S. 1907) twirkliche Bersuche über diesen Gegenstand angestellt. Gleichstrom ist vollent ausgeschlossen, wie zu erwarten war, weil dabei eine Elektrolyse nicht zu meiben ist. Bei Wechselstrom konnte dies allerdings vermieden werden wie Konzentration gelang sehr gut, erforderte aber pro Kilogramm 1490 Estunden. Selbst wenn sich dies im Großbetriebe erheblich billiger stellen ist so wäre doch an eine Berwendung der durch Elektrizität zu erzeugenden Kall nicht zu benken.

Beuchen und Clarke (Deutsch, Bat. Nr. 83526) wollen Schwestlicht, (und Essighture) burch ben elektrischen Strom sowohl von Berunreinigent befreien als auch tonzentrieren, sogar schließlich bis zur Destillation, und wobazu in ber siedenden Säure mechanisch um eine hohle Welle rotierende Ertroben anwenden [!].

Bader (Engl. Bat. Nr. 3183, 1895) will Schwefelfäure durch Eldt. Infe unter Zufuhr von SO2 konzentrieren.











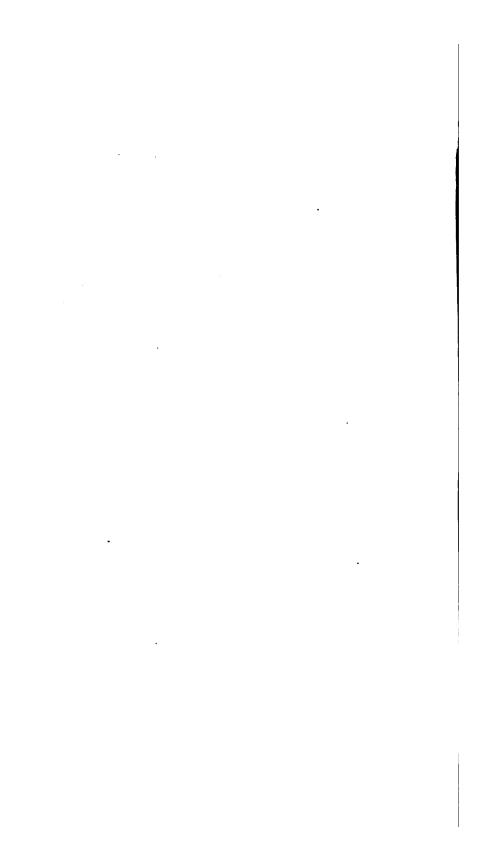

Die konzentrierte Säure wird wie gewöhnlich in einem bei der Platinblase angebrachten Kühler abgekühlt und durch Luftbruck oder in sonst passender Weise in das Borratsgefäß A gebracht, welches etwas höher als der Füllkassen B des Gefrierapparates aufgestellt ist. Statt die Säure direkt aus A nach B lausen zu lassen, sührt man sie erst in einer Leitung C nach abwärts, mit Einschaltung einer Kühlschlange oder anderweitigen Kühlapparates D. Das Rohr C, mit dem darin eingeschalteten Abschlußhahn E, erhebt sich etwas über den Füllkasten B und steigt dann wieder durch dessen Deckel hinab. Der Zwed des Hahnes E ist der, während der Zeit, daß eine Füllung aus B herausgeblasen wird, die Berbindung zwischen A und B abzusperren.

Der Füllkasten B ist aus Eisen und so geformt, daß er über den die Gefrierzellen enthaltenden Kasten quer hinüberreicht. Er ist durch senkrechte Scheidewände in ebenso viele Abteilungen geteilt, als eiserne Gefrierzellen G in einer Reihe vorhanden sind, und jede Abteilung ist gerade von der richtigen Größe, um beim Ausblasen des Inhaltes eine der Zellen G bis zu passender Höhe zu sillen. Die Scheidewände reichen nicht ganz die zum Deckel des Füllkastens B, so daß alle Abteilungen durch das aus dem Behälter A kommende Speiserohr C gefüllt werden, und ihr Inhalt bei der Wirtung der durch das Rohr K im Deckel des Füllkastens eintretenden komprimierten Luft gleichzeitig herausgeblasen wird. Das Rohr K steigt über den Deckel des Behälters A auf, ehe es zur Lustpumpe hinabsteigt; wenn daher A mit B in Verbindung

gesett wird, so füllt die Säure den ganzen Kasten B und steigt in
dem Luftrohr K bis
zum Niveau des Behälters A auf, kann
aber nicht nach der Luftpumpe übersließen. Das
Rohr K hat zwei Hähne:
L zur Berbindung mit
der Luftpumpe, und M
zum Herauslassen der
Luft, während der Füllsteiten mit Säure bes
chickt wird.



Jebe ber Abteilungen bes Kaftens B besitzt ein Entleerungsrohr H, velches unmittelbar über bem gekrümmten Boben beginnt, durch den Deckel sindurchgeht und so hoch aufsteigt, daß während der Füllung von B und A eine Säure übersließen kann. Bon da steigen die Entleerungsröhren HH tebeneinander abwärts, in der Art, daß ihr unteres Ende über je eine der Befrierzellen GG mündet. Wenn daher die komprimierte Lust auf die Obersläche der Säure in B zu wirken beginnt, so treten alle Entleerungsröhren zleichzeitig in Tätigkeit, und süllen alle zu einer Reihe gehörigen Zellen auf inmal. Sobald dies geschehen ist, wird eine bleierne Kinne J unter die Enden

ber Röhren gebracht, um die abtropfende Säure aufzusangen und abzustum. Die in dem Eisenrahmen N hängende Reihe von Gefrierzellen wird um mittels eines Lauftranes O nach dem anderen Ende des Gefriertaftens F bewegt, welcher 10 bis 15 solcher Zellenreihen enthält. Der librig bleibende Raum von F ist mit einer Lösung von Chlorcalcium gefüllt, deren Lemperatur mittels einer Kälteerzeugungsmaschine auf etwa — 20° C. gehalten wird. Zedesmal, wenn eine frische Zellenreihe gefüllt worden ist, werden die die anderen Reihen enthaltenden Rahmen, welche auf Rollen gehen, gegen bei vordere Ende des Gefrierkastens hin bewegt, um hinten für die letzte Reihe wer Zellen Blatz zu machen.

Benn biejenige Zellenreihe, welche am langften in bem Gefriertaften ur weilt hat, genügend abgekühlt ift, wird fie mittels des Lauftranes O bermt gehoben. Die Zellen werben bann einige Sekunden in ein warmes Baffer enthaltenbes Gefäß getaucht, um die gefrorene Maffe durch oberflächlich Schmelzung von ben Wänden ber Bellen abzulofen; fobalb bies gefcheben if werden die Zellen in einen Trog P umgestürzt, wobei man Sorge trägt, bis fein außen an ben Bellen hangendes Baffer in ben Trog bineingelangen tam Dieser Trog P enthält eine archimebische Schraube Q, welche die geswert Masse zermalmt und sie in eiserne Zentrifuge R schafft, welche baneben and gestellt ift. Die Zellen G werben barauf wieder aufgerichtet, und sind um wieder zur Aufnahme einer neuen Fullung von farter Saure bereit. Dut die Wirkung der Zentrifuge R wird die gefrorene Maffe schnell in eine hoftelle fierte Maffe von Schwefelfaure-Monohybrat und eine Mutterlange von wenign tongentrierter Saure getrennt. Lettere ift noch immer ftart genug jum Berte als gewöhnliche 66 grabige Schwefelfaure; man tann fie aber nathrlich burt Eindampfen wieder auf 97 Brog. bringen. Das feste Monohydrat wird aus in einen aus emailliertem Gifen bestehenden Reffel S gebracht, welcher mit einer Beigmaffermantel umgeben ift; hier tommt es jum Schmelzen und wird mittle eines Hahnes in Glasballons ober anberweitige Berfandgefäße abgelaffen.

Dieses Berfahren ist im großen Maßstabe in Deutschland (Griesheim Frankreich (Betit Quevilly) und England (Bibnes) eine lange Reihe retahren ausgelibt worden. Erst i. 3. 1900 wurde es in Griesheim als nicht mett rentabel aufgegeben. Es ist von Ofterberger und Capelle beschrieben worder wie es zu Petit Quevilly ausgeführt wurde, was mit obigem in allen wesentlicht. Stillden stimmt (Bull. soc. ind. Rouen 1889, p. 307; Chem. Ind. XIII, 42

Messel (Engl. Bat. Nr. 1201, 1878) hat vorgeschlagen, Schweielsaure Monohydrat dadurch darzustellen, daß man Pyritosengase durch tonzentrien: Schweselsaure durchstreichen läßt, welche das in den Gasen enthaltene SO, at sordiert. Aber in diesem Falle wird auch viel SO, aufgenommen, die Röngert werden geschwächt und die erzeugte Säure wird durch ihren Gehalt an SU, still viele Zwecke unbrauchbar. Wan muß auch bedenken, daß man die gamperation in der Kälte aussichren muß, und daß ein Strom von indifferente Gasen selbst bei gewöhnlicher oder wenig höherer Temperatur schon etwas Suaus wirklichem H2SO4 wegsührt, wie schon Warignac bewiesen hat. P: hin dürste Messels Borschlag kaum aussührbar sein.

Berpadung und Berfendung ber Schwefelfaure.

Die Berfenbung ber Schwefelfäure erfolgte früher fast allgemein glafernen Ballons von etwa 70 Liter Inhalt, welche meift in Beibenrben mit Stroh verpadt, und beren herausragende Balfe noch weiter burch troffeile gefchutt werben. Sie find burch irbene Stopfel verschloffen, welche geschmolzenen Schwefel getaucht und rasch aufgesest werden, damit ber dwefel erft nachher erstarrt; meist legt man noch einen Wulft von feuchtem m barum und überbindet bas Bange mit einem leinenen Lappen. mentlich für geringere Entfernung, läßt man auch ben Schwefel fort. itbe halten nur turge Beit, wenn fie bem Wetter und ber Bobenfeuchtigkeit sgefett find, namentlich aber, wenn irgend welche Saure an fie tommt, und terer Fall ift fehr häufig ichwer zu vermeiben; schon bei einmaligem Beuche, nach bem Ausleeren bes Ballons, fließen leicht einige Tropfen Saure i halse hinab und finden ihren Weg auf den Boden des Rorbes, und auch : Fugboden des Lotales, in welchem fie stehen, ift oft schwer von Saure ganz Daber werben benn auch bie Boben ber Rorbe zu allererft abhaft, und beim Beben ber Ballons brildt bann ber burch bie Saure beverte Glasförper ben Boben burch und stürzt heraus. Man follte barum aus unzeitiger Sparfamteit einen irgend wie beschäbigten Rorb versenben, manche Fabriten haben ben Grundfat, die ihnen gurudgesenbeten leeren llons unter allen Umständen in frische Körbe zu packen. Bedeutend länger ten die Rorbe, wenn man fie, was namentlich in England häufig geschieht, zwei Dritteln ihrer Bobe in Steinkohlenteer taucht. Auch findet man jest fach Rorbe aus einem Geflechte von ftartem Gifenbraht, ober aus einem rufte von dunnem Bandeisen, geschütt vor Roften burch einen ftarten Teer-In Nord - England tommen auch fehr viele "carboy-tubs" in Anbung; bas find kleine, vom Rufer gefertigte, nach oben fich erweiternbe tiche aus Holzdauben, mit eifernen Reifen gebunden, von folcher Bobe, daß 3 bis 5 cm bes Ballonhalfes heraussehen; ber Ballon wird, wie gewöhnmit Stroh eingesett, und bann ein rundes Stud holz, bas mit einem e für ben Ballonhals versehen ift, als Dedel auf ben Bottich aufgelegt feftgemacht. Diese Bottichballons find freilich febr fcwerfallig und etwas er, aber bedeutend haltbarer als bie Rorbballons, und fie gemähren ben en Borteil, daß die Gifenbahnen es erlauben, diefelben in zwei Reihen einander zu stellen, mas bei Korbballons nie gestattet wird. Golche Solzadung (Rübel) für Glasballons wird neuerdings auch in Deutschland an-In Amerika werben kubische Risten angewendet, burch ein eisernes b zufammengehalten, in welche die Glasballons mit Seegras eingefest en; bie Roften berfelben belaufen fich auf 1/3 Dollar pro Bentner. ifreich (auch in Aufig) benutt man oft Tonkruge von berfelben Daffe, ber die Bombonnes gemacht werden; biefe tonnen in der Fabrit felbst ohne verpadung aufgestellt werden, muffen aber zum Berfand ebenfalls in e gepactt werben. An Ort und Stelle (in Beauvais) toften folche Rruge er Größe gewöhnlicher Schwefelfaureballone 11/2 France.

Buweilen werben bie Glasballons mit Riefelgur umgeben, welches im Falle eines Bruches die Säure auffaugt, während sie bei Strohverpackung and läuft und die Arbeiter verleten ober die Gifenbahnmagen beschädigen tane (Diefe Berpadung ift befonders für Salpeterfaure ju empfehlen, welche ta Berührung mit Stroh eine Entzündung veranlaffen tann.)

Garners Ballonforb (Engl. Bat. Rr. 3190, 1883) ift ans gabireide: bunnen, elaftischen Solzstäben aufgebaut. Die Bafis besteht aus zwei bunner. tonischen, tongentrischen Ringen, 5 bis 6 cm weit. Die Stube werden it





Fig. 444.



gleich weiten Abständen zwischen ben beiben tonichen Ringen befestigt und Holzreifen werben baran andwerbig und inwendig in geeigneter (aber fehr untlar be fcriebener) Beife befestigt.

Schleicher (Deutsch. Bat. Rr. 18112) nim: bicht paffende Weibenkörbe, beren oberer Teil mit de: unteren burch Drahtbefestigungen verbunden und 😅 nehmbar ift (Fig. 443).

Die Marple Chemical Company zu Marie bei Stockport verkauft "Ballonschützer" (Carbon Die tettors) von der Fig. 444 gezeigten Form, welche, de: auf ben Ballon gelegt, ihn in ber Art fchitgen, dag ma ohne Bruchgefahr vier Reihen aufeinander ftellen fanz

Berfchiebene Borrichtungen find gur Entleernn; von Gäureballone erfunden worben. Ginige be: felben bestehen aus eifernen Rahmen, welche gum Imfippen eingerichtet find, andere in Apparaten, welche = bem Salfe ber Ballons angebracht werben und in & Art einer Laboratoriums-Spripflasche funktionieren; er Beschreibung und Zeichnung bavon haben wir fcon a. S. 441 f. gegeben. Bierbei wird ber erforberliche &:

brud vermittelft einer fleinen Drudpumpe ober einer Rautschuftugel mit Ere porrichtung hervorgebracht. Diese und weitere Borrichtungen der Art beschreit Oppler in seinem Berichte über die Berliner Unfall-Berhütungs-Ausstellm: (Chem. Industr. 1889, S. 528).

Die Berliner Attiengesellschaft für Anilinfabritation hat einen Apparz zum Transporte von Säureballons patentiert, bei welchem keinerlei Zug ar die Handgriffe oder andere Teile der Körbe ansgelibt wird, so daß man 🔄 Ballons felbst in schadhaften Körben handhaben tann (Deutsch. Bat. Nr. 830%. Fischers Jahresb. 1886, S. 236). Auch verwendet man Handwagen, 🚅 benen man die Ballons in Ketten aufhängt (Fig. 445).

Maufer (Engl. Bat. Rr. 11695 und 21986, 1902) wendet eine Ber richtung an, um ben Ballon in bem äußeren Transportgefäße elastisch schwebe: zu erhalten.

Junters (Chem. Big. 1902, S. 582) verwendet gum Fillen w: Saureballons einen Trichter, beffen cylindrifche Glode oben gefchloffen ift :" zwei Offnungen besitzt. Die eine berselben bient zum Ginlaufen ber Fluffigit; die andere, mit einem Tubulus versehen, tann durch ein Abzugsrohr zur bleitung der etwa sich entwickelnden Dämpse benust werden. Wenn dieser richter sowohl gegen den Einlaushahn, wie auch gegen den Ballon durch dummischeiben abgedichtet ist, so wird jeder Substanzverlust und Beschädigung er Ballonkörbe u. s. w. durch Sprisen verhindert (unter Musterschutz von Rax Koehler u. Martini in Berlin hergestellt).

Trotz aller Borsicht kommt es sehr häusig vor, daß die Ballonstasche einen Sprung bekommt, sei es beim Manipulieren oder beim Rütteln in den Eisenahnwaggons, und die aussließende Säure geht dann nicht allein verloren, indern richtet häusig auch großen Schaden an. Die Bahnverwaltungen, dampsschäftsgesellschaften u. s. w. nehmen daher Säuren (dies gilt natürlich on allen in Ballons versendeten Mineralsäuren) nur auf Risto des Ber-





nders, oder zu enorm erhöhten Frachten an, befördern sie meist nur mit bemmten Zügen, und müssen unter allen Umständen, wegen der "sperrigen" atur der Ware, einen viel höheren Frachtsat auf solche Ballons legen, als Sewicht der Ware entspricht. Ein Waggon, welchen man mit 10 Tonnen Waren in Fässern belegen könnte, nimmt nur etwa 2½ Tonnen Schwefelure in Ballons auf. Es steigern sich also die Kosten sür Befrachtung in 3r hohem Grade, je mehr totes Gewicht und Volumen man mitschieden muß, id als solches totes Gewicht ist das Wasser zu bezeichnen, welches die 60 grädige chwefelsäure noch im Vergleich zu 66 grädiger Säure enthält.

Auch die Koften der Verpackung selbst kommen sehr erheblich in Anschlag; find freilich ungemein verschieden, je nach dem billigeren oder teuereren ezuge von Glasballons u. s. w., dürften aber kaum unter 4 Mt. pro 100 kg äure herabgehen, und betragen also bei 60 gräbiger Säure (71° D.), welche

nur 78 Proz. SO<sub>4</sub>H<sub>2</sub> enthält, erheblich mehr als bei 66 gräbiger Ein: (84° D.) mit 93 Proz. SO<sub>4</sub>H<sub>2</sub>. Freilich werden die leeren Ballons meisten zurückgesendet, aber es ist dabei immer sehr viel Bruch, und auf längere En fernungen wird die Rückfracht zu teuer.

Es geht aus obigem hervor, daß es uur bis zu einer gewissen, nach Letu verhältnissen sehr verschiedenen Entfernung lohnen wird, Schwefelsane en nur 60°B. ober allenfalls 62° zu versenden; wenn die Entfernung größer wit so wiegen die Mehrkosten der Berpackung und des Transportes die Entfernung größer wit Konzentrationskosten auf oder überschreiten sie gar, und die Konsumenten zien es daher vor, die 66 grädige Säure zu beziehen, weil sie ihnen schließlich billim zu stehen kommt. Es ist freilich nicht zu leugnen, daß in vielen Fillen nur Gewohnheit, oder richtiger gesagt, Unkenntnis der Konsumenten ist, wellsie bewegt, 66 grädige Säure zu beziehen, wo die 60 grädige Säure sich in Lat schon billiger stellen würde.

Für große Abnehmer und besonders bei größeren Entfernungen zu win sind Glasballons für den Eransport von Schwefelsaure fast ganz abgetemmechon längere Zeit wurden Bleis oder Kupfergefäße für diesen Zwed bemaber diese sind durch schmiedeiserne Gefäße, besonders "Resselwager erseht worden. Balmain u. Menzies patentierten 1869 die Annemen



von Schmiedeisen für biesen Zweck; boch ichem schon vor ihnen hier und da im Gebrauche gemigu sein, während es erst von 1880 allgemein worden ist. Die Säure wirkt um so weniger worden, je stärter sie ist, aber man kann kannersäure in Eisen transportieren, vorankgeindaß sie frei von Verunreinigungen, z. B. Saltmäure, ist, und daß keine Luft zutreten kann — keres, weil sich Feuchtigkeit auf der Oberfläck konsilert, eine Schicht von dinner Säure bilbet an dieser Stelle das Eisen zerfrist.

Man macht die eisernen Säurebehälter zument von edigem Querschnitt, wie gewöhnliche Exwagen; aber diese sind fast ganz durch chlindrik tesselsörmige Behälter von 10 Tons Fassungerax verdrängt worden. Ein großer Borteil der letzes

ist der, daß sie größerem Drucke widerstehen können; man kann sie daber Berbrauchsorte mit einer Einrichtung zum Ausblasen der Säure in einen Kratsbehälter versehen, so daß man die Kesselwagen sofort entleeren und zwisenden kann. Kleinere Behälter dieser Art mit 2 dis 2½. Tons Inhalt wan sür Achsentransport benuten. Man macht sie für stärkere Säure was Blech von 9 dis 10 mm, für Kammersäure 8 mm stark. Die Bunissen seichen genetet und ganz dicht verstemmt werden, da natürlich irgend welchem Lecken die Außenseite stark angegriffen wird, obwohl wiselbstverständlich die Gefäße außen mit Eisenlack gründlich anstreicht. Ieeren Gefäße müssen immer dicht verschlossen gehalten werden; alle

eilig der Luft auszusetzenden Teile, z. B. Mannlöcher, werden mit Blei aussleidet.

Fig. 447.



Die Entleerung erfolgt mittels eines Hebers oder eines im rechten Wintel rmten Bentilhahns, wie in Fig. 446, ober vermittelst einer durch einen

men Quetschhahn veroffenen Kautschutschlauches. itschut tann man jedoch bei Kammersaure anwen-

Bentile macht man aus 3hnlichem Rotguß, nicht Phosphorbronze, die der re nicht so gut Wider- leistet. Die eiserne idel des Bentils wird bis

Schraubengewinde mit blei umtleidet und die stückse mit Asbest gepadt. Über die Reinigung der wefelfäure-Kesselwagen

. Nörrenberg, Chem. 1896, S. 553.

Trot aller Borsichtsmaße 1 wird in den eifernen wagen gewöhnlich ein

Sas erzeugt, welches Öffnen berselben ein nsprigen von Saure ver-



Fig. 449.



t und badurch Menschen verleten kann. Dies wird durch eine von ter u. Grüneberg getroffene und von Oppler a. a. D. beschriebene htung vermieden. Oben auf dem Kesselwagen besindet sich ein Rohr und alb desselben ein anderes, welches am Boden geschlossen und oben offen ige. Sodainduftrie. I. 3. Auss.

ist. Der so gebildete ringförmige Raum ist oben geschlossen und unten off. Das innere Rohr hat unten seitliche Öffnungen, durch welche das im Artwagen erzeugte Gas zuerst in das innere Rohr und dann nach außen emwent während die mitgerissene Säure sich in dem ringförmigen Raume sammet

zurüdläuft.

Wo man die Säure auf Kandlen transportiert, kann man die Scigleichfalls als Behälter einrichten, indem man sie zu diesem Behüfe mit istittert, welches sich hierzu besser als für Eisenbahnwagen eignet; auch it kann man hierzu anwenden. Nach Kuhlmann Sohn (Soc. industru Nord de la France, 1878) bringt man dabei, um die unangenehmen selbst gefährlichen Berrichungen des Schwerpunktes bei Schwankungen is Säurespiegels zu verhindern, Längsscheidewände an, welche zu beiden deinen sich nach oben erweiternden Luftraum herstellen, und dadurch bei Schwankungen ein Umkippen unmöglich machen. Fig. 447 zeigt den Durchschmin solchen Kahnes, und Fig. 428 die geringe Berschiedung seines Schwerpunktenach G' bei Schwankungen, gegenüber der großen Berschiedung bei einem wöhnlichen Gefäße, wie es Fig. 449 zeigt.

Holben (Engl. Bat. Nr. 3805, 1877) bewahrt Sauren in haler Gefäßen auf, welche (nach vorheriger Erwärmung) mit Baraffin über: sind. Die Fugen werben mit einer Löfung von Guttapercha in Raphi:

bichtet.

Für Seetransport nimmt man meist mit Blei ausgekleidete & tisten; Gisen wurde vermutlich auch hier besser sein. Das hierzu angeme Blei sollte ein wenig Antimon enthalten, um nicht durch Basserstoffenwidten Aufblasen hervorzurufen (vergl. S. 177).

Borster u. Grüneberg (Deutsch. Bat. Ar. 24748) schlugen icigen Berfahren mit besonderer Rücksicht auf Seetransport vor. Erockener und gemahlener Kieselguhr wird mit einem dreis dis viersachen Gewichte üm Schwefelsäure gesättigt. Das Produkt behält selbst dei einem Gehalt in 75 Proz. Säure seine Bulversorm und kann in mit Blei gesütterten Siert gesäßen transportiert werden. Am Berbrauchsorte wird es mit Waffer blunnt und die Säure vom Guhr getrennt, oder es wird, wie es ist, verbrass (Dieses Berfahren hat keinen Anklang gesunden, da man die Säure edenic im flüssigen Zustande in eisernen Gesäßen transportieren kann.)

White u. Ridmann (Deutsch. Bat. Nr. 45 723) mischen zu abni: 3wede Schwefelsaure mit wasserfreiem Ratrium ober Magnesiumet. (Salzsäure mit Chlorcalcium ober Magnesiumchlorib), indem sie das Exber Säure durch Erwärmen auflösen und das Gemenge durch Abkulung starren lassen. In vielen Fällen wird beim späteren Gebrauche das Sal; is schaden; das Berfahren ist aber bennoch augenscheinlich nicht praktisch brund:

### Behntes Rapitel

# Anordnung der Apparate einer Schweselsäuresabrik nach dem Kammersystem; Betriebsresultate.

Obwohl, wie es fich von felbft verfteht, teine festen Regeln für die Art er Anlage einer Schwefelfaurefabrit aufgestellt werben tonnen, fo find boch mige Bemerkungen über biefen Gegenstand erforderlich. Bunachft muß bei mem Entwurfe barauf Rudficht genommen werden, ob bie Fabrit nur ammerfaure, ober 60 grabige Saure, ober aber tonzentrierte Saure liefern Im erfteren Falle, alfo bei Dungerfabriten, Fabriten von ichwefelfaurer onerde u. dergl. m., find gar feine Konzentrationseinrichtungen erforberlich. rüher befagen folche Fabriten fogar teine ober nur fleine Bap-Luffac- und loverturme. Aber obwohl die letteren in diefem Falle nicht mehr ftarte äure, als für ben Betrieb bes Bay-Luffacturmes erforberlich ift, zu liefern auchen, und, ba fie mehr als biefe Menge liefern, man fie fogar manchmal it Baffer fpeifen muß, um die Saure nicht allgu ftart werben zu laffen, fo es doch im hinblide auf ben Salpeterverbrauch, bas Ausbringen an Saure id felbst bas Entweichen von fauren Gafen burchaus unrichtig, ohne Gapffac = und Gloverturme, ober mit unzureichenden Apparaten der Art au beiten.

Wo man eine Säure von 60 bis 62°B., aber nicht von besonderer Reint, braucht, also allgemein zur Sulfatsabrikation und für einige andere Zwede, in man ohne alle Schwierigkeit vermittelst des Gloverturmes sämtliche erigte Säure auf diesen Stärkegrad bringen. Wo man aber für den Berkauf r für weitere Konzentration in Glas oder Platin reinerer Säure bedarf, da sin man Abdampspfannen anwenden. Man kann diese entweder durch die hise der Schwesels oder Kiesösen heizen und sie zu diesem Zwede über den en oder auch auf dem die Köstgase zum Gloverturme sührenden Kanal auflen; in keinem dieser Fälle wird eine besondere Grundsläche dasur erfordert. er aber (was freilich für alle gewöhnlichen Fälle unnötig ist) man heizt sie ch besondere Feuerungen entweder von unten oder von oben, oder durch mpf. In den meisten Fällen wird man dasütr unterhalb der Bleikammern r in deren unmittelbarer Nähe Plat sinden.

Wo endlich ganz tonzentrierte Säure gemacht werden foll, tann am bie noch unterhalb der Kammern geschehen. Häufig, bei Glasretorten fast immen wird jedoch ein besonderes Gebäude dafür bestimmt.

Inbem wir auf die lette Konzentration ber Schwefelfaure gar fein Rie ficht nicht nehmen, fei folgendes über die Disposition der übrigen Apper bemerkt. Am tiefften situiert sind immer die Riebofen (refp. Schweieleim nur muß natürlich noch Raum jur Abfuhr ber Abbrande vorhanden fein Ir Dfen fteben also auf ber Buttensohle felbft, und im gleichen Riveau damit mit auch die Riesbrecher, wenn folche vorhanden find. Der Ries felbft tomm = großen Fabriten auf einer auf Boden erbauten Gifenbahn an und wird gwider den Boden herab auf Lager gestürzt, um nach Bedarf zerkleinert und rat Den gelegt zu werben. Da, wo die Zufuhr des Riefes ganz regelmis geschieht, tann man auch ben Riesbrecher fo anlegen, bag bie Erze aus te Eisenbahnwagen dirett durch ben Riesbrecher passieren und schon zerfleine auf der Hüttensohle anlangen; badurch wird das Geben derfelben in den fitrichter bes Riesbrechers erspart. Wo man mit ber hand gerfleinert, ober m bas Erz in unregelmäßigen größeren Partien auf einmal anlangt, geht die nicht gut an.

Ungebrochener Ries, namentlich tupferfreier, tann ohne großen Schale im Freien lagern; nach dem Brechen soll er aber immer vor dem Rege geschützt sein. Er wird unmittelbar nachher gesiedt und das Grobe und de Staub besonders gelagert und über eine Brüdenwage weg den Brennern ze geführt. Fast immer sinden die Operationen des Kiesbrechens, Siedens zu das Lagern der gebrochenen Kiese in dem Raume unter den Bleikammern üm Bei größerer Höhe diese Raumes kann man auch die Riesöfen (und Schwere ösen) selbst unterhalb der Kammern andringen; anderenfalls sind sie einem besonderen, sast immer unmittelbar an die Kammern austoßenden Raumerbaut, was ich jedenfalls vorziehen möchte. Etwaige Kühlkanäle ziehen siedann an einer Seite der Kammern entlang, oder sind auch auf deren Detangebracht. Wenn die Ösen unter den Kammern angebracht sind, so nuß ker Raum zwischen den äußeren Kammerpfeilern durch eine leichte, durchbrocher Wand ausgefüllt werden, um den Wind von den Kiesöfen abzuhalten.

Die Salpeteröfen, wo solche vorhanden sind, find meift am Ende & Brennerreihe angebracht und als Fortsetzung berselben gebaut.

Auch die Dampftessel sinden sich zuweilen unter den Kammern angebrate besser jedoch legt man sie in einem anstoßenden Gebäude au, einmal, um dere den aus dem Sicherheitsventile ausblasenden Dampf nicht die Zimmerung des Kammerbodens zu beschädigen, zweitens um das Eisenblech des Ressels nie der zufällig heruntertropfenden, über die Heber übersließenden Säure n. i. a auszusehen. Auch wird dann bei einer Explosion der Schaden nicht gan; ischlimm werden, als wenn die Kessel unter den Kammern ständen.

Da also die Riesöfen auf der Hüttensohle stehen, die Kammern ehrebe immer erhöht fundiert sind, und das Gasrohr auch immer in den Oberteil & Rammer einmündet, so ist jedensalls stets ein ziemlich hoch aufsteigendes Erohr erforderlich, und dadurch der Bedingung des Zuges Genüge geleistet.

Wenn nun aber ein Gloverturm vorhanden ift, fo muß biefer zwischen die Riesöfen und Rammern eingeschaltet werben. Zuweilen ließ man früher (vergl. S. 566) einige Kiesofen ohne Berbindung mit dem Gloverturme, um burch ihre Bite einen Salpeterofen zu betreiben und die Salvetergafe birett in die erfte Rammer ju schicken; bies tut man jest felten ober nie, sonbern es iolgt auf die Reihe fämtlicher Riesofen eines Sustemes ber Salpeterofen und ann der Gloverturm; wo man fluffige Salpeterfäure anwendet, fällt ber Salpeterofen eben einfach weg. Der Gloverturm felbst muß jedenfalls fo aufjestellt fein, bag feine Bafis etwas höher als bie Dede bes Gastanals über en Dfen liegt. Man tann bann bas Roftgas bis zu bem Turme in horizonaler Richtung führen; gewöhnlich läßt man aber bas Gasrohr etwas höher mffteigen und bann mit leichter Reigung fich nach bem Turme ju fenten, fo af etwa hineinsprigende Saure nach bem Turme gurudläuft. verben bie Höhen des Gloverturmes und der Kammer so eingerichtet, daß bas us bem Turme austretenbe Gas in die Rammer unterhalb ber Dede einceten fann. So bekommt man guten Zug in die Rammer, unter ber Borussetzung eines gehörigen Abzuges am Austrittsenbe. Wo bas nicht ber Fall t, bringt man ben nötigen Bug zuweilen baburch bervor, bag man bas das in einem fehr hohen Gloverturme, ober aber in einem befonderen, vom urme ausgehenden Rohre in die Höhe steigen und es dann wieder in die ammerbede hinabsteigen läßt (S. 603). Baufig werben jest auch Injetren ober Bentilatoren jur Berftarfung bes Zuges angewendet (S. 489). mgekehrt finden sich an einigen Orten die Kammern so hoch aufgestellt, baß e Dede des Gloverturmes noch unter bem Boben ber Kammern liegt, so bag an die Rammerfaure bireft in ben Turm laufen laffen tann und ihre Bebung fpart; bies findet fich in einigen englischen Fabriten und ju Dter.

Die Kammern selbst sind, wie früher erwähnt, so angelegt, daß ihre öben entweder genau in derselben Horizontalebene liegen, oder so, daß die genden Kammern immer etwa 3 bis 8 cm höher als die vorhergehenden gen; größerer Fall ist nicht nötig, wenn auch aus lokalen Ursachen oft vornden. Aus den Kammern geht nun das Abzugsrohr in den Gay-Lussachurm, leher nur ausnahmsweise so hoch gestellt werden kann, daß dieses Rohr nicht zusteigen braucht, was freilich jedenfalls vorzuziehen ist, wenn die Riveauschältnisse es gestatten. Auch ist, wenn möglich, dasitr zu sorgen, daß ein igerer Kühlkanal zwischen der letzten Kammer und dem Gay-Lussachurme geschaltet werden kann.

Jedenfalls aber follte man barauf sehen, ben Gan Lussac- und Glovers m in eine Gruppe zu vereinigen, an beren Fuß bann die nötigen Säuresälter, Lustpumpe, Drudkessel u. s. w. angebracht sind; dies erleichtert ihre bienung ganz ungemein. In großen Fabriken mit mehreren Kammersemen vereinigt man bagegen lieber mehrere Glovertürme und jedenfalls rere Gay-Lussackung zu einer gemeinschaftlichen Gruppe.

In den vorigen Auflagen b. B. waren, als Berbeutlichung der erwähnten undfäse und zur Wegleitung für den Entwurf von Kammerspftemen, Zeicheigen von solchen gegeben worden. Um nicht von der ersten Auflage zu reben,

find auch die Beichnungen ber zweiten Auflage (Fig. 355 u. 356 gu G. 692 ff.) in manchen Studen heute als veraltet anzusehen. Auf meine Bitte bat sich Berr S. D. Riebenführ in entgegentommenbfter Beife bagu bereit erflart, mir Blane fur zwei verschiedene Falle zu überlaffen, wovon die fur ben erften Fall bestimmten ansschließlich für dieses Buch angefertigt sind, die zweiten auch für eine andere Beröffentlichung benutt worden find. Der erfte Fall ift der, wo man barauf verzichtet, die in biesem Werke ansführlich beschriebenen neueren Methoden gur Berringerung bes Rammerraumes anzuwenden, und wo man eben nur ein gutes Rammerfpftem alten Stiles haben will. Gin folches wird in den Tafeln Fig. 450 bis 453 gezeigt, welche Dimenfionen und Ginrichtungen zeigen, wie fie heute für ben gegebenen Fall als zwedmäßig und erprobt gelten können. Bei dem notwendigerweise gewählten kleinen Dafftabe mußten konstruktive Einzelnheiten über den Bau der Kammern und Türme, sowie die erforberlichen Rebenapparate fortbleiben, und muß ber Leser bafür auf das 5. Rapitel verwiesen werben; namentlich auch für die in Fig. 228 und 229 gu S. 475 nach Benter gezeigten frangösischen Rammern und bie in Fig. 168 bis 175, S. 389 f. nach Falbing gegebenen Einzelnheiten fitr englisch-ameris tanifche Rammern.

Niebenführ hat das System für die ziemlich große Broduktion von 20000 kg H2SO4 in 24 Stunden entworfen, weil heutzutage nur große Kammerspsteme in durchaus ökonomischer Beise betrieben werden können. Der Fachmann wird aus den hier gegebenen Plänen immerhin auch für andere Fälle viele Belehrung schöpfen können, um so mehr, als überall die Maße eingeschrieben sind.

Bur Abröstung des Schwefelkieses (es ist hier Stüdkies angenommen) dienen die 12 Kilns  $A_1$  dis  $A_{12}$ . Die Röstgase streichen durch die Flugstaudstammern B und treten durch den aussteigenden Gastanal C und ein mit sämessessen Seinen geführtertes Gußeisenrohr D in den Gloverturm E, ans dem sie durch die Rohre  $F_1$  und  $F_2$  der ersten Kammer  $G_1$  oben zugeführt werden. Diese verlassen sie in der entgegengesetzten Wand unten durch die drei Rohre  $H_1H_2H_3$ , die in ein gemeinschaftliches Rohr H einmünden, das aufsteigt und die Gase dei  $H_4H_5H_6$  in die zweite Kammer  $G_2$  oben einsührt. In gleicher Weise treten aus  $G_2$  die Gase durch  $I_1I_2I_3$  aus, steigen in I gemeinschaftlich auf und münden durch  $I_4I_5I_6$  in die dritte Kammer  $G_3$ . Der Zweck der Berteilung der Gase auf je drei Eins und Ausstührungsrohre ist der, den ganzen Kammerquerschnitt sür den Prozeß auszunusen und tote Räume zu vermeiden.

Aus der dritten Kammer treten die Abgase durch die lange Leitung K, wo sie gekühlt und getrocknet werden (die sich hier kondensierende dünne Saure wird am tiessten Bunkte abgelassen, ohne in den Say-Lussacturm gelangen zu können), hintereinander in die beiden Say-Lussack  $L_1$  und  $L_2$ . Aus  $L_2$  gelangen sie direkt ins Freie, wenn man es nicht vorzieht, sie mit einer Esse abzusaugen oder, was noch besser ist, durch Bentilatoren (S. 489 fl.) eine zwangssläusige, von anderen Einsstüssen unabhängige Sasbewegung zu veranstalten.

Der gesamte Kammerinhalt beträgt etwa 8800 cbm, was nach ben biseherigen Erfahrungen in den besseren beutschen Kammeranlagen für die Tages-



sind auch die Zeichnungen ber zweiten Auflage (Fig. 355 u. 356 zu S. 692 fi.) in manchen Stüden heute als veraltet anzusehen. Auf meine Bitte ba: sch Berr B. B. Niebenführ in entgegenkommenbfter Beife bagu bereit erlat, mir Plane für zwei verschiedene Falle zu überlaffen, wovon die für den einen Fall bestimmten ausschließlich für dieses Buch angefertigt find, die zweiten auch für eine andere Beröffentlichung benutt worden find. Der erfte Kall ift det, wo man barauf verzichtet, die in diesem Werte ausführlich beschriebenen neuere Methoden zur Berringerung bes Rammerraumes anzuwenden, und wo war eben nur ein gutes Rammerfustem alten Stiles haben will. Ein solches wich in den Tafeln Fig. 450 bis 453 gezeigt, welche Dimenfionen und Einich tungen zeigen, wie fie heute für ben gegebenen Fall als zwedmäßig und ermit gelten tonnen. Bei bem notwendigerweise gewählten fleinen Dafftabe musten fonstruktive Einzelnheiten über den Bau der Kammern und Türme, sowie bie erforderlichen Nebenapparate fortbleiben, und muß ber Lefer bafür auf ba 5. Rapitel verwiesen werden; namentlich auch für die in Fig. 228 und 229 🕫 S. 475 nach Benter gezeigten frangofischen Rammern und die in Fig. 165 bis 175, S. 389 f. nach Falbing gegebenen Einzelnheiten für englisch-amentanische Rammern.

Niebenführ hat das System für die ziemlich große Produktion was 20 000 kg  $H_2SO_4$  in 24 Stunden entworfen, weil heutzutage um groß Kammerspsteme in durchaus ökonomischer Weise betrieben werden können. Der Fachmann wird aus den hier gegebenen Plänen immerhin auch für audert Fälle viele Belehrung schöpfen können, um so mehr, als überall die Naße eine geschrieben sind.

Bur Abröstung des Schwefelkieses (es ist hier Stückies angenommer dienen die 12 Kilns  $A_1$  dis  $A_{12}$ . Die Röstgase streichen durch die Flugsant kammern B und treten durch den aufsteigenden Gaskanal C und ein mit samt seinen gefüttertes Gußeisenrohr D in den Gloverturm E, aus dem su durch die Rohre  $F_1$  und  $F_2$  der ersten Kammer  $G_1$  oden zugeführt weiser. Diese verlassen sie in der entgegengesetzen Wand unten durch die drei Rohn  $H_1H_2H_3$ , die in ein gemeinschaftliches Rohr H einmilnden, das aussteigt wie Gase dei  $H_4H_5H_6$  in die zweite Kammer  $G_2$  oden einsührt. In gleicher Weise treten aus  $G_2$  die Gase durch  $I_1I_2I_3$  aus, steigen in I gemeinschaftlich auf und mitnden durch  $I_4I_5I_6$  in die dritte Kammer  $G_3$ . Der Zwed der Kerteilung der Gase auf je drei Ein= und Ausstührungsrohre ist der, den gungs Kammerquerschnitt für den Prozeß auszunutzen und tote Räume zu vermeden

Aus der dritten Kammer treten die Abgase durch die lange Leitung L wo sie gekühlt und getrocknet werden (die sich hier kondensierende dinne Zum wird am tiessten Bunkte abgelassen, ohne in den Gap-Lussacturm gelangen prönnen), hintereinander in die beiden Gap-Lussacs  $L_1$  und  $L_2$ . Aus  $L_2$  ge langen sie direkt ins Freie, wenn man es nicht vorzieht, sie mit einer Gse ab zusaugen oder, was noch besser ist, durch Bentilatoren (S. 489 ff.) eine zwarze läusige, von anderen Einstlissen unabhängige Gasbewegung zu veranstalten

Der gesamte Kammerinhalt beträgt etwa 8800 cbm, was nach den bie berigen Erfahrungen in den besseren beutschen Kammeranlagen für die Toge-





. 20000 kg H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in Form von Kammersäure benötigt wird, Reaktionstürmen (S. 417 ff.) und anderen speziellen Apparaten zung der Reaktion absieht (vergl. S. 397 n. 413 über Kammersberen Berhältnissen, insbesondere auch bei "Intensivproduktion"). verturm ist in seiner unteren Hälfte mit hochkantig netwerkartig teinen, in der oberen mit Schalen gefüllt gedacht. Bon den nen ist der erste mit Schalen, der zweite mit Koks ansgesest ans

in bem die unter ben Befamtanlage, in bem bie unter ben indlichen Reservoire zur Aufnahme der aus den Türmen ab-🖰 : re punktiert eingezeichnet find; ebenso sind die über den Türmen äurebehälter punktiert angebeutet. Fig. 451 zeigt einen fentchnitt nach ber Linie A bis B, burch Flugstaubkammern, Glover Fig. 452 einen senkrechten Längeschnitt C bis D, ber burch **Thacht** und einen Gay=Lussac und die Kammer  $G_3$  in Ansicht  $oxed{453}$  einen senfrechten Querschnitt  $oldsymbol{EF}$  durch das Rammergebäude. mmergebäude ist nach dem auf den Werten der Rhenania üblichen, ib billigen Baufchema ausgeführt. Die Rammern ruben auf Bfeilern, beren burch bie Konstruktion bedingte geringe Anzahl esnutzung bes Raumes unter ben Rammern für anberweitige tet. Die eigentliche Kammeretage ift in Holz verschalt; bas Dach ach mit Laterne zur Lüftung bes Inneren. mpfanlage ift auf bem Plane nicht vorgesehen, ba man wohl biefe

13

3 Zentralanlage gleichzeitig für etwaige andere Fabrikationen aus-Aus dieser kommt der Kammerdampf durch eine 50 mm im Leitung M (Fig. 450 u. 453), an der die Abzweigungen M<sub>1</sub> bis ) mm lichter Weite den Dampf in die Mitte der Kammerdecken das aufsteigende Kohr, das den Dampf von der Kesselanlage oben immer bringt, erhält im tiefsten Punkte eine Kondenswasser-Ebenso erhalten die Hauptleitungen M oben dei den Kammern ein alle nach M<sub>11</sub> und M<sub>12</sub>, welche beiden Leitungen das Kondenspren. [über Speisung der Kammern mit Wasserstaus vergl.

sedienung des Glovers dienen die beiden Reservoire  $R_1$  und  $R_2$  Turme, eines sür Nitrose, das andere sür Säure aus Kammer läuft die Säure aus dem Glover durch zwei Kühler  $S_1$  und  $S_2$  rvoir  $R_5$  und wird aus diesem durch Pulsometer  $P_1$  nach dem gedrückt, das den Gay-Lussac  $L_2$  bedient. Die aus diesem abwache Nitrose geht nach  $R_6$  und wird durch Pulsometer  $P_2$  nach um sich im Gay-Lussac  $L_1$  zu verstärken. Aus diesem läuft sie kommt durch Pulsometer  $P_3$  nach  $P_4$  auf den Glover.  $P_5$  erhält der dritten Kammer mittels des Pulsometers  $P_4$ .

Riebenführ hat auf mein Ersuchen auch einen auf seinen Ernb ben 1902 geltenden Preisen beruhenden Kostenanschlag für bas argestellte Projekt angefertigt, wie folgt:

| 260. anotonians oce apparate enter Othor                                                                                                                                      | elecimare impr        | . 44.            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| I. Grund und Boben etwa 2500 qm zu<br>20 Mt                                                                                                                                   |                       | 50 000           |
| II. Gebäube, 350 am Grunbsläche bes Ofengebäubes zu 24 Mt Rammergebäube von 1345 am Grundsläche, gemauerte Pfeiler, Rammeretage in Holz verschalt, Bappbach, hölzerne Rammer- | 8 400 9               | Drt.             |
| gerufte, pro Quabratmeter ju 44 Mt                                                                                                                                            | <b>59</b> 18 <b>0</b> | _                |
| Turmsodel und Geruft                                                                                                                                                          | 2 4 2 0               | -                |
| Diverses Bauliches, einschl. Dampfteffel-                                                                                                                                     |                       | •                |
| gebäube                                                                                                                                                                       | 6 000                 | <b>76</b> 00     |
| ~                                                                                                                                                                             |                       | <del></del>      |
| III. Dampf- und Maschinenanlage.                                                                                                                                              |                       |                  |
| Dampfteffel 40 qm Beigflache mit Gin-                                                                                                                                         |                       | 770.4            |
| manerung                                                                                                                                                                      | 6 000 9               | uxt.             |
| Luft- und Bafferpumpe                                                                                                                                                         | 2 400                 | •                |
| Dampf-, Luft- und Bafferleitungen<br>Buljometer mit Montage und Leitungen für                                                                                                 | 2 500                 |                  |
| Säuren                                                                                                                                                                        | 4 100                 | " 15 <b>0</b> 0  |
| IV. Riesöfenanlage.<br>12 Stüdfiesöfen                                                                                                                                        | 18 000 9              | Mt.              |
| Flugftaubkammern, Salpeterzerfetung und                                                                                                                                       |                       |                  |
| Berbindung jum Glover                                                                                                                                                         | 4 500                 | <b>22</b> 500    |
| V. <b>L</b> ammern und Türme.                                                                                                                                                 |                       |                  |
| 240 000 kg Blei, die 100 kg mit Lötlohn                                                                                                                                       |                       |                  |
| und Hilfsmaterialien zu 32,50 Mt                                                                                                                                              | <b>78 000</b>         | *                |
| Material zur Gloverfüllung und Roften des                                                                                                                                     |                       |                  |
| Aussens                                                                                                                                                                       | 6 000                 | ,,               |
| Material zu zwei Gay-Lussacs und Aussehen                                                                                                                                     | 9 500                 | *                |
| Diverses zu Türmen und Kammern                                                                                                                                                | 6 500                 | <b>"</b> 100 000 |
| VI. Unvorhergefehenes                                                                                                                                                         |                       | 26 50            |
|                                                                                                                                                                               |                       | 290 000          |
| On 1 O W 1 ( 1) (C 1)                                                                                                                                                         |                       |                  |

Filt den zweiten Fall, d. h. die Errichtung eines Kammerspftems thenutung der in den letten Jahrzeiten gewonnenen Ersahrungen über ir richtungen zur Berminderung des Kammerraumes durch Reaktie türme, geben wir aus Zeitschr. f. angew. Them. 1902, S. 250 f. Beschreibung eines von Niedenstühren entworfenen Systems, mit einer den neuesten Ersahrungen auszusührenden rationellen Kombination von Kmern und Produktionstürmen, für eine Tagesproduktion von 2000cals Monohydrat gerechneter Säure. Die dazu gehörigen Zeichum Fig. 454 bis 459 bin ich durch Herrn Niedenstühres Entgegenkom in der Lage hier in größerem und beutlicherem Maßtabe als in jener intlichung wiedergeben zu können. Als Rohmaterial ift hier Fri





. **45**5.



| I. Grund und Boben etwa 2500 qm zu 20 Mt                                                                                                                                                                               | 8 400                                 | Mt.    | 50 000 <b>N</b> i |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------------------|
| gerufte, pro Quadratmeter ju 44 Mt                                                                                                                                                                                     | <b>59 180</b>                         |        |                   |
| Turmsociel und Geruft                                                                                                                                                                                                  | 2 4 2 0                               |        |                   |
| Diverfes Bauliches, einschl. Dampfteffel-                                                                                                                                                                              |                                       |        | ]                 |
| gebäube                                                                                                                                                                                                                | 6 000                                 | *      | <b>76</b> 000 .   |
| III. Dampf- und Maschinenanlage.                                                                                                                                                                                       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |        |                   |
| Dampfleffel 40 qm Beigfläche mit Gin-                                                                                                                                                                                  | 6 000                                 | 004    | l                 |
| mauerung                                                                                                                                                                                                               | 2400                                  | Du.    |                   |
| Lufts und Wasserpunipe                                                                                                                                                                                                 | 2 400                                 | **     | J                 |
| Dampf-, Luft- und Wafferleitungen Bulsometer mit Montage und Leitungen für                                                                                                                                             |                                       | "      |                   |
| Säuren                                                                                                                                                                                                                 | 4 100                                 | "      | 15 000            |
| IV. Kiesöfenanlage.<br>12 Stüdkiesöfen                                                                                                                                                                                 | 18 000<br>4 500                       |        | <b>22</b> 500 .   |
| V. Kammern und Türme.  240 000 kg Blei, die 100 kg mit Lötlohn und Hilfsmaterialien zu 32,50 Mt.  Material zur Gloverfüllung und Kosten des Aussetzel zu zwei Gan-Lussacs und Aussetzen Diverses zu Türmen und Kammern | 78 000<br>6 000<br>9 500<br>6 500     | "<br>" | 100 000           |
| -                                                                                                                                                                                                                      |                                       |        | - 20000           |
| VI. Unvorhergesehenes                                                                                                                                                                                                  |                                       |        | 26500             |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                       |        | 290 000 Y         |

Hir ben zweiten Fall, b. h. die Errichtung eines Kammerspftems unt Benutung der in den letten Jahrzeiten gewonnenen Erfahrungen über Evrichtungen zur Berminderung des Kammerraumes durch Reaktionst turme, geben wir aus Zeitschr. f. angew. Chem. 1902, S. 250 f. di Beschreibung eines von Niedenführ entworsenen Spstems, mit einer nut den neuesten Erfahrungen auszussuhlhrenden rationellen Kombination von Kenmern und Produktionstürmen, für eine Tagesproduktion von 20000 kals Monohydrat gerechneter Säure. Die dazu gehörigen Zeichnunge Fig. 454 bis 459 bin ich durch herrn Niedenführs Entgegenkommeter Lage hier in größerem und beutlicherem Maßstabe als in jener Zeichung wiedergeben zu können. Als Rohmaterial ist hier Feinfin

Bu Ceite 840.







\_--

rate, g, h, i; ber erste mit 12 Lagen von 20 cm Abstand zu je 24 Platte und  $4 \times 2.7$  m Onerschnitt; ber zweite mit 14 Lagen von 20 cm Abstand zi je 24 Platten,  $4 \times 2.7$  m, ber britte mit 18 Lagen von 10 cm Abstand zi i20 Platten,  $3.3 \times 2.7$  m Onerschnitt. Dann gehen die Gase durch eine lange Leitung k in den als Bor-Gay-Lussac dienenden Plattenturm l mit 20 Lagen



ju 16 Blatten und in ben Haupt - Gay - Luffac m. Bur Gasbewegung wir zwedmäßig zwischen bie beiben Gay-Luffacs ein Bentilator eingeschaltet.

Die Säurezirkulation ersieht man beutlich aus ber (in obiger Quelle nit gegebenen) Zeichnung Fig. 459. Aus bem Gloverturme c geht die Sämburch einen Luft- und Wasserkühler in den Behälter  $R_1$ . Ein Pulsometer pumpt sie in den Behälter  $R_6$  über dem Gay-Lussa m. Bon dessen Bode

ht sie nach Behälter  $R_2$ , durch  $P_1$  nach  $R_7$  über dem Platten-Say-Lussac, in diesem nach Behälter  $R_8$  und wird nach Behälter  $R_8$  über dem Glover pumpt. Die Kammersäure läuft nach Behälter  $R_5$  und wird teils nach ehälter  $R_5$  über dem Glover, teils nach  $R_{10}$  über den Plattentürmen g, h, i pumpt. Ans diesen läuft sie nach Behälter  $R_4$ , wird nach  $R_{11}$  über dem lattenturm e gepumpt und länft dann in die Kammer. Auf den übrigen eichnungen ist alles dies ebenfalls durch Pfeile veranschanlicht.

Die Leiftung aller einzelnen Apparate berechnet Riebenführ wie folgt:

|                                                              | kg H,SO, |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Rammer d = 1819 cbm zu 4 kg H2 SO4                           | 7 276    |
| Plattenturm e = 280 Platten zu 121/2 kg H2SO4 .              | 3 500    |
| Rammer $f = 1516$ cbm zu $2 \text{ kg H}_2 \text{SO}_4$      | 3 032    |
| Plattenturm $g=240$ Platten zu 8 kg $H_2SO_4$                | 1 920    |
| " $h = 288$ " $4^{1/2} \text{kg H}_{2} \text{SO}_{4}$ .      | 1 296    |
| " $i = 320$ " " $2 \text{ kg } \hat{\text{H}}_2 \text{SO}_4$ | 640      |
| Gay- Luffac - Gloverturme                                    | 2 336    |
| •                                                            | 20 000   |

Die Bautosten eines solchen Systemes werben S. 859 aufgeführt werben. Über bie Anordnung von Schwefelfäurespstemen in Amerika finden sich eressante Angaben bei Falbing (Mineral Industry 8, 579 und 9, 617) b Gilchrift (Journ. Chem. Ind. 1899, p. 459); vergl. auch S. 389 ff.

Für französische Berhältniffe vergleiche man die von herrn F. Benter jaltenen Mitteilungen S. 475 ff., die vor allem den "Intensivbetrieb" beffen, und die dazu gehörigen Zeichnungen, Fig. 228 und 229. Als Beisel der Anlagefosten für französische Fabriken mögen dienen die Angaben von orel über die wirklichen Anlagekosten bes Systems D zu L'Oseraie, absehen vom Werte des Grund und Bobens:

| 1. | (S) e | h ä | 11 h |  |
|----|-------|-----|------|--|
|    |       |     |      |  |

| Rammerhaus (massiv)   |     |       | •   |                |       |      |   | •  | 50 700,90  | Frcs. |
|-----------------------|-----|-------|-----|----------------|-------|------|---|----|------------|-------|
| Ofenhaus (maffiv) .   |     |       |     |                |       |      |   |    | 15 147,15  | ,,    |
| Resselhaus " .        |     |       |     |                |       |      |   |    | 9 269,10   | ,,    |
| Fundamente und Zimu   | ner | wer   | f f | lir (          | S(o   | ver: | u | αb |            |       |
| Gay-Luffactilrme      |     |       | •   | •              |       |      |   |    | 14 604,35  | ,,    |
| G                     |     |       |     |                |       |      |   |    | 4 940,55   | "     |
| Kamin (40 m hoch, 2 r | m   | inn   | ere | $\mathfrak{W}$ | eite) |      |   |    | 13 088,35  | "     |
|                       |     |       |     |                |       |      |   |    | 106 750,40 | Fres. |
| 2. Apparate.          |     |       |     |                |       |      |   |    | •          | J     |
| Riegöfen              |     |       |     |                |       |      |   |    | 31 686,70  | Frcs. |
| Gloverturm            |     |       |     |                |       |      |   |    | 26 188,75  | ,,    |
| Rammern (4500 cbm)    |     |       |     |                |       |      |   |    | 74 131,80  | ,,    |
| 2 Gan-Luffactürme, 20 | ) n | ı ho  | ďŋ  |                |       |      |   |    | 22 804,10  | ,,    |
| Austrittsrohr         |     |       |     |                |       |      |   |    | 6 157,15   | ,,    |
| D                     |     |       |     |                |       |      |   |    | 4 541,25   | ,,    |
| Säurebehälter und Dri | uđ  | teffe | ĺ   |                |       |      |   |    | 15 144,55  | ,,    |
| Bertzeuge             |     |       |     |                |       |      |   |    | 943,05     | "     |
|                       |     |       |     |                |       |      | _ |    | 181 597,35 | ~ .   |

| 3. | Damp | fteffel | unb | M a | chinen. |
|----|------|---------|-----|-----|---------|
|----|------|---------|-----|-----|---------|

| 2 Dampfteffel mit Ginmauerung   |  |   |   | 21 267,60 Free.  |
|---------------------------------|--|---|---|------------------|
| 1 Luftpumpe mit Rohrleitung .   |  |   |   | 9 167,15 "       |
| 1 Wasserpumpe mit Rohrleitung.  |  |   |   | 7 1 1 4,55 "     |
| 1 Bentilator und Maschine bafür |  | • |   | 3 192,50 "       |
|                                 |  | _ |   | 40 741,80 Frce.  |
| Alles zusammen .                |  |   | _ | 329 089.45 Free. |

## Betriebsresultate der Schwefelfaurefabrikation.

Es tommen für die Betriebsresultate ber Schwefelsaurefabritation folge Faktoren in Anschlag:

bie Rosten bes Rohmateriales (Schwefel, Schwefelties, Blend. ber Berbrauch von Salpeter, berjenige von Rohlen, ber Arbeitslohn, bie Abnusung ber Apparate, Rapitalzinsen, Generalkosten u. s. w.,

bas Ausbringen an Schwefelfaure.

Es fei junachst ber Salpeterverbrauch und bas Ausbringen fprochen. Es muß freilich von vornherein barauf hingemiefen werben, baf Bergleichung ber Angaben aus verschiedenen Quellen ungemein baburch schwert wird, bag gang verschiedene Grundlagen ber Berechnung angenom: werben. Die einen rechnen famtlichen in ber Beschidung enthaltenen Schwi bie anderen nur benjenigen Anteil, welcher wirklich verbrannt ift, indem be: ben Rudftanben enthaltene Schwefel nicht berudfichtigt wirb. Diefe Art Berechnung ift zwar in der Theorie viel rationeller, in der Brazis aber wem brauchbar als die erstere; man weiß nämlich boch ganz genau, wieviel Borit wiewiel Schwefel barin man in die Ofen einbringt, aber ba ber Bebal: Rudftanbe an Schwefel wechselt, so weiß man nicht genau, wieviel verbrann: Ferner handelt es sich boch nicht allein barum, wie der Rammerprozes fe. fondern auch barum, wie ber Röftprozeg geführt worden ift, von welchem : größere ober geringere Behalt an Schwefel in ben Abbranden abhangig Wir werden also im folgenden alle Angaben, soweit es aus den Quellen sichtlich ift, auf ben in ber Befchidung enthaltenen Schwefel gut. Der Natronsalpeterverbrauch wird bann entweber in Brogen von reinem Na NO3, ober in Brogenten von fäuflichem Natronfalpeter angeget und bei bem letteren entweder 95-, 96- ober 97 prozentige Bare ju Gri. :legt; auch hier asso wieder eine, freilich nicht so bedeutende Quelle von Unscherheit und Abweichungen. 100 An. Ratronsalpeter entsprechen immer 3,53 Ale. No. ober 74,12 Ale. NO. H ober 134,76 Ale. Salpetersäure in 37° B. (bei 15° gemessen).

Am ichlimmsten fteht es mit ber Berechnung ber produzierten dwefelfaure. Richt nur wird biefe einmal auf 50 grabige, ein anderes tal auf 60 grabige, ein brittes Mal auf taufliche 66 grabige, ein viertes Mal if wirkliches Monobydrat berechnet, fondern die Berechnung geschieht nach bochft weichenden, oft gang falfchen Tabellen (fiebe oben G. 150) und oft wird gar cht angegeben, ob unter 66 grabiger Saure folde von 93 bis 94 Brog., ober virkliche 66 grabige Saure" von 96 bis 98 Prog., ober wirkliches Sybrat 1, H. verstanden fei. 3m folgenden foll, soweit es möglich ift, ben Quellen folgen, alles auf die einzig rationelle Grundlage, nämlich auf Monohybrat 04 H2), bezogen werben. In England berechnen folche Fabriten, welche gar ne Schwefelfanre vertaufen, und alle folche zur Sulfatfabritation verwenden, Ausbringen nur indirett nach ber Menge bes bamit zersetten Rochsalzes, h mehr ober weniger willfürlichen festen Annahmen über bie pro Ginheit Salzes verbrauchte Menge von Schwefelsäure. Als folche Einheit wird z. B. einigen ber größten englischen Fabriten, welche mit Sulfatflammöfen arbeiten, 33 Tle. 804H, auf 100 Tle. Rochfalz angenommen. Run braucht man aber 3. bei Duffelöfen entschieben weniger Schwefelfaure als bei Flammöfen, und nimmt eine Fabrit im Elfag bei Muffelbfen nur 74 Brog. 66 grabige ure auf bas Sulfat = 85,8 Proz. 66 grabige Saure ober 80,8 Proz. wirt-:8 SO4Ha auf bas Rochfalz an, was obiger Bahl fast gleich tommt. hierch kommt wieder Unficherheit in die Berechnung. Konfequentermaßen ist i benn oft in ben englischen Fabriten bagu übergegangen, bie Schwefelfaure 3 3u überfpringen und bas Ausbringen von Gulfat auf ben verbrannten wefelfies, bezw. ben barin enthaltenen Schwefel, als allein maggebend an-Raturlich läßt fich bies aber nur ba tun, wo famtliche erzeugte Saure bie Gulfatfabritation angewendet wird, was in anderen Landern bie Ausne ift.

Oft wird auch nicht erwähnt, ob ber zur Zersetzung bes Natronseters angewendete Anteil von Schwefelsaure, welcher die Fabrit in Gestalt saurem Natriumsulfat verläßt, mit eingerechnet worden sei; wo es möglich es zu verfolgen, ist im folgenden dieser Anteil mit berechnet worden. Selbstverständlich ist in dem folgenden nicht alles enthalten, was sich in iteratur an Angaben der betreffenden Art zerstreut sindet; doch genügt jedendas Mitgeteilte, um ein Urteil über die Sachlage zu gewinnen.

# I. Berbrauch von Ratronfalpeter (vergl. auch bie Angaben S. 318, 406, 410, 566, 591).

- 1. Bei Anwendung von Rohschwefel.
- a) Ohne Wiebergewinnung ber falpetrigen Bafe.

Auf 100 Tle. beschickten Schwefels:

6 bis 9 Tle. nach Anapp (Chem. Technol. 1866, 1, 2, 298). I ftens 6, bisweilen 7,5 Tle. nach Schwarzenberg (Techn. b. chem. S. 402). 6 bis 8 Tle. nach Bayen (1877, 1, 322). 7 bis 8 Tle. Scheurer-Reftner (Burt, Dictionn. de Chim. 3, 158). 8 bis 9 nach Richarbson und Batts (Chem. Technol. 3, 318). 10 Tle. Bright (Chem. News 16, 93). Die meisten ber im englischen ar Berichte für 1888 aufgezählten Werte verbrauchten 9 bis 10 Tle.

## b) Mit Biebergewinnung ber falpetrigen Gafe.

4 bis 5 Tle. nach Knapp (a. a. D.). 3 Tle. nach Schwarzer. a. a. D. (S. 322). 5 Tle. nach Bayen (S. 401). 3 bis 4 Tle. 1 Scheurer-Restner (a. a. D.). In mehreren von mir im Jahre 1890 beit amerikanischen Fabriken wurden 3 Tle. verbraucht.

- 2. Bei Anwendung von Schwefelties.
- a) Ohne Wiebergewinnung ber falpetrigen Gafe.

In ben Dterhütten 1857: 14,4 Tle. auf 300 tongentrierte Gaun Rnapp, a. a. D., S. 344). In ben Oferhütten 1859 bis 1863 13,4 auf 300 tonzentrierte Saure (nach Muspratt-Stohmann, 3. Aufl., 6, : Rach Schwarzenberg (S. 432) 10 Me. auf 100 Schwefel im Ries. Banen (S. 322) 9 bis 11 Die. Rad Scheurer-Reftner (a. a. D.) 1. 14 Dle. Rach Bright (fiebe oben) in verschiedenen Fabriten bei Ries z bis 50 Brog.: 8,5 Tle.; bei foldem von 30 bis 45 Brog.: 10 bis 12 Ik 35 Prog.: 12,5 Ae.; bei einem nicht gut reparierten Systeme im ersten 9,31, im zweiten 9,84, im britten 10,02 De. Rach Goffage (bei Rid: fon und Watte, S. 317) 13,3 Tle. für 30 proz. inländischen Ries. eigenen Erfahrungen bes Berfaffere 10,8 Me.; nach benen von Rat fabriten 10,5 bei Schliech, 9,4 bei Stufferz, alle brei fitt 40 bis 501 Ries geltend. Rach Privatnachrichten in französischen Fabriken auf 1 50 grabiger Saure 1,5 bis 1,97 kg guter Natronsalpeter, ober auf 10 bes angewendeten Byrites (52,12 kg von 44,44 Brog. Schwefelgehalt), 2 3,8 kg ober auf 100 Ale. Schwefel 6,5 bis 8,5 kg. (Diese Rablen in

viel zu günstig zu sein, namentlich im Bergleich zu ben aus berselben Quelle stammenden Zahlen für Fabriken, welche mit Gap-Lussac arbeiten.) Berglauch unten Navilles Zahlen (S. 849).

## b) Mit Biebergewinnung ber falpetrigen Safe.

Rach Schwarzenberg (S. 432) 5 Tle. Rach Papen (S. 322) 7 Tle. Rach Schenrer-Refiner 7 bis 8 Tle.; bei höheren Turmen weniger (a. a. D.). Rach Glover (mit Anwendung feines Turmes) 3,8 Die. Rach eigenen Erahrungen bes Berfaffere bei nicht gang gureichenbem Abforptioneraume 3,5 bis 4,5 Tle.; bei Betriebeftörungen, fclechtem Buftanbe ber Rammern u. f. w. is 6, felbft 7 Tle. Nach bem von ihm eingesehenen Fabritationsbuche ines ber größten und beften Schwefelfaurefabritanten (im Jahre 1875) 3,57 Dle. mit Sap-Luffac und Glover). Nach R. Balter (früher in Runsbroef bei Bruffel) 0,7 Tle. für 100 Tle. 66 grabige Saure = 2,04 Tle. auf 100 Schwefel n 44 prog. Bprit. In den Oferhutten 1877 bei fchwefelreichen Ergen 3,75 bis ,5 Tle., bei bleisichen und melierten Erzen 4,5 bis 6 Tle. auf 100 Schwefel; 901 im Durchschnitt 4,8 Tle. Nach Privatnachrichten aus frangösischen fabriten auf 100 kg 50 gräbiger Säure 0,9 bis 1,24 kg, auf 100 kg Pyrit ,73 bis 2,38 kg, auf 100 kg beschickten Schwefel 3,85 bis 5,37 kg Salpeter. lach felbst gesammelten Notizen von 1878 in beutschen Fabriken mit Gloverirm, auf 100 Schwefel 2,3 bis 3,1 Salpeter, ohne Gloverturm 3,5 bis 4 Salpeter; in englischen Fabriten, famtlich mit Gloverturm (es wurden nur ie besten besucht); in Lancashire braucht man häufig 5 Brog. (vergl. die Tabelle 5. 408), fast genau 3 Brog., bei Anwendung von extra großen Gan-Luffacirmen 2,2 Brog.; in frangofischen Fabriten mit Gloverturm 2,7 Brog., ohne Hoverturm 4,2 Broz. bis 4,7 Broz. bes beschidten Schwefels.

In den letzten Jahren habe ich viele Angaben gesammelt, wonach gut gesihrte englische Fabriken 2,5 dis 3,5 Tle. verbrauchen. In einer Fabrik wollte an gar nur 6,75 kg Salpeter auf 1000 kg Schwefelkies, also weniger als 5 Proz. des Schwefels branchen, mit nur wenig über 1 oden Kammerraum r 1 kg Schwefel und einem Ausbringen von 2075 kg 96 proz. Sulfats auf DOO Phrit.

Eine sehr gut geführte beutsche Fabrik, welche besonders große Absorptionsparate und 1 cbm Kammerraum auf 1 Al. Schwefel in 24 Stunden besitzt, rbraucht nur 1,8 bis 2,2 Proz. Na NO<sub>3</sub> auf 100 verbrannten Schwefel.

Nach Pierron (Mon. scient. 1900, p. 567) wird in Frankreich 0,75; 1,12 kg Salpeter auf 100 kg H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> = 2,25 bis 3,36 Na NO<sub>8</sub> auf 10 S) bei Anwendung von Kiesen verbraucht, bei Blende 1,0 kg Salpeter für O H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.

Im Winter wird immer etwas weniger Salpeter als im Sommer gebraucht.

ri irgend erheblicher Unterschied für Anwendung von Salpetersaure ober von ixpeter kann nicht konstatiert werden; eher scheint der Borteil auf Seiten des ixpeters zu liegen, wenn man nicht die Salpetersäure als solche, sondern den ihrer Fabrikation angewendeten Salpeter zur Bergleichung heranzieht.

## II. Ansbringen an Schwefelfaure (SO4 H2).

(Theorie = 306,25 Ale. auf 100 Schwefel.)

## 1. Mus Robichmefel.

Nach Anapp (S. 344) zwischen 290 bis 300, im Mittel 296 32. 300 nicht selten, 290 schon ungunftig, die Zahlen beziehen sich nur ani verbrannten Schwefel, sowie auch jedenfalls die folgenden.

Nach Schwarzenberg (S. 402) 297 Ale. SO<sub>4</sub> H<sub>2</sub>==319,35 Ale. Six von 66°B. ober 93 Proz. SO<sub>4</sub> H<sub>2</sub>.

Nach Payen (1877, 1, 321) "gewöhnlich 296 bis 300 Tle.; — hat selbst die theoretische Menge erhalten" (??!). Nach Scheurer-Kest: (a. a. D.) 290 bis 300 Tle.

In einigen von mir 1890 besuchten amerikanischen Fabriken wurde: Ausbringen = 305 Tie. H<sub>2</sub> SO<sub>4</sub> angegeben, was nur auf unrichtigen Takberuhen kann.

## 2. Aus Phrit.

In den Oferhütten 1857 auf 1,89 Itr. Erz 1 Itr. Säure von (Knapp, S. 344); 1859 bis 1863 1,729 Itr. Erz auf 1 Itr. Säure von (Muspratt-Stohmann, 3. Aufl., 6, 298; genauere Tabellen auch daßeit. S. 273). 1877 wurden nach Bräuning aus 100 Schwefelties 160 I Kammerfäure von 50° B. erhalten; aus 100 schwefelreichen Kupfererzen 1-bis 150 Tle., aus 100 melierten Erzen 90, aus 100 Bleierzen 70 I Kammerfäure. Der Schwefelrüchalt beträgt bei den stets etwas bleiglichaltigen) Kiefen 6 Proz., bei den übrigen Erzen 10 bis 12 Proz.

In vier belgischen Fabriken 1854 (offizieller Bericht) auf 100 : schiedten Schwefel im Byrit: 242, 237, 259 und 238 Ale. SO4 H2. Taximaren dieselben Fabriken durch verbefferte Einrichtungen im Jahre 1874 & gekommen (nach Chanbelon, in Wagners Jahresber. f. 1874, S. 27-folgende Ergebnisse zu erzielen: 87,81 — 92,17 — 85,50 — 89,30 Proz. Itheoretischen Quantität oder 268,8 — 282,4 — 261,8 — 273,5 SO4 H2 auf 100 S.

Nach Schwarzenberg (S. 433) in ben besten französischen Fabril auf 100 Schwesel in ber Beschickung 258,7 Tle., auf 100 wirklich verbranz Schwesel 283,43 Tle. SO<sub>4</sub>H<sub>2</sub>. Genau bieselbe Angabe sindet sich bei Ban. S. 322 mit dem Bemerken, daß man für gewöhnlich auf 100 kg 46 r. Byrit 110 bis 114 Säure erhalte (= 239,1 bis 250 Tle. SO<sub>4</sub>H<sub>2</sub> auf Schwesel). Nach Scheurer-Restner (a. a. D.) solle man aus dem wirs verbrannten Schwesel des Byrits dieselbe Ausbeute wie bei Rohschwess: langen, also 290 bis 300 Tle. (?). Nach Bright erhält man aus reic spanischen Kiese 82 bis 84 Tle. des Schwesels als Säure; von dem Ber.

on 16 bis 18 Proz. kommen 4 bis 5 Proz. auf den Schwefel in den Abbränden, 2 bis 13 Proz. auf sonstige Berluste. Dies entspricht einem Ausbringen von 51 bis 257,25 SO4 H2 auf 100 Schwefel in der Beschickung (augenscheinsch mit einem ungenügenden Kammerspsteme). Ein ungenannter Chemiker in en Chem. News 14, 22 gibt das Ausbringen aus 30 proz. irländischem Kies uf 82 bis 81,1 Proz. des theoretischen an (einschl. Berlust in den Abbränden).

Rach Ermittelungen bes Berfaffers teils aus eigener Erfahrung, teils aus en von ihm eingesehenen Fabritationsbuchern großer englischer Fabriten (wobei boch die Menge ber Schwefelfaure fast immer nur nach ber bes bamit gerfesten ochfalzes berechnet mar, vergl. oben); a) 238,5 SO4 H2 auf ben Befchidungs. hwefel bei Anwendung von 40 proz. Pyritschliech in Muffelöfen. b) 240,0 it 42 proz. Stufffies, beibes ohne Ban-Luffacturm. c) 263,2 (eigene Erhrung mit Bay-Luffacturm, aber bei großen Betriebeftorungen). d) 272 bis 75 (eigene längere Erfahrung mit einem Glover- und einem nicht ganz zuichenben Bay-Luffacturme). e) 276,4 (Durchschnittsertrag einer ber größten id besten nordenglischen Fabriten, welche mit Sap-Luffac- und Gloverturm beitet und 301,55 Ertrag auf ben wirklich verbrannten Schwefel rechnet). Rach Privatmitteilungen (1878) aus verschiedenen ber besten deutschen und angöfischen Fabriten, welche, auf gleiche Größen reduziert, merkwürdig übereinmmen: 270 bis 272 SO4 H2 auf ben Befchidungefchwefel, ober 285 bis 290 f ben verbrannten Schwefel. Namentlich in wärmeren Simmelsstrichen ift 8 Ansbringen, auch bei zureichendem Kammerraume, im Sommer stets etwas ringer (etwa 3 Proz.) als im Winter.

Der Kohlenverbrauch für Kammerbampf allein beträgt 16,3 kg auf 0 kg SO<sub>4</sub>H<sub>2</sub> im Durchschnitt von acht französischen Fabriken, welche ohne overturm arbeiten; in einer englischen Fabrik mit Gloverturm, aber einschl. Dampfes für die Luftpumpe, also einschließlich der Konzentration bis 60 62°B., betrug das Jahresmittel 17,5 kg 100 kg auf SO<sub>4</sub>H<sub>2</sub>. Die Rhenania ucht (1902) für 100 kg 60 proz. Säure rund 8,5 kg Kohlen ink. Luftpupenbetrieb.

Andere, teils höhere, teils niedrigere Angaben finden sich im folgenden. Naville (in der französischen Bearbeitung dieses Handbuches 1, 413) ht folgende Angaben über französische Werke aus der Zeit vor 1880:

|   |   |   | Berbrauch | t auf 100 9 | H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> erzeugt |                 |       |            |
|---|---|---|-----------|-------------|----------------------------------------|-----------------|-------|------------|
|   |   |   | Pr        | rit         | Salpeter                               | Salpeter Rohlen |       | pro cbm    |
|   |   |   | Tle.      | Proj. S     | Tle.                                   | Tle.            | Tle.  | 24 Stunden |
|   |   |   | 78,00     | 49,5        | 1,45                                   | 19,0            | 277   | etwa 1,5   |
| Ī | _ |   | 88,50     | 42,3        | 2,70                                   | 12,2            | 267   | 1,58       |
| • | - |   | 92,00     | 41          | 3,14                                   | 13              | 265,2 | 2,10       |
| • | - |   | 95,2      | 40          | 2.96                                   | 12              | 262,4 | 1,60       |
| • | _ |   | 100,00    | 40          | 3,10                                   | 12              | 250   | 1,58       |
| • | • | Ĺ | 93,00     | 40          | 2,75                                   | 11—12           | 268,5 | 1,28       |

- a) Stagenofen, Gay-Luffac- und Gloverturm.
- b) Dlivier-Berrete Dfen, feine Turme.
- c) Desgleichen. Man bemerke bas etwas kleinere Ausbringen und größeren Salpeterverbrauch infolge geringeren Rammerraumes.
- d) Geringhaltiger Ries, fleine Fabrit, teine Turme. Jahresdurchit
- e) Diefelbe Fabrif mahrend bes heißeften Monats.
- f) Dieselbe Fabrit, als man weniger Byrit für denselben Kammer. verbrannte.

Sorel bemerkt, daß diese Zahlen Navilles nicht den Ergebnisser besten französischen Fabriken entsprechen. Bei einem der Apparate zu Lösbetrug in den ersten zehn Monaten nach Inbetriebsetung, wobei man ibie Türme mit Säure und die Kammern mit Salpeter versehen mußte. Ausbringen 143,3 H2SO4 auf 100 Ale. 50 proz. Kies, mit einem Salverbrauche von 1,03 auf 100 H2SO4 und einer Durchschnittserzeugung 3,359 kg H2SO4 auf 1 cbm. Am Ende desselben Jahres machte der Apparat 4,128 kg pro Kubikmeter. Das Ausbringen war 148,81 kg H2 auf 100 kg 50 proz. Kies, wobei 0,8 Proz. Schwesel in den Abbränden ka Dies bedeutet 301,2 H2SO4 auf 100 verbrannten Schwesel, und 0,75 Epeter auf 100 H2SO4, oder 2,26 Chilisalpeter auf 100 verbrannten Schwesel.

Diese Zahlen, welche aus sehr guter Quelle (ben Büchern ber Gesells von Saint-Gobain) stammen, sind allerdings erstaunlich gunftig, gang abehen von dem außerst kleinen Kammerraume; eine Erklärung dafür, gegenden Ergebnissen anderer recht gut geleiteter Fabriken, kann ich nicht geben.

Kienlen (Monit. Scient. 1889, p. 1238) gibt folgende Zahlen is die in den besten Fabrisen im Jahre 1889 geleistete Arbeit. Bei gutem und richtig gebauten Apparaten ist das Ausbringen auf 100 Tle. verbranz: Schwefel 295 Tle. H<sub>2</sub> SO<sub>4</sub>. 100 Tle. Kies lassen etwa 68 Tle. Abbrände einem Durchschnittsgehalte von 1 Proz. Schwefel. Bei Erz von Saint Bel: 51,5 Proz. Schwefelgehalt geben 100 Tle. Kies 2,95 × (51,5 — 0,6 150 Tle. Schwefelsäuremonohydrat, entsprechend einem Ausbringen: 291 H<sub>2</sub> SO<sub>4</sub> auf 100 in der Beschickung enthaltenen Schwefel. Der bluft von 15,25 Tln. oder 4,97 Proz. H<sub>2</sub> SO<sub>4</sub> verteilt sich wie folgt:

| Proz. |   |    |     | hwefelfäure erhalten .  |   |        |
|-------|---|----|-----|-------------------------|---|--------|
| "     | " | in | ben | Austrittegasen verloren |   | 3,65   |
| "     | " | "  | ,,  | Abbränden verloren .    |   | 1,32   |
|       |   |    |     |                         | _ | 100,00 |

Der Durchschnittsverbrauch an Salpeter beträgt in den besten Fatrio,90 auf  $100 \, \mathrm{S}_2 \, \mathrm{HO}_4 = 1,35$  auf  $100 \, \mathrm{Hyrit}$  oder 2,60 auf den Beschickuschwesel und zwar selbst bei "Intensivbetrieb", wo man aus 1 cbm Kameraum in 24 Stunden 3,5 bis selbst  $4 \, \mathrm{kg} \, \mathrm{H}_2 \, \mathrm{SO}_4$  herausbekommt.

Im Folgenden kann ich, durch das Entgegenkommen von herrn Dr. D. Gutfelb, die Betriebsresultate der Fabriken von Emil Guffefeld in haut und Kaftrup (bei Ropenhagen) mitteilen, welche ich aus den mir vorliege: riginalausweisen ber sechs Jahre 1884 bis 1889 ausziehe. Diese Aufsellungen gewähren gleichzeitig ein recht gutes Beispiel bavon, wie berartige ingaben über Betriebsergebnisse zusammengestellt werden sollten.

# A. Samburger Fabrit. Berwendeter Schwefellies: Rio Tinto.

| urchschnitt ber jährlich verbrannten Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2775,6 Tone,                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " bes Schwefelgehaltes im Ries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |
| " ber Menge bes Schwefels im verbrauchten Ries .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1354,6 Tone,                                                                                                      |
| " ber erzeugten Menge von 50 grad. Schwefelfaure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |
| (53° D.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6322,2 "                                                                                                          |
| iefelbe auf H2SO4 umgerechnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2049.0                                                                                                            |
| hwefel in ber erzeugten Saure enthalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10000                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CAC                                                                                                               |
| ozent bes Schwefels in ben Abbranden verloren 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,69 Proz.,                                                                                                       |
| oz. bes S verloren im Kammerprozeß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,03 "                                                                                                            |
| , "S " " Sanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,71 "                                                                                                            |
| proz. Chilifalpeter verbraucht im Ganzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50,9 Tons,                                                                                                        |
| " " " in Proz. des Schwefels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,75 Proz.,                                                                                                       |
| " " " " " von 50 grab. Saure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,80 "                                                                                                            |
| rkliches H2 SO4 erzeugt auf 100 Kies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 142,5 "                                                                                                           |
| " " " " 100 Schwefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 291,9 "                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                 |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |
| B. Raftruper Fabrit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1896.2 Tans.                                                                                                      |
| wefellies verbrannt (Jahresdurchschnitt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1896,2 Tons,                                                                                                      |
| wefelsies verbrannt (Jahresdurchschnitt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49,2 Proz.,                                                                                                       |
| wefelsies verbrannt (Jahresdurchschnitt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49,2 Proz.,<br>932,8 Tons,                                                                                        |
| wefelsies verbrannt (Jahresdurchschnitt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49,2 Proz.,<br>932,8 Tons,<br>4215,2 "                                                                            |
| wefelsies verbrannt (Jahresburchschnitt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49,2 Proz.,<br>932,8 Tons,<br>4215,2 "<br>2534,5 "                                                                |
| wefelkies verbrannt (Jahresburchschnitt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49,2 Proz.,<br>932,8 Tons,<br>4215,2 "<br>2534,5 "<br>860,2 "                                                     |
| wefelsies verbrannt (Jahresburchschnitt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49,2 Proz.,<br>932,8 Tone,<br>4215,2 "<br>2534,5 "<br>860,2 "<br>71,9 "                                           |
| wefelsies verbrannt (Jahresburchschnitt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49,2 Proz., 932,8 Tone, 4215,2 " 2534,5 " 860,2 " 71,9 " 6,85 Proz.,                                              |
| wefelsies verbrannt (Jahresdurchschnitt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49,2 Proz., 932,8 Tons, 4215,2 " 2534,5 " 860,2 " 71,9 " 6,85 Proz., 0,90 "                                       |
| wefelsties verbrannt (Jahresdurchschnitt)  wefelgehalt des Kieses "  rge des im Kiese enthaltenen S (Jahresdurchschnitt)  der erzeugten 50 gräd. Säure (53° D.)  elbe umgerechnet auf H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> vefel in der erzeugten Säure enthalten  verloren im Ganzen  " in den Abbränden  " im Kammerprozesse.  " Ganzen                                                                                  | 49,2 Proz., 932,8 Tons, 4215,2 " 2534,5 " 860,2 " 71,9 " 6,85 Proz., 0,90 " 7,75 "                                |
| wefelsties verbrannt (Jahresdurchschnitt)  wefelgehalt des Kieses "  1ge des im Kiese enthaltenen S (Jahresdurchschnitt)  der erzeugten 50 gräd. Säure (53° D.)  elbe umgerechnet auf H2 SO4  vefel in der erzeugten Säure enthalten  verloren im Ganzen  " in den Abbränden  " im Kammerprozesse.  " Ganzen  CO3. Chilisalpeter verbraucht (Durchschn.)                                                             | 49,2 Proz., 932,8 Tons, 4215,2 " 2534,5 " 860,2 " 71,9 " 6,85 Proz., 0,90 " 7,75 " 22,92 Tons,                    |
| wefelsies verbrannt (Jahresdurchschnitt)  wefelgehalt des Kieses "  rge des im Kiese enthaltenen S (Jahresdurchschnitt)  der erzeugten 50 gräd. Säure (53° D.)  elbe umgerechnet auf $H_2 SO_4$ vefel in der erzeugten Säure enthalten  verloren im Ganzen  " in den Abbränden  " im Kammerprozesse.  " " Ganzen  coz. Chilisalpeter verbraucht (Durchschn.)  " " auf 100 S.                                         | 49,2 Proz., 932,8 Tons, 4215,2 " 2534,5 " 860,2 " 71,9 " 6,85 Proz., 0,90 " 7,75 "                                |
| wefelsies verbrannt (Jahresdurchschnitt)  wefelgehalt des Kieses "  rge des im Kiese enthaltenen S (Jahresdurchschnitt)  der erzeugten 50 gräd. Säure (53° D.)  elbe umgerechnet auf $H_3$ SO <sub>4</sub> vefel in der erzeugten Säure enthalten  verloren im Ganzen  " in den Abbränden  " im Kammerprozesse.  " " Ganzen  coz. Chilisalpeter verbraucht (Durchschn.)  " " auf 100 S.  " " 50 gräd. Säure (53° D.) | 49,2 Proz., 932,8 Tons, 4215,2 " 2534,5 " 860,2 " 71,9 " 6,85 Proz., 0,90 " 7,75 " 22,92 Tons,                    |
| wefelsies verbrannt (Jahresdurchschnitt)  wefelgehalt des Kieses "  rge des im Kiese enthaltenen S (Jahresdurchschnitt)  der erzeugten 50 gräd. Säure (53° D.)  elbe umgerechnet auf $H_3$ SO <sub>4</sub> vefel in der erzeugten Säure enthalten  verloren im Ganzen  " in den Abbränden  " im Kammerprozesse.  " " Ganzen  coz. Chilisalpeter verbraucht (Durchschn.)  " " auf 100 S.  " " 50 gräd. Säure (53° D.) | 49,2 Prod., 932,8 Tone, 4215,2 " 2534,5 " 860,2 " 71,9 " 6,85 Prod., 0,90 " 7,75 " 22,92 Tone, 2,41 Prod.,        |
| wefelsies verbrannt (Jahresburchschnitt)  wefelgehalt des Kieses "  1ge des im Kiese enthaltenen S (Jahresdurchschnitt)  ber erzeugten 50 gräd. Säure (53° D.)  elbe umgerechnet auf H2 SO4  vefel in der erzeugten Säure enthalten  verloren im Ganzen  " in den Abbränden  " im Kammerprozesse.  " Ganzen  coz. Chilisalpeter verbraucht (Durchschn.)  " auf 100 S.  " 50 gräd. Säure (53° D.)                     | 49,2 Proz., 932,8 Tone, 4215,2 " 2534,5 " 860,2 " 71,9 " 6,85 Proz., 0,90 " 7,75 " 22,92 Tone, 2,41 Proz., 0,50 " |

<sup>11</sup> nier der Annahme von 70 Aln. Abbrände auf 100 frisches Erz; Schwefels der Abbrände 2,8 bis 4,0 Proz.

Hierzu wird die Bemertung gemacht, daß die Irrtumer, welche !. Ungenauigkeit in der Inventur, in den Tabellen u. s. w. entstehen kömen, 2 Gesamtbetrag um nicht mehr als 4 Tle. H2 SO4 auf 100 S verändern kömes so daß 3. B. die Minimalmenge der in der Hamburger Fabrik erzeugten Schmister möglicherweise statt 291,9 nur 288 Tle. auf 100 S, aber nicht daren sein kann.

Die Berlufte beim Schwefelfaurebetriebe. Die Urfachen ? Berluftes an Salpeterverbindungen find früher (S. 633) anefütz befprochen worden. Es sind:

- 1. Berluft an in die außere Luft geführten Salpetergasen.
- 2. Die in der Kammersäure enthaltenen Stidftoffverbindungen.
- 3. Die zu Stidorybul ober Stidstoff reduzierten Salpetergase.

Der Berlust an Schwefelfaure selbst, welcher auch in ben bei Fabriten mehrere Prozent bes in Arbeit genommenen Schwefels beträgt, won folgenden Ursachen her:

- 1. Unvolltommene Berbrennung des Schwefels (Berluft in den Abbründen Dieser ist früher ebenfalls besprochen worden (S. 271, 281, 287 n. i. Bei Rohschwefel ist dieser Berlust höchst unbedeutend, bei Schwefelsies in um so größer, je armer die Erze sind, und er schwankt auch sehr starf nach Konstruktion der Öfen und der Sorgfalt, mit der sie betrieben werden. I dis 10 Proz. und mehr Schwefel auf 100 Ries, oder 2 dis 30 Proz. Gesamtschwefels. Ein Teil des Schwefels wird übrigens auch oft als inzublimiert, sindet sich in den Röhren und in der Schwefelsaure selbst und immer als Berlust zu betrachten.
- 2. Berluste an schwesliger Säure durch Undichtheiten der Brenner, R.: Rammern u. s. w. Durch schlechten Zug kann viel Berlust entstehen, index Türen der Kiesösen, Salpeterösen u. s. w. fortwährend ausdlasen. Schlechte bindungen von Köhren u. s. w., namentlich aber zu weit getriebene Abnuster Kammern sühren zu großen Berlusten. Der Bersasser hat Kammerz sehen, welche ihm nach ihrem endlichen Stillstande im Innern das Bild der stirnten Himmels darboten, durch die unzähligen kleinen Löcher in ihrer Tund Wright (Chom. Nows 16, 93) hat unabhängig davon genau deniel Bergleich gemacht. Biele Fabrikanten haben keinen Begriff von den gerwechten, welche sie auf diesem Wege erleiden, indem sie aus höchst übel gebrachter Sparsamkeit eine Kammer zu lange gehen lassen und nur Wilchen nachzuhelsen suchen. Wright fand bei einem Kammerspsteme, weite Jahre lang ohne genügende Reparaturen gehen mußte:

|              | Salpeter für<br>100 Tle. vers<br>brannten Schwefel | obm Rammers<br>raum pro kg<br>Schwefel täglich | Faltisches<br>Ausbrings<br>(Theorie = |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Erftes Jahr  | 9,31                                               | 1,150                                          | 81.5                                  |
| 3weites Jahr | 9,84                                               | 1,073                                          | 75.4                                  |
| Drittes Jahr | 10,02                                              | 1,017                                          | 68,4                                  |

3. Berluste an SO2 burch unvolltommene Umwandlung in Schwefelsäure. Ein sehr kleiner Teil dieser SO2 kann in der Kammersäure anfgelöst leiben, wenn keine Sticktoffsäuren im Überschusse sind; der größte Teil nicht n Schwefelsäure umgewandelter schwesliger Säure entweicht aus dem Kamine n die äußere Luft. Der Grund bavon kann liegen in unregelmäßiger Fabriation überhaupt; in Mangel an Salpeter; in unzureichendem Kammerraume; in nzureichendem Zuge u. s. w., wie es früher ausstührlich erörtert worden ist. Bei dichtvorhandensein eines Gay-Lussachurmes sind die Berluste aus dieser Quelle ist immer viel größer, als wenn ein solcher vorhanden ist, aus früher gegebenen dründen. Die sehr abweichenden Angaben über das Ansbringen an Schwefeliure erklären sich zum großen Teile allein hieraus.

## Roftenaufftellungen für Schwefelfaurefabritation.

## 1. Aus Schwefel.

(Altere Angaben in ber 2. Aufl. S. 903.)

Die folgende Kostenaufstellung für Säure aus Rohschwefel, bezogen auf im Jahre 1888 betriebene amerikanische Fabrik, verdanke ich einer durche zuverlässigen Quelle.

| Berarbeiteter Rohschwefel, 1 637 127 Bfb            | 19070,00 Doll.   |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Salpeter, 91 057 Pfb                                | 1858,00 "        |
| Schwefelsaure, 600 B. = 710 D. (zur Zersetzung bes  |                  |
| vorigen), 80 380 Pfd                                | <b>402,00</b> "  |
| Arbeitstohn für Fabrikation und Reparaturen         | 2096,81 "        |
| Bitreantosten                                       | 3100,00 "        |
| Rohlen, 454 Tons                                    | 463,00 "         |
| DI, Wertzeuge u. s. w                               | <b>240,</b> 00 " |
| Materialien für Reparaturen                         | 688 <b>,00</b> " |
| Abschreibung auf Gebäude, Ofen und Kammern gu       |                  |
| 50 Cents auf jebe erzeugte Ton Säure                | 1721,00 "        |
| Desgl. auf Maschinen, Ressel u. s. w. zu 10 Cents . | 344,00 "         |
| Berficherung                                        | 775,00 "         |
| Papitalzins, 6 Proz. auf 60 000 Doll                | 3 600,00 "       |
| Brundrente                                          | 204,00 "         |
| Frzeugte Saure 600 B. (710 D.), 6 885 373 Bfb. =    | 34561,81 Doll.   |

A1fo Roften von 100 Bfb. (=45,3 kg) Säure, 60° B. (71° D.) 50,2 Cente.

NB. Da das nebenbei erhaltene Bifulfat dort gar keinen Handelswert hat, bafür nichts abgezogen. Der auffällig hohe Salpeterverbrauch wurde einen zu kleinen Gay-Luffacturm veranlaßt. Bergl. ferner S. 867.

#### Mus Schwefelties.

(Biele altere Angaben in der 2. Auflage S. 704 ff.)

F. Curtins (Chem. Ind. 1879, S. 187) macht ausführliche Arg über bie Rosten in seiner eigenen Fabrit, welche 3/10 aller Säure als solde taufte. Die Kammerspfteme hatten je 3000 cbm Inhalt ohne Glover-Gap-Luffactlirme; die Kammerfäure war 51°B. (54,5°D.) ftart und m durch Dampf auf 600 B. (710 D.) gebracht. Der Kies war bis 1876 r fälischer Studfies von 42 bis 44 Proz., von 1876 bis 1879 spanischer & ties von 46 bis 49 Brog. Alle Bahlen beziehen fich auf 1000 kg Schmejei: von 60° B., aber ansschließlich Berpadung und Transport. find nur die Maxima, Minima und arithmetischen Mittel (alle in Reicher ber 14 Jahre von 1865 bis 1878 angegeben.

|                          |     | Minimum      | Mazimum | 915:: |
|--------------------------|-----|--------------|---------|-------|
| 1. Arbeitelohn           |     | <b>5,3</b> 6 | 8,49    | 6,    |
| 2. Generaltoften         |     | 3,40         | 4,73    | 4,2   |
| 3. Sanblungetoften .     |     | 1,98         | 2,77    | 2,31  |
| 4. Reparaturen           |     | 3,31         | 9,31    | 5,6   |
| 5. Abschreibungen        |     | 2,24         | 3,72    | 2,5   |
| 6. Kapitalzinsen         |     | 3,11         | 4,25    | 3,5   |
| Summa                    | •   | 19,40        | 33,26   | 25.4. |
| 7. Extra=Unlagefoften .  |     | 0,00         | 6,63    | 1.63  |
| Arbeitstage bes Rammerra | nes | 304,4        | 352,4   | 329,4 |

Diese Beträge sind weit höher, als die in vollkommen zuverläffiger anderweitig erhaltenen Angaben und mitsen daher nicht normale Berhältnif: gewaltet haben. Man vergleiche namentlich die jest folgenden neuen Aufstellur:

Folgende Rostenaufstellung bezieht sich auf die Ergebnisse zweier benn: Fabriten, für welche ich von der ersten Quelle (den Gigentumern) die and: Buchern birett entnommenen Zahlen beibringen tann. Allerbinge ftammer brei erften Betrage (also bie Materialien) aus einer, und bie Ubrigen Betrage einer anderen Fabrit, aber ba ich beide auf 1000 H2 SO4 verrechnet habe, sc i bas Ganze eine durchaus authentische Rostenberechnung für bas Jahr 1859:

Roften von 1000 kg wirklichem H2 SO4, in Form von 60 gradia: Saure, in Deutschland 1889.

| 702 kg 47 proz. Ries zu 1,50 Mt. pro 100 kg  |  | 10 <b>,53</b> Mt. |
|----------------------------------------------|--|-------------------|
| 13,1 kg Chilisalpeter zu 20 Mf. pro 100 kg . |  | 2,62              |
| 132 kg Rohlen zu 1 Mt. pro 100 kg            |  | 1,32 "            |
| Arbeitslohn für Fabritation                  |  | 3,36 ,            |
| Reparaturen an Gebäuden und Apparaten        |  | 1,81 "            |
| Generalkosten und Berwaltung                 |  | 2,56 "            |
| Abschreibung                                 |  | 3,00 "            |
|                                              |  | 25 20 904         |

[Berpadung ift hierbei nicht einbegriffen, ebensowenig Rapitalzinsen-

Rach Sorel stellten sich im November 1885 die Kosten der der Gesellschaft Saint-Gobain gehörigen Fabrik L'Oseraie wie folgt:

|                                 | Meng             | gen                    |                | Betrag             |               | Insgesa             | ımt           |  |
|---------------------------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
|                                 | im<br>Ganzen     | auf<br>100 kg<br>Saure | Preis          | im<br>Ganzen       | auf<br>100 kg | im<br>Ganzeu        | auf<br>100 kg |  |
|                                 | kg               | kg                     | Fres.          | Fres.              | Fres.         | Fres.               | Fres.         |  |
| ufficht                         | _                | _                      | _              | 285,00<br>1199,70  | 0,03<br>0,13  | 1 484,70            | 0,16          |  |
| hyrit                           | 374 550<br>5 409 | 42,00<br>0.61          | 26,00<br>26,58 | 9738,30<br>1455,66 | 1,09<br>0,16  | )<br>11 191,96      | 1,25          |  |
| ohlen                           | 87 850           | 9,85                   |                | 1888,75<br>302,20  | 0,22          | 1 888,75            | 0,22          |  |
| erschiedenes                    | _                | _                      | _              | 30,00<br>438,50    | 0,05          | 770,70              | 0,09          |  |
| eparaturen                      | _                | _                      | _              | 587,75             | 0,03          | 587,75              | 0,07          |  |
| hergesehenes                    | ·<br>—           | _                      | _              | 631,00             | 0,07          | 631,00              | 0,07          |  |
| yügl. Abbrände                  | 258 500          | <b>28,9</b> 8          | 3,00           | 775,50             | 90,09         | 16 554,86<br>775,50 | 1,86<br>0,09  |  |
| zeugte Säure 50° B.<br>(53° B.) | 891 821          | _                      | _              | _                  | _             | 15 779,36           | 1,77          |  |
| eich wird. H. SO                | 557 388          | _                      | _              | i —                | -             | _                   | 2,83          |  |

[Dieser Kostenpreis von 2,83 Frcs. pro  $100~kg~H_2SO_4=2,29~Mt.$ nust dem soeben aus deutschen Fabriken für 1889 ermittelten sehr nahe, nn man von letzteren die in obigem nicht berechnete Abschreibung abzieht; rigens sind in der obigen Ausstellung, die ich nicht abändern wollte, einige ne Rechensehler, die den wirklichen Kostenpreis auf 2,81~Frcs. bringen.]

Anf 100 kg 50 proz. Ries wurde erzeugt 148,81 H2SO4.

Bu ben erwähnten Kosten muß man noch Abschreibung auf die unten egebenen Anlagekosten hinzuziehen, nämlich  $^{1}/_{20}$  des Kostenpreises jährlich auf dinde,  $^{1}/_{10}$  auf Ösen, Kammern, Türme u. s. w.,  $^{1}/_{5}$  auf Ressel und schinen, insgesamt 31 647 Frcs. oder 0,527 Frcs. auf 100 kg H2 SO4 für vier ersten Jahre, 0,39 für das fünfte dis neunte Jahr, 0,09 Frcs. vom bis 20. Jahre. [Der vom fünften Jahre an gerechnete Betrag sür Amortism schient viel zu gering, da doch die Maschinen, Kessel, Kammern, u. s. w. nach einiger Zeit einer Totalerneuerung bedürsen, deren Betrag er Abschreibung mit enthalten sein muß.]

Die Roften der Ronzentrierung werden von Sorel wie folgt an-

| 400 americans or abbarres suits admeticlementaries                      |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 1390 kg Saure 53° B. (= 1490 von 50°) zu Frcs. 20,36 = 28,31 &          |
| Schwefelsaures Ammoniat 10 kg " " 330,00 = 3,30                         |
| Rohle jum Feuern 150 kg " " 22,00 = 3,30                                |
| " für Kraft (Pumpen) " " 30,00 — 0,66                                   |
| Anteil an Maschinenarbeit 0,50                                          |
| Arbeitslohn                                                             |
| Reparaturen                                                             |
| Amortisation der Platinkessel                                           |
| Generaltoften 0,50                                                      |
| Roften von 1000 kg Saure 93 proz. H2 SO4 41,77 %                        |
|                                                                         |
| Dies versteht sich für eine Produktion von 9 oder 10 Tons Same          |
| Tag in zwei zusammenarbeitenben Platinapparaten. Filr bie Gebände in    |
| Amortisation gerechnet.                                                 |
| Mit diesem Apparate tann man jährlich 6000 Tons tonzentrierte &         |
| bei "Intensivbetrieb" machen, b. h. mit einem Kammerraume von nur 0.    |
| 0,75 cbm pro Rilogramm täglich beschickten Schwefel. Dies wird durc     |
| ungewöhnliche Große ber (entsprechend teueren) Salpeter-Biebergewinur   |
| apparate ermöglicht. Batte man diese von der sonft üblichen Große gen   |
| so hätte man etwa 38 000 Frcs. an Anlagetosten erspart, hätte aber dan: |
| dem gewöhnlichen Kammerraume von etwa 1,3 cbm nur 3600 Tone 3           |
| im Jahre fabrizieren können.                                            |
| Aus einer ber allerersten englischen Fabriten habe ich folgenden unde   |
| authentischen Auszug aus dem Fabrikationsbuche für bas am 31. Deze      |
| 1889 endigende Jahr erhalten:                                           |
| Eine Ton wirfliches Monohybrat (H2SO4) im Zustande von Sant             |
| 1,74 fpeg. Gew. verbrauchte im Durchschnitte bes gangen Jahres:         |
|                                                                         |
| 14,12 3tr. Pyrit zu 11,8 Sh. pro Ton . — Pfbftrl. 8 Sh. 4,0 ?           |
| 27,06 Bfd. Chilisalpeter zu 9 Pfbftrl. 9 Sh.                            |
| pro Ton                                                                 |
| 5,30 Ztr. Kohlen zu 5 Sh                                                |
| Arbeitelohn für Fabrikation                                             |
| Lohn und Materialien für Reparaturen " 4 " 4,1 .                        |
| Generaltosten und Berwaltung — " 2 " 1,0                                |
| Berschiedenes                                                           |

oder etwa 24 Mark.

Der Kies war spanischer mit 49,55 Broz. Schwefel im Durchschaft Das Ausbringen an H2SO4 war 286 Ale. auf 100 gekauften, oder 5° 300 auf 100 wirklich verbrauchten Schwefel (nach Kolbs Tabelle). Kammerraum betrug ein wenig über 1 cbm pro Kilogramm Schwefel.

1 Pfbstrl. 3 Sh. 0,5 ?

Für Amerita stellen sich nach der United States Mineral Resorfür 1886, S. 671, die Kosten von Phritfäure wie folgt:

| 21/2 kleine Tons (zu 2000 | Pfb.) | 46 proz.  | Pyrit |  | 11,50 Doll.    |
|---------------------------|-------|-----------|-------|--|----------------|
| 60 Pfd. Chilisalpeter     |       |           |       |  | 1,50 "         |
| 5 Bir. Rohlen             |       |           |       |  | 1,00 "         |
| Arbeitslohn               |       |           |       |  | 3,00 "         |
| Aufsicht und Berwaltung   |       |           |       |  | 2,00 "         |
| Reparaturen               |       |           |       |  | 0,50 "         |
| Kapitalzinsen auf 100 000 | Doll. | . zu 10 🤄 | Broz  |  | 6,15 "         |
| Ausbringen 41/2 Tons Sa   |       |           |       |  | 25,75 Doa.     |
| Kosten pro 2000 Pfd.      | , ,,  | , "       |       |  | <b>5,</b> 50 " |

Für deutsche Berhältnisse entnehme ich folgendes der Arbeit von Lith id Nieden führ in Zeitschr. f. angew. Chem. 1902, S. 242 st., deren Beschnungen basieren auf eine Anlage von 20000 kg Leistung an H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> pro 1 Stunden (S. 838) bei Anwendung der am meisten benutzten etwa 50 Brozchwefel haltenden portugiesischen Byrite. Man kann dann für gut konstruierte die geleitete Kammeranlagen eine Ausnutzung des Rohstosses von etwa 94,5 Brozchnehmen, indem dis 3½ Brozches aufgewandten Schwefels in den Absinden, 2 Brozchei der Umwandlung der erzeugten schwefligen Säure zu immersäure verloren gehen. Bei einem Preise von 2 Mt. pro 100 kgerit nach Abzug des Wertes der Abbrände resultieren demnach die Kosten des hwefelrohmaterials sür 100 kg als Wonohydrat gerechnete Kammersäure t 1,28 Mt.

Der Berbrauch an 36° Salpetersäure stelle sich bei einem rationell beibenen Kammersystem für 100 Tle. Monohybrat auf etwa 1,1 Proz., wenn 100 kg derselben 19 Mt. kosten, auf 21 Pfg.

Der Kohlenauswand bei ber Kammersäureerzeugung beläuft sich auf I Tle. als Monohydrat gerechneten Brodukts auf 12 Broz., also bei einem eise bes Heizmaterials von 16 Mt. pro Tonne auf ungefähr 19 Bfg.

Die für ben Gesamtbetrieb in 24 Stunden erforderlichen Arbeiter find:

| für die Dampfanlage                             | 2 Mann  |
|-------------------------------------------------|---------|
| und Diverses                                    | 3 "     |
| für die Röftöfen (Studties und Feinfies)        | 8 "     |
| für den Rammerbetrieb (automatische Gaurebebung |         |
| vorausgesett)                                   | 2 "     |
| <del></del>                                     | 15 Mann |

Bei 3 Mt. Taglohn ergeben sich bennach für 100 kg als Monohybrat hneter Säure  $22^{1/2}$  Pfg. Bedient man sich zur Erzeugung der schwesligen re der mechanischen Röstöfen (S. 301), so stellen sich die Arbeitslöhne 1 OO kg  $H_2$ SO<sub>4</sub> nur auf etwa  $16^{1/2}$  Pfg.

Gir Reparaturen sind 14 Bfg. für 100 kg Produtt ein entsprechender Generaluntoften sollen bier nicht in Betracht gezogen werden, da für bei bem alten und neuen Berfahren ein Unterschied nicht anzunehmen ift.

Der in der Praxis am meisten unter den den Gestehungspreis der Egebenden Faktoren variierende ist die Amortisationsquote, wie sich aus beBetracht zu ziehenden Anlagekosten ergibt. Diese wilrden bei einer Kamanlage, wie man sie in den 80er Jahren des verstossenen Jahrhunder:
bauen pslegte, für deutsche Berhältnisse bei rationeller ökonomischer Erführung sich folgendermaßen zusammenstellen:

| 1. | Terrain 2500 qm à 20 Mt.   |       |    |   |  | <b>50 000</b> Mt. |
|----|----------------------------|-------|----|---|--|-------------------|
| 2. | Gebäulichkeiten etwa       |       |    |   |  | 100 000           |
| 3. | Dampf- und Maschinenanlage |       |    |   |  | 16 000 ,          |
| 4. | Riesofen und Gastanale     |       |    |   |  | 48000 .           |
| 5. | Glover, Rammern und Gan-Li | ıffac | ß  |   |  | 156 000           |
|    | •                          | Su    | mm | a |  | 370 000 Dit.      |

Hieraus ergibt sich bei einer mittleren Amortisation ber Anlagekofter  $7^{1}/_{2}$  Broz. und bei 5 Broz. Berzinsung bes Anlages und Terrainwens jährlicher Betrag von 42 000 Mt. also für 100 kg als Monohydrat geneter Saure, eine Amortisationss und Berzinsungsquote von 58 Mt. 3 de

Es wurde in vorstehendem betont, daß die mit 370 000 Mt. ausge-Anlagekosten für eine rationelle ökonomische bauliche Ausführung gelten viele existierende Kammeranlagen trifft diese Boraussekung nicht zu und fi die in Frage stehende Produktion ein Kapitalauswand von 450 000 Mt darüber keine Seltenheit. Bei einer solchen Summe beträgt aber die Arsation und Berzinsung auf 100 kg Produkt 75 Pfg. und darüber.

Bei ber ausschlaggebenden Bedeutung, die die Anlagekosten für die tabilität des Bleikammerprozesses bestigen, ist in den Fachtreisen der Frages Berminderung stets ein lebhastes Interesse gewidmet worden, das mit sabrikatorischen Durchsührung des Anhydridversahrens eine um so intersumregung ersuhr, als man dei der hochentwickelten Technik des Kammerbentum in der Reduzierung der Amortisations und Berzinsungsquote seiner die ratur eine ins Gewicht fallende Berbilligerung der Produktgestehungst vorabsehen konnte. Und in der Tat haben die bezüglichen Bestrebungen in letzten Iahren dazu geführt, daß für den Kammerprozes, und zwar in Winie durch intensivste Ausnutzung des Reaktionsraumes eine bedeutende Fehung der Säureselbsstosten bewirkt worden ist. Wir haben auch gewie N ie den sich r ein Kammersystem nach solchen Brinzipien konut. (S. 838 ss.)

Für ein fo ausgeführtes System, beffen Aufwand an Reaktionsraum : tisch erprobten Berhältniffen entspricht, ergeben sich folgende Anlagekoften

<sup>1)</sup> Die Abweichung diese Kostenanschlages von dem S. 840 für dieselbe Kitten gegebenen erklärt sich wie folgt. In dem bort angesührten, neueren Ansalzeine billigere Gebäudekonstruktion angenommen, ferner nicht (wie oben im Feinkiesösen, sondern Stüdkiesösen. Auch ist dort ein geringerer Rammerraus oben geset, und die Rubrik "Unvorhergesehenes" ist in Rr. 5 gleichfalls mit halten.

Brundpreise entsprechen ben eingangs für ein System früherer Ausführungsveise eingeseten Werten):

| 1. | Terrain 1850 qm à 20 Mf.       |      |     |    | 37 000        | Mt. |
|----|--------------------------------|------|-----|----|---------------|-----|
| 2. | Gebäulichkeiten etwa           |      |     |    | <b>34</b> 000 | "   |
| 3. | Dampf- und Maschinenanlage     |      |     |    | 16 000        | "   |
| 4. | Riesofen (Berreshofföfen und S | asta | näl | e) | 50 000        | "   |
| 5. | Rammern und Türme              |      |     | •  | 98 000        | "   |
|    |                                | Su   | mn  | ta | 235 000       | Mt. |

Hieraus ergibt sich bei  $7^{1}/_{2}$  Proz. Amortisation der Gebäude und Appaste und 5 Proz. Berzinsung des Kapitalauswandes für diese und das nötige errain ein jährlicher Betrag von 26 600 Mt. resp. für 100 kg als Monosidrat gerechnetes Produkt 37 Pfg. Amortisation und Verzinsung.

Ferner haben wir S. 432 gesehen, wie sich Niebenführ ein nur aus eaktionstürmen, ohne Kammern, hergestelltes System vorstellt. Lüty und iebenführ (a. a. D. S. 252) berechnen die Kosten einer solchen Anlage, die türlich die jett nur auf dem Papiere steht, für 2500 kg verbrennenden hwesel = 7200 kg H2SO4 Tagesleistung:

| 1. | Terrain 350 qm à 20 Mf             |     |       |    |    | 7000 D   | ₹£. |
|----|------------------------------------|-----|-------|----|----|----------|-----|
| 2. | Gebäulichteiten etwa               |     |       |    |    | 6 000    | ,   |
| 3. | Dampf- und Maschinenanlage intl. T | en: | tilat | or |    | 8 5 0 0  | ,   |
| 4. | Feintiesöfen und Flugstaubkammern  |     |       |    |    | 14 500   | ,   |
| 5. | Tilrme                             |     |       |    |    | 48 000   | ,   |
|    | •                                  | in  | Su    | mn | ıa | 84 000 D | ₹ŧ. |

Dies gibt unter ben früher aufgeführten Bedingungen amortisiert und inst für 100 kg als Monohydrat berechnete Säure eine Belastung der bstosten von 38,4 Pfg. Sind wir für ein aus Reaktionstürmen bestehenschstem von nur 7200 kg H2SO4 als Tagesseistung so zu einem Betrage mmen, der nur um 1,4 Pfg. ungünstiger ausgefallen ist als für die große Rammern und Plattentürmen konstruierte Anlage mit 20000 kg täglicher duktion, so ist damit der Weg gezeigt, auf dem auch dei kleineren Säuremen eine sehr niedrigere Amortisations und Berzinsungsquote erreicht en kann.

Natürlich werden sich für die mit Reaktionstürmen tombinierten Systeme die Reparaturkoften niedriger stellen, als für die alteren nur aus Rammern jenden Anlagen.

Fassen wir die Resultate vorstehender Untersuchungen über den Gestehungsnicht konzentrierter Schweselsaure nach dem alten Kammerversahren für :Uhere und die moderne neuere Ausstührungsweise zusammen, so ergeben itr 100 kg als Monohhbrat gerechnete Säure folgende Werte:

|                                                         | Altere Spftemform nur<br>aus Bleikammern<br>bestehend mit Röstöfen<br>für Gandbetrieb | Reues Syftem aus Ble<br>fammern (event. net<br>Meyerschem System<br>mit Plattentskrmen ler<br>biniert bei Anwendur;<br>mechanischer Röstöfen |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bprittoften                                             | 1,28 Mt.                                                                              | 1,28 🖭                                                                                                                                       |
| Salpeterfaureverbrauch                                  | 0,21                                                                                  | 0,21 ,                                                                                                                                       |
| Roblenverbrauch                                         | 0,19                                                                                  | 0,19                                                                                                                                         |
| Arbeitslöhne                                            | 0,225                                                                                 | 0.165                                                                                                                                        |
| Reparaturen                                             | 0,14                                                                                  | 0.12                                                                                                                                         |
| Amortisation und Berginsung .                           | mindestens 0,583 ,<br>bis 0,70 ,<br>und darüber                                       | In Aldficht auf den kleines ren Umfang der Anlage sicher nicht über                                                                          |
| 100 kg als H.SO. gerechnete Saure toften also extlusive |                                                                                       |                                                                                                                                              |
| Generalipejen                                           | 2,628                                                                                 | 2,329 .                                                                                                                                      |
|                                                         | bis 2,745 "<br>refp. bei ben haufig ju                                                | Bei weiterer Bermink<br>rung des Rammerrann:                                                                                                 |
|                                                         | findenden höheren                                                                     | durch Erjas mit                                                                                                                              |
|                                                         | Anlagetoften entsprechend<br>mehr                                                     | Realtionstürmen ever<br>noch weniger                                                                                                         |

In der aufgeführten Tabelle repräsentiert der Salpetersäureauswand 8 t: 9 Broz. der Gestehungstosten des Produttes, eine Ausgade, die beim Anhydr' versahren zwar in Wegsall tommt, an deren Stelle aber werden andere, nu unbeträchtliche Werte treten.

Mit obigen Zahlen vergleichen nun Litty und Niebenführ die Gestehungtoften bei herstellung der Schwefelsaure als Anhydrid nach den neueren Kontz' verfahren (11. Kapitel).

Soweit sich zur Zeit beurteilen läßt, stellt sich nach ihnen eine Anhydanlage für eine 20000 kg Monohybrat entsprechende Tagesleistung wohl für kerber existierenden Methoden billiger als auf 400000 Mt. In vorstehender Summird der Terrainwert für einen gleichen Platbedarf wie bei der vorher bezeneten aus Rammern und Plattentürmen kombinierten Anlage also für etz 1850 am à 20 Mt. mit beiläusig 37 000 Mt. anzunehmen sein. Redrinan wieder eine 5 prozentige Verzinsung des Kapitalauswandes und cz 7½ prozentige Amortisation der Baukosten, so resultiert für die Selbster von 100 kg als Monohybrat gerechneter Säure eine Quote von minden 67 Pfg. Die Licenzabgaben, die von den Besitzen der verschiedenen Bersatsütt die in Frage stehende Produktion gesordert werden, varieren zwick. 75 000 und 150 000 Mt.; größere Forderungen, die wohl kaum berücksichen worden sind, können süglich außer acht gelassen werden. Die sich hier-

gebende Berzinfungs- und Amortifationsrate beträgt auf 100 kg H2SO4 noch 0,4 bis 20,9 Pfg. Als beste Ausbringungszisser für die Produktgewinnung erden 97 bis 98 Proz. der aufgewandten schwesligen Säure bezeichnet. Läßt an diesen Wert auch als Mittelzahl gelten, und berücksichtigt noch den in in Abbründen verloren gegangenen Schwefel, so wird man, 100 kg 50 prontigen Phrit zu 2 Mt. nach Abzug des Preises der Abbründe gerechnet, sur 00 kg Monohydrat zu demselben Kostenauswand wie bei dem Kammerprozeß, lso zu 1,28 Mt. kommen.

Der Kohlenverbrauch bes Kontaktprozesses wird burch ben Kraftbedarf er Gasbewegung, ber Säurezirkulation und ben Wärmetonsum der Kontaktpparatur bedingt.

Die Rabesche Methobe (vergl. 11. Kapitel) arbeitet 3. Z. mit etwa 6 bis Broz. Rohle auf 100 kg Monohydrat für Kraft; der Heizmaterialverbrauch 28 Kontaktofens betrug schon für Systeme von etwa 6500 kg Monohydrat eistung ungefähr 8 Broz. und darunter, wird sich also für 20000 kg Produkt och günstiger stellen. Es resultiert somit ein Gesamtkohlenverbrauch von 18,5 22 Broz. pro 100 kg. Die günstigsten Zissern, die von anderen Anspridmethoden bekannt geworden sind, lauten auf 20 bis 25 Broz. Heizmaterialsspwand.

Man wird demnach zur Zeit mit einem mittleren Berbrauch von wohl icht unter 22 Tln. Kohle bei einem Preise von 16 Mt. pro Tonne mit einem etrage von etwa 35,2 Pfg. pro 100 kg Monohybrat zu rechnen haben.

An Arbeitslöhnen ist für die Dampferzeugung, den Röstofenbetrieb, für ufuhr des Pyrits und Abfuhr der Abbrände dasselbe wie beim Kammertriebe zu rechnen, d. h. es sind bei Anwendung mechanischer Röstöfen 9 Arbeiter, i Handbetrieb der Öfen 13 Arbeiter erforderlich. Während aber für die ewachung des Kammerbetriebes bei automatischer Sänrehebung zwei Mann 124 Stunden genügen, sind für Anhydridanlagen für die eigentliche Säurezeugung 6 Mann, zum mindesten 4 Mann nötig. Somit wird je nach den mständen bei 13 bis 17 Mann à 3 Mt., die für 20000 kg Monohydrat forderlich sind, die Lohnquote für 100 kg  $19^{1/2}$  dis  $25^{1/2}$  Pfg. betragen.

Für die Reparaturtosten liegen beim Anhybridprozeß Erfahrungen langhriger Arbeitsperioden taum vor. Doch durfte nicht darauf zu rechnen sein, if sich dieselben billiger als beim Rammerbetriebe stellen werden.

Rach vorstehenden Ermittelungen ergeben sich für den Anhydridprozeß Igende herstellungskoften für 100 kg als Monohydrat gerechnete Säure:

|                                   | Günstiger Wert<br>für 100 kg | Weniger günü:<br>Ziffer H.SO, |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Pprit                             | 1,28 <b>W</b> f.             | 1,28 M                        |
| Roblenverbrauch                   | 0,16                         | 0,352                         |
| Arbeitslöhne                      | 0,195                        | 0,255                         |
| Reparaturen                       | 0,12                         | 0,14                          |
| Amortifation und Berginfung:      | • -                          |                               |
| a) ber Anlage und bes Terrains .  | 0,67                         | 0,67                          |
| b) ber Licenz                     | 0,104 "                      | 0,209                         |
| 100 kg H2SO4 fosten ohne General- | 2,529 <b>W</b> t.            | 2,906 Mt.                     |

Bu erwähnen bleibt noch, daß der Kammerbetrieb weniger chemische Licht erfordert, als beim Anhydridverfahren nötig ist, daß also für letteren bie Generaluntosten etwas höher stellen werden. Ebenso ist noch ein germ Kostenbetrag für die Berdinnung des erhaltenen rauchenden Produtte solches von 50 resp. 60°B. zu berücksichtigen.

Die Bergleichung dieser Werte mit den für den Kammerprozeß für 10. 2 H. S.O.4 berechneten 2,335 bis 2,745 Mt. zeigt, daß die neue Methode für wie tonzentrierte Säure z. Z. überhaupt nicht mit dem alten Berfahren in &: turrenz treten kann.

Bir tommen nun zur Untersuchung ber Berhältniffe, mit benen für f:: gentriertes Probutt zu rechnen ift.

Soll solches ans Anhydrid erzeugt werden, so werden sich die vorberedu: Rosten nur unwesentlich durch Einstellung der resultierenden rauchenden Sunf den gewünschten Monohydratgehalt modifizieren und mag der geringste; hierstr in Betracht zu ziehende Betrag außer acht gelassen werden.

Soll hingegen in den Kammern erzeugte Säure von 50 bis 60° B. de: Eindampfung verstärkt werden, so wird ein weiterer Kapitalauswand für : hierzu nötige Apparatur ersorderlich.

Die Konzentration der Schweselsäure wurde, abgesehen von den heute scals vorhistorisch geltenden, früher benuten Glasapparaten, durch lange Jahre durch in der Hauptsache in Blatingesäßen ausgesührt. Je nach der Konstruktiverselben und der aufgewandten Blechdicke war ihr Platindedarf ein sehr richtischener und variiert für 20 000 kg als Monohydrat gerechneten Produktiv die Herstellung der gewöhnlichen 66 grädigen Säure (mit 93 Proz. H. Stawischen 60 dis 100 kg. Am meisten ih die Anwendung der Platingapparate zu empsehlen, da diese dem geringsten Berschleiß unterworfen sind

Für die tägliche Herstellung von 20000 kg H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, die als 93 x Säure erhalten werden sollen, sind je nach dem Konzentrationssystem, dar Anwendung kommt, bei heutigen Preisen für Gebäude, Platinapparate, Apfannen, Ofen und Zubehör 140000 bis 260000 Mk. Kapitalauswand forderlich.

Nimmt man für die Kammersäure entsprechend den vorher angestellten berechnungen die billigeren Herstellungskosten, wie sie ein modernes System gibt, an, so stellen sich die Ausgaben für die Umwandlung von 20000 kg 16 H2 SO4 gerechnet) in Produkt von 93 Proz. wie folgt:

|                                                   | Mazimal | Minimal        |
|---------------------------------------------------|---------|----------------|
| ) 0000 kg Monohybrat zu 2,33 Mt. pro 100 kg =     | 466,—   | 466,— Mt.      |
| 300 kg Rohle, die Tonne zu 16 Mt                  |         | <b>57,60</b> " |
| 100 kg "                                          | 70,40   |                |
| Arbeiter à 3 Mt                                   | 12,—    | 12,— "         |
| atinverluft (vergolbete Apparate vorausgefest)    | 0,30    | 0,23 "         |
| :paraturen                                        | 10,—    | 7,50 "         |
| Broz. Berzinsung und, ba Platinabnutung besonders |         | ·              |
| gerechnet, 3 Proz. Amortisation fitr die vom      |         |                |
| Betrieb ftarter tonfumierte Gefamteinrichtung bei |         |                |
| 140 000 Mt. nur 11/2 Proz., für bie weniger ber   |         |                |
| Abnutung ausgesette Apparatur bei 260 000 Dit.    |         |                |
| Anlageloften                                      | 47,     | 29,20 "        |
| 500 kg Saure von 93 Proz. Monohybrat toften       |         |                |

500 kg Säure von 93 Proz. Monohybrat kosten nkl. Generalspesen . . . . . . . . . . . . . 605,70 bis 572,53 Mt. also 100 kg 2,66 bis 2,82 Mt.

Hierans erhellt, daß, wiewohl die mit größerem Platinaufwand hergestellten earate geringere Platinabnutung und weniger Reparaturkosten verursachen, boch für die Totalkosten des Produktes ein wesentlich ungünstigeres Resultat Folge haben.

Die Herstellung von 93 proz. Säure nur in Bleipfannen und gußnen Apparaten bedingt einen Mehrauswand an Heizmaterial von 40 bis Proz. Da dann weiter eine Produktion wie die in Frage stehende eine größere Apparatur in Anspruch nimmt, vermehren sich auch die Arbeitse beträchtlich. Bor allem aber muß bei Gußeisenapparaten mit sehr hohen traturkosten und einer Amortisationsquote von reichlich über 10 Broz. hnet werden. Unter diesen Bedingungen kommt man dei dieser Konzensmeise zu Gestehungskosten des Produktes, die den vor für Platinapparate telten nicht im entserntesten Konkurrenz halten können. Dagegen hat in exten Jahren das Keßlersche Konzentrationsversahren mit Recht mehr mehr Eingang gefunden. Besonders hat die englische Industrie seinen Wester schnell erkannt und ihm weiteste Berbreitung gegeben.

Die Arbeit mit dem Keflerapparat stellt sich um so rentabler, wenn man orkonzentration der Kammersäure auf 60° in Bleipfannen, die auf den intilen der Pyrithrenner ihre Aufstellung finden, bewirkt. Nach Niedenshat man (worüber sich auch Lunge in seinem Handbuch der Sodaindustrie ilicher Beise äußert) diese Art der Bortonzentration in Deutschland mit jt und nur darum verlassen, weil hier der konstruktiven Behandlung bei ufstellung der Bleipfannen nicht die entsprechende Sorgfalt zu Teil war, wodurch häusige Leckage derselben veranlaßt worden ist. Im

| Anslande, besonders wo mit tenerem Brennmaterial gerechnet werden muß ur man es verstanden, die Bleipfannen auf den Kiesöfen in haltbarer rationale Beise zu arrangieren. Hür die in Frage stehende Produktion wird sich die gesamte Konzennmissanlage mit Keßlerapparat und Bleipfannen auf den Pyrithrennern inkl. Gebit auf 35 000 Mt. stellen. Die Konzentrationskosten berechnen sich pro Lagt solgender Beise:                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20000 kg als Monohydrat berechnete Kammerfäure, 100 kg<br>2,83 Mt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 Arbeiter à 3 Mt. 12,— .<br>Reparaturen (die am eigeutlichen Reßlerapparat resultierenden<br>Remontekosten sind sehr niedrig, nach Angaben einer bekannten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| englischen Fabrik nur etwa 17 Pfg. pro 1000 kg 93 proz.<br>Säure)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15 Broz. Amortisation und Zinsen auf 35 000 Mt. Anlage-<br>fapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21 500 kg 93 proz. Säure tosten extl. Generaluntosten . 549,80 F. 100 kg 2,56 Mt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Handelt es sich um Säure von 94 bis 96 Broz. Monohydrat, so fiers für solche Reflersche Apparate in ähnlich vorteilhafter Weise bennst werte Filr hochkonzentriertes Produkt von 97 bis 98 Broz. sommt man kanwendung vergoldeter Platinapparate zu folgenden Resultaten: die gesaum Anlagekosten werden, wenn 20000 kg als Monohydrat gerechnete Kamus säure auf 97 bis 98 Broz. gebracht werden sollen, bei 380000 Mt. benst: Die täglichen Herstellungskosten sür das Produkt sind die folgenden: |
| 20 000 kg als Monohybrat gerechnete 50 gräb. Säure<br>pro 100 kg 2,33 Mt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6 Arbeiter à 3 Mt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8 Proz. Amortisation und Berzinfung des Anlagekapitals 62,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2050 kg Produkt von 97 bis 98 Proz. H. SO4 tosten extl. Generaluntosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Aus Anhydrid hergestellte Saure von 93 Broz. H2SO4 Gehalt wifich bei Bernachlässigung der Ausgaden für die Berdünnung der randen Saure laut den berechneten Minimal- und Maximalziffern um 2,35 bis 2,79 folche von 97/98 Broz. Gehalt auf 2,47 bis 2,92 Mt. stellen.

Somit tommen wir zu folgenden vergleichenden Aufftellungen für 100 tonzentrierter Saure.

## a) mit 93 Brog. H. SO4 - Behalt hergeftellt:

| Im Platingoldapparat |          | Im Reflerapparat | Rach Rontaktverfahren |          |
|----------------------|----------|------------------|-----------------------|----------|
| Minimal              | Wazimal  | im Mittel        | Minimal               | Magimal  |
| 2,66 <b>Mi</b> .     | 2,82 Wt. | 2,56 Mt.         | 2,35 Mf.              | 2,70 Mt. |

## b) von 97/98 Prog. H2 SO4. Gehalt hergeftellt:

| Im Platingoldapparat | Rach dem Kontativerfahren |                     |  |
|----------------------|---------------------------|---------------------|--|
| 3,22 Mt.             | Minimal<br>2,47 Mt.       | Mazimal<br>2,83 Mf. |  |

Diefe Untersuchungen haben Litty und Riebenführ zu folgenden slüffen geführt.

Fitr bie herstellung von Sauren von 50 bis 60°B. ist ein nach heutigen nzipien konstruiertes Spstem bes alteren Prozesses entschieben als rentabler eitenb anzusehen, als Anlagen nach bem Anhybridversahren.

Für die Gewinnung von 93 prozentiger Säure stellt sich das letzter stiger, als die Konzentration von Kammersäure in Platinapparaten. 1963en hält die im Keßlerapparat eingedampste Säure in ihren Gestehungsen der Anhydribsäure entschieden das Gleichgewicht, um so mehr, wenn man afsichtigt, daß in die Mittelwerte der letzteren  $\frac{2,35+2,70}{2}=2,525$  Mt.

Rosten für die Berdinnung der rauchenden Säure auf 93 Proz. nicht einst sind. Auch steht wohl heute noch in Frage, ob für den Anhydridprozeß mit höheren Amortisationssätzen gerechnet werden muß, als in den vornden Rassulationen geschehen ist.

Soll hingegen 97 bis 98 proz. Produkt gewonnen werden, so wird man diesen Fall mit dem Konzentrationsversahren zu viel billigeren Gestehungsen kommen, als wenn Kammersäure in Blatinapparaten konzentriert wird. dieser Tatsache wird auch badurch nichts geändert, daß man etwa, wie est g geschieht, nur einen Platinkessel und auf diesen solgend einen ober mehrere serne Apparate anwendet.

Die vorstehenden Studien führen aber noch zu einer anderen Folgerung:

1 nach denselben Rammersäure moderner Systeme sich viel billiger stellt, us Anhydrid gewonnene 50° Säure und die Borteile der letteren erst für itriertes Produkt in Erscheinung treten, so muß folgerichtig die jenige e Schwefelsäure die billigste sein, die durch Auflösen von 3 brid in Rammersäure, oder besser noch in mit auf den thrennern aufgestellte Bleipfannen auf 60°B. verstärkter mersäure erhalten wird.

Somit stellt sich nach Lüty und Riedenführ das durch Auflösen Anhydrid in auf 60°B. gebrachter Kammersäure erhaltene Produkt um entecht wesentlichen Beitrag billiger, als das nur aus Anhydrid geword Dieselben Bedingungen gelten natürlich auch für 97/98 proz. resp. 100:: Säure.

Solange die Industrie der konzentrierten Schwefelsaure mit dieser I sache zu rechnen hat, wird der Fabrikaut auch für die Gewinnung von fie Säure seine alten Bleikammern beibehalten und braucht nur soviel Ante zu erzeugen, als ihm nötig ist, um das Kammerprodukt mittels desselkten die erforderliche Grädigkeit zu bringen. Allerdings sollen auch die alle Kammeranlagen zu einer intensiveren Raumausnuhung die von der modernen Technik hierzu dargebotenen Misgebracht werden, damit durch Berminderung der Amortisation anote, daneben auch der Arbeitslöhne, Reparaturkosten und ein niedrigerer Gestehungspreis der Kammersäure gesichen In dieser hinsicht bleibt allerdings gerade auch in Deutschland noch iehn zu tun übrig, da eine große Anzahl unserer Säureanlagen recht veraltet in schließecht ausgenunt wird.

Wenn sich für kleinere Betriebe die Zukombinierung des Anhybridpreizur Kammeranlage nicht verlohnt, da ersterer bei zu geringer Produktie Berhältnis zu hohe Anlagekosten ersordert, so können solche für Samen etwa 95 Broz. Monohybrat sich ruhig der Keßlerkonzentration bedie ihnen immer noch einen konkurrenzfähigen Einstandspreis der Ware wird. Auch wäre die genossenschaftliche Errichtung einer Anhybridsabrit imehrere Kammersäureproduzenten ein Modus, der letzteren eine gesicherte Perauf dem Markte schaffen würde.

Luty und niedenführ besprechen schließlich auch die Rongentratioften nach bem S. 818 beschriebenen System von Banner, wo die dampfung im Gastanale ber Riesofen toftenlos geschieht.

Nimmt man für ein rationell burchgeführtes berartiges Konzentratifystem mit etwa 5000 kg Tagesleistung einen erforderlichen Kapitalaufis von sogar 4000 Mt. an, so würden sich mit Benutzung des eingangs bei neten Wertes für Kammersäure die Kosten des konzentrierten Produktes mein folgt stellen:

| 4650 kg als Monoh                               | ybrat ; | gerechne        | ete <b>R</b> ai | nmerfä | ure, 1 | 00 kg   |                |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|--------|--------|---------|----------------|
| = 2,33 Mt                                       |         |                 |                 |        |        |         |                |
| 2 Arbeiter à 3 Mt.                              | ·¹) .   |                 |                 |        |        | •       | . 6,— "        |
| Reparaturen 1) .                                |         |                 |                 |        |        | •       | 6, "           |
| 20 Proz. Amortisati                             | ion un  | b Berzi         | infung          | ber A1 | ılaget | often 1 | <b>2,4</b> 0 " |
| Somit tosten unter<br>Säure von 93 P<br>ober 10 | roz. H  | 30 <sub>4</sub> |                 | • •    |        |         |                |

Ich habe die Arbeit von Lüty und Niedenführ großenteils ausstührlich wiedergegeben, weil sie einzige mir zugängliche Quelle aus neuester Zeit liber die Kosten der Schwefelsaure ist, kann ihre Angaben aber nathrlich nicht kontrollieren. Die früheren Angaben Lütys (Zeitschr. f. angew. Chem. 1897, S. 489) sind dadurch als überholt anzusehen.

Meine Bemühungen, authentische Angaben über die Gestehungstoften ber Säure nach ben neueren Kontaktverfahren für biefes Buch von ben verschiedenen Interessenten selbst zu erhalten, sind vergeblich gewesen.

Bergleichung ber Gestehungskosten ber Schwefelsaure aus ichwefel ober Pyriten in Amerika. Stahl (Zeitschr. f. angew. Chem. 893, S. 54) bezeichnet frühere Angaben von Abams und Kelley als nrichtig. Nach ihm stellen sich im Often von Nordamerika die Kosten für Ogräbige Kammersäure (ohne Berpadung n. s. w.) wie folgt:

### A. Ans Schwefel.

|                       | -       |       |      |             | •  | •  |   |    |   |   |   |                  |       |
|-----------------------|---------|-------|------|-------------|----|----|---|----|---|---|---|------------------|-------|
| ,5 Tonnen Schwefel    | (5600   | Pfd.  | ) zu | 21          | Di | u. |   |    |   |   |   | 5 <b>2,</b> 50 3 | Doll. |
| 25 Pfd. Salpeter .    |         |       |      |             |    |    | • |    |   |   |   | 4,50             | "     |
| 00 Pfb. Schwefelsä    | ure 60° | છ. મા | t —  | <b>,4</b> 0 | D  | U. | • | •  | • |   |   | <del>,</del> 88  | "     |
| Arbeiter einschließli |         |       |      |             |    |    |   |    |   |   |   |                  | "     |
| bnutzung ber Bfen,    | Ramme   | rn, C | debä | ube         |    |    |   |    |   | • |   | 5,40             | "     |
| eparaturen            |         |       |      |             |    |    |   |    |   |   |   | 2,70             | "     |
| hlen, Beleuchtung     |         |       |      |             |    |    |   |    |   |   |   | 2,—              | ,,    |
| rwaltungstoften .     |         |       |      |             |    |    |   | •  |   |   |   | 5,—              | "     |
| rzinsung des Rapit    | als .   |       | •    | •           |    |    | • |    | • | • | • | 5,—              | "     |
| 13,5 Tonnen           | Rammer  | jäure |      |             |    |    |   |    |   | - |   | 83,98 3          | Doll. |
| 1 Tonne               | "       |       |      | •           |    |    | • | .• |   | • | • | 6,22             | "     |
|                       |         |       |      |             |    |    |   |    |   |   |   |                  |       |

<sup>1)</sup> Alles mehr als reichlich gerechnet.

## B. Aus Schwefelties.

| 5,5 Tonnen Ries mit 37 Proz. nutbarem Schwefel zu 6 | Doll.  | 33,— 🗀         |
|-----------------------------------------------------|--------|----------------|
| 180 Pfb. Salpeter                                   |        | <b>3,</b> 60 . |
| 250 " Schwefelsäure 60° B                           |        | 1,—            |
| Brechen bes Riefes und Fortschaffen ber Ruchtanbe   |        | 1,40 .         |
| 6 Arbeiter, einschließlich Feuermann                |        | 9,— .          |
| Abnungung ber Ofen, Gebäude und Kammern u. f. w     |        | 5,50           |
| Reparaturen                                         |        | 2,75           |
| Rohlen, Beleuchtung u. f. w                         |        | 2,—            |
| Berwaltungstoften                                   |        | 5,— .          |
| Berginsung                                          |        | 5,50           |
| 11 Tonnen Rammerfaure toften                        |        | 68,75 I        |
| 1 Tonne " toftet                                    |        | 6,25           |
| Das Reinigen von Arfen toftet bei geringem Arfeng   | gebalt | 10 Cen:#:      |
| Tonne, bei großem aber viel mehr. Mithin tommen bie | Rofte  | n aleich :::   |
| wenn bie Tonne Ries mit 37 Prog. nusbarem Schwefel  |        |                |

Das Reinigen von Arsen kostet bei geringem Arsengehalt 10 Cemi: Tonne, bei großem aber viel mehr. Mithin kommen die Kosten gleich ::: wenn die Tonne Kies mit 37 Broz. nutharem Schwefel 6 Doll., d. h.: Schwesel darin 16,20 Doll. kostet, gegenüber 21 Doll. in sizilianischem Schwefel darin 16,20 Doll. kostet, gegenüber 21 Doll. in sizilianischem Schwefel darin Der Unterschied von 4,80 Doll. stellt die Minderwertigkeit einer Tonne waren Kiesschwefels gegenüber einer Tonne sizilianischen Schwefels dar. Tarsenreichen (spanischen und anderen) Kiesen muß man die Winderwertigt auf 6,30 Doll. erhöhen. Kostet also z. B. solcher Kies mit 47 Broz. Schwes Doll., so kostet der Schwesel darin 17 Doll., und dies ist das Aquivilieines Preises von 23,30 Doll. str sizilianischen Schwefel.

#### Elftes Rapitel.

Die Fabrikation der rauchenden Schweselsäure (sächsisches oder Nordhäuser Pitriolöl, Oleum) und des Anhydrids.

Schon im britten Kapitel bieses Wertes (S. 137 ff.) ist eine Beschreibung ver rauchenben Schwefelsaure gegeben, und biese als eine Mischung von Schwefels

SO<sub>2</sub>—OH inrehydrat mit Pyroschwefelsäure, >O charakterisiert worden, welche  $SO_2$ —OH

Berbindung neuerdings fast ganz rein, als sogenanntes "sestes Bitriolöl" in Handel kommt, während das gewöhnliche, slüssige Oleum eine Auflösung won in Schwefelsauremonohydrat ist.

Aller Bahricheinlichkeit nach ift bas rauchende Bitriolol biejenige Form, melder bie Schwefelfaure zuerft ichon im alchemistischen Zeitalter hergestellt orden ift. Es ift jest nicht mehr nachzuweisen, wie und wo fich bieser Zweig r chemischen Technit allmählich zu einer Art von Großinduftrie, natürlich ich bamaligem Magstabe, entwickelt hat. Nur foviel ift ficher, daß biefe abustrie sich im 18. Jahrhundert im Harz, zu Braunlage und Goslar, tonttriert und befinitiv ju bem gestaltet hat, mas wir bann fpater in größerem afftabe in Böhmen wieberfinden. Diefe Fabriten im Barg haben bis 1858 tanben und find erft bann als unrentabel eingegangen. Die Dleumfabritanten tten ein Bertanfelager zu Nordhaufen in Breugisch-Sachsen, wo zwar nie e Fabrit ähnlicher Art bestand, was aber boch zu bem früher allgemein veriteten Ramen: "Nordhäuser Bitriolöl" Beranlassung gegeben hat. (Bergl. rl-Stohmanns Chemie, 4. Aufl. 7, 1143.) Die erste veröffentlichte fcreibung der Oleumfabritation fcheint biejenige von 3. C. Bernhardt, mmifche Berfuche und Erfahrungen, Leipzig 1755, gewefen zu fein. Bon t fam fie im Jahre 1778 nach Lutavic in Bohmen, wo aber zuerst nur riolftein gemacht wurde, ben man bann nach bem Barg gur Destillation (In Lutavic murbe bann im Jahre 1807 auch bas erfte Bleitammerem in Böhmen burch Leopold Schrattenbach erbaut, bem bann Ignag e ut, vergl. G. 7, erst nachfolgte. In Ofterreich war übrigens schon 14 in Ruftborf eine Bleikammer erbaut worden.) Die Begrundung ber Cleumfabrikation in voller Durchführung in Böhmen geschah erst 1792 ; Silberbach bei Graslit durch Joh. David Starck (geb. 1770). Bei dent Tode im Jahre 1841 fabrigierten seine verschiedenen Werke in Böhmen jahrlassichen 23 000 Btr. Oleum und 8000 Btr. Caput mortuum, neben vielen andere Brodukten, und hatten sie schon die Oleumfabrikation beinahe monopolisien.

Lange Zeit vermochten die Starckschen Fabriken den damals verhaltes mäßig geringen Bedarf der Industrie an rauchendem Bitriolöl mit Leichtigkein desten. Warum und wie darin dann eine grundliche Anderung einer wird später dargelegt werden. Zunächst aber geben wir eine Beschreibung barzer, dann in Böhmen üblichen Methode der Darstellung von Cleum as Bitriolstein, welche dis zum letzen Biertel des 19. Jahrhunderts alle randents Schwefelsaure des Handels lieferte.

#### Die Fabritation bes randenben Bitriolole ans Bitriolneis

Obwohl aller Wahrscheinlichkeit nach das ranchende Bitriolöl gende in Form ist, in welcher die Schwefelsaure zuerst dargestellt worden ist, und obwet es noch dis um 1850 an verschiedenen Orten im Darz sabrigiert wurde, so darsich doch neuerdings die Fabrikation desselben nach der früher allein gebräuchliche Methode ganz und gar auf Böhmen konzentriert, und war so gut wie ganz in ie Hände einer einzigen Firma, Johann David Starck, übergegangen. Ic Grund davon lag darin, daß bei dieser Fabrikation der Arbeitslohn einen wehältnismäßig sehr großen Teil der Kosten ausmacht, und daß sie einen und hältnismäßig großen Raum und eine Unmenge von kleinen Apparaten der sprucht, so daß sie nur unter ganz bestimmten Umständen rentabel sein der Es waren daher alle anderen, und anch die Fabriken am Harz, eingegangen

ilber die böhmische Fabrikation sind wir genau unterrichtet duch & Schilderung von Egid B. Jahn (Bagners Jahresber. f. 1873, S. 22. welche wir zuerst auszuglich wiedergeben, und zu der nur einzelm Rachnis

gemacht werben follen 2).

<sup>4</sup>) Diefer Auszug ift erheblich turzer als ber in ber 2. Aufl. S. 766 π. gezt: da biefe Industrie jest ganz aufgehört hat.

<sup>1)</sup> Obige historische Rotizen entnehme ich aus Brany, Geschichte der &: in Bobmen, Prag 1902. Sie find aus den gleich folgenden Mitteilungen von ist gu erganzen.

nulbe in Lagern von meift bebeutenber Mächtigkeit (einige Fuß bis 20 Klafter) ind bebeutenber Erstreckung auf, und machten sich durch ihre besondere Oxydierbareit und die häusigen Auswitterungen von Eisenvitriol schon frühzeitig bemerklich. Bei ftarkem Tonerbegehalt, was selkener zutrifft, diente der Bitriolschiefer zur llaundarstellung, bei geringerem Tonerdes und bedeutenderem Pyritgehalt ur Darstellung von Eisenvitriol und Bitriolstein (Ferrisulsat), worans sich die darstellung des Bitriolöles naturgemäß entwickelte.

Die Bilfener Schwefelmerte werden schon im Jahre 1526 ermähnt. Das unchenbe Bitriolol, Dleum, auch Nordhäufer ober fachfische Schwefelfaure engnnt, ift notorisch die alteste befannte Schwefelfaure und murbe querft in Jöhmen bargestellt, von wo sich die Fabritation nach Sachsen und bem Sarze erbreitete. Sie hat aber bort schon lange aufgehört und fich nach ihrer Beimat irudgezogen. Der breißigjahrige Rrieg mit feinen Folgen vernichtete bie etallurgifche und chemische Industrie Bohmens fast vollständig, und erft gegen nde bes vorigen Jahrhunderts begann diese wieder aufzuleben, namentlich um ilfen und Elbogen herum, wo bas reiche Bortommen fossiler Brennstoffe in imittelbarer nahe von Bitriolichiefer die billigfte Erzeugung des Robstoffes ib Schutz vor ber übermächtigen Ronfurreng ber englischen Schwefelfaure In Groß-Lufavic wurde ichon feit 1778 aus Gifenvitriol Dleum brannt, aber nur in geringen Duantitäten (ber Zentner toftete 50 Gulben). est im Jahre 1792 wurde biefe Fabritation burch Johann David Stard it Erfolg aufgenommen. Er verschrieb bie erften Arbeiter aus Sachsen und auste als Rohmaterial querft kalzinierten Gisenvitriol, sobann Bitriolstein. lche ans Altsattel angelauft wurden. Der Mangel an Brennstoff führte zur ilegung von Werten in Egertal und im Bilsener Areise. 1873 wurden auf 1 12 Stardichen Berten Brobutte im Berte von 41/2 Mill. Gulben erigt, bavon 60 000 Wiener Zentner Dleum und 20 000 Btr. Caput mortuum. e gewaltige Stardiche Konturenz und bas baraus resultierende Sinten ber eife machte allen schwächeren Unternehmern die Arbeit unmöglich und biefer duftriezweig murbe tatfächlich in jener Sand monopolisiert.

Die Olenmindustrie zerfüllt in 1. Darstellung des Bitriolsteines, 2. die emmbrennerei, 3. die Caput-mortuum-Berarbeitung.

Die Erzeugung des Bitriolsteines geschah früher aus Eisenvitriol- und unmutterlaugen, die vorwiegend Ferrisulfat enthalten, dann aber hauptsächlich Bitriolschiefer, der besonders bei Hromic, Littau und Beißgrün bergmännisch onnen wird. Zusammensetzung desselben nach Anthons Untersuchungen 42; siehe Tabelle auf folgender Seite).

Die beiden letten Barietaten enthalten meift Ferrosulfat als wafferlöslichen tanbteil.

Das Erz wird auf Halden gestürzt, darüber und an den Seitenwänden en Rinnen zur Wasserzuleitung. Um den der Verwitterung förderlichen zutritt zu vermehren, läßt man dei der Ausssührung der Halden senkrechte wagerechte Kanale. Die Berwitterung dauert im Durchschnitt drei Jahre; nan viel mehr Erz als nötig aufstürzte, so bekommt man immer Laugen höchster Konzentration.

|                                                                                     |                        | Bitri                   | oljaj         | iefer         | _     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------|
|                                                                                     | von<br>Weißs<br>grün I | von<br>Weißs<br>grün II | von<br>Darova | von<br>Hromic | ii de |
| a) Löslich in Wasser:<br>(Calcium-Magnesium-Ferrosulfat)<br>b) Unlöslich in Wasser: | 1,20                   | 2,80                    | 1,00          | 1,60          |       |
| Schwefeleisen                                                                       | 12,37                  | 31,53                   | 14,50         | 11,58         | 1.    |
| Eisenoryd                                                                           | 0,76                   | 2,17                    | 2,42          | 0,16          |       |
| Tonerde                                                                             | 3,50                   | 2,40                    | 2,80          | 1,20          | :     |
| Riefelfaure                                                                         | 74,90                  | 55,96                   | 71,21         | 75,70         | :     |
| Rohlenstoff                                                                         | 6,09                   | 4,99                    | 6,84          | 8,40          | ••    |
| CaO, Cu, Se, As                                                                     | 1,18                   | 0,15                    | 1,23          | 1,36          | , -   |
| Spezififches Gewicht                                                                | 2,76                   | 3,15                    | 2,67          | 2,56          | 25    |

Beim Liegen an ber fenchten Luft verwittern die Erze und erhiten

ber Pyrit orydiert sich zu Ferrosulfat und endlich zu Ferrisulfat, neben ke auch etwas Aluminiumsulfat bilbet. Diese Salze, sowie bie fchon vort: handenen löslichen Bestandteile, werden durch Waffer aus den oben ern: Rinnen ausgelangt. Die branne Lange, welche burchschnittlich 18° B. unter bis 230 B. zeigt, verweilt einige Zeit in bem Laugenbottich, wo fie ! ben Luftzutritt etwas abdunstet und sich höher orphiert. Sie wird mun : Subhutten in gebedten, gemauerten Pfannen mit Oberfeuer auf 40°B. gentriert; die Afchen- und Rufteilchen lagern fich in Absatgefäßen ab == Mare Lauge wird weiter in Gisenkesseln bis zur Sirupsdide eingedampft. lägt fie bann auf ben Boben ber Gubhutte flieken, mo fie zu robem Bi:: ftein ober Rohftein erftarrt. Diefer ift eine harte, blaggrune ober gel Substang, welche noch viel Ferrosulfat und Rriftallmaffer enthält. stein wird in Flammenöfen noch weiter erhitt, um ihn zu entwassern möglichst in Ferrifulfat überzuführen, mas freilich im Großbetriebe nie ftanbig zu erreichen ift. Der talginierte Bitriolftein ift fomit weie wafferfreies Ferrifulfat. Es ift von gelblich weißer Farbe, loft fich in & fast ohne Rudstand mit rotgelber Farbe und reagiert start fauer. immer noch ein wenig Ferrosulfat und in wechselnden Mengen die Sulfau Aluminium, Magnestum und Calcium. Der falzinierte Bitriolftein tomm die Oleumbutten; er liefert verschiedene Mengen von Bitriolol, nämlich inur 33 Brog., fpater 40 bis 50 Brog.

Die Oleumbrennerei wird in Galeerenöfen betrieben. Die & 3. D. Stard besitzt zu Bras, Kasnau, Bytov und Davidsthal 12 Di hütten mit zusammen 120 Ofen.

Der talzinierte Bitriolstein wird in Quetschwerken zerkleinert und in aus feuerfestem Ton angefertigten Oleumkolben eingetragen. Auf jeder 3

bes Galeerenofens befinden fich vier Reihen von je 34 Rolben übereinander, bie in ber Mitte mit ben Boben fast aneinander ftogen. Bu oberft bilben 34 große Retorten eine fünfte Reihe; diese sind an beiden Seiten offen, gehen quer burch ben ganzen Dfen und haben an jeder Seite eine Borlage. Ebenfo ist an eben kleineren Rolben eine tonerne Borlage von folcher Große gelegt, daß fie Das Produkt von vier bis fünf aufeinander folgenden Destillationen zu Der Sals ber Borlage ift an ber Mündung enger, wird baber affen vermag. n den Rolbenhals hineingeschoben und die Fugen werden mit Ton verftrichen. Ein Galeerenofen biefer Art faßt baber 272 kleine und 34 große Oleumkolben mb 340 Borlagen. Der untere Teil bes Dfens, in bem Feuerraum, Roft und lichenfall untergebracht find, ift aus solibem Mauerwerk aufgeführt; ber obere Seil besteht aus einer leichten, burchbrochenen Wölbung, durch deren Öffnungen ie Balfe ber Rolben fo gestedt werden, bag fie feiner weiteren Stute bedürfen. Die untere Reihe ber Borlagen liegt auf bem Mauerwert bes Ofens; die oberen deihen liegen auf hölzernen Latten.

Die Beschickung ber Kolben beträgt burchschnittlich  $1^{1}/_{2}$  Pfund und wird it einer löffelartigen Blechschaufel ausgeführt. Jährlich werden 724 000 Stück olben und 40 000 Stück Borlagen verbraucht; früher das Doppelte. Sie mmen in den eigenen Töpfereien der Hütten auf drei bis fünf Kreuzer zu eben.

Das wafferfreie Ferrijulfat zerfällt bei der Destillation bekanntlich in ifenoryd und fluchtiges Schwefelfaureanhydrid. Beim Beginne ber Destillation rd die Temperatur langfam gesteigert, fo daß erft nach etwa vier Stunden : unterfte Kolbenreihe auf Rotglut gelangt. In dieser Periode find die Kolben ch offen und wird fast alles Ferrofulfat in Ferrifulfat verwandelt. Bei geigerter Site erscheinen sobann in der Mündung der Kolben Wasserdämpfe und weflige Saure, herruhrend von Aluminiumsulfat und noch übrigem Ferrohierauf tommen bide weiße Dampfe von Schwefelfaureanhybrid, welche z richtigen Zeitpunkt zum Anlegen der Borlagen bezeichnen. Da ber Bitriolin möglichft vollständig entwäffert wird, fo muß die erforderliche Menge affer in ben Borlagen vorgeschlagen werben, um bas Schwefelfaureanhydrib absorbieren und in Dleum zu verwandeln. Es tann bies entweber durch wendung von Regenwaffer ober von englischer Schwefelfaure geschehen. Im eren Falle gibt man in die Borlage 15 Lot Waffer und es ist ein vier- bis fmaliger Brand mit ebenso oft erneuter Kolbenfüllung erforderlich, um die öhnliche Konzentration bes Oleums von 790 B. zu erreichen. Borlagen mit englischer Schwefelfaure von 660 B., fo ift nur ein breis bis maliger Brand nötig, um Dleum von bis 80°B. zu erzeugen.

Wenn das Oleum die nötige Konzentration erlangt hat, was man meist der Schnelligkeit erkennt, mit der ein eingetauchter Holzspan verkohlt wird, ibut man es in tönerne Flaschen über und überläßt es durch acht Tage der ve, wobei sich die mechanisch mit fortgerissenen Berunreinigungen als Bodensabschen, von dem die klare Säure abgezogen wird.

Der Rudftand, ber fich nach vollendeter Destillation in ben Rolben vor-

Bolierrot. Im Jahre 1872 erzeugt man im ganzen aus 58561 3tr. Bitiide ftein 34 410 Atr. (= 58,4 Brog.) Dleum und 19 732 Atr. (= 331/, Bug) Caput mortuum. [Der Widerspruch zwischen ber Ausbente von 58,4 und de oben angegebenen von 40 bis 50 Proz. erklärt sich wahrscheinlich durch die we geschlagene englische Schwefelfaure, welche in ben 58,4 Broz. mit enthalten it

Das glübende Caput mortuum wird nach jedem Brande mit Kraten = bem Rolben beransgezogen und zeigt verschiedene Farbennuancen, je nach te Sipe, ber er ausgeset war. In ber unteren Kolbenreihe ift es bankter, in be oberen beller gefürbt. Die Berarbeitung bes Caput mortnum jur Sambeisnur geschieht in ber Rabrit au Bras, in ber Beise, baf man es in einer Feinnthe mit frangofifchen Steinen gertleinert und nochmals, mit Rochsalgnfat, bei for fältig geregelter Temperatur ausglüht. Hierbei erfährt das Brodutt eine w schiedene Behandlung je nach der erwünschten Farbenntiance. Die gelbe Rum erhält man bei 2 Broz. Salzzusat nach einstündigem Glüben und allmähliche Austliblen in verschloffenem Ranme; die braune bei 4 Brog. Salunias: violette bei 6 Broz. Salzzusat nach sechsstlindigem, allmählich verftärten Glüben und rafcher Abfühlung.

Das Ausglühen geschieht in langen Tonröhren, ähnlich den Oleumblen

bie in Galeerenofen in funf Reihen übereinander angeordnet find, jo bag ide Ofen mit 60 Stild Röhren beschickt wird. Die Operation ift insofen = ohne Schwierigkeit, als das Caput mortuum leicht verbreunt, d. h. dunkelbu wird, wo es bann als Farbe geringen Wert befitzt. Die Regulierung & Temperatur in ben Ofen ift baber von besonderer Bichtigkeit und erfordent ne Umsicht und Übung des Wertmeisters und der Arbeiter. Das beste Care mortuum (F) ift in ben zwei oberften Reihenröhren enthalten. Rach der D fühlung wird es gesiebt und auf Schlämmherben geschlämmt. Sodan weit durch Mengung der obengenannten Hauptnitancen und des Rohprodukte einander in verschiedenen Mengenverhaltniffen die verschiedenen, zwischen & Burpurrot und Dunkelviolett gelegenen Ruancen bes Sandels erzemt, Trodenherden getrodnet und verpadt. — So weit ber Bericht von 3att

Beitere Angaben finben fich in Rerl-Stohmanns Chemie, a. a. D, w. S. 869 und in ber 2. Aufl. diefes Bertes I, S. 772. Die Rleinheit der jur Zersetzung des Bitriolfteins gebranchlichen Int: und die bamit zusammenhängende Bervielfältigung besselben, erflären fich " aus, daß bei größerem Durchmeffer ber Apparate die Site zu ungleichnis-

durchdringen, und großen Berluft durch Überhitzung des einen, und umb ständige Erhitzung eines anderen Teiles der Beschickung hervorrusen wurde Die Mitteilung von Stolba (Fischers Jahresber. 1885, S. 316) ju dem Bekannten nicht viel Neues. Wir führen bier nur die jolgen

Analysen an:

#### 1. Bitriolftein.

| errifulfat      |  |   | 50,17 | Natriumsulfat 0,11         |
|-----------------|--|---|-------|----------------------------|
| luminiumfulfat  |  |   | 11,94 | Kaliumsulfat 0,13          |
| errofulfat      |  |   | 1,35  | Schwefelfäure 1,49         |
| lagnefiumfulfat |  |   | 1,17  | Riefelfaure 9,10           |
| alciumjulfat .  |  |   | 0,33  | Spuren von Mn, As, P, O5 - |
| upferfulfat .   |  |   | 0,20  | Wasser 23,31               |
|                 |  |   |       | 99,30                      |
|                 |  | _ | · .   |                            |

#### 2. Caput mortuum.

| senoryb |   |   |  |  | 74,62 | Schwefeltrioryd |   |   |   |   | 5,17  |
|---------|---|---|--|--|-------|-----------------|---|---|---|---|-------|
|         |   |   |  |  |       | Riefelfaure     |   |   |   |   |       |
| agnefia | • | • |  |  | 3,23  | Rupferoryd      | • |   |   |   | 0,20  |
| ılt     |   |   |  |  | 0,82  | Wasser          |   | • | • | • | 1,30  |
|         |   |   |  |  |       |                 |   |   |   |   | 99,04 |

Aus besonderer Quelle kann ich hinzusugen, daß unter den gunstigsten dingungen das Ausbringen aus 100 Aln. Bitriolstein, mit 52 bis 54 Aln. 3, kaum 36 Ale. Schwefelsaureanhydrid von 95 bis 96 Proz. beträgt, selbsteständlich aufgelöst in der in den Borlagen enthaltenen Säure.

Im Jahre 1793 kostete ein Zentner rauchendes Bitriolöl in Böhmen Gulben, 1873 10 Gulben; die Erzeugung betrug 1832 etwa 1000 Tons, 16: 3000 Tons, 1873: 3360 Tons, 1884: 4350 Tons. Im Jahre 1900 de die Fabrikation von Oleum aus Bitriolstein in Böhmen endgiltig einsellt.

e Fabrikation von Schwefelfäureanhybrid und rauchenbem Bitriolöl aus kunstlich bargestellten Sulfaten.

Man tann behufs Erzeugung von Schwefeltrioryd aus Sulfaten zwei Wege hlagen, nämlich entweder solche Sulfate verwenden, welche bei hinreichend riger Temperatur Schwefeltrioryd abspalten, oder aber zu denjenigen Berungen greifen, welche zwischen Schwefeltrioryd und den Sulfaten in der te stehen, nämlich den Phrosulfaten vom Typus:

$$RO - SO_2 - O - SO_2 - OR$$

einzige Bertreter ber ersten Klasse ist das normale Ferrisulfat,  $(SO_4)_3$ . Allerdings werden auch viele andere Sulfate, wie das von Allemm, Zink, Kupfer u. s. w. durch Hitz zersetz; aber in allen Fällen mit rahme des Eisens sindet die Zersetzung erst bei einer Temperatur statt, bei as  $SO_8$  selbst sich schon ganz oder doch größtenteils in  $SO_2$  und O spaltet. igen wird Ferrisulsat schon bei dunkter Rotglut zersetzt, so daß das abeene  $SO_8$  noch nicht zersällt, nach der Reaktion:

$$Fe_2(SO_4) = Fe_2O_3 + 3SO_3$$
.

ich kann man diese Reaktion nie ganz vollständig durchführen, da es un-

möglich ift, ben ganzen Inhalt bes Bersetzungsapparates genan auf die genigenerforderliche Temperatur zu bringen; ein erheblicher Teil der Rasse wird in the erhitzt und überdies wird viel von dem ursprünglich frei gewordenen Schwitzioryd in Berührung mit den heißeren Teilen der Mischung oder den Birdie des Apparates überhitzt, so daß ein Teil der SO3 sich stets in SO3 und 0 immund so verloren geht (wenn man nicht die Wiedervereinigung dieser beiden Erauf anderem Wege hervorruft, vergl. unten).

Diefe beiden Umftande, weniger als die Schwierigteit, Ferrifuliat !genug darzustellen, haben gegen bie anscheinend so leichte Nachahmung bei mischen Berfahrens gewirft, welche barin besteht, daß man Gisenoryd mit genit licher farter Schwefelfaure behandelt, die Mischung erhipt, bis alles Baffer x jagt ift und trodenes Ferrifulfat entstanden ift, und die Erhipung bei har Temperatur fortfett, wobei bas sich dann entwickelnde Schwefelfaureaucht tondenfiert wird, mabrend ber Rudftand von Gifenoryd immer wieder von wet benutt wird (vergl. auch Cl. Winkler, S. 893). Dieses Berfahren it t als vorteilhaft erfunden worden, und auch für die von Schuberth angegeir Abanberung besfelben fteben prattifche Erfahrungen aus. Diefes Berin: (D. R.=B. Nr. 52 000 vom 23. April 1889), welches schon ben Kontalipus: einführt, war ursprünglich für den böhmischen Prozes bestimmt, aber and Rach Schuberth ift bie Bildung 10 anberweitig bergeftellte Gulfate. Schwefelbioryd die Haupturfache des Berluftes, welcher im besten Falle im noch 30 Proz. des Gesamtanhydrids beträgt und bei Anwendung guis Retorten ober Ofen fogar famtliches vorhandene 803 zerftoren tam. 🗈 tommt von der längeren Berührung von freiem SO3 mit den glichen Retortenwänden, und gerade diefer Umftand hat bisher bas bohmifche Berit auf die Berwendung fleiner Gefäße beschränft, was großen Aufwand an ftoff und Tonretorten mit sich bringt, wie auch die Notwendigkeit ber 🤄 wendung vieler gelernter Arbeiter, und noch andere Rachteile, z. B. das & weichen von Säuredämpfen in die Atmosphäre, nach sich zieht. Alles die meibet man, wenn man bie Berfetung ber Gulfate im luftverbur Raume vor sich gehen läßt, wobei die Dämpfe immer abgesaugt werden. fann dies sowohl mit aus bem bohmischen Schiefer enthaltenen Bitriolfien. auch mit kunftlich erhaltenen Gifensulfaten ausführen. Die Operation mit einer horizontalen, flachen Tonretorte mit einem eifernen Dundftud, 25 bemjenigen der Gasretorten, ausgeführt. Diefes Mundftud erhalt eine Sich jum Beschiden und Entleeren und eine in einer Stoffbuchfe gleitende 🐸 frude; wenn diese nicht im Gebrauch ift, wird fie nach ber Borberint zurückgezogen, um aus dem erhitzten Teile der Retorte herauszukommen. bem Ofen befindet sich ein gufeisernes Rohr, welches eine paffende 2 substanz für die Base enthält, wie Blas- ober Tonscherben, Afbest, Glass Dieses Gasfilter steht einerseits mit ber Rotorte, und andere mit einer gußeisernen Luftpnmpe in Berbindung. Die von biefer Bum? ber Retorte und burch das Filter hindurch abgesaugten Dampfe werden ? einen ftebenden gußeisernen Cylinder gebrudt, welcher mit Tonfutter wit ift und eine Angabl von burchlocherten Schalen enthält, auf benen 13

atinasbest ausgebreitet ist. Dieser Apparat wird burch die Abhitze des tortenofens erhitt und bient gur Regenerierung bes Schwefelfaureanhydribs 8 ben tleinen Mengen von SO2 und O, welche fich in ber Retorte bilben. in hier streichen die Dampfe in gugeiserne Rondensationsapparate, wo fie von rter Schwefelfaure aufgenommen werben, wobei die Ronbenfation burch Drud Während ber Operation wird bas Sulfat in ber Retorte hrmale umgefrählt; aber mahrend bies geschieht, wird die Luftpumpe fteben affen, bamit tein Staub abgefaugt wird. Die Luftverbunnung verurfacht e rasche Zersetzung bes Ferrifulfats mit nur geringer Bilbung von SO2; Apparat ift fehr leiftungsfähig, und ber Brennstoffverbrauch geringer als Der Rudftand wird nicht überhitt, wie dies bei ben unteren Reihen Baleerenöfen ftattfindet, und eignet fich baber beffer gur Bermenbung als ilerfarbe; aus bemfelben Grunde kann man ihn auch zur Darftellung von em Ferrifulfat gebrauchen. — Wenn man Natriumsulfat verwenden will, gibt man ber Retorte einen vertieften, mit Platina ausgefütterten Boben. fer wird ein für allemal mit Natriumsulfat beschicht; indem man Schwefel-:e von 600 B. hinzugibt, wird Bifulfat gebildet, welches man (gerade wie t es im Falle bes Ferrifulfats tut) zuerst erhitzt, ohne die Berbindung mit Rondensationsapparaten herzustellen, bis alles Baffer ausgetrieben ift und npfe von SO3 und SO2 auftreten, worauf man bie Berbindung herstellt bie Erhitzung fortsett. Den Rückstand in ber Retorte behandelt man er mit gewöhnlicher Schwefelfaure und benutt ihn somit immer wieder von (Man vergleiche auch Reales Batent weiter unten.)

Schuberths Berfahren scheint nicht ausgeführt worden zu sein. Es ist in möglich, daß das folgende Verfahren lohnend ist, da unter den besonderen änden des Falles die Säure nichts kostet (oder sogar weniger als nichts, ern man soust die Mühe ihrer Beseitigung hat) und unter den betreffenden hen Umständen auch die Kosten des Vrennstoffes äußerst gering sind. of in e und Dwortowitsch (Deutsch. Bat. Nr. 43 453) verwenden nämlich er i ge Abfallsäure (Säureteer), welche bei der Reinigung von rohem leum in sehr großen Mengen entsteht, und welche bis zu 90 Proz. freie Säure it. Sie mischen diese mit Eisenoryd, wobei eine starte Reaktion eintritt, ein ves Wassers entweicht und sogar eine Abfühlung zuweilen notwendig wird,

Bersetzung des Sulfats schon bei 150° beginnt. Die entstehende feste wird gemahlen, getrocknet und auf 300 bis 500° erhist. Fig. 460 S.) zeigt den dafür angewendeten Ofen. In die sehr niedrige Muffel Adurch die Düse b trockene Luft eingeprest und die schweren Anhydride werden durch o abgezogen. Die abziehenden Feuergase dienen zur ung der Masse in der Pfanne B.

verrifulfat Fe<sub>2</sub>O(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, gibt; aber dies verspricht von vornherein eniger Erfolg, als wenn man mit Fe<sub>2</sub>O<sub>8</sub> und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> anfängt, und die chemfil gemachten Berechnungen (Franz. Pat. vom 2. Dezember 1869; Scient. 1870, p. 492) find ganz wertlos.

Ragnefiumfulfat in Form von Rieferit ober calciniertem Bitterfalz

wurde von Sonstadt vorgeschlagen (Engl. Bat. vom 3. März 1875). Ax sollte damit genan wie bei Ferrisulfat versahren. Dies geht aber nicht a., d. Ragneslumsulfat beim Glüben meist 802 und 0, und nur sehr wenig 80 gibt (Bagners Jahresber. 1876, S. 327).

Ratriumphrosulfat,  $Na_2 S_2 O_7$ , ist verhältnismäßig leicht zu erzeige indem man das leicht darstellbare Bifulfat,  $Na_1 H S O_4$ , so lange erhist, sie demisch gebundene Wasser ausgetrieben ist:  $2 Na_1 H S O_4 = H_2 O + Na_2 S_1 O_4$  Beim Erhitzen auf höhere Temperatur zersetzt sich das Pyrosulsat und Echwefelsäureanhydrid ab:

$$Na_2S_2O_7 = Na_2SO_4 + SO_3$$

während normales Ratriumsulfat zuruchbleibt und immer wieder von neuem in wendet werden kann. Hierauf sind verschiedene Borschläge gegründet werke

Brelier hat vorgeschlagen (Engl. Bat. vom 29. Juni 1847; Ana:: Chem. Technologie 1, 2, 367), rauchenbe Schwefelfaure auf folgende Beile



bereiten, welche in fim reich im Großen beis worden sein soll item 100 🗓 nachhaltig! ]. Natriumfulfat (calcum tes Glauberfalz) with mit 2 Iln. Kalimini und 2 Tln. Sips 11 % torten ans Sandfiri gebracht und mit der forderlichen Menge = zentrierter Schweit.Er übergoffen, um Bir: au bilden, welche 🗠 Barris päter in Na S2 O7, übergeba

Dann heizt man an, worauf anfangs fünerliches Wasser, dann Schweitst von 40°, von 50°, von 66° und endlich rauchende Schweselsaure kommt. Is lettere erkennt man daraus, daß die in Wasser fallenden Tropsen des Destise ein zischendes Geräusch verursachen; man legt alsdann eine mit engisk Schweselsaure beschiedte Vorlage vor. Diese Säure kann Natriumsulius halten. Der Retortenruckskand wird natürlich immer wieder zu gleichen zu benutzt.

Ballace erhielt am 30. Mai 1876 ein englisches Batent auf deit hißen von Natriumbisulfat in tonernen Retorten; das entstehende Anderes entstehende Anderes entstehende Anderes der Aufnahme des Leitungsrohres durchbohrter Deckel durch eine aufglätze ersest werden kann; man kann auf diese Beise die Saure im Antogefäße selbst transportieren und vermeidet die Berbreitung der Saured beim Umgießen. Die zuerst übergehenden Dämpse, ans wässeriger Sau

äure bestehend, fängt man besonders auf. Das Natriumsulfat bleibt in der Retorte und wird durch Eintragen von Schwefelsaure immer wieder in Bisulfat erwandelt, so daß man kontinuierlich arbeiten kann.

Bie mir Dr. Abolf Clemm mitgeteilt hat, hat er in der Fabrit 9. C. Zimmer in Mannheim die Fabrikation von rauchender Schwefelsaure ach dem Bisulfatversahren im Jahre 1877 im großen Maßstabe begonnen nd schon am 20. Mai 1877 80 Kruge Oleum von 40 Broz. SOz an eine lizarinfabrik geliesert. Diese Fabrikation war damals sehr rentabel und wurde ortgeset, dis die Ausnahme des Kontaktversahrens von seiten der Badischen nilin= und Sodasabrik und anderen die Konkurrenz des Bisulfatversahrens nmöglich machte.

Der Borschlag, rauchende Schwefelfäure burch Austreiben us Natriumsulfat mit Borsäure zu erhalten (Muspratt-Stohmann, Aufl., 6, 156), scheint nie ausgeführt worden zu sein.

Leichter als aus Natriumpprosulfat soll man rauchenbe Schwefelsäure aus dagnefiumfulfat und Natrinmfulfat zusammen erhalten, nach iolters (Deutsch. Bat. Nr. 3110, vom 5. März 1878). MgSO4 wirft auf 22S2O7 noch erheblich unter Rotglut, wobei sich ein Doppelsalz MgSO4 Na2 SO4 bilbet und SO8 frei wirb. Statt bes Na fann K, ftatt bes Mg inen andere Metalle, welche Bitriole mit 7 Agu. bilden, eintreten. Man stellt 3 Pyrofulfat wie gewöhnlich aus Sulfat und Schwefelfaure, bas mafferfreie r SO4 burch Erhiten von Bittersalz bar, und bringt bas Mg SO4 in bas n geschmolzene Na2 S2 O7 ein. Beim ftarteren Erhiten wird bann SO3 frei. 8 zurückleibende Doppelfalz MgSO4 + Na2SO4 wird mit Waffer behandelt , die beiben Salze werben nach befanntem Berfahren getrennt, um wieber Darftellung bes Unhybribs zu bienen. Der Wert bes Berfahrens fur bie ixis foll barin liegen, daß die Entbindung des Anhydrids bei fo niedriger nperatur stattfindet, daß bazu Apparate aus allen überhaupt in Betracht menben Materialien angewendet werden konnen, ohne daß erhebliche Abung stattfinde, und außerdem in der Ausbeute, welche bei guter Ausführung aur theoretischen gesteigert werben tonne.

Nach Bersuchen, welche wiederholt in des Bersassers Laboratorium an-Ut wurden, ersolgt allerdings bei Zusat von Magnesiumsulfat die Entlung des Anhydrids bei viel niedrigerer Temperatur, und ist die Ausbeute größer als bei Anwendung von Natriumbisulfat für sich allein. Ein Zusatit von Bolters (Nr. 6091, vom 13. Oktober 1878) enthält eine Berchung (welche der Bersasser dei seinen Bersuchen schon als ganz selbstindlich angewendet hatte); nämlich statt die nach der Destilation bleibende velverbindung durch Aristallisation in ihre Bestandteile zu zerlegen, wird Zalz gepulvert und ohne weiteres mit Schweselssure versett. Beim Ergeht zunächst Wasser fort und dann kommt das Anhydrid. Hierbei muß u. Säure auf 2 Äqu. Salz angewendet werden, da sonst die Hälfte der e wasserhaltig übergeht. Das nach der Destillation zurückbleibende Salz Doppelsalz von der Formel

880

In großem Maßstabe scheint das Magnesiumsulfatverfahren von Solleinen Erfolg gehabt zu haben, wohl aber ein weiteres Batent desselber finders vom Jahre 1881 (Deutsch. Bat. Nr. 12295). Hiernach stellt Matriumpprosulfat in der gewöhnlichen Weise durch Erhitzen von MaHSO<sub>4</sub>, dis zur Austreibung des Wassers dar. Setzt man nun zu Pyrosulsat eine große Wenge Schweselsäuremonohydrat, so entsteht eine setzung nach der Formel:

$$Na_2 S_2 O_7 + H_2 SO_4 = 2 Na H SO_4 + SO_3$$
.

Das SO<sub>3</sub> wird abbestilliert und das Bifulfat zum Wiederbeginn des Preibenust. Dieses Bersahren wurde in einigen Fabriken wirklich ausgeübt. Dr. Ab. Arndt teilt mir mit, daß es in der Chemischen Fabrik Sinemps von 1884 dis 1889 im Betrieb war, dis die Ausbreitung der Kristversahren es unrentabel machte.

Ein weiteres Batent von Wolters (Deutsch. Bat. Nr. 15639) zeigt: beim Erhitzen eines Gemisches von pyroschwefelsaurem Alfali mit tonzemme Schwefelsaure in gußeisernen Gefäßen sich eine Kruste von Schwefeleisen welche fest anhängt und der Säure während der Destillation Widerstand im so lange als Natriumbisulfat in der Retorte vorhanden ist.

Herbeit über die Byrosulsate veröffentlicht, von welcher hier nur ein turzerzung gegeben werden kann. Trockenes Kaliumsulsat oder Natriumsulsasser Bob bei gewöhnlicher Temperatur unter starker Bärmeentwicklaber zur Bildung eines vollständigen Kaliumpyrosulsats nung höhere Temperangewendet werden, nämlich Tränken mit SO3 und Abbestillieren des lichusses bei 100 bis 120°. Das in ähnlicher Beise behandelte Natriumsenthält nur 85 Proz. Na2 S2 O7. Auch viele andere Basen geben pyroschursaure Salze. Die Methode von Berzelius zur Darstellung solcher Znämlich Erhitzung der Bisulsate, gab keine guten Resultate; ein besteres Existis wird durch Erhitzen der Sulfate mit Chlorsulsonsäure erhalten, von mann einen später wieder abzudestillierenden Überschuß anwendet. Die aktion ist:

$$K_2 S O_4 + S O_3 H Cl = K_2 S_2 O_7 + H Cl.$$

(Leiber fommt man bisher zu ber Chlorfulfonfaure gerade burch SO3, wethbiefes Berfahren fich faum zu technischer Berwertung eignen burfte.)

Ein sehr gutes Berfahren zur Darstellung von pproschwefelsaurem Retift dassenige von Baum (Deutsch. Bat. Nr. 40696). 240 kg Rattift dassenige von Baum (Deutsch. Bat. Nr. 40696). 240 kg Rattiftiglisch, ober aber 142 kg neutrales Sulfat und 98 kg Schwefelsäuremschydrat, werden in eine gußeiserne Retorte gegeben, welche mit Rührwert sehen und mit einer Luftpumpe verbunden ist. Die letztere wird in Leugeset, um die Luft zu verdünnen, und die Retorte wird zuerst auf 2 später unter fortwährendem Umrühren fünf dis acht Stunden lang auf bis 320° erhitzt. Das meiste Wasser geht zwischen 260 und 280° fort, webie Luftverdünnung auf 500 bis 600 mm Quecksülbersäule gestiegen ist: Erhitzung auf 320° erfolgt nur, um die Reaktion ganz sicher zu Ende zusät:

Es ist zwedmäßig, zwischen die Reforte und Luftpnupe einen Kühler einzuschalten, ber durch ein Glasrohr mit einer Borlage verbunden ist. Wenn man tein Wasser mehr in diesem Glasrohr herablaufen sieht, so ist die Reaktion beendigt und die geschmolzene Masse wird ausgegossen, woranf sie zu Kuchen von reinem Pyrosulfat erstarrt (vergl. Schuberth & Berfahren, S. 876).

D. von Grueber (Deutsch. Bat. Rr. 27726) will SO3 aus Rammertryftallen (Ritrofylschwefelsäure) machen, indem er sie mit trodener Luft und Schwefeldioryd bei höherer Temperatur behandelt und die frei werdenden Salpetergase wiedergewinnt.

Entwäfferung ber Schwefelfaure burch Metaphosphorfaure.

Robel und Fehrenbach (Deutsch. Pat. vom 3. August 1884) lassen die Dämpse von kochender konzentrierter Schwefelsäure über Stücke von Wetaphosphorsäure bei einer Temperatur von 320° streichen. Die letztere hält das Basser mit einem Teile der Schwefelsäure zurück, während Dämpse von Schwefelsäureanhydrid fortgehen und in der gewöhnlichen Beise kondensiert werden. Die Operation wird in einem Sesäße aus Slas oder Platin ausgesührt, welches in einem Sandbade steht, wobei die Schweselsäuredämpse durch ein beinahe auf den Boden des Gesüßes reichendes Rohr eingesührt werden. Die Dämpse von SOs entweichen oben, das verslüssigte Semisch von Phosphorsäure und Schweselsäure läuft nnten aus und wird deindampsen und Erhizen auf dunkte Rotglut in Metaphosphorsäure zurückverwandelt. [Bisher kerrnt man kein Material, in dem sich dieses Bersahren aussihren ließe. Glas der Platin widerstehen der Wirkung von geschmolzener Phosphorsäure nicht zuf längere Zeit.]

Die Bermertung bes in Schwefelties-Röftgafen enthaltenen Schwefelfäureanhybribs.

Bekanntlich enthalten gewöhnliche Kiesofenröstgase eine erhebliche Menge Opp Schweselsaufen gewöhnliche Kiesosenröstgase eine erhebliche Menge Opp Schwesels austeigen kann (vergl. S. 348). Diese Tatsache ist von verspiedenen Ersindern benutzt worden. Majert und Messel (Engl. Pat. I 201, 1878) leiten das Röstgas durch konzentrierte Schweselssure, welche SO3 absorbiert und dadurch zu wirklichem Monochydrat, H2SO4, oder noch eiter gebracht werden kann; aber unzweiselhaft sättigt sich diese Säure auch it SO2, was sie für viele Zwecke undrauchbar machen dürste.

n we nbung von Elektrizität zur Darftellung von Schwefelfäureanhybrib.

Leon (Franz. Pat. Nr. 206088, 1890) will Schwefelsäureanhydrid Glettrolyse von Schwefelsäure von 66 oder  $65^{1}/_{2}^{0}$  B. machen. Die

Stromstärke soll nicht 0,1 Ampère auf das Duadratzentimeter überschumm Erwärmung zu verhüten. Dann wird uur  $SO_3$ , H und O erzeugt: erstere wird koudenstert, die Gase entweichen. Die Elektroden besteher Blatin oder Kohle und werden durch Asbest oder Glaswolle in einer Entstern von 2 die 3 mm voneinander gehalten. Hierdurch verringert sich der et trische Widerstand auf 2 die 3 Ohm auf das Quadratzentimeter, und kann sich so dem theoretischen Ausbringen von 1 kg  $H_2SO_4 = 1$  kg 45 won Schwesel auf 1/2 Pferdekraftstunde annähern. Zuweilen entsteht ein kon Schwesel auf der Kathode, was man durch Umkehren der Stromricker beseitigen kann.

Nach bem beutschen Batent beffelben Erfinbers (Dr. 57 118) arbeite: mit einem von außen gefühlten, mit einer Schieferplatte bebedten Buft behälter. In ber Mitte befindet sich die negative, hohle Platinelettrobe, mit einen mit ftromenbem Baffer gefühlten Deffingtaften umfchließt. Gie if : geben von einer offenen, rinnenformigen, positiven Elettrobe, welche unter : Durchgangsöffnungen verfeben ift. Getragen wird bie lettere burch von C: röhren umgebene Rupferstäbe, welche in Blatinbulfen ausgeben. Bei Gut: von fehr geringer Spannung (0,1 Amp. auf 1 qcm), wobei bie nötige etst. motorische Kraft bis auf 2,5 Bolt vermindert werben tann, verwendet z 3 om hohe Elettroben von Rohfupfer, auf beiben Seiten mit burch Gelt : fammengelöteten Platinblättchen bebeckt, fpiralförmig jufammengewickt : burch Glasstäbchen und Afbestschnute in geeignetem Abstande voneinander Man foll bann ftunblich 1 kg mafferfreie Schwefelfaure mit a: Rraftaufwande von 0.9 Bferdestärken, ober 1 kg Säure von 68° B. mit : Aufwande von 1,2 Bferbeftarten ergielen.

Es ist mir nicht befannt, ob dieses Berfahren im großen auch nur : suchsweise ausgeführt worben ift; jebenfalls steht es nirgends im Betriek.

Die Darstellung von rauchender Schwefelsäure, Schwefäureanhydrid und gewöhnlicher Schwefelsäure durc Rontaktverfahren.

Diese Berfahren, deren Erfolg nach vielen früheren vergeblichen Berin: im letten Viertel des 19. Jahrhunderts endgiltig durchgeführt worden is haben sich während der letten Jahre zu außerordentlich großer Bedeutung hoben und liesern nunmehr nicht nur sämtliche rauchende Schwefelfäure, die Handel vorkommt, sondern bestreben sich auch, den alten Bleikammerserwenigstens für die Darstellung von hoch konzentrierten Säuren zu verdrärge einige davon sogar für Säuren von der Konzentration der Kammersäure.

Bis zum Jahre 1899 wußte man sehr wenig von dem, was die : schiedenen Fabriken in dieser Hinsicht taten, indem darüber strenges & schweigen beobachtet wurde. Das Eis wurde zuerst gebrochen durch die ? öffentlichung der fast gleichzeitig von der Badischen Anilin - und Sochstwon den Fardwerken früher Meister, Lucius und Britning in Höchst und : dem Bereine chemischer Fabriken in Mannheim entnommenen Patente.

auch damals blieb noch das Meiste, was die Entstehung und den derzeitigen Stand dieser Fabrikation erklären konnte, im Dunkel. Nähere Mitteilungen darüber erfolgten zuerst durch einen von Dr. R. Knietsch vor der Deutschen Chemischen Gesellschaft gehaltenen und in deren Berichten sir 1901, 34, 4069 sf. veröffentlichten Bortrag. Selbstverständlich habe ich im folgenden diese außerordentlich wichtige Quelle nehft allen übrigen in der Literatur zugänzlichen und vielen der Original-Patentschriften vollständig benutzt, und ich habe außerdem von den meisten der mit den neueren Kontaktversahren arbeitenden Firmen oder Ersindern aussichtliche und wertvolle, vieles bisher Unveröffentlichte enthaltende Mitteilungen erhalten, wie sich aus dem später solgenden ergeben wird.

Die erste Beobachtung bessen, was wir jest "katalytische" ober "Kontakte" Reaktionen nennen, scheint von Sir Humphrey Davy 1817 gemacht worden zu sein. Er sand, daß erhister Platindraht bei Einsührung in ein Gemisch von Sanerstoff oder Luft mit Wasserkoff, Kohlenoryd, Athylen oder Cyan sich von selbst die zum lebhasten Glühen erhist und daß das Gasgemisch schwarz, dargestellt durch Niederschlag einer Blatinlösung mit Schweselwassersstoff, Behandlung des Niederschlages mit Salvetersäure, Eindampsen der Lösung und Kochen des Rücktandes mit Alkokohol, wenn man es mit Weingeist desseuchtet, in der Luft unter Berbrennung des Weingeistes erglüht. 1822 sand Döbereiner, daß der deim Erhisen von Platinsalmiat bleibende Rücktand beim Beseuchten mit Alkohol dieselbe Erscheinung ergad, und 1823 sand er, daß sein verteiltes Platin einen darauf geleiteten Strom Wasserstoff bei Zutritt von Luft entzündet, worauf er im nächsten Jahre seine berühmte Jündmaschine zründete.

Obwohl zu jener Zeit die Ausdrücke: "Kontaktwirkung" ober "Katalyse" 10ch) nicht gebraucht wurden, so ist es doch bemerkenswert, daß, bald nachdem Döbereiner dasjenige entdeckt hatte, was wir heute als Kontaktwirkung des Blatins bei der Bereinigung von Wasserstoff und Sauerstoff bezeichnen, Dulong, Thenard und Dumas sanden, daß eine Anzahl anderer, einzicher und zusammengesetzter Körper dieselbe Wirkung zeigen, und bald kam ie Ansicht zur Geltung, daß diese Substanzen die detreffende Funktion ihrer korosität verdanken, indem in den Poren Gase auf ein sehr keines Bolum erdichtet und die Wolekel dadurch einander näher gebracht werden, so daß sie ichter auseinander einwirken können.

Im Jahre 1835 faßte Berzelius (Jahresbericht XV, herausgegeben 336, S. 237 ff.) die eben erwähnten Reaktionen in eine Gruppe mit einer ahl von anderen, in der organischen Chemie beobachteten zusammen (Ummolung von Stärke in Zuder durch verdünnte Säuren, Gärung des Zuders rch Hefe, Darstellung von Athyläther aus Alkohol durch starke Schwefelure), auch mit der Zersehung von Wasserstoffsuperoryd durch viele Körper. 1 allen diesen Fällen wird die Reaktion durch einen gewissen Körper versacht, der anscheinend dabei selbst keine Beränderung erleidet und keinen Teil der nen entstandenen Berbindung nimmt. Berzelius bezog sich dabei ibesondere auf die berühmte Untersuchung von Mitscherlich über die Wirschen

kung der Schwefelsture bei der Bildung von Ather aus Albohol; das Er "Kontaktsubstanz" und "Kontaktreaktion" stammt in der Tat von Ritscherlicher. Aber Berzelius ging weiter und schrieb obiges, und alle ander Reaktionen, die er als "Katalysen" zusammensakte, einer nenen "katalysier Kraft" zu, die er nicht sehr klar definiert. Merkwürdigerweise erwähnt Bei zelius an der oben angeführten Stelle nicht die Kontaktreaktion des Pariet als solche ihm nicht unbekannt sein konnte. Wir kommen spater auf bekatalyse im allgemeinen zurück.

Einige Jahre ehe Bergelius jene Berallgemeinerung aussprach, r: bie grundlegende Entbedung gemacht worden, welche bas, was fpater bir !: lptische Wirtung des Blatins genannt wurde, auf die Darftellung von Schue. triopph aus Diopph und Sanerstoff anwendete. Am 21. Diarg 1831 et: ber Effigfabritant Beregrine Phillips junior aus Briftol unter Rummer 6096 ein euglisches Batent. Er beschreibt barin "gewiffe Beite rungen in der Fabritation ber Schwefelfaure, gewöhnlich Bitriolol gen: nämlich erftens, die Bervorbringung einer augenblicklichen Bereinigung :: Schwefligfauregas mit bem Sauerftoff ber Atmofphare, woburch ber Sale: und die Rosten ber Bleitammern erspart werden, indem man fie in paffen!" Berhaltnis mittels einer Luftpumpe ober fonftwie burch eine glabende Rit von Blatin, Borzellan ober anberem bem beißen Schwefligfauregas widerfter bem Material faugt, worin fich feiner Blatindraht ober Blatin in irgend mele fein verteilten Buftanbe befinbet. Die fich bilbende Schwefelfaure mirb einem mit Blei ausgekleibeten und mit Riefeln gefüllten Turme absorbien. bem Baffer herabrieselt".

Unzweiselhaft sinden sich hier die grundlegenden Züge des Kontaktversahm wie es heute ausgelibt wird, und Peregrine Phillips muß ebenso gue Ersinder dieses Berfahrens genanut werden, wie man Dyar und hemmials Ersinder des Ammoniaksodverkahrens anerkennt. Die Geschichte bei Ersindungen weist einige gemeinsame Züge auf. Sie wurden beide in Ersindeinahe um dieselbe Zeit von sonst völlig undekannten Personen gemacht undehentiert, Leuten, die augenscheinlich weder wissenschaftlich gebildete Eben noch praktische Spezialisten auf dem betreffenden Felde waren. Beide Ersindunsbleiben zunächst in dem Lande ihrer Entstehung sast undeachtet; sie werden anderen Ländern aufgenommen, zuerst von Männern der Wissenschaft, der von Fabrikanten, aber erst nach vielen Mißerfolgen werden sie sowohl im Lande (Deutschland), wie in England selbst zu vollem technischem Ersolge bracht, nach einem langen Zeitraume, während dessen alle Bersuche nach Richtung für hoffnungslos angesehen worden waren.

Sehr balb nach ber Beröffentlichung bes Bhillipsschen Patentes nich holten zwei beutsche Gelehrte seine Bersuche. Magnus bemerkte 18- (Bogg. Ann. 24, 610), baß ein Gemenge von 2 Bol. Schwesligsauregas: 1 Bol. Sauerstoffgas, welches troden unverändert bleibt, sich bei Gegenr von Wasser allmählich verdichtet; bei Gegenwart von glühendem Platin: sehr schnell. Leitet man bas feuchte Gemenge von SO<sub>2</sub> und O ober a:

sphärischer Luft burch eine schwach glühende Röhre, welche Platinschwamm oder Platindraht enthält, so verdichtet sich fast sämtliches SO2 zu Bitriolöl; lufttrockener Platinmohr verwandelt das Gemenge in ranchende Schwefelsäure. Magnus bemerkte sogar die Bildung von etwas Schwefelsäure beim Durchleiten des Gemenges durch eine dunktel glühende, Glasstücke haltende Röhre, und, in geringem Grade, durch eine leere Röhre. Auch die Bildung von wasserseite Schwefelsäure (Anhydrid) wurde bei dieser Selegenheit von Magnus, wie schwefelsäure (Anhydrid) wurde bei dieser Selegenheit von Magnus, wie schwe in einer Abhandlung über Darstellung von Sauerstoffäthern: "Es ist mit gelungen, ein Gemisch von 2 Bol. Schwesligsäure und 1 Bol. Sauerstoff mit hilfe des hygrostopisch seuchten Platinmohrs zu rauchender Schweselsäure zu verdichten." Obwohl er den Ramen Phillips nicht erwähnt, so ist doch wohl anzunehmen, daß er, ebenso wie Magnus, die Ersindung von Phillips kannte und daß beide dessen Angaben nur nachprüsen wollten.

A. B. Hofmann erwähnt in seinem "Roport by the Jury on the Exhibition of 1862", p. 9 ein Patent von Anhlmann über die Bermendung von Platin als Kontaktsubstanz für Umwandlung von SO2 in SO3, vom 22. Dezember 1838. Es gibt kein englisches Patent der Art; vermutlich handelt es sich um ein nicht veröffentlichtes frauzösisches Patent.

1847 murbe es querft befannt, bag ein belgischer Chemiter, Schneiber. mittele eines "Kontattverfahrens" bie "Fabritation von Schwefelfaure und ihre Ronzentration auf 660 B. ohne Bleitammern und Blatinteffel" betrieben habe. Mitteilungen barüber finden fich in Dingl. Bolyt. Journ. 106, 395; 107, 159 und 362; 109, 358, alle aus frangbiifchen Quellen (Comptes rendus, Moniteur universel, Bulletin de la Société d'encouragement). Die sette Mitteilung enthält eine ziemlich eingehende Beschreibung und ausführliche Zeichnungen bes Apparates. Schneiber zeigte sein Berfahren zuerst einer Anzahl von Belgiern (barunter Chanbelon), fpater einem von der frangoifchen Atabemie ber Wiffenschaften bestellten Ausschuffe, bestehend aus Dumas, Belouze und Bagen. Deffen Bericht (verfaßt von Bagen) bezeugt, bag ber Frfinder das Berfahren ihnen durch ein Modell vorgeführt habe und daß in der at Schwefelfaure ohne Salpeterfaure ober ein Nitrat gemacht worben sei, mit inem Ausbringen, welches fich bemienigen ber gewöhnlichen Fabritation anähere und viel größer als im fleinen ohne Anwendung von porofen Gubangen erhalten werbe. Schneiber verwendete als Rontattfubstang Bimftein, ibereitet nach einer felbst vor bem Brufungsausschusse geheim gehaltenen Methode, e niemals veröffentlicht worden ift; wir wiffen alfo nicht, ob fein Bimftein atinifiert mar (obwohl bies bas mahrscheinlichste ift) ober fonft wie zubereitet Sein Apparat, ber übrigens gar nicht über bas Stabium eines arbeitehigen Mobells hinausgetommen zu fein fcheint, erforberte gur Behandlung n 800 kg Schwefel in 24 Stunden ben bedeutenden Raum von 500 cbm, b eine Rontattfläche von 9500 am.

Schneiber behauptet schon 12 Jahre vorher, im Marz 1835, von [6 m e n.t. Deformes einen Brief folgenden Inhalts erhalten zu haben: ich bin überzeugt, daß man in spätestens 10 Jahren im ftande sein wird, die

Schwefelsaure aus ihren Bestanbteilen im großen barzustellen, ohne Betammern, Salpetersäure ober salpetersaure Salze anzuwenden; lassen Sie bebieden Mut nicht sinten und richten Sie Ihre Bestrebungen auf dies wide. Biel!" Aber diese Prophezeiung (wenn sie wirklich je gemacht worden: war unrichtig, und ist jedenfalls nie von Schneiber und im großen verwilicht worden, von bessen um 1847 so viel Aussehen machender Ersindung wie wieder etwas gehört hat. Bon ranchender Schwefelsaure geschlichtigens in den Beröffentlichungen keine Erwähnung.

Platin in einer ober ber anberen Form wird von vielen anderen & findern feit Phillips ermahnt. Schon 1846 fuhrt 3. T. Jullion (E: Pat. Nr. 11 425) Platinschwamm ober "mit Platin überzogenen ober beteit-Afbest" ober "andere tatalytische ober Rontattsubstangen" an, die man : 600 bis 900° F. (816 bis 482° C.) erhipen foll, aber er verwendet den Ricafbest nur zur Umwaublung von Stidftofforyben in Unterfalpeterfanre, ju trige Saure ober Salpeterfaure burch Sauerstoff ober Luft, und jur Erzengen von Chlor aus Chlormafferstoffgas und Luft, mabrend er Schmefeljante : Baffer, ichwefliger Sanre und Chlor, obne Blatin, machen will. Betrie (Er Bat. Rr. 590, 1852) ermahnt platinierten Afbest als Kontattsubstang bei te Schwefelfauredarftellung. Bald barauf bezeichnet Thornthwaite (Engl. K: Rr. 188, von 1854; nicht über vorläufigen Schut hinaus gedieben) ; bentlich platinifierten Afbest als Mittel für Darftellung von Schwefelfaure. 3 beschreibt biefe in ber Beise, bag man bie Dampfe von schwefliger Gar und die nötige Menge gewöhnlicher Luft, ober die Dampfe aus einem brennente Gemifch von Schwefel und falpeterfaurem Rali über ein erhittes tatalniide Agens leiten foll. "woburch eine bedeutende Ersparnis an Salpeter ben : wirb". 218 foldes tatalytifches Agens führt er an: "platinifierten Aft: ober eine andere, der Beränderung burch Schwefelfaure nicht ausgefeste platimie: Substang, ober die Sesquiorybe bes Chroms, Gifens ober anderer Detall:

1855 beschreibt Piria (Liebigs Jahresb. 1855, S. 308) bie 2:: stellung von wasserseier Schwefelsure aus 80g und Luft ober ber Sauerstoff burch platinisierten Bimstein. Er arbeitete angenscheinlich wichließlich im kleinen, aber es ist interessant, daß sein besonderer Zweck nickte Darstellung von gewöhnlicher Schwefelsäure, wie sie damals die meisten Ersutzim Sinne hatten, sondern diejenige von Schwefelsäure anhydrid war.

Wie wir oben gesehen haben, hatte schon Magnus SO<sub>2</sub> und 0 :- anderem Bege als durch Platin tatalytisch vereinigt. 1848 beschreibt Lamin. (Engl. Pat. Nr. 12264) die Berwendung als "tatalytischen porösen Körre von Bimstein, ben man mit konzentrierter Schwefelsäure kochen, mit ein wert Ammonial enthaltendem Basser waschen, trocknen, bis etwa auf 600° ? (316° C.) mit etwa 1 Proz. Mangandioxyd erhitzen und bei Luftabschluß c. kalten lassen soll. Das Schweftigsäuregas soll mit der gehörigen Rezatmosphärischer Luft und einer geringen Renge (etwa 1:1000) von Amministgas (auf dies wird besonderer Bert gelegt!) gemischt und durch senkret mit dem katalytischen Körper gefüllte Röhren bei 550 dis 600° F. (288 bis 316° C.) geleitet werden; die sich dort bildende Schwefelsäure wird aus die

Röhren durch Baffer ausgewaschen, wobei eine Effe ben Gasftrom durch ben ganzen Apparat führt.

Die nächste zu berücksichtigende Beröffentlichung rührt von Blonbeau ber (Compt. rend. 1849, 29, 405). Ausgehend von einer Beobachtung von Boussingault über das Auftreten von Schwefelsaure in einigen amerikanischen Flüssen, in deren Nähe die Gase von brennendem Schweselerze in Berührung mit tonigem Sand und Schiefer kamen, ließ Blondeau ein Gemisch von Schweselbioryd, Luft und Wasserdampf durch ein glübendes Porzellaurohr streichen, das mit (jedenfalls auch Eisenoryd enthaltendem) tonigem Sand gestült war. Er erhielt dabei etwas Schweselsaure, versolgte aber die Sache nicht weiter.

Einige Jahre später ersuhr die Anwendung anderweitiger Kontaktsubstanzen, außer Platin, zur Berunreinigung von SO2 und O eine sehr wichtige Erweiterung durch eine Arbeit von Wöhler und Mahla. Sie fanden 1852 (Ann. Chem. Pharm. 81, 255), daß zum gelinden Glühen erhitztes Aupferoryd, Eisenoryd oder Chromoryd, besser noch zusammen gefälltes Chromoryd und Kupseroryd sofort die Bildung dicker Nebel verursachten. Platinschwamm und Blech wirkten nicht bei gewöhnlicher Temperatur, aber weit unter der Glühfitze; Kupserschwamm erst nach oberslächsicher Oxydation. Wöhlers Resultate regten zu verschiedenen Bersuchen an, z. B. in den Hitten zu Oter, welche jedoch (nach Anode, Wagners Jahresber. f. 1859, S. 144) resultatlos blieben, weil der zur Umsetung ersorderliche Zeitauswand zu bedeutend war.

Da man hin und wieder angenommen hat, die Bersuche in Oter seien ichon fabritatorischer Art gewesen und mit wirklichen Röftgafen angestellt porben, fo habe ich mir barüber burch bie Gute bes herrn Geheimrat Dr. Brauning in Dier folgende, ben Alten bes Jahres 1854 entnommene Aus-"Die Eigenschaft einiger Metallorybe, in erhöhter Tempeunft verschafft. atur die Berbindung von fcmefliger Gaure und Sauerftoff ohne Bugabe von Salpeter zu bewirken, bat Beranlaffung gegeben, bag in bem Laboratorium bes brofeffor Bohler ju Göttingen auf biefe Beife Schwefelfaure im fleinen argestellt worben ift. Es ift bies auch bier [Oter] in größerem Dage vericht, indem in einer erhitten eifernen Röhre über vorher scharf geglühtes ifenoryd fcwefligfaure Dampfe, mit atmofpharifder Luft verbunden, geleitet Es erzeugte fich Saure von 50 B., Die fich in einem Bleirohre, in elches ein schwacher Bafferftrabl geführt wurde, verdichtet hatte. Gine Ganrebung ift alfo baburch nachgewiesen, aber ber zu biefem Prozesse nötige Beitfwand ift ju groß, ale bag von biefem Berfahren ein Borteil ju hoffen mare." ngebenderes war in den Aften nicht ju finden, und auch feine Erinnerung ritber unter bem alteren Bersonal in Oter vorhanden, so bak es fich jebenle in Oter nur um einen einzigen Berfuch im größeren Laboratoriummaßstab andelt bat.

Wihler und Mahla geben auch schon eine richtige Erklärung ber ilytischen Wirkung; sie fanden nämlich, daß Kupferoxyd und Eisenoxyd, ohne nerstoff erhipt, von der schwesligen Sänre zu Aupferoxydul und schwarzem enoxydul reduziert werden, indem sich Schweselsaue bildet. Sobald jedoch

bie Reduktion vollendet ist, hört die Schweselsaurebildung auf. Dagegen k: Chromoryd, ohne Gegenwart von Sauerstoff mit schweseliger Saure nur vollständig unveründert, und es bildet sich keine Spur Schweselsaure. Meisches Aupfer in Schwammform, oder Quedsilber in ein Gemenge von it schweseliger Saure und 1 Bol. Sauerstoff gebracht, üben bei gewöhnliche: In peratur keine Wirkung auseinander aus. Erhitzt man aber, so bildet sau kunnendung von Aupser zuerst Aupseroryd und alsdann erst Schweselier. Die beiden Forscher machten ferner darauf aufmerklam, daß zur Bildung wechweselssaue ein Wassergehalt der Gase nicht erforderlich ist.

Balb nach dieser Beröffentlichung kommen zwei englische Batenn m Robb (Rr. 731 und 788, 1853), worin er die Darstellung von Schweschurch überleiten von Schweselties-Röstgasen über Eisenoryd, in der von Riesabbränden, beschreibt; die Abbrände besinden sich in einem Dien dichacht ("furnace or kiln") bei dunkler Rotglut, die durch die hie die Kohacht ("furnace or kiln") bei dunkler Rotglut, die durch die hie die Kohachte zugelese Im zweiten Patente kommt auch Manganoryd und andere Substanzu wie man grob pulvern und mittels Ton oder Kohlenklein in Ziegeln in und bis zum Hartwerden trocknen soll.

Wie wir oben gesehen haben (S. 886), tommt auch in Thornthuim Batent von 1854 Eisen- und Chromoryd vor.

Trueman (Engl. Pat. Nr. 982, 1854) macht Schwefelsare auf Argasen von Kies, Schwefel u. dergl. entweder mit hilfe von Platin (angewet als Draht ober durch Imprägnieren von Bimstein ober anderen porbsen Körze mit Platinchlorib und Erhigen), ober ber Orybe von Eisen, Kupfer, Orn und Mangan, die in kleine Stüde gerbrochen und bei Rotglut erhalten werte

Schmersahl und Boud (Engl. Pat. Ar. 183, 1855) verweiden benselben Zwed glühende Röhren, gesüllt mit Asbest oder einem Gemischt Kupferoryd und Chromoryd, Platin als Draht oder Folie, präpariertem Friein, Kols, tierischer oder Holzschle und anderen porösen Substanzen, mseine große Oberstäche darbieten. Die schwessigsauren Gase werden zurit Willesselleit, ehe sie mit Luft verbunden werden.

Als Katalysator für die Bildung von SO<sub>8</sub> aus SO<sub>2</sub> + 0 wird als Rieselsäure in Form von Quarz u. dergl. angesührt. Doch passur dassur angeblich genommenen englischen Patente nicht auf diesen Fall. Is jenige von Petrie (Engl. Pat. Nr. 2095, 1856 ¹) betrifft die Auwender von mit Kieseln gefüllten Tikrmen, durch die das Gemenge von SO<sub>2</sub> und heiß wie es aus den Ösen kommt, hindurchstreichen soll. Aber diese Insteren Konstruktion ganz aussichtlich beschrieben wird, sollten mit Wasser is Galpetersäure u. dergl. berieselt werden, und dienten also selhstrerstäuts durchaus nicht als "Koutakt"-Apparate für katalytische Zwecke, sondern zugewöhnliche Rieselklürme.

<sup>1)</sup> Pierron (Chem. Ind. 1900, S. 383) sagt, daß Petrie im Jahn & gefunden habe, daß Quarz bei 300° als Kontaktsubstanz wirksam sei. Damit inur das Patent Nr. 590, 1852 gemeint sein, das außerst undeutlich in diesem Progehalten ift.

Unferem Begenstande naher tommend, aber boch taum gang angehörig ift Batent von 2B. Sunt, Engl. Bat. Rr. 1919, S. 1853. Diefer ichaltet schen die Riesofen und die Bleitammern eine Rammer ober einen Ranal , den man mit Riefeln, Bimsftein ober anderem fenerfestem Material füllen n, und ber durch die Hitze ber Röftgafe ober auch eine außere Feuerung fast glühend gemacht wirb. hierburch "wird ein Teil bes schwefligsauren Gafes mlaßt, Sauerftoff aus ber Luft leichter aufzunehmen, als wenn die Gafe jältnismäßig talt find und wird in Schwefelfäure umgewandelt, die mit as schwefliger Saure in die Bleitammer ober ben spater zu beschreibenben ibensationsturm fortgeführt und bort tonbensiert wirb". Diefer Ronbenmeturm wirb, wie fich weiterhin aus ber Batentbeschreibung ergibt, mit cofe ("nitro sulphurio acid") beriefelt und foll also nur an Stelle einer ikammer funktionieren. Hunt fpricht nirgends von etwas ber Ratalyse lichem, fondern will nur die Berbindung von SO, und O burch Erhigung elennigen. Damit foll ja nicht in Abrebe gestellt werben, daß die Riesels e ober ber Bimsftein in ber Hige wirtlich eine schwache tatalytische Wirkung n fönnen.

Das von Anietsch angeführte Patent von "Hundt" vom 16. Februar 4 ist dasselbe, wie das eben erwähnte (bas lette Datum ist dasjenige ber tändigen Beschreibung).

Plattner ("Die metallurgischen Röstprozesse", Freiberg 1856, S. 334 ff.) chte Hunts Borschlag auf der Mulbenerhitte bei Freiberg in der Art eführen, daß zur Erhaltung des als Umwandlungsagens dienenden Quarzes Brennmaterial gebraucht wird. Er brachte in dem Röstosen oder Stadel senkrechte Schächte an, die mit Stüden von Quarz oder Rieselschiefer gewaren, und ließ die Röstgase durch diese Schächte hindurchstreichen. Die ihm angesührten Analysen der Gase waren durch Absaugen von Proben Kalilange angestellt worden und mußten daher ganz unrichtige Zahlen in, weil in der alkalischen Lösung das Sulsit durch den überschüssissen rstoff schnell orhdiert wird; aber odwohl er auf Grund dieser Analysen an, daß eine große Menge SO2 sich zu SO3 oxydierte (in einem Falle 30:1!) 19t, es sollten weitere Bersuche angestellt werden, so hat man von diesen ehr etwas gehört und darf wohl annehmen, daß sich in Wirklichkeit die ng von SO3 als viel zu unbedeutend für irgend eine praktische Bersausgestellt hat.

I. Binkler erwähnt in seiner unten anzustihrenden Abhandlung, daß in einer Broschüre über die Bersuche zur Beseitigung des Hittenrauches Freiberger Hitten Bersuche in ähnlicher Richtung wie die von Plattseschreibt, aber daß die Birkung viel zu langsam für praktische Berwersewesen sei. Da Reich vermutlich dieselbe unrichtige Analysenmethode iher Plattner anwendete, so dürsen wir sagen, daß wirklich gar nichts ilber die Kontaktwirkung von Rieselsture bekannt ist, ausgenommen, jedensalls für den vorliegenden Zweck durchaus unzureichend ist.

enry Deacon, ber Erfinder des befannten, feinen Ramen tragenden arftellunge Berfahrens, das auf die tatalytifche Wirfung von Rupfer-

sowohl von Sauerstoff wie von indistrenten Gasen, als ein Schritt nach in Richtung erwiesen, ber aber indirekt boch fehr großen Rugen geftir indem er ben Beteiligten frischen Mut zur Berfolgung ihrer Aufgabe er und jedenfalls bahin führte, daß von nun an rauchende Schwefelsung sputhetischem Wege bereitet, wirklich in den Handel kam.

Man ist daher allseitig darüber einig, daß die Beröffentlichung der sates von Clemens Winkler im Oktoberheft von Dinglers Journal 218, 128 st., eine neue Epoche in der Geschichte der Fabrikation der rumbschwefelsaure, und darüber hinaus (obwohl damals niemand davon mein der Fabrikation der eigentlichen Schwefelsaure überhaupt eröffnet dat ist kaum nötig zu sagen, daß die Sache "in der Luft lag", und daß des stührung der Kontaktversahren in die Praxis von irgend welcher Seite und Frage der Zeit war. Am besten erhellt dies darans, daß fast zu der Zeit, wo Winklex sein Manuskript an Dingler einsandte, W. S. E. sie seine Anmeldung auf ein englisches Patent einreichte (Nr. 3278, vom 18.3 tember 1875), publiziert 6 Monate später. Diese (von Squire mit R. A. gemachte) Ersindung verkörpert sonderbarerweise genau denselben siete erkannten) Gedanken über die beste Zusammensetzung der Gase für das Leversahren und über die Herstellung des entsprechenden Gasgemisches durchebung von Schwefelsäure in starker Glübsbige.

Außer ben Batentschriften ift über Squire und Deffels 50 bisher nie etwas gebruckt worden. Zwar hielten fie bariber einen Em ber Londoner chemischen Gesellschaft (am 20. April 1876), ber aber i Berhandlungen gar nicht abgebruckt ist; ich habe inbessen burch Dr. Meffel bas Manuftript bavan erhalten. Es fei bieraus, & . Ganze jest nur hiftorisches Interesse hat, nur folgendes mitgeteilt. 🚉 finder tamen auf ben Bedanten von Berfuchen über tatalytifche Darftelt: rauchender Schwefelfaure infolge von deren ftartem Breisauffchlag, und wir querft die Wirkung von platinisiertem Bimeftein (hergestellt burch Trim! Bimeftein mit Lösung von Platiuchlorid, bann mit Ammoniumchlorid & hiten) bei buntler Rotalut auf ein Gemisch von Dampfen von brem Schwefel, ober von aus Rupfer und Schwefelfaure erzeugtem Schwefeli: gerade genugend Luft, um das Schwefelbioryd zu orybieren. Dichte Bet-Schwefeltrioryd zeigten fich sofort, aber konnten nicht gut verbichtet & Dies gelang jedoch, als man ein Gemijch von reinem 80, und O im I Berhältniffe über Platinschwamm leitete. "Sämtliches ober fast alles Et biorno" wurde ornbiert und in Abwesenheit aller fremden Gafe erfolig Berbichtung zu fluffigem Schwefeltriorpb "außerorbentlich vollftandig" nächste Schritt war bie Berftellung eines Bemifches von SO, und 0 im und die Erfinder bachten fofort (wie gleichzeitig Bintler) an De damals berühmtes Berfahren zur Berftellung von Sauerftoff burch Erte: Schwefelfaure auf fehr hobe Temperatur. Gie brachten ftarte Schwe in einer tleinen Blatinblafe jum Rochen, liegen bie Dampfe burch : weißglühenbes Platinrohr ftreichen, fühlten und trodneten die berausten Dampfe: und Gase und liegen sie durch ein zweites, mit Bletinbime:

So erhielten fle fast dies, bei Dunkelrotglut gehaltenes Rohr treten. Ile. 80, aus 100 Un. ftarter Schwefelfäure. Sie versuchten auch ihler und Dablas Gemifch von Chromoryd und Rupferoryd, bas fie Afbest in Billenform brachten und glübten, blieben aber für bie Ausführung großen bei Blatinfchwamm fteben. 3m April 1876, als ber Bortrag geen wurde, war ihr für herstellung mehrerer Tons bestimmter Apparat in fabrit zu Silvertown bei London schon fast fertig für den Betrieb. Schließermähnen fie, daß der Berluft an Wirkfamteit des Ratalpfators von der aufung von Berunreinigungen, bor allem Flugftaub, herstammt, die bei m, bem De ville fchen nachgebildeten Berfahren ber Berftellung bes Behes von 80, und 0 aus ftarter Schwefelfaure nicht in Frage tommen ite. (Daß nicht ber Flaugstaub im allgemeinen, sondern bas Arsen n. s. w. besonderen als "Kontattgifte" wirft, ift erft 1898 burch die Batente ber ischen Anilins und Gobafabrit betannt geworben.)

Die oben erwähnte Abhandlung Bintlere beschäftigt sich junachst mit Unvolltommenheiten bes bohmifden Berfahrens und ben Berfuchen, biefes rch allgemeiner zugänglich zu machen, bag man bas rudftanbige Gisenorob Schwefelfaure in Ferrifulfat zurückverwandelte (vergl. G. 876 ff.) hläge, welche bie wichtigeren Einwurfe gegen jenes Berfahren nicht aus Bege räumen. Er tommt bann ju den Berfuchen über die Synthese von aus SO, und O burch Kontaktsubstanzen, unter benen feinverteiltes Blatin irtfamfte ift. Das Platin follte auf eine möglichft große Oberfläche ververden, wofür fich ber Afbest am besten eignet. [Wie wir sehen, beant Wintler gar nicht ben Blatinasbest zuerft vorgeschlagen zu haben; Jullions, Betries und Thornthwaites frubere Borfchlage, S. 886.] ftein ober porofer Borgellanton feien weit weniger wirkfam [vergl. unten flere fpatere, bem entgegenftebenbe Erfahrungen]. Die Wirtung bes en Platinasbestes ift jedoch eine fehr verschiedene je nach dem Berdunnungsbe ber Gase. Aus einem Gemische von reinem 80, und reinem O t 73,3 Proz. bes SO2 in SO3 übergeführt, aus einem Gemisch von SO2 und Luft nur 47,4 Brog. und aus einem Gafe mit 4 Bol. Brog. erhalten burch Berbrennung von Schwefel in einem Luftstrome, nur hieraus schließt Bintler: "Es vermindert sich also die Bires platinierten Afbestes, und vermutlich auch biejenige aller ührigen tsubstanzen, in bem. Dage, in bem bie Berbunnung ber schwefligen burch andere indifferente Bafe gunimmt, als welche auch überschuffiger toff ober ichweflige Saure felbst über bas stochiometrische Berhaltnis von O binaus wirten muß." Man folle alfo bie beiben Gafe in ftochioem Berbaltniffe anwenden, wo man bann eine fast quantitative Um-Dies widerspricht bem bamals freilich so gut wie erreichen fönne. nten Maffenwirtungsgesete, und war auch icon früher von Deacon g ertannt worden; vergl. S. 890. Bir werden feben, daß Bintler efen auch von Squire und Deffel begangenen Irrtum fpater erfannt ac che öffentlicher Biderfpruch bagegen erhoben mar.] 1 mun ein berartig richtig jusammengesettes Gemisch von reinem SO.

ihren Resultaten kommen können. Anch hier wird vergessen, das die physikalike Chemie im heutigen Sinne noch in den Kinderschuhen stedte, als Anietschier mühevollen und langwierigen Bersuche begann, die gerade erst viele der Erm lagen für jenen Teil der physikalischen Chemie gelegt haben. Alle die die die heute, post kostum, als selbstverständlich und rechnerisch ableitdar hingische ist einsach widerstung, wenn es auf jene Zeit übertragen wird, wo, wir wielen anderen Fällen, die praktische Ersahrung der wissenschaftlichen die kenntnis vorausgeeilt war. Mit der "rechnerischen Ableitung" technichen kenntnis vorausgeeilt war. Mit der "rechnerischen Ableitung" technichen kenntnis vorausgeeilt war. Wit der "rechnerischen Ableitung" technichen kelse würden von solchen Gelehrten, die nicht in enger Fühlung mit der kreichen, wohl noch nichr Schnicher gemacht werden, als dies (wir uchrind kelse) werde, die die der Beziehung ginische gestellt waren. Roch heute sindet man z. B. allgemein die Birkung eines hier Drucks als günstig für den Kontaktprozes hingestellt, während Aniens (vergl. seinen Bortrag S. 4084) schon vor vielen Jahren aus der Praxi is Gegenteil erkannt hatte.

Es ist übrigens bei der Beurteilung des von Winkler 1875 underschichten Berfahrens nicht zu übersehen, daß seine Annahme, wonach indifferen Gase sitt die Kontaktwirkung schäblich sind, durchaus im Sinne der Siglikigen Anwendung des Massenwirkungsgesehes liegt. Sein einziger die war der, daß er auch den überschülssigen Sanerstoff als zur Realtion in notwendig und deshalb als indifferent ansah. Das war gewiß ein verzeiten Irrtum, wie schon daraus hervorgeht, daß ihm fast ein Bierteliahrhunden uneines Wissens nicht widersprochen worden ist. Übrigens sei daran eines daß nach Boben stein (Itschen worden ist. Übrigens sei daran eines daß nach Boben stein (Itschen worden ist. Übrigens sei daran eines katalyse überschillssger Sanerstoff den Reaktionsverlauf nicht beschlenungt, sett verlangsamt, was auch mit den Lehren des Massenwirkungsgesehes nicht weiteres zu vereinigen ist; jedensalls zeigt es, daß man hier nicht hochtsabsprechen darf.

Um die Zeit seines Entstehens war entschieden trot seiner Schaner? b. h. der schwefelsaure und teuren Zersetzung der Schwefelsaure durch bie der unvollständigen Umsetzung des Gemenges von SO<sub>2</sub> + O in SO<sub>2</sub>. Bintlersche Bersahren augenscheinlich noch sehr rentadel 1).

Der Breis ber rauchenden Schwefelsaure betrug 1877 und etwat 2,50 Mt. pro Rilogramm wirkliches SO3, also 3. B. 100 Mt. pro le 40 pro3. Dleum, wobei jedenfalls mehrere hundert Prozent verdient we

<sup>1)</sup> Als "Winklersches Berfahren" sollte man nicht, wie das sein geschieht, das Platinkontaktversahren überhaupt bezeichnen, das doch 44 %. Winkler von Phillips ersunden und veröffentlicht, und seitdem so weillscheren versucht und bearbeitet worden ist. In der Öffentlichkeit kannte zu 1900 von Winklers Arbeiten nur diesenige Gestalt des Kontaktversahrens, 1875 vorgeschlagen hatte, wobei man also von konzentrierter Schwefelisure and Deville und Debrays Berfahren durch hitz in SO. O und H. D. wird. Die späteren Arbeiten Winklers sind vor 1900 überhaupt siesellichen nicht erwähnt worden; sie waren auch privatim nur im engsten Kreise beiter werden erst durch die in diesem Buche später solgenden authentischen Kanetwas näher bekannt gegeben.

Das erste 1877 im großen in den Handel kommende Oleum (außer dem in kondon gemachten) als anderer Quelle aus den böhmischen Fabriken wurde flerdings nicht durch ein Konktaktversahren, sondern durch die Bisulfatmethode von Dr. Ab. Clemm erzeugt (vergl. S. 879) und ist die als die erste das Starckiche Monopol durchbrechende Fabrikation anzusehen. Bald aber folgte dr. Emil Jacob in Kreuznach, der zuerst nach der Winklerschen Methode m großen Maßstabe arbeitete, und später zur Verwendung von Rohschweselstöftgasen überging (s. u.).

Über die Entwidelung des Binklerichen Berfahrens in Freiberg felbst on 1877 an vergleiche man den weiter unten folgenden authentischen Bericht es Erfinders.

Von Herrn Dr. Emil Jacob in Kreuznach sind mir folgende, durch Originaldriese belegte Angaben über seine Tätigkeit im Gebiete der Anhydridentitation gemacht worden. Die ersten Bersuche im kleinen wurden natürlich licher gemacht, aber die ersten großen Sendungen von 45 proz. Anhydrid (nach vöchst) sanden gegen Ende 1879 statt. Damals und noch einige Jahre später rbeitete Jacob nach dem Winklerschen Bersahren. 1880 betrug die Auszute an 43 proz. Dleum 61,9 Proz. von der angewendeten 66 gräd. Schweselnte, 1882 jedoch schoo 70,4 Proz. Die wirklichen Kosten waren damals ir viermonatlichen Betrieb (1. Januar dis 1. Mai 1882):

|                                        | 34 188 Mt.         |
|----------------------------------------|--------------------|
| 24 000 Mt                              | <br>800 "          |
| 10 Broz. Amortisation ber Anlagekosten |                    |
| Reparaturen, Erfatstüde u. f. w        | <br><b>2</b> 800 " |
| Arbeitelohn                            | <br>3 600 "        |
| 32 Waggons Rohlen zu 125 Mf            | <br>4 000 "        |
| 258 408 kg 66° Säure                   | <br>22 988 Wil.    |

(Emballage ift hier nicht inbegriffen.)

Bertaufswert ber bamit erzielten 181 990 kg 43 proz. Dleum 67 340, zu etwa 43 000 kg Abfallaure von 27° B.

Am 17. August 1882 vertaufte Jacob sein Versahren an die Farberte Höchst, wo es sosort zur Ausstührung tam. 1886 ging er selbst von dem in tlerschen Versahren ab und zur Verwendung von Schwefeltiesgasen über, 1887 gegen diejenige von Rohschwefelgasen vertauscht wurde, weil dies sere Resultate gab und die Fabritation damit sehr lohnend war.

Die Babische Anilins und Sobafabrit hat nach beren diretten itteilungen neben bem Binklerschen Schwefelsäurezersetzungsversahren on seit 1881 Versuche zur direkten Verwendung von Röftgas gemacht. Ihre brifation geschah bald in solchem Maßstade, daß die anderen Oleumproduten es sehr stark splitten (s. u.). Sie arbeitete zuerst nach dem Binklersen Versahren von 1875, also durch Zersetung von englischer Schwefelsünre, 19 später zu demjenigen von Schroeder und Haenisch über (D. R.-B. 42215 s. u.), wie wir aus den Mitteilungen von Dr. Schroeder er-

sehen werden, und arbeitete dann die dirette Umwandlung ber Pyrittefter burch Platinasbest aus, wie es der Bortrag von Knietsch beschreibt.

Auch von Seiten ber anberen (englischen) Erfinder ber bin : "Winklersches Berfahren von 1875" bezeichneten Methode wurde & Ausftihrung nicht nur in ihrer eigenen Fabrit, sondern auch anderweitig = geleitet. Rach gefälliger Austunft bes herrn Ch. Meunier-Dollfue it bie Chemische Fabrit Thann im September 1878 mit ber Firma Chapme: Meffel und Co. einen Bertrag über Erwerbung bes von Squire 18 und spater patentierten Berfahrens, bas auf ber Berfetung von Schwefeliburch Hite beruht, und damals zu Silvertown bei London in praftischer # führung ftanb. Bahrend aber die Borftubien über die Inftallation jenes fahrens in Thann noch im Gange waren, folug Squire, ber inzwijden : ber obigen Firma ausgetreten mar, Berrn Scheurer-Reftner bireft ein & anderes, von ihm erfundenes Berfahren vor, das dem fruheren und bis ::: in Silvertown ausgelibten weit überlegen fei. 3m Einvernehmen mit Londoner Firma murbe nun befchloffen, diefes neue Berfahren ju Tham : studieren und fo balb als möglich einzuführen. Die Studien begannen -April 1879 und führten nach allmählicher Überwindung großer pratitit Schwierigkeiten zu einer ebenfo befriedigenden, wie eleganten Lofung. 2: Schwefelbiorgb wurde für biefen Zwed burch Berbrennen von figilianit Schwefel erzeugt; es wurde in einer Rolonne mit Baffergirfulation unter in: Drude von vier Atmosphären gur Berbichtung gebracht, burch Bafferder: aus ber Lösung im vollftandig reinen Buftanbe ausgetrieben, mit ber : retisch notwendigen Menge von Luft gemengt und burch mit Blatinaften schickte Rontaktöfen hindurchgeleitet. Das gebilbete Schwefeltriornd n. durch tongentrierte Schwefelfaure in Riefelturmen gurudgehalten und lier ein Oleum von 40 Broz. Gehalt an SOz. Die noch SO2 enthaltenden 🚉 trittsgase aus dem Absorptionsapparat kehrten in die Fabrikation zurück. I Umfang ber Brobuttion betrug 1500 kg mafferfreies SO, in 24 Stunden : bas Ausbringen 90 Brog, ber Theorie. Seit Anfang 1881 war biefe 2: fation und ber Bertauf bes Dleums im regelmäßigen Bange, und bas fahren wurde bann auch von Chapman, Deffel u. Co. ju Silvertown : geführt.

Einer der Ersten, der erkannte, daß die Herstellung des stöchiometries Gemisches von genan 2 Bol. SO<sub>2</sub> und 1 Bol. O<sub>2</sub> ohne Beimischung and Gase unnötig (und, wie wir jest wissen, nicht einmal passend) für den in Astechenden Borgang ist, war eben, wie wir sehen werden, Binkler selbst: Dies, sowie das von Squire in Thann und Silvertown 1880 dis 1881. geführte Bersahren blied ein tiefes Geheimnis viele Jahre hindurch, dis 19 und während der ersten Jahre nach 1875 beherrschte jene irrige Annahme is die beste Zusammensetzung der Gase die Bemilhungen der meisten Chemiter die Darstellung von Schweselsäureanhydrid. Außer den schon genannten we eine Anzahl von anderen Fabrisen Winklers Bersahren von 1875 auf. wurde auf diesem Wege hergestellte rauchende Schweselsäure im großen Ressenacht; das Monopol der böhmischen Werke war gebrochen und ?

mze technische Welt (außer 3. D. Stard) schuldet dafür Winkler bleibenn Dank.

Die nen entstandenen Fabriken in Mannheim, Stolberg, Einergraben, rengnach, Höchst und Thann vereinigten sich mit der Firma 3. D. Stard, e ihr altes Bitriolsteinversahren beibehielt, zu einer Konvention für Aufrecht-haltung der Preise, die nach einigen Jahren erlosch, als die Konkurrenz iderer Fabriken, vor allem von Ludwigshafen, immer bedeutender wurde.

Aus ben hier gegebenen Notizen, insbesondere aus der odigen (hier zum tenmale an die Öffentlichseit kommenden) authentischen Darstellung der Entstellung der Anhydridsabrikation in Thann, zusammengehalten mit dem später ederzugebenden aktenmäßigen Berichte von El. Winkler ersehen wir, daß in ten Jahren, abgesehen von der Darstellung von Oleum aus Bisulfat durch d. Elemm, an den meisten Orten das Platinkontaktversahren in der durch inkler 1875 und das Squiresche Batent beschriebenen Form ausgesübt rede, mährend gar nichts darüber in die Öffentlichkeit gelangte, daß gerade inkler (1878) und Squire (1879) selbst, bald darauf auch die Badische illin- und Sodasabrik und die Fabrik in Thann auf die Idee kamen, die kontrierte Schwefelsäure und beren Zersetung durch hitz als Ausgangspunkt die Anhydridsabrikation zu verlassen und zur Berwendung von Röstgasen zugehen. Ohne Kenntnis hiervon arbeiteten verschiedene andere Fabriken mehrere Jahre hindurch nach dem Winklerischen Bersahren von 1875.

Über die gleichzeitig in ber Londoner Fabrit von Squire und Deffel lachten Fortschritte wissen wir nichts als durch ihre folgenden Batente; aber ts hat je über die wirklich in Silvertown in verschiedenen Zeiträumen anendeten Methoden verlautet; jest tann ich wenigstens die obige aus Thann tammende Notiz barüber beibringen. Jene Fabrit hat notorisch seit 1876 f rauchenbe Schwefelfaure bergeftellt und bie Firma (fpater Spencer. apman n. Meffel) hat schon vor mehr als 20 Jahren ihr von gewöhnr Schwefelfaure ausgehendes, mit bem Bintlerichen von 1875 idenes Berfahren als unlohnend aufgegeben und ift zur Berwendung von Riesgafen übergegangen. In welcher Beife fie heute arbeitet, ift nicht bekannt. Die weitere Geschichte ber Anhybribfabritation burch bas Rontattverfahren 1898 war bisher mit großem Geheimnis umgeben, das nur sehr spärlich bie inzwischen entnommenen Patente und noch spärlicher durch Notizen bie in verschiebenen Fabriten verwendeten Berfahren erleuchtet murbe. Diese iten wurden umsomehr geheim gehalten, als man damals so wenig Grundg für Entnahme von Batenten finden tonnte, nachdem foviel über Rontatthren veröffentlicht worben war. Diese Beriode bauerte bis zur Beröffentng der ersten Batente der Fabriken in Ludwigshafen, Höchst und Mannheim. in ber Zwischenzeit geschehen war, weiß man erft jest großenteils, erftens bie Beröffentlichungen von Binkler (1900) und Anietsch (1901), und ens durch die befonderen Mitteilungen, die ich schon im obigen und vor : weiter unten zu geben im stande bin. Zunächst aber wollen wir ver-1, was fich aus ben Patenten und aus einigen wenigen anderen Notizen bie auf Bintlere Beröffentlichung folgende Zeit erfeben läßt.

Wie schon gesagt, wurden die ersten Jahre diefer Beriode haupflit: burch Berfuche jur Ausführung von Bintlere Berfahren im großer : gefüllt. Das schließliche Aufgeben besselben wurde verurfacht durch die tet von Debray ermähnten Schwierigkeiten, namentlich bie bei ber Berien ber Schwefelfaure auftretenben. Rach munblicher Mitteilung von Dr. R: ist bas Berfahren von ihm selbst zu Schlebusch und anberweitig in fale Beise ausgeführt worden (vergl. auch fein franz. Bat. Dr. 122130 :.. 16. Jan. 1878). Bur Zersetzung ber Schwefelfaure in SO, O mit E bienten stehende Retorten aus Tonmasse, angefertigt aus einer Difchung : 3 Iln. Schamottebroden von Erbfengroße mit 1 Il. belgischem fene: Ton von vorzüglichster Beschaffenheit, glasiert mit einer Daffe, welche be herrschenden Temperatur eben zäh, aber durchaus nicht fluffig wird, i: etwa entstebenbe Sprunge sich von felbst ausfüllen. ftehend, befanden fich gang im Feuer, und hatten oben und unten bydra... Berichluffe, ben oberen fur bie Ginlaufröhren ber Saure, ben unteren fr: Retortenwandung in bem festen (vor ben Gasabzugeröhren burchbrot: Boben; die Dichtung biefer Berichluffe wurde burch geschmolzenes Glas ber In ber erften Retorte ftand ein Cylinder, in ben bie Schwefelfaure ans Blatinröhrchen einfloß, fo baß fie also die Retortenwandung gar nicht berä hier verbampfte fie und wurde teilweife schon in dem ringformigen 82 amifchen Cylinder und Retorte, vollständig aber erft in ber zweiten 300 gersett, in welche die Gase gelangten. Bur Leitung diente ein boppelt förmiges Rohr, welches mit feinen fentrechten Schenkeln bie unteren ? Böben beiber Retorten burchbrach, und beffen horizontaler Teil, min: Feuer liegend, von einer gur anderen führte. Dben aus ber zweiten 16: gingen bie Gafe in einen Konbenfator jur Nieberschlagung bes meiften 3: bann in einen Trodenturm und hierauf in den Kontaftapparat, bestehm gußeifernen Retorten, gefüllt mit Drahtnepen, auf welchen ber platiniern: (Die betreffenbe Fabrit ift längst eingegangen.)

Angerstein (Deutsch. Bat. Nr. 26 959 vom 14. September 185schweibt einen eigenen Apparat zur Zersetzung ber Schwefelfäure, in welbiese von unten eingeführt, in einer flachen Blatinschale verdampft und ir Ziegelbroden gefüllten Tonröhren zersetzt wird, die von außen durch Genergas unter Hochdrud auf sehr hohe Temperatur erhitzt werden.

Squire (Deutsch. Pat. Nr. 4285 vom 3. März 1878) führt !:
trierte Schwefelsäure in Form eines Staubregens vermittelst eines komprie:
Gasgemisches von Schwefelbioryd und Sauerstoff in einen rotglübenden
trodenem Dampf gefüllten, mit hohlen Ziegeln ausgesetzten Turm ein.
Zersetzungsprodukte (Schwefelbioryd, Sauerstoff und Wasser) werden in shorizontalen geschlossenen Kanale durch eine Bleipfanne u. dergl. geleich sich das Wasser durch Abfühlung kondensiert, während die Wärme der die in der Pfanne befindliche Schwefelsäure konzentriert und von schweschure befreit. Eine weitere Kondensation sindet in Kühlröhren stauschue befreit. Eine weitere Kondensation sindet in Kühlröhren stauschueselsschich werden die Gase in einem Kolsturme durch Schwefelsäure getzt
bie eben in der oben erwähnten Bleipfanne wieder konzentriert und von

ger Gaure befreit wirb. Wenn bie Temperatur ber Berfetungstammer gu thr fintt, so wird die Operation unterbrochen, die Kammer wieder mit Dampf usgespult und ber Erwarmungsprozeg wiederholt. Das trodene Gasgemijch on 80, und O wird in einem besonders erhipten, mit einem Byrometer verhenen Apparate ju SO3 vereinigt, namlich einer außen aus Bugeifen und men aus Mauerwert hergestellten Rammer mit auf- und absteigenden Randlen, o es platiniertem Afbest begegnet, indem es zwischen Ziegelfteinen einen Die Anhydriddampfe werden durch stärtste ngen Beg zurüdzulegen bat. chmefelfaure in einem gugeisernen Turme absorbiert, ber mit übereinanderhenben Schalen von eigentumlicher Form ausgesetzt ift. Die Batentanspruche ib: 1. Einbringung ber Schwefelfaure in Form eines Staubregens verittelst besonders verdichteter schwefliger Saure und Sauerstoffs in bestimmten erhältniffen. 2. Ausspüllung bes Apparates mit Dampf vor ber Ginfprigung r Schwefelfaure, um alle Berbrennungsprodukte zu entfernen, und nach derben, um alle Berfetjungsprodutte nach den Kondensationsapparaten ju 3. Betleibung ber Berfetungstammer und ber nötigen Badfteintanale t Bleiplatten, um Lede ju verhindern und event. felbst unter Drud eiten zu können. 4. Konstruktion ber Berbindungstammer, durch welche bie ife gezwungen werben, zwischen ber außeren und inneren Rammer zu girtus en und fich zu erhiten, ehe fie mit bem platinierten Afbest in Berührung imen, und wodurch die innere Rammer fehr gleichförmig erhipt wird. Ronftruktion bes Absorptionsturmes burch Aufbau eines Syftemes von gußrnen ober tonernen Schalen u. f. w. (Die Patentbeschreibung enthält Abungen und noch mehr Ginzelheiten.)

Die Zersetzung ber Schwefelsanre burch hite behufs Darstellung eines enden Gemisches von SO<sub>2</sub> und O wurde später überall aufgegeben, infolge hohen Kosten und des großen Berschleißes der Apparate. Aber der Gedanke, man SO<sub>2</sub> und O in stöchiometrischen Berhältnissen und so wenig wie möglich fremden Gasen verdünnt anwenden müsse, blieb noch längere Zeit vorscheho und sührte zu verschiedenen Bersuchen, denselben Weg auf einsacherem billigerem Wege als dem von Winkler in Deutschland und von Squire ingland 1875 angegebenen zu erreichen. Bon solchen Bersuchen sind schon er folgende an die Offentlichseit gekommen; vergl. auch oben S. 898.

3. Ne ale (Engl. Bat. Nr. 1103 vom 14. März 1876) wollte wasser, einfach resp. zweisach schwefelsaure Salze von Sisen, Zink, Tonerbe ober on (vorzugsweise Sisen ober Natron) in tönernen Retorten ober Muffeln en und das bei ihrer Zersetzung entstehende Gemisch von Schwefelbioryd Sauerstoff über erhitzten Platinschwamm ober eine andere Substanz, wie moryd, Sisenoryd oder Anpferoryd, leiten, welche die Mischung zu Schweselsanhydrid vereinigen kann. Letzteres sollte dann für sich aufgesangen oder Vorlegen von gewöhnlicher Schwefelsäure auf rauchendes Bitriolöl benutzt n. (Bergl. Schuberth, S. 876.)

Scheurer-Restner (Compt. rond. 99, 876) behauptete, daß beim Ereines Gemisches von 2 Iln. wasserfreien Calcium- ober Magnesiums mit 1 Il. Gisenoryb auf helle Rotglut säutliches Schwefelsaureanhybrib

ausgetrieben werbe, zuerst als solches, später in SO2 und O zersetzt. Bar Mischung von 175 Aln. Gips mit 100 Aln. Flußspat und Eisenord bie Zersetzung bei niedrigerer Temperatur (derjenigen des Bunsenbrenners und das SO3 wird dann nicht zu SO2 und O dissoziert.

In ber (augenscheinlich auch von Squire, G. 898, gehegten) ? baß die Bereinigung von SO2 und O burch Berührung mit Plain bebeutend erleichtert werde, wenn beide Gase, oder doch wenigstens eine : felben, in reinem Buftanbe vorhanden find, und ba reines Schweidte frei von allen fremben Bafen, burch bas Berfahren von Schroeber . Saenifch (S. 828) erhalten werden tann, gründeten biefe Erfinder biere. entsprechendes Berfahren jur SO3 Darftellung (Deutsch. Bat. Rr. 422. Ein Gemisch von Schwefelbioryd mit Luft in bestimmten Berhaltniffen wat buntler Rotglut unter Drud über Platinafbest geleitet, wohurch für bie eine große Berührungefläche zugleich mit langer Dauer ber Berührung en Der Drud befordert die chemische Realtion auch baburch, def er aktiven Gasmolekel näher zusammenbringt. Ein Gasgemisch von 25 : 802 und 75 Proz. Luft ift für ben Borgang am paffenbsten ; die Difcm: Gafe wird gleichzeitig mit ihrer Kompression burch einen Doppela: tompreffor bewirft, beffen beibe Cylinder Querfchnitte im Berhaltmif. 1:3 haben, fo bag ber eine berselben breimal fo viel Luft, als der & Schwefligsäureanhybrid pumpt. Die tomprimierten Gafe treffen in Leitungerohre gufammen, geben in eine Gastammer und baun in ben : bindungsapparat. Diefer besteht aus horizontalen, schmiedeeisernen, in Ofen eingemauerten Cylindern von ziemlich engem Durchmeffer und hinu: startwandig, um bei niedriger Rotglut einen Druck von mehreren Atmeir: anszuhalten; fie find mit auf eigentumlichem Bege bargeftelltem, beit wirkfamem Platinafbest gefüllt. Der Drud (meift zwei bis brei Atmeir:: wird durch ein an dem gemeinschaftlichen Austrittsrohre angebrachtet 🕏 geregelt. Hier wird das meiste SO2 in SO3 umgewandelt, und damit 🟗 lettere nicht schon in ben Röhren ober bem Bentile in fester Form abick! die aus dem Ofen herausragenden Teile von einer bleiernen Dampsit Sollte tropbem durch Rriftallifation von SO, eine Berftopfus umgeben. treten, so hebt der Drud in der Gastammer ein Bentil, welches um eine Atmosphäre mehr als das Austrittsventil belastet ift. Aus letterem gen. übrigen Gase durch Borlagen, in benen die SO, sich in fester Form abjes:

In einer großen Fabrit soll Schwefelsäureanhybrid in folgender Beite gestellt worden sein. Reines Schwefelbioryd, wie es anßer nach der Schred Haenischen Bethode auch auf den anderen S. 327 und 898 beschnische Begen dargestellt werden kann, wird mit der erforderlichen Wenge Lust gewass Gemisch in einem Röhrenspsteme auf die zur Reaktion erforderliche peratur erhitzt und dann in einen Apparat geleitet, der mit niedergeschluschlich glatinschwarz imprägnierte Tonkugeln enthält (ähnlich einem Deacon: Am

durch konzentrierte Schweselsäure zurlickgehalten wird. Die noch vorhanden wird von dem Stickstoff durch Wasserption getrennt und wieder verwer (Bgl. die weiter unten folgende Mitteilung von Dr. Schroeder an den Berie

ur Chlordarstellung). Dieser braucht gar nicht erhitzt, sondern nur möglichst or Abfühlung geschützt zu werden, da das Gasgemenge ja schon heiß ankommt nd durch die Reaktion  $SO_2 + O = SO_3$  noch mehr Wärme entwickelt wird.

Sogar der Stickfoff wird vollständig ausgeschlossen, wenn man das ichweseldioryd mit reinem Sauerstoff erzeugt. Dies ist zuerst von Messel Engl. Bat. Nr. 186 vom 15. Januar 1878) vorgeschlagen worden. Nach im soll man Schwesel mit Sauerstoff verbrennen, welcher durch Elektrolyse on angesäuertem Wasser mit Hise von Dynamomaschinen gewonnen wird. das entstehende Schweseldioryd wird mit so viel Überschuß von Sauerstoff, is zur Drydation bis SO3 notwendig ist, in einen Glasbehälter geleitet, und us diesem werden die Gase dei erhöhter Temperatur über Platinschwamm, latinierten Asbest, Chromoryd, Eisenoryd oder Aupseroryd geleitet; das entehende Anhydrid wird für sich aufgesangen oder in Schweselsäuer absorbiert. urch Anwendung zweier Gasbehälter wird der Prozeß kontinuierlich. Der 1 gleicher Zeit entstehende elektrolytische Wasserstoff wird zu Heizzweden oder nittels Karburierung zu Leuchtzweden verbraucht.

Dieses Berfahren muß jedenfalls zu teuer gewesen sein, da die elektrotische Darstellung des Sauerstoffs zu hoch kommt. Als dieses Gas durch die ntwickelung des Brinschen Berfahrens billiger wurde, schlug ich selbst vorn einem durch Ellice-Clark unter Anführung meines Namens genommenen atente, Engl. Bat. Nr. 3166, 1888), solchen Sauerstoff in ähnlicher Weise ie oben zu verwenden, derart, daß keine äußere Erhitzung ersorderlich wäre id kein Gas irgend welcher Art verloren ginge. Ich gebe hier keine genauere eschreidung oder Zeichnung meines Apparates, da es sich herausgestellt hat, f die Beimischung von Sticksoff nicht, wie man früher glaubte, die prakh vollständige Oxydation der SO2 verhindert, womit der Vorzug des reinen auerstoffs vor gewöhnlicher Lust dahinfällt.

Die Aufgabe, Schwefelstureanhybrib 1) billig herzustellen, konnte nicht als öst betrachtet werden, bis es sich gezeigt hatte, daß man Röstgase von chwefelbrennern und Kiesösen ober Blendeösen sür diesen Zweckutzen könne, und Bersuche dazu wurden von El. Winkler selbst bald antellt, nachdem er dazu übergegangen war, sein Bersahren von 1875 im den durchzusühren. Schon um 1877 schlug er, wie er in Zeitschr. f. augew. 1900, S. 738 ansührt, der Freiberger Hittenverwaltung die Anwendung z Kiesösen vor (vergl. auch eine von mir darüber gegebene Notiz ebenda 80), aber dieser Borschlag, sowie dessen praktische Bersolgung und der ließlich damit erreichte Ersolg blieb ein streng bewahrtes Geheimnis der Werte Freiberg und Stolberg, worüber später mehr. Ebenso streng geheim wurde zu ires Bersahren in Thaun und London gehalten (S. 898).

In feinem Bortrage im Jahre 1900 erwähnt Bintler die großen zwierigkeiten ber Reinigung ber Gase von Flugstaub, die man überwinden fete, um bie Wirffamkeit der tatalntischen Substanz zu erhalten. Nach seiner

<sup>1)</sup> Es ist hier nur von diesem die Rede; die Darstellung von Schwefelsäure it in Ronturrenz mit dem Kammerversahren ist erst der Badischen Anilin- und bafabrit gelungen.

Angabe wurden diese Schwierigkeiten von Jacob in Areuzuach durch biz :: wendung der Berbrennungsgase von Rohschwefel umgangen.

Ein in der Literatur nirgends erwähntes französisches Batent von Renge und Karl Göpner, Nr. 123906, vom 16. April 1878, beanitüt als deren Ersindung schlechtweg die Behandlung von Byritröstgasen, diet: den Ösen (von einer Reinigung derselben ist nichts gesagt) durch Byritatbit Blatinschwamm oder analoge Körper in auf Rotglut erhisten Köhren wemailliertem Graphit (?), Gußeisen u. dergl. Die austretenden Gase ingestühlt und daraus Schweselsäureanhydrid, oder durch mit konzentin. Schweselsäure berieselte Thrme rauchende Säure gewonnen werden, oder unschlichte die die Anthrachinon wirken lassen, um dieses in die Sulsonier überzustühren. Die Apparatur und das Bersahren überhaupt ist gar nicht webeschieden, und die allgemeinen Ansprüche jenes Batentes wären natürlich ich haltbar gewesen. Augenscheinlich sind auch gar keine Batente dafür in Textiland und England genommen worden.

Im Jahre 1878 entuahm auch R. Meffel in England vorläufigen Et (Nr. 1201) für Darstellung von Schwefelfäuremonohybrat mittele bas burch tatalytische Behandlung von Schwefelröstgasen gewonnen wirt. . zur Erlangung eines Patentes ist dies nicht gediehen.

Die erste öffentliche Erwähnung ber Anwendung von gewöhnlichen Lieber gasen zur Anhydridsabritation, die ich nach 1875 in der Literatur finde, ift solgen Der Germann der Bert Der 2001 1800 (1864 Gienefenen finde, ift solgen

Rath (Deutsch. Bat. Dr. 22118, 1883) läßt Riesofengase zur Abid::: bes meisten Wassers burch einen Ruhlapparat gehen, ber aus einer großen 🖰 fentrechter, in taltem Baffer ftebender Bleirohren befteht, bei einer nicht 125 mm in ber Sefunde gehenden Geschwindigfeit. Mittels eines &c tann man Luft zulassen. Aus dem Kühler gehen die Gase durch einer : 60 grabiger Gaure gefpeiften Roteturm. Um hier vollstanbig getrodna. werden, darf die Geschwindigkeit des Gasstromes 63 mm nicht übericht: Bon hier werden die Gase durch eine Pumpe abgesangt und durch eine 🎞 von eisernen, mit Con gefütterten Retorten geleitet, welche bie Rontaffitte enthalten und auf eine, zwischen dunkler und heller Rotglut ftebende Temper: erhipt werben. Die Bahl und Große biefer Retorten muß fo gewählt mei! daß die Geschwindigkeit der Gase nicht 63 mm übersteigt. bilbende Schweselsäureanhydrid wird entweder in fluffiger Form in Wife: gefäßen verbichtet, welche in einem auf 25 bis 30° erwärmten Orte in ober man läßt es in gugeiferne, mit Schwefelfanrehybrat gefallte, auf . gehaltene Befage gehen. Befondere Borfichtsmagregeln werden fur Baie fordert, welche Rohlenoryd ober Rohlenwasserstoffe enthalten. Rach Rnie -(Ber. 1901, 4078) hat man nie etwas von einem prattischen Erfolge to Berfahrens gehört. Übrigens war ja die Anwendung von Röftgafen, wir : jest wissen, damals schon an verschiebenen Orten als Fabritgeheimnie ftanbiger Ausübung.

Die spätere Geschichte bieses Kapitels ist in ben weiter unten folgie' Mitteilungen enthalten, die mir von den im großen arbeitenden Firmen gemworden sind.

# Theorie der Rontaktverfahren für Darftellung von Schwefelfäureanhybrib.

Bir haben nunmehr die früheren Phasen besprochen, durch welche die fontaktverfahren in dem vorliegenden Gebiete hindurchgegangen sind. Che ir zur Beschreibung des gegenwärtigen Standes dieser Industrie übergehen, erden wir eine Erörterung der theoretischen Seite dieser Aufgabe einschieben.

Schon früher (S. 883) sind die sehr unbestimmten Ansichten von erzelius über Kontakts oder katalytische Wirkung und die damaligen Erärungsversuche, die eine Zeitlang allgemein angenommen waren, kurz erwähnt orden. Diese betreffen jedoch nicht das ganze Feld katalytischer Reaktionen, ndern im wesentlichen nur diesenigen, bei denen, wie allerdings auch im vorzenden Falle, feste, poröse Körper ("Kontaktkörper") in Frage kommen. uch für diese Klasse von Reaktionen wird heutzutage die Erklärung, wonach durch die Kondensation von Gasen in den Poren und die dadurch veranlaßte ößere gegenseitige Anziehung der Molekel herbeigeführt werden, nicht mehr zichtig oder doch mindestens nicht als genügend angesehen.

Liebig nahm an, daß die katalytische Reaktion darauf bernhe, daß ein in erseyung ober "chemischer Bewegung" befindlicher Stoff einen anderen, der gegen ist und sich von selbst nicht zersezen würde, seine "chemische Bewegung" treilen und sich von selbst nicht zersezen würde, seine "chemische Bewegung" treilen und sin zur Zersezung bringen kann. Allerdings nuß man sagen, daß eine undeweißbare Hopothese ist, aus der sich kaum neue Tatsachen voraussen lassen, was ja der Prüfstein jeder brauchbaren Theorie ist. Auch paßt eigentlich, wenn überhaupt, nur auf Reaktionen wie die Atherbildung, die rungen u. s. w., aber nicht auf die uns hier interessierenden Reaktionen, sie ist auch wohl nie von den Chemikern im allgemeinen als abschließend senommen worden, hat also wohl kaum, wie Ostwald meint, die Ersorschung Problems der Katalyse um ein halbes Jahrhundert hinausgeschoben.

Gine etwas deutlichere Erklärung der tatalytischen Wirkungen ift von nfen in seinen "Gasometrischen Methoden" gegeben worden (1. Aufl., Rach ihm tann man nicht baran zweifeln, bag bie fogenannten talptifchen Berfetungen", weit entfernt, etwas Auffallenbes an fich zu tragen, einfache Außerungen ber gewöhnlichen chemischen Berwandtschaft find. Bie in ber Anziehungesphäre von Roblenfäureatomen bei einer gewiffen Temitur noch nicht verbindbaren Angligasmoletel (b. i. freier Sauerstoff und ferftoff) bei berfelben Temperatur unter fonft völlig gleichen Umftanden er Anziehungefphare von Sauerftoff verbindungefähig werben, ebenfo find Elemente bes Bafferstofffuperoryde in ber Anziehungefphare von Bafferten. nicht aber in der Angiehungesphäre von Braunftein - ober Blatinten verbindbar. Und fo tann ebensowenig der Umstand, daß eine kleine tae Blatin eine unbegrenzte Menge Bafferftoffsuperognd zu zerfeten verirgend befrembend ericheinen. Denn wo ein Stud Blatin Bafferftoff. ornd berührt, schwächt ce in ber junachst augrenzenden Schicht die Beritschaft so sehr, daß das Superoryd in biefer Schicht, und zwar nur in - 321 Baffer und Sauerstoff gerfällt. Damit ift bie demifche Birtung bes Platins erschöpft; erst wenn die gebildeten Endprodukte burch fremde komie Schwere, Rapillarität, Expansivitaft u. s. w. entsernt und durch diese sträfte andere Basserstoffsuperoxydteile an die Platinobersläche gebrack wiederholt sich der anfängliche Zersetungsprozeß. Man sieht daher, die katalysierende Kraft des Braunsteins oder Platins nicht eine unbegrenze! leistet, sondern daß für die letztere eine äquivalente Arbeitsgröße vericker Bunsens Theorie entbält gewiß Elemente der Wahrbeit. macht wer

Bunsens Theorie enthält gewiß Elemente ber Wahrheit, mach mit faum ben bestimmten hier vorliegenden Fall ganz verständlich. Bir nich hier über verschiedene andere physitalische ober mechanische Theorien der Kalauf Fehlings Handwörterbuch b. Chem. 3, 945 verweisen und tommit ber chemischen Theorie der Katalyse.

Oftwalb (Grundriß der allgemeinen Chemie 3. Aufl., S. 515) : einen Katalysator als eine Substanz, die, ohne unter den Endprodukten Reaktion zu erscheinen, deren Geschwindigkeit verändert. Er hat is S. 681) dies auch auf die Darstellung von Schwefelsäure durch dar tammerprozeß ausgedehnt, indem er die Sache so hinstellt, daß Schwerzschon durch Luft und Wasser allein zu Schwefelsäure orydiert, aber sehr lass werde; die Gegenwart der Stäcktossophe beschleunigt nur diesen durch wie Wiemand wird oder kann dies in Abrede stellen; aber Ostwald gehr dam wie wir a. a. D. gesehen haben, zu weit, indem er die Zwischenreaktionen unwesentlich und zusällig beiseite läßt. Gerade im Gegenteil, kanschinum dieser Amischenreaktionen nur als ein höcht michtiger Schrift is

Studium dieser Zwischenreaktionen nur als ein höchst wichtiger Schritt it Berständnis und die wirkliche Erklärung der sonst rätselhaften "Beräust der Geschwindigkeit" der in Frage stehenden Reaktion erscheinen. Escheinlich ist selbst da, wo Platin als Katalysator auftritt, was doch anice einer der einfachsten Fälle von katalytischen Reaktionen ist, Oftwaldertäung" allzu einfach und haut nur den Knoten durch, statt ihn anix Dies scheint besonders durch das Verhalten einer anderen, für Er

Dies scheint besonders durch das Verhalten einer anderen, für E Fall wichtigen katalytischen Substanz bestätigt zu werden, nämlich das det oryds. Man kann diesen Fall gewissermaßen als in der Mitte zwiichen Birkung des Platins und dersenigen der Stickstofforyde liegend betracktist ein sester Körper von poröser Natur, keinessalls bekannt als herventwirksam zur Verdichtung von Gasen durch seinen physikalischen Eder (geschweige denn zu derzenigen von Flussigkeiten!) und er wirkt nur der Temperaturen auf ein Gemenge von SO2 + O, in der Art des Platins. auf der anderen Seite bildet es allerdings eine Berbindung mit dem Rectprodukte. Diese Berbindung, Fo2 (SO4)3, ist noch dei verhältnismäßin Temperaturen, dis annähernd an dunkse Rotglut, beständig und zeiten Go, und 3 SO3 bei einer Temperatur, die nicht weit entsernt von

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und 3 SO<sub>3</sub> bei einer Temperatur, die nicht weit entfernt von Detimum für die katalytische Wirkung des Eisenoryds beobachteten lieg: scheint nun die Erklärung der katalytischen Wirkung folgende zu sein: die gegenseitige Wirkung von Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, O und SO<sub>2</sub> werden viele Wole: Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> gebildet, aber da die Temperatur, bei der diese Berbindung in Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und 3SO<sub>3</sub> zerfällt, sehr nahe bei der liegt, bei der sie gebildet =

ift, fo findet ein folcher Zerfall wirklich ftatt, die SO3 entweicht im 2:-

zustande und das  $\mathbf{Fe_2}$   $O_8$  steht wieder für Berbindung mit  $SO_2$  und O zur Berfügung. Diese Erklärung verwendet Reaktionen und Berbindungen, die tatssählich und leicht zu beobachten sind, und wir haben das Recht anzunehmen, daß sie auch wirklich zutrifft, indem sich sür jede Temperatur ein Gleichgewichtszusstand herstellt, bei dem eine gewisse Wenge von Wolekeln  $\mathbf{Fe_2}$   $(SO_4)_3$  gebildet werden und eine andere Menge Molekel sich in  $\mathbf{Fe_2}O_8$  und  $3SO_8$  spalten. In gleicher Zeit ist aber auch noch eine andere Reaktionsfolge möglich und in ver Tat ganz ebenso wahrscheinlich, obwohl hierbei die Gleichgewichtsbedingungen u einem anderen Temperaturoptimum sühren mögen. Dies sind die Reaktionen:  $\mathbf{1.3Fe_2O_3} + \mathbf{SO_2} = \mathbf{2Fe_3O_4} + \mathbf{SO_3}$  und  $\mathbf{2.2Fe_3O_4} + \mathbf{O} = \mathbf{3Fe_2O_8}$ .

Genau in gleicher Beise lassen sich die tatalytischen Funktionen des Chromeryds, des Kupferoryds (-sulfats, -chlorids) und aller anderen Substanzen erslären, bei denen leicht Balenzwechsel eintreten und die daher zwei oder mehr klassen von Berbindungen mit Sauerstoff, Chlor oder sauren Resten bilden.

Eine sehr interessante Arbeit von Manchot und Wilhelms (Berl. Ber. 901, S. 2479) zeigt, daß die katalytische Wirkung der Eisensalze vielleicht uf der intermediären Bildung eines Peroxyds von der Formel FoO2 beruht, ber da ihre Arbeit sich nur auf Reaktionen auf nassem Wege erstreckt, so können ir sie für unseren gegenwärtigen Zweck nicht weiter in Betracht ziehen.

Alle Chemiter haben wohl bei Gifenoryd die eben angeführten Zwischenaftionen ale bestehend anerkannt (vergl. Böhler und Dahla, G. 887), aber e Mehrzahl ber Chemiter hat bis auf die neueste Zeit die, durch große Oberichenverteilung augenscheinlich so stark beförderte, katalytische Wirkung bes latins als zu einer anderen Rlaffe von Prozessen gehörig betrachtet. Man nahm ft allgemein an, daß bei ber Reaftionstemperatur Platin teine Bermanbtichaft Sauerstoff besitze und nur burch Berbichtung von Gafen in feinen Boren mirte. och gab es immer Chemiter, die eine vorübergebende Bilbung von Blatin-3ben annahmen. Die Existenz eines solchen Platinoxybs ist burch die Versuche n Mond, Ramfan und Shields (Zeitschr. f. physit. Chem. 25, 685) r mahricheinlich gemacht worden. So haben 3. B. Saber und Grinberg eitschr. f. anorg. Chem. 18, 39; Zeitschr. f. physit. Chem. 34, 515) und onders Bredig mit Müller von Berned, Ikeba und Ernst (ebenda 258; 37, 1 und 448; ferner Brebige "Anorganische Fermente", 1891, 94) barauf hingebeutet, daß die erfte Phase bei ber Ratalyse die Bilbung von rtimoryd fei, bas fich in ber zweiten Phase wieder zersett, z. B. burch H. O. er Entwidelung bon Sauerftoff.

Engler und Böhler (Zeitschr. f. anorg. Chem. 29, 1) haben den tiven Beweis angetreten, daß im Platinmohr ein Platinperoryd vorhanden das als Sauerstoffüberträger wirkt, und sie klassisieren daher alle Platinschen als "Pseudokatalysen", d. h. als durch Zwischenreaktionen verursacht, viel schneller als die direkte Reaktion verlaufen. Wir dürsen es als wahrenlich hinstellen, daß schließlich die meisten, wenn nicht sämtliche "katalytischen" zesse sich schließlich als "pseudokatalytische" im obigen Sinne ausweisen werden.

Den Fall der Sauerstoffübertragung durch minimale Mengen von [Hobansaue und Wolframsaure hat ein Schüler Bredigs, Brode (Zeitschr.

908

f. physit. Chem. 37, 257) quantitativ kinetisch burchgearbeitet, bas erfte i wo bies bei einer Katalyse mit Zwischenreaktionen geschehen ift.

Wir tommen nun zu den besonderen Realtionen, welche bei ber Bere mit von Schwefelbiornd und Sauerstoff durch Kontaktwirkung vor fich gehen ? tommen wir nun auf das Gebiet von für Berwertung in ber Pracis befier Berfuchen. Bir haben ichon (S. 893 f.) Bintlere Berfuche ans 1875 geführt, bei benen es ihm gelang, 78 Brog. bes burch bie Birtung in Dipe auf Schwefelfaure erhaltenen Gemisches von SO, und O wieder # au vereinigen. In der Literatur find feine höheren Ausbringen bei Buir mit Bintlere Berfahren au finden; obwohl biefes viele hundertmal im 12 und auch im großen ausgeführt worden ift, so ist barüber nichts veröffen worden, bis wir zu ber Arbeit von Anietich (a. f. G.) tommen. E fich baber nicht aus der Erfahrung sagen, was die besten durch jenes Brit erreichbaren Ergebniffe finb; aber ichon aus theoretischen Betrachtungen ::: wir ben Schluß ableiten, daß es nie nabe ju einer vollftanbigen wandlung von SO, in SO, führen tonnte. Dies wirb 3. B. ven E: (Beitfchr. f. Eleftrochem. 8, 47) hervorgehoben. Die Ermartung, tot Moletel SO, burch ein einziges Atom O in SO, übergeführt werben tonn:, = ftreitet bem Massenwirtungsgeset. Da bie Reaktion 2502 + 02 === eine umtehrbare ift, fo führt bies zu ber Bleichung:

$$\frac{(S O_2)^2 + (O_2)}{(S O_3)^2} = K;$$
 also  $\frac{S O_3}{S O_2} = \sqrt{\frac{O_2}{K}}$ ,

b. h. das Ausbringen an SO<sub>3</sub> ist um so größer, je größer die Konzemabes Sauerstosse. Nach demselben Autor muß eine Berdinnung mit Sabas Ausbringen unvorteilhaft beeinstussen, aber in der Praxis komme es micht an, da die Gase nicht mit reinem Sticksoff, sondern mit Lust rentssind und mithin die Konzentration des Sauerstosse gleichzeitig wächst, was sub Ausbringen ausschlaggebend ist. Knietsch zeigt a. a. D. S. daß ein stöchiometrisches Gemisch aus reinem  $2 \, \mathrm{SO}_2 + \mathrm{O}_2$  eine Ansber: 94 Proz., ein solches aus  $\mathrm{SO}_2$  und Lust, also mit allem verdünnenden koffs, 91 Proz. ergibt.

E. J. Russell und Norman Smith (J. Chom. Soc. 1900, 77... haben einige interessante Bersuche über die Bereinigung von Schwestell und Sauerstoff angestellt. Selbst bei gewöhnlicher Temperatur bewirken 31.2 Wetalloryde (Mn O2, Pb O2, Cr O2, Fo2 O3, Cr O3 und die Hydroxyde der Wetalle) die Bereinigung der beiden Gase die zu einem gewissen Berwissung hängt auch von dem Austande der Oberstäcke. Der Berwissung hängt auch von dem Zustande der Oberstäcke ab; er m. geringsten dei frisch gefälten, noch nicht getrockneten Oxyden und siest wenn das Oxyd mäßig erwärmt oder lange Zeit die zum Trocknen austem worden ist. In allen Fällen sindet gleichzeitig eine Berbindung des Smit SO2 statt. Das auffallendste Beispiel der Oberstächenwirtung wird:
Mn O2 gesiesert, das 20 Pro3, des SO2 in SO3 umwandelt. Wenn die Matrixsforgsältig durch Phosphorpentoryd getrocknet worden sind, so sindet selbs:

mehreren Tagen keine Bereinigung statt. In diesem Falle tritt weber eine Berbindung von Mn O2 mit  $SO_2$  ein, noch zeigt sich die Oberstächenwirkung des Orydes durch Berbindung von  $SO_2$  und O.

Alle die disher erwähnten Bersuche wurden bei gewöhnlicher Temperatur angestellt, aber Platin in Form von platinisiertem Bimstein, wurde bei 400 bis 450° untersucht. Wenn man ein Gemenge von SO<sub>2</sub> und O darüber leitet, so nimmt die Bereinigung zu SO<sub>3</sub> in dem Grade ab, wie die Materialien volldändiger durch Phosphorpentoryd getrodnet werden, und kann dann auf einen ehr kleinen Betrag sinken; vernutlich würde sie auf Rull sinken, wenn man die zeuchtigkeit absolut ausschließen könnte, was sehr schwierig von statten geht, selbst venn man die Substanzen wochenlang mit P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> behandelt. Sobald Wasservampf eingesührt wurde, trat Berbindung ein, und man konnte dies die dahin reiben, daß ein Gemisch von 250 ccm Sanerstoff mit 65 ccm Schweselbioryd ach einer Wirkung von 24 Stunden eine Kontraktion um 56 ccm erlitt.

[Diese Bersuche stimmen sehr gut zu benjenigen von Dixon und Baker, vonach weber Kohlenoryd noch Wasserstoff bei vollständigem Ausschluß von Vasser sich mit Sauerstoff verbinden. Aber augenscheinlich erreicht der wohlstige Einfluß des Wassers sehr bald sein Maximum, wenn immer noch nur öpuren von H2O vorhanden sind, und ninmt sehr schnell ab, um dann weitersin die entgegengesete Wirkung, d. h. die eines Kontaktgistes, zu äußern, denn herrscht allgemeine Übereinstimmung darüber, daß SO2 und O, wenn sie auf ewöhnlichem Wege durch konzentrierte Schweselsaure getrocknet sind, wobei sie eisich noch eine sehr geringe Menge von Fenchtigkeit zurüchalten, sich viel sser miteinander auf katalytischem Wege verbinden, als wenn man weniger ut getrocknet hat.]

Im J. Soc. Chem. Ind. 1902, p. 302 ff. gibt 3. F. Conron eine gute berficht über bie Theorie und Prazis der Katalufe, aber ohne Neues darüber izubringen.

Wir tommen nun zu ben Arbeiten von Anietsch (Berl. Ber. 1901, . 4093 ff.), ben aussührlichsten und wertvollsten ber bisher veröffentlichten. ie werben durch eine in Fig. 461 (a. f. S.) wiedergegebene Aurventafel versutlicht, welche den Verlauf der Reaktion unter verschiedenen Bedingungen ebergeben. Es heißt darüber bei Anietsch:

"Betrachten wir zunächst ben Reaktionsverlauf bei Anwendung eines istgases, in welchem außer Stickfoff ein stöchiometrisches Gemisch von hwefeldiornd und Sauerstoff vorhanden ist, bei verschiedenen Temperaturen de verschiedener Stromstärke, so sehen wir, daß ein quantitativer Umsatz der hwefligsäure in Schweselsäureanhydrid unter technisch möglichen Bedingungen ht erreicht wird. Der Berlauf der Reaktion ist durch die Kurven S und S'dergegeben, und wir sehen, daß sie se nach der Stromstärke bei 430° ein aximum von 77 dis 78 Proz. resp. 90 dis 91 Proz. erreichen. Ganzisch verhält sich ein reines Gemisch von Schwessigsüure + Sauerstoff, hier ist ein quantitativer Zusatz nicht erreichbar (Kurve S"). Wendet n dagegen ein Gaszemisch an, in welchem der Sauerstoff oder die Schwessigre im Überschusse vorhanden sind, so gelingt es durch Massenwirkung des einen

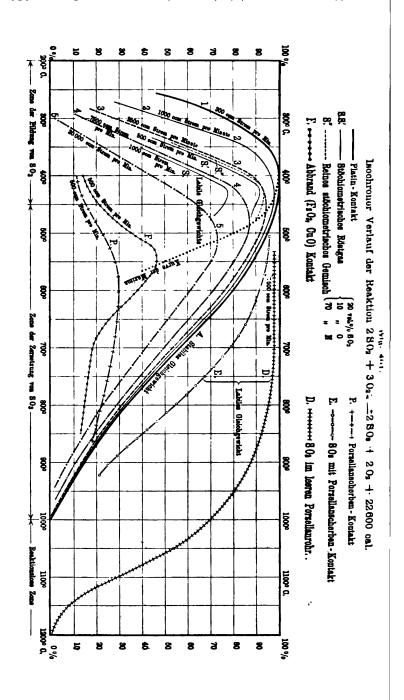

Bestandteils, den anderen fast vollständig aus dem Gasgemisch badurch zu erdrängen, daß er sich mit dem entsprechenden Anteile des überwiegenden Zestandteils zu Schwefelsureansphrid verbindet.

Jeber Schwefelsaurekontaktprozeß wird also um so besser verlaufen, je 1ehr Sauerstoff im Berhältnis zur Schwefligsäure sich im Gasgemisch befindet, sährend der Sticktoff sich ganz indisserent bei der Reaktion verhält. Die ormel  $SO_2 + O = SO_3$  entspricht demnach nicht den hier obwaltenden derhältnissen, sie muß vielmehr geschrieben werden:

$$2 SO_2 + nO_2 = 2 SO_3 + (n-1)O_2$$
,

o n zwedmäßig nicht fleiner als = 2 fein foll.

Betrachten wir nun das Verhalten eines technischen Röstgases, wie es im Abröften von Pyriten erhalten wird und in welchem sich die Schwefligure zum Sauerstoff in einem Berhältnisse von ungefähr  $2 \, \mathrm{SO}_2$ :  $3 \, \mathrm{O}_2$  befindet, itsprechend einer Zusammensehung von 7 Bol.-Proz. Schwefligsäure,  $10 \, \mathrm{Bol}$ -roz. Sauerstoff und 83 Bol.-Proz. Stickstoff. Lassen wir dieses Gasgemisch rich eine leere, gleichmäßig geheizte Porzellanröhre strömen, so sehen wir, ß auch schweselschwischen Temperaturen eine, wenn auch geringe, Bildung n Schweselsäureanhydrid eintritt. Das Resultat dieses Versuches ist durch Kurve P in Fig. 461 graphisch bargestellt.

Als weiteren Bersuch füllen wir das Porzellanrohr mit einer Platinntaktsubstanz, z. B. platiniertem Asbest., und durchschreiten nun alle in
tracht kommenden Temperaturen. Schon bei etwas über 200° zeigen sich
t die ersten Spuren von Schwefelsäureanhydrid. Mit dem Steigen der
imperatur nimmt die Geschwindigkeit der Reaktion sehr rasch zu, so daß sich
in bei 380 bis 400° nahezu alle schweslige Säure in Schwefelsäureanhydrid
rgeführt vorsindet. Bon 400 bis 430° bleibt alsdann der quantitative Berf annähernd gleich, indem etwa 98 bis 99 Broz. Umsatz erreicht werden
nen, alsdann aber tritt ein deutlich sichtbarer Zersall des Schwefelsäurendrids in seine Komponenten ein, die Kurve fällt wieder, wenn auch nicht
teil, wie sie vorher angestiegen war. Bei 700 bis 750° werden nur noch
a 60 Broz. dis die Hälfte der Schwesligsäure in Schwefelsäureanhydrid
rgeführt, und bei etwa 900 bis 1000° erreicht die Kurve den Nullpunkt,
welchem überhaupt eine Reaktion zwischen Schwesligsäure und Sauerstoff
t mehr nachweisbar ist.

Wieberholen wir nun biefen Bersuch unter genau ben gleichen Berhälten, aber unter Anwendung kleinerer Mengen Kontaktsubstanz, oder, was elbe ist, mit größeren Stromstärken, so erhalten wir eine Kurvenschaar 2, 5, 6, beren linkes und rechtes Kurvenbild ein ganz verschiedenes Aussehen Während nämlich die Kurven des Bildungsprozesses von Schweselenthydrid bis zu ihren höchsten Punkten in gewissen Abständen einander ans

<sup>3)</sup> Bu einem derartigen Bersuch nimmt man zwedmäßig so viel 5 bis 10 Proz.
re erthaltenden Asbest, daß etwa 1/2 g Platin in der zweiten Gälfte des Rohres
mben ift, während der erste Teil leer bleibt und zur Borheizung der Gase dient.

nähernd parallel laufen, genauer betrachtet aber etwas divergieren, mit einen gemeinsamen Anfangspunkt schließen läßt, konvergieren die Rungber Zersetzungsseite und vereinigen sich schließlich alle bei ungefahr der gluttemperatur, zwischen 900 bis 1000°, dem Rullpunkt der Reaktion.

Berfolgen wir nun die höchsten Buntte der Bildungsturven, so achten wir eine eigentlimliche Bewegung der Maxima der Kurven mit saltstutinnengen in Richtung der steigenden Temperatur, sowie ein zeitiges startes Abnehmen der höchsten erreichbaren prozentischen Bildung Schweselsaureanhydrid. Berbindet man diese Maxima durch eine Kursstrebt dieselbe auf der linken Seite asymptotisch nach dem theoretisch medt limsat von 100 Broz., während die rechte Seite auf einen Bunkt in der von 600° gerichtet ist.

Das nahe Bufammenruden ber Rurven auf der Berfetzungefeite m. nun die Bermutung, daß ber Berfall bes Schwefelfaureanhybride immer : von der angewandten Kontaktsubstanz unabhängig wird und sich zu einer # Kunktion der Temperatur ausbildet. Die Richtigkeit einer solchen Amliek fich nun fehr einfach durch eine Wieberholung bes Berfuches unter laffung bes Platins prufen, jedoch muß hierzu bas Gasgemisch vorber : Buftand ber nahezu völligen Umwandlung ber Schwefligfaure in Com faureanhydrid vor Beginn bes Berfuches gefett werben. Diefer Berfud = ausgeführt, ergab aber ein fehr überraschendes Resultat. Es murde : die Kurve D erhalten, welche, wie wir feben, um mehrere 1000 nach recht schoben ift und erst bei 800 bis 900° ftart abfällt, ohne jedoch ben Rull bei den jur Berfügung stehenden Temperaturen (1100 bis 12006) vie erreichen. Das einmal gebilbete Schwefelfaureanhybrid erweift fich a" Abwesenheit von Kontaktsubstanzen als gegen hohe Temperaturer beständig.

Aber es liegt hier ein labiles Gleichgewicht vor, welches sich beim zutritt irgend einer Kontaltsubstanz alsbald ändert und der fiat: Gleichgewichtslage zustrebt. Die Kurve E zeigt diese Beeinslussung, die Almählichen Annäherung der Kurve D an Abesteht, indem der gleiche Kunter Berwendung einer mit Borzellanscherben angefüllten Röhre in Meise wie dei Kurve D wiederholt wurde. Es erinnern diese Erschein an diesenigen der Überschmelzung und des Siedeverzugs. Porzellan und Körper erwiesen sich also bei diesen Temperaturen als ähnliche Katalviswie das Platin. Immerhin bleibt es aber außerordentlich bemerkensweit bei den hier angewandten hohen Temperaturen der hellen Rotzlut kriftarte Berzögerungen in der glatten Erreichung des stabilen Gleichgewickers vorhanden sein können."

Bobenstein (Chem.-Btg. 1902, S. 1077) bemerkt zu ben eber z geführten Beobachtungen von Anietsch, wonach bei Anwendung von Benscherbenkontakt die Reaktion lange nicht so schnell wie bei Platin geht, ebei entsprechendem Maße das gebildete SO3 im Kontakt mit Borzellan and langsamer zerfällt, daß dies gar nichts Überraschenbes habe, und daß et is volltommener Übereinstimmung mit den Gesehen der Thermodynamit Anietsch fährt nun weiter fort: "Wie wir vorhin gesehen haben, ist die dilbungsreaktion der Aurven 1, 2, 3, 4 von der Zeitdauer der Berührung es Gases mit der Kontaktsubstanz abhängig. Wir haben nun ein sehr erignetes Mittel, uns über die Geschwindigkeit der Bilbungsreaktion eine klare dorstellung zu machen, wenn wir den Berlauf bei verschiedener Zeitdauer isosern konstruieren, wobei wir auf der X-Achse die Zeitdauer, oder was daslbe ist, die Platinmenge, auf der X-Achse wiederum die in Schweselsturesindrib übergeführte Menge Schwessigture auftragen.

Auf biefe Beife erhalten wir ein Rurvenbilb, Fig. 462 (a. f. S.) aus eldem wir fofort z. B. entnehmen konnen, welche Beit oder welche Menge latin bei einer bestimmten Temperatur zu einem bestimmten Umfate n Schwefelfaure und Schwefelfaureanhydrid erforderlich ift. Der Berlauf r Kurven lehrt uns ferner, daß diese bei Rull beginnen und parallel jur Achse asymptotisch verlaufen, indem sie bem der Temperatur entsprechenden Wir feben weiter, bag die Rurven mit fteigenber Temarimum auftreben. ratur und mit fteigendem Behalt an Schwefelfaure fich immer ftarter trumn, fich aber babei immer mehr von bem volltommenen Umfate entfernen. hlieflich wird die Anfangsgeschwindigkeit fo groß, daß ber Beginn ber Rurven höheren Temperaturen mit ber Y-Achse fast zusammenfällt. ftreffen ber Röftgase auf die Kontaktmasse muß also mit einer febr beftigen aftion verbunden fein, und es tritt alebann die icon erwähnte ftarte Gelbft. itung ber erften Anteile ber Rontaktmaffe ein, welche je nach ber Art ber Benfühlung fich eventuell bis zur fichtbaren Glut fteigern tann.

Ans dem Berlauf der Kurven folgt ferner, daß bei der früher allgemein ewandten Glühtemperatur der Kontattöfen die Erzielung eines quantitativen laufs der Reaktion schon aus diesem Grunde nicht möglich war, und daß zur das Schwefeltrioryd selbst ift, das eine start verzögernde Wirkung auf Geschwindigkeit der Reaktion ausübt.

Als bas wichtige Refultat biefer Berfuche haben wir alfo eine Linie ber ilen Gleichgewichte erhalten, bie bas ganze Temperaturgebiet in 2 Tle.

Das Gebiet unterhalb 200° und oberhalb 900 bis 1000° kann im ischen Sinne als reaktionslos bezeichnet werden; zwischen 200° und 450° ieht sich vorwiegend die Bildungsreaktion, während von hier ab die Zerzig des Schwefelsaureanhydrids mit sehr großer Reaktionsgeschwindigkeit Feltung kommt.

Aus biefen Tatfachen können nun auch wichtige technische Schlüffe gezogen en. Denn, wenn auch die Grenzlinie A nur für ein bestimmtes technisches jemisch ermittelt worden ift, so werden doch die verschiedenen, praktisch in e kommenden Fälle kaum einen allzu großen Einsluß auf die Lage dieses en Gleichgewichtes ausüben können.

Es ist nun klar, daß biese Grenzlinie von der Art des Kontaktmittels, tisch und praktisch genommen, unabhängig sein muß, woraus folgt, daß sieserigen Kontaktsubstanzen im stande sein werden, in einer Operation mahezu quantitativen Berlauf der Reaktion herbeizusühren, die bei den erakuren der Bildungszone, also unter etwa 450°, ihre höchste Wirksamkeit use. Codalnduktie. I. 8. Ausst.

## 914 Die Fabritation ber rauchenben Schwefelfaure und bes Anhydribs.

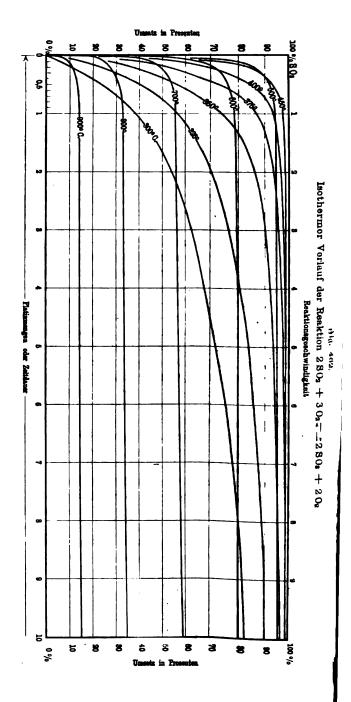

efigen. Alle Kontaktsubstanzen, die erst jenseits dieser Temperatur ihre maximale traft entfalten, werden niemals die Reaktion zu einem quantitativen Ergebiffe zu führen vermögen, auch wenn sie noch so lange mit den Gasen in Konakt bleiben würden.

Bis heute aber gibt es nur eine Kontaktsubstanz, welche die genannten Besingungen erfüllt, und das ist das Platin, welches auch durch kein anderes Metall er Blatingruppe mit auch nur annähernd gleichem Erfolge erset werden kann."

Soweit Anietsch. Die lette Schußfolgerung besselben wird badurch estätigt, daß notorisch durch Eisenoryd als Katalysator im Fabriketriebe nur ne Umwandlung von 60 bis 66° erreicht wird und die weitere Umwandlung in O3 durch Überleiten über Platinkontaktsubstanz erreicht werden muß. Die Theorie re Kontaktwirkung des Eisenoryds ist schon auf S. 837 u. 906 berührt worden. die Fabriken, welche es im großen anwenden, haben ihre Ergebnisse nicht publiert, aber im Laboratorium des Berkasters ist darüber solgendes ermittelt worden.

Ich habe (mit Pollitt, Zeitschr. f. angew. Chem. 1902, S. 1105) gezeigt, is bei Eisenoryd als Kontaktsubstanz die Berdinnung der Gase dis 2 Bol-Proz. O2 herunter keinen merkbaren schädlichen Einsluß hat; daß aber sowohl das asgemisch, wie auch die Kontaktsubstanz troden sein müssen (vergl. oben . 909). Die physikalische Beschaffenheit des Eisenoryds ist von großem Einslußine Beimischung von Kupseroryd ist günstig, und ebenso ein gewisser Gehalt Arsen (also ganz anders als beim Platin). Bei den damals angewendeten ersuchsbedingungen lag das Optimum der Kontaktwirkung bei 600 bis 620°.

Beitere Beiträge zur Theorie ber Blatinkontaktwirkung finden fich in ben 950 ff. folgenden Driginalmitteilungen von Dr. C. Rrauf, von den Farbrten in Bochft. hier fei nur bemertt, daß diefe (in den englischen Batenten von 01 niebergelegten) Aussichrungen von Brobe in der schon im 7. Rapitel, S. 682 Britglich erwähnten Abhanblung (Zeitschr. f. angew. Chem. 1902, S. 1081) ichfalle berührt und für fehr wefentlich anertannt werben. An biefer Stelle nur folgendes aus Brobes Abhandlung hervorgehoben. Dan hat bisher ten Katalpfator gefunden, der unter 2000 überhaupt irgend eine merkliche bung von SO3 herbeiführt. Auch zwischen 400 und 500° vermag einzig e verteiltes Blatin bies mit einer Geschwindigfeit zu tun, die technische Anibung geftattet. Bei 400° beginnt aber bie Begenreattion, burch bie bas wieber gerfällt, und ift bei 1000° fast quantitativ. Bahrend also bie nperaturerhöhung die Reaktionsgeschwindigkeit bedeutend erhöht (bei 5000 fie für Platin 200 mal größer als bei 4000), fo verschiebt fich bas Gleichs icht babei zu Ungunften bes zu gewinnenden Broduttes. Die Technit fann c aus Rudficht auf die Geschwindigkeit nicht bei einer Temperatur arbeiten, ber die Reaftion vollständig wird. Um nun möglichst quantitativen Umfat furger Zeit zu erzielen, muß man die Ronfequengen aus bem Daffenfungegesete gieben; b. h. man muß entweder die Ronzentration des verindenden Stoffes erhöben, ober biejenige bes entstehenden Stoffes verbern. Das erstere fann man nicht beliebig tun; bas Schwefelbioryb ift ben, und man tann nur die Denge bes Sauerftoffe erhöhen; bas D. R.B. 108446 bes Bereins chemischer Fabriten in Mannheim (vergl. fpater)

hat in der Tat zuerst auf empirischem Wege erfannt, daß eine Berdunum Röftgase mit Luft bis an 2 ober 3 Mol.-Brog. SO, gunftig wirft. 🕾 kann man aber aus praktischen Rucksichten nicht geben, und auch them: würde die Ausbeute dann nur fehr wenig gesteigert werden, folange mut Luft, nicht mit reinem Sauerstoff arbeiten muß. Der Ausbentetoeffigen nämlich ber Quabratwurzel bes Sanerstoffgehaltes proportional, fteigt ein: auf bas Doppelte, wenn die Sauerstofffongentration auf bas Bierfack i Man muß also nach ber anberen Richtung vorgeben, b. h. man muß bir & gentration bes entftebenben Stoffes, bes Schwefeltriogybs, verminte indem man ihn irgendwie, kontinuierlich oder successive, aus dem Recht gemisch wegnimmt; benn wird bas Gleichgewicht immer wieber geftig. tritt wieder Reaktion ein, und wir konnen schließlich auch bei ungunftiger E: gewichtslage alles SO, in SO, umwandeln. Man braucht beshalb nit: bem Temperaturoptimum, für die Platinkatalyse also 450°, zu arbeiten, 🖾 tann bei Anwendung jenes Berfahrens bebeutend bartiber geben und &: in gleicher Zeit mit benfelben Apparaten viel mehr Produkt erzielen, sowie statt des teueren Blatins mit billigen, erst bei höheren Temperaturen with: Rontaktsubstanzen arbeiten. Man wird den ersten Umfat bei hohen Tezz turen und entsprechenden Beschwindigkeiten vor fich geben laffen, und men: biefe eine Gleichgewichtslage erreicht ift, auf tiefere übergeben, um die Auf zu vervolltommnen.

Intereffante Betrachtungen über bie Bedingungen, welche jede &= masse erfüllen muß, sind auch von Reppeler (Zeitschr. f. angew. Chem :-S. 809) angestellt worden. Außer ber Eigenschaft, zwei Oxphationenter bilden, deren höhere bei bestimmter Temperatur durch SO2 reduziert, und > niedere bei berfelben Temperatur burch Sauerstoff momentan orphier: wir kommt noch eine weitere Eigenschaft in Betracht, in erster Linie bei ben &:: welche Sulfate bilben, wie bem Gifenornb. Beim Erhiten ber Sulfate ber bie Gulfate bei einer bestimmten Temperatur Moletel von SO, ausnich und die Reigung dazu fteigt mit der Temperatur. An jedem bestimm Bunkte werden SO3 - Moletel fo lange entweichen, bis ber SO3 - Dampi it: Raume über bem Sulfat bieselbe Spannung hat, wie diejenige, mit M bas SO3 von bem Metalloryd abzutrennen trachtet, fo daß Gleichgewicht: Bei Butritt neuer Moletel von SO3 von außen wird mehr Gulf: stehen, und ebenso wird umgekehrt bei Butritt einer an SO3 armeren !" fphare bas Sulfat wieber SO3 abgeben, und bei Fortsetzung biefes Borg wird schließlich nur Oryd gurlidbleiben. Man braucht alfo gar nicht tei !-Temperatur zu arbeiten, bei ber bie Berfetzung bes Gulfates eine vollfen: also die Zersebungespannung gleich einer Atmosphäre ift; man tann vielmet: bybrid über ein Metall oder Metalloryd hinmeg führen, wenn nur ber Barne feines Dampfes geringer ift als die Berfetungsspannung bes Sulfates be: Temperatur. Mit ber Berbunnung bes Roftgases tritt also eine Bermind

<sup>1)</sup> Auch bei Blatin trifft bies ju; vergl. ben S. 907 angeführten Andr: Engler und Bobler.

er Temperatur ein, bei ber eine Einwirkung des SO3-Dampfes auf die Kontaktstaffe stattsindet. Arbeitet man z. B. mit einem Röstgase, das 8 Broz. SO3-dampf liefern kann, so genügt eine Temperatur, bei der die vom Sulfat ansestoßenen SO3-Dämpfe eine Spannung von 0,08 Atmosphären haben, die eit unter der Temperatur liegt, bei der eine vollsommene Dissoziation des inlsates eintritt.

Bu allebem tommt dann natürlich bie von Anietsch aussihrlich behandelte iffoziation bes SOs felbst hinzu.

Für trodenes Ferrifulfat fand Keppeler, daß seine SO3-Spannung bei 30° noch nicht merklich ist und erst bei 500° bestimmbar wird. Weit über esen Bunkt brauche man wohl nicht hinauszugehen, wenn man mit sehr versinnten Röstgasen (2 bis 3 Broz. SO2) arbeitet, weil dann die zur Sulsats dung nötige Temperatur bedeutend sinkt; ferner wirkt dann der große Sauersisst nüblich im Sinne des Massenwirkungsgesetzes, und schließlich verteilt sich: Reaktionswärme auf größere Masse, so daß nur eine geringe Temperaturigerung eintritt.

Herr Dr. Brobe hat die Gite gehabt, mir folgende Rechnungen über die aximalausbeuten bei der Darstellung von Schwefelfaureanhydrid bieses Werf zur Versügung zu stellen, die auf den von Knietsch mittels atinasbest erhaltenen und graphisch dargestellten Resultaten (Ber. 34, 4098) uhen. Man ersieht, daß er bei Temperaturen über 450° den Gleichsoichtszustand sur 2 SO2 + O2 \subsetender 2 SO3 erreicht hatte, da die Ausbeute fi längerer Zeit oder bei Anwendung von mehr Kontaktmasse sich nicht verte. Für die niedrigeren Temperaturen war das Gleichgewicht noch nicht eicht, da die Ausbeuten hier noch allmählich stiegen.

Da Knietsch von Gasen mit 7 Bol.-Broz. SO2, 10 O2, 83 N2 ausging, können wir für die Temperaturen von 450° an die Gleichgewichtstonstante h der bekannten Formel berechnen.

In der folgenden Tabelle stehen in Spalte II die von Anietsch gefundenen 3beuten (abgelesen aus den Kurven), in III das sich daraus ergebende Berhältnis das : [SO2], in IV, V, VI die Konzentrationen der einzelnen Gase in der ichgewichtslage, ausgedrückt in Bolum-Prozenten, ebenso wie die Konstante.

| I          | II                                                                      | Ш          | IV         | v               | VI       | VII      |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|----------|----------|--|
| :emperatur | Musbeute<br>100 S O <sub>3</sub><br>S O <sub>8</sub> + S O <sub>2</sub> | 80₃<br>80₃ | S 0,       | SO <sub>s</sub> | 0,       | fonstant |  |
|            | Proz.                                                                   |            | Vol.=Proz. | BolProz.        | BolProz. |          |  |
|            | 98                                                                      | 49         | 6,86       | 0,14            | 6,6      | 364      |  |
|            | 95                                                                      | 19         | 6,65       | 0,35            | 6,7      | 54       |  |
|            | 80                                                                      | 4          | 5,60       | 1,4             | 7,2      | 2,2      |  |
|            | 58                                                                      | 1,4        | 4,13       | 2,87            | 7,9      | 0,25     |  |
|            | 35                                                                      | 0,54       | 2,45       | 4,55            | 8,8      | 0,033    |  |
|            | 15                                                                      | 0,18       | 1,05       | 5,95            | 9,5      | 0,0084   |  |

Mit hilfe ber nunmehr ermittelten Gleichgewichtstonftante fonm. bie Ansbeuten berechnen, die unter gegebenen Bedingungen der Temper und der Sauerstofftonzentration in maximo, b. h. wenn der Gleichgent zustand wirklich erreicht ift, erhalten werden können. Dieser Zustand ift m. Kontaktsubstanz unabhängig. (Ban't Hoff, Borlesung. Chem. Dyn. 1, 2

Für jede Temperatur gilt die Beziehung  $\sqrt{K[O_2]}=\frac{[SO_3]}{[SO_2]}$ . 25e ergibt sich die Ausbeute in Brozenten:

$$\frac{100\,[8\,O_3]}{[8\,O_3]+[8\,O_2]} = \frac{100\,\sqrt{K\,[O_2]}}{1+\sqrt{K\,[O_2]}}.$$

Die folgende Tabelle zeigt in I die in Ludwigshafen mit technischen gasen von 7 Bol.-Proz. SO2, 10 Proz. O2, 83 Proz. N2 experimentell et Mesultate, in II die für großen Lustüberschuß, dei einer Sauerstoffsonzenim Gleichgewicht = 16 Bol.-Proz. berechneten Ausbeuten, in II die auf Gemenge von 7 Bol.-Proz. SO2 und 93 Proz. reinem Sauerstoff (1), Le zentration im Gleichgewicht etwa 90 Proz.) in maximo exhaltbarm Anthe

| Temperatur | Te <b>h</b> nish | I<br>e Nöftgase   | Röftgase                           | II<br>mit Luft=<br>rfchuß | III<br>Berdrennung ::<br>Schwefel mit :::<br>Saueribs |     |
|------------|------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----|
|            | 80 <sub>8</sub>  | Ausbeute<br>Proz. | 80 <sub>8</sub><br>80 <sub>2</sub> | Ausbeute<br>Proz.         | 80 <sub>3</sub><br>80 <sub>4</sub>                    | 1:  |
| 4500       | 48               | 98                | 76                                 | 98,7                      | 181                                                   | ,   |
| 5000       | 19               | 95                | 29,3                               | 96,7                      | 70                                                    |     |
| 600°       | 4                | 80                | 5,8                                | 86                        | 14                                                    | . 3 |
| 700°       | 1,4              | 59                | 2,0                                | 67                        | 4,7                                                   | 5.  |
| 8000       | 0,54             | 35                | 0,73                               | 42                        | 1,7                                                   | Ñ.  |
| 9000       | 0,18             | 15                | 0,23                               | 19                        | 0,55                                                  |     |

## Gegenwärtiger Stand der Fabrifation von Schwefelfanrent: und Schwefelfanre durch das Rontattverfahren.

Heutigentages stehen eine ganze Anzahl von verschiebenen Kontakteim Betrieb, von benen einige so geheim gehalten werden, daß ich nicht = Lage bin, irgend welche Mitteilungen darüber machen zu können. Eigehört n. a. das in der Fabrik von Chapman, Messel und Co. 32 Etown, das von der United Alkali Company in einer oder mehreren ibritischen Fabriken und das von der Tentelewschen Chemischen Fabrik = Betersburg ausgeübte Versahren.

Die mir bekannt gewordenen Berfahren laffen sich in zwei Klasses nämlich A folche, bei benen die Bleikammern ganz in Fortfall kommen, B

ei benen ber Kontaktprozeß durch Umwandlung ber Restgase in Bleikammern uf bem alteren Wege erganzt wirb.

Bur Rlaffe A gehört bas System ber Babischen Anilin- und Sobaibrit in Ludwigshafen, basjenige ber Farbwerke vormals Meister,
ucius und Bruning in Höchst, bas Berfahren ber Attiengesellschaft
ir Zinkindustrie vorm. Grillo und basjenige bes Bereins Chemisher Kabriten in Mannheim.

Bur Klaffe B gehört bas Berfahren ber Muldenerhütte bei Freiberg ib basjenige von Dr. Hermann Rabe. (Das lettere foll auch ohne Bleismmern ausstührbar fein, ift aber jebenfalls in fast sämtlichen bisher ausssührten Anlagen mit Bleikammern verbunden.)

## I. Berfahren der Badischen Anilin- und Sodafabrit in Ludwigshafen.

Die Batentschriften für bieses, von Dr. R. Anietsch ausgearbeitete Berren find folgende:

Deutsche Patente: Mr. 113 932 vom 3. Juni 1898 (vollständig abruckt in Fischers Iahresber. für 1900, S. 301). Mr. 113 933 vom Juli 1898 (Fischer, a. a. D., S. 310). Mr. 119 059 vom 28. Juli 1898 (Fischer 1901, S. 415). Mr. 131871 vom 26. Februar 1901. 133 247 vom 23. Dezember 1900. Mr. 133 713 vom 23. Juli 1898. 133 933 vom 27. Februar 1901. Mr. 140 353 vom 24. März 1901. Englische Patente: Mr. 15 947, 15 948, 15 949, 15 950, alle vom Juli 1898. Mr. 1904 vom 28. Januar 1901. Mr. 6828 und 6929 1. April 1901. Mr. 10 729 vom 23. Mai 1901.

11. S. Patent von Knietsch: Nr. 690 062 vom 31. Dezember 1901. Das Folgende ift größtenteils dem Bortrage entnommen, den Dr. R. ietsch am 19. Oktober 1901 vor der Deutschen Shemischen Gesellschaft Iten hat und der in deren Berichten sür 1901, 34, 4069 ff. abgedruckt ist. sind jedoch auch aus den Patentschriften durch [] kenntlich gemachte Erungen dazu gegeben, während sonst die eigenen Worte von Knietsch uncht werden. Die außerordentliche Bedeutung seiner Arbeiten für die rie und Praxis des Kontaktversahrens wird dadurch am besten nachgewicsen en, und eine ausstührliche Wiedergabe jenes Bortrages ist umsomehr am e, als dieser Bortrag ein Dokument von bleibendem historischen Werte ellt.

Die Lösung bes Problems, Röstgase volltommen durch Kontaktwirkung in efelsäure überzuführen, galt zu jener Zeit (b. i. um 1888) nach allem, man hierüber praktisch und theoretisch wußte, als aussichtslos. Als isch bennoch in der Badischen Anilin- und Sodafabrik an diese Aufberantrat, waren es hauptsächlich theoretische Betrachtungen, welche die ichkeit der Erreichung des großen Zieles als nicht aussichtslos erscheinen

920

Befanntlich enthalten bie ben Rammerprozest verlaffenben Gafe immen Ein solcher überschuß an Sauerftoff mir 6 Bol. - Broz. Sauerftoff. gleichbleibendem Röftverfahren natürlich auch bei jedem mit Röftgasen and den Rontaktverfahren vorhanden fein, und es war nicht verftandlich, to: trot eines folden Überwiegens bes Sauerstoffs bie Reattion nicht quan: verlaufen follte. Diese Frage wurde experimentell mit absichtlich fint : bunnten Gasen gepruft, indem reine schweflige Saure mit Luft fart ver: wurde, und es tonnte festgestellt werben, daß ein volltommener Stillfat! Regtion unter gemiffen Umftanben erft febr nabe bem quantitam Umfate erfolgte. Es zeigte fich überrafchenberweife, bag eine n: ftarte Berbunnung mit Luft fast gar teinen Ginfluß auf Die Überit. ber vorhandenen Schwefligfaure in Schwefelfaureanbydrid ausubte, ja et : fogar, bag biefe fich in bem Dage fteigerte, ale burch bie Berbunnun: relative Berhältnis zwischen Sauerstoff und schwefliger Saure zu & bes Sauerftoffs in bem Basgemische verschoben murbe. Dieraus folge. bie bisherige Anschauung, wonach verdunnende Gafe auf ben Berin Rontattprozeffes ungunftig einwirten follten, einer fritischen Racht bedurfte.

Die Bersuche wurden nunmehr auf die Berhältnisse der Prazis, mit auf Röstg ase selbst, übertragen. Zu diesem Zwede wurden Röstguse eine lange bleierne Leitung direkt vom Kiesosen in das Laboratorium z wobei die Bleileitung wie ein langer Flugstaubkanal wirkte und das Krmöglichst von allen mechanischen Berunreinigungen, wie Asche, Flugstaub z befreite. Außerdem wurden die Gase noch durch mehrere Flaschen mit Schläure gesogen, bevor sie in das die Kontaktmasse enthaltende Rohr eine Das Resultat war ein nicht wenig erfreuliches, indem auf diesem Best ebenso günstige Resultate erhalten wurden, als vorher mit einer kinktigasmischung.

Eine Berminberung ber Kontaktwirkung konnte bei biesen Bersuck: gleich sie mit der gleichen Kontaktmasse über mehrere Tage sich erstreckerbeobachtet werden, sodaß die Hoffnung tatsächlich berechtigt erschien, axi
leicht aussihrbare Weise Schweselsäure direkt aus den Köstgasen nadezu:
titativ erzeugen zu können. Es wurden deshalb die Bersuche nunmehr :
großen Maßkab übertragen. Hier aber stellte es sich nun bald herune
die Wirksamkeit der Kontaktmasse nach längerem Gedrauch nicht Sinn:
und schließlich ganz erlosch. Das Resultat blied das gleiche, als die Kie
nicht nur genau so wie dei den Bersuchen im Laboratorium in langen Kerabgekühlt und wiederholt mit Schweselsture gewaschen wurden, sondern :
bem noch trockne Koks- und Asbestsilter passierten und somit als so reir
technisch möglich, anzusehen waren. Die Bersuche im großen Maßktabe wie
beshalb als gescheitert betrachtet werden.

Wenngleich durch diese undermuteten Mißerfolge die Zuversicht = Gelingen start erschüttert war, so wurden doch weitere Laboratorium suchungen angestellt, um den Grund des langsamen, aber scheinbar und samen Rückganges der Kontaktwirkung klarzustellen.

Bei biefen Berfuchen wurde nun die überraschende Beobachtung gemacht, bag es Substanzen gibt, welche ichon in außerft geringer Menge bie tatalytische Birfung bes Blatins in außerorbentlich bobem Dage an beeinträchtigen im ftande find. Bu biesen Substangen gebort in erster Linie bas Arfen, sowie Duedfilber und Phosphor 1), mahrend Antimon, Wismut, Blei, Gifen, Bint und sonftige bei bem Röftprozeg noch in Frage tommenbe Substanzen nur infofern schädlich wirften, ale fie, in großer Menge zugeführt, naturgemäß bie Kontaltmaffe mechanisch einhüllten und verftopften. Die schädliche Wirkung des Arfeniks allein erwies sich z. B. als so groß, daß hiervon schon 1 bis 2 Broz. bes in ber Rontaftmaffe enthaltenen Blatins genugten, um fie ganglich unwirkfam zu machen. Durch biefe Untersuchungen war also unumftöklich festgestellt worden, daß es in der Tat Körper gibt, die eine spezifische, man möchte aft fagen, "giftartige" Wirkung auf ben Kontaktprozef auszuüben vermogen. Es fragte sich baber, ob in ben verwendeten Röftgafen trot ber oben beschriebenen Reinigung etwa bennoch berartige Körper enthalten waren. Eat tonnte festgestellt werben, daß ber in ihnen befindliche, nicht nieberschlagare, weißliche Rebel von Schwefelfaure in ber hauptfache noch Arfenit enthielt.

Wenn nun durch diese Erkenntnis der Grund der Mißerfolge auch einigernaßen aufgeklärt erschien, so war doch andererseits kein Mittel zur Abhilse ekannt. Denn zu jener Zeit galt die völlige Niederschlagung der weißlichen debel, des sogenannten Hüttenrauches, nach Ansicht der hervorragendsten Sachverständigen als technisch unmöglich (vergl. Schnabels Hüttenkunde 890, S. 500).

Obgleich somit die Aussichten auf ein schließliches Gelingen nach so langen, ithevollen Arbeiten sehr gering geworden waren, so wurde doch, nachdem ein-al die schädlichen Ursachen erkannt waren, mit frischen Kräften an die Lösung r neuen Aufgabe herangetreten, die Röstgase von allen Berunreinigungen Uständig zu befreien, so daß schließlich nur ein Gemisch von absolut reinen afen, nämlich von schwesliger Säure, Sauerstoff und Sticktoff, übrig bleiben ußte.

Mit einem enormen Aufwande von Zeit, Mühe, Kosten und Geduld reben Bersuche an Bersuche gereiht, um dieses große Ziel zu erreichen, und kann wohl ohne Überhebung gesagt werden, daß es eine der schwierigsten rfgaben der sortschreitenden Industrie gewesen ist, die gelöst werden mußte, die bekannte Revolution in der Schwefelstureindustrie zu ermöglichen. Es irde zu weit führen, in die Einzelheiten der Bersuche näher einzugehen. Erderte es doch auch nach Einsulheiten der Bersuche näher einzugehen. Erderte angestrengter Tätigkeit, die auch hier die sichere Reinigung der Röste als gelungen zu betrachten war. Die Schwierigkeit der Aufgabe lag iptsächlich darin, daß es sich sortwährend um einen aufreibenden Kampf mit em sozusagen unsichtbaren Feinde handelte, und daß jeder Fehlgriff sich einer dauernden Schäbigung der ganzen Betriebsanlage in Bezug auf die

<sup>2)</sup> Bei genauerer Untersuchung der schädlichen Wirtung des Phosphors stellte 36 fpater heraus, daß auch diese nur auf einen Arsengehalt zuruczuschen ift.

Ausbeute rächte. Das Resultat 1) bieser Arbeiten war, baß es in ber ? möglich ist, die Röstgase von allen ihren Berunreinigungen volltom: zu befreien, wenn sie nach geeigneter Behandlung und Abfühlung einer im matisch fortgesetzen innigen Berührung mit Wasser oder Schwesestänre worfen werden. Diese ist fortzusuhren, die die optische und chemische und uchung der Gase ihre volltom mene Reinheit von allen schwitz Beimengungen ergibt. Wie diese innige Berührung mit den reinigen Flüssigkeiten erreicht wird, ist sitt den schließlichen Ersolg gleichgiltig. wurden intensive Wassengen und nasse Filtration sitr sich oder in Kombinimit gleichem Ersolg angewandt. Nur einige der Schwierigkeiten, die bei Einführung der Gasreinigung in den Großbetrieb auftraten, seien beier erwähnt.

Für das gute Gelingen hatte es sich als zwedmäßig herausgestell: Gase langsam abzukühlen. Es ift nämlich eine höchst mertwürdige mit nicht zureichend erklärte Erscheinung, daß die Schwefelsäurenebel der Retweit schweizer niederschlagbar sind, wenn sie rasch, als wenn sie langingefühlt werden (vergl. S. 890).

Bu letterem Zwed bedurfte man nun langer, eiferner, duch :fühlbarer Leitungen. Nach dem damaligen Stande der Renntuiffe low:
folche auch teine schädliche Einwirkung auf den Kontaktprozes ansüben, »
bie in den Röstgasen enthaltene Schweselsaure hat dei Anwendung trot-Kiese eine Konzentration von über 90 Proz. Schweselsaure, so daß ein Undes Eisens höchstens unter Entwickelung von Schwesligsaure zu erwarten :
welche an sich dem Prozes nicht schädlich sein konnte.

Trosbem nun die Röstgase volltommen von mechanischen Berunreinigmbefreit waren, so daß die optische Probe, die zu jener Zeit allein noch windigend betrachtet wurde, auch nicht im entferntesten die Gegenwart einer unreinigung verriet — die Gase wurden sogar, damit man ganz sicher sourch nasse, nach Art der Filterpressen tonstruierte Stoffsilter siltriert — stellte es sich doch heraus, daß die Rontaltmassen zwar sehr langsam, z. Inach Wochen oder Monaten, aber mit unsehlbarer Sicherheit ihre Birtser verminderten. Erst nach langen und schwierigen Arbeiten, und nachden Gegenwart von Arsen trot anscheinend völliger Entsernung desselben dach genannten Reinigungsprozes durch Untersuchung des unwirtsam geworte Platinasbestes mit Sicherheit konstatiert war, gelangte man zu der Bermutbaß die Ursache all dieser Störungen auf die Einwirtungsprodukte der sie den eisernen Kühlleitungen in geringer Menge kondensierenden Schweschie zurückzuschaft was, wahrscheinlich Arsen wassert ooff, gebildet haben ==:

Es wurde nun burch zweckentsprechenbe Einrichtungen bafür gesorgt. I bie sich kondensierende Schwefelsaure nicht mehr die eisernen Teile der Eithlung treffen konnte, und von dieser Zeit an blieben die Rontaktofen in Eithlung treffen tunverandert. Es muß also bei der Einwirkung der !:

<sup>1)</sup> D. R.: P. Nr. 113933, 22. Juli 1898.

trierten Schwefelsaure auf Eisen entgegen ber bisherigen Anschauung zum Teil doch Basserstoff entwickelt werden, denn nur hierdurch kann Arsenwasserstoff entstehen.

hiermit endete wohl der zäheste Kampf, der bei der Einführung des wenen Schwefelfaureversahrens in den Großbetrieb überhaupt geführt worden st. Doch dieser Kampf war noch nicht der lette. Bei der Übertragung des Bersahrens in einen noch größeren Maßstad stellten sich von neuem Störungen n der Gasreinigung ein, deren Ursachen fast ebenso rätselhaft und nicht vorhersehdar waren, als die vorhin genannten.

Bei voller Ausnützung der Riesöfen traten Nebelbildungen auf, die jedem Bersuche, sie niederzuschlagen, spotteten. Ihr Grund wurde schließlich nach ingem Suchen in sehr geringen Mengen Nebel von unverbranntem 5chwefel gefunden. Dieser Schwefel erwieß sich ähnlich wie rasch abetühlter Schwefelsurenebel als nur außerordentlich schwer niederschlagdar. Bie aber sollte Schwefel schädlich wirten, da er doch im Kontaktapparate einsich zu schwefeliger Säure und Schwefeltrioryd verbrennen mußte? Die Ersärung besteht darin, daß der Schwefelnebel sich wiederum als arsenhaltig ersies. Auch er nußte deshalb unbedingt entsern werden.

Ein raditales Mittel hierzu wurde schließlich in einer gehörigen Mischung r noch heißen Röstgase gefunden, so daß die Verbrennung auch der letten puren Schwesel gesichert war. Diese Mischung wird am zweckmäßigsten rch Einblasen von Wasserdamps vorgenommen, was noch weitere nicht inder wichtige Vorteile im Gesolge hat. Es wird nämlich die in den Gasen rhandene gassörmige, hochprozentige Schweselsaure verdünnt, wodurch sie sich der in den Vorstühlungen konden siert und diese alsbann auch nicht mehr ter Vildung von Arsenwasserstellt angreift, noch auch die bleiernen Hauptstungen infolge ihrer geringen Konzentration bei ihrer Verslüssigung zerstört. Gerdem wird hierdurch die Vildung harter Flugstaubkrusten in den Kanälen d Kühlanlagen verhindert, die sonst leicht zu Verstopfungen Anlaß geben.

Mach D. R. B. Dr. 113 933 besteht biefes Reinigungeverfahren wesentbarin, daß man die beigen Bafe unter Bermeibung ber Bilbung von Arfenfferftoff abfühlt und einem besonders intensiven Waschprozesse bis zu ber, ch befondere Enbregttion zu tontrollierenden, völligen Entfernung ber ftaub. el- und gasförmigen, ichablichen Stoffe unterwirft. Diefe intenfive Baichung n baburch erfolgen, bag man an Stelle bes Raminzuges Maschinentraft zur ngeläufigen Bewegung ber Gafe verwendet, und fie entweder zwingt, eine he von Fluffigfeitewiderftanden zu überwinden, ober baburch, bag man thfalls mittels Maschinentraft die Baschslüssigkeit in heftige Bewegung sett bie Base barüber leitet. - Die zwedmäßigste Ausführungsform bes vornben Berfahrens besteht in ber Reinigung ber Bafe burch Durchmischen, andeln mit Bafferdampf, Rühlen in vorbefprochener Beife und intenfives chen mit Baffer ober Schwefelfaure bis zur erwähnten Enbreaktion. Bor Ginführung der Gafe in ben Kontaktapparat werben fie bann, wenn ererlich, wieder getrodnet und vorgeheigt. Schlieflich werden die Gafe burch entrierte Schwefelfaure getrodnet. Ehe fie in ben Rontattapparat übergehen, werben sie einer optischen und chemischen Untersuchung unterwitz. Die erstere besteht darin, daß man eine mehrere Meter lange Gasschick trachtet, die am hinteren Ende beleuchtet ist, um sich zu überzeugen, daß sie Stanb und Nebel frei ist. Die chemische Untersuchung geschieht daduck unan das Gas 24 Stunden lang durch Wasser streichen läßt und die Einteit dann durch die Marschische Probe auf Arsen prüft.

Rnietich tommt nun zu bem weiteren für ben Rontaftprozes with Bringipe, ber Entfernung ber überichuffigen und ichablichen Stitionewarme.

Wie bekannt, ist der chemische Berlauf des Kontaktprozesses erocher: und wird durch die Formel:

$$SO_2 + O = SO_3 + 22600$$
 fal.

ausgebrüdt.

Dieser großen Bärmeentwickelung wurde nun bisher in der Technit rauchenden Schweselsaure nur geringe Beachtung geschenkt. Zwar sinde: in Lunges Handbuch der Sodaindustrie ein Hinweis auf ein Bersahra. darin bestehen soll, ein Gemisch von reiner schwestiger Säure und kurt auf die sür den Kontaktprozeß ersorderlichen Temperaturen zu erhigen und dann in einem nicht mehr weiter zu heizenden, sondern nur vor Affeit möglichst zu schützenden Kontaktapparat zu leiten, der ähnlich Weacon-Chlorapparat mit platinierten Tonkugeln gefüllt war. Abschandelte es sich um ein höchst konzentriertes Gasgemisch, das etwa 25 Seleschwessige Säure enthielt, und es konnten hieraus Schlüsse auf die Berdatigwessige Säure enthielt, und es konnten hieraus Schlüsse auf die Berdatig bei dreis dis viermal schwäckeren Röstgasen nicht gezogen werden. Es wendung gewöhnlicher Gasgemische nicht etwa nur vor Abkühlung zu schlösderen sie direkt auf Rotglut zu heizen.

Demgemäß waren bie in Ludwigshafen anfänglich tonstruierten konapparate mit entsprechenben Heizvorrichtungen versehen. Zur Erspanse teuerem Platinasbest wurden vertifale, nicht zu weite Kontaktrohre angente ba es sich gezeigt hatte, daß in solchen Rohren der Platinasbest mit gurt Sicherheit gleichmäßig verteilt werden konnte als dies bei weiteren, horizolliegenden Rohren oder Kesseln der Fall war. Somit bestand der Kontaktsubstanz geneiserner Bundel enger, in der unteren Hälfte mit Kontaktsubstanz geneiserner Rohre, wie es durch beistehende, der Patentschrift entnommene unung (Fig. 463) dargestellt ist.

Als nun biefer Ofen in der üblichen Beise bei schwacher Rote:
Betrieb gesetzt wurde, ergab sich die höchst überraschende Beobachtung, daß nur die Ausbeuten stiegen, sondern daß auch die Stärke des Gasstromes wesentlich erhöht werden konnte, wenn an Stelle heißer Heizgase der EDeizung kalte Luft zwischen die Rohre eingeführt und dadurch die Stemperatur wesentlich herabgesetzt wurde. Durch diesen Bersuch war der Stueinem rationellen Betrieb der Kontaktösen gezeigt, denn es war gerad.

<sup>1)</sup> D. R.-P. Rr. 113 932, 3. Juni 1898.

Begenteil der seitherigen Arbeitsweise als das Richtige erkannt worden. Die Ofen mußten in regulierbarer Weise abgekühlt werden, wenn sie das Raximum an quantitativem Umsatz und an Leistungsfähigkeit erreichen ollten.

Das Arbeiten an einem solchen Ofen geschah nun in der Weise, daß bei Beginn des Betriebes der kalte Ofen zunächst mit beiden Heizungen h und h' Fig. 463.



zeheizt wurde. Sobald aber der Ofen in Betrieb gesetzt war, wurde die ere Heizung h gelöscht und kalte Luft an der Kontaktmasse vorbeigeseitet, so i einerseits eine Kühlung derselben bewirkt wurde und andererseits durch den steigenden, heiß gewordenen Luftstrom eine Borheizung der zuströmenden en Gase ersolgte, welche nur noch durch die Heizung h' vervollständigt zu den brauchte. Wie der Augenschein zeigte 1), gerieten hierbei nur mehr die rsten Schichten der Kontaktmasse in gelindes Glühen, und es stellte sich mit i Fortschreiten der Gase ein sür die Bollendung der Reaktion günstigster neperaturzustand ein. Die hier vorgesührte, einsache, technische Arbeitsweise die Ofenkonstruktion hat sich Jahre hindurch bewährt; sie gestattet zudem h direkte Beobachtung des Rohrbündels den Temperaturzustand auch ohne onneter zu versolgen.

<sup>2)</sup> Es waren in ber Mauer M eine Anzahl Schaulocher angebracht, Die nicht deret find.

Beitere Studien ergaben, daß die Bärmemenge, die dem Kontatuniohne Schaden entzogen werden konnte, so bebeutend war, daß es möglich ichien, die Roft gase selbst als kuhlendes Gas zu verwenden, und hinter bie überschüffige Reaktionswärme direkt zur Borheizung der kalten Rokt. nutbar zu machen. Auf diese Weise entstand der in dem deutschen Kritin verschiedenen Bariationen beschriebene Apparat, wie er z. B. dunt ifig. 506 charakterisiert ist.

[Ans bem Patente fei bier eine genauere Beschreibung ber Fig. 464 (E. eingeschaltet, die als Beispiel einer ber Ausführungsformen gegeben ift einer Mauerung MM ift ein Robr S angebracht, bas zwischen ben Rohmen Wund W' Rohre RR enthalt, die durch die Dedel D und D' miteinande: bunden find. Der Apparat wird zur Inbetriebsetzung durch irgend eine fenn bei hh', beren Beiggase burch die Kandle L abziehen konnen, auf die Rentuztemperatur gebracht. Das zu verarbeitende Riesofengas ftreicht zuerfi :ben Wärmeregulator G, bann burch die Bentile VV' in die Gastammen 1 welche bas zuströmenbe Gas im ganzen Umfange bes Robres S bem Ann zuführen, sowie ferner durch die den Apparat diametral durchsetzenden 3881. BB', welche feitliche, ber Lange ber jugeborigen Rreissehnen entsprechen: schieben groke Löcher haben, aus benen bas Bas auch innerhalb bet . torpers zu gleichmäßiger Berteilung gelangt. Damit bas fühlende Got : feinem weiteren Wege bie Stromrichtung beibehalt und möglichft nabe = zu fühlende Kontaktmaffe herangeführt wird, bringt man außerdem me nicht zu großen Abständen eine Anzahl Zwischenwände C an, die den & in S berart abschließen, daß ben Gasen nahe an den Wandungen der Re:: Spielraum jum Beiterftromen gelaffen wird. Beiterhin ift es gwein: bie Bafe vor ihrem Eintritt in bie Rontaltmaffe geborig gu mifchen, m: Temperatur auszugleichen. Sierzu dient ber Mifchapparat N. ber über Deckel D angebracht ist, so bağ bas aus OF und J nach D und R fixes: Bas gehörig gemischt wirb. Die Stromftarte und bie Temperatur ber fa ben Gasftrome wird zwedmäßig nach ben Angaben von Thermometern i: einzelnen Teilen des Apparates, befonders in D und D' geregelt, und : bis Gasanalysen bes ein- und austretenben Gases bas gunftigfte I ergeben.

Die Patentbeschreibung enthält noch eine Anzahl anderer Aussütztsformen desselben Prinzipes. Es wird bort auch an einem kontreten Beisgezigt, wie man versahren muß, um das möglichst günstige Resultat zu erzes Dieses Beispiel ist jedoch nicht anwendbar auf gewöhnliche Riesosengase. Mit einem Gase von 12 Bol.-Proz. SO2 und 12 Proz. O rechnet. Wheizt zunächst den Apparat (Fig. 464) durch die Heizung h's so lange aus ein Thermometer im oberen Deckel D etwa 300° anzeigt und läst mus ganzen Gasstrom bei A in den Apparat eintreten. Durch sortdauernde und undung der eintretenden und austretenden Gase aus ihren Sehalt an SO2 man den praktischen Effekt sest und regelt die Temperatur im Innentischen Kontaktapparates dadurch, daß man unter Beobachtung der in D und I gebrachten Thermometer den kühlenden Gasstrom durch die Bentile VV

V", eventuell unter Zuhilfenahme des Borheizers G, in seiner Stärke und Einrittstemperatur so einstellt, daß der gunstigste Umsat von SO2 zu SO3 erreicht vird. Bei obigem Beispiel erreicht man dies dadurch, daß man etwa zwei Drittel des gesamten Gasstromes bei A und ein Drittel direkt durch J in D inführt, so daß die durch den Mischraum N gleichmäßig gemachte Temperatur n D etwa 380° beträgt, während das Thermometer in D' etwa 234° anzeigt. In diesem praktischen Falle beträgt der Umsat 96 dis 98 Proz. des theoretisch iöglichen, bei einer Leistung pro Rohr von 40 dis 50 kg SO3 in 24 Stunden, nd kann auf 99 Proz. gesteigert werden, wenn man den Apparat nur teilseise belastet, so daß das Gas längere Zeit mit den Kontaktsubstanzen in Besthrung bleiben kann.

Betrachten wir nun bie Wirkungen bes Ruhlungeverfahrens naber, fo nben wir, bag mit ihm wesentlich vier wichtige Borteile erreicht werben:

- 1. Eine Überhitzung ber Apparate wird vermieden und ein solcher Temeraturzustand erhalten, der die Erzielung der theoretisch möglichen, höchsten usbeuten gewährleistet, nämlich solche von 96 bis 98 Proz.
- 2. Die eisernen Apparate werden burch ben falteren Gang ber Reaftion r bem vorzeitigen Berbrennen geschutzt.
- 3. Die Kontattmaffe wird vor Überhitzung bewahrt und behalt jahrelang :e gleiche Wirksamteit.
- 4. Die absolute Leiftungsfühigkeit ber Kontaktmaffe, und somit ber Appate, wird ganz beträchtlich erhöht und an ihre oberfte Grenze gebracht, weil
  mer neue Gasmengen ber Kontaktmaffe ohne Überhitzung berselben zugeführt
  rben können, und die Kontaktmaffe selbst ferner in einen für ihre größte
  ftungsfähigkeit gunstigsten Temperaturzustand versetzt wird.

Bei zu heißem Gange bes Ofens hat man also nicht mehr, wie früher, ig, ben zu verarbeitenden Gasstrom selbst zu vermindern, sondern man uliert seine tuhlende Wirkung durch Berunderung seiner Menge oder seiner itrittstemperatur in den Kühlmantel oder burch entsprechende Wahl der trittstelle u. s. w.

Ein wesentliches Kennzeichen bes nenen Bersahrens ist ferner, daß bie ktion ohne Überbruck vorgenommen wird. Es sei daran erinnert, daß früheren Anschauungen der Einfluß indisserenter Gase den quantitativen lauf der Reaktion verhindern sollte, so daß man glaubte, diesen schädlichen fluß durch Anwendung start komprimierter Gase kompensteren zu mussen. solcher Einsluß ist jedoch entweder nicht vorhanden, oder praktisch ohne ing. Es hat nicht die geringsten Schwierigkeiten, unter richtigen Bedingungen ohne überdruck einen nahezu quantitativen Umsat von Schwestigkure in vefelsäureanhydrid zu erreichen. Diese Tatsache ist aber praktisch von großer urtung; denn, wenn es sich darum handelt, mit dem Kammerversahren zu irrieren, so muß jede größere Ausgabe vermieden werden.

Sir einen rationellen Betrieb ift es aber andererseits unerläßlich notig, baß das Gas gezwungen wirb, die Kontaktmasse selbst zu durchdringen, rit ihr in innigste Berührung zu kommen. Bei der loderen Beschaffenses Platinasbestes war aber hiermit ein sestes Zusammenschieben besselben

unvermeidlich, wodurch wiederum für das Durchdringen der Gase ein Ex Biberstand hervorgerusen wurde. Es kam also darauf an, den Drus in't Kontaktmasse auf ein Minimum heradzumindern, ohne jedoch dem Suse in anderen Weg als durch die Kontaktmasse selbst frei zu lassen, und date Kontaktrohre an ihrer Kühlbarkeit nicht zu hindern. Dies wurde nur in einen sehr einsachen Apparat erreicht, der in Fig. 505 mit erläutert in

Auf persorierten Platten, die auf einem zentralen Aundeisenfat = gefäbelt sind, wird die Kontaktmasse ausgebreitet, und der Drud der einzeschichten auseinander wird durch eingeschobene kleine Rohrabschittite oder Enausgehoben, so daß für den Gasstrom nur der Widerstand der loderen keine masse selbst in Frage sommt, der aber außerordentlich gering ift, so daß in Überwindung nur sehr geringe mechanische Kraft ersordert.

Diese Art ber Fillung hat auch ben großen Borteil, daß jedes eine Rohr auf einen bestimmten, in allen Rohren gleich mäßigen mat Britfung zugänglichen Druck gebracht werben kann, so baß ber ganze auch wenn er aus sehr vielen solcher Kontaktrohre besteht, bennoch bir mannen barnit gunstigken Tonsbortlauf bietet.

Bir geben hier wieder aus der Patentschrift (Deutsch. Bat. Rr. 119 näheres über die Ausführung des obigen. In das Kontaktrohr R (Fig. 4 wird ein Stab a eingestellt, ber sich auf den Deckel aufstützt und bagu bei ift, ale Leitstange beim Ginfullen ber Rontattmaffe zu bienen. füllen geschieht in ber Beise, bag man junachst über ben Stab a em & ftud b stedt, das bis in das Kontaktrohr hineinragt. Auf dieses Robit läßt man eine durchlöcherte Blatte (Blech ober Sieb) c fallen und bring biefer so viel Kontaktmasse gleichmäßig aus, daß nicht nur bie Durchlachtber Platte, sondern auch ber zwischen der Beripherie der Blatte und der = Rohrwand notwendigerweise verbleibende offene ringförmige Raum volks mit Rontaftmaffe überbedt wirb. Ift fo ber erfte Trager ber Ronntemit diefer beschickt, so läßt man über a einen kleinen Robrabschnitt difügt wieder eine durchlöcherte Blatte c' barüber, beschickt biefe mit Rontalm: fligt wieder einen Rohrabschnitt d' nach, und fo fort, fo viel als Schichte: wendig sind. Man kann auch an Stelle ber Rohrabschnitte dd' ..... Dreifuße benuten, wie dies in Fig. 508 angebeutet ift.

Ein weiteres Patent berselben Firma (Deutsch. Bat. Nr. 133871, E. Pat. Nr. 6828, 1901) beschreibt die Bilbung eines "Trägers", an Exklusseheft, durch die gegenseitige Wirtung eines innigen Gemisches einer Morates eines siren Alfalis, einer alkalischen Erbe, einer Erde oder Ophrates eines siren Alfalis, einer alkalischen Erbe, einer Erde oder Wetalles oder von Salzen berselben mit einer slikchtigen Säure (HCl. Essigläure), mit einem Salze einer flüchtigen Base, wie Ammonial, met sichwerer flüchtigen Säure, wie Schwefelsäure oder Phosphorsäure, bei passen Lemperatur. Bei solchen Temperaturen sindet eine Doppelzersehung fland die Dämpse des sich dabei bilbenden flüchtigen Salze einen bohen Erne weichen dem zurückbleibenden nicht flüchtigen Salze einen hohen Erne Borosität mit. Das Platin kann man der Masse vor oder nach dem Erne

zusetzen. Als Beispiele werden angesührt: 1. Sleiche Gewichtsteile Manganfarbonat und Ammonphosphat; 2. 315 Ele. fristallisiertes Barythydrat
[Ba (OH)2, 8H2O) werden geschmolzen, bis das Wasser entsernt ist und nach
dem Absühlen mit 88 Gew.-Tin. Ammoniumphosphat verrieben und erhigt;
3. 1 El. fristallisiertes Chlorcalcium geschmolzen und mit 1 El. Ammoniumjusat gemischt; 4. 107 Ele. Eisenhydroxyd und 132 Ele. Ammonphosphat.

Rach einem englischen Patente ber Babischen Anilinfabrit vom 22. Juni 1901, Rr. 12781 (Franz. Bat. vom 28. Juni 1901, Nr. 312228) kann man 30 bis 70 Broz. bes Platins baburch ersparen, baß man ben Kontaktprozeß in wei Stadien teilt und zwischen biesen hinein bas im ersten Stadium gebildete 303 absorbiert. Wenn man alles auf einmal abmacht, so wird z. B. bei einer otalen Umwandlung von 97 Proz. SO3 schon von ben ersten 15 Proz. bes



itins 80 Proz. ber Umwandlung besorgt, während die übrigen 17 Proz.  $l_3$  noch 85 Proz. des Platins beanspruchen. Wenn man aber nach Umnblung der 80 Proz.  $SO_2$  in  $SO_3$  durch 15 Tle. Platin das  $SO_3$  wegnimmt, die übrigen Gase von neuem durch den Platinstontakt sührt, so geht die istion mit derselben Geschwindigkeit wie vorher, es wird also von weiteren Tln. Platin eine Umwandlung von  $20 \times \frac{80}{100} = 16$  Proz., im ganzen it von 30 Tln. Platin eine solche von 80 + 16 = 96 Proz. des  $SO_3$  icht, statt vorher 97 Proz. mit 100 Tln. Platin. In derselben Weise kant von 86 Proz. Umwandlung in der ersten Phase auf 98 Proz., oder von Broz. in der ersten Phase auf 98 Proz., oder von

Wir tommen nun zu der Frage nach dem beften Berfahren der Abforp.
1 bes in den Gafen enthaltenen Schwefeltrioryds.

Bekanntlich besitzt das Schweseltrioph eine viel größere Berwandiker: Wasser als zu konzentrierter Schweselsane, was durch die Wärmetönung und mäßig zum Ausdruck kommt. Bei der Berbindung von 1 kg Schweselsanhydrid mit viel Wasser werden etwa 500 Kal. frei, während bei den won 1 kg Schweselsaureanhydrid in viel Schweselsaure von 66° Be. mit von 1 kg Schweselsaureanhydrid in viel Schweselsaure von 66° Be. mit von 1 kg Schweselsaureanhydrid in viel Schweselsaure von 66° Be. mit von 1 kg Schweselsaureanhydrid in viel Schweselsaure also, eine Reihe Am tionsapparate hintereinander aufzustellen, in welchen die absorbierende Schweselsaure in Richtung des Gasstromes in ihrer Konzentration in der Kintennunt, daß in das letzte Gefäß Wasser resp. Kammersäure oder eine Erderbitunte Schweselssaure einstließen, und aus dem ersten Gefäße taute Säure oder Schweselssaure einer üblichen Handelskonzentration ausdrewirbe.

Eine solche Arbeitsweise führt nun aber entgegen aller Wahrichenisnicht zur höchsten Leistungsfähigkeit. Es bietet vielmehr große Schwienisches Schwefelsaureanhybrib volltommen in Wasser ober verdünnter Schwirtz zu absorbieren, benn es verlassen bann immer noch beträchtliche Menga es schwer niederschlagbaren weißlichen Nebels bie Apparate, so daß Berluft Belästigung der Nachbarschaft] entstehen.

Es hat sich nun gezeigt, daß es eine ganz eng begrenzte Konzentutier Schwefelsäure gibt, welche im stande ist, das Schwefelsäureanhydrid mensund volltommen zu absorbieren, nämlich diejenige zwischen 97 und 99 fr. Schwefelsäure. [Wir haben diese besondere Eigenschaft, sowie die and bemerkenswerten Eigentumlichkeiten jener Konzentration schon S. 146 mach Angaben von Knietsch beschrieben, und dort auch Sackurs Bersuch einer klärung der von Knietsch beobachteten Tatsachen gegeben 1).]

Die absorbierende Kraft dieser Säurekonzentration ist nun derarig baß es gelingt, einen starken Gasstrom in einem einzig en Apparat volltwon seinem Gehalte an Schwefelsäureanhydrid zu befreien, voranszeitst daß die Säurekonzentration durch einen kontinuierlichen Zulauf von Sober. verdünnter Schweselsäure und einen kontinuierlichen Ablauf des gefüllberschusses an Schweselsäure stets auf dieser gleichen Höhe von 97 bei gehalten wird.

Bur Darstellung von rauchender Schwefelsaure muß man aledam ein ober mehrere Absorptionsgefäße vorschalten. Hierbei treten nur schöchst bemerkenswerte Erscheinungen auf. Eignen sich nämlich zur Dustehhhbratischer Schwefelsaure gußeiserne Gefäße, die gegenüber der genkonzentration sehr haltbar sind, so ist Gußeisen bei allen rauchenden incht mit Borteil anwendbar, indem es zwar wenig angegriffen, dasst was schlimmer ist, zersprengt wird (vergl. S. 175).

<sup>1)</sup> Anietich felbst (direkte Mitteilung) erklärt die größte Absorptionsiche ber Schweselsaure von 97 bis 99 Proz. als zusammenhängend mit ihrt sichte und ihrer geringsten Dampfspannung; denn unter dieser Konzentraten Dampfe von K. 804, darüber solche von SO, fort.

<sup>\*)</sup> D. R.:P. Nr. 133933.

Im Gegenfat zu Gußeisen wird Schmiebeisen von schwachen, rauchenben duren bis zu Dleum von etwa 27 Proz. Gehalt relativ ftark angegriffen.



efe Angreifbarkeit findet ihre wissenschaftliche Erklärung offenbar in der Zujme der elektrischen Leitfähigkeit dieser korrosiven Olenmforten (S. 146). In

Oleum mit etwa 27 Broz. freiem Schwefelsaureanhydrid wird Schmiedeifen also wieder praktisch vollständig passiv, und es können schmiedeiserne Apparate viele Jahre für die Fabrisation von hochprozentigen Oleumsorten verwendet werden, ohne daß ein wesenklicher Angriff zu bemerken wäre. Auf diese Berfahren zur Darstellung fast absolut eisenstein

Fig. 468.

ranchender Schwefelling (D. R.-B. Rr. 133247: Engl. Bat. Rr. 1904 von Jahre 1901).

Technisch eifenfreit Saure (b. h. folde, weite nicht über 0,008 km Gifen enthält) wird ; 3 filr Affumulatoren und fit Kabrifation pou reiner fchwefelfaurer Tonerde te: langt. Unter gewöhnlichen Umftänden fann man en: folche mit eifernen Romati und Absorptionsapparate nicht erzielen, wohl de wenn man wie folgt R. tafährt. Die zur Absorbin des SO3 bestimmte Gun muß felbst eisenfrei it. und bei ber Absorption = nie m' Eifengefäßen 27 Brog. SO, fomu. Die SO3 = baltigen 💯 müffen nod mechan: mitgeführten Gifenverte dungen durch Filtratio-Zugverlangsamung Bafchen mit gejattigte Oleum befreit werben. Er besten beginnt man == folder (eifenfreier) Gim vou 30 bis 40 Proj. : einerseite unb läkt

SO3-Gase aus dem Kontaktapparate einströmen, andererseits eisenfreie Schwitstütze von 65 bis 75 Proz. H2SO4, beides in dem Maße, daß die ibe laufende Austrittsstürre zwischen 30 bis 40 Proz. freiem SO3 bleibt, anie unter 30 Proz. fällt. Man kann diese dann ruhig in Eisengefäßen westerfahr einer Berunreinigung mit Eisen kransportieren und erft am Gebrands orte auf die für Akkumulatoren, Aluminiumsulstat u. dergl. erforderliche Sie

verdünnen. Man tann auf biefem Wege bas Gifen in der Saure auf 0,003 bis 0,001 Brog. herabbringen.]

[Das ameritanische Patent von R. Knietsch, Nr. 692018, vom 28. Januar 1902 (J. Soc. Chom. Ind. 1902, p. 345), enthält eine Zusammenstellung der verschiebenen Operationen, wobei die Zeichnungen Fig. 467 bis 470 (a. S. 931, 932 u. 933) natürlich nur einen Bersuchsapparat vorstellen. Schwefelbioryd wird aus dem Borratsgefäße A entnommen und durch die Trockenapparate B in den Mischer C geleitet, wo sich das Gas mit Luft aus der Pumpe D mischt; das Gasgemisch tritt dann in den Wascher E, bestehend aus einem Bleigefäße, von dessen Deckel eine unten mit ausgezackten Rändern ver-

sehene Glocke herabhängt, die in Schwefelsaure von 66° B. eintaucht; ein Manometer beim Eintritt und ein anderes beim Austritt zeigen bie entsprechenben Drude. Die Gase geben bann burch ben "Abstreifer" (stripper) F, ber ähnlich wie ber Wascher tonstruiert ift, aber teine Flufsigkeit als bie burch bie Gafe mitgeriffene und bort abgesette Schwefelsaure enthält. Dann gehen die Gafe in die Kontaktkammer H und bann in ben Absorptionsapparat I, ber aus Schmiebeeisen besteht und eine aus bemfelben Metall bestehenbe ausgezacte Gintauchglode besitt, die in Schwefelfaure von 66° B. eintaucht. Die lettere verwandelt sich hier burch Absorption von SO3 in rauchende Das Gefäß I ift mit einem Rühlmantel umgeben. Der zweite Absorbierer J ist abnlich konstruiert, aber aus Bußifen; dieser enthält Schwefelfäure von 58º B., welche, wenn ie burch Absorption bes bis bahin gelangenden SO3 in Saure on 660 umgewandelt worden ift, jur Speisung von I verwendet vird. G und K find Untersuchungsapparate.

Der Kontaktofen H ist in Fig. 468 noch besonders geeichnet. 1 ist eine zentrale, röhrenförmige Kontaktkammer, mit
em Ringmantel 2 und umgeben von Isoliermaterial 4. Das

eisenblechrohr 3, welches den Ringmantel bildet, besitzt Durchrechungen, welche die Reihen von Zutrittsöffnungen 14, 15,
6 bilden. Isede Reihe hat zwei unabhängige halbkreisförmige
deck, 38, 39, 40, welche je eine besondere Hälfte der Reihe



Fig. 470.



erschließen, wodurch man den Luftzutritt zur Regulierung der Hite tontrollieren znn. Die Erwärmung wird durch den Gasbrenner 18 und die Ringbrenner 7 und 19 besorgt. Die mit Glimmer verschlossenen Gucklöcher 22 gestatten ie inwendig erreichte Farbe zu beobachten; sie sollte gegenüber dem oberen Teile 28 Kontaktmaterials dunkle Rotglut sein. Es werden dann Borschriften zur degulierung der Temperatur, die bei 10, 14 und 37 beobachtet wird, gegeben. nnerhalb der Kontaktsammer besindet sich die Stange 24, die man von oben ach Wegnahme des Deckels 8 entsernen kann; auf dieser sitt eine Anzahl in durchlöcherten Platten 23 (Fig. 469 u. 470), die durch Rohrabschnitte 25 ineinander getrennt sind; die unterste Platte wird von der Mutter 26 am nterende der Stange durch das Rohrstuck 27 getrennt gehalten. Wenn man

ben Apparat beschieden will, so läßt man bieses unterste Rohrstild ber Sursentlang hinuntergleiten, gesolgt von einer Platte, auf der eine gewisse Maxwon 10 proz. Platinasbest ausgebreitet ist; dann kommt wieder ein Rohrund eine Siebplatte u. s. w., dis der Apparat gefüllt ist. Dieser Apparat eine durchschnittliche Umwandlung von 95,9 Proz. erreicht haben, wenn me Schweselsaureanhydrid mit bestimmter Geschwindigkeit aus Gasen von 11,5 Pro SO2 machte.

Ein neues Batent der Babifchen Anilin- und Sodafabrit (Dentsch. in Nr. 140 353, Engl. Pat. Nr. 10729, 23. Mai 1901) beschreibt die 🕏 🗸 wendung von Eisenoryd, Rupferoryd oder Chromoryd als Träger von Flom schwarz, beispielsweise wie folgt hergestellt. Man trantt 145 Tle. arfemic (bies ift fehr wesentlich!) Schwefeltiesabbrande, auf Erbsengroße gerkleinent E vom Staub abgefiebt, mit 30 Tin. einer Löfung von Blatinchlorib, enthalie: 17 g Pt im Liter und trodnet die Masse bei 70°. Wenn man will, tann mi bas Brobuft fofort als Ratalpfator verwenden ober man fann es auch erfic hiten. Es ift nicht eine molekulare Mischung von Platin und Metallom wie mit Silfe von organischen Faferstoffen (vergl. 3. B. Borters Batent, we unten) bargestellten Daffen, sondern besteht aus oberflächlich mit Blatin übr zogenen Metallorybtornern, wobei die letteren ihre eigenen tatalptifden Gigschaften beibehalten und bas Bange minbestens fo wirkfam wie Blatinafben : aber bie Borginge hat, fehr billig ju fein, großen Biberftanb gegen chemit und mechanische Ginfluffe zu haben und im Kontaktapparat teine Bornit: magregeln gegen Rusammenbruden zu undurchbringlichen Maffen zu erbeiicht

Nach Anietsch betrug bie Jahreberzeugung von Schwefelsaureanhm: zu Lubwigshafen

| Tons | 18 500  |  |  |  | 1888 | Jahre | im |
|------|---------|--|--|--|------|-------|----|
| **   | 39 000  |  |  |  | 1894 | ,,    | "  |
| w    | 89 600  |  |  |  | 1899 | "     | ,, |
| *    | 116 000 |  |  |  | 1900 | "     | "  |

Diese Darstellung sei beschlossen burch folgenden, mir von der Badijds Anilins und Sodafabrit zugekommenen Beitrag, den ich, wie auch die spix folgenden Beiträge der verschiedenen Interessenten wörtlich wiedergebe.

Wie alle Fabriten, welche zur herstellung ihrer Farbstoffe ber rauchender Schwefelsäure bedürfen, so bezogen auch wir ursprünglich bieses Produkt wie bebrit der Starck in Böhmen. Als sobann im Jahre 1875 ber eredt machenbe Borschlag Winklers bekannt wurde, für die Darstellung ranchende

Schwefelsäure nach dem Kontaktverfahren das durch Zersetung von gewöhnlicher konzentrierter Schweselsäure bei Glühhitze und Absorption des entstandenen Wasserdampses erhältliche stöchiometrische Semisch von SO2 und O zu benutzen und dieses über platinierte Kontaktsubstanzen zu leiten, nahmen wir alsbald dieses Verfahren auf. Die Aussührung desselben im Großbetriebe war jedoch mit so erheblichen Schwierigkeiten verdunden, daß wir zu Versuchen mit Röstgasen übergingen. Diese Versuche, welche auch durch die später wieder aufgegebene Benutzung des uns lizenzierten, von zirka 100 proz. Schweselsdioryd ausgehenden Schröder-Hänischlichen Versahrens nicht unterbrochen wurden, begannen nach unseren Auszeichnungen im Jahre 1881.

Die Einführung der Berwendung von Röstgasen beim Kontaktprozeß hatte nun aber eine Reihe von weiteren Problemen im Gesolge, und die anfänglich recht ungünstigen Resultate waren durchaus nicht dazu angetan, besonders große Hossinungen auf die Ersolge mit Röstgasen zu setzen oder gar daran zu benken, einstmals das Bleikammerversahren durch das Kontaktversahren zu verdrängen. Man wäre vielmehr zu jener Zeit schon sehr zufrieden gewesen, wenn es mit Hilfe der Röstgase möglich gewesen wäre, die umständliche und teure Winklersiche Methode durch ein einsacheres und billigeres Versahren zur Herstellung rauchender Säure zu ersetzen. Sin Wendepunkt trat in unseren Arbeiten erst ein, als in unseren Laboratorien von R. Knietsch die in dem genannten Vortrage beschriebenen bahnbrechenden Ersindungen gemacht wurden, die sich auf ganz neue Beobachtungen und Ersahrungen stützen.

Wie in jenem Bortrage mitgeteilt worden ist, beziehen sich diese Ersindungen auf alle Stadien des Kontaktverfahrens, insbesondere auf die Borbehandlung der Gase (absolute Reinigung), den eigentlichen Kontaktprozeß (Kühlung der Kontaktmasse und Arbeiten ohne Druck, sowie zugehörige Apparate) und auf die Absorption. Der durch diese Ersindungen erreichte, nach dem Stande der Literatur und den Ersahrungen der Technik ganz ungeahnte technische Ersolg ist charakterisiert durch die Möglichkeit, nicht nur rauchende oder gewöhnliche Schweselssäure weit billiger herzustellen, als dies bisher der Fall war, sondern auch den Bleikammerprozeß durch das Kontaktversahren schon sür die gewöhnliche Kammersäure mit Borteil zu ersetzen.

Bezüglich der Einzelheiten der Erfindungen können wir uns hier damit begnütgen, auf das eingangs erwähnte Referat in den Berichten zu verweisen, woselbst auch die vor diesen Ersindungen vorhandene Literatur und die damals in der Technik herrschenden Anschauungen zusammengesaßt sind 1). In Ergänzung der dort angegebenen Literatur möchten wir hier nur noch erwähnen, daß vor dem von Clemens Winkler im Jahre 1900 in Hannover gehaltenen Bortrage (vergl. Zeitschr. f. angew. Chem. 1900, S. 731 ff.) auch über das Freiberger Bersahren nichts anderes bekannt war als das, was Schnabel in

<sup>1)</sup> Allerdings begegnen wir selbst in Lehrbüchern, welche nach der Beröffentzichung jenes Bortrages erschienen sind, noch teilweise irrtümlichen Borstellungen über die Grundlage und das Wesen unferer Ersindungen (siehe u. a. die 1903 herausz zegebene neueste Auslage von Ferdinand Fischer, Lehrbuch der chemischen Technologie).

seinem Lehrbuch der Allgemeinen Hüttenkunde, 1. Aufl. 1890, S. 516 minde Es heißt dortselbst:

"Der Buttenrauch, welcher jur Berftellung von Schwefelfanre geeignet it läßt fich auch zur Berftellung von Schwefelfaureanhybrib verwenben, wie et : Freiberg mit einem geringen Teile ber bortigen Roftgase geschieht. Da t rodnet benfelben zuerft, indem man ihn in Turmen auffteigen läßt, in welche tongentrierte Schwefelfaure herabriefelt, und leitet ihn bann in gefchloffen erhitte Befäge, in welchen sich platinierter Afbest befindet. Durch benfelter wird infolge ber Rontattwirtung aus schwefliger Saure und Sauerft: Schwefelfäureanbybrib gebilbet. Der anhybridhaltige Rauch wird nun = Turme geleitet, in welchen tongentrierte Schwefelfaure herunterriefelt und te Unhybrid absorbiert. Aus ber erhaltenen Fluffigfeit wird bas Unhybrid & bestilliert. Der aus ben Absorptionstlirmen austretenbe Rauch enthalt me schweflige Saure und wird mit ben jur Schwefelfaurefabritation bestimmen Röftgafen in Bleitammern geleitet. Die früher angestellten Berfuche ber Um wanblung ber schwefligen Saure bes Huttenranches in Schwefelfaure burt Kontaktwirkung blieben ergebnistos, bis Winkler bas befdriebene Berfahm einführte 1)."

Durch Übertragung unserer Erfindungen in die Großtechnit sind wir um schon bei Beginn der 90 er Jahre in der Lage gewesen, nicht nur mit randerber, sondern auch mit tonzentrierter Schwefelsaure unsere Konturrenz auf der inländischen Markte zu überstügeln; aber die Erreichung des nunmehr gestechtigroßen Zieles, das neue Berfahren dem Bleitammerversahren in Bezug ar die Darstellung von gewöhnlicher verdünnter Schwefelsaure überlegen zu machen, bedurfte noch weiterer angespornter Tätigkeit.

In biese Entwidelungsperiode fiel nun aber ein Ereignis, welches une un einen großen Teil ber Früchte unserer langjährigen muhevollen Arbeiten gebringen brobte und teilweise auch gebracht hat.

Wir erhielten nämlich um biese Zeit von verschiebenen Lieferanten unsern Apparate die Mitteilung, daß von einer holländischen Schweselsauresabre Apparate zur Herstellung von Schweselsaure nach dem Kontaktverfahren bestellt worden seinen, welche nach den eingesandten Zeichnungen teils identischt teils in wesentlichen Punkten übereinstimmend mit unseren eigenartig forstruierten Schweselssauraten waren. Es bestand kein Zweifel, das

<sup>1)</sup> Wir bemerken bei diefer Gelegenheit, daß diefer Paffus in ahnlicher Form in der soeben erschienenen 2. Auflage von Schnabels Lehrbuch (1903, S. 584 ausgenommen ift, mit dem Zusat, daß bei Anwendung diese Bersahrens höchkens die Hälfte der in den Röstgasen enthaltenen schwestigen Saure in Anhydrid übergesuhrt worden sei. Hieran anschließend (S. 585) werden die durch unser Ser sahren (vergl.: "sorgfältige Reinigung der Röstgase von allen bei dem Bersahre saielten Fortschritte besprochen, allerdings ohne Rennung unseres Ramens den unserer Batente, und es wird hierdei die Bemertung gemacht, die Herseltung wer Rammersaure durch das Kontastversahren sei teurer als durch den Rammerproses. Daß diese Behauptung in der gegebenen allgemeinen Form unzutreffend ift, erzeltsich aus unseren solgenden Aussührungen.

i sich um einen Berrat unserer Fabritgeheimnisse handelte, und der Berbacht chtete fich fofort auf einen im Spatherbft 1895 von une entlaffenen chloffer Ramens Carl Daub, ber bei ber Montage unferer neuesten chwefelfaurefabrit befchaftigt gewesen war. Diefer Berbacht beftatigte fich Ufommen. Es ftellte fich nämlich beraus, bag ber genannte Schloffer ihrend feiner Anwesenheit in unserer Fabrit unfer ftreng gebeimgehaltenes dwefelfaureverfahren, soweit er hierzu in ber Lage mar, suftematisch ausfunbschaftet, Zeichnungen topiert hatte u. f. w. In Gemeinschaft mit nem Bruder, Friedrich Daub, ber in ber ermahnten hollandischen Fabrit 3 Chemifer tätig war, und ber ihm die an die Arbeiter zu richtenden Fragen echtgelegt hatte, suchte er nun aus ben in wiberrechtlicher Beise erlangten nntniffen Rapital zu fchlagen, wobei ihm fein alsbalb nach feinem Weggang 1 und erfolgter Eintritt in die gleiche hollandische Fabrit fehr zu ftatten tam. :iebrich Daub verfandte nun an alle namhaften Schwefelfaurefabriten bes = und Auslandes Offerten (fpater inserierte er gang offen in Nachzeitschriften). welchen er "fein" Berfahren zum Rauf anbot und als ibentisch mit bem bei 3 ausgelibten bezeichnete. Tropbem es nun nach Lage ber Berhältniffe unb besondere nach bem Inhalt ber Offerten für die meiften Intereffenten nicht ifelhaft fein tonnte, bag es fich um einen Berrat von Fabritgebeimniffen belte, gingen boch verschiedene Fabriten auf die Offerten ein und erhielten n in der sich anschließenden Korrespondenz bezw. bei perfonlicher Rudfprache er Sinweis auf die mehrjährige Tätigkeit bes Carl Daub in unferer Rabrik baberstammende "grundlichste" Renntnis unserer Apparate die beruhigende ficherung, "bie Zeichnungen seien awar vielleicht nicht auf die nobelfte Beife hren Befit gelangt, eine Intervention ber Babifchen Anilin- und Sobafabrit iber nicht zu befürchten" u. f. w. Dabei wurden ihnen mehr ober weniger unferen Konftruttionen übereinstimmenbe Zeichnungen unter bem Siegel Berschwiegenheit vorgelegt.

Es mag im Rahmen bieses Beitrags entbehrlich erscheinen, der Schritte ähnung zu tun, die wir gegen die Brüder Daub und die mit ihnen in rhandlung stehenden Firmen unternommen haben. Bemerkt sei nur, daß unter anderem auch ein Zirkular an alle interessierten Kreise richteten, durch es wir eine Anzahl von im Gange befindlicher Berhandlungen zum Abbruch ten, während allerdings einzelne Fabriken, darunter die obenerwähnte ndische und andere Schweselssuresabriken des Auslandes sogar Kausverträge den Brüdern Daub abschlossen und hieraus auch durchaus kein Hehl ten.

Glitcklicherweise waren die Kenntnisse, welche die Dands durch Auserung unserer Berfahren erhalten hatten, nur unvollkommene und teileirrtimliche, wohl vorzugsweise dank der Entlassung des Carl Daub eiterem Eindringen in unsere Geheimnisse und dank der Bereitelung seiner t, auch später noch brieflich unsere Arbeiter auszusorschen. Immerhin naber die praktischen Erfolge unserer Erfindungen, sowie z. B. das Borsseitst automatisch arbeitender Ösen und von Reinigungsvorrichtungen für afe durch die Daubschen Beruntrenungen bekannt. Schon die Kenntnis

der Tatsache allein, daß es liberhaupt ein Berfahren von so eminenter den fähigteit gebe, daß es selbst das Bleitammerverfahren zu verdrängen in war, mußte jeden aufs höchste anspornen, sich einen Anteil an da 🗷 Erfindungen zu sichern. Ibeen, welche abgelagert, halb ober gam arwaren, da man einen praktischen Erfolg von ihnen nicht erhoffte, == schleunigst ansgegraben werben, nachdem man erfuhr, daß ein solder doch möglich sei. Jedenfalls begann nunmehr eine wahre Flut von 🗠 anmelbungen im In- und Auslande. Es konnte alfo für uns tein 5 mehr barüber bestehen, daß es geboten war, unsere Arbeiten gusammen: und in Batenten niederzulegen. Nachbem wir nun aber bie Grunderfint befannt gegeben hatten, erschienen biese post boc, b. h. nach Ermiden Erfolgs und Überwindung ber größten Schwierigkeiten fehr einleuchten einfach, und es wurde wiederum die bei so vielen epochemachenden Erfint auftretende Erscheinung beobachtet, daß auch anderen, die weniger 🞏 gestrebt hatten, die Schuppen von den Augen fielen. Die Urfachen de schlagens ihrer eigenen Versuche ebenso wie die Grunde für unsere Erist: unfere Berfahren felbst glaubte man nunmehr als "gang felbstvernam erachten zu bürfen, um fo mehr, als mancher Ibeen abulicher It gelegentlich erwogen, wenn auch wegen vermeintlicher Soffmungelofigie näher bearbeitet haben mochte.

Demgemäß kehrte in den gegen unsere Patente erhobenen Einiftets die Behauptung wieder, die dort beschriebenen Bersahren und die 3u. Grunde liegenden Beobachtungen und Ersahrungen seien nicht mer wenn allenfalls den Bersahren die Neuheit zugestanden werden könne, is sie doch zum mindesten "naheliegend und selbstverständlich" gewesen, wat unberechtigter erscheint, als schon die Größe des durch unsere Bersahren ein anerkannt neuen Ersolges, der bekanntlich von Clemens Binkle: "weltbewegend" bezeichnet wurde (Zeitschr. f. angew. Chem. 1900, Son vornherein den Mangel der Neuheit der Ersindung selbst und ihre Septentiandlichkeit ausschloß.

Bas zunächst die volltommene Reinigung von technischen idm Saure enthaltenden Gasgemischen (insbesondere Röftgasen) bis ju den uns aufgestellten Rriterium ber optischen und chemischen Reinheit be (Patent Dr. 113 933), fo war, wie biefes Patent schon feststellt, w: =: Erfindung weder die Ertenntnis ber Notwendigfeit der absoluten 12 ber Gase bekannt, noch etwa gar die Mittel, um die Reinigung bis Bolltommenheit burchzuführen. Die Forberung einer berartigen Reinten jur Erreichung berfelben bienlichen Mittel fonnten um fo weniger befannt als es hierzu erst ber Erkenntnis ber zubem ganz eigenartigen schäblicher tung einer Reihe von Beimengungen bedurfte, die, wie geringe Mengen Gaund Schwefelfaurenebel, ihrer Natur nach ober, wie Spuren von Arfen, 3 ihrer Flüchtigkeit bei ber Temperatur bes Rontaktprozesses gar nicht für gefür Bor Auffindung der fpezifischen Blatintontattgifte, mit gelten tonnten. besondere Arfen, und der Tatsache, daß Schwefels und Schwefelfäurenebe. Träger diefer Kontaktgifte nicht minder schädlich auf die Kontaktmaffe 🚾

ar gar fein Anlaß vorhanden, auf die völlige Entfernung jener Substanzen bedacht zu nehmen, und zwar um so weniger, als man glaubte, bei technischen lösigasen aus Schwefelkies von vornherein auf quantitativ vollständigen Umsatze ir schwefligen Säure in SO3 verzichten zu muffen.

Aber anch von der Erkenntnis der Notwendigkeit jener absoluten Reinismg bis zur Auffindung eines hierzu dienlichen Bersahrens war noch ein großer chritt. Wenn also sowohl die Notwendigkeit der vollkommenen Reinigung r Gase, als auch die Mittel zu ihrer Durchführung nachträglich von dritter eite als bekannt bezw. naheliegend bezeichnet worden sind, war man doch robem in der Reinigung der Röstgase nicht weiter gekommen als dis zur degschaffung der groben Berunreinigungen (der größten Menge des Flugsubes), während die vollkommene Entsernung des Flugstaubes und der hie dampfs, nebels und gassörmigen Beimengungen aus technischen asen, soweit sie überhaupt angestrebt worden war, nicht erreicht wurde und ch Ansicht der ersten Autoritäten auf diesem Gebiete (Lunge, Winkler chnabel) direkt als unaussührbar galt 1).

Die uns als bekannt entgegen gehaltene Darstellung von reiner schwestiger iure aus Röstgasen nach bem Batent Nr. 26 181 (Hänisch und Schröber) t selbstrebend mit unserem Röstgas-Reinigungsversahren nichts gemein. Denn, zesehen von dem umständlichen und teuren Weg der Absorption des SO2 in asser und Wiederaustreibung desselben durch Aussochen, liegt einerseits jenem rfahren gar nicht die Absicht zu Grunde, die Röstgase gerade von jenen nals noch gar nicht als schädlich bekannten Substanzen zu befreien, anderers wird nach diesem Versahren, das übrigens nur die Hersellung reiner vefliger Säure zu anderem Zwecke anstrebt, konzentrierte (annähernd vrozentige) schwessige Säure erhalten, die erst wieder mit Sauerstossen. Luft gemischt werden muß, um für den Kontaktprozes verwendbar zu i, während bei unserem Versahren die Röstgase, abgesehen von der — zieleusten — Entsernung aller Verunreinigungen, in ihrer Zusammensetzung der, O, N) unverändert bleiben.

Um noch einen anderen öfter wiederkehrenden Einwand zu erwähnen, so angeführt, daß auch auf das Döbereinersche Feuerzeug verwiesen wurde, welchem die schädliche Wirkung des Arsens auf den Platinschwamm bereits achtet worden sei. Man übersah hierbei jedoch nicht nur, daß es sich bei 2m kleinen Apparate überhaupt um einen ganz anderen chemischen Vorgang

<sup>1)</sup> Dementsprechend wurde noch turz vor Einreichung unserer bezüglichen Patentseldung ein Patent auf die herstellung von leicht regenerierbaren Kontaktförpern ent Rr. 102244 vom 17. Mai 1898 der Aftiengesellschaft für Zinkindustrie, tals Wilhelm Grillo in Oberhausen und Dr. Max Schröder in Düffeldorf) der Motivierung genommen, "daß die Köstgase auch bei sorgfältiger Keinigung er noch Flugstaub enthalten, und sich daher die Kontaktsörper im Laufe der Zeit schwer durchdringlichen Schichen überziehen, welche ihre Wirksamleit beeinträchsen. Unter diesen Berunreinigungen hatten jedoch die Patentnehmer keineswegs die von uns ausgefundenen spezisischen Kontaktgifte, wie Arsen verstanden, dessen blichteit sir die Kontaktmasse die genannte Firma sogar noch nach dem Bekannten Lunserer Ersindungen direkt bestritt.

als beim Kontaktprozeß handelt, sondern auch, daß im ersteren Falle das kriftch von der Luftkemperatur dis zur Entzündungskemperatur des Basinierhigen soll, während die Ansorderungen an die Temperatur der Kontaktund der Reaktionsgase beim Kontaktprozeß gänzlich andere sind. Multischlässe siehen Gebiet nicht weit; so verhält sich das derie Gruppe wie Platin angehörige Palladium bezüglich Wasserdoff ähnlich jenes, dagegen ist es zur Bereinigung von SO2 und O praktisch überhaut werwendbar.

Bu unserer Genugtuung schloß sich das Kaiserliche Batentamt unter Berweisung sämtlicher Einsprüche in beiden Instanzen unseren Ausführungen beiter Neuheit unseres Berfahrens und der demselben zu Grunde liegenden Lachtungen vollkommen an und erteilte uns das auf das Reinigungewint nachgesuchte Batent uneingeschränkt.

Nach Feststellung der Neuheit unserer grundlegenden Beobachunge: I ber von uns aufgesundenen Mittel war es selbstverständlich, daß auch in hinliche Mittel den gleichen Zwed zu erreichen gestatten. Die Aussicht unseres Reinigungsversahrens tann daher z. B. auch in der Beise erfar daß man die innige Berührung zwischen Gas und Waschsstliffigkeit dure mit der nassen Waschung im Wesen identische nasse Filtration der Griewirft, welche wir bereits selbst (vergl. Berichte 34, 4081) zu genannten Ermit vollem Erfolge angewendet haben.

Auch unser Rühlungeverfahren (Patent Rr. 113932) warte ben gegen basselbe erhobenen Einsprüchen als ber Reuheit entbehrend und und liegend bezeichnet.

Die Neuheit und Originalität bes Kihlungsverfahrens ergibt fich wohne weiteres aus dem damaligen Stande der Literatur. Ans derfelken bekannt, daß der Kontaktprozeß nur bei höherer Temperatur vor sich gebe daß man deshalb die Apparate heizen müsse, und zwar hatten die Fachten Bezug auf die Temperatur der Kontaktsubstanz ihre Ausmerksamkeit änzeites darauf gerichtet, zur Ersparnis von Brennmaterial eine besondere Leine des Kontaktapparates dadurch zu vermeiden, daß man diesen Apparat mit werlorenen Feuergasen umgab oder auch die darin zur Reaktion kommer Gase mit genügend hoher Temperatur eintreten ließ, um weitere Bärmeziganz entbehren zu können (vergl. 2. Auslage des vorliegenden Handlund Band I, S. 790, Absat 2).

Dabei ist noch zu berudsichtigen, daß der an jener Stelle beschriet. Apparat 1) zur Berarbeitung von etwa 25 proz. Gasen (nicht von Rösser dienen sollte, so daß also die in diesem Falle entwickelte Reaktionswörmer weit höhere Temperatursteigerung herbeistühren mußte, als sie bei Berwertigewöhnlicher Röstgase mit 6 dis 8 Bol. Proz. SO2 eintritt. Selbst wert nun bekannt war, daß die Temperatur des Kontaktapparates nicht "allzu ist steigen blirfe, so war doch nirgends von einer Kühlung oder gar von in

<sup>1)</sup> Beiläufig bemerkt ift uns auch bis heute nicht bekannt geworden, in Alebrik berfelbe praktisch in Tätigkeit gewesen ift.

absichtigten Kühlung des Apparates die Rede. Man glaubte vielmehr, wenn - teils durch die damals noch unbekannten Kontaktgiste, teils durch die ebenfalls ch unbekannte schädliche Überhitzung der Kontaktmasse infolge der Reaktionsirme — der Umsatz zurückzing, daß man nunmehr an der Grenze der istungsstähigkeit der Kontaktmasse angelangt sei und man daher, wenn man umsatz wieder heben wolle, den Gasstrom verlangsamen müsse. Solange in dei diesen Arbeitsweisen verharrte, also dei dem Prinzip, die Kontaktparate zu heizen oder doch mindestens vor Abkühlung zu dewahren, mußte ie heute, d. h. nach dem Bekanntwerden unseres Bersahrens, jeder Fachmussosoriet der Apparate eine relativ eng begrenzte sein.

Rach bem oben erwähnten Prinzip des Heizens des Kontaktapparates, und ar speziell durch Abhitze des Riesosens, arbeitete auch der von Ellice-Clark engl. Pat. Nr. 3166 vom Jahre 1888 angegebene Apparat. In diesem, n Ersinder, Georg Lunge, in der zweiten Auflage dieses Buches nur beissig erwähnten Patent wird vorgeschrieben, daß "die Temperatur in dem Teile Apparates, wo die Bereinigung von SO2 und O stattsindet, sorgsältig uliert werden muß und weder zu hoch, noch zu niedrig sein soll (vorzugsweise oder unter Dunkelrotglut)". Es entspricht dies lediglich dem dis dahin annten [vergl. z. B. Squire, Engl. Pat. Nr. 3278 vom Jahre 1875 1)]; Reaktionsröhren werden bei aller Regulierung der Temperatur eben nach wie von den heißen Gasen des Kiesosens geheizt und nicht etwa gekühlt. ist also auch in diesem Patent von der Herbeissührung eines bestimmten sür Kontaktprozeß günstigsten Temperaturverlauses durch Kühlung nicht die e.

Unfer auf biefem Prinzip der Rühlung beruhendes Berfahren ift somit vollkommen neues und bis bahin gang unbekannte Bege erschließendes.

Der große technische Fortschritt aber, welcher burch bie im Patent 113 932 beschriebene Ersindung erzielt wird, beruht darauf, daß an die le einer rohen, rein empirischen, auf Berminderung der Leistungsfähigkeit ebauten Arbeitsweise ein ganz neuer Ersindungsgedanke und ein äußerstiges Hismittel zu dessen Aussuhrung tritt, wodurch die Arbeit zu einer nellen, zielbewußten wird, nämlich eine regulierbare äußere Kühlung Kontaktapparates. Hierdurch wird die Reaktionswärme und damit die he der schädlichen überhigung der Apparate und die Dissoziation des SOzient Ersolg beseitigt, daß die gleiche Menge Kontaktsubstanz nunmehr ein tend größeres Gasquantum bewältigen und die Leistungsfähigkeit der rate die auss höchste gesteigert werden kann. Dazu kommt noch der weitere siche Borteil, daß die Kühlung durch die Reaktionsgase selbst ersolgen kann, sie letzteren sür die spätere Umsetzung vorgeheizt werden.

Es tann also bei unserem Rühlungsversahren gleichzeitig auch die Reaktionse nutbar gemacht werben. Jeboch ift biese Art ber Ausnutzung ber ioriswärme, wie aus bem eben Gesagten ohne weiteres hervorgeht, prin-

<sup>1)</sup> Bergl. die Fugnote S. 945. G. L.

942

zipiell verschieben von berjenigen bes Patentes Nr. 105876, bei wiche Bärme ber aus bem Kontaktapparat bereits ausgetretenen Reaktionsprimenbet wird, während eine Wegnahme ber überschiffigen Reaktionswärzerend ber Reaktion und bamit auch eine Erhöhung ber Leiftungsfähigket haupt nicht stattfinden kann.

Durch unfer Ruhlungsverfahren wird also nicht nur bie zielung eines bisher noch nicht erreichten Umsatzes (96 bis 98 bes 80g in 80g) gewährleiftet, sonbern es wird auch, was minder wichtig ift, die Leiftungsfähigkeit der Rontaktmaffe bei ihre außerste Grenze gebracht.

Diefer Effekt wird jedoch keineswegs durch Innehaltung einer besier und in allen Teilen des Kontaktapparates gleichmäßigen Temperatur 🚥 Es ift zunächst in teinem unserer Batente von einer bestimmten gleiche Temperatur die Rede, es wird vielmehr in den Beispielen nur die Tenm ber eintretenden Bafe und biejenige ber austretenden angegeben. 36 Natur bes Rontaktprozesses und bes Rühlungsverfahrens, speziell unn wendung der Gegenstromkühlung, ist es aber überhaupt gar nicht mit dem Kontaktapparate eine durchaus gleichmäßige Temperatur zu erhalten muß vielmehr, werm man die Borteile unseres Rühlungsverfahrens in auf die Leistungefähigkeit der Rontattmaffe ausnuten will, infolge te. durch bedingten außerorbentlichen Belastung der Kontattmasse in da : Schichten berfelben eine überaus heftige Reaktion stattfinden und bafer anfängliche rapide Temperatursteigerung auftreten, welche burch die 😅 Rühlung allmählich bis zu bem für den vollkommenen Umfat girf Temperaturintervall zurückgeführt wird (siehe auch die Rurven ber Rut geschwindigkeit, Berl. Ber., l. c., S. 4098). Die Temperatur im Imm Kontaktraumes steigt infolgebessen in den im Großbetrieb angewendeten is raten anfänglich (ungefähr nach Durchlaufen von einem Biertel der Rr maffe) rafch zu einem Maximum und fällt alsbann allmählich auf inte bis 450°, zwischen welchem Temperaturintervall sich eine Ausbente von " 98 Proz. ermöglichen läßt. Unfer Rühlungeverfahren verläuft bemadt fächlich nicht ausschließlich bei einem bestimmten Temperaturgrad eder innerhalb engbegrenzter Temperaturen. Die Feststellung des für jeden ein: Fall günstigsten Temperaturlaufes ist Sache des Ausprobierent. Meffungen in ben schon seit langen Jahren bei uns im Betrieb befin Apparaten haben gezeigt, daß der gefchilderte Temperaturverlauf inneibel! Rontaktmaffe wirklich stattfindet, und bag fowohl Eintrittetemperate:

Wenn man also den Temperaturverlauf im Kontaktraum in der Egestaltet, daß zu Beginn bei niedriger, im weiteren Berlauf bei met minder erhöhter und dann wieder bei niederer Temperatur, oder abet, auch unter Weglassung der ersten Phase, zuerst bei hoher, dann bei niedem peratur gearbeitet wird, so ist dies in Wirklichteit nichts anderes als und das uns im Patent Nr. 113932 geschützte Kühlungsversahren.

Temperaturmaximum und Endtemperatur in ziemlich weiten Grenzen (dr.: burfen, ohne daß das quantitative Ergebnis hierdurch wefentlich beeinfluß: !

Natürlich kann man auch, statt die Kontaktmasse in den Röhren selbst unterweingen und diese durch die vorbeistreichenden Gase zu klihlen, die Kontaktasse außerhalb der z. B. horizontal gelagerten Kühlröhren andringen und durch ese Röhren die kühlenden Gase streichen lassen. In sedem Falle wird das in sterem genannten Patent beschriebene Bersahren der Kühlung verwendet und uß verwendet werden, wenn anders der nur durch dieses Mittel erreichbare rfolg der nahezu quantitativen Umsetzung von SO2 in SO3 bei maximaler istung der Kontaktmasse tatsächlich erzielt werden soll.

Gin Gleiches gilt für ben Fall ber Anwendung von Reffelapparaten. nn biefelben einen ben heutigen Ansprüchen genugenden Umfat ermöglichen Diefe Apparate arbeiten, felbst wenn fie mit einer angemeffenen olierung verseben find, tatfächlich boch mit Wärmeabgabe, b. b. Rühlung, wie I schon baraus ergibt, daß sich ber Temperaturverlauf, genau entsprechend serem Berfahren, in einer anfangs aufsteigenden und bann zu ber für ben lieflichen quantitativen Berlauf gunftigen Temperatur abfallenden Rurve Die hier ftattfindenbe Rühlung besitt aber nicht den Borzug der gulierbarteit, fondern bleibt tonftant und gestattet infolgedeffen nur die Abe ber von einem bestimmten, für jeben Apparat empirisch festzustellenden equantum entwidelten Barmemenge. Gegenüber biefen Apparaten haben bie in unserem Batent Dr. 113 932 fpeziell geschütten Ausführungenen ben wesentlichen Borteil, bag lettere in weiten Grenzen unabhängig von Bacmenge und Konzentration funktionieren konnen. Dabei arbeitet felbfts nd bennoch der einmal für bestimmte Berhältniffe eingestellte Apparat innergewisser Grenzen automatisch, so bag wir von der Regulierbarkeit erft 1 wieder Gebrauch machen, wenn die Quantität ober die Konzentration des es fich erheblich anbert.

Ein besonderes Rennzeichen unseres Berfahrens ift fernerhin bas erfolge Arbeiten ohne Drud. Durch biefes Berfahren ift nämlich im Gegenfas üher vertretenen Anschauungen zum ersten Male schlagend bewiesen worben, Die Reaftion vom Drud ber Gafe prattifch unabhängig ift. 3 lehrt die Theorie, daß durch Anwendung eines Druckes das Gleichgewicht Reaftion zu Bunften ber Bilbung von SO, verschoben wird, wir haben fchon zu einer Zeit, ale bie Lehren ber physitalischen Chemie noch wenig delt waren, auf experimentellem Bege festgestellt, bag man bei Berhalti, wie sie bei bem technischen Kontaktprozeß in Frage kommen, auch ohne f zu einem praftisch quantitativen Umfat gelangen tann, daß also ber Drud nur pon teiner großen, sondern jogar von fo geringer Bedeutung ift, daß eft vernachlässigt werben fann. In abnlicher Beife hatte man auf Grund Raffenwirtungsgesetes auch auf einen nachteiligen Ginflug einer Bering ber Gafe mit Luft ichließen konnen, wie bies auch tatfachlich von vernen Seiten geschah. Auch bier zeigte uns bas Erperiment ichon vor bem ber physikalischen Lehren ben richtigen Weg.

Infere Erkenntnis der praktischen Bebeutungslosigkeit des Überdruckes und ischädlichkeit des Einflusses der Berdünnung durch überschüfsige Luft war um für die Ötonomie des Kontaktprozesses von großer Bedeutung, denn

nunmehr konnte man beliebig verdunnte Röstgase anwenden und das Beitrauf richten, ben Gasen in der Kontaktmasse so wenig wie möglich tittand zu bieten, so daß die zur Bewegung der Gasmasse nötigen mehanten. Krüfte auf ein sehr niedriges Maß zurückgeführt werden konnten.

Diese Erkenntnis des unwesentlichen Sinflusses des Oruces für :: Apparate unseres Patentes Nr. 119059 und dem Berfahren unseres für: Nr. 133713 zu Grunde. Der Gegenstand dieser Batente, ebenso wir daz unserer Absorptionsverfahren, ist ebenfalls schon an der eingange in Stelle in den Berl. Berichten mitgeteilt worden.

Es erübrigt noch, kurz auf bas einzige Berfahren einzugehen, bei mex mit anderem Kontaktmaterial, nämlich mit Kießabbränden gearbeint Tropbem die Erfinder anfänglich glaubten, sie könnten den Prozes hiermitätindig zu Ende führen, sahen sie sich doch genötigt, die im Gijemophuraum bei einmaligem Überleiten nur zu 60 Broz. umgesetzten Gaje and vollkommen von den von uns erkannten Kontaktgiften zu befreien, um der

bes SO, mit Erfolg durch Platin in SO, überführen zu können.
Die Bebeutung unseres Berfahrens wurde in dem mehrsach generaturen in dem Berichten durch Angabe der nach unserem Bersahren produzierten Menge SO, veranschaulicht. Seit dieser Zeit ist die Produkterten Menge SO, veranschaulicht. Seit dieser Zeit ist die Produkterten Menge SO, veranschaulicht. Seit dieser Beit ist die Produkterten Menge SO, veranschaulicht. Seit dieser bei unseren Liemper wesentlich gestiegen und beträgt zur Zeit jährlich zirka 200000 Erschwefelsäureanhydrib, welche Zahl noch in andauerndem Bachsen begriefe.

II. Berfahren der Farbwerte vormale Deifter, Lucix: und Bruning ju Bochft.

Die folgenden Mitteilungen, aus der Feder des eigentlichen Erischern Dr. E. Krauß, und des Herrn Dr. Rudolf Müller v. Berud: mir von der obigen Firma zugegangen und seien hiermit wörtlich wiederst Zunächst eine Aufzählung der Patente. Deutsche Batente: Rr. 105 876 36. Januar 1898 (abgedruckt in Fischers Jahresber. f. 1899, S. Nr. 109 483 vom 17. Mai 1898 (Fischer, 1900, S. 316); Rr. 113 Nr. 119 505, 3. Januar 1899 (Fischer, 1901, S. 417); Rr. 135 Nr. 119 505, 3. Januar 1899 (Fischer, 1901, S. 417); Rr. 135 Nr. 14 728 vom 4. Juli 1898; Rr. 285 vom 5. Januar 1899; Rr. vom 21. Januar 1901; Nr. 2368 vom 4. Februar 1901.

"Die Farbwerke vorm. Meister, Lucius u. Britning in Höchtereine berjenigen Firmen, die als die ersten Schwefelsaureanhydrid technicsgroßen nach dem Kontaktversahren darskellten, arbeiteten zunächst in der das sie konzentrierte Schwefelsaure bei hoher Temperatur zersetzten (Clexical Binkler), aus dem entstehenden Gasgemisch von SO2, O2 und H262 letztere entsernten und hierauf das SO2, O3 über einen Platinaseistelleiteten. Bersuche, die schon vor Jahren angestellt wurden, gereinigte King gase direkt in technisch befriedigender Weise in SO3 überzussühren, hann seringen Erfolg. Die Schuld suchte man in den Berunreinigungen der kr

fengase, die gänzlich zu entfernen kaum gelingen wollte. Es wurden beshalb ängere Zeit hindurch Bersuche in größerem Maßstabe, denen ausgedehnte aboratoriumsversuche parallel liefen, mit reiner stüssiger schwestiger Säure nd getrodneter Luft, später mit durch Berbrennung von Schwesel in Luft erzugten Röstgasen gemacht, die zu dem Resultate führten, daß eine befrieigende prozentuale Ausbente an SO3 in Bezug auf SO2 leicht zu rzielen sei, wenn man den Reaktionsverlauf innerhalb bestimmter lemperaturgrenzen einzwänge.

Georg Lunge gebührt das Berdienst, diese Beobachtung zuerst gemacht nd ihr auch zuerst öffentlich Ausdruck gegeben zu haben 1). In seinem durch sermittelung von E. Clark im Jahre 1888 genommenen englischen Patent kr. 3166 sagt er nämlich wörtlich:

"The temperature in that part of the apparatus where the comination of SO<sub>2</sub> and O<sub>2</sub> takes place must be carefully regulated and must eneither too high nor too low (preferably at or below a dull red heat)."

Auf Grund ber gemachten Erfahrungen und Beobachtungen und auf rund ber für ben SO3-Rontaktprozef fundamentalen Wahrnehmungen Lunges richteten die Farbwerle nunmehr eine Anlage zur SO. Bewinnung aus Riesingafen für eine tägliche Leiftung von etwa 15 000 kg Ries. Die Röftgafe irben junächst burch starte Sybratifierung (Waschen mit Dampf und Baffer) b Bifulfitlösung behufs Entfernung von Fl. und Cl. Berbindungen und rauf folgender Trennung mittels hochprozentiger Schwefelfaure (Monohybrat) eigens konstruierten Apparaten von allen Berunreinigungen befreit und rauf nach bem Rontattofen geleitet (Fig. 471, a. f. G.). hier wurden fie in em Röhrenspftem H vorgewärmt und in den beiden Rontaktretorten C, und C, alnfiert. Die Retorte C, lag innerhalb bes Dfens über bem Beigroft F. Retorte C2 außerhalb bes Djens. Gasftrom und Feuerung wurden fo uliert, daß die bei A aus der Retorte Ca austretenden Bafe eine Tempeur von 400 bis 450° C. zeigten. Die Gafe murben hierauf gefühlt und ieflich in fogenannten gußeisernen Fangern (Abforbern) burch tonzentrierte proefelfaure bas gebilbete SO, absorbiert. Die Fanger waren in etagennige Abteilungen geteilt; oben floß Saure ein, unten floß Olcum ab. fe waren auf ihrem Wege gezwungen, burch die auf jeder Etage befindliche urefäule hindurchzutreten; wegen der Absorptionswärme wurden die Fänger ch Außenberiefelung gefühlt. Die Anlage arbeitete jahrelang burchaus gubenftellenb. Balb jedoch reifte ber Gebante, bie zur Beizung ber Bafe ererliche bebeutenbe Barmemenge einer ber im Prozeg auftretenden Barme-Lerz zu entnehmen. Als begnemfte wurde bie in ben Reaftionsgafen beim treten aus dem Kontaktraum aufgesveicherte Bärme gewählt. Bur Bärmetragung wurde ein Apparat tonftruiert, in welchem fich Barmeubertragung Rontattraum gemeinsam befinden. Fig. 472 bis 474 (a. G. 948) zeigen

<sup>3 3</sup>ch tann doch die Priorität in dieser Beziehung nicht beanspruchen. Daß Derreperatur des Rontaltofens auf Dunkelrotglut gehalten werden muffe, ift schon mir ausgesprochen worden. Bergl. S. 942.

## 946 Die Fabritation ber rauchenben Schwefelfaure und bes Anhybride.

brei verschiedene Aussührungsformen berselben, wobei die Buchstaben weal bie analogen Teile bezeichnen. Die gereinigten Kiesofengase treten bei Ebben Apparat, umspülen das Rohrspftem R und treten mit etwa 400° oba i ben Kontaft C ein, wo sie katalysiert werden. Die gebildeten SO<sub>2</sub>=Gase sties



in dem Rohrwert R nach unten, geben babei ihre Barme an die zustrommen SO2 = Gase ab und treten bei A aus dem Apparat.

Das Resultat bieser Bersuche ift bas D. R. B. Rr. 105876, in Anspruch lautet:

"Berfahren zur Darstellung von Schwefelfaureanhybrib unter Ausmester ber bei ber Bereinigung von schwefliger Säure und Sauerstoff entstehen Berbindungswärme, badurch gekennzeichnet, daß die in den austretenden Schurfäureanhydridgasen aufgespeicherte Wärme auf die in die Reaktionskammer

omenden Gase zur Erzeugung der für die Realtion erforberlichen Tempetur übertragen wird."

Die Ausstührung im großen Maßstabe bereitete jedoch zunächst bebeutende chwierigkeiten. Namentlich war es bei den hier in Frage kommenden sehr oßen Dimensionen der Apparate nicht leicht, den Reaktionsverlauf innerhalb r für die Bildung von SO3 günstigsten Temperaturen zu halten. Diesem elstande wurde durch das D. R.-P. Nr. 119505 abgeholsen. Durch das be wird eine Regulierung der Temperatur in dem Kontaktraum dadurch herzegerusen, daß man den in dem Kontaktraum besindlichen, durch Reaktionssimme überhitzten Reaktionsgassen unmittelbar SO2 haltende kalte Gase zumischt dadurch die Temperatur jeweilig herabbrückt.

In Berbindung mit den bisher geschilderten Arbeiten wurden zu gleicher it Untersuchungen angestellt, um zu ermitteln, welchen Sinfluß eine Rom-ssion der Röstgase auf die Bildung von SO3 ausübt. Bekanntlich hatten hröder und Harisch (D. R.-B. Nr. 42215) vorgeschlagen, die Reaktion einem Überdruck von zwei dis drei Atmosphären vorzunehmen. Eingehende tersuchungen haben nun ergeben, wie in dem ersterwähnten D. R.-B. ausschlich hervorgehoben worden ist, "daß die Reaktion bei jedem Druck, am en aber bei Überdruck quantitativ von katten geht". Sie haben aber auch ier ergeben, daß der durch klinstlichen Überdruck hervorgerusene Borteil einer ingen Berschiedung des Gleichgewichtes zu Gunsten des SO3 in gar keinem hältnis zn dem Mehrverbranch an Damps steht, den dieser Überdruck ersorbert.

Das Bestreben ber Farbwerke war beshalb von Ansang an darauf getet, ben inneren Wiberstand ber Apparate möglichst zu reduzieren, um dasch die Dampstosten möglichst zu verringern.

Daß jedoch ber Drud bei ber Reaktion eine wichtige Rolle fpielt, geht folgender Betrachtung (nach Bredig) hervor:

Wenn man mit P den Gesamtdruck eines Systems in Atmosphären mit  $p_{SO_p}$ ,  $p_{O_p}$ ,  $p_{N_2}$  die Bartialdruck in Atmosphären mit  $c_{SO_p}$ ,  $c_{SO_s}$  u. s. w., Ronzentration des  $SO_2$ ,  $SO_3$  u. s. w. in Gramm. Mol. pro Liter, mit T absolute Temperatur bezeichnet, so gelten folgende Gleichungen:

$$= p_{SO_{3}} + p_{SO_{4}} + p_{O_{4}} + p_{N_{4}} \qquad p_{SO_{3}} = 22,35 c_{SO_{4}} \frac{T}{273}$$

$$= P - (p_{SO_{3}} + p_{SO_{4}} + p_{N_{5}}) \qquad p_{SO_{5}} = 22,35 c_{SO_{5}} \frac{T}{273}$$

$$= P - 22,35 \frac{T}{273} (c_{SO_{5}} + c_{SO_{2}} + c_{N_{5}}) \qquad p_{O_{5}} = 22,35 c_{O_{5}} \frac{T}{273}$$

$$\frac{\cdot p_{O_{5}}}{s_{O_{5}}} K_{T} \qquad p_{N_{5}} = 22,35 c_{N_{5}} \frac{T}{273}$$

$$= \sqrt{\frac{K_{T}}{p_{O_{4}}}} = \sqrt{\frac{K_{T} \cdot 273}{22,35 \cdot c_{O_{5}} T}}$$

$$= \frac{c_{SO_{5}}}{c_{SO_{5}}} \sqrt{\frac{K_{T}}{P - 22,35 \frac{T}{273}} (c_{SO_{5}} + c_{SO_{5}} + c_{N_{5}})}$$

948 Die Fabritation der rauchenden Schwefelfaure und des Anhydrid.



Man bestimmt nun K für verschiebene weit anseinander liegende Tempeaturen, desgleichen die Menge  $c_{N_2}$  und  $c_{SO_3}+c_{SO_3}$ . Setzt man die geundenen Werte in die letzte Gleichung ein, so kommt man zu dem Resultat, aß der Druck unter bestimmten Berhältnissen einen sehr bedeutenden Einsluß uf das Gleichgewicht  $(2 SO_2 + O_2 + x \rightleftharpoons 2 SO_3)$  anszuüben vermag, aß aber bei den für die Technik in Frage kommenden Drucken dieser Einsluß in so minimaler ist, daß der durch dieselben erzielte Borteil durch die Mehrersten der Betriebskraft bei weitem überragt wird.

Die Kenntnis der Gleichgewichtstonstanten war von großem Wert, denn ur dann hat man die Sicherheit, daß das Gleichgewicht erreicht ist, wenn die us den analytischen Daten berechnete Konstante den richtigen sür die betreffende emperatur giltigen Wert besitzt. Schließlich tann man, wenn man die Konante für eine oder mehrere Temperaturen kennt, den Wert für K für jede eliebige andere Temperatur mit hilfe der Wärmetonung berechnen.

Bur Bestimmung bieser Konstanten wurde in der Weise versahren, daß töhren von Jenaer Bombenglas mit etwa 20 com Inhalt, welche beiderseits i lange Kapillaren ausliesen, mit etwa 5 g SO<sub>8</sub> beschickt wurden. Darauf urde die eine Kapillare zugeschmolzen und mit der Luftpumpe die Luft vollsmmen herausgesaugt. Es gelingt dies leichter, wenn man die SO<sub>8</sub> zum sieden bringt, die schwereren SO<sub>8</sub>-Dämpse verdrüngen dann die Luft vollsmmen. Nachdem etwa 90 Proz. der SO<sub>8</sub> verdampst waren, wurde auch die veite Kapillare vor der Luftpumpe abgeschmolzen. Die Köhren, welche überses noch je 1 m Platindraht als Katalpsator enthielten, wurden alsdann drei s vier Tage in einem Thermostat dei der gewünschten Temperatur gehalten. der Platindraht war unbedingt notwendig, denn ohne diesen verlief die Keatsen so langsam, daß selbst nach wochenlanger Erhitzung das Gleichgewicht noch acht erreicht war.

Als Bersuchstemperaturen wurden 465 und 515° gewählt. Bei nieberer emperatur konnte nicht gearbeitet werden, weil die Reaktionsgeschwindigkeit klein war, bei höheren Temperaturen wurde das Glas weich und die Röhren urben aufgeblasen.

Nach Eintritt bes Gleichgewichtes wurde der Röhreninhalt analysiert und is den analytischen Daten die Konstante berechnet. Um diese Konstante zu rechnen, muß man die Konzentrationen SO3, SO2 und O2 kennen. Da nun e Bestimmung aller drei Bestandteile auf große Schwierigkeiten stieß, wurde ir SO3 und SO2 bestimmt. Die Konzentration der SO2 muß der Konzenzation des O2 proportional sein.

Die Gleichgewichtsformel

$$\frac{(C \cdot S O_3)^2}{(C \cdot S O_2)^2 \times C \cdot O_2} = K$$

ht bann über in

$$\frac{(C \cdot S O_3)^2}{(C \cdot S O_3)^3} = K.$$

ich biefer Formel find bie Konftanten berechnet worben.

Die Übereinstimmung der so ermittelten Konstanten ist nicht son was einerseits den Grund darin hat, daß Staub durch einen Sauersossont die Zusammensetzung des Gasgemisches änderte, andererseits werden and Glassöhren bei diesen Temperaturen etwas angegriffen. In einzelnen wer Fällen wurde sogar der Platindraht verändert, indem er auf der Obelle blauschwarz anlief. Derartig veränderter Draht nahm, wenn er au der geglüht wurde, seine helle metallische Farbe wieder an. Der dunke über durfte wohl aus einem Platinoryd bestehen.

Als Werte für K wurden erhalten, als Durchschnitt von 14 km. Bestimmungen bei 5150: im Mittel 18 590 000, bei 4650 83 618 000.

Das Bolumen ber Röhren wurde in Litern ausgebrucht.

Um festzustellen, ob die so erhaltenen Werte richtig sind, wurden od oben beschriebenen Glasröhren mit einem Gasgemisch  $2 \, \mathrm{SO}_2 + \mathrm{O}_3$  bet und dis zum Eintritt des Gleichgewichtes erhist. Die Werte sur kann dabei erhalten wurden, stimmen der Größenordnung nach mit den westerin.

Sett man diese Gleichgewichtstonstanten in die Formel ein, weich Barmetonung in Beziehung zu den Gleichgewichtstonstanten bringt (Rem: Theoret. Chemie, S. 599), so erhält man für die Barmetonung Q, wer die Gleichgewichtstonstante bei  $T_1$ ,  $K_2$  die Konstante bei  $T_2$  ist:

$$Q = \frac{4,584 \; (\log K_2 - \log K_1) \; T_1 \; T_2}{T_2 - T_1} \; \text{cal.}$$

$$Q = \frac{4,584 \; (\log 83 \; 618 \; 00 \; - \; \log \; 18 \; 590 \; 000) \; 787,737}{50} = 346\%$$

also (802, 0) = 17,3 Cal., während Thomsen 20,5 und Berth: 22,6 Cal. angeben (Oftwalb, Lehrbuch, II, 1, S. 123, 124).

Nachdem es fo gelungen war, die fehr bedeutenben Untoften it " Beizung ber Gafe aus bem Kontaktprozeß zu eliminieren und bie Bis Dampf burch Bermeibung von höherem Überbrud berabzuminbern, wurde: Bemithungen barauf gerichtet, die Dampfloften, welche burch die Bewegm! gewaltigen Gasmengen burth die Apparate hindurch verursacht werben, the Die Anwendung von Raminang erfdien wit möglichft zu ersparen. ganglich aussichtelos wegen bes immerhin betrachtlichen inneren Borie ber einzelnen Apparate, namentlich ber Reinigung und Absorption. Dampf als Bewegungemechanismus mußte alfo beshalb beibehalten w und es tonnte fich nur um Auffindung einer billigeren Dampferzengung ber Diefe bot fich wiederum im Prozeß felbst bar, nämlich in der fehr bedeut? Berbrennungswärme bes Bprits im Riesofen. Die Mittel und Bege, to geschlagen wurden, find folgende (Fig. 475). Die Berbrenumgegeic mit einer Temperatur von etwa 600 bis 700° aus bem Riesofen 0 = 7 Rammer, welche durch eine Scheibewand in zwei Teile A und B ger-In der erften Abteilung A umspülen fie einen mit beweglichen Schole versehenen eisernen Röhrenapparat C und geben einen Teil ihrer Kirk im Innern des Apparates zirkulierendes Wasser ab, bezw. bringen 🛍 💳 Berdampfen. Alsbann treten die Gase durch die Öffnung d der Scheibewand in die zweite Abteilung B, umspillen hier ein System von ebenfalls mit Schabern versehenen Röhren E, die mit dem ersten Rohrsystem kommunizieren. An diesen zweiten Röhrenapparat geben die Gase den Rest der in ihnen auszespeicherten Wärme ab. Dem Gasweg in den beiden Kammern entgegenkrömend wird das Wasser bei f in den Röhrenapparat eingeführt, durchströmt venselben unter Ausnahme von Wärme und tritt so vorgeheizt dei H in den Röhrenapparat K, in welchem es durch umspillende heißeste Röstgase in Dampf ibergeführt wird. Der Dampf entweicht bei 1 und gelangt in den Wärmeregulator M, aus dem er mit möglichst gleichmäßiger Temperatur einer Kalt-



ampfmaschinenanlage N zngeführt wird. Bon hier aus wird das sich erbernde Kondenswasser wiederum nach G zuruchgeleitet. Die Bersuche sind ch nicht zu einem befriedigenden Abschlusse gelangt.

Im innigsten Zusammenhange mit den bisher angesührten, meist auf jerischem Gebiete sich bewegenden Bersuchen und Beobachtungen wurden im boratorium die eingehendsten Untersuchungen und Studien über den katasischen Prozeß selbst und den dabei zu verwendenden katalytischen Substanzen zestellt und sind zum Teil noch in Arbeit.

Die Reaktion  $2SO_2 + O_3 \rightleftharpoons 2SO_3$  müßte, da sich die Konzentration zier Stoffe ändert, nach heutiger Anschauung eine Reaktion zweiter oder tex Ordnung sein. Da num aber in den technischen Röstgasen von 6 bis Bol.-Proz. SO<sub>2</sub> ein ganz erheblicher Überschuß an Sauerstoff vorhanden ist,

so wird sich praktisch in erheblichem Masse nur die Konzentration bet in dindern und der Borgang annähernd als ein solcher erster Ordnung verlarz d. h. die in der Zeiteinheit umgewandelte Menge ist direkt proportional E Konzentration der SO2.

Setzt man die Zeit, welche notwendig ist, aus dem vorhandenen ker ofengasgemisch die ersten 10 Broz. des SO2 in SO3 überzusühren gleich! wird in der zweiten Einheitszeit aus dem nunmehrigen Gaszemisch, wie nur noch 90 Proz. des urspringlich vorhandenen SO2 enthält, jest nicht wie 10 Proz., sondern nur 9 Proz. des urspringlichen SO2 umgewandel kalso die zweiten 10 Proz. SO2 voll zu katalysieren, sind demnach 10,9 zeinheiten ersorderlich; wenn man dieselbe Überlegung auf jede der solgen 10 Proz. SO2 anwendet, so erhält man nachstehende Reihe:

| Proz. 80.      | Zeiteinheit — Katalyjatoreinheit |
|----------------|----------------------------------|
| 100 bis 90     | 10/10 = 1                        |
| <b>9</b> 0 "80 | 10/9 = 1,11                      |
| 80 " 70        | 10/8 = 1,25                      |
| 70 " 60        | 10/7 = 1.43                      |
| 60 " 50        | 10/6 = 1,67                      |
| 50 " 40        | 10/5 = 2.00                      |
| 40 " 30        | 10/4 = 2,50                      |
| 30 " 20        | 10/3 = 3.33                      |
| 20 " 10        | $10/2 = 5 \qquad ) _{15}$        |
| 10 " 0         | 10/1 = 10                        |

Arbeitet man nun, wie im vorliegenden Falle, mit ftrömenden Galsbebeutet die Zeit hier "Berührungszeit der Gase mit dem Katalysam" = "Zeiteinheit" die Katalysatoreneinheit 1, die nötig ist, in der Zeiteinheit ersten 10 Broz. SOz des Gasgemisches zu tatalysieren. Aus dieser Bentung geht daher hervor, daß zur Umwandlung der ersten 80 Broz. SOz Kiesosengases in SOz sast die gleiche Zeit bezw. die gleiche Katalysatorunsunotwendig ist, wie zur Umwandlung der letzten 20 Broz., gleiche Tempenteselbstverständlich vorausgesetzt.

Bei jedem chemischen Realtionsverlauf, einerlei ob derfelbe endochem erotherm ist, sind Realtionsgeschwindigkeiten und schließlich eintretende Exgewicht von der Bersuchstemperatur abhängig oder mit anderen Botte sonst gleichen Bersuchsbedingungen gehört zu jeder Temperatur eine keine Realtionsgeschwindigkeit und ein bestimmtes Gleichgewicht. In Bezug und nähere Abhängigkeit von der Temperatur weiß man, daß die Rahmeseschwindigkeit mit steigender Temperatur wächst und das Gleichgewichsteigender Temperatur, wie die Thermo-Dynamis lehrt und zahlreiche Experimentestigt haben, in dem Sinne sich verschiebt, daß die Brodukte sich versche unter Wärmeausnahme entstehen. Während man nun früher in kans die Temperatur innerhalb des Kontastraumes in den Batenten Stackliteratur entweder gar keine Angabe fand oder nur mit dem dem Begriff der Hellrotzlut operierte, sprach das eingangs erwähnte englisch

unges jum erstenmal ben Gebanten aus, daß die Temperatur innerhalb bes kontaktraumes sorgfältig reguliert werden miliffe. Diesen Gebanken ber Temeraturregulierung griffen die Farbwerte in ihrem ebenfalls schon erwähnten ). R.B. Nr. 119 505 auf. Bekundete nun die genaue Temperaturregulierung genüber ben alteren Berfahren einen bedeutenden Fortschritt, so zeigt sie uns boch auf ber anderen Seite recht beutlich, daß fle keinesfalls auf eine volle ab flare Erkenntnis berjenigen Borgange gegrundet ift, die fich innerhalb bes ontaktraumes abspielen und aus diesem Grunde keinen Anspruch erheben nn, wirklich rationell zu fein. Das Ziel, bas erftrebenswert war, ift möglichst oße Reaktionsgeschwindigkeit (kleinste Kontaktmasse) bei gleichzeitig größtöglichster Ausbeute an SO3. Nun lehrt aber ichon eine oberflächliche Beachtung, bag eine Bereinigung biefer beiben Momente beim SO3 - Berfahren ch ben bisherigen Arbeitsmethoben schwer zu erreichen sein wird. eaftionsgeschwindigkeit können wir zwar durch Temperatursteigerung beliebig jöhen, dadurch verschieben wir aber gleichzeitig das Gleichgewicht zwischen )3, O2 und SO3. Das Experiment bestätigt biefe Folgerung unzweibeutig. ährend bei einer Temperatur von 400° bie Reaktion fast quantitativ verift, andert sich ber Gleichgewichtszustand mit Steigerung ber Temperatur zu gunften ber 803-Bilbung und man erhält bei etwa 5000 nur etwa 90 Broz. ) bei etwa 530° ungefähr 80 Proz. Ausbeute an SOs vom angewandten SOs.

Beiterhin ergab bie Untersuchung, daß das Wachsen der Reaktionshwindigkeit überraschend groß ist; so ist sie bei Gegenwart von sein verkem Platin als Katalysator bei etwa 500° ungefähr 60 dis 80 mal so groß, bei 400° und bei noch höherer Temperatur wird sie noch größer. Während Kontaktmasse also, die bei 400° C. in einer bestimmten Zeiteinheit 100 Tle. 2 zu SO2 zu katalysieren imstande ist, wandelt sie unseren Ersahrungen gemäß verselben Zeit bei etwa 520° etwa 80 mal 80 — 6400 Tlc. SO2 zu SO3

Bei noch höherer Temperatur gestaltet sich das Berhältnis noch günstiger. Aus dieser experimentell sestgestellten Tatsache folgt, daß die wirklich Ben Reaktionsgeschwindigkeiten selbst bei Anwendung besonders er Ratalysatoren, wie es sein verteiltes Platin ist, erst bei den zperaturen eintreten, bei denen die prozentuale Ausbeute an schlecht zu werden beginnt und daß eine Bereinigung der en günstigen Momente nicht möglich ist, solange man, wie sisher ausnahmslos der Fall war, bestrebt ist, den ganzen taktraum auf gleicher Temperatur zu halten.

Es wurden deshalb Bersuche angestellt, den katalytischen Prozes innerhalb Fontaktraumes sich nicht dei konstanter, sondern dei wechselnder Tempesabspielen zu lassen und zwar in der Weise, daß in der ersten Reaktionsdie Temperatur so hoch gehalten wurde, daß möglichst schnell der größte des SO2 zu SO3 oxydiert wird und daß hierauf die Reaktionsgase auf 400° heradgekühlt wurden und mit dieser niederen Temperatur die zweite

<sup>1)</sup> Empirijch hat man schon früher verschiedene Temperaturen im Rontaktofen endet. Bergl. Anietsch, a. a. O., S. 4085. G. L.

Kontaktzone durchstrichen, wo dann der Rest des SO<sub>2</sub> zur Oxpdation gr:: wird. Das Resultat dieser Arbeiten ist das französische Patent vom 22.\(\text{T}\) 1900, Nr. 307 624 und das englische Patent Nr. 1385, 1901 (\text{T}\): Anmeldung F. Nr. 13 628), dessen Anspruch sautet:

"Berfahren zur Gewinnung von SO3 aus SO3 und O haltenden in mittels des sogenannten Kontaktprozesses, dadurch gekennzeichnet, daß mit Gasgemisch durch den ersten Teil des Kontaktraumes bezw. bei met Kontakträumen durch den oder die ersten derselben bei einer Temperare durch leitet, welche merkdar über den sür die SO3-Bildung besonders sürraumes bezw. bei Anwendung mehrerer solcher Räume den oder die inige Kontakträume bei einer niedrigeren Temperatur passieren läßt, dei weiser Ko3-Bildung mit erhöhter Ansbente, auf SO2 bezogen, vollzieht.

Bas die technische Ausführung dieses Bersahrens betrifft, so gelangsum Ziele, einmal, indem man vor dem bisherigen einen Kontakt einen put kleineren schaltet. Man läßt in diesem Falle die Reaktionsgase mit kleineren schaltet. Man läßt in diesem Falle die Reaktionsgase mit kleineren schaltet. Man läßt in diesem Kontakt durchstreichen, wo 75 bis 80 Broz. des vorhandenen SO2 zu SO3 umgewandelt werden: klicht man entweder indirekt durch Ausenkulung mittels eines Kontaktionen durch Innenkulung mittels direkter Bermischung der heisen Reckligse mit kalten, den Reaktionsprozes nicht störenden Gasen, die aus Kontaktraume austretenden noch etwa 20 bis 25° SO2 haltenden Gelewa 400° herunter und läßt sie die dieser Temperatur durch den Kontaktraum hindurchgesen, wo dann beinahe der ganze Rest des SO2 wird. Ein zweiter technisch bequemer Weg ist der, daß man der taktraum sehr lang auseinander zieht und die mit etwa 530° einner Gase allmählich die zu ihrem Austritt aus dem Kontaktraum auf einzeherabstühlt.

Alle diese erwähnten Betrachtungen und Ersahrungen ermöglicnun auch, in Bezug auf die Kontaktsubstanz bedeutende Bereinsachunger.
Ersparnisse in dem Anhydridprozeß einzusühren, da man selbstverstände der heißen Zone des eben erwähnten Brozesses nicht mit dem so außernachteuren Blatin, sondern mit den erst dei solch höheren Temperaturen arbeiteilsgeren Kontaktsudstanzen arbeiten wird. Zu diesem Zwede wurdigen Anzahl von Elementen bezw. deren Berbindungen auf die katalysierie Eigenschaften hin untersucht.

Als Ratalysatoren wirksam erwiesen sich:

- 1. Das Platin.
- 2. Die Banabinfaure, Wolframfaure und Molybbanfaure, aniente merkwürdigen tompleren Berbindungen, die diese Sauren miteinander wermögen.
- 3. Die Oryde und Sulfate des Eisens, des Kobalts, des Midi-Kupfers, des Silbers, des Mangans, des Chroms und des Urans u. i.
- 4. Die Sauerstoffverbindungen des Cers, Didyms, Lanthaus, Efors, Titans, Siliciums und einer großen Anzahl seltener Elemente.

5. Mischungen ber oben erwähnten Ratalpsatoren miteinander.

Aus der sogenannten Platingruppe kommt für den vorliegenden Kontaktprozeß ganz allein das Platin in Frage. Das Fridium katalysiert, entgegen der allgemeinen Ansicht, nur ungemein träge, desgleichen das Palladium. Das Platin katalysiert unter gewissen Bedingungen schon bei 200° C. sehr lebhaft und wird in seiner Wirksamkeit von keiner bisher gekannten chemischen Subkanz auch nur annähernd erreicht.

Bon ben unter 2. aufgeführten Berbindungen erweisen fich die Banadinäure und die Wolframsaure ungefähr gleich wirksam, während die Molybbanäure in der Wirkung den beiden erftgenannten nachsteht.

Bon ben unter 3. genannten Substanzen sind das Ridel und das Kobaltnlsat die bei weitem wirksamsten; dieselben stehen in ihrer katalytischen Wirksameit noch über der Banadinsäure. Das Eisen wirkt nur als Oxydverbindung.
Dxydulverbindungen gehen zunächst unter Aufnahme von SO2 und O2 in das
ierrisulsat über, welches sehr schnell in Fo2O3 und SO3 zerfällt, so daß als
katalysator reines Fo2O3 zurücksleibt. Cu wirkt etwas schwächer als Ni und
o. Das Silber (als Sulfat) ist ebenfalls ein guter Katalysator (Gold
ntalissert gar nicht!), während das Uran am wenigsten wirksam ist.

Die unter 4. aufgeführten Substanzen sind im allgemeinen sehr träge atalhsatoren, boch scheinen einige von ihnen, so namentlich die  $SiO_2$  im frisch sällten oder frisch aufgeschlossenen Zustande die Eigenschaft zu besitzen, die dirtung gewisser Katalhsatoren zu verstärten.

Die Untersuchungen über bie Ratalpfatoren find noch im Gange.

Große Aufmerkfamkeit wurde ferner ben sogenannten Kontaktgiften zuwandt und sei hier auf eine interessante und höchst wichtige Beobachtung hinwiesen, die im Laboratorium gemacht wurde und die in der Praxis im großen j mehrsach bewährt hat. Beim Studieren der in den Kiesosengasen nachisbaren Platinkontaktgifte kamen in Frage:

Hg und CO erwiesen sich als volltommen unschädlich. S und H2O in rm von Dampf ober Schwefelsaurenebeln hinderte die Reaktionstätigkeit ober thte dieselbe ganz zum Stillstand, je nach der Menge des S bezw. H2O. 2 Bergiftung schwand jedoch sofort ganzlich, wenn diese Substanzen aus den sen wieder entfernt wurden; der Kontakt arbeitete dann ebenso gut wie ber.

Arfen, Selen, Tellur und Antimon erwiesen sich als sehr starte Gifte, die st in Kleinen Mengen die Wirksamkeit des Platins dauernd zu stören verzen. Diese Elemente scheinen zu nicht flüchtigen Sauerstoffverdindungen viert zu werden und sich mit dem Platin chemisch zu verbinden. Außerdem int noch eine diesen Elementen sehr nahestehende Substanz in gewissen verhanden zu sein, die sich als höchst startes Platingift ausweist, die genau zu identisizieren disher nicht gelang.

Namentlich scheint das Selen und Tellur eine dauernde Bergiftung des taktes hervorzurufen, Antimon, Thallium und Blei können nur bei sehr

unvolltommener Reinigung in Frage tommen, während das Arin 1: momentan vergiftet, jedoch mit der Zeit wieder zu verschwinden scheint, milich wenn Spuren von Feuchtigkeit in den Gasen vorhanden sind. Micht zu nämlich den in den Kontakt einströmenden gereinigten Riesospagen Schampf bei, so tritt die überraschende Erscheinung ein, daß alles in kenniedergeschlagene Arsen als flüchtige Berbindung mit den Reaktionsgein weicht und der Platinkontakt seine alte Wirksamkeit zurückerhalt. Der Batent-Anmeldung vom 5. Februar 1902.) Das Arsen scheint die schaft zu haben, auch auf fast alle anderen SO2-Katalysatoren vergind zuwirken 1).

Nachbem, wie oben erwähnt, die Wege erschlossen waren, die zu teiter Eliminierung des teueren Platins als Kontaktsubskanz aus dem SO, in stührten, waren die nächsten Bestrebungen darauf gerichtet, sich gemissen Platin zu emanzipieren.

Die Reaktion, auf welche sich ber katalytische Brozes gründer, two :- wie folgt formulieren:

$$280_2 + 0_3 \implies 280_3$$
,

worin das Zeichen  $\Longrightarrow$  fagen will, daß die Reaktion umkehrbar ift, wieselelbe wie in der einen so auch in der anderen Richtung vollzicken. Thr jede Temperatur herrscht nur ein bestimmtes Gleichgewicht, und ist wird geregelt durch das Massenwirkungsgeset, nach welchem das Praktiven Masse (d. i. Anzahl der Molekeln in der Bolumeinheit) der auf im Seite der Reaktionsgleichung stehenden Stosse, diribet durch das Praktische der anderen Seite der Reaktionsgleichung stehenden, gleich einer Araktisch der unt mit der Temperatur variiert. Wenn K die Konstante und Geongentration bedeutet, so gilt die Gleichung:

$$\frac{\mathrm{C}(\mathrm{SO}_3)^2 \cdot \mathrm{C}(\mathrm{O}_3)^2}{\mathrm{C}(\mathrm{SO}_3)^2} = K.$$

(Die Anzahl ber Molekeln, die miteinander reagieren, treten bekanntik. Exponenten auf. Rernst, Theoret. Chemie, 2. Aust., S. 404). Auf Gleichung ersehen wir einmal, daß, wenn man bei gegebener Temperatur wiel SO2 in SO3 überstihren will, man entweder zwecknäßig mit wiel SO2 in SO3 überstihren will, man entweder zwecknäßig mit whohem Sauerstoffgehalt bezw. Luftüberschuß arbeiten muß, da dann das Exgewicht sür SO3 günstiger wird (dies würde aber unrationell sein wegen starten Bermehrung der zu bewegenden Gasmassen), oder man entsernisch un gebildete SO3 aus den Gasen und katalysiert letzterisch mals. Es muß sich dann, da die Konstante K ja unverändert bleibt, des sprechende Menge SO3 von neuem bilden. Rühlt man deshald die Krismach dem Passieren des Kontaktraumes und nach teilweiser Umwander SO3 ab, entsernt das gebildete SO3 durch Absorption und leitet die Existication und leitet die Existication und einen zweiten Kontaktraum, so tritt solgendes in scheinung:

<sup>1)</sup> Bergl. jedoch S. 915.

Im ersten Kontaktraum, in dem die Temperatur z. B. 520° sei und der & Kontaktsubstanz Nickelsulfat enthält, seien etwa 80 Proz. SO2 zu SO3 umsset; nach der Absorption von SO3 behält man also noch ½ der ursprüngsen Menge SO2 librig. Leitet man die Gase nun durch einen zweiten ontaktraum dei ebenfalls 520° liber Nickelsulfat, so wird hier das letzte ½ O2 zu wieder annähernd 80 Proz. in SO3 verwandelt. Insgesamt sind somit i der Temperatur von 520° rund 96 Proz. des gesamten SO2 in SO3 umwandelt worden, statt rund 80 Proz., welche die Maximalausbeute darstellt, un nur mit einem Kontaktraum bei 520° gearbeitet wird.

Man sieht hierans weiterhin sofort, daß man bei dieser Arbeit nicht so gstlich darauf bedacht sein wird, in dem zweiten Kontaktraum die Tempetur so niedrig zu halten, daß die filt die SO3-Bildung gunstigen Gleichwichtsverhältnisse vorhanden sind, sondern man wird lieder hierauf verzichten d lieder die nach unseren Bersuchen bei erhöhter Temperatur außerordentlich rk gesteigerte Reaktionsgeschwindigkeit vorziehen.

Diese Untersuchungen und Beobachtungen wurden mit Erfolg auf die axis übertragen und sind niedergelegt in der deutschen Patentanmelbung n 20. Januar 1901. (Englisches Patent Nr. 2368 vom 4. Februar 1901). e Arbeitsweise gestaltet sich folgendermaßen (Fig. 476):

Die aus ber Staubkammer austretenben  $\mathrm{SO}_2$ - und  $\mathrm{O}_2$ - haltigen warmen unreinen Riesofengase werden in  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$  u. s. w. einem Kühls und inigungsprozeß unterworfen, hierauf burch einen in die Staubkammer ober st in den Kiesosen zwedmäßig eingebauten Röhrenapparat E hindurchitet, wo sie durch die abströmenden heißen Röstgase erhigt werden. Diesem varat gibt man zwedmäßig die Form der besannten Etonomiser und versieht mit Borrichtungen zum Abstreichen des sich eventuell ansetzenden Flugbes. Die Maschinerie der Schaber setzt man am besten in einen gespsenen Kasten, oder aber man dichtet sie mit Schalenverschlüssen, Stopfsen u. s. w. gegen die aus der Staubkammer herausbrängenden  $\mathrm{SO}_2$ -Gase

Das Herausbrängen ber Riesofengase aus ber Staubkammer kann man verhindern, indem man die Gase vor ihrem Eintritt in dieselbe etwas elt und dadurch einen ganz geringen Unterdruck in derselben herbeiführt.

Die am Besten auf über  $500^\circ$  in E erhisten gereinigten Gase läßt man inf in den Kontaktraum  $O_1$  eintreten. Unter Umständen empsiehlt es sich  $\mathfrak{h}$ , wor demselben sie noch eine kleine Hilfsheizung passieren zu lassen zur peraturregulierung bei etwaigen Betriebsstörungen z. B. wenn der Kieszu kalt geht.

Nach bem Austritt aus dem Oxydierer  $O_1$ , wo der größte Teil des  $SO_2$   $O_3$  umgewandelt wurde, leitet man die Gase in einen Gegenstromapparat hier werden sie abgekühlt durch Abgade der in ihnen ausgespeicherten Wärme ie entgegenströmenden Gase. Die gekühlten Gase leitet man durch ein retes Gesüß  $F_1$  hindurch, wo das  $SO_3$  herausgenommen wird, sührt sie dann vier in den Gegenstromapparat  $V_1$  zurüd, wo sie von neuem erhist werden eitet sie hieraus durch den Katalysatorraum  $O_2$ , vor dessen Eingang ebeneixe Vorsehrung zur Temperaturregulierung angebracht ist. In  $O_2$  wird



r wieber der größte Teil des noch vorhandenen  $SO_2$  zu  $SO_3$  katalysiert. In kühlt hierauf die aus dem Orydierer  $O_2$  heraustretenden  $SO_2$  Sase in Kühlung K herad und gewinnt das in ihnen enthaltene  $SO_3$  in bekannter ise in dem Gesäß  $F_2$ , indem man das  $SO_3$  entweder in starter  $H_2SO_4$  orbiert oder durch Wasser der Dampf als verdünnte  $H_2SO_4$  herausnimmt.

Es ist ohne weiteres klar, daß man den eben geschilderten Borgang, wie sich vom Ausgange der Gase aus  $O_1$  bis zum Ausgang aus  $O_2$  abspielt, ebig oft wiederholen kann. Der technische Erfolg würde aber im Berhältnis ausgewandten Arbeit und der Kostbarkeit der Apparate in gar keinem Bermis stehen. Unserdem kann man ja die prozentuale Ausnutzung des SO2 SO3, wie die oben angestellten theoretischen Betrachtungen lehren und wie die Ersahrung betätigt hat, durch ein nochmaliges Passierenlassen des Gases ch den Katalysator nach vorheriger Entserung des SO3 über 95 Proz. des prünglich vorhandenen SO2 treiben, so daß man sie in technischem Sinne quantitativ bezeichnen kann.

Beitere Ausführungsarten find folgende:

- 2. Die aus ber Standkammer austretenden  $\mathrm{SO}_2$  und  $\mathrm{O}_2$ -haltigen warmen unreinen Riesgase werden in  $R_1, R_2, R_3$  u. s. w. einem Rühl- und Reinigungszeß unterworfen, hierauf in einem Gegenstromapparat  $V_1$  erhitzt und treten n in den mit Temperaturregulierungsvorrichtungen versehenen Kataly-rraum  $O_2$ , von da werden sie in den Gegenstromapparat  $V_1$ , zurückgeleitet, sie unter Abkühlung ihre Wärme an die zuströmenden Gase abgeben, nach ausnahme des  $\mathrm{SO}_3$  im Gesäße  $F_2$  werden die Gase im Apparat E erhitzt dann durch den Orydierer  $O_1$  hindurchgeleitet, gekühlt und in  $F_1$  zur Abstion gebracht.
- 3. Die gereinigten  $SO_3$  und  $O_2$ -haltigen Gase werden durch den Gegensmapparat V erhitzt, durch den Kontakt  $O_2$  geleitet, in K gekühlt, in  $F_2$   $SO_3$  befreit, in E aufs neue erhitzt, in  $O_1$  katalysiert, wiederum durch den wärmer V zurückgeleitet und endlich in  $F_1$  vom neugebildeten  $SO_3$  befreit.
- 4. Die in  $R_1$  gereinigten Kiesofengase werden in E erhitzt, in  $O_1$  katart, in E gekühlt, in  $F_1$  vom SO<sub>3</sub> befreit, in V erhitzt, in  $O_2$  katalhsiert, V zurückgeleitet und in  $F_2$  nochmals vom SO<sub>3</sub> befreit.

Selbstverständlich gilt das in bezug auf die Apparate u. s. w. unter 1., rbem erwähnte auch für die Sassührung 2., 3. und 4. Auch kann eskunäßig sein, auf die Temperatur innerhalb der heißen Kontakträume enter durch Außen- oder Innenregusierung (Pat.-Anm. F, Nr. 11466; R.-B. Nr. 113932) Einfluß auszuüben.

Der technische Effett dieses neuen SO3-Berfahrens besteht im wesentlichen a, daß man ohne wie disher ängstlich auf die Temperatur innerhalb des taktraumes achten zu milsen, eine erheblich erhöhte Ausbeute an SO3 in 1g auf SO2 erzielt bei ganz bedeutend verminderter Katalysatormenge. Erdem ist es aus der beigefügten Zeichnung ohne weiteres klar, daß man Apparate sur Kühlung und Reinigung der Kiesosengase ganz bedeutend er gegenüber den älteren Berfahren machen kann, da ja schon vorher der Leil der Wärme aus den Gasen entfernt wird.

Der Batentanspruch lautet :

- 1. Berfahren zur Darstellung von SO3 aus SO2= und O2-haltigen &r mittels bes sogenannten Kontaktprozesses, badurch gekennzeichnet, daß zur & arbeitung des gereinigten Gasgemisches zwei oder mehrere Kontaktune kur einander angeordnet werden, wobei das Gasgemisch, bevor es in den solgen Kontaktraum eintritt, abgekühlt, von dem gebildeten SO3 befreit und dam uneuem erhipt wird.
- 2. Aussihrung bes zu 1. geschützten Bersahrens mittels einer ist Anordnung der Kontakte und der zur Führung der zu verarbeitenden it daß die Gase zuerst entweder mittels der heißen Kiesosengase oder mittels der heißen Kiesosengase oder mittels Gase, welche einem der Kontakträume entströmen, unter Benntzung der ünst Apparate erhigt werden, dann in den einen Kontaktraum einströmen und auf nach Austritt und Abkühlung, sowie nach Entsernung des gebilderen nunmehr vor Eintritt in den anderen Kontaktraum durch die diesen strömenden Gase, salls die Erwärmung zuerst durch die Kiesosengase erhigt werden.

Eine von den bisher geschilderten Arbeitsweisen durchans veriden wurde neuerdings eingeschlagen, die mit der Darftellung von Schweielle zugleich eine volltommene Entfernung des fulfidischen Schwefels der Albert anstrebt. Diese neue Arbeitsweise gründet fich auf folgende Beobachung:

Leitet man nämlich trodene Kiesofengase über in einer langen Komfindliche Kiesabbrände bei ber relativ niedrigen Temperatur von 30° 400°C., so zeigt sich die überraschende Erscheinung, daß in den Endgast sehr großer Teil des 803 verschwunden ist, ohne das an Stelle desselber äquivalente Wenge 803 auftritt. Diese eigentümliche Eigenschaft der kabbrände hat jedensalls ihren Grund in der Anwesenheit von Ferroverbinder Denn es wurde serner gefunden, daß man diese Eigenschaft der Abbrände das Bielsache steigern kann, wenn man diese Eigenschaft der Abbrände prägniert. Es geht dann die Bindung des 803 an die Abbrände gan; wordentlich schnell und vollkommen quantitativ von statten.

Erhipt man nun die Abbrände unter Darüberleiten von Röstgasen is höher, so tritt die überraschende Erscheinung ein, daß bei etwa 500° is Endgasen allmählich immer wachsende Mengen SO3 auftre: daß nun aber auch der SO2-Gehalt derselben stetig zuniu: Es wird offendar das vorher gebundene SO2 als SO3 frei, ohne daß ein sprechende Neudindung von SO2 durch die Abbrände statssindet. Behölt daher die höhere Temperatur, über 550°, längere Zeit bei, so nincut SO3-Gehalt der Endgase schnell wieder ab, dis endlich der bekannte gang in Erscheinung tritt, welchen man als Katalyse oder Kontakunit bezeichnet.

Es hat sich nun bei den ferneren Untersuchungen die wichtige Emergeben, daß die bei Anwendung gewöhnlicher Abbrande stattsindende Embei Temperaturen von 550 bis 650° verhältnismäßig sehr träge verwährend Abbrande, die mit Ferrosulfat imprägniert sind, eine gang Aberrandereng ihrer katalytischen Wirkung zeigen. Jebenfalls wird diese:

allende Erscheinung hervorgerufen burch die Bilbung von  $F_{0_2}O_3$  in seinster Berteilung, entstanden durch Zersetzung der Sulfate; denn während nicht mprägnierte Abbrände selbst nach längerem Gebrauch ihre natürliche, dunkle sarbe beibehalten, sind die imprägnierten Abbrände nach dem Gebrauche intensiv ell ziegelrot gefärbt.

Ferner wurde gefunden, daß, wenn man den Röstgasen etwas Feuchtigkeit eimischt, die Bindung des SO<sub>2</sub> durch die Abbrände bei niedriger Temperaturngleich glatter von statten geht als bei trodenen Gasen.

Beiter wurde die Beobachtung gemacht, daß durch die den Gasen beisemischte Feuchtigkeit der in den Abbränden noch vorhandene sulfidische Schwefel hr glatt und schnell verbrennt, während bei trodenen Gasen die Berbrennung ur träge von statten geht.

Alle biefe Beobachtungen nun haben zu der neuen Darstellungsweise von chwefelsaure geführt.

Leitet man nämlich die aus dem Riesofen anstretenden heißen ungetrockten Riesofengase direkt durch einen Kanal, in dem im Gegenstrom kontinuiersh mit Ferrosulfat imprägnierte Kiesabbrände in irgend welcher Form dem asstrom entgegengeführt werden und kühlt man dabei den Gasstrom allistlich auf unter 350° herab, so entweicht aus dem Kanal ununterbrochen ein imisch von  $H_2SO_4$  und  $SO_3$  mit überschülssiger Luft, während auf der anderen ite des Kanals die Kiesabbrände völlig von sulsidischem Schwefel befreit ausfallen. Der Borgang, der sich dabei abspielt, ist folgender:

In den fühleren Zonen des Kanals wird zunächst das SO2 von den Absinden bezw. deren Ferroverbindungen gebunden, in der heißen Zone zerfallen entstandenen Berbindungen in Fo2O3 und SO3. Dieses neu entstandene 2O3 wirft auf die heißen Röstgase ganz außerordentlich fatalytisch und ndelt einen Teil des SO2 in SO3 um; zugleich verbrennt der in den Abnden noch vorhandene Schwesel und vermehrt im Bereine mit dem zur prägnierung verwendeten Ferrosulfat die Ausbeute an SO3.

Der Borgang bei biesem Berfahren ist also ein durchaus anberer als bei fatalytischen Brogesse, wie er z. B. ben Gegenstand bes D. R. . B. 107 995 (Ber. chem. Fabr. in Mannheim) bilbet. Bei bem letteren geffe wirten die Riesabbrande nur als Ratalpfator (Rontattfubstang) und r ift für den Eintritt der katalytischen Wirkung die Anwendung einer lichst gleichmäßigen, hohen Temperatur erforberlich. Unfer Berfahren gen beruht einmal auf ber räumlich und zeitlich scharf getrennten Bindung SO2 und Biebergabe beefelben als SO3 burch bie mit Ferrofulfat impragen Abbrande, wobei ber Borgang ber Bindung bei niedriger, ber der Abbei höherer Temperatur vor fich geht, so daß also die bestimmt regulierte endung verschiebener Temperaturen wesentlich ift und zweitens auf ber lich erhöhten Kontaktwirkung ber Abbrande. Bei bem rein katalytischen effe ift nur bann eine Auswechselung ber Rontaktsubstanz nötig, wenn bieburch längeren Gebrauch ihre tatalytische Wirtung eingebüßt hat (D. R.-B. 1 08 445), mahrend bei diesem Berfahren es nötig ift, die Gase stets mit Abbranden behufe frifcher Bindung von SO2 in Berührung zu bringen. z rige, Codainduftrie. I. 8. Aufl.





Bei dem katalytischen Prozeß kommt bie Entschwefelung der Abbrunde ir filr einen relativ fehr geringen Anteil berfelben in Frage; bei bem porgenden Prozeß findet zielbewußt die Berbrennung des fulfidifchen Schwefels r gesamten Abbrande ftatt. Bei dem rein tatalptischen Brozeffe gilt bie Berindung getrodneter Gafe für vorteilhaft und wird jede Feuchtigfeit forgfältigft emieben, in bem neuen Berfahren ift umgekehrt die Anwendung von Gafen it einem gewiffen Feuchtigkeitsgehalt erwünscht. Bei bem katalytischen Profe wird ausschlieglich SO, gewonnen, bei unferem Berfahren entsteht ein emenge von Ha SO4 und SO3.

3m folgenben ift eine Ausführungsform biefes Berfahrens gegeben ig. 477 und 478).

Durch ben Kanal C bewegt man kontinuierlich mit Ferrosulfat impragrte Riesabbranbe gegen ben Riesofen bin. In bem kalteren Teile des male, ber wenn nötig von außen gefühlt wirb, nehmen diese Abbranbe das 12 aus ben ihnen entgegenströmenben Röftgafen heraus, die babei allmählich zeklihlt werben, mahrend sich die Abbrande auf ihrem weiteren Wege immer jer an ben entgegenströmenden Gafen erhiten. In ben beißen Zonen bes nale endlich wird bas gebundene SO2 burch die beigen auftromenden Riesigafe als SO3 in Freiheit gefett. Bahrend am heißen Enbe bes Ranals interbrochen heiße Roftgase einströmen und entschwefelte Abbrande berausen, entweicht am anderen Ende, wo kontinuierlich frische, mit FoSO4 imgnierte Abbrande zugeführt werben, gefühlte, SO3 und H2SO4 haltende t, die in ber Rammer K, vom mitgeriffenen Flugstaub befreit wird. Die Sabbrande-Buführung geschieht burch Becherwert und Schnede. Der Ranal ft ift eine lange eiferne Röhre, die burch einen Mechanismus in Rotation est wird. Innen befinden fich Langelamellen (Fig. 478), die einmal bie Sabbranbe in möglichst innige Beruhrung mit ben Bafen bringen und itens bie Maffe langfam bem Gasftrom entgegenförbern. Der Ranal ift, tentlich soweit es fich um die heiße Bone handelt, außen ober innen isoliert. bstverständlich ist es einerlei, ob die Abbrande in Staub. ober Studform Berwendung tommen; boch ift bei Berwendung von Studfiesabbranben n vorherige Zerkleinerung vorteilhaft. Zum Imprägnieren ber Abbrande en sich gang vorzüglich die bei ber naffen Rupferertraktion ohne vorherige terende Röftung als läftiges Nebenprodukt auftretenden Ferrofulfatlaugen. Als Reaktionsraum kann man auch ähnlich konstruierte Ofen benuten,

fie z. B. Lunge, Handbuch 1, 228 u. a. D. beschreibt.

Batentanfpruch. 1. Berfahren zur Darftellung von Schwefelfaurebrid bezw. von Schwefelfaure bei gleichzeitiger Berbrennung bes in ben Riesibbranden vorhandenen fulfibifden Schwefels, baburch getennzeichnet, bag Röftgafe bei niedriger Temperatur mit ferrosulfathaltigen Riesabbranden berlihrung gebracht werben, wobei eine Bindung von SO2 durch dieselben indet, und hierauf durch Anwendung höherer Temperatur das gebundene in Form von SO, wieder frei gemacht wirb.

2. Ausführung bes ju 1. gefennzeichneten Berfahrens in ber Beise, bag dem Riesofen entströmenden ungereinigten Röftgasen kontinuierlich ferro-

Wirtsamfeit.

fulfathaltige Riesabbrände entgegengeführt werben, wobei eine innige Bester der Riesabbrände mit den Gasen zunächst bei niederer Temperatur und in bei ihrer weiteren Entgegenführung bei höherer Temperatur stattsindet.

3. Die Herstellung von für die Ausstührung des Berfahrens unsonders geeigneten ferrosulfathaltigen Abbränden in der Beise, daß megewöhnlichen Kiesofenabbrände mit den Zementwässern, welche dei der Kupferextraction ohne vorhergegangene chlorierende Röstung entsichen prägniert und trocknet.

Über die Absorption des Anhydrids in jener Fabrik empjange in folgende Mitteilungen. Dan verwendet gugeiferne Gefage, mit Augentijur Ableitung ber Reaktionswärme. Die SO3-haltigen Safe werben in fr Berteilung burch die Absorptionsfluffigfeit hindurchgedruckt ober gejang: man nur Schwefelfäurehybrat machen, so genugt im allgemeinen ein der Abforptionegefäß; für rauchenbe Saure fchaltet man zwei ober bein Als Zulauffluffigfeit nimmt man am beim etagenweise hintereinanber. Gewinnung von Dleum eine Schwefelfaure von über 93 Brog HeSte Schwefelsäurehydrat nimmt man ganz verbünnte Schwefelsänre 👀 🗅 Baffer, bas man burch ein Bleirohr regelmäßig einlaufen laft. Er wonnene Schwefelfaure, wenn nicht über 95 Brog. Ha SO4, ift friftallim: höherer Konzentration wird sie trube. Der Grund hiervon ift, bag : Gaure bis 95 Brog. die geringen Mengen von Gifenfalg, die aus ben ! raten herstammen, loslich find, während die hoher tongentrierten Samm Eifensulfat nicht in lösung zu halten vermögen. Einzelne Fabrilen baher ben Lieferscheinen für böherprozentige Saure einen Rettel etwa jober Inhalts bei: "Für wafferhelle Säure wird keine Garautie geleistet vorhandene Trübungen werden beseitigt, wenn man die Sanre mit Waffer verdünnt."

[Ein Filter, wodurch man diese außerst feinen Trubungen aus ! trierter Schwefelsaure entfernen könnte, scheint nicht bekannt zu sein, w: langeres Sedimentieren führt nicht zum Ziese.]

Nach dem D. R.-B. Nr. 135887 (7. Febr. 1902) der Farbn vorm. Meister, Lucius und Brüning kann die durch Arsengistete Platinkontaktmasse wieder aktiviert werden, ohne das sie aus dem Apparate herausnimmt. Mischt man den in den heißem keintretenden gereinigten Röstgasen Wasserdamps bei, so verliert der Kundchst in seiner Wirksamkeit noch mehr [durch die ebenfalls vergistenden bes Wassers vergl. S. 909]; aber mit dem aus dem Kontakt aus den Gasgenisch von SO2, O2, SO3 und H2SO4 entweicht allmählich alles was sie alle nicht flüchtigen Arsenverbindungen zerstört sind und im Konden Arsen mehr nachgewiesen ist. Läßt man dann wieder trodene Gase eins seholt sich der Kontakt wieder und erreicht in kurzer Zeit wieder seine

Das Berfahren ber Bochster Fabrit ift in diefer felbst, ferner in &: und in ber Chemischen Produttenfabrit in Hamburg im Betriebe.

## III. Das Schroeber-Brillo-Berfahren.

Diese Versahren ist ersunden von Dr. M. Schroeder und patentiert von im gemeinschaftlich mit der Aktiengesellschaft für Zinkindustrie orm. W. Grisso. Deutsche Patente Nr. 102 244 vom 17. Mai 1898 Fischers Jahresbericht 1899, S. 366) und 115 333 (Fischer 1900, 5. 325); Nr. 128 554 vom 2. April 1901; Nr. 138 695 vom 15. Sept. 1900. inglische Patente Nr. 25 158 von 1898; Nr. 17 034 vom 25. Sept. 1900 nd Nr. 10 412 vom 20. Mai 1901.

hierilber habe ich von herrn Dr. M. Schröber folgende, im Wortlaut iedergegebene Mitteilungen empfangen.

"Die Schwierigkeit bes Absahes ber stüffigen schwesligen Saure (vergl. en S. 333) war auch die Ursache, daß die Firma Grillo schon vor Ersnung der SO<sub>2</sub>-Anlage die Überführung eines Teils der hergestellten reinen O<sub>2</sub> in Schwefelsäure ins Auge fassen mußte. Die Anwendung des Bleismmerprozesses schien stür diesen Zwed nicht angebracht zu sein, weil die in Bleikammern zu erzielende dunne Schwefelsäure einen zu niedrigen Marktrit hatte.

Dagegen stand bamals die nach bem Kontaktprozeß zu gewinnende ichende Schwefelsäure noch hoch im Preise, weil die Herstellung SO2-reicher ntaktgase nach Winklers Bersahren der Zersetzung von Schwefelsäure juische Schwierigkeiten bot und weil die mit direkter Berwendung von Rosten arbeitenden Anlagen, soweit bekannt wurde, unbefriedigende Resultate erten.

Bei dieser Sachlage schien die in Hamborn aus Röstgasen hergestellte te schweslige Saure ein vorteilhaftes Ausgangsmaterial für die Herstellung her und reiner Gasgemische für den Kontaktprozeß zu sein. Auf Berzisiung der Firma Grillo stellte daraufhin die Badische Aniline und Sodazit in ihrer Kontaktanlage zu Ludwigshafen mit Gasgemischen, die aus nborner stillsiger schwesliger Saure unter Beistigung von Luft gewonnen den, Bersuche an, welche jedoch zu keinem befriedigenden Ergebnis führten.

Da inbessen Laboratoriumsversuche, welche inzwischen auf der Zinkhlitte Samborn von Haenisch und Schroeder ausgeführt worden waren, sehr Umsetzungsresultate bei verhältnismäßig hoher Leistungsfähigkeit des Platins ben hatten, so entschloß sich die Firma Grillo, selbst eine fabrikmäßige suchkanlage für die weitere Entwickelung des Kontaktversahrens zu errichten.

ging dabei von der Annahme aus, daß die früheren wenig befriedigenden ebnisse des Kontaktvrozesses vornehmlich dadurch herbeigeführt worden seien, die Berührung zwischen den Gasen und dem festen Reaktionsmedium nicht zu gerug war, um annähernd sämtliche SO2-Woleküle in SO3 überzusühren. ollte daher bei der Versuchsanlage unter allen Umständen ein Vordeigleiten Vasmoleküle an der wirksamen Platinsubstanz durch möglichst vollkommene gleichmäßige Aussüllung des Reaktionsraumes verhindert werden, und da deale Zustand, die Platinmoleküle für sich im Reaktionsraum in gleichen

Abständen schwebend anzuordnen naturgemäß ausgeschlossen war, so but bie Berteilung des Platins im Prinzip kein anderes Mittel übrig als dat illüngst angewandte, das Platin auf poröse, an sich ziemkich unwirksame Karationstellen und diese zur Füllung der Reaktionsrohre zu benuten. In der Ausführung wurde insofern abgewichen, als im Gegensatz zu der siederhältnismäßig losen Aushäufung der platinierten Substanz, speizuplatinierten Albests, diesmal eine vollständig seste Packung angewandt me

Die Rullung ber schmiebeeisernen Rontattrobre von 150 mm Duche und 4 m lange geschah in der Weise, daß auf eine Unterlage ron in Steinmaterial ein bichter Propfen Blatinafbest (mit 3 bis 10 Brog 1: gehalt) eingefüllt und letterer mehrmals burch eine runde, an einer Er befestigte Scheibe fest zusammengebrudt murbe. Um bie Bilbung fit ? pflanzender Randle auszuschließen, murbe abermals eine Steinschicht ein: und hierauf wieder ein fester Asbestpropfen von etwa 8 cm Sobe. Dent festgepactte Doppelschichten wurden etwa 15 in jedes Rontaftroft eng Bon biefen Rohren, beren vorberer Teil für bie Borwarmung ber Geich blieb, wurden je fünf zu einer Gruppe vereinigt in ein Ofengewölbe geles zwar so, daß der vordere für die Gasvorwärmung dienende leere Raue: ber Feuerung ju liegen tam, mahrend ber gefüllte Teil von ben Abgefen : spult wurde. Die Temperatur bes Ofens nahm von vorn nach hinten it wurde nach Maggabe eines Pyrometers fo reguliert, bag in der Rim Temperatur von 400 bis 4200 C., welche fich als gunftigfte fitr bie Umis ergeben hatte, vorhanden mar 1). Da ein großer Wiberftand ber Contata vorauszusehen mar, so murbe an Stelle ber bisher üblichen Bentileten Enlindertompressor vorgefehen, welcher so eingerichtet war, daß er angleit Mischung bes 802 - Gases mit atmosphärischer Luft in ben zweckmäßigen: hältnis von 25 Bol. SO, auf 75 Bol. Luft felbsttätig bewirfte (D. Nr. 42215).

Der Betrieb ber Anlage ergab, daß ber Wiberstand der Kontakurst normalem Gakstrom etwa 0,8 bis 1,0 Atmosphären betrug, also im beträchtlich war, daß aber auch andererseits infolge der innigen Berüham: Gase mit der Platinsubstanz eine Umsetzung erzielt wurde, die alle steinen Resultate bedeutend übertras. Die Leistungssächigkeit eines zeden Kontakust betrug etwa 300 bis 400 kg SO<sub>3</sub> pro Tag bei einer Ausbeute von 95 wer Theorie.

Die in dem genannten Patent Kr. 42215 vorgesehene Amwendum: größerem Überdruck als zur Überwindung des Widerstandes der Kontakutiversorberlich, welcher den Ausenthalt der Gase im Reaktionsraum verläut und die Zusammenlegung der aktiven Gasmolekille begünstigen sollte, crisch schon in der Versuchsanlage als überstützigig und kam in den späteren subetrieben nirgends mehr zur Anwendung.

<sup>1)</sup> Bei der Ausführung der Anlage in Ludwigshafen durch herrn Dr. Ed:: wurde die Temperatur des außeren Kontaftraumes in allen Puntten gleid-gehalten. G. L.

Auf Grund der in der Bersuchsanlage zu Hamborn erhaltenen günstigen Resultate entschloß sich die Babische Anilin- und Sodasabrit im Jahre 1887 jur sabritmäßigen Ausstührung des Bersahrens, und zwar unter gleichzeitigem Berzicht der Firma Grillo auf die eigene Fabritation von SO3 während ines 10 jährigen Zeitraumes. Außer der im Jahre 1887 in Ludwigshafen 1. Rhein erbauten und längere Jahre betriebenen SO3-Anlage sind später noch inige kleinere Anlagen von anderen Firmen nach demselben System errichtet vorden, von denen noch heute einige mit gleichgebliebener Kontaktwirkung im Betriebe sind 1).

Als im Jahre 1897 die Rarenzeit für die Aftiengefellschaft für Bintnduftrie vormals Wilhelm Grillo abgelaufen war, traf fie von neuem Dagahmen, die 803-Fabritation nach bem Kontaktverfahren auf ihrer Zinkhütte u Samborn aufzunehmen. Rachbem bei bem Betrieb bes wieber aufgestellten Iten Berfuchsofens festgestellt mar, daß die prozentnale Umfetzung bei Berendung von 6 bis 7 Bol. SO, shaltigen Roftgafen unter ben gleichen Berhaltiffen minbestens ebenso gunftig ift als bei ben fruber verwendeten reichen 02-Gafen, ging die Attiengefellschaft für Zinkindustrie in Berbindung mit r. M. Schroeber dazu lüber, das bisherige Berfahren auf die dirette Ber-:beitung von Blenderöftgafen einzurichten. Da das Berfahren bei Berendung ber bunnen Roftgafe nur rentabel fein tonnte, wenn es gelang, ben rbeitswiderstand der bisherigen Rontattmaffe erheblich herabzuseten, ohne dabei 1 Ausbeute einzubugen, fo mußten bie Bestrebungen jundchft auf die Auftoung einer möglichst porofen und widerstandefähigen Rontattmaffe gerichtet erben. Es war ankerbem ber Umftanb in Erwägung ju ziehen, baf bie efahr bes Nachlaffens ber Kontaktwirkung bei Berwendung felbst ant gereinigter öftgase eine erheblich größere ift als bei ben absolut reinen Gasgemischen aus reinigter ichwefliger Gaure und filtrierter Luft. Auf Grund ber bisherigen fahrungen war befannt, bag ber Platinafbest bei Anwendung vollständig ner Gafe eine unbegrenzte Wirtfamteit befitt, daß aber feine tatalytische iftungefähigteit bei Berarbeitung nicht völlig reiner Gafe allmählich gurudit und bag bann eine Wieberbelebung, anders als burch bas umftanbliche rfahren ber Übertragung bes Blatins auf neues Afbest, so gut wie auschlossen ift.

Diese Schwierigkeit der Regeneration führte dazu, daß man die disherigen gegebener Form vorliegenden Unterlagen für das Platin durch lösliche Salze ersetzen suchte, bei welcher die Wiederbelebung infolge der leichten Erneuerung Oberfläche und der Porosität dieser Körper sich weit einsacher gestalten fete als bei platiniertem Asbest, Bimsstein u. s. w. Die in dieser Richtung

<sup>1)</sup> Rach mir von der Badischen Anilins und Sodafabrif direkt gemachten Mitsingen hat diese Firma schon 1881 Bersuche mit Köstgasen angestellt, also lange sie das Bersahren von GrillosSchroeder übernahm. Die Bersuche mit dem eren in Ludwigshafen konnten wegen der ungenügenden Einrichtungen nicht aussigebend sein. Der Bertrag mit Grillo hinderte übrigens diese Firma nicht an Fortbetreibung ihrer Bersuchsanlage mit stüssigen SO, und überhaupt gar nicht der Bersolgung von Bersahren von SO, aus Köstgasen. G. L.

angestellten Bersuche ergaben balb, daß man auf sehr einfachem Wege nicht: Kontaktkörper von leichter Regenerierbarkeit und sehr großer Porosität erd: kann, sondern auch, daß eine Anzahl dieser Salze, z. B. die schweichten Magnesia, auch wegen der besseren katalytischen Wirtung der darans hergeit. Kontaktkörper den disherigen Trägern, wie Asbest, Bimsstein, Ton n. i. entschieden vorzuziehen seien. Diese in allen Kulturstaaten durch Kongeschilten Kontaktkörper (D. R.-B. Rr. 102244) können in einfachser durch Mischung oder Träntung der betressenden Salze mit dünner Platitäsung hergestellt werden. Da die Reduktion des Platins ohne Beihisse wurd vor sich geht, so sind keine besonderen Reduktionsmittel ersordersich; dech kieselbstredend die Reduktion durch Beimischen organischer Körper, welche ist verdennen, wie Zuder, Dl, Leim u. s. w., beschleunigt werden. Auch Borosität der Körper kann durch Beimischen derartiger gasbildender Sindach erhöht werden.

Bur Berminderung des Widerstandes der Kontaktmasse gegen das kriffe der Gase wurden anstatt der früheren engen Rohre solche von erheblich grisst Duerschnitt in Benutzung genommen. Da indessen bald erkanut wurde, is keaftionsfähigkeit des disher gebräuchlichen hohen Platingehaltes duch ildbergeleitete Gasquantum nicht voll ausgenutzt wurde, so ging man in Hauftmählich zu immer größerer Berdinnung des Platins in den angeward Magnesiumsulfatsontaktsörpern über. Es zeigte sich, daß man auf ein Hunderdes srüheren Platingehaltes und noch weiter herabgehen kommte, ohne ein neuen wertes Nachlassen der Kontaktleistung herbeizustühren.

Um auch andererseits burch einfache Bergrößerung des Querschmittet :: Widerstand der Maffe beliebig berunterbruden zu können, entschloß man f hamborn, an Stelle ber Bielgahl ber einzelnen Rontattrobre einen einben :: Rontaktraum von großem Querschnitt, abnlich wie bereits von Deacon in Batente Nr. 753 und 1682 vom Jahre 1871) beschrieben, anzuwenden. 🙄 Apparat murde in ber von Lunge beschriebenen Beise (Sodainbuftrie. 2. 1 1, 790) berartig betrieben, daß man die 80. Gafe gunachft in einem Refystem auf Reaftionstemperatur vorheigt und alsbann in den eigenti-Kontaktraum überführt. Da bie Reaktion unter Entwidelung ber frei werden: Realtionswärme einen lebhaften Fortgang nimmt, so branchen diese Aprinicht weiter erhipt, sondern nur durch gute Ifolierung gegen Barmeren. geschützt zu werden. Der Betrieb biefer Apparate ergab jedoch, daß die 🟪 beute in benselben teine volltommene war, sondern nur 85 bis 90 Frei theoretischen betrug. Wenn auch im Bringip die Reaftion schon mit E: von etwa 2500 C. Bormarmung eingeleitet werben kann, da bie erfte SO: bung bereits dicht über 2000 C. beginnt und eine gunftige Reaktionstemper fortschreitend durch die eigene Wärmebildung erreicht werden muß, so 🚟 boch burch Gasanalysen und Temperaturmessungen festgestellt werden. :! biefer Fortschritt ber Realtion nur im Inneren ber Kessel stattfindet, mat: bie an ben Banben emporsteigenben Gaspartien trot beften Barmeit.

mehr Barme verloren, als für ben Fortgang ber Reaftion entbehrlich max

Diesem Übelstand einer ungleichen und teilweise unzureichenden Reaktionsemperatur konnte jedoch durch zwangsweise Mischung der Gase im Innern der insachen oder zusammengesesten Kesselapparate abgeholsen werden. Derartige kessels oder Kammerapparate (Engl. Pat. Nr. 17034, 1900) haben sich im betriebe gut bewährt und stehen in den Umsetzungsergebnissen den zusammeneseten Röhrenapparaten in keiner Weise nach. Der Widerstand der Kontaktasse kann bei diesen Apparaten durch einsache Bergrößerung des Duerschnittes beliebiger Weise heruntergedrückt werden, so daß die Leistungssähigkeit von stierenden Gebläsen für die Gasbeförderung vollständig ausreicht.

Sine Berbesserung in der Anordnung der Kontaktmasse wurde später noch idurch getrossen, daß die Masse in geschmolzenem Zustande mit Hilse eines ißen Lust- oder Gasstromes in den Kontaktapparaten selbst in zusammeningender schwammartiger Form aufgebaut wurde (D. R.-P. Nr. 128554). 8 wird hierdurch nicht nur eine große Borosität erzielt, sondern auch durch 18 Zusammenbacken der ganzen Wasse wird verhindert, daß einzelne Teile in m starken Gasstrom mit fortgerissen werden können.

Die Absorption ber gebilbeten SO3-Gase geschieht, nachdem bieselben gekühlt ib, in eisernen Apparaten mittels Schweselsaure. Hierbei tann entweber berflächenabsorption, Tauchung, Berieselung ober Zerstänbung ber Absorptionstre im SO3-Gasstrom angewandt werden. Falls teine bunne Schweselsaure
8 anderen Betrieben vorhanden ift, wird die erforderliche Absorptionssure jelmäßig durch Berdunung der im Betrieb gewonnenen starten Säure mit affer unter gleichzeitiger Kühlung hergestellt.

Für die Rublung, Reinigung und Trodnung ber Röftgase behufe Berndung berfelben für ben Kontattprozeg haben fich in vielen Fällen die von Rath zegebenen Silfsmittel (Batentschrift Dr. 22 118), beren Birtung im wesenten auf die langfame Filtration der Gafe burch mit Schwefelfaure beriefelten to beruht, als ausreichend erwiesen. Die vorgeschriebene geringe Geschwindigber Gase von höchstens 6 cm pro Setunde erfordert einen sehr weiten erschnitt ber niedrigen Türme und gestattet andererseits die Anwendung fehr feinem Rotsmaterial, ohne bak fich ein nennenswerter Wiberstand en bas Baffieren ber Gafe bemerkbar macht. Bur Berftarfung ber Filionswirtung tonnen auch Apparate mit feinfaserigem Material, wie Afbestte, angewandt werben, die bereits in ben alteren Rontaktanlagen filr bie nigung ber Gafe Berwendung fanden. Diese Reinigung ber Gafe in Bersung mit ber Trodnung burch Schwefelfaure ift jur Entfernung von Flugb. Nebeln, Sublimaten und Feuchtigfeit aus ben Bafen vollständig ausjend, fie genügt jedoch nicht zur Reinigung ber Bafe von schäblichen gasrigen Bestandteilen, die sich aus manchen Erzen beim Röften entwideln en-

Von biesen für ben Kontaktprozeß nachteiligen Gasen hat sich in Hams das Fluorsiliciumgas besonders schädlich erwiesen, welches sich bei Röftung haltiger Erze in den Ofen und Kanälen entwicket und, wenn es nicht zersezung beseitigt worden ist, nachher unter dem Einflusse der Kontakte in der Weise zerlegt wird, daß dichte Schichten Rieselssure auf den

Rontaktförpern abgelagert werben, welche biefe einhüllen und woliter unwirksam machen.

Außer dem Fluorsilicium kann als schädliches Gas für die Kontah'. vornehmlich noch Arsenwasserstoff in Betracht kommen, dessen nachteilige kung auf die katalytische Eigenschaft des Platins schon früher bekam: (Graham-Otto, 5. Aufl., 1. Abteil., S. 144 dis 145). In Hamber: in einer ganzen Reihe anderer SO<sub>8</sub>-Anlagen konnte jedoch das Austreix: Gase nicht nachgewiesen werden, wahrscheinlich, weil die eventuellen Bedirzseiner Bildung — die Anwendung leicht zersetzbarer eiserner Gasen: rohre u. s. w. — nicht vorlagen. Die in den Gasen enthaltene judizarsenige Säure läßt sich dagegen ebenso wie der übrige Flugstand dert tration der Gase vollständig beseitigen.

Sollte bei ungenügender Reinigung der Gase die Kontaktwirkung almauruckgehen, so ist hin und wieder eine Auffrischung der Kontaktkörper eine lich, besonders um die nachteilige Wirkung der Lieselsäureeinhüllung aufpedies geschieht am einsachsten durch Besprengung der Kontaktkörper mit dernigswasserlösung, wodurch das Platin aus der Kieselssäurenmitanum befreit und gleichzeitig die Bildung einer neuen porösen Oberstäche der Kaherbeigeführt wird.

Geringe Spuren von Arfen, welche etwa von ber Rontakman: genommen wurden, werden durch obige Regeneration gleichfalls entfern: die burch das Königswasser im Arsenchlorikr übergeführt werden, bas sich beir beinen ber Contaktionen im heisen Luftkram parflicktiet.

heizen ber Kontaktforper im heißen Luftstrom verflüchtigt. Wenn schließlich ber Gehalt ber Kontaktforper an Riefelfaure, Gifen &

so groß wirb, daß die obige Regeneration teinen ausreichenden Erfolg z gibt, so muß das Platin und das Trägersalz auf nassem Wege von den : unreinigungen getrennt werden.

Nach bem Grillo-Schroederschen Berfahren sind bereits 10 Anlage. Betrieb, bavon 4 in Deutschland, während 12 weitere Anlagen, bavon wie in Deutschland, im Bau begriffen sind."

Ru biefen Mitteilungen des Herrn Dr. Schroeber mogen noch A: ber von ihm mit ber Attiengesellschaft für Zinkindustrie vorm. 28. @ genommenen Batente nachgetragen werden. Rach D. R.=B. Rr. 10benutt man ftatt ber bisherigen festen Unterlagen für Rontaftforber 13 u. bergl.) lösliche Salze ber Alfalien ober anderer Bafen, beren Löfung m Lösung des Platinsalzes gemischt wird. Man dampft ein, trocket ber ftehenden Salzfruften und zerkleinert fie zu annähernd gleichem Rorn. babei abfallende Bulver wird von neuem in Baffer geloft und wie r: Dieses Material wird birekt in die Kontaktapparate eingefill: behanbelt. Abscheidung bes Platins im fein verteilten metallischen Buftanbe erfolselbst bei ber Erhipung bezw. bei Ginleitung bes Prozesses. Die bier :: wenbenben Salze muffen entweber feuerbeständige Sulfate ober Salze et der Hipe stärkeren Säure, 3. B. der Phosphorfäure sein. Das Blatin : auch im Inneren biefer Maffen zur Wirtung zu tommen, infolge ber burd Entweichen des Kristallwassers hervorgerufenen großen Borofität.

erner sehr leicht regenerierbar, wenn sie burch Flugstaub n. dergl. mit einer chwer durchdringbaren Schicht überzogen worden sind. Man braucht dann ur die Kontaktförper mit Wasser anzurühren und wieder einzudampsen, wobei ch der Flugstaub in der ganzen Masse dis zur Unschädlichkeit verteilt; schließlich unn man anch das Platin wieder isolieren, indem man den von der Salzsiung getrennten Schlamm mit konzentrierter Salzsäure kocht, wobei das Platinshwarz zuruckbleibt.

Nach bem beutschen Batente Nr. 115 333 soll man die in der Kontaktiasse abgeschiedenen Sublimate und slüchtigen Metalle, wie Arsen, Antimon, Lucksilber u. s. w. ohne Entsernung aus dem Apparate durch Behandlung mit nem Ehlorstrome entsernen. Zuerst wird der SO2-Strom abgestellt, dann 18 SO2 durch einen Luftstrom verdrängt und dann der Luft Chlor aus einer dombe beigemengt, dis die Untersuchung der Gase zeigt, daß sie keine der obigen örper mehr enthalten. Die gewöhnliche Hise des Kontaktosens, oder auch eine was geringere, ist dasit ausreichend. Falls Oxyde obiger Körper vorhanden nd, kann man sie vor Einleiten des Chlors durch Leuchtgas, Kohlenoxyd und regleichen reduzieren.

Rach dem englischen Patente Nr. 17034, 1900, foll man die Röstgase it etwa 6 Brog. SO2 auf ben Boben einer Rammer leiten, wo fie auf 260 8 2800 erhitt werden, bann burch verschiedene Schichten ber auf eifernen ieben ausgebreiteten Kontaktsubstanz und schließlich in den Absorptionsapparat r SO2. Die eisernen Siebplatten bringen eine gute Mifchung ber Gase und eichförmige Temperatur bervor, die man durch feitlich eingeführte Byrometer ntrolliert. Während ber Reaftion tann die Temperatur auf 500 bis 5200 igen, die der Abzugsgafe auf 350 bis 400°. Größere Apparate besteben 8 mehreren, burch Röhren abwechselnd oberhalb und unterhalb ber Rontattiffe verbundenen Apparaten. Die Mischung ber von einer Rammer gur diften ftreichenden Bafe wird baburch beförbert, daß man fie burch einen gen Ranal in eine größere Rammer treten läßt, ehe fie wieber an neue intaktmasse kommen. hierdurch kann man auf eine Umwandlung von 96 98 Prog. tommen, gegenüber nur 85 bis 90 Prog. bei unvolltommener ischung, weil bann im Inneren eine zu große und in ber Rabe ber Außennde eine zu niebrige Temperatur entsteht.

Die Patentansprüche sind folgende: 1. Berwendung für die katalytische erstellung von SO3 ohne äußere Temperaturregulierung eines Kontaktapparates t Scheidewänden, die eine oder mehrere Öffnungen haben, durch die der heiße isstrom hindurchstreichen muß, nachdem er durch eine gewisse Wenge Kontaktsstanz gestrichen ist, um auf diesem Wege gründlich gemischt zu werden, ehe zu einer neuen Wenge Kontaktsubstanz gelangen. 2. Berbindung versedener Kontaktgesäße durch Röhren in solcher Art, daß die Gase beim Überzige aus dem einen Gesäße in das andere gründlich gemischt werden.

Eine noch porösere Kontaktmasse als sonst wird nach D. R.-B. Nr. 128554 bem englischen Patent von Grillo und Schroeber Nr. 10412, 1901 urch erzielt, daß man in dem "Träger" Poren erzeugt, während er noch im Aren begriffen und im teigigen Zustande ist, indem man einen Gasstrom von derselben Stärfe wie beim normalen Gebrauche der Kontaktmasse immebläst. Passende Substanzen als "Träger", abgesehen von den in sim Patenten erwähnten, sind Ton, mit Wasser zu Teig angemachter Gipt, wihrem eigenen Kristallisationswasser schwelzende Salze. Man kann am Darstellung der Wasser im Kontaktosen selbst vornehmen. Im Paribiese Operation mit den dazu dienenden Apparaten genauer beschrieben.

Gerade vor Abschluß dieses Wertes sind einige ausführliche Mittelm über das Schroeder-Grillo-Berfahren im Journ. Soc. Chem. Ind is p. 348 ff. erschienen. Die erste berfelben, von Franz Reper, gin segeschichtlichen Überblick über die Entwickelung des Verfahrens, der den is wiedergegebenen Mitteilungen nichts Wesentliches hinzustügt.

G. C. Stone (a. a. D., S. 350 f.) fpricht über die technische Ent Berfahrens. Er hebt hervor, daß das Arfen für den Brogef febr font baneben aber auch das aus fluorhaltiger Blende entstehende Siliciumitien fluorid, welches man auf einfachem Wege zu entfernen gelernt hat, bur 🛎 Chlor und Chlorwafferstoff. Bei richtiger Reinigung ber Gie ::die Kontaktmasse eine Wirkung von 96 Proz. Umwandlung und dermin über ein Jahr hinaus. Behufs ihrer Regenerierung wird fie mit auf gementierten Boben ausgebreitet, mit einem Gemisch von verbumter Guit und Salpeterfaure und etwas Zuder zu einem fteifen Brei angemach, 6-Tage sich selbst überlassen, bann bis zur Entfernung bes Bassers mi Sie wirft bann öfter de: Säuren erhitt, abgefühlt und gemahlen. etwas besser als im frischen Zustande. Zur Zeit sind 23 Fabrika " Schroebers System im Betrieb ober Bau (7 in Deutschland, 2 in 3000000 1 in Bolen, 1 in Italien, 2 in Frankreich, 1 in Chile, 1 in Raffe, Subafrika, 6 in ben Bereinigten Staaten); fie arbeiten mit Blende, Buiter. schwefel und (eine) mit geringhaltigem Golberz. Die Ansgangsmaterialims fehr ungleichen Graben ber Reinheit, was fehr verfchiebene Arten ber Reinigder Gafe zur Folge hat. Bunachst tommt immer ein Stanbfanger if welcher Art, dann ein Rühler, in dem die Gafe auf gewöhnliche Temme heruntergebracht werden, dann Scrubbers oder Tilrme von verschieden : je nach ben vorhandenen Berunreinigungen, um die Bafe zu waschen m! zu trodnen; bann folgt ber wichtigste Teil, nämlich bie Filter, in bent meiste Arfen, Selen u. f. w. entfernt werben. Bon bier werben bie Guit gefaugt und burch die Vorwarmer getrieben, wo fie auf 300 bis 4000 tom und fofort in ben Rontaktapparat eintreten, in bem feine befondere Temper Dabei tommen u. a. Gefäße gur Anwendung, bu: regulierung ftattfinbet. genug find, um 10 Tone Saure von 660 B. am Tage zu liefern. Dam die Gafe auf etwa 50° abgekühlt und treten nun in die Absorptionen die von außerordentlich verschiedener Form find, aber bei richtiger für: fämtlich eine volltommene Zurüchaltung aller Dampfe bewirken. Bo :-Saure unter 100 Brog. H2 SO4 gemacht werben foll, dienen am besten apparate zur Absorption; für rauchenbe Saure eignen fich horizontale Culgefolgt von einem Turme. Man tann bireft Dleum mit bis 40 Em. herfte en.

Bur Kontrolle wird jede Stunde bas Schwefelbioryd in den Eintritts- und lustrittsgasen durch die Reichsche Methode bestimmt. Die Reinheit der Gase wird am besten badurch untersucht, daß man kontinuierlich einen kleinen Strom urch ein mit Watte gefülltes Rohr bluft, welches nach mehreren Wochen keinen lbsat oder Miffärbung zeigen soll.

Die Umwandlung ist sehr gleichförmig, z. B. in einer Fabrit im Monat Rinimum 94,47, Maximum 97,76, Durchschnitt 96,68 Proz.; in einer anderen sährend 77 Tagen Minimum 91,48, Maximum 97,43, Durchschnitt 95,39 Proz. dei ist es gleichgültig, ob man Röstgase von 3 bis 4 Proz., oder folche von bis 7 Proz. SOz anwendet. Gesamtausbringen etwa 95,01 Proz. des auf in Schwefel theoretisch berechneten. Die Stillstände ans allen Ursachen übershreiten nicht 20 Stunden im Monat. Die Anlagekosten sind geringer als e eines Kammers und Konzentrationsspstems von gleicher Leistung. Die estehungskosten von Säure oberhalb 60° B. sind geringer als mit Bleitammern; i 50° und vielleicht bei 60° ist disher noch kein Vorteil vorhanden. Große ussisch hat die Kombination mit Kammerspstemen, um ohne Konzentrationsparat gleich starke Säure zu erhalten.

Drittens berichtet C. L. Reefe (a. a. D. S. 351 ff.) über experimentelle atersuchung bes Prozesses, ausgeführt im Laboratorium. Seine Bersuche find ir intereffant, teilweise aber so auffallend benen anderer Forscher widerrechend, daß weitere Forschungen in biefer Richtung angezeigt scheinen. Dies t in erfter Linie von dem Ginfluffe ber Berunreinigungen auf ben mtattprogeg nach bem Schroeberichen Berfahren. Reefe findet, bag affer hier tein Rontattgift ift, fonbern bie Gafe geradezu mit Feuchtigkeit ättigt sein dürfen, ehe fie in ben Kontaktapparat eintreten, obwohl man bies der Praxis wegen ber Anwendung von gugeifernen Gefägen nicht zulaffen rf. Weber CO, noch CO schaben ber Kontaktwirtung; ebenso wenig Schwefel fein verteilter Form. Chlormafferstoffgas reduziert die Umwandlung ort auf 42 Brog., Chlor auf 57 Brog.; ähnlich wirkt Siliciumtetras torid. Wenn die Berunreinigung aufhört, steigt die Umwandlung bald wieder ben normalen Grab. Arfen wirft enorm schäbigenb und tann bie Umndlung auf 0° herabbringen; burch Chlormafferftoffgas, am besten gemischt mit 2=haltigem Röftgas, tann es aus ber Kontaktmaffe vollständig entfernt werden.

Bleisulfat, Arsen, Selen und Schwefel können auch in dem Nebel von imeselsauretröpschen vorkommen, der stets im Röstgase vorkommt und durch ischen mit Wasser oder Schwefelsäure nicht entsernt werden kann, wohl aber ch Filtration, sobald das Filtermaterial sich mit der darin kondensierten ure benetzt hat. Alsdann zeigt sich das Gas vollständig von sesten und sigen Verunreinigungen befreit, wovon man sich überzeugt, indem man es inwierlich durch Watte streichen läßt [vergl. oben dei Stone], oder auf schem Wege, indem ein von einer Linse ressektierter Sonnenstrahl, der durch das Gas enthaltendes Gesäß geworsen wird, dort unsichtbar ist [Tyndalls be-].

Die Umwandlung beginnt bei 330 bis 340° und ift bei 425° am besten, ift zwischen 400° und 435° nur ein sehr kleiner Unterschieb. Beschädigte,

8. B. durch Arsen verunreinigte Kontaktmasse braucht höhere Temperar-Bährend bei Blatinasbest eine genaue Temperaturregulierung erforderlich ich ist dies bei der Schroederschen Masse nicht nötig; man braucht nur des auf 400° vorzuwärmen und dem Kontaktapparat das Übrige zu überlasse. Der ersten der vier "Sektionen" desselben steigt die Temperatur durcht Keaktionswärme um etwa 100°, und hier sindet 85 bis 90 Broz. der in wandlung statt; dann sinkt die Temperatur und sällt schließlich unter die Ertittstemperatur.

Die Absorption des gebildeten SO3 geschieht besser burch Schwesting als durch Wasser, am besten, wenn die Dampsspannung der Sänre Rusbei Borhandensein von Wasserdamps entstehen aus dem Anhydrid äusen kan Tröpschen von Schweselssäure in Form eines Nebels, der sich weder durch Sinvon irgend welcher Konzentration, noch durch Alsalien genügend kondentaläst, dagegen mittels Filtration durch mehrere Schichten von seuchten absoder Watte.

## IV. Berfahren bes Bereins demifder Fabriten in Dannte ::

Ehe bieses Berfahren im Näheren beschrieben wird, wollen wir die Edsanführen, welche zur praktischen Einführung des Eisenoryds als Korrsubstanz geführt haben.

Wie wir gesehen haben (S. 887), ist Eisenoryd schon seit langen ein katalytisch wirkender Körper erkannt worden, der die Bereinigung ven und O zu SO3 bewirken kann, und sind Bersuche zur Berwertung dieser Inschaft auch im großen, jedoch erfolglos, schon früher vorgenommen und Ferner haben wir gesehen (S. 348 st.), daß auf der anderen Seite Schuttrioryd als regelmäßiger Bestandteil der gewöhnlichen Riesosengase eins worden ist, und daß man selbst vorgeschlagen hat, dieses SO3 als solches weitere Umsehung zu gewinnen (S. 881).

3th hatte felbst zur Auftlärung biefes Gegenstandes burch bie in Berl. Ber. 1878, 10, 1824 und in ber Chem.-3tg. 1883, S. 29 gens:" Beröffentlichungen beigetragen, worin ich zeigte, bag man bie Menge bee im Roftgafe gang bebeutend vermehren tann, wenn man bas Gas burch : Schicht von rotglubenbem Riesabbrand, b. i. Gifenoryb, leine. tam damals bis auf eine Umwandlung von 18 Broz. des SO, in SO, :: folgte aber biefen Gegenstand nicht weiter, weil die von mir ausgesprace Absicht erreicht mar, nämlich ben in ben Riesofen fich abspielenden Som: ju ftubieren und bie Bilbung von SO, bei biefem Borgange aufzuklarer. tam bamale nicht auf ben Gebanten, bag man vielleicht burch Bertangenber Wirtung babin tommen tonne, ein Berfahren gur Darftellung von Ed :faureanhydrid im fabritmäßigen Magftabe werde ausarbeiten tonnen. 🗈 war vielleicht eine Schäbigung meiner Brivatintereffen; aber ich verbiene 3= nicht ben im D. R.-B. Nr. 107 995 gegen mich erhobenen Bormurf, mes ich erklart haben folle, daß meine Berfuche meiner Meinung nach die 300 über die Berwendbarteit der Reaftion für den Großbetrieb befinitiv ert?

ütten, und wonach ich mithin die chemische Welt irre geführt haben solle. Wie h in Zeitschr. für angew. Chem. 1900, S. 80 nachgewiesen habe, ist das in nem Patent aus meinen Arbeiten gegebene Zitat unrichtig; ich hatte die von ir damals gar nicht gestellte Frage, wie weit man durch Benutzung der ontakwirkung des Eisenoryds in der Umwandlung von  $SO_2$  zu  $SO_3$  kommen nne, und überhaupt eine praktische Ausnutzung dieser Reaktion mit keinem dorte berührt und hatte mich eben ausschließlich mit den sich bei der Röstung in Schwefelkies abspielenden Borgängen beschäftigt. Es ist aber gewiß nicht imöglich, daß meine Beröffentlichungen von 1878 und 1883 vielleicht doch rade den Anstoß dazu gegeben oder mindestens dazu mitgewirkt haben, daß eser Gegenstand von anderer Seite aufgenommen worden ist und zu praktisch rwertbaren Resultaten gesührt hat.

Die von dem Bereine chemischer Fabriken in Mannheim patenrten Bersahren sind ersunden von Dr. Adolf Clemm und Dr. Hassenbach.
k sind: Deutsche Patente Kr. 106715 vom 31. Juli 1898 (Fischer 1899,
357); Kr. 107995 vom 31. Juli 1898 (Fischer 1899, S. 362);
c. 108445 vom 9. Dezember 1898 (Fischer 1900, S. 318); Kr. 108446
m 17. Dezember 1898 (Fischer ebend.); Kr. 136134 vom 13. Dezember
99. Anmeld. P. 13453 IV. 12. i. Englische Patente: (Berein) Kr. 17266
m 10. August 1898; (Berein) Kr. 1859 vom 26. Januar 1899; (Berein)
3185 vom 13. Februar 1899; (Clemm) Kr. 15151 vom 22. Juli
99; (Berein und Clemm) Kr. 24748 vom 12. Dezember 1899; (Berein
b Clemm) Kr. 4610 von 1901. U. S. P. (Clemm und Hassenbach)
690133 vom 31. Dezember 1901.

über bas Berfahren bes Bereins chemischer Fabriken in Mannheim sind : von dieser Firma folgende Mitteilungen gemacht worden.

"Die unserem Berfahren zu Grunde liegenden Brinzipien bestehen:

- 1. In ber Abröftung bes Riefes mit getrodneter Luft jum Zwed ber jeugung eines trodenen Roftgafes.
- 2. In ber stusenweisen Umsetzung ber schwefligen Gaure in Schwefelsteanhybrib in zwei getrennten Kontaktraumen, von benen ber eine mit Gifens und ber andere mit Platin beschickt ift.

Das in jebem ber beiben Kontaktraume gebilbete Schwefelfaureanhydrib ; awedmäßig in je einer besonderen Absorptionsanlage absorbiert.

3. Hinter ber Absorptionsanlage für bas im Eisenorphtontaktraum lbete Schwefelsaureanhybrib ift eine Filtrieranlage für die aus bieser Abstion entweichenden Gase eingeschaltet jum Zwed der Zuruchaltung der in, für die Platinkontaktmasse schädlichen Berunreinigungen.

Auf dieses Berfahren wurden die nachstehenden Deutschen Reichs-Patente It bezw. angemeldet: Nr. 107 995 vom 31. Juli 1898; Nr. 108 445 9. Dezember 1898, Zusatz zu Nr. 107 995; Nr. 106 715 vom 31. Juli 8; Nr. 108 446 vom 17. Dezember 1898, Zusatz zu Nr. 107 995; ntanmelbung V, Nr. 3759 vom 12. Januar 1899.

Der für die Durchführung des Berfahrens benutte Apparat besteht nem Kiesröstofen, der sich von den gebräuchlichen Öfen dadurch unterscheidet, 976

baß er im Manerwerk mit Eisen gepanzert ist, und daß samtliche Arbeiterer gegen bearbeitete Flächen luftbicht angepreßt werden können, so daß der Enungetrodneter Luft durch das Mauerwerk und die Arbeitsöffnungen . Möglichkeit verhütet wird.

Das für die Abröftung erforderliche Quantum getrodnete Luft wit !! Ofen durch Rohrleitungen, die unter dem Röftraum münden, angeführt.

Die Trodnung ber Luft gefchieht in Eltrmen, bie mit tongemme Schwefelfaure beriefelt werben.

Die in diesem Ofen erzeugten Röstgase treten mit der Temperamsie im Ofen erhalten haben, in einen sentrechten, ebenfalls mit Eisengepungschacht, der mit studigem Eisenoryd gefüllt ist; die Schicht des Eisenoryd eine Höhe von 2 bis 3 m.

Ihre Lagerung erfolgt auf einem Drehroft, burch ben bie anig:Rontaltmaffe entfernt werden tann; ber Erfat biefer entfernten, ausgem: Rontaltmaffe erfolgt im oberen Teil bes fentrechten Schachtes.

In ihm vollzieht sich beim Durchstreichen ber glühenden Röftgase? Die eisenorydhaltige Füllmasse die Umsetzung ber schwefligen Sanre der Bage in Schwefelfaureanhydrid im Betrage von 60 bis 65 Broz., with zu gleicher Zeit das Arsen der Röstgase an das Eisenoryd chemisch gebunden w

Aus diesem Schacht treten die nun zu etwa zwei Drittel des Bender schwefligen Säure in SO, umgesetzen Röstgase in Kühlapparate mit, hier aus in Absorptionsapparate, in denen das im Eisenoxydsontattraum get:
Schwefelsäureanhydrid absorbiert wird.

Am Ende dieser Absorptionsanlage wirkt ein Bentilator, der die burch den bis jetzt beschriebenen Teil des Apparates hindurchsaugt.
Diese durch den Bentilator abgesaugten Gase besitzen einen hoben

ber Reinheit; sie enthalten aber immer noch durch chemische Methoden : mehr nachweisbare Spuren von Berunreinigungen, die auf die Dener Aftivität der Platinkontaktmasse nachteilig beeinflussen könnten, sowie geschwengen von unkondensierter Schwefelsäure, die, ehe die Gase auf die Kartontaktsubskanz einwirken, entfernt werden müssen.

Diese Reinigung der Gase geschieht durch Filtrieren mittels poroser, freober faseriger Substanzen.

Wenn die Gase den Filtrierapparat passiert haben, befinden sie is einem derartigen Zustande der Reinheit, daß die Dauer der Wirksams:

Platinkontaktmasse auf eine sehr lange Zeit gewährleistet ist.
Die filtrierten Gase werben nun mit hilse ber Wärme bes Röftofene: burch birekte Feuerung auf die Reaktionstemperatur gebracht und treien: ba in den Platinkontaktraum, in dem der Rest der in den filtrierten G-

noch enthaltenen schwefligen Säure in Schwefelfäureanbydrib umgefest =

Ans bem Platinkontaktraum treten die Gase in einen Rühlapperu - von da in eine Absorptionsanlage, in der das im Platinkontaktraum get : Schweselsaureanhydrid absorbiert wird; die aus dieser Anlage entweide: Gase gehen in den Kamin."

Die hier gegebene Stizze foll nun durch Auszüge aus ben Patentschriften rganzt werben.

- D. R.-P. Nr. 107 995 vom 31. Juli 1898 bemerkt zunächst, daß Beruche zur Darftellung von SO3 aus Röftgasen von Schwefelties, Blende u. f. m. hon seit langer Zeit angestellt worden seien, aber nicht zu praktischen Resultaten eführt hatten. Angeführt werben bas Resultat von Sunt (vergl. S. 889), ie Bersuche von Plattner (S. 889), von Wöhler (S. 887), von Lunge S. 348). In Bezug auf diese wird in dem Patente irrigerweise behauptet, if ich versucht habe, bis zu welchem Grade ber Umwandlung man überhaupt mmen konne, wenn man ein Gemenge von SO2 und Luft über glubenbe 'iesabbrande leite, und daß ich als Maximum dafür 16 bis 18 Brog. Umandlung angegeben habe. (Die Widerlegung biefer Behauptung in Zeitschr. f. igew. Chem. 1900, G. 80 ift unwidersprochen geblieben.) Die Batenthaber hatten als die ersten die Möglichkeit erkannt, SO3 in hoher industrieller usbeute aus schwefligfäurehaltigen Röftgafen burch Überleiten berfelben über enorybhaltige Materialien (Riesabbrande) herzustellen. Bur prattischen Aushrung bes Berfahrens folle man ben Schwefelfies mit vollständig getrodneter ft verbrennen, und die Röftgase mit ber im Röftraum erzeugten Temperatur mittelbar durch die eifenorphhaltige Kontattmaffe durchleiten. Die Batentipruche find:
- 1. Berfahren zur Darstellung von Schwefelsäureanhybrid aus SO2 und (Luft) burch Überleiten über glühende eisenorydhaltige Kontaktsubstanzen iesabbrand), mit der Maßgabe, daß die Reaktion im unmittelbaren Zurmenhange mit dem Röstprozeß stattsindet und die Röstgase ohne äußere irmezusuhr mit der Temperatur, welche sie durch den Abröstungsprozeß erten haben, über die Kontaktmasse geleitet werden.
- 2. Die Darstellung von SO3 aus SO2-Sasen nach Anspruch 1., baburch nnzeichnet, daß man die Abröstung und Oxydation unter Benutzung vorockneter Luft herbeiführt und das auf diese Weise gewonnene, sofort reaktionszge Gasgemisch von SO2 und O (Luft) mit der durch den Röstprozeß genemen Temperatur auf die eisenorydhaltige Kontaktsubstanz einwirken läßt.
- 3. Aussuhrung in der Weise, daß man die als Kontaktsubstanz benutzten sabbrände in frischem Zustande unmittelbar vom Ofen und ehe sich ihre ktionsfähigkeit vermindert hat, verwendet werden.

Patent Nr. 106715 bes Bereins chemischer Fabriken in Mannheim Juli 1898) lautet: Läßt man arsenhaltige Röstgase burch eine rotende Schicht von eisenorydhaltigen Materialien streichen, am zwecknäßigsten abbrand, so wird das Arsen der Röstgase von den eisenorydhaltigen erialien technisch volltommen zurückgebalten. In ähnlicher Weise wie sord können andere Oryde dienen, welche, wie z. B. Chromoryd, mit den ationsstusen des Arsens ähnliche feuers und säurebeständige Verdindungen zwie es diesenigen des Eisenoryds sind. Die zur Zurückhaltung des benutzten Oryde sind je nach der fortgeschrittenen Sättigung mit Arsen frische Oryde zu ersehen. Das beschriedene Versahren hat, wie ersichtlich, wie das Versahren gemäß Patent Nr. 107995 das Übersühren der

Batentanspritche: 1. Berfahren zur Entfernung von Arsen am er: haltigen Röstgasen, darin bestehend, daß die arsenhaltigen Röstgase dunt : Schicht rotglühender, eisenorphhaltiger Materialien, am zwedmäßighte &:abbrände, geleitet werden.

2. Eine Aussührungsform bes Berfahrens nach Anspruch 1., mit bas Eisenorgh burch andere Orybe, welche, wie z. B. Chromoryd, wir Orybationsstufen bes Arsens ähnliche seuer- und säurebeständige Berbinden bilden wie dieses, ersetzt wird.

Nach Zusatpatent Nr. 108 446 vom 17. Dezember 1898 tam millmsetzung sehr erheblich steigern, wenn man die gewöhnlichen Ausbirnzik: 6 bis 8 Proz. SO2 enthalten, mit getrockneter Luft so weit verdinnt, bis Gasgemisch von etwa 2 bis 3 Bol.-Proz. SO2 entsteht. Da insolge du milich gesteigerten Luftzusuhr eine störende Temperaturminderung im Unicknum herbeigeführt werden kann, so soll man die zugeführte trocken kunn wärmen.

Busatpatent Nr. 108 445 (9. Dezember 1898) befchreibt einer in: Berfahren paffenden Röftofen.

Dieser Ofen unterscheibet fich von ben bisherigen

- 1. baburch, daß ihm ein Lufttrodner vorgeschaltet ift;
- 2. dadurch, daß zum Zwecke der Abhaltung außerer, nicht getretzuft seine Arbeitstüren luftbicht schließbar sind, und sein außeres Marzdurch eiserne Blatten gepanzert ist;
- 3. dadurch, daß an den eigentlichen Röstofen ein mit Kontaktungsteller Raum angeschlossen ist, ben die Röstgase durchstreichen.

In ber Zeichnung ift ber Ofen in zwei Ausführungsformen durch und zwar in beiben Fullen für die Benutzung von Riesabbrand als Refubstanz.

Die Röstgase werben in ben Rösträumen a. a. a. a. (Fig. 479 mb. : erzeugt. b stellt bie abröstenbe Kiesschicht bar.

Sämtliche Berschlüsse ber Arbeitsöffnungen werden durch Schrande: Bligelverschluß mit Asbestpappe gedichtet und gegen gehobelte Flächen angen Der Berschluß ist durch c angebeutet.

Die zum Abrösten bes Rieses nötige Luft tritt bei  $d_1 d_2$  in einer Inturm  $e_1 e_2$  und wird, nachdem sie den Turm passiert hat, durch Rohrleitung  $f_1 f_2 f_3 f_4$  unter die Rösträume geleitet. Eine weitere Rohrleitung  $f_3 f_4$  in den Raum unter dem Umsetzungsschacht, um auch in diesen, wem beströtig befunden werden sollte, getrochnete Luft einleiten zu können.

In ähnlicher Weise läßt sich auch eine vermehrte Luftzusuhr obecht! brennenden Riesschicht bewerkstelligen.

Die Röftgase aus a. a. a. a. treten in ben Schacht g. und g., Kr. Riesabbrand gefüllt ist und von ber Hige ber Röftgase auf Rotglut 322

ird. Beim Durchstreichen bieses Raumes vollzieht sich die Umsetzung von hwefliger Säure in Schweselsäureanhydrid.

Die umgesetten Röftgase werden durch Rohrleitung h nach der Kondenntionsanlage geführt, in der das gebildete Schwefelsaureanhydrid durch tonzenierte Schwefelsaure aufgenommen wird.





Der ganze Ofen ift mit Eisen gepanzert, damit der Zutritt der außeren ift durch bas Mauerwert verhindert wird.

Durch die Ginlagvorrichtung k wird frische Kontaktsubstanz zugeführt, rch den Drehrost j wird die abgenutzte entfernt.

Zum Zwecke weiterer Berdunnung der aufeinander zur Reaktion gelangenn Gase durch Luft kann man Öffnungen in entsprechender Anzahl in dem prost= oder Reaktionsraum anbringen. Die Luft passiert zweckmäßig vor dem Eintritt in den Appant & Bormarmer.

In Fig. 481 bis 483 ber Zeichnung ist eine Form der Aufficht bargestellt, bei ber ber Umsetzungsraum unter der abröstenden Schicht geleinen Sig. 481.





ist und von den Röstgaia ::
oben nach unten durchstride ::

a<sub>1</sub> und a<sub>3</sub> ift der Rift:

b<sub>1</sub> und b<sub>2</sub> find die abrören

Schichten in demfelben, a ==

die luftbicht verschließbart:
schickungsöffnungen, c. die im
Arbeitesffnungen, ebenfall:
bicht verschließbar. Die abrüt

Kießschicht brennt bei buin im

der Ausführung von ober

unten.
Die zum Abröften men Berdünnung der Gase notze:
wird, nachdem sie den Ericapparat d passiert hat, durch Ko

leitung  $e_1$  und  $e_2$  dem Apparat zugeführt. Die in der Röftschicht  $f_1$  erzeugten Röftgase durchstreichen die Abbraudschicht  $f_1$  und  $f_2$ , in der die Umsehung vollzieht, und werden durch Rohrleitungen  $g_1$  und  $g_1$  und  $g_2$  und  $g_3$  und  $g_4$  und Kondensanlage geleitet.

In dem Mage, als durch die Beschickungsöffnungen c1 und c2 stilder? Bugeführt wirb, wird durch den Drehrost h1 und h2 ausgenutter Abbrand er

Auch für biese Form der Ausführung ist eine Panzerung bet im: Mauerwerkes mit Gisen erforderlich. Patentansprüche. 1. Röftofen zur Darftellung von Schwefelsaureanhybrib nach bem burch Batent Nr. 107 995 geschütten Berfahren, baburch gekennzeichnet, bag bem Röftofen ein Lufttrockner vorgeschaltet ift.

- 2. Eine Ausführungsform bes burch Anspruch 1 geschützen Ofens, gefennzeichnet burch bie Anordnung luftbicht schließender Arbeitstüren und eine Einpanzerung bes äußeren Manerwertes burch eiserne Platten, um ben Zutritt ber äußeren, nicht getrodneten Luft nach Möglichkeit zu vermeiben.
- 3. Eine weitere Ausstührungsform bes burch Anspruch 1 und 2 geschützten Ofens, daburch gekennzeichnet, daß an den Röstofen ein mit Kontaktmasse gefüllter Raum angeschlossen ist, den die vom Röstofen kommenden Gase durchstreichen und den dieselben auf der erforderlichen Temperatur erhalten, und der entweder über oder unter der abröstenden Schicht gelagert ist, so daß Fig. 483.

 $G_1$   $G_2$   $G_2$   $G_3$   $G_4$   $G_5$   $G_5$ 

: Röstgase benselben entweder von unten nach oben oder von oben nach unten rchstreichen.

Nach bem englischen Patente von A. Clemm (Nr. 15151, 1899) foll in ein Gemenge von SO2 und O (ober Luft) über rotglühendes, mit Gips er Ton zu passenden Körpern geformtes Kupfersulfat streichen lassen.

Nach dem englischen Patente von A. Clemm und dem Berein chemischer briken Mannheims Rr. 4610 von 1901, soll man als Kontaktsubstanzen zur Filtration der heißen Röstgase anwenden: Kupferoryd, Chromoryd anganoryd oder eine Mischung aller dreier, oder deren Sulfate.

Nach ber Batentanmelbung V 3759, 12. Jan. 1899 (übereinstimmend dem englischen Patente von Ab. Clemm und dem Berein chemischer viken in Mannheim, Ar. 24748, 1899), soll man das Eisenorydverzen und das Platinversahren miteinander kombinieren unter Dazwischenstung einer Trockensiltriervorrichtung. Alles Wesentliche hierüber ist schon 975 angesührt und braucht nur hinzugesetzt zu werden, daß die Platinkontaktse vorteilhaft aus platinierten, säures und seuerbeständigen gitterförmigen

Geweben, die in Rahmen gespannt sind, hergestellt wird. Im enging Patente ist noch hinzugefligt, daß die im Eisenorydsontaktraume geber 803 durch Absorption entsernt werden soll, ehe die Gase in den Platinsmirraum gehen.

Bersuche von Lunge und Pollitt (vergl. oben S. 915) haben kelt daß es darauf ankommt, sowohl das als Kontaktsubskanz dienende Eisenwie auch das Gasgemenge in vollkommen trodenem Zustande anzuwenden: Gegenwart der geringsten Menge von Feuchtigkeit set den Umwandlungstert herab. Dieser bleibt derselbe, ob man Gase mit 13 Proz. oder herat. 2 Bol.-Proz. SO2 anwendet. Die beste Umwandlungstemperatur liege bei 620°. Die Gegenwart von Kupseroryd oder Arsen (der jedenfalls in Arseniat übergeht) in dem Eisenoryd verstärkt dessen katalytische Wirkung. Arsen erheblich mehr als das Kupser, vermutlich indem SO2 auf Kosen Unseniats zu SO3 orydiert wird und das entstandene arsenigsaure Sai: des Sauerstoff wieder in Arseniat übergeht. (Auf diese die Kontaktwirkung höhende Wirkung des Arsens hat der Berein chem ischer Fabriten: Mannheim im D. R.-B. nachgesucht, B. 13453 IV. 12. i.)

## V. Das Freiberger (neue Bintlerfche) Berfahren

Der Gute des herrn Geheimrats Prof. El. Wintler verdante ich gende, bisher unveröffentlichte Mitteilungen, die ich wörtlich wiedergebe.

"Die Einführung und Entwidelung ber Fabritation von Schw:
fäureanhybrib nach bem Kontaktverfahren bei ben Mulbene:
hutten zu Freiberg.

Mit Genehmigung des Königlich Sächslichen Oberhüttenamtes in & berg sei über die Einführung und Entwidelung der Fabrikation von Schmifaureanhydrid nach dem Kontaktversahren bei den Freiberger Hitten auf Embes vorhandenen Aktenmaterials Folgendes mitgeteilt:

Die erste Übertragung ber im September 1875 von Clemens Bir! veröffentlichten Bersuche über die Bereinigung von schweftiger Saure Dauerstoff zu Schwefelsaureanhydrid durch Kontaktwirkung (Dinglers Daurn. 218, 128) in den Maßstad des Großversuches begann am 18. 21876. Sie erfolgte, gemäß der in jener Beröffentlichung gemachten Arzburch Zersetzung von 66 grädiger Schwefelsaure dei Glubhitze, Trodung entstandenen Gasgemisches und Überleiten desselben über schwach ertsplatinasbest. Das erhaltene Schwefelsaureanhydrid wurde anfänglich isolches, bald darauf aber ungleich zwermäßiger durch Absorption mittels twierter Schwefelsaure zur Berbichtung gebracht.

Der Ausfall bieses ersten Bersuches war ein so befriedigender, das 9. März 1878 die Erbauung einer größeren Anlage beschlossen wurde. I gleichzeitig, und zwar am 10. März 1878, ging aber beim Königlichen Shuttenamt ein anderweiter Bericht Clemens Binklers ein, in weis derselbe um Berückschigung einer von ihm gemachten Wahrnehmung bat, w

nach seinem Dafürhalten geeignet sei, bem Prozesse ber Anhydriddarstellung eine neue, ungleich praktischere Gestaltung zu geben: Es heißt in diesem Berichte:

Bas nach früheren Berfuchen unmöglich erschien, ift bem Unterzeichneten in neuester Zeit gelungen: Die Bereinigung eines Gemenges von schwefliger Säure und atmosphärischer Luft zu mafferfreier Schwefelfäure.

Rach ausführlicher Erörterung ber für bas Gelingen bes neuen Berfahrens wichtigen Buntte folgt noch eine Beschreibung:

»Ausführung bes Berfahrens im großen«.

In diefer werden der Reihe nach abgehandelt:

- a) bie Beschaffenheit bes Gasgemenges (Röftgafes),
- b) bie Bormartebewegung bes Bafes,
- c) die Reinigung und Trodnung des Gafes,
- d) die Überführung ber ichmefligen Saure in mafferfreie Schwefelfaure,
- e) die Rondensation bes Anhybrids.

Die Darstellung von Schwefelsäureanhydrid aus Riesofensgasen begann auf der Mulbener Hitte in kleinem Maßstade Anfang Dezember 1878, in größerem am 1. Februar 1879, entwickelte sich aber, da es viele Schwierigkeiten zu überwinden gab und mancherlei bauliche Umänderungen wirdendig wurden, erst vom 13. Dezember 1879 ab zu wirklicher, ständiger habrikation. Am 3. Oktober 1881 erfolgte dann die Inbetriebsetzung einer rößeren Neuanlage unter Berwertung des inmittelst als praktisch erprobten Jorschlages, dem Röstgase die letzten Spuren des die Kontaktsubstanz schädigensen Flugstaubes auf dem Wege der Filtration desselben durch gekrempelte Jaumwolle zu entziehen.

Balb nach Einleitung ber auf ber Mulbener Hitte burchgeführten Berziche über die Berarbeitung von Röstgasen auf Schweselsäureanhydrid wurden iche auch von der Chemischen Fabrik Rhenania in Stolberg in Angriss gesommen und zwar in beiderseitigem Einvernehmen und unter anfänglich teileeisem Austausch der gemachten Erfahrungen. Während man jedoch in Stolzeg vertikal stehende Kontaktrohre benutzte, zog man in Freiberg die Anwendung zender vor. Auch die Filtration der Gase durch Baumwolle und die unten erwähnende Anwendung von platiniertem Porzellan als Kontaktsubstanz ist reiberger Spezialität geblieben.

Die Fabrikation bes Schwefelsaureanhybribs erfolgt, nachem fie mancherlei Umgestaltung und Berbesserung erfahren hat, auf ber Mulener Hutte gegenwärtig wie folgt:

#### 1. Das Röftgas.

Zum Betriebe ber Anhydribfabrit dient seit 1879 ein Röstigas, wie es gerwöhnlicher Beise durch Abröstung arsenarmer Schwefeltiese in Kilns ober esbrennern erhalten wirb.

### 2. Die Bormartsbewegung bes Bajes.

Die Bormartsbewegung des Gafes wird feit 1879 durch einen mit empftraft betriebenen Bentilator bewirft, welcher zwischen den Reinigungs-

apparaten und ben Kontaktöfen Aufstellung gefunden hat. Das Est wonden ben Öfen hinweg burch die Reinigungsapparate gesaugt und ben ab in die Bereiniger und die sich baran anschließenden Absorptionstürme das Anhydrid geblasen.

### 3. Die Reinigung bes Gafes.

Die Reinigung bes von ben Rilns und Riesbrennern abgefangten &: erfolgt einzig auf bem Bege ber Filtration ohne Anwendung t. Bafch = und Trodenapparaten. Diefe Art ber Reinigung finde 1881 Anwendung und zwar unter ichlieflicher Benutung von gefrempil: Baumwolle ale Filtriermaterial, ber die Fähigfeit zufommt, and bir im Spuren von Flugftaub volltommen gurudguhalten, ohne baß fie baufig er au werben brauchte 1). Anfänglich glaubte man bas Röftgas, nachbem et: nächst von ber hauptmenge bes mitgeführten Flugstaubes befreit worder =. in mit 66 grabiger Schwefelfaure beriefelten Turmen wafchen und trade: muffen, aber bie Folge hiervon war ein allmähliches Feuchtwerben und :: bie Berftorung ber Baumwolle burch in geringfügiger Menge vom Gair mit fortgeführter Schwefelfaure, fo bag zeitweilig bie Ernenerung bes in hin toftspieligen Filtriermaterials nötig wurde. Bon 1893 ab ersette mar Baumwolle teilweise burch billige Holzwolle, 1896 begann man bie Beit: bes Bafes mit Schwefelfaure einzuschränken und 1898 ftellte man fie ga-Bon da ab hörte das Feuchtwerben der Wolle auf und es behiel: 20 ihre lodere Beschaffenheit und bamit auch ihre Birtfamteit. erfolgt die Reinigung des Gafes unter Ausschluß aller Fluffigkeit eingig : trodenem Wege und zwar mit tabellofer Bolltommenheit, fo bag bir & tattsubstang jahrelang ihre Wirtsamteit behalt. Die prattifche Aussubrun: Reinigung besteht barin, bag man bas Röstgas, wenn es bie Ofen verhat, zunächst durch bleierne Flugstaubkandle leitet, worin es die Soutu bes Flugstaubes fallen läßt und es fodann burch eine Batterie von eben :aus Blei hergestellten Turmen führt, die ber Reihe nach mit Rots, Sout Holzwolle, Baumwolle gefüllt find. Aus bem letten biefer Turme gelang :: Gas absolut staubfrei durch Ansaugung in den Bentilator und wird von ter unter magigem Drud ben Bereinigungeofen jugeführt.

### 4. Die Rontattfubftang.

Bon 1879 ab wurde als Kontaktsubstanz Platinasbest mit 49 50 Broz. Blatingehalt verwendet, bei bessen Herstellung man sich des ames sauren Ratriums als Reduktionsmittel bediente. Insolge der damale nockt genügenden Reinigung des Gases wurde dieser, insbesondere durch Ablazza von Sulfaten auf demselben, bald unwirksam und mußte dann einer auflichen Umarbeitung unterworfen werden. 1883 ging man dazu über. Kontaktsubstanz platinierten Bimsstein mit nur 3 bis 4 Broz. Bur gehalt anzuwenden, und erreichte dadurch schon eine bis zu etwa einem Schon eines die einem Schon eine bis zu etwa einem Schon eines der einem Schon eine bis zu etwa einem Schon einem Schon eine bis zu etwa einem Schon einem Schon einem Schon einem Schon eine bis zu etwa einem Schon eine

<sup>1)</sup> Bahricheinlich murbe für gleichen Zwed auch Schiefbaumwolle 2000 bar fein. C. B.

idauernde Wirksamteit berfelben. 1888 erfette man ben Bimeftein mit auszeichnetem Erfolge burch unglafiertes platiniertes Borgellan.

#### 5. Die Bereinigungstemperatur.

Rach ben in Freiberg gemachten Beobachtungen erfolgt die Bereinigung in schwefliger Saure und Sauerstoff am besten bei einer Temperatur, welche ich ben mit einem Phrometer von Heraeus angestellten Messungen 440 bis 30° beträgt. Bei berselben zeigt das Innere des Retortenosens eine matte

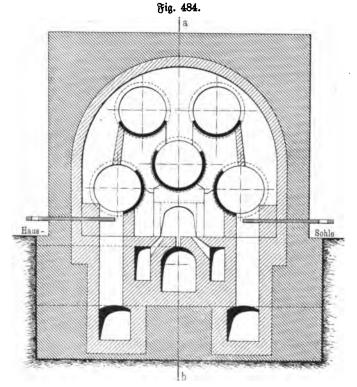

ut, aber schon bei 440° hört der rote Schein auf. Eine Beeinflussung ber mperatur durch sich entwickelnde Reaktionswärme konnte nicht wahrgenommen oben.

### 6. Der Bereinigungsgrab.

Die erzielte Bereinigung war im ersten Jahrzehnt des Betriebes eine rigelhafte, indem der Gehalt des Röstgases von 7,0 die 7,5 Bol.-Proz. SO2 nur etwa 4,0 Bol.-Proz. SO2 herabging, was also einer Bereinigung von iähernd 45 Prozent entsprochen haben würde. Das war jedoch insofern anglos, als man das Gas hinterher dem Bleikammerprozeß überwies, also rissermaßen nur einen Abhub nahm. Man beobachtete aber damals schon, wenn man das 4,0 Bol.-Proz. SO2 enthaltende Gas durch einen zweiten

Kontaktofen führte, die Anhydridbildung sich so weit vervollständigte, bis Gehalt auf 0,2 Bol. Proz. SO2 sank, so daß die Gesamtvereinigung it 97 Proz. belief. 1889 machte man die Wahrnehmung, daß die Anderschung schon bei einmaligem Durchgang des Gases durch die Kontakte auf 85 bis 90 Proz. stieg, wenn man mit Gasen arbeitete, deren Och



Sauerstoff benjenigen an schwefliger Saure wesentlich überstieg, und so man von da ab mit Gasen von nur 6,0 Bol. Broz. SO2 und bestätend verbleibenden Rest durch Absorption.

Längenschnitt nach a b

### 7. Der Bereinigungsofen.

Die durch die beigegebene Stizze (Fig. 484 und 485) veranichten gereinigungsöfen enthalten je fünf mit Kontaktsubstanz besetzte, bliegende, gußeiserne Retorten und werden mit Generatorgas gebeit tägliche Produktion eines folchen Ofens beläuft sich auf 1000 bie laufunhydrib.

### 8. Die Absorption bes Unhybrids.

Die mit schwachem Drud aus ben Bereinigungsretorien emme Unhydriddämpfe gelangen in vertifal stehenden, mit tonzentrierier baue berieselten Tirmen in durchaus vollkommener Beise zur Abier ıß die aufgegebene Säure aus den ürmen start rauchend absließt. Die uchende Säure wird entweder als iche zum Bersand gebracht, oder urch Abbestillation aus eisernen Rerten auf Anhydrid verarbeitet."

## I. Das Rabefche Berfahren.

Dieses Berfahren ist ausgeareitet von Dr. Habe in Berlin
nb patentiert in England am
5. Februar 1901, Rr. 3327.

Ich habe barüber, burch Berittelung von Herrn S. H. Riebenihr, folgende Rotizen erhalten.

"Das Rabesche Schwefelsaureihydridverfahren, nach dem durch . Hiedenführ schon mehrere nlagen errichtet worden sind, zer-At in drei Teile, nämlich in die asreinigung, den Kontaktprozeß und

die Absorption des gebildeten ahndrids. Das Reinigungsverstren ist im Ungarischen Patent r. 22 959/01 vom 12. November

101 beschrieben. Rabe legt besaderen Wert barauf, die nebligen stanbteile ber Röftgase ober son-

ger schwefliger Säure enthaltender ase so völlig zu entfernen, daß bst nach jahrelangem Borbeileiten Glasscheiben keinerlei Anslug sich

icheibet, und von gasigen Beingungen nur solche zu belassen,
sich als absolut unschäblich eresen haben.

Die heißen Gase werden in entümlicher Weise abgekühlt, nams burch direkte Berührung mit der ihlslitssigkeit vorzugsweise in zwei asen, nämlich zuerst nur so weit, bie eingeführte Kühlslussigkeit völligen Berdampfung gelangt, d sodann, daß sie sich nur auf



höhere Temperatur erwärmt. Infolge dieser Abtihlungsart werden Andre die der Natur der Sache nach nur aus Eisen oder Blei hergestellt jein ter völlig entbehrlich, und daher kann der Rühlungsprozeß innerhalb eines ungebaren Materials, z. B. eines keramischen, vorgenommen werden, das als unßen hin zwecks Sicherung der Gasdichtigkeit mit Eisen oder Blei und werden kann. Rabe hat gefunden, daß so konstruierte Anhlapparme ungegriffen noch verstopft werden, selbst wenn die in ihnen enthaltene Errfäure bis 60°B. Stärke besitzt.

Borstehende Stizze (Fig. 486 a. v. S.) des Reinigungsverschreite bie Einzelheiten deutlicher erkennen. In das mit Schamotte ansgrützelienrohr A wird mittels des Körtingschen Zerständers nur so viel Sebzw. Schwefelsäure eingesührt, daß sie völlig verdampft. Dadurch wird Lemperatur der Röstgase erheblich herabgedrückt und die Hanptschlung Turm B bedeutend erleichtert. Dieser, nach Art des Glovers gedam, ir säuresestem keramischen Material an dem Boden und Seitenwänden anzeit und trägt auf Roste B das Fullmaterial M, das durch die Turmdeck wiese gleichnuckig mit kalter Schwefelsäure berieselt wird. Die durch die Kiel Gase erwärmte Säure sließt durch den Berschluß V zu den hier sick gegebenen Kühlern. Der sich in der Kühlstüssseit fangende Schlamu Leicht gewonnen werden. Verstopfung in dem Kühlturm tritt unter den gegebenen Berhältnissen durch ihn nicht ein.

Die abgekühlten unreinen Gase werden durch Filter von den medec beigemengten Bestandteilen befreit. Die Filter bestehen in der einer Form aus einem Bleikasten D, in dem auf Rosten N das Filtermaterial wöglichst dunner Schicht ausgebreitet ist. Als Filtermaterial dienen am müßigsten körnige, indisserente Stosse, wie Kolsstüde, die in Korngrößen 10 bis 1 mm spstematisch gepackt werden, und zwar die größeren Kastwor den seineren. Es sehen sich so die gröberen Unreinigkeiten auf den größeren Kolsstüden und die seineren auf den seineren ab, und es werden hiert die Verstopfungen leicht sern gehalten. Bedingung ist jedoch eine mog größe Filtersläche, die geringen Reibungsverlust zur Folge hat. Die geschiedenen Unreinigkeiten können von Zeit zu Zeit mit Leichtigkeit abgewerben.

An Stelle der feinsten Korngrößen können auch Filtermaterialien frier-Struktur verwendet werden, z. Afbest, der jedoch zur Bermeidung des fammendridens auf mehreren Sieben hintereinander aufgebreitet werden r

Durch die Filter werden die Gase absolut klar, wovon man sich & Glasscheiben beständig überzeugen kann. Doch können sie gassörmige mengungen enthalten. Soweit deren Unschädlichseit nicht ausbrücklich gestellt ist, entsernt sie Rabe völlig. Unschädlich sind jedoch nach bieden Untersuchungen nur die normalen Bestandteile der Atmosphäre, d. h. Saum Stickstoff und Kohlensäure und die neu entdeckten indisserenten Gase. — anderen müssen beseitigt werden. So ist es Rabe gelungen, als nicht schletenen Bestandteil der Röstgase Salzsäure aufzusinden, und gleichzeit. Mittel, sie zu entsernen, nämlich Bisulfit in konzentrierter Lösung ed-

sten Stüden. Für lettere Anwendung bient ber Chlinder F mit Etagen P nd Absorptionsmaterial R.

Nach Befreiung von sämtlichen nicht indisferenten gasigen Beimengungen verben die Gase im Turm G der auf Rosten S des Füllmaterials T enthält, etrocknet und ziehen durch Leitung H, die durch die Glasscheiben  $V_1$  und  $V_2$  ie Gase zu beobachten gestattet, zu dem Kontaktapparat.

Bon sonstigen Bezeichnungen seien noch erwähnt  $K_1$  und  $K_2$ , Reinigungscher in der Gasleitung, E Leitung von dem Filter zum Absorptionsslinder F und W Säureverschluß für die aus dem Brockenturm G ausießende Säure.

Als besondere Borteile seines Gasreinigungsverfahrens macht Rabe

Ermöglichung ber Gasführung auch mittels naturlichen Zuges, Aufrechthaltung eines möglichst trodnen Zustandes der Gase, Entfernung der Nebel ne Zuhilfenahme einer Waschstlüssigleit, daher sehr geringe Unterhaltungsid Bedienungsfosten.

Alle biefe Eigenschaften machen bas Rabesche Sasreinigungsversahren ganz besonderem Maße geeignet auch zur Darstellung eisen- und arsenfreier chwefelsaure mittels des Kammerprozesses; also für eisenfreie schwefelsaure merde sowie für Aktumulatorsäure, wofür bisher nur Schwefel als Ausengsmaterial dient.

Für biese speziellen Zwede kann bas Arrangement ber Reinigungsappae außerst genau ben Erfordernissen bes Kammerprozesses angepaßt werden."

Aus einer Notiz Niedenführs in der "Zeitschr. f. angew. Chemie" 00, S. 960 ergibt sich auch über die Rabesche SO3-Methode, daß der samtkohlenbedarf für 100 kg Schwefelsaureanhydrid sich bei ihm auf etwa kg stellt.

"Bur möglichst günstigsten Leitung bes Kontaktprozesses werben bie sorgigst gereinigten und getrockneten Gase mit ber Kontaktmasse in verhältnissig breiten Kammern in Beruhrung gebracht. Die Kontaktmasse wird Sieben ausgebreitet, zwischen ihnen können noch leere Siebe angebracht ben.

Die Anordnung der Kontaktmasse in verhältnismäßig breiten Schichten gegenüber der Lagerung in engen Röhren den Borzug, daß die Kontaktse gleichmäßiger sich ausbreiten läßt, da sie ja mit den Augen kontrolliert den kann, sie bietet daher größere Garantie für gleichmäßige Durchlässigkeit die Gase und demgemäß auch für gleiche Reaktionsbedingungen. Ferner en die Gase nach jedesmaligem Durchgang durch eine Kontaktschicht Gelegenssich zu mischen und etwaige Ungleichheiten in der Temperatur und in der ammensehung auszugleichen. Insolgedessen schaden etwaige geringe Bersdenheiten in der Lagerung nicht einmal wesentlich, da die durch sie hervorssenen ungleichmäßigen Geschwindigkeiten der Gase zu deren Mischung beisen. Da nach jedesmaligem Durchgange durch eine Kontaktschicht die Gase derbindung über die gesamte Fläche treten können, gewinnt man ferner die zlichseit, die Kontaktreaktion in einzelnen Bhasen durchzusussen, also entstaktschie, also ents

990

weber indem man in den einzelnen Kontaktichichten verschiedene Routakt:"
ober verschiedene Temperaturen ober Rombinationen beider verwendet.

Die anscheinende Schwierigkeit, die breiten Kontaktsammern in in bemeffener Beise zu temperieren, läßt sich in verschiedener Beise bewischen sie den Beutschen Batentanmelbung R. 13221 z. B. Röhen wegesehen, die die Kontaktsammer durchziehen und ihre Temperatur an die ihnen vorbeiströmenden Gase abgeben und so die gewünschte Temperatur ktellen. Diese Köhren, daselbst "Regler" genannt, können gleichzeite Träger sir die Kontaktsiebe dienen. Durch Bahl breiter Kontaktsererzielt man noch den nicht zu unterschätzenden Esselt, das der Reibungen stand, den die Kontaktmasse den Gasen darbietet, auf ein Minimum wegesichtt wird und somit an Krastauswand sür die Gasbewegung mu gewenzeie auszuwenden ist.

Die in den Kontaktkammern erzielte Umsetzung der schwestligen Sam Schweselsäureanhydrid läßt sich in einsachster Weise aus der verglenden Unalyse der Gase vor und nach der Kontaktreaktion berechnen. Finder der Analyse der Gase mittels der Reichschen Wethode dei Anwendung wir 10 ccm n/10-Jodlösung vorher a ccm, nachher d ccm Wasser, so in die setzung nach der Formel zu berechnen:

$$\frac{(b-a)\ 100}{b-6}=x.$$

Findet man also vorher 150 com, nachher 3000 com Wasser, se : Umsetzung:

$$\frac{(3000-150)\ 100}{3000-6}=95,2\ \Re{m}_{2}$$

Bu bieser Formel ist noch zu bemerken, daß die durch die Kontakmeteintretende Bolumverminderung sowie die Absorption des Anhydride de sichtigt ist. Die Zahl 6 in der Formel entspricht der Hälfte des angeweit Jode sit die Analyse; 10 com n-Jodissung entsprechen bekanntlich etwa lischwessigsäuregas dei Lustemperatur. Bei Anwendung anderer Johnsung natürlich dieser Umstand berücksichtigt werden, ebenso dei Anwendum: schiedener Jodmengen sür die vergleichende Analyse. Hat man also die Untersuchung der Gase vor dem Kontaktprozes mit 10 com Jodissung halten 165 com Wasser, nachher jedoch mit 2 com Jodissung 743 com sis multipliziert man die Zahl 743 mit 5 um die sür 10 com Jodissung iltige Zahl, nämlich 3715, zu erhalten, und rechnet wie sonst weier.

$$\frac{(3715-165)\ 100}{3715-6} = 95,8 \ \text{Broz.}$$

Ist der Gehalt der Gase an schwefliger Saure vor und nach dem Soprozeß in anderer Weise als nach der Reichschen Wethode ermittelt no son nan die Umsetzung nach folgender Formel berechnen, die wiede auf die oben angegebenen Bolumenverminderungen Ruchsicht nimmt:

$$\frac{20\,000\,(a-b)}{a\,(200-3\,b)}=x.$$

Sierin bedeuten :

a = Proz.-Behalt der Gase an schwefliger Säure vorher,

b = , , , , , , nachher,

x = Proz. Zahl ber Umfetung.

Beifpiel :

Gefunden vorher 7,4 Proz. SO2,

" nachher 0,398 Proz. SO2, so ergibt bies 95,19 Proz. Umsetzung. Aus ber letten Formel erhalt man für

$$b = \frac{200 a (100 - x)}{20000 - 3 a x}.$$

Mit hilfe diefer Formel kann man berechnen, wieviel bei gegebener Umsbung ber Behalt an schwefliger Saure in den Gasen abnimmt.

Beispiel: Gase von 6,5 Proz. SO<sub>2</sub> enthalten bei 97,3 Proz. Umsetzung ich ber Reaktion und Absorption 0,194 Proz. SO<sub>2</sub>.

Die Absorption bes durch die Kontaktreaktion gebildeten Schwefelsaurehydrids erfolgt nur dann in Form von rauchender Schwefelsaure vollständig, um die absordierende Schwefelsaure während der Absorption abgekühlt wird. a nun aber die Absorption mit starker Wärmeentwickelung verbunden ift, bererseits aber durch Oberstächenberiefelung in Reaktionstürmen sich am chtesten erreichen läßt, hat Rabe eine eigentümliche Art von temperierbaren aktionstürmen konstruiert, in denen diesen Ansorderungen Rechnung getragen

In ihnen gelingt es, mit bedeutend weniger Reaktionsraum als fruher eine rt rauchende Schwefelfaure zu gewinnen.

Die Beaufsichtigung bes gesamten Schwefelsäureversahrens ist eine äußerst fache Arbeit, die durch automatische Apparate nach dem Rabeschen Weßsahren für Gase und Flüssigkeiten (D. R. B. Nr. 11019 und 112835) vie durch die in der "Chemiker-Zeitung" 1901, S. 345 veröffentlichte Anasermethode wesentlich gefördert wird."

Aus Rabes englischem Patent Nr. 3327 von 1901, das mit Obigem slich übereinstimmt, mögen noch die Patentansprüche wiedergegeben werden. heißen Gase werden in Leitungen mit neutralen Wandungen gekühlt, indem Wasser oder Schweselsaure darin verdampst, dis auf eine Temperatur, der noch keine Abscheidung von slüssigen Substanzen stattsindet, dann werden dies unter 100° durch Berührung mit Schweselsaure von irgend welcher gneten Stärle in nicht allzu dicht gefüllten Türmen gekühlt und spstematisch Filtrierschichten aus körnigen, allmählich in der Korngröße abnehmenden, faserförmigen Substanzen geführt, die sie im trocknen Zustande selbst nach zerer Zeit keine Ausblühungen auf dem Glase des Thndallschen Unterungsapparates zeigen; darauf werden sie von allen nicht neutralen gasigen menten durch passende Reagentien gereinigt, z. B. von HCl durch Bisulstieseser Form oder konzentrierter Lösung, und werden schließlich in gewöhnlicher setrocknet.

Das Rabesche Spstem ist im Betriebe in ber Lazyhütte bei Scharlen Dberschlesien und einigen anderen Fabriken in Deutschland, und in den bel schen Werken in Pregburg, sowie an einigen anderen Orten.

| Bon Herrn Dr. Rabe anpfange ich (1903) noch folgende Rotige. ?     |
|--------------------------------------------------------------------|
| Berfahren ist schon für Feinties, Studties und Blende gur Aussiten |
| tommen. Bon einer diefer Anlagen liegen folgende Betriebergeburg:  |
| (bezogen auf 100 kg Anhydrid):                                     |

| 30 kg Schwefelfies 43 Proz. S zu 1,80 Mf             | 1,73 🗓 : |
|------------------------------------------------------|----------|
| 10 " Kohle zu 2,00 Mt                                | 0,20 .   |
| 2,4 BftSt. Kraftbebarf für Gas- und Saurebewegung gu |          |
| 0,05 Mt. für 1 elektr. BiftSt                        | 0,12 .   |
| 0,16 Arbeiterschicht ju 2,50 Mf                      | 0,40 .   |
| Reparaturen                                          |          |
| _                                                    | 2,77 11: |
| Amortisation 12 Proz. von 130 000 Mt. (auf 5000 ×    |          |
| 300 kg im Jahre)                                     | 0,87 .   |
| Ingaefamt                                            | 3,64 1:  |

Sierzu ift zu bemerten, bag bie Summe von 130 000 DR. bie in gebühren nicht einschliekt und auch so nur unter ganz besonders gunfige: hältnissen ausreichen wird. In obiger Aufstellung vermift man General Berwaltungstoften.]

### Renere Borichlage für Rontaftverfahren.

Die im Folgenden aufgezählten Borfchläge find im wefentlichen ber E. Batentliteratur entnommen, find aber, foweit meine Renntnis geht, in. Bersuchsstadium (manche bavon wohl über das Papierstadium) nich 🟣 gefommen, außer ber an ihrem Orte zu erwähnenden Berbefferung bet : afbeftes burch Cl. Wintler, Die fich prattifch bewährt bat, aber von im später gegen anbere Trager bes Platins vertauscht worben ift (S. 984).

# Die Reinigung der Riesofengafe von Flugftaub.

Rannand und Pierron (Engl. Pat. Nr. 16253, 15. Februar wollen diese Reinigung baburch erzielen, bag fie die Gase querft verdid: fich bann wieber ausdehnen laffen. Gie nehmen die Berbichtung ber Chiliebsten burch Absorption in Riefelgur vor, die fpatere Ausbehnm; " Steigerung der Temperatur nach einiger Zeit. Dabei follen die Ben gungen in bem porofen Materiale gurudbleiben, bas man von Beit :: erneuern muß.

G. C. Stone (Amer. Pat. Nr. 711187 und 711188, vom 14 📑 1902) entfernt die Arfendampfe aus ben Gafen, indem er biefe auf em 3 peratur ablühlt, bei ber bas Arfen sich nieberschlägt und biefes (As20 12in einem Rorper aus Filtriermaterial auffängt. Spater erhipt mu Rörper jur Austreibung bes Arfens, bas man tonbenfiert.

Б. A. Frafch (U. S. Bat. Nr. 715778, vom 16. Des. 1902) в # und fühlt Phritroftgase und tomprimiert fie in Berührung mit im gewöhnlichem Druck gesättigten Lösung von schwesliger Säure. Dann wäscht er unter Druck mit frischem Wasser, läßt die übersättigte Lösung von  $SO_2$  auf gewöhnlichen Druck zurückgehen und benutzt das hierbei entweichende reine  $SO_2$ . Die zurückbleibende Lösung wird gekocht und das entweichende  $SO_2$  in den Absorptionsapparat zurückgeführt.

### II. Regulierung ber Temperatur.

Remmert fpricht ichon in einem beutschen Patente (Rr. 59556 vom 23. Dez. 1890) ben allgemeinen Sat aus, daß bei ber Leitung eines heißen Gasftromes zur Umwandlung besselben über feste Rörper, falls bie chemische Reaftion Barme entwidelt, fich fentrecht jur Richtung bes Gasftromes Schichten von verschiebener Temperatur bilben, und erwähnt dabei auch als einen Ginzelfall die Darstellung von SO, aus SO, und O burch bas Rontaktverfahren. Die freiwerbende Barme bringt die junachftliegende Schicht bes Rontattmaterials auf die erforderliche höhere Temperatur, infolge wovon man die Gafe von vornherein mit einer weniger hohen Temperatur einführen tann. Der Gastrom fühlt bann bie heißen Schichten ab, erhalt felbst eine höhere Temperatur und bewirft baburch eine chemische Reaktion bei Berührung mit ben fpater olgenden Schichten bes Fullmaterials. Daburch wird bie intensivste Realtion ür die betreffende Umwandlung burch ben gangen Apparat hindurch verlegt, is die letten Schichten bes Fullmaterials erreicht find. Sat fich an diefer Stelle der Gasstrom schlieglich noch bober erhitzt und tann nun diese Tempeatur nicht an weiteres Fullmaterial abgeben, fo wird im Innern bes Appaates die Temperatur nicht höher als die bes eintretenden Gasftromes fein, jo die chemische Reaktion nachlaffen. Dies hat man bisher durch höhere Er-Bung ber Gintrittegafe wieder gut gemacht. Borteilhafter aber ift es, bie ichtung bes Gasftromes umzutehren, fobalb am Ende bes Apparates bie üllmaffe die höchste Temperatur erreicht. Dann verläuft die Reaktion in ngekehrter Richtung ebenso gunftig wie vorher, die Erhitungsapparate be-Iten eine gleichmäßigere Temperatur und es wird an Brennmaterial part.

Rannaub und Pierron (Engl. Bat. Nr. 16254, 15. Febr. 1900) Men die katalytische Wirkung auf einem der folgenden Wege verbessern. Man hält die Temperatur gleichsörmig, aber wendet erst eine an Platin me, dann eine daran reiche und dann wieder eine arme Kontaktsubstanz an. Die Kontaktsubstanz bleibt die gleiche, aber die Temperatur ist zuerst driger, dann höher, dann wieder niedriger. Während der ersten Phase innt die Vereinigung von SO2 und O, während der zweiten wird sie vollendet, aber wieder etwas Dissoziation von SO3 eintritt, so wird diese in der dritten ase wieder aufgehoben.

Babat (Engl. Bat. Nr. 1216, 19. Jan. 1900) erwärmt die gereinigten Sofengase mittels der nicht gereinigten Gase auf ihrem Wege nach dem nigungsapparate. Die auf diesem Wege nutbar zu machende Wärme sollte pr als genügen, um die gereinigten Gase auf solche Temperatur zu bringen, en ne. Sodainduftie. L. 8. Aust.

baß eine weitere Heizung bes Kontaktapparates unnötig wird (vergl. etc.: früher genommenen Patente ber Babischen und ber Höchster Fabrit).

Daub und Deuther (Engl. Bat. Nr. 9536 vom 24. April Iwollen die Überhitzung der Kontaktsubstanz durch die Reaktionswärme in in
der Art verhilten. Der Apparat besteht ans abwechselnd angeordneun in
und Kontaktsammern; die ersteren sind mit unabhängiger Borrichtung in
hitzung oder Abkühlung der Sase versehen, und die letzteren mit einem Dung
für das gesamte durch die Kontaktmasse streichende Sas, in der An, der
Gase und die Kontaktmasse die Temperatur in der Kammer wechselsein

gleichen und unterhalten, und eine lokale Überhitzung vermieden wird.
Wen maekers (Engl. Pat. Nr. 19902, 3. Okt. 1901) beschreibt in Apparat, in dem die Kiesosengase zuerst abgekühlt, dann mechanisch trockerreinigt, dann mit Dampf behandelt und schließlich durch konzentrierte Schrifture getrocknet werden, worauf sie in den Kontaktapparat kommen. Die biesem austretenden Sase dienen zur Borwärmung der eintretenden Nachbem das Auhydrid durch Absorption entsernt ist, kommen die Gase mit die Dampskolonne zuruck, um wieder in den Brozes einzutreten.

G. C. Stone (U. S. Pat. Nr. 711186, vom 24. Oft. 1962 ichreibt einen Kontaktapparat, in dem die Kontaktubstanz in voneiminunabhängigen Schichten so angeordnet ist, daß man die unwirksam geweite Schichten leicht erneuern kann.

B. Naef hat eine größere Anzahl von Patenten genommen, die fid bie Behandlung fester Substanzen mit Gasen beziehen, in der Art, das beiße Gas durch die seste Substanz geführt, wieder entfernt, seine Temwist wieder reguliert und das Gas von nenem durch die feste Substanz gewird, so daß mehrere Gasströme gleichzeitig hindurchgehen. In einem katente (Engl. Pat. Nr. 23415 C, vom 26. April 1899) wird auch die Station von HCl und SO2 durch Lust erwähnt. Weitere englische Sein

folgen 1900: Nr. 18188 mit 134 Ansprüchen und Nr. 18191 mit 154 = sprüchen; bann Nr. 14977 von 1901.

Die Tentelewsche Chemische Fabrik (Franz. Bat. Nr. 321 275. :: 20. Mai 1902) beschreibt einen besonderen Apparat zur Temperaturzegn:

20. Mai 1902) beschreibt einen besonderen Apparat zur Temperaturregulut. für den vorliegenden Zweck.

Herreshoff (U. S. P. Nr. 719332 und 719333, vom 27. 3=

1903) zieht die Sase nach teilweiser Umwandlung von SO<sub>2</sub> und SO<sub>3</sub> ab, E sie durch Wärmeaustausch mit Eintrittsgasen ab und läßt sie wieder und Kontaktapparat zurückgehen, wosille er besonders konstruierte Apparate beiden.

Sebillot (D. R.-B. Ar. 109484) will Schwefelsaure (nicht Anterin ber Art machen, daß Schwefelerze, mit Brennstoff gemengt, unter Sinkwon Luft in einem Schachtofen geröftet und dann in eine folgendermaßen gerichtete Kontaktkammer geleitet werden. Die Kammer enthält auf expurchlöcherten Doppelboden Bimssteinstüde, deren Zwischerräume mit Asbest ausgefüllt sind, und darüber eine Anzahl gelochter Tonplatten, auf Ensteht und Platinschwamm ausgebreitet sind. Die Röstgase, gemisch: Dampf und einer regulierten Menge von Luft, streichen in dieser Kammer

oben nach unten und die gebildete Schwefelfäure wird am Boden durch mit Baffer gekühlte Röhren kondenfiert. (Das deutsche Batent ift erloschen.)

### III. Abforptionsapparate.

Stone (U. S. Pat. Nr. 695 180; Journ. Soc. Chem. Ind. 1902, p. 476) beschreibt einen Kilhl und Absorptionsapparat filt Schweselschures anhydrid, bestehend aus einer Röhrenkombination, ohne besonderes Interesse.

Nach den amtlichen Alfali Reports Nr. 38, S. 16 sind in England diesielben Schwierigkeiten in Bezug auf Bewältigung der weißen Dämpfe und den Austrittsgasen, die bei den Oberfeuerpfannen u. s. w. auftreten (S. 716, 756, 811), auch bei dem Kontaktversahren für SO<sub>8</sub> bemerkt worden.

Für die Absorption des Schwefeltrioryds muffen wir in Betracht ziehen, daß durch das Waschen und Trodnen der Gase ziemlich erhebliche Mengen von Baffer in den Prozeß eintreten, die fich in verbunnte Schwefelfaure umwandeln and burch 80, erft auf die Stufe von H2804 gebracht werden muffen, ehe fie veiteres 803 als folches aufnehmen können. Die durch bas Waschen den Basen als SO3 und SO4 birekt entzogene Menge wird jedenfalls bei verchiebenen Prozessen verschieben ausfallen; bei dem Berfahren der Babischen fabrit beträgt fie funf bis acht Brogent bes Gangen und wird in Form einer Säure von 400 B. erhalten, die man filr alle sonstigen Berwendungen von tammerfaure brauchen tann. Erheblich mehr wird burch bas Trodnen ber dase herausgenommen werben. Bei Gas mit 7 BoL-Proz. SO2 beträgt das dewicht ber SO2 pro Rubifmeter 200 g, bas ber baraus gebilbeten SO2 250 g. tachdem wir die wohl ziemlich zutreffende Annahme, daß die Gafe mit 25° C. nd mit Feuchtigkeit gefättigt aus ben Bafchapparaten beraustreten, fo erden fie eine Bafferbampffpannung von 23,5 mm = 27,3 g H2O pro ubikmeter besiten, mas 121,3 g SO3 entspricht, ober fast ber Salfte ber obigen 50 g SO3. Insgesamt burfen wir wohl annehmen, daß bas in ben Prozeß ntretende Baffer etwa 60 Brog. ber SO, ju H2SO4 binbet und 40 Brog. s freies SO, bisponibel läßt.

# 7. Berbefferungen in der herftellung von Rontattsubstangen.

Nach allerdings ziemlich unsicheren Berechnungen kann unter gunstigen bingungen 1 kg Platin in Form von Platinasbest etwa 600 bis 700 kg da für 24 Stunden umwandeln. Es ist bei dem hohen Preise des Platins preislich, wenn man bessere Resultate zu erzielen versucht hat.

Besonders wirksame Kontaktsubstanzen werden nach einem tente von El. Binkler (D. R.-P. Nr. 4566 vom 21. Sept. 1878) ans elmetallen oder Metalloryden in seinster Berteilung so bargestellt, daß damit e indifferente Unterlage beinahe in derselben Beise imprägniert wird, wie e Gespinstfaser im Färbebabe ausgefärbt wird. Als Kontaktsubstanz dient besten Platin, auch Iridium und Palladium; mit weniger gutem Ersolge Oryde des Eisens, Chroms, Mangans, Kobalts und Kupfers. Zur indisse-

renten Unterlage eignen sich fast alle loderen porosen Rörper, vor allem 2002 aber auch Glaswolle, Bimsstein, Rieselguhr, Ton und, fofern die Americhes Praparates keine höhere Temperatur erfordert, selbst organische Falente wie Cellulose, Baumwolle, Schiesbaumwolle, Schwämme u. s. w.

Um Afbest mit fein verteiltem Platin ju beladen, burchtrantt mut innig mit einer burch Goba alfalifch gemachten Lofung von Platint :: ber eine jur Reduttion bes Platins ausreichende Menge von ameijenis ...: Natron jugefest ift. Die burchgearbeitete, breitge Maffe wird im Baneneingetrodnet, wobei bas Platin als Platinschwarz ausgeschieben wird Et. fest auf die Faser nieberschlägt. Durch Baschen mit Baffer entfernt E:= Salze, ohne Blatin abzuspülen. Die Menge bes niebergeschlagenen Firbangt von der Konzentration der Blatinchloridlöfung ab; bei Afbei Baumwolle läßt fich ein Platingehalt von mehr als 80 Proz. erreichen -Metalloryde zeigen nur bei böheren Temperaturen Kontaktwirkungen und 🔡 fich beshalb nur auf fenerbeständige Rörper übertragen. Go tann mm 2 oder Bimsstein burch Tranken mit Merkuronitrat, bann mit Ammoniumde: jebesmaliges Trodnen und schließlich gelindes Glühen innig mit Chron: impragnieren. Durch Tranten mit einer Auflofung von Rupfertarbonn Ammoniat und gelindes Gluben wird festhaftenbes Rupferorgo niebergeid::" Afbest, mit einer Lösung von Manganchlorür, Robaltchlorüx u. bergt. gett: und bann getrochnet, barauf in erwärmte Chlorfalklöfung ober ein and geeignetes Fällungsmittel eingetragen, wieber getrodnet, ausgewafder geglüht, wird mit den entsprechenden Metallopyden innig imprägniert.

Die auf solche Beise präparierten Kontaktsubstanzen bewirken infolge gleichmäßigen Beschneit und der großen Oberstäche, welche sie den bei höherer, zum Teil sogar schon bei gewöhnlicher Temperatur die den Bereinigung von Gasen, wie z. B. die Berbindung von schwestiger Saure Gauerstoff zu Schweselsaureanhydrid, die Umwandlung des im Lenchtgese in baltenen Schweselschlenstoffes in Schweselwasserstoff, die Orydation von Allebampsen u. s. w.; sie sinden deutgemäß bei allen chemischen Prozessen werhafte Anwendung, welche sich auf die Erscheinung der sogenaunten Konstitung zurücksühren lassen.

Die Darstellung von ganz besonders wirksamem Plattischwarz ist von Löw (Ber. d. d. dem. Gesellsch. 1890, S. 289) beichnet worden. Schon Döbereiner hat gezeigt, daß der Grad der Wirssamten: Blatinschwarz sehr von der Darstellungsmethode abhängig ist. Das mit Ind Salzsäure dargestellte Schwarz ist weit weniger wirksam, als das mit Itschweselsaurem Platinoryd durch Altohol dargestellten nach. Das Berderist 1: 1,8: 2,6. Noch weit wirksamer aber ist solgendes Präparat, der ein wenig Wasser auf 50 bis 60 com aufgelöst und mit 70 com 40: 45 prozentigem Formaldehyd versett. Dazu sett man ganz langsam und Ibsühlung eine Lösung von 50 g Agnatron in ebenso viel Wasser. Das Metall scheidt sich soson versett. Wenn man nach 12 Stunden den Riederie

nittels einer Filterpumpe abfiltriert, so geht eine gelbe Lösung burch, welche eim Rochen ein wenig Metall abscheibet. Wenn aber ber größte Teil ber Salze (Chlornatrium und ameisensaures Natron) burch Auswaschen entfernt ft, so läuft eine tiefschwarze Lösung ab, indem etwas von dem schwarzen Schlamme in Lösung geht. Man unterbricht daber bas Auswaschen, bis ein nnerhalb bes schwarzen Schlammes vor sich gehender Drybationsprozes zu inde ift, worauf die Fluffigkeit farblos abläuft. Jener Brozeg besteht in ber hnellen Aufnahme von Sauerstoff burch die auf bem Filter befindliche schwarze Raffe; die Temperatur fteigt auf 36 bis 40° und viele Basblafen fteigen nter Inifternbem Beraufche, welches mehrere Stunden bauert, auf. Der feine Schlamm ift nun in eine lose, porose Maffe umgewandelt, welche man ausrafcht, bis jede Spur von Chloriben entfernt ift, worauf man fie auspreßt nb über Schwefelfäure trodnet. Selbst eine Spur Chlornatrium ist außerebentlich nachteilig für die Wirtung bes Platinschwarz, indem sich dann ein berzug von Platinchlorid bilbet. Die schwarze Maffe enthält augenscheinlich ne organische Platinverbindung, welche bann burch Orybation gerftort wirb.

Majert (D. R.-P. Nr. 134928) löst Platinchlorid in Methylaltohol, thylaltohol, Aceton ober Essigäther, tränkt Asbest und bergl. mit der Lösung id zündet an. Das Platin wird reduziert und bleibt in feinster Berteilung id fest anhaftend zuruck. So kann man Platinasbest von sehr großer Wirkmeit mit nur 2 Proz. Platingehalt erhalten.

Langhans (D. R.-B. Nr. 134738) verwendet die Doppelverbindungen 8 Methylfulfids und bessen Homologen mit Halogenverbindungen des Platins, löst in Bromoform.

Rlauby und Efrem (Deutsch. Pat. Nr. 113705 vom 28. August 199) verwenden wie gewöhnlich jeine feuerseste Unterlage mit einem Blatin-3 in einer organischen reduzierenden Substanz, außerdem aber noch Flußtre ober Riefelflußfäure. Sie beginnen bamit, Meerschaum ober Ton mit nigemaffer ober ftarter Schwefelfaure zu behandeln und die baburch gebilbeten ilze mit Waffer auszuwaschen. Dann setzen sie bas Platinsalz und eine uzierende Substanz, 3. B. Buder, mit ober ohne fein verteilten Roblenftoff, außerbem noch Fluffaure ober beffer Rieselfluffaure, lettere, um eine harte ofe Maffe zu bilben, welche auch befonbers baburch wirtt, daß fie die kleinften le des Tones anätzt und baburch die Oberfläche vergrößert. mte Brei wird geformt, getrodnet und gebrannt. Diefe Daffen wirten n bei gewöhnlicher Temperatur als Ratalpfatoren (insbesonbere zur Bung von Gasflammen) und find viel harter und bauerhafter als Platinafbeft Bielleicht tritt bier eine größere Dberflächenbildung bes bergleichen. igers burch Anätzung besfelben ein.]

Neuenborf (Deutsch. Bat. Nr. 127846 vom 28. Oft. 1899) verbet als Träger des Platins die Sulfate von Baryum, Strontium oder cium, die man in der Art fünstlich herstellt, daß man z. B. Chlordaryuming zur Trockne eindampft, die entstehenden trocknen, porösen Salzkrusten Platinchslorid tränkt, trocknet und dei hoher Hitz durch einen Strom von, Wasserdampf und Luft oder durch Dämpse von H2SO4 in Baryumsulstat

umwandelt. Noch zwedmäßiger ist (wegen Absalls u. s. w.) die Trunkung: ber Platinlösung erst nach der Umwandlung in Sulfat vorzunehmen. Die erhaltenen Kontaktsubstanzen sollen größere Wirksamkeit mit Unveränderteim Betriebe und Drucksestigkeit vereinigen.

Borter (U. S. Pat. Nr. 612614, vom 18. Ott. 1898) beschrie erster Linie zur Darstellung als Gaszündmassen, Mischungen von katalastere Metall mit unschmelzbaren Metalloryden, wie Tonerde und bergleichen. Wigestellt in folgender Weise. Eine Lösung von 1 Al. Platinchlorid und 8.7 Aluminiumchloridhydrat wird zum Trünken von Baumwolle, Holzstes wanderem verdrennlichen Material verwendet und das Ganze an der Leich sigt, wobei die Unterlage verdrennt und ein inniges Gemenge von metalster Platin und Tonerde in sehr pordser Form zurückleidt. Die organische Estanz bewirft die Reduktion des Platins dei niedriger Temperatur, met Tonerde verhindert ein Zusammenbacken des Platinmohrs. Am besten is wenn auf je 1 Al. Pt 2 dis 6 Ale. Al kommen. Man kann auch Origin Birkon, Cer, Magnesium u. s. w. und statt Platin andere katalytische Mr.: anwenden.

Golbenberg, Geromont & Co. (D. R.-P. Nr. 119 279) stellen Kor: törper ans nicht porösen, gesinterten Materialien in Form von Rugeln, Eximoder Platten her, auf benen eine sehr dünne poröse Tonschicht durch Sintres befestigt worden ist. Beibe Materialien müssen seuer- und saurebeständig! Man tränkt diese Körper mit Platinlösung, welche nur in die poröse Oberise eindringt, aber den gesinterten Kern freiläst, so daß das Platin durch zwischen den Körpern zirkulierenden Gase, welche durch den dünnen üben bistunen üben disch das genutzt wird.

Saubermann (D. R.-B. Nr. 125 988) verteilt Afbeft in feine para-Fafern, die bann gu Geweben verfponnen werben (befondere für Glübstrut:

E. J. E. be Hasn (D. R.-P. Nr. 128616 vom 23. Marz 1900) ir zieht Asbest mit Banabinsäure in seiner Berteilung, indem er ben I mit einer Lösung von vanadinsaurem Ammoniak tränkt und trodnet. Ar bieses Körpers soll man ein Gemisch von SO2 und O bei 465° bis zu 84 f: in SO3 überführen können. Häussermann (Chem. Ztg. 1902, S. 6: an, daß man Banadiumverbindungen schon seit langem als Sauerstoffüberztenne und auch für den vorliegenden Zwed schon vorgeschlagen habe. Sauch oben die Bersuche in Höchst.

Asbest mit Phosphorsaure getränkt und getrocknet soll nach : französischen Batent Nr. 318770 vom 17. Februar 1902 ber Comp. Fs. de Coul. d'Aniline bis 90 Proz. ber SO2 zu SO3 orybieren.

Bouhard und Loper (Franz. Bat. Nr. 321 573, vom 22. April 1 verwenden Dryde der Tantalgruppe, die durch den elektrischen Strom zu & Schwamm reduziert werden.

Briegleb (D. R.-B. Nr. 121 906, 25. Januar 1900) formt bie S von Eisen, Rupfer ober Chrom mit 10 Broz. Ton zu Briketts, bringt : auf einem Rost in einem fenkrechten Schachte an und erhitt die Make mittelst eines zweiten, tiefer liegenden Rosts, auf dem Rots, Anthragi: Holzschle, frei von Wasserstoff, verbrannt werden, oder auch durch Generatorgas. Der Brennstoff darf keinen Wasserstoff enthalten [augenscheinlich, weil die Gegenwart von Wasserdampf damals schon als schädlich erkannt worden war. Ein wasserschofffreies Brennmaterial in fester, flüssiger oder Gassorm ist aber praktisch nicht aufzutreiben. Auch erscheint eine besondere Heizung der Kontaktsubstanz unnötig, da die eigene hise des Röstgases dafür ausreicht].

Bladmore (U. S. P. No. 686 021, von 1901) läßt heißes SO<sub>2</sub>, das Schwefeldampf enthält, über Eisenoryd streichen, um SO<sub>8</sub> zu erzielen, auf Grund davon, daß der Sauerstoff des Eisenoryds durch eine größere Berwandtschaft zum Eisen bestigende Substanz erset werde [?].

Derselbe (U. S. P. No. 686 022) bringt SO<sub>2</sub> in Berührung mit Eisensoph bei einer unter bem Dissoziationspunkt von SO<sub>3</sub> liegenden Temperatur, läßt das gebildete SO<sub>3</sub> in einen Kondensationsapparat gehen, erhöht dann die Temperatur des Eisenoxydruckstandes, läßt Sauerstoff darüber streichen, dann wieder dis zu passendem Grade abkühlen und beginnt den Prozes von neuem durch Überleiten von SO<sub>2</sub>.

Hans A. Frasch (U. S. P. No. 664 630, 25. Dezember 1900) versährt wie folgt. Er läßt die Gase aus gewöhnlichen Erzröstösen in einen "Konverter" streichen, der etwas mehr Schweselerz, am besten Schweselses, enthält, worin aber nur so viel Erz verbrannt wird, um die nötige Temperatur zu erhalten und frisches Eisenoryd zu erzeugen. Die Gase streichen durch diesen katalytischen Konverter von oben und unten; es kann darauf auch ein Apparat zur selbstätigen Speisung angebracht sein, so daß die Menge der unten ausgezogenen Abbrände die Beschickung mit frischem Erze und dadurch die Temperatur eguliert. Nötigenfalls kann man die von dem ersten Röstosen kommenden Vase absühlen, ehe sie in den Konverter eintreten, dessen Temperatur mithin urch die Menge des darin selbstverbrennenden Schwesels und diezenige des arin eintretenden Röstgases reguliert wird. Man kann einen solchen versältnismäßig wenig Kies brennenden katalytischen Konverter an die gewöhnschen in Zinks, Kupsers, Rickelhütten u. s. w. verwendeten Röstösen anhängen.

Ich selbst habe (wie S. 915 u. 982 kurz erwähnt) mit G. P. Pollitt ben Jahren 1900 und 1901 das Berhalten des Eisenoryds als Kontaktsibstanz näher untersucht (Zeitschr. f. angew. Chem. 1902, S. 1105). Folgendes die Schlüsse, zu denen unsere Untersuchungen geführt haben.

- 1. Für den Umwandlungsgrad von  $SO_2 + O$  in  $SO_8$  durch glühendes iserioryd ist es praktisch gleichgiltig, ob die Ansangsgase nur 2 Proz. oder bis 2 Vol.-Proz.  $SO_2$  enthalten. Bermutlich schadet selbst eine noch größere Bermung nichts (vergl. die S. 908 mitgeteilte theoretische Bemerkung von ackur). Über 12 Proz.  $SO_2$  hinaus wird nicht nur die prozentische Umirddung schlechter, augenscheinlich wegen des zu geringen Sauerstoffüherschusses, iden es verschlechtert sich auch die Wirkung der Kontaktmasse für geringere halte an  $SO_2$ .
- 2. Das durch Eisenoryd in SO3 umzuwandelnde Gasgemisch muß so cen sein, wie es durch grundliche Behandlung mit konzentrierter Schweselre erhalten werben kann. Durch Außerachtlassung bieser Magregel wird

bie Kontaktwirkung nicht nur sofort stark herabgesett, sonbern es daum und längere Zeit der Behandlung mit Gasen in der Glühitze, bis sich die Rent masse von dieser "Bergiftung" wieder erholt hat.

- 3. Durchaus gleiche Erscheinungen wie bei Anwendung von inter Gasen zeigen sich bei Anwendung von Eisenoryd (reinem oder tupsenhause welches der Luft ausgesetzt gewesen ist und dabei jedenfalls etwas Frackt aufgenommen hat. Erst nach langem (30 Stunden oder noch länger dammen überleiten der Gase in der Glübhige über das Eisenoryd erreicht die Anwirtung ihr Maximum, das aber sofort wieder stark sinkt, wenn das Die dem Erkalten auch nur kurze Zeit der Lust ausgesetzt bleibt.
- 4. Eine Berbesserung der Kontaktwirkung durch Behandlungsaten, mit die Oberstäche des Eisenoryds auflodern sollten, war nicht zu erreichen. Die die durch Glüben von Ferrisulfat oder Ferrosulfat erhalten worden werzeigten eine weitaus geringere Wirkung als das durch Glüben von geinschen der in Form von Kiesabbränden erhaltene Eisenoryd. Ohn wird die physikalische Beschaffenheit des Eisenoryds einen erheblichen war auf seine katalytische Wirkung haben, aber es gelang bisher nicht, diesen näher aufzuklären.
- 5. Eine Beimengung von Aupferoryd jum Gifenoryd (Berwendung : Abbrande von tupferhaltigen Riesen) ist gunftig für die Umwandlung :
- 6. Arsenige Säure wird bei hoher Temperatur (am besten eine ibarunter weniger gut) vom Eisenoryd vollständig aufgenommen, das man der bis zu hohen Beträgen beladen kann, jedenfalls in Form von arsensammen. Das so behandelte Eisenoryd, wenn es ziemlich viel (bei unseren Berind 23/4 Broz. Arsen (berechnet als As) enthält, zeigt eine gegenüber dem Eisenoryd ganz bedeutend (über 60 Broz.) vermehrte katalytische Wirkung Bereinigung von SO2 und O. Wenn auf das mit Arsen beladene Given eine längere Schicht von arsensreime Eisenoryd solgt, so vermindert sich Prozentgehalt an SO3 wiederum die zu dem Grade, wie er für reines Erroryd als Maximum auftritt (etwa 50 Broz.).
- 7. Auch bei kupferhaltigem Eisenorgh zeigt sich eine bentliche besserung ber Kontaktwirkung durch Aufnahme des Arfens.
- 8. Das Optimum der Temperatur für die Kontaktwirkung von Weisenornd zur Bildung von SO<sub>8</sub> liegt bei 600 bis 620°. Unter 600° üt Wirkung sehr gering; über 620° fällt der Prozentgehalt der Gase an ziemlich schnell um ein Gewisses ab, bleibt aber dann die 750° konstant erst darliber wieder deutlich zu sinken. Das Sinken der Umwandlung in dei Erhöhung der Temperatur ist jedenfalls darauf zurückzusühren, des Gleichgewichtszustand sitr SO<sub>2</sub> + O SO<sub>8</sub> sich dann nach der linken Shin verschiedt. Der Umstand, daß zwischen 620 und 750° ein merklich werschiedt. Der Umstand, daß zwischen 620 und 750° ein merklich daß hier zwei Arten von Zwischenreaktionen ins Spiel kommen, nämlich ein Bildung und Spaltung von Ferrisulsat, zweitens die abwechselnde Recht von Fo<sub>2</sub> O<sub>3</sub> und Ozydation des entstehenden Fo<sub>3</sub> O<sub>4</sub>, deren Optima bei schiedenen Temperaturen liegen.

### Schwefelfäureanbybrib aus Abfallprobutten.

Teerige Abfallfäure, wie fie bei ber chemischen Reinigung von Betroleum, araffin u. s. w. erhalten wirb, soll nach J. D. Stard (Engl. Bat. Nr. 12028, ). August 1889) in folgender Art auf SO3 verwertet werden, welche von dem rfahren von Ragofine und Oworkowitsch (S. 877) durch die Anwendung: n Winklers Reaktion und anderweitig verschieden ist. Die Abfallfäure rb in bas niebrigere Enbe einer geneigten Gifenretorte eingelaffen, in welcher j eine endlose Schraube zum Herausschaffen ber zulett zurückleibenden tots-Das hier entstehende Schwefelbiorgb und Baffer nlichen Maffe bewegt. rben mittels eines Konbenfators und einer Bafchtammer von Baffer und hlenwasserstoffen befreit, dann in einem Schwefelsäureturme getrocknet, mit er paffenden Menge von trodener Luft ober Sauerstoff gemengt und burch mit Platinasbest ober anderer Kontaktsubstanz gefülltes Rohr geleitet. ftehende Schwefelfäureanhydrid wird kondensiert oder in konzentrierter Schwefelre angenommen und das zurudbleibende Schwefeldioryd wird in gewöhnliche eifammern geleitet.

Wiedergewinnung von Schwefelsaureanhydrid aus den solches enthaltenden fallprodukten, wie sie in Teerfarbenfabriken entstehen, ist der Gegenstand es Patentes von Schulze-Berge (Deutsch. Pat. Nr. 35 620), welcher Luft-bünnung zum Abdestillieren von SO3 aus solchen Gemischen anwendet, wozu einen besonderen Apparat konstruiert hat.

Die Anwendung von Destillation unter Luftverdunnung zweck ber Wiedersinnung von SO3 aus einem Gemische von rauchender Schwefelsäure und anischen Substanzen ist übrigens schon von E. D. Kendall am 4. August 35 in Amerika patentiert worden (U. S. P. No. 323 583), um bei niedrigerer neperatur arbeiten zu konnen und weniger SO3 zu zerstören (vergl. auch 876).

Aus ben Anstrittsgasen bes Claus-Chance-Berfahrens zur bergewinnung von Schwefel aus Leblanc-Sodartickländen gewinnen rey, Hestop und die United Alcali Company (Engl. Bat. Nr. 10317, duni 1900) Schwefelsaureanhydrid in folgender Weise. Diese Gase, welche nntlich H<sub>2</sub>S neben SO<sub>2</sub>, O, N und Wasserdampf enthalten, werden mit durch einen Ofen geführt, in dem das H<sub>2</sub>O verbrannt wird; dann werden in einem Kokkurm durch Schwefelsaure getrocknet und nun über Platinst, Sisenophd oder einen anderen Katalysator geführt. — Nach den amten Alkali Aot Reports No. 38, p. 15 wurde diese Versahren nur im en Maßstabe versucht und wegen der Kosten auf Einführung in die Praxissicht geseistet.

### 3mölftes Rapitel.

# Anderweitige Methoden der Schwefelfauredarstellms

Alle übrigen, in großer Zahl aufgetauchten Methoben zur Darftellm : Schwefelfaure können nur mit wenigen Worten besprochen werben, wie einzige berselben, außer vielleicht ben ersten, technischen Erfolg gehabt hit. if solchen zu haben verspricht. Für die Einzelheiten muß auf die angenschiellen verwiesen werben.

I. Oxybation der ichwefligen Saure durch Stidftoffo:: aber ohne Bleitammern.

Borschläge zum Ersate der Bleitammern durch Kammern aus Aufschuttapercha, Schiefer, "Zeiodelit", Glas u. s. w. sind auf S. 367 murben.

MacDongal und Rawson (Engl. Bat. vom 21. Rovember & leiten SO2 und Luft in einer Boulffschen Flasche burch Salpeterfam. E Schwefelsaure und Untersalpetersäure entstehen; die lettere durchstreicht E überschilfigen Luft noch mehrere mit Basser gefüllte Gefäße, wobei be E petersäure sich regeneriert.

Hunt (Engl. Pat. vom 16. August 1853; auszuglich Wagners wirst.
f. 1855, S. 50) leitet ein Gemisch von SO2 und Luft durch einen wie ober Kieselsteinen gefüllten Turm, in welchem Nitrose fortwährend nieden Dieses Prinzip war schon von Gay-Lussac vorgeschlagen worden, wim Gloverturme ausgestührt, soweit es praktikabel ist, d. h. mit Bemp: entweichenden Gase in Bleikammern. Bergl. auch S. 889.

Bersoz (Technologists 17, 461; Dingl. polyt. Journ. 139. ... Wagners Jahresber. f. 1856, S. 54) führt SO2 durch mit 4 bis 6 Ecl. derbühnnte und auf 100° erhitzte Salpetersäure, ober durch eine Rijdung Salpetersäure ober einem Nitrat mit Salzsäure, in einem verhöltmittleinen Gefäße von Glas ober Steinzeug, mit Bermehrung des Kontaltei ein Rührwers. Die durch die Reduktion der Salpetersäure erzeugen steigen in den Kondensationstürmen auf, wo sie durch einen aussteigenden von Luft und einen herabsallenden Wasserkahl zu Salpetersäure und

verben. Die schweslige Säure blirfte sogar mit Kohlensäure, Sticktoff und mberen Gasen verdlinnt sein. In der Praxis soll dieses Berfahren hauptächlich (?) an der Unmöglichkeit gescheitert sein, passende Gefäße zu konstruieren, velche den Säuren widerstehen können.

Berstraets Röhrenapparat ist (Wagners Jahresber. f. 1865, S. 226) chon früher besprochen worden (S. 416). Der Jurgbericht von 1851 ehauptete, daß ähnliche Steinzeuggefäße, konstruiert von Fouché-Lepelletier, n der Fabrit zu Javel bei Paris fungierten, und baselbst ein Drittel der lahresproduktion von 3600 Tonnen Schweselssäure darin gemacht würde, bei inem Drittel des Rubikinhaltes, und einem Achtel der Anlagekosten von Bleismmern. Diese Behanptung ist von Hofmann in seinem Report dy the uries 1862, p. 8 durch Originalkorrespondenzen als völlig irrig erwiesen orden.

Lardanis Apparat (Wagners Jahresber. f. 1868, S. 169) ift ebenfalls hon früher beschrieben worden (S. 416); er enthält kein wesentlich neues ringib.

Anhlmann (Engl. Pat. vom 11. Dezember 1850) hatte schon früher ergeschlagen, eine Mischung von H. S (aus Sobarückstand) und Luft burch alpetersäure zu treiben, wodurch fast aller Schwefel zu Schwefelsäure orybiert erben sollte.

Petrie (Engl. Bat. vom 11. August 1860; Wagners Jahresber. f. 1860, . 154) wendet ein Spstem von Steinzeugröhren, mit Kiefeln gefüllt, an, durch liche ein Strom von Salpetersäure sich von der einen Seite, und ein solcher n SO<sub>2</sub> und Luft von der anderen bewegt, wobei die Mengen der Mateslien und die Konstruktion des Apparates so eingerichtet sind, um Berlust an alpetersäure zu vermeiben.

Finch, B. 3. und S. Willoughby (Engl. Bat. Nr. 3086, 1884) mpen ein Gemisch von Pyritröstgasen, nitrosen Gasen und Wasserdampf in en Turm, wo sie einem gewissen Drucke ausgesetzt werden, um ihre Bersigung zu befördern. Die entweichenben Gase gehen weiter in andere Turme D zuletzt burch einen Gay-Lussacturm.

W. Burns (Engl. Pat. Nr. 14441, 1886) sucht ebenfalls die Berigung der Gase durch Druck, zugleich mit einer eigentlimlichen Art der wegung, zu befördern, wozu er einen sehr sinnreichen, aber kaum praktisch sführbaren Apparat erdacht hat.

Hannah (Engl. Bat. Nr. 12247, 1886) läßt die schwessigen und salerigen Gase durch einen Kondensationsturm gehen, in welchem sie in viele rahlen zerteilt und gut durchmischt werden, dadurch, daß sie durch Siebe en, welche durch einen fortwährenden Wasserstrom befeuchtet werden, wobei Prozeß so lange wiederholt wird, die die sich bildende Lösung von Schweselze hinreichende Stärke erreicht hat; wenn dies der Fall ist, wird sie absigen und eine frische Wassermenge in den Apparat eingelassen.

A. und E. D. Brin (Engl. Pat. Nr. 12070, 1886) verbrennen Pyrit reinem Sauerstoff und verwandeln das Gemisch von SO, und O durch etrige Gase in Schweselsäure. Ich selbst nahm im Jahre 1888 ein Batent für einen besonderen Apparat zu diesem Zwede, aber nur zur Delm; wie etwaige andere Batentnachsucher, da der Hanptzwed meiner Ersindung die stellung von Schwefelsaureanhydrid war, für welche damals die Beneux von reinem Sauerstoff noch lohnend erscheinen konnte (vergl. S. 903).

Durand, Huguenin & Co. (Franz. Bat. Ar. 205 589 vor :laffen ein Gemisch von Schwefelbioryd und Luft durch Behälter streiden, 22
mit Lösungen von Salpetersäure ober Salpetrigsäure gefüllt sind mi Rondensationstürmen abwechseln. Die Flüssigsteiten fließen in methodich:
ben Gasen entgegen, so daß man zulett konzentrierte, von salpetrigen kritteie Schwefelsäure erhält. Die Gasmischung wird durch Einsteinen Luftstromes in die Schwefels ober Byritösen erzeugt, wodurch man and die Uberwindung der Flüssigseitssäulen nötigen Druck erhält.

Barbiers Apparat (Deutsch. Bat. Nr. 69 501; Engl. Bat. Nr. 125 1892) besteht aus sechs stufenweise aufeinander folgenden Türmen, gritt: Hohlstliden aus Sandstein, Duarz u. dergl., in beren unterften bet Die Die Titrme find abwechselnd unten und oben miteinande: einströmt. bunden; ber ober bie letteren bienen als Say-Luffac-Tirme. In im: außen gefeuerten Ronzentrationspfanne ftromen nitrose Dampfe und Be-Die in den Turmen entstehende Saure trooft in min 2: bampf ein. offenen Boben befindliche Berbampfpfannen ober einen Sammelland werben mit einem Bemenge von Schwefelfaure und Salpeterfame und mit falls auch mit Dampf gespeist. — Nach barüber empfangenen Privation foll man in Barbiere Apparat angerordentlich viel Salpeterfame har auch werden Berstopfungen bewirkt; endlich hat auch die hohe Lizengetit: Berfuchen mit bemfelben abgeschreckt. Auch Canbiani (Chem. 3ml. 20 S. 153) bemerkt, daß die einzige italienische Fabrit (in Billafrance), P. Barbiers Berfahren eingeführt bat, bamit folechte Erfahrungen genche:

Boiffien (Bull. Soo. Chim. (3) 11, 726) beschreibt ben Barbier? Apparat von neuem, ber nach ihm sehr gute Resultate geben foll, ohn with hierfur aiffernmäßige Belege gegeben werben.

Bierron (Mon. seient. 1900, p. 367) berichtet gang bestimmt." Barbiers Shftem nicht mehr im Betriebe ift.

Staub (Engl. Bat. Nr. 12675, 1894; D. R.-P. Nr. 8878... lettere wieder aufgehoben) wollte ebenfalls ausschließlich mit Türmen ale und zwar mit den S. 437 erwähnten "Regeltürmen". Reinere damit wurden (nach Auskunft von der Chemischen Fabrik Rhenania) 1883 Stolberg und in großem Umfange 1896 von E. Gulden & Co. zu Binnel gemacht. Namentlich das lettere, kostspielige Experiment zeigte, das die Afahren weit davon entfernt war, mit der Bleikammer konfurrieren zu im Die Umwandlung der SO2 erfolgte nicht mit genügender Sicherheit Er Betriebskosten, insbesondere der Salpeterverbrauch, waren viel zu had.

Ich habe mich schon früher (S. 426) bahin ausgesprochen, bis retische Betrachtungen keineswegs ber Annahme im Wege stehen, bis bie Bleikammer burch Reaktionstillume ersehen und dabei die Schwielim vorteilhaftem Wege fabrizieren könne. Auch haben wir schon Riedenii:

Entwurf für ein berartiges System kennen gelernt (S. 432). Es ist burchaus nöglich, daß schließlich etwas berart zu stande kommt und sich behauptet, wenn as auch jedenfalls noch so manche Mühe kosten wird, bis alles im einzelnen usgearbeitet ist und vor allem der allen früheren berartigen Systemen anängende Borwurf des zu hohen Salpeterverbrauches beseitigt ist.

## I. Oxydation von ichmefliger Saure ohne Salpeterfaure.

Gossage (Patent vom 6. Oktober 1857; Wagners Jahresber. f. 1858, 5. 95) verbrennt Schwefelwasserkoff aus Sodarücktand, kuhlt die Berbrenungsprodukte ab, läßt sie in einem mit Wasser gespeisten Koksturme aussteigen, st die dadurch erhaltene Lösung von SO<sub>2</sub> in einem anderen mit heißer Luft speisten Koksturme herabrinnen, wobei die SO<sub>2</sub> zum Teil schon in SO<sub>4</sub>H<sub>2</sub> vergeht, und führt die übrige SO<sub>2</sub> in eine Bleikaumer, wo sie wie gewöhnlich Uständig orydiert wird. Rach Gossages eigenem Geständnisse an Possann (Report by the Juries 1862, p. 9) ist das Versahren nicht praktisch.

Petries engl. Patent vom 1. November 1852 (Wagners Jahresber. f. 155, S. 52) beruht barauf, eine auf 300° erhitzte Wischung von SO<sub>2</sub> und ft in Röhren aus Ton ober emailliertem Eisen mit einer Fullung von Rieseln er fein verteiltem Platin einem Wasserregen begegnen zu lassen.

Hähner (engl. Batent vom 28. März 1854; Wagners Jahresber. f. 1855, 49) wendet Chlor bei Gegenwart von Wasserdümpfen zur Orydation der ), an. Dasselbe Berfahren ließ sich Macfarlane patentieren (Wagners hresber. f. 1864, S. 153).

Houze Monit. Industr. 7, 65) will SO2, Luft und Wasserbampf in einzeuggefäßen etwas unterhalb ber Rotglut zusammenbringen. Eben solche fäße sollen es gestatten, die Saure burch heiße Luft ober überhitten Dampf e Stofen zu bestillieren.

Deacon zeigte 1871 (Chom. Trade Journ. 1889, 5, 193), daß eine ung von Schwefelbioryd und atmosphärischer Luft in Gegenwart einer Lösung Kupfersulfat in Schwefelsäure verwandelt wird; aber diese Beobachtung int sehr wenig bekannt geworden zu sein. Später wurde sie ganz unabgig von Rößler gemacht und im besonderen zur Beseitigung sauren Hittentes verwendet, wie es S. 324 beschrieben worden ist. Diese Ersindung ur Fabrikation von Schwefelsäure kaum verwendbar, wohl aber zu der von vervitriol mittels sonst verloren gehenden Schwefeldioryds. Dasselbe Beren weiter ausgedehnt auch auf Salze von Mangan, Eisen und Zinn, ist Clark (für Daguin) im Jahre 1888 (Nr. 3669) für England patentiert den.

Surcouf (Franz. Pat. Nr. 310 600, 7. Mai 1901) will Schwefelse aus SO2 mittels Dzon barftellen, unter äußerer Erhitzung (ebenso Salstäure aus Ammoniat).

Sebillot (D. R.-B. Rr. 109484) verwendet SO2, Luft und Dampf eit Bimsftein gefüllten Turmen, ohne Anwendung von Salpeterfaure, bei peraturen unterhalb bes Siedepunttes ber Schwefelsaure. Die Fabrikation von Schwefelsture burch die katalytische Bulung: Platin, Eisenoryd u. s. w. ist im 11. Kapitel beschrieben worden.

## III. Somefelfaure burd olorierende Roftung von Bor

Renhon und Swindells (Engl. Bat. vom 21. Mai 1872) re-Chlornatrium ober Chlorkalium mit Pyrit ober Kupferkies röften, und die K gase in hohen Türmen mit Salpetersäure ober Chromsäure (!) behandel. is die schweslige Säure in Schweselsfäure überzusühren, und zugleich des Chriszuscheinen. Wagner (Jahresber. f. 1874, S. 272) macht mit Recht de ausmerksam, daß bei diesem Prozesse ja die Schweselsäure als Allaliuser Rückstande bleiben wird.

## IV. Somefelfaure burd Glettrigitat.

Reyno so ließ sich 1875 ein Patent barauf geben (Dingl. poly der 219, 472), burch ein tomprimiertes, auf sehr niedriger Temperatus gehatemisch von schwesliger Säure und atmosphärischer Luft elektrische Erburchschlagen zu lassen. Die Bildung von SO3 aus einem Gemenge von 2000 und 1 Bol. O durch Elektrizität ist von H. Buff und A. B. Heir (Ann. Pharm. 113, 129) im Jahre 1860 zuerst beobachtet worden; Der Bull. Soc. Chim. [2] 3, 366; Liebigs Jahresber. 1865, S. 59) her dittet, daß man bei Gegenwart von Bitriolöl, welche die SO3 absorber. ganze Gasgemenge auf diese Weise zu SO3 vereinigen kann.

Wader (Deutsch, Bat.-Anm. W, Rr. 10532, 1894 und Rr. I.
1895; engl. Batent Nr. 3183, 1895) will tonzentrierte Schweselsam:
Elektrolyse von Wasser ober verblinnter Schweselsaure barstellen, der keinzeuggefäße, das durch ein Diaphragma aus poröser Steinzeuggefäße, das delten geteilt wird. In die Anodenabteilung leitet man einen lengtschwesel, mit ganz wenig H2S. Wenn man Salzsäure zusetzt, aus des Ghweselschie Chlor entsteht, so tritt teine Schweselschiedeidung ein. Das Chlor die SO2 direkt zu H2SO4 oxybiert. Auch kaun man als Dauerstossilberräger Kochsalz ober Natriumsulfat (letzteres zur Bideug überschweselssäure) benuzen, serner Chlorate, Nitrate und bergleichen. Bersahren klingt in dieser Form ziemlich abenteuerlich.

A. C. Johnson (U. S. P. No. 659236) sendet elektrische Frakteine Kammer, die Schwefelsäuredämpfe enthält [?] und führt Rualget das durch die elektrischen Funken zur Explosion gebracht wird, wobei be Säure beladenen Feuchtigkeitsteilchen zur Niederschlagung gebracht werde:

Bergl. auch Ban Denberge Batent, S. 1008.

C. B. Jacobs (U. S. P. No. 704831, vom 15. Juli 1902) pretiourch eine porofe Anobe, wo es durch ben bei ber Elektrolyfe von Schriftehenden Sauerstoff orgbiert wirb. Dies findet im unteren Teile bet :-

tatt, und das Oxybationsprodukt wird von der Kathode entfernt gehalten, an er eine solche Strombichte herrscht, daß die SO2 gar nicht hinzutreten kann mb der Wasserstoff schnell entweicht. Nach Angaben des Ersinders (Min. 3nd. 10, 602) erreiche man einen elektrolytischen Effekt von 54 Proz., bei iner Potentialdissernz von 2 Bolt und einer Strombichte von 15 bis 20 Ampère ro Quadratsuß Anodensläche.

A. Friedländer (D. R.-B. Nr. 127985) elektrolysiert verdinnte Schwefelsäure oder Wasser unter Anwendung von Diaphragmen, wobei gleicheitig  $SO_3$  in den Anobenraum eingeführt wird, der vom Kathodenraum in der lrt getrennt ist, daß die Gase nicht kommunizieren können. Dabei hält man ie Gase unter dem nötigen Druck und entsernt die Reaktionswärme durch lühlung von innen oder außen. Im Kathodenraum ist die Reaktion:  $I_2SO_4 = I_2 + SO_4$ . Der Wasserstoff wird abgeleitet; die  $SO_4$ -Ionen andern durch das Diaphragma in den Anobenraum, wo sie  $SO_2$  vorsinden do damit in solgender Weise reagieren:  $SO_4 + SO_2 = 2SO_3$ . Die lüssigkeiten bleiben vollständig klar und es ersolgt keine Ausscheidung von chwesel, wie dies bei früheren Bersuchen zur elektrolytischen Darstellung von chweselsäure aus Schweseldioryd immer eintrat.

Boehringer & Söhne (D. R.-P. Nr. 117129) erreichen benselben weck baburch, daß sie der Anodenschwefelsäure Mangansulfat als Sauerstoffserträger zuseten, wodurch das zugeteilte SO, schließlich in Schwefelsäure von 11/2° B6. übergeht.

## V. Schwefelfaure aus Sulfaten.

Die neutralen Sulfate ber Alfalien, alfalischen Erben und des Bleies sind der Glühhüge so gut wie ganz beständig; die sauren (primären) Sulfate der talien gehen dabei zunächst in Pyrosulfate über  $(2\,\mathrm{Na}\,\mathrm{H}\,\mathrm{S}\,\mathrm{O}_4)=\mathrm{Na}_2\,\mathrm{S}_2\,\mathrm{O}_7$   $\mathrm{H}_2\,\mathrm{O})$  und die letzteren spalten sich dann weiter in neutrale Sulfate und hwefelsäureanhydrid. Dieses Berfahren kann jedoch aus naheliegenden ünden nicht zur eigentlichen Schwefelsäurefabrikation, sondern nur zur Darlung der rauchenden Schwefelsäure in Frage kommen, und ist davon bei er die Rede gewesen (vergl. S. 878).

Auch die meisten anderen Sulfate eignen sich nicht zur Schwefelsturerikation. Nur diejenigen, deren Metallradikale sehr schwach positive Eigensten haben, vor allem die der Sesquioryde, also wesenlich des Eisenorydes
(in geringerem Grade) der Tonerde, sowie die sauren Sulfate anderer
vikale, entlassen die Schwefelsture schon dei verhältnismäßig niederer Temtur und daher ganz oder größtenteils in unzersetztem Zustande; die übrigen
fate dagegen zersetzen sich erst dei viel höherer Temperatur, zerfallen dabei
t in Metalloryd, Schwefelbioryd und Sauerstoff, und geben nur einen,
t kleinen Teil Schwefelsture als solche oder als Anhydrid ab. Wäre es
anders, so würde ihr hoher Preis eine Benutzung derselben für die
wefelsturefabrikation unmöglich machen; sie werden ja meistens erst mit
von fertiger Schwefelsture dargestellt. Selbst das billigste, leichtest zerses-

bare aller hier in Frage tommenben Sulfate, bas Ferrifulfat (idmei : Eisenoryb) tann nur zur Darstellung ber rauchenben Schwefelsaure, mit bazu nur unter besonbers günstigen Umftänben, verwenbet werben, mit im 11. Kapitel gezeigt worden ist.

Es bleiben also nur noch die in der Natur als solche schon worden und weit verbreiteten Sulfate des Baryts, Kalts und der Ragnesis (Ecrispat, Gips und Rieserit) übrig, von welchen auch der erstere bieber wie ernstlich herangezogen worden ist; dagegen ist dies mit dem Gips und kirr vielsach der Fall gewesen.

## Somefelfaure aus Bips oder Anhydrit.

Die enormen Mengen von Schwefelsaure, die im Gips und Anderen Patur vortommen und darin fast ganz wertlos sind, haben viele Sind, ju ihrer technischen Berwertung angeregt, welche jedoch nie von ingent auf Erfolge begleitet waren. Am wenigsten durfte hentzutage Aussicht hinnim wo so große Schätze von reichen kupferhaltigen und anderen Pritten geschlossen worden sind, daß zunächst mit diesen an Billigkeit kein war Material konkurrieren kann.

## 1. Entwidelung von ichwefliger Saure ans Gir:

Tilghman (Engl. Bat. vom 1. Februar 1847) leitet Bafferdeziglühenden Gips; es foll Ca O zurudbleiben und SO,, O und etwas weichen.

Für ein hiermit ibentisches Berfahren hat Polony im Jahne 18: österreichisches Batent erhalten (Zeitschr. f. angew. Chem. 1888, S. 57-

Cary-Mantrand (Barreswil und Girard, Dict. de Chimstrielle 1, 37; Rnapp S. 362) fest rotglühenden Gips einem Etrodener HCl aus (woher nehmen!); es entsteht Ca Cl2, und SO2, 0 = entweichen.

D. Siemens (Dingl. polyt. Journ. 169, 207; Wagners Jahrs: 1863, S. 208) zersett ein geschmolzenes Gemenge von Gips und Reiburch Wasserdamps. Es bleibt basisches Schwefelcalcium nebit Mengen von Na2 S, Na2 SO3 und Na2 S2O3; als Gas entwickln set HCl und H2 S; um letteren zu entsernen, wird in die geschmolzen Willelich CO2 und Wasserdamps eingeleitet. Dieses Versahren wird. D. L. Buff (Wagners Jahresber. f. 1864, S. 170) in höchst abfaliger tritissiert und gezeigt, daß die beobachtete Zersetung eigentlich durch der ginst Eisen des Apparates hervorgerusen worden ist.

Kuenzi (Wagners Jahresber. f. 1858, S. 95) schmilt Eris Duarz, Ton, Sand u. f. w. zu einer leichtflufstgen Schlacke, wobei SO2 - entweichen.

Fremy machte fpater benfelben Borfchlag; ebenfo Archerea :- 1865, S. 271), wobei der lettere auch noch ben Sauerstoff, benngen :-

D. Schott (Dingl. polyt. Journ. 221, 442) glüht Natriumsulfat, Gips ind Kohle, um babei als Rückstand eine Fritte für Glassabritation zu eralten; die SO<sub>2</sub> mit den übrigen Gasen soll in einer Bleikammer in Schwefelaure umgewandelt werben.

Martin (Bull. Soc. Chim. 21, 47; Wagners Jahresber. f. 1874, 273) will fünstliches Schwefelmetall burch Schmelzen von 1700 Gips, 1000 Eisenstyd und 500 Kohle in einem Hochofen barstellen, und dieses statt natürlicher Juliurete abrösten. Er wird dabei aber im besten Falle nur Monosulfuret ihalten, und zwar zu einem viel höheren Preise als ber best besten Pyrits.

Scheurer-Refiner (vergl. oben S. 877) behauptet, daß Calciumver Magnesiumsulfat beim Glüben mit Eisenoryd, am besten mit Zusat von.
luffpat, Schwefelsaureanhydrid abgeben.

Eummings (Amerik. Bat. Ar. 342785; Engl. Bat. von Late, tr. 7355, 1886) calciniert ein Gemisch von Gips und Ton in einem Schachten; hierbei entsteht ein hydraulischer Zement, während SO3, SO2 und O austrieben und in gewöhnlicher Weise in Schwefelsaure umgewandelt werden Uen (was bei fo verdunnten Gasen eben nicht gut angeht).

### 2. Schwefelwafferftoff aus Bips.

Cary - Mantrand (a. a. D.) zerset Gips mit Rohle gemengt in ber lühhitze burch HCl-Gas, wobei fich CaCl2, CO, H2 S und S bilben.

Röhfel (Bagnere Jahresber. f. 1856, S. 57) zerfett mit Rohle reburten Gipe, alfo CaS, burch CO2 und führt bie lettere in Bleitammern.

Derselbe Vorschlag ift auch später noch mehrsach gemacht worben, in Berbung mit besonderen Erfindungen zur Berwertung bes Schwefelwasserstoffs, welchen nur diejenige von Claus und Chance (S. 73 u. 318) erfolgs p gewesen ift. Bei den gegenwärtigen Schwefelkiespreisen ist aber auch die wendung des Claus-Chance-Bersahrens auf Gips ganz aussichtelos.

Claus, Baranoff und Silbt (Deutsch. Pat. Nr. 104188) erhitzen ps mit Roble in Retorten, wobei die durch die Reaftion:

$$CaSO_4 + 2C = CaS + 2CO_9$$

ilbeten Gase bis 90 Broz. CO2 und unter 7,5 Broz. enthalten. Man läßt e Gase bei Gegenwart von Wasser auf Cas wirken, so daß CaCO3 und 3 entsteht. Der H2S wird in Retorten geleitet, die wassersies CaSO4 alten und auf Rotglut erhitt sind, wobei ansangs immer folgende Reaktion ritt:

$$3 \text{ Ca S } 0_4 + 4 \text{ H}_2 \text{S} = 3 \text{ Ca S} + 4 \text{ H}_2 0 + 4 \text{ S} 0_2.$$

an aber ein Überschuß von H2S vorhanden ist, so wirkt dies im nascierenden tande auf SO2 und es bildet sich durch die Dumassche Reaktion freier wefel:

$$SO_2 + 2H_2O = 2H_2O + 3S.$$

### 3. Schwefelfaure birett aus Bips.

v. Sedendorff zersett Gips mit Chlorblei bei 75° zu Ca Cl. und Pti-Ein Gemenge bieses letteren Salzes (5 Moletel) mit Salzsäure von ... (4 Moletel) sett sich bei 75° fast vollständig um in Chlorblei, das zu neuen Operation verwendet wird, und Schwefelsäure, welche man abgirt konzentriert, mit Berbichtung der übergehenden Salzsäure. (Bagnere Jahref. 1855, S. 54.)

Shanks hat dieses Berfahren für Sedendorff am 9. Otwer : in England patentiert (in Wagners Jahresber. f. 1855, S. 54 irminizein besonderes Berfahren genommen).

Margueritte zerset Bleiphosphat mit Salzsäure; dabei entücht? und Phosphorsäure, welche, mit Gips geglüht, sich in Calciumphosphat und das Chlenters Schwefelsäureanhydrid umsett. Das Calciumphosphat und das Chlenters sammen gekocht regenerieren Bleiphosphat, neben Ca Cl2, welches wertlet in: durch die Salzsäure immer verloren geht. (Wagners Jahresber. j. 18 S. 58; Engl. Pat. vom 22. Dezember 1854).

Bandiner (Wagners Jahresber. f. 1858, S. 102), Fled (Fabr. 2 Prob. aus tier. Abfällen, S. 131) Reinsch (Wagners Jahresber. f. 187) und andere Autoren erwähnen die Berwertung der Gipsschiedurch Behandlung von Ammoniumtarbonatlösung, wodurch Ammonium entsteht. Dieser Prozes ist in Frankreich schon lange in Anwendung, waber nur undollsommen.

Ban Denberg (U. S. Pat. Nr. 642 390) elektrolyfiert Calcinitin geschmolzenen Zustande in Gegenwart von überschüffiger Luft, wobe: entsteht, bas man barauf hybratisiert.

### Dreizehntes Rapitel.

# Nebenprodukte der Schwefelfaurefabrikation.

Das wichtigste Nebenprodukt ist da, wo kupferhaltige Phrite verarbeitet verben, eben das Kupfer selbst, zugleich mit dem dabei gewonnenen Eisenorph, äusig auch Silber; darüber wird später aussührlich gehandelt werden. Bei icht kupferhaltigen Riesen wird bagegen nur ausnahmsweise das Sisen und as Zink derselben gewonnen. Es ist natlliesich hier nur die Rede von solchen Retallen, deren Gewinnung nicht Hauptzweck des ganzen Brozesses ist.

Außerbem tann man als Nebenprobutte ber Schwefelsäurefabrikation anihren: Thallium, Selen.

Bermenbung ber Abbranbe von nicht tupfrigem Ries.

Diefe Abbrände (vergl. über Zusammensegung berselben oben S. 273 f. 18 unten S. 1015) werden häufig zum Aufschütten von Wegen gebraucht, 18 geben recht feste, trockene und gleichmäßige Wege, welche sich freilich bald Staub zersahren und dann bei nassem Wetter sehr kotig sind. Außerdem ird burch den Regen aus ihnen Eisen- und Zinksusat ausgelaugt und kann in nachbarte Brunnen gelangen (Sarrazin, Arch. d. Pharm. 209, 418).

Zur Absorption von Schwefelwasserstellenstellen biese Abbrände oft Borschlag gebracht worden, und sollen (nach der Zeitschr. f. d. chem. Großwerbe 1, 70) als Reinigungsmasse sür Leuchtgas und zur Desinsektion von trittsgruben wirklich einige Berwendung gefunden haben. In ausgedehntem afstade wird dies schwerlich der Fall sein, da diese Abbrände lange nicht so ergisch absordierend auf H2S wirken, wie gefälltes Sisenhudroryd oder Rasensussen, und die Reinigungsapparate daher enorm groß gemacht werden isten. Eher scheint noch dauernden Ersolg zu versprechen die a. a. D. ershnte Berwendung dei der Fabrikation von Sisenvitriol, zur Neutralisation bei der Oxydation bituminöser Schiefer der Braunschlensormation entstdenen Schweselssure, wozu man sonst metallisches Eisen benutt.

Auch auf nassem Wege hat man bamit [oder mit "purple ore" (f. S. 1047)] proefelalkalien zersetzen wollen, jedoch ohne Erfolg. Dagegen ist dies möglich h Glühen des Eisenophos mit Soda, wobei ein Eisenophonatron (Natriumferrit) entsteht, welches sehr energisch auf Lösungen von Schwefelaltalin w. Hierauf beruhen u. a. die Sodafabrikationsverfahren von Arrot und Elle:i haufen (vergl. zweiten Band).

Berwendung von angefeuchteten Phritabbranden jur Michtion von Salzfäuregas aus baran fehr armen Gafen nach Britis vergl. Bb. II, 2. Aufl., S. 337.

### Beminnung von Gifenvitriol und Schwefel

Buifine (Deutsch. Bat. Nr. 73 222) patentiert Behandlung in : brande mit heißer, 60 grabiger Schwefelfaure. Die von Buifine angenomm: Reaktionen bei Einwirkung von heißer, 80 proz. Schwefelfaure auf E. tommen geröfteten Schwefelkies sind folgende:

$$\begin{aligned} & \text{Fe}_2 \, \text{O}_3 \, + \, 3 \, \text{H}_2 \, \text{SO}_4 = & \text{Fe}_2 (\text{SO}_4)_3 \, + \, 3 \, \text{H}_2 \, \text{O} \\ & \text{Fe}_2 \, \text{S}_3 \, + \, 2 \, \text{H}_2 \, \text{SO}_4 = & 2 \, \text{Fe} \, \text{SO}_4 \, + \, \text{S} \, + \, 2 \, \text{H}_2 \, \text{S} \\ & \text{FeS} \, + \, \text{H}_2 \, \text{SO}_4 = & \text{Fe} \, \text{SO}_4 \, + \, \text{H}_2 \, \text{S} \\ & \text{H}_2 \, \text{S} \, + \, \text{Fe}_2 (\text{SO}_4)_3 = & 2 \, \text{Fe} \, \text{SO}_4 \, + \, \text{H}_2 \, \text{SO}_4 \, + \, \text{S} \\ & 3 \, \text{H}_2 \, \text{S} \, + \, \text{H}_2 \, \text{SO}_4 = & 4 \, \text{S} \, + \, 4 \, \text{H}_2 \, \text{O}. \end{aligned}$$

Als Realtionsprodutte bleiben also schließlich nur übrig, außer bampf u. f. w., Schwefel und Ferrosulfat, beren Trennung feine Garteiten bietet.

## Ferrisulfat, Ferrosulfat, Eisenchlorid

A. und B. Buisine (Compt. rend. 1892, 115, 51) sinden, die Byritabbrände leichter als gewöhnlich angenommen in Ferrisulsat manilassen, nämlich durch Mengen mit der nötigen Menge von Schweickim: 60°B. und Erhitzen auf nicht über 300°C. Die entstehende grand sist taum löslich in Wasser, wird aber leicht löslich durch Hodratssenwe etwas erhöhter Temperatur. Das entstehende Produkt ist für viele kanals äußerst billiges Ferrisalz direkt anzuwenden, oder kann durch Digetium metallischem Eisen in Eisenvitriol umgewandelt werden. — And Eischlorib läßt sich leicht darstellen, indem man die Salzsäuredämpse and Sieden in Cylinder, die mit Abbränden beschickt sind, streichen läßt, werunter Temperaturerhöhung absorbiert werden.

Bei Gebr. Schnorf in Uetison trägt man Kiesabbrände unter imstillmrühren in warme 60 gräbige Säure (vom Gloverturm) ein. Rad Sibung der Reaktion wird die Masse in Basser gelöst und mit Eisendrälligerrosulstat reduziert. Bur Krystallisation wird die Lauge auf 35 kis 3 (bei 90° gemessen) eingedampst und mit eingehängten Eisenstreiter wiel bequemer (wegen des Wegsalls der lästigen Wasserschaftentwicker; durch Ausschen von Eisen und Schwefelsäure hergestellt.

Mills (Deutsch, Bat. Nr. 86 589) will Kiesabbrande zu Giscuerreduzieren, um dieses als Malersarbe ober in der Bharmazie anzweiter Abbrände werben gesiebt, gemahlen, mit "amorphem" metallischen Eisen gemengt (vermutlich ist "schwammsörmiges" Eisen gemeint, wie wir es weiter unten kennen lernen werden) und bei Luftabschluß auf Rotglut erhitzt. Die Menge des zu verwendenden metallischen Eisens hängt von dem Prozentgehalte an FezOz und FozOz in den Abbränden ab; das magnetische Dryd bedarf einer viel höheren Reduktionstemperatur. Für pharmazeutische Zwecke wird das gewonnene Eisenorydul in verdünnter Schwefelsäure aufgelöst, durch Natronlauge niedergeschlagen und der getrocknete Niederschlag durch metallisches Eisen reduziert. [Hierbei sind doch einige recht zweiselhafte Punkte!]

Arnois (Amer. Bat. Ar. 413428) will Pyritabbranbe baburch in eine brauchbare Malerfarbe umwandeln, daß er sie bei dunkler Rotglut in einer orydierenden Atmosphäre mit einem Gemische von Calciumkarbonat und Kochsalz in verschiedenen Berhältnissen behandelt. [Vermutlich ließen sich auch undere der bekannten Versahren zur Behandlung von Kolkothar, S. 874, zier anwenden, aber nur bei sehr reinen Pyriten, wie bei dem von Aguas Tenidas, wird man ein für solche Zwede hinreichend reines Produkt erhalten.

### Benutung ber Riesabbranbe gur Darftellung von Gifen.

Früher konnte man die Abbrände von (nicht kupferhaltigem) Schwefelkies eicht zur Darstellung von Eisen benuten, weil sie wenigstens 4 Proz. Schwefel mb häusig noch mehr enthielten. Zu den ersten Bersuchen der Berwertung olcher Abbrände in der Eisenindustrie gehört der von der Gesellschaft St. Godain gemachte. Diese stellte schon 1873 zu Wien Eisen aus nichtupfrigen Riesabbränden aus, deren vollständige Entschwefelung durch wiedersolte Röstung in dünnen Schichten im Perret schen Ofen erzielt worden war. In diesem Zwecke wird abwechselnd je eine Platte dieses Ofens mit Abbränden nd eine andere mit frischem Feinkies beschickt; die bei der Berbrennung des eintlieses sich entwickelnden heißen Gase bestreichen dann die mit den Abbränden ebeckten Platten und bewirken eine Nachröstung (Hosmanns amtl. Bericht 875, 1, 164).

Seit jener Zeit ist in Behanblung von Schwefelkies, sowohl in Stüden in Pulversorm, großer Fortschritt gemacht worden, und es gelingt bessen untschwefelung dis zu weit höherem Grade, aber nathrlich nur dann, wenn das rz rein ist, d. h. wenig oder kein Schwefelzink und Schwefelblei enthält. Kan kann solche reinen Erze in Stüden dis auf 2,5 oder selbst 2 Proz., und Pulversorm sogar dis unter 1 Proz. Schwesel in den Abbründen ausbrennen, id kann in diesem Falle die letzteren wie gewöhnliche (ziemlich unreine) Eisenze verhütten. Bei dem schweselkies von Uguas Tenidas (S. 46) nn man selbst den Stücklies dis auf 1 Proz. Schwesel und noch darunter rösten.

In England verlangen jest (1902) die Eisenhütten eine Garantie von cht über 2 Proz., in Deutschland nicht über 1,5 Proz. Schwefel in den Absänden.

Um das abgeröstete Erzstein in größeren Mengen im Hochofen retter zu können, ohne ihn zu verstopfen, hat man sehr häusig versacht, es mit schiedenen Materialien einzubinden, jedoch ohne großen Ersolg. Ein menglisches Patent von J. Cahen (10. Inni 1875) soll wiederum des Erdewirken; er formt die Abbrände mit Teer, Torf und Kalksein zu patitumpen, welche im Hochofen niedergeschmolzen werden; das erhalten foll außergewöhnlich rein sein, indem der Schwesel von dem Kalk ausgemen wird, und der Torf zur Bildung von sich verstücktigendem Phosphormeter beiträgt (?). Auch J. L. Bell bindet das Erzstein mit Kalk ein, ist darans gesormten Ziegel oder Klumpen durch Erhärten des Kalkskalls annehmen und verwendet sie dann im Hochofen. Alle solche kunkliche kein merate werden bei dem großen Drucke im Hochofen doch bald zernalm wirten nicht viel besser als das pulverförmige Erz.

Der Georgs-Marien-Bergwerks- und Hittenverein (demit :Nr. 61061) läßt die aus Kiesabbränden bargestellten Preßsteine sutm. =
sie besser verhiltten zu können. Die gepreßten, noch seuchten Britens wii in einem Brennosen aufgestellt, bessen Sohle durch darunter angebracht kimittels Gasseuerung (z. B. von Gichtgas) geheizt wird; die Flamm
bann in den Ofenraum hinein und direkt durch die Steine hindund.
Ditze wird weiter durch zwei Koksseuer gesteigert, deren Flamme inelt durch die Steine hindurch streicht, und wird schließlich die an Erzigebracht. (Näheres Zeitschr. f. angew. Chem. 1892, S. 186.)

Richters (Dingl. polyt. Journ. 199, 292; Wagners Jahresber i. ! S. 21) verfolgte die Anwendung der Pyritabbrande in einem Rollie burch die Analyse aller in Frage tommenden Brodutte. Benn ber Beidet auf 38 gerösteten Magneteisenstein und 11/2 Bladband noch 25,5 & abbrande von der auf S. 274 gegebenen Bufammenfetung, alfo mit 4,35 fr SO, und 1,538 in anderer Form, und 35 Ralfftein beigegeben wurden." fiel unter besonders gunftigen Berhaltniffen ein Robeifen von nur 0,0221: Schwefel; bei minder garem Gange bes Ofens jeboch (Abnahme ber Im ratur im Schmelgraum), obwohl auf 53,5 andere Gifenerze nur 12 & abbrande und 33,5 Ralfftein genommen wurde, zeigte bas Robeifen 0,042-0,088 - 0,096 - 0,224 Brog. Schwefel. Bei einer britten Gentivon 19,2 Riesabbranden, 46,5 anderen Gifenergen, 30,1 Ralffer : 4,2 Rapfelicherben ichwantte ber Schwefelgehalt bes Gifens von 0,03? 0,060 Brog., bei noch weiterem Zusate von 3,77 Brog. Rapselicherben = : auf 0,110 bis 0,146 Proz. In die schwefelurmeren Gifenforten ging im eine große Menge Silicium ein, bis ju 3,485 Proz.

Die Abbrände von der Röftung des Schwelmer Kiefes (vergl. E. sollen namentlich ein vorzügliches Mittel zur Darstellung von Bessenricht abgeben, da sie äußerst wenig Phosphor und Kupfer enthalten, welcher kieß für die Qualität des Stahles sehr schällich ist. Nach F. Schwidt (E. und hüttenmännische Zeitung 1878, S. 68) hatten Rückftande von Schwidt Kieß folgende Zusammensehung:

| Eifenoryb .    |     |      |   |   |   |   | 90,547 65,056 Fe |
|----------------|-----|------|---|---|---|---|------------------|
| Eifenorydul .  |     |      |   |   |   |   | 0,520            |
| Doppelt Schwe  | fel | eife | n |   |   |   | 0,574            |
| Schwefelblei   |     | •    |   |   |   |   | 0,142            |
| Schwefeltupfer |     |      |   |   |   | • | 0,026            |
| Manganorydul   |     |      |   |   |   |   | 0,463            |
| Tonerbe        |     |      |   |   |   |   | 1 <b>,44</b> 8   |
| Ralt           |     |      |   |   |   |   | 0,388            |
| Magnesia .     |     |      |   |   |   |   | 0,220            |
| Schwefelfäure  |     |      |   |   |   |   | 1,110            |
| Phosphorfäure  |     |      |   |   |   |   | 0,035            |
| Riefelfäure .  |     |      |   | • |   |   | 3,447            |
| Wasser         |     |      | , | • | • |   | 0,897            |
|                |     |      |   |   |   | - | 00.817           |

99,817

Baur (Deutsch. Bat. Nr. 8730) behandelt die gemahlenen Abbründe mit ter Lösung von übermangansauren Alkalien, durch welche Natriumsulfat und nO2 entstehen follen. Das erstere wäscht man aus, und der Rückland gibt nn ein manganhaltiges, schwefelfreies Eisenerz (das wohl recht teuer kame!).

Henzel (Deutsch. Bat.-Anm. H, Nr. 12573) mischt Röstrikastanbe von spwefelkies u. bergl. mit einer passenden Menge (5 bis 40 Broz.) von Tonsver und etwas Wasser, und wirft das Gemisch mit der Schaufel, oder nach rmung in Ziegel, in den Hochosen ein. Durch eine oberstächliche Schmelsig des Tonerbestlikats wird das Erzpulver zusammengehalten, bleibt aber :08 und sur die reduzierenden Gase zugänglich. [Es ist schwer begreislich, jeine so einsache Anwendung längst bekannter Maßregeln, wie das "Einsden" von pulverigen Erzen mit Ton, die zur Auslegung des Patentgesuches eihen konnte.]

Bilft (Deutsch. Bat. Nr. 82120) versetzt die Kiesabbrände mit 7 Proz. afferglas, preßt das Gemisch und setzt es bei mäßiger Temperatur der wirkung von Kohlensäure ans, wodurch Kieselstäure und Natriumkarbonat teht. Die Kieselstäure wirkt verkittend; das Natriumkarbonat vermehrt die imelzbarkeit der Schlacke und verhindert durch Bildung von Schwefelnatrium, der in den Abbränden enthaltene Schwefel in das Roheisen übergeht.

Die Duisburger Kupferhütte (Deutsch. Bat.-Anm. D, Rr. 6242) cht die Abbrände mit gemahlenem Hammerschlag oder ähnlichen Schladen, ituell auch mit Kalt, formt die Masse in Ziegel oder andere Stüde und knet sie auf einer Tenne. Je nachdem man Kalt verwendet oder nicht, recht man 5 bis 20 Broz. Schladen. Das so erhaltene Produkt ist konnt genug für die Verwendung in Hochbsen und infolge der Beimischung von lacke auch porös, für die reduzierenden Gase zugänglich.

In England werben hartgepreßte Ziegel aus "purple ore" ohne Einsematerial hergestellt, besonders für den Gebrauch in Siemens. Martin bofen (Zeitschr. f. angew. Chem. 1894, S. 9).

#### Geminnung von Bint aus Riesabbranben.

Binthaltigen Ries, 3. B. benjenigen von Meggen, fann man in ber k. öfen nie so gut wie reines Erz entschwefeln, ba bas Binkfulfat ju feiner & setung zu große hite beansprucht. Die Abbrande von folchen Erzen embe sowohl zu viel Schwefel, als auch zu viel Zint, als bag fie ohne besonden : handlung zur Entfernung biefer Beimengungen in ber Gifeninduftrie benwerben konnten. hierauf bezieht fich bas Berfahren von B. 2B. Soin: jur Berwertung ber Abbrande von Meggener Schwefelties (Beitfor. d. Ben beutsch. Ingenieure 18, 521). Er fand, daß sich diese fehr schwer entschaft lieken, und dag dies von einem Zintgehalte berruhre, welcher mandma : 6 Brog, fteigt. Das Zint ift in ben Abbranden als Gulfat enthalten, mit sich befanntlich erft in sehr hoher Temperatur zersett. Man tann den 🧦 vitriol baraus durch methodische Auslaugung mit Wasser von 40° genaber verunreinigt mit Eisenvitriol und baber schwer vertäuflich : bagegen 2000 1 bie Lösung famtlicher Schwierigkeiten, wenn man ben Langen pon 1.25 Sein gewicht für jedes Aguivalent der darin enthaltenen Schwefelfaure ein Amini-Kochsalz zusest und auf 30° erwärmt, wodurch man Laugen von 1,38 8:.... gewicht erhält; beim Erfalten kriftallistert Glauberfalz in folden Rafie = bag es alle Untoften bedt. Die Mutterlauge enthält Chlorzink mit met: 25: weniger Rochfalz, Gifenvitriol, Bintvitriol und Glauberfalz. Beim Gindurauf 540 B. = 1,60 Bolumgewicht scheiben sich aber samtliche fremben 32 aus, und es bleibt Chlorzint jurud, mit nur Spuren von Sulfaten und E: welches in fester ober flufsiger Form in ben Sandel gebracht wird, mujum Impragnieren ber Gifenbahnschwellen. Die Rucffande vom Antes ber Gulfate u. f. w. werben aus ben Auslaugefaften entfernt und einige 23 zum Trodnen an ber Luft liegen gelaffen, wobei fie zum großen Tell : Staub zerfallen; beim Durchwerfen burch ein Sieb findet man, bag bot I= fallende fast schwefelfrei ist, während die gröberen zurückbleibenden Stuck =: viel Schwefel (jedenfalls als Monosulfuret) enthalten. Die Eijemidi= tonnen bei gunstigen Transportverhaltniffen ebenfalls im Bohofen verze In Aufig verarbeitete man fruber ben auf gang abnliche Ber: wonnenen roben Zinkvitriol burch Zusat von Chlorcalcium (von ber Sta regeneration aus Sobarudftanb) auf gefällten Bips für Bapierfabiden = Diefe Fabritation hat jeboch schon langere Zeit, angebich zeit lich aus Mangel an Abfat, aufgehört.

Ereut (Chem. Ind. 1883, S. 258) gibt an, baß bas Berfahre: Hof mann teine weitere Berbreitung erlangt habe, weil die Realtion wir glatt vor sich gehe, als dies dort hingestellt sei. Das in der Chlorius-jurudbleibende Natriumsulfat ist bei der Berwendung zur Imprägnierus; Holz schlothich. Ebenso wenig konnte man durch Bermischen der Lösunger Chlornatrium und Zinksulfat in der Kälte, wie sie in dem amerike: Batent Nr. 236 051 vorgeschrieben ist, gute Ergebnisse erhalten. Echwierigkeit wird durch die Bilbung von Doppelsalzen von Zink und Name

verurfacht. Man wendet baber am besten Chlorcalcium (vergl. oben) in folgen= ber Beije an. Die Riesabbrande werben fo lange wie möglich burch Berwitterung überlaffen, um bie Gifen = und Manganverbindungen, sowie bie ichweflige Saure an ornbieren. Man laugt fie bann aus und erhalt aus 3 Prog. Bint enthaltenden Abbranden eine Lofung von Bintsulfat vom fpeg. Bem. 1,16, welche fast gang eifenfrei ift und nur Spuren von Mangan und Robalt enthält. Diefe Lage wird mit Chlorcalciumlauge, wie sie vom Belbon-Berfahren abfallt, vom fpez. Gewicht 1,116 vermifcht, indem man ein wenig Zintsulfat im Überschuß läßt. Es entsteht ein Nieberschlag von Gips, welchen nan abfiltriert. Die flare Lauge, vom fpez. Gew. 1,075, wird in einer ifernen Pfanne mit Oberfeuer verdampft, wobei man ein wenig Chlorfalt jur Ausfällung von Mangan und Kobalt im Zustande von Superoryden zusett. Bei einer Ronzentration von 1,5 find die letten Spuren von Bips niebereschlagen und die klare Lauge enthält nur Chlorzink mit ein wenig Zinksulfat, nicht mehr, als bei ber Auflösung von Bruchzint in tauflicher Salzfäure ent-Diefes Berfahren hat ben Nachteil, Brennmaterial jur Abbampfung er Lauge zu erfordern, aber es liefert eine zur Impragnierung von Bolg vollommen geeignete Lauge. Dan fann die Abdampftosten sparen, wenn man ie robe Chlorzinklauge auf Zinkhybroryd (für Reinigung von Sodarohlauge on Sulfid) behandelt, indem man Ralt zusest und ben Nieberschlag burch ein Sandfilter abfiltriert.

Egestorffs Salzwerke (Deutsch. Bat. Nr. 23712) reinigen Pyritbbrande von Zink durch Berwitterung und Auslaugung. Zu der Lauge setzen e Calcium- oder Baryumkarbonat und behandeln sie mit einem Luftstrome. n diesem Falle wird das Eisen rasch niedergeschlagen, und man erhält einerits ein zinkfreies Eisenoph, andererseits ein eisenfreies Zinksalz.

Die Königshütter Berg- und Hittenverwaltung (Deutsch. at. Nr. 28465) unterwirft zinkhaltige Abbrände ber chlorierenden Röstung id laugt mit schwacher Salzsäure aus. Nötigenfalls wird die Lauge entspfert und so weit abgekühlt, daß Glaubersalz auskristallisiert. Das Zinkeibt in der Mutterlauge und wird auf bekannte Art (vermutlich hauptsächlich fristallisierter Zinkvitriol) verwertet.

Rosmann (Fischers Jahresber. 1886, S. 268) erklärt, baß alle bis hin vorgeschlagenen Berfahren zu obigem Zwede von zweifelhaftem ökonoschen Werte sein.

Die Attiengesellschaft für chemische Industrie in Schalte gewinnt aus ben bränden von westfälischem Schwefelties durch chlorierende Röftung und Ausigen eine Zinklösung, welche mit Schwefelbarnumlösung (aus Schwerspat :gestellt) versett, die bekannte, aus Barnumsulfat und Schwefelzink bestehende alerfarbe Lithopon liefert, das als ungistiger Ersat für Bleiweiß viel raucht wird. Das auf diesem Wege erzeugte Lithopon war 1902 in iffeldorf ausgestellt.

Rellner (Engl. Bat. Nr. 7028, 1901) gewinnt Zink aus Riesabbränden, em er diese mahlt, mit wässeriger schwefliger Säure behandelt, um das at in Bisulfit überzuführen, dieses durch Orydation mit Luft in Sulfat verwandelt, das lettere durch Chlornatrium ober Chlorialium in Chlorid ütentatund bann das Zink durch Elektrolyse abscheidet.

Herberts (Deutsch. Bat. Nr. 38780) behandelt zinkhaltige kmabbrände in einem eisernen Ressell mit gespanntem Dampf, wodurch Birt weisensulfat in Lösung gehen, während Eisenoryd im Ruckftande bleibt. einem neuen Batente (Nr. 41833) gibt er einige Berbesserungen hierzu an

Riemann (Deutsch. Bat. Rr. 38070, Fischers Jahresber. 185 S. 510) behauptet, daß bei dieser Behandlung nur ein Drittel bes Birte Losung gehe. Er tehrt beshalb zu ber chlorierenben Rostung gurud, jest unoch Ferrifulfat hinzu, welches er burch Behandlung von gemablenen In: abbranden mit beifer Schwefelfaure erhalt. Man macht ein Gemiich = Abbranden mit 8 bis 10 Broz. rohem Ferrifulfat und 15 bis 18 Broz. Refalz und röftet bies mehrere Stunden lang in einem Flammen= ober Mriofen unter Luftzutritt bei einer 5000 C. nicht überfteigenden Temperatur. 22 Produtt tann man mit Waffer allein, ohne Bufat einer Ganre, anta:: der ausgewaschene Rückstand enthält nur 1 bis 1,5 Proz. Bink, 0,5 z 0.6 Brog. Schwefel und 55 Brog. Gifen und ift daber ein brauchbares Ein Die Lauge enthält alles im Erz vorhandene Rupfer, Chlorgint = Natriumsulfat. Man tann nach seiner Angabe biefe Salze nicht burch &: danipfen auf bas fpez. Gew. 1,58 trennen, wobei fich Doppelfalze von 🛬 und Natrium bilben, wohl aber burch Konzentration ber auf 1,32 bis 1.32 eingebampften Lauge im luftverbunnten Raum. Durch biefes Berfahren :bie Berwertung ber bis bahin fo lästigen Abbrunde von deutschem Schneit wirflich erreicht werben.

Berino (Deutsch. Bat. Nr. 46748) macht ein inniges Gemenge Abbränden mit Ferrinitrat und setzt dies mäßiger Wärme aus; bei etwa Eentweichen salpetrige Dämpse und Zintsulfat wird gebildet, währen Wachweseleisen weniger leicht angegriffen wird. Der Prozes wird bei 150 2000 zu Ende geführt. (Er wird sich schwerlich bezahlt machen, auch am man die Salpetersäure möglichst regeneriert.)

# Gewinnung von Thallium und Selen.

In dem Flugstaube und Kammerschlamme vieler Pyritsorten sind ma seltenen Elementen bekanntlich Selen und Thallium enthalten. Is erstere hat dis jest keine industrielle Anwendung gefunden, odwohl für remetrische Zwecke die merkwürdige Eigenschaft des kristallinischen Selens, war Intensität des Lichtes seine elekrische Leitungsfähigkeit zu verändern, deuts worden ist.

Das Thallium bagegen wird wenigstens hin und wieder schon in eine größerem Maßstabe bargestellt und bürfte z. B. als Material für aufers Glas eine gewisse Berwendung finden, wo es die Alkalien ersetzt und inferseines außerordentlich hohen Atomgewichtes (204) zusammen mit Demund Duarzsand das spezifisch schwerste und daher am meisten lichtbrecken Glas gibt, welches man die jest hat darstellen können (Lamy).

Die Darftellung bes Thalliums geschieht nach Schaffner (Bagners Bahreeber. f. 1871, G. 1) aus bem Flugftaube von Meggener Ries, welcher ich in einer großen gemauerten Rammer absette, ohne ber Ginwirtung falperiger Dampfe ausgesett zu fein, ba bie Salpeterfaure erft in ben Rammern ugefett wurde. Er ift burch Gifenoryd rot gefarbt, enthalt viel arfenige Saure, Ferrifulfat, etwas Zintoryd, Bleioryd, Spuren von Antimon und filber, Thalliumfulfat u. f. w. [Carftanjen (Bagners Jahresber. f. 1868, 5. 10) fand barin 8,5 Proz. Thallium. Un ben Wänden ber Rammer ifen Rriftalle ber von Reich entbedten Berbindung von arfeniger Gaure nit Schwefeltrioryd. Der Flugstaub wird mit Dampf ausgefocht, am beften it Bufat von etwas Schwefelfaure, ba ein Teil bes Thalliums als bafifches ulfat zugegen zu sein scheint und ber Auflösung entgehen wurde. Rach bem bfiten wird das Rlare abgehebert und burch Baumwollenzeng filtriert, der üdstand noch einmal ausgelocht. Aus ben Fluffigkeiten wird nun burch alafäure bas Thallium als Chlorur ausgefällt. Der noch fehr unreine, tlich gefärbte Nieberschlag wird mit taltem Baffer ausgewaschen und burch intragen in beiße tonzentrierte Schwefelfaure in Gulfat verwandelt; man erpt fo lange, bis alle überschüffige Schwefelfaure verjagt ift. Das Sulfat rb in Waffer gelöft, filtriert und abermals mit Salgfaure gefällt, wobei bas jalliumchlorter jest ziemlich rein ausfällt. Wenn es noch nicht rein genug, mentlich ftart arfenhaltig ift, so muß man die Operation noch einmal wieder-Um alles Arfen zu entfernen, leitet man in die Lösung bes Thalliumfate Schwefelwafferftoff ein, welcher bas Arfen mit geringen Mengen von allium fällt; aus ber von bem Rieberschlage abfiltrierten Fluffigkeit wird 9 Thallium mit Salzfäure als ganz reines Thalliumchlorur gefällt und wie n in Sulfat verwanbelt. Letteres wird nun zu metallischem Thallium uziert, indem feine Lösung in einer Borgellan- ober Tonschale mit metallim Bint einige Stunden bigeriert wird. Der erhaltene Metallschwamm b mit ansgekochtem Baffer gewaschen, zwischen Filtrierpapier gepreft und Gifen- ober Borzellantiegel eingeschmolzen, wobei zur Berhutung von Orpion Bafferstoff ober Leuchtgas eingeleitet wird; man darf nicht zu ftart eren . um Berflüchtigung zu vermeiben. Das bem Quedfilber abnliche genolzene Metall wird in Papierformen zu Stängelchen gegoffen. Aufbewahrt b es in luftfreiem (ausgefochtem) Baffer, wobei man bas Glas fchließt, prend das Wasser noch kocht; aber bieses reagiert doch nach kurzer Zeit 18 alkalisch. (Am besten hält es sich in einer Lösung von Zinksulfat, nach patmitteilung von Beren Schaffner.) Auch in Form von fehr ichonen ftallen tann man bas Thallium nach Wöhlers Berfahren erhalten; man at in die Thalliumlöfung ein Becherglas mit abgesprengtem Boben, welches n mit Blase zugebunden ift. Es wird bis zum Niveau ber außeren Löfung Baffer gefüllt, in biefes eine Zinkplatte gehangt, und bie lettere mit einem imbrahte verbunden, welcher in die Thalliumlöfung taucht und unterhalb Blafe fpiralförmig zusammengebogen ift.

Rraufe (Dingl. polyt. Journ. 217, 323; Wagnere Jahresber. f. 1875, 5) bemerkt, daß die Umfetjung des Thalliumchlorurs mit tonzentrierter

Schwefelfaure bei größeren Mengen eine fehr unangenehme Arbeit ia hat aber gefunden, daß man burch eine schwache Lösung von friftalie Natriumsulfat (von 3 bis 50 B.) die Umwandlung schnell und vollständig: wirfen fann. Er laugt ben Flugstaub in einem Fasse mit Baffer mt ?=: aus, hebert die geflärte starte Lauge in ein zweites Fag ab und verfe Lösung von Thalliumsulfat darin mit Salzfäure; das Thalliumalierir is febr fchnell ab, wenn man bie Fluffigfeit ftart bewegt, 3. B. burch einen & Dan gieht nach turger Rube bie flare Flitffigfeit ab, fullt bui? mit reinem Baffer auf, warmt mit Dampf an und fett fo viel friffalle Natriumsulfat zu, daß die Lauge obige Stärke von 5º B. zeigt. Umrühren und vollständiger Umfetzung hebert man die Lauge in en Di tiefer aufgestelltes gag ab, fauert fie mit Schwefelfaure fchwach an, midas Thallium mit Zink aus; ber Schwamm wird, wie oben von Schaffen beschrieben, mit luftfreiem Baffer ausgewaschen, ftark gepreßt und geschwitt Das Berfahren erlaubt ohne direttes Teuer und in kontinuierlicher Schaarbeiten.

Sehr ausführliche Mitteilungen über Thallium hat Rietli 🚎 (Bagners Jahresber. f. 1876, S. 4). Er fand in dem Flugftande & E von Curtius in Duisburg, welche mit Meggener Ries arbeitete, 0,1 . 0,2 Brog. Thallium, ausnahmsweise bis 1 Brog. Die Fällung bes This als TICl ist unvollständig; obwohl das in 500 Eln. talten Baffers 1823 TICI in einem großen Salgfäureliberschuffe, wie man ihn bei feiner 32 anwendet, viel weniger löslich ift, so bleiben boch auch bann noch 10 %: alles Thalliums in der Mutterlauge. Durch Jodfalium fann man Mit bas Thallium viel vollständiger als TIJ abscheiben, und zwar fcon 🚅 " bunnteren Flugstaublösungen. Man fällt beshalb sowohl die Municipalitie von der Tl Cl-Fällung als die verdlinnteren Flugftanbanszüge nochtragid = mit KJ. Durch Rochen der TIJ-Rieberschläge mit Schwefelnatrium with Job als Na J wiebergewonnen, bas entstehende unlösliche Tlas mit ben I weiter auf Tla SO4 verarbeitet, und bann bas Thallium felbst aus beffen 1822 burch Elektrolyfe gewonnen, um das Brodukt nicht durch die Beimengurge Binte zu verunreinigen. Man tann bann auch gleich robes Thallim anwenden, mahrend fonft die dirette Fallung mit Bint febr laftig ift, = Entwidelung von Arfenwasserstoff und Reduktion von Gijenorphialien, 32 der entstehende Gisenvitriol als Rruste das Zint bald überzieht und un Selbst zur volumetrischen Bestimmung von Thallium wentet Nitt bas Jobkalium an; boch burfen bie Lösungen nicht zu verbunt fein Methode von Stolba (Bagners Jahresber. f. 1874, S. 1), and ber trierten Flugstaubauszugen einen Thallium ., Tonerbe = ober Ena= ausfriftallifieren zu laffen, eigne fich nur für ungewöhnlich thalin Substanzen.

Böhler (Ann. Chem. Bharm. 164, 74; Bagners Jahresber. i. S. 5) fagt, daß man die Thalliumgewinnung sehr vereinfachen tinne, wind aus dem Chlorur das Metall unmittelbar durch Schmelzen mit Razfarbonat und Kohle reduziert. Auf 20 Tle. Chlorur nimmt man

rodene Soba und 1 Al. Kienruß, welche man nach bem Mischen in einem Contiegel bei mößiger Rotglut zusammenschmilzt. Ein kleiner Verlust findet vabei durch Verdampsen von etwas Chlorur statt, kann aber vielleicht vernieden werben, wenn man das Gemisch mit Wasser anrührt, trocknet und vann schmilzt.

Das Selen wurde 1817 von Bergelius in dem Bleitammerschlamme er Schwefelfaurefabrit ju Gripsholm entbedt, welche Fahluner Schwefel (beim Röften von Erzen erhalten) verwendete. Auch im vulfanischen Schwefel tommt 8 vor, z. B. nach Phipfon 0,264 Broz. in ben Golfataren Reapels (Chem. lews V. 337); am meiften noch in ben tiefigen Erzen, namentlich am Barz, o daß der Flugstaub und Rammerfchlamm ber Fabriten zu Mansfeld und Iter die beste Quelle bafür ist. Das Selen tommt in verschiedenen allotropichen Bustanden vor, worüber auf die chemischen Lehrbücher verwiesen werden Sein Bolumgewicht wird angegeben von 4,26 bis 4,8, Schmelzpunkt aug. 00°, Siebepunkt etwa 700°. Es tommt überall in ben Rohmaterialien nur 1 fehr geringen Mengen vor, ift aber durch seine charatteristischen Reaktionen icht zu entbeden, und konzentriert fich ungemein in bem Schlamme und Flugaube. In bem Schlamme einiger harzer Fabriten foll bis 10 Brog. Gelen ithalten fein, in bem Flugstaube ber Eislebener Fabrit 9 Brog.; man gewinnt avon jährlich einige Zentner (Böttger und Remper, Wagnere Sahresber. 1860, S. 169). Über frangösische felenhaltige Schwefelfaure berichten 'uhlmann, Berfonne und Scheurer-Reftner (ebend. 1872, S. 246); rgl. auch Lunge (Chem. Ind. 1883, S. 128) und Davis (Journ. Soc. hem. Ind. 1883, p. 158) und oben S. 686 f.

In dem Schlamme kommt das Selen in freiem Zustande vor, weil die im Rösten entstehende selenige Säure durch die schweslige Säure reduert wird.

Otto (Lehrb. d. Chem. 4. Ausst. 1, 633) bigeriert den durch Aussaugen it Wasser vorläusig gereinigten Schlamm mit Salpetersäure und Salzsäure r Orydation des Selens und dampft dann mit Schwefelsäure bis zur Bergung der ersteren Säuren ein, behandelt den Rücktand mit Wasser und fällt & der Lösung durch vorsichtigen Jusat von Ammoniumsulsit erst einen weißen iederschlag von Quecksleren, dann aus dem Filtrate durch mehr mmoniumsulsit und Schwefelsäure das Selen selbst. Auch aus dem quecksberhaltigen Niederschlage kann man noch das Selen gewinnen durch Orydan mit Salpetersäure, Verdampsen, Neutralisieren mit Soda, Schmelzen mit alpeter, Kochen mit Salzsäure, um SeO3 zu SeO2 zu reduzieren, und Fällen 3 Selens aus der Lösung durch SO2.

Nach Liebe (Wagners Jahresber. f. 1860, S. 178) zieht man die oxyrte und mit Schwefelsäure eingedampfte Masse mit Wasser aus, neutralisiert t Soda in geringem Überschusse, bampft zur Trocknis ein, vermischt den ickstand mit dem gleichen Gewichte Salmiak, röstet die Masse in einer rzellanschale, wobei der Salmiak die SoO2 reduziert, und laugt mit Wasser 3, wobei reines Selen zurückleibt.

Böttger zieht das Selen aus dem mit Waffer ausgewaschenen Rammer-

schlamme mit einer konzentrierten Lösung von neutralem Ratriumsalfit auffiltriert in verdünnte Salzsäure, welche bas Selen sofort niederschlägt (2: polyt. Journ. 176, 405; Wagners Jahresber. f. 1865, S. 223).

Bei Otto (a. a. O.) finden sich noch verschiedene andere Danfelx arten bes Gelens; eine neuere Beschreibung gibt Rilfon (Ber. b. b. : chem. Gef. 7, 1719; Wagners Jahresber. f. 1875, S. 294) Iber tit arbeitung bes Fahluner Rammerschlammes auf Gelen. Dan tam bien gut nach ber von Otto angegebenen Methode verarbeiten, fondem Et beffer Chantalium an, wobei man für 2 Tle. angewendeten Chantaliumt !: Man braucht nur ben ausgewaschenen Schlamm mit ein: Selen erhält. zentrierten Lösung von Chankalium bei 80 bis 1000 zu bigerieren, bie: seine rote Farbe in reines Grau verwandelt ift, den Rückftand mit fiede: Wasser auszulaugen, zu filtrieren und Salzfäure ber Löfung zuzwieten. Selen fällt fofort in firschroten Floden aus, indem Die frei gemachte 300 chanwafferstofffaure fich beinahe augenblidlich in Gelen und Blaufame : ber zugleich gelöfte Schwefel aber bleibt als Rhobanwafferftoff in Das fo erhaltene Selen enthält nur ein wenig Rupfer, Gifen und bie. Spuren von Onecfilber; rein erhalt man es burch Lofen in Salpetet: Berdampfen im Bafferbad zur Trodene, Sublimieren bes erhaltenen Intiim trodenen Luftstrome und Behandlung feiner Löfung mit schwefliger 32 und Salgfäure.

Rienlen (Bull. Soc. Chim. [2] 34, 440) zeigte, daß das Seien, wie durch die Schwefligsäure im Gloverturme reduziert wird, sich in der Schwessen die Schwessen sie die Schwessen sie der State mit der der Schwessen Bassen man seicht die 17,3 mg, Kammersäure 23,3 mg auf das Kilogramm. Wenn man solche Schwefelsäure zur Salzsäuresdeilledenut, so verstücktigt sich das Selen mit der Salzsäure und setzt sich werften Borlagen als ein rötlicher Schlamm ab, welcher 41 die 45 km enthält, während die Salzsäure die zu 21,4 mg So im Kilogramm mit Wan kann das Selen aus dem Schlamm durch Chlor ausziehen, weiche zu seleniger und Selensäure orgbiert. Wenn die rote Farbe zerstört in, wie Wasse siltrat mit Salzsäure gesocht und das Selen 2000 Natriumsulstit niedergeschlagen.

Bornträger (Dingl. polyt. Journ. 247, 505) fand in dem to Schlamme aus Gloverturmfäure (aus Rio Tinto-Ries dargestellt) nach Waschen und Trocknen 12,60 Proz. So (zusammen mit 76,30 Pros. Pb SO4 u. s. w.). Er erhält daraus das Selen durch Erhitzen in Tonnettis zu starter Rotglut unter Luftabschluß, in Form eines schwarzen, metalle Sublimats, welches von arseniger und seleniger Säure durch Baschen ftarker Ütznatronlauge befreit wird.

Divers und Shimosé (Chom. Nows No. 1256) fanden in Schwischen aus japanesischem Schwefel 0,37 g Tellur und 0,15 g Selen in und in dem Absat aus derselben Säure 10,5 Proz. Selen und 1,2 to Tellur. Shimosé (Chom. Nows No. 1260) beschreibt auch das wo

jur Ausschieibung bes Selens und Tellurs angewendete Berfahren, nämlich Reutralisation des Absates mit Soda, Entsernung des Selens durch Digestion mit starker Chankaliumlösung bei mäßiger Wärme (zuerst in der Kälte), Bersühnung der Mischung mit Basser und Erhitzen dis beinahe zum Kochen. Die Lösung, welche das Selen enthält, wird mit Salzsäure behandelt, um das Selen abzuscheiden; auf der anderen Seite gibt der Absat, welcher nach dem Abgießen der Chankaliumlösung zurückgeblieben ist, das Tellur ab, wenn man hn mit Schweselsäure und etwas Salpetersäure behandelt und durch die so ersaltene Lösung Schweselwasserstoff streichen läßt.

Bon der Mansfelbichen Rupferschieferbauenden Gewerkschaft (Bagners Jahresber. f. 1876, S. 297) wurden 1875 an Selen produziert:

```
Selen . . . . . . 2,358 kg à 151,26 Mf. = 359,70 Mf. Selenhaltiger Flugstaub 4,5 " à 27,11 " = 122 "
```

### Die Gewinnung von Rupfer aus ben Byritabbranben.

Man tann biefe Fabritation eigentlich nicht als Nebenarbeit bei ber öchwefelfaurefabritation betrachten, sondern mit ebenso großem, wenn nicht rößerem Rechte, die lettere als Nebenzweig der Rupfergewinnung ansehen. isofern als in ben tupferhaltigen Erzen ber Wert bes Rupfers benjenigen bes i ihnen enthaltenen Schwefels meift überwiegt; freilich tritt, mas bie Enbrodutte betrifft, der Bert des Rupfers gegen ben ber Schwefelfaure meift beutend in ben hintergrund. Selbst in ben großen englischen Fabriten wird t nur noch in wenigen Fällen bie Extraction bes Rupfers aus ben Abanden in demfelben Berte wie die Fabritation der chemischen Brodutte ergenommen; die erstere ift in einigen großen Butten tonzentriert, welche an n Mittelpunkten ber chemischen Industrie errichtet worden sind, und benen e Pyritabbrande von einer ganzen Reihe von Fabriten geliefert werden. Gine r größten Byrit-Bergwertegesellschaften, bie Tharsis Sulphur and Copper etracting Company, liefert ihr Erz überhaupt an die Ronfumenten nur ter ber Bedingung, daß die Abbrande wieder an die Aupferhutten berfelben efellschaft zurückgehen. Ein ähnliches Werk ift z. B. von einer Anzahl einischer Fabriken zu Duisburg gegründet worden, ebenfalls basterend auf der traftion fpanischer tupferhaltiger Riesabbranbe.

Obwohl nun also die Gewinnung des Aupfers aus dem eigentlichen ihmen der Schwefelsäure- und Sodafabrikation heraustritt, so ift sie doch in 13 England mit derselben auf das innigste verknüpft und besteht auch in utschland ein ähnliches Berhältnis zum großen Teile. Ein Beschreibung ses Gegenstandes scheint also hier am Plate zu sein.

Der Kupfergehalt ber hier in Betracht kommenden Erze (über welche n oben S. 43 ff. vergleiche) ist meist so gering (selten über 4 Broz.), daß e Verhüttung berselben auf gewöhnlichem Bege meist gar nicht lohnend heirt. Diese wird erst dadurch ermöglicht, daß zunächst die erste nötige tterroperation, das Rösten, nicht in der Art vorgenommen wird, daß die

Röftgase in die Luft geben, sondern in der Art, daß dieselben in einem Kampsteme auf Schweselsture verarbeitet werden; daß also auch der in den Ententhaltene Schwesels die Unkosten bezahlen hilft. Damit ist es jedoch nickt getan. Auch die Röstrückstände (Abbrände) sind noch zu arm an Anpin, auf gewöhnlichem Wege verhüttet zu werden; allensalls geht es noch auf einen Stein zu schwelzen, durch Zusat von etwas ungeröstenen kinduarzsand und Rohschlade, und diesen den Aupferhütten zur weiterm karbeitung zu übergeben; aber es kommt dabei nur ein Teil des Anpier zute, und diese Weise werden nicht viel mehr als gedeckt. Sobald die Kusten des auf diese Weise in den Handel kommenden armen Erzes größer namt konnte an eine Berwendung auf diesem Wege nicht mehr gedacht weit Andere Übelstände beim Steinschmelzen, wie sie sich zu Oker erzeben kussind weiter unten angeführt.

Es tritt baher neuerdings (seit 1865) in diesem Falle immer der traktion des Kupfers auf nassem Bege (hydrometallurgische Keingewinnung) ein. Diese ist schon seit unvordenklicher Zeit aus den durch witterung der Erze entstandenen Grubenwässern durch Niederschlagung metallischem Eisen geschehen, als Zementkupfer, aber die Methoden, wie Rupfer absichtlich in solche Berbindungen zu versetzen, daß es zur Auflund und nachheriger Niederschlagung befähigt wird, gehören sämtlich erst der weite an. Genaue Beschreibungen der früheren Methoden sindet wie Berchs Metallurgie, bearbeitet von Knapp, 1, 445 (1863); wiederschlagung beschiebt wird, gehören famtlich erst der Bericht über die Wiener Ausstellung von 1873, 1, 885 (der betressendstift von Bruno Kerl); auch auf die meisten Jahrgänge von Wagner Tisschers Jahresbericht muß in dieser Beziehung verwiesen werden.

Da ein spezielles Eingehen auf alle je vorgeschlagenen ober wirticht: geführten nassen Kupserextraktionsmethoden bem Zwede dieses Bertie liegt, so sei in Bezug auf dieselben auf die oben genannten Quellen verzund hier nur diejenige Methode beschrieben, welche seit einer Reihe von ausschließlich zur Berhüttung der Riesabbrände von Schwefelfanrefabriten nämlich die chlorierende Röstung und nachherige Fällung durch Wiese es scheint, sindet der so interessante, von Schaffner herrührende. Gewöhnlich nach Sterrh Hunt und Douglas benannte Auslaugungsmit Eisenchlorikr in den Schwefelsäuresabriten und den direkt von ihnen wit tierenden nassen Aupferhütten noch keine Anwendung, und muß deshalt in dieser Beziehung auf die Literatur verwiesen werden.

Die ersten Bersuche in bieser Richtung stammen her von Hunt ... Bat. vom 21. Jan. 1840), namentlich aber von Long maib (Batent : 20. Okt. 1842 und 1. Jan. 1844). Der Letztere beschrieb schon gan seibie Grundzüge des Bersahrens, so wie es heute ausgeübt wird, freilich E ... Absicht, das Glaubersalz und Chlor zu Hauptprodukten zu machen, und erwes auch praktisch im großen aus, so daß man ohne Frage ihn als der gründer der nassen Kupserextraktion ansehen muß. Nachdem kleine Unternungen des Bersahrens noch patentiert worden waren (3. B. von Geiter

17. Juli 1850), tritt das Berfahren mit großem Eklat als "neues" im Jahre 1856 auf, wo Bechi in Florenz und Haupt aus Freiberg es zum Zugutemachen der Erze zu Capanne-Becchie anwendeten (Wagners Jahresber. f. 1858, S. 68). Recht bezeichnend ist es, daß noch 16 Jahre nach Long maib ein so ausgezeichneter Metallurg wie Gruner das Berfahren so schieß beurteilen konnte, daß er meinte, der Erfolg des von ihm für neu gehaltenen Bechischen Prozesses sein weniger dem Einflusse des Kochsalzes als dem seineren Zermahlen zuzuschreiben.

Das Berfahren von Bechi und Haupt wurde auf ben Namen von Hähner am 7. März 1856 in England patentiert und zeichnet sich vor bem Longsmaidschen nur durch viel größere Kompliziertheit aus, indem man dreimal statt einmal röstet, ist daher auch längst verlassen worden. Schaffner (siehe bei Berch-Knapp, S. 452; Kerls Metall. Hüttenkunde, 2. Ausl., 2, 591; Bagners Jahresber. 1862, S. 119; 1871, S. 139) erweiterte 1862 die Kenntnisse über das Berfahren; hauptsächlich aber geschah dies durch die in England im großen durchgesührten Bersuche von Phillips, Henderson, Tennant n. a.

Die erste Anwendung des Eisenschwammes rührt von Gossage her (Dingl. polyt. Journ. 154, 395); später wird sie wieder von Aas (Wagners Jahresber. f. 1862, S. 133), und ein Jahr später noch einmal von Bisch of patentiert (Wagners Jahresber. f. 1863, S. 153).

Das jest in England allgemein übliche Berfahren ist namentlich in folgensen Publikationen beschrieben worden: Clapham (Chem. News 23, 26; Bagners Jahresber. f. 1871, S. 134); Bebding und Ulrich (Zeitschr. f. 1872, S. 152); unge (Dingl. polyt. Journ. 204, 288; 214, 466; 215, 54 und 229; 119, 323; Bagners Jahresber. f. 1872, S. 170; 1875, S. 188 und 307; 876, S. 175); Gibb (Chem. News 31, 165 und verschiedene privatim edruckte Borträge in der Tyne Chemical Society). Ein zusammensassener dericht darüber ist von Bode gegeben worden (Dingl. polyt. Journ. 231, 254, 57, 428). Bon Interesse sind auch die von Jurisch (Chem. Ind. 1894, 378) veröffentlichten Notizen von C. A. Mebus, insbesondere sür die bewirnung des Silbers. Das zu Natrona dei Bittsburg im Betrieb stehende erfahren und die Apparate dasür beschreibt Clemmer in "Mineral Instry" 8, 197 und 9, 283.

Die folgende Beschreibung ist teils auf obige Aufsätze, teils auf weitere fahrnehmungen bes Berfassers gegründet. Ferner ist die Bublikation von räuning über die Unterharzer Hüttenprozesse (Zeitschr. f. Berge, Hüttens Salinenwesen im preußischen Staat 1877, S. 156) aussührlich benutt roen. Neuere Beröffentlichungen, wie z. B. diesenige von Egleston ischers Jahresber. 1886, S. 170) haben nichts Wesenliches hinzugesügt.

Die brei wichtigsten Erzsorten, welche in den englischen Fabriten zur Anndung tominen, enthalten sämtlich 47 bis 49 Proz. Schwefel und haben genden Gehalt au Rupfer und Silber:

|           |     |     |    |     |     |     |  | Rupfer<br>(Proz.) | Silber<br>(Ungen per Ing |
|-----------|-----|-----|----|-----|-----|-----|--|-------------------|--------------------------|
| Rio Tinto |     |     |    |     |     |     |  | 3,80              | 1,20                     |
| Tharfis   |     |     |    |     |     |     |  | 3,50              | 0,75                     |
| San Don   | iin | goø | (9 | 3or | tug | al) |  | 3,70              | 0,75                     |

(Es sei hier ein für allemal bemerkt, daß bei den edlen Metalle: "Unze" nicht das gewöhnliche Handelsgewicht =  $^{1}/_{16}$  Pfund =  $^{4371}_{1}$  g.: = 28,350 g bedeutet, sondern die "ounce Troy" von 480 grains =  $^{31,1}$  4. von welchen  $^{32}$  666 auf die englische Ton gehen.)

Die "ordinären Kupfererze" zu Ofer im Unterharz bestehen im immeinen aus 60 Broz. Schwefelties, 23 Broz. Kupferkies, 6 Broz. S. Broz. Bleiglanz, 9 Broz. Gangart (ausstührliche Analyse S. 68).

Der Schweselgehalt in den Abbränden, so wie sie von den Schwestellen geliesert werden, wechselt außerordentlich; so gut wie nie unter 2 km sinkend, steigt er andererseits selbst über 10 Proz. Letzteres ist freilit schlechte Arbeit; aber 4 dis 5 Proz. Schwesel wird schon für gute Arbeit halten, und so viel ist auch in der Tat sür den Kupserextraktionsprozes melbst dis zu dem 1½ sachen des Kupsergehaltes darf der Schweselgehalt über nicht höher. Zu Oker liesert man die Abbrände mit 5 die kinschwesel und 6 dis 9 Proz. Kupser sür die nasse Traktion ab. Serbyrit von den Schweselsaurefabriken zu gut gebrannt aukommt, so setzt Kupserstütten noch etwas frischen (ungebrannten) Byrit zu, um genischwesel sür das erste Stadium ihres Prozesses zu haben.

Die Zusammensetzung ber Riesabbrande, wie sie ben Anpferhumm geben, wird durch folgende Analysen von Gibbs gezeigt:

| 1                     | Rio Tinto | Tharfis | San<br>Domingos | ghier:c |
|-----------------------|-----------|---------|-----------------|---------|
| Rupfer )              | 1,65      | 1,50    | 1,55            | 1:1     |
| Gilan   Derconer als  | 3,64      | 3,23    | 3.76            | 3,33    |
| Somefel Cu.S u. Fe.S. | 3,53      | 3,15    | 3,62            | 31      |
| Rupferoxyd            | 2,75      | 2.56    | 2,70            | 0,3-    |
| Zinkoryd              | 2.02      | 0,55    | 0,47            | 6,46    |
| Bleioryd              | 0,47      | 0,70    | 0,84            | (1,0    |
| Silber                | 0,0037    | 0,0023  | 0.0023          | _       |
| Robaltoryd            | 0,007     | 0,032   | 0.033           | _       |
| Wismutoryd            | 0,013     | 0,010   | 0,013           | _       |
| Ralf                  | 0,20      | 0,25    | 0.28            | 23      |
| Eisenozyd             | 77,40     | 77,00   | 78,15           | 66 ≀    |
| Somefelfaure SO, !    | 6,10      | 5,25    | 5,80            | 6.5     |
| Arjenfaure As. O      | 0,24      | 0,17    | 0,25            | ŋ,jû    |
| Unlösliches           | 1,45      | 5,85    | 1,85            | 874     |
|                       | 99,47     | 100,25  | 99,32           | 100 (6  |

Phillips gibt für die Abbrande von San Domingos-Erz folgende Buaurmensetzung:

| ( | Schwefel       |    | • | •  |      |     | •  |      |      | •  |  | 3,66  |
|---|----------------|----|---|----|------|-----|----|------|------|----|--|-------|
| Ş | Arfen .        |    |   |    |      |     |    |      |      |    |  | 0,25  |
| ( | Eisen .        |    |   |    |      |     |    |      |      |    |  | 58,25 |
|   | •              |    |   | (= | = 8  | 3,0 | Ei | feni | orŋi | 6) |  | ·     |
| ( | <b>R</b> upfer |    |   |    |      |     |    |      |      |    |  | 4,14  |
|   | Bint .         |    |   |    |      |     |    |      |      |    |  | 0,37  |
| 9 | Pobalt         |    |   |    |      |     |    |      |      |    |  | Spur  |
| Ş | Blei .         |    |   |    |      |     |    |      |      |    |  | 1,24  |
| ( | Palt .         |    |   |    |      |     |    |      |      |    |  | 0,25  |
| l | ln(ö&liche     | :8 |   |    |      |     |    |      |      |    |  | 1,06  |
|   | Feuchtigte     |    |   |    |      |     |    |      |      |    |  | 3,85  |
|   | Sauerstof      |    |   | Be | rluí | ì   |    |      |      |    |  | 26.93 |

Webbing und Ulrich fanden in Proben von Widnes (a) und behhrern (b):

| jedomen (b).                      |     | Schwefel | R    | Rupfer |  |  |
|-----------------------------------|-----|----------|------|--------|--|--|
|                                   | 8.  | Ъ        | 8.   | b      |  |  |
| lberhaupt                         | 4,1 | 2 3,75   | 4,08 | 5,75   |  |  |
| Davon mit Waffer zu extrahieren . | 43  | 37       | 46   | 26,1   |  |  |
| " " Salzfäure zu "                | 55  | 59       | 22,2 | 13,3   |  |  |
| im Rüdstande                      | . 2 | 4        | 31,8 | 60,6   |  |  |
| <del></del>                       | 100 | 100      | 100  | 100    |  |  |

Nach Hielt enthalten die Abbrände von spanischem Byrit 0,19 Broz. rfen.

Die Abbrande zu Ofer zeigten im Durchschnitt einer monatlichen Be-

| Rupfer (hauptsächlich als CuO                | vorhanden) |  | 7,83 Proz. |
|----------------------------------------------|------------|--|------------|
| Gifen (vorherrichend als Fe. O               | 8)         |  | 40,53 "    |
| Blei (als PbO)                               |            |  | 2,09 "     |
| Silber                                       |            |  | 0,008 "    |
| Zink (als Zinkoryd)                          |            |  | 1,95 "     |
| Mangan (als Mn <sub>3</sub> O <sub>4</sub> ) |            |  | 0,40 "     |
| Schwefel                                     |            |  | 3,80 "     |
| Schwefelfäure (entfprechenb 3,8              | 8 S)       |  | 9,51 "     |
| Tonerde                                      |            |  | 4,43 "     |
| Sonstige Gangart                             |            |  | 11,65 "    |

Der Schwefel ist jedenfalls größtenteils an Eisen gebunden, nämlich als geröstete Erzpartieen, wie man sie beim Zerschlagen bisweilen als Kerne ihrnehmen konnte. Die Schwefelsäure ist teils an Kalk, teils an Metallyde gebunden, und zwar, wie man aus den bekannten Borgängen bei den siftprozessen schließen darf, in erster Linie an CuO und ZnO, in zweiter zie an FeO oder Fe2O3. Hieraus ergibt sich solgendes als die wahrscheiniste Zusammensehung obiger Abbrände:

| Rupferoryb          |      |      |     |     | •    |     |      |    |  | 9,80  | Broj. |
|---------------------|------|------|-----|-----|------|-----|------|----|--|-------|-------|
| Eifenoryd (entfprei | thei | ab i | 37, | 2 9 | 3roz | . G | ijer | 1) |  | 53,14 |       |
| Schwefelties (entfp |      |      |     |     |      |     |      |    |  | 7,13  | •     |
| Bleioryd            |      |      |     |     | •    | ٠.  | •    | •  |  | 2,25  | •     |
| Silber              |      |      |     |     |      |     |      |    |  | 0,008 |       |
| Zinkoryb            |      |      |     |     |      |     |      |    |  | 2,43  |       |
| Manganoryd .        |      |      |     |     |      |     |      |    |  | 0,57  |       |
| Schwefelfäure .     |      |      |     |     |      |     |      |    |  | 9,51  |       |
| Tonerde             |      |      |     |     |      |     |      |    |  | 4,43  | ٠,    |
| Sonstige Gangart    |      |      |     |     |      |     |      |    |  | 11,65 |       |

100,918 Pres.

Diese Abbrände wurden früher in 2 m hohen Schachtöfen (Armens zu gute gemacht, wobei man schon beim ersten Schmelzen auf einen rest (55 proz.) Kupserstein und etwas Schwarztupser hinarbeitete. Bei der beutenden Eisenozydgehalt der Abbrände konnte man höhere Ssen wegen war energisch reduzierenden Wirkung nicht anwenden. Die Schattenseiten Krummosenarbeit waren nun: kurze Dauer der Schmelzkampagnen — 451: 72 Stunden —, hoher Berbrand und relativ bedeutende Metallverlinke wir Flugstaubbildung und Berschladung des Kupsers. Man ist deshalb neuentrigu dem englischen nassen Extraktionsversahren übergegangen.

Die Abbrände werden zunächst fein gemahlen, entweder durch Suwerke oder Kollermühlen, und babei gleich mit der erforderlichen Durch Chlornatrium (gewöhnlich in seiner billigsten Korm, als Steinstell; mischt. In den mit Handarbeit betriebenen Ösen variiert dessen Durch von 10 bis 20 Proz.; im Durchschnitt beträgt sie 15 Proz. Dazega: Anwendung der unten zu beschreibenden Ösen mit Orehherd und mechanischen Bearbeitung braucht man nur 7½ Proz. Salz vom Gewichte der Abbied Die gemahlene Mischung wird durch einen mit Orahtnetz bedeckten Trickgesiebt; auf jeden laufenden Boll (25 mm) kommen acht Masschen. Die gemahlen werden, damit die Mischung immer eine bestimmte Zusammenischabe. Wenn eine ganze Partie seingemahlen ist, wird sie durch Elevaten "Hunde" gestürzt und auf Schienenbahnen über die Röstösen gesührt.

Zu Ofer mischt man die Abbrande mit 15 Broz. (früher 20 5000 Staßfurter Kalisalz (Carnallit) und mahlt auf 2 mm Korngröße. Im Staßfurter Salz sind Chlormagnesium, Chlordalium, Chlornatrium, Chlordalium, Chlordaliu

Nach Clemmer ist es am besten, ein Drittel ber Abbrände mir ju mahlen, bis sie burch ein Sieb von 3 mm Maschengröße gehen, die am zwei Drittel ganz sein zu mahlen, beibes miteinander und mit dem Ziz: mischen (etwa 1 Schausel Salz auf 8 Abbrände) und dieses Gemisch much den Röstofen zu geben. Man vermeidet dadurch die Bildung einer schleit Masse in den Auslaugegefäßen, die für die Laugerei sehr hinderlich in. undererseits die unvolltommene Chlorierung bei zu groben Korn.

Die chlorierende Röftung wird in Bfen fehr verschiedener Konftruktion vorgenommen. Man kann biese in folgende Rlassen einteilen:

· Fig. 487.



Fig. 488.

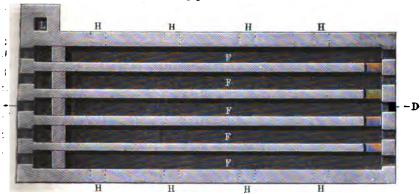

Fig. 489.

Fig. 490.



- 1. Gewöhnliche Flammöfen, ähnlich z. B. ben Godaöfen, waren fangs gebräuchlich, find aber schon längst aufgegeben worben.
- 2. Flammöfen mit Gasfeuerung (angewendet namentlich in secashire, zu Widnes, Runcorn u. s. w.). Diese sind in den Figuren 487 3 490 illustriert.

Drei Generatoren liefern das Gas für acht Röflösen; das Gas fitem aus dem Hauptkanale in den quer über die Breite des Ofens hinduchlausender Kanal E, steigt von da durch fünf, einzeln mit Schiebern regulierbare Kanale G auswärts, geht durch die Züge F unter die Sohle des Ofens und von die



direft über das Röftqut tinweg, durch den Fuchs M nia bem Schornftein L. Bette follte ein Rondensationetum eingeschaltet werben!] 2:: Berbrennungsluft wird burd je awei Reihen von Öffmmer mit Schiebern eingeführt. welche in den beiden Eichel: wänden angebracht find, in ber Art, bag die eine Rate mit ben Bügen unter ben Ofen, die andere mit den Raume über ber Fenerbride tommuniziert. Man la= baburch bie Berbrennung !: regulieren, daß noch under branntes Gas bis Aber 🕾 Senerbriide gelangt und eri bort entzündet wird. HH in 🛪 die Arbeitsöffnungen jur 🏝 arbeitung und Entleerung 58 Dfens, K Befchidungeoffm: gen im Ofengewolbe, te fchloffen durch lofe Eifenglann und barliber gestreute & pulver, I Beranferungerlann Jeder solcher Ofen 😳 2250 kg Erg. Dieje II werden auch zu Ofer am wendet; die hier gebrauchit Dfen find bei Branning (Taf. VII) gezeichnet und 🚟 in ben Figuren 491 bie 4 . wiebergegeben. Sie teut beiten in 24 Stunden je := :

Chargen à 2500 kg, also zusammen 5 Tons Abbrande. Es bedeutet ber ben Sauptsanal für das Gas, welches in die fünf unter der Ofenschle :- laufenden Kanale g eintritt; k find die Schlitze zur Ginführung der ams sphärischen Luft, i der Fuchs zur Abführung der gemischten Fener- und Röffelt in den Kondensationsturm, t die vier Arbeitsöffnungen, m die Beschickungstrubt:

3. Muffelöfen (gebraucht in allen Fabriten ber Tharsis Sulphur and Copper Company, sowie auch in Deutschland). Fig. 495 bis 497 (a. S. 1033). Dierbei tommt die Flamme mit dem Röstgute nicht direkt, sondern nur durch as Mauerwerk der Sohle und des Gewölbes hindurch in Berührung. Der

Irbeiteraum felbst ist bie Ruffel G mit ben einander egenüberliegenden Arbeits= ind Auszugstüren M. Boden wird gebilbet burch bie Confliefen, welche die Feuerüge VL bebeden; ihre Dede urch ein bunnes Bewölbe. Das Erz liegt barin in bunnen Schichten und empfängt bie u feiner Röftung notwendige 'uft nur burch die Arbeiteuren M, mahrend bei ben ibrigen Ofenturen auch ber iberichuffige Sauerftoff er Feuerluft mitwirkt. flamme zieht von bem zweis eiligen Roste H zuerst burch g iber das Muffelgewölbe oeg, bann abwärts unter bie 🚊 Ruffel in je brei zu beiben Seiten liegenbe Ranäle  $V_{\mathbf{2}}$ nd  $V_2'$ . Die Gase von je rei Ranalen vereinigen fich n einem Buge L und L'nb gelangen, nachbem fie in ntgegengefetter Richtung guitegegangen finb, burch m bwärts nach bem unter ber fenfrecht zur Süttensohle angeerstredung bee Dfene elegenen Ranale n, ber in en Sauptichornftein einmun-Bei o ift ein Regulies ungeschieber; p ift bie Auscitteöffnung für bie Röftgafe; iefe fteigen burch r abwarts



ach dem horizontalen unterirdischen Kanale q und gelangen von da zu den Säurekondensationstürmen. Auf dem Ofen ist eine eiserne Schale N zum derwärmen des Erzgemisches angebracht; bieselbe kommuniziert mit der Mussel urch mehrere Röhren, von welchen die eine auf dem Durchschnitte Fig. 497

sichtbar ist, und welche für gewöhnlich mit Eisenplatten bedeckt sind; duch is beben der letzteren wird das Gemisch in die Muffel herabgelassen sie 497 sind aus Stölzels Metallurgie, S. 736 und 738 entwommen.

Fig. 493.



Rig. 494.



Die zu Natrona betriebenen Öfen sind den obigen ganz ähnlich is sehe deshalb von einer Wiedergabe der in Mineral Industry 9, 287 gezichten Zeichnungen ab und führe nur die Abmessungen dieser Öfen an. 0,457 m breit, 0,949 m tief. Roftsläche 0,457 × 2,743 m. Feuerbrücke 0,762 m von ben Roften bis zur Oberseite bes Muffelgewölbes. Raum Fig. 495.



wischen Oberseite ber Muffel und Unterseite bes oberen Gewölbes 0,356 m. Die ersten 1,83 m bes Muffelgewölbes haben ganze, ber Reft nur halbe Ziegel-



irte.) Breite der Röstschle 3,048 m von einer Titr zur anderen; 2,286 m t Lichten (bei 0,344 m Stärke der Seitenwände); Länge der Sohle 10,668 m Lichten, Höhe 0,457 m bis zum

Lichten, Höhe 0,457 m bis zum iberlager, 0,762 m bis zum Scheibes Gewölbes. Tragepfeiler ber
ihle 0,418 m breit, 0,508 m vonander entfernt. Bier Beschickungsther, 0,457 m breit, mit einem
129 m weiten, beibe Gewölbe burchchenden Absallrohre.

Unscheinend werben heutzutage rall Muffelösen für ben vorliegens am horist.



4. Kombinierte Öfen (gebraucht in ber Bede Metal Company zu burn-on-Thne). Man könnte sie Halbmuffelöfen nennen; sie find in den uren 498 bis 501 bargestellt. Bei biefen Öfen wird die Flanme von dem

Feuerherbe a aus nicht birett auf das Röfigut spielen gelassen, sonden per von diesem durch ein über die halbe Länge des Ofenranmes simmin Fig. 498.



Fig. 499.



Fig. 500.



Schnitgewölbe b abgehalten; dann aber bestreicht fie die Djenfohle bind. fteigt durch den Fuchs c hinab, um in acht Kanalen dd unter ber (

liesen bestehenden) Ofensohle zurückzugehen und bei e in einen unterirdischen kanal zu entweichen, welcher zu dem Säurekondensator führt. Die Arbeitsüren ff dienen zum Umkrählen und Entleeren; die Pfanne g zum Borwärmen

er Beschickung, die Röhen ha zu beren Einsthrung in den Ofen. Das Schutzewölbe b hat en Zweck, eine Übersitzung derjenigen Erzartieen zu vermeiden, velche der Feuerbrücke unächst liegen, und in velchen das Kupfer leicht ot geröstet werden könnte;



n der Tat ist die heißeste Partie dieser Öfen die hinterste, und die unter dem Schutzgewölbe liegende wird nur ganz dunkelrotglühend. (Die eingeschriebenen Raße find englische.)

5. Mechanischer Röftofen mit rotierendem Berd, erfunden 872 von Gibbs und Geletharpe, und in zwölf Exemplaren in den bede Metal Works neben ben vorigen fungierend.

Die Fig. 502 bis 505 stellen biesen Dfen bar. Die Ofensohle besteht us einer freisrunden Pfanne aus Resselblech bb, welche mit Schamottestein-



etter D versehen ist, welches lettere ben Boden bes eigentlichen Röstraumes exstellt. Der Röstraum wird ferner durch die Seitenmauern mm und das bewölbe n begrenzt; an der einen Seite desselben besindet sich eine Feue-

rung C, beren Flamme über ben herb weg nach F schlägt, von wo sie, zugleich mit den Röstgasen, in einem unterirdischen Ranale nach dem Saurekondensam ziedt. Die Psanne do ruht auf einer stehenden Welle, welche vermittelst der röbrenförmigen Arme gg, der zwischen diesen besindlichen Bikhse und die Zapsenlagers am Boden ihre Führung empfängt. Die Welle geht nuten weinen Spurzapsen ans, welcher in dem erwähnten Lager läuft; eine sieme durch die Raschine mit betriebene Pumpe pumpt sortwährend ans einem Bledgefäß zurücklänk.

Fig. 503.



Die Bewegung der Pfanne um ihre fenkrechte Achse erfolgt von der Bericht welle L aus vermittelst einer endlosen Kette a, welche über die größere Rolle I vie Leitrollen is und in einer unter der Pfanne g angedrachten Hohllesse diese berum läuft. Bon derselben Belle geht die mechanische Bearbeitung Erondeschiefung aus, welche durch den in radialer Richtung langsam die sier gehenden gußeisernen Pflug G geschieht. Dieser empfängt seine Beregun von der Schnecke aus, welche, wie die punktierten Linien andeuten, die Beregung auf einer Kurdelwarze, wirtels einer Bentelstange f ihre Bewegung auf einen Hebelarm übertragt.

it seinem oberen, gabelförmigen Ende vermittelst in Koulissen gehender apfen bas Querhaupt K und die Pflugstange H in hin und her gehende Besegung sest.

Indem sich nun gleichzeitig der kreisförmige Ofenherd in seiner horizonsilen Ebene umbreht, und der an der Stange H sitzende Pflug G langsam nund her geht, wird der ganze Inhalt der Röstpost gründlich umgewendet, nd zwar sind die Geschwindigkeiten so angeordnet, daß während eines Umsunges der Pfanne b der Pflug G nur einmal vom Zentrum zur Peripherie der umgekehrt vorrückt. Zur Beschickung des Ofens dient ein länglicher richter E, welcher in einen Schlitz des Gewöldes eingelassen und für gewöhnsch durch einen Schleber verschlossen ist. Zum Ausräumen des Ofens dient



n System von diagonal zum Ofen, aber parallel zueinander gestellten und st verbundenen Eisenplatten M aus sehr startem Kesselblech, welche während r Arbeit über dem Ofen hängen und durch Kette und Gegengewicht balanert sind. Sie hängen vertikal über einem radialen, durch einen Schieber verzisesbaren Schlitz im Ofengewölbe, welcher eine Fortsetung des den Trichter isnehmenden Schlitzes bildet, und werden durch diesen, wenn es Zeit zum usräumen ist, durch das Gewölbe dis auf die Osensoble niedergelassen. Sie erden dann in ihrer Stellung durch die von außen eingeschobene Stange Nstigehalten. Die Figuren zeigen die Ausräumeplatten gerade in Funktion. ei der Umdrehung des Herbes wirst dann eine jede der Platten das ihr zusstührte Röstzut gegen die Peripherie hin in den Pfad der zunächst nach außen ihenden Platte, von welcher es bei der nächsten Umdrehung wieder weiter nach

außen geworfen wird, bis es schließlich an der in der Arbeitsöffnung :: brachten Platte o ankommt, und aus dem Herdrande heraus in eine Nick geworfen wird, durch welche es auf den Boden außerhalb des Ofens sall:

Damit sich die Pfanne frei um ihre Achse drehen könne, stehen die Serwände mm 25 mm von dem Rande der Pfanne ab; die dazwischen emporitäte Luft ist es namentlich, welche die Röstung dewirkt. Das Manerwert reim ganz auf die Hittensohle, und die unter dem Herde befindliche Raschine ist durch eine eiserne Titr zugänglich, also vor dem Rohlen- und Erzstande gede. Alle Teile der Maschinerie sind außerordentlich start gearbeitet und halen wurch sehr lange ohne Reparaturen, ausgenommen der gußeiserne Pitz welcher alle vierzehn Tage ausgewechselt werden muß, was aber immer neut kostet als der Berschleiß der Gezähe bei den Handösen. Auch die Auskünnen platten leiden sehr wenig, weil sie der Wirfung der Hise immer nur gene in



Zeit ausgesetzt sind. Die in ben Bodo Metal Works befindlichen mechanischen Röftofen werden durch zwei Dampsmaschinen von je dereichen Pferdestärken mehr als ausreichend versorgt.

Bei sämtlichen Ofentonstruktionen wird berselbe Zweck verfolgt, wiedemnach die Arbeitsweise eine ähnliche. Es soll nämlich in allen die Grz vollständig abgeröstet werden, und zwar so weit, daß das Kurksculfat übergeht und wegen der Anwesenheit des Rochsalzes sich sovert diesem in Kupferchlorid und Glaubersalz umsetzt, während das Eisen is wie vollständig in Eisenoryd übergehen und dadurch unlöslich werden Jedenfalls wird dei diesem Prozesse, wegen der gleichzeitigen Einwirkung SOz und O auf NaCl, auch Chsor frei, welches zur Chlorierung des Lucund der anderen vorhandenen Metalle) sehr beitragen wird. Daneden waber namentlich Chlorwasserstoff gebildet, welcher die Oryde des Lucus

bilbers, Bints u. f. w. in Chloride verwandelt, mabrend das Gisenchlorid bei er Röfttemperatur nicht mehr bestehen tann, also auch nicht bei biefer entsteht. de Bilbung von Salgfaure wird in Ofer absichtlich burch Anwendung von arnallit fatt Rochfalz beforbert, weil bas in erfterem vorhandene mafferhaltige hlormagnesium bekanntlich sehr leicht in MgO und HCl zerfällt. es jedoch durchaus nicht, ba eben schon bas bei ber Röftung entstehende uSO4 mit 2 Na Cl fich in CuCla und Na2 SO4 umfest. Übrigens entsteht ich ftete Rupferchlorur, Cu. Cla. Wegen ber Flüchtigfeit und Unbeständiateit r Chlorverbindungen bes Rupfers bei fehr hohen Temperaturen darf man cht über schwache Rotglut hinausgeben, wobei ber in ben Abbranden noch wa vorhandene Rupferties nur unvollständig abgeröftet und beshalb auch nicht loriert wird. Es barf also folder rober Rupferties (Salbidwefeltupfer) nicht irgend erheblicher Menge in den Abbränden vorkommen, wenn man den iffen Extraktionsprozeg anwenden will, und es sind beshalb Erze mit mehr als Brog. Rupfer, beren Abröftung in ben chemischen Fabriten nie vollständig nug geschehen tann, nicht mehr durch diesen Brozeff, sondern durch den chmelaprozeß zu gute machen. In England ift bas Berhaltnis noch unnftiger (fiehe unten).

Bielfältige Erfahrung hat gelehrt, daß ohne Anwendung von Kochsalz, o ohne chlorierende Röstung, es nie auch nur annähernd möglich ist, den mit zu treffen, wo das leichter zersethare Ferrisulsat schon zerlegt ist, während sichwerer zersethare Kupfersulsat noch als solches existiert, also wo das Eisen unlöslicher, das Kupfer in löslicher Form vorhanden ist. Wenn Eisenoryd löslicher Form zurückbleibt, so geht es natürlich in die Laugen über und versacht bei der Aupferfällung einen großen Verlust an metallischem Eisen zur duktion der Ferrisalze zu Ferrosalzen. Wenn umgekehrt schon viel Kupfer nsalls in unlösliche Form übergegangen ist, so braucht man mehr Salzsäure dessen Ausschlag. Ganz vermeiden läßt sich eine Bildung von in Wasser löslichem Kupferoryde und Kupferchlorikr auch bei keiner Methode der chlorieden Röstung.

Der Röftprozes wurde von Webding zu Widnes bei einem Gasslammen in allen Einzelheiten beobachtet und beschrieben. Die Röstpost von 50 kg Erz, mit Beimischung von 17 Proz. Salz, wird nach dem Heraben auf den Herd auf diesem ausgebreitet und ganz allmählich erhitzt, bis an Fenerbrücke schwache Rotglut eintritt; man wendet nach einer Stunde um itberläßt das Erz bei abgeschlossenm Gas sich selbst und der durch die tkanäle einströmenden Luft, so daß nach zwei Stunden an der Fenerbrücke m noch ein Glühen wahrzunehmen ist. Nach einstündigem Rösten ist von zupfergehalte der Bost

```
mit Wasser ausziehbar 54 Proz.; nach drei Stunden 51 Proz. "Salzsäure " 38 " " " " 42 " 42 " 5alpetersäure " 8 " " " " 7 "
```

Rach Berlauf von drei Stunden ist die Post ganz dunkel und wird nun einem 7 bis 10 cm breiten Spatel, mit harke und Rrate gut durchgears

beitet; Rachfeuern sollte babei nicht mehr nötig fein, weil schon von mien: die Temperatur hoch genug gesteigert sein foll; bei dem Umfrublen in Er welches mit kleinen Unterbrechungen jest regelmäßig geschieht, erhöht ib ... Temperatur von selbst durch die chemischen Reaktionen, was nach 43, 2000 (von anfang an gerechnet) bemerklich wird, bis die Bite nach 51, &== auf buntle Rirfchrotglut geftiegen ift. Bis zu biefem Buntte entwick : reichlich weiße Dampfe und blaue Flammenscheine; von jest an nehme :: ab, und ce ift die Hauptaufgabe bes Rofters, barauf zu feben, bag ta hitung bes Röftgutes eine gleichmäßige werbe und bag nicht einzelm 32. ftärkere blaue Flammenscheine zeigen als andere. Mach 61/2 Stunder bieje fast gang verschwunden, und biefer Umftand, zugleich mit ber grin grauen Farbe des Röftgutes, find die praftischen Anhaltspuntte jur Bemein ber Gare. Man gieht jest Probe, und wenn beren Untersuchung bi Es bigung des Röftprozeffes ergibt, fo zieht man bas (jest 61/2 bis 6:, 3= im Dfen befindliche) Erz aus bemfelben heraus. Bon bem American find jest

> 75 Proz. mit Wasser, 20 " " Salzsäure, 5 " " Salpetersüure

zu extrahieren. Bei guten Arbeitern bauert bas Röften mit dem Gantiofen nur sechs Stunden.

Webbing bemerkt, daß der Schwefelgehalt der wässerigen Ansgielt tinnierlich zunimmt, und daß Proben der gerösteten Erze von vericient Werfen beweisen, wie ungleichmäßig der Prozeß ausgesührt wird, das aus sorgfältigster Arbeit in der Tat die besten Resultate erzielt werden. Er eben die Aufgabe des Rösters, zunächst das Röstgut zu erhitzen und damit chemischen Reastionen einzuleiten, dann aber dieselben bei möglichst nurch demischen Reastionen einzuleiten, dann aber dieselben bei möglichst nurch demischen Reastionen einzuleiten, dann aber dieselben bei möglichst nurch demischen Renderatur dies zum Ende zu unterhalten und gleichmäßig durch det schapparatur zu lassen, als genau erforderlich; dies wird erschwert durch die Haufen zu lassen, als genau erforderlich; dies wird erschwert durch die Haufen Erze ausgesellichtet, da die in dem von oben und vom Boden erhitzten Erze ausgeselben in Lassen Gase um so mehr Gelegenheit haben, mit allen Teilen desselben in Lassen zung zu kommen.

Es liegt auf ber Hand, daß ber gewöhnliche Röstprozes von der Erzlichkeit der Arbeiter durchaus abhängig ist, während man bei dem mechanist Ofen von Gipps und Gelstharpe sein Augenmert ausschließlich auf Fenerung zu richten braucht. In der Tat ist bei dem so viel grundiden sontinuierlichen Umrühren in dem mechanischen Ofen eine geringere Instatur erforderlich, welche nie bei Tage sichtbare Rotzlut erreicht.

Zu Oter, wo man ebenfalls Gasösen mit Unterseuer und über den in birekt über die Charge zurücksehrender Flamme anwendet, erhipt musselle von 2500 kg Erz mit 15 Proz. Kalisalz innerhalb vier Stunden ischwachen Rotglut, unterbricht dann die Feuerung und krählt ununternen

am. Infolge ber eingeleiteten chemischen Reaktionen steigert sich die Tempecatur zunächst noch von selbst, geht aber zu Ende der Röstperiode wieder zurück. Während der "Arählperiode", welche etwa fünf Stunden dauert, werden die Enstschieder der Gassenerung geöffnet, um der atmosphärischen Luft Zutritt zu dem Röstgute zu gestatten; nach Beendigung derselben wird das Erz geszogen und der Ofen von neuem besetzt. Alle 24 Stunden werden zwei Thargen gemacht.

I. Das Röftgut, in ber Mitte bes Röftprozeffes entnommen (von einer mit 20 Broz. Carnallit verfesten Boft), zeigte:

### In Baffer löslich:

| Cu                     | 1,94  | Proz. | berechnet | als | $CuCl_2$                   | 3,11   | Proz. |
|------------------------|-------|-------|-----------|-----|----------------------------|--------|-------|
| Ag                     | 0,003 | "     | ,,        | ,,  | AgCl                       | 0,004  | ,,    |
| Fe                     | 0,74  | "     | "         | "   | $FeCl_2$                   | 1,68   | "     |
| $Al_2O_2$              | 0,12  | "     | ,,        | "   | $Al_2(SO_4)_3$             | 0,39   | "     |
| $\mathbf{M}\mathbf{n}$ | 0,69  | "     | "         | "   | Mn Cl <sub>2</sub>         | 1,58   | "     |
| Ni                     | 0,20  | "     | "         | "   | Ni Cl <sub>2</sub>         | 0,44   | ,,    |
| $\mathbf{Z}\mathbf{n}$ | 1,60  | "     | "         | "   | $\mathbf{Zn}\mathbf{Cl_2}$ | 3,40   | "     |
| CaO                    | 2,76  | "     | "         | ,,  | Ca Cl <sub>2</sub>         | 6,27   | ,,    |
| MgO )                  |       |       |           |     |                            |        |       |
| K <sub>2</sub> O }     |       |       | ,,        | "   | Sulfate                    | 18,15  | "     |
| Na <sub>2</sub> O      |       |       |           |     |                            |        |       |
|                        |       |       |           |     |                            | 35,024 | Broz. |

#### In Baffer unlöslich:

| Cu                 | 4 20 9 | Ruas  | berechnet | a T.A | CuO (löslich in HCl) 5,12 Pr                               | oz. |
|--------------------|--------|-------|-----------|-------|------------------------------------------------------------|-----|
| Uu                 | 4,52 7 | brog. | veteujnet | uto   | Cu <sub>2</sub> S (löslich in <b>R</b> önigswasser) 0,29 " | •   |
| Pb                 | 0,39   | ,,    | ,,        | ,,    | PbSO <sub>4</sub> 0,57 "                                   | ,   |
|                    |        |       |           |       | (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 45,38 "                    |     |
| Fe                 | 34,49  | ,,    | ,,        | ,,    | ${\rm Fe_2(SO_4)_3}$ 3,27 "                                |     |
|                    |        |       |           |       | FeS <sub>2</sub> 2,64 "                                    | ,   |
| $Al_2O_3$          | 3,30   | ,,    | "         | ,,    | $Al_2O_3$ 3,80 "                                           | ,   |
| Mn                 | 0,03   | "     | ,,        | ,,    | $Mn_2O_3$ 0,04 "                                           | ,   |
| Zn + Ni            | 0,29   | ,,    | "         | "     | ZnO + NiO 0,36 "                                           |     |
| CaO                | 0,45   | ,,    | "         | **    | CaSO <sub>4</sub> 1,09 "                                   | ,   |
| 3 O <sub>8</sub>   | 1,86   |       |           |       |                                                            |     |
| 3                  | 1,47   |       |           |       |                                                            |     |
| 21                 | Spur   |       |           |       |                                                            |     |
| Inlö <b>slic</b> h | in Sän | ren   |           |       | 2,96 "                                                     |     |
| •                  |        |       |           |       | 65.02 Br                                                   | 03. |

# II. Röftgut nach Beenbigung bes Röftprozeffes entnemme

### In Baffer löslich:

| Cu                | 3,86  | Proz. | berechnet | als | Cu Cl <sub>2</sub>                              | 8,17   | Proj. |
|-------------------|-------|-------|-----------|-----|-------------------------------------------------|--------|-------|
| Ag                | 0,005 | ,,,   | ,         | ,,  | AgCl                                            | 0,006  |       |
| Fe                | 0,60  | ,,    | "         | "   | FeCl <sub>2</sub>                               | 1,38   |       |
| $Al_2O_3$         | 0,17  | ,,    | "         | "   | Al <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> | 0,56   |       |
| Zn                | 1,64  | "     | "         | ,,  | Zn Cl <sub>2</sub>                              | 3,42   | -     |
| Mn                | 0,75  | "     | "         | "   | Mn Cl <sub>2</sub>                              | 1,71   |       |
| Ni                | 0,07  | ,,    | ,,        | "   | Ni Cl <sub>2</sub>                              | 0,15   |       |
| CaO               | 1,60  | ,,    | ,,        | ,,  | Ca Cl <sub>2</sub>                              | 3,17   |       |
| MgO)              | •     |       |           |     |                                                 | •      |       |
| K,0 }             |       |       | ,,        | "   | Sulfate                                         | 20,50  | -     |
| Na <sub>2</sub> O |       |       |           |     | -                                               | •      |       |
|                   |       |       |           |     | -                                               | 39 036 | Rrs   |

#### In Baffer unlöslich:

| Cu        | 9579     | Rras  | berechnet | αía | CuO .                                    |     |   | 3,18  | Proj. |
|-----------|----------|-------|-----------|-----|------------------------------------------|-----|---|-------|-------|
| Ou        | 2,01     | prog. | octemples | uto | $\left( \mathbf{Cu_{2}S}\right) $ .      |     |   | 0,03  |       |
| Pb        | 1,17     | "     | "         | "   | PbSO <sub>4</sub>                        |     |   | 1,26  |       |
|           |          |       |           |     | [Fe2O3.                                  |     |   | 47,91 |       |
| Fe        | 34,56    | "     | "         | ,,  | Fe <sub>2</sub> (SO, FeS <sub>2</sub> ). | 4)3 |   | 1,02  |       |
|           |          |       |           |     | FeS <sub>2</sub> .                       |     | • | 1,18  | •     |
| $Al_2O_3$ | 0,44     | "     | "         | ,,  | $Al_2O_3$ .                              |     |   | 0,44  | ~     |
| Zn        | 0,37     | "     | "         | "   | Zn0.                                     |     |   | 0,46  |       |
| Mn + 1    | Ni Spur  |       |           |     |                                          |     |   |       |       |
| CaO       | 0,49     | "     | "         | "   | $CaSO_4$                                 |     |   | 1,19  | •     |
| $SO_8$    | 1,49     | "     |           |     |                                          |     |   |       |       |
| Cl        | Spur     |       |           |     |                                          |     |   |       |       |
| S         | 0,64     | "     |           |     |                                          |     |   |       |       |
| Unlöslic  | h in Său | ren . |           |     |                                          | •   | • | 3,69  |       |
|           |          |       |           |     |                                          |     |   | 60,36 | Per;  |

Auch in Bezug auf ben Salzzusatz ergibt sich für den mechanischen Der Borteil, daß in ihm unter sonst gleichen Umständen nur 7½ Proz. Enötig sind, während man mit den Handösen das Doppelte brancht. In wischen wird nur ein Teil des Salzes gleich dem Erze zugemischt und wehr nachträglich zugesetzt. Bei den Musselssammösen röstet man zurri Stunden mit 12 Proz. Salz und dann mit weiteren 8 Proz. Salz und Stunden lang.

Bei ben tombinierten Dfen mit Schutzgewölbe ift bas Erzgewicht 2856 = und die Röstbauer acht Stunden, bei den mechanischen Dfen 5080 kg Erg : neun Stunden Röstbauer. Bei Muffelöfen (mit seche Arbeitsturen. :-

gleichzeitig abröftend) beobachtete ich Röftposten von 1800 kg mit sechsstündiger Röstdauer.

Gibb gibt folgende Analysen des mit verschiedenen Arten von Öfen erhaltenen Röfigutes:

|                    | 6     | aßofen   | 908u  | ffelofen | Mecanijoer<br>Ofen |          |
|--------------------|-------|----------|-------|----------|--------------------|----------|
|                    | Proz. | Proz. Cu | Proz. | Proz. Cu | Proz.              | Proz. Cu |
| Rupferchlorid      | 4,03  | 3 = 1,90 | 4,25  | = 2,00   | 6,70               | = 3,15   |
| Rupferchlorur      | 0,32  | = 0,20   | 0,35  | = 0.21   | 0                  | ·        |
| Rupferogyb         | 1,26  | s = 1,00 | 0,88  | = 0,70   | 0,32               | = 0.25   |
| Thlornatrium       | 2,50  | )        | 3,40  |          | 0,90               | )        |
| Ratriumjulfat      | 13,18 | }        | 17,40 |          | 14,03              |          |
| Inlögliches Rupfer | i     | 1,15     |       | 0,12     |                    | 0,13     |
| Cotal Rupfer       |       | 3,25     |       | 3,03     |                    | 3,53     |

Die Hauptsache ist immer, daß so wenig Kupfer als möglich in einem wasser und verdünnten Säuren unlöslichen Zustande verdleibt; in den bigen Fällen schwankt diese Menge nur zwischen 0,12 bis 0,12 Proz., nd das nur einen kleinen Bruchteil eines Prozentes günstigere Resultat der Ruffelösen soll nach Gibb durch vermehrten Brennmaterialauswand (50 die OO Brozent) mehr als kompensiert werden. Am günstigsten stellt sich das erhältnis bei dem mechanischen Osen, in welchem so gut wie gar kein Kupfersorstir und selbst bei den schlimmsten Erzen selten über 1/4 Proz. Kupfersorst isteht. Zu Oter hat sich als Durchschnittsresultat der kontinuierlich vormonnmenen Proden herausgestellt, daß von dem in den Erzen enthaltenen upfer 75 Proz. in Wasser, 20 Proz. in verdünnter Salzsture und 5 Proz. Königswasser löslich sind.

Wenn der Aupfergehalt des Byrites über 4 Broz. steigt, so tann man in England durch den nassen Extractionsprozeß nicht mehr mit Borteil erwerten. Auf den Bode Metal Works sind viele Bersuche mit reicheren zen gemacht worden, haben aber ergeben, daß schon dei 6 Broz. Aupserzalt das Salz, die Kohlen und der Arbeitslohn zu teuer tommen. Bor allem er spielt hier ein anderer Umstand mit: bei der in England allgemein üblichen, hst irrationellen kornischen Kupferprode wird etwa 2 Broz. zu wenig Aupsergezeigt, was bei einem armen Erze natürlich einen viel größeren relativen is des ganzen Aupsergehaltes (oft über die Hälfte) ausmacht, als bei reicheren, daburch stellen sich erstere für den nassen Extractionsprozeß vorteilhafter setztere. Im Unterharz, wo dieser Grund wegfällt, sindet man, daß man

letztere. Im Unterharz, wo dieser Grund wegfällt, sindet man, daß man h bei einem Aupsergehalte der Erze von dis 8 Proz. den nassen Extractionszeß mit Borteil anwenden kann.

Der Schwefelgehalt der Erze soll zum Aupfergehalte in einem bestimmten : haltniffe stehen, wie schon oben bemerkt; bei vierprozentigen Erzen soll der proefelgehalt höchstens auf 6 Proz. steigen durfen; erwünschter und gewöhn-

licher ist ein dem Kupfergehalte gleicher Prozentsatz an Schwefel. Sex: bagegen noch weiter herabsinkt, so muß man etwas frischen Pyrit zischen döher der Schwefelgehalt ist, um so mehr Salz muß man zusezen und wie länger dauert die Röstung.

Die Proben, welche man zur Beurteilung der Röftung anstellt, sind is einfacher Art, was schon darum nötig ist, weil sie sehr schnell angestellt wate milisen. Man langt ein bestimmtes Maß des Röstgutes, ohne Awiga, E Basser und verdinnter Salzsäure, ganz wie im großen, aus, tocht den Ebstand dann mit Königswasser, übersättigt mit Ammonial und läst eines die mehr oder weniger tiefblaue Farbe der Cuprammoniumlösung gibt die sich himreichenden Aufschluß über den Gehalt der Probe an unlistier Kupfer.

Rondensation der Röftgase. Bei allen beschriebenen Djenkert tionen find diese mit den Feuergasen gemengt, mit Ausnahme ber Marie boch find die Röftgase auch in diesen mit Luft so gemengt, daß eine keine fation von ftarter Saure babei nicht möglich ift. Zwar wird bie Sim " Muffelofen immer etwas ftarter als aus offenen Flammofen, es fomm 2 barauf wenig an, ba ja ohnehin biefe Saure nur in gang verdanntem grin zum späteren Auslaugen gebraucht wird. In ben Röstgasen find (neben Sex ftoff und Stidftoff) wesentlich enthalten: Schwefelbioryb, Schwefelfum Anhydrid), Salzsäure, Chlor und sehr geringe Quantitäten von Metallande Benberson hatte vorgeschlagen, bas Rupfer ganz und gar als Chlord :: " flüchtigen und in den Kondensationstürmen anfzusangen; dieser Bailding :fich aber als gang unpraktisch erwiesen. Die geringe Menge von Amfei ich 1/4 Broz. bes ganzen Aupfergehaltes), welche in die Kondensationstürme 2: geht, ift boch nicht verloren, ba man die tonbenfierte Gaure gur Ausgemi des Röftgutes braucht.

Die Kondensation der ans den Röstöfen entweichenden Gase eines Türmen ganz ähnlicher Art, wie sie im zweiten Bande bei der Salzium stührlich beschrieben werden, also aus Mauerwert mit Teer und Sant Mörtel, oder besser aus mit Teer getränkten Sandsteinplatten gedam mit Kotsstüllung anwenden, Steinen u. dergl. gefüllt. Bei Musselösen imm Kotsstüllung anwenden, aber bei allen übrigen Ösen muß man die Türme Ziegeln u. dergl. stüllen und von vornherein größer machen, weil sie die Köstgase auszunehmen haben. Ihre Dimension und ganz nach der Größe der Anlage richten; für zwölf Ösen genügt ein Imm 2,5 m Seite und 12 bis 15 m Höhe im Lichten. Die Osengase treen wein, begegnen einem von oben in den Turm einlausenden Basertein, welcher die Säuren aus ihnen auswässcht und treten oben wieder aus in einem Kanale oder Rohr abwärts geführt zu werden und in die Egelangen.

Man findet auch Türme aus weiten Tonröhren, wie fie gleichill! 3 weiten Bande bei der Salzfäure beschrieben werben.

Die fämtliche darin kondensierte Fluffigkeit (ein Gemifch von id-alle Ginwefels und Salzfäure; die schweflige Saure wird bei der Rondensaim

bas Chlor in Schwefelsäure übergeführt) wird bei ber folgenden Operation, ber Laugerei, benutzt und reicht häufig noch nicht einmal aus, um alles Kupferoryb und Kupferchlorür aufzulösen.

Auslaugen ber abgerösteten Mischung. Diese wird in kleinen Wagen (hunden) mittels schmalspuriger Eisenbahnen über jeden der Auslagestäften gebracht und in diese entleert. Das einzige für diese zu Gebote stehende Material ist Holz; Sisen ist durch die saure Natur der Auslaugungsslüssseit, andererseits Stein, Asphalt u. s. w. durch Kostspieligkeit und durch die hise des Röstgutes ausgeschlossen. Da es aber unmöglich ist, so große Holzgesäße gegen die unumgängliche rauhe Behandlung und die heißen sauren Laugen dauernd dicht zu halten, so ist der ganze Boden des Laugereigebäudes mit einer dicken Schicht Asphalt überzogen und nach einer Seite hin geneigt, so daß alle aus den Fugen der Gesäße auslausenden kupferhaltigen Laugen nach einem Sammelbrunnen ablausen. Nach demselben Sammelbrunnen leiten tönerne Rinnen hin, welche in den Boden eingelassen sind in welche die gesättigten Kupferlaugen abgezogen werden.

Die Auslaugefaften felbst find vieredig, etwa 3,4 m im Quabrat ober etwas größer und 1,2 bis 1,6 m im Lichten tief. Sie bestehen aus trodenen, gut abgehobelten Bohlen von 75 mm Stärke, welche burch Edbalten, Schraubenbolgen u. f. w. jufammengehalten werben. Die Fugen werben burch Zwischen-Legen von etwas Mennigfitt vor bem Zusammenschrauben gebichtet, Diejenigen bes Bobens noch besonders durch geteerten Sanf talfatert und bas ganze Befag mit heißem Teer angestrichen. (Bu Oter wendet man ausgebleite Bolggefaße an, beren Roften febr hoch und welche wohl auch vielen Reparaturen ausgeset find.) Auf ihren Boden tommen hochtantige Latten, bann gelochte Tonplatten ber Bretter; auf biefem Losboden wird eine Schicht von gesiebten Schladen 1118 ben Feuerungen ausgebreitet und julet tommt eine 7 bis 15 cm hohe Schicht von Beibetraut ober Rote. Bu Oter nimmt man ale Filtrierschicht Bur Leitung für bie Laugen bienen tornerne und Rautschutrohren Strob. on 75 bis 100 mm Durchmeffer, lettere mit eifernen Quetichhahnen. Um bie augen von einem Bottich auf ben anderen, ober von bem Sammelbrunnen in ie Bottiche u. f. w. ju bruden, find einfache Injektoren von Tonmaffe voranden. In jedem Bottich ift ein Dampfrohr zur Erwärmung angebracht.

In Natrona sind die Auslages und Fällungskästen aus sehr saftreicher sellow pine hergestellt und vor der Berwendung gut geteert. Sie bestehen aus ner änßeren Schale von 75 mm Bohlen und einem inneren Futter von dersten Stärke, mit einem Zwischenraum von 75 mm zwischen beiden, der dann it einem Gemisch von "hartem Teer" (d. i. wohl mittelweiches Teerpech) id gestehtem Sand gesüllt wird, daß man vor dem Eingießen in einem Kessel sammenschmilzt und gut mischt. Der Bohlen wird mit einer 75 mm dicken chicht desselben Gemisches bedeckt. Die Bohlen werden mit hölzernen Dübeln rbunden, wie in Fig. 506 gezeigt. Die Enden und Fugen sind mit Falzen rbunden und mit Werg und Mennige verstemmt. Diese Kästen messen 66 m im Quadrat und sind 1,22 oder 1,83 m ties. Als Rost dienen hart braunte, slach gelegte Ziegel. Fig. 507 zeigt das hölzerne Auslasventil.

In jedes Gefäß kommen nun etwa 10 Tons Röftgut, noch gam heizer den Öfen, und werden zunächst mit schwächerer Lauge von früheren Operature eben bedeckt, welche sich durch die Hitze der Masse seine Stunden wird die nun verstärkte und gesättigte Lauge duch Zapsenloch unter dem Losboden abgelassen und kommt zur Fällung mit die Alsbann wird das Zapsenloch geschlossen und die Laugerei mit heisen Sie sortgesetzt, wobei man schwächere Laugen erhält, welche zunächst auf ein webeschicktes Gesäß gedrilcht werden, wie eben beschrieben. Man laugt gewählt auf diese Weise dreimal aus und bekommt dadurch alles in Wasse sie den Leisenstält, welches das meiste und reinste Kupser und 95 Proz. des in den Leisenschlatenen Silbers enthält. Danu solgt ein österes (bis sechsmalige) de laugen mit der in den Kondensationstürmen enthaltenen, schwachen Sam, die wenn diese nicht ausreicht, mit angekauster, stark verdinnter Salzsam.



mechanischen Dfen ist dies nicht nötig, weil in diesem Falle das Amientschnehm meist in Wasser löslich ist, aber gewöhnlich bei durch Hustangen ist mit betriebenen Dfen. Die Ersparnis von Säure beim Auslangen ist mit dann von Wichtigkeit, wenn ein Teil berselben angekauft werden muß, indesselbst wenn genügend Turmsäure vorhanden ist, weil man mit der lestan Kupser Arsen und Wismut zusührt. Die bei Anwendung von Simmsstehenden Laugen enthalten nämlich viele Verunreinigungen, namentich Arsen, Wismut, Antimon und Blei, nach Gibb auf 100 Tle. Kupser 5,4.2 Arsen und 0,3 Tle. Wismut und werden daher in den meisten Sessonders behandelt, weil sie ein viel unreineres Kupser geben.

Hauptregel ist es, jebe Lauge nur wenige Stunden auf bem En im bu laffen; die neun Waschungen jedes Gefäßes sollen mit dem Ein- mit

rumen nur zwei Tage dauern; für je 5 Tons täglich erhaltenen Röstgutes brancht man also je einen Kasten, und außerdem noch im ganzen einige mehr zur Reserve.

Der Rückftand von der Auslaugerei wird nach einigem Abtropfen auf eine Halbe gestürzt und später an Eisenhütten abgegeben. Es ist gerade dieser Rückftand, dessen Wert den nassen Kupferextrattionsprozeß in diesem Falle vorteilhafter als den trockenen macht, da man es gelernt hat, ihn als ein wertvolles Eisenerz zu behandeln, wobei es unter dem Namen "purple ore" oder "blue dilly" geht. Seine Zusammensetzung geht aus folgenden Analysen von ziemlich typischen Proben hervor:

| Eifenoryd    |    |      |  |  |   | 90,61 | 95,1 <b>0</b> |
|--------------|----|------|--|--|---|-------|---------------|
| Rupfer .     |    |      |  |  | : | 0,15  | 0,18          |
| Schwefel .   |    |      |  |  |   | 0,08  | 0,07          |
| Phosphor     |    |      |  |  |   | 0     |               |
| Bleifulfat   |    |      |  |  |   | 1,46  | 1,29          |
| Calciumfulfa | t  |      |  |  |   | 0,37  | 0,49          |
| Natriumfulfe | ıt |      |  |  |   | 0,37  | 0,29          |
| Chlornatriun | n  |      |  |  |   | 0,28  | _             |
| Unlösliches  |    |      |  |  |   | 6,30  | 2,13          |
|              |    |      |  |  |   | 99,62 | 99,55         |
| Metallisches | E  | ifen |  |  |   | 63,42 | 66,57         |

Diefes Erz ift alfo febr reich an Gifen, gang frei von Phosphor und enthält fehr wenig Schwefel; fein geringer Rupfergehalt ftiftet burchaus teinen Schaben. Der einzige ihm anhängende Nachteil ift ber Buftand ber feinen Berteilung, in welchem es fich befindet; boch ift man babin getommen, es direkt in seinem pulverigen Zustande zu ein Sechstel und selbst ein Biertel in Battierung mit anderen, ftudigen Gifenergen im Bochofen ju verhütten, mit Kalkftein als Zuschlag; man kann sowohl graues als weißes Robeisen baraus rblafen. Die größte Menge biefes Erzes wird jedoch in ber Induftrie bes chmiebbaren Gifens, 3. B. jur Futterung (fooding) bes Bobens und ber Seiten on Bubbelofen, an Stelle von Frifchfchladen und Roteifenftein, benutt, wozu 8 fich vorzuglich eignet; ebenfo auch für bas Siemens-Martin-Berfahren. Seine birette Umwandlung in Schmiebeeisen und Stahl ift im großen oft veracht, aber auf die Lange nicht mit Erfolg durchgeführt worden. Bu Ofer wird 3 mit Leichtigfeit bei ben bort burchgeführten Guttenprozeffen verwendet, wobei in geringer Rudhalt an Rupfer noch nublich verwendet wird; man erhalt ort auf 100 Tle. Abbrande etwa 75 Tle. Extractionsruckftande von folgender ufammenfetung:

| Eisenoryd  |  |  |  |  | 79,0 | Proz. |
|------------|--|--|--|--|------|-------|
| Tonerde .  |  |  |  |  | 3,0  | ,,    |
| Magnesia   |  |  |  |  |      | "     |
| Rall       |  |  |  |  | 2,5  | ,,    |
| Schwefelfd |  |  |  |  |      | ,,    |
| Unlöslich  |  |  |  |  |      | ,,    |

Das purple ore wird um so mehr geschätzt, je freier es von sieder Gangart ist, und aus diesem Grunde wird das von spanischen und portugissätz

Riefen stammenbe bem aus Norwegen tommenben vorgezogen.

Nach Clemmer (Min. Ind. 9, 289) wird es jetzt in Amerika mizeiner gewöhnlichen Ziegelpresse zu Britetts gesormt (es wird nicht angegke burch welches Bindemittel; vermutlich mit Kall), die in Ösen mit atwirgerichtetem Zuge gebrannt werden. Diese Britetts enthalten unter 0,25 fin. Schwesel und werden von Hochosenbesitzern gern gelauft. Wenn aller Sprientsernt werden soll, so muß man die Britetts bei sehr hoher Tempent 4 bis 5 Tage lang brennen und fast zum Schmelzen bringen.

Bergl. S. 1014 die verschiebenen für Britettierung von Riefebtzt vorgeschlagenen Methoden, die natürlich fämtlich auch für purple er

paffen.

Das im Schwefelties enthaltene Blei tritt in ben Abbranden ale Er auf. Ein Teil bavon wird in den Auslaugefluffigkeiten als Schlamn geführt und burch Sebimentieren entfernt; biefer Bleifclamm entball auf Ein anderer Teil Bleisulfat bleibt bem rudftandigen Gifenant k gemengt, beffen Berwertung im Bochofen es nur benachteiligen fann. Scheifen: (Fischers Jahresber. 1880, S. 136) beseitigt und verwertet bas Blei i: gender einfacher und billiger Beife. Nachdem bas Erz wie gewöhnlich derien geröftet und ausgelaugt worben ift, wodurch auch die löslichen fowefdun: Salze entfernt werben, gibt man auf die Auslaugertickftande eine Chlorcoli= löfung (beim Belbon-Prozeffe in großer Menge als Nebenprodukt geweine von 6 bis 80 B., auf etwa 40° erwarmt, und fauert mit Salgfanre an. "... biefen Bebingungen entsteht fofort burch Bechfelzerfetung Gips und Chick. welche in ber fanren Gluffigfeit geloft bleiben. Dan lagt bie Lauce ab über metallisches Gifen fließen, wodurch bas Blei metallisch gefällt wird. 3. dem Auswaschen ist bas Gisenerz ganz frei von Bleisulfat. Zugleich exic bie Behandlung mit Chlorcalcium die letten Spuren von Rupfer und E ans dem Erze, da fowohl Rupferchlorur als Chlorfilber in der Chloradin lauge loelich find; fie werben gleichzeitig mit bem Blei ausgefällt. Ubran ist bas Blei in einer mit Salzfäure angefäuerter Löfung von Pb Cl. in (: mit Schwefelwafferftoff taum nachzuweisen.

Bo man bas Rupfer mit schwammförmigen Gifen fällt, wird ein ? bes purple ore zur Darstellung bes letteren verwendet.

#### Die Rupferlaugen.

Die Wirtung bes Auslaugens geht am besten aus folgender Tabelle: Gibb hervor, welche zugleich den großen Unterschied zwischen den durch Erarbeit betriebenen und den mechanischen Röstöfen erweist:

|                                     | Mechanischer Ofen |            | <b>H</b> andofen |          |
|-------------------------------------|-------------------|------------|------------------|----------|
|                                     |                   | Proz. Cu   |                  | Proz. Cu |
| Löslich in Waffer:                  |                   |            |                  |          |
| tupferchlorib                       | 4,16              | 1,96       | 3,81             | 1,82     |
| tupferchlorur                       | 0                 | ¦ —        | 0,19             | 0,12     |
| tupferjulfat                        | 1,83              | 0,81       | 0                |          |
| jerrofulfat                         | 0,15              | _          | 0                | I        |
| jerrijulfat                         | 0,75              | ·          | 0                |          |
| zinkļulfat                          | 2,01              | ' -        | 1,95             | I —      |
| salciumjulfat                       | 1,29              | 1 —        | 1,39             | · —      |
| datriumjulfat                       | 9,17              | ; <u> </u> | 11,13            | _        |
| łatriumchlorid                      | 0                 | :          | 2,64             | ; —      |
| Löslich in verdünnter<br>Salzfäure: |                   | 1          |                  | 1        |
| upferoryd                           | 0,015             | 0,01       | 0,33             | 0,21     |
| upferclorur                         | 0,225             | 0,18       | 1,01             | 0,81     |
| leifulfat und Eijenorgo             | nicht beft.       | -          | nicht beft.      | -        |
| Rudftanb (burch Differeng)          |                   | I          |                  | 1        |
| Purple ore"                         | 80,40             | 0,08       | 77,55            | 0,11     |
|                                     | 100,00            | 3,04       | 100,00           | 3,07     |

Die Zusammensetzung ber Rupferlauge ift nach Gibb im Grammen per ter:

| von Handöfen   |       | von mechanischen Öfen |  |  |  |  |  |
|----------------|-------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| itriumfulfat   | 144,1 | Ratriumjulfat 110,9   |  |  |  |  |  |
| itriumchlorid  | 63,9  | Ratriumchlorid 4,1    |  |  |  |  |  |
| Schwermetallen | 67,1  | Rupfercolorid 53,2    |  |  |  |  |  |
| pfer           | 53,0  | Rupferchlorur 0,8     |  |  |  |  |  |
| if             | 6,9   | Bintfulfat 10,1       |  |  |  |  |  |
| :i             | 0,6   | Bleisulfat 0,8        |  |  |  |  |  |
| en             | 0,5   | Ferrojulfat 4,8       |  |  |  |  |  |
| [cium          | 0,7   | Calciumfulfat 5,0     |  |  |  |  |  |
| ber            | 0,047 | Silber   nicht be     |  |  |  |  |  |

Bu Ofer wurde früher der Prozeß folgendermaßen geführt 1). Man laugte i Bostgut in Bosten von je 5 Tons, und zwar zuerst mit der sogenannten

<sup>1)</sup> Diese Beschreibung habe ich steben lassen, da sie in analogen Fällen von gen sein kann, obwohl man das Bersahren jest (1902) in Ofer eingestellt hat, [ der Charatter der Aupfererze sich so verandert hat, daß man sie nicht mehr ch das nasse Extraktionsversahren behandeln kann.

Endlange, welche sich im Berlaufe bes Prozesses immer wieder regenerier. 22 100 Ale. ber letzteren von 1,145 Bol.-Gew. = 18°B. enthielten:

ZnO  $\mathbf{Mn0}$ Co 0 + N Pb Fe O Fe. O. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 0,015 Spur 0,01 0.06 0,31 2,14 0,15 0,11 Mg O Altalien Cl As + SbTrodenfubstang im ger Ca O SO. 14,495 Proz. 0,12 0,52 2,61 2,56 5,89 Spur

Diese Laugen, welche durch die Hebung mittels Injektors bemis etwa 50° erwärmt sind, erhitzen sich, sobald sie mit dem Röstgute in Brident kommen, durch Auslöhung der wasserfreien Salze siedensalls auch durch die bes Röstgutes selbst bis nahe zum Siedepunkte und befördern dadunch die die laugeprozes. Wenn das Röstgut von der Endlange vollskändig durchterzist, öffnet man den Abslußhahn und läßt so lange frische Endlange priese als die unten absließende Kupferlauge noch eine blaue Färdung zeigt. Die erste Periode dauert 4 die 5 Stunden und liefert eine Kupjerlaug in 1,355 Bol.-Gew. — 38°B. und von solgender Zusammensetzung:

Co 0 + N Cu  $Bi \quad Fe_2 O_3 + Al_2 O_3$ Pb Ag Zn O  $\mathbf{Mn}\,\mathbf{0}$ 0,58 0,04 3,71 0,01 0,005 Spur 0,29 4,97 As + Sb Summa ber Trodenit = CaO MgO Alfalien Cl SO<sub>3</sub> Spur 0,27 10,60 12,56 8,95 0.32 42.305 Bm

Nachbem die erste Laugung beenbet ist, läßt man die in den Kolixische gewonnene, vorher mit Dampf zum Sieden erhitzte, verdinnte Salzsäme Laugekästen sließen und 24 Stunden darin wirken, zieht sie dann ab ER Laugekästen sließen und 24 Stunden barin wirken, zieht sie dann ab ER Look eine britte Laugung mit verdinnter Schwefelsäure folgen, wosten wirken son 50° B. (53° D.), auf 9° B. (6° verdinnt, und vor Anwendung zum Sieden erhitzt, gebraucht; diese läßt zwei Tage in Berührung mit dem Erze, jedensalls so lange, dis die emürkupsperlauge neutral reagiert.

Ihre Analyse zeigte:

311. Cu $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{Al}_2\text{O}_8$  $\mathbf{M} \mathbf{n} \mathbf{O}$ Co + NiCa O Zn0Mg () 0,58 2,13 0,06 0,02 0,07 0,04 0,12 ψ,  $CO_2$ Summa ber Trockensubstanz Cl 0,13 2.39 6,160 Broz.

Die ersten kupferhaltigen Laugen enthalten ben größten Teil bes Sund man hält sie beshalb von den später entstandenen Laugen, die ein is würdiges Rupfer nicht mehr ergeben, getrennt.

Das Aupferchlorib löst sich natürlich in der Endlauge sehr leicht: bas Aupferchloritr wird bei Gegenwart von Chloralfalien in der Wärmt Schwierigkeit gelöst; das Aupferoxid endlich soll durch das Sisenchlerin Endlaugen in Chloritr und Chlorid umgesetz und dadurch löstich wer (2 Fo Cl2 + 3 Cu O = Fo2 O3 + Cu2 Cl2 + Cu Cl2); aber dies könnt durch innige, auf mechanischem Wege bewirkte Vermischung der Endlaugt dem Röstgute geschehen und man zieht es deshalb vor, nur etwa 75 die 30 % des Rupfers mit der Endlauge zu lösen und den Rest durch eine Rachten

mit verdünnten Säuren in Lösung zu bringen. Man vermißt übrigens in der Abhandlung von Bräuning eine Angabe darüber, wie man der Anhäufung von Berunreinigungen in der Endlange vorbengt; es wird jedenfalls nur ein Teil derselben verwendet und ein anderer weglaufen gelassen, so daß stets partielle Erneuerung stattsindet.

Glendinning (Engl. Pat. Nr. 8602, 1885) verwandelt das in den Laugen enthaltene Aupferchlorftr in Chlorid, indem er Luft einbläst, wobei wenigstens 2 Mol. freie HCl auf 1 Mol. Salz und nicht unter 3 Mol. Fo Cl2 11 2 Cu2 Cl2 vorhanden sein müssen. [Es ist nicht klar, warum dies geschieht, da dann doch mehr Eisen zur Ausfällung verwendet werden muß.] Wenn Ursen zugegen ist, soll man den Überschuß von freier Salzsäure durch Alkali ver Aupferoryd wegnehmen; dann wird beim Durchleiten der Luft das meiste Ursen in Verbindung mit Eisenoryd niederfallen.

Ramfon (Chom. Nows 49, 161) befchreibt ein Berfahren zur Bestims nung von Rupferchlorur burch Chamaleon.

## Fällung bes Rupfere aus ben Laugen.

Es geht biefer Fällung zuweilen noch eine besondere Behandlung zur Gewinung bes Silbers voraus, welche jeboch erft am Schluffe beschrieben werden foll. Die Fällung bes Anpfers geschieht jest überall durch metallisches Gifen, nachdem e fehr finnreiche Methobe von Gibb wieber aufgegeben worben ift. Es foll Shalb in Bezug auf die lettere auf meine ausführliche Beschreibung in Dingl. ilnt. Journ. 204, 308 (Wagners Jahresber. f. 1872, S. 183) verwiesen ib hier bas Bringip nur mit wenigen Worten angebeutet werben. upfer murbe burch Schwefelmafferftoff niebergefchlagen, welcher in einem iteren Stadium bes Prozesses erhalten wird; ber Nieberschlag von Schwefelpfer wurde in einer Filterpresse gewaschen, gepreßt und in Flammöfen in vöhnlicher Beise wie ein reicher Stein verschmolzen. Die saure Mutterige, welche bas fämtliche Glauberfalz enthielt, wurde in einem Ofen gur ocknis verbampft, mit Rohlenklein gemischt und in einem anderen Ofen uziert, wobei eine Schmelze mit 34,86 Proz. Schwefelnatrium und 2,40 Proz. triemtarbonat entstand (genane Analyse a. a. D.). Diese wurde mit heißem tffer ausgelaugt, die Lofung in fpftematischer Weise mit unreiner, burch chrennung von Role erhaltener Rohlenfaure behandelt und dabei einerseits imefelmafferftoff ausgetrieben, welcher eben gur Fallung des Rupfers im en Stadium des Prozesses biente, und zweitens eine Lösung von Natriumionat erhalten, welche nach bem Eindampfen und Calcinieren als Soba in Sanbel ging. Es ließ fich bas ganze Berfahren jedoch nur auf die Laugen jenden, welche burch die mechanischen Röftofen, also mit einem Minimum Rochfalzzusat, erhalten waren, benn bei ben gewöhnlichen Laugen würde 4 Ele. Natriumfulfat 1 Na Cl tommen, und biefes Gemifch eine viel gu 146altige Soda geben. Diefes fehr geiftreiche und in feinen Einzelheiten berchgearbeitete Berfahren war langere Zeit in ben Bede Metal Works Tiften Dafftabe in Ausführung, ift aber boch wieder aufgegeben worden,

teils weil die Rohlensäure zu teuer war, teils weil sich keine Ofensetu in struieren ließ, welche ben sauren Langen auf längere Zeit hatte Widnig leisten können, teils weil die Qualität der erhaltenen Soda zu ungleich und endlich weil man das Aupfer nur als Sulsid erhielt und also mit guier Rosten verschmelzen mußte als bei der Eisensällung.

Bu biefer letteren verwendet man entweder Schmiedeeisen, ober Edit (beibe natilrlich als Bruch) ober aus dem Rudstande reduziertes siemm förmiges" Gifen. Abgesehen von dem letteren, ift bas bunnfte Banbeija = beften, und so werden z. B. die Banber von Baumwollen- und Spanithale bagu gern genommen. Doch fällt bei leichtem Brucheifen, welchet mie in ist als schweres, auch bas reduzierte Rupfer unreiner aus (vergl unten). 🕃 Fällung geschieht bann in bolgernen Raften genau von berfelben Art, zu? jum Auslaugen gebraucht werben, mit Dampfleitung verfeben. Gie wir mit dem Brucheisen gefüllt, Rupferlange wird barauf gebracht und ?: eingelaffen; die Erwärmung wird fortgesett, bis eine durch Einbalte = blanten Gifenstreifens angestellte Probe zeigt, bag alles Rupfer gefällt fi ⊱ Ofer erhitt man je nach dem Konzentrationsgrade ber Laugen zweis bit mal zum Sieben, ehe famtliches Rupfer ausgefällt ift; ber Brozef bur : bis brei Tage und man rechnet einen Gifenverbrauch vom gleichen Gen wie das erhaltene Rupfer, wonach ein großer Teil des letzteren als Chimi: Lösung gewesen sein muß. Alle vier Wochen wird das Zementkepfer @ " Fällgefäßen entfernt und abgewaschen.

Nach ber Fällung läßt man in einigen Fabriken bie Laugen burd Haarfilter absließen, um das fein verteilte Aupfer zurlickzuhalten; das Komird dann von dem rücktändigen Sisen durch Abspritzen mit einem Komird dann von dem rücktändigen Sisen durch Abspritzen mit einem Komirdle, nötigenfalls durch ein Schwentsieb, Bürsten u. s. w. abgewassen in Sammelkästen absitzen gelassen. In anderen Hütten wendet man exposedmäßigere Sinricktung an, nämlich runde Botticke mit hölzernem Komird in deren oberem Teile durch Latten ein ringsörmiger Raum für das Brazisch deren oberem Teile durch Latten ein ringsörmiger Raum für das Brazisch der Flüssisseit den Kunstlichen der Flüssisseit dem Kritzen dasse ihre siell der Flüssisseit viel schneller in Berührung mit dem Sisen kommundaher die Entsupferung viel schneller stattsindet als dei der oben erwischen der wird auch das ausgeschiedene Kupfer gleich wir Sisen abgelassen, sann mit der entsupferten Lauge in besondere Klandstadgelassen, und der Prozeß in dem Fällbottich nach Nachfüllung von Sissen sohne Unterdrechung wieder in Gang geset werden.

augen und kontinuierlichen Abuß von entkupferten, das Kupfer a Sufpension haltenden Laugen u bewirken. (Abbildung und enaue Beschreibung a. a. D.)

Ein anderer kontinuierlicher tupferfällungsapparat rührt von derpely her (Wagners Jahresericht 1877, S. 165).

Am fchnellften geht ber fällungeprozeg vor fich bei Annoa "schwamm» penbung örmigem" Gifen, welche iamentlich auf ben Bede Metal Norks geschieht. Das zu seiner Darftellung angewendete Berabren ift von bem Berfaffer in Dingl. polyt. Journ. 219, 325 Wagners Jahresber. f. 1876, 5. 177) befchrieben und ber baei benutte Ofen abgebilbet mor-Das betreffende Produkt gi oird immer bargestellt burch Reuftion von Gifenoryd mit Roble Z ei fo niedriger Temperatur, daß as Gifen nicht farburieren und iicht schmelzen tann, sonbern im verteilten Bustande, ,Schwamm", bleibt. Diese Rethode, welche in ber Metallurie bes Gifens und Stahles vieleicht eine große Rolle ju fpielen eftimmt ift (hierher gehören beonders die Bersuche von C. 2B. Siemens), ift in England ichon eit 1837 in Angriff genommen vorben; für Prazipitation von Rupfer, aber nur auf trodenem Bege, haben es Bronac und Deherrnpon 1859 angewendet, ind auch für bie naffe Rupferrtraftion führte Goffage noch n demfelben Jahre die Anwenjung bes Gifenschwammes ein, juf welche bann Mas 1861 unb



Bischof 1862 noch einmal Patente nahmen. Am angeführten Orte sim in schiedene vorgeschlagene Ofenkonstruktionen beschrieben worden.

In der Praxis der Kupferextraktion wird nur eine einzige Art Sie un Darstellung des zum Fällen dienenden Sifens angewendet. Dies in Stlammofen von der Art, daß die Fenergase, nachdem sie direkt über die Sichidung gegangen sind, unter der Herbsohle wieder zurückkehren und der indirekt heizen. Die Figuren 508 bis 510 zeigen die Konstruktion der in allen wesenklichen Einzelheiten. Die Gesantlänge des Ofens ist 8,753z in der vorliegenden Zeichnung, kann aber die 19 m genommen werden. Entreitsschle ist 6,695 bis 7 m lang und 2,438 m breit; sie ist durch wirtig 229 mm hohe Mauern aa in drei Abteilungen geteilt, welche auf der ein Seite je zwei Arbeitskliren db haben (oder auch die der Feuerbrücke nächst teilung nur eine Titr). Jede Abteilung wird sich bestellt und fertig genicht



ein Hinilberschaffen von einer in die andere sindet nicht statt. Die gußeisen Arbeitstilren mitsen lustbicht schließen, zu welchem Zwede sie in Ruten lust ganz dasselbe ist der Fall mit der Feuertlir. Der Feuerraum ist darauf gerichtet, eine reduzierende Flamme zu erzeugen; die Roststäche ist 1,2192 × 0,914 m und die Träger d sind 1,016 m, neuerdings sogar 1,422 m, weber Feuerbrilche angebracht, so daß man eine sehr tiese Schicht des kunderials erhält, welche es nicht gestattet, daß freier Sauerstoss in das des Ofens gelangt. Die Ofensohle wird von Schamotteplatten gebilden, wolde und mit ineinander gefalzten Rändern; sie ruhen teilweise Mauern, welche zugleich die Wände der unteren Zugkanäle bilden, teilweise Wisenschuen. Die Flamme, welche durch die unteren Züge gestrichen ist, was dann in einem senkrechten Schachte entlang der Feuerbrilche hinab, und von geht sie nach dem Schornsteine. Ein Register von seuersestem Tone keinstein den abgehenden Zuge; es muß jedesmal geschlossen werden, ebe surbeitss oder Feuertilt geöffnet wird. Über das 229 mm die Vsergen

erstreckt sich eine flache gußeiserne Schale e, welche von kurzen Säulchen und Trägern unterstützt wird. Sie dient dazu, das Erz zu trocknen und mit Rohle

ju mischen; bie Mischung wird von dort nach bem Innern bes Dfens ein= gebracht, zu welchem 3mede gufeiferne Röhren f. 152 mm im Durchmeffer, durch das Gewölbe hindurch zeführt sind. Der ganze Dfen ruht auf Mauerpfeis ern g, und bie Buttenfohle tuf ber Arbeitefeite muß inreichend über berjenigen uf der Abfuhrseite erhöht ein, bamit man auf ber etteren bie Entleerungsüsten zwischen den Tragfeilern unter ben Ofen lbft ichieben fann. intleerung erfolgt burch ferne (152 mm weite) öhren h, welche gerabe or ben Arbeiteturen in & der Ofenabteilung von Ofensohle burch bie tige burch nach unten bin hen. Die Entleerungsften, Fig. 511 und 512 . f. S.), sind von Gifen, n reftangulärem Quernitt und sich nach oben rjungend. Der Dedel a fest und hat in feiner itte eine 152 mm weite fnung mit aufftehender mifche b, burch welche Raften mit ber Ents

Fatten mit der Entschungsröhre verbunden des frens ift beweglich und ht sich an der einen Seite Angeln c, während die

ere mit Bolgen und Borftedern zur Befestigung verfehen ift. | Die Offnung Dedel ift burch eine gußeiserne Blatte leicht verschliegbar. Das Ganze

läuft auf vier Rabern berart, daß fie die Bewegung bes Bobens int hindern. Der Inhalt jedes Raftens ift 0,340 obm.

Benn ber Ofen hellrotglithend ift, tann er beschieft werben. Die Beschidung besteht für jede Abteilung aus 1016 kg trodenem "purple ore" (wei der Rupferextraction zurückleibendes, mehr oder weniger unreines Sizemphi und 305 kg Steintohlen, welche durch ein Sieb von acht Maschen pro Liner joll (etwa 32 Maschen pro 10 cm) hindurchgegangen ist. Wie schon ober wähnt, geschieht die Beschickung von der gußeisernen Schale über dem Die gewölde aus. Die Feuer- und Arbeitstüren werden verschlossen, so daß die kirc einzig und allein durch die Kohlen auf dem Roste eintritt, wobei man der sorgt, daß die brennnende Masse nicht hohl wird, wodurch unverbranchter Sanzestoff in das Ofeninnere gelangen könnte. Die Reduktionszeit in der erften (der Feuerbrücke zunächst liegenden) Abteilung beträgt neun die zwolf Stunden;



in ber zweiten Abteilung 18 Stunden und in der britten 24 Stunden. EDicke der Schicht auf der Ofensohle beträgt etwa 152 mm. Man uns wir rend der Reduktionszeit jede Abteilung zweis oder selbst dreimal undrühler Trothem man dabei den Schieber zumacht, kommt doch etwas Lust in den Siexaber das Umarbeiten ist ganz unvermeiblich, weil die Masse sust in den Siexaber das Umarbeiten ist ganz unvermeiblich, weil die Masse sust zustann auch dei sehr schwacher Rotglut arbeiten, und das dabei gewonnene Siexann auch dei sehr schwacher Rotglut arbeiten, und das dabei gewonnene Siexann auch des bester zur Kehrlich kauftung; aber da man in diesem Falle um viel längere Zeit zur Reduktion brancht (die 60 Stunden), so ist es nicht verwhaft, in dieser Weise zu arbeiten. Bei der großen Tiese der Fenerung brankman nur zweis oder dreimal alle zwölf Stunden frische Kohlen auszumeric (etwa 15 Ztr. auf 20 Ztr. Erz).

Das Ende der Reduktion wird durch Probieren festgestellt. Man nieme eine kleine Brobe, bedeckt sie auf einer Eisenplatte mit einem Ziegelsteine, bit erfaltet ist, und probiert von dem mittleren (unoppdierten) Teile 1 g mit eine Aupfervitriollösung von bekanntem Gehalte, welche aus einer Bürette unter Er-

ilhren auf ben Eisenschwamm lausen gelassen wird; von Zeit zu Zeit nimmt man inen Tropsen heraus und sieht, ob er noch einen Fleck auf einer blanken Messerlinge hervorbringt ober nicht. Rach Beendigung der Reaktion in irgend einer er drei Abteilungen wird der Schieber geschlossen; zwei der Entleerungskästen verden unter den Osen gesahren, ihre Ossungen mit den Ausleerungsköhren urch einen eisernen Reisen und Lehmlutierung verdunden, und die Beschickung wöglichst schnell von den Arbeitstüren aus in sie hinabgestürzt. Die Rästen verden dann mit dem losen Deckel verschlossen, abgesahren und 48 Stunden dem irkalten überlassen. Sie werden darauf mit einem Kran gehoben und die dorstecker losgeschlagen, worauf der Boden sich um die Angeln dreht und die anze Masse des rednzierten Eisens wegen der nach oben verzüngten Form des lastens mit Leichtigkeit herausskällt. Der Schwamm wird darauf in einem hweren Kollergange mit 1,83 m im Durchmesser haltenden Läusern sein emahlen und durch ein Sieb mit 50 Maschen pro Linearzoll (etwa 20 pro 1 cm) essebt, worauf er zur Berwendung für die Kupfersällung fertig ist.

Zwei verschiebene Rohmaterialien sind für die Fabrikation des in der upferextraktion verwendeten Eisenschwammes vorgeschlagen worden, nämlich pritabbrände, so wie sie aus den Schwefelsäurefabriken kommen, und das purple oro" der Aupferhütten selbst. Aus folgenden Analysen desselben rzes in beiden Stadien geht der chemische Unterschied berfelben beutlich hervor:

|              |     |      |    |  |  | Abbrände | Purple ore |
|--------------|-----|------|----|--|--|----------|------------|
| Eisenoryd    |     |      |    |  |  | 78,15    | 95,10      |
| Gifen .      |     |      |    |  |  | 3,76     |            |
| Rupfer .     |     |      |    |  |  | 1,55     | 0,18       |
| Schwefel .   |     |      |    |  |  | 3,62     | 0,07       |
| Rupferornd   |     |      |    |  |  | 2,70     | <u> </u>   |
| Bintorno     |     |      |    |  |  | 0,47     |            |
| Bleioryd .   |     |      |    |  |  | 0,84     | 0,96       |
| Calciumorn   | b   |      |    |  |  | 0,28     | 0,20       |
| Natriumorn   |     |      |    |  |  | -        | 0,13       |
| Schwefelfäu  | re  |      |    |  |  | 5,80     | 0,78       |
| Arfenfäure   |     |      |    |  |  | 0,25     | _          |
| Riefeliger 9 | łüđ | îtar | ıb |  |  | 1,85     | 2,23       |
|              |     |      |    |  |  | 99,27    | 99,55      |

Sowohl G. Bischof als Gossage schlugen ben Gebrauch ber Abbrände ett vor, auf Grund des in die Augen springenden Borteiles, daß man dabei een Kupfergehalt ohne die vorherige Mühe der nassen Extraction verwertet. der enthalten aber die Abbrände eine merkliche Duantität Arsenit, wie aus ger Analyse hervorgeht, und dieses Metall bleibt in dem Eisenschwamme, scht sich dem Zementkupfer bei und verschlechtert die Qualität des schließlich aus gewonnenen Feinkupfers ganz bedeutend. G. Bischof sagt zwar in 1em Patente von 1862, daß Arsenik und Blei sich dei der Reduktion verschtigen. Dies ist aber in der Tat nur mit dem Blei zum großen Teil der II; das Arsen existiert in den Erzen wesenklich in Form von arsensaurem gunge. Codaindustrie. I. 8. Ausst.

Eisen und Aupfer, welche zu beständigen Arsenmetallen reduziert werden. in der Tat enthält das aus Abbränden gewonnene schwammsförmige Eise er berjenigen der Abbrände selbst fast genau entsprechende Onantität Arsen. in der anderen Seite bleibt im "purple ore" nur die unbedeutendste Spur Inzurud, und es wird jetzt ausschließlich für Eisenschwamm angewendet. I solgende Analyse zeigt die Zusammensetzung des daraus in dem oben beschwert-Ofen auf die beschriebene Weise gewonnenen schwammsförmigen Eisens:

| -           |    |      |     | - |  |  |       |       |
|-------------|----|------|-----|---|--|--|-------|-------|
| Eisenoryd   |    |      |     |   |  |  | 8,15  | Proj. |
| Gifenorydi  | ıĺ |      |     |   |  |  | 2,40  | ~     |
| Metallische | 8  | Gif  | en  |   |  |  | 70,40 | **    |
| Rupfer      |    | •    |     |   |  |  | 0,24  | ••    |
| Blei .      |    |      |     |   |  |  | 0,27  | **    |
| Rohlenftof  | f  |      |     |   |  |  | 7,60  | ~     |
| Schwefel    |    |      |     |   |  |  | 1,07  | **    |
| Tonerbe     |    |      |     |   |  |  | 0,19  | pp    |
| Bint .      |    |      |     |   |  |  | 0,30  |       |
| Riefeliger  | H  | tüdf | lan | b |  |  | 9,00  |       |
|             |    |      |     |   |  |  | <br>  | 2)    |

99,62 Broz.

Nach einem späteren Patent (Engl. Pat. Nr. 8093, 1884) bebanden fisch of Sisenoryd mit Wassergas, wie es durch Überleiten von Dami's glühende Kohlen erhalten wird, nachdem durch Abkühlung überschüfsiger Im daraus entsernt worden ist. Das Gas wird start erhitzt und in den kur Teil einer geneigten Retorte eingeleitet, in deren oberes Ende das Erzigegeben und langsam heradgleiten gelassen wird. Unten kommt es in Berühmmit der Gasmischung und wird den darin enthaltenen Wasserstoff redar Das schwammförmige Eisen, welches auf diesem Wege entsteht, wird in Ebehälter ausgeleert, wo es erkalten kann, ohne daß Lust zutritt. Die inter Gase, welche den größten Teil ihres Wasserstoffs verloren haben, sind inter ihres Rohlenorydgehaltes noch immer brenndar; sie tressen im oberen Teil: Retorte auf Lust, verbrennen und erhitzen dadurch das Eisenoryd vor im Berührung mit Wasserstoff so weit, daß eine äußere Heizung meist unneing Die Arbeit geht bei dunkler Rotglut vor sich.

Wenn man schwammförmiges Eisen zur Aupferabscheidung anwendertut man dies unter fortwährendem Umrühren. In manchen Fabriken gestbies durch mechanische Rührwerke, in anderen durch Handarbeit, in Sibiles durch ein Gebläse, welches durch einen Kantschufschlauch in dem Kind hin und her geführt wird. Am besten dürste sich dazu ein Körtüngschläse eignen. Man erhält auf diese Weise eine sehr volltommene Richt und das abgeschiedene Aupfer enthält nur 1 Proz. metallisches Sisen, mat großer Ersparnis an Raum, Apparaten und Arbeit gegenüber der Arbeit Brucheisen. Der größeren Billigkeit des Materials und der Behandlung. Anwendung von Eisenschwamm steht freilich eine größere Berunreinigung. Rupfers durch unreduzierte Eisenoryde und Kohlenstoff gegenüber; die Rater

der Fabriken ist daher bei dem Brucheisen stehen geblieben. Es ist dies natürlich auch eine Frage des lokalen Preises des letzteren.

Nach G. Bisch of soll bei der Anwendung von schwammförmigem Eisen bas Arsen erst nach einigen Stunden niedergeschlagen werden, während alles Rupfer viel früher ausgefällt und somit nicht arsenhaltig wird. Gibb bagegen behauptet, nach langjähriger Erfahrung im größten Maßstabe, daß er mit Eisen in beliebiger Form oder Anpferlösungen beliebiger Art nie die geringste Spur Arsen in Lösung gefunden habe, sobald sämtliches Aupfer ausgefällt ist.

Höpfner (Deutsch. Bat. Nr. 66 096) sett beim Auslaugen so viel NaCl oder CuSO<sub>4</sub> zu, daß das Berhältnis Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + CuCl<sub>2</sub> entsteht, und dann metallisches Aupfer, wodurch alles Aupfer als Chlorür ausfällt, mit dem Silber als metallischem Ag. Aus der Mutterlauge kann man Glaubersalz gewinnen. Es werden auch weitere Abänderungen vorgeschlagen.

Die Znsammensetzung ber burch bie verschiedenen Fällungsmethoden zewonnenen Aupferniederschläge geht aus folgender Tabelle von Gibb jervor:

| !          | Ni Ni                      | edergeschlagen r               | nit<br>                         |
|------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|            | Eijen:<br> chwamm<br>Proz. | fcwerem<br>Brucheifen<br>Proz. | leichtem<br>Brucheisen<br>Brog. |
| lupfer     | 67,50                      | 72,50                          | 67,50                           |
| lrjen      | 0,137                      | 0,306                          | 0,100                           |
| öilber     | 0,011                      | 0,046                          | 0,066                           |
| Slei       | 1,50                       | 2,60                           | 1,74                            |
| ifenogyd   | 5,15                       | 4,41                           | 7,56                            |
| ohlenstoff | 5,10                       | -                              | _                               |
| iefelfaure | 3,20                       |                                | _                               |

Bu Ofer fand man in bem mit Schmiedeeisen gefällten und bei 1000 etrockneten Zementkupfer:

| u        |                 |   |   |   |  | 77,45 Brog.               | Co + Ni 0,03 Proz.           |
|----------|-----------------|---|---|---|--|---------------------------|------------------------------|
| b        |                 |   |   |   |  | 0,63 "                    | CaO 0,10 "                   |
| g<br>i   |                 | • | • |   |  | 0,10 "<br>0, <b>006</b> " | MgO + } 2,71 "               |
| 8        |                 |   |   |   |  | 0,04 "                    | SO <sub>3</sub> 4,58 "       |
| <b>)</b> |                 |   |   |   |  | 0,15 "                    | Cl 1,19 "                    |
| B2 (     | $\mathcal{O}_3$ |   |   |   |  | 6,72 "                    | Unlöslich in Säuren . 0,61 " |
| 120      | )3              |   |   |   |  | 0,99 "                    | Sauerstoff und Feuchtig=     |
| n        |                 |   |   |   |  | 1,02 "                    | feit durch Berluft . 3,654 " |
| n        | •               | • |   | • |  | 0,02 "                    | 100,000 Proz.                |

|      | Bementtupfer | aus   | Pyr  | itabbränden | , von | ber | Witte  | wițer | Hill | e, jir |
|------|--------------|-------|------|-------------|-------|-----|--------|-------|------|--------|
| nadj | Schneiber    | (Fife | her8 | Jahresber.  | 1884  | , ල | . 162) | nad   | bem  | Inc.   |
| bei  | 1000:        |       |      | ,           |       |     |        |       |      |        |

|                    | • |   |   |                  |                      |   |   |   |        |
|--------------------|---|---|---|------------------|----------------------|---|---|---|--------|
| Cu .               |   |   |   | 11,30 \ zusammen | Cu Ci .              |   |   |   | . (.32 |
| Cu <sub>2</sub> O  |   |   |   | 65,31 ∫ 69,45 Cu | FeCl <sub>2</sub> .  |   |   |   | . 1,16 |
| Ag .               |   |   |   | 0,521            | Co Cl <sub>2</sub> . |   |   |   | 0,19   |
| Au.                |   |   |   | Spuren           | NiCl <sub>2</sub> .  |   |   |   | 0,6    |
| $Bi_2O_3$          |   |   | • | 0,19             | AsCl <sub>8</sub>    |   |   |   | 1,3    |
| $\mathbf{Fe_2O_3}$ |   |   | • | 3,86             | PbSO <sub>4</sub> .  |   |   |   | 21.    |
| ZnO                | • |   |   | 0,45             | $Na_2SO_4$           |   |   |   | . 3,3: |
| $A B_2 O_3$        |   |   |   | 1,18             | $CaSO_4$ .           |   |   |   | 5, 1   |
| $P_3O_5$           |   | • |   | 0,20             | $MgSO_4$             |   | • | • | . 0,58 |
|                    |   |   |   |                  | $\mathbf{H_{2}O}$ .  | • |   | • | 16     |
|                    |   |   |   |                  | •                    |   |   |   | 99.1   |

Diefes Produkt wird von den Hitten entweder an gewöhnlich imit arbeitenbe) Rupferhutten abgegeben ober in ben naß arbeitenben Extraltion 2000 selbst verschmolzen. Das aus den wässerigen Lösungen niedergeschlagen kart wenn es von dem aus den fauren Löfungen gewonnenen getrennt ger wurde, tann ftete direft mit Bufat von Ralf und Schlacken auf Schwerfte verschmolzen werben, mahrend bas Rupfer aus ben fauren Lösungen buil unrein ift, daß man es unter Zusat von robem Erz, auch wohl von Count ftanden und Schladen junachft auf einen Rupferftein fchmelgen muß, ma erft nach einem zweiten Röftschmelgen Schwarztupfer gibt, bas bam ben wöhnlichen Flammofenraffinationsprozeß unterworfen wird. Werken aber verschmilzt man den gesamten Rupferniederschlag auf eine = gibt ihn gleich als feuchten Brei in ben Ofen. Es ift itbrigens ju bemt bag ber Dfenzug leicht etwas von bem fein verteilten Zementfupfer fum und die Arbeit muß bementsprechend geführt werben. Die Schlades im welche 3 bis 10 Proz. Rupfer enthalten, werden noch verwertet, indem mu unter Zufat von Sobarlidftanben (Schwefelcalcium und Calciumlatonit einem runden (1 m weiten) Schachtofen mit vier Formen auf Stein it bie Maffe fammelt fich in einem Borberd, wo ber Stein fich von ber St. trennt, und die Schlade (ein Singulofilitat) tontinuierlich in untegen Wagen abfließt. Um solche Ofen, in benen mitunter bas Schmelz erfolgte Eisenabscheidungen erschwert ober unmöglich gemacht wird, let ? brechen und erneuern zu können, wird der obere Dfenichacht nebft im Mantelmauer von eifernen Gaulen getragen, wodurch ber untere eiger " Dfenschacht bis zu einer Sohe von 1,5 bis 2m innerhalb der Tragmin ganz frei steht. Der darin fallende Rupferstein enthält etwa 30 Broi. Er und wird auf gewöhnlichem Wege burch Röften, Schmelzen und Rofitation verhüttet.

Die Dfen zum Berschmelgen des Rupferniederschlages, mit. ben naffen Rupferhutten in England angewendet werden, find Flammon: ber bekannten, zu Swansea üblichen, Konftruttion (fiebe 3. B. Sielis

Metallurgie S. 221). Nach dem Einschmelzen wird die Schlacke abgeschöpft, und das Kupfer in Sandsormen als Schwarzkupfer, "blister copper", abgelassen. Bei Anwendung von Eisenschwamm zur Fällung muß jedoch, weil die vorhandenen Reste von Kohle die direkte Darstellung von Schwarzkupfer hindern, die eine Hälste des Zementkupfers in denselben Öfen calciniert werden, welche zur chlorierenden Röstung dienen. Dabei wird die Kohle verbrannt und ein Teil des Kupfers orydiert; das Röstgut wird dann mit der anderen Hälste des Zementkupfers gemischt und wie oben auf Schwarzkupser verschmolzen. Dieses wird raffiniert durch Röstschmelzen zur Oxydation von Eisen, Schwesel u. s. w. mit darauf solgender Reduktion des entstandenen Kupfervoxydes durch Zusas von Holzkohle oder "Bolen" auf die dei der Kupfervorydes durch Zusas von Holzkohle oder "Polen" auf die dei der Kupfervorhittung übliche Art und Weise.

Das dabei produzierte Kupfer ist rein und 38th, und hat in dem englischen Aupfermarkte einen guten Namen. Seine Reinheit gegenüber dem auf trodenem Wege erschmolzenen Aupfer kann aus folgenden Analysen erssehen werden:

|         |              | dem naffen |           | dem trodenen<br>gesje  |
|---------|--------------|------------|-----------|------------------------|
|         | <b>4</b> 510 | )zeffe<br> | Marte BS. | "Tough"<br>(hammergar) |
|         | Proz.        | Proz.      | Proz.     | Proz.                  |
| Silber  | 0,022        | 0,016      | 0,035     | 0,047                  |
| Arfen   | 0,030        | 0,170      | 0,105     | 0,090                  |
| Antimon | 0            | Spur       | 0,010     | Spur                   |
| Wismut  | 0,006        | 0,019      | 0,035     | 0,130                  |
| Blei    | 0            | 0,002      | _         |                        |

Die völlige Entfernung des Arsens soll gelingen nach einem Patente von Bischof (1862) durch Niederschlagung mit schwammförmigem Sisen, nach Down (Patent 1870; siehe auch Dingl. polyt. Journ. 224, 197) durch fast vollständige Neutralisierung der Aupferlaugen mit Kalk, und darauf folgende Fällung mit Sisen, wobei die fremden Metalle in Lösung bleiben sollen (?). Bibb erklärt beide Angaben für völlig irrig (vergl. oben S. 1059); aber es st möglich, daß bei dem Downschen Berfahren das Arsen schon vorher, sämlich bei der Neutralisation, als Sisenarseniat entsernt wird.

Statt Eisen empfahl Weldon (Engl. Bat. Nr. 5607, 1882) als billiger, as bei seinem Berfahren der Chlordarstellung und anderweitig abfallende ihlorcalcium zu verwenden, welches eine gemischte Lösung der Chloride von dupfer und Natrium gibt, die Gips in Suspension hält. Letzteren sollte man bfiltrieren und das Kupfer dann durch Kalt ausfällen. Praktische Unwendung heint dieser Borschlag nicht gefunden zu haben; er ist jedenfalls zu kompliziert nd teuer.

Selbstverftanblich tann man bas Rupfer auch burch ben galvanifchen

Strom nieberfchlagen; aber eine Befchreibung biefes Berfahrens wind :: ju weit fuhren.

### Behandlung gur Bewinnung bes Gilbers.

Die tupferhaltigen Byritabbrande enthalten nach Phillips burdidu 0,0027 Brog. Gilber und 0,0001 Brog. Golb. Diefe Metalle geben bei & chlorierenden Röftung in Chloride über und finden fich, wegen ber Geldin des Chlorfilbers in Chlornatrium, bas Silber größtenteils, bas Gold men: teilweise, in ben burch Extraction bes Röftgutes erhaltenen Langen w. 🗔 dies zu befördern, wird fogar von Phillips beim Auslangen noch beiede Rochfalz zugesett. Die Gewinnung biefer Metalle findet jett in ben wit Kabriten flatt, und zwar gewöhnlich nach ber Methobe von Clanbet (185. Diefe beruht auf der Fällung des Gilbers aus den Langen burch ein in Er lösliches Jobib als Jobfilber, welches in Lösungen von Chloriben gam mit Rur die brei erften Laugen, welche 95 Prog. alles Gilbers embare (vergl. oben S. 1050), werben bagu genommen; bie Berdlinnung ber ibig Laugen wurde die Gewinnung des Silbers aus ihnen unrentabel mit Man läßt bie betreffenden Laugen, ehe fie jur Fällung mit Gifen tomm: volltommen Maren, lagt fie in einen geeichten Bottich ab und bestimm im Silbergehalt genau, indem man ein abgemeffenes Quantum von Lame =: Salgfaure und einer Löfung von Bleigcetat verfest und bann Jobigliumla: jusept. Der fallende Niederschlag wird auf einem Filter gefammelt, genit und mit einem aus Soba, Borar und feinstem Rohlenstanb bestehenden & geschmolzen; der erhaltene Bleiregulus wird abgetrieben und ans bem Gent bes erhaltenen Silbertorns auf das Gewicht des in den Langen enthabm: Silbers geschloffen. Man sett nun ber Lauge eine gur Silberfüllung nständig ausreichende Menge einer titrierten Jobtalium- (ober Jobzinf.) zu, beren Berdunnung fo bemeffen ift, bag es ungefähr 1/10 bes Belmen ber Lauge ausmacht, läßt ben Rieberschlag abseten, prüft im Laborauob wirklich alles Silber gefällt ift, und läßt, wenn diefes ber Fall ift, be == dem Niederschlage stehende Lauge nach gehöriger Rlarung in die Amier gefäße, wo sie wie andere Rupferlaugen behandelt wird. Die Menge M: Fällung verbrauchten Jobids ist viel größer als die der Silbermeng: = sprechende, da auch ein Teil des in die Lösung übergegangenen Bleies all 30 blei gefällt wird. Bermutlich wird bas Silber vor dem Blei gefällt; 2: 2 aber nicht möglich ift, bem gesamten in ber Lösung vorhandenen Gilber 😂 seiner Fällung nötige Jodid zuzuführen, bevor es auch mit Bleilöfung in 🖰 rührung tommt, fo erhalt man einen fehr viel Blei enthaltenben Riedericht welcher notwendigerweise eine entsprechende Menge Fallungemittel abject Die vorzugsweise aus Jobsilber, Jobblei und Bleifulfat (bas sich bei ber & fühlung der Lauge mit niederschlägt) bestehende Fällung wäscht man gu: Wasser aus und behandelt den seuchten Niederschlag, wenn man eine himride Menge bavon zusammen hat, in ber Barme mit metallischem Bint unter 5

fas von etwas Salzfäure. Hierdurch werben Jobfilber und Jobblei vollständig, das Bleisulfat teilweise, zersest und man bekommt einerseits eine Zintjobib enthaltende Lauge, welche in einem ihrem Jodgehalte entsprechenden Berhältniffe wieder jur Fallung neuer filberhaltiger Laugen benutt wird, andererfeits einen mit Bintftudchen vermischten Detallschwamm, welcher folgende Bufammenfepung hat:

| Silber          |       |     |     |      |     |  |  |   |   | 5,95  |
|-----------------|-------|-----|-----|------|-----|--|--|---|---|-------|
| Golb            |       |     |     |      |     |  |  |   |   | 0,06  |
| Blei            |       |     |     |      |     |  |  |   |   | 62,28 |
| Rupfer          | •     |     |     |      |     |  |  |   |   | 0,60  |
| Bintor          | ŋb    |     |     |      |     |  |  |   |   | 15,46 |
| Gifenoz         | rŋb   |     |     |      |     |  |  |   |   | 1,50  |
| Ralt            |       |     |     |      |     |  |  |   |   | 1,10  |
| SO <sub>3</sub> |       |     | ,   |      |     |  |  |   |   | 7,68  |
| Unlösli         | idhen | : R | liď | tan  | b   |  |  |   |   | 1,75  |
| Sauerf          | toff  | un  | 6 8 | Berl | ust |  |  |   |   | 3,62  |
|                 |       |     |     |      |     |  |  | • | 1 | 00.00 |

und an Silberhütten abgegeben wird. Gewöhnlich wird zu ber filberhaltigen Rupferlauge zuerst die von der Reduttion des Johfilbers herruhrende Jodzintöfung gefett und ber lette Reft bes Silbers erft mit Jobtaliumlöfung gefällt. Ein gewiffer Berluft an bem letteren ift nicht zu vermeiben, trot aller angewenbeten Sorgfalt. Bon bem in ben Abbranben enthaltenen Silber gewinnt Bhillips auf biefem Bege etwa zwei Drittel, von bem Golbe ebenso viel; manche andere find jedoch bamit nicht zufrieden und haben bas Berfahren wieder aufgegeben, mahricheinlich weil in manchen Fällen bei ber chlorierenden Röftung ju viel Rupferchloritr entsteht (feine Menge fcmantt von 0 Cu2 Cl2 auf 3,70 Cu Cla, bis auf 0,62 Cu2 Cla gegen 3,75 Cu Cla), und bei beffen Wegenpart das Silber unvollständig niedergeschlagen zu werben scheint, wenn bas ösliche Jobid zugesett wird. In ber Hutte von Phillips wird gang beondere Sorge barauf verwendet, die Bilbung von Rupferchlorur zu vermeiben, and gerabe beshalb ift mahricheinlich bas Claubetiche Berfahren bort erolgreicher als anberwärts.

Eine bedeutende Berbefferung bes Claubetichen Berfahrens, wenn fie ich bewährte, würde ber Borfchlag vorftellen, ben E. L. Dager 1877 in England patentiert hat. Man foll nämlich die Rupferlöfung mit einer Löfung son Leim und Jobtalium fällen; die Rupferlöfung tann tonzentriert fein und raucht nur wenige Taufenbstel Brogent Gilber zu enthalten. Rach Abfeten es Niederschlages sest man zu ber Lösung etwas Tannin, worauf noch ein jeringer Rieberfchlag entsteht. Die Rieberfchläge werben mit verbunnter Saure gewaschen, ber nämlichen, welche auch zur Lösung ber Rupfererze benutt virb, um bie barin enthaltenen Rupferverbinbungen gu entfernen. Dann wird er Nieberschlag nach Neutralisterung ber Saure mit Ralt in einer rotierenben Erommel mit Schwefelaltalien behandelt, fo lange, bis alles 3ob entfernt ift; ie jodibhaltige lofung wird zur Fällung neuer Silbermengen benutt, bie

zurückleibenden Sulfibe von Blei, Silber u. s. w. werden aber au Suverarbeitet. Der Zusatz von Leim, bezw. später Tannin, hat natūriki in Zweck, das sonst ungemein sein suspendierte und dadurch der Gewinnung war Teil entgehende Johstlber in einer größeren Masse gelatinösen Rickerickung einzuschließen und mit zu Boden zu reißen.

Nach Clemmer (Min. Ind. 8, 202 und 9, 289) ift das Claudere Berfahren in Amerika jest nirgends mehr in Betrieb. Man läßt das Gund und Gold im Zementkupfer, aus dem es dann wiedergewonnen wird; die hie das Aupfer auf elektrolytischem Bege raffinieren, sowie die Anvienzufabrikanten bezahlen 95 Proz. des Bertes der Ebelmetalle.

Ein anderes, 2B. Gibbs Berfahren, beruht auf der von ihm gemin Beobachtung, daß aus einer schwach silberhaltigen Rupferlösung, welch 🗆 Schwefelmafferftoff behandelt wird, ber bei weitem größte Teil bee 200 schon mit ben ersten Anteilen bes Schwefeltupfers nieberfällt; er mu also fämtliche Kupferlaugen vor der Behandlung mit Eifenschwamm eri :folden partiellen Fällung mit Schwefelwafferftoff. Die Ruvferlame: = standen durch Behandlung des Broduktes der chlorierenden Röftung von Fri abbranben mit verbunnter Saure, werben in Solgfaften von 3,4 m im Saure und 0,92 m Bobe abgelaffen und ein Strom Schwefelwafferftoff einget: Bur Erzeugung bes letteren bieut Sobarlicftanb, welcher in Holacitie :: 1,8 m im Quabrat und 1,8 m Sobe auf einem falfchen Boben (Benin = Ofenschladen bebedt) liegt. Aus einem höher ftebenden Bottich flieft te bunnte Salgfaure unter bem Doppelboben ein und 0,6 m unter bem Iet. wieber aus, wobei ihr Rufluß fo geregelt wird, bag bie austretende fliff: fo gut wie gar teine freie Saure mehr enthalt. Die Entwidelmaff: brauchen nicht gasbicht ju fein, weil eine Luftpumpe bas Gas ans ibm: ftanbig aussaugt und in bie Fallungsbottiche blaft. Bu bem letteren 324 hat bas Drudrohr Bentile für jeben einzelnen Fällungstrog, und barse :gehend ein 76 mm weites Rautschufrohr, welches am Boben bes Troges an aber burch eine leichte, an feinem Ende befestigte Stange von bem Arbeit bem Troge hin und her bewegt wird. Bei bem großen Überfchuffe an & ist ein Entweichen von freiem Schwefelmafferftoff gar nicht zu bemerten. 3 Fällung wird eingestellt, wenn fo nabe wie möglich 6 Brog. bes Rupier: Sulfib ausgeschieben find; man ertennt bies, indem man por und nat ! Fällung des Rupfers mit Chantalium titriert, was von Knaben etw :chemische Renntnis ausgeführt wirb. Gewöhnlich bauert bies 20 Re-Bahrend das ohne Abscheidung bes Silbers aus ben Pyriten gewonnene Am im Durchschnitt 18 Ungen Gilber pro Ton enthält (eine Ton enthält 32 ounces troy), findet man nach obiger Operation in dem späterbin burd &: fcmamm gefällten Rupfer nur noch zwei bis brei, bochftens vier Umen 3. Die gefällten 6 Brog. Rupfersulfib bagegen enthalten 200 1 Silber pro Ton Rupfer. Mertwilrbigerweife geben die Laboratoriumseri: wobei bas gewöhnliche, ziemlich reine, aus Schwefeleifen bereitete Ede. mafferftoffgas angewendet murbe, lange nicht fo gunftige Refultate mu Großbetrieb mit bem durch Rohlenfäure und atmosphärische Luft fet :

bünnten Bafe aus Sobarlickftand; es gelingt also zwar im großen, aber nicht im fleinen, fast sämtliches Gilber schon mit ben erften 6 Brog. Rupfer nieberauschlagen, und es scheint, ale ob gerade die Berdunnung des Gases die Urfache bavon ware. Der Niederschlag ift übrigens fehr voluminos, und man läft ihn baber, um ben Brogeg nicht au febr aufzuhalten, in ben Fällungstrogen nur vorläufig abfigen, gieht bie flare Lange ab (gur Fällung mit Gifen) und läßt ben Schlamm in besondere Raften laufen, wo man burch langeres Stebenlaffen noch mehr flare Anpferlange abziehen fann; er wird bann burch öfteres Defantieren mit Waffer möglichft ausgewaschen und schließlich in einer Das fo erhaltene feuchte Gulfib wird nun in einem Filterpreffe ausgepreft. Flammofen von berfelben Ronftruftion, wie fie jur erften chlorierenden Roftung bienen, geröftet. Man erhalt babei etwa ein Biertel als Rupfersulfat; ber Rest ist Orph, auch wohl Orphlorib, und bas Silber scheint nach bem Calcinieren sämtlich als Chlorid vorhanden ju fein; wenigstens ift immer mehr Thlor zu finden, als bem Silber entspricht, was sich leicht erflärt, wenn man bedenkt, daß ein fo voluminofer Riederschlag, wie der oben beschriebene, sich im großen nie volltommen auswaschen und von Salzfäure oder Chloriden bereien läft.

Das Röstgut wurde früher auf Rupfervitriol verarbeitet, indem man es nit Schwefelfaure behandelte, wobei das Silber vollständig im Rudftande blieb; viefer Rudftand enthielt bann 600 Ungen Gilber pro Ton. Beil aber Aupferpitriol damals nur febr ichwer und zu schlechten Breisen verläuflich war, so ging Bibb zu einem tompsizierteren Berfahren über. Das calcinierte Brodutt wird rit zu einem groben Bulver gemablen, mit Waffer ausgewaften und bie Eupfersulfatlösung, welche bochftens eine Unze Silber pro Ton Rupfer enthält, vie gewöhnlich mit Gifenschwamm gefällt. Der von Rupfervitriol befreite Luckftand (größtenteils Rupferoryd) wird bann in ichwach tonifden Bolgottichen auf eine Filtrierschicht von Stroh und Beibefraut gelegt und mit eißer gefättigter Rochfalglauge foftematifch ausgezogen; er enthalt nach biefer Behandlung nur noch brei bis vier Ungen Gilber pro Ton Rupfer, mas man ernachläffigen tann, und wird in ben gewöhnlichen Schmelgofen verhuttet. Die Rochfalzlauge nimmt fo gut wie fämtliches Gilber als Chlorib auf, enthält ber, trot bes vorherigen Auswaschens mit Baffer, immer noch Rupferchlorib, ermutlich burch lösende Einwirtung des Rochsalzes auf Rupferorychlorid. Diefem unvermeiblichen Rupferchloridgehalte fchreibt es Bibb gu, daß die einichft scheinenbe Methode gur Abscheibung bes Gilbers aus ber lauge, bie Allung burch metallifches Rupfer als zu zeitraubend aufgegeben werden mußte; 3 bildete sich jebenfalls zu viel Rupferchlorur. Dan fällt alfo ftatt beffen e Lofung mit Raltmilch, welche alle Metalle nieberschlägt, und behandelt ben lieberschlag (nach bem Auswaschen bes Chlorcalciums burch Waffer) mit verinnter Schwefelfaure, welche bas Rupfer auflöft, und nach beffen Auswaschen nen Rudftand von 9 Brog. Silbergehalt (ale Chlorfilber), im Werte von 4 100 Mart pro Ton gurudläßt; biefer wird bann an Gilberschmelgereien in irmingham abgegeben. Das Broduft befteht außer bem Chlorfilber wefentin aus ben Sulfaten von Ralt und Bleiornb; es enthalt bis 30 Brog. Blei, welches, ebenfalls aus den Byriten stammend, zugleich mit dem Silber be: die verschiedenen oben genannten Prozesse geht und sich mit ihm zugleich immehr konzentriert. Seine genaue Zusammensehung ist:

| Silber .   |     |      |             |    |  |  | • |   | 8,77      |
|------------|-----|------|-------------|----|--|--|---|---|-----------|
| Bleioxyd   |     |      |             |    |  |  |   |   | 28,66     |
| Rupferory  | b   |      |             |    |  |  | - |   | 3,75      |
| Gifenoryb  |     |      |             |    |  |  |   |   | 2,61      |
| Ralt .     |     |      |             |    |  |  |   |   | 13,67     |
| Schwefelst | iur | e (8 | <b>SO</b> 3 | 3) |  |  |   |   | 31,72     |
| Chlor .    |     |      |             |    |  |  |   | • | 4,70      |
| Wasser     |     |      |             |    |  |  |   |   | 4,20      |
| Unlösliche | r 9 | Rüd  | fta         | nb |  |  |   |   | 1,40      |
|            |     |      |             |    |  |  |   |   | <br>99.48 |

Die Ausstührung der beschriebenen Prozesse ist nicht so schwierig, als a Maschein hat, weil sämtliche gewonnenen Kupferlaugen einfach in den allgemen Fabrikprozes eingehen, und die zu behandelnden Bolumina sich immer mund schließlich auf ein sehr kleines Maß reduzieren. — Aus einer Ton Schwänden erhält man auf diese Weise etwa eine halbe Unze Silber im Schwon 2,50 Mark bei höchstens 0,75 Mark Unkosten, entsprechend einem Kagewinne von 1,75 Mark für 1000 kg Abbrände.

Bu Oter versuchte man, nach Bräuning, nach ganz analogen kind bas Silber burch partielle Ausfällung mit Schwefelnatrium zu gewinnen der früher von Gibb birigierten Fabrit ist man übrigens später in der Claubetschen Berfahren übergegangen.

Eine neue Entsilberungsmethode ist 1875 von Chabwick und Jarkt patentiert worden und wurde in Hendersons Fabrit zu Irvine ansynt Man verdünnt dort die Kupferlaugen auf 1,100 bis 1,25 Bolumgewick is setzt eine sehr schwache Lösung von Bleizucker dazu, welche allem vorhander Silber, Arsen, Antimon und Wismut zusammen äquivalent ist, weniger dichon im Phrit enthaltenen Blei. Gewöhnlich braucht man per Institution im Phrit enthaltenen Blei. Gewöhnlich braucht man per Institution im Bleizucker. Beim Umrühren damit erhält man einen helzen Miederschlag, bestehend aus 53 Proz. Bleisusstat, 5 bis 6 Proz. Silberzund 3 Unzen seinen Goldes auf die Tonne des Niederschlages (etwa 1,124 Fr. Nach gutem Waschen kann man daraus das Gold und Silber durch Schwissund Raffinieren in gewöhnlicher Weise gewinnen. Außer der Gewinnung Weblen Metalle hat man noch den Borteil, ein von Arsen, Antimon und Stamut freies Kupser zu erhalten.

Nach einem Patente von Snelus (1875) soll man in die Löfung : Kupferlaugen von der chlorierenden Röftung vermittelst eines Gebider : verteilten Eisenstaub einblasen, und zwar gerade hinreichend, um 19 Bro: vorhandenen Kupfers zu fällen; dieses soll dann 80 Broz. alles Sim welches in Lösung vorhanden war, mit niederreißen.

Nach Phillips (Engl. Pat. Nr. 3923, vom 24. Nov. 1877) wird: Rupferniederschlag mit Kochsalz und Soba gemischt, mit etwas Waffn:

geseuchtet, zu Brei gemahlen, getrocknet und mit Flammenseuer unter Umrühren geröstet, bis alles Kupser in CuO und das Silber in AgCl übergegangen ist. Die Berslüchtigung von Aupser- und Silbersalzen wird durch das zugesetzte Alkalisalz verhindert. Der gerösteten Masse wird das Chlorsilber durch Ausslaugen mit heißer Kochsalzlösung oder auf anderem Wege entzogen.

Thilo (Chem. Zeit. 1886, S. 822) gibt besondere Borschriften für die Bestimmung ber kleinen im Pyrit enthaltenen Silbermengen (0,003 bis

0,008 Proz.).

Berwertung bes Natriumsulfates, Gifens u. f. w. aus ben Mutterlaugen von ber Rupferfällung.

Wie dies nach Gibb und Gelstharpe geschen sollte, ist schon oben (S. 1051) kurz berührt worden. Bis jest läuft überall die saure Mutterlauge in die Flüsse, und das darin enthaltene Glaubersalz geht verloren. Es wurde sedoch in einer großen Hitte eine Zeitlang folgendes Berfahren zu seiner Berwertung eingeschlagen, bei welchem auch Eisenoryd im Zustande solcher Feinheit und Reinheit gewonnen wurde, daß es der besten Eisenmennige gleich tam und unch im großen als solche verkauft wurde. Das Sulfat wurde in seinsörniger Form und ebenfalls im Zustande sehr großer Reinheit gewonnen, tämlich nur ½,10 bis ½ Proz. Rochsalz und nie eine Spur Eisen enthaltend; s wurde auch saktisch zur Glassabrikation verwendet. Das Versahren war olgendes:

Die saure Mutterlange von der Kupferfällung wurde in einem Ofen mit Ziegelsohle zur Trockne eingedampft, die resultierende Masse, welche aus Natriumsulfat, Natriumchlorid und Eisensalzen bestand, in einem anderen Ofen schwach eglüht und unter aufrechten Mühlsteinen sehr sein gemahlen; die Masse wurde arauf in einem Muffelosen ganz derselben Art, wie sie zum chlorierenden kösten angewendet werden, sorgfältig calciniert, die sämtliche Eisensalze auf ie höhere Orybationsstuse gebracht waren. Nach dem Calcinieren wurde das Irodukt in einem mit Nührwerk versehenen Cylinder mit Hilfe von Dampf in Basser gelöst und die Lösung dem Klären überlassen; das Eisenoryd setzte sich b und bedurfte nur des Auswaschens, um reine Eisenmennige darzustellen und n den Handel zu gehen.

Die Lösung (wesentlich Na2SO4 und NaCl haltend) wurde in Dampffannen konzentriert. Diese waren chlindrisch, 3,05 m im Durchmesser,
,83 m hoch, geheizt durch Dampf von 40 Pfb. (2,72 Atm.) Überdruck, welcher
1 einer in funf oder sechs Windungen um den Umsang der Pfannen herumsehenden und 51 oder 76 mm von derselben abstechenden Schlange zirkulierte.
)as beim Konzentrieren sich abscheidende Salz wurde durch ein Rührwert gesindert, sich an dem Boden und den Seiten der Pfanne und um die Schlange
erum in Krusten abzusetzen. Das Rührwert bestand aus einer stehenden, in
nem Zapfenlager am Boden der Pfanne rotierenden Welle mit sechs horis
ntalen Armen. Die Konzentration wurde bis auf 1,37 bis 1,40 spez. Gew.

ber Flüsseit, je nach beren Zusammensetzung, fortgesetzt; es famb sich war baß fast sämtliches Sulfat ausgeschieden war; die Flüssigkeit mit den in. dierten Salze wurde in einen Abtropstasten mit falschem Siedboden abzustabas Salz mit etwas tochendem Wasser gewaschen, um die Mutterlanze unnern, und dann in einem Ofen getrocknet, wobei es ein Produkt zu vongegebener Reinheit ergab.

Dieses Berfahren, welches augenscheinlich ziemlich erheblichen Eman Rohle erfordert, machte sich natürlich nicht bezahlt, als später der Pratischen höher stieg, und wurde deshalb aufgegeben. Es ist zur Zeit and an nicht wieder aufgenommen worden, dürfte aber Beachtung für solche Faller dienen, wo Brennmaterial billig und reines Sulfat und Eisenmennige weisind. Übrigens dürfte gerade der erste, mit Gibbs Berfahren geminter liche Schritt, nämlich das Abdampfen der sauren Laugen in einem Simm Ziegelsohle, meiner Absicht nach zu den technisch schwierigsten Aufgaben geminderen Überwindung durch eine verbesserte Konstruktion der Ofensohlen ein Desideratum darstellt.

Essis (Journ, Soc. Chom. Ind. 1884, p. 613) will die Komenturber Langen durch Hitze nur teilweise vornehmen und dann die Kristallich von Glaubersalz durch Abkühlung bewirken. Augenscheinlich war dieset fahren damals nur in kleinem Maßstabe probiert worden.

E. de Cupper (Deutsch. Pat. Nr. 53261 und 54131) fühlt die Emanf 3° unter Null ab, wobei das Natriumsulsat vollkommen auskrifteller während die Chloride (von Eisen, Zink, Natrium u. s. w.) bei — 10 micht erstarren sollen. Um letztere zu gewinnen, wird nach Entserum; Natriumsulsfats die Lauge vollständig eingedampst und der Rückstand gezweines Sisenoryd bleibt zurück, während Chlorzink in Lösung geht und der Ralkmilch gefällt wird.

Jurifch (Deutsch. Bat. Nr. 41737) will bie Abfallslaugen rez Rupferextraktion auf folgendem Wege zu gute machen. Die Laugen werde: mit Rührwert versehenen Butten durch Calciumfarbonat beinahe neutral Dann bläst man Luft und Dampf ein und fligt in dem Maße, wie Ferming entsteht, Kalkmilch zu, ohne es aber zu einer vollständigen Sättigung der Ex fommen zu laffen. Sobalb alles Gifen ausgefällt ift, läßt man ben Sch. in Klärgefäße ab, zieht die flare Lauge ab und läßt den Abfas durt Filterpresse gehen. Er enthält etwas Zinkfalz, Calciumsulfat und Cakafarbonat und kann an Eisen angereichert werden, wenn man ihn das === Mal zur Sättigung von frischer Lauge verwendet. Das fo entitum basische Eisensulfat läßt sich zur Fabritation von Schwefelfaureant Gifenorybfarbe u. f. w. verwenben. Die bavon abgezogene Lange uit: einem Rührbottich mit so viel Ralt vermischt, daß bafifche Reaftict Das nun ausfallende Zinkhybrogyb enthält etwas bafifches 3 fulfat, tohlensaures Mangan und Calcium und tann in paffender An wertet werben.

Nach einer Mitteilung ber Erfinbers in Chem. Ind. 1888, S. 3: 50 cbm Abfallslauge, 40 g Zn Cl. im Liter enthaltenb (aus 1,5 bis 3:

Bink haltendem Phrit) nach seinem Berfahren 806 kg Eisenoryd, mit Calciumulfat gemischt, 3600 kg schwefelsaures Ammoniak, 1444 kg Zinkoryd (mit
i0 Proz. Zink), 3245 kg Kochsalz und ein wenig Chlorkalium. Alles dies
st jedoch nur aus Laboratoriumsversuchen abgeleitet, da das Berfahren von
durisch keine praktische Anwendung gefunden hat. Immerhin wollen wir
ms seinem Aufsate die Analyse der von ihm verarbeiteten Lauge mitteilen,
velche in der Wittkowitzer Eisen- und Kupferhütte aus ungarischem Phrit eralten worden war. 1 Liter davon erhielt:

| $8,6\mathrm{g}$ . |  |  | • | • | freie HCl                       |
|-------------------|--|--|---|---|---------------------------------|
| 73,0 " .          |  |  |   |   | Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> |
| 3,6 " .           |  |  |   |   | K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>  |
| 16,9 " .          |  |  |   |   | Na Cl                           |
| 40,3 " .          |  |  |   |   | Zn Cl <sub>2</sub>              |
| 25,9 " .          |  |  |   |   | $FeCl_2$                        |
| 3,1 " .           |  |  |   |   | Fe <sub>2</sub> Cl <sub>6</sub> |
| 6.4               |  |  |   |   | andere Substanzen.              |

luch gibt Jurisch baselbst den Kupfer- und Zinkgehalt einer großen Anzahl on Phritforten.

Wigg, Steele und Wigg (Engl. Pat. Nr. 13722, 1884) mischen die lbfallslauge mit einer äquivalenten Menge von Chlorcalciumlauge aus dem Beld on schen Chlorversahren, wobei sich ein voluminöser Niederschlag von dips dilbet, den man durch eine Filterpresse abscheidet und als "pearlardening" zur Füllung von Papierzeug u. s. w. verkauft. Das Filtrat besandelt man mit Kalkmilch, oxydiert das niedersallende Ferrohydroxyd durch inblasen von Lust oder Chlor, wäscht es in einer Filterpresse und erhält daraus urch Glühen Farden von verschiedener Schattierung. Nach einem anderen atente von Wigg (Nr. 5620, 1885) soll man das Eisen mit Schweselsumonium niederschlagen und ein drittes Patent (Nr. 11 129, 1885) beschreibt pparate zu diesem Zwecke. Brewer (Engl. Pat. 1348, 1886) versährt istangs wie Wigg nach dessen Prewer (Engl. Pat. 1348, 1886) versährt istangs wie Wigg nach dessen Krewer (Engl. Pat. 1348, 1886) versährt istangs wie Wigg nach dessen Krewer (Engl. Pat. 1348, 1886) versährt istangs wie Wigg nach dessen kaleinen Robalt und Nickel durch Chloresse diesen dars der Lauge das Zink durch Elektrolyse.

Das Patent von Birb (Engl. Pat. Nr. 12458, 1887) enthält nichts efentlich Neues.

Grabowski (Deutsch. Bat. Nr. 71917) will die Laugen durch Einsimpfen und Austristallisieren des Sulfats auf 52°B. bringen und dann irch einen elettrischen Strom von hoher Stärke unter Berwendung von Elekoden aus Blei bezw. Aupfer an den Kathoden Arsen und Antimon in regusischer Form ausscheiden.

#### Betrieberefultate.

In Duisburg wird nach Hafenclever (Berl. Ber. 1896, S. 2862) aus 300 kg Rio Tinto-Riesabbränden gewonnen: 610 kg Eisenoryd (purple ore), 34 kg Kupfer, 29,5 g Silber und 0,1 g Gold. Da ber Berkari : großen Mengen purple ore schwierig geworden ist, so haben die Duisker: Werke ein eigenes Hochosenwerk errichtet.

Elemmer (Min. Ind. 8, 202) gibt folgende Kalkulation für die mitche Behandlung von 200 Tons des Gemisches von Abbränden und diche Behandlung von 200 Tons des Gemisches von Abbränden und die Kakrona. 80 Arbeiter zu 1,50 dis 2,50 Doll. Lohn, zusamme = 134,75 Doll. Abladen von Abbränden und Salz, Aufladen von purple: 35 Doll. 21 Tons Salz = 63 Doll. Feinkies = 7 Doll. 20 Im Kohlen = 20 Doll. 5½ Tons Brucheisen = 38,50 Doll. Repark : Amortisation, Generalkosten = 40 Doll. Insgesamt 338,25 Tol = 1,87 Doll. pro 2000 \$fb. (= 907 kg) Abbrände.

#### Unbere Rupferertrattioneverfahren.

B. Spence behauptet, daß man bei seinem mechanischen Röstofen und S. 303) alles Kupfer bis auf 0,24 Proz. in löstlicher Form, nämlich : Sulfat, erhalte und badurch die chlorierende Röstung überflüssig werde.

Ho. und Ch. N. Hills (Engl. Pat. Nr. 1021, 1878) trennen bie gratund feinen Teile der Phritabbrande durch Sieben. Das Feine wird in wöhnlicher Art chlorierend geröstet; das Grobe wird mit verdünnter Exstaure oder Schwefelsaure ausgelaugt und das Kupfer dann durch Sifen wirt geschlagen.

Ein ahnliches Berfahren zur Gewinnung von Rupfer aus Boritradie: ift ichon früher von Jetler beschrieben worden (Dingl polyt Journ 21' 478; Bagners Jahresber. f. 1876, S. 172). Er verarbeitete Buri : Borfa-Banya (Marmaros, Ungarn), welcher nur 1,01 Rupfer enthielt ? Abbrande dieses Rieses verwittern fehr leicht beim Liegen an ber Luft, nach dem Absteben des nicht verwitterten Rernes burch ein Gieb mit :. Dafchen auf 1 gem ift bas Rupfer mit heißer verdunnter Salgfarr : 2 bis 3° B. extrahierbar, wobei wahrscheinlich das Eisenchlorid wirksam: welches auf die niedrigeren Schwefelungsstufen des Rupfers wirft, it es felbft in Chloritr übergeht. Beim Auslaugen erhält man Löfunge: :-160 B., welche neben bem Rupfer noch Silber, Blei, Aluminiumfulfat a i " enthalten; aus ihnen werben die Metalle burch Brucheisen gefällt unt ! Nieberschlag entsprechend seinem Rupfer- und Silbergehalte an ein hunte Das Berfahren wies bort, ohne Berwertung ber (ale Gis augenscheinlich fehr wenig wertvollen) Rudftande einen fehr geringen Keertrag auf.

Ein anderes Berfahren zur "größtmöglichen Berwertung von im armen Kiesen" ist 1873 dem Baron Leithner in Osterreich patentiert nem (Dingl. polyt. Journ. 211, 349). Man soll die Pyritabbrande, wie ste ben Schwefelsaurefabriken kommen, in einem an einen Eisenhochofen angedentch das Gichtgas geheizten Röstofen mit 36 Proz. Kalthydrat zusammensichmelzen, das Schmelzgut (welches bei Schmöllniger Erzen durchfichmen.

19,5 Proz. Eisen und 1,1 Proz. Rupfer enthalte) in dem Hochofen auf Rohifen verschmelzen, das nun 2,09 Proz. Aupfer enthalten soll, und dieses Rohifen zur Gewinnung von Zementkupfer verwenden, wobei sein eigener Aupserschalt mit verwertet wird. Es scheint dieser Borschlag jedoch nur im Stadium es Projektes geblieden zu sein, und man kann deshalb über seine praktische Lussührbarkeit nicht urteilen.

Einige englische Patente von Mason (vom 4. und 6. August 1877, fr. 2984, 2992, 2993) enthalten absolut nichts Neues.

Die Patente von Hargreaves und Robinson (Engl. Bat. Nr. 5601, 886 und Mr. 3704, 1887) jur Ertraftion von Golb, Gilber und Rupfer us Byrit tonnen bier nur turz erwähnt werden. herr John Bargreaves eilt mir folgendes über seine 1887 angestellten Bersuche mit diesen hier nur em Titel nach angeführten Batenten mit. Er behandelte die wie gewöhnlich rhaltenen Röftrucftanbe in einer geschloffenen Kammer mit Feuergasen und berichtissiger Luft, um allen zurudgebliebenen Schwefel zu verbrennen, ließ fo eit abkühlen, daß sich kein Rupferchlorid verflüchtigen konnte, ließ bann Chlorjafferstoffgas burch die Maffe bis zu genügender Chlorierung hindurchstreichen, ugte die Maffe in Raften, nach Anfeuchtung mit ftarter Salzfäure, mit Waffer us und erhielt fo bas rudftanbige Gifenoryd in Studen, welche unmittelbar t ben Sochofen gebracht werben tonnten. Die ursprünglich angewenbeten döftrudstände enthielten, je nach ber Korngröße, 1,00 bis 1,09 Brog. Cu ielich in Waffer, 0,71 bis 1,09 löslich in Salzfäure von 1,01, 1,61 bis 2,79 nlöslich. Sie wurden durch ein Sieb mit sieben Öffnungen pro Linearzoll esiebt und, wie oben beschrieben, chloriert; ber Durchschnittsgehalt betrug bann us dem oberen Teile ber Rammer 3,90 Brog. Cu löslich in Waffer, 0,63 islich in schwacher Salzfäure, 0,56 unlöslich; aus bem unteren Teile ber ammer 3,51 bezw. 0,77 und 0,28 Prog. Die Behandlung jum Berrennen bes Rudftanbofchwefels bauerte 26 bis 96 Stunden, die Chlorierung 4 bis 72 Stunden. In ben Laugen fand fich ziemlich viel Gilber und was Gold; im gewaschenen Rudftanbe blieb nur 0,08 bis 0,12 Proz. Cu rrud. Db das Berfahren irgendwo in der Praxis in Arbeit steht, ift mir icht befannt.

Chafe (D. R.-B. Nr. 120277) mischt gemahlene Riesabbrände mit ein enig Kohle, röftet bas Gemisch bei voller Rotglut unter Luftzutritt, mischt 18 Produkt mit einer bem Kupfergehalt entsprechenden Menge Kochsalz und erfährt bann wie gewöhnlich.

#### Enttupferung febr armer Erze.

Neuerdings ift der Fall viel häufiger als früher geworden, daß man Erze it wenig (1 bis 2 Proz.) Rupfer verwenden muß, deren Abbrande zu kupfersm sind, um die chlorierende Röstung in der im Hauptteil dieses Kapitels beziriebenen Art zu führen, während doch die Eisenhütten. an die die Abbrande ir Gewinnung des Eisens gehen, sich diesen Kupfergehalt nicht gefallen lassen

wollen und können. In diesem Falle wird die in verschiedenen die S. 1045 erwähnte Säurelaugerei ohne vorhergehende chlorierende Röstung andgetet Zuweilen läßt man die Abbrände für diesen Zweck erst an die Luft verwiese um möglichst viel Aupfer schon in wasserlösliche Form überzusühren; punke aber bringt man die Abbrände ganz frisch oder selbst noch warm in die Sütästen. Welches Bersahren vorzuziehen ist, richtet sich nach der Beschasseit des Erzes und der Abbrände und muß für jeden Spezialsall andspokerwerden.

Die Säurekästen sind mit Blei ausgeschlagene Holzküsten mit jaken Lattenboben ober sonstigem Siebboben. Die Laugerei sindet in derselben Siwie dei den chlorierend gerösteten Abbränden statt (vergl. S. 1046 si.); t. man beginnt, nach Eintragen einer Post Abbrände, mit den dünnen Sielaugen einer früheren Operation, denen man 2 dis 3 Proz. Schwefessun wir Gewicht der Abbrände zusett. Nach zweitägiger Einwirkung läst man kerste Lauge ab, die nun zur Entsupserung kommt und wiederholt mu Aussaugung mit noch dünneren Waschlaugen und schließlich mit wirden Wasser, so daß sie im ganzen etwa in einer Woche beendigt ist. Bie deschrieben, werden die entstehenden dünnen Waschlaugen mittels Damvinstoren in andere Säurekästen hinübergepumpt.

Die Ausfällung bes Aupfers geschieht, wie S. 1052 ff. beschrieben, bei Eisenabfälle unter Erwärmung auf 50 bis 60°, und ist in etwa 24 States beendigt. Am Boden der (ausgebleiten) Fällungskäften findet sich des Linin schlammiger Form und wird entweder an Aupferhütten abgegeben oder durch Rösten in einem Flammosen in Aupferoryd umgewandelt, um dam den Auflösen in verdünnter Schwefelsäure auf Aupfervitriol umgewandelt werden.

Es ist auf diesem Wege taum möglich, sämtliches Rupfer ans ben 2: branden zu entfernen, aber man tommt boch auf einen für ben hochern = schäblichen Betrag herunter.

#### Allgemeines.

Nach Hunts Mineral Statistics für das Jahr 1874, S. 65, min diesem Jahre in Großbritannien vorhanden 22 Rupferextraktionsweit unassem Wege, welche zusammen 329 000 Tons Abbrände (entsprechend witriol, drei gingen die zur Darstellung von Feinkupfer, die anderen retterihr Erzeugnis an Kupferhütten. Die Gesamtproduktion an Kupfer auf Duelle schätzt Hunt (S. 24) auf 9000 Tons im Jahre 1874. In In 1882 betrug die auf Kupfer verarbeitete Wenge von Abbränden 434 427 In mit einem Gehalt von 15 300 Tons Kupfer.

Bei der Anlage einer Kupferextraktionsfabrik muß man. bie sehr bedeutenden Massen von festen Substanzen und Langen leicher portieren zu können, die Niveauverhältnisse sorgfältig berücksichtigen. Dier, zu Hebburn u. s. w. sind alle Apparate terrassensörmig angerm

Die Anordnung zu Oker ist von Bräuning a. a. D. durch Zeichnungen viedergegeben worden. Oben befindet sich ein Beschidungsboden, dem die Abbrände und das Salz durch Hundeläuse zugeführt werden. Daran schließen ich zwei Kollermühlen, von denen jede täglich 15 Tons Erz und  $2^1/4$  Tons Salz auf 2 mm Korngröße zerkleinern kann. Durch Hunde wird das Erz ein etwas tieser liegenden Röstösen zugeführt, welche durch wieder tieser iegende Sasgeneratoren geseuert werden. Unterhalb der Röstösen solgen in rei absteigenden Terrainstusen die Langereikästen, die Fällkästen surch Inertapper, und Reservoire sur die Endlaugen, aus welchen sie durch Inertoren wieder gehoben und zur Anslaugung der Erze von neuem verwendet verden.

#### Bierzehntes Rapitel.

## Anwendungen der Schwefelfaure und Statifik.

Die hauptfächlichften Anwendungen ber Schwefelfaure find ingen 3m mehr ober weniger verbunten Ruftande (600B. mit Bur Darstellung von Natriumsulfat und Salzfäure, und beit mittelbar von Soba, Chlorfalt, Seife, Blas und unzähligen anderen Proteir Ferner von Superphosphat und anderen fünftlichen Dingemitteln 200 beiben Anwendungen burften wohl mindeftens 3/4 aller erzeugten Strie faure verbrauchen. Weitere Anwendungen find: jur Darftellung ber id ligen Saure, Salpeterfäure, Stearinfäure, Phosphorfäure, Fluffaun, 🏝 faure, Rohlenfaure, Chromfaure, Dralfaure, Beinfaure, Bitronenfaure, fäure; bes Phosphors, Jobs, Broms; ber Sulfate von Ralium, Ammi-Baryt (Blanc fixe), Kalt (als "Berlweiß"), namentlich auch jur Abschief von Barpt ober Ralt als Sulfate bei chemischen Brozeffen; ber Gufin :: Magnesium, Tonerde, Gifen, Bint, Rupfer, Quedfilber (als Durchgangefile filt Ralomel und Sublimat); in der Metallurgie bes Rupfere, Robalts, 32 Blatins, Silbers; zur Reinigung (Beize) ber Gifenbleche für Berginnmy Bergintung berfelben, ju ber bes Rupfers, Silbers u. f. w. Bur fatti: bes Raliumbichromats, jur Betreibung galvanischer Elemente, also in der 200 graphie, zu der galvanischen Bergoldung, Berfilberung u. f. w.; fir Minlatoren; zur Fabrikation bes gewöhnlichen Athers und ber kunftlichen 1000 arten; jur Fabritation bes Garancins; jur Darftellung und Reinigung ir? organischer Farbstoffe, namentlich bes orybierenden Gemisches von Rabichromat und Schwefelfaure; jur Darftellung von Bergamentpopier: Reinigung mandjer Mineralole; juweilen ju berjenigen bes Leuchtgoiet: ... Fabritation des Stärkesirups und Stärkezuckers; zur Saccharifikation bei C treibes; zur Neutralisation ber alfalischen Reaftion von gur Garus ftimmten Fluffigfeiten (Delaffe, Preghefenfabritation); von Roblemian moufsierende Betrante; jur Borbereitung bes Talges jum Ausschmeite: Bewinnung von fetten Sauren aus Seifenwaffern; jur Berftorung ber Bitt fafern in gemifchten Lumpen ; zum Entfletten (Rarbonifieren) ber Bolt: 3 allgemein in der Farberei, bem Zeugdrud, der Gerberei; als chemisches Rousin unzähligen Fällen; in ber Mebizin gegen Bleivergiftungen und in vielen anberen Källen.

- II. Im konzentrierten Zustande (gewöhnliche Säure von 66°B.) zur Darstellung der setten Säuren durch Destillation, zur Reinigung des Rübsöles; zur Fabrikation von Pikrinsäure, Nitrobenzol und anderer Nitrokörper und Salpetersäureester; zur Reinigung des Benzols, des Petrokeums, Parassinsöles und anderer Mineralöle; zum Austrocknen der Luft, namentlich für Laboratoriumszwecke; auch zum Trocknen von Chlorgas in Deacons Prozes (hierzu kann man auch Säure von 60°B. verwenden); im allgemeinen als wasserentziehendes Mittel; zur Erzeugung von Kälte durch Berdampfung von Wasser im luftverdünnten Raume.
- III. In möglichst konzentriertem Zustanbe (als Säure von 96 bis 98 Proz. H2SO4 und Monohybrat) zur Affinierung des Goldes und Silbers, Entsilberung des Kupfers u. s. w.; zur Fabrikation von Sulfosäuren organischer Körper, zum Auflösen des Indigos; zur Darstellung vieler Nitroskörper und Salpetersäureester; namentlich wird sie für die Fabrikation von Nitroglycerin und Nitrocellulose (Schießwolle) stets so start als möglich verlangt.
- IV. Als rauchendes Bitriolöl. Zur Fabrikation vieler organischer Sulfosauren; in der Fabrikation kunstlicher Farbstoffe, in erster Linie des Indigos und Alizarins; zur Reinigung von Ozokerit; zur Darstellung von Stiefelwichse; zur Berstärkung von gewöhnlicher Schwefelsaure für die Fabrikation von Phropylin u. s. w.

#### Statiftifchee.

Nach ber amtlichen Statistit betrug bie Schwefelfaureprobuttion in Deutschland im Jahre

| 879  |  |  | 135 106 | Ton8 | 1893 |  |  | 5 <b>7</b> 5 800 | Tons |
|------|--|--|---------|------|------|--|--|------------------|------|
| .882 |  |  | 286 953 | ,,   | 1894 |  |  | 617 900          | ,,   |
| 885  |  |  | 343 294 | ,,   | 1895 |  |  | 608 900          | ,,   |
| 886  |  |  | 325 722 | "    | 1896 |  |  | 707 100          | ,,   |
| 887  |  |  | 347 529 | ,,   | 1897 |  |  | 768 200          | "    |
| 888  |  |  | 399 938 | ,,   | 1898 |  |  | 768 248          | ,,   |
| 890  |  |  | 460 081 | ,,   | 1899 |  |  | 832 667          | ,,   |
| 891  |  |  | 512 100 | ,,   | 1900 |  |  | 849 900          | ,,   |
| 892  |  |  | 538 500 | ,,   | 1901 |  |  | 856 827          | ,,   |

Diese Zahlen besitzen leider (wie so viele andere statistische Angaben) nur erhältnismäßig geringen Wert, da unter der gleichen Rubrit ganz verschiedene Sachen zusammengesaßt sind. Bis zum Jahre 1881 bedeuten die amtlichen ingaben nur die "metallurgische" Schwefelsäure, späterhin die gesamte prozierte Schwefelsäure, einschließlich der in derselben Fabrit gleich weiter zur arstellung von Sulfat, Superphosphat u. s. w. verwendeten. Bis 1886 urde "englische Schwefelsäure", umgerechnet auf 60° B., und rauchende

Schwefelsaure besonders aufgeführt; von 1887 an unterscheiden die der überhaupt nicht zwischen 50 grädiger, 60 grädiger, 66 grädiger mit rundert: Säure! Sie geben also nicht einmal eine Borstellung davon, ob die Entre von Schwefelsaure überhaupt zugenommen oder abgenommen hat, während der gewöhnliche Leser, dem obige Erläuterungen nicht zur Hand sind, interweise glauben muß, daß die "amtlichen" Zahlen etwas bedeuten, und der geradezu irregeführt wird.

Schwefelsäure wurde 1901 in 58 Werten als Hauptbetrieb, in 10 nach dem Kontaktverfahren gemacht. Link 3ahl 3798.

Die Einfuhr von Schwefelfaure nach Deutschland betrug im 3chn

1888 6711 Tons, die Ausfuhr 15 211 Tons 1891 7189 """ 16 625 "

Wirklich brauchbare Ermittelungen über die in Deutschalt mar Schwefelsäure kann ich nur für wenige Jahre auffinden. Für 1882 : Hafenclever (Chem. Ind. 1884, S. 78) folgende Berechnung aufgreit

| Herfunft bes Erzes                                            | Berbrauchtes<br>Erz | Säure von 60°B, erzeugt | H <sub>1</sub> SU <sub>4</sub> |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                                                               | Tons                | Ton\$                   | Ini                            |
| Deutschland                                                   | 130 892             | 183 249                 | 142 -                          |
| Spanien                                                       | 55 000              | 90 750                  | 707-                           |
| Ungarn, Rorwegen u. f. w<br>Gemischte Erze zu Ofer, Freiberg, | 9 000               | 13 950                  | ļu.ē                           |
| Mansfeld                                                      | <b>I</b> —          | 40 200                  | 31 🕏                           |
| Bintblende                                                    | _                   | 30 000                  | 23±1                           |
|                                                               | <u> </u>            | 358 149                 | 279                            |

Im Jahre 1888 gab es in Deutschland 66 Werte, in benen Er-fäure ein Hauptprodukt, und 13 Werke, in benen fie Nebenprodukt mar.

Für 1890 gibt Hasenclever (Chem. Ind. 1892, S. 71) solgender rechnung. Die Förderung von Schweselstes in Deutschland betrug 124 Tons; aus den einheimischen Erzen kann man auf 100 kg Brit mur 145 kg Schweselschure von 60°B. rechnen. 8200 Tons Ries wurder gesührt und etwa 20000 Tons mögen in der Papiersabritation sin Ercellulose verbraucht worden sein, so daß etwa 95 800 Tons sitr Schweselschulder Ries mit etwa 50 Proz. Schwesel, der etwa 172 Proz. Schweselschure von 60°B. gibt; ferner 75 313 Tons Säure aus Zusblende, Lons aus Kupserkseen u. dergl. zu Oter, Mansseld und Freiberg, und 1 Tons aus Kupserkseen, also:

|                      |                                      |                                                   |                                            |                          |                     |             |      |     |              |       |           |                             | mefel<br>on 60                                  |                            |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|------|-----|--------------|-------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Aus                  | beutsche                             | m Ries                                            | 9580                                       | 0 T                      | ons z               | u 14        | 15   | Pro | ) <b>3</b> . |       |           | 138                         | 910                                             | Tous                       |
| "                    | [panife                              | hem Ric                                           | es 209                                     | 000                      | Tone                | 8 zu        | 17   | 2 9 | Bro          | 3.    |           | 359                         | 480                                             | "                          |
| ,,                   | Bintbl                               | ende .                                            |                                            | •                        |                     |             |      |     | •            | •     |           | 75                          | 313                                             | "                          |
| ,,                   | Rupfer                               | ties u.                                           | bergl                                      |                          |                     |             |      |     |              |       |           | 43                          | 689                                             | ,,                         |
| "                    | Gasrei                               | inigunge                                          | masse                                      |                          |                     |             |      |     |              |       |           | 10                          | 000                                             | "                          |
|                      |                                      |                                                   |                                            |                          |                     |             |      |     |              |       |           | 627                         | 392                                             | Tons                       |
| Dder                 | r umger                              | echnet a                                          | uf Moi                                     | nohyt                    | brat                |             |      |     |              |       |           |                             | 000                                             | "                          |
| _                    | ür 189                               |                                                   | •                                          |                          |                     |             | m. ; | yno | ). I         | נעס   | ,         | o. 20)                      | Dte (                                           | odmeter.                   |
| _                    | ür 189<br>zeugung                    |                                                   | •                                          |                          |                     |             | m. ; | ynu | ). 1         | 085   | , e       |                             | Såı                                             | ire                        |
| fäureer              | zeugung                              | in Der                                            | ıtfchlani                                  | d wie                    | folg                |             | m. i |     | ). I         |       | ·, ·      |                             | Sãi<br>bon (                                    | re<br>80° B.               |
| fäureer;<br>Aus      | zeugung                              | in Dei<br>3 Tone                                  | itschland<br>8 beutsch                     | b wie<br>hem :           | folg<br>Ries        | t : .       |      |     |              |       | ·, ·      | 80                          | Sãi<br>bon (                                    | re<br>50° B.<br>Tons       |
| fäureerz<br>Aus      | zeugung<br>55 18                     | in Der<br>33 Tone<br>34 "                         | atschlani<br>8 beutsch                     | b wie<br>hem :           | folg<br>Ries        | t : .       |      |     |              |       | · · · · · | 80<br>571                   | Sã1<br>bon (                                    | re<br>50° B.<br>Tons       |
| fäureerz<br>Aus<br>" | zeugung<br>55 18<br>332 00<br>Blende | in Der<br>33 Tone<br>34 "                         | itschlani<br>8 beutsch<br>auslä            | b wie<br>hem (<br>inbisd | Fies<br>Hies<br>hem | t :<br>Ries |      |     |              |       |           | 80<br>571<br>136            | Så1<br>bon (<br>015<br>046                      | re<br>50° B.<br>Tons       |
| fäureerz<br>Aus      | 55 18<br>332 00<br>Blende<br>gemifd  | in Der<br>33 Tone<br>34 "                         | itschlani<br>3 beutsch<br>auslä<br>en in T | b wie<br>hem (<br>inbisd | Fies<br>Hies<br>hem | t :<br>Ries |      |     |              |       |           | 80<br>571<br>136<br>50      | Såi<br>bon (<br>015<br>046<br>868               | re<br>50° B.<br>Tons       |
| Aus<br>"             | 55 18<br>332 00<br>Blende<br>gemifd  | in Der<br>33 Tone<br>04 "<br>iten Erz             | itschlani<br>3 beutsch<br>auslä<br>en in T | b wie<br>hem (<br>inbisd | Fies<br>Hies<br>hem | t :<br>Ries | uni  |     | Ran          | 18fe: |           | 80<br>571<br>136<br>50<br>6 | Såi<br>bon (<br>015<br>046<br>868<br>738<br>915 | re<br>50° B.<br>Tons<br>"  |
| Aus<br>"<br>"<br>"   | 55 18<br>332 00<br>Blende<br>gemifd  | in Der<br>33 Tone<br>94 "<br>hten Erz<br>inigunge | stichlani<br>deutsch<br>auslä<br>en in F   | b wie<br>hem (<br>inbisd | Fies<br>Hies<br>hem | t :<br>Ries |      |     | Ran          | 18fe: |           | 80<br>571<br>136<br>50<br>6 | Såi<br>bon (<br>015<br>046<br>868<br>738<br>915 | rre<br>50° B.<br>Tons<br>" |

Diese Schätzung beruht auf der Annahme eines Ausbringens von 143 Tln. Säure von 60°B. auf 100 Tle. beutschen Kies, oder 172 Tle. Säure auf 100 Tle. spanischen Kies.

Im Jahre 1900 betrug die Einfuhr von Schwefelsäure nach Deutschland 20634 Tons, die Aussuhr 37738 Tons; 1901 Einfuhr 18502 Tons, Aussuhr 42853 Tons; 1902: Einfuhr 22205 Tons, Aussuhr 47666 Tons. Die Produktion an rauchender Schwefelsäure wird angegeben für 1897: 4685 Tons; 1898: 14094 Tons; 1899: 19526 Tons. Dies scheint aber nur das in den Handel gekommene Oleum zu betreffen, nicht die von den Erzeugern selbst zur Farbenfabrikation u. s. w. verbrauchte Menge.

Da im Jahre 1901 488 632 Tons Schwefelties nach Deutschland einzeführt wurden, also 156 000 Tons mehr als 1898, so werden wir die deutsche Schwefelsäureproduktion dieses Jahres, unter der Annahme, daß sich die übrigen Faktoren seit 1898 nicht erheblich geändert haben, auf 878 000 Tons wirkliches H2SO4 schätzen dürfen. Sie kommt mithin derzenigen von Nordamerika twa gleich und steht nur unbedeutend hinter derzenigen von Großbritannien urück.

Für England (mit Schottland und Irland) habe ich bis 1883 fast tusschließlich nach amtlichen Duellen, welche aber mit aller nötigen Borsicht venut wurden, eine Statistik der Produktion und des Berbrauches von Schwefelsaure auf folgender Grundlage aufgestellt (Chem. Ind. 1884, S. 213). Aus dem Betrage des eingesührten Pyrits kann man auf der Grundlage von 130 H2 SO4 für je 100 Pyrit die Menge der fabrigierten Säure berechnen.

Die Menge bes zu Sulfat verarbeiteten Rochsalzes, im Berhältnis von 7 Salz = 4 Byrit ober 100 Salz = 75 H2SO4, gibt diejenige der zu Sulfatfabrilation verwendeten Säure. Der Rest kann als wesentlich sür Düngersabrikation verbraucht angesehen werden, indem man annimmt, daß sus alle sür sonstige Zwede verbrauchte Schweselsäure and sizilianischem Schweie stammt. Alle Säure ist auf Monohydrat, H2SO4, berechnet und gelangte is so zu den Zahlen in nachsolgender Tabelle.

| Jahr | Säure aus<br>Pprit<br>gemacht | Bur Sulfats<br>fabritation<br>verbraucht | Byritfāure,<br>anderweitig<br>verbraucht | Säure aus<br>  fizilianischem<br>  Schwesel<br>  gemacht | Gelamifänt<br>gewat!    |  |  |
|------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|
|      | Ton8                          | Ton8                                     | Ton8                                     | Ton\$                                                    | Loni                    |  |  |
| 1878 | 747 900                       | 417 406                                  | 330 494                                  | 124 271                                                  | 872 171                 |  |  |
| 1879 | 716 625                       | 445 265                                  | 271 360                                  | 116 884                                                  | 833 779                 |  |  |
| 1880 | 771 771                       | 501 612                                  | 270 159                                  | 133 653                                                  | 905 424                 |  |  |
| 1881 | <b>736 797</b>                | 475 724                                  | 261 073                                  | 115 599                                                  | <b>852 39</b> 6         |  |  |
| 1882 | 806 <b>793</b>                | 472 151                                  | 834 642                                  | 134 742                                                  | 941 535                 |  |  |
| 1883 | 815 574                       | 484 252                                  | 331 322                                  | 125 064                                                  | <b>94</b> 0 <b>63</b> 8 |  |  |

Diese nach allen mir bamals zugänglichen Quellen gegebene Statistif ift boch vermutlich in einem erheblichen Puntte unrichtig, nämlich der Menge ber aus sizilianischem Schwefel gemachten Säure. Infolge der damals bestehenden Unmöglichteit, die Menge des für Schwefelfaurefabritation in England verbrauchten Rohichwefels zu erfahren, glaubte ich fämtlichen in England eingeführten Rohichwefel als für ben erwähnten Zwed verbrancht annehmen ; burfen, ba bie Erzeugung von Schwefel aus Sobarudftanben u. f. w. in England felbst wohl den Berbrauch für Zündholzfabritation, Schiefpulver n. j. w. beden konnte. Doch ift biefe Annahme teinesfalls ftatthaft, wie man aus dem 25. Berichte ber Sodainspeltion (für bas Jahr 1888) erfieht, wo gum erfter Male (und zwar auf Anregung bes Berfassers) die Menge bes zur Schwefelsäurefabrikation verbrauchten Rohschwefels angegeben ift, und zwar 17973 Tons, was 51 300 Tons H2SO4 entsprechen würde. Da nun gar nicht axjunehmen ift, bag erft 1879 bezw. 1883 bie Menge ber Saure and Robe schwefel sich so start vermindert habe, so werden wir jedenfalls den ungefährer Betrag von 70000 Tons von der vorletzten Spalte der obigen Tabellen abziehen, und auch die Zahlen der letten Spalte (die Gesamterzengung wer Schwefelfäure) um benselben Betrag vermindern milfien.

Die in ben Jahren 1884 bis 1900 nach England eingeführten Mengen von Schwefellies sinden sich oben in der Tabelle S. 37 angeführt.

Die Zahl ber im Jahre 1889 in Großbritannien und Irland unter Inspektion stehenden Schweselsäurefabriken, einschließlich derzenigen, welche ibre Säure vollständig selbst weiter verarbeiteten, betrug 253. Im Jahre 1901 gab es in England und Irland 172, in Schottland 24 Fabriken; nur 2 arbeiteten nach dem Kontaktversahren.

Eine Statistik der englischen Schwefelsaureproduktion ist für die jetzige Zeit nicht erhältlich, da sich alle dafür in Betracht kommenden Faktoren in Schweigen hüllen. Aus den früher (S. 37) gegebenen Zahlen für die Einfuhr von Schwefelkies können wir, unter der Annahme von 132 Tin.  $H_2SO_4$  auf 100 Tle. spanischen Ries, solgende Produktion von Phrissaure in Großbritannien berechnen:

| Jahr |  | Engl. Tons | Jahr |    | Engl. Tons      |
|------|--|------------|------|----|-----------------|
| 1888 |  | 820 200    | 1895 |    | 781 <b>4</b> 00 |
| 1889 |  | 864 600    | 1896 |    | 789 300         |
| 1890 |  | 880 400    | 1897 |    | 835 500         |
| 1891 |  | 873 800    | 1898 | •• | 877 800         |
| 1892 |  | 811 000    | 1899 |    | 939 800         |
| 1893 |  | 820 300    | 1900 |    | 992 400         |
| 1894 |  | 826 300    |      |    |                 |

Dies schließt nicht ein die Produktion aus Rohschwefel, Zinkblende, Gasschwefel und aus Schwefelwasserstoff bei der Fabrikation von Ammoniumsfulfat.

Frankreich produzierte im Jahre 1867 etwa 90000 Tons, 1877 150000 Tons, 1889 234000 Tons Schwefelfäure (welcher Stärke?); nach Monit. scient. 1900, p. 561 im Jahre 1899 etwa 800000 Tons Säure 52°B. = 492000 Tons H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 1). Es importierte 1899 4620 Tons und exportierte 1237 Tons Schwefelfäure. Gesamtzahl der Fabriken = 54. Die Société de St. Godain besitzt allein 17 Fabriken in Frankreich und eine in Spanien. Die im Jahre 1899 bestehenden 15 Fabriken dieser Firma besaßen zusammen 250000 cbm Kammerraum und 22 Platinapparate im Werte von etwa 2400000 Mt.; sie produzierten 480000 Tons Schweselsüure (wohl als Kammersäure berechnet).

Österreich führte im Jahre 1902 12460 Tons Schwefelsäure ein, 9451 Tons aus. Die Gesamtmenge der erzeugten Schwefelsäure tann man nach Zeitschr. f. angew. Chemie 1903, S. 215 auf 200000 Tons (welcher Stärke?) schähen. In Österreich und Ungarn arbeiten 4 Fabriken nach dem Kontaktversahren.

Italien besaß im Jahre 1879 13 Schwefelsäurefabriken, meist von kleinem Umfange, mit einer Gesamtproduktion von 7140 Tons 50 gräbiger, 2210 Tons 60 gräbiger und 3520 Tons 66 gräbiger Säure (alles nach Baumé), insgesamt 9483 Tons H2SO4. Seit jener Zeit hat sich die Schwefelsäureproduktion in jenem Lande stark vergrößert. Nach Caudiani (Chem. Ind. 1895, S. 153) besaßen damals die italienischen Fabriken 108 400 cbm Kammerraum, was bei voller Arbeit wenigstens 65 000 Tons H2SO4 im Jahre entsprechen wilrde. Nach amtlichen Angaben erwähnt

<sup>1)</sup> Dies ftimmt boch nicht mit ben S. 40 gegebenen Zahlen für Produktion, Import und Export von Riefen und ift wohl zu hoch angenommen.

Chiaraviglio, daß 1900 in Italien Säure im Betrage von 2006. Tons Schwefelsäure berechnet als H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> fabriziert wurde, was unwehrieder lich hoch klingt. Das meiste wird für Düngersabrikation gebraucht wie zetwa 5 Broz. im konzentrierten Zustande verkauft. Nach Zeitschr. s. weschemie . . . . . . . produzierte Italien

| can to the province Canter             |  |         |         |
|----------------------------------------|--|---------|---------|
|                                        |  | 1900    | 1901    |
|                                        |  | t       | t       |
| Schwefelfaure (Stärke nicht angegeben) |  | 229 555 | 235 172 |
| Salpeterfäure ( " " " )                |  | 2 071   | 2 069   |

Belgien produzierte im Jahre 1899 210 000 Schwefelsam 5 ...

= 164 000 Tons H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, davon etwa 60 Proz. aus Blenden, 40 Pur = Schwefelties.

Rußland produzierte nach amtlichen Quellen (Chem. Ind. 1 ... S. 542) im Jahre 1899 etwa 100000 Tons Schwefelsäure aus 50000 Les (davon 12000 inländischem) Schwefelsties und 16500 Tons Schweiel. Don wird ein großer Teil zu Baku für den Bedarf der Petrolenmungengemacht. Die Einfuhr von Schwefelsäure ist sehr gering: 1894 500 Les gemacht. Die Einfuhr von Schwefelsäure ist sehr gering: 1894 500 Les demacht. Dies erklän üd im 1895 280 Tons, 1896 220 Tons, 1897 165 Tons. Dies erklän üd im durch den Eingangszoll von 22 Goldtopeten pro Pud = 4,37 Mat m 100 kg (rauchende Säure und Anhydrid zahlen 1 Rubel = 19,84 Mm 100 kg). Der Berkaufspreis schwankt von 0,75 bis 1,00 Rubel pro in sichwarze Säure, etwa 0,60 Rubel für Kammersäure, 0,40 Rubel m sichwarze Säure (d. i. die aus der Petroleumreinigungssäure dadund nur gewonnene, daß man mit Wasser verdünnt, den Teer entsernt und eindern vergl. S. 804 ss.).

Nach Chem.-Zig. 1901, S. 1313 wurde früher alle Säure in Aria aus sizilianischem Schwefel gemacht, wovon noch 1898 16000 Im geführt wurden. Jest wird der im Ural gefundene, bis 7 Broz. Amfer hand flark verwendet. Hiervon erhält man jährlich 16000 Tons, wop 33000 Tons aus Standinavien und Spanien fommen.

Rach Febetijew (Zeitschr. f. angew. Chem. 1902, S. 865) if an letten 10 Jahren eine fast gleichbleibende Menge sizilianischer Schweiter geführt worden, nämlich etwa 20000 Tons pro Jahr. Die inländische kergewinnung (aus dem Ural, Kaulasus, Tula, Donez) beträgt pro Jahren 30000 Tons. Aus Spanien, Portugal, Schweden und Norwegen und kets steigende Mengen Phrit eingeführt, nämlich in Tons:

| 1891 |  | 12 400         | 1898 |  | 41 800        |
|------|--|----------------|------|--|---------------|
| 1893 |  | 25 000         | 1899 |  | 43 070        |
| 1895 |  | 20 600         | 1900 |  | <b>69</b> 050 |
| 1897 |  | 26 <b>7</b> 70 | 1901 |  | 73 600        |

Die Gesamtmenge der erzeugten Schwefelsäure schätzt Fedetijem ileauf 125,000 Tons H. SO.; die wichtigsten Produktionsorte sind die liebschen Fabriken zu Wiatka und Kasan, dann Baku, St. Betersburg, Min - Mostau. Der Durchschnittspreis ist in St. Petersburg 80 bis 85 Kopeten, nindestens 70 Kopeten pro Bub 66°B., in Mostau 85 bis 90 Kopeten für 36°B. oder 55 Kopeten für Kammersäure. Oleum wird (in ziemlich kleinem Maßtabe) in Mostau und St. Petersburg gemacht.

Für die Bereinigten Staaten gibt ein Bericht des Census bulletin No. 210, von 1902) eine Menge von Material, vas ich von den dort angeführten unbequemen Zahlen (Pfund, Gewicht und "furze" Tons zu 2000 Pfund) auf die eine Bergleichung besser ermöglichenden inglischen Tons zu 2240 Pfund = 1016,65 kg umgerechnet habe, auch habe ich die betreffenden Äquivalente an wirklichem Monohydrat (H2 804) berechnet.

1890 erzeugten 105 Fabrifen in ben Ber. Staaten :

| Säure von<br>50° B. | Wert pro<br>Ton | Säure von 60° B. | Wert pro<br>Ton | Säure von<br>66° B. | Wert pro<br>Ton |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Tons                | Doll.           | Tons             | Doll.           | Tons                | Doll.           |
| 450832              | 7,62            | 9098             | 10,77           | $158\ 274$          | 16,37           |
|                     | ·               | Äquivalent       | an H2SO4:       |                     | ,               |
| 279515              |                 | 6186             |                 | 144612              |                 |

Insgesamt 430 318 Tons, Wert 7 679 473 Doll.
Im Jahre 1900 erzeugten 127 Fabriten:

| Säure von 50° B.  | Wert pro<br>Ton | Säure von 60° B. | Wert pro<br>Ton                     | Säure von<br>66° B. | Wert pro<br>Ton |
|-------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Tons              | Doll.           | Tons             | Doll.                               | Tons                | Doll.           |
| $\mathbf{875392}$ | 7,46            | 15 635           | 12,92                               | 336 856             | 14,29           |
|                   | ·               | Äquivalent       | an H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> : |                     | •               |
| 542743            |                 | 10 632           |                                     | 309 907             |                 |

Insgesamt 863 282 Tons H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> im Werte von 14 247 185 Doll. (Dies scheint die aus Zinkblende und in anderen Metallhütten gewonnene Säure nicht einzuschließen, die nach Eng. Min. Journ. August 1902, S. 182 etwa 75 650 long tons Säure von 66° B. betrug.)

Bon diesen 127 Fabriken brannten 31 nur Schwefel, 79 nur Byrit, 17 beides [von der in großem Maßstab verwendeten Blende ist nicht die Rede]. Wie viel Schwefel und Pyrit verwendet wurde, ist aus der betr. Quelle nicht ersichtlich, doch vergleiche man darliber S. 19 und S. 48. Die obige Quelle gibt als durchschnittliches Ausbringen 402 Tle. Säure von 50° B. aus 100 Tln. Schwefel, mit Berbrauch von 4,29 Tln. Salpeter, und 234 die 160, daraus 204 Tle. Säure von 50° B. aus 100 Tln. Pyrit, mit Verbrauch von 1,2 dis 2,5 Tln. Salpeter, doch haben diese Durchschnitte aus so sehr versschiedenartig arbeitenden Fabriken nathrlich wenig Wert.

Japan verbrauchte 1900 etwa 28 000 Tons Schwefelsäure 500 B., meist aus einheimischem Pyrit, wovon etwa 10 000 für Chlorkalkfabrikation,

<sup>1)</sup> Gilchrists Statistif, Journ. Soc. Chem. Ind. 1899, p. 460, wird durch Obiges antiquiert.

8500 für Petroleumraffinerie und über 1000 Tons für Export nach Em (Journ. Soc. Chem. Ind. 1901, p. 299).

In Chem. Btg. 1902, S. 1231 findet sich ein Bericht von E. Rishig awa über die Entwicklung der Schwefelsäuresabrikation in Imworaus ein kurzer Auszug folgen möge. Die erste Fabrik wurde 1872 in It von einem Engländer für die kaiserliche Münze erbaut, zur Berwendung in Schwefel, ganz altmodischer Art, ohne Gan-Lussace und Gloverturm. Im solgten zwei andere, ähnlichen Stiles. 1883 die erste Fabrik moderne in von Nishig awa erbaut, der auch viele der übrigen Fabriken errichter, zur meist in Osaka, zum Teil in Tokio, bestehen, und die sich sehr engelen haben; einige berselben dis auf Tageserzeugungen von 80 000 die 1000 Pfund Säure von 50° B. Seit 1895 wird neben dem Schwefel auch werbrannt. Mit Ausnahme der ersten sind sämtliche Fabriken von Inches erbaut worden und sie werden nur von solchen geleitet. Diese Fabrike in ganz nach modernen Prinzipien gebaut, mit Say-Lussace und Glovenium teilweise auch mit Lungeschen Blattentürmen. Im ganzen stellen neun keine etwa 50 000 Tons H2 SO4 her.

Die Weltproduktion an Schwefelfäure schätzt Reusch (Cheme3ty. 1976. 186) auf 4450 000 Tons. Leider kann man mit dieser Schötzus; wo sie auf amtlichen Angaben fußt, krankt sie an den bei diesen son die gängig auftretenden Mängeln in Beziehung auf die Stärke der sabitates Saure.

# Nachträge

(bis Ende April 1908).

- S. 11. Siebepunkt bes Schwefels. Dieser ift 1901 von Holsorn u. Grüneisen (Drubes Ann. 6, 123) genau bestimmt und = 444,8° er Wasserstoffstala gefunden worden.
- S. 15. Ausfuhr von Schwefel aus Sizilien. Nach Chem. Fr. Journ. 1908, 33, 203 betrug biese in Tons nach:

|                   |         |   |      |    |     |   | 1901         | 1902             |
|-------------------|---------|---|------|----|-----|---|--------------|------------------|
| Bereinigten Staat | ten und | R | ınal | ba |     |   | 141617       | 168 <b>91</b> 9  |
| Frankreich        |         |   |      |    |     |   | 74384        | 67 249           |
| Italien           |         |   |      |    |     |   | 74517        | 45 603           |
| Großbritannien .  |         |   |      |    |     |   | <b>22403</b> | $\mathbf{25477}$ |
| Rufland           |         |   |      |    |     |   | 15 110       | 17 295           |
| Portugal          |         |   |      |    |     |   | 11 335       | 10614            |
| Deutschland       |         |   |      |    |     |   | 23 447       | <b>25 9</b> 06   |
| Österreich        |         |   |      |    |     |   | 18842        | 19080            |
| Griechenland und  | Türfei  |   |      |    |     |   | 21701        | 20548            |
| Belgien           |         |   |      |    |     |   | 7462         | 12323            |
| Standinavien .    |         |   |      |    |     |   | 24 485       | 24918            |
| Spanien           |         |   |      |    |     |   | <b>2979</b>  | 2 249            |
| Holland           |         |   |      |    |     |   | 10858        | 8 648            |
| Anderen Ländern   |         |   |      |    |     |   | 9889         | 18484            |
|                   |         |   | α.   |    | e . | _ | 450.000      | 405010           |

Inegefamt 459 030 467 319

Benig abweichend hiervon sind die Zahlen für 1901 in Min. Industry .0, 595 und die von Bolis in Chem. Ind. 1902, S. 586 gegebene Tabelle. Kach berselben Quelle betrug die im Distrikte von Bologna 1901 gewonnene Wenge Rohschwefel 21 269 Tons, im Distrikte Neapel 7306 Tons, im Distrikte Caltanisetta (Sizilien) 534 543 Tons; 69 963 Tons wurden von Sizilien nach dem kontinentalen Italien ausgeführt.

S. 16. Eins und Ausfuhr von Schwefel in Deutschland. In Deutschland wurden im Jahre 1901 eingeführt 32 750 Tons Schwefel, usgeführt 621 Tons. Ein großer Teil bavon ist für Sulfitcellulose, und vohl gar nichts für Schwefelsäurefabrikation verbraucht worden. 1902 war ie Einfuhr 27 186, die Aussuhr 432 Tons.

Schwefel in Siebenbürgen. Rach Chem. Ind. 1903, S. 147 % in ben Borgoer Alpen ein großes Schwefellager gefunden worden.

- S. 16. Griechenland förbert etwas Schwefel auf der Inid La Das rohe Schwefelerz wird zum Bestäuben der Beinreben, der ansgeschwarzu Rohschwefel (etwa 1000 Tons) für Schwefelsaurefabrikation gebrandt
- S. 18. Schwefel in Japan. Im Jahre 1900 wurden 14435 = produziert, besonders in den Provinzen Hottaido, Rifuzen, Asumi und Sum: Im Jahre 1901 wurden aus Japan nach Nordamerika 10705 Tust: 1016 kg exportiert.
- S. 18. Schwefel in den Vereinigten Staaten (Min. Ind 16. 593). Im Jahre 1901 wurde dort gewonnen 6866 Tons (m 1013 kg. Rohschwefel, eingesührt 174 194 Tons Rohschwefel, 748 Tons Schweschwarz 268 Tons raffinierter Schwefel; Gesantverbrauch 175 210 Tons (unter Des Exportes). Der Preis ab New York schwankte 1891 zwischen 19,92 m 23,30 Dollars pro Ton von 1016 kg. Weitans der meiste eingesührt schwefel wird zur Fabrikation von Sulsitcellulose verwendet; eine einige dur in den Vereinigten Staaten verwendet dazu Schwefelkies.
- Steenassuffe in British Columbia ein großes Schwefellager gefunden with
- S. 23. Gewinnung von Schwefel aus Schwefelmetallite Swindurne (D. R.-B. Nr. 134734) erhitt das Schwefelerz untr Fra von Chloriden schwerer Metalle zum Schwelzen und unterwirft das But Welettrolyse. Aus dem Chlorid wird Chlor frei, das den Schwefel aus Schlift austreibt, so daß es abdestilliert, während wieder Metallchisch wildet wird.
- S. 24. Gewinnung von Schwefel in den Hanptprist tionsländern der ganzen Erde im Jahre 1900, nach Min 22 10, 593 (in Tonnen von 1000kg):

| Osterreich . |  | 862 ¹)                | Japan .    |     |      |   | 1448 |
|--------------|--|-----------------------|------------|-----|------|---|------|
| Frankreich . |  | 11 551 <sup>1</sup> ) | Rußland    |     |      |   | •    |
| Ungarn .     |  | 123                   | Spanien    |     |      |   |      |
| Deutschland  |  | 1 445                 | Schweben   |     |      |   | ī    |
| Griechenland |  | 891                   | Bereinigte | ල t | aate | n | 470. |
| Italien      |  | 544 119               | _          |     |      |   |      |

(Auch hier ist der aus Codarlicftand regenerierte Schwefel nicht ange

Soc. Chem. Ind. 1902, p. 832) konnte aus einem merikanischen Robitation Schwefel burch Schwefelkohlenstoff wegen zu hohen Sipsgehaltes nicht ist icht and extrahieren und entfernt baher den Gips erst durch Rocken mit Eigure. Das Waffer bestimmt er durch Trocknen im Bakuum über Schwefilische

<sup>1)</sup> Robes Schwefelers von fehr mechfelnbem Behalte.

- S. 25. Nachweisung von Arsen und Selen in Schwefel. Steel (Chom. Nows 86, 135) erklärt die Methode von Schaeppi für unrichtig. Er selbst will As (und zuweilen So) in dem Rückstande von der Extraktion des Schwefels mit Schwefelkohlenstoff nach Oxydation mit Salpeterssare, Reduktion mit Zinnchlorikr und Sublimation in ziemlich komplizierter Beise nachweisen; Selen auch in dem Schwefelkohlenauszuge selbst.
- S. 26. Untersuchung des Schwefels auf seinen Feinheitsgrad nach H. Fresenius und P. Beck (Zeitschr. f. anal. Chem. 42, 21). Zur Bestimmung des Feinheitsgrades nach Chancel sollte man nur über Natrium destillierten Ather anwenden. Die Apparate müssen von gleichmäßigen Dimensionen sein (empsohlen wird der Bezug von Joh. Greiner in München). Rach dem Durchschütteln ist jede Erschütterung zu vermeiden und deshalb das Sulfurimeter sosort, in einem Stativ eingespannt, in Basser von 17,5° zu versenken. Organische Stosse und Aschen bestimmen sie nach Verdampsen des Schwesels bei wenig über 200°. Durch mitrostopische Untersuchung kann man ermitteln, ob ein Gemenge von gemahlenem Schwesel und Schweselblumen vorliegt. Das Trocknen zur Bestimmung des Wassers soll bei Temperaturen unter 70° geschehen.

Drei Proben sizilianischer Schwefel, Marte "Floristella", zeigten 0,26—0,30—0,02 Proz. Asche, 0,04—0,05—0,02 Proz. organische Substanz, 0,54—0,64—0,17 Proz. in CS, unlöslichen Rücktand, davon 0,24—0,28—0,13 Proz. Schwefel, 0,16—0,12—0,405 Proz. in Natronlauge von 1,2 spez. Vew. Unlösliches. Eine Probe "doppelt raffinierter" sizilianischer Schwefel hatte 0,44 Proz. Asche.

- S. 26. A. Walter (D. R.-P. Nr. 136547) beschreibt ein Berfahren jum Mahlen und Sieben von Schwefel, bei bem man die Luft fortwährend durch einen Strom von inertem Gase verdrängt, so daß teine Funkenbildung stattsinden kann. Man kann das inerte Gas im Areislauf durch den Arbeitsraum führen, um Berluste zu vermeiden. Auf diesem Wege kann man ein Schweselpulver herstellen, das durch ein Sieb von 5000 Maschen pro Quadratentimeter geht.
- S. 29. Erste Bersuche mit Berbrennung von Schwefelliesen. Nach Sorel (Gr. Ind. Chim. Min. p. 79) tame die Ehre solcher Bersuche dem französischen Gelehrten d'Artiques 1793 zu.
- S. 33. Eine und Ausfuhr von Schwefelties in Deutschsanb. In Deutschland wurde im Jahre 1901 nach Chem. Ind. 1902, S. 399 ingeführt 488 632 Tons Schwefelties, ausgeführt (jedenfalls fast nur eine jeimische Kiese) 23 680 Tons. 1902 dagegen war die Einfuhr nur 482 095, die Aussuhr 35 370 Tons (Chem. Ind. 1903, S. 95).
- S. 47. Gewinnung und Einfuhr von Schwefelties in Amerika (Bereinigte Staaten). Es wurde 1901 gewonnen 234825 Tons Schwefelkiese, dabei 7585 "coal-brasses", und eingesührt 103706 Tons. Gesamtverbrauch 638531 Tons. Min. Ind. 10, 596 macht

barauf aufmerksam, daß in Arlansas, Wissouri, Kentuck und Amie un große Mengen blendigen Erzes vorhanden ist, das durch passende mehande Röstöfen verwertet werden könnte.

- S. 34. Schwefellies in Ofterreich. In Davidstal in Man wird ein Kies gefunden, ber, neben 49 Broz. Schwefel, 6 Proz. Achterie enthält, aber nur zur Fabritation von Anhydrid durch das Kontaftneium verwendet wird.
- S. 43. Spanische Kiese. Neuerdings tommen hindentarier von Tons von "leached ores" oder gewaschen en Riesen in der hunde namentlich in Rio Tinto und Bomaron. Diese Kiese werden an der Inft überlicht Berwertung des Kupsers längere Zeit der Berwitterung an der Anft überlicht und dann ausgewaschen, um die Laugen zu enttupfern. Das rüchftändig in enthält nur noch 0,3 bis 0,5 Proz. und im trockenen Zustande 49 bis 50 fra. Schwefel, kommt aber mit etwa 5 Proz. Feuchtigkeit zur Berladung. Sein sehr mürbe und geben beim Brennen im Pyritosen sehr viel Stand.
- S. 49. Gewinnung von Schwefelties auf ber gangen Et: im Jahre 1900 nach Min. Ind. 10, 598 (metrische Tonnen):

|                  | ,    |     |   | <br> | , | <br>_ | ( | , | 7- | ~~~~.          |
|------------------|------|-----|---|------|---|-------|---|---|----|----------------|
| Belgien .        |      |     |   |      |   |       |   |   |    | 400            |
| Bosnien          |      |     |   |      |   |       |   |   |    | 1 700          |
| <b>R</b> anada . |      |     |   |      |   |       |   |   |    | 36 316         |
| Frantreich       |      |     |   |      |   |       |   |   |    | 305 073        |
| Deutschland      |      |     |   |      |   |       |   |   |    | 169 447        |
| lingarn .        |      |     |   |      |   |       |   |   |    | 87 000         |
| Italien .        |      |     |   |      |   |       |   |   |    | 71616          |
| Reufundlani      | 6    |     |   |      |   |       |   |   |    | 33 000         |
| Norwegen         |      |     |   |      |   |       |   |   |    | 95 000         |
| Bortugal         |      |     |   |      |   |       |   |   |    | 345 330        |
| Rußland          |      |     |   |      |   |       |   |   |    | 25 000         |
| Spanien          |      |     |   |      |   |       |   |   |    | <b>3560</b> 18 |
| Schweden .       |      |     |   |      |   |       |   |   |    | 179            |
| droßbritanr      | iien |     |   |      |   |       |   |   |    | 12484          |
| Bereinigte ©     | 5ta  | ate | n |      |   |       |   |   |    | 204 538        |
| •                |      |     |   |      |   | _     | _ | _ |    |                |

Busammen

1743011

Bei Portugal und Spanien sind die großen Mengen ber über 1 km. Rupfer haltenden Riese nicht mit berücksichtigt; vergl. oben S. 50.

- S. 62. Über Bestimmung von Kohle in Phriten (coal brose nach verschiedenen Methoden, vergl. Treadwell und Roch, Zeitschr. i. 4.4. Chem. 1903, S. 173.
- S. 73 u. 317. Schwefelsäure aus Schwefelwassersteil. Iron Age, 10. Juli 1902, wird der beim Raffinieren von Apphalt ju Ben(Kalifornien) entwickelte H<sub>2</sub>S verbrannt und in Bleikammern in Schwisserungewandelt, wovon täglich 10 Tons erzeugt werden.

- S. 77. Natriumnitrat in Kalifornien. In der Mohame-Buste, in Bernardino und Inyo County, 80 bis 100 Meilen entsernt von Manvel an der Santa Fe-Bahn, ist ein großes Lager von reicher Salpetererde entdeckt worden. Nach Engl. Min. Journ. 1903, p. 186 wären 22 Millionen Tons "in Sicht", aber diese Zahl bedürse der Revision. Es werde zwei dis drei Jahre dauern, ehe diese Ware an den Markt kommen könne, da wohl erst eine Bahn gebaut und Werke errichtet werden müssen. Bergl. auch Zeitschr. f. ingew. Chem. 1903, S. 169.
- S. 77. Statistit für Chilisalpeter. Nach Zeitschr. f. angew. Chem. 1902, S. 770 betrug ber Weltverbrauch im Jahre 1901 31 337 872 span. Bentner (zu 46 kg). Davon entfallen 11 492 180 ztr. auf Deutschland, 5 633 390 ztr. auf Frankreich, 3 968 880 ztr. auf Belgien, 2 751 950 ztr. auf Größbritannien, 1 897 960 ztr. auf die Niederlande, 840 650 ztr. auf 3talien, 4 173 448 ztr. auf die Bereinigten Staaten und der Rest auf andere dinder.

Nach Journ. Soc. Chem. Ind. 1902, p. 1002 verbrauchten in bem am 30. Juni 1902 endenden Jahre England 111000 Tons, der Kontinent 397000 Tons, die Bereinigten Staaten 185000 Tons, die ganze Welt. 209000 Tons. Der Preis am 30. Juni 1902 betrug 8 sh. 9 d. pro engl. Zentner. (Die Abweichungen unter diesen Angaben sind, wie so häufig in der Statistik, nicht zu erklären.)

In Deutschland wurde im Jahre 1901 eingeführt 529 568 Tons, auseführt 13 480 Tons.

S. 81. Hybrate ber Salpetersäure. H. Erbmann (Ztschr. angew. Chem. 32, 431) hat durch Darstellung im tristallisierten Zustande, onstante Siedepunkte u. s. w. eine Anzahl von "Hydraten" der Salpetersäure ls bestimmte chemische Individuen nachgewiesen, nämlich:

Orthosalpetersäure,  $N(OH)_5 = N_2O_5 + 5H_2O$ , Schmelzp. — 35°, estänbig unter — 15°, siebet unter 13 mm Quedfilberbrud bei 40 bis 40,5° nter Dissoziation. Gleicht einer Saure von 63,63 Proz.  $HNO_2$ .

Achtbasische Salpetersäure, (HO)4N-O-N(OH)4, vergleichbar er fristallisierenden Arsensäure und dem Tetracalciumphosphat der Thomas-hlade; äußerst zähe Flüssigkeit, Schmelzp. — 39°; ist identisch mit der durch ochen verschiedener Konzentrationen entstehenden Säure von 68,87 Proz. INO<sub>8</sub>.

Dreibasische Salpetersäure, O=N $(OH)_3$ ; Schmelzp. — 34° = 7,78 Brog. HNO3.

Bierbafische Salpetersäure, (HO)2NO-O-NO(OH)2, Schmelzp. - 65,2°; siedet unter 15 mm Drud bei 48° = 87,52 Broz. HNO3.

S. 94. Salpetersäureretorten. Bei ben in Fig. 19 gezeigten Gutte iannschen Retorten hält, nach Auskunft aus ber Praxis, ber fast cylindrische Littelteil unbegrenzt lange; ber Boben, bei richtiger Einmauerung, bis zehn

Jahre, der Dedel aber nur ein Jahr. Der letztere ist mit einer Becking umgeben und wird zum Trodnen des Salpeters benutzt. [Zwedmäßiger wiedes mir scheinen, den Dedel behufs Berhütung einer Kondensation von Sieden mir scheinen, den Dedel behufs Berhütung zu schützen, und das dach nen des Salpeters lieber durch die Abhitze der Retorten vorzunehmen. Deschiedung von 600 kg Salpeter und 650 kg Schweselssäure (95 kindrucht nur 50 kg Kohlen, um in 14 Stunden abgetrieben zu werden. Im seichsstündiger Abkühlung wird dann das Bisulfat abgelassen und zur Weschildung geschritten. Eine Batterie von 10 Retorten wird von seine Beschiedung geschritten. Eine Batterie von 10 Retorten wird von seine In zwei Schichten (also drei Mann pro Schicht) bedient, die auch den Salvir aus dem Magazin ansahren und die Kondensation besorgen.

S. 110. Ronbensation ber Salpetersäure. Die Guttman: "Wafferbatterie" hat sich fehr gut bewährt, doch hat fie den Übelftand, der Holzfästen trop guten Teerens nur etwa ein Jahr lang halten, und der 🔄 beim Springen eines Rohres ber Einbau eines neuen Rohres fehr umfint : ift. Diese Batterie ift baber von Bate und Orme (Engl. Bat. Rr. 25 1902) wie folgt verbeffert worden, und fteht nun zu Sanle in Cornwall in am Betriebe. Dort führt aus ben S. 94 ff. und oben S. 1087 beidriete-Retorten eine etwa 3 m lange, in der Mitte mit einer Glastugel verichgeneigte Tonrohrleitung zu einer Reihe von fünf vertikalen, abwechilm ::und unten miteinander verbundenen Tonröhren von 1,5 m gange und 1 = Durchmesser, beren brei erste mit etwa 20 cm weiten Bleimänteln umgeben während die beiden letten Tonrohre nadt bleiben tonnen. Die Bleim bienen burch Gintritt von taltem Waffer unten und Austritt bes beifen 2500000 oben als Liebigiche Rubler. Unten find die fünf Robre durch ein E::: manniches Rammerrohr ober in foust beliebiger Beife mit einem Ablan ::: bunden, der die hier tondensierte ftarte Saure in eine außerhalb bes Geling ftebende, oben bicht geschloffene Tonvorlage führt. Das Ginlaufrohr munde := in biese ein, besitt aber einen Seitenhahn, bei beffen Offnung bas Ronderin: eine andere Borlage laufen muß, mas man mit ber am Ende ber Oreitung erfolgenden schwächeren Gaure tut. Die Borlage besitzt zwei Sahnftuter, = sie beim etwaigen Abbrechen eines Sahnes nicht verlieren zu muffen. fünf sentrechten Röhren fteigen bie Dampfe ab und auf und werben : größtenteils verdichtet, und zwar fast ganz zu starker Säure (im Durch's " fpez. Bewicht 1,505 = 92 Brog. HNO,). Der Reft geht durch feche I. flaschen (Touries), auf beren Boben 15 bis 20 cm Baffer ftebt, des == barin läßt, bis bas spez. Gewicht auf 1,420 bis 1,430 gelommen ift. Et: lich gehen die Gafe von je vier Retorten zusammen burch einen Lung: " Blattenturm (G. 106), ber mit gang wenig Baffer beriefelt wirb. Rar !:biefes immer wieber aufpumpen, bis Saure von 1,40 fpez. Bewicht emi: Alle schwache Saure aus ben Touries, bem Turme und von bem ! Stadium der Destillation (etwa 5 Proz. des Ganzen) wird bei der nit Destillation zugesett, so daß sämtliche Säure als starte Säure von durche lich 1,507 fpez. Gewicht, und zwar 97 Broz. ber theoretischen Renge ertitiwird. Die Säure enthält 92 Proz. Gefamtsäure (berechnet als HNO<sub>2</sub>), woson 1 bis 1,2 Proz. N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>; sie ist völlig frei von Schweselsäure, Chlor und Sisen. Um dieses Resultat zu erzielen, treibt man die Operation nicht so weit, as das Bisulfat völlig salpeterfrei wird, und noch etwa 2 Proz. des Salseters darin bleibt; dadurch hält es auch genügend Wasser zurück, um das Entehen von schwacher Säure wie erwähnt zu verhindern oder vielmehr so weit u beschränken, daß sie immer wieder bei der nächsten Operation mit ausgearbeitet werden kann. Man erhält also aus einer Beschickung von 600 kg Shilisalpeter (feucht berechnet) 437 dis 450 kg Salpetersäure von obiger Stärke, während bei dem Balentiner-Bersahren bei einmaliger Destillation ur 80 Proz. der Säure im starken Zustande erhalten wird.

Eine Abanderung in Einzelheiten ber Kondensationsbatterie beschreibt Buttmann im D. R.-B. Nr. 136 679.

Darstellung von heller konzentrierter Salpetersäure. Rach Plath (Engl. Pat. Nr. 9133, 1901) kühlt man die aus den senkrechten kühlrohren kommenden Säuren in einer zwischen diesen und den Sammelestäßen eingeschalteten Schlange von 24 m känge, wobei man der Säure Luft ntgegenleitet und die Temperatur im Rühlbottich in passender Beise so reguliert, as man direkt kalte, helle und konzentrierte Säure erzielt, während doch die nderen Oryde aus der Säure noch im heißen Zustande abgeblasen werden vergl. auch Chem.-Ztg. 1903, S. 249).

S. 115. Berwertung von Bisulfat. Nach Barbiers amerikanischem Batente Nr. 484 546, von 1892, soll man eine Lösung besselben von 35 bis .50 B. auf 100 abkühlen, wobei eine Trennung in auskristallisterend neutrales Julfat und freie Schwefelsaue stattsinden soll [?].

Cheeseman (Amer. Bat. Rr. 714145, 25. Nov. 1902) beschreibt ein Berfahren, bas ich längst als selbstverständliches ben Interessenten vorgeschlagen atte, nämlich Behandlung ber Bisulfatlösung mit Kalt (ober Calciumfarbonat) is zur Neutralisation, Absiltrieren ber Glaubersalzlösung von Gips und beliebige Berwertung der Lösung, z. B. zur Darstellung von Blanc fixe durch Fällung it Schwefelbaryum.

S. 116. Biebergewinnung von Salpetersäure aus Nitriers bfallsäure. Folgende, aus der Praxis stammende Beobachtungen sind sehr sichtig. Die Absallsäure geht in eine kleine Kolonne aus Bolvicstein, die mit lonscherben gefüllt ist und unten in einem starken Bleischuh steht, dessen überzuf etwa 20 cm über dem Boden liegt. Das Dampfrohr darf nicht frei n der Kolonne münden, sondern muß etwa 15 cm unter der Oberstäche er Sperrstüssseit in diese einmünden, so daß diese selbst dadurch erhitzt wird nd Dampf in die Kolonne abgibt. Man beginnt die Operation, indem man Basser in den Schuh bringt, und leitet Dampf ein, die die Kolonne heiß ist; est dann beginnt man sie mit Absallsäure zu berieseln und stellt nun den dampf so ein, daß die Schweselsäuft, wo sie dann volltommen denitriert ist. Die in der Kolonne entstehenden salpetrigen Dämpfe gehen dann durch vier

leere Touries, um sich abzukühlen, sobann hintereinander durch sim kimme von 2 m Höhe und acht Touries, auf deren Boden etwa 15 cm Sich steht. Die Berieselung der Titrme mit Wasser erfolgt in der Art, die köcher in der Decke mit Holzpstöden saft ganz ausgefüllt sind, so das det ausstließende Wasser nur in einzelnen Tropsen eindringt. Gines der Iden der Decke des ersten Turmes ist offen, so daß hier immer Lust eingesogen wie Go besommt man in den Titrmen eine Salpetersäure durchschmitzig und spez. Gew. 1,400; das Wasser in den acht Touries beläßt man darin, die spez. Gew. auf 1,370 kommt. Die Salpetersäure schwankt von 57 was 64 Broz. HNO3, einschließlich 1,5 Broz. N2O4. Die beschriebene Underscheid kanne benitriert täglich 10 Tons Abfallsäure von der Ritroglycerins und Kinnen lossesvilation.

S. 118. Darstellung von Salpetersäure aus atmosphäriders Stickstoff. Brabley u. Lovejon (Engl. Pat. Nr. 8230, 1901; U.S.? No. 709867 und 709868) stellen Salpetersäure aus atmosphärischem Erftoff mittels eines in sehr slache Strahlen zerteilten Lichtbogens her, der der nach eine sehr geringe Strombichte und große Realtionsobersläche diem difft von der Atmospherie Products Co. zu Niagara Falls errichtet dift beschrieben in "Electrochomical Industry" (Philadelphia) 1, 20 = Elektrotechn. Zeitschr. 1902, S. 596.

Die Bilbung von Stidoryd aus atmosphärischem Stidftoff in der etrischen Flamme ift wissenschaftlich untersucht worden von Muthmars Hofer, Berl. Ber. 1903, S. 438; ferner von Lepel, ebend. 1897, S. W. und 1903, S. 1251.

Bon vielen Seiten werben große Hoffnungen auf die Erzeugung t. Salpetersäure mittels billigen elektrischen Stromes gesetzt, aber der öbenermer Erfolg dieses Berfahrens ist noch höchst unsicher, und zur Darstellung met on zentrierter Salpetersäure auf diesem Wege ist zur Zeit überham: wie kein Weg gefunden worden.

S. 119. Darftellung von Salpeterfaure ans Ammeric! Ein Zusappatent zu bem frangofischen Batente von 2B. Dit malb, Rr. 31734-(vergl. auch Engl. Bat. Nr. 698, und Nr. 8300, 1902), führt folgendet :-Die Luft muß in erheblichem Überschuß vorhanden fein; Die Realtion ratur foll 300° überfcreiten; ber Durchgang ber Gasmifchung muß is idewie möglich geschehen, und bie Base muffen durch bie aus ber Rontalt= entweichenben Gafe vorgewärmt werben. Der Apparat besteht and === offenen Rohre, bas an einem Ende mit ber Kontaktmaffe (mit Blatiniameüberzogenem Blatin) beschickt und luftbicht in einen aukeren Colinder in gesett ift, daß biefes Ende herausragt. Der außere Cylinder bat rat = Ausgang eine Offnung jum Gintritt ber Gafe, bie bemnach an bem imm: Rohre vorbeistreichen, ebe fie in dieses, wo fich die Kontaktmaffe befindet. Die hier burch die Kontaktrealtion ftart erhitten Gafe ermarum " innere Rohr bei ihrem Bormarteftreichen, wobei ihre Barme jum Teil := bie außen vorbeiftreichenben Bafe aufgenommen wird.

- S. 121. Statistif für Salpeterfäure. Nach dem United States Census Bulletin No. 210 wurden im Jahre 1902 in den Bereinigten Staaten 62473295 Pfund == 27890 Tons Salpeterfäure aller Stürken fabrigiert. In Dentschland wurden 1902 eingeführt 1374 Tons, ausgeführt 1650 Tons.
- S. 123. Schwefelses quioryb, S2O3. Nach Witt (Chem. 3nb. ). Deutsch. Reiches im Beg. b. 20. Jahrh., S. 118) soll bieser burch Auflösen ion Schwefel in rauchender Schwefelsaure entstehende Körper, das Anhydrid ver Thioschwefelsaure, als ein sehr kräftiges Reduktionsmittel (in schwefelsaurer lösung) erkannt worden sein, welches bei der Fabrikation des Naphtazarins und in anderen Fällen allen ähnlich wirkenden Mitteln vorzuziehen sei.
- S. 127. Süttenrauch. Ein zusammenfassendes Wert über biefen Begenstand ift von Saselhoff u. Lindau unter dem Titel: Die Beschäbigung er Begetation durch Rauch, Leipzig 1903, erschienen.
- S. 156. Spezifische Gewichte von Schwefelsauren. l. Marshall (Journ. Soc. Chom. Ind. 1902, p. 1509) gibt eine Tabelle ir die spezifischen Gewichte von Schwefelsauren, berechnet für  $\frac{15^{\circ}}{15^{\circ}}$  und Bägung in der Luft. Sie basiert auf den Bestimmungen von Pidering on 1890, die einige Abweichungen von den meinigen (mit Naef u. Isler) igen; ich habe aber schon längst nachgewiesen (Zeitschr. f. angew. Chem. 1890, 5. 569), daß die außerst schmale Basis der Pidering schen Zahlen eine el zu unsichere ist, um seinen Zahlen eine größere Genaussteit als den zierigen zusprechen zu können.

Auf diese Tabelle begründet nun Marshall (a. a. D. S. 1511) ein erfahren zur Gehaltsbestimmung der Schwefelsäure, das aber infolge der urch die Berunreinigung eingeführten Komplitationen weber an Genauigkeit ich an Schnelligkeit mit einer Titration wetteifern kann.

- S. 157. Einfluß der Berunreinigungen auf das spezisische ewicht von Schweselsäuren. Marshall (a. a. D. S. 1508) zeigt, ß in Schweselsäuren, welche aus Ritriersäuren wiedergewonnen werben, merthe Mengen von Salpetersäure vortommen, welche das spezisische Gewicht der izentrierten Schweselsäure höher als das normale machen. Bei absichtlicht restellten Mischungen zeigte es sich, daß bei einem Sehalte von bis 7,5 Proz. NOz das Bolumgewicht des Säuregemisches anstieg (bis 1,862), darüber iaus aber wieder zurückzing. Weitere Bersuche zeigten, daß der Zusat von l Proz. verschiedener Sulfate das spezisische Gewicht von starter Schweselstere um etwa 0,001 erhöht, Bleisussaus um 0,0015, AszOz um 0,0013, trosplischweselsäure um 0,00027. Bleisussaus ist viel löslicher, als Kolb ant (vergl. S. 159); in Säure von 98 Proz. tann 0,09 Proz. PbSO4 vorzmen, in solcher von 94 Proz. 0,06 Proz. PbSO4.
- S. 213. Rachweis und annähernde Bestimmung von Arfen. ben Jahren 1900 bis 1902 find infolge ber Bergiftungsfälle burch arsentiges Bier in England eine Menge von Bublikationen über biefen Gegen-

stand erschienen, sämtlich im Journ. Soc. Chem. Ind., die alle Berteinageln zur Nachweisung und Bestimmung von Arsen für sorensiche zu in minutiöser Weise beschreiben. Sie beziehen sich sast alle auf organischen, wie Bier, Malz, Glutose u. s. w., und können tanm ducht is wendung auf Schweselsaure sinden, weil sie für diesen Zwed viel zu wären, und auch gut gereinigte, praktisch völlig unschädliche Säuren diese wird auchgalten würden. Ich verweise deshalb für diese Beschreibung der kind von Marsch-Berzelius, Reinsch und Gutzeit auf die später erschweite Auslage meiner "Chemisch und Gutzeit auf die später erschweite Auslage meiner "Chemisch etchnischen Untersuchungsmethoden" und weite Auslage meiner "Chemisch etchnischen Untersuchungsmethoden" und weite Auslage Brobe. Man löst 1 g Zinnchlorstr in 1 com starker Eustend seit dies zu 1 com der zu prüfenden Substanz. In Gegenwart von Arkaus steht eine braune Färbung, später ein schwarzer Niederschlag, viel schuler zu Erhipen. So tann man 0,01 mg As 406 in 1 com Schwefelsaure nachen

Bertrand (Bull. soc. chim. [3] 27, No. 16) weist 1/1800 mg &: noch weniger Arfen wie folgt nach. Die Fluffigfeit wird auf 30 bie fice Das Zink wird in den Apparat gebracht, durch = 60 com gebracht. Strom reines Rohlendioryd ans einer Rohlenfaurebombe alle Luft witig was nur wenige Minuten erfordert, ein ober zwei Tropfen verdunm A= chloridlösung in 10 com verbunnter Schwefelfaure (1:5) eingegoffen mi & 10 Minuten die auf Arfen zu prufende Lofung eingeführt. Das emitten Gas wird burch vorher auf etwa 120° erwärmte Watte getrochet. An führt es bann burch ein forgfältig gereinigtes Glasrohr, bas um fo com muß, je weniger Arfen vermutet wird, z. B. nur 1 mm weit für weniger 1/800 mg As. Dieses Rohr ist 10 bis 15 cm von der Stelle, wo sich der X:: bilben foll, fein ausgezogen. Man erhitt bann eine Länge von etwa 202 auf beginnende Rotglut. Bei blinnwandigen Röhren gentigt dies; bit 🕏 wandigen Röhren wird beffer ein Raum von obiger Länge burch nog gebar-Streifen von Filtrierpapier abgegrenzt. Schließlich schmilzt man das Rait Gelbstverftanblich muß bei bei an beiben Enben im Wafferstrome zu. genauen Arbeiten um fo mehr auf die absolute Reinheit der Reagenius? achtet werben.

Parsons und Stewart (Journ. Amer. Chem. Soc. 1902, 24, 1960 zeigen, baß in Gegenwart von Eisen stets etwas Arsen im Marshiden der wirdelungskolben zurückgehalten wird, was bemnach für quantitative Chimmungen zu vermeiben ist.

Nach Dawdow (Chem. Zentralbl. 1895, 1, 811), Rofenheim (ch. 1901, 2, 234), Berry (ebend. 1901, 1, 1343) und Schindelm: (ebend. 1902, 2, 960) wirkt Selen störend auf die Bildung des Arfanischen Mars hichen Apparate. Nach dem letzteren tritt kein Selenspingel fondern das Selen scheidet sich auf dem Zink oder Aluminium ab; ert e. alles Selen ausgefällt ist, sindet Entwickelung von As H<sub>3</sub> statt.

Bei Gegenwart von Selen wird ber Nachweis bes Arfens als Ichnach Seybel und Bikanber badurch gestört, daß sowohl selenige wir Erfaure bem As Ja ganz ühnliche Rieberschläge geben.

- S. 208. Analyse von rauchender Schwefelsaure. Grünhut (Zeitschr. f. analyt. Chem. 1899, 38, 167) hat eine Tabelle aufgestellt, ans ber man burch Abbition zweier Zahlen die gesundenen Gehalte an H2SO4 sofort bis auf 0,01 Proz. auf SO3 umrechnen kann.
- S. 303. Herreshoff-Ofen. Es ist im Text (3. 10) das Durchsatzquantum burch einen Schreibsehler =  $5^{1}/_{2}$  Tons Byrit in 24 Stunden angegeben. In Wirklichkeit ist es nur halb so viel. Man rechnet heute auf 2800 bis 3000 kg; die kleinere Menge bei wasserhaltigen, gewaschenen Erzen.

Enbe 1902 arbeiteten in Amerika über 300 solcher Dfen; gebaut in Europa waren 103, nämlich 44 im Betrieb, 59 im Bau, davon (beibes zusammen) 25 in Deutschland, 26 in Frankreich, 16 in Staubinavien, 6 in Großbritannien, 4 in Rußland, 3 in Ofterreich, 2 in Rumanien, 3 in Holland, 3 in Spanien, 14 in Italien, 1 in Belgien. Bon diesen dienen 43 für das Kontaktversahren, 38 für das Bleikammerversahren, 19 für Sulfitzellulose, 3 für flüssiges Schwefeldioryd. Besonders gut eignet sich der Ofen sür körnigskriskallinisches Erz. Flugskaubschwierigkeiten treten nur bei seinstaubigem Erze auf, besonders bei gewaschenen Erzen (S. 1086), aber auch hier nur beim Bleikammerbetrieb, während für Kontaktbetrieb und Cellulose, wo doch gründlich gewaschen werden muß und wo man ohnehin mit mechanischer Zugbeförderung arbeitet, keine Schwierigkeit auftritt. Man rechnet 1½ mal so viel Staubkammern wie bei Handbsen für Pyritkein.

- S. 314. Mechanische Blendeöfen. In Engin. Min. Journ. 1900, p. 261 sindet sich eine Beschreibung von Zellwegers Ofen, bessen haupteigentumlichkeit eine walzenförmige Borrichtung zum Umwenden der Blende ist; man tann damit in 24 Stunden 30 Tons durchschen.
- S. 397. Kühlung ber Kammergase. Pratt (U. S. P. No. 715 142, vom 2. Dez. 1902) kühlt bie Kammern, Türme, Berbindungsröhren u. s. w. ohne birekte Berührung der Gase mit dem kühlenden Medium; ebenso die warmen, unverbundenen Gase, die er dann wieder in die Kammer einsührt.
- S. 427. Berbreitung ber Plattenturme. Nach Mitteilungen ber Bereinigten Tonwarenwerke waren bis Ende März 142 Plattenturme mit 23 138 Platten für Schwefelsturesabriken geliefert worden, davon 60 nach Deutschland und Österreich, 18 nach England, 11 nach Frankreich, 13 nach Spanien, 12 nach Rußland, 17 nach Amerika, 11 nach Belgien, Holland, Schweden, Japan u. s. w.
- S. 475. Über die Borzüge der Berwendung von Basserstaub statt Dampf, insbesondere nach der von Benter getroffenen Einrichtung, spricht Kestner (Journ. Soc. Chom. Ind. 1903, p. 334).
- S. 490. Bentilatoren aus Steinzeug für Schwefelsäures ammern. In Zeitschr. f. angew. Chem. 1903, S. 12 teilt Betschow einige üble Erfahrungen mit folchen Bentilatoren, namentlich in Bezug auf veren Haltbarkeit, mit. Plath (a. a. D. S. 159) und Niedenführ (ebend. S. 161) widerlegen diese Einwände sehr bundig und weisen auf die stets

wachsende Bebentung einer mechanischen Luftzusübrung hin. Die weite Bereinigten Tonwarenwerken in Charlottenburg gelieferten Tonetharin: haben eine Leistungsfähigkeit von 120 cbm pro Minute. Betschwickt. S. 304) gibt die Giltigkeit der Beweisführung von Plath praktif ju

Über die Borzüge der Zugbeförderung in den Bleikammern dund Elatoren spricht auch Kestner (Journ. Soc. Chem. Ind. 1903, p. 333). Ewendet Hartbleiventilatoren an, die er am Ende des Kammerspftemt. = liebsten zwischen zwei Gay-Luffactikemen aufstellt.

- Niedenführ (D. R.-B. Rr. 140825) verwendet einen Beimigigen zwei Glovertürmen, um die Birtung von Stidftofforgen af Dinter erhöhtem Drude hervorzubringen.
- S. 504. Drudmeffer zur Ermittelung ber Gasgefdwinkit. laffen sich burch Meffung bes Drudes vor und hinter einer Drofidmineiner Leitung ausführen. Darauf beruht n. a. auch ber Drudmin D. Rabe, D. R.-B. Nr. 111019, beschrieben in Zeitschr. f. angen. Ex 1900, S. 236; 1901, S. 950; 1903, S. 136.
- S. 545. Über Saurehebung fpricht Restner im Journ. Son (Fr. Ind. 1903, p. 337.
- S. 782. Angriff ber Schwefelsaure auf Platin. Rach Count. (J. Soc. Chem. Ind. 1903, p. 465) greift ganz reine Schwefelsaure dat Megerabe am meisten an. Reduzierende Substanzen, selbst salpetrisaur internation auch SO2, verringern ben Angriff bedeutend. Salpetersaur indet direkt, sondern durch Orybation der reduzierenden Substanzen.
- S. 804. Bieberbelebung von teerigen Abfallfante Friedland und Ljubobarsti (Ruff. Bat. Rr. 6681, ans Chem. 3air. 2, 342) vermischen die Abfallfaure mit Baffer, nehmen den oben ausgrichten. Teer ab, laffen weiter abklären und elektrolysteren die auf 50° B. genne Gäure mit Bleielektroden. Hierbei sollen die verunreinigenden tohligen Leide zu Rohlenfäure orydiert werden.
- S. 994. Kontaktapparate. Ferguson (Amer. Bat. Rr. 723. und 723 596, vom 24. März 1903) führt nach einer ersten Komalium: frische Luft ein und vollendet die Umsetzung in einer zweisen Kammer.
- S. 995. Abforption von SO<sub>8</sub>. Herreshoff (Amer. in Mr. 722981, vom 17. März 1903) führt in ein mit Rühlmantel wricken Gefäß am Boben gleichzeitig SO<sub>8</sub> und so viel Berblinnungsmittel ein, die Säure von gewünschter Stärke entsteht.
- S. 999. Kontaktsubstanzen. Caren, Hessop und Unitali Co. (Engl. Bat. Nr. 10351, 1902) verwenden Platin, der anorganischen Salzen, insbesondere Natriumsulfat, niedergeschlagen ift wiegeblich durch die in den Gasen enthaltenen Säuren oder durch Basser schädlich beeinslußt wird.

## Alphabetisches Sachregifter.

Cigennamen find nur für die wichtigeren Falle angeführt. ie Rechtschreibung ist die neuere; man wird deshalb 3. B. viele Worte nicht wie früher unter C, sondern unter A finden.

#### A.

bbrande von Ries, Analyje 61, 278. Rarren für 261. Ausgiehen ber 261, 262, 263. Schwefelgehalt bei Stüdtließ 271, 272, 275, 284, 267. Kormales Aussiehen 272. Zusammensezung 273, 1014. Rupferhaltige 1026. Schwefelgehalt bei Feintles 293, 294, 303. Entiichweselung beim Kontaktversahren 960, 963, 965. Berwendung 66, 78, 272, 3um Ausschlichen 1011, 3ur Absorption von Schweselwassersties 1011, 3ur Fabrisation von Eisenvikriol, Ferrisussation bei Eisen 1012, 3ur Darstellung von Eisen 1013. Geminnung von Binkaus 1016 non Euster i Lunkerentrottion 1016, von Aupfer j. Aupferertraftion. bbrande von Blende 65, 309, 312, 315. bdampf von Majdinen, Berwendung für Bleitammern 465, 535. bfallfauren von Ritrierungsprozeffen u. f. m. Berwertung 116. Biebergewinnung mit Ronzentration 808, 804, 824, 1094. Cleum auß 877. Anhydrid baraus nach bem Kontaftverfahren 1001. pflugvorrichtung für Saure aus Bleis tammern 439. stühlung ber Rammermanbe 626, 627, 628, 632. Rolle in der Theorie des Prozesses 679, j. Rühlung. Naufschnauze des Gloverturmes 572. nutung des Bleies in Kammern 375, 392, 394, des Platins 782, 785, der Platingold-Komposition 787, der Eisenpfannen f. b. brahams Theorie ber Gasbewegung in Den Rammern 398, 648. oröftung in Riesofen 271, 275, f. Abbfage in Platinteffeln 596, 788, 789, 794.

Absorption des Schwefeltrioryds beim. Rontattverfahren 898, 901, 1094, in Lubwigs= hafen 929, in Dochft 964, beim Schröber: Berfahren 974, in Freiberg 986, bei Rabe 991, von Stone 995, Ginfluß des Waffers 995. Absorptionsapparate für Untersuchung der Austrittsgafe 650, 652, 655, 659. Abzugerohr auf Bleifammern 481. Aftumulatoren, Saure für 689. 752. Ammoniat, zerftörende Wirkung auf falpetrige Saure 72, 589. Ausziehen aus Basreinigungsmaffe 78. Umwandlung in Salpeterjaure durch Rontaltwirfung Des Platins 119, 1090, als Berunreinigung in Somefelfaure 213. Ammoniatioda, Ginfluß auf Sodainduftrie 1, 2. Ammoniumfulfat, Berwendung bei Reinis gung ber Schwefelfaure von Arfen 691, besgl. von Stidftoffverbindungen 704. Ammoniumjulfat-Fabrifation, Berwendung des Schwefelmafferftoffs aus 73. Anemometer für Riesbien 278, für Rammerbetrieb 492, von Beclet-Fletcher 492, Tabellen bafür 495, von Sman 500, Fryer 501, Berichiedene 501, 502, 508, Walters 502, Bogts 508, Rabes 1094. Differentialmanometer: Segers 503, Königs 504.
Anglo-Sicilian Sulphur Company 15. Anhydridfabritation, Anlagetoften für 860. Rohlenverbrauch 861. Betriebstoften 861, 862. Rongentrierte Saure babei 862, f. Rontattverfahren.

Anlagetoften eines Rammeripftems gewöhn-

licher Art 840, eines Spftems mit

Reaftionstürmen 859, eines franzöfischen Kammerspftems 848, eines Spftems nach

Lunge-Riebenführ 858, für Anhndridfabritation 860. Anordnung ber Apparate einer Schwefels faurefabrit 834. Anprallen ber Baje gegen fefte Oberflächen

424 (f. Oberflächen).

Antimon, Ginfluß auf Biderftand des Bleies gegen Schwefelfaure 175, 176, 376. Anwendungen ber Schwefelfaure 1074.

Apparate der Schwefelfäurefabritation, Anordnung 835.

Araometer 146, 148, 149, für höchfte Rongentrationen ber Schwefelfaure 159. Arme Erze f. Rupferties, Stein u. f. w. Ausbringen an Saure aus 603.

Arfen in Saure aus Schwefelties 365, 688, angebliche Wirfung auf Bleifammern 355, in der Gloverfaure 595, Schadlich= feit 689, Entfernung aus Schwefelfaure 691, 803, durch Destillation 691, als Arfenchloritr 691, als Schwefelarsen 692, mit Somefelbaryum 693, mit Somefeleifen, Somefelnatrium, Somefelcalcium, Schwefelammonium 693, mit Ratriumober Barnum = Thiofulfat 694, durch Schwefelwafferftoffgas 695. Freiberger Berfahren 694. Fällturm 698. Gil-Berfahren 694. Fällturm 000. Roften bes Berfahrens 703. Rach= weisung und Bestimmung in Schwefel 25. Bortommen in Schwefelties 38, 34, 35, 39, 40, 41, 45, 47, 688. Beftims mung in Schwefelties 63. Bortommen in Bintblenbe 65, in huttenrauch 67. Ginflug auf fpez. Bem. ber Schwefel-faure 158. Rachweis in Schwefelfaure jaure 158. Rachweis in Schwefelsaure 213, 1091, Bestimmung barin 216, sür Betriebszwede 699, in Flugstaub 337, 338, als Kontattaist 891, 893, 921, 922, 939, 957, 970, 972, 973, 977, 992. Entfernung aus ber Rontattfubstang durch Busserbamps 956, 964, durch Chlor 971, tein Kontaktgist bei Eisenoryd 977, 982, 1000. Entfernung aus Zementsupser 1061.

Arfenwasserstoff, Entwidelung beim Bleis löten 378. Bildung beim Rontakts verfahren 922.

Mibeft f. Blatinafbeft.

Ajvest 1. Statemans. Asbest: Wasserglas: Kitt 102, 546. Aidentälle von Riesösen, Berschluß 257. Berhütung des Ausblafens von Gas 262.

Afchenfallturen 257. Regulierung bes Buges durch 278.

Aichenfarren 261.

Atmofpharifcher Stidftoff, Salpeterfaure aus 119, 1090.

Aufstand des Rammerbodens 388.

Auftrieb ber Gase im Rammerspftem 476, 480, 604, im Gloverturm 604, 605. Ausblafen von Gas beim Ausziehen der

Abbranbe, Berbutung 262, bei ide -Buge 602. Ausbeingen an Saure 848, and mir

Erzen 603, aus Rohidwefel 845, as Phrit 848, in Frankreid 849, m Ta 2 land 850.

Ausdehnung ber Bleiwände der kar: durch Temperatur 382.

Ausfrieren von Monohydrat 825. Außiger Feinkiesosen 291.

Mustleidung bes Bay : Luffacturmis ... bes Gloverturmes 574, 596.

Auslaugefaften für Röfigut ben dim der Röftung der Abbrande 1045 🖴 laugerüdstände bavon (purple on --Laugen f. Rupferlaugen.

Austrittsgase, Farbe 547, 564. 🗺 an Stidftofforyben in 547, 582 555, 650. Behandlung ber Amit-Luffacturm 556. Unterfuce ... 363, 600, 650, 652, 657, berrin 603. Zulässige Menge vor in 650. Untersuchung nach kattle 650, nach Strype 652. Letter bes englischen Sobafabrikum::655. Sauerstoff in A. jur Bant ... bes verbrannten Schwejels 680, ... Sauerftoff.

#### B.

Badijche Anilin- und Sodafabril, La verfahren 890, 895, 897, 919. Balancierapparat für Saurender & Ballons für Schweielfaure 829. Cm. **44**1, 830.

Baugrund für Bleifammern 36. Baumés Araometer, rationelles 14. belle ber vericbiebenen 148.

Baumwolle, gefrempelte, jur Santon Safen für bas Rontaltverjahr. Benters Feintiesofen 293. Laite: Bleitammern 397, 400, 475. x türme 437. Baffergerftanber 42 dafür 474. Calpetergasaufbahr Berfahren jur Befeitigung Den Esalvetersaure 552, 558. Chre. 581. Einführung von schweibir Gas in die lette Rammer 621.

zellanicalen-Rongentrationsaper Sufeifen . Ronzentrationsapparti . Schwefelfaure 796.

Bergelius' Theorie bes Bielprozeffes 662.

Beididungsmenge von Sometilite 266, 282, von Schwefel f. Shre-Betrieb f. Bleitammerbetrieb Betriebsresultate der Schweickertation 844.

Bettenhauser Regel 437, 577. Bimsftein als Trager für !jchwamm u. j. w. 885, 886, 892

narfies 27. Unterscheidung von Marsaft 62. 1911 62. 1912 67, 89. Berwendungen 115, 1089, 1921 115, 1089, 1922 115, 1089, 1923 115, 1089, 1924 115, 1089, 1924 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089, 1925 115, 1089,

1sgenjorm 1. Saurenebel. airs Schwefelofen 298. 2: als Waterial für Rammern 367. Frfat dafür durch andere Materialien 367. Durchbohrung durch Infelten 973.

Dimenstonen für Rammern 374, 375. Ibnuzung des Bleies in Rammern 375, 192. Qualität des Rammerbleies 375. Extraqualität für Rammern 376. Bersindung durch Falzen 377. Berbindung uurch Löten 377 (f. Bleildtung). Wiederzewinnung beim Abreißen der Rammern 194. Größerer Berbrauch bei kleinen Lammern 402. Oberstäche für gewissen Lubikinhalt 403. Starle für Rammern 174, für Gay-Russackturme 512, 519, 190, für Glovertürme 571, als Material ür Ronzentrationspfannen 711. Gewinnung aus Riesabbränden 1048.

ii in Blende, Wirtung beim Abröften m Hittenauch 67. Einwirtung der Schwefelfaure auf 175, 711, 821. Quaität für Kammern, Türme u. s. w. 178, 175, für Ronzentrationspfannen 178. Rachweis in Schwefelsaure 218. Bestims

nung darin 217. eichen der Salpeterfäure 107.

eiglang 69. Röften von 271. eitammern, erfte Errichtung durch Roes ind Schottland 5, in Frankreich 6, in Deutschland 7, in Ofterreich 869. Uns gebliche ftarfere Birfung ber Röfigaje ius Somefellies auf 855. Rotwendigs eit 366. Bau über dem Boden 367. Fundamente 368. Pfeiler 368 (f. d.). Zängsichwellen 371. Querschwellen 371. sangsjowellen 3/1. Luerjoweilen 3/1. Dielung 372. Gebält 372, 389. Sijengerüft 374. Bleitafeln, Dimenfionen 
1nd Dide 374, 375. Abnugung des 
Bleies 375, 392. Löten j. Bleilöten. 
Freichtung der Bleimande 380, 386, 
ver Dede 385. Lafden 381, 385, 387, 391. Rammerbede 385, 386, 387. Rammerboben 387 (j. Boben). Ron-truftion in England und Amerika 374, 387. 389. Bedachung und Umgebung mit Mauern ober Golzwert 391. Erneuerung 391. Reparatur bes Botens 392. Sontige Reparaturen 392. Dauer 393. Form der Rammern 395. Breite 396, 398. Rammerraum f. b. Rammers pfteme f. b. Spezielle Formen ber Rhenania 395, von g. A. Smith 396, von Delplace 396, von Th. Deper 396, von Benter 398. Große ber ein-einen Rammern 402. Rachteile und Borteile ber fleinen Rammern 402.

Rurze Rammern 403. Scheidemande 403. Berbindungsröhren 404 (i. Rammerslufteme, Rubifinbalt). Borigläge zur Schwefelsaurefabrikation ohne Rammers i. Schwefelsaurefabrikation, Reattionstürme, Plattentürme u. j. w. Anordnung in der Fabrik 837. Plane von Riedenführ für gewöhnliges Spftem 838, desgl. mit, Reaktionstürmen 846.

Bleisammerbetrieb 597. Inbetriehjetzung ber Rammern 597. Unterbrechung bei Reparaturen u. s. w. 599. Jusuft von Luft (Zug) 599. Beobacktung ber Köstgase 600, ber Auskrittsgase 601. Folgen von zu starkem ober zu schwackem Zuge 602. Zusuhr von Wasser ober Tamps 607. Stärle ber Säuren 607. Zusuhr von Salpeter 614. Karbe ber Rammern 616. Temperaturen 628 (s. b.). Tiefe ber Säureschicht 638. Unregelmäßiger 633. Salpeterverbrauch s. d. Allgemeines 637. Berteilung ber Gase und Säurebildung in verschiebenen Teilen bes Systems 638. Untersuchungen von Lunge und Raef 642. Rormaler, abnormer 644, 645. Untersuchungen von Raef, Schertel, Sorel, Ketter 646, 647. Bergleichung ber Rosen mit dem Anhydribbetrieb 860.

Bleitammerprozeß 9. Betrieb 597. Theorie 661. Ansichten von Clément und Desormes 661, Davy 662, Gmelin 662, Berzelius 662, Peligot 668, Weber 664, Wintler 667, Lunge 668, 671, 672, 680, Raschig 670, Hurter 676, Sorel 676. Auffassung als Ratalyse 681, nach Ostwald 681, Bredig 681, Berschiedene 682, Brode 682.

Bleilötung mit Schnelllot 377, mit Wassersflofflamme, Einführung 7, 377, mit Rnallgas 380, mit Wassergas 380. Bergiftungen 378, mit Salzsäure 379, horizgontales, vertifales 379, von diden Platten für Gloverfürme 571, 572.

Bleipfannen, Qualität des Bleies 178, 723, auf Kiesden 267, 724. Plögliche Zerftärung injolge zu weit getriebener Beshandlung der Säure mit Schwefelswasserstoff 702, mit Oberseuer 711, sür hohe Stärlegrade 716, mit Unterseuer 716, in einem Stüd 718, in Batterien 718. Überläuse 719. Anordnung der Feuerung 719. Stärse und Temperatur der Säuren 720. Pfannensystem nach Bode 722, in Freiderg 723, andere Systeme 724, durch abgehende hiße von Ojen u. s. w. 724. Einwendungen dagegen 727, auf Schwefelösen 236, 242, 728, mit Dampsichlangen 728, wie Röhrentessel

Bleischlamm in Kammern 893.
Bleisein 66, 68, 70. Berwendung des Gloverturmes beim Röften von 70.
Bleisulfat in Schwefelfäure, Einstuß auf deren spezifisches Gewicht 159, 1091.
Sättigung der Säure mit, zur Berschitung des Angriffs der Pjannen.
Blende 1. Zinkblende.
Blende:Wöstöfen 309. Entwidelung nach hasen 2012 den 
Bredigs Anficht über Kammerprozeh 681. Breite der Bleitammern 396, 396. Brimstone Acid 355, 703. Brodes Ausführungen über Massenwirtung und Reastionsgeschwindigkeiten 683. Brucin als Reagens auf Stidstoffsauren 215. Zur kolorimetrischen Bestimmung mit Salveterläure 229.

ichinen 248.

Calcaroni 13.

Büttenrauch 322.

₵.

Calciumbifulfitlaugen f. Sulfitcellulofe, aus

Caliche 75, Analysen 76, Bildung 77.
Caput mortuum 873, Analysen 875.
Chamdleonmethode für Bestimmung von H.O. 225, für Untersuchung von Kammergasen 364.
Chancel's Sulfurimeter 26, 1085.
Chemische Großindustrie, Begriff 1.
"Chemische Broßindustrie, Begriff 1.
"Chemische Televannen 74. Beraarbeitung 75. Entstehung 77. Statistit 77. Jusammensehung 78. Analyse 79. Behandlung ver Säde 78. S. a. Salpeter.
Chlor bei der Salpetersäuredestillation 102. Beseitigung 108. Gewinnung neben salpetriger Säure nach Dunlop 463. Jur Darstellung von Schweselstäure 1005, 1006. Berdindustrie 3. Einstus beim Kontattversahren 972, 973.
Chlorwossersher 972, 973.
Chlorwossersher 972, 973, 988.

Schweselsaure 1006, jur Ernafter ::
Rupfers 1029. Ofen bafür 1029.
Chromocyd als Rontaltsubstau 256, 5888, 893.
Claus-Chance-Austrittsgafe, Bezeitung auf Anhydrid durch Rontaltseiter 1001.

Chlorierende Roftung jur Darfeling x

Clayton Aniline Co., Sujeimi 799. Clement und Deformes, Backen: der Schwefelfaurefabritation 6. Dir des Bleitammerprozesies 66i.

Coal brasses 36, 283, 649. Beinamber Kohle in 1086.
Cornish assay 44.
Chanberbindungen, Schödlichei in in Schwefelfäurefabrikation 71.
Chlinder für Salpcterfäurefabrikation Griesheimer Form 90, jun führen.

Bap-Luffactürmen 515, jur gillen :: Blovertürmen 575, 576, 577, 52

**D**.

Dach für Bleitammern 374, 391.
Dämpfe aus Glasretorten 741.
Dampf j. Wasserdamps.
Dampstessel für Kammern 464. Kastustellung 836.
Dampsteitung für Kammern 463.
Dampsplannen für Schweislicher itation 728, mit Schlangen 72, 22.
Dampsplannung von Schweislicher ivon Röhrentesseln 732.
Dampsplannung von Schweislicher ivon Cleun 166.

Dampstrahlen als Zugbeförderungs-481. Dauer der Bleitammern 393. Daups Theorie des Bleifammerpusis 662. Decke der Bleifammern 385, 386, \$57.17

Elfen 380, 381.
Delplaces Bleikammern 396. \$\\_\text{apparate für Schwefeljänzelment} 760.
Denitrierung von Ritrierungsfam: 1. 1089, der Ritrofe 557. Prinzives 5.

1089, der Mitroje 567. Pringiber.
Etagenapparat 558. Gap. 2:
Denitrisicateur 569, durch Bestar
Danupf 561, durch Rastladen 561.
Rochtrommeln 561, durch den Siturm 568 (s. Gloverturm), durch kieturm 576, durch Tonschalen in Etanal 596, durch die Rammerjant in 596.
Densimeter von Fleischer 150.
Destillation von Schwefelsaue 76.

Entfernung von Arfen 691. Destillatfäure von Platintesseln 750 '62, 769. Unwendung für reine Saure '09.

ferengialmanometer 508.

ferenamethode für Chilifalpeleranalyfe Refrattion) 79.

bennlamin als Reagens auf Stidftoff: auren 215.

ud, höherer, Wirtung beim Kontatt-gerfahren 896, 927, 943, 947, 968. Ressung in den Kammern 444. Drud-

eobachtungen, prattifche 435. udfeffel für Säurehebung 534, 1094, utomatifche 539. Gruppierung mehrerer i41.

udmeffer f. Anemometer.

udverhaltniffe im Rammerfpftem 436,

300, 602, 604, 605. udverluste im Gap-Luffacturm 605, im Bloverturm 605, 606.

inlops Berfahren gur Gewinnung von alpetrigen Bafen neben Chlor 463.

ibinden von Feinfies mit Con 283,

urd Geinmahlen mit Waffer und

#### Œ.

Erodnen 286. en, flörende Wirfung bei Aussällung on Barpumsufat 54. Wirfung beim Shräften der Blende 65. Angriff durch Abröften ber Blende 65. Angriff durch 30, 124. Rachweis in Schwefelfaure 213. Beftimmung barin 217. Ents ernung aus Schwefelfaure 803, E. ober Sijenoryd gur Befeitigung von SO, aus buttenrauch 324, gur Entfernung von SO, aus Röftgafen für Sulfitcellulofe 245. Behalt ber Bloverfaure an 595. Binwirfung von Schwefelfaure 171, von auchender Caure 174, 175, als Material ür Gasleitungsröhren 335, 336, in Schwefelfaure, Schadlichfeit 687, als Material für Rammerpfeiler 370, für tammergerufte 374, für Rammerbeden 186, 387, für Berufte von Gap-Luffacind Gloverturmen 571. Wirtung beim tontativersahren burch Bildung von Arsenwasserstellung aus tiekabbranden 272, 1018, 1047. enbeize, falpetrige Bafe bon der Fabris ation berfelben 464. endlorid und andere Gifenwaffer, Dartellung aus Riesabbranden 1012. enfreie Schwefelfaure, Darftellung beim Rontaftverfahren 932. engefäße zur Konzentration der Schwefelsäure 789. Bedingungen 789. Berschiedene Formen 790, 791, 796, 799, 300. Pfanne von Quinan 792. Feuerung 790, 794. Berbindung mit Platin 795, 797. Apparate von Graham 799. Clayton Aniline Co. 799, bon

Rrell 800, andere 803. Schmiedeeifensteffel 803. Gefage für Abfallfauren 804, mit Bleibut 804, emaillierte 806, ges fougt durch Bleifulfat oder Gifenfalze 807, mit faurefestem Futter für Ban= ners Apparat 818, für Batuumtongen= tration 821.

Eisenoryd als Kontaktiubstanz 348, 886, 887, 888, 906, 974, 998, 999, als Träger für Platinkontaktmasse 934.

Giienfalze aus Abbranben von Ries 66. Erfenicowamm jur Rupferfallung 1025, 1063. Ofen für Darftellung 1054. Eifenjulfat in Riesabbranden 273.

Eifenfulfuret f. Schwefeleifen. Glettrigität gur Dorftellung von Salpeter-faure aus Ritraten 118, aus Stidftoff und Sauerftoff 119, gur Rongentration bon Schwefelfaure 824, jur Darftellung von Schwefelfaureanbydrid 881, bon Somefeljaure 1006.

Eleftromotoren jum Betrieb von Bentilatoren 489.

Emuljeur 541. Endgaje f. Austrittsgafe.

Engelrot 873.

Englifche Schwefelfaure 785. Entleerung von Säureflaschen 441, 830. Erneuerung ber Bleifammern 391, 393,

394. Efchellmanns Berfuche über Ginfluß von Wafferdampf und Salpeterzufuhr auf

Rammertemperatur 630. Ctagenapparat zur Denitrierung der Ritrofe

558. Ctagenöfen für Feinkies 289.

Effe f. Kainin. Explosion eines Platinapparates 789. Explosiver Schwefelties 41, 44, 63, 280. Extra tonzentrierte Saure 735.

Källturm für Arien 698. Färbung der Säure durch Rofs im Ban-Luffacturm 514, im Gloverturm 595, rote Farbung 706, der Rammergaje 616, 617.

Faldings Bentilatorbetrieb für Rammern 489. Rongentration von Schwefelfaure 810.

Farbwerte vorm. Deifter, Lucius u. Bruning in Sochft, Rontattverfahren 944. Faure u. Reglers Platinapparate 774. Feinfies, Wirtung auf ben Gang von Studfiesofen 280. Bildung beim Brechen von Ries 248, 282. Berbrennung in gewöhnlichen Studfliesofen 283. Ein-binden zu Klütten 283, 286. Berbrennung mit Rohlenfeuerung in Fortichaufelungsofen 284. Abroften in burch Stud-

ficsofen erhigten Apparaten 285 (f. Reinform ber Bleifammern 395. tiesofen). Formen in Rlumpen burch Forticaujelungebien für Feinlies 284. Fraichs Berjahren jur Schwejelgenin Beinmablen mit Baffer und Trodnen 286. Abroften für fich in Feintiesofen nung 14. Freiberger Rilns für Riefe 253. Berichten jur Ausfallung von Arjen 695. Bale j. d. Beintiesofen 284, von Clivier u. Berret 285, von hajenclever u. helbig 285, turm dafür 698. von Gerftenhofer 287, bon Berret Fryers Anemomeier 501. 287, bon Maletra 289, bon Schaffner Füllung bes Gap-Luffacturmes 513, 265 (Aufig) 291, von Riedenführ 292, bon Benter 293. Andere Formen 296. Betrieb 289, 293, 296. Durchfahmengen 293, 296, 303. Berwendung von Mhc-nania-Ofen 313. Bloverturmes 574, 596. Fütterung des Gap:Luffacturmes 512, 1ci Bloverturmes 574, 596. Fundamentierung der Bleitammern 36-. Feintiesolen, mechanische, von Macdougall 296. Berichiedene 300, von H. Fraich 301. Serreshoff 301. Spence 303. John-G. jon 307. hering 307. Majon 307. Gasabsorption, Prinzipien 508. Balter u. Carter 807. Brudner Baje i. Rammergafe. Orland 308. 28 alter 308. Baseintrittsrohr für den Glovenum 573, Berbindung von Studlies- und Feinlies-574 ofen ju einer Batterie 308. Gaseniwidelung aus Schwefeljaure und Ferrijulfat, Berfegung bei ber Cleums brennerei 873. Darftellung von tunft= Blei 177. Gasfeuerung für Platinteffel 770. im lichem 876, aus Riesabbranden 1012. Flammofen, für chlorierende Refitti (S. a. Rruften.) 1029. Ferrofulfat, Ginwirtung beim Rontaltver-Gasheber hinter bem Gloverturm ja fahren 960, 963. Darftellung aus Riess Bugverbefferung 603, 837. Bastanal für Riesofen 258. abbranben 1012. Feuchtigleit, Ginwirtung beim Kontattver-Basreinigungsmaffe, Sowefel aus 19. ... fahren 890, 908, in Schwefelties, Gin-Bermendung jur Schwefeljaurejabrilatiat 70. Zusammenseyung 71. Berarbem: 71, 73. Rüdftande 72. Abröftung 1. 316. Ofen für 316. Bestimmung 1. flug auf Abroftung 281. Feuerung ber Bleipfannen 719, der Blatinapparate 759, 768, 785. Gasfeuerung 770, ber Gijenteffel 790, 794. Comefels in 59. Gasverlufte 650 (f. Austrittsgafe). Gasvolumeter für Bestimmung von Er Filtration des Baffers für Berftaubung Desjelben 471, 474, von Schwefelfaure 688, von Schwefelarfen 700. ftofffauren 222. Bap. Luffacturm, Erfindung 7. Seid 2: 507. Bringipien 508. Richtung Rijbs Comeielofen 245. Pringipien 508. Richtung :comes 509. Weite 509. 2m filaiden für fluffiges SO. 332, 333. Gleifchers Denfimeter 81, 150. Basftromes 509. Bletchers Anemometer 492. Tabellen | fionen 408, 510, 511. Sundamente 5. Beruft 511. Bleitonftruttion 512, & daiur 495. Füllung (Ausjetung) mit Rots 513, .... Cylindern 515, mit Platten 515. Glugitaub j. Flugitaubtammern von Blende 312, 315, 338, von Süttenrauch 321, Schmefelties 337. Burudhaltung raumen 516. Ronftruftionszeichnut: im Gloverturm 595. Wirtung bei Roneines modernen nach Riebenführ & taftveriahren 890, 893, 894, 899, 903, Berteilung der Saure 522, 524, 921, 923, 939. (3. a. Reinigung ber Regulierung bes Caureaufluffes (i. Regulierung). Bentralifierter Bei:" Röfigaie.) Flugitaubtammern 289, 292, 293, 299, 301, 303, 335. Ronftruttion 339. Abnach Griesbeimer Spftem 531. 🚟 flellung neben dem Globerturm 585. 80 fühlung 341. Bentrifugalapparat 342, bindungsrohr mit der letten Rommer Say-Luffacturm, Arbeit im 546. 2016 achtung des Gafes 546. Rühler

fur Sulittelluloie 245, 342. Fluoride in Schweielfies 39, in Blende, icablice Wirfung 65, 180, 576, im Bajes 547, 585, ber Saure 547. Bes huttenrauch 67. Nachweis in Schwefelder anzuwendenden Saure 550. Kimit 551 (j. d.). Regulierung des 3nges jaure 214. Gehlerhafter Bang 554. Fluorfilicium als Kontaktgift 969, 972. Stidftoffverbindungen im 554, 638. handlung derjelben 556.

Sustritisa."

Bebaude für Bleitammern 391, 396.

Blugiaure in Someieljaure, Birtung auf Blei 180. Unwendung bei Berftellung von Rontaftiubitangen 997.

fage jur Aufbewahrung von Salpeteraure 461.

ruch der Rammergaje 617.

ruft ber Bleifammern 372, 389, jur Errichtung ber Dede aus Gijen 374, 571. Dauer 394, des Gloverturmes 571. ichichte der Schwefelfaurefabritation 4. Altere Ermahnungen 4. Bereitung burch Ward in Glasgefäßen 5, durch Roebud

n Bleifammern 5 (j. b.). Einführung n Frankreich 6, in Deutschland 7. Ber-efferungen 7. G. der Anhydridfabris

lation 884.

icidte bes Somefels 10. dwindigleit der Safe im Rammerfustem

305, 606, bes Durchganges ber Gafe burch bie Rammern und ber Ummandung derfelben 649, 676, der Reaftionen

n der Rammer 683. jundheitsichabliche Wirtung ber Salpeter-

ind Unterfalpeterfaure 121, der Schwefigen Saure j. Guttenrauch. 118 Ofen für Schwefelgewinnung 13. ps als Material für Schwefeljaures

abritation 1008, 1009, 1010. asgloden in Rammern 445.

asretorien gur Rongentration der Schweelfaure, altefte 735. Biedereinführung 736. Englische Form 737. Batterien 738. Gebäude bafür 739. Maßregeln jegen Springen 741. Sauregehalt ber Dampfe 741, 743. Anlage ju Mulheim 741. Roften 748, 744, 748, 749. Ron-

inuierliches Softem von Griblen 744, 749. Andere Spfteme 747, 748. 18icheiben in der Rammer 445.

reten von Rammerfriftallen in 607. asofengafe, Behandlung jur Gewinnung ses Sowefels 320.

eichgewichtstonftanten 682, 683, beim Rontattverfahren 949, 952. Rontattprozeffen eichgewichtslage bei

over, henry, Schwefelofen mit Saures onzentration 242.

overturm, Berwendung jur Speisung per Rammern mit fluffiger Salpeter= aure 455. Angebliche Berftorung von Salpeterfaure barin burch Reduftion ju N.O oder N 455. Gloverturm gur Ginührung von mäfferiger Salpeterlojung 162, als Ergänzung des Sap:Luffacs urms 507, 557. Erfindung durch John Blover 564. Einwürfe dagegen 565. Widerlegung berfelben 566, 591. Funtionen des Turmes 568, 704. Anbringung on Steigrohr als Gasheber hinter bem Bloverturm 603. Auftrieb der Gafe m Gloverturm 604, 605. Ronftruttion 569. Innere Austleidung, Material für 569. Bolviclava 569, 580, 581, faureefte Biegel 570. Fundament 570, 580. Geruft 571, 580, 583. Bleiteile 571, 580. Berftellung bes Bodens 571. Abslaufichnauge 572. Dede 572. Eintrittsrohr für bas Gas 573, 574, 581. 3nnere Gewölbe im Inneren 574, 580, 583. Güllung (Hutter) 674, 580, 583. Gewölbe im Inneren 574, 582, 585. Hüllung 574, mit Riefeln 574, mit Rots 575, mit Ouarz 575, 577, 585, mit Glasbrocken u.f. w. 575, mit Chlindern 575, mit Biegeln 575, mit gelochten Blatten 575, mit Cylindern 577, 582, mit Riedenführichen Rorpern 578, 585, mit Schalen 578, 585. Berteilung der Säure 579, 585. Rubitinhalt 579, 583. Auswaschen 577. Temperatur im 578, 586, 588, 589. Ronftruftion im Ganzen 579. Alte vieredige Turme 579. Runde Türme 580, nach Benfer 581, nach Litte 581. Riedenführs Turm 583. Auffiellung 585, 837. Arbeit im Turm 586. Benugung zum Denitrieren 586, 589, 590. Berwendung von Kammerfaure 586, 587. Bildung von Schmefelfaure im 586, 591, 592. Ronzentration ber Saure im 586, 588, 589, 591. Mijdung ber Caure gur Speijung 587. Benutung bei armen Erzen ober Robdwejel 589. Berunreinigung ber Saure im 590, 595, 788. Benutung ju verfciebenen 3weden 590, 788. Beit ber Sauerfloffübertragungen im 598. Benutung ju 10, 788. Zeit Bergleichung mit bem entfprechenben Rubus im Rammerraum 594. Maximum der Gohe 595. Rachteile des 595. Ausmajden 595.

Gold, Einwirtung auf Schwefelsäure 171. Zur Fütterung von Platinapparaten 786. Abnutzung dabei 787.

Goffage, Apparat zur Ronzentration ber Schwefelfäure 808.

Braupen von Somefelties, Abroftung 292, 293. Dien für 308.

Gridlens tontinuierlich arbeitende Basretorten 744.

Griesheimer Chlinder für Salpeterfaures fabritation 90. Rondenfationsapparat 108. Baffergerftaubung 471. Bentralifierte Saureverteilung 531. Grießiches Reagens 217, 227.

Brittis Apparat für Schwefelgewinnung 13.

Brubentlein f. Feinties.

Bugeifen , Ginwirfung von Schwefelfdure 171, 174, 175. Berichiebene Qualitäten 173.

Bußeifen für Rammerpfeiler 370, Material für Schwefelfauretongentration f. Gifengefage, bei der Unhydridfabrifation 930.

Buttapercha als Erfat für Rammerblei 367

Buttmanns Reffel für Salpeterfaures

fabritation 94. Rondenfationsapparat 109. Rugelturme 438, 515. Schwefels fauretonzentration 756.

#### Ð.

hader und Gildrifts Röhrenturme 436. Sahne für Rammerdampf 467, für Saure 438, 530. Sanija i. Sarbber. hahnpipette für Analysen von rauchenden Sauren 205. Hartblei, Widerstand gegen Schwefelfaure 175, 176. Safenclever und Selbigs Feintiesofen 285. Blendeofen 311. Safenclevers Bleipfannen 715. Beber jum Abgieben ber Caure aus ben Rammern 439, für Saureballons 441, für Baje 608, 837. Debung ber Saure 534, burch Drudfeffel 534, f. d., burch Pulsometer 541, j. d. Deiggeben ber Riesofen 276, 279, 280, 294. De hemptinne, Schwefelofen 242. heber 441. Heraeus-Romposition 786. herreshoffs Ofen für Feinfies 301, 1093. Anwendung für Basreinigungsmaffe 316. Staubfanger für 341. hilfsapparate ber Bleifammern 438. Söchfter Rontattverfahren 944. Solter, Anteil an Ginführung ber Schwefelfaurefabritation 6. bolg für Rammergerufte 369, 373, für Sowellen 372. Holztohle zur Behandlung des Suttenrauchs 326. hüttenrauch 66, 67, 1091. Gesundheits-schädlichkeit 127. Schädigende Wirkung auf Pflanzen 128. Behandlung jur Befeitigung bes Schwefelbiorybs 319. Rondensation durch Waffer 321, durch Schwefelfaure 321, Antal 322, Raltftein 322, Magnefia 323, Tonerde 323, Zinkoryd oder Rarbonat 324, Eisenoryd 324, metall. Gifen, Rupfer u. f. w. 324, Rupjer, Rupjerjal, und Luft 324, Schwefelwafferftoff 325, 326, Schwefelnatrium, Schwefelcalcium u. j. m. 325, Holzfohle 326, glühende Roble 326. hurters Theorie des Bleitammerprozeffes 645, 676.

### З.

Inbetriebsegung ber Rammern 597. Injettoren für Salpeterfaure 456, Salpeteriöjung 461, 462, für Dijdung ber Rammergaje 415, 416, 417, für Bugbeförderung 481, am Cteinzeug 482. Infetten burchbobren Blei 378.

Intensivbetrieb 394, 398, 409, 410, 42, 550, 551, 552, 622, 642, 644, 64, 680, 856. Rammerjystem für 475. tilatoren für 491. Cap-Lufacti:m :: 511, 550. 3ridium-Blatin 782. 3od in Chilifalpeter 76, 77. Befimmit in Salpeterfaure 122. Jodlbfung jur Unterfuchung von Rift:- 349, 356, 361.

Ω. Ralijalpeter, Lager von 77. Sertenza in Chilifalpeter 78, ftorende Emutin bei Analyje 79. Radmium in Blende 65, in Cleate Erzen 69. Ralf (Agfalf) jur Entfernung 🗪 🖖 ans hüttenrauch 322, in Gasteituns maffe 72. Ralfflein jur Beseitigung von So. 44 Guttenrauch 322. Türme bafür huttenrauch 322. Türme Raltgeben ber Riesofen 280. Ramin für Bleitammern 477, 42 :: mehrere Rammerinfteme 484. erburd terraffenformige Aufftellen; 4:-Berbindung mit Rammern durch 🚐 Teilweifer Griet :--Ranal 484. Bloverturm 484. Bur Entjama :: Rauchgaje 319.

Rammerbeirieb f. Bleitammerbeireb. Kammergafe, Analyse 361, 363. \*\* Feuchtes Bolumen bei boben im ratur und bei verschiedener Stärk :: Rammerjaure 504. Farbe 616, t. Chemifche Unterie Beruch 617. 617, 618. Berteilung im Enter '8 Bujammenfegung nach Macteat 4 nach Cromber 641, nach Lunge Raef 646. Mischung in ben Rammer 2-2 Mhraham 648. Beg in den Rammera 2-2 Mhraham 648. Leithquer ibre 2-Ubrabam 648. Zeitbauer ibie & weilens in ber Rammer 649. Mijdung 413 . .

Rammergase 403. Mischung 413. - 416, 417. Oberflächentonbenjam: 414 Rühlung 397, 417, 1093. Unterwatte der Austrittsgafe 650. Rammertriftalle Ritro followeich:

Bildung 183, 185. Bujemmerk. 183. Muftreten in Glasgloden 124" nen) 607, in der Rammer 613. Rammern j. Bleifammern.

Rammerraum f. Rubifinhalt 397. 3400, 402, 405, 411. Sorialist - Berminderung 412. Ammenden: Berminberung 412. Sauerstoff 412, von viel Salpent 3: tenfivbetrieb) 413, von Dijans; 17. Rühlung der Gaje 413.

Rammerfaure, Ginfluß auf das Bei bon feuchten Rammergafen 504, kr zentration im Gloverturm 5:6. 5"

91. Starte 607, 608, 610, 612. Unteruchung auf Salpeter 618, 620. Tiefe er Schicht am Boden 633. nmeripfteme 899. Berbindungsröhren 04. Rubitinhalt f. b. Zeichnung eines Spftemes alterer Art nach Riebenführ 38. Roftenanichlag dafür 889, 858, desgl. ines Syftemes mit Reattionsraumen 40, Leiftung besielben 840, Bautoften 159, Roften eines frangöfijden Spftemes 43. nmties 27. rren für Abbrande 261. Bladen für Salpeterfaure 447, 453, 454, 156 , jum Denitrieren von Ritroje 561. alpje als Erflarung des Rammerpros effes 681, 684. Aufftellung bes Berriffes burch Bergelius 883, 905. priffes burch Bergelius 883, 905. Eheorie 905, 906. Siehe Rontativerahren, Platin. Unterjuchung des Broeffes 951. talptifche Substangen 9, f. Rontattfub= tanzen. talptijche Umwandlung von Ammoniat n Salpeterjäure 119. talytifche Wirfung des Stidoryds im Bloverturm 594, des Salpeters in den Lammern 615, 681, j. Bleitammers prozek. utjaut als Erfan für Kammerblei 367. zeltürme 437, 1005. jelwagen für flüffiges Schwefelbiorph 32, 333, für Schwefelfaure 832, Enteerung 833. Blers Berdampfofen 716, 810, neuer besgleichen 815. Roften ber Rongens ration bamit 863, 864. esgleichen 815. finer b. Alt., Berbefferung der Schwefelaurefabritation 7. ftners (Baul) Bulfometer 545, 1094. Sbrechmaichinen 248, 282. jelgur jur Berpadung von Saures lajchen 830, zur Abjorption von Säuren ₹34. felfaure, Rachteile eines Gehaltes an older in Schwefeltiefen 63, als Rontatts ubstanz 888, 889. Sofen für Stüdties 251, 252. Freisberger Schachtöfen (Kilns) 253. Ofen mit Roft und Afchenfall 254. Englische Roftbrenner 256. Deutsche bengl. 264. Duerschnitt ber Ofen 257. Tiefe ber Riesichicht 257, 264, 265, 267, 272. Bastanal 268. Rofte 258. Euren 264. Mauermert 265. Menge ber Beichidung pro Quadratmeter 265, 266, 282. Schladen (Sauen) f. d. Gruppen von Ofen 267. Bleipfannen auf 269, 724.

Befondere Arten von 269. Ingangjegen ber Studtiesofen 270. Betrieb berfelben 271, 278. Luftzufuhr 271, 275. Grab ber Abröftung 271, 275. Sublimieren

bon Schwefel 274, 275. Bildung von Sauen ober Schladen j. Schladen. Beißgeben 276, 279, 280. Raltgeben 280. R. für Feinties j. Feintiesofen. Plat für Aufkellung 836. Rilns 252, f. Riesbfen. Rirchhoff - Rohr (Salbeterfaurekondensation) 107. Litte für Säuren 102, 546. Rlarung ber Schwefeljaure 687. Alütten von Feinties durch Eindinden mit Ton 283, 284, durch Feinmahlen mit Waffer und Trodnen 286. Rnallgas jum Bleilbten 380. Rnietichs Rontattverfahren 883, 891, 896, theoretische Arbeiten 909, Rurven 910. Eigenicaften ber Schwefeljaure 144, 145, 146, 174. Rochtrommeln 561. Ronigs Differenzialmanometer 504. Körbe für Säureballons 829. Rörtings Schwefelverbrennungsapparat 245, Waffergerftauber (Streudujen) 473. Injeftoren als Bugbeförderungsmittel 481. Roble, glübende, jur Reduftion von SO, in S ober H. S 326. Rohlehaltiger Schwefelties 36. Bestimmung der Roble in 1086, j. coal-brasses. Roblenfaure in Röftgafen 281, 284, 318, in den Rammern 649. Rohlenverbrauch für Schwefelsaurefabrita-tion 849, für Anhydridfabritation 861. Rofs, reduzierende Wirfung auf Oryde des Stidfioffs 106, 198, 514, 547, 552, 637, jur Füllung von Bleifammern 416, jur Füllung von Reaftionstürmen 416, jur Füllung von Gan: Luffacturmen 513, 516, jur Fullung von Gloverturmen 575. Rotsturm für Behandlung ber Dampfe bei der Salpeterfauredeftillation 105, Behandlung von Süttenraud von Some-felfaure 321, jur Destillation von reinem SO. 328, 330, als Gap-Luffacturm j. b. Rolben für Cleumbrennerei 878, 874. Rolfothar 878. Analyjen 875. Rollermühlen für Berftellung von Feinfies: flumpen 286. Rolorimetrifche Methobe jur Beftimmung von N.O. 228, von NO.H 229, von Fo 216. Unterjuchung der Rammerjäuren auf Salpeter 618. Rondensation der Salpeterfaure 102, j. d., bes hüttenrauches f. b. Oberflächen: tondensation f. b., ber Bafe bei der chlo: rierenden Röftung 1044.

Rontattgifte 890, 891, 909, 921, 938, 955, 969, 972, 973, 975, 1000, 1094. Kontattofen in Ludwigshafen 924, 928,

933, in Sochft 945, 951, 957, von Schroeber 966, 968, in Mannheim 975, 977, 978, in Freiberg 986, Rabes 989, vericiene 993, 994, 995, 1094.

Rontaftsubstanzen, f. Platin, Platinasbest, Bimsftein, Gifenoryd, vericiebene 886, 887, 888, 891, 1094, in Ludwigshafen 928, 934, in Söchft 954, von Schroeder 967, 969, 970, 971, in Freiberg 984, Befonders wirtjame Winflers 995. neue 995, 996, 997, 998, 999. Rontaftverfahren 9. Gefchichtliches 882.

Beobachtungen von humphrey Daby, Edmund Davy, Doebereiner 883. Bezeichnung als Ratalyfe durch Bers zelius 883 (1. Ratalyfe). Erfindung ber Darftellung von Schwefelfaure burch Peregrine Phillips 884, 896. Beobs Peregrine Phillips 884, 896. Beobachtungen darüber von Magnus 884, Doebereiner 885, Kuhlmann, Schneiber 885, Prizia, Laming 886, Blondeau, While und Mahla, zu Oter 887, Kobb, Trueman, Schmerjahl u. Boud, Petrie 888, von Hunt, Plattner, Reich, Deacon 889. Gründe für langfame Ausbreitung 890, Anwendung von Luftsüberschuß 890, 891, nach Cl. Wintler 892, 893, 896, 897, 898, Patent von Squire und Messell 892, durch stödiometrisches Gemisch von SO2 und O 892, 893, 894, 895, 896, 898, 901, mittels 893, 894, 895, 896, 898, 901, mittels reinem Schwefeldioryd 898, 902, aus Köfigasen 899, 903, 904, mit reinem Sauerftoff 903, Wirtung von Wasser 908, 909. Temperatur s. d. Berdünsnung der Gase 890, 898, 896, 898, 901, 903, 908, 911, 915, 920. Langjame Abfühlung der Gase 890, 922. Einsiehtung der Base 890, 922. wirtung der Keuchtigfeit 890, 908, 1094, des Flugstaubes 690, 899, 903, 921, 922, des Arfens f. d., der Reattionswärme 924, 927, 968, 992, Maximalausbeute 917, 973, 985, 990. Einwirtung des Schwefels 923, ber Schwefelfaurenebel 923, bes Drudes 896, 927. Reinigung von Flugftaub u. f. w., f. d. Trennung in zwei Stadien 929, 952, 954, 956, 960, 981, 1094. Prattijch beute ausgeübte: Badijche Anilin: und Sodafabrit 919, Farbwerte Sochft 944, Schröder: Grillo 965, Berein demijder Fabriten in Mannheim 974, Freiberger (neues Wintler iches) Berfahren 982, Rabes

Theorieen, altere 905, Oftwalbs 906, neuere Arbeiten 907, Wichtigfeit ber Zwischenreattionen 906, 907, Wirtung von Baffer 908, Arbeiten von Rnietich 909, von Lunge und Pollitt 915, Brobe 915, Reppeler 916. Rühlung

Rongentration ber Salpeterfaure 115, ber Schwefelfaure im Gloverturm 568, 586, 588, 589, 591, 733, Rotwendigfeit 710, 734, Dämpfe 710, 712, Material der

Gefage 711, bei 60° B. 711, in & pfannen f. b., in Blatinpfannen bei 733, bei 66° B. 733, in Glastete. 735, f. d., in Platingefäßen 735 Rongentration ber Schwefelfaure auf ? ofen 267, 724, auf Schwefelojen : 242, 728, auf 60° in Bleipfannen Oberfeuer 711, mit Unterjeuer 716 Bleibsannen), durch Abhige 724. Dampf 728, in Platinschalen 733, 66° in Blei 716, in Glasretorten (j. d.), in Borzellanschalen oder Be: 749, nach Regrier 749, nach Ber 752, nach Bebb 753, 755, 756. Levinftein u. a. 755, nach R: 756, nach Buttmann 756, nach A son Chemical Co. 757, in W. gefagen 757, f. b., in Gijengefagen j. b. Roftenaufftellung j. b.

Rongentration ber Somefeljaure, tomb mit Reinigung nach Mengies 813 biniert mit Gebung nach Refine: Roften 748, 744, 748, 749, 752 von Abjallfauren 803, 804, durch Gaje 807, nach Goffage 808. anderen 809, nach Regler 810. nach Janner 818, nach Cuinan im Batuum 821, Durch Gleftrigitet Allgemeines 825, durch Ausfrieren Rosten der Schwefelsaure in alten 5, der Salpetersaure 115, don

ftoff burch Elettrolpfe 412, ber Re tration in Glasretorten 743, 741 749, in Porzellanichalen 752, in 804, von Kammeripfiemen i. I foften. Roftenaufftellungen für Schwefeljaur

offenaussen jut Gusefel 853, 867. Schwefelfies in Deutschland 85 Frankreich 855, in England 85 Amerika 857, 868, nach Lüth Riedenführ 857, für konzer 855, 860, 862, 864, 366 Sakure 855, 860, 862, 864, 366 Sakure 855, 860, 861 Rerall Anhydridfabritation 861, Bergli ber vericiebenen Spfteme 865. Arantheit der Rammer 632.

Rrelle Röhrenapparat für Schwefe tongentration in Gugeisen 800. Bi apparat 821.

Aristallisation der Schweselsäure 70' Rruften in den Blatinretorten 596, 78 Rubifinhalt der Bleifammern 402 der Rammerinfteme 405, bei Robi 406, bei Pprit 406, bei Intensio 409, bei armen Ergen und Gut duften 410, Umwandlung der en Bezeichnung in deutsche 411. Kühler für Deftillatjaure 760, 762

767, 770, 777, 780. Ruhlicate für Bleifammern 417. Rühlung ber Baje in Schwefelticson 235, 236, 240, 244, 246, 34

day=Luffacturm 547, im Gloverturm 68, beim Rontattverfahren 987.

jlung bes Rammerbleies 373, 382, 398, er Tangentialfammern 397, der Berindungsröhren 404, ber Bleifammern 17, 1093, in Blatinturmen 425, ber Saure für Gap. Luffacturm 547, für baure aus Bleipfannen 715.

jlung ber Rontattofen 924, 926, 940.

gelhahnpipette 206. gelröhren für Analyse von rauchender Schweselsaure 205, 208.

geltürme 437.

ofer, Bestimmung durch Cornish assay 4. Gewinnung aus jehr armen Erzen O, 1071. Sinfluß auf ben Wert des Schwefels in Kiefen 63, 66. Einsluß auf Widerstand des Bleies gegen Schwefelsaue 175, 176, 177, 178, 376, ur Entfernung des SO<sub>2</sub> aus Hittensuch 324 aus Apstitensuch 324 aus Apstitensuch 325 auch 324, jur Darftellung von SO, us Schwefelfaure 327. Bujammen egung des aus den Laugen nieders eichlagenen (Zementtupfer) 1059. Berhmelgen besielben ju reinem Rupfer

iferextraftion aus Riesabbränden 1023. Illgemeines 1024. Zusammensetzung ber ibbrande 1026. Dahlen und Dijden nit Salg 1026. Chlorierende Röftung 029. Ofen bafür 1029. Flammöfen Chlorierende Röftung tit Gasfeuerung 1029. Muffelofen 1031. fombinierte Ofen 1083. Mechanifche fen 1038. Arbeit mit ben Ofen 1038. töftgut 1041. Rondensation ber Gafe 044. Auslaugen bes Röftgutes 1035.

düdstände (purple ore) 1047. Laugen Rupferlaugen. Zementkupfer 1059. teines Aupfer 1060. Gewinnung des 5ilbers 1062. Berwertung der Mutteraugen 1067. Andere Aupferertraktions nethoden 1070. Berwertung fehr armer irge 1071. Allgemeines 1072.

bferhaltige Schwefeltiefe 30, 36, 38, 40,

2, 43, 44, 47.

sferfies, Gigenicaften 28. Bermendung n der Schwefelfaurefabritation 66, 68, n Ofer 68. Ofen für 253. Abröftung 71, 275.

oferlaugen aus Abbranden 1048. Buimmenfegung 1050. Fällung mit Schwefelmafferftoff 1051, mit Gifen 1052, tit Gifenfcmamm 1053, Ofen für Diefen sferoryd und andere Rupferverbindungen

18 Rontattjubstanzen 886, 887, 888, 90, 893.

pferftein 66, 68, 70, 253. Ofen für 53, 269, 289, 313. Abröftung 271, 175.

pfervitriol, falpetrige Baje von beffen Bunge, Sobainbuftrie. I. 8. Mufl.

Fabrifation 464, zur Darstellung von Schwefelsäure 1005.

Rurven für Rammertemperaturen 629.

Ω.

Ladmus als Inditator 200, 208.

Laichen für Bleitammern 381, 385, 387, 391.

Laternen in der Rammer 445, hinter den Rammern 483, 486, am Gap: Luffacs turm 520, 546, Farbe in benjelben 617.

Leberfies 28.

Leblanc : Berfahren gur Godafabrifation 2, 3.

Lade in Bleifammern . 392, 393.

Leitungstanale für Roftgafe 335. Rühlung 335.

Liebig (Max), Apparat gur Untersuchung von Bajen 362.

Liegels Gasfeuerung für Blatinteffel

Löfungswarmen von Schwefelfauren 168. Löten bes Bleies 377, j. Bleilotung. Low level escapes 650.

Luft, Ginführung dirett in Rammern 484, 604. Ubericus in den Rammern 601. Bur Berbunnung bon Rauchgafen ober Rammeraustritisgafen 320, 651. Beiße, gur Rongentration ber Schwefelfaure 807.

Luftbrud, Ginfluß auf ben Auftrieb ber Gafe im Gloverturm u. j. w. 605. Luftpumpen für Drudteffel 534.

nugung des Abdampfes als Rammerdampf 535.

Luftzufuhr in Riesofen 271, 275, 277, 278, in Rammern (f. Bug, Bugregulierung) 599, 600.

Bunges Methode jur Bestimmung von Schwefel in Riefen 55. Abanderung von Batfons Beftimmung von Schwefel in Abbranden 62. Untersuchung über Berhalten der Stickfofforyde zu Schwefel= faure 189, 192. Über Berhalten von Schwefelfaure ju Gifen 172, ju Blei 176. Rugelhahnpipette 206. Ritrometer 80, 219. Gasvolumeter 222. Chamaleonmethode für Bestimmung von N.O. 225, folorimetrische Methode für N.O. 227, desgl. für NO.H 229. Schwefelofen 234. Methode dur Bestimmung der Bejamtfäure in Röftgalen 360. Beob-achtungen (mit Raef) über Rammertemperaturen 626. Rurven dafür 629. Uber Ericeinungen in ben Bleifammern Anfichten über Blei: ju Utifon 642. tammerprozeg 668, 671. Darftellung von Monohydrat durch Musfrieren 825.

Platienturm für Salpeterfäure 106, für Schwefeljäure als Reattionsturm 997, 418, 1098 (f. Plattenturm). Arbeit über Eisenoryd als Rontattsubstanz 915, 974, 982, 999.

M. Mac Dougalls Feintiesofen 296. Mactears Apparat zur Untersuchung von Austrittsgafen 651. Magnesia zur Absorption von SO, aus Buttenraud 323. Magnefiumjulfat zur Oleumbarfiellung 877, 879, 880. Beftimmung 62. Magnetties 28. Mahlen von Feinties mit Waffer zur Trennung bon Rlutten 286. Malétra Dfen 289. Manometer für Rammerbampf 465, 466. Mariotte iche Flasche 451, 458, 652. Dtariotte iches Gefäß 527. Martafit 27. Unterscheidung von Pyrit Massenwirkungsgeset, Anwendung auf die Theorie bes Rammerprozeffes 682, Rontaftreaftionen 893, 895, 896, 908. Mannards Schwefelofen 245. Dechanifche Ofen für Ries, Blenbe, Rupferegtraftion f. b. Mechanische Bugbeförderung 489, 837, 1094. Melierte Erze 68, 69. Meifels Rontativerfahren 892. Metallurgifche Gafe, Bermendung auf Schwefeljaure 7. Metaphosphorfäure zur Darstellung von Comefeliaureanbybrid 881. Methylorange, Berhalten beim Titrieren von ichmefliger Gaure und Gulfiten 133, 201, besgl. in rauchenber Schwefelfaure 210, jum Titrieren von Schwefelfaure u. f. w. 201, Berhalten gegen falpetrige Saure 202, gegen freie Schwefelfaure neben Gulfaten 202. Meyer, Th., Tangentialfammern 396. Mijoung der Rammergafe f. d., der Sauren für ben Gloverturm 587. Mörtel für Rochtrommeln 562, f. Ritt, Albeftfitt, nicht anzuwenden im Gloversturm 569, 574.

N.

Monohydrat, Fabrifation durch Ausfrieren

Muffelofen für chlorierende Roftung 1081.

Mutterlaugen von der Aupferegtraftion,

Rägel für Bleifammern 381. Ratriumnitrat f. Salpeter.

Bermeriung 1067.

825.

Ratriumfulfat, Gewinnung aus ben karratungen ber Rupferegtraftion 1067. &: Sulfat, Bijulfat. Ratronjalpeter j. Salpeter und Chilijeliez: Bortommen in Ralifornien 1087. Rebel von Schwefelfaure 712, 716, 804, 811, 922, 994. Abjorptioneri: für 659. Genfuß im Kontaliveri: 922, 973, 988, 995. Rebenapparate der Bleifammern 435. Régriers Porzellanichalenappara 78 Remethys Schwefelofen 245. Riedenführ, Salpeterfaurefahrimm 4 Regeneration 501, Feinterpin 501 peterfaure 107. Feinterpin bon Plattentirmen im fing fic Regeneration von Stidftofforper -Einrichtung von Plattenturmen & Suftem von Reaftionstürmen ohne Remern 482, 840. Rombination wn Immen und Rammern 438. Gaperic turm 517. Rorper gum Anffilir :. 585. Bline ::: Glovertürmen 578, Rammerinftemen 838, 840. Bemi: zwischen zwei Glovertürmen 1094. Ritrierfauren, Berwertung 117, 1089 Bloverturm 596. Bilbung von De chen auf ber Rammerfaure 633. Ritrocellulofe, Abfallfauxen von 117. Ritroglycerin-Abfallfauxe, Bermering !! 596, 795. Rurometer für Salpeteranalyje 80. Beftimmung bon Stidftofffancen 1. Inje ber Ritroje) 219. Tabelle beil: Ritrofe, erzeugt bei ber Behandlung: Dampfe von der Calpeterfaurebeiti... 105, jur Speisung von Realtionst. Entflehung im Bay Lufiate **43**8. 551. Farbung burch Rofs 551. 3. jegung durch biefen j. Rofs. 2: segung 218, 225, judung 218, 225, oder 225, 551. Gebal: Unterfalseit: Denitrierung f. b. Angrif 551. Blei 176, 179. Berhalten 190. 3: nung ber N.O. in 192, j. Rim. jomefelfaure. Ritrofulfonfäure 183, f. Ritrofulfdme läure. Ritrofplolorid bei der Salpeterfauredeit. tion 102. Ritrofplichmefelfaure 184. Bildung :-Berhalten ju Baffer 186, ju San jauren 187, 189, 190. Spanner Spanne: : Schwefelfaure 192. Reduttion :-: SO, 197. Reduftion durch Roff :: Rolle in der Theorie des Bleifam prozeffes 662, 667, 671, 672, 675. Simendung jur Darftellung von Ed:

faureanhybrid 881.

metrie 200, 202, 203.

Bitriolol

Rormallöjungen für Acidimetrie und L. ::

Rugbarer Schwefel, Beftimmung 59.

ſ.

Schweieli::

Nordhäujer (

rauchende.

Ð.

berfeuer-Pfannen 711. verflächenkondenjation in Rammern 418, 414, in Plattenturmen 420, 424. en für olorierende Röftung 1029, mecanijche 1085, für Darstellung von schwamm-förmigem Eisen 1054, für Ries und Blende j. Riesofen und Blendeofen. eum j. Schwefelsaure, rauchende. eumbrennerei 872. ivier und Berrets Feinfiesofen 285. itifche Brobe für Reinheit der Roftgafe 922, j. Tynballs Probe. cjats Apparat jur Untersuchung von Basen 360, 361, 362. itwalds Anichauung des Rammerpro-Bewinnung bon Schwefeljeffes 681. aure aus Ammoniat 119, 1090. alfaure gur Titerftellung 204. on jur Darftellung von Somefeljaure 1005.

#### ₽.

rchlorate im Salpeter 77, 78, 79. rimein aus Mutterlaugen bon

jeffes 663.

Stidftofffauren 217.

Rupferextrattion 1069.

rrets Feinfiesofen 287.

·ligots Theorie bes Bleitammerpro-

Touge's Methobe gur Bestimmung von

rmanganatmethobe für Beftimmung bon

N.O. 225. rret und Oliviers Feintiesofen 285.

eiler für Bleitammern 368, aus Golg 369, aus Mauerwert 369, aus Chein 370, aus Bufeijen 370, aus Schmiebes ijen 371. enolphtalein als Inditator 201, ei Beftimmung von Sauregehalt ber Röftgaje 360. illips als Erfinder ber Platintontattnntheje von Schwefeljaure 884, 896. osphor gur Bestimmung von Sauers toff 362. osphoriaure als Rontaftjubftang 998. ccards Filtriertrichter 53. itin als Rontaftjubftang für Synthese on Schwefelfaureanhydrid (f. auch Blatinifbeft) 884, 886, 892. itin als Kontattjubstanz zur Umwand-ung von Ammoniat in Salpetersaure 19, Einwirtung von Schwefeljaure auf 71, 783, 1094, in Schwefelfaure, Schad-ichteit 687, als Material für Schwefeläurelonzentration 735, äliefte Berfuche 136, f. Platingefäße. Berlufte bei ber Schwefelfaurelonzentration 782, Ur-achen babon 786, Berhütung durch Art ber Einmauerung 785. Preise von Platin 785.

Blatinasbest, erste Erfindung 886. Anwendung durch Cl. Wintler 898. Reuer B. von Wintler 996. Siehe Kontattjubstang.

platingefäße zur Konzentration der Schwefelsäure 757, älteste Formen 757. Apparat von Prentice 757, von Delplace
760, von Desmoutis u. Co. 764, nach
Faure und Rekler 774. Andere Formen 781. Heuerung von Blatintessein
759, 768, 786. Gasfeuerung nach Liegel 770. Scheidewände in Platintessein
764, 765, 767. Kühler sür Destilatjäure 760, 762, 765, 767, 770, 777,
780. Absäge (Krusten) in Platintessein
788. Explosion eines Platintessels 789.

Platingold-Apparate 786. Plattenofen für Feinties 289.

Plattentürme, erfte Borfchläge Aunges zu ihrer Anwendung 426. Allmähliche Einstührung in die Praxis 426. Einwürfe dagegen 428. Besdachtungen von Riesden führ 428. Jesige Berbreitung 1098. Syfteme von Plattentürmen ohne Kammern 426, 481, 482. Rombination von Plattentürmen mit Kammern 426, 433, 840.

Blattentürme für Bleifammern als Zwischentürme (Realtionstürme) 397, 418, 422.
Roustrultion 418, 429. Anlagelosien 859. Kühlende Wirfung 425. Für Instensivbetrieb 491.

Plattenturm als Say-Luffacturm 515, in Rombination mit Kofstürmen 515, als teilweifer Erfat des Gloverturms 576, 589, denitrierende Wirfung dabei 576, 589, in der Salpeterfaure 106, 107, 1068, 1089.

Polyfulfat nach Übels Berfahren 98, 101, nach Claes 102.

Borgellanbeder-Apparat von Bebb 758, 755, 756, Lebinftein u. a. 755, Rosbel 756, Guttmann 756.

Porzellanfcalen-Apparat von Regrier 749, nach Benter 752.

Prentice, Syftem der Fabritation von Salpeterfäure 96. Platinapparate für Schwefelfäurekonzentration 757.

Pjeudofatalyje 689. Pulsometer für Salpeterfäure 121, für Schwefelfäure, Regulierung des Saureguffuffes durch 531, Laurents 541, Refiners 545, 1094.

Bumpen ber Salpeterfäure 121, ber Schweselsaure j. Saurehebung. Purple ore 1047, als Material für Dars

stellung von Eisenschwamm 1066. Phrit f. Schwefelties.

Pyrogallol zur Bestimmung von Sauers stoff 363. Pyrojdiwefeljäure 136. Pyrojuljat zur Oleumbarstellung 878, 879, 880. Pyrrhotit 26, 28, 62.

Q.

Quarz zur Fullung von Glovertürmen 575, 577, 585, 796.
Quedfilber in Blende 312, schädliche Wirstung 65. auf Rammerblei 375. in Erzen

tung 65, auf Rammerblei 375, in Erzen von Oter 69, in Flugstaub von Blende 389. Schadlichteit in Schwefelsaure 687.

R.

Radiator, Reflers \$15. Raffinierung der Salpeterfäure 107. Rafdigs Anslichten über Bleikammerpro-3eß 670. Rauch, SO, in 67. Siehe Hüttenrauch. Rauchende Schweselssaure j. Schweselssaure,

Rabes Rontativerfahren 987.

rauchende. Rauchgase, Behandlung zur Beseitigung der SO2 319, 320. Maximalgehalt von SO2 in 319. Reaktionen in der Kammer, Einstuß auf die

Realtionen in der Rammer, Einstuß auf die Temperatur 625, 628. Realtionsgeschwindigkeiten 683, beim Kontaktverfahren 952.

Reaftionsrad jur Saureverteilung 522. Reaftionstürme, von Thyf 417. Mattentürme, b. Andere Spfteme 436. Rohrtentürme 436. Rugeltürme 437. Regeltürme 437. Spfteme aus Türmen ohne

dafür 859. Zeichnung eines Rammerstyftems mit Reattionstürmen 840. Anslagefosten bafür 859. Reattionswärme, Einfluß beim Rontattsverfahren 924, 927, 968, 992. Refrattion des Chilijalpeters 78, 79.

Rammern 416, 432, 438. Anlagefoften

Regenerierung der Salpetersoure 107, aus Abfallsauren 117, 1089. Registriermanometer für Rammerdampf 466.

465. Regulatoren, felbsitätige für Rammerdampf 467, für Rammergug 486.

467, für Rammerzug 486. Regulierung der Luftzusuhr in Riesofen 277, in Rammern j. Zugregulierung, des Saurezufluffes in Turmen 527,

durch Balancierapparat 528, durch Käften mit mehreren Hähnen 530, durch Wilds Schwimmerapparat "Sompor idem"531, durch Pulsometer 531, durch verstellbare Reaktionsräder (Grießheimer System)

531. Reichs Methode jur Bestimmung von SO, in Gafen 355, 361. Reinigung der Schwefelfaure 666. M. Arfen 689, s. d., von Studion 222, dungen 704, von Blei 706, von Sier 706, von Selen 707, durch Eldmin

706, von Selen 707, durch Elemin 706, vonständige, durch Anitalian 707, durch Deftislation 707, aus Defta jäure von Platinsesseln 709.

Refuperator 811, 812.
Reparaturen der Bleikammern 392.
Rejervoirs für Säure 546.
Rhenania=Blendeofen 311, Bleiken 396, 400.

Roebuck, erste Erxichtung von & fammern 5. Röhren für Leitung der Gase and :

Röhren für Leitung ber Gaje and :: Riesofen 336, j. Berbindungszöhm. Röhrentürme 436. Röfigafe zur Fabrikation von Arzus 899, 903.

899, 905. Röftgafe, Berwendung beim Komiter fahren 920, 967. Einfluß der Seinung 920. Einfluß der Beruncings-920. Reinigung 922, 933. Atti:

nung 920. Einfluß der Berunreinig920. Reinigung 922, 933. Abri...
922.
Röfigase von Rohschwefel 343, 352. 47.
601, von Schwefelfieß 279, 344.

auf 80, 355, desgl. auf Sejamis 360, desgl. auf Sauerstoff 361. des achtung im Rammerbetrieb 600. wendung zur Konzentration der Erifäure 818.

Röftprozes für chlorierente Köften: Abbrände 1038. Röftgase 1041. denjation der Gase 1044. Ausliedes Rösiguts 1045. Rücksünde (pur ore) 1047. Laugen s. Anstiender Rohichwesel s. Schwefel. Sorten tein. 24. Analyse 24. Berwendung jur?

ftellung von Schwefelfäure 591 Schwefelfäure, für Sulfitcellule -Röftgase von j. d. Bergleigung Schwefelfies als Material für 322

jäuresabrikation 354, zur Fabrikation arsenfreier Säure 365. Berwend : Glovertürmen bei 589, 590. Australia Glovertürmen bei 589, 590. Australia Glover auß 848. Roftenauffatte Gäure auß 853, 867.

Robstein f. Rupferstein, Darstellurg, Entwidelung von Schwefelwassern, Rose in Riekofen 254, 258, Borteic & Ofen mit 256, Schlüssel für 259, Exteln 279, in Gay-Lussackursen 3: 519.

Rote Farbung ber Schwefelfaure 700

affluffühler bei Kondensation der Saleterfäure 108. aftand von der Berbrennung des Schweels, Zusammensetzung 246.

€.

de vom Chilifalpeter, Behandlung 78. ure vom Gloverturm 590, 599, 788. Stärte für Ronzentration in Gußeisen ure, Gefamts, Bestimmung in Rofts afen 360, in Austrittsgafen 650, 657. Sahne für 438, 530. Bentile 438, 441. beber 439. Entnahme von Broben aus er Rammer 443. Meffung des Stanbes n der Kammer 444. Für Gay-Lussacurm, Kühlung 547, für Gay-Lussacurm inzumendende Menge 550. Stärke in kammern 607, 609, 612, 620, von kropftischen 607, 610, 612, 614. Untersuchung auf Salveter 412 uchung auf Salpeter 618. Menge in Austrittsgafen 650. Bulaffige ureballons für Salpeterfaure 119, für Schwefelfaure 829. Entleerung burch beber 441, 442, auf anderen Wegen 830. urebehalter 546, 834. urebildung im Gloverturm 591, 592, n verschiebenen Teilen bes Rammers nftems nach Smith 638, nach Safens lever 638, nach Mactear 639, 640, rach Raef 639, nach Lunge und Raef 344. urefeste Biegel 570. urehahne von March 530. urebebung durch Drudteffel 534, f. b., purch Pulfometer 541, j. d., burch Bumpen 545, 546. uretitt 102, 546. uretühlung 547, 548. urenebel j. Rebel. ureschicht, Tiefe der 693. ureteer 707, 804, 805, 806, 824, 1094. Dleum auß 877. Anhybrib auß 1001. uretifche für die Rammern 442. ureverlufte f. Guttenrauch, in Austritts-gafen 650. Bestimmung 650, 652, 656. ureverteilung auf Turmen 522, 579, 585. Regulierung 527, 585. Bentraliiertes (Griesheimer) Spftem 531. urezufluß, Regulierung, f. Regulierung. Ipeter (Ratriumnitrat) f. Chilifalpeter. Figenschaften 74. Löslichfeitstabelle 75. Bortommen in Spili 74, anderweitige 77, 1087. Statistif 1087. Zusammenseung 79. Analyse 79, 80. Einführung in die Kammern als wässerige Lösung 461. Berlust daran im Gapelle Column 185. Buffacturm 554. Wiedergewinnung f. Salpetergaje und Bay-Luffacturm. Bu-juhr im Rammerbetrieb 614, bei Abwesenheit eines Gay- Lussacturmes 615, bei Borhandensein eines solchen 616. Untersuchung der Kammergase und der Tropssäure auf 618. Holgen von Mangel 620, von Überschuß 621. Einssthung in letzte Kammer 621. Ermittelung des gesamten im System zirkulies renden 622.

Salpetergaje, Wiedergewinnung 506 (f. Gay-Luffacturm). Berhalten zu Schwe-felfäure 180, 506. Apparate zum Erfaß bes Bay-Luffacturmes 520. Anberweitige Methoden gur Biebergewinnung 556. Salpeterofen für Riesofen 257, 268, 448. Salpeterfäure 80. Eigenschaften 81. Siebepuntte 81. Sydrate 1087. Spezifische Gewichte 81. Rorrettion berfelben für Temperatur 81, desgl. für Unterfalpeterjauregehalt 86. Prinzipien der Dar-stellung 87. Fabrifation in Cylindern 87, desgl. in Resseln 90. Balentiners Form 93. Buttmanns 94, 1087. Rontinuierliche Fabrifation nach Brentice 96. Berfahren von Ubel 98. Berfciebene Berfahren 115, 117. Ritte für Retorten u. f. m. 102. Berunreinigungen 102, 122. Borgange bei Deftillation 102. Rondenfation 103. Blastohren 104, mit Wafferfühlung 104, 1088. Schlangen 104. Behandlung ber nicht kondensierten Dampfe 105, 106, 107. Raffinieren (Bleichen) 107. Regenes rierung 107, 1089. Griesheimer Ber-fahren 108. Guttmanns Berfahren 109, 1088. Darts Berfahren 110. Balentiners Berfahren 110. Kongentration 115. Rudftand von der Fabrifation j. Bijulfat. Roftenberechnung 115. Absalfauren f. d. Darstellung mittels Bisulfat 117, mittels Eisenoryd, Kalf u. s. w. 118, mittels Elestrolyse von Ritrat 118, auf elettrischem Wege aus atmojpharifchem Stidftoff 119, 1090, aus Ammoniat burd Platintontattwirkung 119, 1090. Transport 119. Auf-bewahrung 121. Unfälle durch 121. Statistit 121, 1091. Pumpen durch Pulsometer 121.

Analyse 122. Bestimmung in Somefelfaure zusammen mit salpetriger Saure 211, für fich allein 229. Ginfluß auf Analyse ber Roftgase 362, 359.

Schödlichteit in Schwefelsaure 687. Entfernung aus Schwefelsaure 706. Angriff auf Blei 179. Berhalten im Gemisch mit Schwefelsaure in der Hige 191, zu Schwefelbiogyd 189. Borstommen in Nitrole 551. Bildung im Rammerbetrieb 591, 599, 612. Jufuhr bei Inbetriebseyung der Kammern 598. Borsommen in der Gop-Lussackure (Ristrose) 644. Bestimmung in Austritts

gajen 656, als Sauerftoffübertrager in ben Rammern 664, 665, 666. Ginffihrung in die Rammern 445. Bergleichung ber vericiebenen Spfteme bafür 445. Ginführung in Dampfform aus festem Salpeter und Schwefeljaure 448, aus ges möbnlichen Retorten 450. Einführung in fluffiger Form 450, butch Tambours 458, Rastaben 458, 464, burch ben Globers turm 455, 469, Einwendungen bagegen wegen angeblicher Berftorung ber Sal-peterfaure 455, 565. Berftauber für 456. Aufbewahrung auf den Rammern 460.

Salpetertöpfe 232, 235, 240, 448.
Salpeterverbrauch 846, beim Berbrennen von H.S 318, Bergleich zwischen Rohsschweiel und Schwefelkies oder Blende 354, Berhältnis jum Rammerraum 406, 410, 411, bei Intenfivbetrieb 410, 411, 413, mit oder ohne Globerturm 566, 567, 591, im Sommer größer als im Winter 625.

Salpeterverlufte burd Bilbung von freiem Stidftoffperoryd 634, burd Mangel an Salpeter 634, durch Entweichen von Stidoryd 634, durch Bildung von Stid-orydul f. d. Mechanische und chemische orybul f. b. Mechanische und Gemijuse 635, 636, 637, vergl. Sap-Luffacturm. Salpeterzufuhr, Ginfluß auf Rammertem-

peratur 631, auf Bildung von freiem Stidftoffperoxyd 644.

Salpetrige Saure in Salpeterfaure 86. Bestimmung in Salpetersaure 28. Birstung auf Methylorange 202. Bestimmung in Salpetersaure 122. Mirstung auf Methylorange 202. Bestimmung in Sawefelsaure neben Salpetersaure 217, für sich allein 225, durch Chamäleon 225, Tabelle basiur 227, auf lolorimetrischem Wege 228, Bortommen und Mirtung in Meistungern 242 auf und Wirfung in Bleitammern 643, als Sauerftoffübertrager 643, 662, 665, 666, 668, 671, 676.

Salpetrige Saure f. auch Rammertriftalle und Ritrofplichmefelfaure. Bildung bei Einwirfung von NO auf Schwefelfaure in Gegenwart von Sauerstoff 181, 185. Eigenichaften 182. Zerjetzung in NO und NO, 182, 643, 670. Berhalten zu Schwefelfaure 185, 189, 190, 191, zu Ratronlauge 191. Spannung in Schwefelfauren bei verichiebenen Temperaturen 192, 549, 554, 676, 678. Wirtung auf Blei 176.

Salpetrige Gafe, erhalten als Rebenprobutt von Orphationsoperationen 463, neben Chlor nach Dunlop 464, von der Fabritation von Gifenbeige oder Rupfervitriol 464.

Salpetrigjäureanhydrid j. Salpetrige Säure. Salzfäure, Berbindung mit Sulfatfabris fation 2, btonomifche Bedeutung 3, jum Bleiloten nicht anzuwenden 379.

Saturer 811.

Sauen f. Schladen.

Sauerftoff, Anwendung von reinen & ... Rammerbetrieb 412, Koften von dat lytifchem 412, für Schwefelfaurent::::: darftellung 903.

Sauerftoff in Roftgafen 343, 345. 34 351, 601, Bestimmung 361, in Aus: 2. gajen 555, 601, 620, 660. Bette .: bes verbrannten Schwefels aus ! Sauerstoffgehalte der Austritisgere Sauerstoff-llebertragung im Glaterat 593, 594, in den Rammern burd :...

trige Saure 643, 662, 668, i. \* fammerprozes.

Schachtöfen für Rieje 253. Shaffners Feintiesofen 291.

Schalen in der Rammer jur Radn: .:: ber Saurebilbung 638, 639. Bur ... jegen von Gloverturmen 578, 58

Schaufelraber zur Behandlung von 12. Bafen mit Abforptionsmitteln 321 -Scheidewande in Bleifammern 46. : 414, 415.

Sheurer-Refiners Enfeijenkfi. Platinbelm 797.

Schiff bes Rammerbobens 388. o.:... lijder Abichluß besselben 597. Schladenbildung in Riesofen 251. 2

258, 272, 275, 295, 602, 620. \$\_st... mung 276, 280. Schlamm in Bleikammern 393.

Schlangen für Kondensation der Saut

faure 104, 108. Schliech von Riefen 247, 251 (j. &: und Riegofen).

Soluffel für Rofte in Riesofen 259 Somelapuntte von Somejelfauren le Schornsteine jur Entfernung der Rent:

319 (f. Ramin). Schröber (u. Banifch), Darkellurg: reinem SO, 328. Fabrifaton: Somefelfaureanbybrib 902.

Souberths, Berfahren jur Derti... von rauchenber Comefeifaure in .. **t**uum 876.

Somefel, gediegener, Gefdichlides ... Anwendung 10. Anwendung für E: felfaurefabritation 10. Eigenichener ... Berhalten in der hige 11. Alleni. Buffände 11. Entzundung 12. Sentimidelung babei 12. Berbinden: Wasserftoff 12. Löslichfeit 12. puntt 1083.

Sowefel, Bortommen in der Rati -Bultanischer 12, aus Mineralquele in Sizilien 18. Gewinnungsmel. 18. Analysen 15. Preise 15. 18. nung und Ausfuhr aus Sigilie: 1082, in Rorditalien, Lipariiden 16, Andalufien 16, Deutschland 16. : Galigien 16, Rugland 16 (Reul: Transtafpien), Island 17, Meiopat 17, Rordafrifa 17, Reujeeland 17. 3 :-

17, 1084, Bereinigte Staaten 18, 1084, Britifch-Rolumbien 19, Chile 19, fonft in Amerita 19, 1084, Siebenbürgen 1084, Griechenland 1084, auf ber gangen Erde 28, 1084.

Darstellung aus Gasreinigungsmasse 19, 21, aus Sodortücktand 20, 21, 23, 24, durch Testilation von Pyriten 20, 1084, aus Schweselbioryd 22, aus Sulsaten 23, aus Schweselbioryd 23, S18. Reinigung 23. Sorten von Rohlchwesel 24. Unalyie 24, 1084. Rachwessiung im Arsen 25, 1085. Prüfung auf Selen 25, 1085. Prüfung auf Selen 25, 1085. Prüfung auf Selen 25, stabel 26 (Sulsarimeter von Chancel) 1085. Monopol sür sizilianischen 29, 30. Wahlen und Sieben 1085. Wiedersgewinnung aus Sodorukssinischen 8. Primmung in Rohlchwesel 24, in Ries 51 (s. Schweselties), durch Titrieren 58, nugdarer 59, 72, in Abbränden 61, 271, 272, 275, 284, 293, 294, 303, Form desielben 273, 274, 275, 294, in Blende 55, in Glasreinigungsmasse 293, 294.

Abdestüllieren ober Sublimieren in Schweselösen 236, in Pyritösen 274, 275, bei Berbrennung von H.S 318, in Abbränden von Kieß 271, 272, 275, 281, 287, 293, in Abbr. von Biende 309, 312, 315. hwesel, rassinierter 12 (s. a. Schweselsblumen und Stangenschwesel). Untersuchung 27.
wesel, Berbrennung zu SO. 8 (vergl. Schweseldioryd). Sublimieren aus Schweselösen 285. Sublimieren aus Kießschen 274, 275, 294. Wirkung des unverstratinten beim Kontaltverschren 923.

wefel im Leuchtgas, fibrende Wirkung wi Analysen 55. Anwendung zur Dartellung von reinem SO, aus Schwefeldure 327 (j. a. Rohjchwefel), verbraunter, Bestimmung durch Sauerstoffgehalt der Endgase 660. Berwendung zur Schwefelzürrefabritation 29, 30, zur Entfernung ver Stickschiftauren 704 (vergl. Schwefelzioryd, Rohjchwefel, Röftgase, Schwefelzien). Bergleichung mit Schwefelsind Blende als Material für Schwefelzürrefabritation 354. wefelammonium zur Fällung von Arsen

193.
wefelarjen, Fällung 608. Filtration
'00, 702. Behandlung 701, 702. Bers
vertung 702, 703.
wefelbaryum zur Ausfällung von Arfen

iwefelbarhum zur Ausfällung von Arfen i93.

imefelblumen 11, 12, 27. imefelcalcium gur Befeitigung von SO. us hüttenrauch 325, gur Fallung von Irfen 693.

Schwefelbioryd, Darstellung von Schwefel aus 22. Darstellung im konzentrierten Zustande 127, 327 (j. slüssiges). Darstellung auf sabrikande 230 (j. Schweselbsen, Rießösen Wege 230 (j. Schweselbsen, Rießösen U. j. w.). Abjorption auß Hiertenrauch (j. d., don der Glassabrikation 320, in Rösigasen von Schwesel 344, 852, von Schweselsies 346, 352, sür Sussitiotion 347, von Blende 347. Durchichnittsgehalt 352, 353, 364. Bestimmung in Rösigasen 356. Anwendung zur Denitrierung von Ritrose 558 (j. a. Gloverturm). Wirkung auf Sticksospher 130, 183, 184, 185, 186. Zur Entsernung von Arsen aus Schweselssiture 704. Reduzierende Wirkung auf Nitrosuschaftaure 197. Redultion durch glühende Kohle zu Soder H. S 326, reines (j. stüssiges). Anwendung zur Anhydridsperikation 898, 902. Bildung 8, 125. Borkommen in Stüttenrauch 66 (j. d.), in Lust von Städten 67, als Rebenprodust 74. Umwandlung in S O. oder H. S O. 8, 645. Sigenschaften des Gales 123, des stüssigen 124. Realtionen 125. Absorbtion in Wasser 125, 330, Schädliche Wirtungen j. Hüttenrauch.

Schwefeldiogyd, flüssiges, Eigenschaften 124, 330, 332. Angriff auf Metalle 125. Darftellung 327, nach Sanisch und Schröder 828. Dampfspannung 332. Bersendung 332. Anwendungen 333. Schwefeleisen in Riesabbränden 273, 274,

Schwefeleisen in Riesabbranden 273, 274, in Schladen (Sauen) 275, zur Fällung von Arsen 693. Darstellung als Robstein zur Entwidelung von Schwefelswafferftoff 695.

Schwefelties, Bortommen 31, in Deutschiend 31, 1085. Analysen von Meggener Ries 32. Ries vom Rammelsberg 33. Schwelmer Ries 33. Jinfgehalt 33. Hörderung, Einfuhr 33, in Ofterreich 34, 1086, Ungarn 34, Schweiz 34, Graßbritannien 35, Irland 35, Coal drasses 36. Einfuhr nach England und Produktion daselbst 37, Belgien 37, Frankreich 38, Italien 40, Schweden 41, Norwegen 41, Spanien und Portugal 43, 1086, Bereinigte Staaten 47, 1085, Ranada, Reufundland, Side Australien 48. Gewinnung auf der ganzen Erde 49, 1086. Durchschmittszusammensetzung 49. Analyse 51. Ausschleichung auf nassen Erde 19. Ausfällung des Baryumiussatis 53. Side rende Wirkung des Eisens 54. Entzernung desselben 55. Lunges Methode 66. Andere Methoden 57. Titriermethoden 58. Bestimmung des nuydaren Schwefels 59. Rasch Methoden 60. Bestimmung anderweitiger Bestaade

teile 62, von Arjen 63, von Rohle 1086. Berwendung jur Darstellung von Schwefel 20. Eigenschaften 27. Erste Anwendung in der Schwefelsaurefabrisation 7, 29, 1085. Einstührung in England und Deutschland 30, von supfershaltigem 30. Gewaschene Erze (leached ores) 1086. Preise 50, 51. Bertvershältigem 50. Zertleinerung 247, Riesbrechmaschinen 248. Berbrennung in Dien j. Riesdien. Berbrennung in Housen oder Stadeln 251. Einstüg der Feuchtigkeit auf Abröstung 281. Bergleichung mit Kohschwefel als Material s. Schwefelsaurefabritation 354. Lagerung 836. Ausbringen an Säure aus 848.

Schwefelfohlenstoff jur Extraction von Schwefel 18, 16, 72. Löslichteit von Schwefel in 25.

Schwefelmetalle, verschiedene, als Rohmaterialien für Schwefelsaurefabrikation 66. Berwendung in Ofer 68. Zusammensetzung der bortigen Erze 69. Berwendung zur Absorption von SO. aus Hütterrauch 325.

Schwefelnatrium jur Beseitigung von SO, aus Hüttenrauch 825, jur Fällung von Arsen 698

Schwefelöfen, ältere 230, verbesserte 238, Lunges 234, Stahls 237, Blairs 238, Hairs 238, Hairs 242, de Hempstinnes 242, Rémithys 245, Fijhs 245, Maynards 245, Körtings 245. Berbrennungsrückfande 246. Kühlung der Gase 246. Bleipfanne auf 236, 242, 728

Schweselsaure, Natürliches Borkommen 142. Damps, Dissoziation 143. Bildung 143. Bildungswärme 144. Wassergehalt der konzentrierten 144. Eigentümlicheiten der 98 proz. Säure 144, 146. Rurben von Knietsch über Eigenschaften der 144, 145, 146. Englische (66°) 146. Spezissische Gewichte 140, 150, 1091. Tabelle von Lunge, Isler u. Raes 151. Korrektion für Temperatur 156. Horrektion für Temperatur 156. Horrektion für Temperatur 156. dydrate 156. Einstuß der Berunreinigungen auf spez. Gewicht 157, 1901, der SO, 157, der Stiessliches 159, 1691. Spindeln für höchste Konzentrationen 159. Anthons Tabelle für Gemische mit Wasser 160. Schmelzpuntte 160. Kosten f. d. Siedepuntt 163. Dämpfe, Zerseung 143. Berdampfung 163. Spannung des Wasteredampfus in 164. Spezissische Wärmen

166. Bestimmung von freier durch das Ardometer 150 ff. Rachweisung (qualit.) 199. Bestimmung durch Titrum.
Bestimmung von gebundener durch wichtsanalyse 53, durch Attremeties 58. Kachweis der Berunreinigunger. 26. Po. h. w. Sticksoffdann 24. Selen 216). Cuantitative Kestimmer 216. (Pb. 18. Sticksoffstann 216. Cuantitative Kestimmer 216. Ph. 18. Sticksoffstann 216. Temperaturreiter beim Mischen mit Basser 167. Article 216. Arodnen von Gasen 183. setzungen 169. Spaltung durch 170. Berbindung mit Basen 170. Litve Stärfe 170. Einwirtung articisen 171, 174, 175, auf Schutt 173, 175, auf Blei 175. auf 32. 175, 180, auf Platin 171, 184. Sold 171.

Anwendung zur Kondenjais in Hilliam 321. Darstellg. ans in rauchgasen 321. Wirtung der Erne Sticksongen 180, von sticksydal in Sticksydal in Sticksydal in Sticksydal in Sticksydal in 180, von salpeters 187, 191. Spannung in 192. Menge derselben für Zeiten 192. Menge derselben für Zeiten von Katronsalpeter 87, 89. Belicksydal in Flugstand 337. Entfernung Gasen für Sulfitcellusse 245. Bildung im Gloverturm 592. dein anspruchte Zeit 593. Berechmit

produgierten nach verschiebenen (\*\*\*: 845. Ausbringen 848. Schwefelsaure, rauchende, Eigenschiffelsaupnit 137. Suedepurft. Schwefzlfauren 137. Suedepurft. Dampsschauft 138, 139, 140. Spezissick: wicht 138, 139, 140. Spezissick: wicht 138, 139, 140. Spezissick: 141, 167. Löfungswärme 141. schiebenes 138, 142. Wirtung art 174, 175, 930, 931, auf Lie (S. a. Schwefelsaureanhydrid.) L. 204. Probenahme 204, 207. Lie für Berechnung des freien SO, wie Gesamt SO, 203, 1093. Beständer SO, in rauchender Schwestellung des fixer Berunreinigumen Analyse durch Ausbeben des Ausenach Schwestellung von Schwestellung

Historijches über Darstellung Bohmen 871. Fabrikation aus flein 870. Darstellung besjelber Oleumbrennerei 872. Darstellung Caput mortuum 874. Umfantböhmischen Fabrikation 874, 875, aus fünstlichem fulfate 876, aus teeriger Abfallsaure 877, aus katrumstulfat 876, aus teeriger Abfallsaure 877, aus Ratrumstulfat (Bijulfat) 878. Darstellung

Rontattverfahren f. d. Entstehung eines itarten Bedarfes für 891. Sober Preis n früherer Beit 896. Ronvention über Bertauf 899. jwefelfaure, reine, durch Kriftallisation 707, durch Destillation 707, aus Rohchwefel j. d. mefelfaureanhydrid, Entstehung 8, 136. Figenicaften 184, 185. Modifitationen 184. Berbindungen mit Schwefel 185. Zersetzung 136. Dampfspannung in Oleum 166. Spezifische Wärme 167. Berjegung 136. Analyje 204. Brobeziehen 207. ernung aus Rofigajen für Gulfitcelluloje 245, 348. Bildung beim Röften von tiefen 281, 348, von Schwefel 350, pon Blende 348, 350. Beftimmung in Röftgafen 848, 351, desgl. als Befamt-Burudhaltung im Glober: Berwertung bes in Röftaure 360. urm 591. jafen fertig enthaltenen 881. Darftellung burch Thetaphosphorjaure 881, burch Elektrizität 881. Bergl. Absorption, Bergl. Anhydridfabritation, Kontattverfahren. zwefeljäurebildung f. Säurebildung. zwefeljäurefabritation, Bedeutung 2 Bertnupfung mit Gewinnung von Rupfer, Sulfat, Salzsäure u. s. w. 2. Geschichte 1 (s. d.). Angemeine Prinzipien 8. Eineilung des Gegenstandes 9, ohne Ram-nern 416, 1003, ohne Salpeterfaure 1005. Roftenaufftellungen f. b., burch Eleftrizität 1006, aus Sulfaten 1007, ius Gips 1008. mefeljauremonohydrai , Eigenicaften 142, 156. Einwirfung auf Gifen 173, 1uf Blei 178. Darftellung durch Ausrieren 825, durch Rontaftverfahren 904. mefeljaurenebel f. Rebel. jwefelsaureproduttion, Statistit 1075, ür Deutschland 1075, England 1077, Frankreich, Osterreich, Italien 1079, Belgien, Rußland, Kordamerika 1080, Japan 1081. mefeljesquioryd 123, 1091. mefeljesquioryd 123, 1091. wefeljesquioryd f. Schwefelfaureanhydrid. wefeltrioryd f. Schwefelfaureanhydrid. wefelwafferftoff, Berbrennung 8, 317. Jen für 317, zur Fällung von Arfen 395, 698. Darstellung aus Rohstein 395. Entwickler 697. Fällurm 698. Schwefelfaure aus 73, 1087. Darstellung von Schwefel aus 23. Entfers ung aus Leuchtgas 70. Berwendung ur Schwefelfaurefabrikation 73, 1005, 1009. Bestimmung neben 80, 133. 1009. Bestimmung neben 80, 133. Berwendung jur Befettigung von 80, 325. Absorption burch Abbrande 1011, jur Fällung von Rupferlaugen 1051. pweflige Saure f. Schwefelbioryb. Baffe-cige Löfungen 125. Spezififches Bewicht derfelben 126. Ginfluß auf bas fpezififche Bewicht ber Schwefelfaure 157, 158.

Wirtung auf Stidftofforyde 180. Qualitative Reattionen 131. Quantitative Bestimmung 132, neben Schwefelmaffetftoff 133, in rauchender Schwefelfaure 210, in gewöhnlicher Schwefelfaure 217. Anwendungen 134. Schwefligfaure-Motor 333. Schwellen für Rammergerüfte 371. Schwimmer als Saureftandsmeffer 444. Segers Differenzialmanometer 508. Segneriches Berteilungsrad 522, 532. Segnerigies Verteilungkrad 522, 532.
Selen im Schwefel 16, 18. Rachweisung barin 25, in Schwefelkies 40, in Okerzichen Erzen. Rachweis in Schwefelziaure 215, 216. Einfluß auf Nachweis von Arsen 1092, in Flugstaub 338, 1021, in Schwefelsäure 686, 657, als Rontaktgift 955. Gewinnung 1021. Rontaftgift 955. Gewinnung 1 "Semper idem" Apparat jur Säure: regulierung 531. Siedepunkte von Schwefelfäuren 163, 711. Silber, Gewinnung bei der Kupferegtral-tion 1062, nach Claudet 1062, nach Gibb 1064. Andere Berfahren 1066. Smith, H. A., Bleifammern 396. Soda zur Titerstellung von Rormaljäuren 202. Sobaindustrie, Begriff 1, Bedeutung 1. Sodarüdstand, Sowefel aus 20, 21, 23, 24, jur Sowefelsauresabritation 73, jur Hällung von Arsen aus Sowefelsaure 693, jur Darftellung von Schwefels wafferftoff 703. Vorfclag für Reaftionstürme Sorels Beobachtungen über Salpetrige 418. jäurespannung von Schwefeljauren 192, über Bafferbampffpannung von Schwefelfauren 164, über Rammertemperaturen 632. Theorie des Kammerprozeffes 676. Speertieß 27. Speifevorrichtungen für Saure 522, 524, 526. Regulierung 527. Spezifische Warme von Schwefelfauren 167. Spezififche Bewichte von Salpeterfauren 82, von fluffigem Schwefelbiogyb 123, von Schwefligfaurelbfungen 126, von rauchenben Schwefelfauren 137, bon Schwefelfauren 150, 156, 1091. Einfluß der Berunreinigungen barauf 157, 1091. Sprengstoffindustrie, Abfallfauren f. diefe. Spurftein 68, 69. Squire, Kontaktverfahren 892, neues 898, 900. Stärke der Saure in Rammern 607, 608, 609, 610, 614, 620, für Rongentration in Bufeifen 789. Stahls Schwefelofen 287. Stangenichwefel 11, 12.

Statiftit der Schwefelfäureproduttion 1075.

Staubfänger, Bentrifugals, fiehe auch Flug-

ftaubtammern.

Staublammern fiebe Flugftaublammern. Steintoblenrauch, SO, in 67. Stickoryd nicht das notwendige Zwijchenproduft in ben Rammern 673. Bildung im vorderen Teile des Rammerfpftems 674. Wirfung auf Schwefelsaure 181. Löslichfeit darin 181. Wirfung bei Birfung bei Begenwart von Sauerftoff 181. Wirtung mit 80., O, H.O 185. Bestimmung 217, 225, 864, 642. Bortommen im Gay-Luffacturm 554. Ratalptische Wirfung im Gloverturm 594. Berluch im Bay-Luffacturm 684, 687. Quantitative Bestimmung in Gafen 660. Oxydation durch Sauerftoff 669, 670. Stidorybul, Birfung auf Somefelfaure 181. Beftimmung in Rammergafen Bestimmung in Rammergafen Bildung beim Rammerprozes 547, 364. 613, 635, im Gloverturm (angebliche) 565, 566, 567, bei ju verdünnter Boden: faure 597. Bildung durch Ginwirtung

Stidstoffperoryd als Berunreinigung der Salpeterfäure 102. Kondensation 105. Regeneration 3n Salpetersäure 107, 108. Eigenschaften 187, 643. Berhalten 3u Salpetersäure 189, 191, 192, 668, 669. Bortommen in Ritrose 552. Bestitigung im Rammerprozes 552, 553. Bestimmung 364, "treies" 621, 684, 643, 644, 671, 672, 675. Bortommen im Rammerbetrieb 643, 672, 674, in Salpetersäure 81. Ginstuß auf spezifisches Gewicht der Salpetersäuren 86. Bestimmung 122, als Sauerstoffübersträger 663, 667.

von Schwefeldioryd in Baffer 185.

träger 663, 667.
Stidstofffauren, Einfluß auf jpez. Gewicht der Schweselsaure 158. Berhalten zu Schweselsaure 180. Rachweis in Schwesels füure 214. Bestimmung darin 218, nach Belouze 217, auf nitrometrischem Wege 219, in Kammer und Austrittsgasen 362, 650, 656. Entsernung aus Schweselsaure 704, durch Schweselsdirch 704, durch organische Substanzen 705, durch Amsmoniumsulfat 705.

Stidstofftriogyd j. salpetrige Saure.
Stöchiometrisches Gemisch von SO, und O
burch Zersegung von Schwefelsaure in
Glühhige 892, 893, 895.
Stoßen beim Destillieren der Schwefelsaure

708.
Strahlties 28.

Streudujen nach Rorting 473. Berbeffes

rung burch Glasipigen 478. Strypes Apparat zur Untersuchung von Rammergajen 652. Automatifcher Zug-

Rammergazen 602. Automatizger Zu regulator 487. Stückliesöfen 251. j. Liesöfen.

Studfiesofen 251, f. Liesofen. Sublimieren von Schwefel aus Schwefel-

auf 2. Berbrauch 3. Sutfate, Darftellung von Schneiel atin Liesabbranden 273, als Ar-

für Schwefeljäurejabritation 1007. ; filmmung des Schwefels au gest: analytischem Wege 53, durch ixmethoden 58. Entstehung aus Schrjäure 170. Eigenschaften 170.

Sulfide f. Schwefelmetalle. Benent.
3ur Bejeitigung von SO, aus hir rauch 325.
Sulfiteellulofe, Laugen für 134. 2 Schwefelbrenner für 245, bein SO, für 246, 348. Tarten mit stüffigem SO, 334. Röger

347. Gulfurimeter von Chancel 26, 100. Smans Anemometer 500.

T.

Tangentiallammern von Th. Reget?"
Tantal als Rontaltfubstang 998.
Teer zum Anstreichen von Rammentingen, 374, f. Saureteer.
Teersaure f. Saureteer und Absaliam

Tellurhaltiger Schwefel 18. Temperatur der Kammern, Beein ::

burch Ausstrahlung 626, burch Steimit Dampf ober Wasserstanb 629. Sei achtungen von Lunge u. Raef von Eschelmann 630, von Sie 632. Abnorme Temperatum Birkung auf den Weg der Gue bie Rammern nach Abrabam Rolle in der Theorie des Ram

prozesses 678, 680, 684, beim Arbersahren 886, 888, 894, 912, 915, 916, 918, 924, 927, 940, 945, 953, 971, 973, 985, 993, 10 mortigene 853, 354, ber Arbailins zum Kammerturm 411, 32 mendigkeit der Erniedrigung in Armert 420, 425, im Cloverture 586, 588, 589. Optimum für Artersahren 420, 425, im Cloverture 586, 588, 589. Optimum für Artersahren 420, 425, im Cloverture 586, 588, 589. Optimum für Artersahren 420, 425, im Cloverture 586, 588, 589. Optimum für Artersahren 420, 425, im Cloverture 586, 588, 589. Optimum für Artersahren 420, 425, im Cloverture 586, 588, 589. Optimum für Artersahren 420, 425, im Cloverture 586, 588, 589. Optimum für Artersahren 420, 425, im Cloverture 586, 588, 589. Optimum für Artersahren 420, 425, im Cloverture 586, 588, 589.

betrieb 623. Unfere Grenje (822-625, 680. Beeinfluffung durch de Reaftionen 625, 628, 630, 631, 652 Cemperaturerhöhung beim Mide: Schwefelsarre mit Wasser 167, Bleimande ber Lammern 382, 382

Bleimande ber Lammern 382, 382, Thallium in Oferfchen Erzen 69, in inftaub 838. Gewinnung 1018. Theorie ber Schwefelfaurebildung

fammerprozes und Rontaliverfahr. Ehermometer für die Rammern 444.

020.

hiofulfate jur Fallung bon Arjen 694. hyg' Reattionsturme 417. Einbinden von Feinties mit 288, ion, 284. conerde jur Beseitigung von SO, aus Sittenrauch 323. Gehalt der Glovers Süttenrauch 328. faure an 595, 596. Confteine jum Bau von Rammern 867. ransport der Salpeterfaure 119. rodnen von Gafen burch Schwefelfaure 169, der Luft für das Kontattverfahren 973, 975, 977, 999. ropffäuren, Stärte 507, 610, 611, 612. Regeln für Beobachtung 614. Unters juchung auf Salpeter 618. rübe Saure, Rlarung 689. üren ber Riesofen 257, 264. ürme f. Reaftionsturme, Blattenturme, Sap-Ruffacturme, Gloverturme. Emabbells Ardometer 149. Ennballs Probe für Reinheit der Gafe 973, 991.

#### u.

t bels Berfahren zur Darstellung von Salpeterfäure 98.
iderbleite Eisenstangen 529.
iderbleite Eisenstangen 529.
iderläuse der Bleipfannen 719.
iderlausverteiler für Säure 524.
idersprizen von Säure bei Drudkesseln, Berhütung 587, 589.
Iltramarinfabritsgase 825.
Imfehrdare Reaktionen 675, 682.
Inställe durch Salpeterfäure 121.
Interbrechung des Kammerbetriebes für Temperaturen u. s. w. 599.
Interseuerpfannen 716, s. Bleipfannen.
Interjalpetersäure s. Sticksoffperogyd.

#### B

Batuumapparate für Ronzentration der Schweselsaure 821, sür Darstellung im Cleum 876, 1001.
Batuumretorten sür Salpetersäure 93.
Rondensationsapparat dasür 112, sür Regulierung des Säurezuslusses 528.
Balentiners Ressel für Salpetersäuresabrisation 93. Rondensationsapparat 111.
Banadinsäure als Rontaktjubstanz 998.
Bentilatoren zur Zugdesörderung 489, 490, 1094, auß Sien und Hartbei 489, 490, 491.
Bentilierter Schwesel 24, 26.
Berdindungsröhren zwischen den Bleisammern 404. Rühlung derselben 404.
Berein demischer Fabriken in Mannheim, Kontaktversähren 974.

Bergiftungen beim Bleildten 378.
Bentile jum Berjchluß an Druckfesseln 587.
Berbünnung von Schornsteingasen mit Auft zur Unschädlichmachung von S0.
319, 320, des Schweseldichmachung der S0.
319, 320, des Schweseldichungden wit Luft, Einstuß beim Kontaktversahren 920, von Kauchgasen oder Kammeraustritisgasen durch Luft 320, 651, der Gase beim Kontaktversahren 890, 893, 896, 898, 901, 908, 908, 911, 915, 920.
Berluft an Salpeter f. Salpeterverlust, gesamter, im Schweselsaurebetrieb 852.

Berpadung der Schwefelsaure 829. Bersendung der Schwefelsaure in Ballons 829, in Rieselwagen 882, in Ranalbooten 884, zur See 884, absorbiert in Riesels gur 834.

Berteilung ber Saure auf Gay Luffactürmen 522, 524, 526.

Berunreinigungen ber Schwefelfaure 686. Schablichleit berfelben 687. Entfernung j. Reinigung ber Schwefelfaure. Ritrioldl. rauchenbes ischliches Rophe

Bitrioldl, raugendes, fächfices, Rordhäufer f. Schwefelfaure, rauchende. Bitriolschiefer 870, Berarbeitung 871,

Analysen 872. Bitriolstein 872, Analyse 875.

Bolumen bon feuchten Rammergafen bei höherer Temperatur und bei verschiebenen Staten ber Rammerjaure 504.

Bolvic-Lava 546, 563, 569. Bezugsquellen 569, für Glovertürme 580, 581. Bortammern 402.

#### 233.

Wärme der Riesofengase, nügliche Berswendung 336, in den Kammern siehe Temperatur in Plattentürmen 425, beim Kontaktversahren s. Reaktionsswärme und Temperatur.

Balbicaben j. Guttenrauch.

Balters Ofen für Graupen 808.

Bard, erfte Fabritation von Schwefels faure 5.

Wasser zur Kondensation von Hittenrauch 321, zur Speisung von Plattentürmen 424, als hydraulischer Abschluß dei Insbetriebsetzung der Kammern 597, Zusuch bei Insbetriebsetzung 598, Zusuhr desselben zu den Kammern 464, 607. Folgen von übermäßiger Zusuhr 512, von Wassermangel 613, stülfiges, Notswendigteit für Kammerprozeß 674, 675, 679, 685, Einsuß dei Kontaktversahren 890, 908, 909, 975, 977, 982, 999, 1094. Einsuch des beim Waschen der Gese eingeführten 995, siehe Wasserdampf und Wasserklaub.

Bafferdampf, Spannung in Schwefelfauren 164, fcablige Wirtung in Guttenrauch 322. Entwidelung in Plattenturmen 425, jum Denitrieren von Ritroje 561. Erfparnis durch Gloverturm 588, 607. Regulierung der Zufuhr in die Kammern 465, 467, 607. Folgen von übermäßiger Zufuhr 612, von Mangel 613. Rolle der Dampfipannung in der Theorie bes Prozeffes 679, für Speijung ber Rammern 464. Drud in ben Reffeln Bermenbung bon Majdinen-464. abdampf 465. Leitungen für Rammern 465. Registriermanometer 465. Qued-Einführung in filbermanometer 466. Die Rammern 466, 468, 469. Rahne 467. Bahl ber Dampfftrahlen 467. Selbstätige Regulatoren 467. Berech: fation ju fluffigem Baffer 471. Waffergas zum Bleildten 880.

Wassergas zum Bleitoten 380.
Wasserstaub für Speisung der Kammern 470. Jerkäubung durch Dampf nach Sprengel 470, durch Anprall bei Druck nach Grießheim 471, nach Benker 472, nach Korting 473. Einwendungen gegen Wasserstaub 471. Vorzüge desselben 475, 607, 1093. Erniedrigung der Rammertemperatur 475. Einstug auf Kammertemperatur 475. Einstuß auf Kammertemperatur 629.
Wasserstoff zum Bleilöten 377.

tonzentration 753, 755, 756.
Beber, R., Untersuchungen über Bershalten von salpetriger Saure zu Schwefelssaure 188. Theorie des Bleitammersprozesies 664.
Beichblei, Widerstand gegen Schwefelsaure

175, 176, 177, 178. Wilds Regulierschwimmapparat "Semper idem" 531.

Wildensteins Methode zur Titrierung von gebundener Schwefelsaure 58. Wind, Wirtung auf die Kammern 391, 393.

Winfler, Clemens, Untersuchungen über Berhalten von Schwefelsaure zu Untersalpetersäure 188. Sahnpipette 205. Ansichten über ben Bleitammerprozeh 667. Kontattverfahren von 1875 892, 893, 982. Widerlegung der Borwürfe 895, 896. Einführung des Berfahrens in die Pragis 897. Berbefferungen

Berfahren 983. Wismut, Einfluß auf Widerftand bes Bleies gegen Schwefelfaure 175, 178,

burch andere 900. Theorie 908. Reues

179, 180. Witherit als Rame von Alaunschiefer 34. Wöhler und Mahlas Bersuche mit Kontaktsubskanzen 887. Bentralifierte Sauxeverteilung na 4:3 heimer Shitem 531. Bentrifugalitaubfanger 342.

Berfetung von Schwejelfaure burd 3bite in SO2, O und H2O 892 ...
895, 896.
Berftäuber für Salpeterfaure 456 =
Salpeterlöjung 461, 462.

478. Filtration des Basers wit 4.
474, siehe Bassersaub.
Berstrung von Salpetersaut, aus im Gloverturm 455, 566, w. t.
pfannen, plögliche, beim kenzemen von Schwefelsaute 177, 722, 723.

Biegel, säurefeste für Gloverum i. 570, jur Füllung des Lurmes 5.6 Biegelofengase 322.
Bint, Zinkoryd oder Rarbonat in seitigung von SO, aus hökmatteile bavon 32, 33. Einsus auf bes Schwefells 33, 63, im höme 67. Einstuß auf Cualität des für Rammern u. s. w. 180. Ern aus Fugstaub 338, aus Kiesakttolo. Einwirkung auf Schweite

171, 175, 180.
3intblende 64. Bortommen 65.
unreinigungen und Einfluß kribeim Rosten 65. Redultion 65.
lyfe 65. Ofen für 309, siehe röstöfen. Abbrände von siehe bandlung von gemischen, blendet Erzen 315. Abnutung der ker

Zolfo ventilato 24, 26.
3ug (i. a. Luft). Bedingungen ir zeugung von Zug in Bleilammer.
Bas aus Schwefeldjen 476, and dien 480. Regulierung 477, 479
486. Erzeugung durch Kamin diese) 452, durch Instituten 481.
Gloverturm 484, auf mechanischen 489, 491, 1093, 1094. Folgen: ihartem oder zu schwechen 325.
Berbesserung durch Steigrohr ven 622.

Bugmeffer 492, 600, f. Anemometer. Jugregulierung 477, 479, 484, 600, burch Schieber 486, burch Laterne mit Scheibes wand 486, automatische 486, im Gap-Luffacturm 553, im Betriebe der Kam-mern 602, 603, 604, 621. Lugverhältnisse im Kammerspstem 436, 600, 604.

Bullowstys Bestimmung von nugbarem Schwefel 59.
3wifdenreattionen in ben Rammern, Rots wendigkeit der Erforschung 691, bei der Ratalyse 906, 907.
3wijdenturme siehe Reaktionstürme und Plattenturme.

Bylinder fiehe Cylinder.

#### Drudfehler.

S. 26: Zeile 6 v. u. lies Qualitäten (ftatt Quantitaten)
" 121: " 24 v. o. " Fig. 38 (ftatt 37)
" 121: " 31 " " " " 39 ( " 38)

### Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

## Die Industrie des Steinkohlentheers und Ammoniaks.

Von Dr. Georg Lunge,

Professor der technischen Chemie am eidgenössischen Polytechnikum in Zürich.

Vierte umgearbeitete und stark vermehrte Auflage

von Dr. Hippolyt Köhler,

technischem Chemiker für die Industrie des Steinkohlentheers.

2rster Band: Steinkehlentheer. Mit 201 in den Text eingedruckten Abbildungen. gr. 8. Preis geh. 14 ..., geb. 16 ...

; weiter Band: Ammoniak. Mit 82 in den Text eingedruckten Abbildungen. gr. 8. Preis geh. 8 M, geb. 10 M.

(Zugleich als 10. und 11. Lieferung der Neuen Folge von Bolley-Engler's Handbuch der chemischen Technologie.)

### Tabellen

ür Gasanalysen, gasvolumetrische Analysen, Stickstoffbestimmungen etc.

Von Professor Dr. G. Lunge.

Als Wandtafel in Umschlag gefalzt. Preis 2 .4.

### Die Chemie des Steinkohlentheers

mit besonderer Berücksichtigung der künstlichen organischen Farbstoffe von

Dr. Gustav Schultz,

Professor der chemischen Technologie an der Königl, technischen Hochschule zu München.

Dritte vollständig umgearbeitete Auflage.

Erster Band. Die Rohmaterialien. Mit eingedruckten Abbildungen. gr. 8. Preis geh. 10 M., geb. 12 M.

Zweiter Band. Die Farbstoffe. Mit eingedruckten Abbildungen. gr. 8. Preis geh. 10 .M., geb. 12 .M.

### Die Anilinfarben und ihre Fabrikation

von Dr. K. Heumann,

weiland Professor am eidgenössischen Polytechnikum in Zürich.

Erster Theil. Triphenylmethan-Farbstoffe. Mit 42 eingedruckten Holzstichen. gr. 8. geh. Preis 20 .M.

Zweiter Theil. Nach des Verfassers Tode fortgesetzt und herausgegeben von Prof. Dr. Paul Friedlaender. gr. 8. geh. Preis 20 ./s.

Dritter Theil. Nach des Verfassers Tode fortgesetzt und herausgegeben von Prof. Dr. Paul Friedlaender. gr. 8. geh.

Erste Hälfte. Preis 20 . Zweite Hälfte. Preis 24 . (Vierter Theil unter der Presse.)

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweit

## Muspratt's

Theoretische, praktische und analytische

### Chemie

in Anwendung auf Künste und Gewerbe.

Encyklopädisches Handbuch der Technischen Chemie

### F. Stohmann und Bruno Kerl.

#### Vierte Auflage

unter Mitwirkung von E. Beckmann, R. Biedermann, E. v. Cochenhame. E. Drechsel, H. Drehschmidt, C. Engler, A. Frank, C. Friedheim, C. Sumann, C. Haeussermann, Fr. Kolbeck, G. Krämer, G. Lunge, H. Meidige. E. v. Meyer, F. Pampe, F. Soxhlet, A. Stohmann, H. W. Vogel, Cl. Willer und anderen Gelehrten und Fachmännern herausgegeben von

#### H. Bunte.

40. Mit zahlreichen eingedruckten Abbildungen.

Zu beziehen in Lieferungen à 1,20 **4.**, oder in Bänden, soweit dieselbarerschienen sind, wie folgt:

Erster Band. (Aether bis Brom.) Mit 502 Abbildungen. Preis geb. 38,40 %; geb. 41 %. — Zweiter Band. (Brot bis Essignäure.) Ms. 5-Abbildungen. Preis geb. 37,20 %; geb. 39,80 %. — Dritter Band. (Antestoffe u. Färberei bis Gummi.) Mit 578 Abbildungen. Preis geb. 37.30 Å geb. 39,80 %. — Vierter Band. (Harse und Balsame bis Kupfer.) M. 709 Abbildungen. Preis geh. 43,20 %; geb. 45,80 %. — Fünfter Bs... (Leim bis Molybdäm.) Mit 674 Abbildungen. Preis geh. 40,80 %; geb. 43.40 %. Genussmittel bis Petroleum.) M. 761 Abbildungen und einer eingeschalteten geographisch-statistischen Karperis geh. 43,20 %; geb. 45,80 %. — Siebenter Band. (Phespher M. Stärke.) Mit 691 Abbildungen. Preis geh. 38,40 %, geb. 41 %.

— A-1-1- Dec 1 (-- Beech-2)

= Achter Band im Erscheinen.

Einbanddecken in Halbfranz, Deckel mit Leinen bezogen zu Band I bis V.
Preis à 1.40 ...

# Wirthschaftliche

### Bedeutung chemischer Arbeit.

Von Dr. H. Wichelhaus,

Geheimer Regierungs-Rath, Professor und Director des technologischen Instituts der Universität zu Berlin.

Zweite durch Nachträge ergänzte Ausgabe. gr. 8. geh. Preis 0,8: A

# Kurzes Lehrbuch der organischen Cheme

von Prof. Dr. A. Bernthsen,

Grosshersogl Bad. Hofrath.

Abtheilungs-Vorstand in der Badischen Anllin- und Soda-Fabrik, Ledwigsballe am Rhein, früher Professor an der Universität zu Heidelberg.

Achte Auflage. gr. 8. Preis geh. 10 &, geb. 10,80 &

#### (Solug ber Antunbigung jur gwölften Lieferung.)

In der erften Gerie follen die begonnenen aber noch nicht vollendeten Irbeiten, namlich:

Griten Bandes ameite Gruppe, 2. Abtheilung: "Die Induftrie ber Mineralble", Grften Bandes dritte Gruppe: "Die chemische Technologie der. Brennftoffe", Heizung , Bentilation 2c.,

Fünften Bandes zweite Gruppe: "Chemifche Technologie der Gefpinnstfafern" veitergeführt und außerdem bie noch fehlenden Gruppen, nämlich:

Bruppe 2. (Bb. I.) Die Induftrie der Mineralöle.

(Bb. III.) Die Fabrifation der Thonwaaren 2c. (Bb. IV.) Die Conservirung der Speisen 2c. Gruppe 2.

Gruppe 4.

(Bb. IV.) Die Brefhefefabrifation. Gruppe b.

Gruppe 1. (Bb. VI.) Die demifche Tednologie ber Banmaterialien 2c. Gruppe 5. (Bb. VI.) Die demifche Technit ber graphischen Kanfte,

e nachdem die Berhaltniffe es möglich machen, und fo weit die betreffenden Capitel n ben bisher ericienenen Lieferungen noch nicht bearbeitet find, angereiht werben.

Die Bearbeitung biefer Gegenftanbe ift bon folgenden Autoren übernommen:

Bruppe 3. "Chemische Technologie ber Brennftoffe." Bon Prof. Dr. Band I. &. Fifcher in Göttingen.

Band IV.

Band IV. Gruppe 4. "Conferven." Bon Prof. Dr. G. Rupp in Rarlsruhe. Band V. Gruppe 2. "Berarbeitung der Pflanzen: und Thierfafern, Zeugfärberei und Beugdrud." Bon Profeffor Dr. Dito R. Bitt in Berlin.

Reue Folge: "Stärtefabritation." Bon Profesjor 3. Brogler in Bubapeft. "Chemifche Technologie ber Mortelmaterialien." Bon Mar Bary in Salenfee.

Braunichweig, im Juli 1903.

Friedrich Bieweg und Sohn.

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

### Anleitung zur

# qualitativen chemischen Analyse.

Für Anfänger und Geübtere bearbeitet von Dr. C. Remigius Fresenius,

Géh. Hofrath und Professor, Director des chemischen Laboratoriums su Wiesbaden.

Mit einem Vorwort von Justus von Liebig. sechzehnte neu bearbeitete und verbesserte Auflage. Mit 48 Holzstichen und einer farbigen Tafel. gr. 8. Preis geh. 12 M., geb. 14 M.

### Anleitung zur

## quantitativen chemischen Analyse.

Für Anfänger und Geübtere bearbeitet von

Dr. C. Remigius Fresenius,

Geh. Hotrath und Professor, Director des chemischen Laboratoriums su Wiesbaden.

Sechste vermehrte und verbesserte Auflage.

Preis geh. 18 &; geb. 19,50 &

Mit zahlreichen eingedruckten Holzstichen. gr. 8. Erster Band. Preis geh. 12 &; geb. 13,50 & - Zweiter Band. Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

#### Roscoe-Schorlemmer's

## Ausführliches Lehrbuch der Chemie.

Mit eingedruckten Abbildungen und Tafeln. gr. 8.

— Voliständig in neun Bänden. —

Erster und zweiter Band. Anorganischer Theil. Dritte gänzlich un gearbeitete Auflage von Sir Henry E. Boscoe und Alex. Classe... Preis à Band 26 M., geb. in Inwd. 27 M., in Hibfrz. 28 M.

Dritter bis neunter Band. Die Kohlenwasserstoffe und ihre Derbistoder Organische Chemie. I.—VII. Theil. Von Prof. Jul. Will Brühl und bearbeitet in Gemeinschaft mit Prof. Edward Hjelt. Erf Ossian Aschan u. A. Mit einem General-Inhaltsverzeichnis mit einem General-Sachregister. Preis 154 M., geb. in Lawd. 161,50 A. H. Hlbftz. 168 M.

- Jeder Band auch einzeln käuflich. -

#### Roscoe-Schorlemmer's

### Kurzes Lehrbuch der Chemie

nach den neuesten Ansichten der Wissenschaft vor

Sir Henry E. Roscoe, L. L. D., F. R. S.,
Professor emerit. der Chemie an der Victoria-Universität, Masocheste

### und Prof. Dr. A. Classen,

Geheimer Regierungsrath, Director der Laboratorien für anorganische Chemie und Elektrochemie der Königlichen teehnischen Hochschule zu Aachen.

Elfte vermehrte Auflage. Mit 73 Holzstichen und einer farbiger Spectraltafel. 8. Preis geh. 7,50 K, geb. 8,50 K.

### Das Studium der technischen Chemie

an den Universitäten und technischen Hochschulen Deutschland: und das

### Chemiker-Examen.

Von Dr. Ferdinand Fischer,

Professor an der Universität in Göttingen. gr. 8. geh. Preis 2,50 &

### Chemische Technologie

an den Universitäten und technischen Hochschulen Deutschiene

von Dr. Ferdinand Fischer.

Professor an der Universität in Göttingen.

gr. 8. geh. Preis 1,25 🔏

# Acht Vorträge über physikalische Chemie

gehalten

auf Einladung der Universität Chicago 20. bis 24. Juni 19:1 von J. H. van 't Hoff.

Mit in den Text eingedruckten Abbildungen. gr. 8. geh. Pres !

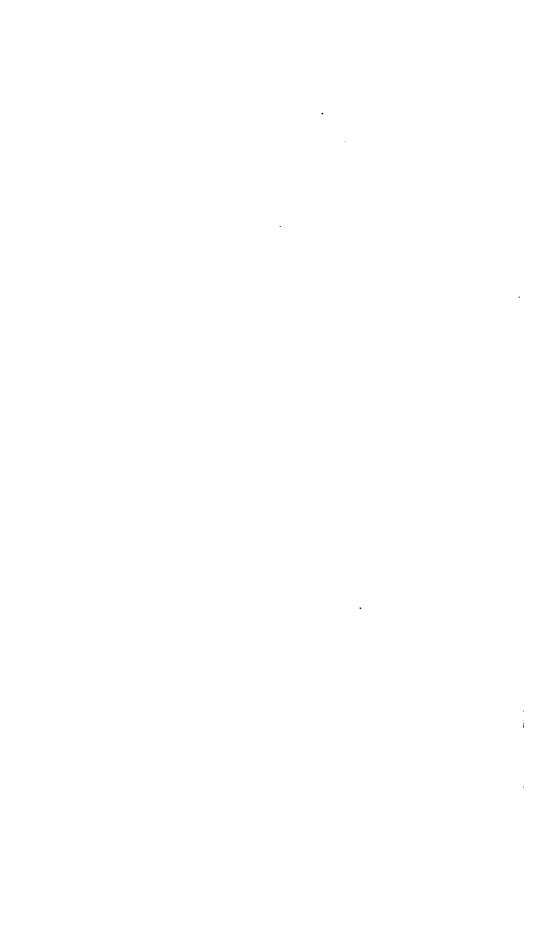

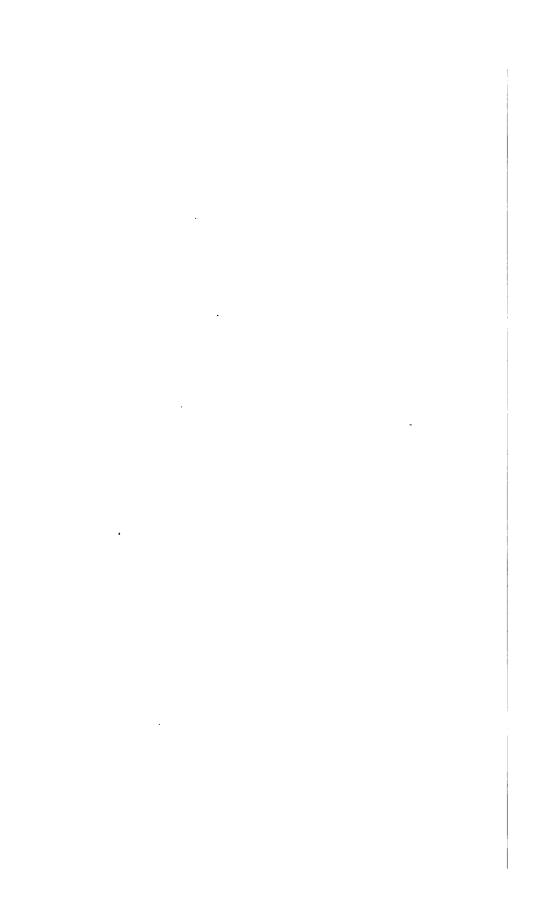

. . 

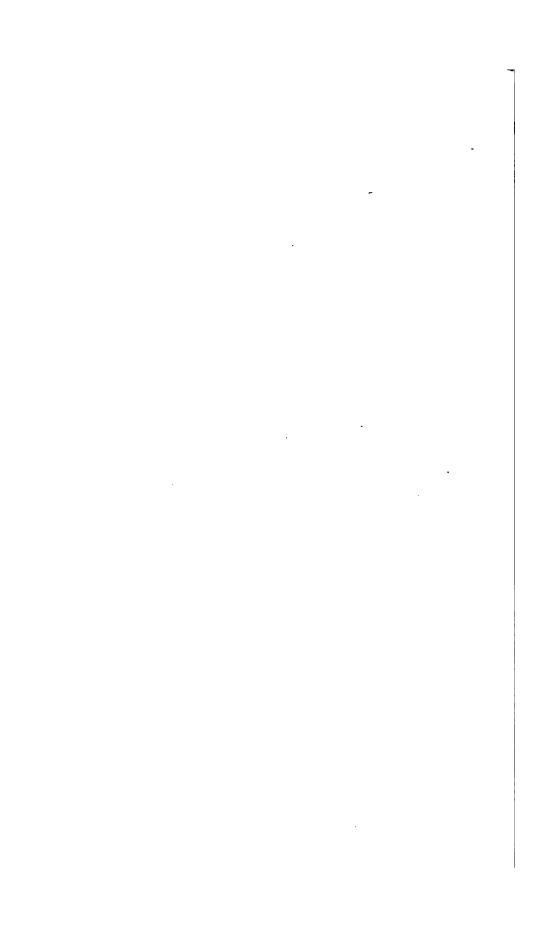

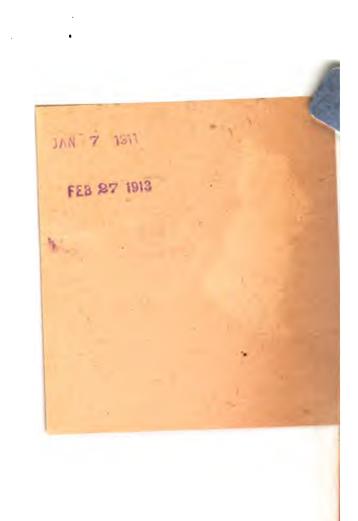

